

4759 Bibl.Mont





<36603443090011

<36603443090011

Bayer. Staatsbibliothek

Digitated by Google

### Deutsches

# Staats - Wörterbuch.

In Berbindung mit dentschen Gelehrten

berandgegeben von

Dr. 3. C. Bluntschli und R. Brater.

Dritter Band.

Bayerische Staatsbibliothek München

lightened by Georgi

#### Deutscher Bund.

#### Beschichte des deutschen Bundes.

Bon ben beiben bewegenden Rraften, beren Bleichgewicht bie Grundbebingung bes heils, ja felbst bes Daseins unserer Nation ansmacht, hatte Jahr-hunderte hindurch die eine, die centrifugale, das öffentliche Leben Deutschlands faft ausichlieflich beberricht. Richt in Schranten gehalten burch bas ermäftigenbe Balten einer entgegengefetten. jum Mittelpunft ftrebenben, einheitverlangenben Richtung, war fie, weit über bas äußerfte Ziel hinansichweifent, zu einer Dacht ber Berftorung entartet. Als ein innerer Feint hatte fie bie Beiligthumer bes Baterlandes preisgegeben, bie Reichsverfaffung gerruttet und bem andringenben außern Feinbe verratherifch in Die Sand gearbeitet, bas Reich in feine Atome aufzulofen. Das Bolt im Gangen mar feines Unglude Gomieb: Die Rurften und leitenben Staatsmanner, ben Raifer an ber Spige, freilich bes hohen Bernfes uneingebent, ben beutiden Beift burch machtigen Impuls in beffere Bahn gu lenten, banbelten, inbem fie ben Untergang bes Gemeinwefens und bie Schmach ber Frentberrichaft mit unbeilvoller Berblendung berbeiführten, im wefentlichen Ginflang mit ber öffentlichen Meinung.

Das Jahr 1812 fab bie Gefchide Deutschlands gleichsam erfüllt. Das Reich lag in Trummern ; bas beutiche Bolt ichien aus ber Reibe ber Nationen geftrichen. Es gab an ber Stelle bes Baterlantes: eine öfterreichifche Mongrebie, Die bas lette beutsche Staatsoberhaupt eigenmächtig von Deutschland losgeriffen batte. ein Breufen bis an Die Elbe, welches bie Fruchte ber Bolitif von Bafel erntete, eine banifche und eine fdwebische Proving, einen Staatenbund von vier Ronigreichen 1), funf Großherzogthumern 2), elf Bergogthumern 3) und viergebn Gurftenthumern 4), beffen Glieber bie Segnungen ber langft erfehnten Sonveranetat um einen Breis ertauft hatten, welcher nebft Allem, mas einer Ration werth ift, auch bie getraumte Ungebundenheit felbft ber Bernichtung anbeimgab, unter frangofifchem Broteftorat und mit frangofifchen Bringen und Marfchallen ale Laubesherren, - frangoffiche Departemente vom Glfag bis an tie Oftfee, barunter eine faiferliche 32fte Militarbivifion 5), theilweife bestehend aus ehemaligen Staaten, tie von Rapoleon's Ingben fouverau geworben 6). - und endlich Gebiete, welche

<sup>1)</sup> Bapern, Burttemberg, Sachien, Beftpbalen.

<sup>9</sup> Argent, Sufficientery, Sagen, Serievanen.
9 Argenfurt, Baben, Seffen, Berg, Bürgsburg,
9 Naffau, UnhalfeBernburg, Anh-Cotten, Anh-Geffau, Medlenburg-Schwerin, Medlenburg-Stelly, Sachien-Beimar, S.-Sotha, S.-Meiningen, S.-Koburg, S.-Sithburgbaufen.
9 Hobengollen-Sechingen, Hobengollen-Sigmaringen, Jenburg, Kichenflein, Leiben, Cipve-Detmold, Schauburg-Lipve, Neuß-Cheiz, Neuß-Lobenflein, Reuß-Cherchorf, Waltded, Edwargburg-Rudolftadt, Schwarzburg-Conberehaufen.

<sup>5)</sup> Befchaffen durch Cenatustonfult vom 13. December 1810. 6) Oldenburg, Aremberg, Salm-Salm, Salm-Aprburg, Die Sanfestadte, dann Theile Des Großberzogthums Berg, Des Ronigreiche Weftphalen u. f. w.

vorläufig res nullius maren 7). Richt ein neuer Rechtszuftant hatte fich ergeben aus jener beutiden Revolution, Die mit bem Angenblid ibren Anfang nabm, ole bas lette Grundgefet tes Reichs unter ichweren Opfern gu Stanbe gebracht worben: fonbern eine Ordnung ber Dinge, Die bas Aufhören bes beutichen Ramens jur Borausfetung hatte und bie fur Mittel-Guropa bas bleibenbe Befet bes Lebens werben mußte, fofern es gelang, mas bereits gelungen ichien. "de depayser l'Allemagne", b. b. bie Ration, welche feit Jahrhunderten politifc taum noch eine Nation gewesen, zu entnationalistren. Das war Deutschland in seiner tiefften Erniedrigung, das Wert der einseitig unfere Entwickung bestimmenden Kraft, welche die Freiheit der Theile zu verwirklichen antrieb, kofte es auch bie Freibeit und bas Leben ber Gefammtbeit.

Aber, worauf bie Ordnung ber Dinge von bamale, foweit fie bas Berg von Europa betraf, fich grundete, mar eine irrige Annahme. Jenes Berg batte nicht ausgeschlagen; Deutschland lebte fort und bas Bolt ber Ibeologen erlebte eine Wiebergeburt, Die felbft feinen besten Freund, welcher Alles baran gewandt. fie gu bewirten, in freudiges Stannen verfette, Die baber ben machtigen Feind, in beffen Augen es langft nicht mehr Exifteng gehabt, mabrhaft ericbuttern mufte 8). Der lette Funte bes großen Afdenhaufens entzunbete fich jur Flamme; Breufen murbe ber Berb einer Begeifterung und biefe Begeifterung fouf Thaten und Opfer, bie bas Blangenofte fint, mas bie Blatter ber Beltgefchichte aller Zeiten und Bolfer fcunicit. Die Freiheitstriege, foviel fich auch im Einzelnen Trubes beimifcht, im Bangen eine munbervolle hiftorifche Erfcheinung - von Stein's grundlegendem Wirfen, von Port's Selbenthat und bes oftpreufifden Landtage hochherzigen Befchliffen bis ju Bliicher's tobesverachtenbem Bormarte, bas fogar halbe Berrather mit fortrift, und bem Siegeseinzug ber Deutschen in Baris -, führten ben Beweis bes Geistes und ber Kraft, bag bie beutsche Nation ihr Leben im Jahr 1806 nicht beschloffen, baß fie nur vorübergebend aufgehört habe, eine europäifche Dadht ju fein.

Gin Bolt, welches mit Bethätigung feines Bollens und Konnens alfo bie bewundernde Welt erfüllt, hat ein Recht auf Dafein. Aber wirkliches Dafein hat bas Bolt nur in geordnetem Gemeinwefen. - Beil bie Ration erftorben ichien, batte bas Reich für aufgeloft gegolten; fie war am Leben, ftand in voller Rraft und Belbengroke ba, trinmpbirent über innern und aukern Weind: fo mar ibr Reich nur icheinbar untergegangen, es bestand in ber That. Doch es fragte fich nun, in welchen rechtlichen Formen. Richt ob es ein Deutschland fernerbin geben folle, war zu beantworten, fonbern: innerhalb welcher Grengen und mit welcher Berfaffung. Die Grengen bestimmte, freilich burftig genug, ber Art. 1 bes erften Barifer Friedens 9). Die Berfaffung bes wiederhergestellten Reichs nen zu ordnen, mar bie Aufgabe beutscher Staatstunft auf bem Wiener Rongreß. Folgen wir bem Gange biefer vaterlanbiichen Arbeit, wodurch bie mit theurem

9) Der Statusano 1792.

<sup>7)</sup> Erfurt, Stadt und Bebiet, die Berrichaft Blantenbann, die niedere Grafichaft Ragenellen bogen hatten nicht nur feinen Geren, fonbern waren auch außerlich in wollig proviforifden Buftanden. — Benigstens auf frangofifden Auft gefest, aber auch nicht intorporiet, waren bie fog, illvrifden Provingen, Gorg, Rrain, ber Billacher Kreis von Karntben, ofterr. Iftrien, ofterr. Friaul und bas Litorale.

<sup>8)</sup> Stein erfannte in den Deutschen von 1813 bas Bolf von 1805 und 1806 nicht wieber; Rapoleon foll nach ber Schlacht von Großgörichen ausgerufen baben: »ces animaux ont merveilleusement appris«.

Bergblut errungene Befreiung von ber Frembherrichaft befiegelt werben follte. Diefer Werbegang ber neuen Berfaffung ift bie Befdichte bes beutichen Bunbes.

Dant ber traftigen Bemuhung Stein's, ber gu Bien "in feiner Gigenfcaft als Mann feine Stimme in bie Bagidale ber Befdide Guropa's legte. ber bort nicht Bertreter irgend einer Dacht, fonbern für fich felbft eine Dacht war" 10), hatten vor Eröffnung bes Rongreffes am 28. und 29. Geptember 1814 Die Berbundeten fich babin geeinigt, Die Angelegenheit ber beutschen Berfaffunasreform ale eine besondere, beutiche Gade anzuertennen und fie einem Ansiduft von funf beutiden Dadten ju überlaffen. Diefen Funfer-Ausschuft bilbeten Die Bevollmächtigten bes Raifers von Defterreich, ber Ronige von Breufen, Babern, Burttemberg und bes Rurfurften von Braunfcweig, welcher lettere fich einen Monat barauf bewegen lieft, die Burbe eines Ronige von Sannover anzunehmen. Es maren bie Trummer bes Rurfürstenrathe, bie fich bier fammelten ju neuer Ginung. Aber abgefeben von bem Rur-Ergfangler, beffen Befchide fich vollenbet hatten, bon Sadfen, bas zwifchen Sein und Richtfein fdmebte, bon ber ofterreichifden Gefundogenitur, welche Toscana gurudempfing, waren Baben und

Rurbeffen von ber tonftitutrenben Thatigfeit ausgeschloffen 11).

Mechte Legitimiften, beren es freilich unter und feine giebt, fobalb Fürftenthum und Legitimitat einander widerftreiten, hatten ale Borbedingung ber recht= lichen Galtigfeit aller weitern Atte forbern burfen, bak, ba ber beutiche Thron burch bes Raifers Abbantung bom 6. August 1806 erledigt 12), Die verorbneten Reicheverwefer bie Stanbe ju einem Reichstag beriefen, ober, weil nur bas unter bem Raifer verfammelte Reich Berfaffungeanberungen vorzunehmen befugt, eine Reumahl bes Reichsoberhaupts veranstaltet murbe. Doch mer auch bas Wefen bes öffentlichen Rechts tiefer burchschaut, ale folche fühne Dilettanten, mochte Bebenten tragen, ben Funfer-Ausschuß zu bem Werte, welches er am 14. Oftober 1814 in bie Band nahm, fur berechtigt ju erachten. Gin Schein rechtlicher Antoritat in bem burch Revolution und Invafion gerrfitteten Reiche tonnte bodiftens barauf gegrundet werben, bag Breugen bie Initiative ber Wieberherftellung Deutschlanbs ergriffen 13), bag mit ibm Sannover 14) und Desterreich 15), mit Desterreich Babern 16) und Burttemberg 17) Bertrage gefchloffen, welche theils eine beftimmte Form ber Reubildung vorgefest, theile bas Belingen berfelben von fonveranem Ermeffen völlig ober faft abhangig gemacht hatten, mabrent bie Debraahl ber übrigen Blieber bes Reichs, foweit folche bereits ale felbftftanbig anertannt worten, fich pertraasmakig perpflichtet batten, ben Erforberniffen ber zu grundenben

<sup>19)</sup> Borte von Perts. — In einer Dentichrift vom 14. Sept. 1814 entwickelte Stein bem rufficen Raifer, das Ruffand fich jeber Einnifchung in die beutiche Berfassungsfache gu embalten und fie ben beutichen Machten allein zu überfassen babe.

<sup>11) &</sup>quot;Der einzige als gesetmäßig anzunchmente Justand in Deutschand sei der, in welchen es nach dem Luneviller Frieden durch den Saundebeputations-Abschluß von 1803 verfest worden." Gardenberg in der Sihung des Funer-Ausschusses vom 29. Ottober 1814. Bgl. Kluber, Aften bes Biener Rongr. 11, 137.

<sup>12)</sup> Borausgefest, bag er baburch erfebigt worden.
13) Bertrag mit Rugland gu Bredlau und Ralifch vom 27. und 28. Februar 1813. 14) Bertrag mit Großbritannien (Rurbraunschweig) ju Reichenbach, 14. Juni 1813.

<sup>15)</sup> Bertrag von Toplig, 9. September 1813. 16) Bertrag von Rieb, 8. Oftober 1813.

<sup>17)</sup> Bertrag von Fulda, 2. Rovember 1813.

beutschen Berfaffung fich fugen ju wollen 18). Unter ben lettern waren benn auch Rurbeffen 19) und Baben 20). Aber batten tiefe bekbalb fammtlich barauf verzichtet. bei ben Berathungen mitzuwirfen? Und wie fant es mit Dedlenburg. Unbalt und ben Sanfeftabten, Die vor Allen 21) Die "trugerifche Feffel" abgeftreift? Ronnte ber erfte Schritt gur Bieberberftellung bes Gemeinwefens fein völlig legaler fein, warum mußte es ein fo entichiebener Fortichritt auf ber 1803 und 1806 eröffneten repolutionaren Babn merben? 22). Go entfteben nicht Orbnungen für bie Dauer. Doch fo entstand auch nicht bie nene Berfaffung Deutschlands. Am 16. November löfte fich ber Gunfer-Ausschuft resultatios auf 23). Er ging an bem lauten Broteft gegen bie Unrechtmäßigfeit feines Borhabens, aber auch an bem in feinem Schof fundgegebenen Wiberfpruch gegen bas Dafein bes Baterlandes felbft zu Grunde.

"Mus verfchiebenen Bolterichaften, g. B. Breugen und Babern, fo gu fagen eine Ration fchaffen gu wollen, fonne nicht Die Abficht fein"! Dabin batte Bürttemberg's Erflarung ichon in ber britten Situng bes Funfer-Musichuffes vom 20. Oftober gelautet 24). Am 16. November ertfarten bie Befandten berfelben Dacht beren Austritt aus bem Ausschuß. -Unter bem nämlichen Datum bestritt Baten bas Recht ber fünf einzelnen beutichen Fürften, Befetgeber ber übrigen zu werben; fremte Retten habe man abgeftreift, nicht um einheimische zu tragen. Und ebenfalls am 16. November forberte eine gemeinsame Rote von 25 Fürften und 4 freien Stabten gleiche Theilnahme Aller an ber Berfaffungegrundung, forberte Freiheit ber Ration und ale Schlugftein Berftellung ber Raifermurbe 25).

Bürttemberg gegenüber tonftatirte eine öfterreichifdje Note vom 22. November bie Thatfache, bag tie Anflofung bes Funfer-Ausschuffes feine Schuld fei; bas Dafein beutscher Ration bezeugte barin felbft ein Metternich mit ber energi= ichen und emig mahren Behauptung, bag es feineswege von ber Billfur ber Fürsten abhange, bem Bunde beigntreten ober nicht. Es handelte fich bemnach anertanntermaßen um bie Form fur bas Deutschland, beffen integrirente Theile Die beutschen Fürstenthumer find und bas alter und erlauchter ift als bie Rrone Bürttemberg.

Reime neuer Rechtsbildung, wie fie ju pflangen ber Gunfer-Ausschuft nicht vermocht batte, fette bie Berbindung ber beutiden Rleinstagten an 26). Der beutiche

<sup>18)</sup> Bertrage von Franffurt a. M. im Rovember und December 1813.

<sup>18)</sup> Berträge von Frankfurt a. M. im November und December 1813.
19) Bertrag vom 2. December 1813, Art. 2.
20) Bertrag vom 20. November 1813, Art. 4.
21) Schon im März istalt atalen sie dem Arcslauer Kündniss bei.
22) Die bessere Csinstste spried schon in der ersten Sigung vom 14. Ottober 1814 die Neußerung des Fürsten Metrernich aus, daß "die Unmöglichteit, über die küntige Berfassung so son int allen Ständen gemeinschaftlich zusammenzutreten, vor Augen liege". (Klüber, Miten des Beiner Kongr. 11, 71). Dagegen ging Kürttenberg davon aus, daß der Aund nur aus den das Komits bildenden fünf Fürsten bestehen sollte, die übrigen Staaten aber nur als Kreismer (klüber 11, 106). Oassan wesch Metternick (klüber 11, 106). Oassan wesch Metternick (klüber 11, 106). gegen fprach Metternich. (Rinber 11, 109.)

<sup>23)</sup> Fur bas Folgende vgl. Rluber, Aften bes 28. Rongr. I. und II.

<sup>24)</sup> Königl. Burti. Erflärung über die zwölf Deliberationspunfte. Ad 2, b. (Klüber II, 97.) 25) Sauffer, deutsche Geschichte IV, 800. Gervinus, Gesch. des 19. Jahrh. I, 286 fg. 26) Um 14. Oftober 1814, an bem Tage ba fich ber Funfer-Ausschuß tonftituirte, verfammelten fich bei G ag ern die Gefandten von 19 Staaten (beide Beffen, beide Medlenburg, die fachf. herzogthumer, die Anhaltiner, Oldenburg, Braunfchweig, die Schwarzburger, Naffau,

Bund ift freilich überbaupt teine Improvifation bes 19. Jahrhunderts; er ift vorbereitet im Rurverein von Renfe, im ewigen Lanbfrieben, im Schmaltalbenfchen Bund, in Union und Liga, auf bem weftphälifden Rongreg, im beutiden Fürftenbunde, fogar im nordbeutiden Reichsbund und undeutiden Rheinbund - aber ber Bund im Ginne bes Staatsrechts ber beutiden Gegenwart, er felbft mar im Entsteben, mahrend ber Funfer-Ausschuß fich in fruchtlofen Berathungen barüber verlor. Er ift bas Bert weber ber Berabrebungen bon Langres und Chaumont noch bee Barifer Friedens, meber Defterreichs und Breufens noch weit meniger Baberne und Burttemberge, fonbern ber fleinen Staaten; aber ein Bert miber den Willen dieser seiner Stifter, keine Schöpfung gedankenvoller Staatsmänner, vielmehr im eigentlichen Sinn des Worts eine Ausgeburt der Umstände, eine vollendete Thatfache. Die Berhaltniffe haben ibn biftirt; ba mar es ber Ratur ber Sache gemaß, baf bie am wenigsten Dachtigen bem maltenben Berbananift im buntlen Drange fich querft ergaben. Dhne qu miffen, baf baburch bas Funbament gelegt merbe, ichloffen bie Rleinstagten ihren Berein ber fouveranen Fürften und freien Stabte, naberten fich einander mehr und mebr. bestimmten wer als Erager felbititanbigen ftagtlichen Billens unter ihnen anzuerfennen fei (z. B. Lichtenstein im Februar 1815) und wer nicht (z. B. Leben, Jenburg, Bentind) 27). gogen bie fdmer bestimmbare Grenge gunachft unscheinbar für ihren besonbern Rreis und erledigten, ohne Uhnung von ber Bebeutfamteit ihrer Schritte, Die Frage nach ber Mitgliedichaft bes Bunbes. Es mar eine mabrhaft fonftituirenbe. boch in völliger Abfichtlofigfeit und Unbefangenheit tonftituirenbe Thatigfeit. Die politifden Blane, welche jener Rreis beutscher Staaten verfolgte, find nicht gur Reife gebieben, fint gescheitert, maren ihnen felbit nur in auferften Umriffen beutlich und theilweise fogar aus bem Biberfpruch gegen bie Mittelftaaten bervorgegangen 28), maren unausführbar: fo bas Raiferthum 29). Aber baf gur Berfolgung folder Aufgaben ber Rreis fich bilbete und abichloft, bas mar enticheibend. Unwillfürlich erwuche in ibm ein Organ bes rechtebilbenben Befammtwillens beutider Ration auftatt bes burch bie beutide Ummalgung gerftorten Tragers ber Berfaffungsentwidlung, an Stelle von Raifer und Reich, beren Biebereinsetzung eben biefe Staaten - mehr ans Rechtsacfühl als aus politischem Bewuftfein - forberten. Da fehlte noch, baf bie Grofern ihren Saber austrugen, baf bie Frage, worüber fast ein europäischer Rrieg entflammt mare, erlebigt wurde, ob Sachfen leben ober fterben, ob es preufifch ober ein Blieb bes Buntes fein follte; ba fehlte noch, bag Babern und Burttemberg ihre unhaltbare Sonberftellung aufgaben : und ber Berein biefer Aller mar Deutschland, mar bas Reich; fein Bille mar Befet und es branchte bie Befammtheit ber Fürften und Stabte nur fich felbft zu ertennen, nur fich felbft zu wollen, fo batte bas alte Deutschland bie neue Form, bas Reich feine Bunbesverfaffung.

Dahin tam es. Der Gang der Entwidlung war fest vorgezeichnet und unabanderlich. Aber was menschliche Absicht hinzuthat, war schwankend und willtürlich. Bas Gleichgultigkeit gegen die höchsten Güter eines großen Bolks, was

29) Berrinus, a. D. 1, 287-293.

Schaumburgelipre, bie Sanfestabter. Bgl. Schaumann, bie Bilbung bes beutichen Bunbes auf bem Blener Rongreß, in Raumer's bistorifdem Tafchenbuch 1850, S. 190 fg., 197 fg., 219 fg., Suffer IV, 798 fg., 800 fg., 802, 804. Gerbinus I, 287 fg.

<sup>27)</sup> Riuber 1, Beft 4, S. 42. 28) Schaumann, S. 198, 207-209, Sauffer IV, 802.

Sharafterschwäche bei gutem Willen, was Eigenstinn bei niederer Selbstucht und Gesinnungslosigkeit, was voreiliges Berzagen der Beften und Zähigkeit der Berworfensten wetteisernd vermögen, um die Grundzüge einer zeitlich nothwendigen Bersassing bie zur Unterntlickeit und zur Erregung tiesen Abscheus, ja undersholener Veringschätzung von Seiten der Gründer zu verzeren, das ist unsernbelener Geringschätzung von Seiten der Gründer zu verzeren, das ist unsern Baterlande nicht erspart worden. Der deutsche Bund war im Jahr 1815 die einzig denkbare, weil die einzige nicht nur zufälligen, soudern auch wesentlichen Ledensbeziehungen der Nation entsprechende 30) Form unseres Reiches. Und das ist eine Wahrheit — trog der Bundesversassing wie sie damals entstand, trog dem Geiste, in welchem sie sortentwickelt wurde, und namentlich trog ihrer Handhabung seit veinabe einem balben Jahrhundert unfeligen Bestandes.

Seche Monate maren vergangen feit ber Sprengung bes Fünfer-Ausschuffes und bie Berfaffungsarbeit rubte noch immer. Berfaffungen werben aber nicht gearbeitet; fie entsteben. Benigstens im Großen und Bangen. 3hr Berbeproceft brandit Beit. Daber find überall, wo Menfchen an einer Berfaffung "arbeiten", folde Anhepaufen nothwendig. Benn nachher Unangemeffenes, vielleicht Uebereiltes ihr Bert ift, fo murbe zweifelsohne biefes Bert nicht beffer ausgefallen fein bei raftlofer Befchäftigfeit. Ibeen reifen, Begenfate gleichen fich aus; bie beften Entichluffe vermögen babei Dichte: benn bas Befte geschieht bier unabhangig von Entichliefungen. - Jenes Salbjahr unterbrochener Thatigfeit mar für Deutschland nicht verloren. Da murben bie Fragen, woraus ernfte Bermidlungen ber großen Machte gebrobt, begutigend wenn auch nicht befriedigend erlebigt: in bem Deer von enropaifchen Birren, benen ber Biener Rongreft fteuern follte, war bie beutsche Berfaffungsangelegenheit eine Infel, worüber von allen Seiten gewaltige Bogen leicht hinweggingen. Da entichieb fich bas Schicffal Sachsens und mit tiefem trat ein neues Blieb in bie mehr und mehr gefchloffenen Reiben. Da naberte fich Baben bem Staatenbunde ber Rleinen, Die balb vierundbreifig an ber Bahl gusammenftanben. Da murbe bie Berftellung bes alten Rechts eifrig verlangt und ernft betrieben, am eifrigften von ben unterbrudten Reichsftanben, beren einzige Soffnung bie beutiche Gefammtmonarchie mar und fein wirb, boch auch von Stein, gleichfam bem Letten in ber Reibe ber Sidingen und hutten. Aber and bas Raiferthum erwies fich eben jett als unwiederberftellbar aus innern und aufern Grunden; aus aukern; in Toplin. Chanmont und Paris maren - bes Austands nicht ju gebenken - Breufen und Defterreich bawiber einig geworben und hatten fich wechselfeitig in biefem Sinne verpflichtet 31); aus innern: Breugen batte fich ein Anrecht auf Die Krone erworben und Defterreich fein Borrecht nicht eingebuft; weber tonnte Breugen über Defterreich, noch Defterreich über Preugen, noch ohne Beibe bas übrige Deutschland fich felbft beherrichen. - Da übertam eine gemiffe Refignation bie Bemuther. Die Sade, Die entichieben werben follte, begann man ale entichieben angufeben, enticbieben burch bie Beltverhaltniffe, benen fich Deutschland fogar im Augenblid hervifden Auffdwungs, um nur bas Dafein zu retten, nicht hatte entziehen tonnen. - entichieben alfo burch bie bedingenben Umftanbe biefer feiner Rettung, entichieben ferner burch gegebene Boraussetzungen im eignen Innern - : eine Berfaffung aber geftaltet Borhandenes, formt nicht Reues. Der fechete Artitel bes Barifer Friedens mart als bas Spmbol einer nicht blos anfierlichen Roth-

<sup>30)</sup> Gervinus, a. D. I, 314.

<sup>31)</sup> Schaumann, S. 165 fg., 200 fg.

wendigfeit erfaßt. - Da endlich erwachte die lebhafte Theilnahme ber vom Rongreft ausgeschloffenen Ration; Sturm und Drang patriotifcher Gefühle reote fich machtig und ergab boch feinen bestimmten volitischen Blan : Forberungen murben laut, Die in ihrer Allgemeinheit teine Berfassungsform ausschlossen, vielmehr unter gar mannigfachen Formen fowohl erfüllt merben als auch unerfüllt bleiben tonnten. Die Dinge zu nebmen wie fie waren und fie einfach zu formuliren. bas ftellte fich unabweisbar als Aufgabe bin; für porbanten mußten bann aber bie gerechten Forberungen bes Bolfe fowie jener gewaltsam unterjochten Reicheftante erachtet, ale gegebene Boranelegungen muften auch fie gegebtet merben. Dazu geborte, bag ber Staatenbund, melder bereits ba mar und nur ber Berfaffung bedurfte, Diejenige pracife Faffung erhielt, Die ihn ale angemeffene und einzig mögliche Form bes beutschen Gemeinwefens, als Bort ber Ginheit und Freiheit eines Baterlandes fo tapferer und treuer Manner außer allen 3meifel ftellte.

Die Rudfehr Napoleon's von Elba trieb gebieteriich jur Arbeit : Die Rubepaufe nahm ein Ende; aber eine Unruhe bemachtigte fich jest ber Arbeiter, bie freilich nicht binbern tonnte und eber bagn beitrug, bag bas Nothwendige gefcah, Die jeboch zur Folge hatte, bag es in einer Beife gefcah. welche wiin= fchen lagt, es mare wo möglich unterblicben. Das Gefühl ber Rothwendigfeit bes beutschen Bundes mar die Frucht ber stillen Entwidlung vom November bis jum Dai. Diefem Ginen mas Roth that mußte gewiß Alles geopfert werben. Ungludlicherweise pochten barauf Diejenigen, welche bawiber antampften. Und in ber nun über alles Dag gefteigerten Refignation, baneben auch aus wenig eblen Beweggrunden, mart, um bas fur nothwendig Erfannte burchzuseten, beffen mabres Befen preisgegeben: man opferte bem bentichen Bunte, um ihn nur

grunben ju fonnen, recht eigentlich ben beutschen Bunb.

Um 23. Mai 1815 eröffnete Fürft Metternich bie Konferengen gur Berftellung ber neuen Berfaffung Deutschlands. Unwefent maren anger ben ofterreichischen , preußischen , babrifden , hannovrifden bie Bevollmächtigten von Cachjen , Baten , Großbergogthum Beffen , Bolftein , Luremburg und funf Mbgeordnete ber übrigen fleinen Staaten. Die württembergifden Befantten erfchienen nicht und entschuldigten fich für biesmal schriftlich 32); fie nahmen aber auch ferner an feiner Berathung Theil. Metternich, zugleich im Namen von Breugen, legte ter Berfammlung einen neuen Entwurf vor, bestehent aus fiebengebn Artifeln 33). Er bilbet ben Ausgangspuntt ber Berhandlungen vom 26. Mai bis jum 10. Juni, ben Endpunkt in ber Befchichte ber gehn Berfaffungeentwurfe feit ber Abrebe vom 28. Januar 1814 gu Langres und bem Bertrage vom 1. Darg 1814 ju Chaumont, - einer Befchichte leiber in absteigender Linie 34).

Denn ber Blan, welchen unmittelbar nad jenem Bertrage ber Freiherr vom

33) Rluber II, 314-323.

<sup>32)</sup> Brotofoll pom 26. Mai, bei Rlüber 11, 342.

<sup>34</sup> Heberficht ber Entwurfe einer Bundesverfaffung : 1. Stein's Plan vom 10. Marg 1814. II. Entwurfe Breufens vom 13. Gept. 1814 in 41 Artifeln, vom 10. Febr. 1815 in 120 §g., von demfelben Tage in 106 §g., vom Unfang Artil in 14 Artifeln, vom 30, April rep. 1. Mai gleichselb in 14 Att. 111. Entwurfe Defterreiche vom Decbr. 1814 22ptil eige 1. von 7. Mai 1815 in 19 Art. IV. Gemeinte Orgentertung beim Erei, 1914 in 15 Artifeln, vom 7. Mai 1815 in 19 Art. IV. Gemein fam ein fam ereigischeftereichtige find die zwölf Artifel, die am 16. Okt. 1814 dem Fünser-Ausschup, und die siebe nach Martifel, die am 23. Mai 1815 den Konserenzen vorgelegt wurden. — Zehn Eutschup für den Konserenzen vorgelegt wurden. wurfe im Gangen. — Der Zeit nach ber 1. von Stein, ber 2., 5., 6., 7., 8. von Preufen, ber 4. und 9. von Desterreich, ber 3. und 10. gemeinsam öfterreichisch-preußisch.

Stein am 10. Marg an Sarbenberg und Münfter, am 11, bem Raifer bon Ruffland mitgetheilt, mar von bem Buftanbe Deutschlands vor Navoleon's Ginariffen ausgegangen und batte, mas nicht wiederberguftellen ober mas verbefferungs= beburftig mar, burch Ginrichtungen, bie auf bem alten Recht bes Laubes und jebes einzelnen Deutschen bernben follten, ju erfeten, alfo mit Befeitigung bes eingeriffenen Despotismus bie Rechte und ben Beftanb bes Gangen. ber einzelnen Fürften und ber Unterthanen ju vereinigen geftrebt. Rach biefem Blan garantirte bie fünftige Bunbesverfassung jedem Deutschen bestimmte politische Rechte . namentlich auf Schut gegen willfürliche Berhaftung . auf orbentliche Rechtepflege, ferner jebem Bunbesftaat eine lanbftanbifche Berfaffung; eine Bunbesverfammlung follte gebilbet merben aus Abgeordneten ber Fürften und freien Stabte, aus Abgeordneten ber Landftanbe ber beutschen Staaten; biefer Bunbestag, jahrlich feche Bochen verfammelt, erhielt bie Bunbesgefetgebung, bie Befteuerung für Bundeszwede, Die Entscheidung ber Streitigfeiten zwischen einzelnen Bunbesgliebern und zwischen Fürsten und Unterthanen. Die in ben Freiheitefriegen gegründeten Kriegseinrichtungen mit Linientruppen, Landwehr und Landflurm follten beibehalten werben. Un bie Stelle bes Raifere und ber oberften Reicheverwaltung trat ein Bunbesbirettorium, beffen Mitglieber Defterreich, Breugen, Babern und Sannover; es follte ben Bunbestag leiten, bie von biefem gegebenen Befete ansführen, Berfaffungeleben und Rechtepflege ber Staaten, Deutschlande auswärtige Ungelegenheiten, ber beutschen Fürften und Unterthanen gegenseitiges Berbaltnig beauffichtigen; ibm ftant bas Recht über Rrieg und Frieben mit allen baraus fich ergebenben Folgerungen, ihm bie Gorge fur bas Beerwefen Deutschlands und für bie Grengfestungen gu. Alle Binnengolle und Ginfuhrverbote eines beutschen Staates gegen anbere follten aufgehoben werben, Deutschland Gin Boll = und handelsgebiet bilben. - Die Ausarbeitung biefes Plans hatte Stein bamals bem Grafen Solme-Laubach, Wilhelm von humbolbt und Spiegel ober Rabemacher jugebacht. Die fo befchaffene Bunbesatte zu nuterzeichnen wollte er bie beutschen Fürsten, beren Souveranetat von biefen Ginrichtungen abbange, berufen feben; bas Direftorium enblich hatte bie Berfaffung einzuführen und ben Bunbestag gu versammeln . zu eröffnen gehabt.

Alle solgenben Plane und Entwürfe stehen unter bem Rivean bieses ersten, aber immer jeder folgende sinkt unter das des nächstvorhergehenden. — Am 13. September 1814 theilte zu Baben bei Wien in vorläufiger Besprechung Harberg ben mit Stein und Solms in Juli d. 3. verabrebeten Entwurf (in 41 Art.) dem Fürsten Metternich mit 35). Dieser Staatsmann, der ursprünglich einer Allianz völlig selbsständiger Staaten als der für Deutschand angemessenen Form oder Formlosigkeit 36), und bann so nachdenckvoll gegen Mürttemberg, welches boch

36) "Ein ausgebehntes Spftem von Bertragen und Bundniffen zwifchen ben beutschen Furften." Metternich an Munfter, ben 12. Oft. 1813. Castlereagh memoirs 9, 60. Ger-

vinus 1, 299.

<sup>36)</sup> Al über I, Seft 1 S. 45—56; Feststellung, welche Rechte jedenfalls und zum wenigesten bie Landbfande haben sollen, u. A. Bertretung der Berfassung bei dem Landesherrn und dem Bunde (Int. 71); ieder jett im Besit der Landesholte bestaat übt in seinen Grenzen die landeshoheitlichen Rechte aus, welche die Bundesatte nicht zum gemeinschaftlichen Besten ausnimmt oder beschaftlichen Alleber der Benalizen Reichsstätze am Bunde Art. 41). Defterreich soll nur für Salburg, Drof, Berchtechgaben, Borarsterg und das am Obertrein zu Erwartende, Preussen suren mit der Art bestrach der Mittel jein (Art. 21. Bereichungen des Bundesbertags werden mit der Art bestraft (Art. 1. — Die Schweis und der Riederlande werden zu einem beständigen Kindbniss mit dem deutschen Bunde eingeladen (Art. 40).

wie er bas Loos Italiens auf Deutschland übertragen munichte, ber vaterlanbiichen Ginheit bas Bort gerebet hat, verftant es meifterhaft, ben Begenfat gwiichen benen, welche fein Deutschland, und beneu, welche fur bas alte Reich bie neue Form bes Bunbes wollten, baburch ju verfohnen, bag er, fortmahrent auf Seite ber Lettern ftebent, ein Deutschland herftellen half, welches nicht viel mehr als tein Deutschland mar. Einverftanben mit benen, welche bie Ginbeit erftrebten, und früher ber Unficht berjenigen, bie ihr wiberftrebten, mar er eine concordia discordantium (Ginbeit und feine Ginbeit) ju erlangen bestrebt; bie Salbbeit. - Ueber ben Babener Ronferengen ruht ein Duntel; aber ihr Ergebniß mar eine mertliche Schwächung bes an fich nicht gludlichen 37) Entwurfe. Dan hatte fich bort babin geeinigt, nicht bas Bange, fonbern nur einen Auszug von awolf Artiteln ben bemnachstigen Berhandlungen ju Grunde ju legen 38). Diefe gwolf Artitel faben bann im Funfer-Ausschuß Babern und Burttemberg als unvereinbar mit ihrer Souveranetat an 39). Go fraftig nun Metternich gegen eine Sonveranetat rheinblindifchen Geprages fich außerte, ber Entwurf mar ibm boch auch zu fraftig: Beffenberg arbeitete im December 1814 einen minter anftögigen, ber, Anfangs unbeachtet geblieben, fpater im Befentlichen zur Geltung tommen follte 40). - Als am 2. Februar 1815 eine gemeinschaftliche Rote von 32 Staaten Breugen und Defterreich zu enblicher Eröffnung bes beutichen kongreffes aufgeforbert, an beffen Berhandlungen gur Berftellung beuticher Ginbeit und Freiheit bie fammtlichen Staaten Theil zu nehmen hatten, und als zwei Tage barauf Breugen fich befürwortend an Defterreich gewandt, ba erklarte fich am 9. Februar Metternich bamit einverstanden: am folgenden Tage 41) überreichten ihm die Breugen gwei von Bilhelm Sumbolbt betaillirt ausgearbeitete Entwurfe, beren einer (in 120 §S.) bie Gintheilung Deutschlands in Rreife beibehielt 42), mahrent ber andere (in 106 §S.) bavon abfah 43); beibe gingen noch von ber Rothwendigfeit, Die gerechten Ansprfiche ber Ration zu befriedigen, und von bem Bebanten einer Bereinigung Deutschlanbs ju einem festen Staatstorper aus; in beiben mar baran festgehalten, bag ohne Bunbesgericht bem bentichen Rechtsgebaute "ber lette und nothwendigfte Schlufftein" fehlen murbe. Bon folder ins Einzelne eingehenden Behandlung ber Berfaffungefache mar allein Beil zu ermarten. Aber biefe Entwurfe Breugens icheinen von Defterreich fo gu fagen ad referendum genommen gu fein. Da begann bie Rataftrophe ber hunbert Tage,

Best folug fogar Stein, baran verzweifelnt bag eine Ginigung im Gingelnen erzielt werbe, por, fich fchleunig über bie mefentlichen Buntte gu vereinbaren, biefe befannt zu machen, bie nabere Entwidlung aber ben fpateren Bertretern Deutschlands am Bunbe gu überlaffen. Sier

<sup>37)</sup> Bervinue 1, 274. 275.

<sup>38)</sup> Rluber I, Geft 1, G. 57-61. Das Minimum ftanbifcher Rechte in Art. 11; ber Bundesvertrag überläßt es, ein Debreres ben Standen einguraumen.

<sup>39)</sup> Rluber 11, 85 fg., 88 fg., 90 fg., 95 fg., 103 fg., 107 fg., 114 fg., 148 fg.,

<sup>167</sup> fg., 177 u. f. m. 3n alen beutichen. Der 13. Art. lautet: "In allen beutichen Der 13. Art. lautet: "In allen beutichen beutichen in Schnicht ber Steuern Staaten werden Landftände binnen Jahr und Lag einzeführt, welche in hönicht ber Teinern und ber allgemeinen Landesanstalten besondere Rochte eingeräumt werden. Jedoch bleibt jedem einzelnen Staat überlassen, den Ständen eine der Landesart, dem Charafter der Einwehner und dem derkommen gemässe Einrichtung zu geben."

41) Klüber II, 6-18, (Die Rote bildet den amtlichen Kommentar zu den Entwürsen.)

42) Klüber II, 18-54.

43) Klüber II, 55-64.

begegneten fich ber Bebante bes Unmuthe eines Stein mit ber gangen Urt ju benten und an wollen, welche bem Fürften Metternich eigen ift. Go antwortete biefer auf eine Eingabe ber vereinigten beutiden Staaten vom 23. Marg, mit welcher bie Raiferfrage abichloß, ber Rongreß folle nicht auseinandergeben, ebe bie Grundlagen ber beutichen Berfaffung feftgeftellt maren. Alfo nur bie Grunt= lagen! - Um 29. und 31. Marg ertheilten Breugen und Defterreich Die fcbriftliche Bufage, ben beutschen Bund gleich jest wirklich zu schließen, über feine mefentlichen Grundlagen fich ju vereinigen und bie nabere Ausführung rubigern Beiten aufzubehalten. - Der Entwurf, welchen im Anfang April Wilhelm von Sumbolbt vorlegte 44), enthielt in 14 Artifeln nur "Grundlagen", berudfichtigte ferner bie Beffenbergifche Arbeit, enthielt aber noch bie mefentlichen Garantieen ber Freiheit und Ginbeit, fo bie Berburgung beftimmter Rechte ber Canbftanbe unter Schut bes Bunbes, uneingeschränfte Religionenbung und Brekfreiheit. Ent= binbung ber Richter von ihrer Unterthanenpflicht bei Rlagen gegen ben Canbesberrn, Bunbesgericht u. M. auch fur jebe verfaffungemaftige Befchwerbe beim Bunbe. Diefer Entwurf tonnte nicht unverandert bleiben; er mußte burchgefeben und abgeschmächt werben. Daraus ging ber preußische Entwurf vom 30. April bervor, ber bem Fürften Metternich am 1. Mai übergeben murbe 45). Ginen Begenentwurf in 19 Artiteln ftellte (am 7. Dai) Defterreid, auf 46); es mar eine von Beffenberg verfaste Ueberarbeitung feines fcmachlichen Decemberplans, jeboch mit Benutung bes letten preufifchen; Die Bestimmung über Die landstanbifden Berfaffungen mar in verbachtiger Beife verallgemeinert 47), bas Bundes= gericht beibehalten. Am 8. Mai begannen Unterhandlungen über Bereinigung bes öfterreichifchen und bes preugifchen Entwurfs; am 11. fant bie erfte formliche Ronfereng Statt. Diefe Ronferengen hatten gur Folge, baf ber preufifche Entmurf preisgegeben ober, wie man ju fagen pflegt, bag beibe Entwurfe ju einem gemeinschaftlichen britten verschmolzen murben, nämlich bem oben erwähnten in

44) Rluber 1, Beit 4, S. 104-111; Die Rreiseintheilung ift meggelaffen; §. 9 fest

bestimmte Rochte ber Landflande fest; fie steben unter Schus und Garontie des Bundes.

46) Klüber II, 298—308, — In der Cinleitung: "Die Auffen und freien Städte ...
unchdrungen von bem lebhaften Gefühl, daß es wesentlich notwendig ist, fic in einen Bund zu vereinigen, daß darauf überdaunt die außere und innere Sicherheit, Unabbangigfeit und Areisungen, daß darauf überdaunt die außere und innere Sicherheit, Unabbangigfeit und Areisungen, beit best gemeinsamen beutschen Baterlandes beruht, und daß nur ein folder Bund ben allgemeinen Buniden und Erwartungen ber beutiden Ration entfpricht . . . . . " §. 8 beginnt: "Mie Mitglieber bes Bundes vervflichten fich, in ibren Ctaaten für eine unvarteifiche Gerechtig-feiterflege Sorge ju tragen und jeden willfürlichen Eingriff in die Rechte der Person und bes Eigenthums zu verhindern. In Diefer Abficht bestimmen fie biermit ausbrudlich, daß Die Richter in Rlagen gegen ben Landesberrn in bemjenigen, mas Die Enticheidung ber Sache betrifft, ibres als Unterthanen oder sonst in trgend einer andern Eigenschaft geleisteten Eides entbunden sein sollen, auch kein Richter anders als durch formlich gesprochenes Urtheil seines Nichteramts entfest merben foll . . . . " &. 9 : "In allen beutichen Staaten mird bie bestebende landftanbifche Berfaffung erbalten, oder eine neue dergestalt zu organifirende, daß alle Rlaffen ber Staateburger baran Theil nehmen, eingeführt, bamit ben gandftanben bas Recht ber Bewilligung neuer Steuern, ber Berathung über Landesgesete, welche Eigenthum ober perfonliche Areibeit betreffen, Die Beschwerbeführung über bemertte Bermaltungemifbrauche und Die Bertretung der Berfaffung und der aus ihr herfliegenden Rechte Gingelner jufteben. Die einmal verfaffungemäßig bestimmten Rechte ber gandftande werden unter ben Schut und Die Garantie bes Bundes geftellt . . . . " 46) Rluber II, 308-314.

<sup>47)</sup> Der betr. Artifel 14 lautet : "In allen beutschen Staaten wird die bestebende landstanbijche Berfassung und personliche Freiheit aufrecht erhalten, ober, wo fie dermalen nicht vorbanben ift, jest eingeführt und unter Schut und Garantie bes Bundes geftellt."

Gefchichte.

17 Artiteln 48), an beffen Borlage in ber Konferenz vom 23. Mai Metternich bie Bemerkung anknüpfte, es sollten wenigstens bie Grundzüge einer neuen Berfassung festgestellt werben, bie nähere Entwickung aber bem Bunbestag vorbehalten bleiben. Da war benn bie Berbürgung bestimmter lanbftänbischer Rechte auf solgenden "Grundzug" reducirt: "in allen beutschen Staaten soll eine landsständische Berfassung bestehen" 49).

Und die fer Entwurf litt auf den Konferenzen, benen er zu Grunde lag, unter bem Ruf der Freisunigkeit oder viellnehr eines mit der Souderanetät undereinbaren Centralisationsbestrebens. Er mit seinem Minimum eines "Soll" gefährdete das Zustanbekommen des ganzen Werkes. Folglich, um das Werk der Einbeit zu retten, bedurfte es neuer Entwerthung dieser kufenweise immer mehr

entwertheten Berfaffung 50).

Am 29. Mai nahmen bie Konferenzen ihren eigentlichen Anfang. Denn in ber Tröffnungsstigung vom 23. hatte nur eine Borlefung bes Entwurfs stattgemunden; in der zweiten Sitzung vom 26. war freilich die Borlage bis zu Ende burchdisktuirt; schriftliche und milmbliche Erinnerungen waren sowohl fiber das Ganze — unheilverklindenden Inhalts von Babern, heilsam reformirender Tendenz von den fünf Abzerdneten des Bereins der Kleinstaaten —, als auch ilber einzelne Puntte — von Hessen, Pippe, Bremen — zur Sprache gebracht: ader, während Wirttemberg sich sernhielt und Sachsen wegen mangeluder Instruttionen den blogen Juschauer abgab, trugen jene Fünf im Namen ihrer Kommittenten auf Bulassung aller Staaten an. Diese Zulassung erfolgte und am 29. Mai waren zum ersten Mas die sämmtlichen Bevollmächtigten (mit Musnahme der württembergischen) vereinigt. Damit beginnt die Konstitutirung des Bundes.

Die Berathung über ben Entwurf hub von Reuem, bub jest erft formlich an. Aber gleich in ber nächften Situng am 30. Mai marb ein Befchluft gefaft. ber bie im Berlauf ber Gefchichte ihrer Entwirfe fo gefchmachte Berfaffung in einem ber wichtigften Buntte vollenbe entfraftete, ber, wenn er befteben blieb. biefem Bert einen großen Theil feiner Burbe rauben mußte und ber, weil es in ber That bamit fein Bewenden gehabt hat, bem ju grundenben Bunbe von vornherein tas Bertrauen ber Nation entgog - ein Befchluß, welcher ben beutfchen Gefchiden ber folgenben Decennien ein trauriges Geprage aufgebrudt bat. Es bantelte fich um bie lanbftanbifche Berfaffung in ben einzelnen Staaten. Gagern für Luxemburg, bavon ausgehend, bag bas nadte "Soll" bes Entwurfs unbefriedigend fei, beantragte eine ben fruberen Entwurfen entfprechenbe inhalt= vollere Faffung. Für "unbefriedigend" allerdinge erachtete bie Ronfereng jenes "Soll": boch aus entgegengefettem Befichtepunkt. Gine neue Faffung warb beliebt, boch babingebent, bag in allen beutiden Staaten eine lanbftanbifche Berfaffung nicht Statt finden "foll", Jondern Statt finden - "wird". An fich betrachtet gilt es gleichviel, ob bas Grundgefet bes Bunbes feierlich ausspricht, baß etwas fein foll ober bag es fein wirb. Aber biefes "Birb", welches als eine Mbanberung bes "Goll" befchloffen ift, bat nicht benfelben Ginn; es ift an Stelle ber Borichrift eine Borausfage; und eine folche Borausfage tragt bas Begentheil ber Erfullung in fich: bas lebrte felbft Blindglaubige biefer entfeelte Artifel bes Bunbesgrundvertrage.

<sup>48)</sup> Rlüber II, 314-323.

<sup>49)</sup> Rlüber II. 318.

<sup>50)</sup> Die Protofolle über die Konferenzen vom 23., 26., 29., 30., 31. Mai, 1., 2., 3., 5., 8., 10. Juni 1815 bei Klüber II, 324—560.

Am 31. Mai war bie Berhandlung wie in jener vorbereitenten Situng bom 26, bis jum letten Artifel bes Entwurfs vorgebrungen; boch von einem Abichluft ihrer Arbeit mar bie Roufereng weit entfernt: gemiffermagen eine Formulirung ber Begenfate ftellte fich ale bas Ergebniß beraus. - Um 1. Juni zeigte Baben, bas gegenüber tem Fünfer-Ausschuß fich fo eifrig um Bulaffung beworben, bas fpater ber Bereinigung ber Fürften und Stabte fich angeschloffen, feinen Austritt an. Satten boch bie babifchen Rongreggefanbten ichon bor Eröffnung ber Ronferengen - am 15. Dai - Wien verlaffen, mar boch an ben bieberigen bas Groftbergogthum nur burch einen Gubftituten vertreten! Baben ertlarte, es hatte gewünscht biefe Berhandlungen bis nach bem Frieden (b. b. bis jur endlichen Enticheibung zwischen Rapoleon und bem Baterlande!) verschoben zu feben; es wurde nun allen Schritten Baperne und Burttemberge fich anschliegen, - Burttemberge, bas fich völlig ausgeschloffen, und Baberne, bas im Schofe ber Ronferengen beftrebt mar, entweber aus einem wohlgeordneten Staaten= bunde fich felbft ober mo möglich bie Stiftung einer nationalen Bunbesordnung überhaupt auszuschließen! Go murbe benn ohne die beiben Souverane Brefiburger Datume und unter bestruftiver Mitwirfung bee Dritten im Bunbe von 1805 bas Bert ber Biederherstellung Deutschlands fortgefest. Dit Babern aber harmonirten leiber mehr und mehr bas fonigliche Sachfen und bas großbergogliche Beffen.

Bas half es, bag am 1. Juni eine Rommiffion ernannt murbe, um in Gemagheit ber bieberigen Erörterung, bie eben nur Erörterung gemefen, bie Bunbedatte neu zu redigiren, bag am 2. Juni befchloffen murbe, Die neue Redaftion in 20 Artifeln noch an bemfelben Tage ben anwesenben Mitgliedern burch bie Dittatur mitzutheilen und, bamit bie nothige Beit zu Entichliegungen bliebe, Die nachste Berfamulung erft auf ben folgenben Abend um 8 Uhr anzuseten! An biefem Abend bes 3. Juni follten, ohne in eine neue Diskussion über alle eingelnen Artitel, infoweit folde nicht vorbehalten worben, einzugeben, Die allenfalls in Sinfict ber Rebattion zu machenben Erinnerungen vernommen, bann aber gur Unterfdrift gefchritten und für bie noch mit feiner Inftruttion verfebenen Bevollmächtigten behufe nachträglicher Beitritterflarung bas Protofoll offen behalten werben. Bare biefer Borfat nur ausgeführt, hatten bie Staaten, benen bie Bunbesverfaffung, wie fie bamale mar, eber gu loder ale gu ftraff erichien, wenigftens an biefen Grundlagen festgehalten, hatten fie bie Biberwilligen nur ausscheiten laffen und ben Bund gegrunbet, wie er frater boch auch obne Bürttemberg und Baben feinen Anfang bat nehmen muffen und nehmen tonnen! Das Gottesurtheil vom 18. Juni hatte fich in Munchen und nothigenfalls in Darmftabt und Dresben mohl fühlbar gemacht, wie ja Waterloo bie von Deutschland abgewandten Bemuther in Rarlerube und Stuttgart gur belle alliance befehrt hat! Schied bamals Babern aus, bann ließ fich bem Berlangen Medlenburge, bas am 3. Juni, unterftut von Rurheffen und Beimar, Die Bestimmung über bie Lanbftanbe im Ginne bes Gagern'ichen Antrags vom 30. Mai reformirt munichte, willfahren; bann burfte bie Bunbesverfaffung einmal in auffteigenber Linie fich entwideln und nach Napoleon's Sturg erfolgte ber Beitritt ber Biderftrebenden unweigerlich auch zu bem ihnen noch migliebigern, b. b. ternhaftern Bunbesvertrage! - Doch jener Borfat blieb unansgeführt und war wohl unausführbar. Um 3. Juni erflarten fich Bagern, Grogh. Beffen und Sachien gegen mefentliche Bestimmungen bes Entwurfe, namentlich erftere beibe gegen eine, welche bie übrigen (in Betreff ber Juben und ber Ruriatftimmen ber fog. Mebiatifirten), fo wichtig fie fein mochten, an Bichtigfeit weit überragt:

## image

available

not

Metternich's, die vollständig im Sinne ber bamals von ihm glanzend widerlegten war.

Er setzte einen nenen Termin; "Morgen früh vor 12 Uhr sollen bei bem Generalsetretär ber Bersammlung die Erklärungen eingereicht sein. In diesen soll, falls nicht unbedingt beigetreten wird, zu unterscheen sein. 1) ob wegen Einwendungen gegen die gesammten Berhältnisse des Bundes der Beitritt verssagt wird, oder 2) od nur gegen einzelne Artikel Einwendungen gemacht werden, oder 3) ob der Beitritt nur aus Mangel an hinreichenden Instruktionen für jest versagt wird.

Der 6. und 7. Juni waren tritifche Tage. Beibe Beffen, Sachfen, Solftein, beibe Medlenburg fnupften ihren Beitritt formlich an bie Bedingung bes Beitritts Aller. Selbst Sannover's vorbebaltlofe Beitritteerklärung war nicht völlig unbebingt : bie Bunbesatte in ihrer jetigen Geftalt - und barum banbelte fich's boch nur - mußte fur ben Gall, bag witer Berhoffen nicht alle bentichen Staaten beitraten, Mobifitationen erfahren, welche bie veranberte Lage ber Sache bann erforbern murbe. Go ftand in Ausficht, bag, fobalb Burttemberg, Baben, Babern nicht beitraten, eine Reibe von Staaten um beffentwillen fich gang gurudgieben und nun bie übrigbleibenben nicht etwa auf ber feften Bafis einer anertannten Bunbesverfaffung vereinigt bleiben, fonbern nun erft fiber eine ber veranberten Lage entfrechenbe neue Rontorbienformel, alfo gang von Renem verhandeln wilrben, mobel ber Berfetungsproceg fich genau in benfelben Stadien - Mustritt, Beitritt mit Borbebalt bes Beitritts ber Michtbeitretenben, Forbernna von Mobifitationen wegen veranberter Lage - und fogar mehrmals wieberholen tounte. Ein Befühl, bag bas gange Wert im Begriffe fei gu fcheitern, batte fich ber Gemuther bemachtigt. Bon biefer Troftlofigfeit zeugen Die Meugerungen in ber breufischen und bannoverschen Rote, bag es beffer fei, einen "unvolltommenen beutichen Bund", "vorläufig einen weniger vollftandigen und vollfommenen Bund" ju foliegen, als - "gar feinen". Diefe verzweifelte Stimmung, biefer Binblid auf "gar teinen" Bund bewog bann Medlenburg zu bem ausgesprochenen Bunfche, bag burd neue Rachgiebigfeiten ben Wiberwilligen, ben Bibermartigen ber Beitritt erleichtert murbe.

Dieser Bunsch ging in Erfüllung. Am 8. Juni fant eine Morgentousereng zwischen ben Bevollmächtigten Desterreichs, Breußens und Baperns statt, worin Fürst Metternich "mit Bergnügen" bemerkte, "daß nur in einigen wenigen Puntten eine Berschiebenheit vorhanden sei, über welche man sich leicht werde vereinigen können, um eine gemeinsame Redaftion ber Bundesatte unter dem Beitritt von Bapern und Sachsen zu Stande zu bringen". In der daranf solgenden allgemeinen Konferenz einigte man sich baum auch leicht über "einige wenige" Puntte,

b. h. Baberne Bille brang burch!

Freilich ein hauptichlag, welcher die Bundesatte hatte treffen sollen, ging fehl: die Gintheilung in zwei Albschnitte, wodund die den Unterthanen gewähreichteten wenigen Rechte gewissernaßen eliminirt ober doch in einen Arpendix, in einen Rebenvertrag gedrängt werden sollten, wurde dadurch wirkungslos, daß in den für diesen zweiten Absat nun erforderlichen Einleitungsworten demselben gleiche Kraft mit dem ersten, der die "Feststellung" des Bundes enthielt, beigelegt wurde.

Dagegen gehörte bas Bundesgericht zu ben "einigen wenigen Bunkten", welche zum Opfer fielen. Desterreich und Breugen, Sachsen und hannover, Kurbeffen, Medlenburg und Oldenburg, bie fachsischen Sanfer und Lübed hatten

jest nur noch ausbrudliche Bunfche! Babern schenke biesen pils desiderils "nach seinen Infruktionen" kein Gehör. Ebensowenig bem Borschlag, statt Anstragiunstanz "Instanz" ober "permanente Instanz" zu setzen. — Und so warb Baberns Eintritt in bas neue Haus bes beutschen Bolkes ermöglicht um ben Breis, daß bem Bersallungsgebäude sehlen sollte, was die preußischen Staatsmaner als seinen Schufftein bezeichnet hatten.

Bu Art. 13 von ben Canbständen "wurde beliebt, die Fassung, so unvolltommen sie auch sei, bennoch in biefer Grundlage, so wie sie entworfen worden (v. h. am 30. Mai 1815, nicht am 10. Marz 1814, nicht einmal am 30.

April 1815!) beigubehalten".

Bor diesem Ausgang, bereits am 5. und 6. Juni, hatten Preußen und Hannover in ofsiciellen Noten ben Bund, welchen sie gründen halfen, als einen un vollkommenen gerügt, der nur besser wäre als gar keiner. Hannover hatte ausdrücklig erflärt, die Bundesatte erfülle nur zum Theil die Erwartungen ber beutschen Nation; denn sie begründe nur ein politisches Band unter den verschiedenen Staaten, nicht eine Vereinigung des gesammten beutschen Bolkes. Zetz, nach den letzten Zugekändnissen, war der Bund um soviel unvollkommener geworden, daß stüglich Zweisel entstehen konnten, ob er immer noch desse als gar teiner wäre! — Doch dieses Minimum von Anerkennung blieb auch dem Werte vom 8. Juni. Denn in der elsten und letzten Konserenz vom 10. Juni wurde die Unterschrift und Bessegung der Bundesatte, welche das Datum des 8. trägt, vollzogen.

Richt von Württemberg und Baben. Das erstere stellte neue Bedingungen, munichte bem ersten Abschmitt, abgesehen von bem über die Unterthanen handelnben zweiten, beitreten zu durfen und brachte allerhand Sophismen vor. Es wurde feine Rudsicht barauf genommen, kaum geantwortet. Die Uebrigen schlossen ben Bunt, forberten vorbehaltlofen Beitritt und schrieben sogar die Form vor, in welcher berfelbe, falls Burtemberg und Baben den Gründern gleichgestellt wer-

ben wollten, ju erfolgen hatte.

So umfaßte ber Bund einstweilen nicht bas ganze Deutschland. Aber jene ben Bestand bes Ganzen gefährbenben Borbehalte waren feit Baperns Beitritt

jum Schweigen gebracht.

Dagegen laute Brotefte begleiteten ben welthiftorifden Att ber Stiftung. Die unterbrudten Reichsftanbe erhoben ihre Stimmen, Bentheim-Steinfurt am 11. Juni, bas Baus Solms am 12., enblich am 13. alle biefe Furften, Grafen und herren insgesammt, indem fie formlich und feierlich ihren Rechteguftand von 1805 fich für ewige Zeiten vorbehielten. Nur Ifenburg protestirte nicht: fich als jouveran betrachtent, ertfarte es am 10. Juni feinen Beitritt gum Bunbe. Um 14. Juni legte auch ber Legat bes Papftes Protest ein, namentlich bagegen, bag bas romifche Raiferthum und beilige Reich nicht wieberaufgerichtet worben, "politicæ unitatis centrum jure habitum et religionis sanctitate consecratum". Es war bie lette Reminifceng baran, baf es einft eine Burbe gegeben, bie in befonders innigem Berein mit ber Rirche Die vollerrechtliche Giubeit ber Chriftenbeit barguftellen berufen mar. Worauf fie feit beinabe taufend Jahren geruht hatte, biefe Burbe, wefentlich verschieben von ihr - bas beutsche Konigthum war aufgehoben! aufgehoben nicht burch einen Feind im Rriege, fraft Eroberung, fonbern burch biejenigen, welche alsbalt an feine Stelle traten, bie nunmehr fouveranen Fürften und freien Stabte, beren Befammtheit feither bas officielle Deutschland ausmacht, ben bentichen Bund. -

Unter solchen schweren Geburtswehen entstand die neue Berfassung. Kaum hatten die Federn beutscher Staatsmänner biese mithselige Arbeit bollbracht, da erfolgte der eutscheidbungsvolle freudige Sieg beutscher Wassen. Zehn Tage nach seiner Stiftung erlebte der beutsche Bund die erfte gewonnene Schlacht; aber hatte er sie, war sie für, ihn geschlagen und gewonnen?! — Die Antwort hierauf gab Angesichts von Europa der zweite Bariser Friede. Geschlossen im Jahre der Bründung des Bundes, das deutsche Geste nicht undeträchtlich vergrößernd, kennt dieser Bertrag die europäische Grosmacht Deutschland in ihrer neuen Form nicht einmal dem Namen nach: des deutsche Bundes geschiebt darin mit keiner

Sylbe Ermabnung.

Inbessen seine Bersassung war damals noch nicht ins Leben getreten. Das ihm bestimmte Organ des Wollens und Handelns, die Bersammlung der Bevollmächtigten seiner souderanen Fürsten und freien Städte, die Bundesversammlung der Devollmächtigten seiner souderane Fürsten und freien Etädte, die Bundesversammlung der der der Jeffnet werden sollen; aber der 9. Artifel der Bundesatte, welcher dies seissehe, ist der erste unerfüllt gebliebene des in Berheißungen fargen Grundgesetes. Hatten doch erst am 26. Juli Baden, am 1. September Wärttemberg ihren vollkommenen und unbedingten Beitritt durch Bollziehung des vorgeschriebenen Formulars erstärt! So wan 20. November 1815 der dentiche Bund zwar konstitut, aber noch nicht sähig, sein Dasein geltend zu machen. In jener europäischen Urkunde genannt konnte, durfte, ja nutzte er dennoch werden; daß seine mächtigften Glieder ihn stillschweigend damals verleugneten, war von sibler Borbedeutung für die nachmalige Stellung und Bedeutung des durch Kampf und Sieg wiederhergestellten Baterlandes im Kreise der Mächte!

Aber hergestellt mar wenigtens bas nadte Dafein eines Dentschland. Es sollten ja nur die Grundlagen einer Berfassung, es sollte nicht die Berfassung felbst fein, worüber die Stifter bes Bundes sich geeinigt hatten. Bon ber Ausführung dieser Grundzüge, von dem Ban der auf diesen Jundamente sich erhob, hing Alles ab. Die Geschichte des Bundes ist die Geschichte nicht einer gewordenen, sondern einer im erften Werden beariffenen Berfassung des geretteten und

befreiten Reiches.

Es galt also, ben eigentlichen Bund, bie mahre Staatsordnung Deutschands noch zu schassen. Allerdings nicht ans irgendwelchen politischen Theorieen und patriotischen Phantalieen herans, sondern unter den Bedingungen ber gegebenen Rechtszustände, nicht auf anderer Basis als auf der vom 8. Juni 1815. Rur die Grundlage war da: boch eben sie war auszubauen; Grundzige einer Berfassung harrten und bedursten der Aussihrung: aber in den Grundzilgen stand die Berfassung sest. — Das war, das ist die Ausgade; sie wurde und sie wird von keiner Seite mit der rechten Chriptocht und Aufrichtigkeit ergriffen! Die Bundessatte enthält nur das Fundament: aber eben das Fundament; sie enthätt die Keime bessetze was dem Saterlande bestimmt ist; doch nur die Keime

Und diese Bundesafte, von welcher sebe weitere Entwidlung, von der aber auch wirklich eine Entwickung antzeben foll, ift seit ihrem ersten Werben dem Bolte verleibet worden! Berleibet vor Allem durch die Gründer selbst. Wiberwillig und geringschätig nahm ein jeder, freudig und anerkennend keiner die selbstzewählte Form an. Dit herber Rüge geißelten officielle Altenstück die Schwächen bes neugestisten Bundes. So wurde der Geiste der Altenstück die Schwächen bes neugestisten Bundes. So wurde der Jestlich ver Nation, von dem eine Berfassung getragen sein will, um Burzel zu schlagen und zu gedeihen, dieser berfassung seindlich gestimmt. Ans unsichtbaren Tiesen des Bolfsthums strömen sonst

belebenbe, treibenbe, zwingenbe Rrafte: biefem Berfaffungewert marb wie abficht=

lich bas nahrenbe Erbreich entzogen.

Und leiber trug die Bundesafte einen innern Wiberspruch mit ihrer Beftimmung, die Grundlage eines großartigen Föberativspstems zu sein, in fich selbste. Bar sie doch unter den Handen folder Mitarbeiter entstanden, die nichts weniger wollten, als was sie werden sollte. Hatte doch Sachsen durchgesett, daß im Art. 7 jede wichtige und wesentliche Bestimmung, welche der Bund treffen fonnte, an Einstimmigfeit oder Zweidritelmehrheit gebunden worden. Mag man nun streiten, ob einer zusammengesetten Bersassung gemäß ibrem kinstlichen Charakter nicht eher damit gedient sei, Neuerungen zu erschweren; unstreitig ist es, daß, bejaht man auch die Frage, dies nur von einer Bersassung geten kann, die wirklich eine Bersassung ist. Aber die Bundesafte war eben nur die Grundlage einer solchen. Sie hatte teinen Sinn, wenn sie nicht zum Ausbau kam. Sinnwidrig war daher oder gar seinbselig jede Bestimmung, wodurch die Entwicklung bessen, was nur Keim sein soll, erschwert und fast unmöglich gemacht wird!

Bas fint aber Formen noch fo mangelhafter Art, wenn ein reiches Leben ben Inhalt bilbet? Die unscheinbarfte gewinnt bann Licht und Blang, Die fcmerfälligfte wird beflügelt, Die unangemeffenfte wird jum plaftifchen Ausbrud bes Innern. Recht und Berfaffung haben nicht ornamentalen Charafter; bas Recht ift Lebensgestalt, fein Schmud und Bierrath; Die Berfaffung ift geordnetes Boltsbafein. Freilich weffen Gemuth ware unempfänglich für Erhabenheit ber Form, für bie Bracht ber Erfcheinung? Beil ber Ration, in beren Berforperung auch Die Schönheitsibee verwirklicht ift. Aber Die fcmachlichfte Anechtegeftalt eines Boltes wird geabelt burch feine Geele. Und fo tonnten bie Feffeln, welche ber Art. 7 ber Bundesafte beren eigner Entfaltung auferlegte, ben Auffchwung bes Berfaffungelebens nicht hemmen, wenn bie fonveranen Fürften und freien Stabte, beren Ginstimmigteit ober überwiegenbe Mehrheit erforberlich mar, bamit bie Bunbesafte, melde vorwiegend Berbeigung ift, in Erfüllung gebe, einig maren und immer einiger murben im Beifte ber Baterlanbeliebe und bochbergiger Achtung ber Freiheit ihrer Unterthanen. Regierte fie bagegen ein rheinblindifcher Sinn, waren fie gleichgultig gegen ihr Deutschland, migtrauisch gegen bie Nation, eiferfüchtig auf beren Gerechtfame, und Egoiften ohne Berftanbnig ihres mahren und ebleren Gelbft, bann freilich murbe jener Artitel 7 eine fürchterliche Baffe in ihren Banben, um unmöglich ju machen was jumeift noth that. -

Faft anberthalb Jahre bestant ber beutsche Bund ohne Organ. Erst am 5. Rovember 1816 wurde die Bundesversammtung eröffnet. Mit verheißungsvollen Worten! Die freie öffentliche Meinung ber National bedürfnisse ihre Berathung en sein, die Erstüllung der Nationalbedürfnisse ihre heilige Pflicht. — Die ersten Berhandlungen, wenn auch in patriotischen Reden eines Gagern u. A. Manches untsar empfunden und unsicher gewollt erscheint, die ersten Arbeiten des Bundestags, so namentlich die Kompetenzbestimmung vom 12. Juni 1817, tragen das Gepräge würdiger Gesiunung und redicher Absicht. Daß gleichzeitig Preußen im Geste derer, welche für die Freiheit der Vation, wenn auch vergebisch, auf dem Wiener Kongresse vorgesämpst hatten, elsst gand an's Wert legte, das Königswort vom 22. Mai 1815 zu erfüllen, daß in Weimar, selbst in Vapern sonstitutionelle Rechte verbrieft wurden, be-

rechtigte zu vaterlandischen Soffnungen!

Sie find getäuscht worben. — Ein unrühmlicher Wettftreit ber Feinbfeligfeit und bes Migtrauens hub an zwischen ben Regierungen und bem Bolfe. Wer von

beiben Seiten ibn angeftiftet, ift ichwer zu entscheiben: welcher Theil babei bie größere Schuld trage, ift unfdwer zu vertennen. Deutschland hatte, mit Dar von Schenkenborff gu reben, einen Frithling erlebt wie feit taufent Jahren noch feinen; ungeftume Triebe und gahrente Gafte regten fich machtig; gegenftanblofe Sehnsucht , leitenschaftliche Bluth, reigbare Aufwallung , traumerifches beiges Berlangen fcmellte bie Bruft ber jugenblich wiedergebornen Nation; ber Leng mit feiner Art und Unart burchtobte bie beutsche Welt; Blipe wetterleuchteten burch bie feuchte bebrudenbe Atmofphare über bem taum vom Gife ber Frembberrichaft in einhelliger Emporung befreiten Lanbe. Bahrlich eine lohnende Aufgabe maßhaltenber Staatstunft war es, zu steuern nach gewissem und nothwendigem Riel in folden Frühlingsäquinottien! Aber von Allem, was gesunde Bolitit gebot, ist bas Gegentheil gefcheben. Erft murbe bas Bolt gereigt und beleidigt burch Lafterung und Bertleinerung feiner großen patriotifchen Erhebung; und bie Lafterer behaupteten einflugreiche Stellungen. Dann erregten Agenten und Spione bes Auslandes, bas fich in bem gegen jeben auswärtigen Ginflug erbitterten Bolte frecher benn je geberbete, Berbacht und fanatifden Sag. Die beilige Alliang, ber England, wie Lord Liverpool im Parlament angab, wegen gebeimer mit ber happy constitution unvereinbarer Artitel ben Ruden manbte, - ber Rongreg von Machen, fur welchen ber beutsche Bunt wie nicht vorhanden mar und ber boch über beutsche Dinge fich verbreiten burfte, fcburten bas Feuer. Und nun bemachtigte fich bie Furcht vor Berfcmorungen, bie nicht eriftirten, vor Aufftanben und Ummalzungen, beren Bebante ben Deutschen noch fern lag, fogar wohlwollenber Staatsmanner: und ben Uebelwollenten bienten biefe politifden Beanaftigungen jum erwunichteften Bormand. Statt mit ftarter Sand und unbeugfamer Energie Großes und Gutes ju ftiften, murbe nun Salt gemacht und bie beutiche Bo= litit fant berab zu beuticher Boligei! Jest hatte bie Gahrung in ben Gemuthern einen Gegenftant, bie fteigente Unbefriedigung ju machfenter Ungufriebenheit einen Anlaß; jest nahm bie Nation Diene an, ju wollen, mas gefürchtet wurde. Und ber erfte Anichein, fo trugerifch er war, galt als Rechtfertigung ber Schritte, woburch er erzeugt worben. Go ftanben wir vier Jahre nach ber Deugestaltung Deutschlands auf ber abichuffigen Bahn, welche nun Sahrzehnte binburch beinahe mit Rothwendigfeit eingehalten worben, und auf welcher ber regierungefeindliche Ginn bee Boltes bie Regierungen und ber vollefeindliche Sinn ber Letteren bie Ration gleichsam wetteifernb in immer jaberen Sturg verwidelte.

Rur zehn Regierungen waren an ben Berabredungen von Karlsbab 51) betheiligt; das legale Organ bes Bundes ward umgangen, weil unter dem Mitgliedern des Bundestags noch der Geist fortlebte, in welchem sie eröffnet worden und weil nichts weniger als "die freie öffentliche Weinung der Nation" der Leitftern von Konserenzen sein konte, in welchen die Regierungen gegen das vorgeblich zügellose, die Fortdauer und Eristen Mare bedrohende Treiben des Boltes eine Eidgenossenschaft gründeten. War es aber nur die Winderheit der beutschen Staaten, die sich hier verpflichteten, den stürmischen Geistern das "quos ego" zuzursen, und Wittel und Wege beriethen, aller Bewegung Einhalt zu thun: sie hat wie jene Minorität auf dem Wiener Kongreß, in deren Fuskapfen sie trat, die Oberhand erlangt. Die bornirte Weltanschauung der freihetsessichtichen

<sup>51)</sup> Wichtige Urfunden fur ben Rechtsgustand ber beutschen Ration mit eigenhandigen Unmerfungen von 30h. Ludw. Rluber, mitgetheilt von C. Welder, 1844.

geheimen Rarlsbaber Ronferengen ift ber Leitstern ber Berbanblungen am Bunbestag geworben. Richt bas öffentliche Recht, bas feiner Entwicklung barrte, nicht bie öffentliche Boblfahrt, ber mit vereinigten Rraften feiner Glieber ber Bund ju tienen hatte, fonbern eine fire Ibee, ein achter Spleen regierte bie beutiche Belt - Orbnung und monarchifches Brincip find Worte von gutem Rlang. Deutschen Ohren aber tonen, fo oft feit ben Tagen von Rarisbab biefe Gaite angeschlagen wirb, Miflaute bagwischen, fdrille Diffonangen. Denn es giebt nur Eine mahre Ordnung, bas ift bie Rechtsordnung: fie war in Deutschland er-Martermaßen mangelhaft und gerade ihrer Ansbildung wurde nun halt geboten im Ramen ber Ordnung! Das monarchifde Brincip bat feine bebeutenbe Babrbeit als bie Rrone fefter, geficherter, rechtlicher Organisation, als perfonlichfter Ausbrud gusammenfaffenber Einheit eines großen Bollsgangen: und bier wurde verfucht, Armuth bes Bolts an Recht und Freiheit, Ohnmacht und Zerfplitterung bee Baterlandes zu verewigen, ber nationalen Ginigung zu wehren - im Ramen bes monarchifchen Brincips. - Die fieberhafte Unrube bes Bolfes, bas ben Regierungen miftraute, ftempelten biefe gur Revolution und ftraften fie baburd. baf fie biefes Miftrauen in ber That rechtfertigten. Die Furcht vor Regtionen erbitterte bie Unterthanen; und bie machiente Erbitterung ebnete Reaftionen ben Beg. Die Furcht vor revolutionarer Bewegung hemmte jebe fortichreitenbe vaterlandifche Richtung im Rreife ber Regierenben, und ber gehemmte Fortfchritt, ber entidloffene Rudichritt erzeugte revolutionare Tenbengen. Go überbot ein Theil ben anbern jum Unheil bes Bangen: Regieren heißt aber, bas leben einer Befammtheit führen, erhaben über aller Furcht und ftart genug, nichts fürchten an burfen. Gine beutiche Regierung in biefem boben und mabren Ginn, bie unbeirrt bas Große und Baterlanbifde wollte, bie jeber Zeit, auch wenn bie Unterthanen Unrechtes anftrebten, bas Rechte that, eine folche hat es bamals nicht gegeben. Sie ftellten fich fammtlich auf Gine Linie mit ihren Unterthanen, inbem fie, gleich einer Begenpartei, nach beren wirklicher ober vermeintlicher Banblungsweise ihre eigene Bolitit bestimmen liegen 52).

Im Anfoluß an die Karlsbader Zusammentunft fanden vom 25. November 1819 bis zum 24. Mai 1820 Konferenzen von Ministern aller deutschen Staaten w. Wien statt. Dieser Kongreß arbeitete das zweite Grundzeset des Understätellen Erdaten der Konferenzen. Also die Regierungen selbst nahmen dem Bundestage seine wesentsichste das die de versassigie Bestignis der Weiterbildung des Undesktage seine wesentlichste versassigie Verlagen der dehörde in Deutschland bezeichnet, deren zu Karlsbad als die oberste politische Vehörde in Deutschland bezeichnet, deren legale Beschlüsse als Gesetz des Bundes unverdrücklich ausgesischet die Achtung vor dieser die Verlagen der Verlagen der Verlagensteit de Achtung vor dieser obersten politischen Behörde des Verlagen der Seite gesetz; die kämntlichen Glieder des Bundes übergingen das Organ der Gesammtheit! — Am 8. Juni 1820, dem sindsten Jahrestag der Stiftung des Bundes, erhob ein Plenarbeschlüß des Bundestags, dessen sernelle Klitizseit nicht einmal zweisellos ist, da die ersorberliche vorgängige Berhandlung im engeren Rathe nicht kattgesunden hat, die Wiener Privatarbeit der einzelnen Staaten zum zweiten

2 \*

<sup>57)</sup> Bgl. die Bundesbeschlüffe vom 20. Sept. 1819, 11. Decbr. 1823, 16. August 1824, 21. Oft. 1830, 27. Oft. und 10. Novbr. 1831, 14. Juni, 28. Juni, 5. Juli, 9. Mug., 23. August, 29. Novbr. 1832, 20. Juni, 8. Aug., 10. Oft. 1833, 13. Novbr. 1834, 28. April 1836 — die Wiener Ministertonferenzen von 1834!

Bunbesgrundgeset, bas gleiche Rraft und Geltung haben follte wie bie Bunbesatte felbft.

So maren benn bie Grundzuge weiter ausgeführt. Aber ber Beift, in meldem es gefchah, entsprach wenig ber Absicht ber Dehrheit ber Stifter. Zweierlei war banach zu erwarten und zu begehren gemefen : einmal, bag bas lodere Banb, welches bie Staaten umichloß, ftraffer gezogen, bag ber Bunb, wie Bannover einst gewollt, eine mabrhafte "Bereinigung bes gesammten beutschen Bolte" murbe: ferner, bag bie Rechte ber beutschen Unterthanen pracifer gefagt und erweitert, bag bie nur vorläufig beibehaltene, erflärtermagen unvolltommene Faffung bes Art. 13 vervolltommnet, bag festgeftellt murbe, welche Gerechtfame jum Benig= ften beutschen Ständen gebuhren, bag bie Luden, worüber in biefer Binficht einft Breugen geflagt, gefüllt murben. Die Wiener Schlugatte ftebt nicht aufer Begiehung zu folden Erwartungen und Forderungen; fie find ihr befannt und gelaufig: bas fteht zwischen ben Zeilen geschrieben. Aber fie erfullt fie nicht. Das Befpenft ber Revolution bat ben branenben Finger erhoben und bie Rarlebaber Befdwörungeformel allein verheift Bulfe. Daber, ftatt Deutschland ale Banges einheitvoller barguftellen, bat Die Schlugatte ben Bund ausbrudlich und abficht= lich noch völferrechtlicher verfplittert. Ferner, ftatt ein Minimum von Rechten ber Unterthanen ju verbürgen, bas ihnen nicht genommen werben fann und biefes ju artifuliren, fett fie faft ironifch ein Dagimum, worüber binaus ben Deutfchen nichts vergonnt werben foll, und begrundet eine polizeiliche Centralifation, bie mit jener vollerrechtlichen Coderung bes lofen Berbanbes in auffälligem Biberfpruche fteht.

Es ist anzuerkennen, daß die Wiener Schlugakte das Bundesrecht wesentlich sortentwickli hat. Aber sie entstand unter keinem glikklichen Stern! Die Grundsätze fer Bundesakte sind um ein Bebeutendes weiter ausgeführt durch sie: boch nicht princhzemäß, sondern nach Rüsslichkeitsgründen der Art, wie die Karls-

baber Auffaffung ber Cachlage fie an bie Band gab.

Die Bundesatte ließ sich in zwei entgegengesetzen Richtungen ansbilben. Entweder nach dem Buniche der Cimen so, das das Ganze erstartte, wenn auch unter Einschräng der Selbstftändigteit der Theile. Deer, was Andere vorziehen mochten, so, daß die Freiheit der Theile sich jedweder Einmischung und Bevormundung enthob, vielleicht auf Kosten der Kraft und Einseit des Ganzen. Aber weder eine das Baterland ftärlende Entwicklung der staatsrecht-lichen, noch eine der Freiheit wohltbätige Steigerung der völlerrechtlichen Elemente der Bundesversaffung enthält in ehrlicher Konsequenz die Schlußatte. Bielmehr eine Berzuickung Beiber: der völlerrechtliche Charatter ist erhöht, um die Souveränetät der Herricher über das Baterland zu stellen; und ein staatsrechtliches Besen ist eingemischt, um die Freiheit der Ration in ihren innern Angelegenheiten zu zügeln. Baterländischer Einheit stellt die Schlußatte den Bund als völlerrechtlichen Berein gegeniser; und bürzerlicher Freiheit in den (wie man weinen sollte) sieh siehes der nach verbietende Centralpolizeigewalt.

Bar es bei solchem Grundthpus ein Wunder, daß die Nation tein Auge hatte für die wirklichen Borzüge dieses Bundesgrundzesetes? Seine Mängel, sein nowrov verdog aber wurde verfangnigvoll für die ganze politische Richtung der Deutschen. Der Dualismus der Schlugalte spiegelt sich Jahre lang in dem self-samen Widerfpruch, ber die Oppositionsparteien in Deutschland charafterister, soweit es sich um ihr Verhalten zur beutschen Politif im Gaugen und Großen

handelt. Richt etwa fordern die Führer des Bolts einhellig und stetig straffere vaterländische Einheit, etwa den Bundesstaat statt des Staatenbundes; sondern abwechselnd vertreten sie die eine und die andere Seite: bald eisern sie seine und die andere Seite: bald eisern sie seines und Symmacht des Janue und gegen die partstillaristischen Spaltungen: bald aber erhöhen sie diese selbst, berufen sich auf die völkerrechtliche Natur des Bundes, wollen und wilnischen die vollke Unabsängigsteit der rechtliche Nature. Dieselbs Principlosigteit, dasselbs Janueln nach Nüglichteitsgründen sinde inch bilben und diese Randeln nach Nüglichteitsgründen sich aus der sich als ein staaterechtliches Gemeinwesen, um hinauszuweisen auf ein höheres über den Staaten: die Einen um Rechte zu wahren, die Andern um sie zu unterdrücken, — und mit dem gleichen Eiser auf seine völkerrechtliche Ratur: theils um jene Wahrung der Rechte, theils um ihre Unterdrückung zu hintertreiben. So wechseln die Kollen bis auf unsere Tage, nicht zum Bortheit der politischen Charastere der Deutschland.

In benfelben Bahnen bewegt fich bie gange folgenbe Befchichte bes Bunbes. Auf Die Frage: mas bat ber Bund feit ben 42 Jahren feines Beftebens. mabrent eines bis 1848 ununterbrochenen, fast beifpiellofen Friebens fur Deutsch= lande Rraftigung und Forberung gethan, ift feine Antwort moglich. Go ungefahr außert fich an enticheibenber Stelle ein beuticher Staatsmann, ben wir auch im Folgenden meift ftatt unfer reben laffen 53). Der Schaben, ber bieraus erwuche, ift unabsebbar; icon ber moralifche Rachtheil, bie Wirfung auf bie Befinnung ber Nation ift übergroß. Richt ein einziges Lebenszeichen ber Bunbesverfammlung gab fich fund, woraus bas Bolt batte entnehmen tonnen, baf feine bringenbften Bedurfniffe, feine wohlbegrundetften Unfpruche und Bunfche im boben Rathe bes beutiden Bunbes irgend Beachtung fanben. Die Regierungen felbft, offenbar baran verzweifelnb, bag bas Organ ihrer eigenen Bereinigung ju anbern 3meden als benen ber Gicherheitspolizei verwenbbar fei, umgingen, wo einmal gemeinnutgige Anordnungen beabfichtigt murben, ben Bunbestag und betraten ben Weg feparater Unterhandlungen. Auf biefem Wege entftanb ber Bollverein, ein fprechenber Beweis bafur, bag ber 19. Artifel ber Bunbesatte auf verfaffungemäßige Beife nicht erfüllbar, - fo entftant, ein erfter Anfang gemeinfam beutscher Befetgebung, bie allgemeine Bechfelordnung. Der Bebante, baf es zwedlos und unnöthig fei, irgend einen Untrag, ber Opfer erheifche, an ben Bund gu bringen, murbe allgemein bei ben beutschen Regierungen. Wohin eine folche Berleugnung aller boberen Auffaffung führe, bavon legen bie Brototolle ber Bunbesversammlung Zeugnif ab. Außer etwa Giner gemeinsam beutschen Inftitution, bie bier begrundet ift, bieten biefe Berhandlungen faft nur bas troftlofe Bild nichtiger Rangftreitigkeiten, unerheblicher Rabinetegwifte und geringfügiger Privatreflamationen bar. Daß bier bas Intereffe und bie Gebnfucht ber größten europäischen Ration vertreten werben follte, bavon ift felbft bie Spur verlöfcht worben. Dan tann in biefer Begiebung nicht beutlicher fprechen, ale ber preufiiche Minifter, welcher ben Bevollmächtigten am Bunbestag babin inftruirte:

<sup>53)</sup> Joseph v. Radowiß, Deutschland und Friedrich Bilbelm IV., Samburg 1848, namentlich beffen Dentschrift vom 20. November 1847; val. bas. S. 39 fg. — Besentlich überschnstimmend batte fich eine Dentschrift bes preußischen Bundestagsgesandten Grafen v. Bonhoff- Friedrich flein ausgesprochen, welche dieser Staatsmann im September 1847 dem Ronig von Breufen bet deffen Anweienbeit am Abein überreichte.

"Berlin und Bien find bie Gipe ber Aftion; Frantfurt ift ber Indiffereng=

puntt ber beutiden Dinge"!

Rach langwierigen wibrigen Zwiftigfeiten warb im Jahr 1821 bie Bunbes = friege verfaffung in Angriff genommen. Die betreffenden Berhandlungen eröffneten einen tief fcmerglichen Blid in Die Gelbstsucht und fleinliche Giferfucht benticher Regierungen. Aber ber Fortidritt ift groß, vergleicht man bas Beermefen bes Bunbes mit bem bes Reiches. Freilich murbe vorläufig nur Mangelhaftes gu Stande gebracht; Die Rorpseintheilung leibet an ernften Gebrechen, in benen fich bie Mifere ber beutschen Buftanbe fpiegelt und worin fich fchlimme feparatiftifche Bintergebanten und Behäffigfeiten verrathen; Die Gleichheit ber Realements und Raliber wurde von ber Billfur abbangig gemacht; ein Dberfommanbo marb auf ben wirklichen Rriegsfall befdrantt und auch biefur ber mefentlichsten Attribute berandt. Geit 1841 geschah nun aber für bie Reform bes Beerwesens Bebeutenbes; Friedrich Bilbelm's IV. Thronbesteigung bezeichnet biefür eine nene Epoche. Bum erften Dal unterwarfen fich bie beutschen Souverane einer mahrhaften Oberaufficht burch ben Bund. Es ift bas einer ber wenigen, wo nicht ber einzige Glangpunkt ber Gefchichte bes Bunbes. Dag nach zwanzigjahrigem Deliberiren, ob Ulm ober Raftabt ju befestigen fei, auf Breugene Unlag ber Bau beiber Bunbeefestungen beschloffen murbe, gehört in baffelbe Rapitel bes Rennens= und Rübmenswertben.

Aber nach Außen, obschon allmählig in seiner Bertheibigungstraft gestärtt, war und blieb der bentsche Bund eine europäische "Dhnmacht". In Luxemburg hatte sich's zeigen mussen, das einem bentschen Bundesgliede durch teinersei biplomatische Intriguen auch der geringste Theil seines Gebiets entrissen werden konn, daß die Bundesgrenze unter keinem Borwand angetasset werden bürse. Statt bessen ward diese Angelegenheit auf das Kläglichste erledigt; aus dem Scheinersatz für den verlornen Theil von Luxemburg drohen noch in Zukunst ernste Berwicklungen und ber bisherige Friedstand in Betress der Etellung Limburgs zum Bunde ift

nur eine fortgefette Demüthigung Deutschlands.

Wie gern erinnerte man fic bes Bunbesichlusses vom 18. September 1834, worin anmagenter Einmischung bes Auslantes würdevoll gegenübergetreten wurde, wie gern selbst bes mehr als vorsichtig gesatten Beschlusses vom 17. September 1846 in ber Schleswig-Holftein'schen Angelegenheit, wenn nicht gerade ber Bang, welchen biese bis zum Londoner Prototoll und vollends seither genommen hat, gerade solche Erinnerungen trübte, gerade solche patriotische Auswallung als gehaltsos und unwirffam erscheinen ließe.

Und im Innern — bie Aufhebung bes babifchen Brefigefetes und bie Intompetenzertlärung in Sachen bes hannoverschen Grundgesebes — wie surchtbar ift die Folgerichtigkeit bieser Inkonsequenz in ber Politik ber Bundesversammlung!

Ueber bas Beste endlich wie über bas Schlimmste, letteres immer besürchten lassen und gewiß auch begünstigend, breitet ber Beschüß vom 1. Juli 1824, ber die Beröffentlichung ber Bundestagsverhandlungen untersagt und auch heute noch, nachem er durch neuen Bundesbeschluß vom 2. April 1848 ausdrücklich und rechtsgültig aufgehoben ist, sich, als ob er noch in Krass wäre, geltend macht, den Schleier undurchdringlichen Geheimnisse! Wenn irgend eine Maßregel dem deutschen Bunde Verderberben bereitet hat, so that es diese. Ohne den unselige Juridziehen in das Dunkel der geheimen Protokolle hätte es nie dahin kommen können, daß der Bund sich selbergestalt seiner Psicht gegen Dentschald, gegen alle nationalen Anforderungen hätte entschagen können. Es

wäre nie dahin gekommen, daß auch der nackteste Partikularismus durch einsachen grundlosen, unmotivirten Biderspruch die heilsamsten Unternehmungen zu lähmen vermochte, — nie dahin, daß Preußens redliche Bemilhungen in den Jahren 1840—1848 scheitern und, völlig undekannt geblieben bis 1848, nicht einmal die geringe Bohishat verbreiten konnten, welche die auf das Gute gerichtete Abssicht als einen Trost im Unglück gewährt. —

So ift bie Ueberzeugung bie herrschenbe geworben, bag eine Reform bes Bundes eine Rothwendigfeit fei. Sammtliche beutsche Regierungen, jede für sich, und beren Gesamtheit burch ihr Organ, ben Bundestag, haben dies als ein Krebo vor aller Welt verfündigt. Bahnen sind betreten, sind verlaffen, bie jum Ziele führen sollten; das Ziel selbst ift unerreicht gebieben. Ein folgender

Artifel wird barauf gurudtommen.

Die Geschichte des Baterlandes tennt der Krisen, wo es sich um Sein oder Richisein handelt, bereits mehrere. Das Bewusstein, das die deutsche Gegenwart in einer solchen mitten inne steht, muß aber allgemein werden. Den Gemülthern darf die höhere Weite nicht seht, muß aber allgemein werden. Den Gemülthern der bie böhere Weite nicht sehten, welche die Größe des Monneuts erfordert. Benn die disherigen Resonwersuche, sowohl die, welche von den Thronen und Kabinetten, als auch die, welche von Rednerdühnen und Kathedern ausgingen, gescheitert sind, so bedeutet das nur, daß die Borläufer der Reformation bereits der Vergangenheit angehören, daß die Entwicklung der deutschen Dinge an der Schwelle der Reformation selbst angelangt ist. Und wenn die Bundesversassung mit allen Mängeln, unberührt von stürmischen Bewegungen der Zwischenzeit wiederherzestellt ist, so beweist soch Krserdennis verdenten werdennten Werth der Institutionen, sondern nur das Ersordernis verdeppelter Anstrengungen behufs der Hedung seit werdenten Unstrehungen behufs der Hedelstände.

"Es giebt einen Zwang, der nicht Gewalt ist und doch noch unwiderstehlicher als sie", sagte einst Paul Psizer: "die unüberwindliche Natur der Dinge und das innere Geset ihrer Entwickung, die zwar durch Misserstand, bösen Willen und halsstartiges Widerstreben gestört, verkimmert und zurückzeichten,

aber nie gang überwältigt werben fann."

Eine Reform des Gundes thut noth: darin stimmen Alle fiberein, sollten auch Etwelche jest ihre Ueberzengung guruddrangen oder verleugnen. Diese Reform steht bevor: wie sern oder nahe, das wird Riemand vorherzusgen sich erfühnen; die Rothwendigkeit aber ist eine bringente. Und endlich, eine Reform des Bundes gilt es: nicht eine Beseitigung, vielmehr eine Erneuerung — aber eine Erneuerung von Grund aus, wahrlich eine Resormation an Haupt und Miedern.

#### berfaffung des deutschen Bundes.

Befen des Inndes. Der äußern Erscheinung nach ist ber beutsche Bund eine Berbindung von Staaten, eine Union im weiteren Sinne bes Borts. Dieser äußere Schein, welcher allerdings ber innern Bahrheit nicht gang ermangelt, hat für Patrioten, beren Blid auf ber Oberstäche haften bleibt, beren historisches und juristisches Urtheil nicht gereifter ift, die niederschlagende Bedeutung, daß sie, politisch bertrachtet, als Deutschland bei daterlandsloß sind, das Deutschland, wie jener öfterreichische Staatsmann über Italien gesagt hat, nur ein geographischer Ausbruck ist. Indessen erscheint ber beutsche Bund wenigstens

als eine mirtliche Staatenverbindung: er ift augenscheinlich tein blofes Bunbnig, teine Allianz. Dies bedarf aber fogleich einer Erörterung \*).

Die Staaten sind völlerrechtliche Personen, Subsette, und zwar die hauptsächlichsten Gubsette ber Böllerrechte. Als solche stehen sie in einem durch das Böllerrecht normirten Berhältniß zur willenlosen Schöpfung; es giebt ein Bermögensrecht der Staaten, ein unmitteltares oder Sachenrecht und ein durch andere völlerrechtliche Bersonen, namentlich Staaten, vermitteltes, d. h. Forderungserecht. Zu letzterm gehören die Allianzen oder Andhisse. Die siede find regelmäßig auf Leistungen, sei es des einen Allierten gegen den andern, oder auf gegenseitige gerichtet, wenn auch auf wiederholentliche, terminliche oder an den jedesmaligen Eintritt des casus swederis geknüpfte Leistungen. Ihr Inhalt ift also ein rein obligatorischer. Es giebt jedoch Rechtsverhältnisse dom Staaten, deren Besen ein anderes, nicht obligatorisches ist, und die dessengeachtet Allianzen beisten.

Das Staatenrecht erichopft fich teineswegs im Dbligationenrecht, ebenfowenig wie bas Brivatrecht innerhalb eines einzelnen Bolte. Bie bie Rechtefubjette in biefem, porzugemeife bie menfchlichen Individuen, in perfonenrechtlichen Berhaltniffen zu einander fteben und folche begrunden tonnen, beren wichtigfte bort bas Ramilienrecht ausmachen, fo tennt bas Bolterrecht bie perfonenrechtlichen Berhaltniffe ber Staaten. Das perfonenrechtliche Berhaltniß ift nicht auf einzelne Leiftungen gerichtet, fo bag es erfüllt wird burch feinen Untergang, fo bag fein 3med bie solutio, bie Auflösung ift; fonbern es ift ein Berhaltnig ber Dauer, darafterifirt gwar nicht burch bie rechtliche Unftatthaftigfeit ber Auflofung, mobl aber burch bie auf Daner gerichtete Abficht bei ihrer Gingebung, Es ergeben fich baraus einseitige ober gegenseitige Rechte - nicht auf einzelne, wenn auch noch fo umfaffende und gablreiche und wieberholte Leiftungen, fondern - an ber gangen Berfon, b. h. eben an ber "Berfon", alfo unter Borausfetung ber Berfonlichfeit auf beiben Seiten, ber Selbstständigfeit und Unabhängigfeit, ber ftaatlichen Qualitat ober Converanetat. Dierauf beruben Rechteverhaltniffe ber Staaten ale beftimmter, acichloffener Staaten aruppen, gewiffermafien Staat enfamilien : fie machen bas völferrechtliche Berbinbungerecht aus.

Das Kennzeichen einer Staatenverbindung ift ber Charafter ber Dauer und Allgemeinheit bes gemeinsam zu versolgenden Zweds. Diefer ift tein vorübergehender ober ganz specieller, wie bei der Desenstvallianz mit ausbrüdlicher ober ftillschweigender Beziehung auf einen bestimmten Gegner, oder wie bei dem Schutz und Trutbundig, wenn es nur für bestimmte Eventualitäten geschofen worden. Er ist ein bleisender und allgemeiner: dager ift eine für alle Balle eingegangene Defensive und Offensivallianz tein bloges Bundniss, tein obligatorisches Berbaltnis der Staaten verbind und

Bei Bundniffen obligatorifchen Inhalts finden fich nur ausnahmsweise und ohne daß baburch bas Wefen des Forderungsrechts aufgegeben wird, bagegen bei Staaten verbindungen regelmäßig gemeinfame organische Einrichtungen zur Erfüllung des gemeinsam zu verfolgenden Zwecks. Dem Bleibenden bieses Bwecks entspricht bei der Staatenverbindung bann bas Bleibende solcher gemeinsamen Einrichtungen.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Art. "Bundesstaat, Staatenbund", von welchem Die nachsolgende, das Berfassungerecht des deutschen Bundes einleitende Darstellung theilweise abweicht. Anu. d. Red.

Die Bereinigung von Staaten für einen umfaffenden und dauernden Zwed ju Einem politischen Gesammtförper mit bleibenden organischen Einrichtungen beshufs Erfüllung ber Bereinszwede, namentlich mit einem die Gesammtheit repräsentirenden Organ ist der Staatenbund (Systema civitatum con-

foederatarum). Mis ein folder erfcheint ber beutfche Bunb.

Die Ronfequengen aus bem Befen ber vollerrechtlichen Staatenverbinbung fint, abgefeben von ben Rechten bes einen ber verbundeten Staaten an ber volferrechtlichen Berfon bes antern und von ben forrefpondirenden Bflichten bes einen Staats gegenuber ben Berfonen ber Mitverbunbeten, in Bezug auf Entftehung und Enbigung biefes Rechteverhaltniffes folgende: Die Gemeinsamteit ber vereinigten Staaten beruht auf vollferrechtlichem Bertrag, auf bem Rechtsatt ber Bereinigung. Die Busammengehörigfeit ber Staaten hat feinen anbern rechtlichen Grund. In ber burch ben Bereinigungevertrag vorgefehenen Beife ift ber Berband wieber aufzulofen. Ift ber Berein ale ein immermabrenber gefchloffen, fo hat bies bie Bebeutung, bag einseitiger Austritt aus bem Bunbe nicht frei fteht: mit Uebereinstimmung fammtlicher Theilnehmer wird aber auch ein folder Staatenbund im Wege Rechtens aufgeloft. Denn ber Rechtsgrund ber Unauflöslichkeit ift ber übereinstimmenbe Bille ber Rontrabenten; abgefeben von biefem mutuus consensus beftant feine Unauflodlichfeit bes Bunbes: ber contrarius consensus, baf ber Bund geloft merbe, bebt jene frubere Berabrebung auf. Rach ber rechtmäßigen Auflösung fteben bie Staaten in berfelben Ifolirtbeit auf bem Boben bes gemeinen Bolferrechts nebeneinander wie vor dem Abichluft bes Buntes: benn ber politifche Befammtforper, welcher mabrent ber Bereinigung bestand, beruhte lediglich auf ber vollferrechtlichen Ueberein= funft und war abgefeben von ihr gar nicht vorhanden.

So scheint es nun auch mit bem beutschen Bunde der Fall zu sein. Er bestand vor 1815 nicht. Da schlossen die entleden souveranen Fürsten und freien Städte — und zwar die ersteren nicht für ihre Personen, sondern nach Grundfägen des Staats und Bölterrechts als rechtmäßige Vertreter ihrer Staaten, deren höchste Gemalt ihr eigenes Recht, — diesen völlerrechtlichen Berein. Sein Enstätungsgrund ist die Bundesatte vom 8. Juni 1815. Er ist geschlossen als ein beständiger; der Austritt soll teinem Mitgliede gestattet sein. Benn daher bie souveranen Fürsten und freien Städte einstimmig den entgegengesetzen Bullen haben und erstären (contrarius consensus oder mutuus dissensus), daß ihr Bund aushören solle, dann — so scheines der erreicht der deutsche Bund sein Ende; es bestehen dann nur einzelne deutsche Staaten auf dem Boden des europäsische Bollerrechts unverbunden nebeneinander. Ein Deutschand giebt es bemnach nur infosern, nur bis dahin. So ist Deutschand im Wesentliche wirtlich ein

geographifcher Musbrud.

Ober trugt biefer Schein? Ift ber beutsche Bund etwa tein Staatenbund? ift er etwa, wortber ja Decennien hindurch gestritten worden, ein Bundesstaat? ift er gar, wie ohnmächtige Bersuche richtiger Deutung besagten, ein schwer besinie bares Orittes, weber Staatenbund noch Bundesstaat und sowohl das Eine als auch bas Andere, eben (womit nichts ausgesagt ist) ein "Bund"? Ober, wenn er, was wohl zweisellos seissteht, ein Staatenbund ift, sind die Rechtsstehe, welche aus bem Besen bes Staatenbundes vorhin abgeleitet wurden, auf ihn nicht sammtlich anwendbar? —

Die außere Erscheinung an sich charatterifirt bas Berhältniß vereinigter Staaten und bas Befen ihrer Bereinigung, charatterisirt auch die Berfassung

bes beutschen Bundes nur in höchft ungenügender Beise. Das Entscheidende ift die rechtliche Grundlage. Auf verfelben nechtsbass biben fich Formationen, die in der außern Erscheinung wenig oder nichts miteinander gemein haben und doch nach denselben Grundfäten zu beurtheilen, juristisch gleichartig sind; umgekehrt ergeben fich auf heterogenen Grundlagen ähnliche Nechtsbildungen, die abre von der Burzel her verschieden, "grundverschieden", daher als wesentlich abweichend zu beurtbeilen sind.

Diese Wahrnehmung ift für die Bürdigung des Wesens unferer deutschen Berfassung von der größten Bichigfeit. Ihre Bestätigung empfangen wir aus einer — folgeweise hier unadweislichen — vergleichenden Uebersicht der Rechtsbitungen, welche einerseits auf völkerrechtlicher, anderseits auf staatkrecht-licher Grundlage sich entwicken. Festzubalten ist dabei, daß der konstitutive Fattor aller völkerrechtlichen Formationen der übereinstimmende Wille einer Mehrheit von Staaten, der Fattor aller staatsrechtlichen Bilvungen die Willensübereinstimmung eines Volks, einer wationalen Einheit, — bort also in teranationaler, hier nationaler Gemeinzeist der Grund der Entstehung des Rechts ist. Der Entstehungsgrund bestimmt aber das Wesen des sich bieden kechts: [o verwandt äußerlich auch die gebildeten Formen sein wögen, so wesenteich verschieden sind sie gemäß dem adweichenden Crustenungsgrunde; und so unsähnlich die auf staatsrechtlicher, wie die auf völkerrechtlichen Pass entstandenen Formen untereinander sein mögen, so gleichmäßig im Wesentlichen ist ihr Charatter.

Der übereinstimmende Bille mehrerer Staaten tann, abgesehen von Alliangen, sofern dies personeurechtlichen Juhalts, folglich den Unionen im weitern Sinne beigugählen sind, und abgesehen vom Staatenbunde, noch mannigsatige Staatenverbindungen begründen, so die Union im engeren Sinn, wonach jeder der vereinigten Staaten seine besondere Staatsgewalt behält, diese besondern Staatsgewalten aber traft der Verfassung eines jeden Staats einem und demselben Subjette zustehen, woran sich dann gewöhnlich eine weiterreichende Gemeinsamtel gemeinschaftliche Awede und organische sinrichtungen zur gemeinschande Ersüllung berselben anschließen (Ariegswesen und Diplomatie). Ferner aber begründet die Billenseinheit mehrerer Staaten jogar wirkliche Staatswesen; es giebt Staaten bildungen aus völlerrechtlicher Basis. Das so völterrechtlich entstanten Staatswesen hat dann sein eigenes Staatsrecht: ein Staatsrecht, bessen Staatsrecht international ist.

Berschmelzen die verschiedenen Boller zu Einer Nation, so ist der völkerrechtliche Ursprung eine Antiquität und nicht mehr maßgebend. Der geschieht zwar dies nicht oder noch nicht, verschwinden aber die Faltoren dieser Staaten zumachen, auf, wirkliche Staaten zu sein, welche den neuen Staat ausmachen, auf, wirkliche Staaten zu sein, werden sie Produzen, hat jeder sir sich nicht weiter, wie disher, eine wirkliche Staatsgewalt, dann hat ebenfalls die Entstehungsweise aufgehört, juristisch relevant zu sein; den die bie bat debenfalls die Entstehungsweise aufgehört, juristisch relevant zu sein; die Staatsgewalt, dann hat ebenfalls die Entstehungsweise aufgehört, juristisch roch je, daß der völkerrechtliche Charatter darüber zu Grundage vor sich: doch so, daß der völkerrechtliche Charatter darüber zu Grunde ging. — Wenn dagegen die Willenseinheit mehrerer Staaten durch sreien Bertrag oder durch eine von allen einzelnen anersannte Autorität einen diese Staaten umsassenden politischen Besammtörper ins Leben ruft, der einen wirklichen Staat bilbet, also unter eine in ihrem Bereich selbsstäungen odrigkeitslichen Gewalt, Staatsgewalt — doch in der Art, daß die einzelnen Staaten als solche sordbauern, daß jeder berselben

feine wirtliche Staatsgewalt beibebalt, aus beren Rechten nur Alles basjenige ausgeschieben ift, mas bie neubegrundete Centralgemalt ju einer mahren Staatsgewalt für bas Bange macht, fo ift biefer neue Befammtftaat ober Bunbesftaat, bem ein eigenes Staatbrecht entspricht, wonach feine Berhaltniffe beurtheilt merben, nichts bestoweniger in feinem Wefen bestimmt burch bie Rechtsquelle und tiefe ift eine vollerrechtliche. Er tragt vollerrechtlichen Charafter an fich; er ift ein Brobutt internationaler Rechtsbilbung; er ift, obwohl ein Staat, immerbin eine Staatenverbindung im ftreng volferrechtlichen Sinn. Daber finden insonderheit auf ibn bie Grundfate bee Bolferrechte über Auflöfung folder Staatenverbindungen Anwendung. Für immer gefchloffen gilt, auch wenn ber Stiftungevertrag barüber nichts festfett, biefe Staatenverbindung ibrer faatliden Ratur geman: teinem ber vereinigten Staaten ift einseitiger Austritt aus ber Union verstattet: aber bie einftimmige Billenserflarung fammtlicher Betheiligten, ber mutuus dissensus, bat bie Eubigung bes Bunbesftaats jur rechtlichen Folge, und bie bisher ju Ginem Staat Berbunbenen find hinterher mas fie vorhin gemefen, einzelne einander volltommen frembe Staaten, es mußte benn mahrent bes Bestandes eine Berfcmelgung ber Nationen ju Ginem Bolf erfolgt fein. Die aufere Ericbeinung (ber Bunbesftagt ift ein Staat) ift

bafür alfo teineswege maßgebenb.

Anderfeits find bie Bilbungsformen, welche bie rechtsbilbenbe Rraft eines Bolte jum Ausgangspuntt, bas nationale Gefammtbemußtfein alfo gur Rechtsquelle haben, gar mannigfaltiger Urt; barunter find namentlich zwei Ge-ftaliungen bes öffentlichen Rechtslebens ben Produften völlerrechtlicher Fattoren nach ber außern Erscheinung völlig fongruent. - Das Staatswesen eines Boltes tann ein fach fein; ce bestehen innerhalb beffelben entweber gar teine felbstftandig berechtigte Glieberungen: bann ift ber Staat biefer Nation ein centralifirter; ober es befteben barin felbftftanbig berechtigte Blieber, aber nur fog. Gemeinden ober Rommunen (Ortegemeinbe, Begirtegemeinbe, Brovingialgemeinde): bann ift ber Staat gwar fein centralifirter, aber noch ein ein= facher. Das Bemeinwefen einer Nation tann aber auch ein gufammengefestes fein; es bilben fich - immer auf Grundlage bes nationalen Befammtbewuftfeine, alfo auf ber Bafis gemeinen Staaterechts - innerhalb beffelben felbftftanbige Glieberungen, jebe unter einer aus eigenem Recht bestehenben Regierungogewalt, nämlich ganber ober Territorien unter Canbeshoheit, b. b. unter einer öffentlichen politifchen Gewalt, Dbrigfeit, welcher einzelne gur Staatsgewalt geborigen Rechte gufteben, - ober mirtliche Staaten, b. h. alfo unter einer für ben Bereich bes einzelnen Gliebes bes Bangen beftebenben Dbrigfeit, welche für biefen Bereich ben Charafter einer vollen Staatsgewalt hat. Im letten Fall bilben biefe Staaten zusammengenommen ben Staat ber Nation; Die einzelnen Staatsgemalten find ber Staatsgewalt über bas Bange, ber Centralftaats= gewalt untergeordnet: bann ift bas Gemeinwesen ber Ration ein Staatenftaat ober Gefammtftaat (Bunbesftaat), augerlich völlig jufammenfallent mit ber ebenfo benannten Form, welche, ihrer Entstehung nach gang abweichenb, burch übereinstimmenben Billen ungbhangiger, einander an fich frember Staaten bervorgebracht ift. Der Gesammtftaat auf nationaler Grundlage ift aber um biefer feiner Rechtequelle willen von bem volferrechtlichen im Befen verschieben. Gine Auflöfung im Bege Rechtene ift bier gang ausgeschloffen. Das Bange ift hier bas Prius; die Theile find Brobutte bes Gemeingeiftes. Bie bei Gemeinwefen auf vollerrechtlicher Bafis ein Aufhören ber Theile, fo ift bier ein Aufhören bes bie Theile umfaffenden Ganzen nur burch völlige Zerfegung ber nationalen Existena, bort ber nationalen Besonderheit, bier ber nationalen

Befammtheit bentbar.

Die Rechtsbildung auf der Bafis ber Boliseinheit tann aber noch einen Schritt weiter geben: bas Gemeinwesen ber Einen Nation tann fich bahin entwickein, daß bie Glieder besselbenten find, jeder unter einer besondern wollen Staatsgewalt für seinen Bereich, daß dagegen die Gewalt über das Ganze aufhört eine wahre Staatsgewalt zu sein und nur noch aus einzelnen speciell bestimmten Rechten der Staatsgewalt besteht. Dann ist auf Grundlage gemeinen öffentlichen Rechts dieser Nation, also auf kraatsrechtlicher Basis, b. h. unter Boraussehung der politischen Einheit des Bolis ein Staatenbund entstanden.

Diefer Staatenbund ber Ginen Ration ift ber außern Ericbeinung nach jener vollerrechtlichen Form gang gleich, wonach felbftftanbige, einander an fich frembe Staaten eine Berbindung ju Ginem politischen Gesammtforper unter Einem alle fouveranen Gingelnen gufammenfaffenben Organ, bem nicht eine mabre Staatsgewalt beiwohnt, gefchloffen haben. In feinem Befen aber ift ber Staaten = bund ftaaterechtlichen Urfprunge burchaus verschieben von bem Staatenbunbe volterrechtlichen Urfprunge 1). Es findet bier bas umgefehrte Berhältniß ftatt wie beim Bunbesftaat. Der Bunbesftaat vollerrechtlicher Berfunft ift ein Staat, bat fein Staaterecht, ift aber ein von Grund aus vollterrechtliches Bebilbe. Der Staatenbund ftaatsrechtlicher Berfunft ift tein Staat, bat fein eigenes auf Die Berbaltniffe ber Gingelftagten ju einander und jum Bangen anwendbares befonderes Bolferrecht, ift aber ein von Grund aus ftaaterechtliches Brobutt. Dort alfo ein Staaterecht auf internationaler, hier ein fpecielles Bolferrecht auf nationaler Grundlage. Daraus ergeben fich namentlich fur Entstehung und Endigung Ronfequengen, welche bem Befen ber völkerrechtlichen Staatenverbindung, "Staatenbund" genannt, biametral miberftreiten. Die Entftehung bes nationalen Staatenbundes ift nicht Entftehung bes Bemeinwefens: bicfes besteht mit ber Nation, mit ihrer Befchichte, mit bem in ihr fich immerfort bethätigenben nationalen rechtsbilbenben Gemeingeift, gang abgefeben von biefer Form, welche letterer fich ju geben für gut befunden; bie Entstehung bee Staatenbundes ftaaterechtlichen Urfprunge bebeutet nur bie Entstehung einer nenen Berfaffung für bas beftebenbe, bavon unabhangige Gemeinwefen. Go ift es auch mit ber Auflösung bes Staatenbundes beschaffen. Richt nur ift einseitiger Austritt einzelner Mitglieder rechtlich unftatthaft: bas theilt biefe Form mit bem für immer gefchloffenen vollferrechtlichen Bunbe von Staaten; fonbern auch bie Uebereinfunft, ber mutuus consensus fammtlicher Glieber ift, rechtlich betrachtet, nicht im Stanbe, ben Bund gu vernichten. Er ift unauflöslich nicht blos beghalb, weil bie Stifter bes Bunbes bies beabfichtigten: mo bies, wie beim vollerrechtlichen Bunbe, ber Fall ift, ba verliert bei gegentheiliger Abficht ber Rontrabenten, bei beren übereinftimment auf die Auflofung gerichtetem Billen, ber Bund tiefe Eigenschaft. Der nationale Staatenbund ift unauflöslich, meil, abgefeben von feiner Stiftung, eine Gemeinfamfeit, ein Bemeinwefen beftanb: bies befteht baber fort, auch wenn bie Abficht fammt= licher Betheiligten bie entgegengesette geworben ift : vielmehr ift biefe entgegen-

<sup>2)</sup> Baig, bas Befen bes Bunbesftaats, in ber allgemeinen beutschen Monatschrift fur Biffenichaft und Literatur. 1852.

gefette Abficht widerrechtlich, revolutionar, rechtlich nichtig; hat fie Er= folg, fo ift fie ein Unrecht, ein rechtemibriger Erfolg, ein Umfturg. Bie benn alles Recht als Menschenwert vergänglich, nicht ewig ift, fo auch bies nationale Recht bes Staatenbundes! Aber, endigt ein folder Staatenbund, fo ift entweber Die Boltseinheit, welche feine Grundlage bilbet, zerftort, b. b. bie Ration bat aufgebort zu eriftiren; ober bie Enbigung bee Staatenbunbes bebeutet nur bie Auflösung biefer Berfaffung bes Boltes: ber Bund, b. b. bas Bemein= mefen ber Ration, ift bamit nicht untergegangen; bie Ration bat bann Die Rraft und bas unveraugerliche Recht, fich eine neue Berfaffung, ihrem öffentlichen Gemeinleben eine neue rechtliche Geftalt ju geben. Loft fich alfo ber vollerrechtliche Staatenbund auf, fo bleiben bie Staaten, mas fie bor Stiftung besfelben maren, ifolirte vollterrechtliche Berfonen: es besteht feine Befammtheit berfelben mehr; loft fich ber ftaaterechtliche Staatenbund auf, fo bleiben bie Staaten. wenn nur bas Bolf nicht fein Leben eingebuft bat, wie bor bem Bunbe bie Staaten ber Ginen Nation: es besteht bie nationale Bufammengeborigfeit, welche alter ift als ber Staatenbund, welche bie Grundlage beffelben ausgemacht bat.

Bie steht es mit Deutschland? Entscheibend hiefur ift bie rechtliche Bafis bes beutschen Bundes. Anstunft barüber ertheilt einzig und allein bie beutsche Staats- und Rechtsgeschichte. (Bgl. "Geschichte bes beutschen Bundes" und "Ro-

mifches Reich beutscher Ration".)

Es giebt eine beutsche Ration. Sie entstand aus ber Berfchmelgung un= vermifcht gebliebener, rein germanifcher Boltoftamme. Borbereitet mar folche Berichmelgung innerhalb ber großen frantischen Monarchie, Die noch beterogene Beftanotheile enthielt; fie vollenbete fich bei ber Auflofung bes Beltreiche ber Rarolinger und half biefe berbeiführen. Das beutiche Bolt fouf fich alebald ein eigenes Gemeinwefen, bas beinabe taufend Jahre ben Ramen beutiches Reich führte. Seine Staatsform mar von vornherein eine gufammengefeste. Gleich im Beginn ber Entwidlung, unter Ronig Beinrich, hatte bas Reich eine freilich vorübergebenbe, jeboch ein Menfchenalter überbauernbe Bhafe, morin es ein Staaten bund ftaaterechtlichen Ursprunge, ein nationaler Staatenbund mar: Die Centralgewalt, in ber Sant eines nominellen Ronigs, mar bamale teine mabre Staatsaemalt, fonbern bie aus einzelnen wichtigen Sobeiterechten bestebenbe Bunbesgewalt, guftanbig burch Bahl bem Gurften eines ber vereinigten Staaten Deutschlands, alfo ein Staatenbund unter Begemonie ober Borftanbicaft eines beutschen Bergogs; Ein beutscher Staat (Sachjen) war Borort bes beutschen Bunbes.

Der beutsche Nationalwille litt zu keiner Zeit Centralisation, auch eigentlich niemals die einsache Staatssorm; stets gab es selbstftäudige Glieberungen unter besondern politischen Gewalten. Das mit Deutschland vereinigte hier ernitsche Keich war vollends eine völkerrechtliche Einrichtung; in Folge vieser Freibindung bildeten sich die Rechtsverhältnisse der Alleber zu einander und zum Ganzen des Baterlandes in einer dem Bölkerrecht analogen Weise, immer aber auf der Basis der Nationaleinheit. Die Glieber des deutschen Gemeinwesens erlaugten Landeshoheit, dann annäherungsweise sogar Staatsgewalt; sie wurden seit dem westphälischen Frieden sornich wellte bie Weisen Staatsgewalten übergeordnete Reichsgewalt selbst eine wahre Staatsgewalt. Die Auslösung des Keichsstaatsrechts, mit welcher die Feinde und Berräther den Untergang Deutschlands, ein Depayser des deutsche Wolks gesonmen glandten, batte, wie die Geschichte in 1813 lehrt, keine audere Bedeutung, als daß die

bisherige Berfassung, welche Deutschland gehabt, die sogenannte Reichsversassung, zerfört war, — nicht aber bas Reich in dem Sinn, als ob Deutschand, die Nation und ihr Gemeinwesen, ausgehört habe zu existiren. — Nach der Befreiung von der Fremberrschaft, nach einem mit eigener Kraft des fortlebenden Bolks siegenich bestandenen glorreichen Kampse, der zu dem ausgesprochenen Bwed unternommen und von fremden Mächten unterfülzt war, das Reich, d. Deutschland, wiederherzustellen 2), galt es, dieser Nation eine neue Beresassung zu geben. Denn die Elemente der alten waren größtentheils zerstört: eine bloße Resauration des Status quo ante 1806 war sollechterdings unmöglich. Nicht also galt es, eine Gemeinschaft der deutschen Staaten erft zu erfinden, in schaffen, sondern die vorhandene uralte Gesaumtheit rechtlich neu zu gestalten und zwar, wenn die Revolution nicht fortgesetzt werden sollte, unter ausgleichender Anerkennung der in der Zwischander unternachträglicher Legitimation auch mancher wieder Recht geltend gewordener Lebenszustäutseber Gliteer des größen Ganzen.

Da fragte fich's allerdings: wer ftellt ben bentichen Befammtmillen gemeingültig bar? "Raifer und Reich" in ber alten Form bestanben thatfachlich nicht mehr; Die Ration hatte tein Organ. Es tonnte alfo nicht ohne Beiteres auf eine hiftorifch gegebene Beftalt bes rechtsbilbenten Billens gurudgegangen, noch weniger eine Form ber Bufunft anticipirt werben. - Ergebnig ber gangen beutschen Rechtsentwicklung mar aber bie Reichsmittelbarkeit bes größten Theile ber Nation; Sahrhunderte lang hatten bie Reichsmittelbaren nicht ale Faftoren beuticher Rechtsbilbung gegolten. And Die reichsunmittelbare Ritterichaft war bereits vor 1806 von jebem Untheil an rechtsgestaltenber Thatigfeit ausge= fchloffen. Aber im Bege ber Revolution, also nur fattifch, maren gablreiche Glieber ber Rorperichaft, welche im Berein mit bem Reichsoberhanpt ben Billen Dentichlande anegubruden befugt gemejen, maren Reicheftante in lanbfagige Stellungen berabgefett, folglich mit benen auf gleiche Linie geftellt worben, bie an ber Darftellung bes Willens ber Ration teinen Theil batten. Ihr Brotest von 1815 fällt ichmer ins Gemicht: ibr Borbebalt altebrwürdiger Rechte ballt noch zu une berüber !

Es waren bemnach Ueberreste berjenigen, welche in ihrer Gesammtheit berechtigt gewesen, für Deutschland zu wollen und die beutsche Berfassung zu entwickeln. Die sowohl gegenseitig als von auswärtigen Mächten als sonverän anerkannten Reichsstänce waren 1815, nachbem ber Bersuch von fünf Staaten, Deutschland Gesetz zu geben, sehsselbsgen war, b. h. die nunmehr sonveränen Kürsten und freien Städte in ihrer Gesammtheit waren die Träger des Willens von Deutschland.

Ale Solche ftifteten fie ben beutschen Bunt. Es mar ihr gemeinfamer Bille, bag er so und nicht andere beschaffen fein, bag er so heißen, bag er ein bestäudiger, unauslöslicher, bag er aus biefen und nicht andern Mitgliebern bestehen sollte. Was sie fesifiegten, gilt, weil sie es wollten.

Aber nicht gilt Alles nur beghalb, weil fie es feststelten. In ben wejentlichften Puntten befräftigten fie bestehenbes Recht, stellten fie gestörte Rechtsorbnung wieder her. Sätten fie in folden Puntten anders gewollt, so würden sie bas Recht Deutschlands verlegt, unrecht gehandelt, die Revolution von 1806 fortgesett haben.

<sup>2)</sup> Aufruf von Ralifd, 25. Mary 1813.

Die Unauslöslichteit der deutschen Rechtsgemeinschaft ist durch sie nur bestätigt: daher besteht völlig unabhängig von dem Willen der Sitster des Bundes dessen unauslöslichteit. — Die Mitgliedschaft tonnte anderweit bestimmt werden: aber was zu Deutschand gehörte, als dieses noch "Neich" hieß, muste von Nechtswegen zum deutschen Bunde gehörten. Die Stifter schlossen sich überigens eing an das Necht an; sie versügten, daß dieseinigen deutschen Fürsten, welche zusteht an; sie versügten, daß dieseinigen ihrer Staaten beiraten, welche zum deutschen Neichsverband gehörten. Das Herzogthum Schleswig und das Königreich Preußen sim alten Sinn des Borts), obwohl in Nealunion mit deutschen Neichslanden, wurden, weil nicht zum Neiche gehörig, uicht zum Bunde gezählt. Sie erkannten somit an, daß der Bund die neue Form sür dasselbe Objekt sei, welches das Neich geheißen hatte. — Die Stifter konnten dem Ermeinwesen einen andern Ramen geben; aber welchen sie auch wählten, so war er der politische Ausdruck sit Deutschland.

Reu schusen sie bem tausendjährigen Baterlande die Berfassung. Und insofern läßt sich eine Anslössung des deutschen Bundes durch Unanimität aller Ritglieder benten: im Sinne der Auflösung der Reichsverfassung, nämlich als Aufhebung der Bundesverfassung, nicht aber als Auflösung des Bundes, d. b. so, bag badurch Deutschland jemals aufhörte Deutschand zu fein!

So hat Die Befchichte Des Deutschen öffentlichen Rechts fich 1815 nur fortgefest. Der Gefammtwille beuticher Ration bat im Berlauf feiner Entwidlung ein neues Brobutt hervorgebracht; Trager beffelben mar bie Befammt= beit ber 1815 fouveranen Furften und freien Statte unferes Reide. Der Staatenbund, welcher bamale geftiftet ift, geftiftet burch ben übereinftimmenben Billen eben ber fouveranen Fürften und freien Statte Deutich= lande, ruht baber auf ftaaterechtlicher Grundlage, ift bas Erzeugnig tes nationalen Gemeingeiftes: er ift tein vollerrechtliches Gebilte 3). Go febr auch Grundfate eines eigenen beutiden Bolferrechte maggebend find für bie Rechteverhaltniffe unferer Staaten ju einauber und jum Baterlante, fo wenig bie Bunbesgewalt ben Charafter einer mahren Staatsgewalt hat, fo meit entfernt bas beutiche Gemeinmelen bavon ift, ein Staat (Ginbeitftagt wie Bunbesftaat) ju fein, fo verleugnet boch unfer Bund nirgend feine ftaaterechtliche Bafis. Er ift ein nationaler Staatenbund: augerlich betrachtet, eine bloge Staatenverbindung, feinem nur nach ber Rechtequelle ju murbigenben Wefen gemäß bie rechtliche Bestalt bee Uffentlichen Lebene einer großen Ration. Richt ift bie Bufammengehörigteit ber beutschen Staaten eine Birtung vollterrechtlicher Bertrage, ein Bert von 1815, eine Folge ber Stiftung bes beutiden Bunbes : fonbern umgetehrt, Die Sonveranetat ber vielen beutiden Staaten wie bas Dafein ber Bunbesverfaffung von 1815 hat ben Grund ber Legitimitat in ber Fortbauer unferer Bolfeeinheit.

Der beutsche Bund ist Deutschland in ber Form eines Staaten = bundes. Er ift nach Außen und als Ganzes eine freie, unabhängige Macht,

<sup>3)</sup> Zacharia, beutsches Staates und Bundesrecht, Th. 11 (1854) S. 612, nennt den Bund "feln gewöhnliches willfurlich geschäffenes Bertragbverhältniß, sondern ein Revolutt einer innern, auf einem unwerfahrbaren Mecht ber Nation berubenben und als unadweistiches Bedurfniß fich aufträngenden Nothwendigkeit. Lehtere ist die rechtliche Basis seiner Eristenz und seiner Willfamtelt nach Innen und Außen, und ber wahre Grund seines Bestandes und seiner Undaufselichen und feines Bestandes und seiner Unaufselichteter.

bie als folde in bem europäifden Staatenfhftem eine Stelle einnimmt, eine europäifde Dacht. Es ift biefelbe Gesammtmacht, welche bas Reich war, nur bag bas Reich Deutschland in Form einer Monarchie war. "Deutschland erscheint feit bem geschlenen Bunde wieder in seiner Gesammtheit als Macht", so saute §. 6 ber Kompetengbestimmung vom 12. Juni 1817.

Aber in Form eines Staatenbundes. In feinem Innern ift biefer europäische Staatstörper eine Gemeinschaft selbstftändiger, unter sich unabhängiger Staaten, ein völkerrechtlicher Verein. Seine innern Berhälniffe werden beurtheilt nach bem besonbern Bölkerrecht biefer Staaten, bas mit dem europäichen Bölkerrecht nichts gemein hat, bas auf staatsrechtlicher Basis beruht, bas jum gemeinen beutichen Recht gehört: bas ist bas Undesteccht.

Allerdinge ift ber beutiche Bund ein vollerrechtlicher Berein fouveraner Gur= ften und freier Stabte 4), aber nicht beliebiger Fürften und Stabte, fonbern ber Fürften und Statte Deutschlands 5), ber Stante bes Reiche; und nicht auf bem Boben bes Bolterrechte überhaupt, fondern nur innerhalb ber Grengen bes Reiche auf beutidem Boben ale Brobutt beutider Geschichte. Daf ber Bund ein völferrechtlicher Berein ift, berührt nur feine innere Berfaffung, bas Rechteverhaltniß ber Blieber zu einander und jum Bangen: fur Guropa ift ber beutsche Bund eine Befammtmacht 6), die, wie jebe andere, vermoge ihrer innern Unabbangigfeit bie Formen wechseln tonnte, ohne aufzuhoren biefe Dacht im Rreife ber Staaten zu fein. Das Bolferrechtliche unfered Buntes ift eine rein baneliche Angelegenheit bes beutschen Bolte. - Ja, wenn bier von "Bolterrecht" Die Rebe ift, fo gefchiebt bies felbftverftanben nur analoger Beife. Bobl mare es ju munichen, baf es bereits ein Bolferrecht gabe, entiprechent bem Bunbesrecht! mas beute noch unerreichbar icheint, mare erreicht, wenn bie Staaten wenigstens von Europa ju folder Staatengemeinschaft organifirt maren wie bas Bemeinmefen ber beutiden Staaten, wenn ber elfte Artitel ber beutiden Bunbesatte, foweit er ben emigen Lanbfrieben bes Reichs bestätigt und ber nenen Berfaffung anpagt, nicht wie gegenwärtig für eine einzelne Ration, fonbern für eine Reihe von Bolfern Geltung hatte, b. h. wirklich Bolferrecht enthielte! -

Die öffentliche Gewalt in Deutschland ift eine gufammengesette: Gewalt über die Theile und Gewalt ilber bas Gange. Die erstere ift eine mahre Staatsgewalt, größtentheils monarchisch, ausnahmsweise republitanisch' gestaltet. Die lettere, die Bundesgewalt, ist teine wahre Staatsgewalt, sondern der Inbegriff bestimmter vertragsmäßig sestgesetzter Hobeitsrechte: bie staatsgewalt bermuthung streitet nicht bafür, vielmehr bawider, daß ein Recht der Staatsgewalt ihr zusteht; es muß erwiesen sein. Aus welchen hopeitsrechten die Bundesgewalt besteht, das bestimmen die Bundesgrundzesetz, also die Bundesatte und Biener Schligatte; wo biese nicht zureichen, die im Grundvertrag bezeichneten Bundesgwede. Diese Zwede des Bundes sind Erhaltung der äußern und innern Sicherheit Deutschlands, sowie der Unab-

<sup>4)</sup> Wiener Edlugafte, Art. 1.

<sup>5)</sup> Bundesatte, Eingang, 2011. 1. Wiener Schlußatte, Eingang und Art. 1.
5) Biener Schlußatte, Art. 11 und XXXV. Rompetengbestimmung vom 12. Juni 1817.
5. 6. Bundesbeschluß vom 12. Juni 1817. die auswärtigen Berbältnisse der beutschen Bundesbetreffend: "Die beutsche Bundesbetreffend: "Die beutsche Bundesbetreffend: "Die heutsche Bund in seiner Gesammidgelt als preie unabbängige Racht zu betrachten, ...."

hangigkeit und Unverletbarkeit ber einzelnen deutschen Staaten 7). Eine Fortbildung ift rechtlich möglich, aber innerhalb der verkassungsänigigen Grenzen, nämlich nicht im Bietrspruch mit dem Geiste des Bundes, mit seinem Besen, jedensalls also entsprechend seinen grundzeseilichen Zweden 3). Innerhalb ihres so vertragsmäßig sestgestellten Bereichs ist die Bundesgewalt höchste Gewalt, übergeordnet der Staatsgewalt des einzelnen deutschen Staats. In ist hat Deutschaldung Persönlichseit und ist rechtlich fähig, einen Gesammtwillen 3) zu bethätigen.

Eigentliche Unterthanen bes Bundes giebt es nicht. Die Staaten felbst fünd nicht unterthänig: sie bilden, was noch zu erörtern bleibt, die Kattoren der Bundesgewalt. Die einzelnen Deutschen aber sind Unterthanen biefer Staaten, b. h. freilich nicht der Staaten in abstracto, sondern in deren Eigenschaft als

beutiche Staaten, als Bunbesftaaten, als Mitglieber bes Bunbes.

Das Bundesrecht trägt den Charafter eines strikten Rechts, ebenjo wie das öffentliche Recht einer absoluten Demokratie, worin jedes Glied des Demos gugleich Theilhaber an der öffentlichen Gewalt ist; eine freiere wissenschaftliche Behandlung ift ausgeschlossen; die Interpretation ist, soweit dies überhaupt möglich, in die Grenzen blos sprachlicher Aussegung eingeschlossen. Der Grund dassliegt in der Wahrung der Freiheit der Staaten, die nicht weiter beschrächt sein soll, als der strenge Begriff der Bundeszundgesetze erheischt, — speciell in der Erstärung vom 11. December 1823 über allgemeine kundesgesetzliche Principien und staatsrechtliche Theorieen in Bundessachen und die ihnen verschiedentlich verließenen Autorität: dies Erstärung ist normativ sir jedwede Behandlung und Aussalung des Bundesrechts von Seiten sowohl der Rechtslehrer und Schriftseller, als auch der Staatsmänner und Verichtsböfe in den einzelnen Staaten.

Bundesgewalt, Subjekt. Träger ber Bundesgewalt, b. h. das Subjett, welchen die Bundesgewalt aus eigenem Recht zusteht, ist die Gefammt- heit der Mitglieder des Bundes 19). Sie ist zusammengesetzt aus allen benen, welchen in den einzelnen dentschen Staaten die Staatsgewalt aus eigenem Rechte zusteht; diejenigen, welche einzeln die Souveränetät über die Theile haben, behaupten zusammengenommen die Gewalt über das Ganze von Deutschland. Die Bundesgewalt ist eine Kollektivgewalt der souveränen Fürsten und freien Städte Deutschlands. Daher ist nicht, wie se den Anschein hat, die Bundesversammlung Subjett der Bundesgewalt zu eigenem Recht, sondern sie ist nur das Organ tes eigentlichen Trägers derfelben; sie stellt ben Bund in seiner Gesammtheit nur vor; sie ist das beständige versassungsmäsige Wertzeug seines Wollens und Handelns 11), d. h. sie ist die Bertzeterin der juristischen Person, welcher die Gewalt über Deutschland zusteht. (Bgl. den Art. "Deutsche Bundesversammlung".)

Mitglieber bes beutschen Bunbes find bie fouveranen Fürften und freien

<sup>7)</sup> Bundesatte, Art. II; und, in umgefehrter Ordnung, die Staaten voranstellend, Deutschs fand gurudfegend: Biener Schlugafte, Art. I.

<sup>8)</sup> Biener Schlufatte, Art. IV.

<sup>16) &</sup>quot;Die Gefamuntbeit der Bundesglieder" oder "des Bundes", ogl. Wiener Schlufiafte, Art. IV. VI. XVI. XXXVI. L, 1. 3. LII.

<sup>11)</sup> Biener Schlugafte VII.

Stabte Deutschlanbe 12). Die beutschen souveramen Fürften find Mitglieber nicht für ihre Berfon, fondern in ihrer Gigenfchaft ale beutiche Gouverane. Die Mebiatifirten find nicht Mitglieber 13). Dantt ein Converan ab, fo bort er auf, Ditglieb bes Bunbes ju fein. Die Fürften find Ditglieber für ihre Staaten, gang nach Weife bes Bollerrechte, wonach ber, welchem bie Staatsgewalt aus eigenem Recht gebührt, als Trager ber Berfonlichfeit bes Staats an-Bufeben ift 14). Aber fie find Ditglieber 15): fallt ein Staat einem beutiden Burften gu, fo ift biefer nicht zweimal Mitglied, fonbern er ift es nun auch für ben neuerworbenen Staat. Der Regent, ber für ben Souveran bie gange Staatsgewalt ausübt, übt auch feine Mitgliedichaft am Bunbe aus. - Bas bie freien Stabte betrifft, fo gelten biejenigen Gubjette, benen bie Staatsgewalt biefer Republiten (in Samburg: bas Kupion) guftebt, als Mitglieber bes Bunbes für biefelben; bas ift aber bie ftabtifche Rorporation, g. B. in Samburg Rath und erbgefeffene Burgerfchaft. - Stabte und Furften haben Mitgliedichaft in ihrer nationalen Gigenicaft; baber bie fouveranen fürften für ihre beutichen Staaten, fo ber Ronig von Danemart fur Solftein und Lauenburg; baber burfen Sobeiterechte an teinen nichtbeutschen Souveran, wie an teinen Richtfouveran ohne Ruftimmung bes Bunbes abgetreten werben 16); baber beidrantte fich bas Gebiet bes Bunbes urfprünglich auf bas Reichsgebiet 17): eine Musbehnung ift ftatthaft, aber nicht im Biberfpruch mit bem Bunbeszwed, ber Deutschland im Huge hat, alfo nur auf beutiche Lande 18).

Der Bund hat gegenwärtig funfunbbreifig Mitglieber, 31 Furften feinen Raifer 19), funf Ronige 20), einen Rurfürften 21) und fieben Grogbergoge 22), acht Bergoge 23), acht Fürsten 24), einen Landgrafen 25)] und vier freie Stabte 26). Bier beutsche Couverane tragen jugleich auswärtige Kronen, ber Raifer von Defterreich, ber Ronig von Breufen, ber Groftbergog von Luxemburg, Bergog von Limburg und ber Bergog von Bolftein und Lauenburg. In ber Anzeige vom 6. April 1818 find Die Staaten bes öfterreichifden Raifers, in ber bom 4. Dai

16, Biener Ufte VI a. G.

17) Biener Afte VI; Bunbesafte 1.

19) Defterreich.

20) Breugen, Babern, Sachjen, Sannover, Burttemberg.

Linie (Reuß-Greig), Reuß jungerer Linie (Reuß-Schleig), Schaumburg-Lippe, Lippe,

25, Seffen-Somburg.

<sup>12,</sup> Bundesafte I. Wiener Schlugatte I. Der Bund besteht aus souveranen Fürsten und freien Stabten: Wiener Alte, Art. LVII. Jacharia, a. D. 11, 635.
13) Zacharia, a. D. 11, 634 und Annu. 3 baf.

<sup>3)</sup> gadyatta, a. D. 11, bos une anni. 3 egt.

4) Wiener Schuffte II: "Der Berein besteht als eine Gemeinschaft seibstftanbiger
Staaten." Wiener Afte VI: "Der Bund ist auf die gegenwärtig daran theilnehmenden
Staaten beschändt." 3 ach aria. a. D. II, 635, Anni. 5.

<sup>18,</sup> In Die fem Buntt haben die gegen den Gintritt von Wefammtofterreich gerichteten, anmagenden Roten Englande und Franfreiche (9. Febr. 1851) Recht. Bgl. Bacharia, a. D. 11, 633, 634.

<sup>22)</sup> Baben, Beffen und bei Rhein, Lugemburg, Dedlenburg. Schwerin, Sachfen, Dibenburg, Medlenburg-Strelig. 23) Solftein und Lauenburg, Braunichmelg, Raffau, Sachien-Roburg-Botha, Sachien-Mel-

ningen-Sildburghaufen, Sachfen-Altenburg, Anhalt-Deffau-Rothen, Anhalt-Bernburg. - Bergog von Limburg ift ber Lugemburger Großbergog.
24) Schwarzburg-Rudolftabt, Schwarzburg-Sondershaufen, Liechtenftein, Balbed, Reuß alterer

<sup>26)</sup> Frantfurt am Dain und die brei Sanfeftadte.

1818 bie bes Breufenfonige bezeichnet, melde Theile bes beutichen Bunbes bilben. Die in ber öfterreichischen Erflärung genannte Graficaft hoben-Geroldsec, bem Fürften von ber Leben gehörig, ift feither an Baben abgetreten; bie Combarbei, mit bem beutschen Reich in Realunion, murbe nicht bem Bunbe einverleibt. Bu ben in ber preufischen Anzeige bezeichneten Landen traten im Jahre 1848 Dit= und Weftpreugen 27) und ber größte Theil von Bofen 28), beren Aufnahme aber, weil ber Att berfelben formell ungultig gewesen, nach brei Jahren nichtig erffart murbe 29); im Jahre 1834 murbe bas Fürftentbum Lichtenberg von Roburg an Breufen abgetreten und in Folge bes Bertrags vom 7. December 1849 ift ber Ronig auch fur bie bobenzollerichen Filrftenthumer Mitalieb bes Bunbes. Daft ber Ronig von Danemart nicht nur fur holftein 30), fonbern auch fur Lauenburg bem Bunbe angehört, murbe bei Eröffnung bes Bunbestage am 5. Rovember 1816 ausbrudlich zu erfennen gegeben. In Folge ber belgifchen Revolution wurde bem Bunde bie Salfte von Luremburg entriffen : ale Entichabigung ward bas neugebilbete Bergogthum Limburg in ben Bund aufgenommen 31): feit= her ist der König der Riederlande Mitglied für Luxemburg und Limburg. Rach dem Anssterben des Hauses Sachsen-Gotha sehte die Erbtheilung unter den sächfifchen Fürften brei Staaten an Stelle ber bisberigen vier 32). Das Saus Unhalt-Rothen erlofd 33) und fraft Bertrage zwifden Bernburg und Deffau murbe mit letterem Rothen vereinigt. Durch Bunbesbefdlug 34) trat Beffen-Somburg in Die Reibe ber beutschen souveranen Staaten. Im Bangen normativ fur ben beutschen Territorialbestand find Artifel 15-52 ber Biener Rongrefatte, ber zweite Barifer Friede und ber Frantfurter Territorialreceg vom 20. Juli 1819.

Unter ben Staaten bes beutschen Bundes besteht volltommene Rechtsgleichheit; als Bundesglieder haben sie völlig gleiches Recht 35); auch der Schein von Suprematie eines berselben soll vermieden werden 36). Diese Gleichberechtigung zeigt sich hauptsächlich darin, daß jedes Mitglied an der jurstitischen Berson, der die Bundesgewalt beiwohnt, an dem "Bund in seiner Gesammtheit" Anthell hat, daß teines blos Objett der Bundesgewalt, beherrscht, daß jedes zugleich Subjett der Gewalt, Theilhaber daran, mitherrschend ift. Das Maß des Antheils

aber ift vericbieben beftimmt.

Es findet barin Ausbrud, wieviel Stimmen jebes Mitglied burch feinen

<sup>27)</sup> Bundeebeichluß vom 11. April 1848.

<sup>28)</sup> Bundesbeich, vom 22. April und 2. Mai 1818; Beschlub ber deutschen Nationalvers annehmag vom 27. Juli 1848, (Demarkationsstinie in Hossen, 4. Juni 1848,) Bgl. Densischer bie Eretganise im Großergagtsbum Posen seit bem 20. März 1848; aus ben Alten des Ministeriums des Innern (welche die preuß. Regierung der deutschen Nationalversammlung vorsetzte.

legte,

39 Preußische Erkarung in der Sihung des Bundestags vom 20. Sept. 1851.

30 Die Aufnahme von Schleswig in ben deutschen Bund, das mit dem Bundestand

Holstein in Realunion, mit dem Königreich Danemark nur in Personalunion steht, beautragte wit allen Stimmen gegen zwei die Ständeversannulung des herzgathunis am 24. November 1846. Bast. Bundesbeschstüsse vom 4., 12. April 1848. S. den Art. "Schleswig". 31) Bundesbeschip vom 18. August 1836; Staatsvertrag vom 19. April 1838, Art. 11;

Bundesbeichtuß vom 11. Mai, 5. und 16. Sept. 1839, Jacharia, a. D. 11, 629, Unm. 15. 39; Staatsvertrag und gemeinschaftliche Batent vom 12. und 15. November 1828, jur

Kenntniß der Bundeeversammlung gebracht am 25. Januar 1827.

<sup>34)</sup> Bom 7. Juli 1817; das Stimmverhältniß ordnete erst die Deklaration v. 17. Mai 1838. 35) Bundesakte III.

<sup>36,</sup> Rriegeverfaffung bes beutschen Bundes vom 9. April 1821, Art. VIII.

Bevollmächtigten in ber Bunbesversammlung ju führen bat. (Bgl. "Deutsche Bunbesversammlung".) Das Berhaltnif ber Stimmen am Bunbestag, wonach bas Machtverhältniß ber beutschen Staaten fich bestimmt, ift ein boppeltes, ein regelmäßiges und ein ausnahmsweises; bas erftere ift bas bes fog. engeren Rathes, letteres ift bas bes fog. Blenum. Im engern Rathe führt tein Ditglied mehr ale Gine Stimme; nicht jebes hat eine Stimme für fich (Birifftimme), fonbern einige führen gusammengenommen Gine Stimme (Kurigtstimme). Birilftimme haben elf Mitglieder: Defterreich, Die funf Ronigreiche, jebes ber beiben Beffen, Solftein-Lauenburg und Luremburg-Limburg. Die beiben letteren find nicht etwa Ruriatstimmen 37); ber Sonveran in feiner Eigenschaft als folder ift Mitglied bes Bundes: fo ber Ronig ber Nieberlande als Souveran von Luremburg und Limburg; er führt für beibe Lande tolletito ale beuticher Furft eine Birilftimme. - Der Ruriatftimmen find feche; fie fteben gu: 1) bem Großbergog und ben Bergogen von Sachfen, 2) Braunfdweig und Raffau, 3) beiben Dedlenburg, 4) Olbenburg, beiben Anhalt, beiben Schwarzburg; 5) Lichtenftein, beiben Reuff, beiben Lippe, Walbed und Beffen-Somburg; 6) ben vier freien Statten 38). Go befteht nach ber regelmäßigen Ordnung bes engeren Rathes Die Gefammtheit bes Bunbes, bie Tragerin ber Bunbesgemalt, aus 17 Stimmen, aus 11 fouveranen Fürften, aus 5 Rurien fonveraner Fürften und aus ber Rurie ber freien Stabte. - 3m Blenum führt fein Mitglied weniger ale Gine Stimme; einige Mitglieder haben mehr als Gine Stimme; teines jedoch mehr als vier. Einundamangig Mitglieder |brei Großbergoge 39), funf Bergoge 40), acht Fürften 41), ber Landgraf führen je eine, brei Mitglieder Braunfdweig, Dedlenburg-Schwerin und Raffau] je zwei, funf (Baben, Rurheffen, Beffen und bei Rhein, Solftein-Lauenburg, Luxemburg-Limburg] je brei, feche [Defterreich und bie Ronigreiche] je vier Stimmen 42). Siernad, besteht bie Tragerin ber Bewalt aus 66 Stimmen, wovon 45 auf 14 Fürften vertheilt find, beren übrige einundzwanzig 17 Fürften und 4 Stäbten gufteben.

Das Stimmenverhältniß ber Mitglieber des Bundes, d. h. ihr Antheil an der Bundesgewalt, kemißt sich noch nach einem audern Maßsad, nämlich nach den Berfassungsbestimmungen über die Formen, in welchen der Gesammtwille des Bundes zur Sprache kemmt <sup>43</sup>). Diese Formen sinde in in in delchen der Gesammtwille des Bundes zur Sprache kemmt <sup>43</sup>). Diese Formen sinde: 1) einsache Mehrheit des Eugeren Raths; hier entscheiden neun Stimmen gegen acht; die seite drei Birissimmen, so sind die zössten deutschem Staaten überstimmt; treten ihnen nur zwei Virissimmen bei, so sind sie überstimmt; 2) Einstimmigkeit des engeren Raths; jede Birissimmen hat hier ein Beto; Staaten einer Aurie dringen mit ihrem Widerspruch nicht durch; 3) Mehrheit des Plenum, stets Zweidrittelemehrheit, also 44 gezen 22; bei der Jusammensehung des Plenum 1815 hatte ansselbe 69 Stimmen und 24 Staaten hatten je 1 Stimme; dies zusammengenommen hinderten jeden Beschuss; die stiehen 21 stimme; diese allem sind nur die

38) Bunbesafte IV.

<sup>37)</sup> Dagegen: Bacharia, a. D. 11, S. 646, Mnm. 10.

<sup>39;</sup> Sachsen, Medlenburg-Strelit, Olbenburg. 40) Alle außer Holstein-Lauenburg, Braunschweig und Nassau. Ugl. Unm. 23.

<sup>41)</sup> D. b. alfo bie fammtlichen.

<sup>42)</sup> Bunbedafte VI.

<sup>43)</sup> Bundegafte VI. VII. Biener Afte X-XV. XXXVIII. XL. XLV. XLVII.

Minberheit; 4) Einstimmigkeit bes Blenum; ber kleinfte Staat hat ein Beto.

Inhalt der Bundesgewalt. Die Bundesgewalt ift nicht Staatsgewalt. Der Bund hat baber weber bie gesehgebende, noch die richterliche, noch die Regierungsgewalt. Aber er hat einzelne Soheitsrechte und jedes berfelben ift zuruckzusübren auf eine der drei Hauptgruppen und Grundformen der Staatsgewalt. So hat er einzelne Rechte der gesehzebenden, der richterlichen Gewalt, so einzelne Regierungsrechte.

1) Das Recht ber Befetgebung, welches jur Bunbesgewalt gebort. reicht alfo nicht fo weit, als bie gefetgebenbe Bewalt eines Staats; es ift ber Inbegriff bestimmter vertragemäßig eingeraumter Befugniffe, Befete ju geben. Es ift alfo nie ju prafumiren, baf im - Zweifel ber Bund gur Befetgebung fompetent fei; fonbern bie Rompeteng ift ju erweifen. Gie wird bestimmt burch ben Inhalt ber Bunbesgrundgefete und, wo biefe nicht gureichen, burch bie 3mede bes Bunbes: wie bie Befetgebung bes Staats nicht fiber ben Staatszwed binans, fo erftredt fich bie bes Bunbes nicht über ben Bunbeszwed binaus. Die Rompeteng bes Bunbes, neues Recht gu feten, tann in bunbesverfaffungemäßigem Bege erweitert werben, aber nur im Ginflang mit bem Grund= darafter bes Bunbes. Daber bangt bie Gilltigfeit eines Bunbesgefenes nicht nur von ber Beobachtung ber verfaffungemäßigen Form (vgl. "Deutsche Bunbesverfammlung"), foubern auch von ber Ginhaltung ber verfaffungemäßigen Rompetens ab 44). - Gin formwibrig ober mit Ueberichreitung ber Rompeteng gefakter Bun= besbeichluft ift nichtig, bat für niemand gefetliche Rraft, auch nicht für biejenigen, welche bei feiner Entstehung mitwirtten. Dabin gebort vor Allem ein Bunbesgefet, moburch eine in anerkannter Wirkfamteit beftebenbe landftanbifche Berfaffung eines beutiden Staats von Bunbeswegen und im Widerfpruch mit ben Bestimmungen biefer Berfaffung abgeanbert werben follte 45). Ferner ein Befet bes Bunbes über bie innere Ginrichtung und Bermaltung eines bentichen Staats 46). abgefeben von ben burch bie Bunbesverfaffung ausbrudlich ftatuirten Ausnahmefällen 47).

Ein (formell und materiell) gültiges Bundesgeset hat Rechtskraft für bie Bundesglieber, b. h. es verplichtet sie, basselbe in ihren Staaten zu publiciren; zu dieser Publikation kann das sammige oder widerstrebende Mitglied von Bundeswegen genöthigt werden, erforterlichen Falls durch militärische Exekution. Die Unterthanen der Bundesstaaten werden durch ein gültiges Bundesgeset an sich weder berechtigt noch verpstichtet, sondern erst in Folge der Publikation verselbigt noch verpstichtet, sondern erst in Folge der Publikation eines Bundesgesetzes, nicht eines Landesgesetzes, hat daher die für die Landesgesetzedund bestehenden verfassungsmäßigen Formen nicht zu heobachten. Darans solgt: wenn der Landesherr das Bundesgeset nicht seinem wahren Inhalte nach publicirt hat oder wenn das publicirte Bundesgeset als oldes nichtig ist, so kann das publicirte Gesessium beauspruchen, diese aber ist dann nach der Berksfüng aubes zu beurtheilen.

<sup>45)</sup> Biener Afte X.

<sup>45)</sup> Biener Alte LVI.
46) Biener Alte XV. XXV. Bgl. den Bundesbeschl, vom 5. Juli 1832 wegen Ausbebung des babischen Prefigesches.
47) Bundesafte XII.—XVIII. Biener Afte XXV.—XXVIII. LIX. LX. LXII. LXIII.

- Die Lanbesgesete find Gefete bes Couverans; fie erlangen teine Rechtstraft miber feinen Willen, ohne feine ausbrudliche Santtion: er aber ift Mitglied bes Bunbes und fo tonnen Canbesgesete ben Bunbesgeseten, beren unberbruchliche Aufrechthaltung feine Bflicht ift, nicht berogiren. Ferner find Bunbesgefete Erlaffe ber Bunbesgewalt: an biefer wirft jeber Souveran mit und fo fann er gu teinem Bunbesgefege mitwirfen in Wiberfpruch mit ben Rechtspflichten, bie er gegenüber feinem eigenen Staat und Bolf bat \*); fiberftimmt tann er aber nicht werben, fobalb ihm etwas zugemuthet wird, mas er nicht ale Mitglied bes Bunbes. fonbern als Souveran bes befonbern Staats zu leiften hat 48), 3. B. Menberung feiner Landesverfaffung. Jebe Erweiterung ber Rompeteng bes Bunbes, Befete ju geben, findet ihre Schrante an ben Berfaffungen ber einzelnen Staaten. Wenn endlich in ber Berfaffung eines Bandesftaats Beftandtheile enthalten find, welche mit ber Bunbesverfaffung im Biberfpruche fteben 49), fo hat ber Souveran als Bunbesglied bie Pflicht, folche Beftanbtheile au entfernen, aber weber bie Bflicht noch bas Recht, bies aus eigener Machtvollfommenheit mit Sintanfetung ber bon ber Berfaffung feines Staats fur Menberungen berfelben vorgefchricbenen Formen auszuführen: nur burfen biefe Formen felbft ober bie Sanbhabung berfelben nicht bie Erfüllung jener Bunbespflicht erfdweren ober unmöglich machen 50).

2) Die Berichtshoheit, welche gur Bunbesgewalt gehört, ift nicht volle richterliche Bewalt , fonbern ber Inbegriff vertragemäßig festgeftellter einzelner Rechte berfelben. Gie enthalt junachft ein Dberauffichterecht fur gewiffe Buntte bes Berichtsmefens ber einzelnen Staaten, Die bon Bunbesmegen garantirt finb. Daß Jebermann in Deutschland bie Betretung bes Rechtswegs unverwehrt und auch unbehindert bleibe 51), bag für jeben beutschen Staat ein Bericht britter Inftang beftebe 52), ift Sache bes Bunbes. Unmittelbar richterliche Sobeit bat ber Bund : 1) in Rechteftreitigfeiten ber Bunbesglieber, 2) in Berfaffungeftreitig= teiten zwifchen Regierungen und Stanben, 3) bei Retlamationen von Debiatifirten, 4) im Falle baß Forberungen von Brivatpersonen begihalb nicht befriedigt werben tonnen, weil bie Berpflichtung, benfelben Benuge gu leiften, gwifchen mehrern Bunbesgliebern zweifelhaft ober bestritten ift. Die ber Juftighobeit in biefen Rallen entspredenbe Berichtsbarfeit ftebt nicht einem ftanbigen Bunbesgerichte gu; fondern baffir bestehen theile Inftitutionen bes Reicherechte, welche bis 1806 neben ben Reichsgerichten bestanden haben, jedoch in einer ber heutigen Berfaffung gemagen Ansbilbung mit bebeutenben Mobifitationen ihrer fruberen Gestaltung -Mustrage, theils eine völlig neue Ginrichtung.

Austräge bilben bie richterliche Suftang im Namen, b. h, unter ber Soheit bes Bundes in ben Fällen 1 53 und 4 54) (vgl. "Austräge"). Gar ben zweiten Fall ift ein Bundes ichiebsgericht 55 eingefest, welches thellweife auch iber Fälle ad 3, die im Uebrigen von ber Bundesversammtung benrtyfeit wer-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Art. "Landtag in ben beutschen Staaten".

<sup>48)</sup> Biener Afte XV.

<sup>49)</sup> Biener Afte LXVII-LXIX.

<sup>50)</sup> Biener Atte LVIII.

<sup>51)</sup> Biener Afte XXIX.

<sup>52)</sup> Bundedatte XII.

<sup>53)</sup> Bundesafte XI. Biener Afte XXI-XXIV.

<sup>54)</sup> Biener Mte XXX.

<sup>55)</sup> Bundesbeschlug vom 30. Oft. 1834, nebst bem Bundesbeschluß vom 12. Mai 1835 und 17. Mai 1838.

ben, und ebenfalls über Streitigfeiten zwifden Bunbesgliebern entideibet, menn biefe fich barüber vereinigen und beim Bunbestage barauf antragen 56). - Bei einem Streit zwifchen ber Regierung und ben Standen eines beutichen Fürftenthums 57) über bie Auslegung ber Berfaffung ober über bie Grenzen ber Rechte ber Stanbe an ber Staatsgewalt, tann 58) bie Regierung, wenn alle lanbesverfaffungemäßigen Mittel gur Erledigung bes Streites erfolglos angewandt morben. bei ber Bunbesversammlung eine Entscheidung burch bas Bunbesichiebsgericht beantragen <sup>59</sup>), doch nur in Folge einer Bereinbarung mit ben Ständen <sup>60</sup>). Berpflichtet ist dazu die Rezierung nicht, außer wenn sie die Dagwijdentunft iber Bundesverfammlung überhaupt nachfuchen will 61). Dagegen haben bie Stande tein Mecht, bas bunbesichiebsgerichtliche Berfahren ju beantragen 62). Das Bunbesichiebsgericht ift weber eine ftanbige Behörbe, noch befteht es fur ben einzelnen Gall nothwendigermeife aus lauter rechtsgelehrten Richtern. Bon ben 17 Stimmen bes engeren Raths werben auf brei Jahre je gwei Ber= fonen ernannt, ein rechtsgelehrter Richter und ein Bermaltungebeamter 63). Mus biefen 34 wird fur ben betreffenben Fall bas Schiebsgericht in folgenber Beife gebildet. Die flagerifche Regierung wahlt brei (bagunter nicht bie beiben, welche fie ernannt refp. bei beren Ernennung fie betheiligt) 64); ebenfalls brei mablen Die Stande; bas Babirecht ber vier Bochen faumigen Stande bevolvirt an ben Bunbestag 65). Die feche Ernannten mablen aus ben übrigen Schiebemannern einen Obmann; biefen ernennt bei Stimmengleichheit bie Bunbesperfammlung 66). Unter Umftanden 67) tonnen auch je 2 ober 4 gemablt werben 68), fo bag bas Schiedegericht aus 5, 7 ober 9 Berfonen gusammengefest fein tann. Die borber feftgestellten Dentidriften ber Barteien übertragt ber Obmann einem ber bon ber Regierung und einem ber bon ben Stanben (refp. bem Bunbestage) gewählten Schiedemanner gur Relation und Rorrelation 69). Darquf verfammelt fich bas Schiedsgericht an einem von beiben Theilen, eventuell von ber Bunbesversammlung, bestimmten Ort und entscheibet ben Streit burch Stimmenmehrheit

56, Bundesbeschluß vom 30, Oft. 1834, Art. XII.

59, Bundeebeichluft vom 30. Dft, 1834, Art. 1.

63) Bundesbeschlug rom 30. Dft, 1834, 2lrt. 11.

<sup>57)</sup> Rach Art. XI bes cit. Bundesbeschluffes foll zwar bas Schiebegericht auch zur Schlichtung ber in ben freien Stabten gwifchen ben Genaten und ben verfaffungemäßigen burgerlichen Beborben fich ergebenden Brrungen und Streitigfeiten analoge Unwendung finden jabgeschen vom 46. Urt. der Biener Kongregafte in Betreff Krantsutel): aber hier ist von Analogie vernunsttgerweise teine Rede. Bgl. Biener Alte LXII.

58) Zacharia, a. D. 11, 771.

<sup>60)</sup> Art. 1 cit. fagt nichte bavon. Aber vgl. die Borte bes Art. 111: "Erfolgt im Falle ber

Bereinbarung über die Berufing an das Schiebsgricht. Jackaria, a. D. Ann. 8. 61; Jackaria, a. D.; Hunesbeichun vom 30. Oft. 1834. Art. 1: Die Aundesheider als soldeverer filden figgen einander, nicht eher die Auglichentunit des Pundes nachtungspulchen. 62; Jackaria, a. D. Ann. 7. Eine Bitte um Berwendung der Aundes nachzundspulchen. bag bie Regierung bas ichiederichterliche Berfahren beantrage, fteht ben Standen gu. Daran follten fich Collieine Stande erinnern.

<sup>64) &</sup>quot;fofern nicht beibe Theile mit deren Bulaffung einverftanden find". Bundesbefchlug vom 30, Oft., Art. III.

55) Bundesbeichluß vom 30. Oft., Art. III.

66, Bundesbeichluß vom 30. Oft., Art. IV.

<sup>67)</sup> Dies ift bem lebereintommen beiber Theile überlaffen; in Ermanglung eines folchen bleibt es bei ber Dreigabl.

<sup>68)</sup> Bundesbeschlug Urt. 111.

nach "Gewiffen und eigener Einficht" 7%). Der Schiedsspruch hat die Kraft eines austrägalgerichtlichen Erkenntniffes; die Bundes-Exekus tionsordnung findet hierauf ihre Anwendung 71). Anstände in Betreff der

Roften erledigt bie Bunbesversammlung 72).

Ueber Retlamationen der sog. Mediatisirten in Bezug auf Artikel 14 der Bundesatte und Artikel 63 der Wiener Schlusatte trifft entweder die Bundesversammlung selbst Entscheidung oder sie beschließt durch Stimmenmespricht, eine richterliche Instanz eintreten zu lassen 73: diese wird dann dadurch gebildet, daß die Bundesversammlung per majora aus der Liste der Schiedsmänner vier ernennt, welche einen Obmann wählen oder denen (bei Stimmengleichheit) der Bundesdag solchen ernennt. Die so zusammengesetze richterliche Instanz entscheide im Namen und Auftrag der Bundesversammlung; ihr Ausspruch hat die Rechtsfraft eines austrägalgerichtlichen Erkenntnisses 74).

3) Regierungerechte. — Die Regierungerechte bes Bundes charafteriftren beutlicher noch als jene andern Attribute die beutsche Berfaffung. hierin aber unterscheibet sich bie Reichsgewalt bes letten Zeitraums wenig ober gar nicht von ber heutigen Bundesgewalt, und ba zeigt es sich, wenn man von Aeußerlichteiten und eitlem Schein absieht, wie die Bundesverfasiung nur die reife Frucht ber tausendjäbrigen Entwicklung bes Reichsstaatsrechts ift; ob man biese nun

gunftig ober ungunftig beurtheilen mag, bas Ergebnig bleibt baffelbe!

Der Bundeshaushalt ist mehr als einfach. Der deutsche Bund hat vermögensrechtliche Berfönlichteit. Die Objette des Bundesdermögens sind aber nicht zahlreich; die wichtigsten Gegenstände stehen in Beziehung zur Bandesmilitärgewalt, namentlich die Festungswerfe, Gebäude, Kasernen und die zum beständigen Festungsmaterial gehörigen Gegenstände 75); die verauktionirte Flotte war ebenfalls im Bermögen des Bundes. Die Kameralgewalt des Bundes, worunter hier der Indegriss von Regierungsrechten über das vorhandene öffentliche Gut derstanden wird, erstreckt sich auf zwei Hauptschen: die Bundeskanzleikasse nur zwei hauptschlichte ind die Bundesmatrikularkasse. Erstere bestreitet die Kosten der Kanzlei der Bundesversammlung; jede der 17 Silimmen des engern Raths trägt dazu gleich viel beit das Simplum beträgt 2000 Gulden. Ferner gehört dazu die Bibliothet und sonstitaes Inventar (1. B. Mobiliar) des Bundeskaass dies verwaltet unter Auf-

<sup>70)</sup> Bundesbeichluß Art. VI. Erachten die Schiederichter gur Kallung bes befinitiven Spruchs eine nabere Ermittlung oder Auftlärung von Thatjachen für unumgänglich nethwendig, so zeigen ise bied der Bundesberfammlung an, nelche die Ergängung der Alten durch den Bundestages auf der betheiligten Regierung bewirfen lätzt; Art. VII. Abgeschen von der im letzten Kall unvermeldlichen Werzigerung muß die Enticheidung spätestens binnen 4 Monaten, von der Ernenung des Obmanns an gerechnet, erfolgen und bei der Bundesversammlung zur weiteren Mittbellung an die betheiligte Regierung eingereicht werden; Art. VIII.

<sup>71) 91</sup>rt. IX.

<sup>72)</sup> Art. X.
73) Indem die Bundesversammlung felbst enticheidet, bildet fie eine richterliche Inftang, wie

obemals die Bundesberfammlung felnft entscheider, bildet ne eine richteringe intang, wie ebemals die Reichsverfammlung; aber die bundesgeselischen Normen saffen Entscheidung von Seiten des Bundestags und richterliche Inflang als Gegenfäße.

74) Bundesbeschluß vom 15. Sept. 1842. Der Streitfall ist erforberlichen Falls zu in-

<sup>74)</sup> Bundesbeschluß vom 15. Sept. 1842. Der Streitfall ift erforderlichen Falls zu infruiren von dem in anderweiten Rechtsjachen der Reflamanten zuständigen Landesgericht zweiter Inflanz.

<sup>75;</sup> Bacharia, a. D. 11, 827. 828.

<sup>76</sup> Bur Aufficht barüber besteht bie fog. Rechnungstommiffion, ein Ausschuß ber Bundesversammlung is Bundestagsgefandtel. Bundesbeschindig vom 21. Juni 1827, 14. Oft. 1830, 27. Januar 1831. 3adaria 11, 830 und 834.

ficht ber Bunbesverfammlung ber Rangleibireftor. Die Bunbesmatrifularfaffe beftebt aus ben Beitragen ber Bunbesglieber, welche ber Bund vermoge feines Befteuerungerechts beitreibt. Aus biefer Raffe merben alle fibrigen Beburfniffe bes Bundes bestritten; von ihr ausgesondert werden tonnen Filialtaffen, 3. B. eine Kriegstaffe. — Die Bundesgewalt enthält in Bezug auf Deutschlands Saushalt Rechte ber Finangewalt. Bon einer Bollbobeit freilich ift nur negativ bie Rebe, indem die Bundesatte Die Befeitigung ber Bollichranten im Innern gum Befichtspuntt hat 77), welche ber Bund als folder nicht, wohl aber eine machtige Einung von Staaten beffelben zu erreichen vermocht bat. Dagegen bat ber Bund gang unzweifelhaft bas Sobeiterecht, jur Dedung feiner Bedurfniffe und gur Erfüllung feiner 3mede bie erforberlichen Mittel berbeizuschaffen, b. h. alfo bas Besteuerungerecht 78). Dies ift feine volle ftaatliche Steuergewalt. Der Bund bat fein Recht, unmittelbar von bem Brivatvermogen in Deutschland Quoten ju erbeben, bon ben einzelnen Deutschen Gelopraftationen zu forbern. Gin folches Recht hatte aber auch die Reichegewalt feit bem 16. Jahrhundert nicht mehr. Doch hat ber Bund, feinem Befen gemäß, bas Recht, Leiftungen ber Mitglieber, Belbpraftationen von biefen zu verlangen, b. b. Beitrage von ihnen, Quoten von ihrem Staatevermogen zu erheben. Die Bobe biefer Beitrage wird bemeffen nach ber Große ber Bevölferung ber Staaten. Die Leiftung ber Gelbbeitrage ift Bundespflicht. An ber Erfüllung biefer, wie aller andern Bundespflichten tonnen bie Ditalieder nicht burch bie Lanbesverfaffung gehindert, noch barin befchrantt werben 79). Die Stanbe bes Lanbes burfen bie Bewilligung ber Beitrage nicht beanftanden; fie baben nicht bas Recht, bas Borbanbenfein eines Beburfniffes bes Bunbes und ben Umfang bes erforberlichen Dedungsmittels ober bie gerechte Bertheilung ber Beitrage auf bie einzelnen Staaten gemäß ber Matrifel ju prufen. Aber fie haben allerdinge ju untersuchen, ob bie ju Grunde liegende Bun= bespflicht gur Bablung eines Beitrage wirtlich vorhanden ift; ferner haben fie barüber eine Stimme, aus welchen Staatsfonds bie Summe entnommen werden foll; endlich, wenn folgeweise eine neue Auflage, eine neue Befteuerung eintritt, bie aerechte Repartition auf Die Unterthanen gu übermachen.

Die Bunbesmilitärgewalt 80) ift für Deutschland als eine in politifcher Einheit verbundene Gesammtmacht ein wesentlicher Bestandtheil ber Bundesaewalt. Die biefe aber Inbegriff einzelner bestimmter Sobeiterechte, fo ift auch ber Beerbann bes Bunbes nicht bie volle Militarbobeit eines Staats, namentlich feine unmittelbare Gewalt über bas beutiche Bolt, fonbern bireft nur eine Gewalt ber Befammtheit über Die Bunbesglieder, Die fouveranen Fürften und freien Statte. Am Bunbeszwed ferner bat bie Militargewalt bes Bunbes ihre Grenze. - Ginbegriffen in Diefen Beerbann ift Die Aufftellung eines Bundesbeers, bie Errichtung von Bertheibigungeanstalten gur Gicherstellung bes Bunbesgebiets, bas Aufgebot bes Bunbesbeers und ber Dberbefehl über baffelbe. -

<sup>77,</sup> Bundesafte XIX.

<sup>78</sup> Biener Afte LII.

<sup>79, 28,</sup> M. LVIII.
79, 28, M. LVIII.
80, 28, M. LI. Bundesbeichtuß vom 5. Ottober 1820, 9. und 12. Myril 1821, 11. Juli
1822, 28. Juli 1825, 19. Mugust, 9., 14. Deedr. 1830, 10. und 17. Febr. 3. und 17. Märg
und 25. Myril 1831, 17. Mai und 13. Sept. 1832, 12. Nov. 1835, 26. Märg 1841 und 11.
Mugust 1842, Hir die Leitung der Misstangelegenseiten des Authebe besteht der Misstangelegenseiten des Authebes besteht der Misstangelegenseiten des Authebes des Auftretes des foug bee Bundestage und Die technifde Bundesmilitartommiffion. Bacharia, a. D. 11, 800 fg.

Das beutsche Beer ift gufammengefett aus ben fog. Rontingenten ber einzelnen Staaten, Die von biefen auch unterhalten werben, und gwar in einem folden Stand, bag fie in furgefter Zeit nach ber vom Bunbe erfolgten Aufforberung marid = und ichlagfertig, und in allen ihren Theilen vollftanbig geruftet, ausruden tonnen. Die Bunbesmatritel bestimmt bie Grofe bes Truppenbeitrags; feit 1853 beträgt bas Rontingent eines jeben Staats an ftreitbarer Dannichaft 11/6 Brocent ber Bevolferung, an Erfanmannichaft 1/6 Brocent. Auch ein beftimmtee Berhaltnig ber Baffengattungen ift burd bie Bunbestriegeverfaffung festgestellt: Die Reiterei beträgt ben fiebenten Theil bes Rontingente; boch find ber Stellung von Reiterei überhoben Olbenburg, Raffau u. A.; barin von Dedlenburg-Schwerin vertreten wird Medlenburg-Strelip, bas überbies nur 1/10 bes Rontingents an Reiterei zu ftellen bat. Das Bunbesheer befteht aus gebn Armeetorpe (in ber Starte von ungefahr einer halben Million); fieben berfelben find ungemifchte . b. b. fie werben von Staaten einzeln fur fich gestellt; brei find gemischte ober fombinirte, b. b. merben burch Rontingente mehrerer Staaten gebilbet. Das 1., 2., 3. ftellt Defterreich, bas 4., 5., 6, Breufen (fo lange Alt= preußen und Pofen als Theile bes Bundes galten, stellte Preußen ein viertes Armeeforps), bas 7. Bayern, bas 8. Württemberg, Baben und Großh. Deffen, bas 9. Sachfen, Rurheffen, Luxemburg-Limburg, Raffau; bas 10. Sannover, Braunfchweig , Golftein-Lauenburg , Medlenburg , Olbenburg und bie Sanfeftabte. Eximirt find bas Grofbergogthum und bie Bergogthumer Sachfen, beibe Unbalt, beibe Schwarzburg, Lichtenftein, beibe Reuß, Balbed, beibe Lippe, Boffen-Domburg und bie Statt Frantfurt: fie ftellen gufammen eine Referve-Infanteriebivi= fion, junadift jur Berftarfung ber Rriegegarnifonen in ben Bunbesfestungen, wogegen bie hierburch in ihrer Starte verminberten gemischten brei Armeetorps von ber Stellung gur Ravallerie= und Artillerie=Referve befreit find 81). Das Bunbesbeer besteht auch im Frieden und Die Bundesgewalt enthält bas Recht, burch Bevollmächtigte Mufterungen und Uebnngen anguordnen. - Das Recht, eine Bundesfeftung gu begrunden, ift burch bie Buftimmung bes Bundesgliebes bedingt, auf beffen Staatsgebiet bie Feftung errichtet werben foll 82), bas bem= gufolge wichtige Sobeiterechte innerhalb feiner Brengen bem Bunbe einguraumen bat. - Das bentiche Beer fann entweber gang ober theilmeife aufgeboten merben; bie fog. Rriegsbereitschaft ift theilweife Dlobilmachung. Geche Bochen nach Musruden ber ftreitbaren Manufchaft hat Die Balfte ber Erfatmannichaft nachzufolgen. - Das aufgeftellte Rriegsheer bes Bunbes ift Gin Beer und wird von Ginem Weltherrn befehligt. Diefen Oberfelbberrn, wie ben ihm gur Geite ftebenben Generallieutenant bes Bunbes, ber ihn fofort erfeten tann, ernennt bie Bunbesverfammlung. Seine Stelle bort mit Gintritt bes Friedens wieder auf. Der Oberfelbberr wird von ber Bunbesverfammlung, welche feine einzige Beborbe ift, in Gib und Pflicht genommen. Raberes in bem Artitel "Rriegeverfaffung bes beutschen Bunbes".

Der beutsche Bund hat nicht bie Bolizeigewalt eines Staatswesens; aber zu ten Regierungsrechten, bie in ber Bundesgewalt enthalten find, gehoren Rechte ber Polizei. Sie sind umschrieben durch ben Bundeszweck. Die äußere und

<sup>81,</sup> Bundesbeichluß vom 9. Decbr. 1830 cit.

<sup>82;</sup> Dagegen barf tein beutscher Staat eine ftebenbe Brude über einen Ruft, beffen anderes liter Ausland ift, anlegen ohne Zuftimmung bes Bunbes; vgl. Bunbesbeichluß vom 27, Rebr. 1832.

innere Sicherheit Deutschlands ift bie Aufgabe bes Bunbes. Diefe innere Sicherbeit ift von unfern Staatsmannern einerfeite gar engherzig gebeutet, anberfeite in solch engherziger Auffassung zu einem Umfang ansgebehnt, ben bie Stifter bes Bundes erwiefener Maßen nicht beabsichtigten und der mit der Natur eines Staatenbunbes überhaupt unvereinbar ift. Man nahm bie innere Sicherheit borwiegend in ber bulgaren Bebeutung bes Wortes Bolizei und bilbete ben beutichen Bund m einer umfaffenben Boligejanstalt niedrigfter Gattung aus. Die Berhandlungen auf ben Biener Ronferengen bes Jahres 1815 über ben zweiten Artifel ber Bunbesafte ergeben, baf man fich bamale flar bewuft mar, es banble fich bei ber innern Sicherbeit Deutschlands als Bunbeszwed gar nicht um bie innern Berhaltniffe ber eingelnen Staaten. Ja, um biefer Difbeutung vorzubengen fcblug Bolftein bie gegenwärtige Taffung bes Art. II por und eine frubere, wonach von ber Siderheit Deutschlands und ber einzelnen Staaten bie Rebe mar, murbe burch übereinstimmenben Befdluß aufgegeben. Die innere Sicherheit bos einzelnen bentiden Staats liegt baber vollig außer ber Rompeteng ber Bunbesgewalt und berfallt berfelben nur infoweit, ale burch bicfelbe bie innere Gicherheit bee Bunbes, Deutschlands, wirtlich bedingt ift. Bat man nun auch bemgemäß ben Grundfat aufgeftellt, bag bie Ginmifdung in bie innern Berhaltniffe ber Staaten ausgeschloffen fei, fo hat man baran boch feineswegs festgehalten, bie Linie ift haufig und weit überfdritten, bie Regel ift burch Ausnahmen beinahe felbft gur Ausnahme geworben. Und in ber Braris bat felten ober nie bie Storung ber offentlichen Rechtsorbnung von Seiten ber Gewalthaber als Attentat auf Die Sicherheit bes Gangen gegolten, aber ftete und immer felbft ber leifefte Schein einer Ueberfchreis tung von Seiten bes Bolfe und feiner Bertreter. Die Boligei bes Bunbes, auf bie bloge Regative befdrantt, bat fich alfo tief in bie bandlichen Angelegenheiten ber einzelnen beutichen Staaten bineinerftredt und ift obenein fo geubt, als mare ber Bund eine Affefuranggefellichaft ber Berricher gegen unbegrundete wie wohlbegrantete Anfpruche ber Unterthanen. Ungweifelhaft ein Begenftant ber Fürforge biefer negativen Bolizei bes Bunbes ift bie Berbutung und Bereitelung von Rrieg und Repreffalien unter Bunbesgliebern 83), von Berbindungen eines ober mehrerer Staaten unter fich ober mit bem Auslande gegen bie Gicherheit bes Buntes 84), von bochverratherifden Berfuchen gegen bie Buntesverfaffung 85), von Aufruhr, beffen ein Staat nicht Berr werben fann ober ber mehrere beutiche Staaten befagt ("Bewegungen" in mehreren Staaten !) 86), von Behinderung eines Bunbesgliebs an Erfillung feiner Bunbespflichten, jedenfalls aber auch von einem Umfturg ber Lanbesverfaffung Seitens ber Regierung und gemeinfamem Unternehmen ber Ummalgung beftebenben Rechts von Seiten mehrerer Staatsgewalten.

Die positive Aufgabe ber Regierungsthätigfeit, so wenig sie von ben Bundesgrundgesetzen verkannt ift, erscheint nicht nur als äufferst vernachlässigt durch die Bundesprate, sondern ihre Erfüllung ist anch durch die Bestimmungen der Grundgesetzen auf das Aeufferste erschwert 87). Für die materiellen Interesen des Baterlandes ift seit 1815 Bieles und Großes, von Bundeswegen nichts gethan. Der Artikel 19 der Bundesatte sieht auf dem Papier, das ist Auss: dagegen bezeugt der

<sup>83)</sup> Bundesaftext. Biener Atte XVIII fg. 84, B. A. XI.

<sup>85</sup> Bundesbeschluß vom 18. August 1836.

<sup>86)</sup> Biener Afte XXV-XXVIII.

Rollverein, fo verfummert in mancher Sinficht feine Entwidlung ift, bezeugen Baffarten=, Telegraphen=, Mang=Bereine, mas bie Debrheit beuticher Regierungen will und vermag und was boch bie Befammtheit berfelben in verfassungemäßiger Weife weber gewollt noch gefount hat. Bollende bann bie geiftigen Intereffen , beren Bflege landläufige Staatsmanner, wie fie leiber auf beutichem Boben unfrantartig muchern, wie eine Befährdung ber innern Sicherheit Deutschlands anfeben! Der Artitel 18 ber Bunbesafte ftatuirt Breffreiheit, und bie Bunbespolizei in Bezug auf bie Breffe tannte bis vor wenigen Jahren teine gerechtere Ausführung ber Bunbeeverfaffung in biefem Buntt und teine reifere Beisbeit, ale bie Ginführung und finnlofe Sandhabung ber Cenfur 88). Gutes erftrebt bat bie Bunbespolizei in Bezug auf ben Rachbrud 89). Das Bereinemefen mußte fie ebenfowenig gu ordnen, wie bie Breffe, und barin bleibt auch bie Organisation vom 13, Juli 1854 hinter ben Bielen einer echten und freisinnigen Boligei weit gurud. Das Unterrichtemefen, wenigstene in feinem Bobepuntte, bem Univerfitatemefen, barf mohl als eine gemeindeutsche Angelegenheit betrachtet werben; aber ein Unglud mar es, bag bie Bunbespolizei fich feiner bemachtigte und zwar bag bies nicht aus bem Gefichtspuntt nationaler Bilbung, fonbern im Intereffe jener bem Umfang nach überfpanuten, bem Inhalt nach unglaublich beschränften allgemeinen Sicherheit gefchab.

Die Stanbes, Rang- und Burben-Berhältniffe ber Bundesglieber und Mediatifirten unterlagen felbstverstanden ber Regierungsgewalt des Bundes 90); ber Fehlgriffe in der Ausübung gab es auch den einen und den andern; die Gefanmt beit der Bundesglieber, welche sich in Bezug auf Schulden des Reiches nicht für verpslichtet hielt, erachtete sich für besugt, auftatt Kaifers und Reiches zu normiren,

ob eine Familie gum boben Abel gebore ober nicht 91).

In Ansehung ber aus wärtig en Politik eignet bem Bund bie volle Gewalt eines ftaatlichen Gemeinwesens. Deun bem Ausland gegenüber ift Deutschand, bas im Innern aus unabhängigen Staaten besteht, Ein Großes und Ganges 32). Und boch ist die auswärtige Politik ein Problem für jeden Staatenbund, ein beinahe unlösbares für den beutschen Bund in seinem gegenwärtigen Bestande. Nicht entgeben ihm ersorderliche Attribute; doch von den verfassungsmäßig ausfändigen wird sein Gebrauch gemacht und es ist nicht abzusehn, wie ohne tiefgreisende Resorm, und zwar an dieser Stelle nicht des Untdesrechts, sondern der Pragis der einzelnen Staaten, ja taum ist zu gewärtigen, daß selbst nach solcher Resorm und bei großen Opfern, welche die Einzelstaaten etwa zu bringen geneigt sein sollten, die Bundesgewalt von ihren Bestandigen Gebrauch zu machen im Stande wäre. Eine noch so treue Darstellung der Bundesversassung in diesem Puntt giebt nothwendigerweise ein untreues Bild von dem, was wirklich gilt. Dierin stimmen aber die Bundesverschältnisse mit den Zuständen der de Reichs völlig überein; seit Jahrhunderten hat es in Deutschland siemit genau bieselbe Bewands

<sup>88)</sup> Prefigefet auf 5 Jahre, vom 20, Sept. 1819 u. f. m. Bundesbefchluß vom 6. Sept. 1832, 9. Novbr. 1837, 22. April 1841, 19. Juni 1845.

<sup>89)</sup> Proviforischer Beschust vom 20. Sept. 1819 u. s. w., 13. Novbr. 1834 u. s. w. 90) Bundesbeschust über die Courtoisse für die mediatisirten Fürsten vom 18. August 1825, für die mediatisirten Grafen vom 13. Zedr. 1829.

<sup>91)</sup> Bundeebeschuß vom 12. Juni 1845. 92) Kompetengbestimmung vom 12. Juni 1817 §. 6; Bundeebeschluß von demselben Tage; Wiener Alte II. XXXV.

nif gehabt : freilich mit Einem charafteristischen Unterschiede, ber aber bie Gegenmart in portheilhafterem Licht erscheinen läfit.

Eine Darftellung auch ber Reicheverfaffung in Bezug auf auswärtige Bolitit gemahrt eine gang verfehlte Borftellung von bem, mas in Birflichfeit Beftanb batte. Der Raifer allerdings hatte volle und ausschließliche Reprafentativgewalt : er allein vertrat Deutschland bem Ausland gegenüber : er allein ftellte bie volterrechtliche Berfonlichteit bes Reiches bar, unterhielt beffen biplomatifche Begiebungen mit ben Dachten, folog vollerrechtliche Bertrage Bar er auch in Betreff ber wichtigften berfelben, fogar in ber Musubung feines Majeftatorechte über Rriea und Frieden an die Buftimmung bes Reichstages gebunden 93), das Ausland verbanbelte nur mit 3hm und hielt fich an 3hn, bes Reichstage fo wenig achtent 94). wie jete Dacht in vollerrechtlichen Dingen bavon abfieht, ob ber anbere Rontrabeut nach bem innern Staaterecht feines Landes mit ober ohne Bolfevertretung vorzugeben befugt ift, wie jebe ben anbern Staat verpflichtet erachtet fobalb bas Staatsoberhaupt eine Berpflichtung übernommen hat. Aber neben bem Reich fannte bas Ausland Jahrhunderte hindurch noch andere vollerrechtliche Gubiefte im Reich : beutiche Stante und Staaten mit ihrem feit bem weftphalifchen Frieden felbft perfaffungemäßig fanktionirten, buchftablich befchrankten, in ber That fchrankenlofen Bundniftrecht 95), agirten wie europaifche Dachte, und nicht nur bie Groften. fonbern fogar bie Rleinften; bie biplomatifchen Begiebungen mit ihnen murben forgfältig unterhalten und maren von mehr Belang, ale bas Berhaltnif gum gangen Deutschland : mit ber beutschen Bolitit tonturrirte, nur gu oft bivergirend und ihre Aufgaben vereitelnb, bie Conberpolitit ber bentichen Fürften. Was aber bas Schlimmfte mar , Die fogenannte Bolitit bes Reichs mar Jahrhunderte lang in Babrbeit öfterreichifche Bolitif; gab es auch Reichsbiplomaten, fie vertraten Deutsch= lands öfterreichische Intereffen und häufig genug auch bie Deutschland fremben, ja widerstreitenben Intereffen Defterreichs. Nicht immer, wo beutsche Sonberpolitit Begenminen grub, mar fie undeutich ; oft biente fie bem Baterlande vielmehr gegen paterlandefeindliche Blane ber nominell beutichen, wirflich aber nicht minber partifulgriftifden Bolitif bes Saufes Defterreich.

Diese Unwahrheit ist aus unsern auswärtigen Angelegenheiten entsernt; von biesem Lug und Trug ist die Gegenwart frei, wenn auch aus keinem andern als dem wenig erbaulichen Grunde, weil es jetzt gar keine, nicht einmal eine dem Ramen nach gesamuntdeutsche Politik giebt. Deute zu Tage, wie zur Zeit des Reichs, treiben die Glieder des Gemeinwesens Politik auf eigene Hand. Und sie sinn, wie damals, besugt dazu und es würde von Deutschland in völkerrechtlichen Dingen keine Rede sein, wenn nicht die einzelnen souveränen Fürsten und freien Städte davon reden machten. Die deutschen Staaten haben, wie früher die Reichsstäude, ihr verfassungsmäßig sanktionitres, duchstäblich beschränktes Bündnisprecht D. Thatsächlich ist dasselbe — dies ist anzuerkennen — nur in Bezug auf diejenigen Bundesglieder, welche zugleich europäische Mächte sind die Rompetenz der Bundesgrwalt in Bezug auf auswärtige Politik dar, so täuscht nan sich und Andere, wenn man ausser Acht läßt, daß neben der völkerrechtlichen Berson Deutschafdands,

<sup>93,</sup> J. P. O. VIII §. 1.

<sup>941</sup> Bulest noch beim Frieden von guneville. 95) J. P. O. VIII §. 2.

<sup>96)</sup> Bundesafte XI.

bie noch obenein observanzmäßig aller Bertretung baar ift, auch wenn fie es nicht ware, andre völlerrechtliche Subjette nebenher geben, welche sich anderjeits zu jener von Nechtswegen verhalten, wie die eigentlich nur im Innern selbstitkandigen und unabhängigen Glieder eines Staatsstrepers zu ber in politischer Einheit verbunden fein follen ben Gesammtmacht.

Dentschland bilbet nach Mugen ein politisches Banges. Der bentiche Bund ift eine Grofmacht bes europäischen Staatenfuftems, wie Franfreich und England, aber auch (fo muß man bingufugen) wie Breugen und Defterreich 97). Er bat tonigliche Ehren; er hat ben Borrang vor allen Staaten ohne fonialiche Ehren, and vor ben Staaten mit foniglichen Ehren, welche lebiglich Staaten bes Bunbes finb; ben übrigen Monarchien mit toniglichen Ehren ftebt er, wie auch bie Schweiz und bie nordameritanifche Union nach : fo find Defterreich und Breufen , Danemart und Die Dieberlande, obwohl ihre Converane fur ihre beutschen Staaten ihm untergeordnet find, ihm überlegen. Sein Berhalten jum Ausland bestimmt ber Bunbesawed, ber in biefer Binficht bie außere Sicherheit Deutschlanbe, bie Unabhangigfeit und Unverlegbarteit ber bentichen Staaten begreift. Er hat bas Recht, Rrieg, Friedensbundniffe und andre Bertrage ju befchliegen 98); tiefe Rechte ubt er jedoch nur ju feiner Gelbftvertheidigung, jur Berfolgung jenes ausgefprochenen 3mede 99), wodurch natürlich ein tiefem Zwed entsprechender Angriffolrieg feineswegs ausgefoloffen ift, Rein einzelner Staat fann von Auswärtigen verlet werben, ohne bag bie Berletung jugleich und in bemfelben Dage bie Gefammtheit bes Bunbes trifft. Dagegen ift jeber einzelne Staat, ber eben feine eigne Bolitit treiben barf, verpflichtet, feinerfeits weber Unlag gu bergleichen Berletzungen gu geben, noch auswärtigen Staaten folche gugufugen 100). Rubrt ein frember Staat über eine ibm von einem Bunbesglied miberfahrne Berletung Beichwerbe beim Bunbe und berfelbe findet fie gegrundet, fo liegt ibm ob , bas betreffende Bunbesglied , welches im Uebrigen freien Spielraum bat bie Sache möglichft zu verwickeln, gur fcbleunigen und genügenden Abbuilfe aufzuforbern und mit biefer Aufforberung nach Befinden ber Uniftande Dagregeln, woburch weitern friedeftorenben Folgen gur rechten Beit vorgebeugt wird, ju verbinden. Wenn ein Bundesftaat bei einer zwifchen ibm und bem Musland entstandenen Irrung bie Dagwischenfunft bes Bunbes auruft, fo hat berfelbe ben Urfprung folder Irrung und bas mahre Sachverhaltniß forgfaltig zu prufen ; ergiebt fich aus biefer Brufung, bag bem beutichen Staate bas Recht nicht jur Geite fteht, fo bat ber Bund benfelben von Fortfetung bee Streites eruftlich abzumahnen und bie begehrte Dagwifdentunft zu verweigern, auch erforberlichen Kalls gur Erhaltung bes Friedenoftandes geeignete Mittel angnwenben; ergiebt fid bas Begentheil, fo ift ber Bund verpflichtet, bem verletten Bundesglied feine wirtfamfte Bermenbung und Bertretung angebeiben ju laffen und folde foweit auszudehnen, ale nothig ift, bamit bemfelben volle Gicherheit und angemeffene Benugthuung gu Theil werbe 101). Das Alles gilt aber nicht von einem

<sup>97)</sup> Des Bundes Begrundung und Konstituirung durch die Bundes (und Kongress-!!) Alte vom 6, ["und 9."!] Juni 1815 und die am 5, Noder, 1816 erfolgte Eröffung des Bundestagd wurde allen europäischen Machten "mit Einschlich fluß der berzeitigen, werlche zugleich Gleber bes beutschen Bundes sind", und den nordamerstanischen Freistagten sernlich befannt gemacht. Byl. Bundesbeschung vom 12. Juni 1817, I.
98, Wiener Alte XXXV.

<sup>99)</sup> Ebendafelbst. 100, 28, A. XXXVI.

<sup>101) 23, 21,</sup> XXXVII.

Bunbesftaate, ber jugleich europaifche Dacht ift, in Bezug auf beffen außerbeutiche

Befigungen.

Wenn aus ber Anzeige eines Bunbesftaate ober aus anberweiten anverlaffigen Angaben Grund gu ber Beforgnif gefcopft wirb, baf ein einzelner beutider Staat ober bie Befammtheit bes Bunbes von einem feindlichen Angriffe bebrobt fei, fo bat ber Bund fofort bie Frage, ob bie Gefahr eines folden Angriffe mirtlich porhanden, in Berathung ju nehmen und barüber in ber fürzeftmöglichen Reit einen Ausspruch ju thun. Birb bie Gefahr anerkaunt, fo muß gleichzeitig megen ber in foldem Fall unverzuglich in Wirtfamteit zu fetenben Bertbeidigungemaßregeln ein Bunbesbeidluß gefaft merben 102). Wird bie Borfrage, ob Gefahr porbanben ift, perneinent entichieben, fo bleibt nichtsbestoweniger ben Bunbesftagten. melde pon ber Birflichkeit ber Gefahr überzeugt fint, unbenommen, gemeinichaftliche Bertheipigungemakregeln an verabreben 103), b. b. burch ibre Muftungen bie Befahr, welche noch nicht vorhanden ift, herbeiguführen, ohne boch eima ber Befabr, welche eriffirt, porbengen ju tonnen. Benn ein Bunbesglieb, bas angleich answärtige Staaten bat, in biefen bebroht ober angegriffen wirb, fo tritt fur ben Bund bie Berpflichtung ju gemeinschaftlichen Bertheibigungemagregeln ober aur Theilnabme und Bulfeleiftung nur infofern ein, ale berfelbe Befahr filr bas Bunbesgebiet ertennt 104); beginnt foldes Bunbesglied in feiner Gigenfchaft als europäische Racht einen Rrieg, fo bleibt berfelbe bem Bunbe gang fremb 105), b. b. fomeit er ibm fremt bleibt.

Benn bas Bunbesgebiet von einer auswärtigen Macht feinblich überfallen wirb , tritt fofort ber Stand bes Aricaes ein und es muß obne weiteren Berrna au ben erforberlichen Bertheibigungemagregeln gefchritten werben 106). Bur Theilnahme an biefen, wie, wenn fich ber Bund gu einer formlichen Rriegserflarung genothigt fieht, gur Theilnahme an bem gemeinschaftlichen Rriege find fammtliche Bunbesglieder 107), auch biejenigen, welche auswärtige Rronen tragen 108), verpflichtet. Der banifche Rrieg bient jum Beifpiel, bag auch mit Golden in ihrer Gigenicaft als frembe Dachte ber Bund in Rrieg verwidelt merben fann, Bei ausgebrochenem Rriege fteht jebem beutschen Staate frei, eine großere Macht gu ftellen, als fein Bunbestontingent beträgt , woffir jeboch (biefe Beftimmung bient jur Aufmunterung fur ben Batriotismus) feine Forberung an ben Bunt ftatt= finten tann 109). Rach Eröffnung eines Buntesfriege ceffirt alle Conberpolitit ber bentichen Staaten; ba giebt es nur eine Befammtpolitit Deutschlanbs ; fein Ditglied bes Bunbes barf mit bem Reichsfeind einseitige Unterhandlungen eingeben. noch einseitig Baffenftillftanb ober Frieden ichließen 110). Sier verftummt fogar ber Dand ber beutiden Grofimadite 111); fie find berfelben Befchrantung unterworfen : alle Bartifularintereffen werben jum Schweigen gebracht: Brenfen barf für fich Rrieg anfangen : es barf aber nicht für fich Frieden foliefen, falls jener

<sup>102)</sup> B. M. XXXVIII.

<sup>103, 23. 21.</sup> XI.II.

<sup>104)</sup> B. A. XLVII.

<sup>105) 23.</sup> A. XLVI.

<sup>106)</sup> B. A. XXXIX.

<sup>107) 2</sup>B. A. XI.I.

<sup>108)</sup> Rach Analogie von 28. M. XI.VIII.

<sup>109) 23, 2</sup>f. XLIV.

<sup>110)</sup> Bundesatte XI.

Krieg inzwischen ein Bundestrieg geworden ift. Entsprach bem der hergang des Kampses mit Danemark, insonderheit der Ausgang 112)? Wird, ja kann die deutsche Praxis eine dem positiven Recht gemäße sein?! — In einem Kriege zwischen auswärtigen Mächten, auch in andern Fällen, konnen Berhältnisse eintreten, welche die Besorgniss einer Verletzung der Neutralität Deutschlands veranlassen swir des es in jüngster Bergangenheit erlebt); dann hat der Bund ohne Berzug die zur Behanptung dieser Reutralität ersorberrlichen Maßnahmen zu beschließen 113), 3. B.

bie Rriegsbereitschaft ober bie Aufftellung ber beutschen Armee.

Das Organ bes Bunbes in biefem, wie jedem andern Theil feiner Gewalt, ift bie Bundesversammlung 114). (Bgl. b. Art.; f. bort auch über bie Befugniffe bes Brafibiums ber Berfammlung). Dirgent tritt bie Dangelhaftigteit biefer Inftitution fo unverhullt gu Tage, wie bei ber auswärtigen Bolitit. Gine folde ift bei bem jetigen Organismus gerabesmege ein Un bing. Ranu beim beften Willen ein Ctaat wie Breugen feine Beziehungen gum Ausland abbangig machen von ber mubfeligen Procedur einer berartigen Dafdine? Und body find , menn feine Umwälzung bagwifden tritt, Defterreich wie Breufen abbangig von ben Inftruttionen fo und foviel fleiner und fleinfter Bofe, abbangia gerade ba, wo es rafcheftes und einmuthigftes und energievollftes Sanbeln gilt, in Tagen ber Befahr! Denn gleich, ob Befahr ba fei, barüber muffen Inftruttionen aus fünfundbreifig Resibengen eingeholt und abgewartet werben. Denn bei feindlichem Ueberfall tritt freilich fofort ber Rricgoftand ein, zu ben erforberlichen Bertheibigungemagregeln wird ohne Bergug geschritten, aber bas beißt : ohne Berang werben Inftruttionen ber 35 eingeholt und auf Grund ber von 35 Geiten ber eingetroffenen Inftruttionen wird "fofort" befchloffen. Und, winft bie Ausficht auf Waffenftillftand ober Frieben, fo beftellt ber Bunbestag gu fpecieller Leitung ber Unterhandlungen einen Ausschuff, ernennt einige Bevollmächtigte und verfieht fie, wogu er felbst burch 35 Regierungen inftruirt fein muß, mit gehörigen Inftruftionen 115); bas mubfam erlangte Refultat ichwerwiegenber weisheitsvoll geführter Regotiationen bangt bann babon ab, was beutsche Staaten, Die gusammen über mehr als 22 Stimmen verfügen, wollen ober nicht wollen 116). Bahrend bes Rrieges aber fteht ber Oberfelbherr unter einem Unsichuf berfelben Bunbesversammlung und erhalt von ihr, ber burch 35 Regierungen inftruirten, Bollmachten und Befehle, auch in befondern Fällen fpecielle Instruktionen 117).

In Bezug auf die auswärtigen Berhaltniffe überhaupt liegt bem Bundestag ob 113), als Organ der Gefamntheit des Bundes für die Anfrechthaltung friedlicher und freundschaftlicher Berhältniffe mit dem Ansland, die jeder einzelne bentiche Staat zu stören doer zu verwirren die Macht hat, Sorge zu tragen 119), ferner die von fremden Mächten bei dem Bunde beglaubigten Gefandten anzunchmen 120) und, wenn es nötbig befunden werden follte, im Namen des Bundes

<sup>112)</sup> Friede vom 2. Juli 1850.

<sup>113)</sup> Biener Afte XLV.

<sup>114) 28,</sup> A. VII. XXXVI fg., insbef. L 115) 28, A. XLIX.

<sup>116) (</sup>Ebenbafelbft.

<sup>117)</sup> Kriegeverfaffung bee beutichen Bunbes vom 11. Juli 1822, §. 48.

<sup>119)</sup> Bundeebefchluft vom 12. Juni 1817 über die auswärtigen Berhältniffe des Bundes eine Bundesbefchluft vom 12. Juni 1817, 111, 1—9: Alle auswärtigen Gefandtichaften der Bundesbefammlung gelten als aktredirt an den deutschen Bund. Das in der Wiener Kongregatte angesüber Keglement sur le rang entre les agens diplomatiques Art. I theilt

Befandte an fremde Mächte abzuordnen. Das passive Gesandtschaftsrecht bes Bundes ist in Kraft; es sehlt nicht an auswärtigen Agenten in der deutschen Bundeshundstadt. Das aktive Gesandtschaftsrecht ist außer allem Branch <sup>[22]</sup>: Seder halbmegs Kundige entiniumt schon daraus, wie es mit der auswärtigen Politit des Bundes beschaffen ist und welche Rolle, wenn ausnahmsweise Gesandte des Bundes auftreten, solche anach λεγόμενοι, denen die Diplomatie der Einzelstaaten weder sich unterzuordnen noch mit ihren Ersahrungen und selten Beziehungen Dienste zu leisten, vielmehr alle erdenklichen Schwierigkeiten zu bereiten reif und bereit ist, spielen werden, spielen müssen und — gespielt haben.

Die Macht, welche die Bundesverfassing dem Baterlande gewährt, ift also tläglich; eine große Nation ist durch sie zur Ohnmacht verurtheilt; unser weites und schönes Reich, zwischen träftigen eroberungslustigen Einheitsstaaten gelegen, hat taum die Garantie des ungestörten Bestandes seiner Jutegrität und Unabbangigteit, saum das nachte Daziein, aber feine Möglichkeit, ein Leben im höheren Stillen wie sich geistert, mit den Böllern Europas zu sühren, seinen Billen wie sichs ziemt mit Nachdruch geltend zu machen und das Gewicht seines Kamens in die Bagschale der Geschichte der Welt zu wersen: unter den tonangebenden Wächten der Geschichte ist Deutschland mundtodt; es ist wie nicht vorbanden und namen so de.

Gewährleistung der Volksrechte. Aber, nach Ausen ohne Kraft und Ansehen, geradeswegs eine Anul, entsaltet der deutsche Bund im Innern einen unerschöpstichen Reichthum von Segunngen der Freiheit und Wehlfahrt? — Ein ebles Bolt wird sich nicht befriedigt sithlen, so lange es der Hochachtung der übrigen Nationen ermangelt, so lange es die seiner würdige Weltstellung nicht errungen hat; bürgerliche Freiheit wird es nicht schalos halten sür nationale Ehre: doch kann sie ihm zum Troste gereichen und seine sittliche Energie stählen zu tünstigem Aufschwung; ja sie kann ihm theilweise die Anerkennung der Mächte sichern, die seiner Machtlossfeit halber es gering schäben. Was bietet zum Troste, wenn auch nimmer zum Ersah sür Entbehrung ächter Größe die Unndesversalung uns Deutschen an heiligen Gittern bürgerlicher Freiheit?

Die Antwort lautet nieberschlagend. Die Deutschen find allerdings nicht getnechtet, nicht rechtlos. Ein geordneter Rechtsgustand beglückt fast jedes deutsche
Land; wohlerwordne Rechte werden gemeinhin geachtet; in der Mehrzahl der Bundesstaaten ist dem Bolt durch seine Bertreter eine Mitwirkung an der Ansübung der öffentlichen Gewalt eingeraumt; wenigstens Keime und Anfänge eines freieren öffentlichen Rechts sind allenthalben dorhanden. Aber der Bundesversafjung verdankt davon die Nation das Wenigste und die Handhabung des Bundes-

die diplomatischen Bersonen in drei Klassen; Art. V behält jeder Macht vor, einsörmige Bestimmungen sur jede der drei Klassen, zu ersten. Bon Seiten des deutschen Bundes sind daher Borschaften der Aufläche Engaten als unmittelbare Repräsentanten der Person ihres Souverans zur ersten Klasse, die Gesandten, welche mit dem Charafter bevollmächtigter Minister bestellte find, zur zweiten Klasse, alle übrigen diplomatischen Agenten ialso auch die Kimisterreschenten zur britten Klasse gegablt. — Ball, Bundesbeschus vom 19, Kebr. 1824.

<sup>131)</sup> Der diplomatische Berfehr von Seiten des deutschen Bundes "fann schriftlich und mündlich ober durch abgeordnete Gesandischaften gesüdrt werden. Es sit daher nur eigne freie Bestimmung des Bundes, wenn derseiche, unbeschadet des Gesandschafterschie, für dermalen in der Regel keine allgemeine beständige Gesandischaften bei auswärtigen Hösen und Regierungen zu balten sich entschließt, sondern für jeht gum diplomatischen Berkohr, theils auf schriftliche und mündliche Mitthellungen, theils auf außererdentliche Gesandischaften zu bestimmten Jwecken und Auftragen sich beschöftlich und muftragen sich beschöftlich und nurftagen sich beschöftlich und nurftagen sich beschöftlich und nurftagen sich beschöftlich von 12. Juni 1817, 11. 1.

rechts ift seit beinahe vierzig Jahren eine solche gewesen, von welcher die Berfassungen ber beutschen Staaten nichts zu hoffen und Alles zu fürchten haben. Freiheit genießen die Deutschen nur als Unterthanen der einzelnen Staaten: aber die Staaten selbst haben gegenüber bem Bunde nicht die Freiheit, frei zu sein. Der Schlußstein des Rechtszustandes in Deutschland fehlt also. hier könnte die Bundesversassung von unermestlichem Werthe sein, wenn sie keistete, was nach dem Entwurf des Freiherrn vom Sein zum Bundeszweck gehören sollte: "Schuk der verfassungsmäßigen Rechte jeder Klasse gehören sollte: "Schuk wer verfassungsmäßigen Rechte jeder Klasse anneten: "Sicherung der verfassungsmäßigen Rechte jedes Einzelnen". Die hannoversche Bersassungsgeschlichte am Ende ber dreißiger und im Ansang der fünsziger Zahre kennzeichnet den Bund in seinem Berhältniß zu Freiheit und Friede der Deutschen.

In feiner Babltapitulation Art. I. S. 2 gelobte vormals unfer Ronig, ber romifche Raifer, "bie beutsche Nation, bas Reich, bie Fürften . . . fonft auch einen jeben bei feinem Stand und Befen zu belaffen" und Art. XV. S. 1: "bie mittelbaren Reichs- und ber Stante Lanbesunterthanen in feinem taiferlichen Soun gu haben und jum ichulbigen Behorfam gegen ibre Landes= obrigfeiten anguhalten." Diefe Santtion ber Rechte von Seiten bes Reichsober= hauptes mar nicht mefenlos: benn in Seinem Ramen urtheilte Gein und bes Reiches Rammergericht und biefes mar tompetentes Forum für gerichtliche Rlagen ber Brivaten wegen jebes rechtswidrigen Gingriffs in bie Freiheitesphare, felbft wenn burch bie Lanbesgefetgebung Rechte verlett worben! - Befonbere Rechte ficherte bie Reichsverfaffung ben beutschen Reichsmittelbaren nicht gu, außer in Betreff ber Religionsubung. Aber fie gewährte eben ben nicht von ihr garantirten Rechten Schut. Go verfagte ber Raifer Leopold I. einem Reichsautachten, woburch bie Stanbe bas ihren Stanben guftanbige Steuerbewilligungsrecht und Stenerverweigerungerecht aufzubeben versuchten, mit Entschiedenheit bie reichsoberhauptliche Sanktion. Er verbriefte nun zwar ben Lanbftanben ihr Recht von Reichsmegen feinesmegs; boch erffarte er bei feinem Beto, baf es bei ben Rechten, welche bie Landstante bergebracht hatten, fein Bewenben haben folle.

Mit dem Erwerb der Souveränetät, mit der Auflösung der Reichsverfassung, von revolutionärem Schwindel befallen, hielten etsiche Rheinbundsürsten ihre Untersthanen sür politisch rechtlos geworden, für eine Art staatsrechtlich Höriger (läge da nur nicht eine contradictio in adiecto!) und ihre Souveränetät, die ihnen eigentlich bis 1815 weder de jure noch de kacto zukam, für schwankenlos nach allen Seiten hin, d. h. im Grunde, weil jedes wirkliche Recht einen bestimmten Inhalt, somit eine Schranke hat, sür etwas mehr oder doch etwas Andres als ein Recht!

Bei der Stiftung bes Bundes gingen Preußen und Hannover von der Nothwendigkeit aus, Rechte der beutschen Unterthauen in ausgedehnter Weise von Bundeswegen anzuerkennen und gegen willkürliche Verlehung zu schützen. Desterreich schloß sich wenigstens scheindar solch vollsthümlicher Bestrebung an. (Bzl. "Geschichte des d. B."). Aufrichtig einverstanden erklärten sich die ber vereinigten mittlern und kleinen Staaten. Wärttemberg und Babern (letztere wentzer der Freiheit abhold, als der "deutschen" Freiheit) dursten mit ihrem Widerspruch durchbringen; so sand der Beist des Rheinbunds Eingang in das neue Deutschland. Bergebens sprach die haunoversche Note vom 21. Oktober 1814 sir die Bereinbarfeit von Ronigthum und Bargerfreiheit, für ben mahren Ginn ber Couverinetat; es mar hannover, welches bamals bas Banner ber unveräuferlichen Rechte ber Ration bodbielt und ben begrifflofen Couveranetatebuntel ober, wie Stein ibn nannte, Gultanismus blofiftellte - por aller Welt und für alle Reiten!

Dürftig find bie Grundrechte bes bentichen Bolfe, welche ber ameite Abichmitt ber Bundesatte feftstellt; und mas bie Schlufatte jugefügt bat 122), ift taum ber Rebe werth. Aber auch bies Wenige bat ber Nation mabrend einer langen Reihe von Jahren vertummert werben burfen. Der Grundfat ber brei Inftangen ift wohl beobachtet worben, aber bas bamit verbundene Recht ber Aftenverfenbung an eine beutiche Juriftenfatultat ober an einen Schoppenftuhl, welches bei gemeinicaftlichen oberften Gerichten jeber ber Barteien zugefichert marb 123), ift authentifch gerbeutet 124) und bie Digbentung wirft noch fort, wiewohl ein formlicher Bundesbefchlug 125) jene authentische Interpretation langft entfraftet hat. Dag eine land fanbifche Berfaffung in allen beutiden Staaten ftattfinden "wirb" 126), blieb für viele Staaten, barunter Breugen, bis vor Rurgem in futuro und icheint auf Defterreich taum noch anwendbar, obwohl beffen Raifer bie Bunbesatte unverbrüchlich an halten verpflichtet ift 127). Dierzu bat bie Wiener Schlufatte und baben nach ihr noch andere bunbeerechtliche Rormen eine Gicherung bes monarchi= ichen Bringips bingugefligt 128), aber feine Bahrung ber Bolferechte: benn bie Bestimmung, baf bie in anerkannter Birffamteit bestehenben lanbftanbifden Berfaffungen nur auf verfaffungsmäßigem Wege abgeanbert werben können 129), ift ungemein werthvoll, bat aber in enticheibenben Rrifen noch feine in anertannter Birffamteit ftebenbe Berfaffung por bem Umfturg bemabrt, wofür Solftein, Sannover, Rurheffen, Bremen, abermale Sannover und feit 1850 faft alle beutichen Staaten Belege liefern. — Ausführlich und mit allem Fug forgfältig (benn bier hatten bie Stifter bes Bunbes eine fcmere Schulb gu fühnen) find bie Rechtsverhaltniffe "ber im Jahr 1806 und feither mittelbar geworbenen ebemaligen Reicheftante und Reichsangehörigen" geordnet 130); ber Freiherr vom Stein, felbft ein Glieb ber Reicheritterschaft, meinte, es mochte weniger bon ben Mediatifirten und mehr von ber Nation Ausbebens gemacht werden. Und bie Ration hatte ein befferes Berftandnig von bicfen Dingen und gerechtere Theilnahme für bas ichmergliche Loos ber Beraubten an ben Tag gelegt, mare nicht ihrer fast vergeffen worben über biefen und maren unter ihnen fpater nur mehr Stimmen laut geworben, welche fürftlichen Sochfinn für Freiheit und Recht ber Deutschen, für Einheit und Ehre bes Baterlandes bezeugten. Ungerecht beurtheilt, gleichgültig und icheel angefeben find bie in ihren Rechten tief Getrantten bann weiter noch gefrantt und verlett, ohne bag fie verftanben, bas Bewußtfein zu weden, in ber Rrantung ihrer Rechte feien Rechte ber Nation verlett. (Bgl. Bb. I. G. 41 und

<sup>122)</sup> Biener Afte XXIX. LIV. LVI. LXV.

<sup>123)</sup> Bundesafte XII. Bgl. oben Bb. I. C. 121.

<sup>124)</sup> Bundesbeschluß vom 13. Novbr. 1834 und 5. Rovbr. 1835.

<sup>125)</sup> Bom 2. April 1848. 126) Bundesafte XIII; bas "wird" ift übrigens authentisch ale "foll" interpretirt burch Biener Afte LIV.

<sup>127)</sup> Bundesafte III.

<sup>128)</sup> Biener Afte LVII. Bundesbeschluß vom 16. Mug. 1824, Rr. 1. Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832. 129) Wiener Afte LVI, cit.

<sup>130)</sup> B. A. XIV. 23. M. LXIII.

bie Art. "Debiatifirung", "Stanbesherrn"). - Die Religionsubung ber berichiebenen Konfessionen versab ber Bund mit feiner neuen Garantie ; fie rubt noch beute auf Reichsgefet 131) und Bertommen ; aber ben Angehörigen ber romifch-tatholifden und ber evangelifden Rirchen ift ber gleiche, von ber Berfchiebenheit bes Befenntniffes unabhangige Benuf ber burgerlichen und politifchen Rechte zugefichert 131). Den Juben bagegen nahm ber Bunt, mas fie in manden beutschen Staaten 133) burch burgerliche und politifche Bleichstellung mit ben Chriften gewonnen, inbem er ihnen beließ, was ihnen von 134) Bunbesftaaten bereits eingeraumt worben, und im Uebrigen eine Berbefferung, namentlich ben Benug ber burgerlichen Rechte gegen Uebernahme aller Bürgerpflichten 135) verhieß. - Bare es boch ein Bort ber Bahrheit gemefen, mas bei Eröffnung bes Bundestage 136) ber Brafibialvortrag ausfprach, und worauf bann ein Botum bes Großbergogthums Beffen am Bundestage 137) Bezug nahm, bag ber Artitel 18 ber Bundesafte ein mabres bentides Burgerrecht begrunte. Leiter ift tiefer Artifel weit bavon entfernt! Bufolge feinen Beftimmungen (vgl. "Deutsches Burgerrecht") fteht gwar Erwerb und Befit von Grundeigenthum einem Deutschen in gang Deutschland frei, aber tein Recht ber freien Dieberlaffung ohne folden Erwerb , ja nicht einmal ein irgentwie gefduttes Recht bes Aufenthalte ober auch nur bes freien Durchzugs. Das mar boch jur Beit ber Reicheverfaffung anbers. Der Landfriede von 1548 S. 1 verpflichtete jeben Reichoftanb, bes anbern Unterthanen, geiftliche und weltliche, burch fein Furftenthum, Lanbichaften, Brafichaft, Berrichaft, Dbrigteit und Gebiet frei, ficher und unverhindert manbern, gieben und werben gn laffen. Im westphalischen Frieben 138) beißt es: adeoque ca omnibus et singulis utriusque partis foederatorum vasallis, subditis, clientibus et incolis eun di, negotiandi redeun dique potestas data sit virtute que praesentium concessa est. Gegenwärtig bagegen ift bie unbefdrantte Freiheit, ben Aufenthalt in jebem gum bentichen Bunbe geborigen Staate zu nehmen . fein allgemeines fragteburgerliches Recht ber Deutschen . fonbern nach bem 14. Artifel ber Bunbesafte, ein besonderes Recht ber Diebiatifirten, alfo ein Borrecht! Go fteht es mit bem beutiden Burgerrecht ber Bunbesverfaffung; beutichen Staaten gegenüber find Deutsche von Rechtswegen Auslanber 139); bie Eigenschaft, ein Deutscher zu fein, ift nach bem Bunbedrecht eine Brarogative ber Fürften, Grafen, Berrn und ber Ritterfchaft bes Reiche. In-

<sup>131)</sup> Baffauer Bergleich, Religionefriede, weftphalifcher Friede (J. P. O V. und VII).

<sup>132)</sup> Bundesafte XVI. 133) Ramlich von folden Souveranen, Die nachher nicht Mitglieder bes Bundes murben, 3. B. vom Fürften Primas, vom Ronig Beftphalens.

<sup>134)</sup> Die urfprungliche Faffung lautete : "in". Die Menderung der fleinen Prapofition an-

<sup>135)</sup> Die burgerlichen Rechte im Gegensabe ber politischen Rechte; Die Burgerpflichten -136) Am 5. Rovbr. 1816.

<sup>137)</sup> Bei ber Berathung über bie Abzugs- und Rachsteuerfreiheit : ... . wenn bie Beftimmungen bes Artifels XVIII . . . ein alige meines beutiches Burgerrecht begrunden follen, . . . . " Das medlenburgifche Botum feste bingu, aus Urt. VIII. laffe fich ber

Bred ertennen, daß der Deutsche in feinem Theile Des verbundeten Deutschland ale Fremder behandelt und baburch bas Befühl eines gemeinfamen Baterlandes wieder erwedt merden folle. (Biedererwedung that aber nicht noth; bas hatte napoleon fühlen muffen; nur rechtliche Anerkennung!) 138) J. P. O. IX. §. 2.

<sup>139)</sup> Bgl. bas oben angefügte medlenburgifche Botum am Bundestag. (Unm. 137).

bessen biese Eigenschaft ist unveräußerlich; von ber Bundesversassung verlassen, besauptet ein jeder Unterthan, ja ein jeder Einwohner eines dentschen Staats eigenüber "eundi, negotiandi, redeundique potestatem" auf Grund bes westphälischen Friedens (vgl. b. Art.), freilich ein Minimum

teutichen Burgerrechte.

Um ein porurtheilslofes unbefangenes Urtheil über bie beutiche Berfaffung ber Begenwart zu gewinnen, milfte man zweierlei Gutachten einholen : bas eine ben einem Auslander, ber beutschen Dingen fremt, bem beutsches Befchid gleichgültig. aber einem Runftfenner bes Berfaffungewefens; bas andere von einem Deutschen, ber ohne Runde von ftaate- und volferrechtlichen Doftrinen babinlebt, aber bas Baterland im treuen Bergen tragt - beibe merben fiber biefer Bunbesperfaffung ben Stab brechen : ber Gine, weil fein vernünftiger Bebantengufammenbang barin erfennbar, ber Andere, weil nicht einmal bas Recht auf Dafein eines Deutschland baburch verburgt, übereinstimment biefelbe verurtheilend. Und boch leben mir ber Ueberzeugung, welche ber öfterreichische Bunbesprafibialgefanbte bei einer ber tablreichen aus ben turbeffifden Lanben an ben Bunbestag ergangenen Befchmerben über lantesherrliche Berfügungen, fich ber bebrangten Unterthanen annehment. am 17. Marg 1817 für berechtigt und munichenswerth erflart bat "bag Deutich= land nur barum mit bem Blute ber Bolter von frembem Joch befreit und ganber ihren rechtmäßigen Regenten gurudgegeben morben, bamit überall ein rechtlicher Buftanb an tie Stelle ber Will= für treten moge."

## Deutsche Bundesversammlung.

1. Borgeschichte. Die deutsche Bundesversammlung in ihrer Zusammensetzung und im Bereich ihrer Bestugnisse ist das Ergebnis der vielhundertsährigen Entwidsung einer Institution, welche zum Mittelpuntt der Berfassung Deutschlands geworden war. Die Stände des Reichs sind nicht nur zu einer selbständigen Gewalt über die Theise besselben und nicht eber gelangt, als bis sie in ihrer Gesammtheit, d. h. als Stände, auch über das Gange bedeutenden Antheil and der Beherrschung erlangt hatten, dis sie zu der Korporation erwachsen waren, wortu man das Reich in Person erblicken und die man als "das Reich" bezeichnen durfte. Diese Körperschaft, der Reichstag, hatte mit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts eine bestimmte Slicderung gewonnen; der ftändische Organismus bestand beither aus drei "Räthen", d. h. aus drei großen Einungen der Wahlsstrete, der überschunderts wert siehndert war, namentlich der Fürstenrach 1). Mit Ende des 16. Jahrhunderts

iurften (gestliche, weltliche Bant). Desgleichen im Fürstentath eine geiftlichen und der weltlichen Babliturften (gestliche, weltliche Bant). Desgleichen im Fürstentath eine gestliche und eine weltliche Fürstenentang; bie Aufnahme in den Krüftenerath feste u. A. die Meeretion in die besondere Einung voraus; auf der weltlichen Bant bildeten die altweltsürstlichen häuser eine besondere Einung und innerbald dieser gab es noch vertelle Bereine, 3. B. der nach gebn Etrophen alternitenden die frangen ist Grazien und deren in der Bereine, deren sehre feber eine Wessammtstimme führte. Auf der gestlichen Bant bildeten bis 1803) die nichtgesürsten Brälaten, Aebte, Abetissinnen u. f. w. zwei Einungen, die s. schwädische und die f. g. reteinische Prälaten unter. deren jeder eine Kurtaftimme gustand. Endlich gliederte sich der Sadretralb in zwei Einungen, die find fablicherte sich der Sadretralb in zwei Einungen, die find betreich in wei Einungen weite gestellt gestellt geber die Rurtaftimme gustand. Endlich gliederte sich der Sadretralb in zwei Einungen, die

befestigte fich bie am meiften schwankenbe Ordnung bes letteren 2); mehr noch im weftphälifden Frieben 3), welcher auch Die Stellung bes Städterathe zu ben beiben wertaffungsmäßig ficherte 4). Nach und nach war es Sitte geworben, baft, wie bie Statte ale juriftifche Berfonen nothgebrungen ihre Bertreter, fo auch bie Fürften ihre Bevollmächtigten jum Reichstage fandten und immer feltener ihre ftanbifden Berechtfame felbft ansübten. Ale ber erfte Reichstag nach bem Enbe bee breifigjahrigen Rrieges burch ben Reichsabschied von 1654 gefchloffen und eben barin festgefett mar, bag minteftens alle gebn Jahre eine Reichsversammlung berufen werben muffe, trat bie thatfachliche Wendung ein , wonach ber Reichstag permanent wurde: bas im Jahr 1663 gu Regensburg unter feinem allerhöchsten Dherhaupt verfammelte Reich ift nicht wieber verabschiebet worben 5). Daburch murbe ohne Beiteres aus ber beutichen Stanbeversammlung ein bestanbiger Rongreft bon Bevollmächtigten ber beutiden Fürften und freien Stabte. Der Reichstag von Regensburg bilbete fo ben Uebergang von ben Berfammlungen ber Fürften und Stanbe Deutschlands ju ber heutigen Bunbesverfammlung. In ben letten Beiten ber Reichsberfaffung ift bas Streben unverfennbar, ben Organismus biefes permanenten Befanbtentongreffes ju vereinfachen; indeffen alle bier einschlagenden Reformverfuche, beren letter, welchen bie Reichebeputation von 1802 in ihrem Sauptichluß vom 25. Februar 1803 nieberlegte 6), freillch ben Fürstenrath noch tomplicirter gemacht hatte, fchlugen fehl. Babrend Die Reichsverfaffung mit ftarten Schritten ihrer Auflöfung entgegenging, mar mehrfach bie Rebe von einer Berfdmelgung ber Reichstagstollegien 7), wonach entweber neben ben Birilftimmen ber Rurfürften Ruriatftimmen ber minbermächtigen Fürften ober neben Birilftimmen ber Letteren etwa bie Gubrung mehrerer Stimmen bon Seiten ber hervorragenben Glieber bes Reichs beftehen ), Die ber Statte mohl gar verfdwinden follten. Reine berartige Berfdmelgung, aber eine Bereinfachung, ber eine beranberte Auffaffung bom Wefen bes Stimmrechte gu Grunde lag, projektirte, nachbem ber Reichstag, mahrend er Ferien hatte 9), in revolutionarer Beife befeitigt mar 10), ber Rheinbund, beffen Berfaffung jebem Ditglied eine Stimme gab und bie fammtlichen Fürften in zwei gefonderte Rollegien , in bas ber Ronige (zu welchem auch bie Groffberzoge gehörten) und in bas ber Fürsten

3) Der Reichstag von 1653 und 1654 ift normgebender ale ber von 1582 - aus nabeliegenben Grunten.

\*) J. P. O. VIII. §. 4. •) Daber ist der M. A. von 1654 der "jüngste": J. R. A. 9) Speciell für den Äürsteurath im §. 32 des R. D. & S., dessen Reuerungen der Kaiser

burch fein Beto vom 27. April 1803 vereitelte.

nungen, die rheinische und die schwäbische Bant, deren Mitglieder jedoch Birisstumen führten. — Die große Einung der Mitterschaft batte bekanntlich nicht Sig und Stimme auf den Reichstage. 2) 306. 3af. Wosfer batt das Berhältniss der Fürstenrathtimmen auf dem Augsburger Reichstage von 1582 für normativ; dies triffte einigermaßen zu.

<sup>7)</sup> Beugniß bavon geben die von Sauffer fur feine deutsche Beschichte und von dem Berfaffer Diefes feit 1851 benutten banbichriftlichen Reichstageberichte ber Gottinger Bibliothet.

B) Unschwer erkennt man beide Projekte als kombinirt und sachgemäß umgestaltet in dem heutigen Organismus ber Bundesversammlung wieder, bas eine in bem engeren Rath, bas andre in ber Plenar form.

<sup>9)</sup> Bom 7. Juli bis 13. Oftober 1806. 10) Am 1. August 1806; an der Spise ber acht Fürsten, welche sich damals vom Reiche losfagten, ftand der Ergtangler, welcher ben Borfit im Rurfürstenrath, das Direttorium des gangen Reichstags und fomit Die gefammte Leitung ber reichsftanbifchen Berbandlungen batte.

glieberte 11); biefe Bundesverfammlung (Diete) ift jeboch nicht ins Leben getreten.

11. Entitebung. Die erften Entwürfe ber Bunbesverfaffung ifchloffen fich an bie Berfaffungezuftanbe bes Reichs eng an. Das Standemefen im Reich beichräntte fich nicht auf die Reichsversammlung; neben ihr gab es Kreisversammlungen: Die Kreisstandschaft hatten Biele, Die teine Reichsstandichaft hatten; eine Birilstimme fuhrten am Rreistage , bie im Fürstenrath nur an einer Gesammtftimme Theil hatten, und Biele, benen in letterem nur Gine Stimme guftant, maren mit mehreren freisftanbifden ausgestattet. Eben weil bie Bertretung politischer Freiheit nicht an Gin Organ gebunden mar, burfte an bem Centralorgan nicht jebes Blied Antheil, nicht jebes vollen und am menigsten gleichen Antheil beaufpruchen. Noch bie preußische Note zu ben Bunbesent-wurfen vom Februar 1815, von benen nur einer an treisstänbischer Einrich-tung festhielt, gab ihr und beghalb biesem ausbridtlich ben Borzug 12). Ja Burttemberg 13) und Bagern 14) maren bavon ausgegangen , bag nur bie fünf Staaten, melde Anfangs ben beutschen Ausschuf bilbeten (vgl. "Geschichte bes beutschen Bundes"), ben Bund bilben, folglich fie allein Antheil an ber Buntescentralgemalt haben, alle übrigen auf Rreisstandschaft beidrantt fein follten. Abgefeben von ber Rreisverfaffung nahmen bie erften Entwürfe an, baf bie Inftitution, welche an Die Stelle bes "Reichs" und bes Reichsoberhaupts ju treten bestimmt mar, in amei Rathe gegliebert murben, beren erfter, aus Defterreich, Breugen (jebes mit 2 Stimmen) 15) Sannover, Babern, Burttemberg beftebenb, ungefahr bem Rurfürftenrath, beren zweiter, aus allen Mitgliebern bes Bunbes (mit Biril= ober Ruriatftimmen) gufammengefett, einer Bereinigung bon Furften= und Stadterath entiprocen batte. Rur ber erfte Rath (in ben Entwürfen mit Rreiseinrichtungen "Rath ber Rreisobriften" genannt) follte permanent und ter eigentliche Trager ber Regierungsgewalt fein, alfo an Stelle bes Reichsoberhauptes treten ; ber zweite Rath , jedes Jahr in ber Refiteng bes erften Raths versammelt, mare eine Art von gesetgebenbem Rorper geworben. Der preukiide Entwurf vom 30. April 1815 bezeichnet ben erften Rath ale Bunbesrath, ben zweiten ale Bunbesperfammlung 16).

<sup>11)</sup> Gebr richtig ift Die Bemerfung 3opfl's (Staaterecht, 2. Aufl., 1, 250), bag bas Zweitollegienspftem ber Rheinbundeafte an Die Einrichtung ber orbentlichen Reichedeputation er-

innere.

12) Klüber, Aften des Wiener Kongresses, 11. 6 fg.
13) Klüber, Aften des W. K., 11., 107.
14) Klüber, Aften des W. K., 11., 91. 15 Bon Bavern und Burttemberg bestritten, von erfterem unter ber Bedingung, daß es felbft auch zwei Stimmen erhalte, zugeftanben.

<sup>16)</sup> Der §. 3 bes Entwurfe lautet : "Die Angelegenheiten bes Bundes werden beforgt burch eine zu gewiffen Beiten regelmäßig ober auch außerordentlich zusammentommende Bun= des ver jam und und einen beständig aufammenbleibenten Bun de erath, die fich zu eine ander wie zwei Kammern berfelben reprasentativen Bersammlung verhalten. Gaß biefer Bergleich nicht ganz gutrift, leuchtet aus dem Belgenten ein. Der Bu niede auf bestelbe aus einigen durch die Bundesurkunde von der Gesammleit der beutschen Stände ein für alle Mal dazu ben begiften Fürsten, welchen einige andre Bundesmitglieder wechselnd dergestalt zugeordnet werden, daß keines von dem Acchte, daran theilgunehmen, ausgeschoffen bleidt. Joni gedührt die Leitung des Bundes, und dessen Bertretung dei ausvärtigen Mächten, sowie Alles was zur ausglichen Gewalt gehort, die gesehohe dagegen theilen beide miteinander, und gefestiche Berfugungen, allgemeine Ginrichtungen, und Bemilligung von Beis

Diefe Bafie ift verlaffen in bem öfterreichifden Gutwurf vom Dai 1815 17). Musgebend von ber Rechtsgleichheit ber Bunbesglieber fett er eine Bunbesperfammlung, bie unter Borfit Defterreiche jahrlich am 1. Rovember beginnt und bis jur Beendigung ber Befchafte bauert. Gie besteht aus 15 Stimmen : 8 Birilftimmen (Defterreich , bie Rouigreiche, Baten , Bolftein) und 7 Anriatftimmen (beibe Beffen, bie fachfifden Baufer, Braunfdweig und Olbenburg, bie medlenburgifden Baufer, Die naffauifden Baufer, fobann Unbalt, Bobengollern, Lichtenstein, Schwarzburg, Balbed, Reug und Lippe, endlich bie freien Stabte) 18). - Der Bang ber Entwidlung, welchen bie Bunbesangelegenheiten nahmen und auf ben bie Bereinigung ber mittlern und fleinern Staaten fo großen Ginfluft ubte (val. "Gefdichte bes tentiden Bunbes"), führte mit einer gewiffen Rothmenbigfeit gur Annahme und Ausbildung biefes letteren Guftems. Es banbelte fic babei nur noch um Bertheilung ber Stimmen und ichlieflich, ba von jeber anbern politifchen Organisation Abstand genommen worben, um eine noch größere Gicherung berjenigen Bunbesglieber, tenen bei aller Ausbehnung bes Stimmrechts boch regelmäßig feine eigene Birilftimme zuerfannt wurde. Gine folche größere Sicherstellung forberte eine Ertfarung ber vereinigten Furften und freien Statte vom 25. Mai 1815 19) ju Art. IV ber von Defterreich und Preugen gemeinschaft= lich ben Rouferengen gemachten Borlage und fant tiefelbe barin, baf in beftimmten besonders wichtigen Fallen "bie Bundesversammlung fich gu einem Pleno bildet, in welchem jedes Mitglied eine Birilstimme" führt 20), worans bie beutige Ginrichtung mit einer Mobifitation biefes Antrags bervorgegangen ift.

Nach bem preußisch-österreichischen Entwurf 21) bestand die Bundesversammlung aus 15 Stimmen; diese waren aber anders vertheilt, als in dem österreichischen Mai-Cutwurf; kuzemburg nud jedes der beiden hessen beiten Britsstimmen; der Gesammtstimmen neben der Elf Birisstitumen gab es vier: 1) Medlenburg, Oldenburg, Anhalt. 2) Die sächsischen Häuser, Schwarzburg, Reuß. 3) Braunschweig, Nasgau, Hobensollern, Livve, Walded. Lichtenstein. 4) Die

Stäbte 22).

Am 29. Mai unterstützten biesen Borschlag Preußens und Defterreichs Bapern, Hannover und Großherzogthum hessen. Dagegen war einerseits bie Zahl 17, anberseits 19 beantragt, immer unter Boraussegung ber elf Birilftimmen, bei
benen es benn auch blieb, also von einerseits ach Stimmen 1) Medlenburg, 2) bie fächssichen Häuser, 3) Braunschweig, 4) Rassau, 5) Obenburg,

trag en jur Bestreitung der Bundestosten tonnen nur durch die Bundesversammtung beschlossen werden. Die Vollstredung der Bundesschlesseits durch einzelne Mitglieder dessehen, Die Weitzlieder des felben, verwöge von dem Bundesrald ertbeitter bestimmter Aufräge, wenn die fünftigen organischen Geses nicht Areise oder Areisvorsteher als beständige dem Bunde durch Berantwortlichtet verbaftete Beauftragte desselhen aufstellen." Alüber, Aften des Beiner Kongresses 11, 301. Der Bundesralb in seiner Stellung zur Kundesversammlung erinnert, nimmt man noch Areise mit Areisvorstehern hinzu, an die des Reicheregiments zur Reichsversammlung im 16. Jahrehundert.

<sup>17)</sup> Rlüber, Aften bes 2B. K. 11, 308 fg. 18, Rlüber, a. D. 309.

<sup>19)</sup> Rluber, Aften bes 2B. R. 11, 373 fg

<sup>20)</sup> a. D., 375. 376. 21) Klüber, Aften des 2B. K. 11, 314 fg. 22) a. D., 322. 323.

6) Anbalt, Schwarzburg und Reuf, 7) Lipre, Sobenzollern, Balbed und Lichtenftein . 8) bie Stabte, von anderfeits feche Befammtftimmen. Lettrer Borichlag wurde adoptirt, fo bag 1) Medlenburg, 2) bie fachfijden Lanber, 3) Raffan und Braunichmeig, 4) Divenburg, Anhalt und Schwarzburg, 5) Reuft, Lippe, Balbed. Sobengollern und Lichtenftein, 6) bie freien Stabte je eine Befammtftimme fuhren

follten, wobei nur Olbenburg fich noch bas Brototoll offen bielt 23).

Gegen bie Bilbung eines Blenum maren Anfangs Babern und Großherzogthum Beffen : es befürworteten biefelbe außer ben Mitgliebern ber Ruriatftimmen Defterreich, Preugen, Sannover, Luxemburg und fo murbe biefe form ber Beidluffaffung für Ausnahmefalle - nicht etwa zweite Rammer ber Bunbesverfammlung neben bem engern Rath - allgemein beliebt 24). Damit aber im Blenum nur ungefahr bas Berhaltnif ber Stimmen gur Bevollerung ber Staaten, wie es ber Bunbesverfammlung gur Grundlage bient und welches fonft in ber allerauffallenbften Weife verlett fein murbe, falls bie grofferen Staaten auch im Blenum nur eine Birilftimme hatten , Beachtung fanbe , fclugen Defterreich und Breugen vor 25), bag je vier Stimmen im Blenum Defterreich und bie Ronigreiche, je brei Solftein, Luxemburg, Baben, Rurheffen, Großber-Sathum Beffen . - Die übrigen 26 eine Stimme führen follten. Diefer Borfchlag wurde im Allgemeinen angenommen, boch bagu noch Medlenburg = Schwerin und, Raffau ie amei Stimmen und jebem ber Lippe und jeber Bauptlinie bes Baufee Reug eine Stimme 26), eublich in ber folgenben Konfereng vom 30. Dai nach= träglich Braunfdweig zwei Stimmen 27) zuerfannt, fo bag bas Blenum 69 Stimmen gablte. Bierauf beruht bie Ginrichtung bes hentigen Bunbestage im IV. und VI. Artitel ber beutiden Bunbesafte. Im Berlauf ber Gefchichte feit 1815 hat bie Bufammenfetung fich babin verandert, bag im engern Rath bie gehnte Stimme für Bolftein und Lauenburg 28), bie elfte fur Lugemburg und Lim= burg 29) geführt wirb, und aus ber fechegehnten (ber fünften Ruriatftimme) beibe Sobengollern ausgeschieben find 30), mabrent Beffen-Bomburg barin aufgenommen 31) ift, bag im Blenum (abgefeben von Solftein-Lauenburg und Luremburg-Limburg) bie fechezehnte Stimme weggefallen ift (Sachfen-Gotha-Altenburg) und bie Namen ber 17. bis 19. veranbert 32), ferner bie 24. (Anhalt-Rothen) 33), 27. (Hobenzollern-Bechingen) und 29. (Sobenzollern-Sigmaringen) in Abgang gefommen fint, bagegen bie Stimme von Beffen-Bomburg bingugetreten ift, wonach bie 24 Ginzelftimmen bis auf 21 eingeschmolzen find und bie Rabl ber Stimmen im Blenum nunmehr 66 beträgt.

<sup>23)</sup> Kluber, Aften bes 2B. R. 11, 404. 405.

<sup>25) (</sup>Ebenda.

<sup>26)</sup> a. D. 406. 407.

<sup>27)</sup> Rluber 11, 418. 28) Baut Erffarung vom 5. November 1816.

<sup>29)</sup> Bgl. "Gefdichte bes beutschen Bunbes". 30) Staatevertrag bom 7. Dezember 1850,

<sup>31)</sup> Bundesbeschluß vom 7. Juli 1817 und 17. Dai 1838.

<sup>34)</sup> Sachfen-Gotha-Altenburg + 11. Febr. 1825. Staatevertrag und Patent vom 12. und 15. Robr. 1826. Seitdem heißt die 17., nunmehr 16. Stimme des Plenum (bis dabin Sachfen-Roburg) Sachfen-Roburg-Botha, die 18., nunmehr 17., (bie dabin: Sachfen-Meiningen) Sach fen = Deiningen = Sildburghaufen, die 19., nunmehr 18., (bie babin Sachfen-Sild. burgbaufen) Cachfen -Altenburg. 33) Anbalt-Rothen + 23. November 1847.

111. Rechtliche Stellung. Die Bundesversammlung ober ber Bundestag 34) ift nicht bas eigentliche Subjett, nicht ber Träger ber Bundesgewalt (vgl. "Berfassung bes bentschen Bundes"), sondern nur bas Organ dieses Trägers, aber sein Organ zur völligen Ausübung der Gewalt und sein einziges Organ 39). Subjett der Bundesgewalt ist nicht ein einzelnes Mitglied des Bundes, sondern die Gesammtheit der Bundesglieder 36): demgemäß besteht der Bundestag aus ben Bevollmächtigten sämmtlicher Mitglieder; die Gesammtheit der Bevollmächtigten stellt die Gesammtheit der Mitglieder dar und übt die Gewalt, welche bieser zusteht 37), innerhalb der ihr vorgezeichneten Schranken aus 38).

Die Bestellung ber Bevollmächtigten von Seiten ber Fürsten und Städte ist nicht nur beren politisches Recht, sondern auch ihre Psicht 39, ihre Bundespslicht 40. Jeder dieser Bevollmächtigten ist Beamter des betressenden Staats, in en Fürsteuthimern also Diener des Fürsten zu Zweden des Staats: benn ber Fürste ist Bundesglied in seiner Eigenschaft als Souveran des Staats; die Ausübung der Bundesmitgliedschaft ist Ausübung eines mit der beutschen Staatsgewalt untrennbar verbundenen Hoheitsrechts, eines Ausflusses der beursche bei beutsche Staatsgewalt; das Organ dieser Ausübung, der Bevolmächtigte am Bunder ift daher Diener des Fürsten in keinem andern Sinne, wie jeder Beantet 41).

Der Bevollmächtigte ist von seinen Kommittenten b. h. bem Bundesgliede welches er vertritt, unbedingt abhängig, erhält Infruktionen, an die er gebunden ist, und hat deren treue Beobachtung, sowie seine Geschäftsführung überhaupt vor tem Souverän zu verantworten. Vor "ihm allein", sagt die Wiener Schlugalte 42); dieß kann misverstanden werden und ist bereits misteutet worden, als ob der Bundeskagsgesande dem Fürsten Minister verantwortlich wäre: es werden aber Hobeitisrechte durch die Käthe der Krone, welche der Fürst einigket und absetzt, ausgesicht; der Bevollmächtigte am Bunde empfängt seine Instruktionen vom Ministerium, resp. einem der Minister dem er dann für deren Besolgung verantwortsich sie. Die Boltsvertretung kann ihn freilich wegen seiner Abstinnmung am Bundestage nicht zur Rechenschaft ziehen, aber keineswegs weil ihn die unverantwortliche Person des Souveräns, sondern desthale, weil ihn das Ministerium Zeder-

<sup>34)</sup> Der Ausbrud' "Bundestaga findet fich auch in officiellen Attenfluden, g. B. in dem Bundesbeichiuft vom 12. Juni 1817, die auswärtigen Berbaltniffe bes beutichen Bundes betreffend.

<sup>35)</sup> Wiener Schlusafte, Art, VII. und fg. Bgl mit Art, I. II. IV. daf. und Bunbesafte IV.

<sup>36)</sup> Bundesafte III. Biener Afte IV. Bgl. "Berfaffung bes beutichen Bundes".

<sup>37)</sup> Biener Afte VII., VIII

<sup>38)</sup> Biener Afte 1X.

<sup>39)</sup> Daraus felgt nicht, wie 1850 gefolgert wurde, bag, wenn die Inflitution bes Bundestags in verfaffungenagligen Wege aufgehoben ift, die Bundesglieder verpflichtet find, fie wiederherzustellen Bgl. Jacharia, deutsches Staats und Bundesrecht II., 638. Unm. 2.

<sup>40)</sup> Bunbesafte 111.

<sup>41)</sup> Er fieht baber nicht etwa fo, wie Beaunte ber evangelischen Kirche bei ber Konfiftorialverfassing: Diefe find Organe bes Archereiginents und in ofern bes Furfaren berielben Dagegen bier fonunt ter Ruft in feiner andern Eigenschaft zur Sprache, sonbern gerabe als Souveran bes Staats. Diener bes Fürsten, als bes Staatsoberhauptes, find aber Staatsbiener

<sup>42) 2</sup>Biener Afte VIII.

mann gegenüber bedt 43). Besteht Berantwortlichseit ber Minister gegenüber ber Boltsvertretung, so ist es weber ehrlich noch vernsinftig, zu seugnen, daß der Nienster, resp. das Ministerium in bemselben Grad und Naß, wie sür andre Staatsalte, auch für die dem Bundestagsgesanden ertheisten Instruktionen verantwortlich ist. Allerdings, wird bieser Sat anerkannt, wie er Anerkennung verdient, so kann tein Ministerium den Bevollmächtigten instruktion am Bundesage sür Aussebang der in voller Wirssamkeit stehenden Landesversassung mittelst Bundesordonnanz zu stimmten, ohne sich eine Antlage der Stände zuzuziehen, und es sehlt an jenem verhängnistreichen dog por nov orw, um geltendes Staatsrecht aus den Angeln zu zeben! — Daß der Bevollmächtigte am Bunde seinen Sonverän allein verantwortlich sein soll, berührt aber auch sein Berdältniß zur Bundesversannulung; weder sie noch ihr Prästdinim hat eine oberaussische, rich-

terliche ober Disziplinargewalt über bie Bunbestageganbten 44).

Die Afte bes Bunbestage find baber Bandlungen ber Befammtheif ber Bunbesalieber : es find bie Regierungen ber beutichen Staaten felbit, welche ibre Bota abgeben. hiermit in Berbindung fteht benn auch, bag bas Stimmverhaltnif ber Mitglieder nicht bedingt ift burch bie Bahl ber anwesenden Bevollmächtigten; bie einfache Mehrheit im engern Rath bestimmt fich nicht nach ber Majoritat ber anmefenben Bunbestagegefanbten, fonbern ift und bleibt neun; auch wenn bei einer Abftimmung nur bie neun anwefent gemefen, bilben ihre übereinftimmenben Bota einen Dehrheitebefchlug engern Rathe. Defhalb ift bas Stimmenverhaltniß unter bem Gefichtspuntte bes Antheils ber bentichen Staaten an ber Bunbesgewalt zu betrachten; vgl. "Berfaffung bes b. B." — Ferner tann jeber Staat einen eigenen Bevollmächtigten am Bunbestag haben, ohne baburch, wenn er nur an einer Befammtftimme bes engern Rathe participirt, eine eigene Stimme ju gewinnen : mehrere Staaten tonnen burch Ginen Befandten vertreten fein, ber bann bie möglicherweise abweichenben Inftruftionen feiner verschiedenen Bollmachtgeber zu befolgen, alfo vorfommenben Falls fowohl pro re als contra rem gu votiren bat. Die 2, 3, 4 Stimmen, welche bie mittlern und größern Staaten, im Plenum führen, tonnen fie burch einen ober mehrere Bevollmächtigte vertreten laffen; nur ift bier bie Doglichfeit ausgeschloffen, baf bie Dehreren abweichenbe Inftruttionen erhalten ; in ber Stimmgebung folder Staaten wird baburch nichts beränbert.

Des Bundestags, als des ausschließlichen Organs ihres Wollens und Hanbelns bedarf die Gesammtheit der Bundesglieder unausgesetzt; ohne ihn ist handlungsunfähig: er ist der Bertreter dieser jursstischen Person, der die Bundesgemalt zusteht. Daber ist die Bundesversammlung beständig, d. h. ein persmanenter Kongreß von Bevollmächtigten der Bundesglieder. Ihr Sist ist Franksurt am Main 45). — Nur die Möglichseit einer Bertagung von höchstens 4 Monaten ist vorgesehen 49; während dieser Fereien sind aber Brästidum und Kanzlei ununterbrochen im Amt; neben dem Prästlagsgandten,

<sup>43)</sup> Dies gilt i ndeffen nur foweit, wie von andern Staatsbeamten. Bgl. Bacharia a. D. 11, 669 21nm. 7.

<sup>49)</sup> Jacharia a. D. II, 669, 46) Bundesatte IX. Das Berhältniß biese Staats zur Bundesversammlung ist geregelt in bem Rotenwechsel zwischen letztere und bem Senat ber freien Stadt vom 22., 23., 25. und 30, Oftober 1816. 46) Bundesatte VII, a. E.: Bundesbeschiuß vom 26. Juni 1817 (provisorisch).

refp. beffen Gubftituten 47) muffen wenigstens zwei Bunbesgefandte zu Frantfurt a. Dt. anwesend fein; fie werben burch Uebereintunft ober in Folge ber Abstim= mung bezeichnet; ber fo gebilbete "Ferienausfcug", an bem übrigens auch andre in ber Stadt anwesende Buntesbevollmächtigte theilgunehmen berechtigt find. beforgt bas Laufenbe, verfügt in bringenben Fallen bie frubere Ginberufung bes Bunbestags und trifft, wenn Befahr im Berguge ift, bie nothigen "proviforifchen Einleitungen", - ein Mehreres niemale. - Die Beftanbigfeit ober Bermaneng ber Bunbesversammlung ift nicht etwa gleichbebeutend mit ber Unauflöslichkeit (gleich= falls fogenannten "Beftanbigfeit") bes beutichen Bunbes 48). Go lange es eine Bunbesversammlung giebt, ift fie nicht ein foldes Organ ber Gefammtheit bes Bunbes, bas von Beit ju Beit nen tonftituirt wirb, fonbern eine ftanbige Behorbe. Aber fie ftebt nicht über bem eigentlichen Gubieft ber Bunbesgewalt, bas fie vielmebr nur fo lange vertritt, als tiefes burch fie vertreten fein will : es tann fich ein anbres verfassungemäßiges Draan feines Wollens und Sanbelne ichaffen . b. b. ben Bunbestag abichaffen; und burch teine Sophismen läßt fich bie gefchichtliche Thatfache hinwegleugnen, bag bie Befammtheit ber Bunbesglieber im Jahr 1848 ben Bunbestag aufgehoben hat 49), inbem fie ein anbres (proviforifches) Organ 50), und bann abermals eine antre Beborbe 51) an feine Stelle feste, und bag er aufgehoben blieb, bis bie Befammtheit ber Bunbesglieber fich über feine Bieberein= setzung vereinigt hatte, mas befanntlich noch lange Zeit nicht ber Fall mar, als bereits eine Berfammlung von Bevollmächtigten teutscher Staaten als Bunbestag fungirte. Seit 1851 besteht bie Bundesversammlung wieder zu Recht, folglich ift fte feither "beftanbig"; aber mahrent jenes Trienniums ber Reformverfuche mar fie es nicht, weil fie überhaupt nicht beftant - weber thatfachlich, noch rechtlich. Etwas Anbres ift es mit ber "Beständigfeit" bes Bunbes; über ibn hat Die Befammtheit ber Bunbesglieber feine Dadyt : fonbern er ift eine Dadt uber ihnen. (Bgl. "Berfaffung bes b. B.").

Den Borsits in ber Bunbesversammlung führt Desterreich 52). Richt etwa hat ber Kaiserstaat ein Direktorium bes beutschen Bunbes, eine Gewalt über bie Bunbesglieber, eine Hegemonie über Deutschland. Es besteht grundsgefetliche Gleichheit ber Rechte und Psichten unter ben beutschen Staaten 53); selbst ber Schein einer Suprematie eines Bundesstaats über den andern soll vermieden werden. Bielmehr hat der Bevollmächtigte Desterreichs bei dem Organ des Bundes, bei der Behörde der bentschendt bie Ber schöfteleitung, so anch die Bertretung berselben und mittelbar dessen was sie repräsentirt, nach Außen bin; er hat keinerlei Direktoriastechte, sondern nur

<sup>47)</sup> Siebe m. u.

<sup>48) &</sup>quot;Beftandig" in Bundesafte I entjericht der Unauflöslichfeit in B. Schlufatte V; in ans der Ginne "feffändig" nennen den Bundesafte VII und Biener Afte VII. Bgl. 3ach ariä, die Rechtswidrigkeit der versichten Reaftivirung der im Jahr 1848 aufgehobenet, ichen Bundesborfammlung, Götlingen 1850, S. 54-61. Ja hartä, Staatbrecht, II, 639.

<sup>49)</sup> Bundesbeichluft vom 12 Juli 1848 in Anerkennung Des Beschluffes ber beutschen Rationalversammlung vom 28, Juni b. 3

<sup>9)</sup> Die provijorische Gentralgewalt war, wie der Name sagt, als eine interimissische Behörde eingesett; die Bundessorsammlung war aber nicht provisorisch ausgeboben, sondern de finis tin: vol. 3, and ariö. Nechtsmidristei. 861 is

tiv; vgl. Jacaria, Rechtswidrigfeit S. 61 fg. 5') Die Bundekerntralfommiffion da f. g. Interim, in Folge bes Bertrags vom 30. September 1849. Bgl., "Reform tes beutichen Bundes."

<sup>52)</sup> Bundebafte V.

<sup>53)</sup> Bundesatte III; Rriegeverfaffung des deutschen Bundes vom 9. April 1821. Art. VIII.

Brafibialbefugniffe. Der Bunbestag hat nicht bureaufratifche, fonbern tollegiglifche Form ; bei Stimmengleichheit in ber engern Berfammlung fteht bem Borfibenben bie Enticheibung gu 54). Stellvertreter bes öfterreichischen Gefantten im Brafibium ift ber Bevollmächtigte Preugens, für welchen ber von Bapern eintritt u. f. f.

Die Sigungen ber Bunbesperfammlung find a) orbentliche und aufer or bentliche: bie orbentlichen finden Donnerftage um 11 Uhr ftatt (fruher Montag und Donnerftags von 10-1 Uhr); bie außerorbentlichen merben befonders verabredet und vom Brafibium angefagt; b) form liche und vertrauliche: Die formlichen find folenn und haben officielle Birtung; Die Bunbestags= gefandten treten barin lediglich als Organe ihrer Rommittenten auf : ibre Meufierungen find bie Neugerungen ber Bundesglieber ober gelten als folche; bemnach find bie formlichen Sigungen bie eigentlichen und alleinigen bes Bunbestags. Die vertraulichen Sitzungen find Berfammlungen ber Bevollmächtigten gu perfonlichem Meinungsaustaufch, Befprechungen, Debatten, Berabrebungen, boch ohne officiellen Charafter; es wird barin fein Brotofoll gefilhrt; bie speciellen Aufzeichnungen einzelner Ansichten ober bes Ergebniffes einer Berhandlung find rein privater Ratur; bei Abstimmungen ift Diemand an fein Botum fur bie fpatere formliche Sitzung gebunden, ba in biefer ja nicht bes Bevollmächtigten perfonliche Ueberzeugung, fonbern ber Befdluß feiner Regierung gur Sprache tommt. Der Berth tiefer vertraulichen Situngen ift jeboch nicht boch genug anzuschlagen, wenn fie in rechter Beife verwerthet werben. e) Gipungen bes engern Rathe und Des Blenums. Diefer lette Unterfchied ift von ber bochften Bebeutung 55).

Blenum und engerer Rath find nicht zwei Genate, Rammern, Baufer, "Abtheilungen" bes Bunbestags, nicht etwa eine vollzähligere Berfammlung und ein Ausichug berfelben, wobei ber lettere wie bei ftanbifden Berfammlungen permanent mare, mabrent ber volle Laubtag nur von Beit ju Beit jufammentritt. Es giebt nur ein Organ bes Bunbes, bie Bunbesversammlung ; fie, bie eine Beborbe, vertritt bie Gefammtheit ber Bunbesglieber nach ber gwie fachen Bertheilung bes Stimmverhaltniffes berfelben. Der Untheil an ber Bewalt, welchen jebes Mitglied bat, ift ein mehrfach beftimmter (vgl. "Berfaffung bes b. B."): biefer zwiefachen Beftimmung bes Antheils an ber Gewalt entfpricht bie zwiefache Form, welche bie Gine Bunbesberfammlung annimmt. In ber Geftalt bes engern Rathe tommt feinem Mitgliede mehr ale eine, in ber bes Plenum feinem me= niger als eine Stimme gu. Daber fagen bie Bunbesgrundgefebe : "bie Bunbesverfammlung bilbet fich zu einem Blenum" 56), b. h. fie legt bie zweite Art ber Stimmenvertheilung ihren Enticheibungen gu Grunde. In ber Blenarfitung findet feine Erörterung noch Berathung ftatt, fonbern wird einfach abgeftimmt : bie Berathung muß jupor in ber Form bes engern Rathes ftatt-

<sup>54)</sup> Bunbesafte VII, Alinea 3.

iden Bundeerechte; man barf fordern, bag unfere Staatsmanner bavon unterrichtet find. 56) Bundesafte VI. Wiener Afte XII.

gefunden haben 57). Folglich ift bas Blenum nur eine Form ber Befchlußfaffung und zwar eine ausnahmsweife, für gang bestimmte Falle. Der engere Rath ift bie alleinige form officieller Erörterungen und Berathungen und bie regelmäßige Form ber Befdluffaffungen bes Bun-

Somobl in ber form bes engern Rathes, als im Plenum merten bie Befoliffe nach ber Debrheit ber Stimmen gefaßt, boch in ber Art, bag in ber erfteren bie abfolute, in letterer Form nur eine auf zwei Drittheilen ber Abftimmung beruhenbe Dehrheit entscheibet, im engern Rath alfo minbeftens 9 gegen 8, im Bienum 44 gegen 22 Stimmen votiren 59). Wie bie Grundgefete bes Bunbes bestimmen, in welchen Fallen ftatt ber regelmäßigen Befchluffaffung im engern Rathe Blenarbeichluß erforderlich, fo auch, in welchen Fallen Die Entscheidung burch Stimmenmehrheit, welche Die Regel bilbet, ansgeschloffen fei. Neberall baber, wo nicht ansbrudlich eine Ausnahme festgefett ift, genugt ein Dehrheitsbefchluß bes engern Rathe; er bilbet bie Regel; namentlich entscheibet er auch, ob ein Ausnahmefall ftattfindet, ob ein Begenftand fich für bas Blenum eignet 60). Die perfaffungemänigen Ausnahmen find aber folgenbe.

Ein Dehrheitebefdlug bes Blenum (alfo 2/3 Majoritat beffelben) ift erforberlich für Enticheibungen bie Bunbesafte betreffenb 61), anegenommen autbentifche Interpretationen berfelben 62); für eine Rriege erflarung 63),

für Annahme und Beftatigung eines Friedeneichluffes 64).

Ein einftimmiger Blenarbeichlug wird erfordert bei ber Annahme ober Abanberung von Bunbesgrundgefegen 65), wozu ausbrudlich 66) bie authen= tifche Interpretation eines bestebenben Brundgefetes gerechnet wirb, bei organi= fchen Bundeseinrichtungen, b. h. bleibenden Anftalten als Mittel gur Er= füllung ber ausgesprochenen Bunbesgmede 67), bei Anfnahme neuer Mitglieber in ben Bund 68).

Bon ber Ginftimmigfeit im Blenum ift bie bes engeren Rathe darafteriftifch baburch unterschieben, bag bei ber erftern fammtliche Bunbesglieber, bei letterer nur bie 17 Stimmen übereinstimmen, b. b., weil barunter feche Ruriatftimmen find, mehrere biffentirenbe Staaten, bie ju einer Aurie geboren, überftimmt fein tonnen. Golde Falle, wofür bas Erforberniß einstimmigen Befchluffes im

<sup>57)</sup> B. A. VII, Alinea 2. B. A. XII. 58) B. A. VI, VII, Alinea 1, 2. B. A. XI, XII, XIV.

<sup>59)</sup> B. A. VII, Alinea 2. B. A. XI.
60) B. A. XI. B. A. VII, Alinea 1.
51) B. A. VI. B. A. XIII, XVII.

<sup>62)</sup> Heber authentische Interpretation eines Bundesgrundgesebes f. m. u.

<sup>63) 2</sup>B. A. XII, XL. 64) 2B. A. XII, XLIX. 65) 2B. A. XIII, 1.

<sup>66)</sup> Kommisstonsgutachten vom 29. Juli 1819. 67) B. A. VI., VII., Allinea 4. B. A. XII., XIII., 2. Ueber Die Borfrage, ob fie unter den obwaltenden Umftanden nothwendig find, und über Entwurf und Unlage berfelben in ihren allgemeinen Umriffen und wefentlichen Bestimmungen ist einstimmiger Plenarbeschluß nothwendig; Wiener Afte XIV, wodurch der Bundesbeschluß vom 29. Juli 1819 mobificirt ift.

<sup>68)</sup> Nicht obne Beiteres aus 2B. A. VI abguleiten; Die "Gefammtheit ber Bundesglieder" findet auch in einem Debrheitsbeschluß bes engern Rathes ihren Anedruck. Aber ungwei= beutig aus Wiener Afte XII und XIII, 3.

engern Rath besteht, haben bie Bunbesgefete vorgefehen 69); beutlich bezeichnet haben fie feinen. Es bleiben aber nur gmei Falle übrig, bie babin geboren ton= nen. Bei Religioneangelegenheiten 70) und in Bezug auf jura singulorum 71) ift Stimmenmehrheit ausgeschloffen, ohne bag zugleich Plenarbeichluß tafür geforbert wirb. Jura singulorum fommen aber möglichermeife bei febr vericiebenartigen Belegenheiten gur Sprache und aus ber Ratur ber Fragen, bei welchen fie berithrt fint, tann bas Erforbernig eines Blenarbefchluffes fich ergeben 72); abgefeben bavon, alfo an fich, qualificiren fie fich für ben engern Rath, nur mit Ausschluß ber Enticheibung burch bloge Majorität. Dies entspräche jeboch fehr wenig ber hier maggebenben ratio juris. Denn bie Betheiligten, welche burch Ausschluß bes Mehrheitsentscheibes gefchutt merben iollen, fint es burchaus nicht : wenn fie nur Antheil an einer Auriatftimme haben, fo tonnen fie bei aller Ginftimmigfeit bes engeren Rathes in ihren Rechten und Intereffen eine Rrantung erleiben. Daber unterliegt es für jura singulorum feinem Zweifel, bag ber Ausschluß ber Majoritat nicht bie Forberung ber Ginftimmigfeit (Blenarbefchluß ift gar nicht poftulirt), fontern bie freie Buftimmung ber Betheiligten bebeutet, ohne welche fein berartiger Befdluß gultig und miter beren Boransfetung Ginftimmigfeit gar nicht vonnöthen ift 73). Die Forberung ber Ginftimmigfeit ohne gleichzeitige Forberung ber Blenarform genugt bem 3mede nicht, fount nicht bie jura singulorum - und bie fibrigens nirgente ausgefprochene Forderung einstimmigen Blenarbefdluffes fcbieft über bas Biel weit bingus und ermöglicht, bag mobithatige Befchluffe, mogegen folche Staaten, bie megen jura singulorum Ginfpruch erheben tonnten, nicht Ginfpruch erheben, benen fie vielmehr auftimmen, hintertrieben werben burch antere Staaten, welche gar nicht wie Jene babei betheiligt find. Das hatte aber feinen gefunden Ginn.

Der zweite Fall, bie Religionsangelegenheiten, ergiebt ein fichereres Refultat. Geft fteht, bag bierbei bie bloge Majoritat ausgeschloffen und nicht Blenarbeichluß erforterlich fein foll. Daraus folgt aber teineswegs ohne Beiteres bie Rothwendigfeit ber Ginftimmigfeit, indeffen boch auf einem Ummege. Die Stifter bes Bunbes hatten unverfennbar einen gang anbern Befichtepuntt; fie fchloffen Debrheitsbeichluß in bemfelben Ginn aus, wie ber meftphalliche Friede; fie gebachten einer itio in partes ber Religionsparteien und ber amicabilis compositio bes J. P. O. V. 52. Davon fann aber im beutschen öffentlichen Recht ber Begenwart aus bem einfachen Grunte feine Rebe fein,

<sup>59)</sup> B. A. VII., Alinea 4 . . . . "tann weber in ber engern Berfammlung

noch in Pleno ein Beschüng durch Stimmenmehrheit gefat werben.a 70 B. A. VII, Alinea 4, vgl. mit B. A. VII, B. A. XIII, 4, vgl. mit B. A. XII. 71 B. A. VII, Alinea 4, vgl. mit B. A. VI und B. A. XIII, boch vgl. B. A. XIII

und dagu B. A. XV. C. w. u. im Text.
72) Das hat auch B. A. VII, Alinea 4 mit bem "weber - noch" im Sinne.

<sup>73)</sup> Bundebafte VII, Alinea 4, forbert für jura singulorum Ausichlug ted Stimmen: mehr, nicht (vgl. Bundesafte VI) Plenarenticheid; auch nicht ausbrudlich Stimmeneinhelligteit. Dazu vgl. Biener Alte XV: "In Rallen, wo die Bundesglieder nicht in ibrer vertragemagigen Ginfeit, sondern als einzelne felbififandige und unabhangige Staaten erfcheinen, folglich jura singulorum obmalten, oder mo einzelnen Bundesgliedern eine befondere, nicht in ben gemeinsamen Verpflichtungen Aller begriffne Leiftung ober Berwilligung für den Bund zugemutbet werden sollte, kann ohne freie Zuftim mung sammtlicher Betbelligten kein bieselbe verbindender Beschutz gefaßt werden. Also nicht bloße Mehrheit, d. b. Zustimmung ber Betbeiligten; find aber fammitliche Betheiligte einverstauben, fo tann ber Biberfpruch eines ober mebrerer nicht betbeiligter Staaten fein Sinbernig in ben 2Beg legen.

weil die Stimmen am Bundestage nicht "Religion eigenfchaft" 74) haben wie ehemals die Reichstagsstimmen, weil bei folder itio weber Breugen auf Seite ber Evangelifchen, noch auch Defterreich auf Seite ber Romifchtatholifchen treten burfte. Run fcheint es bier auf baffelbe binaus zu kommen, wie bei ben jura singulorum: ber Wiberfpruch bes Betheiligten mufte ben Befchluft binbern, bie Buftimmung beffelben anderfeits ausreichen. Betheiligt find aber bier Religionegemeinschaften, mit beren feiner irgent eine ber Bunbestagestimmen ibentifch ift. Daber bat es bei Religionsfachen einen guten Ginn, baf, wenn auch tiejenigen Staaten, um bie es fich junachft hanbelt, Ja fagen, bas Rein eines anbern Staats ben Befdlug bintertreibt. Religiofe Intereffen, welche jene vielleicht preisgeben, fann ein anderer Staat, unter Umftanben felbft ein folder, beffen Bevolterung zum geringften Theil ber betreffenten Religionspartei angebort, mit Bewiffenhaftigfeit wahrnehmen. Sier alfo ift Ginftimmigfeit ein rationelles Erforderniß; ba jeboch bie Bundesgesetze baffir teinen Blenarbeschluß verlangen, fo tritt bie Form bes engeren Rathe, wiewohl fie nicht genügenten Schut gemabrt, ale bie Regel ein. Religionsangelegenheiten bilben alfo ben einzigen Fall,

woffir Ginftimmigfeit bes engeren Rathes geboten ericbeint.

Eine eigenthümliche Beidichte bat ber Fall ber gemeinnütigen Anord= nungen. Die Bunbesatte verlangt bafür Plenarbeichluß 75), ichlieft aber nicht Enticheibung burch Stimmenmehrheit (bier alfo Zweidrittelmajorität in pleno) ans 76). Die Wiener Schlugatte icheint bamit übereinzustimmen, indem fie Un= fangs 77) bie "in ber Buntesafte ausbrudlich bezeichneten Falle" bem Blenum jumeift und unter ben Fallen, mobei fie, bie Bunbesafte ergangent, Stimmenmehrheit ausschließt, ter gemeinnutigen Anordnungen nicht gebenft 78). Demgemäß wurde baffir Plenarenticheibung mit Zweibrittelmajorität genugt haben. Gine ent= gegengesette Disposition mar aber bereits vorbereitet in ber authentischen Beftimmung bes Begriffe gemeinnütiger Anordnungen, welche babin ging, bag bies "folche Gegenstände" find, "bie an fich nicht in bie Gphare bes Bunbes fallen, aber jum allgemeinen Rugen Deutschlands gereichen" 79). Denn bamit mar biefer Rall auf Eine Linie mit tenen gestellt, wobei jura singulorum in Betracht tom= men 80). Und unter tiefen Befichtspunft ftellt ihn gemiffermagen bie Wiener Schlufafte, indem fie bie "freiwillige Bereinbarung unter ben fammtlichen Bundesgliebern" bafur poraussett 81). Somit erforbert jebe "gemeinnützige Anordnung" nicht blos Zweidrittelmehrheit, foutern Ginftimmigfeit in pleno, wenn überhaupt hierbei von einem Buntesbeschluß noch tie Rebe fein tann.

Dem Mustande gegenüber vertritt bie Bunbesverfammlung als bas verfaffungemäßige einzige Dragn ber Gefammitheit ber Bunbesglieber Deutschland

<sup>74)</sup> Eine Untersuchung über das Wesen der Reichöstandschaft und inobesondere die Religionde eigenschaft einer Reichtschaft uner Des Gereit ber deringefandigen inn inverpindert ein Reichtschaft im eine Geritt über den "Aufrherarb feit dem Lune biller Arieben". Berlin 1833, Zheil 11, vierte Streitrage, S. 196—252, fef, S. 221 fg. 75) Bundesafte VI. "Genetennigige Amerbangen fon figer Atre; zu den gen. Amordn, im weiteren Sinne gabt die Bundesafte daher auch die erganischen Bundeschrichtungen.

Davon weicht die fpatere authentische Interpretation ab.

<sup>76)</sup> B. A. VII, Allinea 4. 71) 28. A. XII.

<sup>78) 28. 21.</sup> XIII.

<sup>79)</sup> Bundesbeschluß vom 29. Juli 1819.

<sup>80)</sup> Bgl. 2B. A. XV. 81) 28. 21. LXIV.

in ber Eigenschaft einer europaifchen Macht 82). Go find benn auch bie Befanbt= icaften auswärtiger Bofe und Regierungen bei bem beutiden Bunte ale affrebitirt bei bem Buntestage ju betrachten; fie haben fich guvorberft an ben prafibirenden Befandten ber Bundesversammlung zu wenden und bemfelben ihr Beglaubigungefdreiben in Ur= und Abidrift, auch nach ber Beichaffenheit beefelben, in ber Ueberfetjung 83) mitzutheilen; ber prafibirente Befandte giebt biervon ber Berfammlung Renntnig, legt ihr bie Abichrift bes Beglaubigungsichreis bens refp. auch die Ueberfetung vor; etwaige Bedenken gegen ein Rreditivschreiben tonnen auch einen Wegenstand ber vertraulichen Befprechung bes Bunbestage ausmachen; ift bei bem Beglaubigungeschreiben nichte zu erinnern, fo wird bas Original in ber Berfammlung eröffnet, verlefen und bie Befanbtichaft ale gehörig attrebitirt angenommen; von der sonach erfolgten Aftreditirung wird die Unzeige ju dem Protokoll der Bundesversammlung gemacht. Mit Bassen versieht der Bunbestag bie bei bem Bunbe beglaubigten Gefanbtichaften. - Das attive Befandtichafterecht übt bie Bunbesverfammlung aus: bas bafür Erforberliche (Rrebitive) erläßt biefelbe unter ber Unterfdrift und Ansfertigung: "Der beutiche Bund und in beffen Ramen ber taiferlich öfterreichifche prafibirende Befandte ber Bunbesverfammlung", in ber frangofifchen leberfetung: "La Confederation Germanique et en son nom, le Ministre d'Autriche, Président de la Diète." Die Bunbesversammlung erläßt ihre Roten in beuticher Sprache und legt für bie auswärtigen Regierungen eine Ueberfetung in lateinischer ober frangofischer Eprache bei. Die Berhandlung mit auswärtigen Gefandtichaften tann ichriftlich ober mundlich geschehen; jebe Mittheilung an biefelben ift ftete bas Ergebnig eines Beichluffes ber Bunbesversammlung; bei munblichem Berfahren werben mit bem Brafibenten noch einzelne Bunbesgefandte beauftragt. Die Brafibialgefandt= idaft bat jebe Rote ober Eröffnung einer auswärtigen Dacht in ber nachften ortentlichen , refp. einer außerorbentlichen Situng gur Renutnig bes Bunbestage ju bringen : ausnahmsweise ift bas Brafibium ermachtigt, einem ju erbittenten Ausschuffe bie erfte Mittheilung gu maden. - Die Begrundung und Ronftis tuirung bes beutiden Bunbes, wie bie Eröffnung bes Bunbestage ift ben auswartigen Dachten in vorgezeichneter Beife von Geiten ber Bunbesversammlung notificirt morben 84).

Die höchste ftändige Behörde bes Bundes, welche ben Träger der Bundesgewalt, bie Gesammtheit der Bundesglieder, überhaupt vertritt, ist der Bundestag. Das sonstige Bundesbehördenwesen, über welches daher die Bundesversammlung Autorität hat, ist einsach und erinnert am meisten amtsprechende Institutionen in den freien Städten 85). Die ständigen Behörden werden vom Bundestage nur theilweise eingesetzt und zwar meistens durch Bertheilung ber Geschäfte an Mitglieder der Bersammlung 86), also durch Einsetzung ber Geschäfte an Mitglieder der Bersammlung 86), also durch Einsetzung

<sup>82) 2</sup>B. A. L; vgl. überhaupt B. A. XXXVI - LI.

<sup>93) &</sup>quot;Bebe Regierung tann bas Beglaubigungsschreiben für ihre Gesandtichaft an ben beutschen Bund in der ihr eigenen Nationale oder sonst gefälligen Sprache faffen; es wird jedoch nebit ber mit dem Original jedesmal zu überreichenden Abicorit auch eine lleberfegung, entweder in der deutschen, lateinischen oder frangofischen Gprache zu übergeben sein;" Aundesbeichtig vom 12. Juni 1817, 111, 3.

ichlug vom 12. Juni 1817, 111, 3 3) Bunteebeigfuß vom 12. Juni 1817, Die auswärtigen Verhältniffe bes beutschen Bunbes betreffend.

<sup>85)</sup> Einiges erinnert auch an bas Kardinaletollegium, die Kongregationen u. f. w. 86) 3. B. nicht die Bundestanglei, die vom Bundestage bestellt und besolder wird.

Bluntidli und Brater, Deutsches Staats-Borterbud. III.

und Befesung von Deputationen ober Ausschuffen; fo bie Bunbes-Gretutionstommiffion 87), bie Retlamationstommiffion 88), ber Militarausioug 89), bie Rommiffion gur Beauffichtigung ber Stanbeverband= lungen in ben einzelnen beutschen Staaten 90). Theile greifen aber bie einzelnen Bunbesglieber, beren Berein ja bie eigentliche Gewalt hat, Quelle aller Memter bes Bundes ift, unmittelbar ein, indem fie die Behörben bestellen. Go beftebt bie technifde Militartommiffion am Bunbestage, melde bie von ber ibr übergeordneten Bunbesverfammlung übertragenen technifden Arbeiten auszuführen, namentlich bie Aufficht über bas Bunbesheermefen und insbefondere bie Bunbesfeftungen bat, aus feche Mitgliebern, von benen Defterreich, Breugen, Babern je eines und bie Staaten, welche bie brei gemifchten Armeeforpe bilben, fur jebes berfelben Gines ernennen und bie auch von ben betreffenben Regierungen befoldet merben; fie reffortirt unmittelbar unter ben Militarausiduft bee Bunbes= tage: unter ibr fteben bie militarifchen Lotalfommiffionen. - Aufer ben ftanbigen Behörden werben burch vorübergebenden Auftrag amtliche Funttionen übertragen: fo fungiren bie nicht permanenten Ausschuffe ber Bunbesversammlung 91), Die ber Bunbesversammlung untergeordneten außerordentlichen Specialtommiffionen 92), bie vom Bunbe bevollmächtigten beutschen Regierungen 93), bas Bunbesfciebegericht, Die Bundesaustrage, Die außerordentlichen Gefandten Deutschlande 94), ber Oberfelbberr bes Bunbes 95) u. f. m.

<sup>87)</sup> Fur 6 Monate ernannt; bestehend aus 5 Mitgliedern und 2 Stellvertretern; bei ber Erneuerung werben meniaftene 2 neue Mitglieder aufgenommen; ju ihrem amtlichen Birfungsfreis gehören alle Bollziehungsgegenftande. Bgl. Bundesegefutionsordnung bom 3. Mug. 1820, Art. I und II,

<sup>88)</sup> Drei Mal jahrlich ernannt; bestebend aus 5 Mitgliedern; fie bat die Privateingaben an die Bundesversammlung, soweit fie nicht bereits vom Prafibium gurudgewiesen find (ale unerheblich ober formell unftatthaft) zu begutachten und barüber an bie Bunbeeverfammlung gu berichten.

<sup>89)</sup> Anfange jur Ausarbeitung ber Rriegeverfaffung bestellt; bann fortbauernd fur Die Bun-Desmilitarangelegenheiten, u. f. m. - 3m Jahr 1851 beftand er aus ben Wefandten von Defter-

reich, Preußen, Babern, Sachsen, Sannever, Württemberg, Gressberzogithum Seffen.

9) Durch Bundesbeichluß vom 28. Juni 1832 Art. IV vorläufig auf siche Jahr ernannt, seither fortbauerub. Ihr follen nach Eunkesbeschulbu vom 29. Avenwert Alsz die einzelnen Regierungen durch ihre Bundestagisgesandischaft von den Ständeverhandlungen Kenntnis geben.

<sup>9) 3.</sup> B. ber fedemalige Ferienausschufe, be Kommissionen zur Rovision ber Undererfassung, wie ber sogenannte volltische Ausschuff, gebildet durch Bundesbeschus vom 29. Februar, bevollmächtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 23. Ausbeweichtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 23. Ausbeweichtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 23. Ausbeweichtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 23. Ausbeweichtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 23. Ausbeweichtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 23. Ausbeweichtigt durch Bundesbeschluß vom 8. Marz 1848, dann der ebense genannte vom 24. Ausbeweichtigt der eine Genannte vom 25. Ausbeweichtigt der eine Verlieben vom 25. Ausbeweichtigt der eine guft 1851. Der Ausschuß zur Leitung von Unterhandlungen über Waffenftillstand und Frieden in Folge eines Bundestriegs (Wiener Atte XLIX), der Ausschuß für die vrientalische Angelegenheit vom 24. Mai 1854, u. j. w. — Sie durfen nicht permanent erflart werden; Geschäfts-ordnung vom 29. April 1819, §. 3.

92) 3. B. die Kommission für das Archiv des Reichstammergerichts zu Westar 1821, die

außerordentliche Centraluntersuchungetommiffion gu Maing, niedergesett burch Bundesbeichluß bom außerorbenfliche Ventralunterjudyungskrommisson zu Wainz, niedergeigt purch Sundesbergium vom 20. Seytember 1819 (beschend aus den Bevolimädigigten von 7 beutischen Staaten, ausgelöft im Jahr 1828); die Centralkommisson sür politische Untersuchungen in Kolge vest Bundesbesschlusse dem 8. August 1833 (sie fungirte noch 1840); — die 17 Vertrauensmänner, welche durch Bundesbesschlusse von 8. März 1848 betuem der Revisionskommisson von Vernehmelung untaglischen Vanf über die Immessalatung ver deutschen Versässung geben (von je einer der 17 Stimmen des engeren Vande ernannt), vom 15. bis 25. Popit ihrig waren und ibre Ausbestacht u. f. med undeskag überreichten; die Kommissionen für ein gemeinsames Wechfelrecht, Sandelorecht u. f. m.

<sup>931 3.</sup> B. 28. A. XX. XXXIII. 941 3. B. 28. A. XLIX.

<sup>95)</sup> Bundesfriegeversaffung von 1821, Abidnitt VI &. 45- 50. Ebenjo ber Generallieute=

Ueber die Birksamteit bes Bundestags hat der Bundesbefchluß vom 1. Juli 1824 ben Schleier des Geheinmisse gebreitet; dieser Beschluß ift zwar durch den Bundesbeschuße vom 7. April 1848 förmlich aufgehoben; thatsächlich besteht er aber noch fort 96). Die Protofolle der Bundesversammlung find der beutichen Ration gegentiber Manustript! Indessen: littera seripta manet: der Geschichte, insoweit sie den Bundesprotosollen überhaupt Notig zu nehmen hat, werden sie tein Gebeimnis bleiben.

## Reform des deutschen Bundes.

Reformator ift ber nicht, welcher bas Bestebente in unveranberter Beftalt beibehalten will, ober fich auf Berbefferungen im Gingelnen befchrantt; ebenfewenia. wer einen Rechteguftanb ju entwideln verschmaht und, feinen Umfturg vorausaefett, bie burch ihn geordneten Lebensverhaltniffe ohne Rudficht auf ibn, als mare er nicht bagemefen, von Renem zu ordnen unternimmt. - Ginfaches Fefthalten an bem, mas ift und wie es ift, tann zwedmakig und nothwendig fein : in ber Regel freilich zeugt ber Ronfervatismus in Diefem Ginn bon geringem Beiftesvermogen, von Unproduttivitat und arger Tragbeit, namentlich von mangelnber Einstät in das Wefen des Rechts, das als ein Wert der Geschichte ihrem Lebensgeset der Wandlung unterliegt. häusig, und bei voller Gesundheit im Großen und Bangen frete, genugt Bebung einzelner Uebelftanbe : allerbinge nicht minber baufig, und ba immer, wo bie Berbaltniffe burch und burch frankbaft fint, wird mittelft folden gemäßigten Fortidritte nur abgetragenem Bewand ein neuer Lappen angeflidt ober gar in alte Schlauche junger Bein gefüllt. Unter Umftanben aber ift bie Bewalt ber Berhaltniffe, benen bas Recht Form gu geben bat, fo un= banbig, bas Leben fo von Grund aus ein anbres und neues geworben , bag bie bestebenben rechtlichen Ordnungen wie reife Gulfen allenthalben auffpringen , baft tie porbantenen und bisber gultigen Normen wie ein ansgewachsenes Rleit nirgent paffen wollen, baf überall ftolg entwidelte Gliebmaken in unverhüllter Bloke preisaegeben ericheinen : bann wird es fraglich fein, ob bas Recht, beffen Umgefaltung unabbeweislich noth thut, einer Umgestaltung fabig ober ob es als abfolut entwidlungsunfahig auszurotten, ob alfo bie fcmere Arbeit ber Rechtsbilbung, wie wenn noch nichts bafur gefcheben mare, erft anzufangen ift. Rur im erften gludlicheren Fall ift Reform bentbar, bann aber auch geboten: bann liegt tie Beibehaltung bes unveranberten Beftanbes aufer bem Bereich bes Doglichen, bann ift bie Menderung von Gingelheiten eine Thorheit, Die megmerfende Ignorirung ber hunbert= ober taufenbjahrigen Borarbeit, bie Ueberhebung über bas Bufammenwirten ber Geister ber gangen Bergangenhoit und bas Streben, Alles erft von heute zu batiren, ein Frevel. Dagegen wo wirflich bas, was bestanb, gang und gar werth ift gu Grunde gu geben, wo nicht ber leifeste Unfnupfungepuntt fortidreitenber Entwidlung, wo nichts zu entfalten, wo bie Bafis felbft

nant des Bundes, die Filier von solchen Theilen des deutschen Kriegsbeers, welche nach 5, 46 eit. ausnahmsweise die Bundesversammlung zu ernennen hat, die fammtlichen Osificiere bes Sauptquartiers, welche der Keldberr in Eid und Pflich bes Bundes zu nedmen bat. B. Bg. S. A. Zacharia's Borwort zur 2. Auflage seines deutschen Staates und Bunsderrechts.

morich ift, ba wird die Ummaljung bes gefammten Aders jur gefchichtlichen Rothmenbigfeit, vollzieht fich unaufhaltfam und ber Bflug, von Gottes Sand regiert,

germublt bas Erbreich, bamit bie Aussaat neue Ernte ju geitigen vermag.

Die Sache ber Reform ift bie gefahrbetfte. Gemeinhin wird bas Bedurfnig berfelben in Abrebe geftellt ober, wenn es nicht mehr verleugnet werben fann, burch einzelne Bugeftanbniffe zu ftillen versucht, bis bie Gehnfucht nach einer burchgreifenten Menberung bes Rechtsbestantes zur Leibenschaft geworben ift, welche nicht Umgeftaltung, fonbern Berftorung bes geltenben Rechts forbert und erftrebt. Wie viel bamit verloren ift, wenn bas Beftebenbe, mas ein burch und burch Anbres werben foll, ftatt fich ju veranbern, vernichtet wird und ber neu ju ichaffenben Ordnung ber Dinge nicht einmal zur Grundlage tient, wie baburch bie neue Schöpfung ben Charafter bes Billfürlichen und Ephemeren erhalt, bas erfennt ber unbefaugene Blid beffen, welcher nicht verfennt, baf bie Nation ein Wefen ift wie ber einzelne Menich, eben ein Gemeinwefen, welches nicht jeben Tag neu entsteht, fonbern ein ununterbrochenes Dasein führt, beffen rechtliche Gestaltung baber nicht ohne Abbruch von Rraft und Dauerhaftigfeit und Angemeffenbeit wieberholentlich ab ovo aufangen barf, fonbern bei ben gewaltigften Beranterungen, wo bie fortidreitente Entwidlung tes Boltsthums fie nothwendig macht, in lebenbigem Bufammenhang mit feiner eigenen Bergangenheit zu verharren bat. Gin Recht von heute ohne bie Grundlage bes Rechts von geftern ift fcwerlich auch nur Die Bafis eines Rechts fur morgen; ein Bolt aber, beffen Organisation fo ichwantend und haltlos ift, hat gleichsam feinen Rorper, fein mabres Leben, feine Beschichte und teine Butunft; entweber es gewinnt endlich feste Bestalt ober es

geht aus mangelnber Lebensfähigfeit gu Grunbe.

I. Die Stifter bes beutichen Bunbes maren bei aller erflarten Feinbichaft gegen Die Revolution recht eigentliche Gobne ber Revolution. Beftebenbes achteten fie, foweit fie fich Ruten bavon verfprachen; aber ben Beftant beutschen Rechte als folden migachteten fie unlengbar. Gie batirten bie vaterlanbifde Befdichte vom Barifer Frieden und Wiener Rongref; fie versuchten eine Schöpfung aus bem Richts. Und fo gerecht wird ber Siftoriter fein muffen, anzuertennen, bag in biefem Falle taum eine andre Bahl blieb (vgl. "Gefchichte bes beutschen Buntes") : bie beutsche Revolution von 1806 hatte Die Reicheverfaffung gertrummert und eine befonbere tiefe Bietat fur Recht und Befet, bie bem Befdlecht von bamale, Fürften und Bolfern, vollig fremt war, murbe bagu gebort haben, biefen Schutthaufen gn einer Grundlage ber neuen Rechtsordnung Deutschlands auszubauen und bas Reich ju reformiren , ftatt ten Bund gleichsam zu erfinden. Was aber 1815 gefündigt ift gegen bas jufammenhangente Dafein beutider Rationalitat, bas bat bie Biffenfchaft zu fühnen; bie beutsche Staate und Rechtsgeschichte mirb auch ben Bund als ein Brobuft ber Entwidlung bes Reiches, alfo Deutschland als bas unter manbelbaren wechselnben Formen Gine und Daffelbe barthun. Gie wird (benn bisber ift wenig bafür gefcheben) bamit bem Baterland einen nambaften Dienft ermeifen und in ber Folge barin bie Kraft bes Beiftes bemabren, ber bas Leben auch in feinen größeften Dachtaugerungen gu lenten und Wiberftrebentes gu bewältigen vermag. Che ieboch biefe Beiftesarbeit vollbracht ift , ehe fobann ihre bebeutsamen Ergebniffe in bas Befammtbewuftfein bes beutiden Bolfes übergegangen fint, baftet ber Rechtsorbnung bes Buntes ber Charafter bes Erbemeren an, ben ihm bie Beife feines Urfprunge aufprudt. Es ift bis babin icheinbar Billfur, baf er fo und nicht autere beichaffen, ja bag er überhaupt ift. Bas liegt ta naber ale tie Ausficht unt, im Gefühl ber Mangelhaftigfeit bes Beftebenben, ber Bunich,

baß er vergehe, wie er entstand? was liegt ba ferner, als bas Bemühen, bie Bundesversafinng jum Ausgangspuntt ber Entwidlung zu nehmen, sie als die Grundlage einer bessern Ordnung der Dinge anzuerkennen, — was liegt ferner, als der Gedanke der Reform des Bundes?! Und doch, eine Restauration bessen, was vor dem Bunde bestand, ift nicht nur unstatthaft wie jede Restauration, nicht nur unaussischerer als 1815, sondern geradeswegs willkarlich; denn die Reichsversassung ist gewesen, ist doch und ist dem deutschen Bollsthum der Gegenwart fremder, als irgend eine Rechtserdnung einer andern Nation heutigen Tages. Wiederum aber von vorn ansangend mit dem Ausbau össentlichen Rechts, würden die Deutschen abermals ein Ephemeres herstellen, das noch geringere Gewähr der Dauer in sich trüge. Webe dem Baterlande, wenn der deutsche Bentage ausgegeben wird oder gar wenn es dahin kommt, daß der saft sünfzigigischige Rechtsbessend nicht mehr fortentwickelt werden kann und fosstich auch

ale Bafie bee Reuen aufgegeben werben muf.

Der beutiche Bund ift gleich bon feinen Stiftern ale ein unbolltomme ner erflart, nur "beffer ale feiner", beffer ale Formlofigfeit und Anarchie Die Bundesversammlung, ber feine Musbilbung anvertraut mar, leiftete baffir foviel wie nichts. Die Bunbesatte enthalt erflartermaßen bloge Grundzüge; Die Biener Schlugatte vervollftanbigt tiefelbe gwar einigermaßen, aber burchaus nicht im Beifte ber Stiftung, überhaupt nach feinem feften Brincip, fonbern in einer wiberfpruchevollen Beife, in Gemäßbeit vorübergebenber, von Borurtbeilen befangener Zeitrichtungen. (Bgl. "Befdichte bes beutschen Bunbes"). Der Bund murbe ju einem Berein ber Regierenben, ber borwiegenb beren gemeinsamen icheinbaren Intereffen gegen bie Regierten biente; er entsprach nur mangelhaft bem Befen eines mahrhaft nationalen Berbanbes. Gine Umgestaltung ichien bie einfache Rudficht auf bie Erifteng Deutschlande zu erheischen. Bas Breugen feit 1840 angubahnen versuchte, maren einzelne, wenn auch wichtige Berbefferungen; felbft biefe Beftrebungen icheiterten an Defterreiche Bemuben, bas Beftebenbe uu= verandert ju erhalten. Aber bas Befühl ber Rothwendigfeit einer burchgreifenben Menberung muche gu einer Dacht im beutichen Leben an, ber fich endlich fammtliche Regierungen beugten und bie auch bas Organ ber Befammtheit in verfaffungemäßiger feierlicher Form anerkannte. Richt Gine beutsche Regierung verleugnete bie Forberung totaler Umgestaltung ber beutschen Berfaffung. Der Bunbesbeichluß vom 8. Mar; 1848 erflarte eine Revifion ber Bunbeeverfaffung auf mabr= haft zeitgemäßer und nationaler Grundlage für nothwendig, erhob alfo jum Befet über Gurften und Bolter Deutschlanbe, bag bie Reform bee Bunbes ein unabweisbares Beburfnif fei.

II. Das Grundibel ber Reichsversassing ift in bie Bundesversassung überzegangen. Diese ist zwar nicht vermischt mit ausländischem Wesen und kirchlichen Clementen, wodurch jene zu einer dem Bolte räthjelhaften Erscheinung geworden; sie ist nicht "beiligerömisch", nicht "römisch-deutsch", sondern rein deutsch, rein weltlich und wahrhaft modern. Aber jene durfte und diese darf nur in vermittelter fünstlicher Beite als Organisation des deutschen Boltes gelten. Im Reiche waren die Deutschen aus allem unmittelbaren Rechtsverhältniß zum deutschen Gemeinwesen getreten, reichsmittelbar geworden die auf eine geringe Minderheit. Darin lag die Hauptursache des Berfalls. Denn ein Theil dieser Minderheit, auf der allein die Cinheit und flaatliche Ordnung des Ganzen berufte, sand ihren Bortheil in der Berkörung derfelben; und die lebrigen, zu schwach um Abberstand zu leisten, wurden unterdrütt, wurden Untertbanen ihrer mächtigeren Genossen. Die Reichsverkassung

weiche zu Grunde ging, ist aber so dem deutschen Bolte nur mittelbar verloren gegangen: dassenige, worin alles Rechtsteben der Deutschen bestand, die einzelnen Territorien, blieden entweder unangetastet und gewannen durch die Auflösung der vaterländischen Einheit an Hobeit und Macht oder wurden Theile anderer größerer Lande, deren Kraft sie mehren halfen und die den Unterthanen einen weiteren Spickraum und eine wirksamere Bertretung ihrer wenigstens materiellen Interessen doten — Dieselde Unwahrheit der öffentlich-rechtlichen Berhältnisse sind in der Bundesvorfassung wieder. Die einzelnen Deutschen fieben in einer lediglich durch ihre Fürsten und Obrigsteiten vermittelten Beziehung zum vaterländischen Gemeinwesen; ja mit einigem Schein kann eine solche durchaus in Aberede gestellt werden. Der Partitularismus ist der ausschließliche Träger der nationalen Einbeit.

Amei Fragen, fo nabe fie fich berühren, find namentlich in Unwendung auf bie beutiden Buftanbe ftreng auseinander zu balten : Die Frage nach ber Theilnahme ber Unterthanen an ber Ausübung ber öffentlichen Gewalt, b. b. bie Frage nach ben tonftitutionellen Rechten ber Bolter - und bie an bre Frage nach bem Berhaltnift ber Nation gur bochften Gewalt überhaupt, b. b. bie Frage, inwiefern ein Bolt gur Befammtheit in geordneter rechtlicher Begiehung fteht. Gine Nation ohne touftitutionelle Rechte ift ein unmundiges Bolt, aber ein Bolt; bagegen eine folde, beren Berfaffung fie von jedem unmittelbaren Berbaltniß gur oberften Bewalt ausschließt, fie mediatifirt, entbehrt ber rechtlichen Form ihres Dafeins als Banges, ift nach ihrem eigenen öffentlichen Recht ohne Baterland und teine Da= tion. Politifche Unmundigfeit mag einem politifc reifen Bolfegeift unerträglich und ale ein Abbruch nationaler Ehre erscheinen ; aber ein öffentliches Recht, bas bem Bolte im Bangen bie Erifteng abspricht, es gum politischen Tobe verurtheilt, ift nichts Unbres als ein öffentliches Unrecht; entweber ftirbt bie Ration in ber That und löft fich in Atome auf, ober fie bethätigt ihre Lebenstraft baburch baf fie jenem unnatürlichen Buftant ein Ente macht unt ihrem Baterland eine Geftalt giebt, vermöge beren - gang abgesehen von fonftitutioneller Freiheit - bas Bemeinwefen eben ihr Bemeinwefen ift und feine Rechtsordnung bie unmittelbare Begiehung ber Gingelnen gur Gefammtheit berftellt.

Für ein Bolt in biefer Lage bat bann bie Frage ber tonftitutionellen Rechte ein bei Beitem boberes Intereffe, ale fur jene, beren politifches Dafein gefichert ift und nur eine ber Mannesmurbe ber Regierten angemeffene Ausbilbung ber staatlichen Formen munichenswerth ober nothig macht. Fur bie Deutschen ift bie Theilnahme an ber Ausübung ber öffentlichen Gewalt über gang Deutschland nicht nur eine Sache ber Freiheit, fonbern eine Eriftengfrage. Gie wurde aufhoren eine folche zu fein und einen lediglich freiheitlichen Charafter annehmen, wenn bie deutsche Monarchie, welche von ben Fürsten erft zur Befenlosigkeit herabgesett und bann abgeschafft ift, wieberbergeftellt und eine Bahrheit murbe; benn bie Einherrichaft, welche überhaupt Bolf und Land in braftifcher Beife personificirt. hat fur eine Nation, beren Dafein in Frage ftebt, ebenfalls eine gang anbre Bebeutung, als für Bölfer, in berem einbeitlich nationalem Leben es fich babei nur um biefe ober jene Staatsform banbelt. Dbne ein beutiches Ronigthum ift aber Einräumung tonftitutioneller Rechte an bie Nation, ift Berftellung einer Bertretung bes beutichen Bolts als Tragerin folder Rechte, völlig abgefeben von ihrem Werthe für die Freiheit, bas Mittel gur Begrundung eines unmittelbaren Rechteverhältniffes ber beutichen Unterthanen jum Bunbe, ber 2Beg

politifcher Lebensrettung bes Baterlanbes.

Go will ter Ruf verftanben fein, ber icon jur Aufrechthaltung ber Reicheverfaffung bem Reichstage von Regensburg ale einem beutschen Berrenhause ein Saus ber Gemeinen jur Geite ju ftellen, ber fpater bem Gurftenrath bes beutiden Bunbes, wie felbft officiell bie Bunbesversammlung genannt ift 1), ein Unterhaus bes beutschen Bolls beigugesellen verlangte, ber in ben Entwürfen eines Stein. eines Bleffen auftaucht, ber bann in frommen Bunichen ber Batrioten 2), in Untragen beutider Abgeordneten 3) wieberhallt, ber, por ben Sturmen ber letten frangofifchen Revolution querft in Baben 4) erhoben, in Rorb, Gub. Weft und Dft bes Baterlandes immer lauter murbe, in ben bie fammtlichen Rurften 5) Deutschlands und auch ber Bunbestag' mit offiziellen Beschluffen einstimmten und ber noch gulett in bem unverbroffenen Befenntnik eines greifen beutiden Ronige 6) fein Coo gefunden bat. Das bebeutet bie Forberung einer beutichen Rational= ver fammlung. Gie fteht im fchroffen Begenfabe fowohl zu bem ftabilen Feftbalten bes unveranderten Beftande ber Bundesverfaffung, wie ju bem Beftreben, burd Befferungen einzelner Dangel bem franten öffentlichen Recht Seilung gu bringen, wie auch ju einer bie Bunbeborbnung und unfere gange Beichichte feit 1806 verleugnenden Ummalgung : fie ift ber Rern ber Reform bes beutschen Bunbes 7).

III. Gie ging im Jahr 1848 vorübergebend in Erfüllung. Am 30. Marg forberte bie Bunbesversammlung bie Bunbesregierungen auf, fofort bie Stanbetammern zu Bablen von Rationalvertretern zu veranlaffen, um "amifden ben Regierungen und bem Bolte bas beutiche Berfaffungewert ju Stanbe ju bringen"; für je 70,000 Seelen follte Ein Abgeordneter eintreten. Am 7. April mobificirte ber Bunbestag feinen Befdluß babin, bag nicht bie Stanbeversammlungen mablen follten, fonbern bie Ration ale folde, um beren Bertretung es fich hanbelte, baß ferner auf 50,000 Geelen Gin Abgeordneter tame; babet murbe bie gu erwartenbe nationalverfammlung ausbrudlich ale eine "tonftituirenbe" bezeichnet und bie freie Buftimmung bes beutschen Bolfes als wefentlich erforberlich jur Feststellung einer neuen Berfaffung bes beutichen Bunbes proflamirt. Die Regierungen inegefammt vollzogen tiefen Bunbesbefchluß und orbneten Bablen an, wobei teine Bablerichaft auf bie Angehörigen ihres befondern Staates befchrantt, fondern jeden volljabrigen Deutfchen zu mablen befugt mar; Preugen fandte auch für bie mittlerweile in ben Bund aufgenommenen Lanbestheile, Dft = und Weftpreugen und Deutschpofen (b. b. bie Broving Bofen mit Ausnahme bes burch foniglichen Erlag bom 26. April neugebilbeten polnifchen Bergogthums Gnefen), bie bom Bunbe anertannte

<sup>9</sup> Prafibialvortrag in der Sigung des Bundestags vom 16. August 1824. (Ph. A. G. von Meper, Staatsalten für Geschichte und öffentliches Recht tes beutichen Bundes, Theil II., Frankfurt a. M. 1833, S. (255.)

<sup>2)</sup> R. Th. Welder, Baul Pfizer u. A., vgl. auch Deutsche Zettung, November 1847: "Ein beutsches Unterhaus?" i und II.

<sup>3)</sup> Belder bor Muen.

<sup>4)</sup> Baffermann's Antrag in ber zweiten Rammer vom 12. Februar 1848.

<sup>5)</sup> Bgl. das Tagebuch von 1848 im Gothaer gencalogifchen Ralender von 1849.

<sup>6)</sup> Schreiben bes Konigs von Burttemberg an ben öfterreichischen Premier Fürsten Schwargenberg vom 18. Januar 1851.

<sup>7) »</sup>Als Deutscher und als Regent meines gandes kann ich nach Gewiffen und lieberzeugung eine Bundekrevifin nicht als eine zeitgemäste, genügende und befinitive erkennen, welche ven gerechten Anspruden ber Nation auf eine Schsttellnahme an ihren großen politigen Geich: den nicht die gebührende Rechnung trägt. So schreibt der Konig von Burttemberg.

provisorische Regierung ber Herzogthümer Schleswig-Hossein im Namen ihres Berzogs, bessen Wille als ein durch die dänische Revolution gebundener unspreier erachtet worden, auch sur Schleswig Abgeordnete in das Varlament 8). Als dieses am 18. Wai zusammentrat, bieß die Bundesversammlung dieses Organ deutscher Bolsseinheit hoch willtommen: "Die Macht außerordeutlicher Begebenheiten hat eine Bersammlung hiedergessihrt, wie unsere Geschichte sie noch niemals sab. In seinen Grundvessen hat das alte politische Leben gebebt und von dem Jubel und Bertrauen des ganzen Bolses begrüßt, erhebt sich eine neue Größe, das beutsche Parlament. Die deutschen Regierungen und ihr gemeinsames Organ, die Bundesversammlung, mit dem deutschen Bols in der gleichen Liede sür nuser großes Baterland vereint und aufrichtig huldigend dem neuen Geiste der Leichen den Pationalvertretern die Hand zum Willsomn und wünschen ihnen

Beil und Gegen." Die Berufung, Bahl und Eröffnung bes beutiden Barlaments ift und bleibt ein epochemachenbes Ereignift in ber Befchichte. Bir burfen babei völlia abfeben von ber politischen Aufgabe, welche biefer Berfammlung geftellt mar, von ber Art und Beife wie fie biefelbe ju lofen versuchte - auch bavon, bag fie icheinbar fpurlos untergegangen ift. Das blofe Dafein einer beutichen Rational= versammlung, ja ihr vorübergebenbes Dafein ift von unermeflicher Bebeutung. Es ift bamit fur alle Zeiten und Angesichts ber Welt botumentirt, bag bie Deut= ichen nicht nur Unterthanen von einigen breifig europäischen Staaten fint, beren Regierungen einen volferrechtlichen Berein miteinander gefchloffen haben, fonbern eine Nation ausmachen. Das ift bie nene Große, ber bie Regierungen und ihr Organ, ber Bunbestag, Die Band jum Billfomm boten, Die beutiche Nation öffentlich anertaunt ale ein lebendiges Banges, ale ein Befen, welches einen Billen bethätigt, fobalt es ein Organ feines Bollens und Sanbelne erlangt, wie vorübergebent bamale. Richte weiter folgt baraus und nichts weiter ift bleibent, ale bag es ein beutiches Bolf giebt und baf bie int Bunde vereinigten Staaten alfo bie Staaten Giner großen Ration fint. Aber bies Gine ift in ber That ein Bleibenbes und biefur ift bie beutsche National= versammlung bas Dentmal — wre perennius. Freilich ift es an fich nicht neu, vielmehr uralt; aber es bat fich als lebendig und unveriährbar zu bemahren; und fo bemabrte fich unfer Dafein ale Ration erft in Rampf und Gieg ber Befreiung von ber Frembberrichaft, bann neuerdings unzweideutig, wie man auch fonft barüber urtheilen mag, burch bie bloge Erifteng ber Berfammlung in ber Bauls= firche.

Die politische Stellung bieser Repräsentation bes beutschen Bolfs konnte die verschiedenartigste sein, ohne daß dem Grundgedanken Abbruch geschah. Gestand man ihr nur berathende Stimme und etwa für ganz bestimmte Gegenstände zu, so mochte solche beschräntte Bollmacht der sittlichen Würde unserer Nation wenig entsprechen; dech auch dann war die "neue Größe" vorhanden — das deutsche Bolf lebte vor Aller Augen und kellte sich dar als das Subsett jener obsichon geringen politischen Rechte. Aber ihre Stellung, was (wie nicht start genug betont werden kann) das Wesen der Sache nicht berührt, war eine hervorragendere. Sie sollte eine konstituernde Bersamulung sein; sie sollte zwischen den Regierungen und dem beutschen Bolfe das beutsche Bersassungewerf zu Stande bringen. Als Organ der Rezierungen bestand der Butvestäg; das Organ des Boltes war sie

<sup>8)</sup> E. oben "Geschichte bes beutschen Bundes".

felbft. In Bezug auf bas Bert ber Berfaffungebilbung alfo hatte ber rechtserzeugende Bille Deutschlands zwei Fattoren gewonnen: Die Bunbesver= fammlung und bie Nationalverfammlung. Und gwar mar ber letteren bie Initiative in bie Sand gelegt. Wie aus bem Rationalbewußtfein alles Recht eines Boltes, auch fein öffentliches Recht entfteht, fo follte aus biefen Tiefen beutiden Bolfegeiftes, beffen Offenbarungen Regierte wie Regierenbe vernehmen tonnen 9), Die Bertretung ber Regierten bas neue Staaterecht bes Baterlanbes fcopfen, das Wert beutscher Berfassung zu Stande bringen. Go groß gebacht alfo bie Stellung bes Barlaments erfcheint, fo haftet ihr boch von vornherein ber Mangel an , bag biefe Berfammlung nur eine tonftituirenbe mar, b. h. baß fie nicht ben Charafter einer bleibenben Inftitution bes Bunbesrechts, fonbern bie ihrer Ratur nach vorübergebenbe Bestimmung batte, Inftitutionen ju fchaffen. An fich betrachtet tonnte eine folche Berfammlung einen Rechtsbeftand berbeiführen. worin es an jeder Bertretung bes Boltes fehlt. In biefer Begiehung murbe bie fofortige Grundung einer Rationalreprafentation mit ben beicheibenften Befugniffen bem Bolfe mehr gewährt haben, ale bie einmalige Berufung einer Ber-

fammlung mit ber Bollmacht, fünftig geltenbes Recht gut feben.

IV. Diefen Mangel empfand bas Barlament; wenn auch beffen Berhandlungen fein wortliches Beugnig bavon enthalten, fo bietet feine Sandlungsweife bafür ben Beleg: laut rebet bie Sprache weltbefannter Thatfachen, Die Nationalversammlung fuchte fofort einen Boben in ber lebenbigen Gegenwart zu gewinnen. unbeschabet ihrer Diffion fur Die Butunft. Gie fcuf zwar tein Barlamentsheer, um ihren Befchluffen Nachbrud ju geben; aber fie veranberte fogleich bas Bunbetrecht, aus welchem fie hervorgegangen mar. Sie gab am 28. Juni 1848 ein Bejet, errichtete barin eine proviforifche Centralgemalt, Die aufzuhören habe mit ber Bollendung bes Berfaffungswerte 10), für welches biefelbe nicht tompetent fein folle 11), und mit beren Gintritt ber Bunbestag ein Enbe nehme 12). Die Centralgewalt follte bemnach proviforifch einem Reichsverwefer zustehen, ber, für feine Regierungsbandlungen felbft unverantwortlich, biefelben vollzoge burch ein ber Rationalversammlung verantwortliches Reichsminifterium, beffen Ernennung ibm auftunde; foviel thunlich batte er fich mit Bevollmautigten ber Gingelftagten ins Ginvernehmen zu feten. Das Gefet bezeichnet Deutschland mieterum als bas Reich und gwar ausbrudlich als Bunbesftaat 13). Jest mar bas Barlament bie Reicheversammlung; feiner Aufgabe bes Ronftituirene für bie Butunft nicht uneingebent, nahm es fortan fiberbies einen Plat ein in bem von ihm begrundeten öffentlichen Recht ber Begenwart. - Um 29. Juni mablte bie Nationals versammlung den Erzherzog Johann von Desterceich zum Reichsverweser. Richt weil er ein Sproß des Erzhauses, in welchem die ehemalige Wahlkrone beimifch geworben, nicht weil er bes letten romifchen Raifers Brubers, Sohn bes

12) Cbenda S. 13: "Mit bem Gintritt der Birffamteit der proviforifchen Centralgewalt bort bas Bestehen des Bundestags auf."

13) Ebenda §. 2, a.

<sup>9)</sup> Diefem Gedanten gab ben nicht ungweideutigen Musbrud' "Nationalfouveranetat" Beinrich

ven Gagern am 20. Marz 1848,

10 (Gefeh vom 28. Juni 1848 § 15: "Sobald das Berfassungsvert für Deutschland vollsmet und in Ausführung gebracht sie, hört die Khäligkeit der provisierischen Centralgewalt aus;"

11, Ebenda § 3: "Die Errichtung des Berfassungswerks bleibt von der Wirfigmkeit der Centralgemait ausgeschloffen."

vorletten Reichsoberhaupts und Josephs II. Reffe, wenn auch im Grunde nicht "obgleich" er ein Fürft, sondern weit er als Fürst sich einer Bepularität erfreute, bie aus schwer ertlärbaren Ursachen, gleichsam aus einer atthjelhaften Laune bes Boltsgeistes sich gebildet hatte, wie anderseits oft Unbeliebtheit entsteht, und die immer ber bunten Seifenblase ähnlich sieht, welche, so lange ihr die Sonne Glang

und Farben leibt, bem Muge mobitbut, bis fie bann gerplatt.

Am Tage ber Babl begludwünschte ber Bunbestag in officiellem Schreiben ben Erzherzog und erffarte fich für früher bereits ermachtigt, feine Babl Ramens ber Regierungen ju genehmigen. Johann, obwohl er mittlerweile von feinem nach Turol geflüchteten Souveran auch jum öfterreichischen Reichsverwefer ernannt morben, nahm am 5. Juli bie "bobe Burbe eines Regenten von Deutschland" an mit ausbrudlicher Berufung auf Die Buftimmung ber Regierungen, - an bemfelben Tage, an welchem 1792 bie lette faiferliche Babltapitulation beschworen mar, bie Frang II. fpater gu halten fich nicht ftart genug fühlte. Am 11. Juli bielt ber Erzherzog feinen feierlichen Gingug in ber alten Stabt ber Raifermabl; am 12. verpflichtete er fich in ber Bauletirche, vor einem Thronfeffel ftebent, ber Rationalversammlung und ber Ration auf bas Gefet bes Barlamente und nahm gleich barauf im Saufe Thurn und Taris bie formliche Abbantung ber aufgehobenen Bunbesversammlung entgegen, welche ihre Aufgabe für beendigt angufeben erflarte. Benn ibm biefe babei Ramens ber Regierungen bie Musubung ber Buntesgewalt übertrug, fo übertrug fie ihm Alles, mas ihr jemals jugeftanten hatte; benn fie mar (und neuerbinge ift fie) bas verfaffungemäffige Draan gur Musübung ber Dobeiterechte, beren Gubiett bie Befammtheit ber fouveranen Fürften und freien Statte Deutschlands ift. (Bgl. "Bunbesverfammlung" und "Berfaffung bes bt. Bunbes".) Alle Regierungen ohne Ausnahme ertannten bie Umgeftaltung bes Bunbesrechts, welche von ber Rationalversammlung unternommen und eingeführt worben, burch Ernennung von Bewollmachtigten bei ber provijorifchen Centralgewalt, mobl auch in besondern officiellen Ertlärungen ausbrudlich an. Wenn Breufen in einer folden bas Berfahren bes Barlaments mißbilligte und einen Borbebalt ju Bunften ber Regierungen für bie Butunft erhob, fo weigerte es fich boch feinesmegs, und ebenfowenig fur bie Dauer Bannover, ber Anerkennung ber neuen Ordnung ber Dinge. Dit biefer allgemeinen Anerfennung von Geiten berer, welche bisber in ihrer Bereinigung Trager ber Centralgewalt gewefen, hatte jene Ordnung aber volle Rechtstraft beschritten; bie alte Berfaffung mar erlofchen und von felbst ergaben fich baraus wichtige Rolgerungen für ben nunmehrigen Rechtszuftanb bes beutichen Bunbes.

Deutschland war aus einer zusammengeseiten Monarchie im Bege ber Revolution und zahlreicher zulest siegreicher Kriege gegen bas Ausland ein Staatenbund geworben, ber, so mangelhaft er auch namentlich in bieser hinsicht gesown war, den Charafter eines nationalen Berbandes nicht verleugnen konnte. Die Resorm besselben ging von bemselben Hauptgesichtspunkt aus, wie vormals die Resorm bess nordamerikanischen und gleichzeitig die des schweizerischen Staatenbundes; sie erstrebte bessel umgestaltung in einen Bundesstaat. Am unzweidentigen hatte biesen gemeinsamen Zweck des beutschen Bolss und der deutschen Derigkeiten ber König von Preußen in seinem Batent vom Morgen des 18. Närz ausgesprochen, das von dem Prinzen von Preußen und unter den Ministern von dem ersten Rechtsgesehrten Deutschlands gegengezeichnet ist. Die Berufung einer bensteitnierden Nationalversammlung hatte den Staatenbund keineswegs bereits in einen Bundesstaat umgewandelt. Dazu that das Esset vom 28. Juni 1848 den

erften Schritt. Aber es anticipirte nur gewisermaßen ben Bunbesstaat, ohne bie Umgestaltung felbft vollgieben ju tonnen.

Der Reichsverweser war nicht Souveran von Deutschland, wie ehemals unser Kaiser; sondern, obwohl unverantwortlich, hatte er, wie der Prässent einer Republit, nur die Auskübung der Centralgewalt. Diese war ihrem Inhalte nach nicht volle Staatsgewalt, viellmehr noch beschränkter als die bisherige Bundesgewalt, da jede tonstitutiende Besugnis davon getrennt worden. Das eigentliche Subjett dieser Gewalt waren die Fürsten und Städte in ihrer Gesammtheit; aber diese Gesammtheit hatte kein anderes Organ als den Reichsverweser, der Riemand verantwortlich war. Und er übte sie durch Minister, auf deren Ernennung die Regterungen keinen Einsslüg hatten, und mit sonnloser Berückslichtigung von Bevollmächtigten der Staaten, welche doch nur die einzelnen Bundesglieder vertraten. Aus letzteren einen "Staatencath" zu bisben, mas Andols von Auerswald als preußischer Ministerprässben anregte, hätte den eigentlichen Zweck, der Gesammtheit der Staaten ein Organ zu geben, schwertich erstüllt, so wohlthätig es auch sonst hätte wirken mögen, d. h. vorausgeset den Einklang unter

ben Regierungen, ber burchaus nicht vorhanden mar.

Bas ben Uebergang jum Bunbesftaat in bem neuen öffentlichen Rechte Deutschlands ausmachte, lag in ber Stellung ber Rationalversammlung. Wie gefagt, nicht in ihrer tonftituirenben Gigenfchaft, obwohl auch biefe eine anbere geworben mar, feitbem ber Bertretung bes beutschen Bolte nur bie einzelnen Regierungen, jeber Organisation ale Gesammtheit entrathenb, und eine von bem Berfaffungsmert ausgeschloffene Centralgemalt gegenüberftanben. Aber alle fibrigen Attribute ber Bewalt bes beutichen Staatenbundes maren an Die Wirffamteit eines Reichsministeriums gebunden, welches ber Nationalversammlung verantwortlich mar. So lange ber bochften Gewalt im beutichen Bunbe ber Charafter ber Staatege= walt fehlte, mar ber Bund fein Bundesftaat; aber fobald bie Ausübung berfelben von ben Bunbesgliebern unabhangig, bagegen an bie Mitwirfung einer einheitlichen Rationalreprafentation gebunden mar, hatte ber Staatenbund aufgebort, in feinem Innern ein völferrechtlicher Berein ju fein, und war ein nationales Bemeinwefen geworben, welches wiffenichaftlich gar nicht anbere gu begreifen ift ale unter bem Gefichtspuntt eines Uebergangezustandes vom Stagtenbund jum Bunbesftaat. Und fo follte es auch fein. Dem jum Staatenbunde gelockerten beutichen Reich , bas rechtlich niemals aufgebort bat, weil die Ration nicht mittlerweile vernichtet worben, follte bas provisorische Staatsrecht vom 28. Juni 1848 Die Brude bauen ju einem geordneten beutichen Staatswefen auf ber Grundlage bes rechtmäßigen Fortbestandes ber beutschen souveranen Staaten, b. h. alfo gu ber Rechtsordnung eines beutiden Bunbesftaate: biefe Brude follte bann abgebrochen werben, wann bie nationalverfammlung, welche mittlerweile baneben als Reichs= versammlung fungirte, zwifchen ben Regierungen, bie jest ifolirt baftanben, und bem Bolle, bas in ihr vertreten mar, bas Berfaffungewert ju Stanbe gebracht batte.

Daß ber Ausgang ein anderer war, daß diese Brüde vom Alten zum Neuen gerbarft, ohne zum jenseitigen Ufer geführt zu haben, und daß mit ihrem Sturz nicht nur die Reichsversaumlung der Zwischenzeit, nicht nur die fonstitutrende Birtfamteit ber Gertreter der Nation, sondern auch (was damit an sich nicht nigusammenhängt) jeder Antheil unseres Bolts an der Leitung der vaterländischen Beschiede, ja somit jedweder Ausdrud eines unmittelbaren Rechtsverhältniffes von beutschen Bund und beutscher Ration zu Grunde ging, darf den undefangenen

Blid bes Rechtshistorifers bei Beurtheilung bes beutschen Staatsrechts, wie es seit bem Juli 1848 in anerkannter Birkjankeit bestand, nicht trüben. Die Be-

beutung beffelben wird baburch nicht berührt.

V. lleber die definitive Gestaltung der deutschen Centralgewalt waltete weber innerhalb noch außerhalb der Nationalversammlung, weder bei den Regierungen, noch bei den Regierten eine klare und bestimmte Borstellung ob, die auch nur in dem einen ober dem andern Areise auf llebereinstimmung beruhte. Es war deschalb nicht der Fehler, sondern das Ungläd des Parlaments, daß die Berhandlung über die Grundrechte so kosten Eeit und Kraft vorwegnahm. Boll und Bertreter bedurften bieser verdängnisvollen Pause dom Juli dis zum December 1848, damit der politische Gedanke, der noth that, still zur Neise gedieh.

Auch bie beutschen Diplomaten bes Wiener Rongreffes hatten in ihrer Berfaffungsarbeit ein balbes Jahr paufirt und biefen Beitraum mit allerhand Taufch= vertragen gur Regelung bes Territorialbestanbes, mit europaischen Birren und mit glangenben Weften verbracht. Die Boltsmanner ber Baulsfirche füllten bie unvermeibliche Baufe mit enblofen Berathungen über Fragen, welche bie Nation febr nabe angingen und ihr um fo mehr am Bergen lagen, je mehr felbft bie bringenbften barunter feit Stein's erftem Berfaffungsplan vernachläffigt morben. Bas frommte ein noch fo ftolger Berfaffungsbau ohne gefichertes politifches Recht ber Gingelnen? Rein Entwurf bamaliger Zeit, fei es von Bopfl ober bem Grafen Robert von ber Goly, meber bas Batent Friedrich Bilhelm's IV. vom 18. Marg, noch bie fpateren preugifchen, bannoverfchen, baberifchen Blane entbehrten ber fogenannten Grundrechte: Die oftropirten Berfaffungen von Breufen und Defterreich ichienen barin einander ju überbieten. Und hielt boch 1815 Stein, ale ihm bie fertige Bunbesafte ju Beficht tam, bas gange Bert für merthlos, weil barin eine Sabeas-Corpus-Afte fehlte! Run, bas Bumenig von 1815 bewirfte als Reaftion bas Buviel von 1848; mar in Wien über ber Feftstellung bes Bunbes Die Nation und ihre Freiheit in Bergeffenheit gerathen, fo trat eine Beile gu Frantfurt bie Berftellung bes Reiches in Bintergrund gegen bas Intereffe ber ju fichernben Bolterechte: biefe follten eben bie folite Grundlage abgeben fur bas Bebaute bes Bunbesftaats, über beffen Ausbau man mittlerweile ins Reine gu fommen bestrebt mar. - Satten nur mahrent beffen bie beutschen Regierungen fich über einen bestimmten Blan ber Bunbesgestaltung ju einigen vermocht, ftatt baß fie fammtlich rathlos blieben und nur etliche, Die noch überbies einander entgegenarbeiteten, allmählich bie Rraft ber Berneinung erlangten.

VI. In Einem Bunkt herrichte wenigstens bei der Nationalversammlung Uebereinstimmung: bie Centralgewalt, wie fie auch organistrt werbe, solle die Kompetenz einer vollen Staatsgewalt ierhalten. Denn eben der Staatenbund war in einen Bundesstaat umzugestalten. hier erwuchsen Schwierigkeiten, die hatten überwunden werden musse, abe die Frage nach der Form der Reichsgewalt, ehe namentlich die Reichsdebenhauptsfrage zur Sprache kam. Statt dessen wurde die letztere verwirrt und entstellt durch die sehlende Erledigung nöthiger Borausseletzungen und durch das versteckte hineinspielen solcher Borfragen. Um es mit Ginem Worte zu jagen: die Frage, ob Deutschland eine Monarchie sein solle, konnte nicht eher ausgeworsen werden, dis man entschieden hatte, ob ganz Deutschland und wie dasschie ein ein geschlossens Staatswesen zu vereinigen wäre; die Frage serner, ob Preußen oder Desterreich sit immer oder ob nach Bahl oder Turnus der eine und ber andere beutsche Staat Träger der Souveränetät werden sollte, durch nicht eber in Rebe steben, bis es gewiß war, das Oester-

reich und Preugen u. f. w. einer Staatsgewalt untergeordnet fein wollten, ja

untergeordnet werben founten.

Die Achillesferfe ber Bunbesverfaffung ift bie Berbindung beuticher Staaten mit nichtbeutschen. Der Bortheil, bag ber Bund fich an zwei europäische Großmachte anlehnt, Die feine Mitglieber find, ift nur beghalb mirtlich ein Bortheil, weil Deutschland in seiner verfaffungemäßigen Ohnmacht folder Anlehnung betarf. Gelbft innerhalb ber geringen Rompeteng ber Bunbesgewalt fint jene omi= nojen Berbindungen ein hinderniß, welches lahmend wirft. Das fur Deutschland Bunichenswerthefte und Rothwendigfte tann Danemarts Intereffen ober benen Defterreiche in Ungarn ober Italien, weil ja nicht bie Jutereffen aller Nationen immer miteinander vereinbar find, entichieben jumiberlaufen ; bann muß aber regelmäßig Deutschland barauf verzichten, weil Danemart ober Defterreich bie bundesverfaffungemäßige Befugnift baben, es zu hintertreiben. Anderfeite miffte. wenn burch Stimmenmehrheit ein Buntesbeschluß zu Stante getommen ift, ber auf bas öfterreichische Italien ober Ungarn unübertragbar ift, Defterreich fich gefallen laffen, bag in feinen beutichen Staaten ein Befet, bas es gu publiciren bie Bundespflicht bat, Rechtsfraft gewinnt und bag es bier gilt, mabrent es in antern Theilen berfelben Monarchie nicht gilt und auf biefe fogar nachtheilig wirft. Schon ber Staatenbund mit feinen winzigen Berricherrechten murbe faum vertraglich mit bem aus beutschen und nichtbeutschen Lanben gufammengesetten Defterreich fein, fobalb biefes mehr fein will als eine Union felbftftanbiger Reiche, taum verträglich mit Limburg, fobalb biefes mirtlich ein beutsches Bunbesland ift, wenn Deutschland fich unabhangig ftellte von banifden, nieberlanbifden, außerbentichöfterreichischen Intereffen, wenn biefer Staatenbund felbft eine Bahrheit mare. Anders verhalt es fich mit Breugen, beffen außer bem Bunte belegene Lanbe von ber Staatsgewalt ausbrudlich ben in ben Bunbeslanden publicirten Beichluffen ein für alle Dal unterworfen find und, weil hier teine wiberftreitenben Intereffen bentbar, unterworfen fein tonnen: 1848 übrigens gehörte von ber preußifden Monarchie nur bas polnifche Bergogthum Gnefen nicht gum Bunbe.

Run sollte an die Stelle der lodern Bundesgewalt eine deutsche Staatsgewalt treten. Deutschland sollte eine wirfliche Regierung, eine gestzgebende und eine richterliche Gewalt haben. Die Bundeslande des öfterreichsichen Staats sollten also Theile eines deutschen Belammtstaats werden, während die ausgedeutschen Genabe dies nicht werden und dabel doch mit jenen die Provingen desselben öfterreichsischen Staats bleiben sollten. Für Luxemburg, holstein und Rauenburg kand die Sache anders: sie waren nie Provingen eines andern Reichs gewesen; und daß Limburg aushöre, eine niederländische Proving zu sein, haben wir ohnedies das Recht zu sordern. Preußen vollends blieb in seiner innern Einseit underührt; nur seine Stellung nach Aussen mochte verlieren oder gewinnen. Aber Oesterreich fann kein Staat sein, wenn Deutschland ein Bundesstaat wird und das deutsche Desterreich zu diesem Bundesstaate gehört; die österreichsische Monarchie wird dadunch innerlich ausgelöst. Deutschland einschlichsselfich des beutschen Desterreich fann also kein Bundesstaat werden, sondern höchstens einen Staatenbund bilden und zwar auch nur eine solche Richtsselfet von Staaten-

bund, wie feit 1815.

Es war aber die Aufgabe — und, wie gefagt, in diesem Ginen Bunkt berrschte Uebereinftiumung —, das Baterland ans der disherigen Ruslität emporpazieben, ihm den gebniprenden Plat unter den Nationen zu sichern, den deutiden Bundesstaat zu gründen. In Wien hatte man seine gerechten Bedenken

und fprach Ein Dal jum Entfegen mancher beutichen Bhantaften ebrlich aus 14). bag Defterreich in einen folden Bunbeoftaat unmöglich eintreten tonnte. Spater inbeffen ichienen fich zwei Auswege zu öffnen: ber Beftand ber öfterreichischen Monarchie ftand in Frage; riffen fich Ungarn und Italien los, fo mochte ber Reft beutschen Reichsgesetzen geborchen. Thorheit und Frevelmuth bielten fich bie Bage, wenn an biefen Ruin von Defterreich fich Soffnungen fur Deutschland fnupften! Der andere Musweg war nicht minder thoricht und faft eben fo frevelhaft: Defterreich übernehme bie Centralgewalt über Deutschland; bann burften auch bie nichtbeutichen Lanbe nach benfelben Befegen leben, wie bie beutichen; bie Einheit bee ofterreichischen Staate bliebe gefichert, ja erhielte eine neue Santtion. Thoricht mar biefe Ausficht; benn ber Sachverhalt bliebe burchans berfelbe, wie auch tie Centralgewalt beschaffen fein mochte, ob monarchisch ober nicht, ob in Banten Defterreiche ober in anbern: fobalb fie eine mabre Staategewalt marb, maren bie einen Theile bee ofterreichischen Staate biefer Staategewalt unterworfen, Die andern nicht, folglich Die Ginheit bes gangen Defterreich gerftort. Frevelhaft aber fomobl vom öfterreichischen Standpunft, wie vom beut= ichen : benn ber Umftanb, bak ber Souveran von Defterreich beutiches Reicheoberhaupt, rechtfertigte nicht im Minteften, bag ben nichtbeutschen Canben ber habsburgifden Monarchie Gefete und Rechte aufgebrungen murben, welche fur Deutschland beilfam erachtet und bort eingeführt worben; ebensowenig aber mare Deutschland bamit gebient, baß fein Reichsoberhaupt biefe bochfte Stelle ju Gunften feiner auferbeutichen Erblande ausbeutete und mare es auch in feiner anbern Beife. ale intem es (und gerabe bierin erblidte man bas Ausaleidenbe) jene ausländischen Intereffen gu Rathe goge, wo es beutiche Intereffen ju mabren galte. Auch nicht bie bem Trager beutscher Centralgemalt etwa aufgebrungene Mitwirtung eines Barlamente ift es, mas allein im Wege ftebt; bentt man fich ben beutschen Bunbesftaat, wogegen freilich nicht nur bie Nation, fonbern auch die Staaten und ihre Fürften und Obrigfeiten begrundeten Ginfpruch erheben mußten, rein abfolutiftifch und ben Raifer von Defterreich als beffen Selbftherricher, auch in ben Erblanden beffelben jedes tonftitutionelle Binderniß entfernt, fo ift und bleibt ber politifche Unfinn, baf bas beutsche Defterreich gleichzeitig integrirenter Beftanbtheil von zwei Staaten ift, bie einanber fremt find, und wenn bie Gemeinschaftlichfeit bes Berrichers felbft ju einer Bereinigung Deutschlands und Defterreiche in Regierung und Berwaltung, alfo that= fachlich ju einem Weltreich ber europäischen Mitte führen follte, Die politische Unwahrheit, baß ftete ober abwechselnd entweder bem außerbeutichen Defterreich ein feinem Intereffe frembes, mohl gar feindliches, nämlich ein bem Intereffe . Deutschlands gemäßes Lebensgeset imponirt ober Deutschland, wie bereits gur Beit ber innerlich ebenfo unmahren Reichsverfaffung, nach Daggabe beffen, mas nicht ihm, sondern Desterreich wohl und noth thut, regiert, d. h. zu Grunde gerichtet würde.

Wenn also Deutschland nicht darauf Berzicht leisten wollte, sich bundesstaatlich zu organisiren, ober wenn selbst mit dem Staatenbunde Ernst gemacht
werden sollte, so war vor allen Dingen die besondere Lage des Bundesgliedes
zu berücksichtigen, welches Deutschland wie seinen Angapfel zu hütten und bessen
urropäische Mitson es als eine Ausgabe des deutschen Geiftes theuer werth zu
erachten hat. Diese Sendung Desterreichs, vermöge beren jene herrischen beutsche

<sup>14)</sup> Das Minifterium Billereborf im April 1848.

Lande au einem fagtlichen Gangen mit außerbeutschen Reichen gufammengemachfen find, muß in Erfüllung geben: bas ift eine Chrenfache Deutschlands im Angeficht ber Welt. Aber fie foll womöglich in Erfüllung geben, ohne bas beutsche Defterreich bem großen Baterlande ju entfremben ober gar ju entaugern, und ferner ohne Deutschland in feinem Entwidlungegange gu Dadyt und Freiheit gu bemmen ober beffen gefammte Rraft für biefen Ginen beutschen 3med, welchen Defterreich verfolgt, in Anspruch ju nehmen. Bor Allem mar baber ben beutiden Lanben ber habsburgifchen Monarchie bie Musnahmeftellung zu erringen, welche fie in ben Stand fest, ale Theile eines Staate, ber fie mit auferbeutiden Reichen bauernd verschmilgt, jene gewaltige Aufgabe ber Bollergeschichte zu lofen und bennoch bei Deutschland zu bleiben, und nichts bestoweniger eine foncentrifche Beftaltung bes letteren möglich ju machen, fei es nun bag Deutschland ein Bundesstaat mit ober ohne monarchische Spite murbe, fei es auch nur bag es in ber Form bee Staatenbundes ben unabweislichften Anforderungen, ale europäi= iche Dacht bie gebührende Geltung ju erringen, Genuge that. Gine Anenahme= ftellung batte Defterreich von jeber eingenommen; fie mar ihm gu Beiten gugeftanben , als fie noch gar nicht bie Lebensbedingung geworden, bie fie heute ohne allen Zweifel ift, vorausgesett bag Deutschland feine jetige unerträgliche Lage, feine "Ausnahmeftellung" aufgiebt.

VII. In ber beutichen Rationalversammlung fehlten Die Stimmen nicht, welche Brivileaien fur Defterreich forberten; bie Ertheilung biefer Brivilegien mar bie Borfrage für ben Bunbesftaat, gang abgefeben von ber Dberhauptsfache; und nicht nur fur bie Begrundung bes Bunbesftaate, fonbern fogar fur bie einfache Bewahrheitung bes Staatenbundes. - Aber Die Dehrheit bes Barlaments verwarf bie Brivilegirung, ale bei ber erften Lefung bee Berfaffungsentwurfs Beinrich von Gagern einen barauf bezüglichen Antrag ftellte. Go murbe biefe Angelegenheit, bie mit allen Lebensfragen Deutschlanbs und Defterreichs auf bas Innigfte gufammenhangt, ju einem blogen Moment ber Dberhauptsfrage und, vermifcht mit allerhand Sympathieen und Anticathieen, unterlag fie einer völlig fchiefen Beurtheilung, ja verwirrte bie Frage nach bem Oberhaupte bes Bunbesfaats. Die doch nicht anders und nicht in boberem Grade von ber Lofung bes Broblems, wie Defterreich Defterreich bleiben, wie babei Deutschland Deutschland werben und boch Defterreich fein nennen tann, abhangt, ale bie Frage nach bem Bunbesftaat überhaupt, ja nicht anbers und nicht mehr als bie Frage nach Gein ober Richtfein bes Baterlandes, welche Faffung auch bas mechfelvolle Treiben ber Barteien in Barlament und Rabinetten, ober bie unbefangere Forichung ber Biffenichaft von Staat und Recht biefer Frage (ob ein Deutschland ober tein Deutsch= lant?) immerbin geben moge.

Bir haben ein unveräußerliches Recht auf die beutschen Lande des Hauses Lotbringen-Habsburg und an den regierenden Herrn deser Lande. Unser Recht ertischt nicht etwa, wenn er uns die Gemeinschaft auffündigen wollte; vielniehr würde der Kaiser von Desterreich, sobald er seine beutschen Lande von Deutschsland zu trennen unternähme, eine Rechtspflicht verletzen, die ihm heilig sein muß. Daher änderte weder das Programm von Kremsier noch die am 4. März 1849 oftropirte Reichsverfassung Desterreichs, welche freilich Deutschland nicht dem Namen nach zu kennen schien, die Sachlage. Das beutsche Desterreich war und blieb

beutiches Land.

Inhalt und Umfang ber gegenseitigen Pflichten und Rechte bestimmt bie Bundesverfaffung. Defterreich hat bas Recht und bie Pflicht, mit bem übrigen

Deutschland im Berhältnig eines unauflöslichen nationalen Staatenbundes gu fteben. Reine Ordnung ber Dinge barf ine Leben treten, welche biefes Rechteverhaltniß alterirt; felbft bie Buftimmung Defterreichs anbert nichts barin: benn ber Bund ift als ein unauflöslicher nationaler Berband eine Dacht über ben Bundesgliebern, auch über Defterreich und feinem Raifer. Weber alfo barf Defterreich rechtegultig fich fo geftalten , baf bie beutiden Lanbe beffelben ihren Bunbespflichten entzogen werben, noch barf Deutschland eine Ginrichtung treffen, woburch Deutschöfterreich von bem beutichen Bunde ausgeschloffen wirt. Rur eine Repo-Intion fann Defterreich von Deutschland treunen; fei es eine beutsche Ummalgung. welche an die Stelle bes beutschen Bunbes ein Deutschland fest, ju welchem Deutschöfterreich nicht ohne bie öfterreichische Monarchie aufzulofen, b. b. gar nicht geboren tann ober aus welchem biefe unvergleichlichen beutichen Lande von vornberein ausgestoßen find, - fei es ein Umfturg von Defterreich ber, vermöge beffen uns jene Brovingen entriffen fein follen, falls wir nicht bem öfterreichifchen Ausland uns fügfam anschließen und feinen anbern Billen baben wollen, als ben Willen Defterreiche. Wir ruhmen une aber, bie beutsche Ration ju fein, welche bas beutsche Bolf von Defterreich zu ben Ihrigen gablt und nicht verlengnet, welche aber einen eigenen Billen gn haben fich vermißt, ber häufig ein gan; anterer fein fann ale bie mit weifer Rudficht auf Berhaltniffe, welche uns

fremt fint, gefaßten Entichliegungen bes Biener Rabinete.

Faft hat es ben Anschein, ale ware jene beutsche Revolution mit ber vom Barlament beichloffenen Reichsverfaffung ins Wert gefett. Es tommt in ber That einem Ausschluß Defterreiche nabe, wenn Deutschland einen Bunbesftaat bilben will - gang abgesehen von bem erblichen Raiferthume Breufens -, ohne baf Defterreich mit Brivilegien bedacht ift. Dagegen ftreift bas Auftreten ber öfterreichischen Regierung gegenüber bem Parlament an jene andere Revolution, bie von Bien batirt; benn mit durren Worten forberte bas taiferliche Rabinet die llebertragung ber Dberhaupswürde an Desterreich, woburch boch in ber That nichts geandert und fein Broblem gelost, fondern nur ein politischer Unfinn burch eine politische Unwahrheit bemantelt worben mare; mit burren Worten fagten bie Staatsmanner von Dimug, bag Defterreich regieren muffe und fich feiner anderweiten beutschen Centralgewalt unterordnen werbe. - Aber Die Bolitit von Frantfurt und Olmug erinnert eben nur (wenn auch ziemlich lebhaft) an jene beiben Arten von Ummalgung; menigstens bas Barlament und mit beffen Bollmacht bas Reichsminifterium eröffneten Unterhandlungen über eine bem beutschen Defterreich einzuräumende Sonderstellung: indeffen biefe Unterhandlungen fanden unter ber feindlichen Konftellation ber Barteiung, welche fich in Betreff ber Dberhauptefrage bilbete. Dan faßte Die Frage (jebenfalle öfterreichischerfeite) fo auf. als galte es, Brengen um jeden Breis an die Spite gu ftellen und beghalb Defterreich abzufinden, bei Geite zu brangen, anszuschließen: es galt aber im Gegentheil, Die Lebensbedingungen ber öfterreichischen Monarchie anertennend ansaugleichen mit ben Lebensbedingungen Deutschlands, Defterreich gerecht zu merben obne Deutschland gur immermabrenden Donmacht und Unfreibeit gu verurtheilen. Go wirft eutscheibend bie Form auf ben Inhalt; Die fchiefe Stellung einer an fich gerechtfertigten Frage verbreht bie Antwort: jene Berhandlungen fcheiter= ten. -

VIII. Der Centralgewalt bes zu errichtenben Bundesstaats Die Gestalt zu geben, welche bie Centralgewalt bes Staatenbundes gehabt, mit andern Worten: ben Antheil ber Glieber bes Reichs an ber herrschaft über bas Ganze in ber Weise

bes Antheils ber Glieber bes Staatenbunbes an bem abgeschafften Bunbestage ju beftimmen, lag ben Regierungen nicht minter fern, als bem Barlament. Die beutichen Staaten als Fattoren bes beutichen öffentlichen Lebens mußten Berudsichtigung finden; dies sollte aber in anderer Art geschehen, nämlich indem sie Faltoren der Bertretung der Nation wurden, wie bis 1806 als Reichsstände, tod nun mit gemiffen zeitgemäßen Mobifitationen und nicht mehr ausschließlich. Ein getreues Abbild ber Nation gewährte in ber That weber eine Reprafentation bes Bolts in feiner ungetheilten Ginheit, noch eine bloge Bereinigung feiner partifulariftifchen Glemente, alfo weber bie tonftituirenbe Rationalversammlung, noch ber alte Reichstag. Bohl aber beibes gusammen. Go follte benn ber neue Reichstag befteben aus einem Unterhaufe, worin bas Bolt als Banges, worin bie Deutschen als folche vertreten maren, bem fog. Bolfshaufe, und aus einem Dberhaufe , worin bie beutschen Staaten ihre Darftellung fanben , bem fog. Staatenhaufe. Gine Darftellung ber Staaten erblidte man aber nicht in einer Berfammlung von Bevollmächtigten ber Regierungen, fonbern nur in einem Berein Golder mit Abgeordneten ber Stanbefammern, in welchen letteren ber Partifularismus nicht in feiner bynaftifchen, fonbern in feiner nicht abzuleugnenben volfsthumlichen Bebeutung ericeint.

Im neuen Reichstag also sollten Einheit und Mannigaltigkeit des beutschen Befens sich die Einheit möglicht kanter und rein zur Sprache zu bringen. Denn im Reich bestanden die Staaten mit ihrer nur durch die Attribute der Reichsgewalt beschanten Souveränetät; in der Nationalvertretung überwog weder Einheit noch Bielheit; solglich hatte der Partisluarismus in dem neuen Bundesstaate das llebergewicht, sobald er auch in der Centralgewalt Ansbruck erhielt. Diesen Sinn hatte der Sieg der Monarchie in der Nationalversammlung. Es war nicht derselbe wie bei sonstigen Bersassungskämpsen; das lätzt sich nur gegenscher Wersucker der webelt. Wospenschen der Verlagen word ieber Deutsche wählbar wäre; für diesen Vorschaft sinntnen zu übertragen, woszu ieder Deutsche wählbar wäre; für diesen Vorschaft sinntnen 122 Asgeordnete. Im Uebrigen galt es den Kampf der Einheit mit dem Partisluarismus; aber die "Kaiferlichen" waren nicht Unitarier, nicht Feinde beutscher Besonderseit: sie erkannten die Bielheit der Staaten als berechtigt an und nahmen sie in die Rationalrepräsentation als ein Gegengewicht des einheitlichen Elements dereschen auf.

Die Frage ber Monarchie hat für Deutschland einen ganz eigenen Werth, der bei andern Nationen gar nicht in Betracht fommt. Das Königthum personificiert. Nun haben die Theile Deutschlands größtentheils eine solche Bersonisitation erhalten, während das Baterland im Ganzen erst im Ringen nach Bersönlichkeit überhaupt begriffen ist. Dies Ziel ift gewiß auch auf anderem Wege zu erreichen; denn sonis maren mer Monarchien wahre Staaten! Aber in die Augen fallender ift teine Erscheinungssorm eines Bolts, als die monarchische. Eine Nation, deren Dasein in Frage gestellt wird, hat daher einen Jug zum Königthum, der mächtiger ist, als alles politische Urtheil und Voruntheil. Sagen zu können, "dieser Mann ist Frankreich", hat für die Franzosen selten einen Werth, hat für diese in straffer Centralisation gehaltene Bolt eher die Beimischung von Unfreiheit. Aber sur Deutschland scheint es die Verswischen der Verlemischeit selbst, die handzreisliche Wedelnung Alles dessen, was uns als Nation verneinen mag, die unumstössliche Gewisheit anerkannter Existenz des Vaterlandes.

An die Spige bes Bunbesftaats ein Direttorium gu ftellen, fant baber Binntidii und Brater, Deutsche Staate-Borterbud. III.

geringen Anklang. Die wenigen Freunde waren iberdies uneinig, welchen Staaten baffelbe zu übertragen sei, ob breien (Oesterreich, Preußen, Bapern), ob fünfen (Oesterreich, Preußen, Bapern), ob finfen warum Wirttemberg ausschließen?), ob sieben, achten, nennen: bas führte ja zum Buntestag ober man blieb, ohne Gewinn für bas Ganze und in höcht ungerechter Benachtheiligung einzelner Staaten auf halbem Wege stehen. Für bas Bundesbirettorium simmten nur 97 Aczeordnete; dawider 361.

Bereinbar mit ber beutschen Monarchie, für welche, nachdem die Fürsten ih hatten langsam verblitten lassen, die erste beutsche Nationalversammlung sich erklären sollte, waren gar verschiedene Einrichtungen. Für teine dieser Formen zeigte sich weniger Neigung, als sür eine wechselweise Regierung von Desterreich und Preußen; dahin vereinigten sich nur 80 Bertreter gegenüber 377. Ober sollte der Turnus noch andere Staaten umfassen? nur noch Bahern? oder im Gangen sinin? oder sechs? oder sieben? oder acht? das hätte wieder teine Grenze gehabt! — Eine Mehrheit von 258 gegen 211 entschied, daß ein deutscher regierender Fürst Träger der Centralgewalt sein soll. So würde Deutschland wieder eine Wahlemonarchie? Das Parlament erklärte sich gegen eine Wahl: auf drei Jahre (nur 120 waren dassit), auf sechs (196 stimmten bei), auf 12 Jahre (dieße Form hatte nur 14 Anhänger), auf sechnszeit (39 stimmten dafür). Aber in erster Lesjung verwarf das Parlament mit 262 gegen 211 Stimmten auch die Erblich= keit, so das es wie Ironie klang, als am 25. Januar 1849 beschössen der Träger der Centralgewalt solle "Kaiser der Deutsches" bestifches werd, der Träger der Gentralgewalt solle "Kaiser der Deutsches" bestifches werd, der Petigen verwarf des wie Ironie klang, als am 25. Januar 1849 beschössen der Träger der Gentralgewalt solle "Kaiser der Deutsches" beißen.

Aber bennech war es ein Wort von großem Klang — herstellung eines Kaiserthums ber Deutschen. Ilnb es war teine Ressauration. Denn einen bentschen Kaiser hatte es noch nie gegeben, sondern nur einen römischen Kaiser, bessen mittelalterliche kirchlich völsterrechtliche Ansgaden das deutsche Königthum gerrütteten. Bollends ein Kaiser sollte es sein, der nicht gegen keimendes Fürstenthum fruchtlos antämpste, wie früher der beutsche König, sondern dem das partifulaer Fürstenthum als anerkannte Institution des deutschen öffentlichen Rechts zur Seite stünde. Diesem letztern aber sollte in seiner Gesammtheit ein Reichstath diesenige Theilnahme an der Ansildung der faiserlichen Gewalt sichern, deren die deutsche Sersassung, wenn sie nicht in den Wolken stehen oder die ganze Geschichte des Baterlaubes kläckgängig machen soll, sowerlich entrathen kann.

Rachbem ber Antrag bes Abgeordneten Belder bom 12. Darg, ber. bervorgerufen baburch, bag bie oftropirte öfterreichifche Berfaffung vom 4. Marg 1849 Defterreich ohne jebe Rudficht auf Dentichland tonftruirte, in ber Bauptfache babin lautete, mit Ginem Befammtbefcluf bas Berfaffungswert zu beenbigen und Die erbliche Oberhauptemurbe ber Krone Breugen ju übertragen, am 21. Marg 1849, bem Jahrestage bes berühmten "Aufgebens von Breugen in Deutschland". mit 283 gegen 252 Stimmen verworfen worben, begann im Parlament bie zweite Lefung bes Berfaffungeentwurfe. 279 gegen 255 Abgeordnete votirten barauf bie bentiche Monardie und am 27. Marg 267 gegen 263 beren Erblichteit. Es follte bemnach ein regierender benticher Fürft erblicher Trager ber Centralgewalt bes Bunbesftaates, erblicher Raifer ber Deutschen fein. Die beutsche Nationalverfammlung fdritt nunmehr gur Raifermahl! Richt nur aber hatte bie Ber= tretung bes Bolte ohne Mitwirtung ber Regierungen bie Monardie befchloffen, nicht nur nahm fie Aurfürstenrecht und zwar bie Befugnif ber Babl einer Dy= naftie für fich in Aufpruch, fonbern bie Reichsverfaffung, welche fie ale Wefet gu verfündigen Willens war, befchrantte ben Untheil ber Staaten auf beren Ber-

iretung im Staatenhause: die Regierungen, deren Gesammtheit seit 1815 alleinige Trägerin ber höchsten Gewalt gewesen, sollten sir innuer darauf angewiesen sein, ihre, d. Deutschlichabs Partikularinteressen burch Abgeordnete wahrzunehmen, welche nicht nach Instruktionen, sondern nach persönlicher Ueberzeugung in einer Körperschaft zu votiren hatten, worin denselben andere Clemente won gleicher Stärfe zur Seite standen und welcher eine andere Körperschaft, das Bolfshaus, und mit diesem zusammen die Centralgewalt, von beren Unstibung die Regierungen ganz ausgeschlossen, das Gegengewicht hielt. Denn der Reich srath, der in erster Lesung keschlossen gewoschen, war in der zweiten verworfen worben.

IX. Her, abgesehen von allen Formfragen ber Kompetenz, ben Inhalt allein ins Auge gesaft, ging die Resormbewegung in das Extrem einer rücksichtslosen Centripetalität, einer völligen Nichtachtung des in seinen Grenzen wohlberechtigten Bartikularismus über, ein Extrem, welches dem Wesen der beutschen Dinge ebensowenig entspricht wie das entgegengesethe Extrem rücksichtsloser Centrifugalität, völliger Richtachtung der nationalen Einheit, wodurch die Bundesversasjung von 1815 unleidlich und einer Resorm auf nationaler Grundlage bringend bedürftig

geworben.

Diefe Frage nach bem Inbalt und ber Gubftang fpipte fich ungludlicherweise in eine Frage bes Formalismus, in bie Frage ber Rompeteng gu. Es handelte fich eigentlich um die rechtliche Stellung ber bentschen Staaten in bem neuen Bunbesftaat; der Streit aber brehte fich um ihr Berhaltnig gur Konstitutrung beffelben. Dabei refurrirten bie Regierungen größtentheils auf bas Bunbesrecht pon 1815; fie felbit batten aber insgesammt in bie Umgestaltung beffelben, bie mit ber Ginfetung ber proviforifchen Centralgewalt bezeichnet ift, eingewilligt; es beftant ein neues Bunbeerecht von 1848: freilich proviferifc, b. b. bis gum Gintritt ber neuen befinitiven Berfaffung, jeboch mit befinitiver Beranberung ber bieberigen. Unterlag es teinem Zweifel, bag bis babin bie Regierungen burch ihr Befammtorgan, ben Bunbestag, Deutschland ausschlieglich reprafentirt batten, fo mar eben bie Bunbeeversammlung abgeschafft; bie Regierungen hatten fein anderes Dragn ibres Gefammtwillens als ben Reichsvermefer und biefer batte feinerlei Rompeteng in Betreff ber Berfaffungsfache. Es mar für bie Regierungen eine verzweifelte, eine unnaturliche Lage. Aber bie Lage mar gegeben burch bie in anerkannter Wirtfamteit bestehende Ordnung ber Dinge vom 12. Juli 1848. Mus folden verzweifelten Lagen, in welche ein bem Leben nicht entiprechenbes Recht verfest, pflegen fich nicht nur bie Bolter, fonbern auch bie Regierungen gewaltfam ju befreien.

Eine Bereinbarung mar unmöglich. Denn bas andere Subjekt fehlte, mit welchem bas Parlament sich zu vereinbaren hatte. Dit ben einzelnen Regierungen, die, noch überdies untereinander uneins, verschiedene und in sich unvereinbare Forderungen stellten, war Bereinbarung nicht nur thatsächlich untausführbar, sondern rechtlich unstathaft. Das Parlament selbst hätte den Bundestag berstellen und ihm die dem Reichsverweser mangelnde Besagnis in der Burgessiache beilegen müssen, das bies der fichere Weg gewesen wäre, Alles zu vereiteln, das die für Grundzeiege ersorbersischen Weg gewesen wäre, Alles zu vereiteln, das die für Grundzeiege ersorber-

liche Ginftimmigfeit nimmermebr erzielt worben mare.

Breußen hatte mit ber Note vom 23. Januar 1849 allerdings einen Ausweg angebahnt. Bon bem Formellen sieht biese trefstiche Staatsschrift ab; sie fast bas Materielle ber Sache ins Auge; die Regierungen sind einmal wichtige Fattoren bes beutschen Lebens und die Arbochtion von 1848 hatte sie keinembegs

gerftort; follten fle gang unberudfichtigt bleiben in ber bochften Frage bee Baterlanbes? Breufen forbert Bebor fur bie Regierungen; bagu beburfte es freilich feines Gefammtorgans; benn gebort ju merben verbient jebe einzelne; bie Anfichten ber einzelnen Staaten fielen ichmer ine Bewicht, wenn auch alle ein= gelnen zusammen teinen verbindlichen Befammtwillen barguftellen vermochten. Breufen forbert von bem Barlament ein Gingehen auf Die Borichlage berer, welche einmal reelle Machte maren und find, obgleich bas Bunbesrecht von 1848 fle ignorirt. Breugen brang mit Ginem Bort nicht auf formelle Bereinbarung. fonbern auf fubstantielle Berftanbigung. - Aber auch biefe mifilana. Gine Reihe von Regierungen vereinigte fich zwar zu Borichlagen; aber abgefeben von bem politifden Berthe berfelben batte felbft ibre wortliche Unnahme fein Refultat gehabt, weil andere Regierungen Anderes begehrten, 3. B. Defterreich ben Begfall eines Boltsbaufes (ale ob bamit irgend etwas jur lofung bee ofterreichifchbentichen Problems geschehen mare!), ober grollend ichwiegen. Indeffen bas Barlament nahm überbies wenig Rudficht barauf; bie Berwerfung bes Reicheraths bewies, baf es in feiner Mehrheit bie Bebentung ber Staaten verfannte, vertennen wollte: Die Minderheit fühlte, mas bamit verloren mar! Endlich zeigte fich's, bag bie preugifchen Staatsmanner ben gefunden Sinn ihrer eigenen Staatsfdrift nicht verftanden ober vergeffen hatten; fie pochten balb nachher auf Bereinbarung, wie wenn fie vorber nicht aus eigenem Ermeffen, fonbern etwa burch Inspiration ben Weg ber Rettung aus biefem Bereinbarungeftreit gewiefen hatten!

X. Am 28. Marz 1849 mablte die beutsche Nationalversammlung den König Friedrich Wilhelm IV. von Prengen zum erblichen Kaifer der Deutschen.

In der Paulstirche befanden sich 538 Abgeordnete; teiner berselben stimmte für einen andern Fürsten; aber 248 enthielten sich der Abstimmung; die 290, welche ein Botum abgaben, votitren einstimmig. An demselben Tage verkinkigte die Nationalversammlung als Geseth die neue Berfassung des deutschen Reichs. Der Reichsverweser wollte sofort abbanten, wurde aber bedeutet, daß seine Witrde

fortbaure, bie bie befinitive Berfaffung eingeführt worben.

Richt die perfönlichen Eigenschaften bes jum Kaifer Gewählten, nicht die Tugenden Friedrich Wilhelm's IV., keine vorübergehende Bolkeneigung wie diejenige gewesen, welche die Blicke auf Johann von Desterreich gelenkt, bewogen das Parlament zu dieser Wahl; benn es galt ja die Wahl eines Herrschersgeschlechts: aber ebensowenig wurde damit vor dem Hause der Welsen und Wittelsbach, vor den Geschiechten Johann Friedrich's des Beständigen und Phillipp's des Vossmithigen der Ohnastie der Hohnzollern als solcher der Borzug gegeben; sondern entscheldend waren die Eigenschaften der Erblande des Ertornen; der Staat Friedrich's des Großen wurde zum Kaiser der Deutschen gewählt. Der leitende Gedanke der Katonalversammlung war kein anderer. War er eine Laune? sollte, wie in saft allen deutschen Landen die Oppositionsparteien, so auch der Oppositionskaat des alten Reichs an's Ruder kommen?

Die Begemonie eines Staats liberhaupt hatte wohl die Bedeutung, daß unwillfürlich die tausendäptige Entwicklung, bermöge beren sich beutsche Staaten gebildet und Rechtssubjette im beutschen Gemeinwesen geworden, Anerkennung sand. Und in der That ohne eine radikale Umwälzung werden bei keiner Verfassungsänderung die Staaten unberücksichtigt bleiben können; freilich gebührt ihnen eine andere Werthschäumg, als sie de Reichsverfassung von 1848 ihnen gewährte. Aber niemals werden Individuen als solche mit Nachbrud die Centralgewalt siehren; sondern immer gilt es die Begemonie eines oder mehrerer Staaten.

Barum mählte man Preußen? was galt bem Parlamente biefer Staat? Die Antwort liegt nahe. Berusen, Deutschland mit seinen 40 Millionen in ein Staatswesen zu vereinigen, sand die Nationalversammlung in Preußen gleichsam ben Ansang der deutschen Einheit, nämtlich einem Staat, in welchem von senne 40 bereits 16 Millionen geeinigt sind; und zwar aus dem deutschen Norden und Süden, Osten und Westen, sowohl Katholiken wie Protestanten: wenn alle Gegensätze der Welt mitten durch Deutschland gehen, so sinden sich alle deutschen Gegensätze in Preußen beisammen und politisch überwunden. Dieser deutsche Wegensätze in Preußen beisammen und politisch überwunden. Dieser deutsche Wegensätze in Preußen beisammen und politisch überwunden. Dieser deutsche Weisenwos dot sich, wenn eine Erkmonarchie herzestlet werden sollte, wie von selbst als der Träger der Einheit in der deutschen Welt. Ein absolutischer Staat als eine Aute Preußen ausgehört zu sein. Die Härten des sog, specisischen Preußenthums schrieb nan dem Garatter des Ursertigen zu, den dieser Staat als eine Suse zur nationalen Einheit an sich rügt; sie, glaubte man, würden ausgeglichen dadurch, daß jene Elemente durch die neue Stellung Preußens und den Anstatt mit denen des übrigen Deutschland das Gegengewicht erhelten, das ihnen noth thäte.

XI. Eine Deputation ber Nationalversammlung, welche die Botschaft der Kaiserwahl nach Berlin brachte, wurde vom Könige von Preußen am 3. April empfangen. Dieser Fürst ertlärte den Boten des Parlaments, daß er aus der von den Bertretern der deutschen Nation getroffenen Wahl ein Unrecht auf die Kronc ableite, daß er aber seinen Entschliß von der Justimmung der deutschen Fürsten abhängig mache. Gleichzeitig wurde auf die Nothwendigkeit von Modisitationen der Reichsverfassung hingewiesen. Am 5. April ließ der König durch eine Cirkulatebesche seines Ministertums die deutschen Regierungen ausscherd, sich über den Bitritt zum Bundesstaat und über Kenderungen der Verfassung zu erklären; provisorisch die Centralgewalt zu übernehmen erklärte sich Preußen bereit.

Der Wiberspruch gegen die Reichsverfassung führte jum Bruch mit der Nationalversammlung, welche alle Mobisstationen verselben von der hand wies. Die Ertstärung über das Anrecht und die Bereitwilligietit, an die Stelle des Reichsverwesers zu treten, führte andererseits zu einer Spannung wischen Breußen und den deutschen Königshöfen. Bon diesen ertlärte sich nur Württemberg sür die Reichsverfassung, aber gegen die Uebertragung des Kalserthums an Breußen 15); die andern (nebst Lichtenstein und hondburg) erkannten die Reichsverfassung nicht an; Bapern und darauf hannover gaben als Grund den Ausschlichen Desterveichs an. Alle isbrigen beutschen Staaten, 29 an der Zahl, willigten in Reichsverfassung und Kalserthum: in einem beträchtlichen Theile Deutschlands wurde die ersten seines dermicht eingestührt, ja das Militär darauf beeidigt.

Die Agitation für die Annahme und Durchführung der Berfassung, welche bie Nationalversammlung unternahm, suchte sich auf der Linie der Gesehlichteit zu erhalten; aber die nationalen Leidenschaften überslutheten diese künstlichen Damme und entsachten die gesehlich sein wollende Bewegung zu offenem Aufstand. Es begann in Baben, Sachsen, Bayern, Preußen eine Nevolution zu dem erklärten Zweck, das Wert der Nationalversammlung zu schüften und zu vollenden; aber

<sup>15)</sup> Burttenberg und andere fubbeutichen Gofe hatten Mitte Marg 1848 durch besondere Agenten ben König Friedrich Bilhelm fur Annahme der Reichseberbauptswurde zu bestimmen gelucht. Der König hatte damals einen Glauben an ein Borrecht Desterreichs auf die Kalfertrene.

bie Mittel und Bege maren geeigneter fur andere Bwede und Biele, ale bie nationale Ginbeit: bas trat am unverhüllteften in Baben gu Tage.

Am 28. April batte bas preußische Ministerium bem Barlament bie befinitive Ablebnung ber Reichsverfaffung und fomit ber Raiferfrone ertlart. Um 14. Dat rief Breufen bie in tiefem Staat gewählten teutichen Abgeordneten gurild. Und am 30. Dai hielt, nachbem wiederholte maffenhafte Austritte, welche nur febr theilmeife bie Folge von Abberufungen Seitens ber Regierungen maren, bie Babl ber Abgeordneten bis auf 135 gefchmalert hatten, bas Barlament feine lette Sigung in ber Baulefirche, worin eine Dehrheit von 71 Stimmen bie Berlegung nach Stuttgart befchlof. Dort wurde am 6. Juni eine Reicheregentichaft, bestebenb aus funf Abgeordneten, gemablt und ber Reicherermefer abgefett. Um 18. Juni ließ ber wurttembergifche Minifter Romer Die Bugange jum Situngegebaube militärifch abfverren und machte fo bem Rumpfparlament, an welchem er felbit Theil genommen, ein Enbe.

XII. In biefer eruften und gefahrvollen Zeit erließ Friedrich Wilhelm IV. bas Manifest von Charlottenburg am 15. Mai 1849, worin ber Ronig bie bieberige preufifche Bolitif zu rechtfertigen fuchte und verfündigte, bag er in foniglicher Treue und Beharrlichkeit nicht baran verzweifle, bie Ginheit Deutschlands erreicht gu feben, baf feine Regierung mit ben Bevollmächtigten ber größeren beutichen Staaten, bie fich ihm angeschloffen, bas in Frantfurt begonnene Bert ber beut= fchen Berfaffung wieder aufgenommen habe; biefe Berfaffung folle und werbe in fürzefter Frift ber nation gemabren, mas fie mit Recht verlangt und erwartet, ihre Einheit, bargestellt burch eine einheitliche Erefutivgewalt, Die nach außen ben Ramen und bie Intereffen Dentschlands wurdig und fraftig vertrete; und ihre Freihelt, gefichert burch eine Bollevertretung mit legislativer Befngnig. Dabei fei bie bon ber Nationalversammlung entworfene Reicheverfaffung zu Grunde gelegt und nur biejenigen Bunfte berfelben feien veranbert, Die, aus ten Rampfen und Bugeftanbniffen ber Parteien bervorgegangen, bem mabren Bohl bes Baterlantes entichieben nachtheilig feien. Ginem Reichstage aus allen Staaten, bie fich bem Bunteeftaate anichliegen, merte tiefe Berfaffung gur Prufung und Buftimmung vorgelegt werben: "Das ift Mein Weg", fagte Konig Friedrich Wilhelm, "nur ber Babnfinn ober bie Luge fann folden Thatfachen gegenuber bie Bebanptung wagen, baf 3d Deiner früheren Ueberzengung und Meinen Buficherungen untren geworben." Gleichzeitig rief ber Ronig fein Bolt in bie Waffen, um Dentschland, wogn Breugen berufen fei, in fo fchwerer Zeit gegen innere und außere Feinbe ju fcuten, Ordnung und Befet berguftellen im eigenen Lanbe und in ben übri= gen beutschen Canbern, wo Breufens Silfe verlangt werbe, um Deutschlands Ginheit zu grunden, feine Freiheit gn ichuten -!

Ein neuer Beg ber Bunbesreform mar alfo betreten. Breufen ergriff bie Initiative. Die Regterungen nahmen bas Werk ber Nationalversammlung auf, eine beutsche Berfaffung gn Stande gu bringen, ben Staatenbund in einen Bunbesftaat zu verwandeln. Es liegt barin eine Wendung, wie fie nicht gum erften Deal in ber beutschen Beschichte auftrat. Aber babei wird abzusehen fein von verhaltnigmäßig nebenfachlichen Umftanben; ber Charafter ber Bemegung ift

fcharf ine Muge zu faffen.

Bergebens hatten unfere Ronige und Raifer Jahrhunderte lang versucht, bie Grundbedingungen ftaatlicher Erifteng im Reiche beutscher Nation zu erfüllen, Friede unt Recht ficher zu ftellen. Es war ber legitimen Autorität nicht gelungen, an Die Stelle ber Willfur und Anarchie Befet und Bericht ju fegen; Mues,

was von Oben her defretirt wurde, war gescheitert. Da ward der andere, der entgegengesetzte Weg eingeschigagen, der der Einung. Und was der Beschl der Könige nicht vermocht hatte, das brachte das Bundeswesen zu Stande; die gesehende Gewalt hatte kein Gerichtswesen gründen können: es entstand im Wege der Autonomie. Die Einung wurde reicher und mächtiger; endlich umsasste sie das gesammte Reich und sührte so zum ewigen Landfrieden: wer da noch an diesem Bunde keinen Theil hatte, der trenute sich von Deutschland, wie z. B. die Eidzenosseussalt und das preußische Ordensland, oder hielt sich in Sonderstellung, wie die Erblande des Kaisers, die von dem auf söderaler Grundlage neubegründeten Verichtshof bes Reichs eximit wurden.

hiermit parallel bewegte sich die Bundesresorm seit bem 18. Dai und namentlich bem 28. Juni 1848. Wie bamals bas Königthum, versuchte jett die Rationalvertretung, nachdem sie dem Bundostag hinweggeräunut, als eine oberste Autorität die Erfüllung ber Lebensbedingungen eines beutschen Staatsweseus zu bekretiren. Ihr Bersuch missang. Und wie bazumal, so nahmen jett diesenigen, an weichen bas Wert gescheitert war, es selbst wieder auf. Der Beg, ben Prenfen

betrat und anwies, mar mit Ginem Borte ber ber Ginung.

Benn auch sie nicht zum Ziel gesührt, so lag es nicht baran, daß ber eingeschlagne Beg ein Irrhfad: es lag an benen welche ihn verkauten; es lag vielleicht an bem vorzesaßten Ibea, das auf biesem Bege verwirklicht werden sollte. Aber sit eine Bundes erforen, welcher Art und Ausbehnung sie sein möge, giebt es keine Ermöglichung, außer der Einen mittelst ber Autonomie ber beutschend eine Bundesstaat, noch wird sein Staatenbund eine Realität anders als im Bege der Einung, Bundesbeschlässe werden höchstens santieuten; und selbst eine radikale Umwälzung würde sür die Dauer nicht schaffen, nicht einual zerfören, wenn den solchergestalt vollendeten Thatsachen nicht die Liusqung das Seiegel ausbrückte. Ift doch nicht nur das Bundesrecht von 1815, sondern auch die restaurirte Bundesversassung von 1851 solcher Einung Ergebuss. Ausgeschlicssen ist damit keineswegs, daß Faltor autonomer Reugestaltung Deutschlands das deutsche Vollssen und bie nem Faltoren beigesellt, sei es durch seine Bruchtseile in den Ständekammern der Einzelstaaten (und da wäre es sogar kein andere neuer Faltor, sei es in einer Vertretung seiner Gesammtbeit.

XIII. Der fpecielle Bebante biefer von Breugen angeregten Ginung mar folgender. Der beutiche Bund in feinem unguflöslichen Bestante bilbet bie Grundlage; er bebarf eines neuen Centralorgans, nachrem bie Bunbesversammlung untergegangen. Richt foll er in einen Bunbe eftagt verwandelt werben; bas ift unmöglich, wenn nicht Defterreich ausgeschloffen fein foll. Sonbern bie Abrigen Mitglieder, benen es möglich ift einen Bunbesftaat zu organifiren, vereinigen fich freiwillig bagu. Auf alle übrigen ift gerednet; benn es gilt, Deutschland, soweit es möglich ift, eine ftaatliche Gefammtorbnung ju geben. Erreichte bie freie Ginung bas ihr geftedte Biel, fo beftunbe ber beutiche Bunt aus zwei Gliebern, ftatt aus einigen breifig; nämlich aus bem beutschen Defterreich und bem nenen Bundesftaat. Dann brauchte er feines fo fomplicirten und fcwerfalligen Organs wie ber Bnubestag, fonbern nur bes Bereine zweier Bevollmachtigten, eines ofterreichischen und eines Delegirten bes Bunbesftaats, fammt bem jugeborigen Berfonal von Unterbeamten, Militarbevollmächtigten u. f. m. Inbeffen auch bas lofe Berhaltnig bes Staatenbundes von 1815, worin Defterreich verharren murbe, mabrent aus ben gabireichen fonftigen Fattoren Ein einziger murbe, ift, wenn es

mehr ale vegetiren foll, unanwentbar auf Defterreich, namentlich feitbem bie loder perbunbenen beutiden und guferbeutiden Bestandtheile zu einem feften Staatsgangen-toncentrirt find : Bunbeerechte und Bunbeepflichten, fobalb fie nicht illuforifch merben, treiben in biefes Staatsgange einen Reil binein. Daber follte bas Berbaltnift, morin nur Dentschöfterreich fich befindet, nämlich Mitglied eines Staatenbunbes ju fein, in welchem bann ber neue Bunbesftaat bas anbre Mitglieb mare. auf Befammtofterreich übertragen werben. Dann verlore freilich ber Staatenbund feinen beutschnationalen Charafter; aber bas beutsche Bolf batte fich barüber nicht ju beflagen, weil ber Bunbesftaat bem gröften Theil ber Nation ftaatliche Erifteng, alfo mehr gemahrte ale bieber ber beutiche Bund und babei bas Berbalt= nif Defterreiche boch nicht gelodert, fonbern noch befestigter geworben , meil alfo Deutschland fich geeinigt, ohne Defterreich aufzulofen ober auszustoken. und ebenfalle Defterreich fich toncentrirt batte, ohne fich von Deutschland zu trennen ober Deutschland auf ber Stufe von Richtigfeit gurudzuhalten wohin es 1815 geftellt worben. Der beutiche Bund, gang Mitteleuropa umfaffent, beftunbe bann aus zwei großen Reichen, bem öfterreichifchen Ginheitsftaat und bem beutschen Foberativftaat. Borftand biefes letteren Reiches follte nach jenem Blane bas burch bie Stimme ber Ration bezeichnete Breugen fein, bas feine gange europaifche Beltftellung in bas Erbe ber Bater tonferirte. Rein Raiferthum, eine Reichebor= ftanbichaft follte bestehen : und barin lag ein Begenfat gur Reichsverfaffung ber Nationalversammlung nicht blos bem Ramen nach. Der Reichsvorstand follte in ber Ausübung ber Centralgewalt nicht nur an ben Reichstag, an Staatenhaus und Bolfshaus gebunden fein, fondern augerbem an einen Furftenrath, ein Für= ftentollegium, worin bie Stagten burd Bevollmadtigte vertreten maren. Mochte man immerbin ben Reichsvorstand als Monarchen mit bem Dogen von Benedig vergleichen, mag bie Theorie noch fo Triftiges einzuwenden haben, Deutsch= land, wenn es Deutschland bleibt, ertragt feine einheitlichere Centralgewalt : von allem Antheil an ihr ausgeschloffen tonnen bie Staaten nicht fein; bas erheifcht ein nicht nur gouvernementales, fontern auch echt vollsthumliches Intereffe.

Da nun aber ber Bunbesstaat im Bunbe, ber sog, engere Bunbesstaat, eben ein Wert ber freien Einung sein sollte, so war von vornherein gebentbar, baß beutsche Staaten die Theilnahme baran versagten. Dann blieben biese einfach auf bem Boben bes Bunbesrechts von 1815 stehen; und ber Bunb hatte außer bem Bunbesstaat und Desterreich noch soviel besondere Glieder, als sich deutsche Staaten von ersterem ausgeschlossen batten. Dieser Umstand nuchte zu einer anderweiten und tomplicirteren Einrichtung des Centralorgans für den Bund sühren, als wenn dieser eine Union Desterreichs und bes neuen Reichs wäre; er konnte auch eine Modisitation des Berfassungsplans für die vereinigten Staaten nothwordig machen. Daß diese Geventualität aber der Todeskeim des gangen Unternehmens wurde und als solcher gewissermaßen von den Unternehmern anerkannt war, das spricht vielleicht für den guten Glauben des preußischen Gouvernements, läst indessen

auch andere Deutungen feines Bollens und Bermogens gu.

XIV. Am 17. Mai 1849 begannen zu Berlin Konferenzen über bas neue Berfassungswerk. In ber ersten Sitzung betbeiligte sich noch Desterreich, trat jedoch zurück, weil es sich nur um eine Einigung handelte, die einen Bundesstaat in = nerhalb des Bundes gründen wollte, woran Desterreich keinen Theil nehmen konnte. Die darauf Desterreich angetragene Verhandlung siber eine Ausbehnung des Bundesverhältnisse auf die Gesammtmonarchie sand teinen Anklang; Desterreich wies den Verschlage einer Union seines ganzen Territoriums mit den in einen

Bundesstaat zu vereinigenden andern Staaten entschieden zurück. Jene Konferenzen wurden bis zum 26. Mai fortgesetzt. An diesem Tage wurde von den Bevoll-mächtigten Baherns, Sachsens, hannovers und Preußens ein Schlußprototoll unterzeichnet, wobei der erstgenannte die Benehmigung seines hofes vorbehielt. Sie wurde, nachdem Preußen noch im Juni und Juli vergeblich mit Bahern unterhandelt hatte, am 8. September verweigert. Wilrttemberg hatte die Einsadung zu den Konferenzen undeantwortet gesafsen 16); erst am 26. September er-

Harte es fich gegen ben preugifden Blan.

So batten benn am 26. Mai brei beutsche Ronige, Die Majeftaten von Breugen, Gachfen und Dannover ein Bundnig gefchloffen, bas fog. Dreitonig 8= bund nift. Das Statut berfelben in 5 Artiteln besteht aus zwei von einander mobl zu unterscheibenben Glementen. Es enthalt bie Berpflichtung ber brei foniglichen Regierungen, unter Beiftimmung von Boltevertretern einen befinitiven Rechteauftand au begrunden : au biefem Ende hatten fich biefelben über eine Reicheverfaffung und bariber vereinbart, biefelbe ine leben treten ju laffen, fobalb ein aus ben verbundeten Staaten gu berufenber Reichstag , ber teine andre Befugniffe haben follte, biefe Borlage angenommen haben murbe 17). Daneben fliftet bas Statut einen proviforifchen Rechteguftanb : Die brei Ronigreiche fchliefen mit Bejugnahme auf Artitel XI ber Bundesalte einen Bund im Bunbe, ber mit ben Breden ber Bunbesatte burchmeg in Uebereinstimmung eine energische Berfolgung eben biefer erftrebt. Die gemeinsamen Angelegenheiten bes Staatenvereins leitet ein aus Bevollmächtigten ber verbandeten Regierungen gebildeter Bermaltung Grath; Die vollziehende Gewalt abernimmt auf ein Jahr Preugen : außerbem wird fofort ein Schiebs gericht ber vereinigten Staaten bestellt. Diefes lettere murbe am 2. Juli 1849 gu Erfurt eingefett; ber Bermaltungerath tonftituirte fid, am 18. Juni gu Berlin.

Broblematisch war von vornherein das Gelingen des ganzen Unternehmens! Es verleugnete durchaus nicht eine der demokratischen Partei in Deutschlaub seinde Tendenz; est trug sie vielmehr auf die Stirn geschrieben. Ein Werf nationaler Einigung darf aber niemals in den Streit politischer Parteien herabgezogen werden, wenn es gelingen, d. h. wenn es nicht blos senem Erreite zum Behitel dienen soll: sodald es einem Barteimanoeuvre ähnlich sieht, gleichviel ob einem konservativen oder liberalen oder demokratischen, so ist es vom Grund aus verdrehen. Das war das newrov verdog der Bolitit des General v. Nadowis. Sie überwand scheindar Borurtheile des Patifularismus durch den Schrecken nich zu den dem verlor, gesellten sich zu den dem verlor, gesellten sich zu den dem verlor, gesellten sich zu den dem verlor den Widerlagen unter die gleichsam künstlich hervorgebracht, die eigentlich en Gegner nationaler Einheit, serner die Gegner der Einheit unter diesen Bedingungen, endlich die surchtsamen Begünstiger des Bestehenden oder vielmehr des zu Kestaurtrenden.

Das Unternehmen wäre jedoch in den blogen Borbereitungshandlungen steden geblieben, wenn die Gründer der Frantsurter Reichsverfassung außerhalb der Nationalversammlung für ihr Wert Partei genommen hätten gegen dieses, welches dassche verdrängte. Aber die Reichsversassung war versoren; das, was man ihre "Durchführung" nannte, ging darauf aus, sie radital zu verändern; die Regie-

17) Statut vom 26. Mai 1849, Art. IV; Reicheversaffung vom 28, Mai 1849; Authenstische Dentschrift vom 11. Juni 1849.

<sup>1850,</sup> beren Cegang nur burch eine ziemlich gleichzeitige bes Konigs Friedrich VII. von Danemart überboten wird.

rungen, welche fie angenommen hatten, vermochten an ihr nicht festzuhalten, ohne bie Befdichte Babens in allen ihren Phafen zu wiederholen. Im Bunde mit ber Demofratie mar bie nationale Partei gewiß, Kongeffionen machen gu muffen, moburch bas Wefen ihres Werts aufgehoben murbe. Die Reichsverfaffung, welche bie brei Konige ber Nation barboten, bewahrte, fo mefentlich abmeichent fie mar, boch ber Sauptfache nach treuer bie Schöpfung ber nationalversammlung, ale jene Berfuche ber Durchführung vom erften Augenblid an zu ertennen gaben. Es mar unlengbar in Beren von Rabowis mehr Bietat bor ber Reichsverfaffung vom 28. Darg, ale in ber Stuttgarter Reicheregentichaft und ber babifden Conftituante : barum braucht biefe Bietat in General von Rabowis burchaus nicht arch gemefen gu fein. Die eigentlichen Grunber bes Frantfurter Bertes entichloffen fich baber, bie Form bem Inhalt gu opfern; fie gebachten, ihr Bert zu retten, inbem fie es als ibr Wert aufgaben. Wenn bie gu Gotha am 27. und 28. Juni 1849 versammelten ehemaligen Mitglieber ber Nationalversammlung fich gegen bas Dreitonigebundniß erflarten, fo war bies ohne Ausficht. Un einen Beitritt ber Regierungen, welche bie Reichsverfaffung anerkannt hatten, mar bann fein Bebante. Somit batten bie brei Ronige nach einiger Zeit in einem ftolgen und ihrer reinen Intentionen bewuften Manifest an Die Nation fich von bem Berfuch. Deutschland zu einigen, gurudgezogen indem fie ber Ration bie Schuld bes Difflingens beimaken, aber ben Saupttheil ber Berfdulbung benen aufluben, welche burch finnlofes und eitles Festhalten an ihrer Frankfurter Arbeit bas Scheitern ihres eignen Bertes berbeigeführt. Und im Bolte mare bie Bahl berer groß gewefen, welche über Grund und Folge baffelbe gebacht hatten; ja von Seite ber bemofratifchen Bartel felbst mare ben "Gothaern" ber Borwurf gemacht morben, ein Unternehmen, bas fur fie zubereitet, zu Grunde gerichtet gu haben, weil es nicht von ihnen vorbereitet worben.

Wie jetzt bie Sachen ftanden, geschah von Seiten ber Nation, was nur zur Förderung geschehen tounte. Denn an eine Theilnahme der Demofraten war nicht gedacht und biese entsprachen völlig der Abstüdt der Regierungen, indem sie sich seine Bahlgesetzt ber Welt tonnte den Ersolg herbeislihren, den diese passive Berhalten den Regierungen verschaffte. — Nur in hannover zeigte sich eine große Zahl von ehemaligen Parlamentsgliedern der nationalen Partei als Gegner des vom König von Dannover geschlossnen Matbundussies; sie hielten an der Franksurter Verfassung sest. Sie kamen damit mehr, als ihnen erwanscht sein

mochte, ben gebeimen Bunfchen ihres Gouvernements guvor.

Denn tarin lag die zweite innere Unwahrheit, an ber bas preußische Unternehmen trankte. Wenn freie Ginung die Basis des zu gründenden Bundessstaats sein sollte, so lag die Eventualität, daß ber eine oder andre Staat dem Bilindnis nicht beitrat, auf der Hand. Gerade an diese Eventualität knupften aber Sachsen und Hannover, die beiden Mitkontrahenten, ihre Vordestalte. Sie sichgerten sich den Austritt für den Fall, daß ein Staat nicht ein ntrat 18).

<sup>18)</sup> Mit diesen Vorbehalten bat man sich zusammenzureimen, bas Sannover und Sachsen bie authentische Bentichtsteit und 11. Juni mitvollzogen und auch in ibrem Rannen an die Nachton gelangen liesen, werin es wörtich beist: wwie isst und zwerschörlich anch ther Soffmung iei, bas der neue Aundesstaat das gesammte Gebiet des Bundes von 1815 umfassen werde, so wird sich der Verlagen nach der die Anden nach bei der Reickungen fich dem vorgelegten Entwurt aufdiesen und beren Vertreter ibn nichten aus diesen Landen einzuberusenden Reichstage aunehmen", und daß sie sich verlägen der Keichsversassung vom 28. Mal verpflichten, deren 3.1 wörtlich lautet : was deutsche Besch bestehen werden gestellt ver den Verleit der Verlagen Erusken der der Verleich vor der der der der der Verleich verlicht verleich verleich verlagen der Verleich verleichte der der der der Verleich verlei

91

Db fie nicht vollftanbig überzeugt maren, baf Babern nun und nimmer eintreten

murbe ?!

So war die Union ihrer ganzen Entstehung nach ein Kartenhaus. Drei Berbündete, von benen zwei ben Bund so geschlossen hatten, daß er für sie eine offne Frage blieb, nahmen in biesen wunderlichen Bund andre Staaten auf! Außer Babern, Bürttemberg, Holstein-Lauenburg, Luxemburg-Limburg, hesen-honnburg, lichtenftein, Franksurt (Desterreich's nicht zu gebenten), traten sammtliche beutsche Regierungen ein.

XV. Der proviforische Rechtszustand, welcher am 26. Mai gegründet worden, besaßte jest den größten Theil Deutschlands; Preußen hatte darin die vollziebende Gewalt; mit Preußen regierte der Berwaltungerath, ein resormirter Bundestag. Es galt nun die Gründung des besinitiven Bestandes, wozu die Berbündeten sich sämmtlich verpsichtet. Dazu gehörte nichts weiter, als die Berusung eines Reichstags, worin die Unterthanen der vereinigten Staaten im Boltshause und die Regierungen und Ständesammern derselben im Staatenhause vertreteu wären, und die Justimm mung dieses Reichstags zu dem Wert der Regierungen. Somit war der Bundesstaat innerhalb des Bundes sertig und konstituit; er sonnte einsach ins Leben treten. Als aber nun Erust gemacht wurde, als das Bündniß sich realisiren sollte, da öffneten Sachsen und Hannover die bereit gehaltene Hinterpforte, die Herr von Radvowts nicht sonderlich beachtet gehalt, und zogen sich leise aus der Geselschaft zurück, zu welcher sie — freilich gleich mit der Bedingung, sich zu enternen, salls nicht alle Gäste erschienen — selbst einzeladen hatten 193!

Am 19. Oftober 1849 beschloß ber Berwaltungerath ber vereinigten Staaten, Wahlen von Abgeertneten zum Bollschause auszuschren; Sachsen und haunover, die dagegen Einspruch erhoben, traten am 21. Ottober aus bem Berwaltungerath aus. Am 13. Februar 1850 berief bieser ben Reichstag ber vereinigten
Staaten zum 20. März nach Erstut: am 25. Februar erklärte hannover seine

Losfagung vom Dreitonigebunde.

Gegen bie Berufung bes Reichstags legte Desterreich schon am 28. November 1849, im Berfolg eines heftigen Notenwechsels mit Preußen, Protest ein. Das Jahr barauf, an biesem Tage, erlebte Desterreich bie Unterwerfung bes Berrn v. Manteuffel zu Olmith: bis bahin sollte bieser Staatsmann aber erst als Mitglieb bes Neichstags die Trifolore bes Bundestiaats boch balten ("ehne lleber-

fturgung") und proviforifder Unionsminifter geworben fein.

Als Desterreich profestirte, hatte es wenige Wochen vorher mit Preußen durch den Wiener Bertrag vom 30. Sept. 1849 eine neue Centralgewalt des gesamtten Bundes geschaffen, das sog. Interim oder die Bundes geschaffen, das swei österreichischen und ebensoviel preußischen Bewollmächtigten. Diese Behörde trat am 28. December, während jener Streit über den Bundesstaat und sein Parlament diplomatisch tobte (denn die Voten waren nicht in gedundener Rede verfaßt!), an die Stelle des Reichsverwesers. Wie im Bundestag die Einheit Deutschlafts durch das gerade Gegentheil, die Bielheite solls, repräsentiet wird, so während des Interims durch den leibhastigen Zwiespalt!

Ehe Hannover förmlich ben Dreifonigsbund aufgegeben, nahm es Theil an Berhandlungen, welche gegen benfelben gerichtet waren. Diese gingen von Babern aus und führten zu einem neuen Bersassungsbrojekt. Man hat ben Entwurf vom

<sup>19)</sup> D. h. vgl. Reicheverfaffung vom 28. Marg 1849 g. 1 und bagu bie authentische Dentschrift ber brei tonigl. Regierungen vom 11. Junt 1849. S. oben Ann. 18.

27. Februar 1850 ale bie Biertonigeverfaffung bezeichnet; inbeffen Sannover trat bemfelben ichlieflich nicht bei, fo bag er eber ein zweiter Dreifonigeplan genannt werben mag. Ibn ftellten bie Rronen Babern, Burttemberg und Sachien auf, welches Lettere bamale fich zwar vom Berwaltungerath gurudbielt, aber feinen Austritt von bem andern Bundnig noch nicht erflart batte, folglich ju gleicher Zeit an bie Berfaffung vom 28. Mai 1849 gebunden und fur bie vom 27. Februar 1850 engagirt mar. Rach biefem Blan follte Deutschland barauf vergichten, einen Bunbesstaat zu bilben, weil Ochterreich an feinem Bunbesstaat theil= gunehmen vermöge; ber Staatenbund follte aber ale folder reformirt werben. Un ber Spite beffelben ftunbe ein Fürftentollegium, woran die beutschen Staaten, in fieben Stimmen vertheilt, burd Bevollmächtigte vertreten maren, Die nach Inftruttionen potirten, b. b. alfo ein vereinfachter Bunbestag. Daneben follte eine Rationalvertretung, ein Boltshaus befteben ; bas eigentliche Grundgefet mare amifchen ibm und bem Fürftenrath ju vereinbaren. Uebrigens murbe ben einzelnen Staaten ihre Diplomatie uneingeschränkt verbleiben. - Als Desterreich im Marg 1850 im Allgemeinen feinen Beifall jollte, ftellte es mit richtigem Tatt bas Berlangen, mit feinen fammtlichen alfo auch außerbeutschen Staaten einzutreten. Denn nicht bas preugifche Raiferthum, nicht bie einheitliche Spige, nicht einmal ber Bunbesstaat ift bas für Defterreich Unannehmbare, fonbern auch ber Staatenbund, außer wenn er die Anllitat bleibt, Die er feit 1815 ift. Der Staatenbund bes Munchner Brojette von 1850 fcblieft entweber Defterreich aus ebenfo wie die Reicheverfaffung ber Rationalversammlung, ober bort auf ein beutscher Bund gu fein, indem er bas öfterreichische Ausland mitaufnimmt, mas überdies ben Begfall einer beutschen nationalvertretung ohne Beiteres gur Folge hat.

XVI. Am 20. Marg 1850 murbe ber Reichstag ju Erfurt eröffnet. Mittlerweile hatte am 26. Februar ber Berwaltungerath eine Abitionalatte jum Buntnik vom 26. Dai beichloffen . worin mit Rudficht auf ben Richtbeitritt Baberne und andrer Staaten einige Modifitationen beliebt maren. Die Befammt = beit berjenigen Staaten, welche Die Reichsverfaffung (vom 28. Dai 1849) anerfennen, bilben ben beutichen Bunbesftaat unter bem Ramen "beutiche Union"; bas Bolf- und Staatenhaus fuhren ben Ramen "Barlament ber beutschen Union". Das Berhältniß ber Union ju ben nicht beitretenben beutschen Staaten bleibt ber naberen gegenseitigen Berftanbigung vorbebalten 20). Die Union übt in bem beutichen Bunte alle biejenigen Rechte und erfüllt alle biejenigen Bflichten ale Befammtmacht, welche allen einzelnen Staaten ber Union zustehen und obliegen. Das Bürftentollegium beftebt aus funf Stimmen. Der Reichsvorftand (Breugen) beift

Unionsporftand.

Eröffnet murbe bas Barlament burch ben Bermaltungerath, welcher bemfelben gegenüber burch funf Rommiffarien vertreten mar. Borgelegt murbe bem Barlament ber Entwurf ber Reichsverfaffung bom 28. Mai nebst ber benfelben anthentisch interpretirenden Dentschrift vom 11. Juni 1849 und ber Abbitionalafte vom 26. Februar 1850, fowie Borlagen über bas Reichsgericht.

Die Lage ber Dinge mar bie, baf bie vereinigten Regierungen unter einanter an jene Borlagen gebunden maren. Nahm biefe bas Barlament an, fo beichritten fie Rechtsfraft, fo bestand bie beutsche Union mit ihrem gangen Berfaf-

fungsorganismns zu Recht.

Inbeffen auch bie Abbitionalatte genügte offenbar bem wirtlichen thatfachlichen

<sup>20)</sup> Geregelt burch bas Bunbeerecht von 1815.

93

Bestande der vereinigten Staaten nicht mehr. Ferner wollten die Regierungen Anderungen ihrer eigenen Vorlagen, welche sie aber nicht zu proponiren wilnschien. Während also sonst einer Regierung mit nichts mehr gedient zu sein pslegt, als daburch, daß das Parlament die Regierungsvorlage unverändert annimmt, so arbeiteten hier solcher Annahme von Seiten der Bolksvertretung die officiellen Organe entgegen und die Partei des Parlaments galt als die gouvernementale, welche gegen die unbedingte Annahme stritt. — Machte aber das Parlament Nochten gegen die unbedingte Annahme stritt. — Machte aber das Parlament Nochten die Regierungen sich erft zu vereindaren, was voraussichtlich wegen auseinanderzehender Meinungen nichtlingen mochte; ja die Regierungen konnten dann auch von denjenigen Punkten, in welchen sie bisher einig und gebunden gewesen, zurüstweichen.

Das Barlament nahm auf die Buniche ber Regierungen die eingehenbste sorgsättigste Rucflicht; es machte eine ganze Reihe von Borschlägen: aber gleichzeitig nahm es die Borlagen unverändert an und erklärte, nur in solche der proponirten Aenderungen zu willigen, worüber unter den Regierungen lebereinstimmung sein wurde. So war die Union konstituirt, die Reichsverfassung Abditionalakte traten in Kraft; jede vom Barlament vorgeschlagne Berbesserung konnte

gleichfalls in Rraft treten, fobalb bie Regierungen einhellig maren.

Am 29. April 1850 wurde bas Parlament von Erfurt vertagt. Zum Abfchluß bes Unionswerts versammelte fich wenige Tage barauf ein erlauchter Konarek ber vereinigten Fürsten am 8. Wai im Königsschloffe von Berlin. Da nabm

bie Sache eine gang eigenthumliche Wenbung,

XVII. Auf freier Einung follte die Union beruhen. Das heißt, es sollte Riemand jum Beitritt gezwungen werden. Der König von Preußen, gestütt auf die dilettantische Rechtsweisheit des General Nadowig, verstand unter freier Einung jedoch die Befuguiß derer, die beigetreten, wiederanszuscheiden. Eine Einung, der man sich anschließen muß, ist freilich keine: aber eine solche, worin man bleibt, so lange es einem beliebt, ist vollends keine! Die Eröffnungsrede des Königs, die auf obiges Ideal eines freien Bertrags hinaustam, trug sofort ihre Früchte.

Die Union wurde nicht ins Leben geführt. Sondern ein neues Provisorium ward begründet, die provisorische Union, mit provisorischem Borftant, provisorischem Kürftenkolleg, provisorischen Ministern! Dabei loderten Kurhessen, damals von Oldenburg (Fürst gegen Fürst) an die Treue des gegebuen Wortes gemahnt, Schaumsburg Luppe u. s. w., die von preußischen Beanten regiert wurden, die lodern Bande.

Mittlerweile hatte Desterreich ben ersten Schritt zur Reaktivirung ber alten Bundes verfassung gethan. Allerdings einen selfigmen! Es brauchte bei untergegangenen Bundestag; es mußte ihn schaffen und schu ihn aus bem Richts. Wie aber dann dieser Meisterftreich eines Avorsaten in Sachen des Staats hat von der Wissenschaft, der ehrwürdigen Richterin über Hoch und Niedrig, der unpartheilichen Freundin der Wahrheit, gebilligt und wie daraus gar eine neue Theorie des Bundeskechts hat zugestutt werden mögen in den "Archiv sur eine neue Theorie des Beuthesendts hat zugestutt werden mögen in den "Archiv sur eine Schicke der Betigen Bundes", das ist, wenn anch gleichgültig sit bie Geschiede der Welt, sit die Wissenschaft der Belt, sit die Wissenschaft der Belt, sit die Wissenschaft der Belt, für die Wissenschaft über de Reaktivirung des Bundestags die Ersinder dar in seiner kassischen Schrift über die Reaktivirung des Bundestags die Ersinder der Lehre don dem Bweisammerspstem des Bundestags, von dem ans dem Plenum auskriechenben engeren Rath zurechtzewiesen und die entehrte deutsche Wissenschaft wieder zu Ehren gebracht.

Durch Cirkulardepesche vom 26. April 1850 berief nämlich Destrereich "als Bundesprästent" auf den 10. Mai eine "außerordentische Bundesversammlung" nach Frankfurt a. M. Der Fürstenkongreß in Berlin beschloß, weder diese Bersammlung als Bundesversammlung, noch Desterreichs Präsidium anzuerkennen, aber Bevollmächtigte zu schiefen und dert als Union im Ganzen aufzutreten. Richtsbestoweniger konstituten sich in Frankfurt elf Regterungen, darunter die die nische, mit der Deutschland noch Krieg sichtet, als "Bundespsenarversammlung", beriethen "in pleno", was uach Bundesrecht platterdings unmöglich ist, und beschlossen, aus biesem Biennun den engern Nath hervorgehen zu lasein. Am 14. August 1850 ind Desterreich als Präsidialhof zur Beschickung des engeren Rathes ein. Trot des preußischen Protestes vom 25. August wurde ein "engerer Nath" mit els Stimmen am 2. September eröffnet. Er saste in der Folge sogenannte Bundesbeschlässe über Schleswig-Polstein und Kurbessen, die soden zu bewassenden Ausbeseckutonen sührten, welche den übrigen Regterungen einsach als Landriedensschus aelten mochten.

Die provisorische Union brodette mehr und mehr ab. Bon einer Durchfilbrung war feit bem 18. Oftober ausgesprochener Dafen feine Rebe : noch weniger von einer Biebercröffnung bes vertagten Barlaments. Worauf Breufen bingielte, bas waren "freie Ronferengen", frei, b. h. folde, worin weber bie Anertennung ber Union, noch bes Bunbestags vorausgesett werben, und zwischen ben beiben Barteien verhandelt werben follte. Bu Rouferengen tam es bann auch feit bem 23. December 1850 in Dresten: aber fie waren nichts weniger als freie in obigem Sinne. Denn mittlerweile mar bie gange Ginung vom 26, Dai 1849 jum Befpott geworben und in alle Binbe verweht. Der Minifterprafibent von Dantenffel war Enbe Rovember nach Dimut gewallfahrtet und hatte ber gangen preufifden Bolitif feit bem Danifest vom 15. Dai 1849 ein Enbe gemacht. Defterreich hatte geftegt; aber es fiegte noch vollftantiger, ale bie Bunttationen von Dimus verhießen. Gein Wille entichied in Rurheffen und Schleswig-Bolftein ; ja in holftein half Breugen biefen Billen felbst vollftreden. Die Dresbner Konferengen, welche ben Anschein nahmen als follte eine Reformatio in pojus barans bervorgeben, blieben gludlicherweife ohne Refultat und lieferten nur "fchatbares Material". Danach und in bem allgemeinen Chaos ber bentichen Dinge erfchien bie Wieberberftellung bes Bunbestage ale eine mabre Wohlthat!

XVIII. Um 27. Marg 1851 eröffnete Preußen ben Regierungen ber ei-devant Union, bie fich bafür interessieren mochten, baß es ben Buntestag mitsonstituiren merbe, forberte zu bem gleichen Schritt auf, und erklärte, es würde, wenn sie anders beliebten, sich an sie nicht tehren. Um 22. April theilte Preußen benselben mit, es werbe am 12. Mai ben bezeichneten Schritt thun und lub zu gleichzeische

tigem Gintritt ein, mas inbeffen feine befonbere Birfung batte.

Die Bundescentralkommission schloß ihre Thätigkeit am 12. Mai 1851 und übertrug am 5. Inni 1851 ihre Gewalt auf die mittlerweise unter Zustinnung Tamntlicher Bundesglieter eingesetze Bundesversammlung. Breußen veraulaste nicht einnal, daß der neue Bundestag von dieser Eünstung datirte, sondern ließ es unbestinimt, ob nicht jene Bersammlung, welcher der Fürstenkongreß die Anerkennung versagt, dennoch der rechtmäßige Bundestag gewesen. Iene Bedingung, welche der Fürstenkongreß zu stellen beschlossen hatte, daß die Union beim Bundestag als Gesammtheit die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder vertrete, war verschollen: denn von der Union waren die seinen Spuren verweht!

218 Defterreich fein gefahrbrobenbes Borbaben, mit feinem gefammten Ans-

land in den Bund einzutreten, aufgegeben, machte auch Preußen die Einverleibung seiner öftlichen Provingen, tie sormell aufechtar war, rückgangig, um sich wie Stellung als europäische Wacht außerhalb bes Bundes zu wahren. Denn ber Bund selbst war nun wieder die Geingröße die er gewesen, als die Ration, die sämmtlichen Regierungen und die Bundesversammlung eine Bundesverjorm für unerläßlich erkannten, als die Führer des Bosse ihre Ehre nud die Rönige deutschen Namens ihr Wort dasir verpfändeten und als der Bundestag die Revisson der Bundesversassung auf nationaler und zeitgemäßer Grundlage beschloss,

Die Nothwendigteit ber Bundesresorm ist durch das totale Fehlschlagen aller bisberigen Versuche, die von Bollevertretern und von Fürsten unternemmen woren, nicht widerlegt. Sie ist und bleibt eine historische Nothwendigteit. Aber webe Deutschland, wenn die Geschichte dieser gescheiterten Resonwersuche, die Geschichte dieser Irthumer und Täuschungen, dieses Ausschungs und bieser Niederlage nicht zur undergestlichen Lehre für alle Zufunst dient. Denn "mit der Geschichte brechen" ist eitel Thorheit; auch mit der Geschichte der vertellen Resonnation des die beutschen Bundes "brechen" nur Thoren: sie sortzusezen und dabei die beganguen Fehler nicht wieder zu begehen und andre ähnliche zu meiden, das ist die Weis-

beit, welche ber Ration und ihren Leitern zu munfchen mare.

XIX. Goll aber jemale eine Reform bee Bunbes jum Biele führen, fo erideint zweierlei, womit freilich noch allein nichts gewonnen ift, ale Borbebingung bes Belingens : von Geiten ter Nation ein mahrhaft bruterlicher Bemeinfinn, bamit nicht jeber Schritt gur Ginigung bie Fortidreitenben veruneinige; von Geiten ber Machthaber - es mag poratog flingen - eine Santhabung ber beutigen Bunbesverfaffung in fo nationalem und freiem Beifte baf enblich einmal flar wirb, mas bas Buntebrecht an fich verfchultet und mas ber unvoltsthumliden und verwegnen Braxis jur Laft fallt. Jenes erfte Boftulat verftebt fich von felbit : fo lange bie Baberu und Brenken und Sannoveraner u. f. m. über ibre politifchen Propinzialismen fich nicht in echtem Soch beutich verftanbigen, ift bie Bunbeeverfaffung ber abaquate Ausbrud ibrer Uneinigfeit. Bas aber jenes zweite betrifft : Gine Revolution leitet fich am ebeften und beften baburch ein, bag Alles, mas befteht, fich werth zeigt, zu Grunde gn geben. Gine Reform bat bas Bestebente zur Bafis und beffen Umgestaltung zum Zwed: baber bient ihrer Sade bie Bemühnig, aus bem, was ift, ju machen was irgent fich baraus machen laft. Beigt fich burch eine bochbergige Bolitit ber beutiden Regierungen, bag es an ber bibberigen miferablen Braris lag, bag alfo bas Buntegrecht nicht fo verfehrt mar, wohlan fo werben manche fcheinbare Mangel ale Borglige ericheinen; aber es mirb ungweiteutig merben, mas mirklicher und unbeilbarer Dangel ift. Bo bas Beftebente völlig verhaßt und ver= achtet wirb, miglingt jebe Reform; es fehlt ihr Grund und Boben. Un ten beutiden Regierungen ift es, ben Beweis bes Beiftes und ber Rraft ju fubren, bag bie bentiche Bunbesverfaffung ihre guten Geiten bat, wie für bie Fürften fo für bie Ration. Ift tiefer Beweis geführt - und er laft fich führen -. bann erft hat bie Cache beutscher politischer Reformation ein Fundament. Dann werben nicht mehr Luftichlöffer gebant merten, meber von Fürften noch von Barlamenterebnern und Schriftstellern. Dann werben bie Datel unt Dangel befeitigt, bann werben bie Grundguge - benn mehr befigen wir nicht - in nationalem und freien Ginn ausgeführt, bann wird ber Bund, beffen Ibee banad nicht mehr ein Rathfel ift, aus ureignem Beifte bes beutiden Boltes neugestaltet. Es wird - bas beift; es werbe! Denn auf abidbuffiger Bahn ber Ausbeutung gegenmartigen Bunbesrechts für einseitige Intereffen nur etwa noch ein Decennium pormarts - und ber beutiche Bund ift unrettbar.

XX. Dag eine Bunbesreform noth thut, fteht feft. Der 3med bes Bunbes, wie bie Grundgesetze von 1815 und 1820 ihn felbst aussprechen, forbert zu feiner Erfüllung eine Reformation an Saupt und Gliebern. Deutschlanbe innere und außere Giderheit, Die Unabhangigfeit und Unverlettheit ber beutiden Staaten. gumal ber mittleren und fleinen, aber auch ber größeren, — bas Baterland in seinen höchsten und heiligsten Interessen, bie Nation, ber alle Abern unterbunten find und bie nur bem Ramen nach eine Nation ift, ohne Beimatrecht und ohne alle rechtliche Beziehung ju ber Gefammtheit, jum Baterlande, - Alles in Allem was beutich beißt, ftebt auf bem Sviel!

Db eine Reform noch möglich ift? ob bie Bunbesverfaffung auch nur als Grundlage Stand halt? ob fie auch nur bas Rothburftigfte, eine Bertretung ber Nation, ertragen fann 21)? Es gilt, bies ju erbarten. Und bas liegt in ber Sand Derer, welche Deutschlande Geschide wieber ausschließlich leiten. Der Beg ber Einung zwifden beutiden Staaten ift ber einzig mögliche, rechtliche, lonale. Diege er von einfichtsvollen und patriotifden Staatsmannern balb betreten merten. Ihnen fteht reichhaltiges Daterial gu Gebote : nicht nur bas ber weiland Dreedner Ronferengen , fonbern auch bie Borfchlage , Entwurfe und Arbeiten ber beutiden Nationalversammlung, bie Blane bon Breugen und Babern und, was für bie nachfte Bufunft von größerem Berth fein wirb, bie Reihe von Projetten einer Bundesverfaffung feit Steins erftem Entwurf. Die Befdichte ber Bunbebatte ift ja eine Befdichte beutscher Berfaffunaverlane in abfteigenber Linie (Bgl. "Gefchichte bes beutschen Bunbes"): find wir bamale von Stufe zu Stufe mehr und mehr gefunten bis babin, wo bas Bunbesrecht ber Begenwart fteht, bis auf Rull nämlich, - wohlan, fteigen wir nunmehr binauf! Und, find wir nur erft auf ben Buntt emporgetommen, von bem aus Freiherr Rarl vom Stein fein Deutschland betrachtet miffen wollte, fo wird unfer öffentliches Recht, wenn auch vielleicht einem Ibeal ftaatlicher Architektonit wenig entsprechent, immerhin ein gefunder und fraftiger Rorper fein fur bie gefunde Geele eines großen Bolfe.

## Literatur.

I. Weichichte bes beutichen Bundes. Rluber, Aften bes Biener Rongreffes , 31 Befte in 8 Banten , Erlangen 1815 - 1819 ; namentlich Bb. II. Deffelben Ueberficht ber biplomatifden Berhandlungen bes Wiener Rongreffes, Frantfurt a. M. 1816. Prototolle ber bentiden Bunbesverfammlung, Loco dictaturae. Frantfurt a. D., gebrudt in ber Bunbesprafibialbruderei. Phil. Ant. Buito v. De per, Staatsaften für Befdichte und öffentliches Recht bes beutichen Buntes, Th. I Frankfurt 1822, Th. II 1827, 2. Aufl. 1833, Suppl. 3. Th. II 1839. B. M. Bfiger, über bie Entwidlung bes öffentlichen Rechts in Deutschland burch bie Berfaffung bes Bunbes, Stuttgart 1835. C. Fr. Burm, fritifche Berfuche über bie öffentlichen Rechteverhaltniffe in Dentschland feit ber Mitte bes Jahres 1832, Leipzig 1835, R. Th. Welder, wichtige Urtunden für ben Rechtszuftand

<sup>2)</sup> Der Ronig von Burttemberg fchreibt am 18. Januar 1851 : »Die Ausführbarfeit eines augemeinen parlamentarifchen Bundes bestreiten, beift nichts andres, als ben Bund felbft mit biefer Beit unvereinbar und auf die Dauer unmöglich halten. Bgl. Anin. 7.

ber beutiden Ration, mit eigenhandigen Unmertungen von Rluber, aus beffen Bapieren mitgetheilt und erlautert. Mannheim 1844. Bert, Leben Stein's. Bb. III und bef. IV. Schaumann, Bilbung bee beutschen Bunbes auf bem Biener Kongreg in Raumere hiftorifdem Tafdenbuch vom 3. 1850, G. 190 bis 219. Gervinus, Befdichte bes 19. Jahrhunderts feit ben Biener Bertragen , Bb. I, G. 286 fg. Bb. II. 495 fg. Bauffer, beutiche Gefchichte, Bb. IV. 785 fg. Bopfl, Grundfage bes allgemeinen und beutiden Staaterechte. 4. Aufl., 1855, S. 252-254. S. M. Badaria, beutiches Staate- und Bunbeerecht, Th. I, 2. Mufl., 1853, G. 163-186. - Das eben ericheinenbe. ftoff= lich überaus intereffante Bert eines thatigen Mitarbeiters am beutschen Staats= worterbuch , bes Freih. R. v. Raltenborn = Stadau "Befchichte ber beutiden Bunbesverhaltniffe und Ginbeitebeftrebungen von 1806-1856 unter Berudfichtigung ber Entwidlung ber Lanbesverfaffungen" zwei Banbe, Berlin 1857, bat leiber bei ben obigen Arbeiten nicht ju Rathe gezogen werben tonnen. Diefes Buch bat entichieden Unfpruch auf die Aufmertfamteit ber Nation und - von Seiten ber bes Rechtes Rundigen - auf forgfältige Britfung ber barin befolgten rechtswiffenschaftlichen Methode wie ber aus biefer fich berausstellenden Ergebniffe für ben öffentlichen Rechteguftanb Deutschlanbe.

II. Berfassung bes bentichen Bundes. Phil. Ant. Gnibo v. Meher, a. D. Th. II u. Suppl. razu. Klüber, öffentliches Recht bes bentichen Bundes nod der Bundesstaaten (4. Ausst. 1840). L. v. Dresch, das öffentliche Recht bes beutschen Bundes und der beutschen Bundes und der beutschen Bundes und der beutschen Bundesstaaten, Th. I, Tübingen 1820. H. B. Tittmann, Darstellung der Berfassung des beutschen Bundes, Leipzig 1818. E. H. de S. (Schwarzkops) Exposedu droit public de l'Allemagne, Genève et Paris 1821. Rubhart, das Recht bes deutschen Bundes, Seinzig. Tübingen 1822. Zöpfs a. D., S. 251 fg. Zachariä, a. D. Th. II, (2. Ausst., Göttingen 1854) S. 607 fg. Heeren, der beutsche Bund in seinen Berhältnissen zu dem europäischen Staatenspstem, Göttingen 1817. L. v. Dresch, Beiträge zu dem öffentlichen Recht des deutschen Bundes, Tübingen 1822. Dess. Abhandlungen über Gegenstände des öffentlichen Rechts, München 1830. Wurm, a. D. M. W. Hefter, Beiträge zum beutschen Schaats- und Fürstenrecht, Berlin 1829. Pfizer, a. D. M. L. Reyscher, publiciftische Bersuch, Stuttgart 1832.

111. Bundesversammlung, Klüber, Aften bes Wiener Kongresses. Ph. A. G. v. Meher a. O. Th. II u. Suppl. dazu. Protofolse ber deutsches Bundesversammlung cit. Klüber, ssentiertides Recht cit. 8, 116 fg. Rub-hardt, a. O., S. 32 fg. Bundesrechtliche Fragen, Halle 1851. Zöpfla. D., Th. I, S. 273 fg. Zacharia a. O., Th. II, S. 638. Deef, kleines Meisterwert: "die Rechtswidrigkeit der versuchten Reaktivirung der Bundesversammlung, Göttingen 1850 (vgl. oben Reform bes deutschen Dumbes).

IV. Reform bes beutichen Bundes. Bgl. Zacharia, a. D., Th. I., S. 180 u. S. 187 fg. 1), Karl von Kaltenborn, a. D., Bb. II und im

erften Banbe bie Borrebe, S. IV-XV.

V. Nachweise ber Literatur vollständiger bei Zacharia a. D., Bopfi a. D. und namentlich mit eingehender Charafteristif bei Robert v. Mohl, Geschichte und Literatur ber Staatswissenschaften, Bb. II, Erlangen 1856, S. 244—286.

<sup>1)</sup> Fur obigen Auffat bat der Berfaffer Die von ihm feit 1848 gefammelten Altenftude in officiellem Abdruck eingesehen.

## Deutsches Bürgerrecht.

Wenn bas Staatswörterbuch bem beutschen Bürgerrechte einen eigenen Aritel widmet, so tann ber Bestimmungsgrund junächst nicht blos in der unmittelbaren prattischen Wichtigkeit desselben, soudern wohl eben so sehr in seiner historischen und politischen Bedeutung gesucht werden; — und biese ware allerdings für fich

erheblich genug, um einer befonderen Darftellnng murbig ju fein.

Ein wahres beutsches Bürgerrecht ist bei ber zur Zeit geltenden Ordnung ber Dinge schwer theoretisch zu begrinden und noch schwerer zur wirklichen Beltung und Anertennung zu bringen, weil es uns an einem einheitlichen bentschen Gemeinwesen sehrt in dem und zu dem man im Berhältnisse eines Bürgers oder Angehörigen stehen konnt, und das die Mittel böte, die im Bürgerrechte ent haltenen Besignisse zu sichern und zu schützte bereiche Bund, ein vertragsmäßig begründeter Berein der souveränen Fürsten und freien Stadte Deutschlands, hat in Gemäßheit dieses sehnrakters weder Unterthanen noch Bürger; nur die einzelnen Mitglieder des Shandkers weder Unterthanen noch Bürger; nur die einzelnen Mitglieder des Bundes haben Unterthanen, nur in deren Staaten ziebt es Staatsbürger. Es sann daher auch nur in den Einzelstaaten und gegensüber denselben von einem wirklichen Staatsbürgerrechte gehrochen werden, wobei es inbessen allein ober doch nit bestimme und das er die Garantie sür den Bestand und der nur des er die Garantie sür den Bestand und der den ober den nit bestimme und das er die Garantie sür den Bestand und der Anwendung der darin bearissen Rechte übernehme.

Anders verhielt sich's hiemit, so lange Deutschland einen einheitlichen Staat, das Reich bildete, und sohin ein förmliches Reichsbürgerrecht erifitrte. Freilich war, das fast alle Deutschen nur mittelbare Unterthanen des Reichs, und diese Reichsbürgerrechts nur noch von geringer Bedeutung; de rechtliche Stellung der Unterthanen wurde fast ausschließlich durch die Landesgesetzgebung bestimmt und diese behandelte die Angehörigen der übergen der ertstorien in der Regel ebenso als Fremde, wie die Unterthanen nichtbeutscher Serritorien in der Regel ebenso als Fremde, wie die Unterthanen nichtbeutscher Staaten. Gewisse Wirtungen waren indessen, die mit unter an das Reichsbürgerrecht geknützt, und zwar nicht blos in Bezug auf die unmittelbaren Unterthanen des Reichs, sondern auch in Bezug auf

bie lanbfäßigen Berfonen. Dabin geborten inebefonbere

a) die Fähigteit, in allen beutichen Lanbern Erbe zu fein, so bag bas betannte Beimfallsrecht (jus albinagii) bann ausgeschloffen war, weun ber Erbe ein Deutscher war. (Das Abzugsgelb wurbe auch bon ben Angehörigen beutscher Territorien erhoben, so wie die Nachsteuer auch bann zu entrichten war, wenn Jemand in ein anderes Reichsland auswanderte);

b) freier Aufenthalt und freier Betrieb bes Sanbels in allen beutschen Territorien, freilich unter Beobachtung ber geltenben Lanbespolizeigesetge (cf. Lanb-

friebe von 1548 §. 1);

c) bie Fähigteit, Reichsämter und Burben, wie insbesonbere bie Stellen bei ben bediften Reichsgerichten zu bekleiben und in beutiden Stiftern und Ritterorben

Brabenben zu erwerben;

d) bas Recht auf religiöse Duldung, beziehungsweise auf freie Religionsibung nach Maßgabe ber näheren Bestimmungen bes westphälischen Friedens; endlich – und das ift ein wesentlicher Bestandtheil des Reichsbürgerrechts – participirte

e) jeber Reichsangehörige an ben Garantieen, welche bie Reichsverfaffung

allen gefet = und verfaffungemäßig begrunbeten Rechten ber Unterthanen in ber Reichegerichtsbarfeit bot. Dan tonnte auch jum Schnige folder Rechte, welche junachft auf ber Landesverfaffung und ber Lanbesgeseitigebung beruhten, ben Schut bes Reichsoberhauptes und namentlich ber Reichsgerichte anrufen. Es fonnten baber nicht blos Beichwerben megen Bermeigerung ober Bergogerung ber Juftig von Seite ber Lanbesgerichte, fonbern auch Rlagen gegen ben Lanbesherrn felbst wegen Migbrauchs ber Lanbeshoheit an Die Reichsgerichte gebracht

merben 1).

Dit ber Auflösung bes beutschen Reichs borte, fo wie überhaupt, fo auch bezüglich bes Unterthanen = Berhaltniffes jebe rechtliche Gemeinschaft unter ben beutschen Staaten auf. Es gab fortan nur Unterthanen ber einzelnen nun fouperan geworbenen Staaten, und bie Regelung ihrer Berbaltniffe mar nun einzig und allein Sache ber Lanbesgesetzgebung, ohne bag ihr babei irgend eine recht= liche Schrante entgegenftanb. Bei ber Abschliegung bee Rheinbundes hatte man nicht baran gebacht, über bie rechtliche Stellung ber Unterthanen etwas feftgufeten; nur bie Berhaltniffe ber Mebiatifirten und ihrer Beamten fanben in ber Rheinbundeafte ihre Normirung. In Giner Beziehung hatte inbeffen ber Rheinbund Folgen filr bie Stellung ber Unterthanen ber Ginzelftaaten geaußert. Der Broteftor ließ fich nämlich in ben Beitrittsurfunden ber protestantischen Canbesberren bas Berfprechen geben, bag bie Uebung ber tatholifden Religion ber ber protestantifchen vollfommen gleichgestellt und bag bie Unterthanen von beiben Ronfeffionen ausnahmstos gleiche burgerliche und politifche Rechte genießen follten 2).

Bei ber Berathung ber beutschen Bunbesatte, burch welche bie neue Orbnung ber Dinge in Deutschland begrundet werben follte, mar die Frage über bie Feststellung ber Rechte ber Unterthanen von mehreren Seiten angeregt und gur Berhandlung gebracht worben. Wenn man anch von ber Wieberberftellung bes Reiches balb abstand, fo bielten es boch gar manche gewichtige und einfichtige Stimmen (u. A. Stein, B. v. humbolbt, Dunfter) fur nothwendig, bag bem Bundesvertrag die feierliche Anerkennung ber wefentlichen Unterthanenrechte einuverleiben fei und bag man im Bunde eine Garantie gegen willfürliche Berletung aufrichten muffe. Daber follte bie Zwedbeftimmung bes Bunbes auch "ben Schut ber verfaffungemäßigen Rechte jeber Rlaffe ber Nation" umfaffen und im Kontexte bes Bunbesvertrags follten als Rechte ber Unterthanen nament-

lich anerfannt merben :

a) bie Freiheit und Gicherheit ber Berfon, fo bag eine Befdrantung berfelben nur insoweit julaffig fei, als fie in ben bestehenben Befeten begrindet und burch ben orbentlichen Richter verfügt ift. Die gangliche Aufhebung ber Leibeigenschaft, mo fie etwa noch porhanden mar, verftand fich bann von felbit:

b) bas Berbot bes Soul= und Universitatsbanns ober bie Freiheit, feine

und ber Seinigen Ausbildung auf jeder beutiden Lebranftalt gu fuchen :

c) bie Siderung ber Unabhangigfeit ber Landesgerichte und bie Doglichfeit.

1) Bgl. R. Ih. Gonner, beutiches Staaterecht. Landehut 1804. G. 58; bann 3. Gt.

Pütter, Anleitung jum deutschen Staatsrechte. Babreuth 1792. Pd. 11. S. 578. H. S. die fraglichen Urtnuben bei Gwided von Geberr, Staatsaften Bb. 1. S. 126. In der Rote des Profestors an den Fürsten Primas vom 11. Sept. 1806 sinde finde fich in Bezug auf die Unterthanen nur eine negative Meußerung, die lautet : »les discussions, que les Souverains pourraient avoir avec leurs sujets, ne peuvent être portées à un tribunal etranger.« Ale ein folches frembes Tribunal, bas nicht fur bie Unterthanen befteht, wird uns mittelbar barauf auch ber Bundestag bezeichnet; f. v. Deber, a. a. D. C. 122.

gegen ihre Entscheidungen an ein Bundesgericht mit Beschwerbe fich wenden zu konnen:

d) bie Freiheit chriftlicher Religionsubung aller Orten, wo die Unterthanen eine firchliche Gemeinde zu bilden sich im Stande fühlen, und die Bersicherung, daß jebe im Staate anerkannte Religionsgesellschaft ausschließend zur Berwaltung

ihres Rirchenvermögens berechtigt fei 3).

Bon allem biefem gelangte nun wie bekannt schließlich nichts zur Aufnahme in die Bundesatte. Die Mittelstaaten boten Alles auf, sich in biefem Puntte möglichste Freiheit zu bewahren, und wollten baher burch den Bundesvertrag feine Berpflichtungen übernehmen. In Folge bessen erhielten bann auch nur wenige die Rechte ber Unterthanen überhaupt betreffenden Berfügungen die allgemeine Bustimmung, an beren fragmentarischer Gestalt die Art ihrer Entstehung sich beutlich genug beurlundet. Auf ihnen beruht der wirtliche Gehalt des zur Zeit bestehden beutschafte und es ist baber unsere Aufaade bieselben bier

aufammenauftellen.

1. Bon ben auf Religion und Rirde bezüglichen Borfdlagen marb nur bas aut geheifen, mas im Artifel 16 ber Bunbesatte enthalten ift. Darnach tann bie Bericiebenbeit ber driftlichen Religionsparteien in ben Lanbern und Gebieten bes beutiden Bunbes feinen Untericiet im Benufie ber burgerlichen und politifchen Rechte begrunden. Im zweiten Abfate wird ben Juben bas, mas ihnen an Rechten von ben einzelnen Bunbesstaaten bereits eingeraumt mar, gemabrleiftet und wird verfprochen, bag bie Bunbesversammlung in Berathung ziehen werbe, wie auf eine moglichft übereinstimmenbe Weife bie burgerliche Berbefferung ber Befenner bes ilibifden Glaubens in Deutschland zu bewirten fei und wie infonberbeit benfelben ber Genuft ber burgerlichen Rechte gegen bie Uebernahme aller Burgerpflichten in ben Bundesftagten verschafft und gesichert werden tonne. -Das Berfprechen bes zweiten Abfates ift bis zur Stunde ohne Erfullung geblieben: bie Bestimmung im erften Abfate wird von ber Bunbesverfammlung in einem fo engen Sinne verftanten und ausgelegt, baf fie nabezu illuforifc wirb. Dan geht nämlich bavon aus, bag ber Artitel 16 fich auf bie Religioneubung überhaupt nicht erstrede, bag vielmehr bie Frage, ob eine Ronfession bas Recht bes gemeinsamen, resp. öffentlichen Rultus habe, nach wie vor aus ben Berordnungen bes meftphalifchen Friedens ju beantworten fei. Dur fur ben Rall, baf hiernach eine Ronfession im Lande ale eriftenzberechtigt erscheint, außert biefer Anficht nach ber Artifel 16 Wirfungen. Unfered Erachtens ift biefe Auslegung ber Bunbesatte, auch von ben politischen Bebenten, welche fie gegen fich bat, abgefeben, eine irrige 4). Die Bunbesatte folieft fich an ben Buftanb ber Dinge, wie er in ben Rheinbundstaaten in allgemein anerfannter Geltung mar, an und feste baber insbesondere bas Recht ber Religionsubung als felbstverftanblich voraus. Bgl. ben Artitel "Befenntniffreiheit".

2. Außer bem, mas ber Artikel 16 ber Bunbesatte über bie Rechtsverhaltniffe ber Unterthanen verfügt, ift insbesondere noch der Artikel 18 feinem gangen Inhalte nach ber Festftellung gewisfer Grundfate über dieselben gewibmet. "Die Bundesglieder kommen überein" — so lautet ber Eingang — "ben Unterthanen

<sup>3)</sup> Bgl. Joh. L. Aluber, Alebersicht ber biplomat. Berhandlungen bes Wiener Kongresses überthaupt und über wichtige Angelegenheiten bes beutich, Bundes insonderh. Abth. 11. €. 269 ff.
4) Bgl. über biese Kontroverse noch die fritische Ueberschau der deutschen Gesetzung und Rechten. Bb. V. €. 167 ff. und die dort angesübrten Autoren.

ber beutschen Bundesftaaten folgenbe Rechte jugnfichern" 5). Die zugeficherten Rechte ber Unterthanen find aber:

a) Grundeigenthum außerhalb bes Staates, ben fie bewohnen, ju erworben und zu befigen, ohne befhalb in bem fremben Staate mehreren ober boberen Abgaben und Laften unterworfen zu fein, als beffen eigene Unterthanen. Selbstverftanblich muß ber Erwerber bas Recht haben, fich in bem Staate, wo

fein Grundbefit liegt, auch aufzuhalten.

b) Die Befugnis bes fresen Beggiebens aus einem Bundesstaate in ben andern, der sie erweisisch zu Unterthanen annehmen will, so wie die, in Cholienden Militärdienste bestelben zu treten, — beides jedoch nur insoferne teine Berbindlichfeit zu Militärdiensten gegen das bisherige Baterland im Begg feht. Damit wegen ber zur Zeit der Abschließung des Bundes obwaltenden Berschiedenheit der gesehlichen Borschriften über Militärpslichtigkeit hiebei nicht ein ungleichartiges, für einzelne Bundeskaaten nachtheiliges Berhaltniß entstehen möge, so sollte bei der Bundesversammlung die Einführung gelechsförmiger Grundfähe iber Bundesversammlung die Einführung gelechsförmiger Grundfähe iber erwähnten Borschriften besteht, wenn auch in etwas geringerem Grade, zur Stunde noch und die Bundesversammlung hat ihre Ausgabe, darin Gleichförmig-

feit berguftellen, fo wie manche andere erft noch ju lofen 6).

c) In Berbindung damit steht die Freiheit von aller Nachsteuer (jus detractus, gabella emigrationis), insoferne irgent ein Vermögen, sei es aus Beranlassung einer Auswanderung, oder aus dem Grunde eines Erhschaftsanfalls, eines Verlaufe, Tausches, einer Schenkung, Mitgift n. s. w. aus einem Bundeshaate in den anderen übergeht. In den näheren Bestimmungen, über welche sich die Bundesdersammlung am 23. Juni 1817 zur Verwirkligung der grundgesehaate in den anderen übergeht. In de fonderer ausgesprochen, das es begüglich der Nachsteuerfreiheit teinen Unterschied mache, ob die Erhebung der Abgade dies ber dem landesberrschien fissens, den Standesberren oder anderen Privatberechtigten oder Kommunen zustand, und daß die Aushbedung der Nachsteuer keinen Grund zur Entschäugungsforderung an den Landesberrn wegen der den Berechtigten entzgehenden Einnahme abgeben könne. Besondere, unter den Bundesstaaten bereits bestehende vor Auftlauf abgeschlichene Freizigigsteitsverträge sind von Wirksamben, als das Bundeskecht. Agl. oben den Artistel "Auswanderungsrecht".

Bahrend die Bundesatte in den bisher angeführten Berhaltniffen (1 und 2 a-c) bestimmte Zusicherungen giebt, die, um rechtswirtsam zu fein, blos ber

Bublitation bedürfen, giebt

d) der lette Sat des Artikels 18 das Berfprechen einer künftigen Regelung der Presse und des Autorrechtes. "Die Bundesversammlung wird sich" — das sind die Worte dieses Sates — "bei ihrer ersten Zusammenkunst mit Absassung gleichsörmiger Bersügungen über die Prefixetheit und die Sicher-

<sup>5) 3</sup>m Entwurse hatte dieser Eingang gelautet: "Den Unterthanen der deutschen Staaten wie bon den Bundesgliedern gegenseitig zugesichert"; erst in der Sigung vom 8. Juni ward bie jestige Redattion — wie es scheint auf Baperns Antrag — angenommen; f. Rlüber a. a. D. S. 265.

<sup>6,</sup> Daß auch die Intereffen des Bundesheerwefens eine Gleichförmigkeit in der fraglichen Beziehung beischen, brauchen wir wohl taum besonders bervorzubeben. Mehrere einzelne Staaten haben durch Separatoverträge die Lude ergangt; vol. Rluber, öffentl. Recht des deutschen Bundes (IV. Aufi.) Bb. 28 (S. 306) Note f.

ftellung ber Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Nachbrud beidafti= gen." - Die gleichformigen Berfügungen über bie Breffe, bie ber Befchluß vom 20. September 1819 brachte und bie bis jum Jabre 1848 in Rraft blieben. normirten befanntlich nicht bie Breffreiheit, fonbern führten eine febr weit ansgebehnte Cenfur ein. Erft ber Bunbesbeichluft vom 3. Mar; 1848 erflarte. es ftebe jedem Bundesftaate frei, Die Cenfur aufzuheben und Preffreiheit einguführen, fette alfo bie Boridriften von 1819 aufer Wirffamteit. Die baburch im Bunbedrechte entftanbene Lude füllte ber Bunbedbefclug bom 6. Juli 1854 7) wieber aus, ber "allgemeine Beftimmungen gur Berhinderung bes Miftbrauchs ber Breffreiheit" trifft. G. bas Rabere hieruber in bem Artitel "Breffreiheit". -Die gleichförmigen Normen jum Schute bes Autorrechts gegen Nachbrud tamen zwar fpater (1837) zu Stanbe, als jene über bie Breffe; allein ihr Inhalt mar bem 3mede entsprechenber, und bie Bunbesversammlung hat es fich angelegen fein laffen, bas, mas anfänglich bariiber festgefest mar, nach Dafgabe ber Unforberungen einer flareren Ginficht und bes praftifchen Beburfniffes zu ergangen und zu erweitern 8). G. oben ben Artifel "Autorrecht".

Auf biefen wenigen Buficherungen beruht ber positive Begriff bes wirklich bestehenben beutschen Burgerrechts 3), bas, wie aus ber bisherigen Ausführung erhellt, wesentlich nur Rechte gegen ben eigenen Staat, nicht auch Rechte gegen- über ben anderen beutschen Staaten, — nicht einmal bas Recht bes freien Aufenthalts, geschweige benn bas ber Nieberlaffung u. s. w. enthält. Aber auch gegen- über bem eigenen Staate werben ben beutschen Unterthanen nur einzelne burger- liche Rechte guerkannt; politische Rechte werben nicht nur nicht gewährleistet, sondern die Fühlgleit bagu wird ben Deutschen bie Fühlgleit bagu wird ben Deutschen bie Fühlgleit bagu wird ben Deutschen bie Bundekgesebung ge-

rabezu abgesprochen 10).

Läßt hiernach ber Inhalt bes bentichen Burgerrechtes fehr Bieles vermiffen, so ist der Schut, ber ben barin begriffenen Rechten bundesgesehlich gewährt ift, noch mangelhafter. Zwar ist bas Recht der Beschwerdessibrung beim Bundestage ben Bethelitgten eröffnet. Allein diesem sehlt es an berjenigen Unabhängigteit und Selbstftandigkeit, welche die Grundlage des Bertrauens bildet; und die Art, wie die wirtlich an den Bundestag gebrachten Beschwerden der bie beitantelt wurden, war nicht geeignet ein solches Bertrauen zu erwecken oder zu ftarten. In solange nicht eine richterliche Instanz, analog dem Reichssammergericht,

<sup>9</sup>) In der neuesten Zeit bat die Bundesversammlung auch das Bereinswesen durch Beschung gerögelt, nicht in der Absächt, diese Recht dadurch den Unterthanen zu sichern, sondern um dessen Ausübung "im Interesse der gemeinsamen Sicherheit und Ordnung" zu normiten; s. den betreffenden Beschung dum 13. Just 1634 bei 3 a dari ä, deutsche Berfassungagesen S. 67.

<sup>7)</sup> S. benfelben bei S. A. Zacharia, Die beutschen Versaffungsgesetze ber Wegenwart. S. 51 ff.

<sup>5)</sup> Aus der jungften Zeit gehört bieber der am 1. Juli 1857 in Kraft getretene Bundesbofchieß vom 12. Marz 1857, den Schut der und mufikalischer Werte gegen unberingte Aufführung und Darfellung betreffend, wornach der Aufter auf Lebenszeit, sein Erbe und Rachselger noch 10 Jahre lang des gesehlichen Schutze genießt.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Die Richtsteit dieser unserer Behaubtung brauchen wir nicht umftändlich zu beweisen; wert erinnern nur an bie Urt bes Bollung bes Artilels 13. Aus bem vorher angesübrten Beschliffe von 13. Juli 1854 über das Bereinsweien entnimmt man, daß dieselbe Auffglung zur Stunde bei herrschnene sei. In §. 3 werden näntlich die Borschriften über die politischen Bereine mit solgenden Worten eingeleitet: "so serne berartige Bereine nicht nach Maßgade ber Landesgesey überhaupt untersagt sind". Diesen garase hal sich do das Bundeskerch in den gereisten Wecksterpruch mit dem garasen modernen Rechtsbewußtsein und zum Theil auch mit den Bersassungen der Bundessstaaten gesetzt.

über solche Beschwerben entschelbet, wird baber bas prattische Bedürfniß unbefriedigt bleiben, und auch solche Bestimmungen, welche ihrer Wortsassung nach die Unterthanenrechte zu sichern und zu gewährleisten geeigenschaftet wären, wie z. B. die des Artitels 29 der Wiener Schlugatte über Justizverweigerung, werden ohne Birtung bleiben. Sollten die Bestimmungen der Bundesatte reelle Bortheile bieten und wirklich ein allgemeines deutsche Bürgerrecht legranden, dann müßte denschen wenigstens bei der Anwendung diejenige Ausbehnung gegeben werden, deren sie ihrem Wortlaute und ihrem Zwede gemäß fähig waren. Bal. noch oben den

Artitel "Befchwerbe" und ben Artifel "Juftigverweigerung".

Rach allebem wird es erklärlich erscheinen, wenn auch diejenigen, welche in Bezug auf das Maß der Unterthanenrechte nur die geringsten Ansprüche machten, mit dem, was das Bundesrecht bot, nicht zufrieden sein konnten. Fiel ja selbst sin Vergleich des gegenwärtigen Zustandes mit dem zur Zeit des Reichs nicht zum Bortheil der Gegenwart aus; die Bundesgesetzgebung gewährleistet nicht einmal so viel, als die Neichverfassung geschert hatte 11). Daher trat denn auch eiser gescherten Rechten in den Bordergrund und dausgedehnteren und besser gescherten Rechten in den Bordergrund und dausgedehnteren und besser sicherten Rechten in den Bordergrund und dausgedehnteren und besser sicherten Rechten in den Bordergrund und dausgedehnteren und besser gescherten Rechten in den Bordergrund und dausgedehnteren und besser sich der Bewegung des Jahres 1848: die "Grundrechte des deutschen Bolkes" sollten seltzgesellt werden. Der Entwurf eines deutschen Neichsgrundgeselzes, welcher und April 1848 von den 17 Bertranenskännern ausgegangen war, suchte zuerst den von Borparlamente formulirten Forderungen zu entsprechen 12); er zählte in Artitel IV §. 25 jene Rechte auf, welche das Neich dem deutschen Solfe gewährleiste und welche zugleich der Berfassung jedes einzelnen deutschen Staates zur Rorn beinen sollten. Die wichtigken bereselben sind:

a) eine Bolksvertretung mit entscheinenber Stimme bei ber Gesetzgebung und Bestenerung, ber bie Minister verantwortlich und beren Berhandlungen öffentlich

find;

b) eine freie Gemeinbeverfassung auf Grunblage felbftftandiger Berwaltung

ber Gemeinbe-Angelegenheiten;

e) Unabhangigteit ber Gerichte, abministrative Unabsetbarteit ber Richter, offentliches und munbliches Berfahren mit Schwurgerichten in Kriminalsachen und bei politischen Bergeben, Bollziehbarteit ber rechtsträftigen Erkenntniffe beutscher Gerichte im gangen Gebiete bes beutschen Reichs!

d) freies Berfammlungs- und Bereinsrecht, unbefchranttes Beitionsrecht von Ginzelnen fowohl als Rörperichaften, verfassungemäßig gesichertes Beschwerde-

recht;

e) Bregfreiheit ohne Beschränfung burch Censur, Koncessionen und Kautionen, Aburtheilung ber Bregvergeben burch Schwurgerichte;

f) Sicherftellung ber Person gegen willfürliche Berhaftung und Haussuchung; g) Berechtigung aller Angehörigen bes beutschen Reichs, in jedem einzelnen Staate und an jedem Orte ihren Aufenthalt zu nehmen und unter ben nämlichen

12) S. ben Entwurf bei Roth und Mert, Quellenfammlung jum öffentlichen Rechte. Bb. 1. S. 370 ff. Die Bezeichnung "Grundrechte" wird in den Berhandlungen bes Borbarla-

mente bereite gebraucht.

<sup>11)</sup> Erft ber außerhalb bes Bundes flebende Follverein ift einigen ber bringenbiten Beburfniffe gerecht geworden; die Bereinsftaaten haben 3. B. die Berpflichtung übernommen, die Angeborigen der übrigen unter benfelben Bedingungen, wie die eigenen Unterthanen, jum hanbels- und Gewerbe-Bertrebe gugulaffen.

Bebingungen, wie bie Angehörigen bes betreffenben Staates, Grunbflude zu erwerben und Gewerbe zu betreiben;

h) Auswanderungefreiheit, Freiheit ber Bahl bes Berufe und ber Bilbung

bagu im In= und Muslande;

i) Freiheit ber Wiffenichaft, bann bes Glaubens und ber privaten und öffentlichen Religionsubung 13); Gleichheit aller Religionsparteien in burgerlichen

und politifchen Rechten.

Die beutsche Nationalversammlung hatte balb nach ihrem Zusammentritte einen befonderen Berfaffungsausichuft gewählt und ihm übertragen, Die auf Die Berfaffungefrage fich beziehenden Borfchlage zu machen. Diefer, von ber Anficht ausgebend, baß zuerft jene Berhaltniffe gu regeln feien, bei benen Mile gleich= maftig intereffirt ichienen, und welche bie nothwendige Grundlage bes eigentlichen Berfaffungemertes bilben mußten, befchloft zu allernachft, einen "Entwurf über bie Bolferechte" auszuarbeiten und ber Berfammlung vorzulegen 14). Der febr ausführliche Entwurf mart in ber Berfammlung felbft noch bebeutent erweitert, ohne boch fachlich mehr zu bieten, als ber Siebenzehner-Entwurf. Es ift hier nicht ber Drt, alle bie mannigfachen Raditheile auseinanderzuseten, welche biefer Bang ber Berhandlungen und bie Art und Beife, wie fie gepflogen murben, auf bas Ergebniß ber Thätigkeit ber Nationalversammlung geäußert hat. Es ward nicht blos ber gunftige Moment gur Grundung einer einheitlichen Berfaffung verfaumt, fonbern es ging auch bas Bertrauen verloren, indem bie Berfammlung viel zu weit ausgriff und Dinge gleichförmig gu reguliren unternahm, bei benen biefes, an fich unnöthig, ben Bunfden bes Boltes wiberfprad.

Die Grundrechte des deutschen Bolles, welche später als Abschnitt VI in die Reichsverfassung aufgenommen wurden, hatten zwar in einzelnen deutschen Staaten Gesetstaft erlangt; allein mit dem Scheitern der Reichsversassung nunften auch sie fallen, da ihr Bestand von dem Bestehen einer sie gewährleistenden und schülenden Reichsgewalt bedingt war. Und so ist das deutsche Bürgerrecht zur Stunde noch auf bassemige beschwarts, was die deutsche Bundesatte in Bezug auf

baffelbe bietet !

Siehe die vollständige Darstellung der "Grundrechte" bei Zöpfi, Grundfäte bes allgemeinen und beutschen Staatsrechts, IV. Aufi. (1836) Bb. II S. 222 bis 252, wobei auf die einschlägene Bestimmungen der Berfassungen der Einzelfaaten fortlaufend Rücksicht genommen ift; vergl. noch Ottow, die Grundrechte bes beutschen Volkes nehft den Entwürfen zu dem Gefete und hinweisungen auf andere Berfassungen. Franksurt a. M. 1849 \*).

Deutsche Kriegeverfaffung, f. Rriegeverfaffung.

Dentiche Nationalversammlung, f. Rationalversammlung.

Deutsche Landftande, f. Landftanbe.

Deutschorden, f. Orben.

Diaten, f. Abgeordnete.

Diberot, f. Enchtlopabiften.

<sup>13)</sup> Das Borparlament hatte noch beigefügt: "Ilnalbängigteit der Kirche vom Staate".
14) Bgl. 3. G. Drohfen, die Berfehnblungen des Verfassunschlaußichusse der deutschen Bat. Berf. 21s. 1 S. 1—3; f. den Bericht des Aussichusses über den Entwurf ebend. S. 371 ff. \*) S. auch den gleichzeitig geschriebenen Art. "Deutsche Bundesverfassung", oben S. 49 ff. \*) Med. Mann. d. Med.

### Dienstbarfeit, ftaatsrechtliche.

I. Bon einer ftaaterechtlichen Dienftbarteit fpricht man ba, wo bie ftaatliche, an fich unbeschrantte und vollstanbige Berrichaft (Staatshobeit) innerhalb ber Grengen bes Staatsgebiete ju Bunften eines anbern Staats ober poli= tifden Gesammtforpere in bauernber Beise burch einen fpeciellen Rechtstitel 1) bergeftalt eingeschranft ift, bag fie bem Berechtigten gegenüber zu einem bestimmt begrengten Dulben ober Unterlaffen verpflichtet erfcheint. Die fog. ftaaterechtliche Dienftbarteit tonftituirt alfo ein Rechteverhaltniß zwifchen zwei von einander unabhangigen politifchen Rorpern und ift infofern gar nicht ftaaterechtlich im eigentlichen Sinne, fonbern in bas Webiet bes Bolferrechts zu verweifen, burch welches bie für biefelbe Geltung in Anspruch nehmenben allgemeinen Rechtonormen allein tonftituirt werben tonnen. Wenn aber eine altere Theorie gwifchen ft aat 8= rechtlichen und vollerrechtlichen Dienftbarfeiten zu unterscheiben fur nothig bielt 2), fo ertlart fich bies aus ber befonbern Berfaffung bes beutichen Reiche. als eines jufammengefesten Staatetorpers, in welchem bie einzelnen Territorialberren awar unabbangig bon einander fich gegenüber ftanben, aber boch ber höhern Staatsgewalt von Raifer und Reich unterworfen waren, burch welche auch befonbere, unter ben Begriff einer Dienftbarteit ju fubsumirenbe Rechte begrindet ober aufgehoben, alfo burch eine für beibe Theile verbindliche ftaaterechtliche Rorm regulirt werben fonnten.

Die Begriffeentwidlung ber ftaaterechtlichen Dienstbarkeit tann fich unbebentlich an Die Analogie ber civilrechtlichen Gervitut anlehnen. Im Allgemeinen ericheint auch fie als ein bingliches, bas völterrechtliche Eigenthum ober Staatshoheitsrecht beschräntenbes Recht, man mag nun bafür die gewöhnlich geworbene Auffaffungeweife, bag bie Servitut fich burch abgeloste Eigenthumsbestandtheile bilbe, aboptiren ober nicht. Schon hierburch tritt fie in Begenfat ju allen blos obligatorifchen, nur eine perfonliche Berpflichtung begrundenden Berhaltniffen, wie fie zwischen Staaten unenblich häufig und in ber mannigfaltigften Beftalt vortommen. Die Erifteng ber Staatsfervitut ergreift wefentlich bas Staatsgebiet felbft, ale Dbjett bes beichrantenben Rechte; fie ift ein jus in re, ein Recht, welches bie Sache felbft, wenn gleich nur in bestimmter Rich= tung und Grenge, bem Berechtigten unterwirft und beghalb auch von ihm gegen jeben Befiger bes belafteten Gebiets, ohne Rudficht auf bas Berhaltnig beffelben zu ben Borbefigern und unabhangig von allen Menderungen in ber Beberrichungsform ober bem Berrichaftstitel u. f. w., geltenb gemacht werben tann, infofern nicht bie völterrechtlichen Atte felbft, burch welche bie ftaatsrechtliche Dienstbarteit begründet murbe, aufgehoben ober annullirt merben.

Diermit ift ber ftaaterechtlichen Dienftbarteit jugleich bie Eigenschaft ber Daner verburgt, Die aber auch von vornherein infofern etwas Befentliches ift, als Maes, mas nur von vorübergebenbem Intereffe für ben berechtigten Staat

barfeiten. Erlangen 1800.

<sup>1)</sup> Ausgeschloffen bleiben hiernach von dem Begriff Die durch das Bolterrecht anerkannten allgemeinen Befdrankungen ber Billfur im Berbaltniß ber Staaten ju einander und Dasjenige, was man wohl mit dem Namen Servitutes juris gentium naturales (vgl. heffter, europ. Bolterecht der Gegenwart §. 43 vgl. mit, 33 vgl., genannt bat.

2) Gon ner, Entwickl. des Gegriffs und der recht. Berbatin, beutsche Giaaterechtedienste

sein kann und der Berpflichtete nur vorübergehend dulden oder unterlassen soll, nicht Staatsserviut sein kann und auch nicht als solche bezeichnet zu werden psiegt; 3. B. Durchmarsch von Truppen sür einen bestimmten Kall, oder während eines vorhandenen Kriegszustandes, im Gegensch zu einer auf dauerndem Bedürfniss beruhenden Militärstraße, wie sie namentlich sür deutsche Bundeskaaten durch neuere Staatsverträge begründet worden ist. Ob aber deshalk übershaupt in allen Källen, wo das konstituite Recht durch einen Enterenin begrenzt oder von einer Resolutivbedingung abhängig gemacht ist, der Begriff der Dienstsarfeit cessür und nur ein obligatortsches Berhältniß begrindet werde? ist eine kheoretische Frage, die sür die völkerrechtliche Gervitut wenig oder gar kein praktisches Juteresse haben dürste 3.

Die Regel: "Servitus in faciendo consistere nequit" ift im romifchen Civilrecht aus bem Befen ber Gervitnt im Berhaltnif ju bem burch fie befchrantten Eigenthumerecht abgeleitet und ihre praftifche Bebeutung bie, bag eine Berpflichtung jum Thun ober Leiften nicht als Bestandtheil ber Gervitut auf jeben Befiger ber Sache, fonbern nur als Obligatio auf ben Erben bes Berpflichteten übergeht; fragt man nun, ob jener Sat auch fir bie Servitus juris publici maßgebeut fein tonne? fo ift allerdings bie Berichiebenheit zwischen bem privatrecht= lichen Gigenthum, welches eben nur Rechte, aber feine Bflichten involvirt, und ber Staatshoheit, Die nach bem ftaaterechtlichen Princip gunachft Bflicht für ben Inhaber und nur folgeweise Recht ift, unvertennbar. Muein Bflicht ift fie bod nur im Berhaltuig ju bem beherrichten Staate felbft; anbern Staaten gegenüber, worauf es bier allein antommen tann, ift fie lediglich ein, Alles mas bie Staatshoheit gewähren tann, umfaffenbes und jebe frembe Ginwirfung ausfoliegenbes Recht und baburch die Aboption bes civilrechtlichen Grundfates ohne Zweifel ermöglicht. Die oben angebentete praktische Bebeutung bes Sates aber Dürfte für Die ftaaterechtliche Dienftbarteit von der allergeringften Erheblichfeit fein, ba ber Unterschied zwischen Universal- und Singularfuccession auf bie Gucceffion in die Staatsgewalt gar feine Anwendung findet und jeber Rachfolger in Diefelbe Staategewalt gur Anerkennung ber bon ben Borgangern in ber Regierung rechtsgültig übernommenen Berpflichtungen verbunden ift. Es bliebe mithin nur ber hochft feltene Fall ubrig, bag bie bem Berechtigten gegenuber ju einem Thun verpflichtete Staatsgewalt völlig erlofcht ober zu eriftiren aufhort, wie g. B. burch Auflösung bes beutschen Reichs bie bisherige Reichsgewalt. Sier murbe natur= lich auch bie von ihr gegen einen anbern Staat übernommene Berpflichtung gu einem bestimmten Thun erloschen fein; babei aber bie weitere Frage entfteben, ob nicht baffelbe in Begiebung auf alle ihr Staatsgebiet belaftenben Servitutes que in non faciendo consistunt, tres ber entgegenftebenben Auffaffung bes Civilrechte, angenommen werben muffe? was wir boch unbebenflich ftatuiren mochten, ta im völferrechtlichen Berhaltniß. ber Staaten ju einander tein burchichlagender Grund bervortritt, Die Berpflichtung ju einem Thun und Die Berpflichtung ju einem Unterlaffen verschieden zu behandeln 4). Damit murbe bann ber auch bei Staate-

4) Als Beifpiel konnte hierbei die im Luneviller Frieden Art. 6 vom beutschen Reich Frankreich gegenüber übernommene Berpflichtung, mehrere Blage und Festungen bieffelts bes

<sup>3)</sup> Befanntlich ist auch dem Sahe des strengen Civilrechts »Servitutes ipso quidem jure neque ex tempore, neque ad tempus, neque sub conditione, neque ad certam conditionem constitui possunta durch Anersennung einer pacti vel doli exceptio (L. 4. D. de serv. 8, 1.) die Spige abgebrochen.

Dienftbarteiten zweifellos vortommente Unterfchied zwifden affirmativen und negativen Gervituten 5) eine besondere rechtliche Bedeutung gewinnen 6).

II. Die Gubiette ber Staatsbienftbarteit find in ber Regel zwei Staaten. wovon ber eine ber Berechtigte, ber anbere ber Berpflichtete ift. Zweifellos braucht aber ber Berechtigte fein fog. einfacher Staatetorper ju fein und überhaupt feine ftaatlich organifirte politifche Dacht. Auch einer bauernben Ronfoberation, einem Staatenbund tann bas jus servitutis gufteben. Gin Beifpiel ber Begenwart liefert bas beutsche Bunbesrecht in Betreff ber Bunbesfestungen, bei welchen bie Broprietat und Souveranetat bes Gingelftaate burch bas bauernbe Recht bes Bunbes eingeschrantt ift. (Das Befatungerecht ift bier naturlich Bestandtheil bes Bundes-Servituterechte, auch ba mo es wieber ale besonderes Recht eines Einzelftaate. 3. B. Defterreiche, Breugene ober Bayerne bei ben beftebenben Bunbesfestungen, in ber Ausübung normirt ift.) Unterthanen bagegen tonnen bier nicht als Servituteberechtigte auftreten; in feinem Falle Die eigenen Unterthanen eines Staate, bei welchen auch fur bas bergebrachte ober verliebene Sobeiterecht ftele nur ber Befichtspuntt ber ftaatbrechtlichen, ber Befetgebung und Gerichtsbarteit bes Staats unterliegenben Ronceffion (Brivilegiums) maggebend fein fann. Aber auch feine fremben Staatsunterthanen tonnen bas berechtigte Subjett bei einer Staatebienftbarteit fein; benn auch fie find nach bem allgemein berrichenben Territorialprincip ber Befetgebung und Berichtebarteit bes Staate, auf beffen Bebiet ihnen Rechte eingeräumt fein follten, unterworfen und ihr eigener Staat tann nicht mehr Recht bei etwaigen Berletungen in Anfpruch nehmen, ale überhanpt bas vollerrechtliche Schut = ober Bermenbungsrecht reicht. Etwas anbers wurde fich bie Sache nur bann ftellen, wenn ber frembe Staat felbit ber Stipulator ift, obwohl bas Stipulirte nur feinen Unterthanen ju Gute fommt, 3. B. bei einer vertragemäßig jugeficherten freien Baffage ju Land ober ju Baffer, bei bem Recht zu forbern, bag gemiffe Bafen offen gehalten werben, ober Freihafen fein follen 7) u. f. m.

Eine fog. völlerrechtliche Garantie gewiffer Rechte eines nichtfouveranen Auslanders macht bagegen biefe Rechte noch nicht ju einer eigentlichen Staatsbienft= barteit 8); fonbern auch hierbei entscheibet ber ftaatsrechtliche Gefichtepunkt ber nicht willfürlich revotabeln Konceffion und in Betreff ber Musibung verftebt fich bei etwaigen Kollisionen und Rechtoftreitigfeiten mit Dritten bie Unterwürfigfeit unter bie Befete und bie Berichtsbarteit bes betreffenben Staats von felbft. Benügte bie volferrechtliche Barantie, um bie gegen einen Staat begrunbeten Rechte von Individuen in Staatsfervituten ju verwandeln, fo milfte ein Bleiches auch von berartig garantirten Rechten ber eigenen Unterthanen gelten und wir hatten 3. B. durch Art. 14 ber beutschen Bunbesatte ebensoviel Gervitutsberechtigte als

Meine, namentlich auch die Reichefestungen Rehl und Philippsburg in ihrem bemolirten Buftand ju belaffen, benugt werden. Zebenfalls ift durch ben Parifer Frieden vom 20. Novbr. 1815.

<sup>51</sup> Heffter, das europ. Böllerrecht der Gegenwart. 3te Ausg. (§. 43) S. 86. 69 Abgesprochen with sie ihr 3. B. von Allber, össenl. Recht (§. 5.59 Nobe c. 7) Ein dem Parifer Frieden von 1763 Art. 17 angehöriges Besipiel (Recht der britischen Unterthanen, in gemiffen Wegenden Rampechenholg ju fallen) bebt mit frubern Schriftftellern

auch Seister, eursp. Völkerrecht S. 86 Note 4, bervor. 8, A. M. Seister, eursp. Völkerrecht S. 83, welcher das im Reichsbep-Sauptisch, von 1803 S. 13 und in der deutschen Benobesafte Art. 17 "zeischützt Postrecht bes Sauses Eburn und Lagis ale Beifpiel einer vollerrechtlichen Servitut aufführt.

Mebiatisirte, welchen ber Besit ber bürgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit u. f. w. garantirt ift. Dies widerstreitet entschieden dem juristischen Berstand und nuß als unpassend zurückzewiesen werden, selbst wenn man nicht unerwogen läßt, daß ihre Gerichtsbarkeit sich von andern Patrimonial-Gerichtsbarkeiten dadurch unterscheidet, daß sie ihnen als Bestandtheil der früher besessenten Landeshobeit verblieben ift.

Das verpflichtete Subjett fann nur ein Inhaber von Staatshoheiterechten fein. Defibalb tann neben bem einfachen Staat allenfalls noch ber Bunbe sftaat. nicht aber ein Staatenbund auf biefer Seite auftreten, ba er gar feine ftaatlichen Sobeiterechte, fein Staatsgebiet u. f. w. hat. 3war tann möglicher Beife bie Bunbesgewalt anbern Stagten gegenüber Berpflichtungen übernehmen, gemiffe ihr außerbem guftehenbe Rechte innerhalb bes Bunbesgebiets gar nicht ober nur in beschräntter Beije gur Unwendung bringen zu wollen, g. B. nach einer gewiffen Seite bin feine Bunbesfestungen anzulegen, womit eine von ber Souveranetat ber Gingelftaaten gang unabhängige, tiefelbe gar nicht berührenbe Berbindlichfeit ber Bunbesgewalt begründet fein murbe. Außerbem und in allen Fallen, wo bas von ber Bunbesgewalt zu touftituirente Recht bie Dulbung einer fremben Ginwirfung auf bas Bunbesgebiet jum Gegenstand bat, alfo bie Ratur einer bireften Belaftung ber bavon betroffenen Ginzelftagten involvirt, und folgeweife bie Ronftituirung ber Gervitut bunbesrechtlich nur unter ber Bedingung vermittelt merben tann, welche bas Bunbesrecht (Wiener Schlufatte Art. 16) fur bie Falle aufftellt, mo "jura singulorum obwalten, ober wo einzelnen Bunbesgliebern eine befonbere, nicht in ben gemeinsamen Berpflichtungen Aller begriffene Leiftung ober Berwilligung für ben Bund jugemuthet werben foll", ba wird burch "bie freie Buftimmung" ber betheiligten Gingelftaaten in Bahrheit eine bie lettere felbft befdrantenbe Gerechtigteit touftituirt; biefe Gingelftaaten find bann in Babrheit bas bem Servitutsberechtigten gegenüber ftebende verpflichtete Subjett und ber betreffenbe Bunbesbefchlug bat bier gemiffermagen nur bie Bebeutung einer bie Bestellung erleichternben Bermittlung und Garantieubernahme von Seiten bes Bunbes, mas für ben Bestand ober bie Erlofdung ber Dienftbarfeit möglicher Beife von Ginfluß fein tonnte.

III. Den Gegenstant ber Staatsbienstbarteit bilben im Allgemeinen einzelne Bestandhiese ber Staatsgewalt, mögen es nun wesentlich in demeleben enthaltene Rechte oder historische Bertinengen derselben sein. Dabei tann die Beschränkung entweder barin besteben, daß sie dem Berechtigten gegenstber in gewisser bestimmter Beise nicht zur Ausübung gebracht werden durfen (Sorv. in non faciendo), oder dem Rechte der Aussichließlichsteit gegenstber darin, daß eine Konturrenz in der Aussibung für den fremden Staat begründet ist (Serv. in patiendo). Besentlich für den Begriff der Staatsdienstfaufteit ist aber dabei immer zweierlei:

1. daß die staatliche Unabhangigteit und Gelbstftandigteit bes Berpflichteten im Bangen ober in allen übrigen Begiebungen fortbauere 9), weil

<sup>9, 3</sup>m Besentlichen richtig ift, was schon 3. 3. Woser, nachbarl. Staater. Buch III. Kap. 4 §. 8 sagt . Interfen bleibet bei allem bem der Bestiger eines seichen Landes dennoch der ordentliche Landesberr, weil 1) berfelbige die Regel und das Mebrere für sich 2, 2) der Andere bingegen nur einzelne Stücke bat, dabero 3) auch sich keines Mebreren anzumaßen berechtigt ist, als er durch Berträge, das hertommen, Lebenbriefe ie. bergebracht bat, noch 4) sich wiede einem Lankesbern, der Schule von den Bestig einen Arches auf das andere machen läst." Richtig sagt auch de fiter, europ. Wisterrecht S. 86: "Die äußerste Grenze dabei ist, daß der verpflichte Staat in kine völlige Abbängigteit von dem Willen des Berechtigten gesept, sondern nur in de stimmten Hobeitsbesugnissen beschrieben über.

nur unter biefer Borausfetung von einem Dienftbarteits-Berhaltuif eines unab-

bangigen Staats bem anbern gegenüber bie Rebe fein fann; und

2. baf bie ben Gegenstand ber Berechtigung bilbenbe Befugnif innerbalb ihrer turch Bertrag ober Berkommen gesetzten Grenzen in ihrer Ausübung nur von dem souveranen Willen des Berechtigten abhängig, also nicht der Staatsgewalt bes Berpflichteten untergeordnet fei, weil außerbem weber eine wirfliche Dienstbarfeit, noch eine Berechtigung bes Staats als folden besteben murbe 10).

Aus biefen Bramiffen ergiebt fich : Abgefeben von ben von felbit bier ausgeichloffenen fog. Entlaven tonnen Berhaltniffe, bei welchen Die Staategewalt ober bas Territorium im Bangen Gegenstand ber Berechtigung eines anbern Subjette fint, wie g. B. beim Lebeneverhaltnift, ber Territorial-Bfanbichaft, ber fog. Salbfouveranetat, und bei ber ftagterechtlichen Unterorbnung ber einzelnen Theile eines Bunbesftaate, nicht unter ben Beariff einer Staatsfervitnt gestellt merten 11). Ebensowenig tonnen bie in Deutschland früber fo baufigen fog. Ron. bominateverhaltniffe hierher gerechnet werben, und fallen g. B. auch nicht unter ben Art. 34 ber Rheinbundeafte, ber hauptfachlich Servitutes juris publici gum Begenstand bat und beren Aufhebung bezwechte, obwohl er vermoge bes allgemeinern Ausbrude "droit actuel sur les possessions" ju einer erweiterten Anmenbung geeignet mar und biefelbe auch wirflich gefunden bat. 2. B. burch bie Begiebung befielben auf bie Lebensberrlichfeit bei feudis extra curtem 12). - Im llebrigen tonnen mittelbarer Begenftand ber Staatsfervitut alle moglichen Rechte, insbefondere auch Grundgerechtigfeiten. 2. B. Jagbrecht und andere nnibare Regalien. ferner Batronaterechte u. f. w. fein, vorausgefest nur, bag bie Musübung ber Staats gewalt im Territorium bes Berpflichteten in Betreff berfelben ausgeschloffen ober beschräntt ift, und fich bafür ber fouverane Wille bes Beredtigten an beren Stelle, soweit bie Befdrantung reicht, ju feten berechtigt fei. Dies allein ift bas Entscheibenbe und überfluffig mithin eine Aufgahlung ber möglichen - mittelbaren - Dbjefte ber Staatsfervitut.

IV. Für bie Musübung ber in ber Staatsfervitnt enthaltenen Berecht= fame, insbesondere ba, wo fie in einer bem Rechte ber Ausschlieglichfeit wiberfprechenden Ginwirtung auf bas frembe Staatsgebiet ober Beltendmachung bobeitlicher Funktionen im fremben Territorium besteht, wird bie Regel, bag Gervituter überhaupt "pfleglich" (civiliter) auszuüben feien, gewiß auch bier gelten muffen.

12) Riuber's Abbandt, und Beobacht, Bb. I. Rr. 1 und Dr. 12. S. A. Bacharia, teutides Staate: und Bunbeerecht. Ib. 1. S. 150.

<sup>10)</sup> Meltere Bubliciften, wie g. B. Beftphal, bas deutiche Staater. Abbola, 48, wollen amifchen abbangigen und ungebangigen Servitutes juris publici im beutichen Reiche unterfcbieben miffen. Dies mar felbst bier unrichtig und 3. 3 Dofer, nachbarl. Staatorecht Buch III. Rap, 4, nennt gang richtig nur bie legtern Serv. jur. publ., obwohl er überhaupt von Re-galien eines Reichsstandes in eines Mitreichstandes Landen handelt, welche allerdings entweder in landeshoheitlicher Unabhängigkeit ober mit landfäßiger Unterordnung beseifen werden konnten. Fur biefen Regalienbefig überhaupt tonnte mohl die Regel aufgestellt werben, dag die Bermutbung fur Die Cubordination unter Die Landeshoheit Desjenigen ftreite, in beffen Territorium fie ausgeubt murben; falich mar aber fur wirkliche Servitutes juris publici ber Gat von Gonner über ftaaterechtl. Dienftbarteit §. 84 (G. 180) und Leift, deutich. Staater. §. 100 (6. 314), daß fie "ber Staatsgewalt bes belafteten Territoriums ftete untergeordnet feien".

<sup>11)</sup> Aebnlich wie auch im Privatrecht Pfandrecht, Superficies, Emphyteufie, erbliche Rolonat- und Erbgineverhaltniffe nicht gu ben Gerottuten gerechnet werden und gwar, was bab romifche Recht betrifft , gewiß nicht blos aus biftorifchen Grunden.

Sie sind daher so anszuüben, daß sie dem Berpflichteten möglichst wenig zur Belästigung gereichen und es ist diesem selbst der gleiche Bortheil, oder die Austübung der gleichen Bestugniß, soweit es mit dem Rechte selbst vereindar oder nicht ausbrücklich darauf verzichtet ist, im Zweisel unbenommen 13). Ferner solgt aus der Natur der Staatsservintt als eines die Souveränetät beschränkenden Rechts von selbst die Regel, daß die Rechtsvermuthung bei einer in Anspruch genommenen Erweiterung für den Berpflichteten streitet und daß die analoge Ausdehnung des konstituirten Rechts unzusässig ist. Dagegen ist es falsch, die extensive Interpretation für ausgeschlossen zu betrachten, weil auch die Extensive Interpretation nur die Erkenntniß des wirklichen Bertragswillens oder des mahren Inhalts der Berechtigung bezweckt. Rur so läst sich die gewöhnliche Regel, daß friste Interpretation statt sinde, als richtig betrachten. — Wo sich die Berechtigung auf das Hertsmunen oder den unvordentlichen Bestistand flittet, entsseiche natürsich dieser Bestistand allein über den Umfang des Rechts.

V. Die Begründung von Staatsservituten zwischen souveranen Staaten kann natürlich nur durch solche Titel erfolgen, welche das Völsterrecht siberhaupt anerkennt. Ausgeschlossen ist dager die erwerbende Berjährung (præscriptio definita). Es bleibt nur die vertragsmäßige Einigung, sei es in einem Friedensschling oder in einem andern Staatsvertrag sibrig, wobei die Frage, ob durch den Bertrag schon das Recht selbst erworden werde? unbedenklich zu bejahen, jedenstalls für das Völsterrecht eine missige ist. Die Nachwessung ausdrücklichen Bestisstand. Er bearündet die auch die erseth werden durch den und vordenklichen Bestisstand. Er bearündet die auch im Völsterrecht anerkannte und unentbebricke

Rechtevermuthung einer rechtmäßigen Erwerbung.

Wenn bie beutschen Reichspubliciften ben bei privatrechtlichen Gervituten vorfommenben Erwerbungstitel einer præscriptio definita auch für ihre als servitutes juris publici behantelten Gerechtsame eines teutschen Reichsftanbes im fremben Territorio anertennen und außerbem noch ber Begrundung burch Brivilegium gebenten, fo hatten fie babei felbftverftanblich nur bas Berhaltnig ber, einer höhern Staatsgemalt und ben Reichsgeseten untergeordneten, reichsunmittel= baren Glieber bes Reichs im Auge. Bas bas Brivileginm ober bie taiferliche Berleihung betrifft, fo bezogen fich biefelben hauptfachlich auf folche Gerechtsame, bie früher bie Raifer felbft befeffen und ausgeübt hatten, bie fie aber bor bem festern Abichluft ber Territorien und vor ber Konfolibation ber Lanbeshobeit und beren reichsverfaffungsmäßigen Gicherftellung gegen weitere taiferliche Gingriffe, an benachbarte geiftliche ober weltliche Reichoftante verfauft, verpfandet ober verichentt, lebens= ober eigenthumsweife überlaffen hatten 14). Geitbem es eine burch ben westehhälischen Frieden (Instrum. pac. Osnabr. Art. VIII. §. 1) bestätigte nud burch bie Wahlkapitulation (Art. I. §. 8) befestigte Regel war, bag ben Ständen in ihren Territorien in ihre Lanbeshoheite= und Regierungerechte unter teinerlei Bormand eingegriffen werten burfe, fiel bie rechtliche Deglichkeit einer folden Konftituirung burch taiferliches Brivilegium, abgefeben bavon, baf bie Raifer gar nichts mehr zu vergeben batten, meg. Ja felbft bie Möglichkeit einer Ronftituirung burch ein mit Buftimmung ber Reicheversammlung errichtetes Befet

13) Bgt. Deffter, europ. Bolferrecht §. 43 G. 87.

<sup>19</sup> Bielfach, indbesondere bei fammwerwandten Saufern, waren bergleichen Berechtigungen abaurch entitanden, daß bei den flattgefundenen Ibefungen bem einen der Andern gewiffe nugbare Richte, ohne Rudficht auf die geographische Gebietsbaggengung, übertaffen worden waren.

war baburch fo gut wie ausgeschloffen, bag bierbei bie Bestimmung bes meftpha= lifden Friedens über Musichlug ber pluralitas votorum (Art. V. §. 52) bon bem Betheiligten als Schupwehr gebraucht werben tonnte. Aber bie aus frliberer Beit bergebrachten Gerechtsame ber fraglichen Art bauerten größtentheils fort bis jur Auflojung bes beutschen Reichs, biefer bunteften aller Dufterfarten ftaatsund privatrechtlicher Berwidlungen und Anomalieen, und haben jum Theil noch bie Beftattung bes Reichstörpere iberlebt 15). Giner großen Bahl berfelben brachte aber bas Jahr 1806 bas Bernichtungenrtheil, theile burch bie Debiatifirung bes Berechtigten ober Berpflichteten, womit eine Ronfolibation ober Erlöfchung bes Rechts felbft ober wenigstens bie Unmöglichfeit feines Fortbestandes als Staatsfervitut verbunden mar, theile gwifden ben Souveranen bes Rheinbundes burch ben febr vernünftigen Urt. 34 ber Rheinbundsatte, ben fog. Bergichtsartitel, melder ja bie Sauptbestimmung hatte, ben einzelnen Souveranen innerhalb ihres Staatsgebiets einen reinen Tifch gu verfchaffen 16). Damit war natfirlich nicht ausgesprochen, bag Staatsfervituten für bie Butunft zwifchen ben Rheinbundeftaaten überhaupt nicht ftattfinden konnten; und find auch burch bie Rheinbunds= atte felbit, allenfalls mit einer Ausnahme, feine Staatsfervituten bestätigt ober neu bedungen worben 17), fo hat jedenfalls bie fpatere Beit eine Reihe von Staatsvertragen aufzuweisen, burch welche namentlich zwischen bentich en 18) Staaten, und zwifchen einzelnen berfelben bem Bunbe gegenüber, Staatsbienftbarteite-Berbaltniffe begrundet worden find. Siernad unterfcheiben wir jest in Deutschland Staatefervituten im engern Ginne und Bunbesfervituten. Bu ben lettern tann man rechnen: 1) bas Recht bes Gites ber Bunbesversammlung in ber freien Stadt Frankfurt a. DR. 19) nebft ben bagu gehörigen Befugniffen, inebefonbere ben jum Schut ber beutichen Bunbesverfammlung bie-

<sup>15)</sup> So gedentt 3. B. Alüber, öffentl. Recht & 411 Note, als noch bestehend bes welmigen Geleits zu Erfurt und Gotha, obwohl baffelbe burch bie Meinbundsatte eigentlich
aufgeboben war. Daffelbe ift erst durch die neuern Zollvereinsvertrage beseitigt worden. — Noch
jest bestehen z. B. aus früherer Zeit ber die hannoverichen, resp. holsteinischen Postgerechtsame
in Bremen, hamlung und Lübert.

<sup>16)</sup> Bgl. über ben Einfluß des Berzichts auf Staatsservituten: Bintopp, rhein. Bund Bb. 11. S. 84, 113. Bb. VII. S. 490. — Doch ift auch in bieser hinficht über Manderlei gestritten worben, 3. B. ob auch negative Servituten unter ben Berzicht sielen? Agl. Heffter, a. a. D. S. 88 Note 1.

<sup>17.</sup> Ion einer Mehrheit fpricht Klüber, öffentl. Recht §. 46, unter Bezugnabme auf Irt. 2 u. 37 der Abeinbundsatte. Der Art. 37 gebört aber gar nicht hierber. Er betriff das den Mediatifirten vortebaltene Eigenthum an ihren Domainen und die sonstigen Rechte derfelden, die nach den oben ad 11 gemachten Temerfungen gar nicht unter den Begriff der Staatsfervitut füllen. Der Art. 2 aber bestätigt unter Anderem bie sortvauernde Geltung des §. 39 des Reichseber-Suppisch, vom 25. Febr. 1803 und der Meeinschiffichtsebstroiskowention von 1804, in Betreff welcher allenfalls die Bestimmungen über die Errichtung der Artoiskrebeungsstellen auf dem rechten Abeinufer berehr gegegen werden könnten. Der §. 39 des Reichseder-Sauptischlen der nicht auch ausberücktigt; "Diefe Büreaux sind nur in Die enst sich deren aber keine konst gas den der Gerichtsbarteit der Landscherren ausge nom unter Weines weg der die könkere-Sauptisch.

<sup>3.</sup> Cin Beliptel einer negativen Staatsfervitut, welche burch ben Parifer Frieden vom 20. Rovbr. 1815 Art. 111 gegen Frankreich begrundet wurde, bilbed bie Berpflichtung, Guningen, beffen Festungswerte demolitt wurden, nicht wieder zu beseiftigen und auch eine andere Befestigung auf 3 Meilen Enternung von Basel anzulegen. Andere, auf neuern Staatsvertragen (Biener Kongrejate u. f. w.) beruhende Beispiele, außerdeutsche Staaten betreffend, s. bei Kluber, öffentl. Recht § 560.

Ditter, 1816; ef. v. Meyetait über bie Lofalverbaltniffe ber 25.29, baf, vom 22, Offter, 1816; ef. v. Meyer's Staatsatten Th. 11. S. 33 ff., S. N. Jacharia, beutsches Staats und Buntebrecht, Eb. II. §. 257 ber 2. Aufl.

nenben, in neuerer Zeit namentlich burch eine Bunbesbefatung erweiterten Gin= richtungen; 2) bie fog. Bunbesfestungen ju Maing, Luxemburg und Canbau. Bu Raftadt und Ulm 20). Theils im Bufammenhang mit bem barauf bezüglichen Befatungerecht, theile auch unabhangig bavon find bie burch ben Frankfurter Territorialreceft vom 20. Juli 1819 (Art. 6, 23, 32) bestimmten Militar-ftragen für Preugen, Babern und Desterreich. Dergleichen Militarftragen waren aber auch ichon vorher in ber Wiener Rongregatte Art. 31 ftipulirt zwischen Breugen und Sannover; zwei fur Preugen burch hannoveriches, und eine fur Sannover burch preugifches Gebiet. - Derfwürdig burch feine Difchung ift bas burch Staatsvertrag vom 11. Januar 1827 21) zwischen Sannover und ber freien Stadt Bremen begrundete Berhaltnif in Betreff bes Bremer Safens an ber Geefte und Wefer, indem Die Bremen eingeraumten Rechte, neben bem privat= rechtlichen Eigenthum an bem fraglichen Diftrift, fich ale Servitus juris publici ber hannoverichen Staatshoheit gegenüber verhalten, und andererfeits in Betreff bes "mit voller Staatshoheit" (Art. 8 bes Bertrags) an Bremen überlaffenen Begirte von circa 100 Morgen, ber Borbehalt ber Militargewalt und Bertheibi= gungemagregeln gegen außere Feinbe eine Staatefervitut fur Sannover, ber bremifden Staatsbobeit gegenfiber, fonftituirt.

VI. Die Erlöschung ber Staatsservituten burch aussebende Berträge ober Berzicht bes Berechtigten 22), Untergang ber Sache, Aushören bes Zweds und Konsolitation versteht sich gang von selbst. Eine erlöschende Berjährung ertenut bas Böllerrecht nicht an und sie muß also auch hier cessiven. Andererseits muffen bieselben Gründe, welche völlerrechtlich einen Staatenvertrag suspendiren, wie namentlich ber Kriegsgustand zwischen ben Betheiligten, auch bet Staatsvienstbar-

feiten ihre Anwendung finden 23).

Was endich die Literatur über Staatsdienstbarkeiten betrifft, so sehlt es an einer neuern, dem gegenwärtigen Stand der Wiffenschaft entsprechnden, Monographie. Die ältere Literatur ist verziechnet bei v. Ompteda, Lit. des Bölferr. §. 214 und v. Kamph, Hortl, §. 101. S. auch Pütter, Lit. des Stater. Th. III. S. 819 ff. Auf die vormaligen Berhältniffe im deutschen Reiche bezieht sich noch hamptsächlich Gönner, Entwickl des Bezufffs und der Brundfäge der deutschen Staatsrechtsdienstdiente. Erlangen 1800. Ueber das Allgemeine sind die bekannten Lehr und Handblicher des Bölterrechts (Heffter, enrop. Bölterr. der Gegenwart §. 43) zu verzleichen.

Dienftbotenordnung, f. Gefinde.

Diensteid, f. Gib.

Dienstentlaffung, Dienstpragmatif u. f. w., f. Amt, Amtever= brechen, Disciplinarvergeben, Staatebiener.

23) Seffter, enrov. Bolferrecht G. 87.

<sup>20)</sup> S. die Berträge und Bundesbestimmungen darüber in dem anges, Staats- und Bundesrecht. Ib. 11. §. 292, 293. 21. Der Bertrag fiebt in der bannoverschen Geschsamml. Jahr 1827 Rr. 7 und ist darans

abgedruckt in Martens Nouv. Requeil Tom. VII. p. 100 seg. 221 bier bildet wieder der Bergichtsaritel 34 der Ribeinbundsatte das am nächsten liegende Bespiel.

## Dienftgebeimniß \*).

Es ift begreiflich, baf es Familien gebeimniffe gebe, welche amtlich geachtet und ber Bublicitat entzogen bleiben muffen, aber es ift fcmer, einen Grund aufaufinden, ber bei einer nicht ichulbbewuften Bermaltung bie Auflegung bes Amtegebeimniffes in Bezug auf bie Regierungehandlungen rechtfertigte. Es giebt mobl Staatsgeheimniffe, Die man nicht ohne möglichen Rachtheil ber Bublicitat Breis geben tann, allein im Befite biefer find allein bie ihrer Ratur nach gebeimen Stellen, bie Minifterien; felbft ein mefentlicher Theil beffen, mas man fonft als Staatsgeheimnig behandelte, hat, bor bas Forum ber öffentlichen Landtageverhandlungen gezogen, aufgebort, biefen Charafter zu tragen. Die gange Bermaltung foll (im tonftitutionellen Staate) nach einer, bas Bange burchbringenben Glieberung, burch bas Mittel frei gemablter Reprafentanten bem Bublifum offen liegen. Die Bemeinde-Bevollmächtigten follen Die Bermaltung ber Magiftrate. Die Landrathe Die Der Rreisregierungen, Die Landstande Die ber Ministerien bemachen, murbigen und entbedte Bebrechen benunciren. Bas foll in Mitte beffen ein von feinem Brivatintereffe gebotenes Amtsgebeimnif, welches bie tontrolirenben Körper perbinbert, gerate bas zu erfahren, mas ihnen zu miffen am nothmenbiaften mare?

Diefes Amtegebeimniß, unfabig irgent einen Rachtheil zu verhuten, weil es ba, wo etwa biegu ber Fall gegeben mare, nicht eriftirt, ift fur ben Difbrauch ber Amtogewalt eine ficherere Schutwehr, als man bem erften Anblide nach wohl benten follte. Jebermann weiß, baß es im ftrengen Ginne nirgenbs gehalten wirb. Bie follte es g. B. bei einer Regierung bemahrt merben tonnen, wo alle Befchafte ber Stelle burch bie Banbe ichreibenber, mit 24 fr. taglich bezahlter Taglohner laufen, wo alle Aften burch andere gleich fummerlich bezahlte Taglohner berumgetragen werben; wer follte ba an ber Möglichkeit zweifeln, um weitere 24 fr. jedes beliebige Aftenftud fauber abgeschrieben, ober auch im Driginal, zur Ginficht erhalten gu tonnen? Alles Uebel, mas möglicher Beife burch Richtbeobachtung bes Umtegebeimniffes geschehen konnte, geschieht fo ober andere, gefchieht bis gur letten Doglichfeit, gefchieht unabwendbar, aber mehr ober minber mit Berletung übernommener Berpflichtungen und mit Schwächung bes amtlichen Ansehens einer gur Rlatschanftalt geworbenen Stelle, mabrent bie Pflicht bes Amtsgeheimniffes gerabe Rraft genug behalt, alle guten Folgen unmöglich ju machen, Die aus ber Befanntwerdung von Amtebanblungen entfteben tonnteu. Man bat 3. B. eine gesetwidrige Beschäftsbehandlung, eine Rompetengüberfdreis tung, einen Digbrauch ber Amtegewalt, eine Bebrildung ber Unterthanen erfabren, Jebermann teunt fie, Jebermann weiß fie gewiß, aber niemand barf feine Quelle nennen, Riemand barf bas Unrecht benunciren, Riemand es por einen Richter gieben, bem es Rebe fteben muß.

Man fagt, bem Betheiligten, wenn er fich beschwert glaubt, fteht ber Weg

<sup>\*)</sup> Ann. d. Red. Das Folgende ist in abgefürzter Fassung einer Schrift des bahr. Staatsrates b. Beister "Betrachtungen über Gemeinvoerfassung und Gewerbewesen" (Augsburg
1831) entnommen. Die Berberblichsteit einer übermäßigen Muskebenung bes Auntägebeinnissis ih bier, aus ber amtlichen Praxis heraus, so treffend dargestellt, daß nichts Wesentliches hinwogzunehmen oder beizusägen ware. Bgl. übrigens Bb. I S. 217, wo jene llebesstände im Umris bereits begeichnet sind.

ber Beschwerbe offen; ein vornehmer Bescheid, mit welchem man sich das Anfeben giebt, die Gerechtigkeit bis auf ben Boben ausgeschöpft zu haben. Beiß man benn auch, wie viele Rücksichten der Furcht und der hoffnung einem Betheiligten Schweigen aussegn? weiß man es, wie viel Gesetwirriges ein von hober Dand gehaltener mächtiger Beamter thun kann, bis ein Betheiligter es wagen darf, ihn offen anzugreisen, bis er hoffen darf, irgend Glauben zu sinden, oder bis er gesichert ift, nicht mit dem offenen Rechte in der Hand, beim ersten Schritte erbridt zu werden?

Wer in ben meisten Fällen, und gerade in solchen, wo das Unrecht im weiten Umfange wirkt, giebt es nicht einmal einzelne speciell Betheiligte; der Betheiligte ist ein großes Publitum, die Einwohnerschaft einer ganzen Stadt, einer ganzen Prodinz, wo jeder Einzelne pro rata so gering getrossen wird, daß ihm Dulben und Schweigen das geringere Uedel scheint. Alemand fühlt sich verpsichtet, sich für das Ganze zu opfern, oder auch nur sich den Unannehmlichkeiten eines Unternehmens zu unterziehen, der weich mun mit klaren Beweisen in der Sand auftreten muß, die man aber, wie gewis auch die Sache sein mag, nicht sicher ist von einer Verwaltung zu erobern, die hinter dem Balle des Amtsgeheinmissen sicht, welcher dem Angreisenden die Berson seines Gegners, seine Wassen und seine Allierten verdirgt. Somit gedelbt und wuchert der Unsug unter dem allmächtigen Schuse des Amtsgeheinmisses

In der ganzen Berwaltung eines konstitutionellen Staates, wenn man sein Princip nicht geradezu verleugnen und sich mit demislen in Opposition setzen will, kann und darf es kein Geheimnis geben, welches nicht aus besondern Rückstein auf Privatverhältnisse, auf die Moralität und auf die Sicherbeit des Staates auferlegt wird, aber in diesem Falle ausdrücklich und namentlich durch Geseicheitet werden muß; 3. B. das Geheimnis der Hyppothekenblicher, das Geheimnis der stretchelbert, der het führerheitigen und polizeilichen Unterluchungen, bei der Sichersheitspolizet, wo Publicität die Entbedung des Berbrechens verhindern würde,

bei Bortommniffen, beren Befanntmachung Stanbal veranlaffen murbe ec.

In der ganzen innern Berwaltung, bei den sogenannten eigentlichen Administratio-Gegenständen ist kein Fall dentbar, wo das Amtsgeheimniß gerechtsertigt wäre. In dem konstitutonellen Staate soll nicht mit Intriguen, nicht mit diplomatischen Kunsstständen, nicht nach unbekannten Botschrichtisten, nicht nach Tendenzen, die den promulgirten Gesetzen und Berordnungen fremd sind, sondern einsach nach dem Gesetz, in seinem Sinne, regiert werden, und solches Regieren hat das Tagestlicht nicht zu schenen. Namentlich soll sedem irgend Betheiligten das positive Recht zustehen, alle ihn betreffende Atten im Original einzusehen, damit er jeden Augenblick sich überzeugen könne, ob, wann, wo, von wem ihm Unrecht zugestüt worden, und es sollte ihm das Recht zustehen, nicht blos ein Kollegium, sondern auch die Berson des Reserenten, der den Gegenstand bearbeitet hat, direkt anzugestes.

Solche Deffentlichkeit wurde ber Schreden schlechter, und die Ehre redlicher Beamten sein, sie wurde Gutes vom Schlechten soubern lebren und wurde ber Staatsregierung wie ben Staatsgenoffen Diejenigen bezeichnen, auf welche man vertrauen fonnte, und auf welche nicht.

Diftatur, f. Abfolnte Gewalt, Rothrecht.

Diocefe, f. Bifchof, Ratholifche Rirde.

#### Diplomatie.

I. Je mehr bie einzelnen Staaten in friedlichen und bauernben Berfehr miteinander traten und bie fog, ausmartigen Begiebungen und Intereffen einen regelmäßigen und mehr und mehr wefentlichen und integrirenben Theil bes politifchen Lebens iebes Staates zu bilben begannen, ja bie Schicfigle ber Boller baburch vielfach ihre formliche Geftaltung erhielten, wenn fle auch nicht allein baburch bewegt und gemacht murben, - um fo mehr wibmeten bie Staaten biefem Begenstande ihrer Thatigfeit besonbere Aufmertfamteit und Gorgfalt und um fo natürlicher mar es, baff, nach bem großen Brincipe von ber Theilung ber Arbeit, biefe Thatigfeit bes Staats pon ben übrigen politifden Runftionen beftimmter gefchieben murbe und benigemaß auch eine befonbere Rlaffe von Staatsbeamten für biefen Rreis bes politifchen Lebens fich beransbilbete. Freilich bat es lange gebauert, ebe biefe Unterscheibung und Sonberung pollftanbig gemacht und für biefe Staatethatigfeit und für biefe Staatebeamten eine technifche Bezeichnung und ein feststebender Rame ublich geworben ift, nämlich : Diplomatie und Diplomaten. Es iceint bies erft um bie Mitte bes porigen Jahrhunderts geicheben gu fein , mabrent man fruber in ber Bezeichnung vielfach bin und ber ichwantte und entweber ju allgemeine Ramen (Bolitit, Staatetunft, Bolitifer, Staateleute) ober an fpecielle gebrauchte (wie Unterhandlungefunft, Gefanbte, Unterbandler). Wie wenig fiblich ber Rame noch im vorigen Jahrhundert mar, mag man icon baraus ichlieften, baf ber Freiberr v. Bacaffi in feinem 1777 gu Bien erichienenen "Gefanbtichafterechte" ben Ramen Diplomatie ober Diplomaten niemale gebraucht. Flaffan in feiner Histoire de la diplomatie Française erfte Auflage 1809; 2. Auflage 1811) fagt, bag ber Ausbrud Diplomatie üblich fei depuis un certain nombre d'années und halt es nothig gur Erlauterung auf ten Titel feines Wertes noch ben Bufat ju machen : ou de la politique de la France. Bolit aber in feinem Bolterrecht (1. Auflage 1824; 2. Aufl. 1828) erflatt ausbrudlich, bag bie Borte Diplomat, biplomatifch und Diplomatie (im heutigen technischen Ginne) feit ben letten zwanzig Jahren in ber Staatsirrache Europa's und Amerita's erft baufig gebraucht worben finb. Bereinzelt tommen fie aber fcon fruber vor.

Sprachlich hangt ber Muebrud Diplomatie gufammen mit diploma. Urfunde, inebefondere politischen und vollerrechtlichen Inhalte. Der Rame giebt eine Erinnerung an bie Zeiten, befonbere noch an bas 17. und 18. Jahrhundert, wo bie ftaatsmannifche Runft fich vielfach um die Entzifferung alter Bergamente ober Diplome, jur Berftartung verglteter Anipruche bewegte, und bentet fur bas prattifche heutige Leben barauf bin, baf ber Staatsmann überhaupt in ben vollerrechtlichen Satungen, in ben Staatevertragen, bie jett vorzugeweise biplomatifche Urfunden von ben Bubliciften genannt werben, Die feste Bafis feiner Thatigfeit ju fuchen bat, und bag alle biplomatifden Berhandlungen und beren Resultate (Bertrage befonders) fich gur juriftifchen Giderheit in eine urtunbliche Form nothwenbig tleiben muffen. Ja eine gewiffe Formlichfeit, ein ceremoutelles Sanbeln hat fich mit ber Diplomatie, boch nicht blos aus biefem Grunbe, verschwiftert. Bang beftimmt wird aber jest unterschieden gwifden einem Diplomatifer (Diplomatit) ber bie Erforschung von Urtunben, gleichviel welchen Inhalts, ju feiner Thatigfett macht, und einem Diplomaten, ber, allerbinge häufig auf Grund ber Brufung einer Urtunde (Diplom), in ben auswärtigen Staateverhaltniffen thatig

ift. Früher unterschied man dies nicht scharf und selbst in die neuesten Definitionen von Diplomatie, auch der berühmtesten Autoren, z. B. Flassan's, haben sich diese Unbestimmtheiten noch verirrt. Aber die Diplomatik ist jest für den wahren Dip-

lomaten eine ziemlich untergeordnete Gulfemiffenfchaft.

Rach bem bisher Gefagten ift ber Begriff ber Diplomatie leicht feftzuftellen. Man verfteht barunter bie ftaatsmannifche Thatigfeit in auswartigen Angelegenheiten, bie praftifche Staatsfunft im Berfehr ber Staaten untereinanber, im Unterfcbiebe von ber fog. innern Bolitit. Die biplomatifche Runft ift alt. Gie ift geubt unt ausgezeichnet geubt worten, lange bevor es eine Biffenfchaft ber Diplomatie gegeben hat. Lettere ift erft ein Produtt ber neuesten Zeiten. Unter ibr wird man aber füglich nichts Unberes zu verfteben haben als bas Spftem von Grundfaten, nach welchen jene praftifche Runft auszunben ift , um burch biefelbe bie möglichst besten Resultate zu erzielen. Fürmahr bie biplomatische Runft wird nur allzuhäufig im Dunkeln tappen, irren und ftraucheln ober boch einzig in ihrem Erfolge von ber genialen ober auch nicht genialen Tuchtigfeit bes eingelnen Diplomaten ganglich abhangen, fo lange es nicht ber Biffenfchaft gelungen ift, ein Spftem fefter Grundfate in biefer Beziehung aufzustellen. Freilich bie Runft zu negociren wird niemals auf Atabemien erlernt werben; es gebort vor Allem bagu eine natürliche Anlage und bie Belegenheit, felbft in Befchaften gebraucht und barin erfahren zu werben. Aber bie Biffenfchaft wird eine nicht geringe Unterftutung fur bas Erlernen und fur bas Musuben jener praftifchen Runft abgeben.

Leiber ist dis jest biefe Wissenschaft ber Diplomatie noch unvollsommen genug nennen. Herrscht boch selbst noch bie größte Unlarbeit über ihren eigentlichen Umfang, indem die Theoretiker viessach geneigt sind, die der diplomatischen Wissenschaft zur bloßen Unterlage dienenden Dischplinen selbst mit in die diplomatische Wissenschaft zur bloßen Unterlage dienenden Dischplinen selbst mit in die diplomatische Wissenschaft zur hloßen Unterlage dienenden Dischplinen sind zum Theil Klüberd, oder indem sie statt einer spstematischen Entwidelung ein bloßes historisches Tadeau liesern wie Battur), oder auch den Charaster der dipssendischen Wissenschaft nur negativ bestimmen, wie 3. v. Liechtenstern, der besonders in der Abwehr fremden Einssisse von unserem Staate die Thätigkeit der Diplomatise such vober doch die Renkniscenzen an die Diplomatist nicht ganz überwinden können, wie Klassam in seiner Desinition. Kurz, die Diplomatie als Wissenschaft in noch eben so jung als unvollsommen, und das Beste darüber sindet sich nehr gelegentlich in dem Schriften, wie special dem Vollenen die Theorie der Bertechte gewidmet sind, namentlich in dem gestreichen Werte Hesters, denn in dem Schriften, welche vorzugsweise sich als Theorien der Diesters, denn in den Schriften, welche vorzugsweise sich als Theorien der Die

plomatie anfündigen.

Uebrigens nennt man in einer weiteren Bebeutung biplomatische Bisenschaften alle dieseinigen, welche ber eigentlichen Diplomatie als Grundlage beinenn und beren Studium den Diplomaten auf seine eigentliche Kunst und Bisenschaft zur Borbereitung dienen müssen, also sammtliche sog. Dilsenissen sich schaften ber eigentlichen Diplomate. Das ist denn allerdings ein ziemlich schwartender Begriff. Da unstreitig die Diplomatie zu den Bissenschaften vom Staat, also zu den politischen Dischilnen gehört, so tönnen darnach sämmtliche Staatswissenschaften, sowohl die juristischen als die tameralistischen (ötonomischen) hieher gezählt und als zog. diplomatische im weiteren Sinne bezeichnet werden. Indesenden nan von allen diesen meist nur 1) europäisches Bösterrecht, insbesonder das Gesandtschafterecht, obzsiech die Optiomatie im engern Sinne die Vorschriften

über bie Rechte und Bflichten ber biplomatifchen Agenten (Gefanbten ac.) füglich ale einen ibr geborigen Gegenstand fich vindiciren barf; 2) bas positive Staaterecht ber vornehmften europaischen und ameritanischen Staaten, 3) bie eigentliche Bolitit ober Staatetunft, bie fich inebefonbere auf bie innern Staateverhaltniffe. auf bie Berfaffung und Berwaltung bes Staats bezieht, aber ale fog. außere Bolitif mefentlich mit ber Diplomatie als Biffenicaft aufammenfallt. 4) bie php= fifche und moralifche Statiftit ber europäischen und ameritanischen Staaten, 5) Rational- und Staatsotonomie und insbefondere 6) Sanbelspolitif. Wegen bes biftorifchen Charattere ber Diplomatie wird ale Bulfemiffenfchaft ferner bervorgehoben 7) bie Beidichte überhaupt und vor Allem bie bes europäisch-ameritanischen Staatenfoftemes. Begen ber Rothwenbigfeit fur ben Diplomaten, auch jest noch jur Feststellung gemiffer Rechte auf alte Urtunden gurudgugeben gebort 8) auch bie Diplomatit ober Urfundenlehre, Die namentlich befähigt, Die Mechtheit einer Urtunde fritisch zu prufen, bieber, obgleich bentzutage bergleichen Renntniffe und Untersuchungen mehr von ben Archivbeamten ale von ben Diplomaten verlangt werben. Endlich barf man noch ale Gulfemiffenschaften anführen 9) bie Lehre von bem Staatstangleifthl, von ber Abfaffung von Staatsfdriften aller Art, inebefonbere vom biplomatifchen Stol. 10) bie Lebre von ber Chiffrir= und Dechiffrir= funft, ferner 11) bie Runde von bem Ceremoniell an ben Sofen, jur Gee 2c., obaleich bie Diplomatie im engern Ginne zum Theil bie Borichriften über bas eigentliche biplomatische Ceremoniell in fich aufnehmen mag, und ichlieflich ift bem Diplomaten megen feines Bertebres gerabe mit ber Staatsgewalt frember Bolter 12) Renntnik verschiebener Sprachen nothwendig, befonbere früher ber lateinischen. jest ber frangofischen, nachbem Lettere mehr ober weniger bie allgemeine biplomatifche Sprache ber Welt geworben ift.

Der Umfang ber Biffenichaft von ber Diplomatie im eigentlichen Ginne wird fich alfo febr beschränken. Füglich wird bie Lehre von ben biplomatischen Subjetten barin ju erortern fein und bennach bon ber Ginrichtung bes Minifter riums bee Auswärtigen, von ben Arten, Rechten und Bflichten ber Befantten und andern biplomatifchen Agenten im Auslande, bom biplomatifchen Rorps, fowie von ben Formen bes biplomatifchen Berfehrs, vom Ceremoniell, von ber Art ben mundlichen und ichriftlichen Berhandlungen, vom biplomatifchen Styl, alfo vor-Befandtichafterechte gebanbelt merben muffen. Borgugemeife merben aber im biefer Biffenichaft bie Grunbfate über ben Berfebr bes einen Staats mit ann bern Staaten bargulegen fein, auf ber Bafie bes Rechte, fomohl bee pofitiven Staaterechte ber einzelnen Staaten ale bes gemeinen europaifd-ameritanifden Bollerrechts, ferner im Beifte ber Rationalwohlfahrt, bes mohlverftanbenen Intereffes bes Gingelnftaates, bas aber immer möglichft in harmonie mit ben Intereffen ber Menichheit, insbesonbere bes europaifch-ameritanischen Staatenspftems ju feten und auch in feinen Rolliftonen mit bem Intereffe eines andern Staates ober felbft ber Befammtheit ber übrigen Staaten möglichft zu einer billigen Musgleichung gu bringen ift, indem alle Staaten ale organische, fich gegenseitig ergangenbe und vollendenbe Glieber eines großen Bangen gu betrachten find. Die Rechtsbafis ruht vorzugsweife in ber Souveranetat bes einzelnen Staate, bem ber Diplomat angebort, boch unter Anertennung ber Souveranetat, b. b. ber Freis beit, ber Berfonlichfeit, ber Selbstbeftimmung jebes anbern Staates. Die Rlugheitebafie ift bie Boblfahrt jedes einzelnen Boltes und Staates, boch unter Fefthaltung berfelben Reciprocitat. Die Rudfichten ber humanitat und Sittlichkeit, bie Lehren achter Religiositat mogen bie Rolliftonen befeitigen ober ausgleichen,

benn gulett führen alle folche Rollifionen, wenn fie bie Diplomatie nicht gu überwinden vermag, jum Rriege und ber Diplomat wird burch ben Welbberrn feine Thatigfeit fortfeben laffen muffen. Der Rrieg ift aber, namentlich beutzutage, überall nur als ein Ausnahmezustand anzusehen. Die biplomatifche Biffenfchaft wird jugleich ju lehren haben, wie, auch abgefehen bon ber Felbherrnthatigfeit, von Blut und Schlachten, von friegerifchen Dieberlagen und Siegen, ber Rrieg burch Unterhandlungen, feien fie birett ober unter Bermittlung britter Staaten. au befeitigen und wieder jum Frieden ju erheben fei. Die Diplomatie ift aber regular eine Friedenspolitit. Gie lebrt, burch welche Mittel ber Bertebr \*) unter ben Staaten auf bas Bortheilhaftefte für alle Theile ju geftalten fei, burch Boftund Telegraphenverbindungen, burch Gifenbahnen, burch Schifffahrt , burch Bollerleichterungen, burch Banbelsverbindungen zc. und wie biefer Buftand möglichft für bie Bufunft bauernd gu erhalten fei burch Aufrichtung von feften bunaftifden Berbindungen, burch Banbels- und Schifffahrtevertrage, burch Freundschafts-, Sout- und Trutbundniffe, nothigenfalls burd militarifde, fowie birett triegerifde Bunbniffe, fei es gur Bertheibigung, fei es jum Angriff gegen bie niemale gang

ausbleibenben Uebergriffe einzelner Staaten.

II. Das was bier über ben Umfang ber biplomatifchen Thatigfeit angebeutet ift, ift aber nichte ale ein faft- und farblofer Formaliemus, ber erft bie volle Lebensfraft und ben reellen Inhalt gewinnt bei Anwendung biefer Grundfate, bei Musübung ber praftifden Runft im einzelnen Falle, burch bie befonbere Stellung bes einzelnen Diplomaten zu einem bestimmten Lanbe und zu einer bestimmten Beit. Und nicht blos ber vaterlandische Staat bes Diplomaten , fonbern auch ber Staat, bem gegenüber ber Diplomat fein Baterland ju vertreten bat. beibe in ihrer besonderen Ratur wie in ihren Bechselverhaltniffen, pragen ber biplomatifchen Thatigfeit erft ben Stempel ber Wirflichfeit und bes Lebens auf. Dazu fint bie tongngebenben politischen Berfonlichfeiten bes einen wie bes anbern Canbes mit ihren individuellen Charafteren, ja felbft zeitweiligen Stimmungen und Reigungen auf bas Bollftanbigfte zu berudfichtigen und bie oft rein gufalligen Ronjunfturen und Berhaltniffe ber Begenwart gang befonbere in Anfchlag gu bringen. Und gerade biefe tontrete Anwendung und Auslibung, falls fie eine gludliche fein foll , verlangt eine tuchtige naturanlage und eine praftifche Sagacität bei bem Staatsmanne. Der achte Staatsmann wird überall ale Ausgangepuntt feiner biplomatifchen Biele bie tontrete Inbividualität feines Baterlandes und beffen befonbere Berhaltniffe zu ben übrigen Staaten und jum gefammten Staatenipftem nehmen. Ein geläuterter Batriotismus wird ibn erfullen und zugleich in ben Stand feben muffen, bie bem Batrioten fo gefährliche Rlippe eines egoiftifchen Bartitularismus, eines ichelfüchtigen und mig gunftigen Lotalpatriotismus, Die National= und Staatseifersucht möglichft gludlich ju umichiffen. Freilich in ber Staatspragis ift biefe eble Diplomatie bis jest noch feltener gewesen , wenn auch feit bem Sturge bes großen Eroberers Rapoleon I. mehr und mehr geläuterte Anfichten über bie biplomatifche Braris berrichent geworben find und auch im Leben, jur Beredlung beffelben, bereite fichtbare Spuren bargelegt haben.

Daraus folgt aber jugleich, bag bie Diplomatie eines jeben Lanbes ihren

<sup>\*)</sup> Anm. d. Red. Reben ben wirthichaftlichen Intereffen fommen auch die gemeinsamen Rultur- und Civilifationeintereffen in Betracht, und je mehr ber moberne Ctaat fich felber in feiner hoben geiftigen Aufgabe begreifen lernt, um fo entichiedener werden biefe Intereffen geachtet und gepflegt werben.

besondern Charafter haben werbe und muffe, bag bie Diplomatie einer Grofmacht andere Biele und Zwede fich feten werbe, ale einer Dacht zweiten und britten Ranges, baf eine Geemacht anders gairen muffe als eine Landmacht. Wenn eine Brogmacht immer in bem Ginne thatig fein ning, ihren berechtigten Ginfluß auf bie Befdide bes europäischen Befammtlebene überall mit gur Beltung gu bringen. fo wird fie boch bas Dag biefes Ginfluffes in jebem einzelnen Falle nach ihrer eigenen besondern Ratur und Dachtstellung überhaupt, sowie nach ber tonfreten Ratur ber jedesmaligen Berbaltniffe und Konjunfturen und nach ihren eigenen mabren Intereffen babei erft naber zu bestimmen baben. Gin Ueberichaten ber eigenen Dacht und bes eigenen Berufes ift eben fo gefährlich, ale ein Unterfchaten, ein blokes paffives Buidauen und Abwarten für eine europäische Grokmacht unmurbia ift. Dachte zweiten Ranges baben meift ein natürliches gemeinichaftliches Intereffe, namentlich gegenüber ben Uebergriffen ber Grofimachte, boch muffen fie fich beideiben, mehr eine aumartende Stellung einzunehmen und mehr nur an eine innere Bollenbung ihres Staatsmelens, bann an Die auswärtige, fog, arofe Bolitit au benten. Dachte britten Ranges und überhaupt Die Rleinstagten muffen hauptfachlich nur auf ihre ungestörte Erhaltung bedacht fein. Reutralität ift bagu teineswege immer bas rechte Mittel, fonbern hanfig vielmehr bas fefte Anschliefen an eine befreundete Gronmacht ober auch eine bedeutende Berbindung ber Mittelftagten. Freilich tommt bier Alles auf Die Umftanbe an und burfen bie Rleinstagten nie vergeffen, baf fie eben nur febr untergeordnete Bestandtheile bes europaifden Staatenfuftemes finb.

Eine solche Diplomatie ift die der Praxis aus der wahren Natur der wirklichen Lebensverhältnisse heraus. Sie schließt keineswegs ein haubeln nach höhern Idean, ach eiterden Grundsagen aus, aber diese Ideanund Grundsage find aus den wirklichen geschichtich übersommenen Berhältnissen untommen, haben also eine reale Unterlage. Dieser Art der diplomatischen Kunst gegenüber steht die Schule der Dottrinare, die nach vergesagten Meinungen der Schule, der Philiosphie oder Philionthoppie, des Weltbeglüstenwollens das Leben zu gestalten such und dei dem besten Willen nirgends prastische Biele erreicht, sondern immer auf halbem Wege stehen bleiben muß. Die wahre Diplomatie ist aber eine Diplomatie der Thattrast und der Principien zugleich und unterscheidt sich eine swesenlich von der bloßen Eintagsdiplomatie, die win ziedem meuen Morgen um das tägliche Brod bettelt, als von der Eventualbiplomatie, die da in ewigem Zögern und Zaudern immer nur auf künstige glüssliche Ereignisse harret, die erst zum Dandeln bestimmen sollen und die für den zweisselnden Zauderen niemals kommen werden.

Diese volle Berückichtigung bes kontreten Lebens und ber realen Berhältnisse bes europäischen Staatenspiemes wird auch der Autor einer Wissenschaft der Diplomatie sehzuhalten haben, wenn er dem praktischen Diplomaten durch seine wissenschaftlichen Konstruktionen wirkliche Hülle und einen sicheren Stütypunkt darbieten und nicht blos ein unpraktisches Idaal abstrakter Schulweisheit und die seines philantropischen Träumers zum Besten geben will. Die Wissenschaft der schildnurch ische sieheren als die praktisch erzeichbaren Idaale, nach Maßgabe der gegebenen politischen Gerhältnisse ausstellen, sonst wird sie leicht müßiges Gedankenspiel für das Studierzimmer.

III. Aber erft bie Kenntnig bes bisherigen Berfahrens ber Diplomatie und ber Diplomaten aller wichtigeren Staaten in ber gangen hiftorischen Beit ihres Bestehens wird ben biplomatischen Praftiser wie ben biplomatischen Theoretiter

befähigen, jene angebeutete, mahrhaft biftorifche Auffaffung ber biplomatifchen Thatigfeit fich anzueignen und entweber in feiner prattifchen Runft zu bemabren ober in bem thepretifchen Bebaube ber Diplomatie niebergulegen. Die Beidichte ber Diplomatie wird alfo fur beibe von ber gröften Bichtigfeit fein. Die Lebren ber Beschichte werben auch bier bem Rundigen bie rechte Unweifung fur bie Behandlung bes biplomatifchen Stoffes in ber Begenwart geben und bas Birfliche, bas Bernunftige und Rothwendige in ben bestehenden Berhaltniffen ertennen laffen. Die glanzenben Gigenicaften berühmter Diplomaten , von benen bie Gefcichte berichtet, fowie nicht weniger beren Irrthumer und Fehler werben einen Brufftein bilben für bie Thatigfeit in ber Gegenwart. Leiber ift biefe Befchichte ber Diplomatie bisher in ihrem gangen Umfange noch nicht vollständig ju fchreiben unternommen. Flaffan verfuchte fich allerdinge mit großem Blude an ber Darftellung ber frangofifchen Diplomatie, aber auch fein Wert reicht nur bis 1792. Drobfen bat neuerlichft wenigstens begonnen, eine Befdichte ber preufifden Diplomatie (in feiner Befdichte ber preufifden Bolitit, Bt. I, 1856. Bt. II a 1857) ju fdreiben, aber leiber nicht von bem Standpunkt eines Staatsmannes. fonbern von bem eines abstratt philosophirenben und hiftorifirenben Belehrten, ber mit vorgefaften Meinungen an bie Bearbeitung bes Stoffes berangebt und bie Lebensverhaltniffe ber früheren Jahrhunderte burch die trugerifche Brille feiner einseitigen Auffaffung ber Begenwart und feiner ibeologischen Bunfche anfieht. Antere haben nur auf Specialien fich beziehenbe, obwohl jum Theil febr verbienft= liche Arbeiten geliefert. Doch giebt g. B. für bie Zeit ber frangofischen Revolution bis jum Sturge Napoleone I. Thiere in feinen Befchichtsmerten febr bebeutenbe Beitrage jur Gefchichte ber europäischen Diplomatie, und verbienftlich in biefer Beziehung ift auch bas Wert von Gervinus, Gefchichte bes 19. Jahrhunderts feit ben Biener Bertragen. Endlich bieten bie Berte über bie Befchichte bes Bolterrechts, fowie insbesonbere ber Boltervertrage manche Ausbeute, besonbers von Bog, Rod, Scholl, Aucillon, Barb, Laurent, Bheaton und be Barben , fowie bie Berte über bie Gefchichte bes europäischen Staatenfpftems, namentlich von Seeren und Bolit. Schatbare Beitrage enthalten bie "Ergablungen mertwurdiger Falle bes Bolferrechts" von G. F. v. Martens (1800, 2 Theile) und bie causes célèbres du droit des gens (1827, 2 tms.) unt nouvelles causes (1843, 2 tms.) von Rarl v. Martens, endlich in Bezug auf Die vollerrecht= lichen Beziehungen bie Phases et causes celebres du droit maritime des nations par Ferd. de Cussy (2 tms., 1856).

Bersuchen wir hier in der Kürze den historischen Gang der Diplomatie anzudenten. Bevor die internationalen Verhältnisse der Staaten, auf der seisen Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Persönlichkeit und Selbstistänigeit, d. i. der Souveränetät der Einzelstaaten, einen bestimmten Rechtschaftet, d. i. der Souveränetät der Einzelstaaten, einen bestimmten Rechtscharakter erlangt hatte, so lange vielmehr das internationale Leben vorherrichend durch den Drang des einzelnen mächtigsten Staats zur Bildung eines alle anseberen Staaten unterzochenden Universalteiches bestimmt und getragen ward, tonnte die Diplomatie diesen allgemeinen internationalen Typus nicht verleugene, sie gieng nur auf Eroberung und Unterzochung aus oder beschränkte sich in den kleinen Staaten wesentlich auf ein Shstem der Bertheidigung. Die Rechtsbasis sehten der Mittel noch. Die Bahl der Mittel, um zum Zweck zu gelangen, war eine völlig drankenlose; selbst das schlechtese Wittel war willkommen, wenn es nur zum Ziele stührte. Dies sie der Veriechen, der Kömer, serner im Ganzen auch des Wittels

alter 8, boch verebelt burch ben Beift bes Chriftenthums, und im Raume gehalten burch ben rivalifirenben Rampf zwifchen ben geiftlichen und weltlichen Dachttragern, fowie abgeschwächt burch ben vagen Charafter bes angeftrebten Universalreiche, eines großen Lehnreiche nämlich, welches ben Bafallenftaaten eine nicht unbebeutenbe Gelbftftanbigfeit beläft. 3m Alterthum feben wir bie Rubrung ber Staatenverhandlungen jumeift in ben Banben ber Rebner. gleichfam jur Unbeutung, bag es gegenuber anberen Staaten nur auf bie Beobachtung einer vielfach trugerifden Runftform, nicht auf bie Anertennung von Grundfagen, von Rechten und Bflichten antomme. Es mar überhaupt Redner und Staatsmann und Befantter gu ber Beit meift eine und Diefelbe Berfonlichfeit. Das romifche jus feciale, welches noch am meiften barauf Anfpruch machen fann, Satungen bes Bolterrechts und ber Diplomatie ju enthalten, ba bas jus gentium ber Romer nur Brivatrecht ift, hatte gleichfalls nur eine formelle Bebeutung und ftellte mefentlich nur bie Formen und Formlichfeiten auf, unter welchen am beften und iconften andere Staaten burch bas romifche Reich unterjocht werben tonnten. Bon ben biplomatifchen Charafteren bes Alterthums mag bier nur Bbis lipp von Macedonien ermahnt werben, ber mahre Reprafentant bes biplomatifchen Beiftes bes gangen Alterthums, infofern er burch Rlugheit und Lift, ja burch Schein, Trug und Tude, burch Lige und heuchelei feine fuhnen politischen Plane verfolgte.

Im Mittelatter waren vor Allem die Geiftlichen, wie durch ihre Bitdung fast allein zu allen schwierigen Dingen besonders in der Politit befähgt und bemut, so die Träger der Dipsomatie, selbst in den weltlichen Reichen. Die großen Bäpste jenes Zeitalters sind vorzugsweise die großen Dipsomaten desselben. Ihre Ziele, durch religiösen Nimbus verherrlicht, waren die großartigsten und erhabensten und zu solchen Zweden glaubte man nur allzuhänsig um so wentge eine Schen in Anwendung der Mittel bewahren zu mitssen. Die Dipsomatie der römischeutschen Kaiser war im Ganzen weder eine sehr geschiedte, noch eine sehr glüstliche. Im Kampse mit dem Papstihum unterlagen sie nicht blos diesem, sondern verloren, allerdings zugleich mit demssehen, ihre politische Centrassellung als die politischen Häuser, als die Oberlehensberrn aller christischen Bölter und Staaten, indem sie sein 14. und 15. Jahrhundert wesentlich nur noch laiserlich titulirte Könige von Deutschand waren, denen sich die übrigen euroväsischen mehr und mehr, kraft ihrer Souveränetät, ebendürtig zur Seite kellen konnten. — Eine Wissend as Altertbums

und Mittelaltere auch nicht in ihren erften Spuren vorhanden.

Dit bem Sinten ber politischen Nacht bes Papsitihums und bes Kaiserthums beginnt eine neue Aera des völlerrechtlichen und biplomatischen Lebens. Es entfleht ein Shtem gleicher, selbstikanbiger, souveräner Staaten. Nachdem aber nun bie taiserliche und papstliche Zucht und Bevormundung ber einzelnen Staaten mit ibren, die Billtur mäßigenden Schranten gefallen, und der Grundsah von der Anerkennung jedes anderen Staats als eines ebenbürtigen und souveränen noch nicht in das volle Bewußtsein der Staaten gedrungen war, sehen wir in den ersten Zeiten dieses neuen Zustandes der Staatensreiheit die Einzelstaaten sich ihrer Willkir, ihrem Egoismus zum Theil zügellos hingeben. Die alten Tendenzen zur Bildung von Universalreichen oder doch zur Unterzochung der Rachdarstaaten, besonders der mindermächtigen, treten gewalitg in den Vorderzund und bedrohen das internationale Leben mit einem Rücksal in das System des Mittelalters oder gar des Alterthums. Aber kein Staat erweist sich als mächtig genug, um zur Be-

friedigung seines Egoismus diese Restauration vorzunehmen, so oft auch Bersuche dazu gemacht werden nut so vielsach sich auch be kleineren und mittleren Staaten in ihrer Existenz überall bedroht sehen. Das war ein Zustaud ver sortwährenden Furcht und Hoffmung, einer jeden Augenblic zweiselhaften Staatsezistenz, und zur Eroberung scheuten die großen Staaten, zur Erhaltung und Bertheidigung scheuten die kleinen Staaten kein Wittel, sei es der Gewalt, sei es der Kift, sei es der Houchelei und Lüge. Da herrschte eine wahre Lügendipsomatie und keine Staatsmann trug Bedeusen, dies einzugestehen. Dies auswärtige Leben der Staaten ruhte aber auf einer Basis des inneren Lebens, welche eine völlig entsprechende, jenes tragende und unterstützende war. Die bishertgen oberlehensherreitigen Botentaten suchten die Macht ihrer Basallen durch jegliches Mittel der Litt und Gewalt zu brechen, um sich mit der Gewalt des absoluten Wonarchen zu untleiden und die dereinzelten, singulären Privilegien und Besunsisse, welche ihnen als Laudeshyrren und Oberlehensherren zustanden, zu einer universellen Staatsgewalt und sich zum Träger, zur Personisitation des Staats zu erbeben. Die äußere Politit war die Frunct beiser inneren.

Aber burch alle biese Wirren und Kampse vermag sich bie neue 3bee von ber Souveränetät ber Einzelnstaaten, von ben rechtlichen Grundlagen bes internationalen Lebens doch mehr und mehr in ihrer herschaft anszubreiten, freilich langfam, und indem mehrere unvollsommene Zwischenstablen vorber zu burchlaufen

find, ebe ber beutige, mehr rechtlich geficherte Buftand eingetreten ift.

Das Streben nach Universalmonarchie, namentlich bes Raifers Rarl V. icheiterte. Auch an die Bersuche Bhilipp's II. ift zu erinnern und an feine triigerifche Diplomatie. Es nimmt nun gwar bie Bolitit und insbesondere Diplomatie. unter bem Ginfluffe ber neuen reformatorifden Beiftedrichtung, ber Entfaltung ber Runfte und Biffenichaften, ber Berfeinerung ber Sitten, wenigstens einen auferlich befferen Schein an. Aber es mar eben nur ein Schein von gutem Glauben und Recht in ber Diplomatie, und wie mabr bas fei, mag bas Raftum bezeugen, bag gerabe in ben Anfang bes 16. Jahrhunderte jenes berüchtigte Buch bes Italieners Machiavelli: il Principe (querft Benedig, 1515) fallt, meldes nichts als eine fuftematifche Theorie ber wirflichen Bragis in bem Berhalten ber einzelnen, besonders ber italienischen Staaten untereinander ift und Lift, Bewalt, Lug und Tude bem Bolitifer und Diplomaten gur Durchführung feiner Blane empfiehlt. \*) Und Machiavelli findet barin fo wenig Anftog, bag er bas Buch an Lorengo v. Medici, ben Reffen bes Bapftes Leo X., richtet. Aber gerabe für bie Charafteriftit ber bamaligen internationalen und biplomatifchen Gebanten muß es als fehr wichtig erfcheinen, bag bie Saupttenbeng bes Buches ift, alle fleinen italienischen Staaten zu vernichten und einen italienischen Universalftaat burch einen machtigen und rudfichtelofen Fürften, ber ju jenem großen Zwede por feinem Mittel gurudichredt, ju errichten. In biefer Beit werben auch mehr und mehr bie fte ben ben Gefandtichaften und somit ein mabrhaft tonftanter biplomatifder Bertehr unter ben Staaten und Bofen üblich.

Mit bem 17. Jahrhundert nimmt die Diplomatie einen noch befferen Schein an. Sie kleidet sich in das Gewand der Galanterie, des seinen Hofickens, eines prunihaften und weitschweisigen Ceremoniculs. Sie tritt im Kleide des seinen Welttons und einer angenehmen Aeußerlichkeit auf. Sie wird das Spiel der Hosintriauen, nicht selten auch der fürklichen Maitressen, mit einem freien Spielraum für

<sup>\*)</sup> Bal. ben Art. Dachiavelli.

Bestechlichteiten aller Art. Das Zeitalter Ludwig's XIV. ift vorzugsweise ber Schauplat biefer geledten und höfischen Diplomatie mit ihren gabllofen Rang- und Ceremonialftreitigfeiten aller Urt. In biefe Beit fallt auch erft bie eigentliche und vollftanbige Ausbildung bes Gefandtichafterechts in ber Brazis ber Bofe. Ihr gebort bas lange Beit bochberühmte, boch vorzugeweife nur burch eine Menge von biplomatifchen Beispielen wichtige Wert bes M. de Wicquefort, l'am-

bassadeur et ses fonctions an.

Der Rern jener Diplomatie war noch nicht erfüllt von bem achten Beifte bes Rechts und bon ben mahren Ibeen bes europaifchen Staatenfuftems. Das Brincip ber Universalmonarchie ift gwar als befeitigt anguseben. Aber bie machtigen Staaten ftreben nun por Allem nach einem Brincipate über ihre fleineren Rachbarn und nach einer allmähligen Einverleibung berfelben in bas eigene Reich. Bu Musgang bes 16. Jahrhunderts begnugte fich hiermit auch ichon bas Baus Defterreich. Beinrich's IV. von Frankreich große Bolitit ftrebte aber befonbers barnach, ben öfterreichischen Blanen einen Damin entgegenzuseten und es gelang bies namentlich unter feinen Rachfolgern. Die Projette Beinrich's IV. über bie Umgeftaltung bes europäischen Staatenfpstems nach einem Suftem von einander bie Bage haltenben Staatengruppen, unter Bernichtung ber öfterreichifden Bausmacht, mogen fie fur's Erfte nur in ben vertraulichen Unterrebungen mit bem Minister Gully bargelegt ober wirklich bereits als Unterlage zu biplomatischen Berhandlungen mit ber großen Ronigin Glifabeth von England gebient haben, betunden wenigstens mehr und mehr bie allmählige Berrichaft bes Gebantens von ber Berechtigung eines friedlichen Rebeneinanberfeins fouveraner Staaten und von ber Richtberechtigung bes Principats. Freilich bie Rachfolger Beinrich's auf bem frangofifchen Throne, namentlich Ludwig XIV., machten wiederholt Brincipatverfuche, und es fonnte ihnen bamale noch gelingen, manche ichone Stude von Deutschland jenfeits bes Rheines an fich gu reifen. Aber wie fehr man bereits bie Rechtsibee als Tragerin bes internationalen Lebens anzusehen begann, zeigt fic namentlich baraus, bag man fowohl bier als bei anberen Gelegenheiten in jener Beit, zur Rechtfertigung ber eroberungsfüchtigen Blane einer icheel = und raubfüchtigen Diplomatie, überall Rechtsgrunde vorzubringen fucht, wenn auch nur fcheinbare. Man berief fich gern auf vergilbte Bergamente, um feine Bratenfionen zu beschönigen, auf alte Urtunben und Diplome, fo bag nun bie Urtunbenlehre, bie Diplomatif ein Sauptftubium ber internationalen Bolitifer murbe, und ihnen ber Rame ber Diplomaken und ihrer Runft ber ber Diplomatie feitbem allmählig gegeben marb. Die Reunionstammer nub ihre Scheinrechtsgrunbe für die Eroberungen Ludwig's XIV. im Elfaß follen bier wenigstens als ein Beifpiel ermahnt merben. Freilich fie maren in ber That ein Sohn bes Rechts. Bie eifrig mar feiner bie frangofifche Diplomatie bemuht, um gur Befconigung ihrer biplomatischen Unternehmungen gu beweisen, bag bas Testament Rarl's II. ven Spanien bem früher abgeschloffenen Theilungsvertrage vorgeben muffe! Die Diplomatie entbehrt außerbem ganglich ber nationalen Grundlage, fie ift nur alljuoft eine rein bynaftifche Institution jur Geltendmachung fürftlicher und höfischer Specialintereffen, gur Befriedigung ber Laune, bes Ehrgeiges, ber Ruhmfucht, ber Citelfeit, ber Eroberungeluft ber Fürften.

Dag bie Berrichaft bes Rechts gleichwohl begonnen hatte in Die Diplomatie einzudringen, mar besonders offentundig ba, wo bie Besammtheit aller Staaten ju einem großen Rongreffe gusammentrat und fo bie Willfur und bie Uebermacht ber Ginzelnen burch bie Tuchtigfeit und Machtfulle ber Gefammtheit gezügelt und geregelt ward. Ich erinnere namentlich an ben westphältschen Friedenskongreß, ber burch seine Satzungen einen neuen, freilich später bald wieder vielfach angegrifeenen Rechtsbestand für die europäischen Staaten schuf und auch äußerlich und sich seine seinen Staaten als durch eine gemeinsame Ordnung bes Rechts zu einem Staatenshiftem verbunden erscheinen ließ. Der berühnte Hollander Pugo de Groot (Grotius) hatte aber bereits so viel Bertrauen zu ber wachsenden Racht des Rechts im Staatenleben, daß er mitten in den Gräueln des großen breißigjährigen Krieges eine Theorie von Rechtsgrundsthen für den Staatenvertehr in seinem Buche: De jure belli ac pacis (zuerst 1625) aufstellte, und wirklich errang sich dies Buch nicht blos die größte Anerkennung in den Schulen der Gelehrten, sondern erhielt bald die entschiedenske praktische Autorität bei den Staatsseuten, namentlich auch bei den Diplomaten, an den Hoffen, bei den

Fürften. (G. ben Art. Grotius,)

Begen ben Ausgang bes 17. Jahrhunderts, je mehr bei ben Bewaltftreichen Ludwig's XIV. bas Principatinftem gegenüber ber neuen Rechtsorbnung eines Suftems felbftftanbiger Staaten zeitweilig ben Sieg zu erreichen brobte, und fic bie Berrichaft bes neuen Bolterrechts burch ihren eigenen Inhalt und burch ihre eigene Rraft nicht erhalten zu tonnen ichien, befto mehr fann man, namentlich von Seiten ber fleinen und mittleren Staaten, auf gemiffe Gulfemittel mehr außerlicher Art, um bas Recht gegen ben bofen Willen ber Uebermachtigen gu fcuten. Diefem Beburfniffe, biefem Drange verbantt ber Bebante eines Ghftems bes Gleichgewichts feine Entstehung. Dan verftant barunter eine folche Bertheilung ber (phpfifchen und jum Theil moralifchen) Dacht unter ben einzelnen Staaten und Staatengruppen, baf biefelben einander gegenseitig bie Bage balten und von Rechteverletungen abidrecten ober boch abbrachten. Goon obiges Brojett von Beinrich IV. lief barauf binaus. Der Freiberr Frang v. Ifola fdrieb barüber 1668 ein Buch: "Bouclier d'Estat et de Judice, contre le dessein manifestement découvert de la Monarchie universelle, sous le vain pretexte des prétentions de la Regne de France." Dies Gleichgewichtssuftem ift nun bis zur Stunde in ber Pragis ale berrichent zu bezeichnen (equilibre politique, balance du pouvoir, système de contre-poids), und berufen fich bie Dachte fortwährend barauf, um ihre wirklichen ober vermeintlichen Rechte gu ftuten, gu begründen ober auch um die Unfprüche Underer abzuweisen. Säufig genug verftedt fich aber hinter bem, mas man im Namen bes europäischen Gleichgewichts forbert ober auch jurudweift, nichts Anberes ale ber Egoismus, bas Sonberintereffe, fowie die Eifersucht der einzelnen Staaten. Auch die neueste Geschichte bietet reich-liche Beispiele zum Belege dieser Behanptung. Der Minister Friedrich's II. von Breugen, Graf Bertberg, brachte bereite (1786) bas Bange in ein theoretifches Suftem und Beeren und Anbere bearbeiteten barnach bie Gefchichte ber brei letten Jahrhunderte (Beschichte bes europ. Staatenspftems). Auch Die Schrift bes Englanders Ledie, historical research into the nature of the balance of power in Europe (London 1817), Die ju Bunften ber Gleichgewichtstheorie eine neue Landervertheilung in Guropa forbert, ift zu ermahnen fammt ber ein Gleiches versuchenden berühmten, im ruffischen Intereffe abgefaßten Schrift: Die europäifche Pentarchie (Leipzig 1840). Die feit jenem Jahrhundert fcon auftauchenden Traume von einem fog. ewigen Frieden, Die namentlich in unferer Zeit wieder in Schriften und an Bofen ihr philantropifches Spiel treiben, burfen bier nicht gang übergangen werben.

Diefe Zeit ift fibrigens reich an berühmten Diplomaten, freilich von febr

verschiebenem fittlichen Berthe. Beruhmt burch feine Rechtlichkeit ift ber geschickte frangofifche Unterhandler ju Rom, Karbinal b'Dffat († 1604). In Die Beit von Beinrich IV. gehoren bann noch Gully, be Mornay, be Gillery, Duperron, Billeroi, Sanci, Jeannin. Berühmt megen feines glangenben Talentes ber Unterhandlungstunft ift ber freilich mehr als zweideutige Rarbinal Richelien († 1642), ber burch feine gefanbtichaftlichen Inftruftionen und Berichte gur Musbildung ber gefandtichaftlichen Diplomatie viel beitrug und beffen Memoiren und fonftiger politifder nachlag fur bas Stubium ber Unterhandlungefunft von Intereffe find. In bie Beit Ludwig's XIII. geboren noch ber Graf v. Brienne, ber Marfchall v. Baffompierre, ber Bater be la Tremblage, ber berühmte Unterhandler Graf d'Eftrades. Magarin († 1661) hatte ben Beginn feines Bludes ber Lift und ben Ranten ju verbanten. Er befag eine große Fertigteit in ber Berftellung und es war ihm gur Gewohnheit geworben, ftete Ummege einzuschlagen, indem er fich ben Unschein gab, ale wenn ibm an ber Gache, nach ber er gerabe am meiften trachtete, nichts gelegen fei. Ja er fant, wie es fcheint, oft mehr Bergnugen baran, Die Berfonen mit benen er unterhandelte gu bintergeben, ale an ber Erreichung feiner Abficht. Aus ber Beit Lubwig's XIV. finb neben Magarin noch zu nennen als berühmte Diplomaten Gervien, Colbert. be Torcy, ber die schwierige Aufgabe ber frangofischen Diplomatie zu Utrecht gludlich loste. Das ift Die frangofifche Diplomatenfchule biefes Zeitalters.

In England glangte bie Ronigin Elifabeth burch große Baben und mar Ronig Bilbelm III. aus bem Saufe Dranien unftreitig ber größte und nobelfte Politifer bes 17. Jahrhunderts. Sodann ift Kardinal Wolfen unter Beinrich VIII., ferner find bie beiben Cecil unter Elifabeth, ferner unter Jatob I. ein Diplomat ber alten Schule, Benry Botton, ju nennen, ber noch ale Bahlfpruch in ein Stammbuch ichreiben fonnte : Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendum reipublice causa, mahrent fich ber eble Billiam Temple († 1698) offen zu bem Grundfate befannte, bag man in ber Politit ftete bie Babrheit fagen muffe. - Unter ben hollandifchen Diplomaten zeichneten fich aus ber Grofpenfionar Bitt, Bieronhmus Beverning, Jan Dibenbarneveld, Hugo und Peter de Groot. Auch Italien, Spanien hatten ihre berühmten Namen. In Schweden glanzte ber Kanzler Drenftierna. Das Saus Defterreich erfreute fich ftete einer Babl ber tuchtigften Diplomaten und mag aus biefer Beit nur ber Graf Trautmanneborf genannt werben, ber am Dunfter=Denabrud'ichen Friedenstongreß fich nicht nur um Defterreich , fon= bern um Europa verbient gemacht hat. Dier foll noch bas "Testament politique de Charles duc de Lorraine et de Bar; deposé entre les mains de l'Empereur Léopold à Presbourg le 29. Nov. 1687, en faveur du Roi d'Hongrie et ses successeurs arrivans à l'Empire" (Leipzig 1697) Erwähnung finden. Daffelbe giebt eine Unweifung für bie Bolitit, insbesonbere Diplomatie ber Butunft bee öfterreichischen Saufes und charafterifirt bie Diplomatie feiner Beit auf bas Scharffte. Es ift bier nicht ber Ort in alle Details biefes intereffanten Schriftstides einzugeben. Ich will nur Giniges über Die: Instructions sur les negotiations étrangeres et domestiques (G. 167 ff. ber genannten Schrift) anführen. Der Bring ichlagt barin ju Bebung ber öfterreichischen Diplomatie eine mertwürdige Unftalt vor, indem er es tabelt, bag bei ber Auswahl ber Diplomaten ber Zeit vorzugeweise nur auf hobe Beburt Rudficht genommen merbe. Er empfiehlt beghalb bie Ginrichtung einer Atabemie von 30 Bolititern, aus benen bas biplomatifche Rorps zu ergangen und zu verbeffern fei, burch eine gang praftifche Manipulation. Sobann giebt er Borfchriften über bie Gigenichaften. Rabiafeiten und Stellungen ber an bie einzelnen europaifchen Bofe gu fenbenben Befanbten, Regular follen an jeben großen Sof zwei Befanbte gefchidt merben, ber ameite meift aus ber Bahl jener politischen Atabemiter gur technischen Unterftugung bes erften Befanbten. Er verlangt zu fenten nach Ronftantinopel un homme de belle apparence, ferme de parole, mais concis, solide dans ses raisonnemens et point du tout entêté de son caractère; le seconde foll sein un homme intrepide, doux, mais pressant dans ses raisonnemens etc. - Rach Rom un homme fastueux qui fasse plus de montre qu'il ne dise de paroles, qui sache de faire aimer et non pas craindre; fein Behülfe foll pracie fein und bartnadig immer wieber gang biefelben Grunbe gegenüber ben Berren Italienern für feine Behauptungen anbringen; bas werbe am beften helfen. - Rach England un homme familier, populaire et magnifique; ber Bebulfe foll haben un genie ouvert, foll fein berebt, gerecht, ehrlich zc. - Der, welcher von England gurildtommt, foll nach Solland geschicht werben. - Rach Frankreich ift zu fenden un homme qui affecte la simplicité, flug und jurudhaltent, fo bag er mehr ftupibe ale intriguant ericheine; ber Bebulfe foll fich zwar febr gurudgezogen balten, aber eigentlich immer auf ber Lauer liegen; er muffe fich fo anftellen, bag man ibn mehr für einen, felbft über feine eigenen vaterlandifchen und über Die frangbiifchen Berhaltniffe wenig unterrichteten, neugierigen Reifenben halten burfe, ber aber im Bebeim bie intimfte Rorrefpondeng mit feinen Rollegen, welche nach Baris von Ronftantinovel. Bolen. Rom. Schweben. Benebig zc. geichiat finb. ftaateflinger Beife unterhalt zc.

Die Diplomatie bes 18. Jahrhunderts ift bem Grundcharafter nach übereinftimmend mit ber bes 17. Jahrhunderts. Die Berrichaft bes Rechts ift immer noch im Rampfe mit ber übermächtigen Berrichaft bes Egoismus, ber Eroberungsluft ber einzelnen Staaten; indeffen ift eine Muancirung im Charafter mahrnehm= bar und liegen Bebingungen gu einer wirtlichen Weiterbilbung gum Befferen vielfach vor. Wenn auch ber volle Resvett vor ber Souveranetat und Unabbangiateit ber einzelnen Staaten immer noch nicht gang in bae Fleifch und Blut bes Staatslebens und in die Befinnung ber Staatsleute gebrungen ift, fo fühlt boch jeber einzelne Staat, bag er als folder burchaus nicht mehr im Stanbe fei, bie mehr und mehr fich befestigenbe Rechtsorbnung bes enropaischen Staatenfpftems. fei es burch Bilbung eines Univerfalreiche, fei es burch Befchrantung auf ein blofies Brincipat an burchbrechen, und baf er, um erobernnassuchtige Amede gludlich zu erreichen, fich nothwendig mit anderen, gleichgefinnten Staaten berbinben und fonut bie gute Beute, wohl ober übel, theilen muffe. Leiber finbet bann ber einzelne Staat noch leicht genng Genoffen gu folden Blanen; aber regular erhebt fich gegen folde rechtsbriichigen Unmakungen auch ein vielfach gludlicher Widerftand anderer Dadhte, freilich oft mehr aus Diggunft, Giferfucht und Furcht ob ber Bergrößerungen ber Rachbarn, weniger aus bem Bewuftfein von ber nothwendigen Auerkennung und Erhaltung ber Sonveranetat aller Staaten. Das ift bas fog. Theilungsfuftem, système copartageant, welches bereits feit bem 17. Jahrhundert in ber Diplomatie gur Berrichaft zu gelangen ftrebte. Die Bertheilungen ber fatularifirten Lanber, Die Abtretungen beutscher Bebiete an Schweben burch ben westphälischen Frieden leiteten bie Braris biefes Suftems gleichsam ein. Sobann projettirte Ronig Rarl Buftav von Schweben eine Theilung Bolens, vermochte aber 1656 ben Churfürften Friedrich Bilbelm von Branbenburg, mit bem er theilen wollte, nicht gu überreben. Giegreich genug zeigte sich aber bas Spflem gegen ben Bestand ber öfterreichischen Monarchie nach bem Tobe Kaifer Kail's VI. 1740. Kaifer Jojeph's II. Tauscher Theilungspläne in Betreff Baherns wurden burch bei preußische Diplomatie vereitelt. Endlich tam bas Spfem in ben brei Theilungen Bolens zur vollständigen Onrchfährung, und verleugnete hierin bie biplomatische Praxis vollstän-

big bie Rechtebafie.

Dagegen wurde die räumliche Basis der Diplomatie eine ausgedehntere durch den Eintritt der Freistaaten von Nordamerika in die Reise der somerämen Staaten. Ein Wendepunkt in der dissonen Gentwickung bildet es serner, daß Schwedens im 17. Jahrhundert gewonnene diplomatische Höbe gestürzt wirt, daß Ansland durch das Genie Peters d. G. und Preußen durch das Genie Friedrichs d. G. als tonangebende Vroßmächte auszutreten beginnen. Endlich wird es seit der Witte des verigen Jahrhunderts mehr und mehr istlich, ohne daß sich aber darliber bis seitzt eine sessen Fragen der europäsischen Optiomatte gewisse Mächte Bentarchie), sei es gleich von Ansang an oder doch nachträglich, die Bermittlung oder auch die Entscheidung in Anspruch nehmen, sodald sich die Erreitenden nicht sofort einigen Kungen.

Bon den Diplomaten des 18. Jahrhunderts nennen wir besonders den Desterreicher Fürst Kaunit, der mit großem Geschick die Interessen der öfterreichsichen Jauspolitit geltend zu machen suchet. Auch die Benetianer hatten bis zu ihrem Untergange stellt tüchtige Optiomaten (Contarini, Cornaro, Coranzo, Raui). In Breußen, wo die persönliche Bittuosität der hohengollerschen Kürsten den diplomatischen Beamten meist nur die Thätigteit der Aussishrung der königlichen Pläne überließ, sind neben König Friedrich II. Graf Dohna und Graf Hery berg zu erwähnen. In England zeichneten sich zu Ansang dieses Jahrhunderts aus Marlborough, gleich groß auf dem Schlachtselde wie in der Diplomatie, und ihm gegenster Charles Bosingbrote, später die beiden Pitt, von welchen höffter mit Recht sagt, daß sie vollkommen das Ideal der britischen Politit in sich trugen und durch die That lebendig machten. In der Beit sind die Diplomaten Frankreichs nicht sehr bedeutend, doch dürsen genannt werden Dubois, Fleurh, Morvoisse, Chauvelin, Amelot, durgen sehr Der Orordenanerstanern sind Wassington und Franksein. And die russischen Diplomaten der Zeit zeichneten sich in großer Zahl aus.

Ans bem franthaften Instante bes Theilungssphiems murbe bas biplomatische Beben erlöst burch bas Unglid ber Napoleon'ichen Universalmenarchie. Die Sagungen bes Biener Kongresse bestätigen bann die Geltung bes Nechts im Staatenvertehre auf's Neue, wenn sie auch, vermeintlich nach ben Rücksich auf bas sog. Gleichgewicht, in ihren speciellen Neutonstruttionen bes politischen Lebens vielsach sehle gegriffen haben. Etlatant zeigte sich dies in ber Zertrummerung bes burch ben Kongress neugeschaftenen Königreichs ber Nieberlande, wedurch ein Königreich Belgien entstand, serner durch die unglicklichen Wirtungen ber politischen Festegungen in Betreff Bolens, Kratan's, Neuenburg's z. — Durch die sog, heilige Allianz, d. d. Baris 26. Sept. 1815, erlangte die biplomatische Brazis in den perfönlichen Berheisungen und Berpstichungen der Souveräne eine neue Bürgschaft bafür, das sie im Getste bes Rechts und der Fretheit, der Nationale, nicht blos der Opnasten-Juteressen gesibt werden möge. \*) Leber ließen dies die feschaftenen Magregeln, welche die Kegierungen auf den

<sup>\*)</sup> Bgl. bieruber den Art. "Beilige Mulang" Bb. 1. G. 109.

Rongreffen von Aachen 1818, Laibach 1821 und Berona 1821 gegenüber allerlei revolutionären Bewegungen in den einzelnen Ländern festsetzen, zeitweilig in Frage stellen. Jumerhin ist die Herrichaft des Rechts in der Diplomatie mehr

und mehr auch in biefer Beit gewachfen.

Die Pentarchie hat auch in diesem Sahrhundert ihre aristotratische Thätigkeit sortgeset, ohne daß ihr Necht dazu eigentlich sich sirieren liege. Der jüngste Pariser Traktat von 1856, der dem Krieg zwischen Rugland einerseits und der Türkei, Frankreich, England und Sardinien andererseits schos und der durch die Pentarchie mit Hinzuziehung von Sardinien und der Türkei abgeschlossen wurde, ist von

großer Bedeutung. (G. ben Art. Rongreffe und Friedensichluffe.)

Charafteriftifch fur bie Diplomatie ber neueren Zeit, besonbere feit ber frangösischen Revolution von 1789, ift, baß fie fich feitbem namentlich auch in bie inneren Angelegenheiten frember Staaten mifcht, befondere in bas Berfaffungewefen, und zwar nicht blos wenn unmittelbare perfonliche Berhaltniffe und landesherrliche Rechte bagu auffordern, fondern im Namen bes allgemeinen europaifchen Friedens, ber Aufrechterhaltung eines geordneten Rechts = und Staatsjuftandes, ober auch wohl im Namen ber Religion, ber humanität und Sittlichfeit, letteres befonders gegenüber nichtdriftlichen Reichen; ferner auch, namentlich in Bezug auf Die toutinental-europäischen Lander jum Schut bes monarchischen Brincips in ben monarchifchen Staaten. Bon einem Rechte zu folcher Ginmifdung tann freilich nur bie Rebe fein, wenn bie inneren Berhaltniffe eines Landes die Eristeng eines souveranen Staats ober gar bes europäischen Staatenfufteme birett ober indirett bebroben. Die Ginmifdung barf bann felbft eine friegerifche fein. (Bgl. ben Art. Intervention.) Indeffen hat fich bie Diplomatie gu Einmischungen bisher auch aus bem blogen Gesichtspunkte ber Sonberintereffen, aus Rudfichten bynaftischer Bermandtschaft ober aus anderen mehr zufälligen Grunden vielfach beftimmen laffen. Gine friedliche Ginmifchung, Die fich auf bloge gute Rathichlage, auf Unbieten guter Dienfte ober ber Bermittlung beichrantt, wird aber überall ale rechtlich gulaffig jett angefeben. Rurg, nachbem bie Diplomatie, namentlich ber tonangebenben Staaten bereits feit ben Beiten Richelieu's fich in auswärtigen Berhaltniffen jebes einzelnen Staats und jeber Staatengruppe als mächtig und oft übermächtig gezeigt hat, ift sie nun seit ben letzten acht Decennien auch eine nicht felten ber freien Gelbftftanbigfeit und Nationa entwidlung gefährliche Macht geworben. Deutschlands innere politischen Berhaltniffe geben babon Runte feit ber erften frangofifchen Revolution. Doch fcheint fich bie Diplomatie in neuester Zeit in ihrer Neigung, sich in die inneren Berfassungsangelegenbeiten ber Staaten ju mifden, mehr ju mäßigen.

Besonders rühmend ist noch zu erwähnen, daß die neuere Diplomatie den alten gespreizten, ceremoniellen, hoffährtigen Charatter mehr und mehr aufgegeben hat. Die Geschäftssormen sind mehr einfach und der Natur der Berhältussse agemessen geworden. Die alten, zum Theil lächertichen Ceremonialstreitigkeiten, sonst jo häusig, tauchen jeht kaun noch auf. (Bgl. den Art. Ceremoniell.) Die Diplomatie ist nicht mehr blos oder auch nur vorzugsweise der Befriedigung dynastischer Interessen oder gar der Laune des Souderäns gewidmet, sondern sühlt vor Alem den Beruf, Bertreter der großen nationalen Interessen des staats zu sein. Ein volltommeuer Zustand liegt keineswegs vor. Aber im Ganzen steht die heutige Praxis über der jeder früheren Zeit. Das Necht wird im Princip mehr als je anerkanut; die Klugheit der Diplomatie wird weniger als je blos im selbsssssigen Interesse anerkanut; die Klugheit der Diplomatie wird weniger als je blos im selbsssssigen Interesse anschaut; den Interesse anna die bis jest weder das Recht vollkommen herrsch

noch die Erwägungen der Klugheit und blogen Nilhlichkeit immer das richtige Maß balten. Als Grundsat für den Grad der Tüchtigkeit des bestomatischen Berhaltens der einzelnen Staaten darf festgeshalten werden, daß je mehr das innere Staatsleben in dem einzelnen Lande auf dem Grunde des Rechts und nach humanen Wohlsahrtsrücklichten thätig ist, um so reiner und besser die Diplomatie des Staats sich verhalten wird. Doch würde es zu weit führen, nach diesem Maßstade die Diplomatie der einzelnen Staaten in den Details hier näher zu charafterissren. Unter der Firma von Forderungen und Berpssichtungen im Kamen des sog, europäischen Gleichgewichts versteden aber auch jeht noch die meisten Staaten nur allzuoft ihren Eigennut, ihre Eisersucht und Habsucht und schenen sich nicht, die besten Rechte anderer Staaten zu opfern. So konnte erst neuerlich das beste deuten Rechte anderer Staaten zu opfern. So konnte erst neuerlich das beste deutsche Recht in der Hossein-Schleswig'schen Sache gegenüber Dänemark an der Othenatie des sog. Gleichgewichts der anderen europäischen Großstaaten, nament

lich Englande, Ruglande und Franfreiche, ju Grunde geben. -

Trot ber allmäbligen Bandlung ber neueren Dixlomatie jum Guten, zu einer nationalen und rechtlichen Kunft, ist sie dan ben heutigen Tag nicht per pulär geworben. Es ist das nicht zu verwundern. Es liegt in der Natur der beiplomatischen Berhältnise, in ihrer Beziehung zu den Färsten und zu den Hoffen, daß die Diplomatie vorzugsweise ein Geschüft der vornehmeren Stände ist und zu allen Zeiten gewesen ist, schon im Alterthum, durch das Mittelaster himvurch, dies auf die neueste Zeit. Auch ist die ächte Aristokratie, eben wegen ihrer gebornen Stellung zu den Thronen, am meisten dazu befähigt. Es liegt der Grund keineswegs blos in der besseren, am meisten dazu bestähigt. Es liegt der Grund keineswegs blos in der besseren außeren Repräsentation und in der größeren gesellschaftlichen Tonnnire, sondern es wirft hier auch eine zewise treichender Bererblichung positissier sendhender kant das Bewusstsein gestühreter, unabhängiger, hoher Stellung. Die Aristokratie hält instinktmäßig an den überkommenen politischen Traditionen ihres Staates sest und Ausen, wo der Staat vor Allem seinen geschichtlich überlieferten Gesammtcharatter, seine volle historische und politische Natur zu volnmentiren hat.

Uebrigens hat fich nenerlich ber Sprachgebranch fo figirt, bag man nicht alle Berfonen, welche biplomatifde Gefcafte betreiben, tednifd mit bem Ramen ber "Diplomaten" bezeichnet. Man giebt benfelben bem Minifter bes Auswartigen jebes Staats und auch ben oberften Rathen beffelben, nicht bem untergeordneten Berfonal bes auswärtigen Dlinifteriums. Bon ben politischen Senbboten bes Staats im Anslande werten aber regular nur biejenigen als Diplomaten bezeichnet, welche ben fpecififch biplomatifchen Charafter, b. h. ben Charafter ber officiellen Reprafentation tes Staate und inebefontere bes fürftlichen Souverans im Mustante haben. Dabin geboren ungweifelhaft bie fog. carafterisiten Gesandten in ihren vier Klassen, die man fammtlich unter bem Ramen: Ministres publics zu begreifen pflegt und die zur unmittelbaren Berhandlung mit der fremden Staatsgewalt beauftragt find, sowie einen officiellen beglaubigten öffentlichen Charafter im Auslande haben. Dagegen neunt man technisch weniger fo bie blogen Agenten, welche biplomatische Beschäfte in unmittelbarer Berhandlung mit ber fremben Staatsgewalt im Muslanbe, aber ohne amtlichen Charafter betreiben; auch regular nicht bie fog. Rommiffarien, welche blos mit bestimmten einzelnen Beichaften und ohne birette Berhandlung mit ben höchsten Organen ber ansmärtigen Staatsgewalt beauftragt werden. Um wenigften tonnen tie Roufuln auf ben Ramen ber Diplomaten Anfpruch machen. Es fehlt ihnen jeber eigentlich diplomatische Charafter und mas Binheiro-Ferreira (in ben Noten zu Martens droit des gens I. 443) und Cussp (reglements consulaires, 13. 14. 75 ff.) vom Gegentheil behaupten, ihre Behauptungen sind uchts als Winsche, benen gegeniber die Praxis und alle Autoren stehen. Ann den Konsuln der christischen Mächte in den nichtschristlichen Staaten, sowie denziellen Konsuln, die dannt etwa ausdrücklich privilegirt werden, gebührt der diplomatische Charafter; sie haben wirklich einen repräsentativen Charafter und eine der eigentlich gesandtschaftlichen ähnliche Stellung. Sie werden mit Recht Diplomaten genannt. (S. den Art. Gesandte.)

Bon französischen Diplomaten ber neueren Zeit sind als ganz besoubers bebeutend hervorzuheben Tallehrand be Perigord, in welchem schischmatische Genie erschöpfte", Napoleon I., König Louis Bhilipp, Napoleon III. Bon den zahlreichen Desterreichern soll nur Metternich und neben ihm aus neuester Zeit Fürst Schwarzenberg und Graf Buol genannt werden; von Peeusen Fürst Harbenberg, Graf Vernstorff, Wilhelm v. Humboldt; von Engländern Canning, Castlereagh, Wellington, Palmerston. Bon der großen Zahl russischer Diplomaten ausgezeichneter

Art mag bier nur Reffelrobe fteben. -

Die Literatur ber Diplomatie ift nicht allzu umfangreich. Die gefchicht= lichen Berte murben ichon oben notirt. Die neuesten Berte über Bolterrecht. befonders bas von Seffter (3. Aufl. Berlin 1855), fowie über Befandtichafterecht, besonders bas von Alex. Mirug (Leipzig 1847), enthalten auch einen Baffus über Diplomatie. G. ferner: Ueber ben Begriff ber Diplomatie und bie nothwendigen Gigenichaften bes Diplomatitere von Freih. v. Liechtenftern (Bien 1814), und von Demfelben: Bas hat Die Diplomatie als Biffenichaft zu umfaffen und ber Diplomat zu leiften (Altenburg 1820). Gulfemann, über bie Bebeutung ber Diplomatie fur bie neuere Gefchichte (Göttingen 1820). C. de Garden traité complet de Diplomatie, ou théorie générale des relations exterieures des Puissances de l'Europe (I-III. Paris 1833). Charles de Martens, Manuel diplomatique (Leipzig 1822), vierte Auflage unter bem Titel: Guide diplomatique. Précis des droits et des fonctions des Agents diplomatiques et consulaires (Leipzig 1851). de Cussy, dictionnaire ou manuel-lexique du Diplomate et du Consul (Leipzig 1846). - Intereffant find bie Betrachtungen eines fleinstaatlichen Diplomaten in bem Buche von Fr. Rolle, Betrachtungen über Diplomatic (Stuttg. 1838). de Hoffmann, Conseil à des ieunes Diplomates (Baris 1841). Jof. v. Rehfues, Entwurf einer allgemeinen Inftruftion für bie preußischen Diplomaten. Bon Berten über bie biplomatifche Unterhandlungstunft find ju nennen: de Callières, de la manière de négocier avec les Souverains (Baris 1716). Pecquet, de l'art de négocier avec les Souverains (Baris 1737). de Mably, principes des négociations (Sagg 1757). Die politifche Unterhandlungefunft, ober Anweifung mit Fürften und Republiken zu unterhandeln, aufgeftellt von einem Staatsmann in ber Ginfamteit (Leipzig 1811). Meissel, Cours de Style diplomatique (Dresben 1823). - Ueber Die Gammlungen bes biplomatischen Materials wird ber Art. "Bolferrecht" literarische Rachweise enthalten. Beachtenswerth find endlich bie wichtigeren Memoiren bebeutenber Staatsmanner, jo bie Dentwürdigkeiten und Briefmedijel von b'Dffat, Jean = nin, Gort, Temple, Gent, Gagern.

## Diplomatisches Rorps.

Diefes Inftitut beruht auf ber Ginrichtung ber fog. fte benben Befandten. 3mar unterhielten ichon bie Bapfte bes Mittelalters am tonftantinopolitanifden Sofe und im frantifchen Reiche eine Urt von ftebenben Gefandten in ihren fog. Apocrisiarii seu Responsales. Aber bie weltlichen Fürften folgten biefem Beifpiele erft im Ausgange bes Mittelalters und anfange nur vereinzelt. Auch thaten Dies lange Beit nur bie politifchen Sauptmadte und amar meift nur gegenüber andern Machten von gleicher Bebeutung. Erft am Enbe bes 16. Jahrhunberts tam ber Gebrauch mehr in Bang und feit Konig Ludwig XIII. von Frankreich unter bem großen Minifter Richelien und noch mehr in ben Zeiten Lubwige XIV. murbe bie Sitte allgemein. Der fteigenbe Berfehr unter ben einzelnen Staaten, Die politifchen Begiehungen, Die lebenrechtlichen Berbindungen, Die erbrechtlichen Anwartichaften, Die bonaftischen Bermanbtichaften und Freundschaften, Die eigenthumliche Art ber Dof - und Rabinetspolitif machten eine folche Ginrichtung gur Unterhaltung einer beständigen politischen Berbindung und ununterbrochenen gegenfeitigen Beobachtung zu einem Bedürfniffe, und war man von Geiten ber fürftlichen Bofe um fo geneigter, biefem icon burch bie Rudfichten bes Staats gebotenen Bedürfniffe Befriedigung ju gemahren, ale bie neue Ginrichtung jugleich ber fürftlichen Citelfeit fcmeichelte, benn biefelbe gab jebem Fürften eine auferliche Reprafentation feiner politischen Große und Dacht an allen anbern wichtis geren Bofen Europa's, und gemahrte zugleich burch bie bauernbe Anmefenheit Diplomatifcher Bertreter ber verfdjiebenen Dachte an feinem Sofe biefem letteren einen befonderen Glang.

Es ift jest allgemein üblich, Die Besammtheit ber biplomatifchen Bertreter frember Staaten bei einem Souveran mit bem Ramen: "Diplomatifches Rorps" ju bezeichnen. Diefe Bezeichnung foll zuerft in Bien 1734 aufgetom= men fein und gwar burch eine Dame, wie bies in einem Briefe bes preufischen Befandten v. Fürft an Ronig Friedrich II. (Bebfe, Befd, bee öfterreich. Dofes, VIII. 113) ergahlt wird. Eigentlich bebeutet ber Ausbrud eine Sammlung von biplomatifden Attenftuden und war bis babin nur hiefur üblich gewefen, wie benn 3. B. Die berühmten Sammlungen von Dumont und Rouffet fo titulirt find, mabrent fpater bafur mehr ber Rame recueil diplomatique in Bang gefommen ift. Jebenfalls beutet bie Bezeichnung Corps diplomatique gludlich und mitig bie Befammtheit ber in ben einzelnen Diplomaten personificirten biplomatischen Reunt= niffe an. Gin Rorps, einen Rorper im Ginne einer rechtlichen Bemeinschaft (Korporation) bilben bie fremben Diplomaten an einem Sofe eigentlich nicht, bochftens in außerlichen Beziehungen und im einzelnen Falle, wenn gufallig bie Intereffen und bie Zwede aller Gingelnen übereinftimmen. Regelmäßig find bie von ben einzelnen Diplomaten verfolgten Zwede jo verfchieben, baß fie fcon beghalb fein foldes Rorpe bilben, fondern nur eine politifche Benoffenichaft, beren einzelne Mitglieder bestimmte einzelne gleiche Rechte und Bflichten gegenüber bem fremben Sofe und unter fich felbft haben, ohne formelle juriftifche Organisation ber Gingelnen zu einem Rechtsgangen.

Bon ben politischen Bertretern frember Staaten bei bem Souveran gehören aber zum sog, bipsematischen Korps vorzugsweise nur die mit einem sog, repräeintativen Charafter versehenen bipsomatischen Agenten, also die sog, charafterisirten Gefambten der vier Klassen. Freilich spielen die bloken Geschäftsträger, die

nur von bem Minifter bes Auswärtigen ihres Staats, nicht von ihrem Souveran felbft eine Bollmacht haben und auch nur bei bem Minifter bes Answärtigen bes fremben Staate beglaubigt find, ohne unmittelbare Beziehung und Berhandlung mit bem fremben Souveran, eine fo untergeordnete Rolle, bag fie bisweilen weniger babin gegablt werben; manche Autoren, wie 3. B. Bollgraff (Moberne Politik 2c. 1c.), schließen sie ausbrücklich bavon aus. Ferner können die bloßen Agenten und Kommissarien und ebenso die Konsulus, weil ihnen allen ber repräsentative Charafter ganglich abgebt, falls fie fich auch an bemfelben Orte, wo ein biplomatifches Rorps exiftirt, aufhalten, nicht zu bemfelben gerechnet werben. Much bilbet bie Befammtheit von bloken Kommiffarien an irgent einem Orte ober bie Befammtheit ber Roufuln frember Lanber an einem Sanbelsplate fein foa. Diplomatifches Rorps. Rur in Bezug auf Die driftlichen Konfuln in nichtdriftlichen Staaten, infofern und weil ihnen ber reprafentative, b. h. bier in specie ber biplomatifche Charafter gutommt, barf man bies behaupten, Diefelben bilben bort in ibrer Befammtheit eine Art von biplomatischem Korps untergeordneten Ranges. gleichviel ob fie fich in ber Refibengitabt bes Couverans ober an einem bloken (provinziellen) Banbelsplate aufhalten. Aber gewöhnlich bezeichnet man technisch mit bem Ramen bes biplomatifchen Korps eben nur bie Befammtheit ber charafterifirten Gefantten an bem Sofe eines Couverans und in ber Saubtstadt einer Republit. Much bie Mitglieber eines außerorbentlichen Rongreffes von mirtlichen Befandten burfen in ihrer Befammtheit als biplomatifches Rorps, boch nur im uneigentlichen Ginne, bezeichnet werben. Aehnliches gilt von bem Befanttentongreß, wie er in ber beutichen Bunbesversammlung zu Frantfurt a. Dt. befteht, boch bestimmt fich beren Stellung vorzugsweife und wefentlich nach ben besonderen Satungen bes bentichen Bunbesrechtes und erft in zweiter Linie (nämlich gegenüber ben bei bem Bunbestage affrebitirten Gefandten ber auswärtigen Machte und jum Theil gegenüber ber Stadt Frankfurt als einem fouveranen Staate) nach europäischem Bolferrecht.

Für's Erfte fteben Die einzelnen Mitglieder bes biplomatifden Rorps an einem fremben Bofe in gar feiner gefchaftlichen Begiebung zueinander, fonbern jeber einzelne frembe Diplomat bat einzeln feine Beidafte mit bem befenbeten Sofe gu betreiben. Doch fann burch ausbrudliche Berabrebung ber Staaten ausnahmeweife es gefcheben, bag mehrere ober auch alle Mitglieber beffelben in gemeinfame Berhandlung mit ber fremben Staatsgewalt treten. Ferner fonnen auch bie Umftanbe ein fo gemeinschaftliches Auftreten rechtfertigen, fofern es ber einzelne Diplomat für angemeffen halt und falls ihm feine Inftruttionen bergleichen nicht verbieten. Es fommt bies befonbere bor, wenn bie allgemeine Stellung eines Befandten ober bes gangen Rorps verlett wirb, ober auf febr etlatante Beife vollerrechtliche Berlegungen, 3. B. frember Unterthanen ic., porfallen ober Rothstände ju befeitigen ober ju milbern find, wie eine Revolution, eine Belagerung, ein Bombarbement. Auch hat im letteren Falle nicht felten bas viplomatische Rorps, namentlich auch bas ber driftlichen Ronfuln in ben nichtdriftlichen Reichen, gemeinsame Schritte gethan nicht blos gegenüber ber Regierung und ben Beborben bes befenbeten Staates, fonbern auch gegenüber ben Drganen ber britten Staatsgewalt, welche bie Berletung bes Bolferrechts, bie Bedrohung bes Lebens und bes Gigenthums ber Landesgenoffen ber Gefandten vornahmen, namentlid gegenüber fremben Beneralen und Geeofficieren, welche eine Belagerung leiteten, ein Bombarbement ober eine Blotate bes Ortes anordneten ober vorbereiteten, um entweber bagegen ans irgend einem Grunde au

protestiren, oder doch um Aufschul oder Milberung der Maßregeln zu bewirten und namentlich das Eigenthum und Leben ihrer Laubeskinder möglicht in Sicherheit zu bringen. In solchem Falle treten auch häufig die Konsuln in christlichen Staaten als eine protestirente Gemeinschaft auf, ohne daß sie aber deshalb

ein biplomatifches Rorps werben.

Regular bilben bie Mitglieber bes biplomatischen Korps nur bei gewissen ceremoniellen Gelegenheiten eine außerliche Gemeinschaft, namentlich bei Hoffesten, bei Krönungen, bei feierlichen Gratulationen am Namens bei behurtstage bes Souverans ober am Nenjahrstage, ober nach Errettung bes Souverans aus einer Lebensgefahr ober bei bessen Richtehr nach einer langeren Abwesenheit u. s. und wird ihnen wohl eine besondere Theaterloge, ferner werden ihnen besondere Raume zur Beiwohnung ber Landtagsverhandlungen und

von firchlichen Teierlichfeiten überwiefen.

Bei folden Reprafentationen bes biplomatifden Rorps bat es feit alten Beiten und bis bentautage nicht an Rangftreitigfeiten unter ben einzelnen Ditaliebern aefehlt. Die Unnalen bes 16., befonbere bes 17. und auch noch bes 18. Jahrhunderts willen barüber gar mancherlei Dinge zu erzählen, deren Lächerlichkeit und Abgeschmacktheit bei ber bentigen freieren Lebensweise und bei ber mehr geiftigen und nationalen Auffaffung ber Bolitif und ber Diplomatie in unferem Jahrhundert ichier unglaublich flingt. Doch fint noch nicht alle Aussichten auf fernere Rangftreitigfeiten abgefchnitten. Schon bie nach Bolterrecht porhandene. aber nicht recht feststebenbe Rangverschiebenbeit ber Staaten, fowie bie Berfchiebenheit ber Rlaffen ber Diplomaten geben noch allerlei Möglichkeiten. Doch hat "jur möglichften Bermeibung von Bracebengftreitigfeiten", wie es ausbrudlich bort heißt, bas auf bem Wiener Rongreffe von ben Sauptmachten normirte Reglement bom 19. Darg 1815 über ben Rang ber biplomatifchen Ugenten, ergangt burch bas Machener Brotofoll vom 21. November 1818, Manches gethan. (Siebe ben Art. "Gefandte".) In bem Artitel 4 tiefes Reglemente murbe feftgefest, baf bie biplomatifchen Agenten unter fich in jeber Rangtlaffe ben Rang nach bem Datum ber amtlichen Befanntmachung ibrer Aufunft zu nehmen hatten, bag jeboch biefe Borfdrift hinfichtlich ber Reprafentanten bes Bapftes feine Reuerung veranlaffen follte. In letterer Begiebung ift zu bemerten, bag nach wie vor bie Befandten tatholifder Dachte ben papftlichen Befandten aleichen Ranges überall ben Borrang einräumen, baf bies bagegen von Seiten ber Reprafentanten protestantischer Machte nicht geschieht, bag namentlich neuerlichst engli= fche Befandte bies wieber ausbrudlich verweigert haben. Anberweitig fett Art. 3 und 6 feft, baf ber Titel eines auferorbentlichen Botichaftere, Miniftere ic. feinen Borrang gebe, und bag letterer ebensowenig burch verwandtichaftliche und andere Familienverhaltniffe ober burd Alliangen begrundet merben folle. Ferner haben nach Urt. 2 einzig und allein bie Befandten erften Ranges (Botichafter, Ambaffabeure, Legaten, Runcien) ben vollen reprafentativen Charafter im ftrengeren Ginne. Art. 5 orbnet an, baf jeber Staat einen uniformen Mobus in Betreff bes Empfanges (ber Berabichiebung) ber Befanbten jeber Rlaffe aufftelle und beobachte. - Derjenige Diplomat, welcher nach tiefen Rangvorschriften querft rangirt, ftebt bei allen ceremoniellen Reprafentationen an ber Spite bes biplomatifchen Rorps, führt bas Bort im Namen beffelben, halt befondere bie feierlichen Anreben u. f. m. Gein Chrentitel ift Doven, b. i. Aeltefter bes riplomatifchen Rorps (von Dechant, Defan).

Die politische Bebeutung ber Exifteng von jog. biplomatifchen Rorps in

affen Staaten mich febr bod angefdlagen werben. Das Bechfelverbaltnift ber Staaten ift baburch bas engfte geworben. Jeben Angenblid ift bie gange politifde Aftion eines Couperans burch ein gablreiches Rorps von feinen Beobachtern und politischen Rennern fontrolirt und Ruriere, sowie neuerlich telegraphische Deveschen berichten augenblidlich barüber an bie vaterlandischen Regierungen ber ausmartigen Agenten, um biefe ju unterrichten, ju belehren, ju marnen, je nach ben Umftanben, fowie ju bewirten, bag fofort entfprechende Belobungen, Billigungen ober auch Refervationen, Brotestationen, Demonstrationen, Drobungen und noch ftartere Mafregeln ale Antwort auf jede Attion erfolgen. Dazu wird jedem eingelnen fremben Befandten, je nach bem Dafe feiner Inftruftionen, fowie bem Rorps es überall gestattet, burch Ratbichlage und anderweitig bei allen wichtigen politifchen Aften ber befendeten Regierung, felbft in Bezug auf bebeutfame inn ere Lanbesangelegenheiten einen gemiffen Ginfluf geltend zu machen, ber fich freilich juriftifc nicht bestimmen laft unt vielmehr von ber perfonlichen Birtnofitat und gefellichaftlichen Stellung bee Befandten an bem fremben Sofe, von ben befreunbeten ober verwandtichaftlichen Begiehungen ber beiben Bofe, fowie nicht weniger von ber, bier überall gulett enticheibenten Dachtftellung und Dachtbereit= fcaft ber fremben Regierung, wie überhaupt, fo nach ber besonderen Ratur bes einzelnen Falles, abbangig ift.

Endlich sollen auch die guten humanen Wirfungen dieser internationalen Institution, welche von Klassan sie in istoire I. 13, 14) besonders hervorgehoben sied, nicht geleugnet werden, wenn sie freilich Flassan zum Theil wohl zu hoch angeschlagen hat. Unter diesem Berdehalte schließen wir mit Klassan's Werten: Toutesois le corps diplomatique, indépendamment des heureux esses des son action convenablement dirigée, embollit le trône, en l'entourant d'une pompe majestueuse à laquelle chaque souverain semble vouloir contribuer par son représentant. Il tend encore à adoucir les moeurs générales, à disséminer les jouissances agréables, les découvertes utiles, et tandis que les ministres des nations incultes rapportent des pays où ils ont résidé le goût des lettres, des arts, et des vues de persectionnement: les ministres des cours polies, par leur noble manière de vivre, donnent une espèce de leçon publique d'urbanité, qui insensiblement ressue les classes inscrieures.

n. Raftenborn.

# Disciplinarvergehen und Disciplinarverfahren.

I. In der Schule macht sich das disciplinarische Element hauptsächlich durch Aufrechthaltung bersenigen Ordnungen und Einstüffe geltend, die theils das Gegenmntverhältniß der Schüler zum Lehrer und zu einander regeln, theils dem Eindruck der Lehre unterstützend zu Hife kommen sollen. So umsaft es wesentlich das erziehende Moment neben dem Unterricht. Aber auch wo das erziehende Moment auf den höchten Stufen der Unterricht Aber auch wo das erziehende Moment auf den höchter Stufen der Unterrichtsanstalten sehr zurückritt, um den reisenden Charafter des Jünglings sich in freier Selbstständigkeit entwickeln zu lassen, ersordert immer noch die Eigenthümlichseit des Berdältnisses, in welchem sich die Jünglinge einer großen Bildungsanstalt sowohl zu dieser, als zu einander und zu der Außenwelt besinden, eine Berücksstänging, die sich in der Dischplin verklindigt, die von der Austalt über ihre Zöglinge gesibt wird und batd den Charafter einer Milderung und Begünstigung trägt, sofern sie bei bestimmten Bor-

tommniffen erleichternte Rudfichten auf bie Befonberheiten ber Stellung und Berbaltniffe biefer Junglinge nimmt, balb auch eine Scharfung ju enthalten icheint, wenn fie Sandlungen und Lebensweifen, bie im allgemeinen burgerlichen Leben ihren eignen Folgen überlaffen worden maren, um ber Anftalt willen rugend und ftrafend vor ihr Forum giebt, ober auch bei folden Sandlungen, Die icon bem gewöhnlichen Strafrechte verfallen, noch befonbere im Intereffe ber Unftalt einschreitet. Gollen aber auch die Disciplinarmittel von bem Beifte bes Rechts geleitet fein, wie fie benn ihren 3med auf bas Entichiebenfte verfehlen murben, wenn fie in ben burch fie Betroffenen bas Gefühl erlittenen Unrechts erwedten, fo bleibt boch bas ihr charafteriftisches Merkmal, bag nicht bie Erfüllung einer Rechtspflicht, fondern unmittelbar ber Zwed ber Anftalt, ober bas erziehenbe Motiv in bem Borbergrund fteht, bag fie nicht um bes Rechts willen, fonbern um bes Bebeibens ber Unftalt millen, ober gum eignen Beffen bes Betroffenen. ju feiner Sebung und Befferung angewendet werben. Gben befibalb bleibt ihre Unwendung jederzeit fatultativ, muffen fie fo geartet fein, daß fie fich nach ben Individualitäten und ber Dtannigfaltigfeit ber Berhaltniffe modificiren laffen, und muffen fie auf einem nicht burch Formen beengten, vaterlich eingehenben Berfahren beruhen.

Gine folde bisciplinarifche Behandlung tritt in ihrem eigenften Befen in ben Schulen hervor, in ben jungften Jahren oft felbft mit Ausschließung anderweiter ftrafrechtlicher ober polizeilicher Ahnbung in Fallen, bie fonft eine folche hervorrufen wurben. Es tritt bier bas rein erziehenbe Moment ber Disciplin auf bas Entichiebenfte in ben Borgrund und bilbet unter allen Umftanben bie Saupt= fache, ober follte es boch. Eben beghalb muß hier mit ber freieften und umfichtigften Behandlung ber individuellen Falle verfahren werben, und hat man fich ftets ju erinnern, baf bie Disciplinarregeln ber Schulen nicht beghalb ba finb, bamit eben eine abstratte Regel aufrecht erhalten, fonbern bamit ein bestimmter Ergiebungegmed an ben Rinbern erreicht merbe, bag fie alfo bei Geite gefett merben muffen, wenn bie Unwendung ber Regel biefen 3med nicht forbern, vielleicht ihm ichaben wurde. Allerbings bestehen auch hier gemiffe burch bie Disciplin gu handhabende Ordnungen, welche nur mittelbar bem 3mede ber Anftalt bienen, fofern fie biefer felbft ein rubiges und gebeihliches Befteben und Wirfen erleichtern follen. Auch fie find bem Sauptzwede ber Anftalt unterzuordnen, und bei ihnen, wie bei aller Schulbisciplin, jeber ftarre Formalismus, alles Chablonenmäßiga und jebe Uebertreibung forglich gu vermeiben. Much bier ertennt man übrigens recht beutlich, wie überlegen bas organifche Wirten bem Dechanismus bes Formenwefens ift, und wie leicht, ficher und mit wie wenig angeren Mitteln ein mahrhafter Babagog auch bie Disciplin feiner Schule handhabt und jenen guten Beift in ihr erhalt, welcher leiftet, mas ohne ibn feine Form und teine Regel verburgen fann. - Auch ben atabemifden Befegen, für eine Lebensftufe berechnet, Die ber fpeciellen Erziehung entwachsen ift und fich an bie Berantwortlichfeit bes freien burgerlichen Lebens gewöhnen foll, find bisciplinarifche Momente beigemifcht, theile um in Ausnahmefallen ben erziehenden Ginfluß boch noch ju einer munichensworthen Geltung zu bringen, theils und hauptfachlich, um bie Eigenthumlichfeit bes Berhaltniffes einer fo großen Ungabl von Junglingen, bie fur einen gemeinsamen 3med vereinigt find, nach allen Geiten bin an berudfichtigen.

II. Die Grundgebanten biefer urfprunglich ber Schule augehörenben Disciplin finden fich, mit ben Mobifitationen, welche icon bie Berichiebenbeit bes

Lebensaltere bedingt, auch in andern Lebene verhältniffen in analoger Anwendung. Gine gemiffe Disciplin wird überall nothig ober munichenswerth fein, mo eine großere Angabl Menichen in einem gleichartigen, aber ihnen eigenthumlichen Berhaltniffe fur einen gemeinsamen 3med, unter einer bestimmten boberen Leitung, vereinigt find. Der Lehrherr, ber gablreiche Lehrlinge, ber Bausberr, ber viel Befinde, ber Fabritherr, ber viele Arbeiter beschäftigt, wird es nicht umgeben konnen, bestimmte Disciplingrporidriften ju geben und eine gemiffe Discivlin zu bandhaben. In febr eutschiedener Weife hatte fich eine folche in jenem mertwirbigen Stanbe ber Bergleute entwidelt, in welchem bas beutiche Mittelalter überhaupt, im Bege ber freien naturwüchfigen Rechtebilbung, ein fo icones Mufter einer Dragnifation ber Arbeit geboten bat. Richt blos auf ben Rriegs= ichiffen, wenn auch auf ihnen am ftrengften, überall, wo fich Denfchen ben ichmonten Booten pertrauen, Die fie über Die Bogen bes Meeres tragen follen. mirb eine ftrenge Disciplin gebandbabt; benn bas Leben Aller bangt bavon ab. baf bie Befehle bes tunbigen Schiffsführers raiden und puuttlichen Geborfam finden und baft feinerlei Unordnung und Bermirrung bie Bewegungen bes Schiffes ftort und behindert. Ueberhaupt wird bie Disciplin um fo icarfer, je grofer Die Befahr ift, Die ans einer Erichlaffung ber Ordnungen, ju beren Schube fie bienen foll, hervorgeben tonnte. Schon besthalb ift Disciplin in ben Befan aniffen, melde eine Angabl verbrecherifder, ober bes Berbrechens perbachtiger Menichen wiber ihren Billen gurudbalten, eine nothwendig ftrenge, und in ben Strafanstalten tommt für einen großen Theil ihrer Infaffen noch bie weitere Rudficht bingu, baft man fie an Orbunna, Geborfam, Reinlichfeit, Fleift gemobnen und baburch beffern will. Ueber biefe Disciplin wird bei Gelegenheit bes Befängnifmefens gu handeln fein, weghalb bier nur bemertt werben mag: baf bie Befängniftbieciplin von bem größten Ginflug auf ben Charafter ber in unferer Beit fo vorherrichenben Freiheiteftrafen ift, bag es eine ber feltfamen Intonsequengen ber Beit gu fein fcheint, wenn bie Rriminaliften ihren gangen Scharffinn in Abwägung ber Jahre, Monate, Bochen, Tage ber Freiheitoftrafen aufbieten und baneben fich gar nicht barum ju fummern icheinen, mas biefe Strafen eigentlich fur bie bamit Belegten in fich faffen, und baf unter ben manderlei Befananifinftemen, welche fammtlich an Ginfeitigfeit und Dberflächlichfeit leiben bilirften, basienige immerbin icon einen mefentlichen Borqua poraus bat, bas mit ben milbeften Disciplinarmitteln austommen fann.

Das heer, wie immer es gebildet und gestaltet set, vereinigt eine große Angahl Menschen für einen bem gewöhnlichen Leben fremben Zwed nuch trennt eine Glieder während der Dauer bes Dienstes von ihren sonstigen bürgerlichen Berhältnissen, giebt ihnen eigenthsmiliche Rechte und Pslichten, beingt sie zu einander in ein seste inniges Berhältniß, schafft einen besonderen Organismus inmitten der Gesellschaft, der auch sein besonderes Leben und seine besond die der Dernungen haben nuß. Dazu kommt, daß, wie auf den Schiffen, so auch in dem heere, plinktlicher, unverdrüchlicher Gehorfam die Seele des Dienstes und strenge Mannszucht sowohl die Bedingung des guten Geste des Dienstes und ftrenge Mannszucht sowohl die Bedingung des guten Geste der Gewassneten ist. Beide können nur durch die Disciplin eingeübt und erhalten werden. Bei dem Soldaten tritt es schon klar hervor, daß auch gemeine Berdrechen, die er begehen mag, zugleich eine Seite kieten können, welche auch in disciplinarischer hinsche in beachten ist, daß Berbrechen entstehen, die sehen nur der Soldat zu bezehen im Stande ist, und daß handlungen, die in jedem anderen Verhältnisse under

achtet bleiben wurden, hier von Seiten der Disciplin eine vielleicht ftrenge Ahnbung heraussorbern. Doch es liegt nicht in dem Bereiche dieses Artitels, die Militärverbrechen, die Militärbisciplin, das militärische Strafversahren und die Militärgerichtsbarteit zu erörtern, und es waren diese und frühere Puntte hier nur zu erwähnen, weil eben auch in ihnen sich die leitenden Ideen des Disctolinarversahrens darfegen, die bier im Befentlichen in ihrer Amwendung auf die

öffentlichen Beamten zu betrachten finb.

III. Benn auch im Alterthum eine gemiffe censura morum fiber bie öffentlichen Magiftrate unter mehrfachen Formen geubt worben ift und jum Theil besonderen Auffichtebehorben vertraut mar, fo erschien boch die specielle Stanbesbisciplin bamals weniger nothig, ba ber jahrliche Bechfel ber meiften Beamtenftellen ein einfacheres Mittel bot, Diejenigen unschädlich ju machen, Die bas Bertrauen verwirft hatten. Bu bem entgegengefesten Extreme ging man im Mittelalter überall ba fiber, mo bie Memter zu erblichem Befit murben, weil fie auf einer materiellen Unterlage von Brivateigenthum beruhten, mit ber fie vererbten. Da jedoch im Mittelalter überhaupt fehr wenig regiert und verwaltet wurde, biejenigen Angelegenheiten, bie bas Bohl und Bebe ber Ginzelnen am biretteften beruhrten, meiftens nicht burch ftebenbe Beamte, fonbern unter einer Mitwirfung volfemäßiger Inftitute beforgt murben, und gulett gegen Diffbranch und Bebrudung eine berbe Gelbftbilfe bereit und Zeitfitte mar, fo mag jene Einrichtung wenigstens gegen unten nicht fo viel geschabet haben, wenn fie auch Die Birffamteit ber hoberen Inftangen nothwendig lahmen mußte. Bo ferner auch im Mittelalter auf unbeftimmte Zeit bestellte Beamte vorfamen, Die bas einem Soberen guftebenbe Recht in beffen Ramen und Auftrag banbhabten, ba war bas Berhaltnift im Wefentlichen baffelbe wie im Alterthum, ja eigentlich noch einfacher: man bedurfte teiner befonderen bisciplinarifchen Dagregeln und Anftalten, weil man es jebergeit in feiner Bewalt batte, einen miffalligen Beamten ju entlaffen. Die mit ber letteren Freiheit verbundenen Migbrauche wieder fubrten in ber Uebergangegeit von bem Lebenestaate ju bem Staate ber Reugeit gu einer anbern, vollig verschiebenen Phaje, in welcher bas einmal verliebene Amt amar ale eine öffentliche Betrauung und nicht mehr ale ein privatrechtliches Befitthum, aber und eben im öffentlichen Intereffe bergeftalt auf Lebenszeit verlieben ericien, baß es bochftens burch eine febr grobe, richterlich anerkannte, Die Beibehaltung geradezu unmöglich machende Berfculbung verwirft werden, und ber Beamte fich in beffen und feiner Bortheile Befit auch gegen bie boberen Bewalten burch jegliche Rechtsnittel vertheibigen und bebaupten tonnte. Unter bem Ginfluffe einer Theorie und einer Berichtspraxis, welche eben auch von Beamten gebildet murben, entwidelte fich ein Guften, wonach ber einmal angeftellte Bramte nicht anbere ale burch Urtel und Recht ans feinem Amte entfernt, auch nicht wiber feinen Billen auf eine andere Stelle ober an einen anbern Ort verfest werben tonnte. Belang es auch, ihm bie wirfliche Auslibung bes Amtes ju entzieben, fo muften ibm boch bie Ginfunfte und fonftigen Genuffe beffelben belaffen werben, fo lange fie ihm nicht burch rechtetraftigen Richterspruch aberfannt maren.

Es liegt fehr nahe, sich alle bie itblen Folgen und Migbrauche zu benten, bie bei einem Shftem brohten, welches bas Amt benn boch wieder faltisch zu einer Art Eigenthum machte, bas nur burch eigentliche Berbrechen zu verwirten, aus bessen Bestig auch ber Unfähige nicht zu verbrängen war, bessen Infabier leinen Borgesetten gewiserungen Trot bieten tonnte. Die Ersahrung hat jene

Beforgniffe gleichwohl für jene Zeit nicht bestätigt. Es ift faum zu verkennen, baß jenes Guftem größeren Uebeln, als bie ibm jur Laft ju legen fein mogen. entgegentrat, bag in ben Richtungen und Berhaltniffen feiner Beit manches lag, was feine Uebel milberte, bag es auch gute Geiten entwidelte, Die feine Uebel in vielen Fallen für jene Beit aufwogen. Es follte ben Beamten gegen bie Will= für ber vielen fleinen Berricher in Deutschland ichuten, Die ben Staat nicht als eine Sache ber Pflicht, sondern als eine Sache ber Macht und bes Genusses auffanten. Ge follte bem Beamten möglich machen, ohne Gefahrbung feiner Erifteng feine Pflicht auch ben rechtewidrigen ober fonft gemeinschadlichen Beluften ber Machtigen gegenüber zu erfüllen. Es war burch Buftanbe veranlaft, bei benen nicht ber gewiffenlose und gleifinerische, fonbern ber beste und redlichte Beamte oft am meiften in Befahr mar, willfürlich verbrangt zu werben, und beruhte auf bem Gebanten: bag bas Beibehalten einzelner ichlechten Beamten nicht fo gefahrlich fei, wie eine Unficherheit ber Beamtenftellung und eine Berfuchung bes Stanbes jur Pflichtverleugnung. Es follte bem Beamten möglich machen, bas Gefet und beffen Zwede, fein eignes Pflichtgebiet, auch gegen Sobere gu fcbirmen. Es geborte einer Beit an, wo noch nicht viel regiert warb und wo bie meiften Staatsgeschäfte auch wieber mehr in einer privatrechtlichen, als in einer eigentlich abministrativen Form behandelt, Die meiften öffentlichen Rechte und Pflichten eben als Rechtefachen betrachtet und auf ben Rechtsweg übergeleitet murben. Much lag in jener Beit noch fein feindlicher Begenfat im Innern bes Staatslebens. Der Beamte tonnte in ber ober jener einzelnen Angelegenheit anderer Meinung fein als feine Borgefetten, aber er fonnte fich nicht in Opposition gegen bas gange geltenbe Suftem befinden. Es gab teine ftreitenben Sufteme, fonbern neben bem gu Recht beftebenben bochftene fuftemlofe Belufte, wiber baffelbe gu handeln. Die Richtantaftbarfeit ber Beamten forberte gu verboppelter Borficht bei ihrer Anstellung auf. Satte man fich gleichwohl geirrt, fo folgte baraus noch nicht, bag man fich bes untauglichen Beamten in feiner Beife hatte entlebigen fonnen: man konnte es nur nicht in fo furger und einsacher Beife, wie vorher ober nachber, fonbern man mußte mit ihm unterhandeln und ihn gegen eine Entichabigung ju freiwilligem Abgange ju beftimmen fuchen, mas, wie eine Bergleichung ber Benfionsetats zeigen burfte, benn boch nicht fo toftspielig gemefen ift, wie bie neueren Staatsbienstpragmatiten. Bei vielen Beborben machte es auch bie Rollegialverfaffung möglich, fcwache Mitglieber ju übertragen; Ginzelbeamten wurden tüchtige Behülfen beigegeben, Die man mehr mit Aussichten als mit Belb bezahlte; es tam nicht leicht vor, bag ein Beamter bei noch ruftiger Rraft qurilatrat, weil er das Amtsjahr erreicht hatte, wo er eine ihm genügende Benfion verlangen tonnte. Die Festigfeit ber Stellung ber Beamten hat aber jedenfalls, fobald von oben herab ein guter Geift maltete, mefentlich bazu beigetragen, jenen ehrenhaften, pflichttreuen und felbstständigen Charafter zu entwickeln und zu erheben, ber seit ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts namentlich ben preußiichen, fachfifden, hannoverifden Beamtenftant bezeichnete. Auch biente es zu bem gleichen Zwede und ward burch biefes Suftem begunftigt, bag in jener Beit bie mittleren und unteren Beamten fich hanfig mit ihrer Stellung innig genug berflochten, um einen Werth barauf ju legen, ihr Leben barin ju verbringen, und baf fie fich ganglich mit ben ihnen befohlenen Bolfetreifen und beren Intereffen ibentificirten, mabrent fie frater gleichgültiger gegen bie Umgebung murben, in ber fie wirften, weil ihr Streben auf Beitertommen gerichtet marb, ober boch eine Berfetung ihnen ftete in Ausficht ftanb. - Jebenfalls mar aber in jener

Beit bas Disciplingrmefen menig entwidelt und eingreifent, und bie Mittel, bie man in biefer Begiehung etwa anweuben tounte, beidrantten fich meift auf Ber-

meife. Belbftrafen, allenfalls bas Ginliegen eines Erefutionsboten.

Das Berbaltnift tounte nicht in Diefer Beife fortbefteben. Wie Die Rachwirfung ber frangolifden Revolution querft in ben fubbeutiden Staaten ein reges Dragnifiren bervorrief, womit man ben patrimonialen und privatrechtlichen Standpuntt bes fruberen Staates aufgab und bie politifche Ibee in ben Borgrund ftellte, murbe es nothig, bie Beamten ftraffer ju faffen und in fichererer Unterordnung unter bie Borgefesten gu halten. Die Anspruche an bie Thatigfeit ber Beamten wurden gesteigert, Die Berantwortlichfeit größer, bas Schwergewicht entschiebener auf bie boberen Inftaugen gelentt, bas Centralifiren und Bielregieren vorherrfcent. Bauptfachlich aber mar es bas fonftitutionelle Guftem. mit beffen Ginführung Die Stellung ber Beamten fich mefentlich anberte; theils weil man von ber Anficht ausging, Die Berantwortlichfeit ber Minifter, über beren Bebentung man freilich fehr unflar war, murbe nicht burchzuführen fein, wenn bie Minifter fich nicht unbedingt auf ihre Unterbeamten verlaffen konnten, theils weil fich neue Begenfate im Staate bilbeten, welche eine Oppositionerichtung ber Beamten unjulaffig ericheinen liefen. Run murbe auch bas Disciplingrmefen forgfältiger ent=

widelt und geltenb gemacht.

1) Die Disciplinarvergeben find fowohl von ben gemeinen Berbrechen ber Beamten, wie von ben Amteverbrechen gu unterfcheiben. Die erfteren find foulbvolle Berletjungen ber allgemeinen Rechtsoronung, wie fie and bon Richtbeamten begangen werben tonnen, werben nach bem gewöhnlichen Strafverfahren behandelt, haben aber auch ihre Rachwirfung auf bas Disciplinar= mejen, fofern es von ber Ratur bes Berbrechens und ber Strafe, von ber aus erfterem abgeleiteten Darlegung ber Befinnung bes Beamten, wie von ber Rachwirtung ber letteren auf feine burgerliche Chre abbangt, ob er in feiner Stellung belaffen werben foll ober nicht. In ber Regel bat jest bie Berurtheilung megen groberer gemeiner Berbrechen bie gangliche Auflojung bes Staatsbienerverhaltniffes gur Folge, auch wenn bies nicht in bem Strafurtheil ausbrudlich ausgesprochen ift. Bo bas Strafverfahren nur eine unbebingte Freifprechung ober eine unbebingte Berurtheilung tennt, tonnen freilich Zweifel erwachsen, wenn nämlich ber Angeflagte zwar freigesprochen und folglich rechtlich für völlig unichultig zu halten ift, gleichwohl aber ein moralischer Berbacht gegen ihn sortbesteht und von solcher Art ift, bag, wenn er begründet ware, sein Berbleiben im Ante höchst bedentlich erfcheinen murbe. Es wird in folden Fallen nichts zu thun fein, als ihn mit einem angemeffenen Rubegehalt zu quiesciren. Bo man bagegen gwifchen unbebingter Freisprechung ober Berurtheilung und Freisprechung von ber Inftang, mifchen Schulbfreierflarung und Straffreierflarung untericheibet, bleibt es in bem letteren Falle gewöhnlich auch ben Borgefetten überlaffen, ob fie, wenn es fich um ein Berbrechen handelt, bas, wenn es erwiefen mare, tie Entlaffung recht= fertigen wurde, gu einer folden vorschreiten wollen ober nicht; es follte aber auch bier eine Benftonirung eintreten, ba Jebermann rechtlich fur unschuldig gu halten ift, fo lange feine Schuld nicht ale erwiefen betrachtet werben tann. - Umteverbrechen find gleichfalls ichnibvolle Berletungen ber allgemeinen Rechtsordnung, wie fie aber nicht von Jebermann, fonbern nur von Beamten begangen werben tonnen, und es ift über fie bereits von anderer Seite in einem eignen Artitel gehandelt worben. Dag fic, eben wegen ihrer fpeciellen Beziehung auf bas Amt, jugleich eine bisciplinare Seite barbieten und in ber Regel auch bisciplinare

Magregeln veranlaffen merben, ift felbftverftanblich. - Dieciplinarvergeben ent= halten feine Berletzung ber allgemeinen Rechtsordnung, fonbern fint miber bie inneren Anftalten, Die Wirtfamteit, ben gewunschten Geift Des Beamtenftanbes gerichtet. Es handelt fich babei feineswegs burchgangig um fpecielle Bergeben in einzelnen Sandlungen ober Unterlaffungen, fonbern häufig um ein allgemeines Disciplinarmibriges Berhalten, um irgent eine fpecielle Richtung, bie man mit bem gebeihlichen Birten bes Beamtenftanbes nicht fur verträglich balt. Gie find theile fpeciell amtlicher Ratur, wie namentlich grobere Fehler bei Berrichtung ber Amtegeschäfte, Ungehorfam gegen erhaltene Befehle, Unfleif unt Gaumigfeit in Erfüllung ber Bflichten, ungebührliches Benehmen gegen bie Borgefetten ober bie Untergebenen, Streitsucht und Unverträglichkeit, unmahre Berichte, Plauberhaftigfeit und Aehnliches, alles, wenn es nicht ben Charafter bes eigentlichen Amteverbrechens annimmt; theils gehoren fie bem Brivatleben an, ericheinen aber für bie amtliche Stellung bes Beamten nachtheilig, wie Bruntliebe, Spielfucht, Mergerniß gebente gefchlechtliche Musichweifung, tiefe Berwidlung in Schulbenmefen, unanftanbiges Betragen an öffentlichen Orten, Religionespotterei, auch wenn fie noch nicht ben Charafter bes ftrafrechtlich ju ahnbenben Berbrechens trägt, jedoch einen Mangel an Chrfurcht vor bem Beiligen verrath; überhaupt alles, was geeignet fein muß, bie Burbe bes Amtes berabzufeten, ungulaffige Rollifionen hervorzurufen, gerechtes Migtrauen gegen bie Buverläffigfeit und fittliche Starte bes Beamten zu erweden.

Endlich fonnen and politifche Grunde theils ein Disciplinarverfahren gegen ben Beamten, theile eine unfreiwillige Entfernung beffelben ane feiner Birffamfeit rechtfertigen. Es ift gewiß fein icones, tein erfreuliches Beichen, baf bem fo ift; aber gu leugnen ift es benn bod nicht, bag, wie bie heutigen Regierungen in ben meiften Staaten gestellt fint, ihnen nicht zugemuthet werben fann, bon ihren eignen Beamtenfreifen aus Strebungen geforbert zu feben, bie benn boch mit entschiedener Unfeindung ber Regierungen Sand in Sand geben und ben offenen, bewußten und principmägigen Beguern ber bestehenden Buftande, wenn auch oft ohne es ju miffen und ju wollen, die Wege bahnen\*). Aber auch gang von biefen tieferliegenben Beforgniffen abgefeben, welche wenigstens nicht bem Stande bes bergeitigen Angenblide gelten, und auch ben oft wieberholten Sat von bem Segen einer Opposition im Staate auf guten Glauben bingenommen. fo wird body, feit man eine folde Opposition nicht blos in ben Meinungen, fonbern auch in ber Berfaffung fich geltent machen lagt, und ein tontrabittorifches Element ale eine eigne, abgefonberte Bewalt in ben Staatsorganismus ein= geführt hat, in welchem fruber bie Dagigungen, Kontrolen, Schranten und Burgichaften über bas Gange beffelben verbreitet und in innere Sarmonie gefest maren, bas Bedurfniß für bie Regierung erwachsen, wenigstens in ben Reiben ihrer eignen Diener und Bertzeuge nur Beiffanbe, ober boch feine Begner ju erbliden. In England, wo fich bis in Die Regierung Bilhelms III. binein ber Regierungsorganismus auch in feinem Innern fpaltete und gegnerische Elemente vereinigen wollte, mußte man bei bem Aufban bes beutigen englifchen Regierungsfustems, bes parlamentarifchen Regimentes jene Gewohnheit aufgeben und wird streng barauf gehalten, bag wenigstens Die Trager politischer Funttionen in ber Beamtenwelt fich in politischer Gintracht verhalten. Wer bas nicht will, muß austreten. Daffelbe Brincip ging mit bem tonftitutionellen Sufteme auch nach

<sup>\*)</sup> Bgl. über bieje Frage auch ten Artitel "Staatebiener".

Frankreich, Belgien und ben anderen Staaten über, die ihre Verfassung nach bem sogenannten englisch-französischen Spsteme umformten. Es dürfte flar fein, daß, was dort, wo die Regierungssysteme in einem steten, von den Majoritäten ber parlamentarischen Gewalt bestümmten Wechsel begriffen sind, für unumgänglich erachtet wurde, es noch entschiedener sein muß, wo das Regierungssystem, wie in Dentschland, ein sestes, von der monarchischen Leitung bestimmtes ist, das die ftändische Opposition wohl mäßigen, ihm in einzelnen Fällen ein Beto entgegensehen, das sie aber nicht nach ihrem Willen umgestalten kann. In England hat übrigens jenes Princip eben nur auf die politischen, nicht auf die technischen oder sonst verschlassen der Deutschlassen der Erheitagen der Erheitnahme an dem politischen Leben enthalten und den Ministern der verschiedenen Varteien mit gleicher Trene und Zwerlässischen deren.

Die preußische Berordnung vom 11. Juli 1849 führt, neben "feinbseliger Barteinahme gegen die Staatsregierung", auch noch Nichtbethätigung des Muthes, den der Beruf erfordere, und Berletjung der Pflicht der Treue an, wobei die "Treue" im allgemeinen Sinne genommen zu sein scheint, wo dann freilich beibe Momente nach subjektivem Ermessen sehr bertschieden beurtheilt werden ihnnen.

-2) Die Mittel, bie gur Geltenbmachung ber Disciplin in allen tiefen Beziehungen angewendet zu werben pflegen, find theile leichterer theile fcmererer Art und freilich nicht auf alle Rategorieen bes bisciplinarmibrigen Berbaltene gleichmäßig anwendbar, wie benn außerbem auch bier ber allgemeine in Staat und Staatsbienft maltente Beift und ber Impule von oben von unenblich eingreifenberer Wirtigmteit ift, ale biefe Disciplingrmittel. In ben Fallen, mo es fich um eine ungulaffige Bewohnheit handelt, burch bie fich ber Beamte mißfällig macht, merben ben ftrengeren Makregeln Barnungen und mit mehr ober weniger Feierlichfeit ertheilte Bermeife vorausgeben. Ebenfalls Bermeife merben gegen einzelne begangene Fehler, gegen Gaumigfeit und Unfleiß gerichtet, und namentlich in ben letteren Fallen weiterhin burch Belbftrafen gefcharft werben, bie jeboch ein festbegrengtes Dan baben muffen. In manchen Stagten fonnen an bie Stelle ber letteren, wenigstens bei fubalternen Beamten, auch leichte Urreft= ftrafen treten. Bleiben biefe Dafregeln, and nach vorbergegangener Bermarnung por noch ftrengerer Ahnbung, erfolglos, fo wird wohl einem bisciplinarwibrigen Berhalten gegenüber, weniger aber ale Strafe für eine einzelne That ober Unterlaffung, eine zeitweise Ginftellung (Suspendirung) im Amte verfügt, welche auch megen einzelner Sandlungen, aber nicht fowohl ale Disciplinarmittel ober Strafe, wie ale Gicherungemagregel eintreten fann, falle biefe Banblungen eine Untersuchung hervorriefen, bie eine gangliche Entlaffung gur Folge haben tann. Gine weitere Disciplinarmagregel ift bie Berfetung auf eine andere Stelle, bie jeboch auch ohne Berfchulbung bes Staatsbieners, lebiglich in Folge einer rein lotalen Unguträglichteit, ober aus fonftigen abminiftrativen Rudfichten .. nicht felten jogar wegen befonberer Bufriebenheit mit bem Beamten verfligt wirb, und jebenfalls ben Charafter bes Straf- und Befferungemittele nicht tragt, fobalb fie feine Lage nicht verschlechtert. Freilich ift eine folche Berfchlechterung auch ohne Berringerung bes Ranges ober Ginfommens bentbar, wenn bie neue Stellung von individuell werthvollen Berhaltniffen, wie Guterbefig, Familiennabe, lobreift, ober in raube, unfreundliche Begenden fiberfibrt, ober mit unangenehmen, vielleicht allen Reigungen und bem Lieblingeberufe guwiberlaufenben Beidaften verbunben ift, wie 3. B. wenn ein Mitglied eines Difafterinms miber feinen Billen jum Borfteber einer Strafanftalt bestimmt wirb, ober ein Professor, Die in vielen

Staaten auch ale Staatebeamte betrachtet merben \*), ebenfo unfreiwillig in eine praftifche Birtfamteit verfest merben foll. Bier fonnen Chifanen portommen. benen burch genaue Bezeichnung bes Rreifes, innerhalb beffen eine Berfetung ftatthaft ift, porgebeugt merben follte, Wahre Strafe, wenn auch nur Disciplingrftrafe, ift bie Berfetzung auf eine nach Rang ober Gintommen, ober in beiber Begiebung, ichlechtere Stelle; es mare benn, baf fie ale eine Art Gnabenmafiregel an bie Stelle einer eigentlich verschuldeten ftrengeren Abnburg trate. Gin weiteres ftrenges Disciplinarmittel tann bie Quiescirung, bie auf unbeftimmte Beit verfügte Ginftellung ber Attivitat, Berfetung in Bartegelb fein. wenn fie nicht aus Grunten verfügt wirb, an benen ber Beamte unschulbig ift. Gie bebt feine amtliche Wirtfamteit auf Die Zeit ihrer Dauer auf, lagt ibm aber feinen Rang und einen gefetlich bestimmten Theil feines Gintommens, und behalt bem Staate bas Recht vor, ibn ju jeber Beit wieber jum Dienfte gu berufen. Dann folgt, ale eine Ertlarung, baft bas Disciplingeverfahren nicht gum Riele geführt babe, Die gangliche Entlaffung. Diefe tann breifacher Art fein. Benn bem Beamten feine eigentliche Schuld gur Laft fallt, bie Borgefetten aber feine Beibehaltung aus abministrativen Grunben bebeutlich finden, fo fonnen fie feine Benfionirung verfugen, welche mit Beibebaltung bes Ranges und eines bestimmten Gintommens verbunden ift, bas Dieuftverhaltnin aber bergeftalt loft. baft er nicht miber feinen Willen mieter zum Dienfte gezogen merten fann, bies vielmehr eine neue Unftellung bebingt. Bier fint Ralle tentbar, mo bie Gerechtigfeit eigentlich verlangen murbe, bag ibm fein ganges Gintommen verbleibe. Fallt ibm bagegen eine mirfliche Berichulbung jur Laft, Die bem Befete nach und nach erfcopftem Disciplinarverfahren, in manchen Fallen auch ohne biefes, feine formliche Entlaffung rechtfertigt, fo tann zu biefer geschritten werben, wobei man jeboch in manchen Staaten gwijden einer blogen Entlaffung, welche ben Rang und die Wiederanstellungsfähigkeit beläft und nur bas Ginkommen und die Wirkfamteit entzieht, und einer Entfepung, Abjegung, unterfcheitet, bei ber and ber Rang verloren geht und feine Bieberanftellung erfolgen foll. (Die lettere Folge follte jedoch auch hier im Gnabenwege aufhelbar fein, ba Menfchen irren tonnen, auch ben Gefeten Falle begegnen, benen gegenüber fie fich ungerecht erweisen und überhandt alle unwiderruflichen Magregeln, bie über menichliches Schidfal verfügen, ihr Bebeutliches baben, befonders in fo medfelvollen Zeiten, wie bie unfrigen find.) Im Uebrigen pflegt man, wo jener Unterschied geniacht wird, die Entlassung in leichteren, Die Entsetzung in gröberen und besouders in folden Fallen eintreten zu laffen, mo bie burgerliche Ehre bes Beamten gelitten hat. Buweilen lagt man in beiben Fallen aus Mitleiberudfichten, namentlich für bie Familie bes Beamten, eine Unterftupung aus Staatsmitteln fortbauern, bie aber nicht über bas Dag bes Rothburftigen binausgeht. Beibe Magregeln follten jebenfalls uur bei erwiesener Berichulbung eintreten, mogegen überall, wo es fid nur um Berbacht handelt, ober wo nur Deinungebifferengen im Spiele find und bie Abficht bes Beamten teine an fich verwerfliche ift, Rang und Rubegehalt gewahrt werben follten. Denn wenn ber Staat ber Doglichfeit einer Ungerechtigfeit burch ein fleines Gelbopfer ausweichen fann, fo foll er es thun; ber Rachtheil, ber für ihn aus bergleichen hervorgeben fann, verschwindet hinter bem Bortheil einer mehreren Gicherstellung ber Beamten vor Billfur und Chifane, und vor Allem binter bem Wegfall ber Befahr einer Ungerechtigfeit, und filr ben

<sup>\*)</sup> Unm. b. Red. Dieje Auffaffung ift freilich unrichtig. Bgl. ben Art. "Staatobiener".

Beamten wird in ber Regel die Entlassung, auch wenn sie mit Beibesaltung bes Nanges und einem Rubegesalte verbunden ist, immer noch so viel äußeren Nachteil enthalten, daß man nicht zu besorgen hat, er werde das Eintreten einer solchen Wendung such en. Denn ber Rubegehalt entspricht doch höchstens in solchen Fällen dem Diensteinsommen, wo der Beante so lange gedient hat, daß es ihm freigestanden hätte, sich in Ruhestand setzen zu lassen, und die Entlassung entziebt ihn feiner Wirtsamfeit und nimmt ihm die Aussicht auf Vorriden.

3) Eine auch erft in neueren Zeiten prattifch geworbene Frage ift es, ob auch bie aus bem Staatsbienfte entlaffenen, fowie bie geitweilig quiescirten Beamten, Die Erfteren, wenn fie Rang und Rubegehalt bemabren, einer Stanbesbisciplin und welcher fie unterliegen. Bei ben blos zeitweilig Quiescirten fcheint es unzweifelhaft, bag fie ber Stanbesbisciplin in allen ben Buntten unterworfen find, Die nicht unmittelbar mit ber wirklichen Befchafteführung gufammenbangen. Denn fie haben nicht aufgebort, Staatebiener gu fein, fteben bem Staate ju fteter Berfügung und fonnen jeden Angenblid wieber gum attiven Dienfte einberufen werben. Much bei ben ganglich Entlaffenen mochten mir feinesmege in Abrebe ftellen, bag manche Geiten ber Disciplinargewalt auch auf fie Bezug leiben. Doch wird man auch hier mit großer Sorgfalt und Feinheit ju unterscheiben haben, und bie Unwendung ber einschlagenden Grundfate mirb nur in motificirter Beife gerechtfertigt fein. Es tann allerdings bem Staate nicht gleichgultig fein, ob Jemant, ber feine Titel führt, vielleicht fein Standesfleib tragt und aus feinen Raffen feinen Unterhalt bezieht, fich und ben Stand, bem er angebort, berabfett, in öfonomifche Berruttung verfällt, in amtlicher Eigenichaft erfahrene Webeimniffe ausplaubert, ober einer gehäffigen Unfeindung bes Regierungefpfteme bie Autoritat feiner fruber befleibeten Stellung leiht. Es fann bies wohl bie Unwendung folder Disciplinarmittel rechtfertigen, Die vielleicht eine Abstellung jener Difftanbe hoffen laffen. Bulett aber muß fich ber Staat boch fagen, bag ber Rachtheil berfelben für ihn in biefen Fallen lange nicht fo groß ift, ale wenn es fich um aftive Beamte handelt, bag burch ben Austritt aus bem Staatsbienfte, unter Aufgebung ber weiteren aus ihm gu erwartenben Bortheile, bod eine gewiffe Freiheit bes Brivatlebens erworben worben ift, und bag ber Rang und ber Rubegehalt gegenwärtig nicht mehr Gnabenfache, fonbern etwas burch ben fruheren, vielleicht langjährigen Staatsbienft Erworbenes und Berbientes find, bas bochftens burch mirfliche grobe Berfchulbung rechtlich verwirft werben und beffen Entziehung nicht, wie bie bes Staatebienftes, ale politifche Rothwendigfeit ericheinen tann. Es fcheint benn boch bart, wenn ber entlaffene Beamte, ber nichts mehr von bem Staate zu erwarten hat, als ben Rang und ben Ruhegehalt, auf welche ihm bas Befet in Rraft feiner fruberen Leis ftungen Anfpruch gegeben bat, genau benfelben Rudfichten und Beidrantungen unterliegen follte, wie bie attiven Beamten, bie noch in voller Bflicht und Birtfamteit fteben und noch alle Bortheile bes Staatsvienftes geniegen. Namentlich icheint uns auch bas Ginholen eines Urlanbe bei ben entlaffenen Beamten feine Begrundung mehr in bem 3mede bes Urlaubs gu haben.

4) Das Disciplinarmesen ber Staatsbeamten findet häusig auch analoge Auwendung auf die Beamten von Gemeinden und Korporationen. Es wäre jedoch zu wunschen, daß biese-Unwendung überall gesetzlich geordnet wurde; bent eine unbedingte Uebertragung des Disciplinarmesens im Staatsdienste anf die Beamten von Gemeinden und Korporationen ist schon beschalb nicht zulässig, well bier die entschetzenden Inflangen wesentlich andere sind. Auf ber anderen Selte kann gerabe hier eine größere Burgichaft gegen Billfür gewährt werben, wenn man einen Refurs an bie hier in ber Regel unparteilische Inflanz bes Staates eröffnet. Bei ben Geistlichen ist das bei ben Staatsbeamten, und von dem Geiftlichen häusig auch analog auf die Lehrer übergetragen worden. Ift auf der einen Seite hier weniger frenger Anspruch auf kraffen Gehorfam und pünktlichste Einhaltung aller Geschäftssormen zu machen, und wird nan Geistlichen und Lehrer gegenüber zu manchen, in der Natur dieser Berufszweige und ihrer Angehörigen begründeten Rücksichen veranlaßt sein, so ist man dagegen in Betress ihres frittlichen Berhaltens eher strenger, und das decorum eleriei ist ein weitumfassender Begriff, welcher nicht aus den neueren Staatsdiensgeiepen geschöpft ift, sondern den biese eher zu analoger Auwendung dem Kirchenrecht algeborgt haben. Die Kirchenprazis hat übrigens gute Muster einer diskreten, umsichtigen und humanen Handhabung der Kirchendischlin gegeben.

5) Bei bem gangen Disciplinarmefen ift bas Berfahren eine befonbers wichtige und allerdings eine fritische Geite, Fest fteht: ber Beamte foll nicht un= gebort verbammt, es foll ihm eine Bertheibigung feiner Sache verftattet merben. Einer eigentlich juriftischen Behandlung find aber biefe Dinge, eben weil es fich nicht um wirkliche Berbrechen, häufig gar nicht um einzelne bestimmte Sandlungen ober Unterlaffungen haubelt, nur in ben feltenften Fallen fabig; es wird ftets nnr ein turges, fummarifches Berfahren ftattfinden tonnen, und wie will man fich eines mabrhaft unparteiischen Richters verfichern? Die vorgesetten Beborben erbeben bie Ruge gegen ben Beamten; Die vorgegetten Beborben fallen Die Enticheibung, und wenn auch eine weitere Berufung von ihnen ju einer anberen Stelle eröffnet ift, wie bies vor Gintritt ber ftrengeren Dagregeln gewöhnlich und nöthig ift, fo find es wieder tie Rollegen ber vorgefetten Beborben, meiftens mit ihnen in ber Richtung, bie bie Enticheibung biftirt hat, fpmpathifirent, an die ber Refure geht. Und boch fann bies alles nicht wohl andere fein, ba febr baufig eben nur ber Borgefette fich in fortgefettem Befchaftsverfehr mit bem Beamten von ber Nothwendigfeit ber Disciplinarmagregel überzeugen fann, bas Aufrechthalten eines Unterbeamten gegen feinen Borgefetten burch eine andere Inftang in vielen Fallen auch wieber Unguträglichkeiten nach fich gieben, bas Beftellen einer besonderen, etwa aus Beteranen bes boberen Staatsbienftes beftebenben Refursbehörbe, wie aufprechent es fich auch in ber Ibee anenimmt, boch eine gang neue Inftang von zweifelhafter Wirffamfeit im Staate aufrichten, in vielen Fallen gar fein ausreichenbes Gingreifen julaffen und gulet boch bem Bwede nicht entsprechen murbe. Es fonnte fein, bag in ben Mitgliebern einer folden Beborbe fich eine gemiffe Giferfucht auf ihre Nachfolger in ber attiven Staatsleitung geltent machte, bie fie bann beftimmte, biefelben in ber Diecivlinargewalt über ihre Untergebenen ungebilhrlich zu beeintrachtigen, bag berfelbe Staatsmann bas fachtundigfte Mitglied jener Behorde mare, ber ben gu beurtheilenden Beamten angeftellt, gehoben, begfinftigt hat und immer noch für ihn eingenommen ift; es fonnte auch fein, bag ein ungefehrtes Berhaltnig ftatt fanbe und eine folde Berufung a Pontio ad Pilatum ginge, wie bas in Diefem Discivlinarmefen überhaupt nicht felten ber Fall fein wirb. In gar vielen Fallen wird man überhaupt feine Unterlage ber Enticheidung haben, ale bie eignen Bahrnehmungen bes Borgefesten, und ba fonunt es bann gang barauf an, wieviel Bertrauen bie Returdinftang biefen ichenft. Buviel Bertrauen tann bem angeschuldigten Beamten, zuwenig fann bem Borgesetzen nit bem Dienfte fchaben.

Begen grobe, nachweisbare Ungerechtigfeit wird Abbulfe zu erlangen fein. Aber neben einer folden ift bier unftreitig, nach ber gangen Ratur ber Disciplinarvergehen und bes Disciplinarverfahrens, für gar mancherlei Billfur, aus welcher ein ichlimmer fattifder Drud bervorgeben und bie viel bofes Blut machen fann, Raum, und allerbinge ift babei ber politifche Barteiftandpunft gang befonbere gefährlich. Bur Milberung biefer Uebelftanbe mag es beitragen, wenn bie Disciplinargewalt ber verschiebenen Inftangen nach Dag und Umfang genau begrengt, bie ftarteren Mittel nur ben boberen, in ber Regel boch unbefangenen, milberen, weniger burch Berfonliches bestimmten Behörben vorbehalten, geeignete Returemege eröffnet find, und namentlich vor einer Entlaffung und unfreiwilligen, mit Berichlimmerung ber Lage verbundenen Berfetung Die Berufung auf eine weniaftens nicht unmittelbar betheiligte bobe Inftang, einen Minifterrath ober Staaterath, verftattet ift, eine formliche, mit Berluft bes Ranges und Rubegehaltes verbundene Abfetung aber nur nach Urtel und Recht eintreten fann, ba Die Falle, in benen eine folche Magregel gerechtfertigt ift, jeberzeit einer richterlichen Unterfuchung und Beurtheilung fabig fein werben. Milbern tann bas alles, wenn auch nicht unbedingt fichern. Dehr muß von ber eignen Ueberzeugung ber boberen Staatelenter binfichtlich ber Wichtigfeit eines Geiftes bes Bertrauens, ber Buverficht und ber murbigen Gelbftftanbigfeit in ben ihnen untergebenen Beamten, von ber übermachenben Ginficht und Unbefangenheit ber Regenten und von bem Lichte ber Bublicitat erwartet werben.

In ber Regel find bie Sicherungsmagregeln ju Bunften ber Beamten bei bem Richterstande gehäufter und geschärfter, als bei ben Berwaltungs= beamten. Bum Theil scheint uns dies allerdings, wenn es nicht bloge Nachahmung frangöfischer Borgange ift, aus Reminiscenzen fruberer Zeiten bergurühren. Die Befahr einer ungebührlichen Ginmifdung ber Bolitit in bie Rechtepflege, wenigstens von Seiten ber Regierungen aus, burfte jett viel geringer fein ale ebebem, und bie Juftig, bie jest ungleich mehr auf ihr eigentliches Gebiet, bas bes Brivatrechts, befchrantt ift, viel meniger ber Weg zu fein, auf welchem politifche Zwede verfolgt werben. Much hat ber Berwaltungsbeamte nicht minberen Anfpruch auf Sout gegen Billfur, wie ber Juftigbeamte. Allerbings aber liegt es in ber Berichiebenheit biefer Beichaftegweige felbft, baf nicht alle Disciplinarrudfichten bei ben Juftigbeamten ebenfo einschlagen, wie bei ben Berwaltungebeamten, und die Erfteren tonnen feltener in ben Fall tommen, fich gegen bie Stanbestisciplin gu vergeben ale biefe, weil fie weit feltener nach fpeciellen Anweifungen Borgefetter zu handeln haben. Auch ift nichts zu verabfaumen, mas baju beitragen tann, bas Bertrauen ju ber Juftig zu erhalten und zu verftarten. Go burften benn bie Burgichaften fur bie Juftigbeamten nicht abzufchwachen, mohl aber bie für bie Bermaltungebeamten ben erfteren möglichft nabe ju ruden fein.

6) Die Gesetzebung ber einzelnen beutschen Staaten anlangenb, bie natürlich in manchen Einzelheiten unter sich abweicht, so führen wir hier aus Breugen bie Berordnungen vom 10. und 11. Juli 1849 über das Disciplinarverschen gegen richterliche und nichtrichterliche Beamte, das Gesetz vom 7. Mai 1851, die Dienstvergehen der Richter und die untreiwillige Berfehung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand betr., und das Geset über die Dienstrergehen der nichtrichterlichen Beamten vom 21. Juli 1852 auf aus Bahern das Erikt vom 26. Mai 1818; aus bem Königreich Sachsen des Gesetz vom 28. Juni 1835; aus Hann ober das Landesverfassungsgescht mit seinen mehrmaligen Absanderungen; aus Bürttemberg die Dienstpragmatik vom 20. Juni

1821; aus Baben das Ebikt vom 30. Januar 1819; aus Kurheffen das Gefet vom 14. Juli 1851; aus dem Froßherzogthum Heffen das Ebikt vom 12. April 1820; aus Sachfen=Weimar das Gefet vom 8. März 1850; aus Sachfen=Gotha das Gefet vom 25. März 1849; aus Braunschweig das Gefet vom 12. Oktober 1832; aus Rassau die Ebikte vom 6. December 1811, 6. Januar 1816, 18. Juni 1819 und die Berordnung vom 12. Januar 1832; aus Anhalt=Dessaus Erichen das Geset vom 10. April 1850; aus Anhalt=Bernburg die Geset vom 13. Februar 1851 und 24. November 1851; aus Schwarzburg-Sondershausen das Geset vom 21. März 1850. — Bgl. auch den schon Bb. I S. 219 angesibrten Aussauf von heffter.

Billau.

# Diffibenten.

Der Begriff ber Diffibenten gehört einer bestimmten Entwidlungeftufe bes Berhältniffes bes Staats zu ben driftlichen Religionsgemeinschaften an. Er fest porque, baf ber Staat einerfeits zwar an feinem extlusiven Staatstirchenthum fefthalte, vielmehr auch andern Betenntniffen eine genoffenfcaftliche Reli= gionefreiheit verftatte, andererfeite aber boch bie volle Anertennung auf tem Boben bes öffentlichen Rechts und bie Ausfrattung mit einer politifch bevorzugten Stellung Giner bestimmten Rirche ober auch bestimmten Rirchen vorbehalte (Canbestirchen), beren Religionsubung ale bie herrichenbe Regel, und wobon bie 216weichung als eine - mehr ober weniger Befdrantungen unterliegenbe - Ausnahme behandelt wirt. 3war tonnte man nach bem Wortfinne bes lateinischen dissidere mit bem Ramen ber Diffibenten Alle belegen, welche nur bas negative Mertmal ber Abtrennung von ber, in einem bestimmten Lande normalen, drift= lich-religiöfen Gemeinschaftsform mit einander gemein haben, auch wenn biefe Abtrennung burch Staatsgeset verboten, und beghalb and ihre genoffenschaftliche Darftellung unerlaubt ober felbft ftrafbar fein follte. Allein es bat ein wohl allgemeiner Sprachgebrauch barüber entschieben, bag gu jener Abtrennung auch bas positive Merkmal ihrer ftaatlichen Bulaffung hingutreten muß. Und babei fann bann wieber eine große Menge möglicher Abflufungen von ber bloken Dulbung bis zu einer relativen, jeboch immer unter ber Linie ber Lanbestirche bleibenben öffentlichen Anerkennung und Forberung vortommen, — Abstufungen, welche von ber effettiven Bebeutung ber abweichenten Religionsgemeinschaften, ber Dauer ihres Beftanbes, ter relativen Ausbreitung, ben Leiftungen für bas religiofe Leben und bie fittliche Rultur ber ihnen angehörenben Boltebeftanbtheile abhangen merben. Dagegen ift für ben Begriff bes Diffibentismus bie Stellung gleichgultig 1), welche bie biffibentifden Gemeinschaften in ber driftlichen Religionegeschichte einnehmen, ob fie in ber letteren, alfo gemeffen am religionsgeschichtlichen Daß= ftabe, ale eigentliche Rirchen ober ale Getten fich barftellen. Denn ebenfo wie eine (religionegeschichtliche) Rirche in Folge ber befonteren Entwidlung eines eingelnen Boltes und Staates von ber lanbestirdlichen Stellung ausgeschloffen fein fann (3. B. bie griechifche), ebenfo ift es von ber anbern Seite moglich, baf in Folge biefer Entwidlung eine bloge (religionegefchichtliche) Gette fich allein ber öffentlichen Unerfennung und Forberung erfreue, und bie Unbanger ber Rirche

<sup>1)</sup> In diese Stellung fallt bas unterideidende Merfmal ber biffidentischen Religions- gemeinschaften von ben Geften. Bal. b. Urt.

sich politisch in der Lage von Dissibenten besinden. Man tann daher innerhalb bes Dissibentismus wieder Dissibengkirchen und dissibirende Setten untersicheiben.

Die eigentliche Geschichte bes Diffibentismus beginnt erft nach ber Rirchenreformation. Freilich mar ichon im Mittelalter bie Doglichfeit beffelben feit ber Spaltung ber Rirche in bie griechische und bie romifche gegeben, und in ben wenigen Beifpielen einer Staatsbilbung, welche Bevolferungsbeftanbtheile von beiben Rirchen umfaßte, laffen fich benn auch bie Anfange ober Borlaufer einer ftaatlichen Behandlung ber einen Rirche als Diffibengfirche mahrnehmen. Allein viese Beispiele sind boch im Mittelalter nur ganz sporabisch, siehen im Wiber-spruch mit ber auch als politischer Grundsatz herrschenden Ansicht von der Nothwendigkeit firchlicher Ginheit ber Nation, und finden fich nur auf ben Grenggebieten zum Morgenlande. Andere feit ber Rirchenreformation. Diefe brachte es nicht blos zu einer Bermehrung ber Bahl ber Rirchen und mit ihr zu einer Steigerung ber Bebingungen, unter welchen in bemfelben Bolte ber Unterfchieb von Sandes = und Diffibengfirchen eine Statte finden tonnte, fonbern ichloß auch in ihrem Principe ber Unmittelbarteit bes Banbes ber Glaubigen zu Chrifto eine, allerbinge erft fpater entwidelte, Anertennung ber Bemiffenefreiheit ein, welche, je mehr fie als ein werthvolles und vom Staate ju ichutenbes But er= fannt wurde, ben Grund zu mannigfachen Abzweigungen von ben berrichenben Rirden legte. Bunachft freilich war man in tatholifchen wie in evangelifden Bebieten ber Anficht, bag ber Staat einer beftimmten Rirche, auf beren Bahl bie perfonliche Anficht ber politischen Dachtbaber einen principmibrigen Ginfluf ausüben tonnte, biefelbe ertlufive Berechtigung ju gemabren habe, wie fie früher im driftlichen Abenblande allein ber romifch-tatholifden Rirche zugeftanben batte. Allein indem jenes perfonliche Gewicht ba, wo es fich nicht im Bunbe, fondern im Biberfpruche mit ben religiöfen Ueberzeugungen ber Bolter geltenb machte, nur theilmeife feine Abfichten gu verwirflichen, und eine mit jenen Uebergeugungen ftreitenbe exflusive Staatelirche herzustellen vermochte, murbe es hiftorisch ber nachfte erzeugende Grund ber biffibentifden Religionegemeinschaften. Richt immer nämlich führten bie fcmeren und oft blutigen Rampfe, bie aus jenen Berftellungsversuchen hervorgingen, ju bem reinen Siege ber einen Ronfession, Die fich nunmehr ale extlusive Staatefirche behauptet batte. Bielmehr fcbloffen fie baufig mit einer Art Rompromif, welches neben ber einen mit ber vollen Bunft ber politi= fchen Gewalt ausgestatieten und als Regel ber Religionsubung bes Landes behanbelten Ronfession boch auch ber anbern, als Ausnahme von biefer Regel, eine balb mehr balb weniger fichergestellte genoffenschaftliche Erifteng zugestand. Ein befonbers lehrreiches Beifpiel biefer Entwidlung ber Dinge, in welcher benn auch ber Rame ber Diffibenten jum erften Dale als technischer auftritt, bietet fich in Bolen bar. Sier begann nach ber Inforporation Westpreugens in bas polnische Reich (16. Marg 1569) ber Berfuch, ein jum großen Theil evangelisches Lant, welches feiner fruheren Gelbftftanbigfeit bie Fortichritte ber Reformation ju verbanten hatte, burch Begenreformation, bie mit allen Mitteln ber politifchen Bemalt betrieben murben, ber tatholifchen Rircheneinheit wieber zu unterwerfen. Das Biel ward aber nur theilweife erreicht. Die ungebrochene Gelbftftanbigfeit und Macht ber großen Städte (Danzig, Elbing und Thorn) und bie Glaubenstreue einzelner ritterfchaftlicher Familien und vieler Gemeinden boten unliberwindliche Schwierigfeiten. Das Resultat mar, bag gwar bie romifch-tatholische Rirche wieber gur berrichenben, ibre Religionelibung gur Regel erhoben murbe, allein ben ale "Dissibenten" bezeichueten Evangelischen boch eine individuelle und genoffenschaftliche Religionsfreiheit zugesprochen werden mußte, welche freilich bis auf den Barschauer Traktat vom 24. Februar 1768 gegen ost wiederholte Anläuse und Kränfungsversuche im Kampse lag. (Byl. Laspehres Geschichte und heutige

Berfaffung ber tathol. Rirche Preugens. Bb. I. G. 401 ff.)

Auch in ben meisten beutschen Territorien bilbete fich ber Sache nach ein Begenfat von Laubestirchen und Diffibenten, nicht felten auch hier als Wirfung theilmeife gelungener Begenreformationen. Roch öfter aber ergab er fich feit bem 17. Jahrhundert aus ausbrücklichen, fraft landesberrlichen Reformationsrechts verliebenen Koncessionen an Anhanger biffentirender Bekenntniffe, welche, in ihrem Beimatlande religios bedrängt ober bedrudt, bem an fie ergehenden Rufe gur Einwanderung in ein fremdes Land folgten, welches ihnen eine friedliche, wenn auch beschräntte, Religionsubung gemahrleiftete. Wenn diefe Ronceffionen im 17. Sahrhundert häufiger aus politifcher, befondere ftaate und vollewirthichaftlicher 3wedmäßigfeit, wie aus principieller Ancrtennung und Bertretung ber Bewiffens= freiheit hervorgingen, so zeigte sich an ben gleichartigen Koncessionen bes 18. Jahrhunderts fcon mehr bie Ginwirtung bes letteren Befichtspunttes. Die entfchiebene Ueberzeugung bagegen, bag ber Staat ebensowohl um ber Bewiffens= freiheit feiner Blieber, ale um ber Gelbftftanbigfeit und Eigenartigfeit bes religiöfen Lebens willen, beffen Bang gu regeln nicht Aufgabe bes Staats fein tann, die Berpflichtung habe, bie Seceffion von ben Landestirchen in gewiffen Grengen gemahren und auch in genoffenschaftlicher Form fich barftellen gu laffen, - biefe Ueberzeugung bat fich erft im 19. Jahrhundert soweit verbreitet, daß fie auch in ber Dehrgabl ber beutichen Staaten zu einem politifchen Principe fich befestigte. Der Werth bes letteren buft baburch nichts ein, bag es oft und laut genug aus bem hohlen Grunde blos formaler Freiheitstheorieen und irreligiöfer Tenbengen in Unfpruch genommen worben ift.

Bur Befriedigung ber Forberungen biefes Brincips, welches freilich von bem leibigen Schwanten beutscher Staatsmarimen wiederholt erschüttert wurde, gab es bis in die Mitte bes Jahrhunderts nur ben Weg bes Reformationsrechts, b. h. es bedurfte jur Bulaffung einer biffibentifchen Religionegefellichaft boch immer einer befonbern Ronceffion bon Geiten ber Staatsgewalt, welche gugleich bie naberen Bebingungen und Schranten ihres erlaubten Dafeins und Birtens fowohl bem Staate ale ben Lanbestirchen gegenüber gu bestimmen hatte. Erft unter ben Beränderungen bes öffentlichen Rechts im Jahr 1848 tam es in vielen Berfaffungegefeben gur Santtion bee Sapes, bag bie Bilbung von Religionegefellichaften nicht mehr von besonderer Bulaffung abhängig, bag fie also nur burch bie allgemeinen Bebingungen bes Affociation erechte beschräntt fei. (Bgl. meine Schrift: Die Stellung ber Religionsgemeinschaften im Staate, S. 18 ff.) Diefer Sat murbe entweber in ausbrudlicher Beziehung auf Reli= gionsgesellschaften ausgesprochen (z. B. preuß. Berf. v. 31. Jan. 1850, Art. 12), ober er folgte aus ber Allgemeinheit, in welcher bas Recht ber Bereinsbilbung gemahrt ward (3. B. hannov. Gef. v. 5. Sept. 1848, §. 4). Es fonnte nunmehr in ben betreffenben Staaten gegenüber ben Lanbesfirchen, bie in ihrer bisherigen öffentlichen Bebeutung und Stellung verblieben, eine boppelte Art biffibentifcher Religionsgefellichaften geben, einmal folde, bie nur auf bem Boben ber burch bie Berfaffung gewährleifteten religiofen Bereinigungefreiheit ftanben, und fobann folde, die ihre Rechte aus ter befontern ihnen verliebenen Ronceffion ableiteten. Rechte, welche - ohne an die ber Landestirchen zu reichen - boch viel weiter

geben können, als aus bem Grnube ber Bereinsfreiheit ableitbar ift. In ber jüngften Zeit hat die gegen die Berfassungsbildungen jener Sturmjahre eingetretene Reaftion auch die Freiheit ber Bereinigung zu dissidentischen Religionsgemeinschaften getroffen. In vielen Eanbern (nicht in Preußen) siel diese entweder durch die Aufhebung ber sie ertheilenden Bersassungsgesehe, oder badurch, daß die Regierung ein neues, von der bisher approbirten Interpretation abweichendes Bersassungsverständniss aufstellte (so in Hannover; f. Allgem, Kirchenblatt f. d. evangel. Deutschland 1857, Nr. 12). Die Nothwendigkeit der Koncesson und mit ihr das Reformationsrecht in seinem früheren Umsange trat badurch wieder ein.

Bas nun bie, befonders bei Belegenheit ber Frankfurter Grundrechte viel verhandelte, Frage betrifft, ob überhaupt ber Gegenfat von Landestirchen und biffibentifden Bemeinschaften in unfern beutiden Berhaltniffen einen foliben Grund habe, fo ift biefelbe zu bejaben. Wenn bie Entwidlung bes religiöfen Lebens bie religiofe Einheit ber Nation aufgehoben hat, ohne ber romifch-tatholifden und ber evangelifchen Rirche bie effettive biftorifche Bebeutung ber beharrlichen und für bas nationale Rulturleben wichtigften religiofen Bilbungoftatten zu entziehen, wenn ferner die Bulaffung von Betenntniffen, die von biefen Rirchen abweichen, als eine rechtliche, ber Achtung ber Bewiffensfreiheit wie ber Gelbitftanbigfeit ber religiofen Sphare foulbige Nothwendigfeit erfannt ift: fo wird ber Staat ben Forberungen, bie aus biefen gegebenen Grundlagen folgen, nur baburch entfpreden tonnen, bag er einerfeits an jenen Rirchen ihre öffentliche Stellung als Landestirchen vollständig anertennt, und andererfeits andern Religionsgemeinschaften, ohne fle auszuschließen, bie ihrer geringeren ober überhaupt noch unbewährten Bebeutung für bas fittliche Bemeinleben entfprechenbe Eriftenz verftattet. Dann fteht man eben auf bem Standpuntte ber Unterscheibung zwischen Landestirchen und biffibentischen Religionsgemeinschaften, — ein Standpunkt, ber jest auch feinen erheblichen Unfechtungen ausgesett fein wirb. Dagegen geben in unfern Tagen bie Meinungen barüber weit auseinander, ob bie rechtlich zu achtenbe Bilbung biffibentischer Gemeinschaften ichon im Bereiche ber Affociationefreiheit liegen, ober immer burch einen tonfreten Aft ftaatlicher Bulaffung fraft Reformationerechte vermittelt werten folle.

Bu Gunsten ber erstern Ansicht spricht, daß 1) für ben Staat die ihm gegen ben Mißbrauch des Associationsrechts justehenden ausseichen und reprimirenden westigen; 2) daß ein wirkliches Recht der Gewissenschen; 2) daß ein wirkliches Recht der Gewissenschen; 2) daß ein wirkliches Recht der Gewissenschen nur mittels einer besondern, nach Zwecknäßigkeitsermessen der And zu der fagenden Erlaubniß möglich sei; 3) daß der Staat nicht durch Mittel der Hensung der Erschwerung der Gecessonen der and zu der fagenden Erlaubniß möglich sei; 3) daß der Staat nicht durch Mittel der Hensung oder Erschwerung der Gecessonen die Landeskirchen künsteld au konserviren habe, sondern daß die Landeskirchen selbst der Bebeutung, die der Staat ihnen beilegt, durch ihre eigene Kraft und die geistige Ueberlegenheit ihres Wirkens erhalten müssen; 4) daß ein besonderre Att der Jusassung der Staats der gewisses Waß der Konsolidation der dissentiechen Gemeinschaft voraussetz, zu welcher ohne eine, auf dem Boden der gemeinen Freiheit stehend Befugniß religiöser Vergeschlicher wenden entweder an nicht oder nur in widerzesetzlicher

Beife gelangt werben tonne.

Für bie zweite Ansicht wird befonders geltend gemacht, baß 1) ein auf wirklichem Ernste religiöfer Ueberzeugung beruhendes Secessionsstreben durch außere Erschwerungen nur erstarten und trot berselben zur Anerkennung sich durchseben

werbe; 2) baß die Religionslehren auch einen so ergiebigen und wichtigen Quell von Meinungen über allgemein sittliche und bitrgerliche Berhältnisse bilden, daß ber Staat eine verbundene Wirsfamteit Mehrerer zur Darstellung und Ausbreitung ber ersteren erst nach gewonnener Einsicht über ihre Zusammenstimmung mit den letzteren gestatten könne; 3) daß da, wo Landeskirchen existirten, manche wichtige Einrichtungen, die im Zwedbereiche des Staates wie der Kirche liegen, 3. B. Boltschule und Eheordnung, auf der Basse Zusammenwirkens des Staats mit den Landeskirchen geordnet sein, und daß es daher für dissischen Einterthanen erst einer mit ihrer Zusassinung zu verbindenden Ausnahmssellung zu

biefen Ginrichtungen beburfe.

Bon biefen Grunden icheinen bie letteren bie burchaus fdmachern ju fein. Der erfte Grund (bie Ueberwindungetraft, welche einer ernften biffibentischen Richtung gegen ftaatliche Sinderniffe beiwohnt) ift im beften Falle ber leibige Troft, baf es fur fehlerhafte Ginrichtungen und Thatigfeiten bee Staate in ber göttlichen Detonomie ber fittlichen Welt noch Rorrettive giebt, alfo feine Recht= fertigung jener Ginrichtungen felbft. Der zweite Grund (ber Ginflug ber Religionelebre auf bas burgerliche Berhalten) wirb, foweit er Beachtung verbient, burch bie allgemeinen Befugniffe ber Bolizeigewalt über bas Bereinswefen gur Benuge befriedigt. Der britte Grund (bas Beftehen burgerlich-firchlicher Inftitute) ergiebt nur bie Nothwendigfeit, bag neben ber bie Regel bilbenben, ftaatlich= firchlichen Bestaltung auch ein Ausnahmerecht bestebe, welches fur bie Mitglieber biffibireuber Religionegemeinschaften Die Bege eröffnet, um burch ibre Secession von ben Landesfirchen nicht von ben 3meden ausgeschloffen ju fein, ju benen Die burgerlich-firchliche Ginrichtung bas regelmäßige Mittel bietet. Ginen beachtenswerthen Weg in Bezug auf Die Chefchliefung hat bier bas murttembergifche Befet vom 1. Mai 1855 eröffnet. E. herrmann.

# Dohm.

Konrad Christian Bilhelm von Dohm, geboren ben 11. December 1751 gu Lemgo in ber Grafichaft Lippe, mar ber Cohn eines evangelischen Beiftlichen. Er bezog im Berbft 1769 bie Univerfitat Leipzig und manbte fich hier balb von ber Theologie gur Jurisprudeng, um bereits im Anfang bes Jahres 1771 bem Universitatestudium zeitweilig Balet ju fagen. D. hatte in Leipzig fleißig ftubirt, namentlich viel gelefen aus bem Reiche ber Bbilofopbie und Babagogif. Inebefonbere hatten Bafebow's Schriften ihn angezogen. Er murbe für beffen vielverfprechende Blane gur Reform bes Chriftenthums und bes Ergiehungewefens mit Begeifterung erfüllt. Ueberhaupt befundete fich fcon bamals bei D. bie ihm fein ganges Leben hindurch gebliebene Reigung, jum gemeinen Beften und jur Beredlung ber Menschheit zu wirten, ein gemiffer philantropifti= fcher Rug und ein gemiffes unpraftisches Ibealifiren, verbunden mit bem lebhafteften Bunfche, recht balb einen großen und zwar gerabe praftifchen Rreis für feine Thatigfeit und für bie Berwirklichung feiner Ibeale zu erlangen. Er beschloß nach Altona zu Bafebom zu geben, um bei biefem fich weiter zu bilben, nament= lich in philosophifd-praftischen Studien, mnfite aber gar balb erfahren, baf ber Umgang mit Bafebom, ber fich felbft in fartaftifcher Beife ben grofen Rubr= löffel Deutschlands nannte und beffen leibenschaftliches und unordentliches, raubes und geiziges Befen ben ibealiftischen D. abstieft, ibn nicht weiter bringe, befondere da Basedow ben jungen Mann hauptfachlich nur als einen Rorrespon-

denten benugen mochte. Bald nach der Uebersiedlung Basedow's nach Dessau (1772) verließ ihn D., um in Leipzig seine juristischen und philosophischen

Studien fortgufegen.

Ginflufreich mar für D. ber nabere Umgang mit bem befannten Bhilofopben Barve, mit Engel, Beife und bem trefflichen Rollitofer. D. fühlte fich icon jest berufen, ale Schriftsteller aufzutreten. Ermuntert burch Lavater überfette er Bonnet's Essai de Psychologie (Lemgo 1773). Auch eine icon fruber ange-Inupfte Berbindung mit Gleim befestigte fich mehr und mehr und führte auf ben Blan, in Bereinigung mit andern jungen Mannern Boltsichriften auszuarbeiten. Gleim wollte fur eine ju biefem Enbe eigens ju errichtenbe Buchhandlung forgen. Borgugemeife richtete fich aber von nun an bas Beftreben D.'s barauf. eine Anstellung in Breugen unter bem großen Konig Friedrich II. zu erlangen. Er erhielt 1773 bie Bagenhofmeifterftelle am Bofe bes Bringen Ferdinanb (jungften Brubers von Konia Friedrich II.) in Berlin, murbe aber balb einer Stellung überbruffig, in welcher D., wie er felbft in einem Briefe fchrieb, nach "Begegnung, Befoldung, Bohnung und allem Anderen nur eine Art von Bebienter" war. Doch hatte er Duge ju Befanntichaften und literarifchen Arbeiten. Er trat in Beziehungen mit Sulzer, Spalding, Teller, Nicolai, Bilfching u. A. und beichäftigte fic mit der Uebersetzung und Bearbeitung mehrerer Reisewerke, schrieb and 1774 eine "Borgangige Radricht von bem jetund vollendeten Glementarwert, mit Biffen Bafebow's." Uebrigens benutte er ben Aufenthalt in Berlin am wenigsten, um von bem eigentlichen Geschäftswesen fich Renntnif gu vericaffen , batte aber tropbem bie grofte Reigung jum Gintritt in ben praftifchen Staatebienft und befchloft befihalb noch nachträglich fich burch juriftifche Stubien baju porzubereiten. Bereits als Schriftsteller vielfach befannt, bezog er noch einmal bie Universität. Er mablte Bottingen, wo er namentlich mit Meiners und mit bem Freiheren b. Stein, bem großen beutschen Batrioten, in nabere Begiebungen trat. Geine Studien erftredten fich befonbere auf bas Staaterecht, auf Beidichte und Statiftit, bod febnte fid D. immer mehr nach praftifcher Beidaftiaung. Der Buchhandler Weigand in Leipzig veranlafte im Jahre 1776 D. und Boje, jur Fortfetung bes fog. enchtlopabifden Journals eine neue Reitfdrift herauszugeben und fo entstand bas "Deutsche Mufeum", welches unter ben alteren Beitichriften unferer Literatur einen ehrenvollen Blat behauptet. D. lieferte barin besonders historische und nationalotonomische Auffate, trat aber 1778 von ber unmittelbaren Mitrebattion gurud. In Diefer Beit publicirte er auch eine "Ge= fcichte ber Englander und Frangofen im öftlichen Indien"; Diefelbe ift aber Fragment geblieben. Er überfandte fie bem preug. Minifter Graf Schulenburg mit ber Bitte um Unftellung, ale gleichzeitig ihn ein Ruf ale Brofeffor nach Riel und ein anderer an bas Carolinum nach Raffel erreichte. D. ging nach Raffel, ba man in Berlin nichts bicten tonnte, gab aber nach wenigen Jahren feine bortige Stellung nicht blos wegen bes Dranges, gerabe in preußische Staatsbieufte ju treten, auf, fonbern guch mohl, weil er fich ber Babe eines großen Lehrtalentes nicht erfreute und bagu feine Bruft fcmachlich mar. Im Gratherbft 1777 bot ibm ber prenft. Minifter Schulenburg eine Stelle als Lebrer bei bem zweiten Sohne bes Pringen (nachherigem Ronige Friedrich Wilhelm II.) von Breugen an und forberte ibn ju einer fofortigen perfonlichen Borftellung bei Friedrich b. G. auf. D. unternahm die Reife und ließ vor feiner Audieng bem großen Ronig feine obige Befchichte ber Englander und Frangofen in Indien, que gleich mit einem Memoire, einem Blane gur Bieberbelebung ber Embener Rom-

pagnie und bes preugifch oftinbifden Sanbels überreichen. Der Ronig empfing ibn bann febr freundlich, fagte, bag bie in bem Memoire entwidelten Ibeen gut gemeint, aber für Breugen nicht paffent feien, und fette umftanblich auseinanber, wie ibm, bem Ronige von Breugen, ein Regiment Golbaten wichtiger fei als ein Rriegsichiff, beffen Roften benen eines Infanterieregimente völlig gleichtamen. Um anbern Tage erhielt D. ben Befcheib, bag man fur jest teine Stelle fur ibn habe. Der Minifter Graf Bertberg machte aber gunftige Ausfichten fur bie Bufunft und unterhielt feitbem mit D. eine Korrespondeng. Rach feiner Rudtehr nach Raffel trat D. in Berbindung mit bem nachherigen Fürft Brimas v. Dalberg, bamals furmaingifdem Statthalter ju Erfurt; er mußte bemfelben monatlich eine Ueberficht ber mertwürdigften politifchen Greigniffe entwerfen und feine eigenen Bemerfungen und Anfichten bingufugen. Um bie Beit murbe ibm ber Antrag, in ofterreichifde Dienfte ju treten, boch unter ber Bebingung bes Religionswechfels geftellt. D. wies ihn ohne alles Bebenten ab. Graf Bertberg, bem er bavon ichrieb und von welchem D. bereits mehrere Schriftstude in Bezug auf ben baberifchen Erbfolgestreit erhalten batte, munterte D. auf, auch hierliber feine Stimme gu erbeben. D. fdrieb: "Gefchichte bes baperifchen Erbfolgeftreites nebft Darftellung ber Lage beffelben im Jenner 1779", boch anonym, Diefe Gefchichte ift aber Fragment geblieben, inbem nach bem balb beigelegten Streite bas Intereffe aufborte und außerbem Bertberg ju großer Bebutfamteit rieth, weil ein minber machtiger Fürft gegen etwaige Berfolgung nicht wohl fcuten tonne. Erft im Berbft bes Jahres 1779 erhielt D., als ihm eben Dalberg eine Profeffur in Erfurt anbot, eine Beforberung in Preugen, nämlich als geheimer Archivar in Berlin mit 500 Thaler Behalt und bem Titel ale Rriegerath. Das Batent über biefe boch nur febr unbebeutenbe Stelle ift ein mabres Mufter von Formlichfeit und von fast hausväterlicher Berudfichtigung individueller Umftande und Berbältnisse.

In Berlin zeichnete fich D. gar balb burch feine Thatigkeit und feine tuch= tige Beschäftstenntnig aus. Geine Bewiffenhaftigteit und fein Dienfteifer fanben bei bem Minifter Bertberg und felbft bei bem Ronige Anertennung. Aber bie gewöhnlichen Beschäftigungen feiner Amteftellung mit ihrem fleinlichen Charafter fagten bem geiftvollen und nach höheren Dingen ftrebenben Manne nicht gu. Einige fleine biplomatifche Sendungen tonnten ihm um fo weniger Befriedigung gemahren, ba ber Erfolg nicht febr gludlich war. Dazu wurde feine Sauptthatigfeit vielfach völlig in ben Sintergrund gestellt, indem D. wefentlich nur fur ben Minister Bertberg arbeitete. D. fant es aber unerträglich, bas bloge Wertzeug eines Anbern zu fein. Wie auf fcbriftstellerifchem Gebiete, fo auch auf bem prattifch-politischen wollte er bas, mas er wirtlich leiftete, öffentlich leiften und por aller Belt bargelegt miffen. Auch fehlte D. überhaupt jene Festigteit und Dauerhaftigfeit bee Charaftere, um in ichwierigen und felbft wibermartigen Dingen lange ausharren zu konnen, und anderfeits fühlte er fich allzusehr, um lange auf eine mehr hervorragende beamtliche Stellung marten gu konnen und gu wollen. D. inupfte 1783 Unterhandlungen an, um in öfterreichische Dienfte gu treten. Run endlich murbe er jum gebeimen Rriegerath beforbert, bon ber unangenehmen Arbeit in ben Archiven befreit und, wie er bies befonbers gewilnscht hatte, in dem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten vorzugeweise befcaftigt. Balb murben ihm jur Forberung ber großen Plane Friedrichs II. in Betreff bes beutschen Fürftenbundes ehrenvolle Auftrage ju Theil. D. fchrieb : "Ueber ben beutschen Fürstenbund", boch anonym. Die Schrift, unter Mitwir-

kung Hertherg's entstanden, war eine gelungene zu nennen und machte neben der ähnlichen von Johannes Müller großes Aussehen. In der erften Zeit seines Berliner Ausenthaltes gab D., auf Mendelssohn's Beranlassung, jene berühmte Schrift: Ueber die bürgerliche Berbesserung der Juden (Berlin 1781) herans, wodurch er die bekanntlich noch unsere Gegenwart so vielfach beschäftigende Juden-

frage guerft in Unregung brachte.

3m Jahr 1786 murbe er jum preufischen Befandten am turtolnischen Bofe und am nieberrheinisch-westphälischen Rreise ernannt. D. erwies fich auch bier als fundiger Befchaftsmann und murbe mit augerorbentlichen Auftragen von Seiten feiner Regierung vielfach beehrt. Als in Folge eines Aufftandes in Machen eine reichstammergerichtliche Untersuchung weitläufiger Art eingeleitet worben war, brachen im Sommer 1787 neue Unruhen aus. Das Rreisbirettorium murbe als faiferliche Rommiffion beauftragt, fcbleunig zu untersuchen und begab fich mit 800 Dann Julich'icher Truppen nach Machen. D. hatte vorzugsweife bie Sache ju leiten und verlegte feinen Wohnfit befihalb auf langere Zeit nach Machen. Er suchte acht ftaatsmännisch burch Ginführung von Reformen zu vermitteln; er bachte an eine zeitgemäße Reugestaltung ber Stabtverfaffung und machte beghalb einen Entwurf, ohne bag es ihm gluden wollte, ein praftifches Biel auf biefem Bege zu erreichen. - Ferner murbe D. in ber bamaligen fog. Runciaturftreitigfeit, nämlich in bem Zwiefpalte ber beutschen Erzbifchofe mit bem romifchen Stuble wegen ber Rompeteng ber geiftlichen Berichtsbarfeit benutt; er fuchte babei im patriotischen Sinne bie beutsche Gelbstffanbigfeit zu mahren, boch ließ ber preußische Sof, zum Leibwesen D.'s, nach zweijährigen fruchtlofen Bemuhungen bie gange Sache fallen, bie Bertberg für ein "mahres Rreug ber großen Bolitit" erflarte. - Auch in ber Lutticher Roadjutor-Angelegenheit gelang es D. nicht, bie Breufen gunftigen Blane burchzuseten. Als bann furge Beit nachher (1789) ju Lüttich eine Revolution ausgebrochen war und bas Reichstammergericht ein Mandat erließ, bag bie Untersuchung und Beftrafung burch bas Rreisbirettorium veranlaßt werbe, fo milnichte D. eine Bermittlung burch eine Berfaffungereform, mabrent feine Regierung bies zwar nicht ganz zurudwies, aber boch, wie fich herzberg ausbrudte, bie Justig mit ber Bolitit vereinigt wissen wollte, und ber Bwiefpalt im Rreisbirettorium gulett einfach bie Bemalt fiegen ließ. D.'s Plane Scheiterten; er murbe bagu von vielen Seiten wegen feiner biplomatifchen Thatigfeit angegriffen und verbachtigt. Bulept nahmen bie Defterreicher Die Sache in bie Band; bie unentichiebene preugische Bermittlung hatte feinen Erfolg gehabt; und D. mußte es nun noch erleben, baß feine Regierung gerabe ihm wieber Borwurfe machte. Die gange Ungelegenheit wurde von ihm veröffentlicht in einer Schrift: Die Lutticher Revolution im Jahre 1789 und bas Benehmen Gr. R. Majeftat von Breufen in berfelben (Berlin 1790),

Mit der Rudlehr von Aachen nach Köln begann für D. eine unruhevolle Lebensperiode; er wurde in das angere, unstete Treiben einer versängnissvollen zeit immer mehr verstochten. Die Wirtungen der französischen Revolution verbreiteten sich auch über Deutschland, besonders in Folge der Kriegserklärung gegen Krankreich. D. war nicht in der Lage, diesen Krieg zu billigen, der durch das Mistrauen zwischen Preußen und Oesterreich zu neuen politischen Verwicklungen, zu schwachvollen Niederlagen, Separatbündnissen, Abfällen führte. D. wurde zu allerlei biplomatischen Sendungen benutz, die für ibn um so peinlicher waren,

je weniger er grunbfaplich bas prenfifche Meutralitatefpftem billigte.

Bum Rongreg von Raftabt marb D. neben bem Grafen v. Gort und bem

Freiherrn v. Jacobi als dritter prenfischer Gesandter abgeschickt und entwidelte bort eine bedeutende biplomatische Thätigkeit. Freilich blieb Alles ohne Refultat, aus den bekannten Gründen. Borzüglich war es D., der in tiefer Entrüftung über den Gesandtenmord die nachdrücklichten Untersuchungen anstellte, und giebt er selbst in seinen "Denkwürdigleiten" barüber specielle Auskunft. Aber seine unparteiliche Untersuchung und Kritit sand nirgends Unterstützung und Auflang. Man hielt es auch von Seiten seines Hoses für das Beste, den Schleter nicht au luften.

Es ift hier nicht ber Ort, Die vielfache anderweitige Befchaftsthatigfeit D.'s in ber unmittelbar nachfolgenden fturmifchen Beit in ihren Details weiter ju verfolgen. Rach bem Frieden von Luneville und feinen Folgen murbe D. haurtfachlich verwandt, um bie Berhaltniffe in ben neuerworbenen Bebieten Breufens gu regu= liren. Befonders gludlich mar er in Betreff Goslar's. Dit bem berrichenben politischen Spfteme ber preufischen Bolitit menig gufrieben, mar er boch fiberall redlich bemubt, bas unter Umftanden Befte zu erreichen. Freilich Die wirklichen Erfolge waren felten bie besten und tonnten es füglich nicht fein in einer Zeit wie bie bamalige. D. fublte fich nicht gludlich in biefen Irrfahrten feiner biplomatifchen und politifchen Befchäftigungen. Er febnte fich nach anderer Thatigfeit. 3m Jahre 1800 entwarf er eine Deutschrift über Die Lage bes nördlichen Deutschlands, in welcher er bereits die Grundzüge des nachberigen Broiekts eines preußiichen norbischen Bunbes von 1806 feftstellte. Aber fein Blan fant bamale feine Beachtung. Der Oberft v. Maffenbach veröffentlichte biefe Dentidrift, boch obne D. mit namen zu nennen, zuerft in feinen Memoiren (III, 201-229), fpater beffer Gronau in ber Lebensbeschreibung.

Im Juni 1804 ging D. als Kammerpräftbent ber Eichsfeld's Ersurtischen Kriegs und Domänenkammer nach Heiligenstadt, ein Posten, ber freilich süglich als ein Exil angeschen werben tennte, der D. von aller tonangebenden Khätigsteit ausschlich und da die bortige Thätigleit weder mit D.'s bisherigen Beschäftigungen noch auch gang mit seiner Neigung harmonirte. Aber jedenfalls erwarbe er sich sehr de Juneigung ber von ihm verwalteten Landschaften im hohen Grade. Auch war er dort durch den Besig eines Attetegutes Aussteleen der Voerden

haufen bereits feit einigen Jahren aufäßig geworben.

Nachbem in Folge ber Schlacht bei Jena bie Frangofen bie thuringifchen Befitungen Breufens befett und fofort unter frangofifche Bermaltung geftellt hatten, trug D. fein Bebenten, fich mit ben Siegern alsbalb in Berbindung und Unterhandlung einzulaffen. Es muß biefer ichnelle Uebergang in bas feindliche Lager allerdings als auffallend erscheinen, befonters wenn man bebentt, welche bebeutenbe politifche Stellung D. bisher in Preugen eingenommen und welches Bertrauen man ihm geschenkt hatte. Freilich war D. mit der seit dem Tode Friedrichs besolgten preußischen Bolitik überall unzufrieden gewesen. Er hafte bie halben Magregeln und tonnte beghalb am wenigsten bie preußische Diplomatie ber Zeit billigen. Dazu maren feine Reformplane, befonbere auch feine Brojette wegen einer politifchen Reugestaltung von Nordbeutschland unbeachtet geblieben und er fühlte fich burch bie Stellung in Beiligenftabt gurudgefett. Ueberhaupt mar bie Unbanglichfeit D.'s an ben preugifden Staat mehr nur eine perfonliche, auf Friedrich b. G. gerichtete und beschräufte; fie fcwand mehr und mehr mit bem Tobe beffelben und um fo mehr, je weniger bie nachberige preußifche Bolitit in Friedrichs Beifte agirte und je ungludlicher fie in ihren Erfolgen war. Wie die gebilbeten Stanbe ber bamaligen Zeit bie Tugend bes Batriotismus taum tannten und sich vielnehr in einer flachen Beltburgerlichteit und Philantropie gestelen, so laborirte namentlich anch D. an tiefer Zeiftlimmung. Den ächten beutschen Patriotismus, nun vollends in der besonderen Form einer preußischen Baterlandsliebe verstand er nicht recht zu empsinden, barum auch nicht zu bethätigen, so daß er gerade leicht im Unglüde dies für ihn als "Lemgo er" nur fünstliche Baterland preisgeben tonnte. Alles dies mag den schnellen Bechsel erkären. Doch muß man auch eine gewisse Unbeständigkeit und Anhelosigkeit in dem Charakter D.'s, die ihn ja fortwährend daran hatte benten lassen wieder aus dem preußischen Staatsdienste auszuscheiden, in Erwägung ziehen, um ein milderes Urtheil zu fällen. D. selbst glaubte aber so wie er es that bandeln zu milsen, besonders um den ihm anvertrauten preußischen Sebicten eine möglichft günstige Stellung gegenüber den Eroberern zu verschaften, sowie auch wobb um nicht sein Sienethum durch die Eroberer bedreibt zu selchen,

Durch Talleprand's Bermenbung murbe D., ber bereits ben Frangofen verbachtigt worben mar, jum Chef aller Civilbehorben in ber Proving Gichefelb-Erfurt und in ber Grafichaft Sobnftein erflart. Sobann eilte er an ber Spite einer lanbständischen Deputation in bas Sauptquartier Rapoleon's, um bie Bitten und Beichmerben biefer Lande bem Raifer porgutragen. Napoleon batte bereits Berlin wieber verlaffen, Er mufte in Barichau aufgefucht werben und gab allerlei gute Buficherungen. Ale nach bem Frieden von Tilfit bie Cichefelb - Erfurtifden Gebiete zum Ronigreich Weftphalen geschlagen murben, beffen Ronig Jerome, ber Bruber Rapoleon's, mart, fo reiste fofort eine Canbesbeputation, in ber fich auch D. befant, nach Baris jur Sulbigung. Anch gewann es ben Unfchein als ob D.'s Chraeis burch eine Ministerstelle bei bem neuen Ronig befriedigt werben follte, ale ibm enblich Johannes Miller vorgezogen murbe. D. murbe inbeg jum Staaterath ernannt und balb barauf ale Gefanbter an ben Dreebener Sof gefdidt. Er lebte bier in angenehmen Berhaltniffen und in einer gewiffen Dufe. Als 1809 bie Defterreicher Gachfen bebrohten, verließ ber Sof und bie Diplomatie Dreeben. D. begab fich nach Raffel und lernte bort burch eigenen Augenschein die Erbarmlichkeit ber Buftanbe an Berome's Sofe tennen.

Rach feiner Rudtehr nach Dresben marb er balb von einer anhaltenden Kranklichkeit heimgesucht. Er zog fich von ben Geschäften zurud und lebte feitbem

auf feinem Gute Buftleben in landlicher Burudgezogenheit.

Rach ber Restauration ber preufischen Berrichaft tonnte D. - und es ift bies ein Beichen, wie er fich in Betreff feines llebertritts in weftphalifche Dienfte perfonlich von aller Schuld frei mufite - baran benten, felbft wieber in ben preufischen Staatsbienst zu treten, indem in ihm bas Berlangen zu wertthätiger Theilnahme an einer neuen und - fo hoffte er - befferen Bestaltung ber Dinge machtig vorhanden mar. Doch mar es natürlich, bag man in ben bochften Umgebungen bes Sofes ihn wenigstens als einen schwantenben politischen Charafter anfah, ben man bei ber Reubilbung bes beutschen Lebens gegen entschiebene Trager bes nationalen Batriotismus gurndftellen burfe. D. gab felbft ben Bebanten balb auf. Er wibmete fich vorzugsweise ber Ausarbeitung eines größeren Bertes, welches unzweifelhaft zu ben bebentenberen hiftorifden Brobutten gebort und ihm ein eben jo icones Dentmal gefett bat, wie er es barin Breugens großem Ronige Friedrich II. gefett hat. Es find bas bie "Dentwürdigkeiten meiner Beit ober Beitrage gur Gefchichte vom letten Biertel bes 18. und vom Unfang bes 19. Jahrhunderts 1778 bis 1806". Leiber ift bavon nur bie erfte Abtheilung bis jum Tobe Friedriche II. in funf Banben erfchienen.

D. ftarb am 29. Mai 1820 im 69, Lebensighre, Gein Gobn Alerander ftarb finberlos. Rur burch feine noch lebenbe Tochter eriftiren nachtommen D.'s. Sein politifder Standpuntt mar ber bes libergliftifden Ibeglismus und bes humaniftifchen Bhilantropismus gang im allgemeinen Charafter ber bamaligen Zeiten. Die volle Burdigung ber fproben Birtlichfeit ber hiftorifch übertommenen Lebensverhaltniffe und ber Aufbau ber Bolitit auf ber lebendigen Grundlage ber besonderen Nationaleigenthümlichkeit wurden ignorirt oder boch für nicht wesentlich gehalten, ober fur leicht ju überwinden erachtet. D. mar ein bentenber Staats= mann, und biefer Ruhm ift fein; aber er mar bei feinem Denten allzuviel Ibealift und Ibeolog, um bie Brazis bes Lebens beberrichen zu konnen. D. mar fein Gintaaspolitifer ober gar ein gaubernber Eventualpolitifer, und er tabelte mit Recht gerate biefe frantbafte Richtung ber preufifchen Diplomatie, jene Bolitit ber balben Makregeln feit Friedriche Tobe bie 1806. Aber indem fich D. bei allen feinen Blanen bestimmte und burchbachte Biele fette, fo nahm er boch überall einen gu großen Unlauf, fchatte bie Dinge nicht nach ber Birtlichfeit, fonbern nach vorgefagten Meinungen, wenn er auch häufig gerabeaus bon ber Befriedigung ber Beburfniffe rebete. Und fo mußte er es benn fast überall erleben, bag er in fei= nen Erfolgen nicht gludlich mar, eben weil er fich im unpraftifchen Ibealismus meift ein gu bobes Biel fette. D. war aber zu menig eine geniale Ratur und war zu wenig gerabe an bie Spibe ber Staatsverhaltniffe und in ben leitenben Mittelpunkt gestellt, nur etwa in genialer Beife burch Machtsprliche und ent= fceibenbe Bewaltafte etwas von feinen Ibealen burchfegen gu tonnen. Ramentlich gelten biefe Mangel von ber Diplomatie D.'s, indem es ihm bier nicht felten an ber bollen Burbigung aller influirenden fremben Glemente fehlte; freilich bas Difigluden lag auch gar häufig jum Theil mit an ber bamaligen Energielofigfeit und Nentralitätssucht seiner Regierung. Glüdlicher mar D. als abministrirenber Beamter und überhaupt in fleineren Lotalverhaltniffen. Dier brachte es fein heller Berftant, fein freundliches Bohlwollen gegen Jebermann, feine Liebensmurbigfeit verbunden mit einer tuchtigen Geschäftstenntnig zu ben beften Refultaten. Ueberall mar aber D.'s Streben ein bodift ehrenwerthes, von mahrhaft fittlichen Motiven getragenes und trop einer gemiffen Rubelofigfeit und Unftetigfeit feines gangen Befens, bie aber mehr nur feine Individualität peinigten und ben Bang feiner Befchafte nicht wefentlich zu ftoren vermochten, mar fein politifches Auftreten ein burchaus bestimmtes und tonfequentes. Er mar alfo ein Staatsmann im befferen Sinne bes Bortes, aber boch unr nach ber Schule, ein Doftrinar, ein Diplomat und Bolititer ber Philosophie und Philantropie, nicht ber vollen lebenbigen Birtlichkeit, nicht ber individuellen beutiden Nationalität, nicht bes bingebenden und aufopfernben Batriotismus 1). p. Raltenborn.

### Doftorat.

Benn bas Staatswörterbuch einen Artifel fiber bas juriftische Doftorat bringt, fo tann bies faft nur im Sinblide auf bie frühere Bebentung biefes 3n-

<sup>1) &</sup>quot;Christian Wilhelm v. Dohm nach seinem Wollen und handeln. Ein biographischer Berjuch von B. Gron au (Bengo 1824)." Dies vortreffliche Wert ist besonders durch zahlreiche Beilagen aus D.6 handschriftlichen Rachlasse febr interessant.

ftitutes gefcheben. Beute tommt bemfelben eine ftaatsrechtliche Wichtigfeit nicht mehr au \*).

Dottor ober Magifter hieß urfprlinglich Jeber, ber an einer hohen Schule Borlefungen bielt. Daburch bag man fpater es nicht mehr bem Belieben bes Einzelnen überließ als folder Dottor aufzutreten, fonbern bie Befugnig bagu an gemiffe Borbebingungen fnupfte, entftand ju Ente bes gwölften ober Anfang bes breizehnten Jahrbunderte an ben Universitäten Barie, Bologna zc, Die Doftorwurde als afabemifder Grab, und fam von ba mit Ginführung bes Universitatsmefens nach Deutschland. Sowohl bie Bapfte als fpater bie beutschen Raifer (feit Friedrick III.) behaupteten und übten bas Recht, Dottoren und namentlich Dottoren ber Rechte entweber unmittelbar ober mittelbar burch Stellvertreter, welche ben Titel Bfalggrafen (wenigstens bie ber Raifer) führten, gn ernennen. Den Universitäten ober Fatultäten wurde gewöhnlich gleich bei Errichtung ber Univerfitat auch bas Recht verlieben, bie Liceng ober ben Dottorgrab zu ertheilen. Begen ber mit tiefer atademifden Burbe verbundenen Rechte und Ehren fuchten allmählig auch Golde barum nach, benen bie Abficht fern lag, Borlefungen an einer hoben Schule zu balten.

Dag ben Dottoren im engern Sinne, b. b. ben Dottoren ber Rechte, ein verfonlicher Abel gutomme, murbe zwischen bem 12. und 16. Jahrhunderte mobl nur von Wenigen bezweifelt. Die Rechtsbottoren ftellten fich unter bem Ramen ber Ritter ber Rechte, Equites Logum, Equites ober Milites Justitie gerabegu als eine andere Abelotlaffe ben fibrigen Milites ober Equites an Die Geite. Die Bromotion und ber Ritterfchlag maren in biefer Beziehung gleichbebeutenbe Feierlichteiten. Diefen ihren Abel fand bie togata militia, wie man bie Befammtheit ter Doftoren zu nennen pflegte, begrundet in vielen Stellen bes Corpus juris civilis. 2. B. c. 14 C. de Advocatis diversorum judiciorum (II. 7), L. 2. 6. net, D. de excusationibus (XXVII. 1), c. 7 C. de postulando (II. 6), c. 3 C. de off, divers, jud. u. f. m., obgleich alle biefe Stellen nur burch eine gang willfürliche Auslegung auf bie Dottoren ber Rechte, bie ja gur Beit ber romiiden Raifer ale abgefchloffener Stand noch nicht eriftirten, angewandt werben tonnten. Aber auch bie Reichsgesetigebung hat ben Abel ber Doftoren ber Rechte oft und formlich anerkannt. Namentlich waren bie Dottoren burch &. 39 bes Reicheabschiebes von 1498, burch Tit. XIV bis XVII ber "Ordnung und Reformation guter Boligei" von 1530 und Tit. XI bis XIV ber Reichspolizeiordnung von 1577 bezüglich ber Rleiberordnung benen vom Abel und zwar ben Rittern gleich= geftellt, und burften baber mit ihren Frauen g. B. Berlen und Gold tragen. Chenfo behaupteten fie bas Recht, Wappen mit offenem Belm und Schilb gu führen n. f. m.

Unm. d. Red.

<sup>\*)</sup> Das Dottorat in seinem jetigen Zuftande, wo ber Erwert besselben oft nur eine Gelditage und ber Besig besselben bedeutungslos ift — benn auch die venia legendi wird von besonderen Kabigseitenachweisen abhängig genacht — erscheint als ein versaultes Institut, das einvererten frausen unter mußte. Seine Reform ware durch die gründliche Abstellung ber Käuflichkeit bedingt. Auf diese Art wieder zu Ehren gedracht sonnte es auch wieder zu realer Bedeutung gelangen. Bereden bet vort theoretische ober durch pra frische keiftungen ausgezeichneten Rechtsgesehrten — und diese allein — von den wissenschaftlichen Autoritäten zum Dottorat berufen, so entsteht daraus ein neues wünschenwertse Bindeglied Autoritäten zum Ortorat berufen, so entsteht daraus ein neues wünschensterfer Bindeglied wießen ehrerte und Praxis und die Staatsgewalt weiß wohn sie dig zu wenden hat, wend die Bedürfnig eintrit, über legislative Aragen die vereinigte Stinune der wissenschaftlich bewährtessen bekonteller und Praktifer zu bören.

Biel wichtiger als diese und ähnliche Ehrenrechte war ber Anspruch der Dottoren auf Kanonisate. Auch in bieser Beziehung wurde von ihnen eine Gleichzellung mit dem übergen Abel nit Ersolg behauptet, und daburch bereiteten sie sied den Weg zu den explischsslichen und bischsslichen Sien. Die Kirchenversammlungen von Kosnity, Basel und Trient haben die Rechte der Dottoren in dieser Beziehung ausgesprochen. Nach der Spnode von Kosnity sollten nirgendwo eine Getaut, so sierlich es auch vom papklichen Stuhle bestätigt wäre, zum ausschließlichen Bortheile des Abels gelten. Die Konsordate der deutschen Antion mit Martin V. setzen sert, daß in allen Erze und Domstiftern der sechste Theil der Präbenden an Dottorenergeben werden solle. Das Koncil von Trient verordnete, daß wenigstens die Hälfte der hohen Dompräbenden an Dottoren oder Licentiaten der Rechte oder der Theologie vergeben werden solle. Selbst der westphälische Friede verfügt noch Art. V §. 17, es solle möglicht sier des Ausinahme von Abeligen und Dotstoren in die Kapitel Sorge getragen werden.

Einigermaßen verwanet mit biefen Bestimmungen ift bas Recht jedes Doctor juris canonici (und Doctor Theologiee), ben ötumenischen Koncilien, boch nur mit einer berathenben Stimme, beiguwohnen, (Walter's Lebrbuch bes Kirchenrechts

§. 152.)

Die Dottoren theilten ferner mit ben anbern Abeligen bas Recht, Beifiger im Reichstammergerichte fein zu können, als wozu entweber abelige Geburt ober

bie Dottormurbe perlanat murbe.

Endlich nahmen die Ooftoren Befreiung von allen ordentlichen und außerordentlichen Staatslaften, namentlich auch der Quartierlast in Kriegszeiten, von der Pflicht, Bormund zu werden, dom Alschof und Nachsteuer, und zwar wie es scheint mit Ersolg in Anspruch. Auch für diese Besugnisse berief man sich auf verschiedene Stellen des Corpus juris und deren mitunter sehr wunderliche Auslegung durch die Glossatoren.

Unter ben Dottoren selbst gab es vielerlei Rangstreitigkeiten. Insbesondere wurden die doctores bullati ober codicillares, b. h. die ohne Promotion von den Pfalzgrafen ernannten, von den doctores promoti immer mit einer gewissen

Berachtung behandelt.

heute werben Dottoren nur noch von ben Fafultäten durch eine feierliche handlung, die man Promotion nennt, treirt. Der Promotion geht eine Prüfung, examen rigorosum, dorher. Bei der Promotion selbst muß der Dottorand seine vorher aufgestellten Sähe (Thesen) gegen bie von den Professoren gemachten Einwürfe bertheidigen und eine Abhandlung (quæstio inauguralis) vortragen, worauf er gegen Ablesstung des sogenaunten Dottoreibes, der an verschieden Universitäten sehr verschieden lautet, förmlich zum Dottor ernannt wird. An manchen Universitäten geht die ganze Feierlichseit lateinisch vor sich, an den meissen ist nan davon abgetommen. Richt immer ging es bei den Prüfungen sehr gewissenhaft her; mancher Fasultät waren bei der ganzen Berhandlung die von dem Kandidaten zu entrichtenden Gebühren das wichtigste. Noch mehr war dies früher bei den Doctores bullati der Fasil.

Das ganze Institut tam baburch in Migtrebit und verlor an Ansehen, und so ist heute ber Dottortitel fast nicht mehr als eben ein Titel. Rur für biejenigen, vie öffentliche Borlesungen halten wollen, ist er die nothwendige Borbebiugung, und insoferne läßt sich sagen, baß bas Odtorat heute wieder seinen ursprünglichen Standpunkt eingenommen hat. (Bon bem medicinischen Dottorate,

ohne welches bie medicinifche Praxis nicht ausgelibt werben tann, fprechen wir

bier nicht.)

Auch die Bestimmung einzelner Landesgesetzgebungen, wonach gewisse Stellen, namentlich Abvotaturen, nicht ohne ben Dottortitel erlangt werden tonnten, werden se ziemlich allemthalben außer Guttigkeit getreten sein. Dagegen haben neuere Strafprocetzgesetze, 3. B. bas baperiche vom 3. August 1848 über Cinffihrung der Schwurgerichte, ben Dottoren (aller Fafultäten) bas Recht auf einen Plat in ber Geschwornenliste eingeräumt.

Bom Standpunkte einer vernünftigen Freiheit der Wiffenschaft und des Unterrichtes läßt es sich nur billigen, daß den Facultäten das Recht erhalten bied, die Fähigfeit derjenigen zu prüfen und zu beurtunden, die öffentlich als Lehrer an hohen Schulen auftreten und kimftig selbst Mitglieder der Kakultäten werden wollen. Die wirkliche Zulassung zum Lehrante muß sich die Staatsgewalt verbehalten. Nur wäre bei der Promotion und namentlich bei der derfelben dorberzehenden Prüfung mehr Gleichförmigfeit, namentlich gleichförmiger Ernst und gleichförmige Strenge bei den verschiedenen Universitäten zu wünschen.

Bgl. Meiners, Geschichte ber Entstehung und Entwicklung ber hoben Schulen unsers Erbtheils, Göttingen 1802, Bb. II S. 203 u. fg. Seuffert, Bersuch einer Geschichte bes beutichen Abels in ben hoben Erg= und Domstiftern,

Frankfurt a. M. 1790.

Mebiene.

# Doftrinarismus.

Der Doktrinarismus ist, wie die Büreaukratie (f. d. Art.) vorzugsweise eine moderne Staatsfrantseit. Ihr Name ist erst in unsern Sahrhundert, und zuerst im Frankreich aufgekommen, indem eine Anzahl gesehrter Bolititer spöttlich als Ocktrinäre bezeichnet wurden. Man wollte damit andeuten, daß sie von den Dottrinen der Bibliothet und der Studirstube befangen das öffentliche Leben weder natürlich begreisen noch zwecknäßig fördern. Bon den europäischen Bölkern sind de Franzosen und die Deutschen am meisten der Gefahr ausgesetzt, in den kehler des Dottrinarismus zu verfallen; weit weniger sind es die Engländer, welche durch ihre historische Gebundenheit, durch ihre reale Berständigkeit und

burch ibre berbe Gelbftfucht por berfelben meiftens bemabrt merben.

Dem Mittelalter war ber Doktrinarismus fast nur in ber äußerst bebenklichen Form bes Dogmatismus bekannt; die Doktrinen bes Mittelalters hatten
urchweg eine religiöse Begründung und Färbung; sie waren Dogmen und Ausläuser von Dogmen. Die Kirche sprach sie aus und berief sich babei auf die
göttliche Autorität, welche bemilthigen Gehorsam sordere. Die staatliche Doktrin
war noch ganz gekunden an die strechliche Lehre und wagte es noch nicht, selbstkändig ihren eigenen Weg zu suchen. In der neuern Zeit aber ist das weltlichgestige Selbstewusstein des Staates aufgewacht, und damit die Bedeutung der
politischen Wissenschaft gestiegen. Der heutige Staat vertraut nicht mehr, wie der
mittelalterliche, in gläubiger Chrundiger setaat vertraut nicht mehr, wie der
mittelalterliche, in gläubiger Chrundiagen seiner Exisehung und Bormundschaft. Er prüft selbssssähnich die Brundlagen seiner Existen, untersucht die Brinchien seines Lebens, bemist die Zwede seines Stredens und wählt mit Freiheit
ble Wittel, dieselben zu erreichen. Er hat in der Geschächte und Philosophie,
in der Jurisprudenz und Politif, in der Nationalötonomie u. s. s. eine ihm eigene
weltliche Wissenschaft erworben, die von der gessillichen Wissenschaft völlig unab-

hangig geworben, die wefentlich bas Wert menschlichen Forschens und Dentens, nicht die Ueberlieferung einer göttlichen Offenbarung ift. Es ist bas ficher ein hoher Borgug bes mobernen Staates vor bem Staate bas Mittelalters, ein Borgug, ber noch ein nächtiges Wachsthum in Jukunft verheist; wie benn in allem menschlichen Leben die Klarbeit bes verständigen Bewusteleins eine böbere Ent-

midlungeftufe ift ale ber buntle Drang bes inftinktiven Strebens.

Mit Recht forbern mir von ben heutigen Staatsmannern miffenichaftliche Bilbung und principielle Sicherheit, und verachten die gebankenlofe Routine und intriquante Schlaubeit ale niedere Formen bee öffentlichen Lebens. Richt bie Borliebe für eine wiffenicaftliche Begrundung ber Befete und Magregeln, nicht bie Erfenntnig und bas Befenntnig ber leitenben Ibeen, noch bas treue Fefthalten an ben für mabr und gerecht ertannten Principien find bottrinare Charafterzuge. Gie find vielmehr bie Tugenben gerabe ber bebeutenbften und geehrteften Staatemanner. Der Doftrinarismus beginnt erft ba, wo die wiffenschaftliche und ideale Richtung in einseitiger Ueberspannung Die realen Buftanbe vernachläffigt, wo bie Doftrin bas Befen ber Dinge migachtet, wo mit fachmäßigen Borftellungen rudfichtslos operirt und wirkliches Leben nach abstratten Regeln nuglos gequalt ober gar gerftort wirb. Much ber achte Staatsmann tennt Begriffe, aber feine Begriffe find Ertenntniß ber Birtlichteit und wie Diefe lebendig; ber Doftrinar bagegen bilbet fich tobte Begriffsformeln, talt und ftarr, ohne Clafticitat, ohne Fortbilbung, unfabig bas Leben gn faffen und zu begleiten. Die Bhilosophie bes mabren Staatsmanns ift nicht fo traumerifch, noch so luftig, um über bie gefchichtlichen Betingungen ber Ration, für welche er arbeitet, binmeg zu feben und feine biftorifche Ermagung und Berudfichtigung ber beftebenben Berhaltniffe ift hinwieder nicht fo ansichlieglich, um auf bas ideale Streben nach Bervollfommnung ju verzichten: mabrent ber philosophische Doftrinar fur ibeale Abstrattionen ichwarmt und alles historische Recht verachtet, und ber bistorische Dottrinar allein bas Ueberlieferte ichatt und jebe neue Ibee als Thorheit verlacht, ober ale Frevel verdammt. Der Dottrinarismus verhalt fich gur Biffenschaftlichkeit in ber Bolitit wie ein gelehrter Bebant zu einem geiftvollen Dann. Er ift bie befdrantte und verborbene Abart ber höhern Staatstultur.

Die Blireaufratie zeigt fich mehr in ber unteren Breite, ber Dottrinarismus findet fich eher auf ber ichmalen Sobe bes Staate. Jeber Schreiber tann gum Buregutraten, nur ber bober Gebilbete ein Doftrinar merben. In ber Reigung jum Formalismus begegnen fie fich, nur haben die Formen ober Formeln bes Doftrinars ein ibeales Gemand, Die bes Bireaufraten eine real-medjanifde Sandgreiflichteit. Die Doftrinare bestimmen bie Melodie und geben ben Tatt an, bie Bureaufraten ftreichen barnach ihre Beigen und blafen in ihre Borner. Wenn bie Bureaufratie wie eine große bevorzugte Rafte fich von ben Regierten und Bemagregelten unterscheibet und in fich gusammenfchließt, fo vereinigen fich bie Dottrinare zu engen und extlufiven Roterien. Die firchlichen Doftrinare ber verschiedenen Dottrinen bes Mittelalters haben fich wechselseitig verflucht, und ihre bottrinaren Gegner bem bollischen ober - mas noch viel fchlimmer, weil im Erfolg gesicherter mar bem irbifden Feuer überliefert. Die neueren ftaatlichen Doftrinare ber verschiebenen Richtungen find zwar in ber Regel beschränkter und mäßiger in ben Mitteln ber gegenseitigen Berfolgung - obwohl in ber frangofischen Revolution Die Guillotine auch in ihrem Dienfte bie Ropfe ber Begner weggeschnitten bat - ; aber ber Barteiund Fattionshaß wird unter ihnen bente noch leicht zu ben heftigften und giftigften

Meußerungen gereigt.

Bir finden ben Doftrinarismus in fehr verschiebenen Organen bes öffentlichen Lebens, aber boch nur ba, wo ein weiter Gefichtefreis offen liegt und eine allgemeine principielle Meußerung möglich ift, wie vorzüglich in ben Rammern, in ben Mini-

fterien, in ben Gerichten, in ber Breffe.

Richt jede principielle Distuffion in ben Rammern, welche zu teinem greifbaren Ergebnif, ju teinem wirtlichen Befete ober Beidluffe führt, ift befthalb icon boftrinar; benn zuweilen ift es bochfte ftaatsmannifche Bragis, bei gewiffen Belegenbeiten fich über weitwirkende Brincipe auszufprechen, fei es um zu marnen ober gu broben, ober um zu ermuthigen ober um aufzuflaren. Aber oft verfallen boch bie Rammerparteien — befonders auf bem Rontinent — in ben Fehler bottrinarer Berhandlungen, bie ben Disputationen ber Schule gleichen, weil fie ohne allen prattiichen Werth, ohne ein wirtliches Biel find, und nur ber Beiftesubung und ber Raufluft ber Barteien bienen. Insbefonbere läuft ber britte Stand mehr als alle anbern Befahr, in bottrinare Befchranttheit ju berfallen : benn feine jur Abftrattion hinneigende Natur gerath leicht auf folde Abwege, und Die moberne Schulbilbung giebt ihm eine Denge von bottrinaren Regeln mit, über bie er nur fcmer Berr wirb.

In ben Minifterien macht fich ber Dottringrismus noch weniger breit. Faft nur in Paris ift einige Dale feit ber Revolution ber principielle Charafter ber Regierungspolitit in bas boftrinare Ertrem ausgeartet. In ben meiften Staaten bes Rontinents find bie principiellen Minifter noch viel zu felten, ale bag viel von ihrer Rarritatur, von bottrinaren Miniftern ju beforgen mare. Die Befahr, bag blofe Gefchafteroutine und daß die Bureaufratie bis ba hinauf reichen, ift gur Stunde noch größer, ale bie bes Dottrinarismus. Aber mit bem erbobten politiiden Bewußtfein, ober andere ausgebrudt, mit ber Wiffenichaft bes Staats wird auch bas Beburfnift nach principiellen Staatsmannern fteigen, und bann bie lettere

Befahr wie ber Schatten bem Lichte nachtieben.

Nirgende aber bat ber Doftringriemus gabere Burgeln geichlagen und nirgende auch ift er mehr in bie Breite gewachsen, ale feit Sahrhunderten in ber Rechtspflege; und nicht blos auf bem Rontinent, mo berfelbe bie alten Befete ber romifden Raifer wie eine fortwirtenbe Autoritat verehrte und barnach bie neuen Buftanbe bemag, fonbern nicht minber in England, wo bie Jurisprubeng fich in ihrem eigenen nationalen Formalismus verfing. Geit einem halben Jahr= bunbert aber geigen fich überall - und fruber noch biesseits als jenfeits bes Baffers - jablreiche und beutliche Spuren, baf auch die Rechtswiffenschaft und bie Rechtspraxis in ber Genefung von biefem Dottrinarismus begriffen fei. Die Buriften fangen an, fich von ber Autoritat veralterer Dottrinen gu emancipiren, ohne auf ber anbern Seite in ben entgegengefetten Fehler neuer willfürlicher Dottrinen ju verfallen; bie Gefeteswerte ber neuern Beit geben bem heutigen . Rechtsgefühl einen bewußten und gemeinverstandlichen Ausbrud und die Reformen ber Rechtspflege bringen biefelbe bem Rechtsleben bes Boltes naber.

Am weniaften bebentlich ift ber Dottringrismus ber politifden Breffe, welche wie ber Chor in ber antiten Tragobie nicht bireft handelnd eingreift, fonbern bie Sandlungen und bas Schicffal ber öffentlichen Gewalten und bes Boltes mit innerem Intereffe begleitet, und balb Lehren empfangt, balb Lehren giebt. Bird fie gar zu bottrinar, fo wird fie langweilig und verliert fie an Ginflug. Einigen Dottrinarismus aber verzeiht man ihr billig, wie man bem Prediger einiges Bathos, bem Abvotaten einige Bosbeit und bem Birtuofen einigen Char-Bluntfoli.

latanismus nachfieht.

#### Domanen

(Domanium, domaine, demesne) nennt man im Allgemeinen alles Eigenthum, bas ber Staat mit wesentlich gleichen Rechte und zu gleichen Zwecken wie Privatleute, b. h. zum Zwecke bes Erwerbs besitt; im engeren und allgemeiner üblichen Sinne nur ben werbenden Grundbesith bes Staats. Wir schließen also bavon aus:

1) bas Gebrauchsvermögen bes Staats, beffen finanzieller Ertrag nur gu=

fällig ift;

2) bas werbende bewegliche Bermögen bes Staats. Ein folder Besits, heutsutage ohnebies eine große Seltenheit, folgt ganz andern Geseten als bas eigentliche Domanium;

3) bie bem Staute ale foldem vorbehaltenen Rupungerechte, bie Regalien, obgleich fie in vielen Lanbern ben Domanen rechtlich gleich fteben und in Deutsch-

land mit ihnen faft biefelbe Gefchichte haben;

4) bie nicht regalen Staatsgewerbe, infoweit fie nicht - wie Brennereien

und bergl. - jur Ausbeutung feines Gruntbefiges bienen;

5) Die öffentlichen, bem gemeinen Gebrauche überlaffenen Sachen, hinsichtlich beren bem Staat als solchem ein Aufsichtsrecht und gewiffe polizelische Pflichten gutommen. Gleichgültig ift es für unfern Zwed, baß einige Gesetzgebungen (wie ber Code) hier von einem domaine public, andere (wie bas preuß. Landrecht) von einem gemeinen Staatseigenihum reben.

I. Die Befdichte ber Domanen ift von großer öfonomifcher und politiicher Bedeutung. In wirthichaftlicher Sinficht lehrt fie, wie bas Grundeigenthum fich bem beweglichen Bermogen nabert, je intenfiver feine Bewirthichaftung wirb. Auf Die uranfängliche Butergemeinschaft folgt Die Beriode bes vorwiegenden Staatsund Rorporationenbesites, endlich Die Zeit bes freien Brivateigenthums, Die Berminberung ber Domanen, bie ber tobten Sand ungunftige Befetgebung. Die Theilnahme bes Staats am wirthichaftlichen Leben wird je vielfeitiger befto inbirefter. Während er fouft ben größern Theil bes Lanbes felbft befag und fich um ben übrigen Grundbefit wenig fummerte, umfaßt jest feine polizeiliche Thatigfeit bie gesammte Landwirthichaft bes Bolte; aber fein eigner Grundbefit wird immer geringer, und felbft zu benjenigen Lantgutern, bie er noch zu eigen behalt, tritt er in immer fernere Beziehung. Der Gelbstverwaltung folgt bie Berpachtung auf immer langere Berioben, wo nicht gar die Erbpacht bie Domanen faft gang in ben freien Berfehr bringt. Politifd ift es mertwürdig, wie ber Staat aus einer untlaren Mifchung von öffentlichen und Privatrechten gang auf ben Boben des öffentlichen Rechts hinübertritt. So lange die Regierung fast nur die Erhaltungetoften des Sofes bestreitet, beruhen auch ihre Einfünfte vorwiegend auf ihrem Brivatvermögen, Sobald die Zwede und die Ausgaben der Staatsgewalt fich erweitern, bilbet fich ber Bedante von ber Beitragspflicht ber Burger : ben öffentlichen Ausgaben treten die öffentlichen Ginfunfte, Die Steuern, gegenüber. Die Domanen, Anfange Gigenthum bee Regenten und nur mit einigen öffentlichen Ausgaben belaftet, erhalten eine mehr öffentliche Natur, indem fie unveräußerlich werben, bis endlich bie neueste Befetgebung fie fur Staatseigenthum erffart. Auf bem Domauenbesit erwächst bas erbliche Ronigthum ber Aderbauftaaten; je ausgebehnter berfelbe, befto unumschränfter bie monarchifche Bewalt, befto ichroffer ihr fistalifder Charatter. Mit feiner Berringerung beginnt ber Antheil ber Stanbe

am Regiment, Anfangs beschränkt auf einen bestimmt ausgeschiedenen Theil der Berwaltung, almählig sich ausbreitent über ihr ganges Gebiet. Alle Territorien, wo noch in neuerer Zeit das Privatgut bes Fürsten eine überwiegende Rolle spielt, tragen im Wesentlichen ben Charafter großer Standesberrichaften.

Bemertenswerth ift bie Bebeutung ber Domanen in ben meiften revolutionaren Bewegungen. Die fiegenbe Bartei ftartt fich entweber burch rechtswibrige Bermehrung bes öffentlichen Gigenthums ober umgefehrt fie verschleubert es, um ben Eigennut gablreicher Privatleute fur fich ju gewinnen, Schon Konftantin verberrlichte feine Befehrung, indem er bie Buter beibnifder Gemeinden ber Rirche quwies. Wie Ebward IV. ben Rampf ber Rofen burd maffenhafte Ronfistationen und eben fo großartige Beraugerungen enbigte, ift befannt. Jene nüchternen, flarblidenben Rurften, Die ale Brunber einer ftrafferen Staatsordnung gelten, bermehrten bas Rrongut in rudfichtelofer Beife. Go in Frantreich Philipp ber Schone und feine Rachfolger, fo Rarl IV. in feinen lugelburgifchen Erblanden. An ben Namen bes Bieberherftellers ber ichwebischen Orbnung, Rarl XI., fnupft fich bie Erinnerung ausgebehnter Rennionen, wie in Spanien an Ferdinand und Nabella. Die Reformation brachte ben bentiden Fürften eine Bermehrung wie ihrer ftaatlichen Macht fo ihres Rammerguts, mahrent Beiurich VIII. Die fatularifirten Rirdengüter zu jenen Landverfäufen benutte, Die mit ber Umwandlung ber englischen Landwirthichaft in Berbindung fteben. Die englische Republit fuchte bie Rudtehr bes Ronigthums zu vereiteln, indem fie bie Refte bes Rronguts veraußerte; bie frangofifche bereicherte bie Rationalbomune burch Gingiehung von geiftlichen und Emigrantengutern, um fie fogleich wieder gu verschleubern. Das Eintagetonigthum von Beftphalen wollte Boben gewinnen burch jene fpater fo perbananifivoll geworbenen Domanenvertaufe. Wie endlich Danemart ben fieglofen Sieg über bie Bergogthumer auch in tiefer hinficht migbraucht: wie es gu ben Domanialeinfunften bes Gefammtstaats 181/3 Proc. beiträgt, um 60 Proc. 3u empfangen; wie bas Ebift vom 21. Juni 1856 ben Berkauf Holstein = Lauen = burgifcher Domanen wiberrechtlich befiehlt: bas ift ein Schanbfled mehr in ber Beidichte ber Schleswig - Solftein'ichen Bewegung. -

Die Domanen find ber altefte Theil bes Finangwefens. Bo bie Boltswirthichaft ausschließlich auf ber Urproduktion beruht, muß ber Staat ber größte Grundbefiger fein; ebe ber Fürst nicht burch Eroberungen einen folden Befig erlangt hat, ift ein erbliches Ronigthum unmöglich. Belofteuern find bei biefer Naturalwirthichaft unbentbar; Naturalfteuern tommen faft nur ale Grundgine vor. Daber, und weil man ben Fürften als Staatshaupt noch nicht vom Grundherrn gu unterscheiben weiß, gilt es fur ein Beiden perfonlicher Freiheit, nicht in ben Steuerrollen zu fteben. Go bilben bie Domanenintraben fast bas gange Staats= einkommen. Die griechischen Freistaaten — trot ber Allmacht ihres Staats, trot ber großen Opfer, welche ibm bie reichen Bürger freiwillig brachten - finb über biefe Borstellungen nicht binausgekommen. Nur Frembe und Sflaven wurden bireft besteuert; Die Teln, Die Einnahmen aus Domanen, Bergwerken und Bollen, maren bie beliebtefte und hauptfachlichfte Finangquelle. Auch bei ben Romern mar, trot ihres fruh entwidelten Steuerwefens, ber ager publicus weit ausgebehnter als ber ager privatus. Balber und Beiben in ben eroberten Sanbern geborten fammtlich bem Staate, ber bavon bie eintraglichen Beibegelber erhob. Das fibrige Staatsland, theils gegen eine Abgabe offupirt, theils verpachtet, warb in Italien bem Staate burch bie Ariftofratie immer mehr entfrembet, bis enblich Diocletian, nach mehreren Reunionsversuchen, bas freie Eigenthum baran bestätigte. In ben Provinzen bagegen erhielten sich reiche Staatsgüter und hier zeigt sich bas Gegentheil ber oben geschilberten Entwicklung. Unter ben Raisern ander ber Name Fistus seinen; bie Staatsgüter werben nach und nach, ohne ein bestimmtes Geses, zu taiserlichen Krongütern — eine Berwandlung, bie etwa unter Diocletian vollendet war.

Das Reich Karls bes Großen ift bas Musterbild patriarchalischer Domänenwirthschaft. Das capitulare de villis giebt bavon ein vortheilhaftes Bilt. Das mächtige Domanium, eine Mischung von Familiengütern verschiebener Opnaftigen, römischen Staatsgütern und neuen Erwerbungen, verwalteten nach gleichmäßigen Grumbstep Beamte, bie mit Ländereien ober Naturalien besolbet waren. Die Einkunfte wurden theils in Gelb an ben Kaiser geschicht, theils von bem Hofe

auf feinen Banberungen von Bfalg gn Bfalg felbft vergebrt.

In England befagen zwar icon bie angelfachfifchen Ronige, wie alle Rlanfürften, ein ausgebehntes Domanium. Aber erft unter ben Normannen begann jene habfüchtige Bermaltung bes Lantes nach ten Grundfagen einer großen Domanenwirthichaft, welche in ber Beschichte wohl nur in Debemed Ali's agpptischer Berrichaft ihres Gleichen findet. Nicht nur erhielt ber Eroberer ein großes Gebiet als Rrongut: bas gange Land galt als feine dominion; ber Gat bes englischen Rechts: "ber König ift ber lord paramount" ftammt aus jener Zeit. In ben Domanen und im Lebensobereigenthum hatte bas neue Ronigthum feine Burgel; Die Berichtsgewalt mar nur Bertineng ber Lebensberrlichkeit, bie Berichtsvermal= tung nur ein Theil bes Finangmefens. Die gange Bermaltung lief auf Bereicherung bes Schapes hinaus, felbft bie Sheriffsamter wurden verpachtet; tein Mittel blieb unversucht, bie Guter bes Abels in Domanen unter Berwaltung ber Landvögte ju verwandeln. Aehnliche Buftante, nur bem Geifte ber Beit gemäß milber, herrichten in Deutschland in ben Tagen ber allmächtigen Kriege = und Domanen= fammern, wo jener Fürft von Deffan fich ruhmen mochte, er habe ben abeligen Grundbefit feines Lantes ausgefauft. Doch bie haushalterifche Berrichaft ber Normannen bauerte nicht lange, Schon Ronig Johann bedurfte einer auferorbentlichen Revenue. Seitbem ftieg bie Dadht bes Barlamente mit bem fintenben Domanenertrag. Die Ronige fühlten bies mohl; zahlreiche acts of resumption bezeugen es. Die letten Gelbitberricher griffen endlich zu bem verzweifelten Balligtip= mittel, burch fortgefeste Domanenveraugerung bie Steuerbewilligung ju umgeben. Doch blieb bas Krongut immer mit ber foniglichen Burbe verbunden und fiel nie an bie Nachtommen ber gefiurzten Konigsfamilien. Geine letten Refte, bermehrt burch irifche Konfistationen, maren in foldem Dage Staatsgut, bag bas Parlament die Beräußerungen Wilhelms III. geradezu annullirte. Tropbem, und trot bes Statuts I Anne c. 7, welches bie Unveraugerlichfeit bes Krongute beftimmte, gingen die Berfchleuderungen weiter. Go ift Großbritannien, feit Georg III. 1760 bie Erbrevennen ber Krone mit einer Civillifte vertaufchte, im Befit eines sehr unbedeutenden Domaniums, bas aber unzweifelhaft reines Staatseigenthum ist.

In Frankreich fant zwar die seudale Ansicht: "ber König ist ber alleinige Grundeigentstümer", oft von ben Königen und noch von Ludwig XIV. behauptet, teinen Eingang in bas Recht. Desto fester hielten die Könige an der Unveräusger- lichkeit der Domainen und ihrer staatlichen Eigenschaft, gegeniber den Usurpationen der Barone und ben Unabhängigkeitsgelüsten apanagirter Prinzen. hier am strenzeiten ward die "Lehre von den Domainen" durchgeführt, die um 1286 zuerst aufauchte, als Papst honorius IV. die siellschen Domainen sir unveräusgerlich nach Art ber Kirchengiter erflärte. Philipp der Lange brachte sie nach Frankreich. Schon

Karl ber Schöne sprach: "Zur Domane gehört Alles, was je bazu gehört hat", eine von allen fpäteren Königen, insbesondere von Karls IX. berihmtem Domannebetrete von Moulins (1566) bestätigte Maxime. Ihr trat der Sat zur Seite: der König ist unfähig, Privateigenthum zu erwerben und besitzt das Domanium nur traft seiner Souveränetät. Als nun die Nation die Souveränetät und damit auch (Dekret vom 22. Nov. 1790) das Eigenthum der Domänen erlangte, samd sie noch einen beträchtichen Theil berselben vor, trot der schlichten Birthschaft der Bourbonen. In demselben Dekret ward das Domanium sitt veräuserlich erklärt; wie maßlos dies benut wurde, ist bekannt. Auch nach der Restauration sind die Odmänen veräußerliches domaine de l'état geblieben.

Gin boppeltes Bilb bietet bie beutiche Domanengeschichte: bie Reichsguter und bie lanbesberrlichen Rammerguter. Bahrent bas Bebeimnig von Rarls tes Großen Macht fein Schat mar, mahrent felbft bie frommen Schenfungen seines Nachfolgers noch ein bebeutenbes Krongut fibrig ließen, wetteiferten bie folgenben Dynaftieen in Berichleuberung ber Reichstomanen. Schon bie frantiichen und ichmabifchen Raifer hielten bas Reichsgut von ihren Familienbesitungen gefondert: Berleihung und Berpfandung ber Reichsguter ichien ihnen bas ficherfte Mittel, fich Anhang ju ichaffen. Die Gachfentaifer verschentten an Beiftliche, bie Sobenstaufen an Fürsten. Wohl traten fie ben Usurpationen ber Fürsten oft mit gemaffneter Band entgegen : jene blutigen Sachfenfriege Beinriche IV. murben besondere um ben Befit ber nieberdeutschen Reichsbomanen geführt. Das bemmte nicht ben Lauf ber Dinge. Die Dhumacht ber faiferlichen Gewalt fteht in Bechfelmirfung mit ihrer finanziellen Schwäche. Es tam babin, bag teine Rricgeruftung möglich war, bie nicht burch Reichslehen ober Bolle bezahlt marb. Bor ber taiserlofen Zeit ward die Abnahme bes Reichsguts noch nicht fo fühlbar: es war bamale noch viel zu verschenten ba, und bas Berlorne marb zum Theil wieber erfett burch bas im 13. Jahrhunbert fo hanfige Aussterben abeliger Gefchlechter. Erft feit bie Lütelburger bas Reichsgut jum Besten ihrer Erblande beraubten, war fein Untergang für immer entichieben. Für immer. Denn bas Berfprechen ber Raifer, heimfallende Leben nicht wieder auszuthun, mart nicht gehalten; zur Einlöfung von Reichspfanbichaften maren fie ju machtlos, bis biefelbe burch Karls V. Bahltapitulation (Art. 1 S. 9) auch rechtlich unmöglich gemacht warb.

Muf ben Trummern ber Reichsbomanen erwuchfen bie Rammerguter ter Landesherren. Ihre Bestandtheile waren: 1) Amtoleben, b. h. biejenigen Reichsgilter, womit bie Bergoge und Grafen, ale fie noch Reichsbeamte maren, jur Beforgung ihres Amtes belieben murben. Gie gingen fpater - nach ber Tenbeng bes Mittelalters, öffentliche Bflichten in Brivatrecht zu verwandeln mit ber Erblichfeit bes Amtes in ben erblichen Befitz ber Fürften über; 2) rechte Reichslehen, auf benen bie Berpflichtung zum gemeinen Lehendienste ruhte; 3) bas allodiale Erbgut ber fürstlichen Familie, später fast überall in ben Reichslehens= nexus aufgenommen; 4) angefallene Reichspfandschaften; 5) fakularifirte Stifts= und Kirchengüter. Dies Rammergut bestritt die Landesausgaben; nur der Ausfall marb burch Steuern gebedt. Das Besteuerungerecht ber Fürften mar burchaus tein unbeschränktes; reichsrechtlich erstrectte es sich nur auf die durch die Reichs= ftanbichaft gebotenen Ausgaben und bie Unterhaltung von Festungen und Barnifonen, nach gemeinem Bertommen auch auf bie Bringeffinnenfteuer. In ben meiften Lanbern trat jogar ber fürftlichen Rammertaffe eine Steuertaffe unter Bermaltung ber Stanbe gegenüber (querft in Rurfachfen 1451).

Rach und nach, besonders im 17. Jahrhundert, brang bie frangofifche Lebre

von ber Unverauferlichfeit ber Domanen in Deutschland ein, vertheibigt von ben römischen Juriften. Die Folge maren gablreiche Sausgesete, welche bie freien fürstlichen Familiengüter in Fibeitommiffe verwantelten. 3m 18. Jahrhundert mar Die Unveräußerlichkeit ber Domanen in ben meiften Territorien anerkannt, wenn man auch mit Dofer behaupten muß, bag fie nie gemeinrechtlicher Grundfat geworben. Fremt blieb bagegen ben meiften beutschen Staaten bie Lehre, bas Rammergut fei reines Staatsgut. Wo ber Fürft einzelne Rammerguter als Chatoullgut von ben übrigen ausschied, ba that er es nur um fie ber Rontrole ber Stanbe gu entziehen. Wirkliches Staatsgut waren nur bie Befitungen ber Reichsftabte und bie Tafelguter geiftlicher Fürften, bei benen bie Erblichfeit, alfo auch tie Bermifchung von öffentlichem und Privatrecht unmöglich mar. Die Trennung von Rammer = und Steuertaffen bauerte vielfach fort, wenn auch ber Fürft oft über beibe gleich unumichrantt gebot. Erft ber neueren Gefengebung gelang es - auch bier nach Breugens Borgang - ben ftaatlichen Bebanten in bie Domanenwirthichaft einzuführen und an bie Stelle ber fürftlichen Rammer= intraben eine Civillifte ju fegen. (G. b. Art. Civillifte.)

II. Rur aus biefer wirrenreichen Geschichte bes beutschen Rammerguts ift; es ertlätlich, wie bei uns bie in England und Frantreich faum aufgeworfene Frage: wem fieht bas Eigenthum ber Domanen zu? bie Ursache so vielfachen Streites werben fonnte. Ihre Beantwortung ift für ben Fall eines Dynaftie-

medfels von großer prattifcher Bichtigfeit.

Die Ginen erklaren bie Domanen fur Staatsgut, Die Andern fur Brivatgut ber fürftlichen Familien. Dritte endlich weifen ihnen eine Mittelftellung an und fagen: bie Domanen und nutbaren Sobeiterechte tommen bem Canbesberrn allein ju; nur hat er ale Zweck (modus) bie Berwendung für öffentliche Beburfniffe anquerfennen. Und icheint es unmoglich, ein gemeines Recht in tiefem Buntte feftzustellen. Richt nur bie neueren Befetgebungen geben unendlich weit auseinander; and bie Gefchichte zeigt wenig Uebereinstimmung in ben Territorialrechten ober fie führt auf Buftante, fo grundverschieben von ben unfrigen, bag man für bie Gegenwart gar Nichts barans folicgen tann. Go viel ift freilich nachweisbar, baß nirgendwo in Deutschland bem Fürften von ber Landichaft ein Staategut gur Beftreitung ber Regierung gugewiesen worben. Aber eben fo gewiß fieht bie golbene Bulle (Rap. 20 S. 1) bie Domanen als Bertineng ber Lanbeshoheit an; und bei einem Wechfel ber Dynaftie fielen bie Rammergitter fast regelmäßig an ben neuen Landesherrn, nicht an bie Nachkommen bes verbrangten Saufes. Floffen einerseits bie löblichen Ersparniffe bes Rammerguts in manchen ganbern in bie fürstliche Chatoulltaffe, so trug andererfeits bas Rammergut die öffentlichen Ausgaben und marb nie zur Brivat=, sondern zur öffentlichen Berlaffenschaft bes Fürsten geschlagen; auch bildete die höchste Instanz für Kammersachen nicht der Fürst privatim, fondern feine oberfte Lanbesbehörbe, wie auch bie Bogte ter Rammerguter meift zugleich richterliche Beamte maren.

Anderfeits ift zu erwägen: Scheint die Analogie der "zur Unterhaltung des Reichs und des römischen Kaisers" bestimmten Reichsguter für die öffentliche Ratur des Kammerguts zu sprechen: so darf man auch den großen Unterschied nicht vergessen, daß das beutsche Reich fein Erbreich war und eine Bereinigung des faiserlichen Familienguts mit den Reichsdomanen seit den Saliern nicht kattsfand. hatten die Stände häusig ein Mitaufschiss oder Kontrolerecht über das Kammergut: so bleibt erst nachzuweisen, ob dies mit dem Eigenthum der Domanen im Jusammenhang stand oder nur den Zweck hatte, das Steuerbewillis

gungerecht ber Stanbe nicht illuforifch ju machen. Wenn bie Stanbe baufig bem Fürften bas veräußerte Rammergut mit Lanbestraften wieber einlösten, fo finben fich eben fo baufig Reversalien ber Fürften barüber, - ein Beweis, wie auch bas eingelöste Rammergut noch für fürftliches Gigen galt. Will man endlich bie öffentliche Natur bes Rammergutes baraus ableiten, bag ein Theil bavon Amteleben mar, alfo bem Fürften fraft feiner öffentlichen Gigenfcaft gutam : fo führt bas nur in ein neues Felb von Schwierigfeiten, in eine Beit, wo man Staats = und Brivatrecht gar nicht ju fcheiben wufite. Damals tonnte Alles mas ber fürftlichen Raffe Bortheile brachte, fie eben fo gut auch Anbern bringen; ber Beanite bedte bie Raffenausfalle feines Begirts aus feinem eigenen Bermogen und benubte eben fo leicht bas öffentliche Bermögen gu feinen Brivatzweden; bas Recht und feine Ausbrude maren noch fo fdmantent, baf man unter vicus publicus eben fo mohl eine tonigliche Domane als einen gang ftenerfreien Ort verfteben tonnte! Gehr wichtig ift auch, bag bie Regalien, biefe unzweifelhaften Sobeiterechte, Die Schicffale Des Rammergute theilten, ju ihm gerechnet und oft genug auf privatrechtlichem Wege erworben murben. Dies allein beweift, wie grundverschieben von ben heutigen bie bamaligen Buftanbe maren, und wie un-

abmeisbar bas Beburfnig einer rabitalen Reugestaltung.

Sicher icheint, baf ber Lanbesberr Eigenthumer ber Rammerguter mar; ob aber als folder, alfo nach öffentlichem Rechte, ober traft eines privatrechtlichen Titels? — bies läßt fich nur nach grundlichen Detailuntersuchungen für jeben einzelnen Rall nachweisen. Bierbei ift von besonderer Bichtigteit, ob das Erbaut ber fürftlichen Familie in bem betr. Lanbe ben Sauptbestandtheil bes Rammerguts bilbete. - Darum tonnen wir auch jenen von Dalberg in bie Rheinbundeatte eingeführten Artitel 27 nicht ohne nabere Brufung im Gingelnen billigen. Er lautet: Die mediatisirten Fürsten "conserveront chacun comme propriété patrimoniale et privée tous les domaines sans exception" und geht von ber Anficht aus: mit bem Rechte ber fürftlichen Familien auf bie Lanbedregierung fei ipso jure auch bie Belaftung bes Rammergute mit Lanbesausgaben erlofchen. Diefer Meinung laufen aber bie Borgange bet ber Berbrangung anberer fürftlicher Familien in ber beutschen Geschichte fcnurftrade guwiber. - Die neuere Befetgebung bat biefe Schwierigkeiten eingefehen und, ohne auf Untericheibung ber Beftanbtheile bes Rammergute einzugeben, bem Streite burch bie befinitive Erflarung, wem bas Eigenthum ber Domanen guftehe, ein Enbe gemacht. Diefe Erklarung ift - billigerweise und auch historisch richtig - in ben fleinen Territorien fur bie Fürftenbäufer gunftiger ausgefallen als in ben größeren Staaten. Gine Uebereinstimmung ift weber in ben Staats = noch in ben Sausgefeten porhanben. Darum follte man billig bie eitle Dube aufgeben, ein gemeines Recht ju fuchen, wo es nicht ift

Breugen marb guerft ben veranberten Beburfniffen ber Beit gerecht. Schon ber große Rurfürft ließ bon ben Ginfunften aus Domanen und Regalien eine fefte Summe fur bie Chatoulle abfeten, ohne Ausscheibung ber betr. Guter. Daran folieft fich bas Goift Friedrich Bilhelms I. vom 13. August 1713, bas ben Unterfchied zwifchen Domanen und Chatonllgutern gang aufhob und beibe für unveräuferlich erflarte. Enblich bestimmte bas Allg. L.=R. Th. II Tit. 14 §. 11, bas besondere Gigenthum ber Domanen ober Rammerguter ftebe bem Staate, ihre ausschließliche Benutung bem Dberhaupte gu. Dabei blieb es. Rur hat fich ber §. 16 beffelben Titels: "Domanenguter tonnen nur insoweit an einen Brivatbesitzer gultig gelangen, ale ber Staat bagegen auf anbere Art

schalten wird", als sehr behnbar bewiesen. Das hausgeset vom 6. Nob. 1809 und bie Berordnung vom 9. März 1819 "erklätten" bies dahin: jede nicht ganz unentgeltliche Beräußerung zu bem Zwede, den Domänenbauern freies Eigentsum zu verschaffen, ist erlaubt, wenn sie eine entsprechenbe Bermehrung bes Nationalwohlstandes bewirkt. Andere Berkause sollen nur zur Tilgung von Staatis- und Domänenschulen, Schenkungen nur zur Belohnung der Helben ans den Freiheitskriegen geschehen. Zum Ersat bieses Auskalls werden heimfallende Leben nicht wieder ausgetban.

In Desterreich erklärte das burgerliche Gesethuch Art. 287 die Domänen für Staatsvermögen. Doch sind ihre Berhältnisse in den einzelnen Theilen der Monarchie nicht die gleichen. So unterscheitet man in Ungarn zwischen Kamerasastern und dem von der Krone untrennbaren unveräußerlichen Krongute.

Die übrigen größeren beutschen Staaten lassen sich hinfichtlich ihrer Domänengesetzgebung in zwei Gruppen scheiben, wenn man sich an die Sache halt und durch die große Berschiebenheit der Ausdruck sich nicht beitren läßt. einige Berfassungen haben sammtliche Domänen oder einen Theil derfelben für Staatsgut erklärt, andere belassen sie als Patrimonial-Cigenthum des sürstlichen Haussen mit der Berpflichtung des alten Kammergutes, zu den Landessunsgaben

beizutragen.

Staategut und ohne Ronfens ber Stante nicht veräuferlich find bie Domanen in Babern (Tit. III ber Berf.), R. Sachsen (Berf. &. 16-20), Burttem= berg (§. 103-108). Doch fteht bem Staatsgute in Sachsen bas Ribeitommiß bes tonigl. Saufes, in Burttemberg bas Softomanentammergut gegenüber, Gigenthum bes fürftlichen Saufes und im Befige bes jebesmaligen Regenten. In Sachfen bilbet überdies einen Theil bes Staatsqutes bas (nicht ausgeschiebene) fonigl. Domanengut. Fur feine Rutung, welche fur bie Dauer jeber Regierung ber Staatetaffe überwiesen wird, ift Die Civillifte bas Mequivalent. In Sannover erflarte bas Berf.- Befet vom 5. Sept. 1848 (S. 78 ff.) bie Domanen fur ein nur mit Ronfens ber Stanbe veräugerliches, von ber fonigl. Chatoulltaffe getrenntes Rrongut. Die thatfachlichen Menberungen bierin in Folge ber Oftropirungen vom 1. Muguft 1855 find noch nicht völlig burchgeführt. In Rurheffen ift nach Berf. S. 107 ff. bas Domanium Staatsgut, bis auf weitere Berabrebung mit ben Manaten, und barf ohne Ronfens ber Stanbe fo wenig veraufert merben, als bas, zwar ausgeschiebene, boch von ben Staatsbehorben verwaltete furfürftliche Fibeifommifigut. In Oldenburg icheibet S. 208 ber Berf. Staate und Rrongut, ebenfo in Sachfen-Roburg-Botha ber Bertrag vom 1. Mary 1855 Staategut und herzogliches Domanengut. In Naffau erflarte zwar bie Berordnung vom 25. Nov. 1851 Die Domanen fur Staatseigenthum; Die thatfachlichen Buftanbe bes Angenblide entiprechen bem aber burchaus nicht.

Patrimonialgüter bes fürstlichen haufes mit ber oben angegebenen Berpflichtung sind die Domainen beispielsweise in Baben (Berf. S. 59), Braunschweig (S. 61 ff.), Weimar (nach der landesherrl. Proposition vom 3. 1856), Großt, bessen (Berf. S. 6, 7). In letzteren Lande ist jeboch ein Drittheil der Domainen an den Staat abzugeben und wird mittelst allmäbligen Verkaufs zur Schulden-

tilgung verwenbet.

Bas bas Berhältniß ber Agnaten bes Lanbesherrn zu ben Domänen betrifft, so steht ihnen, wo die Domänen Staatszut sind, ein Miteigenthum daran so wenig zu wie an den übrigen Bertinenzen der Landeshoheit. Sie haben also kein Einspruchsrecht selbst gegen Schmälerungen der Substanz der Domänen; benn

bie Regierungssolge ist teine singulare Brivat-, sonbern eine universelle Staatssuccession. Wo das Domanium als Patrimonialgut des fürstlichen Hauses gilt, da enticheiden die Bestimmungen der Hausgelege über die Nechte der Agnaten.

III. Die Domänen genießen fat iberall jura fisci, insbesonbere bie sistalische Berjährungsfrift, wo nicht gar (wie im preuß. Landt. l. c. §. 36 f.) bie Berjährung gegen bie Domänen gänzlich ausgeschlossen ift. Die Steuerfreiheit ber Domänen ist, wo sie Patrimonialgut sind, nach benselben Grundbähen zu benrtheilen wie die bes ritterschaftlichen Grundbesites. Wo das Domanium Staatsgut ist, da soll seine Steuerfreiheit nur unnötige Weitläusigkeiten im Kinanzwesen verhindern. Doch ist eine Albickung seiner Steuerfähigkeit, der Gemeindelasten wegen, wünschwerkt. Auch sollen gewerbliche Anstalten auf ben Domänen unbedingt besteuert werden, 3. B. Brennereten. Denn da bei ihnen der Steuerfat die Produktionskosten der Fabritate in einem bestimmten Berhältnisse erhöht, so liegt in der Freiheit von solchen Steuern eine unbillige Bevor-

jugung.

Enblich fei hier noch ber Rechtsfrage gebacht: ob bie von einem Ufurpator ausgeführten Domanenverfaufe von bem gurudtebrenben legitimen Fürften annullirt werben burfen? \*). Die Frage hat für bie Raufer ber weiland toniglich meftphälischen Domanen eine verhangnigvolle Bebeutung gehabt. Bon ber Biffenschaft ift fie ziemlich wiberfpruchelos babin entschieben, bag in biefem Falle gang biefelben Beftimmungen gelten, welche jebe Regierung hinfichtlich ber moblerworbenen Rechte ihrer Unterthanen beidranten. Wenn bie Zwifdenberrichaft nicht blos eine vorübergebente Offuration und bie Berauferung nicht ber bamaligen Staatsverfaffung entgegen war, fo lagt fich gegen bie Rechtegultigfeit bes Bertaufe nichte einwenden. Gelbft wenn eine eigentliche Succeffion in Die Berrichaft bes Ulurpatore nicht ftattgefunden, verbleibt bem Raufer ber Aufpruch anf Sout feines Rechts. Bietet boch bas Civilrecht für gleiche Berhaltniffe bie exceptio rei venditæ ac traditæ. Demgemäß haben auch alle nach Napoleon's Sturg reftaurirten Fürften bie von ihm und feinen Befchöpfen vollzogenen Domanenverfaufe anerfannt: felbft bie Bourbonen (Art. 16 bes Barifer Friebens von 1814). Daß bie turbeffifche Regierung eine Ausnahme macht, entfpricht bem eigenthumlichen, nunmehr hiftorisch geworbenen Charafter bes bortigen Regiments. (Bal, hieruber 5. A. Bacharia in ber Zeitschr. f. Staatswiff. Jahrg. IX. Beft 1 u. 2.)

IV. Bir haben gesehen, wie in allen civilisirten europäischen Staaten bas Domanium sich beträchtlich verringert hat und jett, im Bergleich mit ben Stenereinnahmen, ein jehr geringes Einkommen abwirft. Somit kann es nur als ein beiterer Anachronismus gelten, wenn Art. 109 ber würtembergischen Bersassius bestimmt: "Soweit ber Ertrag bes Kammerguts nicht zureicht, wird ber Staatsbedarf durch Stenern bestritten." — Es war baber erklärlich, daß die nationalskonmische Bissenschaft die Frage auswarf: ob der Staat nicht wohl thue, die Domänen ganz zu veräußern? Die Antwort war in England und Krantreich eine saft einstimmig bejahende, während in Deutschland die Stimmen getheilt sind.

Der benomische Gesichtspunkt soll zwar nicht ausschließlich maßgebend fein. Aber ber Staat barf sich ber Einsicht in die oben erwähnte wirthschaftliche Rothewendigkeit nicht verschließen, welche für ben Grund und Boben bas freie Privat-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Urtitel "Regierung de facto".

170 Domanen.

eigenthum forbert, fobalb bie Bewirthichaftung intenfiv geworben. Es fommt barauf an, ju ertennen, ob bie Urprobuttion biefe Stufe erreicht bat. 200 bas Land in ben Sanden weniger großer Grundbefiter fich befindet; wo jene primitive Dreifelberwirthichaft berricht, Die fein ftreng gesonbertes Brivateigenthum, fonbern lediglich fefte Bohnfige vorausfest; wo ben Fabigfeiten und ber Gpetulation bes Landwirthe wenig Spielraum geboten ift; wo Mangel ift an gebilbeten und wohlhabenden Landwirthen; wo Bachtungen felten und nur auf turge Beitraume vortommen - ba ift ein großer Domanenbesit gang in ber Ordnung. Eben beghalb find bie Forften auch auf unferer Rulturftufe noch ein paffenbes Befithum fur ben Staat. Die Forstwirthschaft bleibt an Intensität ftete um ein Bebentenbes binter ber Landwirthicaft beffelben Bolles gurud. Groke Grundftude, bie bei porgeichrittener Laudwirtbichaft immer feltener werben, find fur bas Forstwefen unentbehrlich. Die für ben Boltswohlftand vortheilhaftefte Benutung ber Balber fest eine lange Umtriebszeit voraus, ift alfo fur ben Brivatbefiger wenig einträglich, mabrent fie bem unfterblichen Staate leicht fallt. Mus bemfelben Grunde ift bie Berpachtung fur Forften unanwendbar, baber bie Bewirthicaftung burd Staatsbeamte gang angemeffen. Die ben nieberen Rlaffen fo moblthatigen Balbfervituten werben von bem Staat weit leichter ertragen und großmutbiger gemahrt ale von Brivatbefigern, Alles ötonomifche Grunde, Die fur Beibehaltung ber Staatsforsten fprechen. Und in ber That ift in ben meiften Staaten ein bebeutenber Theil bes Balbbobens Staatsgut ober im Befite ber tobten Sant, felbft in Frantreich (1834), trot feiner fprichwörtlich geworbenen fchlechten Balbwirthichaft, 48 Broc, ber Balbungen. (Bgl. Rofcher, ein nationalofonomifches Bauptprincit ber Forstwiffenschaft, Leipzig 1854, befonders Abichn. III und IV, und ben Artitel : Forftwirthichaft.)

Unfere Landwirthichaft bagegen ift auf eine Stufe gelangt, wo die persönlichen Eigenschaften bes kandwirths von entscheidebender Bedeutung sind. Da zigt sich natürlich bei den Domänen die anersannte Bacheitet von der Uneine träglichteit der Staatsgewerbe. Ein perfönlich nicht interessierter Beamter wird wirthschaftlich nie so Biel leisten wie ein freier Eigenthümer; ein Domänenpächter nur dann, wenn der Staat ihm febr günstige, also den Finanzen nachtheilige Bedingungen stellt, Wahr bleibt also Mr. Smiths Ausspruch, die Domänen

feien ber toftfpieligfte Theil bes Staatseintommens.

Die wenigen öfonomischen Bebenten, welche man gegen die Beräusserung anführt, erledigen sich leicht. Sagt man, die Domänen verhrechen gerade jett in der Zeit der fteigenden Grundrente einen erhöhten Ertrag: so ist eben so richtig, daß die Grundrente der Privatsessitzungen noch schneller steigt als die der Kammergüter. Und muß nicht das Uebergeben eines guten Theils von Grund und Boden in eine einträglichere Bewirthschaftnung von Bortheil sein für die Boltswirthschaft, und damit sir das Seinereinstoumen? — Die Meinung, der Domänenbesit besördere dem Staatskredit, ist gang isusorisch, wie schon eine obersstädische Bergleichung zwischen England und Austand lehren mag. Ein rechtlich und öfonomisch ftreng geordnetes Finanzwesen ist das beste Faustpfand für die Staatskäubiger.

Defto mehr Gewicht legt man auf die politischen und polizeilichen Bebenten gegen die Beräußerung der Domainen. Man meint, die Erbmonarchie, hervorgegangen aus bem Domainenbesige, musse auch in ihm ihre Hamptstütz ber Boltsvertretung gegenüber sinden. Wäre dies Bedenken wirklich begründet: dann ware es allerdings bobe Zeit, die Domainen sofort zu veräußern. Denn ein Ride-

fall in die alte hausväterliche Berrichaft fürstlicher Grundherren ift bas Troftlofefte, mas unfern Staaten gefcheben tonnte. In ber That ift aber ein folder Rudfall heutzutage eben fo unbentbar, wie bie Furcht vor einem gu weit gebenben Ginfluft ber Stanbe auf bie Finangen unbegrundet. Da bie Rammern nach ben meiften beutichen Berfaffungen alle Musgaben, welche auf privatrechtlichen, bunbes= ober lanbesgesetlichen Berpflichtungen ruben, nicht verweigern burfen, fo befchrantt fich ihr Bewilligungerecht fast allein auf neue Steuern. Und biefen wird man, bei ben fteigenben Breifen und Staatsbedurfniffen, auch trot bes Domanenbesites nicht entgeben. Wer bie letten Bewegungsjahre erlebt bat, wird nicht meinen, bag in ben fleinen beutschen Staaten mit ihrem ausgebehnten Rammergut bie Rrone fester ftebe. - Gehr ichlagent flingt bie Behauptung, bei großem Domanenbefige fei bie Steuerlaft fleiner, alfo ber Unlag jur politifchen Ungufriedenheit geringer. Dabin gebort jene landläufige Bergleichung: "weil Belgien taum 4. Bapern bagegen 20 Broc. feiner Ginfunfte aus Domanen bezieht, fo ift ber belgifche Burger ungleich mehr belaftet" - eine jener Spielereien mit unverftanbenen Bablen, an benen ber furor statisticus unferer Tage fo reich ift. In Bahrheit ift bie abfolute Bobe ber Steuerfummen gang gleichgultig; bie Steuerfabigfeit ber Burger enticheidet allein. Rann nachgewiesen werben, bag bas Domaneneinkommen hinter bem notorifden Wachsthum bes Bobenertrags mefentlich gurudgeblieben ift (wie bies fur Breugen v. Batow in feinem Berichte im Abgeordnetenbaufe - Seffion 1856/57 - nachgewiesen bat); fo ift bis gur Evideng gegeigt, baf bas Rammergut in Privathanben größern Ertrag bringen murbe. Go erlangt ber Staat burch ben Domanenvertauf nicht nur bie Bortheile, Die aus einer zwedmäßi= gen Bermenbung bes Erlofes entfpringen, fonbern auch bie Möglichkeit boberer Steuern ohne permehrten Steuerbrud, Bei einem gebilbeten Bolle - und auf ein foldes rechnet ber tonftitutionelle Staat - wird eine Steuererhöhung unter biefen Umftanben fdmerlich Erbitterung erregen. Rur in Zeiten, wo bie Steuern icon febr boch find, ift eine Domanenveraugerung, welche feine fofortige Berminberung ber Staatsansgaben mit fich bringt, allerbings nicht rathlich. - Ferner wiberfpricht es ber öffentlichen Ratur Des Staats und beeintrachtigt feine Unparteilichkeit, wenn er ale Roufurrent von Brivaten auftritt. Seine Dacht, fein inbiretter Ginfluft auf jebe erbenkliche Thatigfeit ber Brivaten ift ohnebies fo ungeheuer gewachsen, bag man jebes birette Eingreifen ber Staatsgewalt in Brivatverhaltniffe nach Rraften vermeiben follte. Begen Bemeindeguter gelten folche Bedenten nicht; bie Bemeinde fteht ihrer Ratur nach ihren Gliebern viel naber und überbies forgt bie Aufficht bes Staats fur ihre Unparteilichkeit. - Raum gu erwähnen ift bie manchmal gehörte Behauptung, es fei gut wenn ber Staat Domanen befige, um ausgezeichnete Burger fur ihre Dienfte belohnen zu tonnen. Rur fo ungewöhnliche Fälle wird ein nicht gang gerruttetes Finanzwesen auch ohne Domanenbefit Rath wiffen.

Bichtiger sind einige Bebenken ber Birthschaftspolizei. Die nothmendige Erhaltung bes Brennstoffs, ber Schutz mancher Gebirgs und Ruftengegenden vor ber Macht ber Elemente, die Benutung wilften Bobens u. A. trit zu ben obigen Gründen hinzu, um die Erhaltung der Staatsforsten zu rechtfertigen. Zur hebung ber Landwirthschaft ist ber Besty wenigstens einiger Kammergüter unerläglich: hier stellt man Bersuche mit neuen Ersindungen an, errichtet landwirthschaftliche Schulen, ziichtet fostbare Biehraffen u. f. w. — Solche Ausenahmen stoßen aber die Regel nicht um, daß ein auszehnter Grundbesty der Staats zu sinanziellen Zwecken in bochkulsvirten Ländern nicht gerechtsertigt ift.

Rur Mangel an historischen Sinn tann bie seit Jahrhunderten fortgesette Berminderung des Domaniums in fast ganz Europa für ein Wert permanenten Irr-

thume ober bofen Billene erflaren.

Damit ift nicht gefagt : ber Staat folle, wie weiland ber Dane Dlaf, ben Erlos aus bem Domanenvertauf ju feinen taglichen Bedurfniffen vermenben ober einer ötonomifchen Theorie ju Liebe feines Grundbefites in aller Gile fich entlebigen. Rur ein allmäliger Bertauf zu mabrhaft produttiven 3meden, jur Schulbentilgung ober gur Errichtung gemeinnütziger Unftalten ift ba gu empfehlen. mo aus ben Bertaufspreifen ber Grundftude und abnlichen Anzeichen flar berborgeht, bag ber Domanenertrag ein ju geringer ift. Derartige Schulbentilgungen befreien nicht nur ben Staat von einer brildenben Berbinblichfeit, fonbern verringern fogar meift bireft bie Staatsausgaben : bie Binserfparnift pflegt bebeutenber au fein ale ber Ausfall im Domanenetat, - Statigfeit und Bleichmäfigfeit ift bas erfte Gefet für bas Finanzwesen. Daber, und wegen ihrer geringen Eintraglichfeit, find große einmalige Domanenvertaufe nicht ju billigen. Rur in Zeiten bochfter Roth mogen fie bas einzige Mittel fein jur Berftellung bes Staatsfrebite. Go bie preußischen Domanenverfaufe gur Zeit ber frangofischen Invasion : bes politifchen Grundes gang ju gefdweigen, bag ber Befit ber großen Domanen bie Babfucht Rapoleons noch mehr gereigt haben murbe, Die folgenben Jahre von 1820-1840, wo bei einem trefflichen Buftanbe ber Finangen über 35,5 Diff. Rtblr. aus bem Erlos verfaufter Staatsafter jur Schulbentilaung vermenbet murben, bieten - trop einzelner Bebenten - ein Mufter probuttiver Domanenverfaufe. Ueber bie große öfterreichifche Finangoperation, Die 1855 jur Berauferung einer Maffe von Staatsgutern für circa 80 Dtill. fl. führte, laft fich jest noch fein Urtheil fallen.

Wie wenig bem Geiste ber Zeit angemessen eine birekte Betheiligung bes Staats an ber Probuttion ift, lehrt ein Bild auf bie ber einigten Staaten nur Anksland. Nach ben Berträgen mit ben Einzelsaaten ans ben Jahren 1780—1802 und nach ben Abtretungen ber Indianer, Frankreichs und Spaniens bestigt bie Union ein ungeheures Domanium (schon 1842, also vor ber Erwerbung ber großen westlichen Territorien, 1076 Mill. Acres) mit allen Bedingungen einer extensiven Wirthschaft. Trogbem hat man nie an seine Berpachtung ober gax Abministration gedacht; die Landverkäuse bilden einen großen, jährlich steigenden Einnahmeposten. Wenn dagegen in Ausland von den 275 Mill. Aubel jährlicher Eintünste fat 206 Mill. aus dem Staatseigenthum und Monopolien sließen, so drutte dies auf eine sit Westeuropa längst verzangene Kultursusse.

V. Enblich geben wir noch eine furze Domanen statistit. Wir huten uns aber, weit gehende Schliffe daraus zu ziehen. Die Zahlen bieten wenig Anhaltsunkth zur Bergleichung; benn die Budgets verstehen unter Domanenintraden sehr berschiedene Dinge und besolgen bei Angabe bes Rob- und Reinertrags wenig gleichmäßige Grundfäte. Erbent ist nur die geringe Bedeutung bes Domaniums in ben meisten Großstaaten. Dagegen erscheitt das ausgedehnte, aber wenig einträgliche ruffische Staatseigenthum in salichen Lichte in einer Tabelle, die nur das Einkommen berücksichtigt. Das jährliche Einkommen aus Domanen und Forsten bes Staats betrug in

Anhalt-Dessau-Köthen 1856/57 Thir. 623,000 = fast 48 % ves Staatseinkommens. Medlenburg-Schwerin 1855 Thir. 11/2 Mill. 1 = 43,75 %

<sup>1)</sup> Bon 542,763 Einwohnern lebten 1852 in den Domanen 206,986.

Schweben 1854/56 Rthir. 4,962,800 2 = 34,5 % Rurheffen 3 1846/48 Thir. 519,000 = 26 % Bannover 1853/54 Thir. 1,614,800 4 = 20,17 % Babern 1855/61 fl. 8,137,412 = 19,66 % Baben 1856/57 fl. 2,271,924 = über 18 % Bürttemberg 1855/58 fl. 2,147,460 = faft 17 % Rufland (nach Reben) Gilb.=Rub. 37,55 Mill. 5 = 13,6 % Bereinigte Staaten (Landvertaufe) 1855/56 Doll. 8,917,654 6 = 12 % Danemark 1856/58 Thir. R. D. 1,699 Mill. = fast 12 % Breugen 1856 Thir. 8,446,586 7 = 10,1 % Griechenland 1856 Drachm, 1,782,873 9 = faum 10 % R. Sachfen 1855/57 Thir. 971,040 = 9,5 % Schweiz (Bunbesbudget) 1857 Fr. 224,136 10 = wenig über 8 % Bortugal 1856/57 Reis 630,753,269 11 = etwas über 5 % Belgien 1856 Fr. 5,13 Mill. 12 = faum 4 % frantreich 1856 Fr. 40,788,332 13 = 2,5 % 14 Rieberlande 1856 nieberl. fl. 1,307,699 = 1,8 % Desterreich 1854/55 fl. C.=M. 3,620,944 = 1,5 % Norwegen 1854/57 Spec. Thir. 52,400 15 = 1,5 % Grofibritannien 1855/56 Bf. St. 281,561 = 0,4 %

VI. Gin Eingeben in technische Details liegt nicht in unserer Absicht; baber befdranten wir uns binfichtlich ber Bermaltung ber Domanen auf eine turge lleberficht.

Die bochfte Domanenbeborbe bilbete im Mittelalter ber Fürft mit feinem Bicebom. Friedrich II. grundete querft fur feine italienischen Lande ein Landestollegium mit Rathen. Gin abnliches Beifpiel ift von Philipp bem Rubnen von Flanbern 1385 überliefert. Als Raifer Dar (1501) in Wien feine Softammer errichtete, murben folche follegiale Dberbehörben in Deutschland allgemein und bie Grundlage bes nach ihnen benannten Finangmefens. Gleichzeitig erhielt unter Frang I. Die frangofifche Bermaltung eine ber mobernen abnliche Geftalt. Bezeichnend genug nahm biefe Umwandlung bie ftabtifchen Rammereitaffen ju ihrem

<sup>2)</sup> Dies ift die Ginnahme aus bem gefammten Staatevermogen.

<sup>3) 30,3 %</sup> Des Botens ift unmittelbares Ctaateeigenthum.

<sup>4)</sup> Dies find nur die llebericunge aus ben Umtotaffen. Die Einnahme aus bem gefammten Staatevermogen berechnet Lebzen auf 35,2 %

<sup>5)</sup> Diefe Biffer enthalt im Befentlichen nur ten Obrot ber Rron- und Apanagebauern. 6) Diefen Ertrag hofft man jo gu ftelgern, bag bie Bolle von 64 auf 48-50 Mill. finten

<sup>7)</sup> Mit Einschluß der Arondotation und des Erlofes aus Domanenverfaufen.

<sup>8)</sup> Die gefammte Rein-Einnahme gu 83,6 Mill. angenommen. Der Domanenertrag ber ganbeetheile ift febr verfchieden: am geringften in Rheinland und Weftphalen, am bedeutenoften in ben Regierungsbezirfen Magbeburg, Gumbinnen und Frantfurt.
9) Ohne die Domanenvertaufe, mit benen man in letter Beit febr leichtfinnig umging, nur

<sup>1,479,225</sup> Drachnt.

<sup>10)</sup> Mit Einschluß des Ertrags der Bundestapitalien. 11) Die Ziffer ist zu hoch, sie umfaht noch mehrere andere Posten. 12) Mit Einschluß der Wegzölle.

<sup>13)</sup> Dhne bas Ginfommen aus bem Berfauf von Staatemalbungen.

<sup>14)</sup> Legobt rechnet freilich fur 1850 6,4 % (221 Mill. Fr.), feine Berechnung umfaßt aber jammttiche Staategewerbe, Gifenbahnen zc.

<sup>15)</sup> Dit Ginichlug ber Bebenten.

Domanen.

Borbilbe, wie ja das ganze neue Staatswesen vorwiegend auf ben Städten ruht. Deute bilbet die Domänenverwastung gewöhnlich eine Abtheilung des Finanzminifteriums, wo nicht wie in Rufland ein besonderes Ministerium, oder wie in Großbritannien eine unabhängige Behörde dafür besteht.

Die Benutung ber Domänen ist auf breierlei Beise möglich: burch Selbstverwaltung, burch Berpachtung, burch Bertanf. So solgen die Benutungsweisen historisch auf einander und weisen wiederum auf das Geset des Strebens nach dem

freien Brivateigentbum bin.

174

Die Gelbftvermaltung verfieht fich überall von felbft, mo Bachtungen ber Landwirthichaft noch unbefannt find. (Ueber bie Bermaltung ber Staatsforften f. b. Art. Forstwirthichaft.) Ihr Sauptmangel, Die Unsicherheit ber Einfünfte, wird bei berridenber Naturalwirthicaft leichter getragen. Der Sof ober bie Bewohner ber Billa verzehren bie Probutte felbft. And bie geringe Corgfalt bes Beamten ichabet ber funftlofen Wirthschaft wenig. Bon feiner Unredlichfeit ift eber bie - leicht zu verhindernde - Bermandlung bes Umtgutes in Gigenthum, als eine Unterschlagung ber Ginfunfte gu fürchten. Je verwidelter Die Wirthichaft, besto nachtheiliger wird Die Abministration, je ausgebreiteter bas Belowefen, befto fühlbarer bie Unregel= mäßigkeit ber Gintilufte; je nothwendiger ein großes Betriebskapital, befto toft= fpieliger bie Bermaltung. Rad Daldins verschlang fie ju Anfang biefes Jahrhunberte in Deutschland oft ein Biertel bes Ertrags. Befontere fchlimm find bie fortmahrenben Anfragen bei ben Oberbehörben, bie oft ben beften Beitpuntt für wirthichaftliche Overationen verfaumen laffen und nur bann befeitigt merben tonnen, wenn man ber Beamtenwillfur freien Spielraum laffen will. Dief marb and balb eingefeben. Ale es nach bem weftphälifden Frieden galt, bie gerruttete Boltswirthichaft zu heben, mart in Dentichlant vielfach bie Berpachtung eingeführt, bie vorher nur fehr vereinzelt vortam. Aber erft bas organifatorifche Genie Friedrich Bilhelme I. bafirte fie auf fefte wirthichaftliche Grundfage. - Bente ift bie Abminiftration nur noch ausnahmsweife gulaffig : bei ötonomifchen Mufterwirthichaften. bei Gutern, beren Ertrag nur in baren Gefällen befteht, ober folden, bie gu ihrer Berftellung großer Rapitalien bedurfen, ober folden, beren Ginfunfte fur ben Saushalt bes benachbarten Sofftaats verwendet merben u. f. m.

Eine Mittelstufe zwischen Abministration und Pacht nimmt bie sogenannte Gewährsabministration ein, eine Ersneung bes großen Churfürsten. hier zahlt ber Pächter eine seste jährliche unerlässliche Summer vom leberschuße erbält er einen Antheil. Ueber biese Runungsweise liegen wenig Ersahrungen vor. Sicher ift sie, wenn einträalich für ben Staat, so nachtbeilig für ben Pächter, daß sich

bald feine Bewerber mehr finden werben.

She man zur reinen Pacht überging, seite man oft, wie es Sully that, Intendanten über bie Pächfere ober (so in einigen Theilen Prenssen noch bis in vieses Jahrhundert) über eine Auzahl Domänen, welche theils verwaltet, theils verpachtet waren. Dies Bersahren bietet alle Nachtheile der Selbstverwaltung und hat sich nur unter den eigenthümlichen Berhältnissen Südprenhens nach der Theilung Polens bewährt. Es galt damals, die neu erwordenen Grundflücke feinen zu lernen und die zahlreichen polnischen Pächter zu schonen, sür die man beim Mangel intelligenter Landwirthe keinen Ersah sinden konnte.

Die Berpachtung geschieht Anfaugs an Beaunte, später an Privaten, benen einige amtliche, besonders polizeiliche Pflichten auferlegt werden, endlich an gang selbspftändige Landwirthe. Während sie in England schon früh eingeführt ward und schon unter Deinrich I. sogar Pachtraten in Geld vorkommen, fielen die erften Berfuche in Deutschland (im 16. Jahrhundert) fehr fläglich aus. In ber That, wo bie Bachter jahrlich wechseln, ba bat bas alte beutsche Sprichwort feine Beltung : "Wer feinen Gutern gram ift, mag fie nur verpachten." Je verwidelter ber Betrieb, befto langer naturlich bie Bachtperioben. Seutzutage ift Berpachtung bas Bewöhnliche. Als leitenber Grundfat muß gelten, Die Bachtverhaltniffe ber Domanen möglichft mit benen ber Brivatguter auf Gine Stufe zu ftellen, welche ja bas mirthichaftliche Bedurfnig bervorgerufen bat. Daber verweifen mir auf bie Urtitel Canbwirthichaft und Landguter. - Richt leicht ift es, zuverläffige Manner fur ben Bacht gu finden, und fich nicht burch bie glangenben Angebote von Schwindlern taufchen gu laffen. Mus Furcht hiervor gab man - fruber gewiß mit gutem Grunde - ber Berpachtung unter ber Sand ben Borgug ober beschräntte bie Ronturreng bei ber Berpachtung an ben Deiftbietenben. Gegenwärtig, bei ber gestiegenen Bilbung und Rechtlichfeit bes Landvolts, follte man ber Mitbewerbung einen freiern Spielraum laffen. (Bgl. v. Batow in bem angeführten Berichte.) - Remiffionen für ben Fall unverschulbeter Roth burfen fich nur auf bas an Gaat und Wirthschaftenothburft Reblende erftreden, find aber eben fo unentbebrlich wie bie Berpflichtung bes Bachtere ju einigen Meliorationen. - Die Berpachtung ber Domanen ganger Diftrifte an einen Einzelnen ober an eine Gefellichaft ift burchaus verwerflich, wie bie Aussaugung ber romifden und frangofifden Brovingen burch ibre Generalpachter gur Benuge gezeigt bat. Much politifch ift es unangemeffen, Gingelnen eine fo ungeheure Gewalt einzuränmen. Die Allgemeinheit ber Generalpachtungen in ben griechischen Republiken, felbst in ihrer Bluthezeit, hangt zusammen mit ber Gleichgültigkeit bes hellenischen Staats gegen wirthfchaftliche Dinge und mit feiner Schen bor Unftellung befolveter Beamten.

Roch mehr ale bie Reitpacht nabert fich bem Bertaufe bie Erbpacht. Ungefeindet einft von ben romifchen Juriften Deutschlands, Die barin einen Berftof gegen bie Unveräußerlichkeit ber Domanen faben, nicht minter angegriffen von bem Saffe bes Rabitalismus gegen jebe fogenannte erbliche "Belaftung" bes Bobens, bietet fie einem aufblubenten Bauernftante große Bortheile. Bon bem aufgeflarten Despotismus marb fie häufig angewendet und mit bem Abbau ber Domanen verbunden. Das entsprach ben Ibeen jener Zeit, benen bie Bermehrung ber Bevollerung ale ficherftes Mittel galt gur Erhöhung ber Steuer und Behrfraft bes Lanbes. Nationalotonomifch ift fie febr vortheilhaft : wer für feine Rachtommen forgt, wird natürlich noch eifriger für fein Brundftud wirfen ale ein Zeitpachter. Dur muß bie Befetgebung barüber machen, bag ber Erbpachter burch Unglidefalle nicht allzubart getroffen wirb. Berftudelung ift ibm nicht gestattet, alfo tann er felbft bei geringem Schaben leicht um ben Sof und bas Erbbeftandegelb zngleich tommen. Der Staat giebt aus ber guten Birthichaft bes Erbpachtere nur geringen Bortheil: benn eine häufige Revifion bes Ranons ift nicht thunlich. Daber ift von ber Bererbrachtung jum Bertauf nur ein Schritt. - Die Erbengineverleihung bietet faft alle Rachtheile bes Bertaufe ohne feine Borguge. Der geringfugige Erbengine ift nur eine Anerkennung bes Obereigenthums, nicht eine Bergeltung ber Rutnung. Sie ift alfo nur in febr feltenen Gallen gu empfehlen, etwa für fleine Guter auf unbenuttem Boben und gur Bebung eines verarmten Bauernftanbes.

Ueber ben Berkauf verweisen wir auf bas unter IV Gesagte. Als Regel gilt: biejeuigen Domänen sind zuerst zu veräußern, bei denen sich das Mithoerbaltnig zwischen Staats- und Privatwirthschaft am meisten süblbar macht, also werst in den Landestheilen, wo die Landwirthschaft am meisten vorgeschritten ist. Sehr nüglich ift meist die Zerschlagung ber Domänen vor dem Vertauf, außer in Gegenden, wo die Zerstückelung des bäuerlichen Besites ich en allzuweit gedieben ist. Auch den minder Bemittelten fallte man die Konfurrenz möglich machen, insdem man eine ratenweise Zahlung des Kausschillings gestattet. Kleine isolirte, wenig einträgliche Barcellen sind zu veräußern, auch wenn man den Domänenbesit als Regel sestlich. Bor dem Ausbieten allzwieler Grundstiede auf einmal warnt die

Beschichte ber frangofischen Domanenvertäufe. -

Literatur. Im Allgemeinen vgl. bie Andeutungen iu Roscher's Grundrig ber Staatswirthichaft pag. 103-106, benen wir in vielen Buntten gefolgt find. Ferner Roëll, de domanio. (Amsterd. 1831.) Boffe in Erfc und Grubers Enchtlopabie, s. v. Domanen. Rotted im Staatslegiton s. v. Domanen, Ducange s. v. domanium. - Befdichte ber Domanen außer einzelnen Bemertungen in ben rechtsgeschichtlichen Werfen von Gidborn, Bait, Schaffner, ben hiftorifden von Boedh, Begewifd, Sinclair, ben ftatiftifden von Springer, Lehgen u. A. für Deutschland: Bullmann, bentiche Finanggeich. im D. A. (Berlin 1805). Derfelbe, Gefch. ber Domanenbenutzung in Deutschl. (Frantf. 1807). Für Franfreich: Merlin, répertoire de jurisprudence s. v. domaine und liste civile. Legoyt in Guillaumin-Cocquelin, dictionnaire d'économie politique. s. v. domaine. Für Englaub : Bueift, bas heutige englifche Berfaffungs= und Bermaltungerecht. Bb. I passim. - Ueber bie Rechteverhaltniffe bes beutichen Rammerguts giebt Badaria, beutsches Staatsrecht II. 400 ff. ben Literaturnachweis. - Dekonomifche Bedeutung und Berwaltung b. D. außer ben befannten Berfen von Smith, Rau, Dobl, Log u. M.: Daldus, Bolitif ber innern Staateverwaltung. Derfelbe, Organisation ber Beborben. Schreber, Abhand= lung von Rammergutern und Ginfunften, 1754. Nicolai, Berwaltung bes Domanenwesens in Breugen. 2 Thle. 1802. Strelin, Revision ber Lehre von Auflagen und Domanen. 1821. Sentter, über bie Berwaltung ber Staatsbomanen. Flotow, Fertigung ber Ertragsanichlage über Domanen, Thl. 1. u. 2. 1820/22.

v. Erritfofe.

#### Dorfgemeinde, f. Landgemeinde.

### Dritter Stand.

Der Sprachgebrauch bes "dritten Standes" (tiers état) ist bekannter Maßen von Frankreich auf Deutschlaud übergegangen. Ursprünglich!) wurde die Vertretung der französischen Städte auf den Generalstäuden des Königreichs, oder auch die vertretene Bürgerschaft dieser Städte selbs so genannt, im Gegensage zu den beiden ersten bevorzugten Ständen des Klerus und des Abels. Die Geschichte des dritten Standes fällt denmach mit der Geschichte des französischen Bürgerstandes (vergl. "Bürgerstande") zusammen. Der Bürgerstand war eben der dritte Stand, er galt zugleich als der "gemeine" (Regelstand, über den sich die geststiche und weltliche Aristotatie empordet. Die nutern Klassen, anch die bänerliche von den Grundherru abhängige Verösterung, kamen nur als Gegenstand der Beherrschung und Ausbentung in Betracht. Sie hatten keine politischen und baher auch keine ständischen Rechte. Wiederfollt hatte der dritte Stand auch auf die politische kentwisch

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung ngens de tiers et commun étata fommt nach Thierry oft vor in ben Urfunden des 15. Jahrhunderts.

leng von Frankreich einen großen Ginfluß gelibt, von jeher im Gegenfate zu ber mittelalterlichen Lebensverfaffung und baber oft in offenem Rampfe mit bem Abel. Er half ben Ronigen in ihrem Beftreben, ben mobernen Ginbeitoftaat ju verwirtlichen. Go oft er aber leibenschaftlich gereigt mar, zeigte er eine bemofratisch-republitanische Gefinnung. Seine unmittelbaren Organe hatte er theils in ben Generalftanben, theils in ben Provinzialftanben. Nachhaltiger noch mar feine inbirette Birtfamteit, indem die richterlichen Dagiftraturen und Die Finangbeamtung größtentheils aus ihm refrutirt murben und bie Bflege ber Biffenschaft und ber Literatur vorzugeweise ihm überlaffen blieb. Dbwohl er fich gelegentlich manche Demuthigung gefallen laffen mußte, fo mar fein Gelbftgefühl bennoch in fortmahrenbem Bachethum begriffen. Ale ein Rebner bes britten Standes in ber Berfammlung von 1614 bie brei Stanbe ber Ration mit brei Brubern einer Familie verglich, unter benen ber britte Stand freilich ber jungfte fei, "aber zuweilen ftellen bie jungften Sohne bas Baus wieber ber, bas bie vornehmen altern ju Grunde richten", führte ber Abel - entruftet über biefen Bergleich - Rlage bei bem Ronige : "Es fei unerträglich, bag bie Gohne bon Schuftern und Schuhflidern fich Brilber ber Barone ju nennen magen. Cher verhalte fich ber britte Stand jum Abel, wie ber Bebiente jum herrn". Die fpatere Gefchichte ftellte ben Beweis ber, bag bas ftolge Gelbstgefühl bes britten Stanbes einen festeren Brund und baber auch eine größere Berechtigung habe, ale bie bochmuthige Berachtung beffelben von Geite bes zweiten 2). Aber in ber frangofifchen Revolution überhob er fich. Er wollte, wie Sieges verfündete, "aus Richts Alles werben". Bur Dacht gelangt, und rudfichtelos feinen alten Ibeen von Ginheit bee Staates und Gleichheit ber Burger nach= ftrebent, verwarf er mit ben mittelalterlichen Stanbesunterfcieben auch jebe neuere Organisation ber Bolfoftanbe. In bem Ginen gleichen Staateburgerthum follten fich alle Stande nicht blos aufammenfinden, fonbern völlig auflofen. Unmittelbar aus ber Menge ber gleichen und freien Burger foute ber gange Staat aufgebaut werben, britter Stand und Bolt für immer baffelbe fein.

Die Ereigniffe haben bie Gelbsttäufdung bes britten Stanbes aufgebedt. Die Formen ber alten Stanbe freilich maren gerftort und tonnten nicht wieber bergeftellt werben. Die burgerliche Gleichberechtigung und bie neue Bahrheit bes Staateburgerthume blieb. Aber es tamen in nerhalb ber nationalen Gemein= ichaft und innerhalb ber Bolteeinheit boch politifch mirtenbe innere Begenfate großer Bolletheile ju Tage, welche ben Staatsmann gur Beachtung nothigten. Auch wer bas natürliche Beburfnig eines ariftofratischen Stanbes (vgl. Artifel Abel und Ariftofratie) laugnete, ober bei bem innern Berfall, in welchen ber mittelalterliche Abel gerathen mar, eine Berudfichtigung biefer ftanbiichen Unterscheidung für unzeitgemäß hielt, tonnte boch nicht bie beftigen Rampfe zwifchen ben gebilbeten Bolfeflaffen und ben untern Daffen, bie in verschiebenen Formen balb losbrachen, überfeben : und wenn er fie naber ine Muge faßte, fo mußte er mahrnehmen, bag bier natürliche, früher überfebene Begenfage ber focialen Stanbe ju Grunde liegen. Es machte fich ber vierte Stand laut und ftart genug neben bem britten und ale ein anberer geltenb. (Bgl. ben Artifel Bierter Stand.) Bon ba an befommt ber Ausbrud "britter Stand" einen anbern Ginn,

<sup>9)</sup> Einen geistvollen lieberblick über die Geschichte des dritten Standes bis jum 18. Jahrbundert giebt Au. Thierry in dem Requeil des Monuments inedits de l'histoire du tiers Etat. Paris 1850.

als er zuvor gehabt hat: und dieser neue Sprachgebranch gehört nicht mehr bles Frankreich, er gehört saft eber noch Deutschland an, welches zuerst die Ratur bes Bierten Stanbes und bamit auch die Begrenzung bes Dritten Stanbes nach unten hin begriffen hat. Rur von bieser mobernen Bedeutung bes Dritten Stanbes ift bier naber bie Rebe.

Der britte Stand in bem mobernen Ginn ift nicht mehr wie fruber Gins mit bem Burgerftand, wenn gleich er biftorifch in biefem murgelt. Der Burgerftand ift gegenwärtig nur ein ftabtifder tein ftaatlicher Begriff mehr. Der britte Stand bagegen ift noch ein eminent politischer, fein municipaler Begriff, ift ein Sauptbeftanbtheil bes gangen Boltes. Der Burgerftand ift anch außerlich auf ben Umfang ber Statt begrengt, ber britte Stant bagegen breitet fich mehr und mehr auch fiber bas Land bin aus. Der Burgerftand umfaßt bie gange gur Stadt geborige Bevolferung; ber britte Stand ift, foweit er zugleich ftabtifch ift, auf ben bober gebilbeten und focial bober gestellten Theil ber Stadtbewohner befchrantt, Gben burch feine Bilbung und fociale Lebensftellung unterscheibet er fich junachft bon bem vierten Stand. Es giebt freilich teine fdroffe Grenze zwifden biefen beiben Boltsftanben. Un ben Brengen find fie bin und ber unter einander verbunden und burch einander gemifcht und eine außerliche Scheidung nach irgend einem formellen Mertmal ift nicht möglich. Aber bie beiben Daffen, ale Daffen, in ihrem innern Bufammenhang, Charafter, Beift betrachtet, beben fich tropbem, bag ihre Ausläufer von beiben Geiten wie Grenzbewohner balb auf bas eine balb auf bas andere Bebiet übertreten, gang beutlich ab. Die gange fociale Erfcheinung, Die gefellschaftliche Berbindung ober Abftogung, Die befondere Berufebegiehung, Die verschiedene Rul= turftufe und Dentweife bringen gufammen einen fo bestimmten Ginbrud bervor, bag es in ter Regel nicht fdwer wird, gange Gruppen und Rlaffen ober felbft bie einzelnen Individuen mit Sicherheit fei es bem britten, fei es bem vierten Stand auguweifen. Un ben Grengen tann man leicht zweifeln ober feblgreifen, ba mag man es auch wohl ber Willfur ber Berfonen überlaffen, fich babin ober bortbin ju wenben. Aber im Innern ber beiben großen Stanbe ift bie gange Saltung und Farbung unvertennbar eigenthumlich und verschieben.

Der britte Stand, wie er gegenwärtig überall auf bem Kontinent besteht, aber vorzässlich in Deutschland ähnlich wie in Frankreich große Ausbreitung erstangt hat, zeichnet sich vor den untern Schichten des vierten Standes (Kleinblirgern, Bauern, Arbeitern) 3 vorzässlich durch zwei Dinge aus, für's erste durch seine höbere Bildung, sodann durch seine liberalen Berufsarten. Die oberen Klassen der Fatultäten haben durchweg sogar eine strenge wissensten, Aerzie, Dottoren aller Fatultäten haben durchweg sogar eine strenge wissenschaftliche Erziehung erhalten und sind in ihrer Jugend mit dem Geiste des stlassischen Allerthums genährt und erfrischt, und auf den Universitäten mit den Früchten der modernen Wissenschaftlicher Forschung und Beistespreiheit eingeweiht worden. Ihnen nahe kommen diesenigen Klassen, welche zwar weniger eine antit-klassische, aber statt derschen eine modern wissenschaften, welche zwar weniger eine antit-klassische, aber statt derschen eine modern wissenschaften, welche zwar weniger eine antit-klassische, aber statt derschen eine modern wissenschaften, welche zwar weniger eine antit-klassische, aber statt derschen und Raturvissenschaften, neuern Sprachen u. f. f., wie die Dissischen stellenden Armee, die Ingeneiter beide Sibere Technister, Lehrer, Schriftseller.

<sup>3)</sup> Ueber die abweichenden Auffassungen Anderer, g. B. Riehl's, vgl. bie Urt. »Ständen und »Bierter Standa,

Aber es umfaßt der britte Stand fiberdem auch die großen Rausseute, die Fabrikanten, die Künster und klinstlerischen Handwerker und eine Masse von mittleren Landwirthen, welche durch ihre Bildung und Lebensart von den eigentlichen Bauern sich unterscheiden und doch nicht zu der wirklichen Aristotratie zählen. In diesem Rassen wirft besonders die fadtische Kultur und die seinere gesellschaftlichen Bildung, so sinden soellen klassen, ober boch in der Bertrautheit mit der nationalen Literatur, in der Theilnahme an den geselligen Kreifen und Genüssen der gebildern Keiten ber mannigfaltigen Begegnung mit fremden und Genüssen der Leschen gewissen gebildern Kreifen und Genüssen der Leschen gewissen Griab.

Alle biefe Klaffen haben hentzutage ziemlich biefelbe fociale Bilbung und baber auch ähnliche Bedürfniffe. Wie verschieben fie auch im Uebrigen benten und arbeiten mögen, eine genoffen schaftliche und ftan bifche Berwand ! ich aft besteht boch unter ihnen. Sie verstehen sich wechselseitig leicht, sinden sie gesellschaftlich bequem zusammen, zeigen gemeinsame Gharafterzüge, haben gemeinsame Grundanschaungen, sie haben auch ftarte gemeinsame Interessen ber Kultur

und ber Bolitit.

Bas wir öffentliche Meinung heißen, ist wesentlich die Meinung bes britten Standes; der größere vierte Stand kinmert sich nur um die großen Begebenseiten und spricht sich auch dann nur in der Noth aus, und unser niedere Abel ist entweder geradezu ein Bestandtseil des dritten Standes geworden, oder wenn er sich von demselben abschließt auch mit der össentlichen Meinung in offene Feindschaft gerathen, und der hohe Abel behält, wenn er eine besondere Meinung hat, dieselbe gewöhnlich sir sich. Unsere Literatur ist größtentheils wie aus dem dritten Stand erwachsen, so anch vorzugsweise für benselben bestimmt, sowohl die gelehrte und wissenschaftliche als die schöngestige Litteratur. Wie die Kranzosen ihn positissisch mit der Nation zu verwechseln. Wie unsere Schulbibung und sogen eine gelehrte Bildung weit verbreitet und vorgeschritten und eine gewisse mittlere Ausstatung in Bermsgen und Erwerb sehr allgemein ist, so erscheit der na diesebehnte und mit ben Utassen wässelnen vorgeschriet und bei groß und so überall, daß man leicht über ihm die Wassen verzuchsen den hinter ihm steben.

Dieser Irrthum hat auch in Deutschland häusig schon politisch gewirkt. Der britte Stand hat gegenwärtig ein sehr selbsgefüsst er fühlt sich nicht blos als den Träger der nationalen Kultur, sondern ebenso als das natürliche Organ der politischen Einsche der Nation. Er hat ein gewisse Verfändniß für die Bedürsnisse und die Wilniche der Reit, und weiß vieselben auszusprechen und die Wilttel zu ihrer Befriedigung zu erwägen. Er versteht die Rechnung und ist in der Kritit gestet. Er bestit auch das ersorderliche Vermögen und sindet die Muße, um sich mit den öffentlichen Geschäten abzugeben. In den Kammern, voraus in den Deputirtentammern, sitzt und spricht er sast allein. Auch in der Nationalversammlung zu Frankfurt war er in ungeheurer Wajorität vertreten. Gen damid hat er denselben gemacht, den die Franzisch 60 Jahre früher gemacht hatten. Er hat sich selber mit der Nation identisiert und eine Bersassung gemacht, weiche sowohl den höheren Stand der Kutschen Klassen

völlig ignorirte.

Ueberhaupt ift ber Dottrinarismus vorzuglich ein Gebrechen bes britten Stanbes. Seine Schulbilbung, feine Lefture, feine Beschäftigung in ben Schreibstuben, feine gange Rultur giebt ibn baufig ju febr von ber berberen Ratur ab und er perfiert bann bas Berftanbnif ber Realitaten und giebt fich leicht abstratten Schul-

beariffen und leeren Bebantenbilbern bin.

Der britte Stand ift ber naturliche Bertreter ber Intereffen ber Rultur und ber Civilifation. Die Barbarei erschrecht, bie Robbeit argert ihn. Er ift ber bemeglichfte Theil ber Nation, ber vielgeschäftigfte, gewandteste. Die abminiftrativen, technischen, induftriellen Talente aller Art find voraus bei ihm ju finden. Jebe Runft und jebe Biffenschaft hat in ihm ihre Meifter und Schuler, Renner und Liebhaber. Das Bewußtfein ber allgemeinen Menfchenwurde und ber Menfchenrechte ift in ibm befondere ftart. Er vor allen verlangt Rechtsgleichheit, Gelbitftanbiateit. Freiheit. Er nimmt lebhaften Theil an allen Fortschritten ber Gesellichaft. Gein Ginfluß ift allenthalben machtig. Die öffentlichen Beamten find bie meiften von feinem Fleifch und Blut, und alle find burch feine Erziehung hindurch gegangen. In ber Staatsverwaltung, in ben Berichten, in ber Boligei ift er überall thatig, überall unentbehrlich. In ben Rammern ericheint er wieder als Kontrole und als Draan ber öffentlichen Meinung. Die Breffe ift faft gang in feinen Banben. Die Gelbmachte geboren ihm an. Die Borfe, bie Rrebit- und Attienspetulation find feine Sade. Es tann ben Menscheutenner nicht befremben, wenn er fieht, bag zuweilen ber britte Ctanb fich fur ben berrichenten halt. In ber That, er bat in ben Beiten Ludwig Philipps geberricht: ber Ronig felbft mar ein pragnanter Ausbrud bes britten Standes. Aber bie Februarrevolution von 1848 hat ihn furchtbar aus feinem Berricherbehagen aufgefchredt. Der wild geworbene vierte Stand ichuttelte, indem er ben Julithron umwarf, auch für einige Beit bie Berrichaft bes britten Standes ab. Diefer tann fich wie mit ber touftitutionellen Monarchie, fo auch vortrefflich mit ber repräsentativen Demofratie, aber nicht mit ber unmittelbaren Demofratie vertragen, benn in jener übernimmt er fofort bie Reprafentation und herricht wieder unter bem Ramen bes Demos, in Diefer aber fühlt er fich von ber Gewalt und Robbeit ber Maffen beengt und gebrudt. In ber neuen republita= nifchen Berfaffung erholte er fich allmablig wieder von bem heftigen Sturg, benutte geschickt die Spaltung innerhalb des vierten Standes und unterwarf die rothe Bartei in diesem mit Hilse der andern der Ordnung dienenden Elemente dieses Standes; in ter Nationalvertretung befam er balb von neuem bas Uebergewicht. Er fonnte, einen Prafitenten feines Gleichen an ter Spipe, von Neuem auch in ber Republit fich ale berrichenben Stand fühlen. Da murbe er zum zweiten Mal gefturzt, und biegmal nicht burch eine Emporung ber ungufriebenen untern Schich= ten, fonbern burch einen beftigen Schlag von oben, von Seite eines Fürften, welcher von feinem Beruf, bas napoleonische Raiferthum in Frantreich berzuftellen, erfüllt mar. Der erfte Sturg mar in feinen materiellen Wirtungen fur ben britten Stand verberblich, ber zweite Schlag fugte ihm feinerlei öfonomischen Schaben au, fontern brachte ihm eber ötonomifche Bortheile, aber er verlette fein moralifdes Gelbft- und Ehrgefühl viel ftarter. Der neue Monarch, auf ben vierten Stand fich ftutent, behandelte ben britten mit einer Beringichatung, welche berfelbe ale eine tottliche Beleidigung empfand und mit unversöhnlicher Opposition vergalt.

Der britte Stand ift vollkommen fähig, feine Privatangelegen heiten selber zu besorgen, mit Recht sträubt er sich daher gegen die staatliche Bevormundung in tiesen Dingen als gegen eine Unwöltvögkeit: er versteht auch die Berwaltung in ben engern Kreisen bes Gemeinbelebens vortrefsich, für ihn hat daher das Berlangen nach Selbstverwaltung (self-government) einen guten Grund; er ist anch zur Kontrole der Regierung und zu freier Beurtheilung des

gefammten öffentlichen Lebens aufgelegt und geschickt, er barf baber einen erheblichen Antheil an ber Befetesberathung und - Feftfetung, an ber Rechenschaftsprufung in ben Rammern ansprechen, und legt naturgemaß auf bie Freibeit ber Breffe einen Berth. Auf ihn vorzuglich find bisber bie Institutionen und Grundfate berechnet morben, welche bas Suftem ber tonftitutionellen Rechte und Freiheiten bilben. In ben Beamtungen hat er fich fo feftgefett, bag er trot aller Musftokungen und Bereinigungen, welche eine biftatorifde Gewalt rorgenommen, und tron ber Beimifdung und theilweifen Ueberordnung ablicher Glemente boch bie große Debrheit ber Memter inne bat, Muf bie Dauer laft fich in bem civilifirten Europa feine Staatsform und feine Regierung behaupten, welche bem britten Stanbe nicht eine forgfaltige Aufmertfamteit gumenbet und einen mefentlichen Ginfluf auf Die öffentlichen Angelegenheiten verftattet. Benn bie Monardie, wie Ludwig Philipp gethan, fich lediglich auf ben britten Stand ftugen will, fo tann leicht in ber Befahr bie Stute unter ihr brechen. Als rubente Unterlage ber Monarchie ift ber vierte Stand bei weitem ficherer fur bie Monarchie, ale ber britte, ber voll Bemeglichkeit und Beranterlichkeit ift. Aber wenn bie Monarchie ben britten Stant nicht refpettirt, wenn fie ibn tnechtet, fo unterminirt er ihren Beftanb und burchfreugt burch taufend Wendungen und Ablentungen alle ihre Intentionen und ihre gange Birtfamteit. Er icheut Die offene Emporung, wenn er nicht ben vierten Stand als Unterftutung hinter fich weiß, aber er bringt feinen politischen Bebruder burch langfame unablaffige Untergrabung ju ficherem Fall. Wir tonnen gegenwartig biefe inneren Rampfe in mehreren europäischen Staaten beobachten. Um Deutlichften wohl in Reapel, wo ber britte Stand freilich fcmacher ift als in Deutschland ober in Frankreich, aber fich völlig migachtet und unterbrudt fühlt. Den britten Stand nnterbruden, beift jugleich bie Bilbung ber Nation erniebrigen und ben Fortschritt ber Civilifation beeintrachtigen, benn ber britte Stant ift ber Borlaufer und ber natürliche Reprafentant ber nationalen Rultur und Civilifation.

Go portreffliche Unlagen aber in bem britten Stanbe find und fo achtungswerth und bebeutent feine Brivat= und öffentliche Thatigfeit ericheint, fo barf man toch nicht überfeben, bag unfere großen europäischen Bolter teine bloge Drittenftanbes-Bolter fint, wie man vielleicht bie Chinefen bezeichnen tonnte, und bag ber britte Stand boch nur einen Theil bes Staatstorpers befeelt. Bo ber britte Stand ju voller und ausschlieflicher Berrichaft im Staate fommt, ta bilbet er bie reprafentative Demokratie, als bie ihm bann naturgemage Staateverfaffung aus (vgl. ben Art. Demofratie). In ber That, die Borguge und bie Mangel biefer Staatsform find wefentlich Borglige und Mangel bes britten Standes. Benn er in ben Formen ber tonftitutionellen Monardie fich ber Berrschaft zu bemächtigen sucht, so gerath er auf ben Irrweg jenes falichen Ronfti-tutionalismus, welcher eine Beit lang in Frantreich und nach frangösischem Mufter eine große Angabl anberer europäischer und beutscher Staaten trot mancher Berbefferungen im Detail bennoch im Gangen in Berwirrung gefturgt und gelahmt bat. Die Erfahrungen ber letten Jahrgehnte in biefen Lanbern haben gezeigt, bag ber britte Stand fowohl in Frankreich ale in Deutschland zwar fabig fei gur Berwaltung und fabig gur Routrole ber Regierung, bag er aber nicht fähig fei, große Bolter ju regieren und große Politit ju üben, tag ihm wohl eine beachtenswerthe Stimme in bem Rathe ber Ration, aber nicht das entscheidende lette Wort gebühre. Es fehlt ihm zur Berrichaft bie Bobeit ber Gefinnung und bie Beite und Gicherheit bes politifchen Blide, ber bagu nothig ift, und es fehlt ibm bie Anerkennung und Ghrfurcht ber Massen, ohne welche die Autorität nicht durchgreift. Er muß daher ber Monarchie die herrschaft und nicht flos als Schein und Form, sondern in Bahrheit überlassen, so daß in der herrschaft die wirkliche Regierung mit ihrer Nacht und Autorität indegrissen ist. Er kann sie dadei wohl mit seinen Einsichten und mit seinen Talenten unterstüßen, aber zunächst nicht in leitender, sondern in dilfreicher Stellung. Diese politisse Unterordnung unter die Monarchie hindert ihn nicht, den Reichthum seiner Kräfte nach allen Richtungen hin zu entsalten und durch seine eigene freie Thätigkeit in der Wissenschaft, der Kunst, der Industrie, Wohlstand, Bildung und Ruhm der Nation zu erhöhen. Er kann sich um derselben willen mit größerer Zuversicht seiner Freiheit erfreuen und seiner Beweglichtet bingeben.

Er bebarf ber Regierung nicht zu feiner Bormunbichaft, benn er ift auf feinem Bebiete fo munbig, wie jene auf bem ihrigen, und bat bie Mittel fich felber au belfen, in ber Regel ju feiner Berfugung, Aber er bebarf ber Obrigfeit über fich. ale ein Theil bee Boltes und ale ein Glieb bee Staates. Er empfangt von ihr fowohl Rechtssicherheit als Forberung ber allgemeinen Bedingungen ber öffentlichen Boblfabrt, fo wie er binwieber auch ihr in ihrem Amte bulfreich bie Sant bietet und auch fie por Diffariffen und Ungebubrlichfeiten bewahren bilft. Wenn er im Staate jur bloften Bureaufratie berabfintt und in ben Gefchaften jur Rrebitichminbelei fich aufblabt, wenn er an ben politischen Fragen nur insoweit noch fich be= theiligt, als fie gugleich Gelbfragen für ihn find und im Uebrigen fich ben gefell-Schaftlichen Benuffen und Luften in wilber Ausschweifung ober gelangweilter Blafirtheit bingibt - Buge, welche wir in ben groken europäifchen Stabten in entseplichen Dimenftonen machjen feben - bann ift er fcmer frant, wenn gleich er in und biefe Rrantbeit bes britten Stanbes ift augleich ein groffes Leiben fur bas gange Bolf und gefährbet bie Dacht und bie Boblfahrt bes gangen Staates weit mehr, ale gelegentliche Anmagungen und über= triebene Anforderungen bes britten Stanbes im Gefühl feiner überfprubelnben Rraftfulle, bie Autorität ber Monarchie bebroben. Bei Fehlern ber lettern Art genugt in ber Regel bie einfache Burechtmeifung, bei Bebrechen ber erftern ift eine lange und ichwierige Beilung nothig, bie meiftens nur im Bufammenbang mit gewaltigen Ereigniffen und Schidfalen gelingt, burch welche ber morglifche Ernft und Die fittliche Boltefraft neu gewedt und angeftrengt wirb.

Am meisten trägt aber — außer ben sittlichen und geistigen Einwirkungen ber Religion und ber Wissenschaft und neben ben öffentlichen Institutionen — bazu bei, ben britten Stant fortwährend in gesundem Dasein zu erhalten und die tranken Anwandlungen besselben wieder auszustoßen, der innere Zusammenhang besselben nit dem vierten Stande. Seine Nerven werden von Zeit zu Zeit überreizt und schwach und seine Säste werden verdraucht und verdorden, aber aus der Tiese des Boltslesens, aus dem vierten Stand, der in seiner Derheit und theile weisen Robbeit noch näher mit der weiten ewig frischen Natur verbunden ist, steigen fortwährend frische Säste in den dritten Stand auf und werden ihm wieder starte, thatkrästige Muskeln zugesührt, in denen das neu beginnende Nervenleben noch lange hin sich üben und wieder erholen kann. Es ist sür Deutschland ein großes Glid, daß es in seinem Bauern= und in seinem Bürgerstand noch ein ungeschwächtes gewaltiges Reservoir von natürlichen Boltskrästen besitzt, aus dem der Stand der Rultur, der dritter Stand, täglich schöft, ohne es auszuschödenden.

Dichingis: Chan, f. Efdingis : Chigan.

Duell, f. 3meitampf.

Duldung, religiofe, f. Befenntniffreiheit.

# Durchsuchungerecht.

Unter biefem völlerrechtlichen Institute versteht man gewöhnlich die Besugnis ber feekrieg ihrenden Machte, frembe, feinbliche wie neutrale Schiffe zu unterzuchen, um sich über ihren seindlichen oder neutralen und völlerrechtsmäßigen Charatter zu vergewissen. Da jedoch neuerlich den Seemächten zur Unterdichung bes Stlavenhandels auch in Friedenszeiten die Besugnis zur Untersuchung fremder Schiffe eingeräumt worden ist, so ist diese Definition nicht umfangreich genug. An den Rall, wonach jeder zollberechtigte Staat zur Ansstung seines Zollrechts die einlaufenden Schiffe an seinen Zollsätten "redidung feines Zollrechts die einlaufenden Schiffe an seinen Zollsätten "redidung frines Zollrechts der ihn namentlich die Waarenverzollung berechnen zu können, wird gewähnlich bei der technischen Bezeichnung des Durchsungsrechts nicht gedacht. Uebrigens gebraucht man auch den Namen Untersuchungsrecht und Besichtigungsrecht. Die französischen Ramen sind ind et wisite, droit de recherche, die englischen Rusten sind et weite, droit de recherche, bie englischen Rusten sind te search. Eine Unterscheidung zwischen Untersuchung und Durchsung ist nicht allgemein anerkannt.

I. Durchfuchungerecht in Ariegezeiten. - Geit alten Beiten und icon in ber berfihmten Geerechtsaufzeichnung bes Consolato del mare wird bies Recht ben friegführenden Dachten eingeräumt. Daffelbe rechtfertigt fich theoretifc volltommen, wenn auch feit ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts, namentlich feit Bubner, es nicht an fpitfindigen Theoretifern vereinzelt gefehlt hat , welche , nach bem Brincip ber Freiheit und Unabhangigfeit ber Staaten, bas Recht wenigstens in ber einen ober andern Sinficht, namentlich auf offener Gee, beftritten haben. Da aber ohne baffelbe ein Geefrieg taum mit einigem Rachbrud geführt werben tonnte, inbem 1. B. einfach burch bas Aufziehen einer falfchen neutralen Rlagge fich bie feindlichen Schiffe gegen alle friegerifden Magregeln bes Begnere ichuten mochten. fo icheint bas Durchfuchungerecht in ber Ratur bes Geefriege und somit bes Bolferrechts begrundet. Alle Glieber bes europaifch-amerifanifchen Staatenfuftems ertennen ja ben Rrieg ale bas lette Rechtsmittel jur Schlichtung vollerrechtlicher Streitigfeiten an; fie muffen mithin auch bie einzelnen nothwendigen Magregeln beffelben fich gefallen laffen. Gine für ben Geefrieg nothwendige Dagregel ift aber jenes Durchsuchungerecht. Dazu ift bas Recht burch eine große Menge bon Bertragen unter ben verschiebenften Nationen vielfach und ausbrudlich als eriftent anertannt worben. In ber Braris ift benn auch einzig Streit über Die Ausfubrung und Ausbehnung bes Rechts.

Ramentlich ftehen raumliche Schranten für die Ausübung bes Rechtes feft. Daffelbe barf nur in ben Gewässern ber friegführenden Parteien, sowie auf offener See gelibt werben. Unstatthaft ist bessen Ausübung, wie ja ilberhaupt jede andere friegerische ober auch nur politische handlung von Setten ber Kriegführenden, im Gebiete neutraler oder beservendeter Staaten, ja selbst der Bundesgenossen, wofern biese nicht ausbridlich oder fillischweigend die Erlaubnis oder Genehmigung ertheilen. Die im eremten Gebiete, wie überhaupt alle unter Kränkung der Reutralität gemachten Brisen millen jedoch nur auf Retlamation des gekräntten

(neutralen) Staates, wieber heransgegeben werben; ohne biefe Reflamation erichei=

nen fie an fich als gute Beute in ber Geerechtspragis.

Rur die Beschlähaber der bewaffneten Land- und Seemacht und insbesondere die Führer der Kriegsschiffe und der mit ordentlichen Markriesen versehenen Mächte, mahrend der Dauer des Krieges, dürfen das Recht aussiben. Doch ist in Berträgen bisweilen auf den Gebrauch der Kaper dabei gegen einzelne Staaten verzichtet, wie dies in den Berträgen Großdritanniens mit den nordischen Mächten von 1801 in Bezug auf sonvohite Schiffe der Fall war; serner durfen Kaper nach dem gewöhnlichen Gebrauch der Geestaaten nicht in die flüsse der Feindes innerhalb der durch Sectonnen bezeichneten Grenzen eindringen und Schiffe angreisen, widrigenfalls sie als Seeräuber behandelt werden; endlich ist in Folge des Parifer Trastates von 1856 von den meisten Staaten die Kaperei sogar als ab geschafft angesehen worden; freilich Nordamerika hat sich damit nicht einverstanden erklärt.

Alle Kauffahrteisch iffe find ber Durchsuchung unterworfen, nicht aber Kriegsschiffe irgend einer Art, sowie auch wohl nicht andere Staatsschiffe, beren unverfänglicher Charafter in die Augen springt. Die bloße Kriegsstagge kann aber noch kein Schiff zum Kriegsschiffe machen ober überhaupt von ber Durchsuchung be-

freien.

Specieller Iwa est ber Durchjuchung ift Feststellung bes seinblichen ober neutralen Beharalters im Allgemeinen, sowie bes völlig unsträsslichen neutralen Betwalten nicht blos nach ben allgemeinen Sahungen bes encopäsischen Bösserrechts, sondern auch gemäß den besonderen Bestimmungen der etwaigen Berträge der durchsuchenden Kriegspartei mit dem neutralen Staate. Also wird durchsucht der Feindlichseit oder Neutralität (d. h. Nichtseindlichseit) des Schiffes sestzuftellen; 2) um das Dasein von Kriegssontrebandartiseln aufzubeden; 3) um eine etwaige Bertehung der Bosdade zu beweisen; 4) um das Borhandensein seinschiehren. Depeschen, Maunschaften a. am Bord darzustegen. 5) So lange der Grundsay "trei Schiff, frei Gut" nicht allgemein galt, was erst durch die Sahungen des Parifer Friedens von 1856 und ihre Billigung von Seiten aller Mächte in diesem Kassus sicherzeitellt ist, durchsuchte man namentlich, um das am neutralen Bord etwa vorhandene scindliche Eigenthum (als sonsstabl) zu entbeden.

Damit nun bie Untersuchung feine übeln Folgen fur ben neutralen Schiffer habe, muß er im Stanbe fein, ju beweifen : 1) bie Rationalitat bes Schiffes und 2) ba biefe regular von ber Nationalität ber Mannichaft (ober boch bes Schiffere und eines bestimmten Theiles ber Mannichaft - es berricht barüber in ben einzelnen Staaten feine Uebereinftimmung) abhangt, bie Rationalitat ber Mannichaft, obgleich bisweilen burch befonbere Bertrage, 3. B. Frankreichs (neuerlichft 1839 mit Teras) festgefest ift, bag ber Charatter ber Mannichaft burch bie Nationalität bes Schiffes an fich gebedt werbe ; 3) bie Beschaffenheit, Bertunft, Beftimmung, fo wie ben fpeciellen Gigenthumecharafter ber Labung, und 4) bie Reife, ben Rure bee Schiffee, fo wie endlich, 5) ben Charafter ber Baffagiere. Dies Alles muß ber Schiffer burch bie Schiffspapiere an feinem Bord beweisen tonnen. Welche und wie viele Papiere erforberlich feien, barüber fehlt es an allgemeinen Borfchriften bes europäischen Bollerrechts. Demnach find bie Staaten, befonbere bie großeren, meift fehr willfürlich, ja maglos in ihren besfallfigen Forberungen gemejen. Namentlich gilt bies auch von Danemart. Buvorberft tommt es naturlich auf bie Festsetungen ber etwaigen besonderen Bertrage gwifden bem friegführenden und bem neutralen Staate an. Sobann haben aber bie Rriegführenben baufig auch ju Mufana bes Rrieges bierilber willfürliche Forberungen in Manifeften, Proflamationen, Roten zc. aufgestellt und bie Bratenfion gemacht, Jeben, ber fich barnach nicht buchftablich richte, bei Entbedung ber Bapiermangel burch bie Durchsuchung mit Begichleppung bes Schiffes ju bestrafen. Es ift bas freilich bart. Füglich follte es genugen, wenn überhaupt nur bie mefentlich en Bapiere vorliegen. Dabin geboren 1) bie Eigenthumspapiere über bas Schiff. 2) Much jest ift es noch nothig. folde Bapiere in Betreff bes Gutes am Bord gu haben, bamit neutrale Guter, wie bies iett burch bie Satungen jenes Barifer Traftates allgemeine Braris geworben ift, auf feindlichen Schiffen unangefochten bleiben, falls fie bort verlaben find; 3) bie Connoffamente und Certepartien; 4) bas Schiffsmannichaftsverzeichnift (Mufterrolle); 5) bas Reifejournal; 6) möglichst genaue und officielle anderweitige Beweise über ben neutralen Charafter bee Schiffes und auch Gutes, fomeit berfelbe nicht aus ben Eigenihumspapieren binlänglich erhellen follte; 7) bie Baffe (namentlich auch ber Baffagiere). Benn fonft tein befonderer Berbacht vorliegt, fo hat fich bie Untersuchung junachft nur jur beschräuten auf eine Brufung ber Bapiere.

Das Berfahren bei ber Durchsuchung ift nach ber Debrgahl ber bieruber abgefchloffenen Bertrage, welche fich vorzugeweife bem pyrenaifchen Frieben gwifchen Spanien und Frantreich von 1659 Art. 17 ale Dufter angefchloffen haben, gewöhnlich folgenbes. Der Rriegfiihrente giebt bem ju burchsuchenben Schiffe ein Beichen, Signal, feinen Lauf inne gu halten (coup d'assurance, semonce). Das Signal besteht entweder in einem blinden Ranonenschuft ober im Aufziehen einer Flagge ober im Burufen ober wie es fonft möglich ift. Darauf nabert fich bas Durchfuchungefdiff auf gange ober (nach befonderen Bertragen) halbe Ranonenfcugweite und fentet von ba eine Schaluppe mit geringer Angahl von Leuten (amei, brei, vier 2c.) an Bord bes fremben Schiffes, ober man begnügt fich auch bisweilen, ben fremben Schiffer mit ben Geebriefen gu fich tommen gu laffen, wogu aber berfelbe, namentlich bei fturmifchem Better, infofern überhanpt bie Bapiere einer Gefahr ausgefett werben, an fich nicht verpflichtet ju fein fcheint. Erft wenn fich aus ben Papieren felbft ober aus bem Berhalten bes Schiffes ober ber Mannichaft bor ober bei ber Untersuchung ber Berbacht einer Unrichtigfeit in ber einen ober andern Sinficht ergiebt, follte billigermeife ber Unterfuchung eine weitere und icharfere Ausbehnung gegeben und Schiff und Labung felbft burch= fucht werben burfen. Freilich in ber Pragis biftingnirt man nicht oft fo fein, und behnt meift bie Untersuchung auf Papiere und Schiff zugleich fcon aufänglich aus.

Wenn fich bas fremde Schiff auf bas Signal auzuhalten weigert, ober wenn es gar 3. B. burch Auffleden aller Segel ze augenscheinlich jum Entfliehen sich anschiedlich, so hat ber Durchsuchende des Necht, augenblidlich Gewalt anzuwenben Doch wird in ber Regel erft nur ein scharfer Schuß in die Segel und Masten bes renitirenden Fabrzeuges geschickt und erst baun, wenn auch hierauf nicht angehal-

ten wird, auf ben Rumpf bee Schiffee felbft gefchoffen.

Findet der Durchsucher Alles in Ordnung, fo muß er das Schiff ungehins dert weitersegeln lassen und darf ihm in der Regel keinen besonderen Rurs vorsischen. Sind die Papiere nicht im Stande, den vollneutralen Charafter zu beweisen oder wird ein Biofadebruch nachgewiesen oder das Dasein von Ariegskonstrebande, feindlichen Mannschaften, Depeschen ze. konstatiet, oder hat sich das Schiff thätlich widersetzt, oder erziebt sich das Schiff als ein seindliches, so hat Durchsucher das Recht zur Beschlagenahme und Wegführung (Aufbrins gung), um es vor ein fogenanntes Prifengericht zu bringen, burch beffen Ertenntnig es gute Brife bes Raptors wirt und in beffen Gigenthum übergebt. 3m Kall ber Rriegstontrebante am Bord eines neutralen Schiffes trifft bie Ronfistation meift nur biefe Artifel, nicht Schiff und übrige Ladung, und man begnugt fich bäufig mit Ausladung berfelben, ohne bas Schiff aufzubringen. Der Transport nach bem Brifengerichte wird fo bewirft, bag bie Dannichaft bes aufgebrachten Schiffes auf bas burchfuchenbe (gang ober auch theilweife, nach Gntbefinben) gefcafft wird und bafür von bem Rriegsschiffe Mannichaften auf ben Rauffahrer gefett werben. Der Raptor ift bafur verantwortlich, bag bas genommene Schiff gut geführt und ficher gestellt merbe, boch tann er bas Schiff auch anberweitig, wenn nur ficher, transportiren laffen. (G. ben Art. Prifengericht.) Ueber bie am Bord gefundenen Schiffspapiere muß fofort im Beifein bes aufgebrachten Schiffers ein genaues Bergeichniß gemacht werben; bann fint felbige in ein Bebaltnift qu verschließen und bies vom Raptor wie vom Schiffer zu verfiegeln. Mehnliche Borfichtsmafregeln fint in Bezug auf Roffer, Raften zc. ju machen. Die Bertrage find barüber febr betaillirt.

Das Segeln ber Kauffahrer unter Convoh, b. h. unter bem Schut von begleitenden Kriegsschiffen, deren Commandeur auf sein Chremwort den vollneutralen Charafter der Kauffahrer versichert, befreit nach der bisherigen Prazis nicht unbeinigt von der Durchsuchung; ja das Segeln unter feindlichem Convoh wird, wenn auch bestritten, so doch meist als ein Bruch der Neutralität angeseben.

(G. b. Art. Geefrieg.)

II. Durchfudungerecht gur Unterbrudung bee Stlavenhan= bele. - Diefe Unterbrudung ift bas Biel ber europaifchen Machte feit bem Unfang biefes Jahrhunderts. Dabin geht ichon ber Barifer Frieden mit Grogbritannien von 1814 Bufatartifel 1 und Deflaration ber acht europäifchen Machte auf bem Wiener Rongreft vom 8. Feb. 1815, fowie bas papftliche Brebe vom 3. Dec. 1839. Befondere verdienftlich maren bie Bemühungen ber englischen Regierung, ben afrifanifchen Stlavenhandel nach Amerita binitber ju unterbruden. Bu bem Behufe mußte es fehr wirtfam fein , in ben bortigen Geegebieten Rriegsfahrgeuge aufzustellen und biefen möglichst ausgebebnt bas Recht zu verschaffen, alle bort fegelnben Rauffahrteifdiffe ber eigenen und fremten Rationen zu burchfuchen. um bie im Sflavenhandel begriffenen zu ertappen und zu beftrafen. Die meiften Staaten, namentlich bie babei nicht bireft intereffirten, zeigten fich nun geneigt, ben Stlavenhandel zu verbieten und fich fur ihre Schiffe jene Durchfuchung gefallen zu laffen. Dabin gingen bie Bertrage gwifden England, Frantreich und Rieberland vom 30. November 1831 und 22. Marg 1833 nebft ben Beitrittsaften von Danemart, 26. Juli 1834, von Garbinien 8. Mug. 1834, ber Saufe= ftatte 9. Juni 1837, von Tostang 24. Rov. 1837. Seit 1841 meigerte fich Frantreich, ben Englandern bas Durchsuchungerecht, bas ben frangofifchen Rational= darafter beleidigte und oft mit Brutalitat genbt murbe, ferner jugugefteben. Dagegen Schloft Lord Aberbeen von Seiten Grofibritanuicus mit Defterreich, Breufen und Rugland am 20. Dec. 1841 einen ferneren Bertrag gur Unterbrudung bes Sflavenhantele ab. Diefer Bertrag bebut bas Durchfuchungerecht fiber ben gangen atlantischen Ocean und an ben weftlichen und öftlichen Ruften Afrita's aus. Die Schiffe follen wie nach ben Ronventionen von 1831 und 1833 von ben Berichten besjenigen Lanbes, bem fie geboren, gerichtet werben (Brifengerichten), find ferner icon allein auf Grund ihrer Musrufeung jum Stlavenhandel gu verurtheilen und follen nach ihrer Berurtheilung gerftort werben. Diefem neuen

Bertrage traten fpater viele Staaten bei : ber beutiche Bunt am 19. Juni. ber bazu mit Defterreich, Prengen, Rufland ben Regerhandel für ebenfo ftrafbar wie Seeraub ober Menschenraub ertlarte. Frantreich entschloß fich nach einigen Jahren auf gleichen Fuß wieber zu tontrabiren. Es fchlog beshalb einen Bertrag mit England am 29. Dai 1845 ab. Aber nicht alle Staaten wollten bas Recht ber Durchsuchung ihrer Rauffahrer burch frembe Schiffe fich gefallen laffen. Namentlich ift Rorbamerita entschieben bagegen, indem es, befonbere megen ber erceffiv überwiegenden Seefriegemacht Englande, in folder Ronceffion, felbft zu fo ebeln Zwecken eine abfolute Befahr fieht. Doch foloft es mit Eng= land am 9. Mug. 1842 eine Ronvention, wonach es fich herbeiläßt, eine Flottille von minbeftens 80 Kanonen an ber afritanifchen Rufte gur Uebermachung bes Stlavenhandels aufzustellen und eine gewiffe gemeinschaftliche Operation mit ben bortigen englischen Rreugern ju gewähren, ohne aber bie frembe Durchsuchung ameritanifcher Schiffe ju toncebiren. - Dbwohl nnu auch Brafilien trop vielfacher englischer Bemühungen nicht beigetreten mar, fo magte boch England burch eine Barlamentsatte vom 8. Aug. 1845 bie brafilianifchen beim Stlavenhandel betroffenen Schiffe fogar ohne Beiteres ben englischen Abmiralitätsgerichten gu unterwerfen, wogegen aber Brafilien unterm 22. Dft. 1845 feierlich proteftirte, indem es biefe Afte als evibent gegen allen Bebrauch, gegen alle Berechtigfeit und als eine arge Berletung ber Bitrbe und Unabhangigfeit bes brafilianifchen Staats erflarte.

Renerlich scheint bas Durchsuchungesselfen mehr in Berfall zu gerathen. England scheint sich zu überzeugen, bag jede Seepolizei zulegt boch nicht recht von Erfolg sei; es sucht bas llebel an der Burzel anzugreisen und beshalb seine Bestrebungen bireft auf Civilisirung ber afrikanischen Regervölker zu

richten.

Wegen bes Durchsuchungsrechts in Rriegszeiten s. heffter, Böllerrecht (3te Aufl., Berlin 1855) §. 167, von Kaltenborn, Seerecht (Berlin 1851) Bb. II. §. 235 ff. Ortolan, diplomatie de la mer II 202 ff. Wheaton, droit des gens II. 185 ff. — In Bezing auf ben Stlavenhanbel: von Kaltenborn Bb. II. §. 215 und besonbers bas vollständige historische Material in Ch. de Martens et F. de Cussy, recueil, tom V. 436 ff.

p. Raltenborn.

Dnnaftieen, f. Fürftenhäufer.

Dynastische Intereffen, f. Monardie.

E.

# Cbenburtigfeit.

Der Begriff "Cbenbürtigfeit" hangt mit ber Standesversassung eng zusammen; er tann nur bei einem, in bestimmte Geburtsstände gegliederten Bolse vorstommen und beruht auf einem rechtlichen Gegenfate zwischen Standesgenossen und Richt-Standesgenossen. Die rechtliche Wirtung des Gbenbürtigkeitsprincips außert sich in dem Grundlat; das in gewissen rechtlichen Beziehungen nur Standesge-

noffen mit einander verfehren fonnen, bag biefe untereinander eine bobere recht-

liche Berührungefähigfeit haben, ale Ungenoffen.

Bei biesem Sachverhalt versteht es sich von felbst, daß der Begriff ber Ebenbürtigfeit uur in Aufammenhang mit der ftandischen Entwicklung eines Bolles dargestellt werben kann. Je künftlicher die gange ftandische Gliederung eines Bolles geerdnet ift, um so tieser wird der Genbürtigkeitsgrundsat in die verschiedensten Rechtsverhältnisse eingreisen; se mehr eine Annäherung und endliche Ausgleichung der Geburtsstände stattgefunden hat, se weniger wird bas Gbenbürtigkeitsprincip in Anwendung tommen. Dieser Sat sindet in der Geschichte seine vollftandige Begründung.

Im Mittelalter wirft bas Cbenburtigkeitsprincip nicht nur bei allen Stänben, sondern auch in verschiebenen Rechtsinstituten. Es koumt zur Anwendung in processualischen Berhaltnissen und in privatrechtlicher Beziehung. Im heutigen Recht kommt bas Ebenburtigkeitsprincip nur bei dem hohen Abel in Betracht; es ift ein bem Privatfursteurecht ausschließlich augzhörendes Inftitut;

bei allen andern Standen hat es rechtlich teine Bebeutung mehr.

Ferner beschränkt sich auch beim hohen Abel bie Wirksamteit auf bas Kamilienrecht, besonbers auf die Schließung von Chen. Nur in sehr untergeordneter Weise übt es noch Einstuft in processualischer Beziebung, bei den sog, Barsgarichts-

bofen ber Stanbesherren.

Bur größern Uebersichtlichkeit zerlegen wir die ganze geschichtliche Entwicklung bes Eiendürtigkeltsprincips in brei Berioden: 1) Alte Zeit, bis zum 11. Jahrehunderte; 2) Mittelalter, bis zum Ende bes 15. Jahrhunderts; 3) Reurer Zeit, ber neuere Reichsstaat bis zu seinem Untergange. Daran knupfen wir 4) eine Erörterung über bie rechtliche Wirkung bes Genbürtigkeitsprincips in der Gegenwart, indem wir es als ein Institut des heutigen Privatfurstenrechtes juriftisch sestigen bei betagen bei gestellten haben.

I. Alte Beit bis jum 11. Jahrhundert. Die altbeutiche Berfaffung ift eine freie Bolteverfaffung; ber Schwerpuntt ber politischen Dacht ruht in ber Berfammlung ber freien Manner. Diefe, Die ingenui, boni homines, arimanni, exercitales fint bie vollberechtigten Gemeinbemitglieber; fie enticheiben in ber Bolfsversammlung über alle wichtigen Angelegenheiten, fie finden bas Recht in ben Berichten, fie vertheibigen im Beerbann, als maffenfahige Rrieger, bas Baterland. Unter biefen Freien giebt es allerdings gemiffe Familien, welche burch alten Befchlechteruhm ausgezeichnet, eine Art von Avel bilben (Urabel, nobilitas). Die Entstehung biefes Urabels entzieht fich jeber hiftorifden Betrachtung; ebensowenig laffen fich in Diefer Zeit bestimmte Borrechte für ibn nachweifen. Das Befen bes Abels ift Erblichteit; hierauf, nicht auf bas Maß feiner Borrechte tommt es an. In biefer Beriobe ist ber Abel noch tein abgefchloffener Stand, er gehört jum großen Stand ber Freien; nur insofern hat er eine politifche Bebentung. Den Freien gegenüber fanten tie Unfreien, servi, welche im öffentlichen Leben gar teine Berechtigung hatten. Diefe Unfreiheit tonnte wohl burch Freilaffung beenbet merben, bod gemahrte bieje feineswegs alle Rechte ber Freien, am menigften bie politischen. Die Freigelaffenen bilbeten zwischen Unfreien und Bollfreien eine Mittelflaffe. Bei biefer hoben Bebeutung ber Freiheit (Ingennitat) trat ber Begenfat zwijchen Bollfreien und Unfreien in ben Borbergrund; nur zwifchen ihnen gog bas Chenburtigfeitsprincip eine fcarfe Schrante; von einer ftanbifchen Abfonberung bes Abels mar taum noch bie Rebe,

Diefe altefte Beburtoftanbesverfaffung blieb nach ber Boltermanberung in

ben neu gegründeten Reichen, auch im Frankenreiche, im Wesenklichen dieselbe. In ben Bolkercchten werden nur die Ehen zwischen Freien und Unstreien verboten und oft mit harten Ertasen belegt. Der Unsreie, welcher sich mit einer Freien verheirathet, erhöht dadurch niemals seinen Gedurchstand; eine Freie, welche sich mit einem Unsreien verheirathet, verliert dadurch wenigstens ihre Freiheit. Aus Kinder aus solchen Chen solgen immer der ärgern hand, d. h. demjenigen Eiternebeil, welcher niedriger geboren ist. Ja, einige Bolkerechte setzen auf solche Chen die Todesstrafe; besonders streng waren sie in den Bolkerechten der Langebarden, der Sachsen, der Franken, der Bestgothen verpönt. Anch die Ehen zwischen der Ungelen den verschlieden Arten der Unsreien waren nicht gestattet, ebensowenig sollten sich Hörige und Freiselassen miteinander verheirathen.

In Diesen Spharen galt in der ersten Beriode das Chenburtigkeitsprincip in seiner ganzen Strenge; Geburtsstaudesgleichheit bildet die nothwendige Boraussiehung zur Entstehung einer rechtlich wirksamen Berwandtschaft; Unebenburtige konnten die Rechte eines Mitgliedes der Sippe nicht erwerben. Allein alle diese Bestimmungen bezogen sich nur auf die verschiedenen Klassen der Unfreien; gegen Eben freier Personen untereinander kounte vom Standpunkt der Genburtigkeit ein Einwand erhoben werden. Die gemeine Freiheit hatte noch eine so hohe Bedeutung, daß Abel und Freibeit, im Gegensat zur Anechtschaft und bötrafeit,

faft für ibentifche Begriffe galten.

II. Mittelalter vom 11. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Schon am Ende ber vorigen Beriode entwidelten fich Berbaltniffe, welche ben fonft fo boben Werth ber Gemeinfreiheit berabfetten. Durch Drud und Beamtenwillfur verloren viele fleine Bemeinfreien ihr Grundeigentbum; fie begaben fich in ben Schut ber Dachtigen, ber geiftlichen und weltlichen Großen, liegen fich auf ben Butern berfelben nieber und muften Abaaben und Dienfte leiften, Biele ber groken Grundbefiger erwarben fur ihre Befigungen bie Immunitat, welche anfangs nur in ber Bertretung ihrer freien und unfreien Binterfaffen beftand, fich aber allmählig in eine felbstständige Berichtsbarfeit verwandelte; badurch wurde einerseits bie Gauverfaffung burchlochert und endlich gesprengt, andererseits wirben baburch bie öffentlich = rechtlichen Berbaltniffe ber freien Binterfaffen, Die fonft freie Gaugenoffen waren, fehr beeinträchtigt. Es entwidelte fich eine machtige Beamtenaristofratie ber Berzoge und Grafen, welche bei zunehmender Schwäche bes Ronigthums immer mehr Belegenheit fanben, ihre großen Reichsämter und Beneficien ebenfo erblich ju machen, wie ihre Allodialfamilienbesitzungen von Urfprung an es gemefen maren. Mus ben großen Reichsbeamten wird ein erblicher Fürftenftand, welcher im 12. und 13. Jahrhunderte ichon als ein fertiger Stand ber Sochfreien, ber Semperfreien baftebt. Babrent ber Sachfenfpiegel noch mehr an bem veralteten Brincip ber erften Beriode bangt und ben Sauptaccent auf bie Bollfreiheit legt, bat fich fcon im Schwabenfpiegel bie neue Stanbes= verfaffung vollständig ausgepragt. Die Sochfreien ober Semperfreien find bier ein abgefchloffener Stand und zwar ber bochfte Stand ber Ration, ein berrichenber Abel.

Am bestimmtesten spricht sich das Standesprincip des hohen Abels in dem Art. 70 (Lass.) aus: "Ez is niemen semper vri . wan des vaters und muter. und der vater und der muter sempaer vri warn. die von den miteln vrien sint geboren. die sint och mitel vrien. und ist ioch die muter sempaer vri und der vater mitel vri . diu kint werdent mitel vrien. und ist der vater semper vri und diu muter mitel vri . din kint werdent aber mitel vrien." Wie sons in sint serven.

Ehen zwischen Freien und Unfreien, so gilt jeht auch für Ehen zwischen Semperfreien und allen aubern Klassen ber Freien ber Grundsat: "bas Kind solgt der ärgern Hand". Diese Semperfreien sind der herrschende Stand in deutschen Reiche, indem sie einerseits als Landesberren ein bestimmtes Territorium regeren, andererseits als Theilhaber an den Reichsversammlungen ein Mitwirkungsrecht bei der Reichsvergierung haben. Wegen des letztern Rechts gerade heißen sie Semperfreie, welches Wort aus "Sendbarfrei" entstanden ist; es sind denmach biesenigen Freien, welche berechtigt sind, des Kaisers Send, synodus, Bersammlung zu besuchen. Also gerade auf diese Eigenschaft, welche später als Reichsstandschaft

bezeichnet murbe, legte man bamale ichon bas Bauptgewicht.

Bahrend fich fo ein Theil ber Freien unter gunftigen Umftanden gu bem berrichenben Stanbe ber Nation hinaufarbeitete, murbe eine große Angahl ber frühern Freien gur Bogteipflichtigfeit, ja gur Borigfeit binabgebrudt. Der alte Stand ber Freien loste fich auf, Die gemeine Freiheit verlor ihre bobe Bebentung. Die Gemeinfreien, welche fich gegen vererbliche Abgaben in ben Schut ber Dachtigen begeben hatten, murben ale Bfleghafte, Bogtleute, advocatii bezeichnet und in manchen Beziehungen gang wie Eigenleute behandelt. Dagegen hatte fich eine Rlaffe ber frühern Unfreien zu einer bobern Stellung emporgeichmungen; es maren bies bie fog. Dienstmannen ober Minifterialen. Diefelben murben früher gang wie Gigenleute behandelt, boch nur gu ehrenvollern Dienften. namentlich Rrieg8- und Bofbienften gebraucht, fie führten eine friegerifche Lebensart und befaften Beneficien, anfange nach Sofrecht, fpater auch nach Lebenrecht. Gine gleiche friegerifche Lebenbart führten jum Theil Diejenigen Freien, welche ihren alten Freiheiteftand bewahrt, jebe Bogteipflichtigfeit und Rinebarfeit von fich ferngehalten und ihr altes Allod in feiner Freiheit behauptet hatten. Wegen ihrer Schöffenbarteit im Grafenbing biegen fie bie Schöffenbarfreien. Dit bem Untergang bee alten Beerbanns, mit ber fteigenben Bebeutung bes Reiterbienftes verloren bie fleinen Gemeinfreien ihre alte Baffenebre: uur Die grofern Freien maren fabig ben foftfpieligen Rogbienft zu leiften. Die Baffenfabigleit, frither eine ehrenbe Gigenfchaft aller Freien, beschräntte fich jett nur auf eine fleine Angabl von Freien, fie murbe ju einer ariftofratifchen Auszeichnung. Go entstand bas Ritterthum. Diefelbe Gigenichaft ber Baffenfähigfeit und ber friegerifden Lebensweise fant fich aber auch bei einem Theile ber Unfreien, ben Minifterialen, vor. Daburch murbe allmählig eine Berichmelgung ber Dlinifterialen und ber ritterblirtigen Freien vorbereitet und endlich burchgeführt. Aus ben Minifterialen und einem Theil ber Schöffenbaren. Die fich einer erblichen friegerischen Lebensweise befleifigten, entftand ein neuer Stand, ber Ritterftand, beffen Lebensprincip friegerifche Gbre mar.

Im Sachsenspiegel hat fich dieser neue ständische Entwicklungsproces noch nicht fixirt, es ist daselbst noch wenig von Rittern die Rebe; im Schwabenspiegel sind die Ritterbürtigen bereits als die Mittelspreien zu erkennen; im kleinen Kaiserrechte (aus dem 14. Jahrhundert) bildet das Nittershum bereits den Mittelpunkt der ständischen Entwicklung. So steht im 14. Jahrhundert als zweiter Geburtsstann neben den Semperfreien, nobiles, der Stand der Ritterbürtigen, milites. Jener ist der erbliche Kriegerstand, bieser der erbliche Kriegerstand.

Erst allmählig wurde ber Ritterstand, nicht aber die Ritterwürde, erblich. Anfangs war die Abstammung von Rittern feine nothwendige Beraussetzung. Aber feit dem 12. Jahrhundert wurde es anders; die Ritterbürtigkeit wurde die Beingung zur Erwerdung der Ritterwürde, zur Erwerdung von Lehen, zur Kibrung der ritterlichen Wassen und zur Theilnahme an den Turnieren. Die ritterbürtigen

Gefchlechter schlossen sich immer mehr gegen bie übrigen Gemeinfreien ab und bilbeten einen höher berechtigten Geburtöftand unter ben Freien. Keineswegs allen Schöffenbaren gelang es in diesen Ritterstand zu treten, so daß dadurch ein Teste ber Unfreien, die Dienstmannen, einen höhern Geburtöftand errangen als ein großer Theil der frühern Freien. Innerhalb bes Ritterstandes verschwand seit dem 14. Jahrhundert jeder Unterschied wischen freien und unfreien ritterbürtigen Geschlechtern völlig, indem die Dienstmannen jede Spur ihrer frühern knechtischen Eigenschaft abstreiften. Der Gegensch zwischen Freiheit und Unfreiheit fand nur nech in den untersten Sphären der Gesellschaft fatt. Während auch in den Städten die Unfreiheit völlig verschwand (die Luft macht frei), unterschied manunter den Bauern noch Freie und Unfreie. Um so schärfer prägte sich der Gegensch zwischen Geben und Gemeinen aus; die Geburtöstandesversassung wurde von dem feudalistischen Princip völlig durchbrungen.

Mit dieser neuen Standesentwicklung erhielt auch der Begriff der Gbenburtigteit eine weitere Wirtsamteit. Wie sich die Semperfreien, die Familien bes herrenstandes, von allen andern Klassen trennten und ein besenderes Geburtsrecht in Anspruch nahmen, so schloß sich auch der neu gebildete Nitterstand gegen die Gemeinfreien ab. Die zu Schild und hehn Gebornen betrachteten sich als Genossen, alle andern als Ungenossen, Ueberhaupt unterschied man bei dieser feudalistischen Geburtsstandesderfassunger 1) Genossen, 2) Ungenossen ober Unter-

genoffen , 3) llebergenoffen.

Die rechtlichen Wirfungen bes Ebenblirtigfeitsprincips zeigten fich in ver-

ichiebenen proceffualifchen Inftituten:

1) beim gerichtlichen Zweitampfe. Sier ftant fest, daß Riemand verpstlichtet war die heraussorberung eines Untergenoffen auzunehmen; nur einem Genoffen ober Uebergenoffen burfte man ben Rampf nicht weigern;

2) beim Bengniff. Reiner burfte fiber ben Anbern ein gerichtliches Bengnif ablegen, wenn er nicht beffen Benoffe ober Uebergenoffe war. Riemanb brauchte

bas Zeugniß eines Untergenoffen gegen fich gelten zu laffen;

3) beim Urtheilftinden. Es brauchte Riemand ein Urtheil über fich fällen zu laffen außer von feinen Genoffen; man konnte jeden Urthelsfinder unter seinem Stande guruckemeisen.

Uebrigens konnte in allen biefen brei Fallen bes gerichtlichen Berfahrens ber Uebergenoffe auf fein Recht ber Rekufation verzichten und 3. B. bas Zeugnift, bas

Urtheil bes Untergenoffen gegen fich gelten laffen.

Ratürlich machten sich die neuem Geburtsstandesunterschiede vor allem im Ehere cht geltend. Wie oben bemerkt, hatten sich die Semperfreien auch in diese Beziehung bereits von allen andern Ständen geschieden. Richt so schne gelang es ben Ritterbürtigen stad im Sherechte von den nicht-ritterdürtigen Freien zu trennen. Anfangs galt noch die Ehe zwischen den titterbürtigen und den nicht-ritterdürtigen aber vollfreien Geschiechtern sir ebenblirtig; die freie, nicht ritterbirtige Frau wurde ihres Mannes Genossin: "Rittersweib hat Rittersrecht." Allein immer schärfer wurde die Grenze zwischen Ritterburtigen und Nicht-Kitterbürtigen gezogen und wenigstens im Lehenrecht wurden Kinder aus solchen Shen nicht sir successionsfähig angesehen und solzten der ärgern Hand. Während man früher, noch im sächsichen Lehenrecht, nur Abstammung von einem ritterbürtigen Bater und Großpater verlangte, wurde später Ersordernis, "von Bater und Mutter rittermäßig, Schildes- und Bappengenoß zu sein". Als die se als Grundsat, Geburdstat, der ein Stepuntt erreicht batten, galt es als Grundsat,

daß auch in eherechtlicher hinficht nur Genossen sich miteinander verbinden sollten. Chen zwischen Ungenossen waren zwar nicht absolut versoten und unmöglich, aber stets mit rechtlichen Rachtleiten verbunden: der Mann aus einem höhern Stande zog seine niedrigere Frau nicht mit zu sich herauf; die Frau aus einem höhern Stande jant dagegen in den Geburtskland ihres niedrigere

gebornen Mannes berab; bie Rinder folgten immer ber argern Sand.

Diese Chenburtigfeitsgrundfate im Cherecht wirften nicht nur auf das Berhälnig ber Gatten zu einander und der Eltern zu den Kindern, sondern auch auf die weitern Berwandtschaftsrechte ein. Eine rechtlich wirffame Biutsverwandtschaft war nur unter der Boraussetzung der Chenblirtigfeit möglich, der tieferstehende Chegatte wurde in rechtlicher Beziehung kein Glied der Sippe oder Blutsfreundschaft, er erwarb durch seine Erholge nach Geblittsrecht war unr unter Chenburtigen möglich; Ungenoffen blieben ausgeschlossen,

In dieses fünstliche und vielgegliederte Geburtoftandessystem bes spätern dentschen Mittelalters trat nun feit dem 15. und 16. Jahrhunderte, als eine neue Macht, das 'rim ische Recht, bessen Aufgabe es in vielsader Beziehung warbie flarren Schraufen des Feudalismus zu brechen und ben Begriffen der Staatseinheit und der birgerlichen Gleichbeit wieder Getung zu verschaffen. Diefes

leitet uns gur britten Beriote über.

111. Renere Zeit; der neuere Neichöstaat bis zum Untergang desielben. Das ältere römische Recht hatte in sich ähnliche Gegensätze durchgemacht wie das beutsche; jene Kämpfe ilber das connubium zwischen Batreiern und Plebejern waren aber seit Jahrhunderten ansgetämpft und das justinianische Recht hat jedes Eheverbot aus Standesrücksichten zwischen Freien ausgehoben. Alle Ehen unter Freien galten für gleich und rechtlich wirksam; die Fran trat in den Stand des Wannes, nuochte sie vorher einem höhern oder niederern Geburtskand angehört haben, sie theilte alle seine Würren und Ehren, die Kinder solgten bem Bater. Weber in dem Vornnntschafts- noch im Erdrecht fam Standesungleicheit in Betracht. Anr Chen zwischen Freien und Stlaven waren rechtlich unmöglich. So stand das römische Recht im Wesentlichen zwar anf demselben Standpunst wie das alte deutsche Recht der ersten Periode; es bildete aber einen schrossen Wegenstag zu dem ausgeprägten seudalistischen Geburtsstandesunterschied des spätern mittelalterigen Rechtes, welches zur Zeit seiner Reception das geltende war.

Mit diesen Grundfägen des esmischen Rechtes maßen die Juriften die beutschen Geburtsstandesverhätinisse; in ihren Schriften ignorirten sie die deutschechtslichen Ebendürtigteitsprincipien volltandig oder erklärten sie in ihrer romanistrenden Weise für unvernünstige Gewohnheit ("consuetudo non magna ratione sussuläus"). In der Gloss zum sächsischen Land und Lehenrecht haben diese romanistrenden Brincipien schon tiese Winzeln geschlagen. Es heißt delbst: "des Mannes Chregiert sein Wis und adelt sie"; "es sind sonst kein ander leut in der Weht mehr,

als eigene und freie".

Diese von ben römisch gebildeten Juriften behaupteten Grundfate sonnten in gewissen Beitrichtung, mit einem pratitischer Bebensbedürzuiß Sant in Hand gingen. Der schöftliche Reim war ans ber mittesalterigen Geburtöstandesverfassung gewichen; die bisherigen Geburtöstandeswerfassung gewichen; die bisherigen Geburtöstandeswerfassung gewichen; die bisherigen Geburtöstandeswerfassener wenigstens ihre bisherige Schärfe. Entschieden wurde es zu einer allgemein anerkanuten Lebre bes gemeinen Rechtes, daß die Ebe zwische einer Ber-

fon bes Ritterftanbes mit einer burgerlichen feine Digheirath, fonbern eine ebenburtige Che fei und bag auch bier bie Riuder bem Stanbe bes Baters, nicht ber ärgern Sand, folgten. Mit ber Beranberung bes Kriegsmefens verlor ber Ritterftanb feine bervorragenbe Bebeutung, er tonnte baber ben übrigen Freien gegenüber feine abgefchloffene Stellung nicht mehr behaupten und fo murbe bier bem romifchen Recht ber Sieg über bas alternbe fenbaliftifche Brincip

ber Beburteftanbesverfaffung möglich.

Unbere verhielt es fich mit bem Stand ber Semperfreien, beffen Rern wir in ben reicheftanbifden Saufern wieber finden. Allerdinge verfuchten die Romaniften auch gegen ibn ihre nivellirenben Brincipien in Unwendung ju bringen; aber ihre Theorie tonnte hier teinen feften Boben gewinnen, weil ihr bie lebenbige Dacht ber Thatfachen nicht jur Geite ftanb. Babrent ber Ritterftand, ale erb= licher Rriegerftand, mit ber alten Rriegeverfaffung fein Lebensprincip verlor, murbe Die Stellung bes herrenftanbes burch biefe Beranberung nicht gefahrbet; vielmehr hob fich feine Bebeutung mit ber weitern Entwidlung ber beutschen Reicheverfaffung immer mehr. Diefer bobe ober berrichenbe Abel murbe ber Inbegriff berjenigen Gefchlechter, welche Lanbeshoheit und Reichsftanbichaft befagen. Diefe bei= ben Rechte gemahrten biefen Familien eine fo glangenbe und hervorragenbe Stellung , bag fie fich in ihrer abgefchloffenen Geburtoftanbesverfaffung nicht nur behaupten, fonbern auch noch befestigen fonnten. Durch bie Bereinigung bes Berrenftanbes in reichsftanbischen Rollegien murbe bie Grenze gegen alle anbern Stanbe auf's icarffte gezogen.

Die romaniftrenben Juriften ftellten freilich in ihren Schriften auch hier ben abstratten Grundfat bin, daß jebe Ghe eines reichsftandifchen Berrn mit einer Freien eine vollgultige und ebenburtige Ghe fei. Ignorirten fie boch überhaupt jebe Rechtebilbung, bie fich nicht ans bem Corpus juris tonftruiren lieg. Ber aus ihren Schriften bas mirtliche Bertommen bes beutiden Fürftenftanbes ten= nen lernen will, icopft baber aus truber Quelle. Gin prattifcher Staatsmann bagegen, wie Beit Ludwig von Sedenborf in feinem beruhmten beutschen Fürftenftaate bezeugte 1655 bas Gegentheil: "Nach altem Bertommen Deutschlands verbeirathen fich bie beutichen Furften und vornehmen Reichegrafen an teine anbern Berfonen, ale welche aus fürftlichen, graflichen ober benfelben gleichgeachteten Gefolechtern geboren find; und find Erempel anzugiehen, bag im Falle es eine fürftliche und hohe Berfon hierin anders gehalten und an eine gemeine vom Abel ober burgerliche Stanbesperfon fich vermählte, es ihnen nicht allein gur bofen nadrebe gereicht, fonbern auch ben alfo erzielten Rinbern ihr Stand und Recht gur Canbesregierung febr beschnitten, auch wohl aberfannt ober fie mit geringen Gutern abgewiesen worben." Der befte Beweis für biefes feftftebente Bertommen bes Fürftenftanbes ift, bag man in fo vielen fürftlichen Baufern burch fo viele hundert Jahre findet, daß die Fürften nur Ehen mit reichsftandischen Befchlechtern gefchloffen baben und unter fo vielen bunberten fürftlicher Bermahlungen bis in bas 16. Jahrhundert fich taum ein paar Beispiele bes Gegentheils nachweisen laffen. Allein biefes im Fürftenftand bestehenbe unleugbare Bertommen wurde feit bem 16. Jahrhundert allerdings burch zwei Umftanbe einigermaßen gefährbet :

1) burch eine faliche Anficht vieler Juriften, welche ben fog. niebern Abel für benfelben Stand mit bem Berrenftand ober hoben Abel hielten und beghalb Gleichheit einer Ghe zwifden Mitgliedern bes hohen und niebern Abele behaup= teten. Gine folde grundfalfche Anficht war nur möglich in einer Beit, wo jebe

hiftorifche Renntnig ber eigenen Rechtezuftante fehlte und man fich allein an bie nominelle Gleichheit ber Bezeichnung hielt. Im ftreng-beutichen Ginn bes frubern Mittelaltere mar nur ber Berrenftand mahrer Abel; ber fog. niebere Abel mar ein Stand ber Dienenden, beffen Glieber jum großen Theil aus wirklicher Unfreiheit fich emporgearbeitet hatten, ber bobe Abel bagegen ein Stand ber Berrichenben, welcher wie im Reiche, fo im einzelnen Territorium gur Berrfcaft berufen mar.

2) Durch bie faiferlichen Stanbeserhöhungen, welche feit bem 15. Jahrhunbert bie frubern Stanbesunterschiebe ju verwischen begannen. Der Raifer galt als Quelle aller Gnaben, Titel und Würden. ("Und ift auch fein Abel . . . er fei von Ronigen, Fürften, Beren ober anbern, ber feinen Anfang anbere habe, bann von bem heiligen Reiche, ale bem Grunte alles Abele", beißt es in einem Diplom R. Sigismunde vom 3. 1473.) Als mit bem Unfange bee 15. 3abrhunderts bie Titel bes boben Abels vom Raifer öfter an ritterburtige Familien verlieben murben, zweifelte Riemand baran, bag ein fo erhobenes Gefchlecht in Die Benoffenfchaft ber alten Gemperfreien eintrete, es erhielt alle Borrechte bes hohen Abels, befonders bie Reichsftanbicaft, obgleich bie bloge Stanbeserhöhung fein reichsunmittelbares Gebiet gemahren tonnte. Damals umfaßte ber Begriff bes hohen Abels alle fürftlichen, gräflichen und freiherrlichen Familien; fie alle waren ober wurden ale folde reichsftanbifd. Die Reicheftanbicaft bing in tiefer Beit nicht mehr wie früher nothwendig mit ber Canbeshoheit gufammen, fie murbe als

ein perfonliches Recht betrachtet.

Bare biefe rechtliche Auffaffung bes hoben ober reichsftanbifden Abels bie herrichenbe geblieben, fo mare damit allerdings bie alte Grundlage biefes Standes zerstört worden. So lange es dem Raifer völlig frei stand, jeden Günstling nach Belieben in biefe erlauchte Benoffenschaft einzuführen und ibm bamit bie bochften Prarogative zu verleihen : mar bie Geburteftanbeeverfaffung bes boben Abele einer bedrohlichen Auflöfung ausgefett. Allein fehr bald ermannten sich die alten Ge= folechter bes hohen Abels und brachten ben in Bergeffenheit gerathenen Grundfas von ber binglichen Grundlage ber Reichsftanbicaft wieber in Erinnerung und im Jahr 1653 jur Anerkennung in ber Babltapitulation; ber Befit eines reichsunmittelbaren Gebiete mit Canbeshoheit murbe bie reichsgesetliche Bedingung ber Reichsftanbichaft. Die Ertheilung eines hohen Abelstitels von Geiten bes Raifers reichte nicht mehr gur Erlangung ber Reichoftanbichaft bin; es gehörte bagu noch hinreichente Qualificirung mit einem Immediatbefit und Buftimmung bes turfürftlichen und besjenigen Rollegiums, in welches bie Aufnahme ftattfinden follte. Ramen biefe Bedingungen nicht bingu, fo blieben bie nen erhöhten Abelsgefchlechter unverandert in ihren bisherigen ftaatsrechtlichen Berhaltniffen, wenn fie auch eben fo erhabene Titel wie bie reichoftanbifden Beichlechter führten. Diefe Fürften, Grafen und herren tonnten, bem blos ritterbürtigen Abel gegenüber, teine ftaaterechtlich bevorzugte Stellung in Anfpruch nehmen.

Da ber Begriff bes hohen Abels nie reichsgefetlich festgestellt worben ift, fo entftanb unter ben Juriften ein lebhafter Streit, ob biefe hochtitulirten, aber nicht gur Reichoftanbichaft gelangten Beichlechter gum boben Abel gu rechnen feien, womit natürlich bie Enticheibung über bie Gbenburtigfeitofrage eng gufammenbing. Bejahte man biefe Frage, fo tonnte jebe Ghe eines Reichsftanbes burch einen taiferlichen Gnabenbrief in eine ebenburtige verwandelt werben. In ber That murben auch folde faiferliche Stanteserhöhungen ausgewirft und benutt, um eine an fich unebenbilrtige Che in eine gleiche und ebenbilrtige ju verwandeln. Bei ben verschiebenen Anfichten ber Juriften über ben Begriff bes hoben Abels und bie Grenzen ber Ebenburtigfeit tonnten folche Stanbeserhöhungen gur Erhebung von Ansprüchen, Seitens ber Descendenten aus folden Chen, benutt werben und bei ber schwankenden Praxis ber Reichsgerichte ließ fich ber Erfolg eines folchen Bro-

ceffes nicht mit Sicherheit vorausfeben.

Die reichsftandischen Saufer benutten baber einen besonders bervorftechenben Fall von Migheirath, um bem Stanbeserhöhungsrecht des Kaifers Schranken zu gieben. Bergog Anton Ulrich von Sachfen-Meiningen hatte fich mit einer Berfon burgerlichen Standes, Philippine Glifabeth Cafarin (nicht Schurmann, wie fie gewöhnlich genannt wird) verheirathet; er erwirfte für biefe feine Gemahlin ein Fürftenbiplom von R. Rarl VI. im Jahr 1727, ihre Rinber murben "nach gemeinen Rechten" für rechtgeborne Fürften und Fürftinnen, ja felbft für fuccef= fionsfähig erklart; letteres wurde jeboch bereits vom Raifer 1731 wieber fuspenbirt. Diefer Fall im Baufe Sachfen, welches von jeher bie ftrengften Cbenbürtigkeitsgrundsätze behauptet hatte, erregte die Aufmerkamkeit des Kürstenstandes im bochften Grabe, und veranlafte bie Aufnahme folgenber faiferlicher Bufage in die Wahlfapitulation von 1742 Art. XXII &. 4:

"Noch auch ben aus unstreitig notorischer Migheirath erzeugten Rinbern eines Standes bes Reiches ober ans foldem Saufe entsproffenen Berrn gur Berfleinerung bes Saufes bie vaterlichen Titel, Ehren und Burben beilegen, vielweniger biefelben gum Rachtheil ber mahren Erbfolger und ohne beren befonbere Einwilligung fur ebenburtig und fucceffionsfähig erflaren, auch wo bergleichen vorbin bereits gefcheben, foldes fur und und nichtig aufeben und achten." Siergu wurden in der Babitapitulation von 1790 noch folgende Bufate gemacht: Rach ben Borten : "unftreitig notorifder Digheirath" : "ober einer gleich anfange ein= gegangenen morganatischen Ehe", und am Schlusse: "Soviel aber bie noch erforderliche nabere Bestimmung anbetrifft, mas eigentlich notorische Digheirathen feien, wollen Bir ben gu einem baritber gu faffenben Regulativ erforberlichen Reichefdluß balbmöglichft zu beforbern une angelegen fein laffen."

Ein folder Reichsichlug ift aber nicht erfolgt; eine gefettliche Regultrung ber Cbenburtigfeiteverhaltniffe ber reichsftanbifden Baufer hat baber nie ftattgefunten. Wie in ben meiften Lehren bes Brivatfürstenrechts, fo beruht auch bier alles auf bem Bertommen ber reichsftanbifden Baufer. Auf biefes nimmt auch jene berühmte Stelle ber Babltapitulation allein Rudficht; fie will teinesmege irgent einen neuen Begriff von Digheirath aufftellen, fondern nur bas

alte Bertommen bestätigen.

Bei biefem Mangel gefetlicher Bestimmungen über Digheirathen ftellten bie Juriften febr verschiedene Grunbfate auf. Manche ftarre Romanisten fuhren fort, auch auf bie Ehen bes Fürftenftanbes bie Grunbfate bes romifchen Rechtes unbedingt anzuwenden und erflarten jede Che mit einer freien Berfon fur eben= burtig. Allein nach jener Stelle ber Babltapitulation mar eine folche Behauptung taum noch möglich. Wir finden baber unter ben neuern Staaterechtelebrern eigentlich nur noch zwei Sauptanfichten vertreten :

1) bie lagere Anficht, welche behauptet, bag ber bobe Abel, b. b. Abstam= mung aus einem Gefchlechte, welches Reichsftanbichaft und Landeshoheit befige, fein wesentliches Erforderniß fur Die Bleichheit ber Ghe fei. Die Bertheibiger biefer Anficht geben mannigfach auseinander und es ift bald auf alten fliftsmäßigen Abel, balb auf Reichsunmittelbarfeit, balb auf erlangte Titel bes boben Abels Gewicht gelegt, balb blos ber Befit ber Stanbesrechte bes niebern Abels verlangt worben;

2) bie ftrengere Unficht , welche hohen Abel, im oben festgestellten Ginn bes

Bortes, ale Erforderniß für die Ebenburtigfeit ber Chen anfieht.

Diese beiben Ansichten betämpften sich, auch seit Erlaß ber Bahlstapitulation, unaufhörlich; und es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß sich in dieser wichtigen Frage die beiden größten Deroen des älteren deutschen Staatsrechts gegenüberstanden. 3. 3. Moser huldigte der laxern, 3. St. Bütter der strengern Ansicht. Der ehrwördige Restor des deutschen Staatsrechts, 3. 3. Moser, ist weit entsent von jener unhistorischen Beise der ältern Romanisten; er giebt zu, daß es allerdings im Mittelalter die zum 16. Jahrhundert ein sesset zu, daß es allerdings im Mittelalter die zum 16. Jahrhundert ein sesset zu der Bertonung wit den niedern Abel als eine unebendürtige zu schandeln, er giebt ferner zu, daß auch zu seiner Zeit "die meisten und geschickten Staatsrechtslehrer es sir ein matrimonium juridice inwequale und die keine Taaus für successionsunsähig halten", aber er behauptet: "daß es in den letzten Jahrhunderten nach und nach zu einem wahren und rechtskräftigen Hertommen geworden sei, daß die sie sie kürsten wie einer gebornen Alten don Abel guod essenten Miten den Abel geleich Ebe sei".

Mofer beruft sich zur Begründung bieses angeblichen neuern herkommens auf sieben Beispiele, in welchen die Wirkjamteit ber Ehen mit bem niebern Abel anerkannt worden sei. Solche einzelne Fälle können nur dann eine für das herbommen entscheidende Thatsache werden, sofern sich zugleich annehmen läßt, daß man die Regel, welche hier befolgt worden ift, als eine von dem gesammt en Fürstenstand beobachtete betrachtet hat. Mit Necht ist aber dagegen und wider die Ableitung eines allgemeinen Reichsberkommens aus diesen sieben Fällen geltend gemacht worden, daß entweder die Annaten solche Chen anerkannt haben, wodurch giede Ehe, auch die mit einer Bürgerlichen, zu einer ebenbürtigen gemacht worden ann, oder daß befondere Umftände, namentlich religiös-politische Ridficten.

bergleichen Digheirathen bie volle Wirtung einer gleichen Che verschafften.

Ferner berufen fich Dofer und feine Anhanger auf Die Brazis ber Reichegerichte, befonders bes Reichshofraths. Allerdings laffen fich einzelne folche Erfenntniffe anführen, wo Chen bes Fürftenftantes mit bem niebern Abel als gleiche behanbelt worben find; aber bie Braris ift burchaus feine tonftante gemejen, fonbern es liegen ebenfo Erfenntniffe in contrarium vor. Die haben aber bie Reichsgerichte auf bas Bertommen felbft, als etwas Erwiefenes erfannt, fonbern ibre etwa hierher zu giebenben Erfenntniffe ftugen fich nur auf ibre romanistrenbe und völlig unhiftorische Theorie. Aber liefe fich felbft annehmen, daß bie Reichegerichte fich jemals auf bas Bertommen berufen batten, fo murbe boch ein foldes Urtheil nicht mehr begrunden, ale bag es Recht unter ben ftreitenben Theilen geworben ift. In einer Sache, wo es fur Begenftand ber Befetgebung bes Reichs erflart worben war (burch bie Wahlkapitulation Rarls VII.) über bas Bertommen etwas Entscheibenbes festzusepen, tonnte nicht einmal in frühern reichsgerichtlichen Erkenntniffen eine Guticheidung über bas Berkommen gesucht werben. Ein foldes reichsgerichtliches Erfenntnig hatte nur bann eine enticheibenbe Norm werben fonnen, wenn ber Raifer und bie gefammten Reicheftanbe ausbrudlich ober ftillichweigend eine folche Norm gebilligt hatten. Berabe bas Entgegengefeste ift gefcheben. Beil ber Reichshofrath fich in einzelnen Fallen für bie Gleichheit ber Eben mit tem niebern Abel ansgesprochen hatte, erließ R. Friedrich II. von Breugen, nach ber Bahltapitulation Rarle VII., ein Schreiben an ben Raifer bes Inhalts:

"Wir follen auch aus Teutschpatriotischer Befinnung gang unporgreiflich bafür balten, baf Guer Raiferl. Dajeftat Reichshofrath fomobl als Reichshofcangelei pro norma regulativa bei biefer Belegenheit ein bor alles ju befcheiben feien, bak alle biejenigen fürftlichen Beirathen ichlechterbinge für ungleich zu achten, welche mit Berfonen unter bem alten reichsgräflichen Gis und Stimme in comitiis habenben Stanbe contrabirt werben und baf bie aus folder Ghe zu erzeugenben Rinber weber gur fürstlichen Burbe, Titel und Bappen ihres Batere noch gur Succeffion in beffen Reichelande niemale fabig feien, noch bagu gelaffen werben follen." Bang in bemfelben Ginne fprechen fich eine gange Reihe fürftlicher Sausgefete im 16., 17. und 18. Jahrhundert aus, welche gerabe befibalb erlaffen wurden, weil ber Begriff ber Ebenburtigfeit burch bie verfehrte Doftrin ber Juriften einigermaßen ins Schwanten gebracht worben mar. Diefe Sausgefete ertlaren fich fur bie Beibehaltung bes altern Bertommens und fprechen fich babin aus, baf jur Gleichheit ber Ghe eines Reichsfürften erforberlich fei, bag bie Gemablin bem fürftlichen ober wenigstens altreichsgräflichen Stanbe angebore. Ja, es ichloffen fogar eine Reibe altfürftlicher Saufer eine Ronvention, um ihre althergebrachten Stanbesgrunbfate über Gbenburtigfeit aufrecht zu erhalten und eine icharfe Grenze gegen alle Diftheirathen ju gieben.

Je tiefer bie Wiffenschaft in bas Wefen ber beutschen Stanbesverfaffung einbrang, je mehr fie fich bon ben Banben einer falfchen romanifirenben Dottrin loerig, um fo mehr trug fie auch bem alten, festbegrunbeten Bertommen bes beutichen Fürstenstandes Rechnung. Geit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts brang eine tiefere Auffaffung bes Begriffes "bes boben Abele" burch, beffen juriftiiche Firirung nur möglich mar, wenn man benfelben auf Lanbesbobeit und Reicheftanbichaft begrunbete; taiferliche Stanbeserhöhung tonnte nach biefer richtigen Anficht bie Rechte und Birtungen bes boben Abels nicht geben; eine Difbeirath tonnte, felbft burch bie Ertheilung ber glangenbften Titel an ben niebriger gebornen Gatten, nicht in eine ftanbesmäßige umgeschaffen werben. Diefe Anficht gewann am Enbe bes vorigen Jahrhunderts burch Butter's epochemachenbe Donographie "über Migheirathen beutfcher Fürften und Grafen 1796" eine noch feftere Begrundung. Bugegeben muß allerdinge werben, bag viele Familien bee Reichegrafenftanbes und manche neue Fürftenhäufer biefe ftrengen Grundfate nicht festzuhalten vermochten und daß hier vielfach die Ehen mit dem niedern fliftsmäßigen Abel als ebenbürtig behandelt wurden. Der alte Fürstenstand hat bagegen ftete bas alte Bertommen festgehalten; man hat ben Inhalt biefes Berfommens aus unhaltbaren Grunben beftritten, aber es ift ftete von ben altfürftlichen Saufern in ihren Sausgefeten anertannt, öffentlich bie in bie neuefte Beit behauptet und weber burch bie Reichsgefengebung noch burch bas, mas in einzelnen Fallen wirklich bagegen gefchehen ift, auch nur im minbeften erfcuttert worben. Diefe Grunbfage find burch bie Aufhebung bes Reiches nicht berührt worben, indem bas Brincip ber Cbenburtigfeit auf einem festbegrundeten Bertommen bes bentichen Fürftenftanbes beruhte.

IV. Das Chenbürtigkeitsprincip feit Auflöfung bes Reiches und im heutigen Privatfürsteurecht. Einige nivellirenbe Rheinbundspubliciften, wie 3. B. Gönner, stellten freilich die Ansicht auf, bag mit bem Untergange bes Reiches, wie alles andere altere Recht, so and bas Gbenbürtigteitsprincip untergegangen sei; fie beachteten babei aber nicht, daß baffelbe nicht

auf einem Artifel ber Wahltapitulation, fonbern auf bem alten Bertommen ber fürftlichen Baufer beruhte, bag baffelbe nicht fomohl burch bie Reichsftanbicaft, fonbern vielmehr nur burch ben mit ber Reicheftanbichaft verbundenen Geburte-

untericieb bebingt fei.

Durch Die Bunbesafte Art. 14 hat aber bas Ebenburtigfeitsprincip fogar eine ausbrudliche und unzweibentige Anertennung gefunden. Der Stand ber reicheftanbifden Familien mar burch bie große politifche Rataftrophe in amei febr verschiebene Rlaffen gefpalten worden; bie eine Rlaffe mar zur vollen Souveranetat emporgeftiegen, bie andere Rlaffe batte bagegen mit ber Reicheftanbichaft ibre Landeshoheit verloren. Die fupprimirten reichoftanbifden Baufer maren gu Unterthanenfamilien geworben; eine tiefgreifenbe ftaatbrechtliche Rluft trennte fie pon nun an von ihren ehemaligen Stanbesgenoffen. Allerdings batten baber mobl über ihre Chenburtigfeit Ameifel entfteben tonnen. Gerade um tiefen etwaigen 3meifeln zu begegnen, bestimmte ber Art. 14 ber beutschen Bunbesatte: "baft biefe fürftlichen und graflichen Saufer fortan nichts bestoweniger ju bem boben Abel in Deutschland gerechnet werben und ihnen bas Recht ber Cbenbur-

tigfeit in bem bis baber bamit verbundenen Begriff verbleibt".

Der Art. 14 ift nicht nur beghalb fo wichtig, weil in bemfelben bie Gbenburtigfeit ber fog. mebiatifirten Saufer bireft anertannt wird, fonbern auch befihalb, weil er wenigstene inbirett ausspricht, bag nur bie regierenben und bie ftanbesberrlichen Saufer zum hoben beutschen Abel gehören und im gegenseitigen Ebenburtigfeiteverhaltnig fteben, bag aber von biefer Ebenburtigfeit ber bloge hochtitulirte lanbfafige Abel ausgeschloffen ift. Der für bie mediatifirten Saufer ausgesprochene Borbehalt bes hoben Abels und ber Gbenburtigfeit murbe gang nutilos fein, wenn hoher Abel und Chenburtigfeit icon ohne weiteres an bie blos fürftliche ober grafliche Titulatur gefnüpft mare. Die Borte "nichts bestoweniger" unterftuten unfere Auslegung; fie befagen nämlich: Gigentlich ift bas Recht ber Cbenburtigfeit nur an bas Berhaltnig eines berrichenben Abele gefnupft; bie Ungleichheit ber Ghe mit bem Abel, welchem biefer rechtliche Charafter fehlt, wird als ein bestehenber, auf bem Bertommen beruhenber Grundfat angefeben. Obgleich nun ben fog. Mebiatifirten bie eigentliche Grundbedingung ihrer Ebenburtigfeit, bie Reichsftanbichaft und bie Lanbeshoheit entzogen ift, fo foll ihnen boch, aus Rudficht auf ihre frubere Stellung, bie Stanbesgleichheit mit ihren ehemaligen Mitftanben ergalten werben. Es ift bies ein ben ebemale reichsftandifchen Familien bundesmäßig eingeräumtes Brivilegium, welches nicht auf andere Familien ausgebehnt merten barf, wenn fle auch gleiche Titel führen.

Da fehr viele neuere Sausgesetze Die Ebenburtigteit als Erforderniß fur bie Bollgültigfeit fürftlicher Eben und bie Succeffionefabigfeit ber baraus entiproffenen Rinder festfegen, fich aber nur felten auf eine Definition bes Chenburtigfeits= begriffes einlaffen: fo ift es von hober Bichtigteit, bag wir gemeinrechtlich

ben Begriff ber Cbenburtigfeit juriftifch feststellen. Mis ebenbürtige Chen fint angufeben:

I. in Deutschland felbft

a) alle Chen, welche bie regierenben Saufer untereinander ichliegen, obne

Rudficht auf ben Titel ober hohern Rang eines Saufes;

b) alle Ehen mit ben ehemals reichsständischen fürftlichen und gräflichen Baufern, auf welche ber Art. 14 ber beutschen Bunbesafte anwendbar ift. Die blogen Titel bes hohen Abels tonnen bagegen teine Ghe zu einer ebenbürtigen machen, fo wenig wie auch Stanbeserhöhungen eines Regenten bie Rechte ber wahren Erbsolger schmälern können. Weber ber Bund noch ein einzelner beutscher Souveran ist im Stande, einem Unterthanen ben beutschen, b. h. ben in ganz Deutschland geltenben hohen Abel zu verleihen; ein einzelner Souveran nicht, weil er, als Beherrscher eines einzelnen Bundesstaats, kein für ganz Deutschand verbindliches Privilegium zu ertheilen vermag, die Bundesversammlung nicht, weil für sie das Recht der Standeserhöhung weder durch einen speciellen Borbehalt, noch durch den in der Bundesatte ausgesprochenen Bundeszwed begründet werden kann. Somit ist die Zahl der ebenbürtigen standesperrsichen Familien in Deutschland völlig abgeschlossen, ein Eintritt in den Kreis berselben rechtlich undentbar.

II. Muger Deutschlanb :

Alle Chen mit Gliebern auswärtiger europaifcher regierenber Ramilien find pon jeber ale ebenburtig angeseben morben. Es tommt babei meber auf bas Alter ber regierenben Familie, noch auf bie Grofe bes Lanbes an. Die Baufer Bonaparte und Bernabotte muffen baber ale pollftanbig ebenburtig betrachtet werben. Ja fogar folden Familien, welche ihre Souveranetat burch Revolution ober ein anderes Saltum wieder verloren baben, wird bie Chenburtiateit in ber Regel zugeftanben. Dagegen find Chen mit auswärtigen Unterthanenfamilien, wenn biefelben auch noch fo glangenbe Titel fuhren, ale Diffheirathen angufeben. Die Che eines beutiden Bringen aus einem regierenben Saufe mit ber Tochter eines frangofischen ober englischen Duc ober Marquis murbe gemeinrechtlich nicht ale ebenbürtig gelten tonnen. Wohl aber macht bie Erlangung ber Scuveranetat über bas fleinfte Rurftenthum ben Inbaber berfelben und feine Ramilie ebenblirtig. Der Maricall Berthier murbe, ale Rurft von Bagram und Grokwurdentrager bes frangofischen Raiferreichs, feiner Gemablin, einer baberifchen Bringeffin, nicht ebenbürtig gemefen fein; er murbe es aber, meil er bie Gouveranetat über bas Fürftenthum Neuenburg erworben hatte und bamit in bie Babl ber regierenben Fürften eingetreten mar.

Obgleich die englische Nobility eine so bedeutende und glanzende Stellung in socialer und flaatsrechtlicher Beziehung einnimmt, so können doch ihre Glieder ben regierenden deutschen Saufern nicht gleichgestellt werden. So konnte der Brinz Eduard von Sachsen-Beimar (1851) mit der Tochter des Herzogs von Richmond nur eine morganatische Ehe eingehen. — Bei den auswärtigen, nicht souderänen Familien wird es darauf ankommen, ob eine Familie die Stellung eines wirtlich herrschenden Geschlechtes einnimmt, ob sie ein Analogon von Landeshohet bestellt unter Umftänden wird sich aledann die Ebenbürtigkeit einer solchen Gbei.

begrunben laffen.

Das so sestigefellte Ebenbürtigkeitsprincip bes gemeinen beutschen Privatfürstenrechts hat aber keine absolut zwingende Kraft. Es kann vielmehr jedes
Kürstenhaus ein anderes Ebenbürtigkeitsprincip durch herkommen oder Hausgesets
für sich sanktioniren, wodurch das gemeinrechtliche Princip modificitt, der Begriff
der Misseirath gelinder oder schärfer sixirt werden kann. So glauben wir allerdings, das heinrich Zöpsi in seiner Schrist über Misseirathen mit großem
Scharssinn nachgewiesen hat, daß in dem oldenburgischen hause, insbesondere in
der Einie Holstein-Sonderburg-Augustendurg ein herkommen besteht, welches die
Ehen mit Damen des niedern Abels, besonders Gräfinnen, als ebenbürtige gelten
läßt. Kann ein solches partikuläres Hersommen oder eine gleichartige hauszeiseliche Bestimmung nachgewiesen werden, so tritt allerdings das gemeinrechtliche
Princhy, als blos subssidier Norm, auser Anwendung.

In der Berschärfung bes Begriffes ber Migheirath würden bagegen bie deutsichen souveranen Saufer nicht so freie Sand haben. Gefett, ein deutsches souveranes Fürstenhaus würde hausgesehlich nur die Ehen mit andern souveranen Saufern für ebenbürtig erklären; so würde eine solche hausgesehliche Bestimmung gegen Art. 14 ber deutschen Bundesatte verstoßen und somit allen standesberrlichen Bäufern bagegen ein Returs an die Bundesversamtung offen stehen.

Rachbem bie Grenzen ber Ebenbürtigkeit also festgestellt und zugleich die möglichen Abweichungen von dem gemeinrechtlichen Princip ins Auge gefast find, müssen noch solgende Grundfäte filr das praktische Recht hervorgehoben werden:

1) Jebe an sich nicht ebenbürtige Ehe kann durch den hinzutretenden Konfens der Agnaten in eine ebenbürtige verwandelt werden (sog. Heilung der Miseirath). Dieser Konsens kann entweder so ertheilt werden, daß die aus einer an sich unebenbürtigen Ehe gebornen Kinder sogleich als vollständig successionstähig anerkannt werden oder so, daß solchen Kindern nur ein eventuelles Erbrecht eingeräumt wird sir den Fall, daß die ganze ebenbürtige Descendenz abgeben sollte. Ein berühmtes Beispiel sür den ersten Fall ist die Bermählung des Kürsten Leopold von Dessau mit der Apotheserstochter Anna Kösen (1698) mit agnatischem Konsens; aus dieser Ehe kammt das ganze noch blühende Haus Anhalt-Dessau; nur ein eventuelles Erbrecht erhielten z. B. die Rachsommen aus der Ehe des Herzogs Ferdinand von Bahern mit der Marie Pettenbeck (1588) zugestanden; doch sind die Rachsommen aus bieser Ehe, die Erasen von Wartemberg, im Jahr 1736 erloschen.

2) Ift eine folche Che, wie z. B. Die zwischen Leopold von Anhalt-Deffau und Anna Fofen, in ber betreffenden Familie einmal als ftandesmäßig anerkannt, so kann ben baraus entsprungenen Defcendenten von den Agnaten niemals bie

ftanbesmäßige Abftammung beftritten werben.

3) Die Gbenburtigfeit eines fürftlichen Rinbes tann immer nur nach ben Grundfagen beurtheilt werben, bie in bem Fürftenhause gelten, welchem baffelbe nach feiner Geburt angehort. Ift es in feiner eigenen Familie ale Bring ober Bringeffin anertannt, fo muffen es alle anbern Familien ebenfalle ale ebenburtia gelten laffen. Riemand bezweifelte g. B. Die Chenburtigfeit ber Che bes Bergogs Rarl Friedriche von Solftein-Gottorp mit ber Groffürftin Anna von Ruftland. obgleich lettere bie Tochter einer gebornen lieflanbifden Bauerin mar. Ginen intereffanten Fall biefer Art beantwortet Baberlin in feinem Staatsarchip; er wirft bie Frage auf: "Bare bie Bermablung eines beutiden Reichsfürsten mit ber Tochter bes Bergoge von Glocefter eine Minbeirath?" Bring Bilbelm Beinrich. Bergog von Glocester, vermählte fich 1766 mit ber Laby Marie Balbegrave, Bittwe bes verstorbenen Carl Balbegrave, unehelicher Tochter bes Ritters Eduard Balpole. Rach englischen Grundfagen galt biefe Che, melde in Deutschland entichieben eine Diffheirath gemefen mare, ale eine vollgultige Ghe. Saberlin halt baber mit Recht bafur, bag auch bie Tochter bes Bergogs von Glocester eine englifche Bringeffin und mithin Die Ghe eines beutichen Fürften mit ihr feine Migheirath fei.

Diese brei letten Sate sind hodwichtige Grunblagen bes fürftlichen Familienrechtes; wer sie leugnen wollte, würde das gange Sete und Erbrecht ber für ftlichen Häuser in die unsäglichste Berwirrung bringen. Es tann ber Gbenburtigfeit eines Prinzen ober einer Prinzessin einen Eintrag thun, wenn unter den Abufrauen berselben sich eine Stammmutter von bürgerlichem ober nieberm abelichen Stande besindet, sobald nur dem oben entwickelten Grundsate der agnatifchen Anertennung Rechnung getragen ift. Gine ftiftemäßige Ahnenprobe

ift niemale ein Inftitut bes beutschen Brivatfürftenrechts gemefen.

Das Chenburtigfeiterincip gebort mefentlich bem beut ichen Fürftenrecht an; es lagt fich teineswegs ale ein allgemeines Bertommen aller europaifcher regierenben Baufer nachweifen; fo bat g. B. in England nie eine rechtliche Beidrantung ber Eben bes toniglichen Saufes burch bas Chenburtigfeitsprincip ftattgefunden; unter ben frubern Donaftien maren Chen mit Familien ber englifden Robility febr baufig; unter bem Saufe Sannover find allerdings meiftens nur Eben mit regierenden Baufern gefchloffen, boch fehlt es auch an Beifpielen für bas Gegentheil nicht, g. B. Die bereits ermahnte Che bes Bergoge von Glocefter. Much burch bie berühmte Royal Marriage Act vom Jahr 1772 wurde feine Beftimmung über bie Gbenbartigfeit ber Chen getroffen, fonbern nur fonigliche Bewillianng ju ben Gben ber Ramilienglieber verlangt. Den Anfpruchen bes Gobnes bes Bergogs von Guffer und ber Laby Augusta Murray, bem Dberften Augustus b'Efte auf bie Rechte eines großbritannifchen Bringen murbe teinesmegs bie etwaige Unebenburtigfeit feiner Mutter, fonbern lebiglich ber Mangel bes fonigl. Ronfenes

ju feiner Eltern Che entgegengefest.

Am aller unbeschränfteften maren fonft bie Ghen bes ruffifchen Regenten= haufes. Ale ber Czar Bafilius im 16. Jahrhundert eine auswärtige Fürftin ju beirathen beabsichtigte, ertlarten fich die Rnefen bagegen und führten ihm 1500 Ruffinnen jur Auswahl bor, und von Betere bes Großen beiben Gemablinnen mar bie erfte eine ruffifche Surftin und bie zweite eine lieflanbifche Bauerin; auch Beter II. war noch mit einer ruffifchen Großen aus bem Saufe Dolgoruth vermablt. Dagegen ift in bem Sausgefete R. Alexanders I. vom 20. Marg 1820 feftgefest : "Dag wenn irgend ein Glieb ber taiferl. Familie in ein Chebindniß mit einer Berfon tritt, bie nicht bie entsprechenbe Burbe befitt, bas ift, nicht gu irgent einem regierenben Fürftenhaufe gehört, in einem folden Falle bas Glieb ber faiferlichen Familie bem anbern Theil nicht bie ben Gliebern ber fais ferlichen Familie gutommenben Rechte ertheilen und bie in einer folchen Che erzeugten Rinder fein Recht zur Thronfolge haben follen." Das ruffifche Sausgefet bon 1820 ift alfo in feinen Gbenburtigfeitegrunbfaten ftrenger ale alle Sausgesete und bas Bertommen ber fouveranen beutschen Baufer, inbem nach bemfelben fogar Ghen mit ben beutiden ftanbesberrlichen Baufern nicht als eben= burtig gelten fonnen.

Das Bertommen in ben europäischen Regentenhäusern ift jebenfalls zu abmeichenb, um baraus ein gemeinsames Cbenburtigfeiteprincip ableiten ju tonnen. Rur foviel fteht unbestritten fest, bag fich alle driftlichen europäischen Regentenhaufer untereinander ale ebenburtig anfeben. Bolltommene Barichaft aller Couverane und, falls ihr Recht erblich ift, Gbenburtigfeit ihrer Familien unter einander, ift als ein feft- ftebenbes Brincip bes europäifchen Bolterrechts anzuseben.

Schlieflich bemerten wir noch, bag bas politifche Urtheil über bas Princip ber Ebenbürtigfeit fehr verschieben ausfallen muß, je nachdem man babei entweber Brivatfamilien ober Regentenhäuser bor Mugen hat. Gin Abichliegen einzelner Stanbe im Cherechte ift mit einem gefunden Bolteleben unverträglich; es verman= belt bas europäische Brincip ber Beburteftanbe in ein afiatifches Raftenwefen. Es erzeugt Sag und Berachtung zwischen ben fo abgeschloffenen Stanben, mahrenb gerabe in wechselseitigen ebelichen Berbindungen eine humane Ausgleichung ber verschiebenen Beburteftanbe ftattfinbet. Ueberall find biefe Schranten gefallen, wo bas Bolfsleben fich auf gefunde Beife fortentwidelt bat. Bo noch einzelne Refte einer solchen tastenmäßigen Abscheidung vorkommen, tönnen dieselben nur als zu beseitigende Ueberbleibsel einer überwundenen Rechtsanschaung gelten. Je lebensträftiger und gesunder sich eine Aristokrafte entwidelt, um so weniger wird sie sich fastenartig abschließen, sondern vielmehr in lebendiger Wechselbeziehung mit den fibrigen Kreisen der Nation bleiben, um, wie die englische, immer tüchige Elemente aus dem Kern bes Boltes an sich zieben. Die Aation wird auf sie, wie auf ibre Blütbe,

nicht wie auf eine gehäffige bevorrechtete Rafte feben.

Unbere fallt bagegen bas Urtheil aus, wo es fich um bie Eben ber Regentenbaufer handelt. Bier fprechen allerbinge manche Grunde bes öffentlichen Bobles gegen bie Ghen mit Unterthanenfamilien. Die Regentenfamilie foll eine erhabene Stellung über allen andern Familien bes Lanbes einnehmen ; jebe Ghe mit Unterthanen brachte Brivatfamilien ber regierenben und fo bas Brivatintereffe bem öffentlichen ju nabe. Dit Ginreifen folder Gben wurde bem gefahrlichften Depotismus und ber herrschaft einer Familientoterie Thur und Thor geöffnet. Es liegt in ber Ratur ber Cache, bag bie neuen Bermanbten fo viel ale möglich beraufgezogen und begunftigt werben. Solche Begunftigungen tonnen aber nur auf Roften ber Staatstaffe und bes gurudgefesten mahren Berbienftes ftattfinben. Es werben bei Bulaffung folcher Eben mit Unterthanenfamilien leicht Buftanbe eintreten, wie in ben geiftlichen Staaten, bem Rirchenstaate und ben beutiden geiftlichen Fürstenthümern, wo bie bem Unterthanenstand angehörigen Familien bes geiftlichen Bablfürften ein Repotenregiment führten und auf Roften bes Lanbes fich im höchften Grabe bereicherten. Dabei find alebann ftaatsgefährliche Bar-teiungen ber großen Abelsgeschiechter, ber geftürzten und erhobenen Repotenfamilien unvermeiblich. Die erhabene unparteiifde Stellung, welche bem Berricherhaufe gebuhrt, ift babei gefährbet.

Bahrend baher im gewöhnlichen Privatrecht überall ber Begriff ber Digheirath verschwunden ist ober wenigstens im Berschwinden begriffen ift, weil bemfelben iedes gefunde Lebensprincip febit, läft sich feine Beibehaltung im Aurstenrecht aus

Gründen bes allgemeinen Bobles rechtfertigen. -

Literatur. Für bie geschichtliche Entwidlung ber beutschen Stanbesverhaltniffe ift bie grundlich gelehrte Monographie von Gohrum : Gefdictliche Darftellung ber Lehre von ber Gbenburtigfeit nach gem. beutichen Rechte II Banbe. Tubingen 1846, an nennen. Für bie Gbenburtigfeitolehre befonbers : Dofer in feinem großen Staaterecht Bt. XIX., in feinem Familienftaaaterecht Bb. II. Bütter: Ueber Diftheirathen beutider Gurften und Grafen 1796. Sefftere trefflicher Auffat in feinen Beitragen jum beutiden Staats- und Fürftenrecht, Berlin 1829. I. Abhandl. und Derfelbe in ber Zeitschrift fur beutsches Recht Bb. II. S. 2. S. Bopfl: Ueber Digheirathen in ben beutschen regierenben Fürftenhäufern überhaupt und in bem olbenburgifden Gefammthaus insbesondere. 1853. Die Gbenburtigfeitsfrage ift in neuerer Beit in folgenden Fallen befonders befprochen worben : 1) bei ber Erörterung ber Anfprüche bes Dberften b'Efte auf Die Brarogative eines hannoverichen Bringen; 2) bei ben Anfpruchen bes Löwenstein'ichen Saufes auf eventuelles Erbrecht in Babern; 3) bei bem Bentind'ichen Broceffe. Gine fehr überfichtliche Darftellung ber in Diefen Streitfragen erwachsenen Literatur giebt R. v. Dohl in ber Bierteljahrsschr. 1842. Nr. 17. Ueber bie Gbenburtigfeit und ben hohen Abel ber ftanbesherrlichen Saufer fiebe besonders Pernice Quæstiones de jure public. Germ. Part. III. Italæ 1835 und Robler Banbbuch bes Brivatfürftenrechtes 8, 32.

203

#### Che.

Che.

1. Begriff. Der fittlich - organifche Charafter bes Rechtes wird in feiner Inftitution beutlicher offenbar, ale in ber Che, ber Grund- und Centralinftitution ber Familie. Eben burch bie fittliche Ibee und ihre rechtliche Bestaltung erhebt fich Die Ehe über ben Kontubinat, in ahnlicher Beife wie bas Gigenthum über ben blogen Befit. Die Naturordnung weist auf Die Che bin, und infofern tann man fagen, bie Ehe beruhe auf einem gottlichen Gefet. Wie bie Gine Menfcheit in Die beiben Befchlechter gerfallt, von benen feines für fich allein bie gange Menfchbeit barftellt, foubern nur beibe in ihrer Berbindung, fo wird auch individuell ber gange Menfch nur in ber ehelichen Berbindung von Mann und Frau bargeftellt. Das Bedurfnig und ber Trieb ju biefer Gefchlechteverbindung ift baber von ber Natur in ben menfchlichen Korper gelegt; und bie Fortpflanzung bes Menschengeschlechts wird burch biefe Ginigung bedingt. Aber wenn auch tie Natur Die Ghe als Gefchlechtsergangung unt Berftellung ber vollen Ginheit bes Menfchen gewollt und zu berfelben hingeleitet hat, bie Ansbildung bes Inftitutes felbft und Die Erfullung ber Che im einzelnen Fall ift boch fehr mefentlich bas freie Bert bes Menichen. In bem Inftitut ber Ghe haben bie Bolfer ihre Ueberzeugung von ber fittlichen Rothmentigfeit biefer Befchlechteverbindung ausgesprochen, in ben einzelnen Ehen aber fuchen bie Individuen ihre perfonliche Ergangung gu finden. In jenem wird bas gemeinsame Befet, in tiefen bie inbividuelle Liebe und Freibeit offenbar.

Rur ein grobes Diffverftandniß ber neueren Naturrechtslehre hat in ber Ghe ein bloges Bertrageverhaltnig, ober gar nur einen obligatorifchen Rontraft feben tonnen. Dasfelbe ift nicht viel beffer ale bie altere barbarifche Deinung, bag ber Mann bie Frau gu feinem Dienfte ertaufe ober ertampfe, wie ein Bferb ober eine Rub. Die Che ift nicht ein obligatorisches Bant, welches ben Dann gu biefen, bie Frau gu jenen Leiftungen verpflichtet, fie bat mohl auch vermogenerechtliche Wirfungen, aber biefe fint nur fefunbar, nicht primar. Das Wefen ber Che ift in ber perfonlichen Ergangung ber Chegatten, nicht in einzelnen Leiftungen, am wenigften in blos vermögendrechtlichen Leiftungen gu fuchen. Die Che bat baber einen familienrechtlichen, teinen obligatorifchen Charatter. Gie ift bie Befchlechteverbindung von Dann und Beib, nicht eine Befellichaft zweier Eigenthumer. Bobl wird fie burch bie freie Billensübereinstimmung ber Berlobten, und infofern burch Bertrag begrundet; aber ber Inhalt bes Familienverhaltniffes, bas wir Che beißen, wird nicht von bem Belieben ber Rontrabenten beftimmt. Der Beftand und ber Behalt ber Ghe ift nicht von ber wechselnben Billfur ber Chegatten abhängig, etwa wie ber Bestand und Gehalt eines Diethverhaltniffes ober einer Societat; fonbern beibe find burch bie bobere fittliche Drbnung gegeben, welcher bas Inbivibuum feine Billfur unterordnen muß. Das Inftitut ber Ghe ift alfo nicht ein Brobutt ber blogen Rouvenieng, fonbern ein mefent-

licher Bestandtheil ber sittlichen Weltordnung.

Es ift ebenso noch eine uncivilifirte — obwohl in Gesetzen civilifirter Bolter ausgesprochene Ansicht, baß bie Kindererzeugung ber hauptzweck ber Ehe sei. Die Kindererzeugung ist boch nur eine Frucht ber Ehe, aber die Ehe selbst besteht vor ber Frucht und abgesehen von der Frucht. Die Geschlechtsverbindung und Lebenseinigung von Mann und Frau ist der erste und hauptzweck der Ehe. Auch die linderlos vorgesehene Ehe ist eine

wahre Che. Die Chegatten suchen und finden in der The ihre persönliche Erganzung. Sie ist die Einheit des vollständigen Menschen, Diese Wahreheit hat das höchste Alterthum schon als Idee gekannt, wenn auch nicht in der realen Rechtsbildung geubt. "Wann und Weib werden sein wie Ein Fleisch", ift ein uraltes Wort der mofaischen Schöfungsgeschicht (1. Mof. 2, 24).

Aber erft die fortschreitende Civilisation hat nach und nach die Bechfelfeitig teit der perfollichen Erganzung versteben gelernt; die alteren Rechte haben
fast uur die herrichaft und die Luft des Mannes bebacht. Ebenfo wird es erft
allmälig klar, daß die Erganzung des Geschiechtes nicht blos eine leibliche,
sondern auch eine seelische fei, daß sie auch eine Rechtsgenossenssenst und
eine moralische Lebensgemeinschaft sei. In den frühren Rechten wird die

fleifchliche Berbindung vorzugeweife und faft ausschließlich beachtet.

Die Che ist voraus Geschlechtsverbindung; und die Geschiechter sind leiblich. Ohne ben Gegensatz ber Geschlechter, ohne Mann und Frau keine Che. Insofern ift die Ehe durchaus ein irdisch-menschliches Berhaltnis. Sie setzt bie männliche und weibliche Körperbildung voraus. Darum reicht sie auch nicht über das irdische Leben hinaus. Es läßt sich benten, daß die individuelle Liebe und Freundschaft sortbaure unter den sortlebenden Individualgeistern nach dem irdischen Tode, aber die Ehe hat mit dem Tode aufgehort, denn biefer löst mit dem Körper auch das Geschlecht auf. "Im himmel wird nicht gestreit", sehrte anch Jesus.

Die The ist ferner eine Rechtsverbindung der Chegatten. Was das beutsche Wort She (Ewa) — Recht und Bund ausdrückt, ist in der That die wefentlichste Seite der Ehe. Die leibliche Geschiechtsgemeinschaft ist auch außer der She als Konkubinat denkbar, und es ist eine Ehe denkbar, welche der religiösen Heiligung und Weihe ermangelt, wie 3. B. die Ehe in dem späteren römischen Reiche, bevor das Christenthum Eingang sand, oder manche Ehen von Nichtchristen in unserer Zeit. Aber die Rechtsderbindung ist nicht wegzudenken, wenn man nicht den Begriff der Ehe selbst ausgiedt. Insofern ist die Ehe allerdings wesentlich eine Rechtsdriftinstiton. Daraus ergiebt sich die organisch übergeordnete Stellung des Mannes, in dessen Familie, haus (Domicil), Stand, Bolks- und Landrecht die Frau eintritt, und hinwieder im normalen Zustand die genossenschaftliche Stellung der Frau, als der rechtmäßigen und ebenbürtigen Lebensgefährtin des Mannes, daraus auch das Berhältniß zu den ehelichen Kindern, daraus endlich das Gitterrecht der Ehegatten.

Aber für das Leben ift diese Rechtsverbindung doch nur eine nothwendige Bebingung und von untergeordnetem Werth. Göher als sie ift die volle Lebens-gemeinschaft in allen übrigen Beziehungen, die eheliche Sorge, Liebe und Treue, die sich nicht mehr als Recht bestimmen und ordnen läft, in welcher sich die sittliche Bedeutung der Ehe fund giebt. Die moralische Seite bes ehelichen Lebens ift viel reicher, inhaltsvoller, als die juristische Seite 1). Und diese

<sup>1;</sup> Fichte, Spitem der Sittenlebre C. 332 (448): "Der phyfige Menich ist nicht Mann oder Beile, sondern er ist beites; ebenso ber meralische. Es giebt Seiten des menichlichen Sbardtres und gerade die edesten bestellen bei beingebende liebe des Weiche, die Allies für seine Geschlin aufopfernde Größmuth des Mannes; — Baterund Mutterempsindungen u. f. w. Das ursprüngliche Bestreden des Menichen ist egosiftlich; in der Gie leitet ihn seicht der Natur, sich in Anderen zu vergessen und die ebeilche Bereichung ist der einzige Weg, von Natur aus den Menichen zu vergessen und die ebeilche Vereinung gift der einzige Weg, von Natur aus den Menichen zu vergessen. Die unversetrathete Person ist nur zur dasse des Menichen Mensch.

woralische Bebeutung wird von Alters her unter ben hoher civilifirten Bollern am liebsten und gemeinverständlichften in religiofer Horm ausgesprochen. So erscheint die Ehe in ihrer Bollendung auch als ein religiofes Band. Durch die Beihe ber Religion wird bann die phyfische Geschlechtsverbindung veredelt und

geheiligt, und bie fittliche Burbe ber Ghe geoffenbart.

Es ift baber munichenswerth, bag bie ebeliche Lebensgemeinschaft auch in ber religiöfen Gemeinschaft fich bewähre, und bie Che ift bie volltommenfte, in ber nicht blos ber Dann und bie Frau, fonbern auch bie Indivibualgeifter ber Chegatten fich harmonisch zusammen finden und ergangen, in ber die Chegatten zugleich bie intimften Freunde find. Es ift unläugbar ein Mangel, wenn in ben wichtigften religiofen und geiftigen Dingen bie Chegatten völlig aus einander geben. Aber wir burfen boch nie vergeffen, bag bas eigenfte Beiftesleben rein inbivibuell ift und nicht auf ben Beichlechtern beruht, baber auch nicht an bie Ehe gebunden fein tann. Es ift fittlich nicht anftogig, wenn ber Dann in feinem Beiftesleben nicht blos mit mannlichen Freunden naber verbunden ift als mit feiner Frau, fonbern auch von einer Freundin beffer und harmonischer verftanben und geforbert wird als von jener; und es verlett nicht bie eheliche Treue, wenn Die Chefrau in ihrem religiöfen Glauben mehr Bertrauen ju einem Dritten bat, als ju ihrem Chemann, und fich an einen Gemiffensfreund in biefer Sinficht naber anschließt als an ihren Mann. Nur bie Bermifdjung mit geschlechtlichen Reigungen bringt eine Befahr, nicht bie Unterscheidung ber verschiebenen Berhaltniffe. Das Cherecht barf fich nicht weiter erftreden, ale fo weit die leibliche und feelifch e Beichlecht sgemeinichaft reicht. Jenseits biefer Grenze ift bas Individualleben auch nicht durch die Ehe gebunden, sonbern bewegt fich mit individueller Freibeit.

Man hat disher jene Grenze und biesen Unterschied, obwohl sie im wirklichen Leben uns tausendfätig sichtbar werden, in der Wissenschaft zu wenig beachtet. Die Ehe ist ohne Zweifel die engste dentbare Lebensgemeinschaft unter den Menschen, aber diese eheliche Gemeinschaft wird mit dem Tode notiwendig gelöft. Die Freundschaft ist keine so enge Körpergemeinschaft, aber sie ist eine innere Geistesund Charaktervordindung, die auch nach der Ausschung des Körpers noch sortleben tann. Die Ehe ist — weil körperlich — ausschließlich, die Freundschaft ist nicht ausschließlich, sondern frei mittheilsam nach der Art des Geistes. Die

vollendete Che erhebt fich baber geiftig gur Freundichaft.

11. Gefchichte. 1) Ein Ueberblick fiber die Geschichte ber Ehe macht uns einen höchst einlichen Einbruck, wenn wir und ber traurigen Bertrrungen ber menschlichen Sitten und Gebanken und ihrer verderblichen Folgen erinnern, aber daneben auch einen tröstlichen Eindruck, wenn wir wahrnehmen, daß sich in ihr die unverkennbare Beredlung der menschlichen Civilisation abspiegelt. Die begabteren und aktiveren Bölker der Erde sind heute — trog der noch bestehenden Gegensabe der Konfessonen — in den weseutlichsen Beziehungen dech über den Begriff der Seit einiger, und es ist die Ehe unter ihnen für beide Ehegatten ein würdigeres Berhältnis geworden, als in irgend einem früheren Zeitalter der Weltgeschlechten. Daneben verharren freilich die mindern und passiveren Bölker noch in Zuständen, welche dem Europäer als darbarisch oder das nur halb eintlissurt erscheinen. Diese Zustände weichen aber allmählich vor der europässichen Gestung zursch, deren Ueberlegenheit sich überall bewährt, wo ihr freie Bewegung verstattet ist.

2) Barbarifche Zustanbe. Bilbe Ebe. Die wohl alteste und nieberfte Stufe ber Che finden wir heute noch bei vielen wilden Boltern ber untern farbigen

Raffen. Bir tonnen biefe Gefchlechteverbindungen, bie wir unter mannigfaltigen Bedingungen bei ben Wilben in Afrita, Aften und Amerita finden, taum Chen, bochftens milbe Chen beifen, Gie erheben fich nur wenig über bie Begattungen ber Thiere, und fint von bem Ronfubinate noch nicht fcharf geschieben. Die wilbe Che ift eine Beichlechtsverbindung ohne Burbe und ohne fittliche Freiheit. Gie ift nicht ein Bestandtheil ber gemeinsamen Rechtsordnung und wird nicht als Recht geschütt. Sie ift lediglich ber Willfur und ber wilden Kraft ber Inbividuen überlaffen, melde in ihr leben. Meiftens behanptet ber Dann bier bie enticheibenbe Stellung, Er tauft ober raubt Frauen mo er will und fo viele er will, er amingt fie ju feinem Dienft und nothigt fie, für ihn zu arbeiten. Er braucht und verachtet fie, und entläßt fie, wenn er fie nicht mehr um fich haben mag. Belegentlich giebt er fie auch bem Bafte zum Bebrauch ober veraufert fie an einen anbern Danu. Rach Belieben halt er fich mehrere Beiber gu feinem Genuffe. Die Bielmeis berei (Bolnghnie) ift immerbin weit verbreiteter ale bie Bielmannerei (Bolhanbrie). Buweilen aber feben wir auch bie Fran als Berrin in ber wilben Che über mehrere Manner wie über ihre Knechte bespotisch verfigen, wie vorgliglich unter ben buntelfarbigen Stämmen von Sinterafien und ber Gubfeeinfeln. Reben ber eigentlichen Bielweiberei, in welcher boch Gin Dann Die gange Familie ausammenhalt, und neben ber verächtlichen Bielmannerei, in welcher immerbin bie Eine Fran auch bie Ginheit ber Rachfommenschaft fichert, tommen überbem mechfel= feitige Befdlechtegemeinschaften vor, welche bie Ginheit bes Saufes völlig unmbalich maden und bie Fortpflangung ber Familie und bes Beichlechts ganglich permirren. Bas bie neuern Rommuniften und Mormonen ale ibr 3beal ansaefonnen baben, ift bemnach nicht allein fein neuer Bebante, es ift bas nur bie feit Jahrtaufenden geubte robe Braris ber Barbarei 2). Derlei Berfuche, bie Bolngamie und Beibergemeinschaft nen einzuführen, tonnen beute noch unfere Civilifation befleden, aber nicht mehr verberben. Die farbigen Raffen felbft haben fich theitweife über diese thierischen Austände erhoben und allmäblich breiten sich besiere Gesete auch über bie barbarifden Bolter aus und belfen tiefelben ergieben.

3) Niedere asiatische Civilisationen. Die höhern Bölker der lichteren Rassen haben von jeher auch von der She edler gedacht. Ihre Geschlechtsverbindung wurde daher der die Neligion geheiligt, und durch das Apecht beseitigt. Der Unterschied der Ehe und des Konkubinates trat nun überall bestimmt hervor. Anch wo es dem Manne verstattet wird, neben der Ehefran eine oder nichtere Beischlekerinnen zu halten — das ist wirklich die Ansicht des ganzen Orients —, ninnut doch die Ehefran eine würdigere Stellung ein, mit erhöhten persönlichen Ansprücken, und hat das eheliche Verdältnis ein danerhafteres und schöneres Rechts-

geprage. Gie allein bilbet ben Rern ber Ramilie.

Der Gebanke ber Monogamie und einer nicht blos sinnlichen Auffassung ber Ebe, sogar die Begründung derfelben auf die wechselseitige eheliche Liebe, welche Biele erst in dem christlich-germanischen Europa zu finden wermeinten, ist dem Oriente nicht ganz fremd. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die artischen und bie semitischen Bölter unsprünglich die Ebe als Monogamie begriffen und gestöt haben. Uederall geden unter ihnen einzelne Anigerungen oder Sitten Zeugnis,

<sup>9</sup> G. Klemm bat in seiner Migemeinen Austurgeschichte der Menscheit (seit 1843) eine große Ungabl von Bestellen gesammelt. Daneben voll. Richter in der Einstellen, von Ersch und Gruber 8. v. Ebe (Einbegraphie) und Inger, die Ebe, in der Einstellung

Chc. 207

baß bie Monogamie ben höhern Denschenraffen als bas 3beal ber mahren Ghe

gleichfam angeboren ift.

Aber wenn auch bie Monogamie in ben untern Rlaffen biefer afiatifchen Bevollerungen bauptfachlich um ber Schwierigfeit willen, mehrere Frauen und beren Rinder zu ernabren, thatfachlich bas Gewöhnlichere geblieben ift und bie Bolngamie meiftens boch nur von ben reicheren und angefebenern Danuern genbt wirb, fo ift boch nicht zu verfennen, baf fich ber Drieut porzugeweise bem Brincipe ber Bolbgamie ale bem munichenemertheren und burchane erlaubten Berbaltnik zugewendet bat. Die Inden machen bievon eine merfwürdige Ausnahme. indem fie umgefehrt von ber altern burch bas mofgifche Befet erlaubten Bolugamie - nach ber Art anderer femitifcher Bolter hatten fie hochftens vier Chefrauen und eine unbestimmte Ungahl Rebfinnen - feit ber Beimtehr aus ber babbloniichen Gefangenichaft ju ber befferen Gitte ber Monogamie übergegangen finb. Die alten in bifden unt bie berfifden Gefete bagegen baben offenbar monogamifche Tenbengen, fie verstatten mobl auch eine zweite unt noch mehr Chefranen. aber junachft nur megen Unfruchtbarteit ber erften und fortwährend bochgeehrten Frau. Indeffen bie Brarie ber Fürften und nach ihrem Borbild ber übrigen machtigen und reichen Befiter bat in Indien und in Berfien überall wie in bem fibrigen Drient . Die Sitte reich ausgestatteter Bareme aufgebracht. Um meiften fur Die Erhaltung biefes vorläufigen Gieges bes polygamifchen Princips unter ben Boltern bes Drients bat bas Gefet Dubammebs gewirft. Der Roran (IV. 3) erlaubt ben Gläubigen bie vier Frauen und barüber beliebig viele Beifdlaferinnen; und ba bie Chescheibung auferbem es bem Manne leicht macht, auch bie Chefrau gu entlaffen, fo mirb ber Bolluft bee Mannes in ber That faft feine Schrante gefett.

In ben muhammebanischen Reichen fonnen wir benn auch bie verberblichen Folgen ber Bolygamie beutlich ertennen. Die Ueberlegenheit ber europaifden Civilifation und bee europäischen Staates liber ben Drient beruht wefentlich barauf, baf Europa ber Monogamie, ber Drient ber Bolbgamie ergeben ift. Die Bolbgamie erniebrigt ben Begriff ber Ghe, indem fie bie finnliche Geite berfelben bornehmlich berudfichtigt und bie moralifche Seite berfelben gurud brangt. Gie forgt fur bie Beidlechteluft auf Roften ber vollen und medfelfeitigen Lebensgemeinschaft. Die Frauen merben im Barem für bie Benuffe bes Bareme erzogen. Die weibliche Chre und Burbe tongen fich ba nicht entfalten, bie moralifche und geiftige Entwidlung bes weiblichen Befchlechts bleibt verfummert, Die freie Bechfelwirfung awifchen bem Mann und ber Frau ift unmöglich, bie Beredlung bes gefellichaftlichen Lebens, für welche ber Bertehr beiber Beidlechter unentbehrlich ift, wird getrennt. Die Gefellichaft besteht nur aus Mannern, und bie Erniedrigung ber Beiber wirft fchablich gurud auf bie Gitten und bie Bilbung ber Danner. Bie bie Defpotie jugleich ben Charafter ber Unterthanen und bee Defpoten verbirbt, fo brudt bie Baremsherrichaft ber Dtanner zugleich bie fittlichen und focialen Unlagen ber Frauen nieber und entnervt bie Manner an Leib und Geele. Gine hohere Stufe ber Civilifation ift nur ba möglich, wo beibe Befchlechter, jebes in feiner Beife, gemeinfam an berfelben arbeiten, und burch eble Bechfelwirfung fich forbern.

Eine eigenthümliche Ausicht von der Che, welche hier noch Erwähnung verbient, ist die hinesische. Die Institutionen China's machen auf uns einen halb kindigen, halb alt-klugen Eindrud. Die hinesische Civilization ihr vornehmlich bie Civilization ibr Schule, in welcher die Lehrmelhoe mit Huse des Stock regiert. Dem patriarchalischen Ehraratter des Reiches der Mitte entspricht es aber, daß die

Inftitution ber Che verhältnigmäßig wohl geordnet ift. Der dinefifche Staat felbit ift noch eine große Familie: und alle Familie führt auf bie Che ale ihren Ausgang jurud. Die dinefifche Ghe ift wefentlich monogamifch 3). Wie ber Mann an ber Spipe bes Saufes fteht mit großer Bewalt, fo vermittelt auch bie Chefrau ale Sausmutter in einem gang fpecififchen Ginn Die Ginbeit ber Familie und ber nachtommenschaft. Dem Manne ift es zwar gestattet, neben ber Ginen rechtmaffigen Chefrau noch Rebfinnen zu halten, und mit biefen Rinder zu erzeugen: aber biefe Rebfinnen find nur Magbe ben beiben Chegatten gegenüber, und bie von ihnen geborenen Rinder gelten por bem Rechte ale Rinter ber Ginen Chefrau. Die Rebfinnen bienen nicht blos bem Sansberrn, fie bienen auch ber Sausfrau, indem fie fur biefe Rinter gebaren und bie Gine ebeliche Familie vermehren helfen. Das Uebel ber unehelichen Zeugung wird auf biefe mertwürdige Beife gemilbert. Aber auch bie dinefische Chefrau wird noch von bem eifersuchtigen Dann in bas Frauengimmer eingeschloffen, und es fehlt auch bier ber freiere gefellige Berfehr ber Chegatten mit ber Welt, welcher bas europäifche Leben fo febr periconert und perebelt.

4) Höhere europäische Civilisation. Die harafteriftischen Merfmale berfelben find bauptjächich; 1) bie entschiedene Berdrängung ber Bolbgamie burch die Monogamie; 2) die Burdigung ber Frau anch in moralischer und rechtlicher Beziehung als Genoffin bes Mannes; 3) die Befreiung ber Frau aus ben Banben bes harems und bes Hannes; 3) die Befreiung ber Frau aus ben Banben bes harems und bes Hanfes und bie Theilnahme berfelben an bem gefelligen Leben; 4) die Berwerfung bes Konkubinates neben ber Ehe; 5) die religisfe Beiligung und 6) die rechtliche Durchbildung ber Ehe.

Nur stufenweise und nicht ohne große Rampse wurden biese Fortschritte gemacht; und die thatsaclichen Zustande waren und find oft febr weit zurud hinter

ben anerfannten Gefeten ber Moral und bee Rechte.

Die hellenischen Sitten und Gesets bilden den llebergang aus dem Spstem vos Drients in das des Occidents. Auf dem europäischen Boben wird auch die Frau reiser und priese und die hebere Einstigt der Mainer in die menschliche Natur wirft auch auf die Stellung der Weiber günstig ein. Die griechische Ehe ist liberwiegend monogamisch. Aber es sehlt noch sehr viel, um dieselbe auch nur der römischen Ehe an die Seite stellen zu können. Die spartanische Ehe erinnert noch geradezu an die Geste stellen zu können. Die spartanische Ehe erinnert noch geradezu an die Grischenkreistlimise der Barbaren; den vermeintlichen Interessen des Staates an der Erzeugung krästiger Bürger werden undedenklich die Schambastigkeit des Weibes, die eheliche Treue, die Sichelheit der Abstammung und das ganze Kamissenleben geopfert 4); und daß ein so idealistischen much ehler Geist wie Platon sich einbilden konnte, eine gewisse Weiberzemeinschaft sei eine anzustrebende Einrichtung, bleibt trot der vortressischen Weiberzegung desselben durch Aristoteles eine bedenkliche Ercheung der hellenischen Eidelstation überhaupt. Der Kontubinat war neben der Ehe in der Regel gestattet; und von einer socialen

<sup>3)</sup> Schi-Ring, überfest von Rudert, G. 7:

Bwei, die nur vom Tod getrennten, Die auf fliller Blut entlang, Mann und Belb, zwei Spiegelenten, Schweben unter Bechfelfang!

Die Gefährtin reich an Tugend, Reich an Annuth, Sitte, Zucht, Die von Schönheit ftrablt und Jugend hat ein Kluger ansgesucht.

<sup>4)</sup> Wir erinnern an die gomnatisichen Hebungen nadter Jünglinge mit nachten Madden, an ben Madchenraub bes Areien, an bie Heberfassung ber Ghefrauen an andere, fraftige Manner gur Kinderzengung, an die Ansichtiehung ber Aranen von den Mablzeiten ber Manner und an die öffentliche Kindererziebung.

Anltur ber Frauen war felbst in bem fein gebilbeten Athen so wenig zu verspüren, bag Manner, wie Peristes und Sotrates, wenn sie bie geistigen Borzüge ber Beiber genießen und in geselligem Berkehr mit Frauen sich erheitern und erfrischen wollten, nicht ben Umgang mit Ehefrauen, sondern die Gesellschaft ber hetaren suchten. Die Chefrauen schienen far die Fortpsanzung ber Familie und bie Besorgung des Haufes bestimmt, der weibliche Antheil an höherer Bildung und Gesorgung des Haufes bestimmt, ber weibliche Antheil an höherer Bildung und Ges

felligfeit mar ben Betaren vorbehalten.

Sober fteht bie romifche Che. Der Drientale fummert fich wenig um bie finnige Reuschheit ber Frau und hat tein Bertrauen gu ihr. Indem er fie mißtrauisch abschließt und bewacht, fichert er fich ben Alleingenuß ihrer Reize. Der Römer aber legt einen Werth auf bie innere Tugend ber weiblichen Reufcheit und indem er ihr vertraut, gestattet er ber Frau großere Freiheit. Die romifche Frau wird von bem Manne und vom Staate hodgeehrt. Die romifche Ehe mar baber bon Anfang an und blieb ftrenger monogamifd, ale bie griechifche Ghe; bas burgerliche Recht fcutte in alterer Zeit ihren rechtlichen Beftand burch feine Formen (confarreatio, coemtio) und in fpaterer burd bie Rudficht auf gemeinsame eheliche Befinnung (maritalis affectio, consensus). Die römischen Juriften haben ben Begriff ber Ghe volltommen murbig ertannt. "Die Ghe", fagt Mobeftinus (L. 1 D. de ritu nuptiar.) "ift die Berbindung von Mann und Frau und die Gemeinschaft alles Lebens, bes göttlichen und menschlichen Rechts" (conjunctio maris et feminæ, consortium omnis vitæ, divini et humani juris communicatio); und bie Inftitutionen (S. 1. J. de patr. pot.) erflaren fie fur "eine untheilbare Lebensgemeinschaft" (viri et mulieris conjunctio individuam vitæ consuetudinem continens).

Aber in einigen Beziehungen ift boch bie romifche Rechtsbildung noch ungenugenb. Die Benoffenschaft ber Frau mit bem Manne ift zwar im Brincipe anertannt, aber in ihren Ronfequengen nicht burchgeführt. Das altere ftrengere Recht behandelte Die Frau noch einer Tochter abnlich und gab bem Manne eine übertriebene Bewalt über fie, und bas fpatere larere Recht lofte bie enge Berbinbung und ftellte Mann und Frau wie zwei Frembe einander völlig felbftanbig gegenüber. Dit bem junehmenben Sittenverfall ber letten Zeiten ber Republif murben auch bie ebelichen Banbe gelodert. Satte bas altere Recht ju febr bie Bestimmung ber Frau betont, Rinder ju gebaren 5), fo wendete bas fpatere eine übertriebene Rudficht ber wechselnten perfonlichen Stimmung und Befinnung ber Berfonen gu. Das religiofe Moment murbe von bem burgerlichen völlig verbrangt; und bas burgerliche erwies fich nicht ftart genug, um bie Inftitution por bem Berfall gu mabren. Bang im Begenfat ju bem dinefifden Rechte forgte bas romifche Recht für bie rechtliche Gicherheit ber ehelichen Rinbicaft burch bie boppelte Fiftion, bag ber Chemann ber Bater ber Rinber feiner Frau und bag bie Rinber ber Rebfin vaterlos feien.

Der Einstuß des Christenthums zunächt auf die Sitten der ersten Christen, dann auch auf das gemeine Recht des römischen Reiches war erheblich, niehr jedoch in der erstern als in der letzten hinsicht. Das Christenthum verlangte von seinen Bekennern Zügelung der sintlichen Begierde. Es verwarf jede außerehelich Geschechtsverbindung als Sinde. Gerade durch ihre größere Sittenreinheit in geschlechtscheitigere Beziehung zeichneten sich die ersten Christen vor den Heiden aus,

<sup>5)</sup> Die römische Formel lautet: "liberorum procreandorum causa uxorem ducerea. Auch ber Ausbrud "matrimonium" (von mater) weist auf biefen Gedanten bin.

Bluntfoli und Brater, Deutsches Staate-Borterbud. III.

210 Chc.

melde ben naturtrieben freieren Lauf verftatteten. Chriftus batte wieberbolt bas alte Ibeal ber monogamifchen Gbe, Die Berbindung ber Chegatten gleichfam gu Ginem Rorper, wieber betont, bie Ghe auf eine gottliche Ordnung gegrundet, und aegen bie Immoralitat einer unbegrundeten Scheidung fich entschieben ausgesprochen (Matth. V. 31. XIX, 3-9. Mart. X. 2-12). Das religiofe Moment in ber Che murbe nun weit energischer als früher hervorgehoben - und ber Rontubinat rudfichtlos verworfen. Es wurde Sitte ber Chriften, ihre Chen burch ben Segen ber Rirche ju weiben. Die weltliche Chegesetzgebung tonnte fich ber veranberten Unficht auf bie Dauer nicht entziehen, feitbem nun auch ber Staat bas Chriftenthum als feine Religion angenommen hatte. Es bauerte freilich noch mehrere Jahrhunderte, bis bie Befetgebung bes orientalifden Reiches fich gang von ber tirchlichen Autorität leiten lieg. Gelbft bie Gefete Juftinians ruben boch noch überwiegend auf bem altern romifden Recht: aber nebenher wirfte bie Bucht ber Rirche ein, und bie Scheidung murbe icon bon ihm erheblich erichwert. Geit bem neunten Sahrhundert erwirbt auch in bem griechischen Raiferreich die firchliche Unficht bas Uebergewicht. Aber niemals gab in ben Lanbern ber griechischen Rirche ber Staat fein Recht ber Chegefetgebung auf.

Die Berbindung der chriftligen Ansichten mit dem germanischen Rechtsgestübl begrindete eine neue Entwickungestufe der Sp. In wesentlichen Beziehungen stimmten sie überein, in andern bekämpften sie sich, in noch andern ergänzten sie sich. Iedermann weiß, daß die germanischen Heich, in noch andern ergänzten sie sich Sedermann weiß, daß die germanischen Beien wie die Christen in der Spenicht blos eine sinnliche Geschlechtsverbindung, sondern angerdem die innigste, daß ganze Leben beider Ebegatten in Glid und Unglüd erfüllende Leben und Treue den größten Werth legten Ho. Auch bei von Germanen waren die Scheidungen selten, und es galt sogar für nicht anständig, wenn die Wittwe — ohne besondere Gründe — sich zum zweiten Mal verseirathete. Die Kenschbeit germanischer Frauen nötigigte den wollstigen Kömern eine sche Ehrfurcht ab. Auch war die germanische Ehe in der Regel monoganisch und die den Fürsten gewährte Ausuahme nur auf

politifche Motive geftütt.

Wer in manchen Beziehungen widerstrebte die firchliche Auffassung ber Ehe boch gar sehr der germanischen Sitte und Dentweise. In der Kirche machte sich trot ber Ansichten von dem sakramentalen Charafter der Ebe, doch jene spiritualisstiche Reigung zur "Bekampfung des Keisches" und zur Enthaltjanteit geltend. Der ehelose Stand schien vielen Kirchewätern doch noch gottgefälliger und weit heiliger zu sein als die Ebe. Augustin verglich jenen und diese mit einem lenche enden und einem sinistendenden den den der Geistlichseit allmählich für den Eblidat zu gewinnen; daher die Berjuche, die Geschichteit allmählich für den Gölibat zu gewinnen; daher die Zahlreichen Beschränfungen der erlaubten Ebe durch eine wachsende keibe von Ebehündernissen Weschnüngen der erlaubten Ebe durch eine wachsende Reich von Ebehündernissen, und im Insammenhang damit die möglichste Besinderung der Ebeschiere Ebegatten, und im Insammenhang damit die möglichste Besinderung der Ebeschiere Ebegatten, und im Insammenhang damit die Wegstücksellibbe. Nur mit Müse zelang es der großen religiösen Autorität der christlichen Priester, dies zum Theil unnatstrichen, zum Theil sibertriebenen Grundssteunter den frischen vollsassigen und frästigen Germanen zu einiger Anerkennung zu bringen. In den Sitten und in Leben widerstrebeten biese auch dann noch, als

<sup>6)</sup> Tacitus Germ. c. 18 fagt von der deuticen Arau: »Venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio passuram ansuramque«, uind weiter c. 19: wunum accipiunt maritum, quo modo un um corpus unam que vitam«.

sie ber Lehre ihrer Erzieher feine andere und bessere entgegen zu setzen wusten. Auch die germanischen Fürsen behanteten noch mährend Jahrhunderten ihr Borrecht, mehr als Eine Frau zu haben, wider die moralischen Borftellungen ber Bischöse. Länger noch erhielt sich neben der Ehe ber Konlubinat, der den den Germanen erlaubt war, und gelegentliche Geschlechtsverbindungen, welche von der Kirche als sündlich verdammt wurden. Das neuer französische Recht hat hierin wieder die älltere Anschie in neuer ermäsigter Form ausgenommen, indem es dem Ehemanne untersagt, eine Konkubine in sein haus auszunehmen, aber eine außereheiliche Geschlechtsverbindung der Schmunns außer der eheliche Behnung nicht verkietet. Die würdigere Ansicht der Kirche, daß die Ehe die Gleichheit der Schwagten berheitet. Die würdigere Ansicht der Kirche, daß die Ehe die Gleichheit der Ehegatten begründe und immer die ehelichen Kinche der Wischen Behnung holten, sonnte während des ganzen Wittelalters nicht vollständig über die Mißachtung herr werden, welche voraus die aristoftatischen Klassen gegen die unebenbärtige Ehe sübler und über den alten ständischen Grundlag, daß die Kinder aus Ungenosien-Ehen "der ärzern Hand folgen", d. h. in den nindern unter den Ständen der Eitern eintreten.

Aber in ber hauptsache ergänzten sich boch die christliche Religiosität und ber germanische Rechtssinn vortressiich. Das Christenthum reinigte und heiligte die She, indem es die religiösen Womente, das Germaneuthum veredelte und trästigte sie, indem es die She und die Freiheit der Hauffrau und den rechtlichen Charaster der Ehe vorzüglich in der Ausbildung der Eheg en offenschaft hervorhob. Die eheliche Liede durchtrang nun die gange Institution mehr als in irgend einer frühern Periode der Geschichte. Das germanische Gliterrecht der Gegatten, sowohl in der alteren und heute noch verbreiteten Form der Giterverbindung unter der Leitung des Ehemanns als der innerlich zusammen gewachsenen Giterzemeinschaft,

ift bie Bemahrung biefes Brincips in ber ehelichen Detonomie.

Die Che ber mittelalterlichen chriftlichen Bölker als Justitution ist aus ber Berbindung von rechtlich erömischen, kirchlich-römischen und germanischen Indeen und Seiten erwachsen. Aber während des Mittelalters erlangte die Kirche das Uebergewicht der Autorität, selbst über den Staat. Sie brachte die Gegerichtsbarkeit in den persönlichen Fragen ganz an sich; die Bischöfe erkannten als Richter über die Aufässigkeit, liber den Bestand, über die Arennung der Ehe; die weltslichen Gerichte wurden auf die Kechtspische iber die klichtschen und die vermögensrechtlichen Wirtungen der Ehe einzeschräftige über die Etelle der königlichen Ehegesetzgebung, die noch in der frantlischen Monarchie gesibt ward, trat nun die papstische Gesetzgebung. Die Ehe galt von da an voraus als ein Institut des kan nuis chen Rechtes.

Wir mussen eine gewisse Berechtigung ber Kirche zu bieser burchaus neuen Machithung berselben mahren bes Mittelatters anerkennen. Die Väller bedurften ihrer Erziehung; die Geistlichkeit überragte durch religiöse und geistige Viltung alle andern Stände, die Anterität ber überlieferten Keligion galt als die oberste und heiligste, und sie erstärte die Ehe als ein Sakrament, dessen Schut die Pflicht der Priester sei. Das kirchliche Ibea ler Ehe entsprach den Gesithlen der Frauen, und wurde von den Mannern verehrt. Eine weltliche Philosophie, eine weltliche Bissensten zu des nicht. Die gläubigen Väller beugten sich vor jener Gesstesmacht. Sie wurden selbst dann nicht an derselben irre, als Gregor VII. in der zweiten Hälfte des eilsten Jahrhunderts die Ehelosigkeit des Klerus zu einem bindenden Geset erhob und mit den gewaltsamsten Mitteln den Wierstand insehondere der dentschen Priesterschaft brach, welche den Ehestand hoch und auch des Geststüchen sitt würdig hielt.

Und boch mußte gerabe seit dieser völligen Scheidung des römischen Klerus von dem Familienverkaut das Misporthältniß allmählich flühlar werden, daß nun die Ehegeschgebung und die Ehegerichtsbarteit einem Stande anvertraut war, welcher für fich selbst der Se entsagte, welcher die Ehe nicht aus personlicher Erfahrung verstand und welcher voraus nur ein theologisch-moralisches, nicht ein innerlich lebendiges Interesse an dem Segen der Ehe hatte. Die Ehe war eine ausschließeliche Laien Ihit in geworden, und dennoch hatten die Laien nichts mehr zu dem Ehegeschen zu sagen und waren unfähig ertlärt, den Rechtschung der Ehe zu handhaben. Hir den Staat war die Ehe von der eingreisendsten Bedeutung, und der Staat hatte lediglich die Aussprüche der Kirche zu beachten; das alte Recht des Staates, seine und der Privaten Rechtsordnung zu bestimmen und zu wahren, war ihm in dieser wichtigen Beziehung entzogen. In der That dieses aussallende Mispoerdältnis konnte so nicht rubig sortbauern.

Die tirchlichen Rampfe bes 16. Jahrhunderts brachten querft eine offene Benbung jum Musbruch. Richt ber Staat hatte von fich aus bie erfte Initiative ergriffen. Die Theologen öffneten ber neuen Richtung Die Bahn. Dann erft murbe ber Staat feiner Sobeit wieber inne, und fing an, von ber firchlichen Bormundfchaft befreit, feine Gelbftftanbigfeit ju behaupten. Die firchlichen Reformatoren griffen zugleich ben Colibat ber Briefter und bie papftlichen Detrete über bie Che an. In jenem faben fie eine gewaltsame Unterbrudung ber Ratur lediglich au bierarchifchen 3meden, und in biefen eine in ber Religion nicht gerechtfertigte, vielfältig mit ben menfchlichen Berbaltniffen in Biberfpruch gerathene Gefetgebung. Gie ertlarten ben Cheftant fur "bie iconfte Orbnung, Die von Gott eingesett worben", aber zugleich als eine mefentlich für bie Menfchen geschaffene und bem menfchlichen Recht überlaffene Inftitution, als "ein weltlich Ding", wie Luther fagte. Sie bezogen bie gottliche Ginfepung ber Ghe mehr auf ben Begriff ber Che, ale auf die einzelne Beirath, und widerfprachen ber bergebrachten Rirchenlehre, baf biefe ein unauflösliches Saframent bilbe. Sie lösten auch bie Einzelnehe nicht ab von dem religiösen Zusammenhang. Noch entschiebener als die katholische Kirche forderten sie die kirchliche Trauung. Aber sie wollten der Natur und der individuellen Freiheit wieder ju Gulfe fommen wider Die gablreichen und baufig migbrauchten Einschränkungen bes fanonischen Rechtes. Gie erfannten unbebenklich bas Recht bes Staates an, die Chegefetgebung ju bestimmen und die Chegerichtebarteit ju ordnen. Gie forberten nur. baft er babei bie Boridriften bes neuen Teftamentes berüdfichtige.

Die protestantischen Staaten machten in der That zuerst wieder von dem Jahrhunderte lang nicht mehr geibten Rechte zur Gestgegeung und Gerichtebarteit Gebrauch, in Anlehnung freilich noch an die Doltrin der Resonatoren, aber zu weilen doch auch selbstftändig entscheidend, ohne unbedingt den Rath der Zeistlichen zu besolgen, obwohl nun diese meistenst selbst in der Ehe lebten und auch sonst dem Weitlichen näher getreten waren. So lange das aber nur in den protestantischen Staaten geschah, konnte darin leicht nur ein Gegensat der firchliche Konsessischen werden: und in der That beute noch ist diese Meinung sehr verbreitet. Und doch liegt hier nicht blos ein Wiederstreit zwischen Kirche und Kirche, eine Disserven zwischen Katholicismus und Protestantismus vor, sondern der eigentliche tiesere Gegensat ist der zwischen Staat und Kirche, wischen Staate als der weltlichen Wacht und der Kirche als der religiössen Gemeinschaft; sie nun die Kirche katholisch oder protestantisch.

Diefe zweite wichtigere Geite ber Wegenfage ift zuerft in Frantreich, bann

in Defterreich, ben vorzugeweise tatholifchen Dachten bes Rontinents offenbar geworben. Rur ichuchtern magten es bie frangofifchen Ronige zuerft im 16. Jahr= hundert wieder Berordnungen über bas perfonliche Cherecht zu erlaffen. Aber fie magten es, und die frangofischen Juriften thaten bas Ihrige, um die burgerliche Ratur ber Che und im Busammenhang bamit bie Bobeiterechte bee Staates wieber jur Anerfennung zu bringen. Gie unterschieben zwischen bem firchlichen und bem weltlichen Moment ber Ghe. Gie griffen bie tatholifche Unficht, bag in ber Che ein Saframent wirtfam fei, nicht an, aber fie behaupteten, bag bamit nur ber religiofe, nicht ber burgerliche Charafter ber Che bezeichnet werbe, und bag es bas Recht bes Staates fei, biefen ju ordnen, wie er alles übrige Brivatrecht ordne. Sie verfochten ben Sat, bag bie Ehe voraus auf einem Chevertrag berube, und bag nur wenn ein gultiger Chevertrag vorausgebe, bie religiofe Beihe bes Saframents nachfolge, bag wenn eine Che nicht zu burgerlichem Recht beftebe, auch von einem Gaframent nicht bie Rebe fein tonne. Bie bie beutschen Reformatoren erinnerten auch fie baran, bag bie Ehe ale Rechtsinftitution alter fei ale bas Chriftenthum und alter ale bie Rirche, und bag bas Chriftenthum fie beiligen tonne, aber nicht fie begrunbe.

Das tribentinische Roncil (1545-1563) revidirte nochmals die tatholifche Anficht, erflärte bie Che für ein mabres Saframent, erließ neue firchliche Befete über bie Chehinderniffe, Die Form ber Che, Die Chefcheibung und betrobte Beben mit bem Anathem, ber biefes Gefetgebungerecht ber Rirche beftreite ober bie firchliche Chegerichtsbarteit laugne 7). Die Autorität ber Rirchenversammlung murbe nachmale von bem meit größeren Theil ber tatholifden Chriftenheit anertannt. Much in Frankreich hielt man fich für einmal an biefe neue Cheordnung, gu beren Reftfetung ber frangofifche Ginfluf in Trient mitgewirft hatte. Aber nicht unbebingt und nicht ohne Borbehalt. Der frangofifche Staat verzichtete nicht mehr auf fein Recht ber Befetgebung und ber Berichtebarteit in Chefachen. Er unterfcbieb amifchen ben rein bogmatifchen Gefeten bes Roncile und ben Disciplinargefeten. Rur bie lettern, und bagu rechnete er bas Cherecht, behielt er fich freie Brufung und ben endlichen Enticheib aus feiner eigenen Autorität vor. Er ließ einftweilen bie firchlichen Chegerichte fortbefteben, aber unter ber Borausfetung, bag biefelben bie Staatsgesete fiber bie Che beachten und handhaben. Er brachte biese mit bem Rirchengefet möglichft in Sarmonie, aber er ging von bem Princip aus, baß biefelben Beltung haben, weil fie von bem Ronige, nicht weil fie von bem Roncil erlaffen feien.

Diese wellitiche und staatliche Ansicht erweiterte sich allmählich und wurde nich zur Zeit Ludwigs XIV. zur herrschenden Ueberzeugung in Frankreich. Die Rechtsgelehrten und die Barlamente waren darliber einwerstanden, auch der französsische Klerus stimmte in seiner großen Mehrheit bei. Aber die volle Konsequenz jener Unterscheidung trat erst in der Gesetzebung der Revolution von 1792 und sodann in dem Code Napolson hervor. Das Gesetz der Revolution war noch gauz radital gesaft, und wurde höchst frivol ausgebentet. Napolson ermäßigte und ordnete auch hier das neue Recht. Die Che wurde nun als Rechtsinstitut völlig abgelöst von der tirchlichen Gesetzgebung, sie wurde durch die bürgerliche Gesetz-

<sup>7)</sup> Conc. Trid. Sess. XXIV. can. 1. 4. 12. De sacr. matrim.: »Si quis dixerit matrimonium non esse vere et proprie sacramentum — et ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iisdem constituendis errasse — — et causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos anathema sit. «

gebung an rein civile Formen gefnupft (fog. Civilebe) und unter ben Schut cer ftaatlichen Berichtsbarteit gestellt. Die religiofe Geite ber Che murbe lediglich bem Bewiffen ber Chegatten und ber moralifden Ginwirfung ber Rirche anbeim gestellt. Der Staaterath Bortalis begrundete biefe Beranberung folgenbermagen : "Ginige Theologen glauben, bag nur bas mahre Chen feien, bie in Begenwart ber Rirche eingegangen worben. Diefer Irrthum hat verberbliche Folgen. Es begegnet wohl, bag einzelne Chegatten aus Untenninif ober mifleitet bie Gefete bes Staates vernachläffigen und fich vor bem Briefter verbeiratben. ohne guvor bie Civilform gu beachten. Auf folche Beife geben fie burch ungefetliche Ghen ben Stand ihrer Rinder und Die Bultigfeit ihrer Bertrage preis. Es ift nothwendig, biefer Unordnung ein Ende ju machen und bie Ruhe ber Familien ficher an ftellen. Das Recht, Die Gben ju ordnen, ift fur die burgerliche Gefellschaft nothwendig. Der Chevertrag ift die Grundlage ber menschlichen Ordnung und es ift baber ein mefentliches Recht eines jeden Staates, Die Bebingungen beffelben festzuseten. Wir vertennen nicht, bag bie Che auch eine Begiebung gur Religion habe, welche fie moralifch leitet und burch ihr Saframent fegnet. Aber baraus folgt nicht bie Berichtsbarfeit ber Rirche, fonft mußte man ber Rirche bas Recht zugefteben, Alles zu regieren, ba bie Moral fich auf alle menichlichen Sandlungen erftredt. Wir murben baburch bie alten Irrthumer erneuern, welche bie Beziehung aller Sandlungen auf bas Bemiffen benutten, um barauf bas Brincip ber Berrichaft ber Rirche ju grunten. Much bas Berbaltnift ber Che jum Satrament ift fein genugenber Brund fur bie firchliche Rompeteng über bie Eben. Bir erfennen ja auch die Chen für gultig an, bie von ber Rirche nicht geheiligt werben, wie insbesondere alle Eben ber Michtfatholifen." In ber That murbe bas veranberte Recht fogar von bem papftlichen Stuhl anerkannt. Das Rontorbat zwifchen Dapoleon und bem Bapfte Bius VII. Art. 54. fagt ausbrudlich : "Die Pfarrer werben bie Segnung ber Che nur benen ertheilen, welche fich ausweisen, bag fie bie Chen in ber gehörigen Form vor ben Beamten bes Civilftanbes abgefchloffen baben."

Diefelbe Emancipation bes Staates von ber Leitung ber Rirche in Chefachen und bes burgerlichen Rechtes von bem tanonifchen Rechte murbe auch in Defterreich vollzogen. In bem Chepatent Raifer Jofeph II. von 1783 wird bie Che ale ein "burgerlicher Bertrag" erflart, burd bie Civilgefetgebung normirt und ben Civilgerichten jum Schut übergeben. Die fatholifche Form ber Eingehung ber Che murbe beibehalten, aber bie Chehinderniffe und Die Chefcheibung abweichend von ben Rirchengesegen beftimmt. Joseph II. folgte hiebei ben bamaligen philosophi= ich en Lehrern ber Auftlarungsperiote und beachtete nicht genug bie religiofe Stimmung und bie Rulturftufe feines Bolfes. Aber auch feine firchlicher gefinnten Nachfolger behielten boch bas wieberhergestellte Recht ber Civilgesetgebung und ber burgerlichen Gerichtsbarteit bei. Das öfterreichifde Gefegbuch vom Jahre 1811 enthalt auch über bas Gher dit eine Reihe von Beftimmungen, Die fich gwar in wefentlichen Buntten (vorzüglich mit Bezug auf bie Wirfung ber Chescheibung) ber firchlichen Gefetgebung mehr annahern ale bas jofephinifche Chegefet, aber boch in andern abweichen und bie Gelbftftanbigfeit bes Staates aufrecht erhalten.

Ein theilweifer Rudfall in die altere Unficht ift aber in neuester Zeit durch bas Kontorbat vom 18. Aug. 1855 eingeleitet und durch die strchliche und blirgerliche Ebegesetzgebung vom 1. Jan. 1857 vollzogen worden. Die erstere hat nun freilich blos Anwendung auf die katholische Bevölkerung in Desterreich, aber durch die

unbeschränfte Anerkennung ber tribentinischen Gesetze und burch die Biederherftellung ber firchlichen Chegerichtsbarkeit hat ber Staat boch sein natürliches Recht wenigstens für einmal auszegeben und fich nach ber Beise bes Mittelalters gang

ber firchlichen Dottrin unterworfen.

Bei allen tiefen Beranderungen in bem neueren Cherecht tommt aufer ben tonfessionellen Lehren die philosophische Auffassung ber neuern Beit febr in Betracht. Die naturrechtliche Schule bes 18. Jahrhunderte fab von bem religiöfen Glauben völlig ab. Gie betrachtete bie Che lediglich ale einen Bertrag von Mann und Frau und mar zufolge ihrer Reigung überall bie individuelle Bertragsfreiheit ju fougen, geneigt, auch bie Ghe bem veranderlichen Bertragewillen ber Chegatten gu unterwerfen. Für Die sittliche Seite bes Inftitutes hatte fie menig Berftanbniß. Gie behandelte die Ehe mehr ober weniger ale ein Berhaltnig ber Ronvenieng. Das preußische Landrecht von 1796 und mehr noch die gerichtliche Braris ließ fich burch biefe allerbings flachen Meinungen theilmeife bestimmen. "Der Sauptzwed ber Ghe ift bie Erzeugung und Erziehung ber Rinber" beifit es noch barin (II. 1. S. 1.) Die Scheidung wurde fo fehr erleichtert, bag in ber That ber Ernft und Dauerhaftigfeit biefer wichtigen Familienverbindung litt. Bu einer flaren Sonderung der weltlich=rechtlichen von der religiös=firchlichen Seite ber Che tam es nicht. Das Landrecht ift gemischt aus naturrechtlichen und aus protestantiichen Bedanten, aus weltlichen und aus firchlichen Glementen.

III. Verhältniß von Staat und Kirche. In bemfelben Lande, unter bemfelben Bolte, unter ben Bewohnern einer Stadt und gleicher Aufturstuste finden wir heute noch sehr wesentliche Differenzen über die dronung und das Recht ber Ehe. Der Gegensat ber Konsessischen und ber Gegensat des kirchlichen und des ftaatlichen Standpunktek sind noch nicht zu einem befriedigenden Austrag gekommen. Die Theologen unter sich und hinwieder mit den Juristen, und diese unter einander und mit den Philosophen find noch in vollem Streit. Die Gefeggebung selbst, wie wir das nicht nur in Desterreich, sondern in minderem Grade freilich auch in Frankreich und in Preußen gelehen haben, ist in einem unflichern Schwanken begriffen. Neue Kämpse stehen überall bevor. Die Parteien unfelbst die beiden Geschichter bethelissen sich Die Frauen sind eher geneigt, der

firchlichen, bie Manner eber ber ftaatlichen Auffaffung gu folgen.

Bersuchen wir es, ben Zwiespalt ber Anflichten und ber Gesetze burch nahere Abgrenzung und Ausscheibung bes Frembartigen und Ungehörigen zu begrenzen und die leitenden Principien zu bezeichnen, von benen aus sich ber Streit richtig beurtheilen lätt, und von benen aus seine Ausgleichung theils bereits unternommen worden, theils vorberzuseben ift.

Die heutige europäisch-civilifirte Welt ift über folgende Grundfate einig :

- 1) Daß die Ehe eine monogamisch Geichtechtsverbindung fei. Sie weiß, daß darauf die Gestitung und ber gesunde Aufland ber Familie beruht. Sie verwirft daher entschieden und mit Abschen die Bolygamie, wie sie neuerlich von den Mormonen wieder versucht worden, und noch entschiedener die Welbergemeinschaft, den thierischen Bunsch der Kommunisten. Sie will feine Haremswirthschaft; und wenn sie genötigt ift, im Orient noch Ansnahmen zu gestatten, so betrachtet sie des nur als eine vorübergehende Schonung eines fremden Glaubens und fremder Sitten.
- 2) Daß die Ehe eine genoffenschaftliche Berbindung sei. Sie achtet baher auch die Ehre und das Recht der Frau und unterscheidet dieselbe wohl von einer bloßen Magd. Aus demselben Grunde ist sie der sogenannten Che zur

linken Hand, als einer Ungenossenehe abgeneigt, und läßt fie nur noch aus politischen Motiven dynastischen Personen zu. Ebenso solgert sie daraus, daß die ehelichen Kinder immer dem Stande des ehelichen Baters, nicht mehr wie im Mittel-

alter ber ärgern Sant folgen follen.

3) Auch die frühere naturrechtliche Ansicht, welche die sittlichen Momente in der Ehe außer Acht ließ, und nur den freien Bertrag vor Augen hatte, ift heute ziemlich allgemein aufgegeben. Die welche heute für das Recht des Staates und sür die Bulässigteit der Eheschiedung in die Schranken treten, stimmen darin doch mit der sirchlichen Ansicht überein, daß die Ehe sich von einem auf eine bestimmte Zeitfrist oder auf freie Kündigung abgeschlossenen Bertragsverhältnis wesentlich unterscheide, daß dieselbe ihrer Natur nach auf die Lebensbauer eine gegangen werde und daß eine Trennung nur aus ernsten Ursachen und nur nach

richterlicher Brufung und Geftattung gulaffig fei.

4) Daß die Che jedenfalls ein burgerliches Rechtsverhältniß sei, darf wohl ebenso als eine allgemeine Ueberzeugung ausgesprochen werden. Richt blos um ihrer Folgen willen für das Giterrecht der Ehegatten und für das Cherecht der Kinder, auch nicht blos mit Rüclicht auf die personlichen und Familienrechte und Pslichten der Eltern im Berhältniß zu den Kindern, sondern ebenso im Hindlich auf die nothwendigen Rüclichten auf den ehelichen Willen der Berkobten und auf die körperliche und weltliche Lebensgemeinschaft der Ehegatten u. f. f. Die Berechtigung des Staates, die Che als ein bürgerliches Rechtsverhältniß zu ordnen und die Gerichtsbarkeit darüber zu üben, kann vernünftigerweise nicht bezweiselt werden; den ber Saat ist ja die weltliche Lebenscrdung, und ihm liegt der Schut alles Privatrechtes ob. Damit abei ist das Recht des Staates zur Ehegeletzgebung und zur Ehegerichtsbarkeit gegeben.

5) Cbenfo muffen auch die Freunde des staatlichen Rechtes zugeben, daß die religiöse Auffassung der Ebe und die religiöse Selte des ehelichen Lebens in das Gebiet der Kirche gehöre, zu welcher die Ebegatten sich bekennen, und ihr Gewissen betreffe. Do baber die Ebe ein Sakrament sei oder nicht, ist eine Kirchen-, keine Staatsfrage: und es ist eine Unbill, wenn der Staat der Kirche zumunbet, daß bieselbe eine Ebe senne, welche sie aus religiösen Motiven

verwirft.

6) Endlich — und bas scheint mir bisher noch nicht hinreichend beachtet bei bem gangen Streite - ergiebt fich ein nothwendiger Begenfat zwischen ber ftaatlichen und ber firchlichen Grundanschauung, beffen einfache Anerkennung geeignet mare, ben gangen Streit, wenn nicht zu ichlichten, boch febr zu ermäßigen. 3mar find sowohl ber Staat als die Kirche genöthigt, in der Ebe eine leibliche und eine sittliche Seite, eine reale und jugleich eine ibeale Seite anzuerkennen. Gine blos reale Gefdlechteverbindung erhebt fich nicht über ben Konfubinat, eine lediglich geistige Liebe und Ergänzung ist Freundschaft, nicht Ehe. Aber tropbem ist es offenbar, bag ber Staat nach feiner Ratur mehr auf bie Realitat bes wirtlichen Lebens und bag bie Rirche nach ihrer Bestimmung mehr auf bie 3bea= litat ber moralifden Bolltommenheit fieht. Der Staat in feinem Recht normirt bie Che wie fie ift, die Rirche in ihrer Moral empfiehlt die Che wie fie fein foll. Deghalb fteigert ber Staat feine Anforderungen nicht fo boch als bie Rirche, welche ihre Gläubigen zu moralifcher Bervolltommnung ermahnt. Der Staat muthet in feinem Zwangerecht ben Menfchen nicht mehr zu, ale fie auf ihrer Rulturftufe im Durchschnitt ertragen tonnen, Die Rirche municht in allen Fallen bie Ibee ber vollkommenen Che verwirklicht ju feben. Aber eben beghalb ift nur

die staatliche Aussassiung der Ehe erzwingbares Recht, die der Kirche aber Moral.

Diefer Gegensat ist insbesondere auch von Christus vollständig anerkannt worden. Ehriftus hat hier so wenig als in andern Dingen juristisch erzwingbare Getete gegeben; er hat vielmehr im Gegensat zu dem Gesch, bessen äußere Machunter den Menschen und bessen Nothwendigseit "um der Herzensbärtigkeit der Menschen willen" er nicht bestritt, das höbere Moralgebot ausgesprochen. Derselbe Gegensat geht auch durch die spätere Geschickte durch. Würde er vollständig bezriffen, so würden sich bei beiten Grundanschanungen weniger seindlich stoßen und reiben und mit der Beredung der Eivilisation würde das Geseh des Staates dem Ideal der Kirche sich nähern, die Kirche aber sich davor hüten, ihre moralische Birtsanstelt mit der staatlichen Gerechtigkeit zu verwechseln.

In bem gegenwärtigen Buftande wird bas Berhaltnif von Staat und Kirche nach zwei verschiedenen Spstemen geordnet: erstens nach bem Gegensat ber religiösen Konfessionen und zweitens nach bem ber Sonderung von

Staat und Rirde.

A) Das tonfessionelle Spftem unterscheibet ein tatholisches und ein protestantisches Cherecht, und ber Staat erkennt für bie Ratholiken jenes an und handhabt für bie Brotestanten bieses. Konfequenter Beise muß er bann auch ein griechisches und ein jubifches und muhammebanisches Cherecht anerkennen.

Diefee Suftem entfpricht ben überlieferten Sitten und ichmiegt fich ben verichiebenen religiofen Bestimmungen bequem an. In bemfelben findet fich ber Staat mit ben Rirchen ab und vermeibet angftlich, eine felbftftanbige Anficht geltenb gu machen. Er entgeht fo in ben meiften Fallen ben Ronflitten, - welche mehr ben Charafter von Streigfeiten unter ben Rirchen und Religionsgemeinschaften annehmen, aber in andern Fallen - wo ihn bie leitenbe Sand ber Rirche verläßt tappt er im Dunteln unficher umber. In frubern Zeiten, ale bie Menichen ichroffer nach Ronfessionen geschieben maren, tonnte biefes Suftem eher ausreichen als beute, wo Ratholiten und Brotestanten im Leben viel naber gefommen und felbft bie Juben in bie fociale Gemeinschaft aufgenommen find, Fur bie gemifchten Chen hat bas tonfessionelle Shitem feine Regel mehr, benn es ift tein Recht, fonbern bloge Bewalt, wenn für biefelben ber einen Rirchenmeinung ber Borgug por ber anbern gegeben wirb. Das Ungureichenbe biefes Suftems wird noch mehr empfunden, wenn man ber weit großeren Berichiedenheit ber religiöfen Uebergengungen unter ben Inbivibuen ale unter ben Rirchen gebenft und bennoch täglich fiebt, bag Menfchen von bem verschiebenften Glauben im burgerlichen Leben fich freundlich zusammenfinden. Es giebt jumal in ben Stubten taufende von gludlichen Eben, in benen ber Dann nicht an bie driftlichen Dogmen glaubt, welche bie Rirchen für wefentlich erklaren, und bie Frau fich aufrichtig an tie Autorität ihrer Rirche halt. Für bie mancherlei philosophischen Barteien, Die nun in ber Belt befteben, bat bas blos tonfeffionelle Guftem überall feinen Dafftab mehr. Die Autorität ber Rirche reicht nicht über ben Rreis ber Glaubigen binaus : und es ift für ben Staat meter ein Grund noch ein Recht vorhanden, um feine Burger nach einer ihnen fremben Rirchenautoritat ju beurtheilen. Die große Mannigfaltigfeit ber religiöfen und philosophischen Begenfate unter ten Menschen wird gegenwartig noch verbedt burch bie aufere Form bes bertommlichen Anschluffes an ein Baar Ronfessionen. Aber wie fann ber Staat auf eine blofe außerliche Form ein Shftem über bas wichtigfte Institut bes Familienlebens bauen, wenn er fich überzeugt, bag jene Form in vielen taufend Fällen gur Luge geworben fei?

B) Der Staat wird sich baher früher ober später boch entschließen muffen, eine eigene Meinung über das Institut der Ehe auszubilden, und als fein weltliches Cherecht auszuhrechen, das er allen Brivatpersonen gegeniber, gleichviel, ob sie Katholiten, Protestanten, Juden, Ungsäubige seien, handhabt; d. h. er wird zu dem Spikem der Sonderung von Staat und Kirche ilbergeben. Dahin weist in der That die Richtung der Zeit. Die napoleonische Geseyng über die Livilehe ist der kewigteste Bersuch dieser Sonderung in ihrer Weise aber haben ähnliches auch die österreichische und die preußische Gesetzehung angestrebt. Das Princip dieser Souderung ist: Das ganze Cherecht wird als dirgert ich es Recht von dem Staate, als ein sür Alle gleiches und notwendiges sestgeseit; und die religiöse Seite der Ehe theils dem Gewissen der der dischigen, theils den moralischen und Zuchtmitteln ihrer Kirche anheim gestellt. Das Cherecht des Staates ist dann weder ein satholisches, noch ein protestantisches, noch ein silvisches. Es hat die tonsessionelle Kardung verloren. Es ist vor allen Dingen ein menschliches und blirgerliches und will auch nur als solches gelten.

Wohl tann es bann geschehen, baß ber Staat eine Ehe für möglich und gültig erflärt, welche bie Kirche für moralisch unzulässig und verbammtich hält, und benson den der Staat eine Ehe für unmöglich ober für aufgelöft erstären, welche eine ber religiöfen Konfessionen für erlaubt ober für noch religiös fortwirtend hält. Derartige Konslitte sind überall nicht zu vermeiben, so lange es verschiedene Religionen und Konsessionen unter den Menschen giebt. Das Anflösige der Konssiste aber ist beseitigt; denn der Staat thut feinerseits den religiösen Ueberzeugungen keine Gewalt an, er ordnet nur, wozu er das Recht und die Waach

hat, das Allen gemeinfame bürgerliche Recht.

IV. Gingehung ber She. 1) Grundbedingung für die Eingehung der Che ift der freie Wille der Berlobten. Insofern ist dieselbe allerdings ein Bertrag und zwar ein höch st per sonlicher, und in diesem Sinn ist der römische Satz consensus kaeit nuptias", der auch von dem kanonischen Rechte adoptirt worden, wohl begründet. Daher ist jeder Zwang unzulässig, auch der der Stern oder der Obrigkeit. Das ist nun in dem modern europäischen Cherecht allgemein anerkannt; die ältern Rechte und heute noch barbartiche und halbeivilissitet Rechte haben das vielsach verkannt, indem sie bald den Eltern, bald den Fürsten verstatteten, über die Ghen ihrer kinder und Unterthanen zu disponiren. Mann und Frau heirathen sür sich, nicht sät Andere.

2) Daneben tommen manderlei Chehinderniffe in Betracht, sowohl trennenbe, welche bie Giltigfeit ber Che gerftoren, ale aufschiebenbe, welche Schwierigfeiten bereiten, bie ju fiberwinden find.

Mus bem Befen ber Che merben abgeleitet :

a) die Rildsicht auf ben ledigen Stand ber Ebegatten. Wer schon verheirathet ift, kann keine zweite Ebe eingehen. Die zweite Ehe wäre ungütig. Schwierigkeit macht hier besonders ein Fall. Da das kanonische Recht die völlige Scheidung nicht anerkennt, so verwirft es die Ehe einer katholischen Berjon mit einer geschiedenen Brotestantin. Das protestantische Recht dagegen erklärt diese sie ledig und hindert sie nicht, sich wieder zu verheirathen. Wenn der Staat von dem konfessionellen Spikem ausgeht, so muß er konsequenter Weise jede Person nach ihrer Konfession beurtheilen, denn das ist ihr periönliches Recht; daher wird er in diesem Konfilkt die protestantische Berjon als ledig betrachten. Geht er von dem Princip der blirgerlichen Ehe aus und gestattet er die völlige Scheidung, so versteht sich, daß er die rechtmäßig geschiedene Berson nicht als noch gebunden be-

handeln darf. Die katholische Dottrin tann dann nur kirchliche, aber teine bürgerlichen Folgen haben. Die Praxis in Deutschland schwankt hier noch zwischen bem

fanonifden Recht, bem tonfeffionellen und bem burgerlichen Spftem.

b) Das Chehinderniß megen ju naber Bermandtichaft. Alle civilifirten Bolfer haben einen Abiden vor ber Blutichande und bas fittliche Naturgefet empfunden, welches die Gbe in ben Fallen unterfagt, wo die beiben Berfonen bereits burch enge Banbe bes Bluts geeinigt find. Aber bie Grengen biefes Chehinderniffes werden auch beute noch febr verschieden bestimmt. Im Mittelalter bebnte bie Rirche baffelbe über bie Daffen aus, fvgar bis jum fiebenten Gliebe, nicht allein ber Bluteverwandtichaft, sonbern ebenso ber Schwagerichaft. Es mar bas eine Folge jener bem ehelofen Leben zugeneigten und ber Ehe abgeneigten Tendengen : und felbft bie Befetgebung Innoceng III. von 1216 ermäßigte basfelbe nur bis jum vierten Gliebe ber tanonifden (beutschen) Berechnung. Erft bas tribentinifche Roncil beschräutte es auf Die zwei nachsten Glieber, in mefentlicher Uebereinstimmung mit ben Bestimmungen bes vordriftlichen romifchen Rechts. Danche neuere Rechte, 3. B. bas preufifche Canbrecht, bas fachfifche, bas murttembergifche Recht gestatten bie Che icon unter Befchwifterfindern, bie noch im zweiten Gliebe fteben, und beidranten bas Chehindernig ber Schwagerichaft auf Die aufund absteigenden Linien. Das wegen geiftlicher Bermandtichaft (in Folge ber Bathen-Schaft bei ber Taufe) hat nur im fanonischen, nicht im burgerlichen Rechte einen Ginn.

c) Die Rudficht auf bas Alter. Das tanonische Recht verlangt nur Munbigleit, manche neuere Rechte bagegen ein reiferes Alter zumal auf Geite bes Manus

(Breugen und Baben 18 Jahre, Sachfen 21 Jahre).

d) Gehr ftreitig ift noch bas Chebinbernig wegen Religion everschieben beit. Der periciebene Charafter ber Reitalter bat auf biefe Frage einen grofen Einfluß geubt. Babrent in ben erften Zeiten bes Chriftenthums Ghen gwifchen Juden und Chriften und felbft gwifden Beiben und Chriften - obwohl ber Begenfat bes religiöfen Glaubens gerabe bamals heftig empfunden marb - boch nicht felten maren, 8) ift bagegen nach bem Siege bes Chriftenthums bie Ebe awifchen Chriften und Nichtdriften völlig unterfagt worben. Im Mittelalter galt jebe Abmeidung von dem tatholifden Glauben als ein ichweres, fogar tobeswürdiges Berbrechen. Es hat baber nichts Auffallenbes, bag in folder Zeit bie Ghe eines rechtgläubigen Chriften mit einer haretischen Berfon für ungultig erklart marb. 9) Als aber bie Rirchenspaltung bes 16. Jahrhunderts nicht überwältigt werden fonnte und Die Ronfessionen genothigt murben, im Frieden mit einander zu leben, anderte fich bie Unficht. Das ertlufive Brincip Giner Konfession mar jogar in ber Che nicht mehr burchauführen und felbft bas tanonifche Recht murbe insoweit ermäßigt, bag es bie Gultigfeit folder gemifchter Chen (b. b. von Chriften verschiebener Ronfeffion) nicht mehr bestritt, wenn icon es bie Gingehung gemischter Gben migbilligte und burch bie Bedingung erichwerte, bag bie Chegatten fich verpflichten muffen, ihre Rinder in bem fatholischen Glauben zu erziehen, wenn fie ber tanonischen Deit-

<sup>8)</sup> Der Apostel Paulus (1. Kor. 7, 12 ff.) lasit die Che einer heistlichen mit einer heide nichen Person gelten und knüpft daran die hoffnung, bas jene diese für das Christenthum geminnen merbe

<sup>9)</sup> Schon bas Laobic, und bas Erull. Reneil (372 und 692) erflarten fich bagegen. In Au fland find gemischte Eben zwar gebulbet, aber unter Bedingungen, welche bie berrichenbe griechische Konjeffion bittirt bat.

mirtung bes Bfarrers theilhaftig werben wollen. Auch hier hatte bie Rirche wieber

ihr 3beal ber Che trop aller realen Schwierigfeiten feftgehalten.

In der That gegen die gemischten Ehen laffen sich mancherlei Bedenken erheben. Bahrend die Ehe volle Lebensgemeinschaft ift, wird hier die religiöse Gemeinschaft gehindert. Die Ehegatten trennen sich in der Kirche, und gehen auseinander in ihrem Gauben. Es entsteht darans auch in einigen Beziehungen eine Rechtsungleichheit, soweit nämlich noch die Religion auf die Rechtsbildung einwirkt. Die Kindererziehung wird schwieriger und es kann leicht Streit entstehen, in welcher der beiden Konfessionen die Kinder zu erziehen seien. Wenn die Kirche Strupel hat, solchen Chen ihren Segen mit vollem Bertrauen zu ertheilen, so ist das begreislich; und am wenigsten ist hier ein besehlerisches Berkahren der Staats-

gewalt gerechtfertigt.

Tropbem aber zeigt ein Blid auf bas wirkliche Leben unferer Zeit, bag auch biefe Differeng in ben religiöfen Uebergeugungen von ber ebelichen Liebe übermunden werden tonne. Es giebt febr viele portreffliche und friedliche Chen zwischen Chegatten von verschiedenem firchlichen Befenntniß; und biefe Ghen find überbem wichtige Bunbesalieber für ben Frieden ber Ronfessionen, Rann fich bie Berbammungssucht und bie tonfeffionelle Ausschließlichteit barin nicht gurecht finden, fo weiß fich ber Beift ber Sumanitat und ber wechselseitigen Achtung auch für verschiedene Ueberzeuaungen um fo beffer bamit zu vertragen. Jene Mangel find boch nicht fo groß. um bas Befen ber Gbe ju afficiren. Gie find nicht groker ale andere Begenfate. fei es bes Charaftere ober bes Beiftes, ober ber focialen Bilbung ober ber politifchen Reigung, welche bie Che boch auch friedlich auszugleichen bie Rraft bat. Wie man auch barüber pon bem Standpuntte eines bestimmten Glaubens aus benten moge. es ift in unferem Jahrhundert gar nicht mehr möglich, bas mittelalterliche Brincip neuerbings praftifch ju maden. Ber fich in ber heutigen wirklichen Belt ftatt in ben Buchern umfieht, ber wird balb gewahr, bag in ben Ghen febr häufig noch viel größere perfonliche Begenfate mit Bezug auf Religion und Biffenfchaft frieblich beifammen find, ale bie ber driftlichen Ronfessionen. Dit ber blos formellen Ausflucht, bak man biese schrofferen Gegensätze bes Christenthums und bes Nicht= driftenthums ignoriren und bie Che boch ichuten tonne, wenn nur gemiffe Geremonien gefcont werben, barf fich aber gerabe eine ernfte religiöfe und ben wirtlichen Glauben forbernbe Beltanschauung am wenigsten beruhigen. Dug bie Rirche Taufende von Ghen ale vollgultig anerkennen, in benen ber Dann ein offener Bantheift ober Materialift, Die Frau aber rechtgläubig ift, weghalb follte fie anaftlider fein in ber Anerkennung von Gben amifden Chriften verichiebener Rirchen? Much bie Religion ift junachft boch Sache bee Inbividualgeiftee, nicht ber Blute noch ber Kamiliengemeinschaft. Die Che aber ift wesentlich Beichlechte- und Familiengemeinschaft. Jefus felbft bat auf Diefen Unterfchied aufmertfam gemacht, indem er bezeugte, bag "im himmel nicht gefreit", bie menfchliche Ghe folglich fur bas irbifche Leben, nicht für ben himmel abgeschloffen werbe. Das ift bas Princip, von bem aus ber Staat Die (an bas forperliche Befchlecht gebundene) Ghe auch bann in ihrem Beftanbe ju fcuten hat, wenn bie Individnalgeifter ber Chegatten einer verschiedenen religiöfen Richtung folgen.

Andere Sehhinderniffe, die jedoch nur von aufschiedender Natur find, haben in fittlichen Ordnung der Familie ihren Grund, wie insbesondere die Begrüßung der Ettern und die Zustimmung der Bäter der noch minderjährigen Berlobten. Wird dieslie ohne Grund verweigert, so wird sie durch die Obervormundschaft ergänzt. Noch andere wurzeln in der Ordnung der Gemeinde oder

Ehe. 221

in Intereffen ber Bemeinichaft (Staat ober Rirche). Die Gbe ift amar que nachft eine privatrechtliche Berbindung von zwei Brivatperfonen, aber baneben bat fie boch ale Grundung einer neuen Familie auch fur Die Gemeinschaft eine Bebeutung. Es ift baber fein Unrecht, wenn auch ben Gemeinden verstattet mirb. ber Beirath von Chegatten entgegen ju treten, welche aufer Stande find, eine Familie gu ernahren. Wird bie Gemeinte gur Armenunterftutung verpflichtet. fo gebührt ibr bas Recht, Die leichtfinnige Begrundung neuer Armenfamilien gu bebinbern. Aber einzelne teutiche Befetgebungen (2. B. bie baberifche) geben offenbar ju meit, wenn fie ber Gemeinde ein unbeidranttes Bebinberungerecht aus biefem Grunde jugefteben, benn bas perfonliche Recht jur Che ift boch bas primare und wefentlichere und bie Rudficht auf bie Bemeinde ift nur fetunbar, Es muß baber ben Individuen bas Recht offen bleiben, ihre Fabigteit und Tauglichfeit ju einer orbentlichen Familiengrundung nachzuweisen und eine unbegrundete Ginfprache ber Bemeinte ju überminten. Es ift freilich nicht leicht, jene zu bemeffen. Der bloke Mangel an regelmäßigen Rapitalrenten ober einem geficherten Gintommen barf burchaus nicht für genügent erachtet werben, um bie Ginfprache ju rechtfertigen. Es giebt viele brave Arbeiterfamilien, Die fich ohne Belaftigung ber Gemeinbe ehrlich burchbringen. Aber auch bie phyfifche Arbeitetraft allein reicht nicht aus, um Die Ginfprache zu befeitigen; benn es giebt genug lieberliche Eltern, welche nicht für ibre Rinder forgen, obwohl fie arbeiten tonnten. Um meiften Bertrauen erregen bie Bemeife ber Bermogenstraft, welche auf bie Moralität und Golibitat ber Berfonen ein gunftiges Licht werfen, wie insbesonbere bie Binterlegung von Erfparniffen bei ben Spartaffen mabrent langerer Zeit ober bie lange geubte Unterftugung anberer Gulfebedurftiger (g. B. ber Gltern).

Blos für gewiffe Berufetlaffen gelten andere Befchränfungen ber Che. Bon ber Art find bie Belratheerschwerungen für bie Mannichaft ber ftebenben Beere und ber Colibat ber tatholischen Geiftlichteit. (S. ben Art. Colibat.)

3) Die staatliche Gesetzgebung hat aber nicht blos Chehindernisse geschaffen, sie hat zuweilen auch in umgeschrter Richtung die Eingehung von Ehen kunstlich zie der ne gesucht; theils indem sie mit dem ehelosen Zustande gewisse privatrechtschiede oder politische Nachtbeile verkand, theils indem sie die Ghegatten — zumal wenn die Ehe mit Kindern gesegnet war — mit mancherlei Borzugsrechten bedachte. Es ist immer ein Spuptom des stillichen Verfalls, oder kranthafter ösonomischer Zustände, wenn solche Maßregeln nöthig erscheinen, um die rechtmäsige Forthslanzung der Familien wider die Ungebundenheit und Ausschweifung zu sichern. Bon der Art war der Zustand Roms im Auszang der Republik und zu Ansang der Kaiserzeit: daher auch damals in Kom in solchem Sinne die Gesetzgebung einzriss salserzeit: daher auch damals in Kom in solchen Sinne die Gesetzgeben einzriss schen Verlagen gewischen gesch wenn wir von einigen großen Städten absehen, und die Gesahren noch nicht sehr groß, wenn wir von einigen großen Städten absehen, und die Velgung zur Ehe ist noch für sich start genug, um solcher künstlicher Dülsmittel entbehren zu können.

4) Die Form ber Eingehung ber Che foll bazu bienen: a) bie eheliche Gefinnung ber Berlobten beutlich zu offenbaren, weghalb regelmäßig perfonliche Anwesenheit und Erflärung gesorbert wird (Berbot ber Gheeingehung burch einen bevollmächtigten Stellvertreter); b) die Existenz einer wahrhaften Ehe auch ben Mitlebenben bekannt zu machen: baher bas Ersorbernig ber Dessentlichteit ber Beirath im Gegensab zu ber heimlichen Ebe, 10) welche die Sicherbeit ber

<sup>19)</sup> Das kanonifche Recht batte lange Zeit die beimliche Gbe zwar mifbilligt, aber mit Rudnicht auf den Ronfens des Ebegatten als gultig anerkannt. Erft das tribentinische Koncil hat

Familie untergrabt; c) ben Zeitpuntt bes Beginne ber Ghe zu fixiren und

gu beurfunden, welcher fur viele Rechtsverhaltniffe maggebent ift.

Die Bichtigkeit biefer Rudfichten wurde auch in bem alten römischen und in ben germanischen Rechten gefühlt und bie Sitte führte zu manchertel Bochzeiteierlichkeiten. Die heirath war von jeher eine "hohe Zeit" (Hochzeit). Indessen hat boch erst die neuere Rechtsbiltung berfelben bie volle Beachtung zu Theil werden lassen, indem sie bestimmte Formen als nothwendig vorschrieb. Die altern Rechte ließen noch die heimliche Ehe !!) zu und batirten ben Beginn ber Ehe erst

von ber thatfachlichen Bollziehung bes ehelichen Lebens.

Wir haben in neuerer Beit vornehmlich zwei Arten ber Form: a) bie firchliche Trauung burch ben orbentlichen Bfarrer ober beffen Stellvertreter in Begenwart von Beugen und b) bie burgerliche Ertlarung por bem Civilbeamten. Gingelne neuere Rechte tennen nur bie eine ober nur bie andere Form. Das tribentinifche Roncil forbert bie Erffarung por bem Bfarrer und minbeftens zwei Beugen; bie firchliche Gegnung wird gwar als munichbar, aber nicht ale nothwendig betrachtet; Die fogenannte paffive Affifteng bee Bfarrere fann genugen und bient ale Austunftsmittel, mo bie Rirche Bebenfen bat, ihren Gegen ju geben und boch bie Gbe nicht verhindern fann. Die protestantischen Rechte forbern meift bie attive Mitmirtung bes Bfarrere bei ber Trauung. (Breufifches Spftem.) Die Napoleonische Besetzgebung legt ausschlieflich auf Die burgerliche Erflarung vor bem Maire bas Bewicht. Das englifche Recht (Gefet vom Jahr 1837) balt bie Regel ber firchlichen Trauung feft, laft aber ausnahmemeife bie Abichliefinng ber Che auch vor Registratoren gu. Chenfo tenut bas gurderifde Cherecht, welches bie firchliche Trauung als Regel bat, eine Civilform ale Ausnahme.

Die firchliche Tranung hat in der That nicht blos das Anfehen des Alters und die seine zweie bei Geitte für sich. Sie erfüllt auch alle jeme Zwede der Form und ist überdem geeignet, die sittliche Wahrde der Ehe in ihrem Eingang zu veranschaulichen und die Ehegatten bei dem wichtigstem Atte des Hamiliensedens an die görtliche Weltordnung und Weltleitung zu erinnern. Sie spricht daher mehr zu dem Gemülthe voraus der Frauen, als die nüchterne und kalte bürgerliche Form. Darans erflärt es sich, daß auch in den Ländern der Napoleonischen Gesetzgebung gewöhnlich die Neuvermählten nach der Erklärung vor dem Waire, welche sie zu Ehegatten macht, zur Kirche gehen und hinterdrein aus religiösen Gründen freiwillig die

fircbliche Trauung folgen laffen.

Aber in allen ben Fallen, in welchen ber Staat teinen Grund hat, eine Ehe qu behindern, vielmehr bie Pflicht bat, eine Ehe anzuerkennen, während fei es die Kirche Bedenken hat, die tirchliche Trauung vorzunehmen, fei es die Stegatten Bebenken haben, sich der tirchlichen Form zu unterziehen, ift bieselbe ungenügend oder unpaffend. Daher die Ausnahme einer Civilform neben

11) Das alte indifche Recht bat die Frage ebenfalls behandelt, wie wir fewohl aus Manus Gefegen ieben, welche bie jegenannte Gandbarma-Che (treie perfonliche Cheverbindung aus Liebe, when Mitwirtung der Verwandten und der Priester) migbilligt, als aus der Sage der Safuntala, welche das Recht biefer ihr vertritte.

durch das Erforderniss einer bestimmten Korm die beimilde. Ebe ausgeschlossen. Das weltliche Eberedt muss auf das Berbot derselben einen großen Werth legen, weil die deinnlichteit nich blos die Beziehungen der verweinilichen elliganten zu einander unsicher nacht, sondern die wichtigen Beziehungen der Gegebungen der Gegebung de

jener firchlichen, bie in ben meiften Fallen wohl die Civilsorm erfeten fann. (Englisches Spftem.) Und wo die Souderung bes Staates und ber Kirche in Ghefachen vollzogen ift, ba paft die burgerliche Form beffer, ben bufger lichen Charafter viefer Rechtsinstitution auszuhprechen und dient überdem dazu, mancherlei äußere Reibungen zwischen Staat und Kirche zu verhindern. Die blitgerliche Form wird bann zur rechtlich nothwendigen und die firchliche bleibt bem Gewissen und ber Freiheit ter Gläubigen anheimgestellt. (Französsisches Spstem.)

V. Trennung der Ghe. Da die Ehe ihrer Natur nach bas ganze irbifche Leben ber Ehegatten einigt, so ist ihr natürliches Ende nur der Tob eines ber Ebegatten, aber bieses mit Nothwendigkeit. Die indische Anforberung an die Bittwe: "baß sie auch im Tode dem Manne folgen solle" ist baher unnatürlich und um so ungerechter, als sie nur die Bittwe nicht auch den Bittwer betrifft. Humaner war wohl die altere germanische Sitte, welche der Bittwe eine zweite Che unterlagte, aber aus dem Begriff der Ehe eben so wenig

gerechtfertigt.

Das kanonische Recht hat die Idee der Unauflöstichkeit der Ehe, welche in der That mit ihrem normalen Begriff gegeben ift, zu einem absoluten Rechtssat erhoben, ohne Ricksisch der Lya manche konkrete Cheverbindung dem Ideal der Che nicht entspricht, vielmehr widerspricht. Es läßt in solchen Fällen nur eine Trennung mit Bezug aus das ängere Zusammenleben der Ehezuten (zu Tisch und Bett) und auf die bürgerlichen Wirkungen der Ehe zu, aber nicht eine Lösung des innern religissen Bandes der Ehezuten. Der Gedanke, daß die Ehe ein Sakrament sei, überwog bei ihr alle anderen Rücksichen. Dem Sakrament wurde ein unzerstörbarer Charakter beigelezt. Die Kirche berief sich dabei auf den Ausspruch von Christus: "Was Gott zusammengesügt, soll der Mensch nicht scheiden", ohne zu bedenken, daß Christus keine Rechtsgesetz gab noch geben wollte, sondern in allen Fällen das ideale Moralprincip verklindigte und daneben das jüdische Scheidungsgesetz als Rechtsgesetz bestehen ließ und unter der Boraussetzung des Ehebruchs sogar die Scheidung für moralisch aerechtsertiat erklätte.

Den praftischen Schwierigkeiten biefer unbedingten Verwerfung der Ehescheibung suchte die kirchliche Gerichtsbarkeit in manchen Fällen daburch zu bezegnen, daß sie es vorzog, eine Ehe, deren völlige Trennung zumal von mächtigen Personen vorlangt wurde, hinterdrein als von Anfang an nichtig zu erklären flatt die wirkliche Ehe aufzulöfen. Die ausgedehnten Chehindernisse gaben bafür mancherlei Anhaltspunkte. Es ist aber klar, daß diese Hilfsmittel weit bedenklicher ist, als die Scheidung, welche durch dasselbe ersett werden soll; denn die Richtigerklärung verwandelt die wirkliche Ehe in eine Scheinehe (matrimonium putativum) und wirkt rückwärts zerkörend auf das eheliche Kamillenleben ein, während die Scheidung die frühere Ordnung der Kamilie nicht antastet, sondern

nur bie Fortfetung berfelben für bie Butunft abidneibet.

Die Anficht bes tanonischen Rechtes ist auch in die neuere bürgerliche Gesetzgebung vielfältig für die Katholiken aufgenommen worden. Sogar der Code Napoleon, welcher die Scheidung anfänglich verstattet hatte, wurde im Jahr 1816 wieder in dieser Beziehung verändert und die Unlösbarkeit der Ehe von neuem ausgesprochen. Sie gilt ebenso in Desterreich und in Bahern für Katholiken.

Dagegen haben bie Reformatoren bas Recht ber Chefcheibung megen Che-

bruch und aus Ursachen, welche biesem gleich sommen, vertheibigt, und sich theils auf die Autorität von Christus theils auf das natürliche Bedürfniß völliger Trennung berusen. In den protestantischen Ländern und ebenso in katholischen für Bretestauten wurde daber die Scheidung wieder gestattet und durch die Geseb-

gebung eine Ungahl von rechtmäßigen Scheibungeurfachen anertanut.

Stehen sich so bie kensessienen Ansichten entgegen, so ist es auch hier bie Ausgabe ber mobernen ftaatlichen Gesetzgebung von dem welklichen Standpuntt bes Staates aus die Frage zu beantworten. Sowohl das preußische Randpurcht als der Code Napolson heen es verlucht, und diese gilt in seiner alteren von dem kanonischen Recht wesentlich abweichenden Fassung noch in andern, auch in dentschen Tandern. Die konfessionelle Ansicht wird dann konsennen, auch in dewissen Vergetzten und den moralischen Einwirkungen der Ebegatten und den moralischen Einwirkungen der betressenden Kirche anheimgestellt. Der Staat aber normirt das Recht, das er durch seine Werichte handhabt. Da er es nicht aus religiösen Vorschriften, sondern aus seiner menschlichen Einsicht in die natürlichen und Kultur-Verhältnisse der heutigen Gesellschaft herleitet, so zilt dann dieses Recht gleichmäßig für Katholisen und Protestanten, für Ehristen und Richtschriften.

Sat bie Kirche mehr bas 3beal ber Ebe vor Augen, welches fie in seiner Bollommenbeit überall zu verwirflichen ftrebt, so berückschigtigt ber Staat neben bem normalen Charafter ber Ebe auch bie oft getrubte Realität ber wirtliden Lebeneverhältniffe. Bon ba aus gelangt er zu zwei haupigrunbfagen:

1) Es entspricht unserer heutigen Civilisation die freie Lösung ber Che nach ber einseitigen oder selbst mit beiberseitiger Willtür der Ebegatten, wie sie das vordpriftliche römische Recht gefannt hat, nicht mehr. Die sittliche Bürder Ebe und die große Gefahr, welche für das Familienleben und für die ganze bürgerliche Gesellschaft mit der willfürlichen Sösbarkeit der Ehen verbunden ist, machen die Prüfung der Scheidungsursachen und die Brüfung der Scheidungen und biejenigen Ausuahunsfälle nothwendig, welche die erzwungene Fortbauer der Ehe sür ein größeres lebel erkenuen lassen, als die verstattete Scheidung. Daher fordert das neuere staatliche Eherecht immer eine gerichtliche Prüfung und ein gerichtliches Scheidungserkenutniß.

2) Wenn aber ber Staat sich überzeigt, baß genügenbe Ursachen vorliegen, um die Trennung ber Che zu begründen, baun zwingt er bie Chegatten nicht, bie Che fortzusegen, sondern spricht bie Scheibung aus. Das Recht ber indi-

vibuellen Freiheit überwiegt bann wieber bas Recht ber Che.

Das weltliche Recht beachtet vor allen Dingen bie natürliche Existenz. Ift bie konkrete Ehe eine gesunde und sittliche, so kommt die Scheidung nicht in Frage. Nur wenn sie innerlich zerrüttet, wenn sie als Ehe unwahr geworden ist, wird dieses thatsächliche Berdätniß, welches der Staat zu bessern nicht die Macht hat, anerkannt. Das Princip der staatlichen Scheidung ist demuach: Wenn die She im einzelnen Fall innerlich gebrochen ist, und der Bruch unheilbar erscheint, wenn die eheliche Gesinnung zerstört ist, dann wird dieser unselige Austand auf Begehren zunächst des umschuldigen Theils berücksichtigt, und diese be, die aufgehört hat, eine wirkliche zu sein, auch vor dem bürgerlichen Rechte als eine unwirkliche gelöst. Die Scheidung ist zwar immer ein Uebel, aber unter Umständen ein nothwendiges Uebel. Wärbe unter zener Boranssetzung die Fortdauer der Ehe noch sestgebatten, so wäre dieselbe doch nur eine Fittion, denn eine Ehe ohne alle Lebensgemeinschaft der Ehegatten ist keine Wahrheit mehr. Die wechselstige Ergänzung der Geschlichter hat ausgehört, und damit ist das

Chc.

eigentliche Wefen ber Ehe, welches boch wichtiger ist, als ihre Form, vernichtet.

Die meiften Besetgebungen, welche biefen Grundfaten bulbigen, baben eine Angabl von ehehaften Scheidungeurfachen aufgegablt. Der eigentliche Chebruch nimmt bann gewöhnlich bie erfte Stelle ein. Die alteren Rechte, inebefonbere bas mofaifche und bas romifche verfteben aber unter bem Chebruch nur Die leibliche Beidelechtevermifdung ber Chefrau mit einem antern Manne, nicht auch bie bes Chemanns mit einem ledigen Beibe. Dieje Unterideibung bat in ber Sicherheit ber Familie und ber Abstammung ber Rinder einen natürlichen Grund und eine fittliche Bebeutung. Die Untreue ber Chefrau verwirrt bie Familie, Die Des Chemannes bebrobt ihren Bestand nicht. Jene ift baber ein fcmererer Bruch ber Che. ale biefe. Aber ba im Sinne ber monogamifchen Che bas Recht ber gegen= feitigen ausichlieklichen Geschlechtsgemeinschaft beiben Cheggten mechselfeitig qu= ftebt, fo tann eine fo große Untreue bes Chemannes auch auf Die perfonliche Singebung ber Frau verberblich einwirten und in ihr bie ebeliche Liebe ertobten. und bann bat auch die Chefrau binreichenden Grund, auf Trennung ju flagen. Das tanonifche Recht und Die neueren Befetgebnugen feit ber peinlichen Balegerichteordnung Rarle V. (Art. 120) haben baber ben Begriff bee Chebruche and auf Die Ralle ber lettern Urt ausgebebnt,

Bir begreifen es, wenn bie Gefetgebung ben Chebruch porgnitellt bei ber Aufgablung ber Scheidungeurfachen. In ihm ift bie tiefe Berletzung ber ebelichen Lebensgemeinschaft auffällig, unverfennbar. Bum Theil baben Die Meukerungen von Chriftus auch ju biefer Boranftellung ben Untrieb gegeben, wenn gleich wir miffen, baf Chriftus ben Chebruch gang anbere und nicht fo fleischlich verftanben bat, ale feine Zeitgenoffen. Bum Theil ift biefe oftere ausschliegliche Beachtung bes Chebruche aber noch ein Zeichen ber überwiegent finnlichen Auffaffung ber Chegemeinschaft, wie fie in ben alteren Rechten Regel mar. Dan vergift babei jumeilen, bag es noch andere Berletungen ber ehelichen Treue und ber fittlichen Lebensgemeinschaft giebt, welche bie ebeliche Befinnung minbeftens eben jo grundlich vermunden, ale eine leibliche Untreue. Die Ghe ift boch nicht blofe leibliche Befdlechtergangung, fie ift volle perfonliche Befdlechtergangung, und Die feelifden und fittlichen Momente barin find nicht geringer zu werthen als Die leiblichen. Benu ber eine Chegatte ben andern boswillig verlägt, ober weun ein Chegatte burch jein robes und lieberliches Leben bem andern bie Fortjetung ber perfonlichen Gemeinschaft julet unmöglich macht, ober wenn er burch feine Berbrechen bie Ehre ber Familie tobtlich verwundet, ja wenn er auch nur fortbauernd lieblos und unwurdig fich benimmt, fo fann baraus ein Bruch ber Che entsteben, ber ichmerer zu beilen ift, ale felbit eine geschlechtliche Untreue. Begbalb follte baber bie ftaatliche Chegerichtsbarfeit biefe Arten bes Chebruche weniger beachten, ale jene antern?

Alles fommt hier boch am Ende auf den rechten sittlichen Ernft an. Alle Scheidungsursachen, die ausgezählt werden, können zu blogem Borwande nitsbraucht werden, um sich von einer undequem gewordenen Berbindung willkürlich loszumachen, umd alle auch unter Umstanden eine Ehe so vollftändig zerritten, daß ihre Fortdauer unleidlich wird und die Zumuthung der Rechtsordnung an die Ebegatten, trobbem sich als ehelich verbunden zu betrachten, übermäßig bart erscheint. Zebe Aufzählung der Scheidwerbungsursachen ist lasuitisch und fasuitische Bestehe find weit im Grunde grundsaches und niemals der Naunigsaltigkeit der Erscheinungen entsprechend. Wir scheint, die neuere Rechtsbildung saltigkeit der Erscheinungen entsprechend. Wir scheint, die neuere Rechtsbildung

batte ein einfacheres und befferes Mittel, um auf ber einen Geite bie Beiligfeit ber Ghe gegen leichtfertige und trugerifche Scheibungeversuche ju fcuben, und auf ber antern ernften Scheibungsurfachen boch ihre volle Birtung ju berftatten. ale jene ungenugente und entbehrliche Rafuiftit. Burbe eine Burt gebilbet von einer Angabl gereifter und anerfaunt ehrbarer Chemanner, welchen ein Berftandniß fowohl fur die Burbe ber Ghe, ale fur die Migverhaltniffe bes wirtlichen Lebens baben, fo fonnte man bei einer guten Procegordnung mit großem Bertrauen ihrem gemiffenhaften und freien Urtheil bie Antwort über bie Frage überlaffen : ob eine bestimmte Che fo tief und menfchlicher Babriceinlichteit nach unheilbar gerruttet und gebrochen fei, bag biefelbe auf Begehren eines ober bei= ber Chegatten ju icheiben fei, ober nicht? Golde Gefdmorne murben, ohne an bestimmte Scheidungenrfachen gebunden zu fein, je nach ber befonderen Gestaltung bes Falles bas Richtige wohl erkennen, und eine folche Praxis zugleich bie Inftitution ber Che und bie Rechte ber Individuen fcuten. Ift aber eine folche Jury von ehrbaren Chemannern, welche auch ben Werth ber Che ju fchaten wiffen, nicht mehr zu finden, weil eine frivolere Lebensanficht berrichend geworben ift, bann ift foldem Sittenverfall überhanpt nicht mehr burch ftrenge Befete gegen bie Scheibung abzuhelfen.

Literatur. Außer ben Bearbeitungen bes Cherechtes in ben verschiedenen Werten über Rirchenrecht (von fatholischem Standpuntte aus vgl. besonders bie Berte von Phillips, Balter und Bermaneber, von protestantifdem bie von Eichhorn und Richter) find zu erwähnen: Schulte, handb. bes tathol. Cherechts. Giegen 1855; Bubbens, b. Art. Che in ber Encyflopabie von Erich und Gruber, und 3. Unger, Die Che in ihrer welthifter. Entwidlung.

Wien 1850.

Bluntidti.

## Chre.

Der Ausbrud Chre wird in mehrfach verschiebenem Ginne gebraucht. 3mmer murgelt ber mit bemfelben verbundene Begriff in bem Begriffe ber Berfonlichfeit, und mit Recht findet ein neuerer Antor (Röftlin) in bemfelben geradezu "bie ibegle Quinteffeng bes Begriffes ber Perfonlichkeit überhaupt"; in oberfter Inftang lagt fich bie Ehre hiernach befiniren ale bie Anerkennung, welche bie in ihrem Werthe fich felbft fühlende und von Anberen gewürdigte Berfonlichfeit nach beiben Geiten bin findet. Gine etwas verschiebene Geltung wird aber bas Wort ichon baburch erlangen, bag man bei beffen Gebrauch balb auf bie innere und balb auf bie angere Geite ber Werthichagung bas ausschliefliche ober boch vorzugsweife Gewicht legt. Auf bie Gelbstachtung und weit mehr noch auf bie von Anderen gezollte Achtung wird ferner gang befonders ber fittliche Werth bes Gingelnen bestimmend einwirten, bod fo, bag neben biefem auch wohl beffen intelleftnelle und fociale Bebeutung in Betracht tommt, auf welche lettere fogar rein außerliche Umftanbe, wie Bilbung, Befit ober Beruf, von Ginfluß find; je nachbem man nun ausschlieflich jenen erfteren Gefichtspuntt festhält ober zugleich auch biefe letteren berudfichtigt, tann ber Ansbrud Ehre mieterum eine nicht unerheblich verschiebene Bedeutung gewinnen, und man tann g. B. ebenfowohl fagen, bag bie fcharffte Rritit eines wiffenschaftlichen ober fünftlerifden Bertes beffen Urbeber nicht an bie Ehre gebe, ale man umgefehrt von einer Runftler= ober Autorebre fprechen mag, beren Erifteng und Grat bod mefentlich eben auf bem Urtheile fiber bie Leiftungen bes Betreffenben berubt. Endlich mogen auch wohl Gigenschaften, an beren Befit eine gewiffe WerthEhre. 227

ichatung sich zu knupfen pflegt, fich in ber Weise objektiviren, bag ihrem Besither um ihretwillen biese als eine außerliche auch bann noch gezollt wirt, wenn befien sittliches Berhalten ihren Boraussehungen gar nicht enthrechen sollte; man ehrt in solchem Falle die Berson nicht mehr wegen bessen was sie ist, sondern was sie fein konnte und sollte, und in bieser Amwendung gebt somit das Wort Ebre wenig-

ftene icheinbar fogar bon bem oben aufgeftellten Grundbegriffe ab.

Rum Theil im Busammenhange mit bem eben Bemerkten ergiebt fich bie Unterideibung periciebener Arten ber Chre 1). Ge mirb namlich bie Ghre eine verschiedene fein tonnen, je nach ber Berfchiebenheit ber Rudfichten, welche im gegebenen Falle bei ber Werthichatung bes Gingelnen gu Grunde gelegt merben, und es ftellt fich babei and wohl in Unbetracht ihrer verfchiebenen Stellung im Leben fur bestimmte Rlaffen eine befondere Chre beraus, indem ber Ratur ber Sache nach in Folge biefer Berichiebenheiten balb auf biefe balb auf jene Rudficht bas Sauptgewicht gelegt werben muß; es wird fogar in Folge ber oben angeben= teten Objektivirung ihrer Boraussepungen von einer besonderen Ghre unter Umftanben gefprochen werben tonnen, unter welchen boch von einer fittlichen Berthichatzung ber betreffenben Berfon gar nicht ober nur in febr verminbertem Mage bie Rebe fein tann. Bor Allem lagt fich eine allgemein menfchliche Chre ausicheiben, an welcher alle und jebe Meniden ohne Ansnahme Antheil haben; fie beruht auf ber Anerkennung ber felbit im erbarmlichften Gubiette noch erhaltenen Menfchenwurde, und außert fich in ber Forberung, bag felbft in einem folden noch ber Menfc geachtet werbe, Gine Steigerung biefer allgemein menfchlichen Ebre zeigt bie Ehre bes unbescholtenen Menichen, b. b. begjenigen, welcher in feiner Beziehung ben Unforberungen gewiber gehandelt bat, welche feine Menichenwurbe an ibn ftellt: beiben Stufen ber Menichenebre treten gleichmäßig biejenigen Arten gegenüber, bei welchen nicht mehr allgemein menschliche, fontern befondere Rudfichten auf bestimmte Menfchenklaffen ben Ausschlag geben. Es gebort aber zu biefen lettern vor Allem bie befonbere Beichlecht Behre bes Beibes, bei welcher wiederum biefelbe Abftufung wiedertehrt, welche foeben bervorgehoben murbe; auch bezuglich ihrer hat man nämlich zu unterscheiden gwifchen ber Beichlechtsehre, welche allen und jeben Weibern als folden gufteht und welche felbft ber verworfenften Dirne gegenüber immer noch geachtet werben muß, und zwifden ber weit boberen Ehre bes unbescholtenen Beibes, bezüglich beren vor Allem auf bie feruelle Reufcheit Gewicht gelegt wirb. Bieber ferner bie befonbere Berufe= und Standesehre, welche gemiffen Rlaffen von Berfonen gutommt, und als beren einzelne Unterart bie ben Dienern bes Staats und ber Rirche guftehenbe Amt Behre ericheint. Diefe besondere Ehre macht fich aber in zwiefacher Richtung geltenb. Einmal infoferne, ale ber eigenthumliche Beruf einer jeben Rlaffe and bem Chraefuble berfelben eine eigenthumliche Wendung, unbeschabet beffen mas bie Allen gemeinsame Menschenwürde erforbert, anzuweisen pflegt. In allen icharf ausgeprägten Berufstlaffen wird fich ein eigenthumlich geftaltetes point d'honneur ausbilben, und es wirb 3. B. bie befonbere Colbaten= und Officiersehre vorzuge= weise Die Tapferfeit, Trene und ritterliches Benehmen, Die Raufmannsehre bie promptefte Erfüllung aller Beidafteverbindlichfeiten, bie unbedingtefte Golibitat und Realität im Gefchaftsverfehre betonen, — für bie besonbere Ehre bes Abels und bes hoheren Burgerstandes (ber gentry) wird feinere Bildung und Sitte, bann auch wohl eine gewiffe ftolze Unabhangigfeit ber Befinnung und bes Auf-

<sup>1,</sup> Bal. Bluntidli, beutides Privatrecht, 1. 3. 98-101.

tretene ben Ausschlag geben, - abfolute Unzuganglichfeit fur alle auferen Ginfluffe, unbedingte Bunttlichfeit in ter Erfullung und ftreng wiffenfcaftlicher Ernft in ber Auffaffung feiner Amtepflichten tie befontere Chre bee Staatebienere ausmachen, u. bgl. m. Daneben aber mirt auch ber Beruf ale folder eine beionbere Ehre verleiben, welche von ber intivituellen Werthichatung bes Gingelnen fich mehr ober minter icarf abbebt, unt auch bem Beruis- ober Stanbesangeborigen noch beigelegt wirt, welchen perfoulid ju achten man fich boch in feiner Weife veranlafit findet: wie bie allgemeine Denfchenwurde ober bie allgemeine Befchlechte= ehre bes Beibes unter allen Umftanten Anerfeunung finten muß, fo mirt beningch auch bier um feines Berufe willen ter Gingelne einer gewiffen Ehre theilhaftig werben, gang unabbangig von bem Urtheile, welches fich über feine inbivibuelle Tuchtigfeit feststellt, und man wird felbit tann noch ben Rod ehren, wenn man bem Danne bie Chre verfagen zu miffen glaubt. Um entichiebenften, aber feines= wege ausschlieflich, macht fich tiefer zweite Gefichtspunft bei ber Amtsebre geltent. Die Burbe bes Staats ober ber Rirde theilt fich tem Umte mit, welches jene vertritt, und bamit auch ber Berfou, welche tiefes befleibet, und zwar völlig unabbangig von beren individuell menichlichem Berthe; Die Amtsehre ift insoweit ein bloffer Abglang ber Ehre bee Staate und ber Rirche, und in bem Staatebeamten ehren gemiffermagen bie Staateburger nur fich felbft in ihrer Befammtheit. Allen tiefen verfchiebenen Arten ber Chre tritt aber gegenüber bie individuell menich = liche Ehre, welche, auf ber individuellen Schatung bes einzelnen Denichen als folden berubent und bemuach bie fammtlichen bisber erörterten Gefichtepunfte au einem Befammteinbrude jufammenfaffent, nothwendig eine ebenjo mannigfaltige fein muß. ale biek bie menichlichen Individualitäten felbft fint. Endlich laft fic im Begenfage gu ber bieber allein ine Muge gefagten Gingelebre auch von einer genoffenichaftlichen Ehre fprechen, foferne auch Benoffenichaften ale folde für ehrenhaft ober unehrenhaft gelten fonnen und bemnach gleichfalls von Unehre fich freigubalten beftrebt fein mogen. Bon bier aus mag von einer Nationalebre gesprochen werben, von einer gemeindlichen ober Bunftebre, von ber besonderen Ehre eines einzelnen Regiments, u. bgl. m., wobei fich freilich nothwendig bie genoffenschaftlichen mit ber Gingelehre ber einzelnen Benoffen berührt, indem beibe fich gegenfeitig bedingen; bas Befühl bes Gingelnen fur bie Befammtehre feiner gangen Benoffenichaft ift es, mas man, in feiner Anwendung auf engere Rreife wenigstens, ale Rorporationegeift (esprit de corps) zu bezeichnen pflegt.

An und für sich gehört nun ber Begriff ber Ehre, wie er im Bisherigen bargelegt worben ift, feineswegs bem Recht es eb eit au; inbessen ich alsbalb mannigsache Berührungen besielben mit biesem letheren, und zwar sind biese nicht etwa vereinzelt und mehr äußerlicher Natur, sondern von ber wesentlichsten und innigften Beschaffenheit. Beringt sind nämlich biese Beziehungen ber Ehre zum Recht burch bie Thatsache, daß berselbe Begriff ber Berfönlichkeit, auf welchem nach ber einen Seite hin bie Gepre juft, andererseits auch dem Begriff ber Rechtsfähigkeit, also eine ber Grundfäulen bes Rechtsgebietes trägt. Weil bemnach die Ehre einerseits, die nichtsfähigkeit andererseits nur verschiebene Attribute bes gemeinsamen Begriffes ber Perfönlichteit sind, mun die Gestaltung beiber in einem gewissen Parallelismus erhalten werden; weil die Ehre eine wesenliche Eigenschaft ber Perfönlichteit ist, müßte der bieser letteren ertheilte Rechtsschutz als ein ungenligender erscheinen, wenn berselbe nicht auch jene erstere gegen Berletzungen sieder zu stellen suchen würde. Meer freilich wird die gröbere Natur des Rechts, welche diesem unwöglich macht, bem Ehrgefülle in seinen seineren Biudungen zu

Chrc. 229

folgen, weder jenen Pavallelisnus noch biejen Schut in völlig erschörfenter Weise bergustellen und zu ertheilen erlauben; es wird bennach in einzelnen Fällen vortemmen können, daß die Begriffe der rechtlichen und der sittlichen Chre sich zweien, so daß diese ohne jene oder jene ohne biese vorliegt, was dann zu einer ähnlichen Objektivirung der die rechtliche Ehre bebingenden Momente führen muß, wie eine solche oden bereits nach anderen Seiten hin nachzewiesen wurde, — es wird erner nicht minder vorkommen konnen, daß der Rechtsschut, welcher der sittlich wie rechtlich anerkannten Ehre gewährt wird, unter gewissen Voraussehungen

fich ungenugent erweift.

Bor Allem handelt es fich alfo barum, bie verschiedenen Abftufungen ber Rechtefähigteit und ber Ehre unter fich fo weit möglich in Uebereinstimmung gn bringen. Unfahig bie mannigfaltigen Bestaltungen ber individuellen Ehre burch feine formellen Bestimmungen ju beberrichen, muß babei bas Recht auf bas Durchfcnittemag ber einem refpettablen Menfchen gebührenben Achtung bas Sauptgewicht legen, auf bie Ehre alfo bes unbescholtenen Menfchen; aber auch bei ber Behandlung ber bescholtenen Leute wird immer noch biejenige Grenze eingehalten werben muffen, welche bie Rudficht auf bie allgemein menfchliche Ehre forbert, und anbererfeits wird, wenn auch nur in untergeordnetem Dage, immerhin auch noch bie besondere Ehre und beren Schmälerung Beachtung finden muffen, und allenfalls auch von Anszeichnungen bie Robe fein tonnen, burch welche ber Staat besonders hervorragende Grade ber individuellen Ehre gn bezeichnen verfuchen mag. Als Ansgangspuntt ferner wird jederzeit ber Gat bienen, bag einerseits ber Befit wenn nicht aller fo boch gemiffer Rechte von ber fittlichen Integrität und bem über fie begrundeten Urtheile abhange, andererfeits aber auch wieder gemiffe rechtswibrige Sanblungen biefe fittliche Integrität fcmalern und auf bas Urtheil über Diefelbe bestimment einwirken; es wird bemnach eben fowohl bie Erifteng ber vollen Rechtefähigfeit burch ben Besit ber Chre bedingt erscheinen, ale umgefehrt eine Schmalerung ber Ehre als Folge rechtswidriger handlungen eintreten muffen ober boch tonnen. Beibe Dale werben naturlich bie Schmalerungen bes Rechts, welche in Folge ber Schmalerung ber Ebre eintreten follen, wenigstens gnnabernt rechtlich festgestellt werben muffen; aber auch bie Boraussetzungen ihres Gintrittes werben jumeift, und amar nicht nur im letteren Falle, noch einer naberen rechtlichen Beftimmung beburfen. Richt immer wird nämlich bas Recht, inden es rechtliche Birfungen an Die Schmalerung ber Chre fnupft, beren Borhandenfein und Dag vollig ber öffentlichen Meinung und ber über fie begrundeten Ueberzeugung bes Richters anheimftellen tonnen; in viel häufigeren Fällen wird es biefelbe vielmehr feinerfeits an beftimmte Boraussetzungen binben, und bamit ben an fich nicht rechtlichen Begriff ber Ehrenschmalerung in einen Rechtebegriff umfeten muffen. Allerbinge wird babei bie oben ichon angebentete Befahr nicht zu vermeiben fein, bag in Folge Diefer rechtlichen Formulirung Recht und Gitte unter Umftanden aus einander geben mogen; allein nur auf tiefem Bege tann eine noch weit fchlimmere Befahr befeitigt, fann nämlich bem Individuum gegen widerrechtliche Willfur bes Berichts wie gegen ungerechtfertigte Abirrungen ber öffentlichen Meinung ein einigermaßen gureichenber Schut gefichert merben.

Im Einzelnen gestaltet sich begreislich die Lehre von ben Ehrenschmalerungen in ben positiven Rechten sehr mannigsaltig. Das römis de Recht, ausgehend von einer breifachen Abstussung der Rechtsschigfeit, vermäge beren Freie und Unfreie, Burger und Fremde, endlich Familienhaupter und untergeordnete Familienglieder unterschieden werden, kennt junächt Leute, welchen wie alle Rechtsfähigteit,

fo auch alle Ehre fehlt, bie Unfreien; ben Bollgenug ber Ehre (existimatio) fnupft baffelbe überbies noch an ten Befit bes Burgerrechtes, ohne boch ben Fremben alle Ehre abgufprechen; ben Familienftand endlich läßt baffelbe auf bie Ehre überhanpt nicht einwirfen. Gine Chreufdmalerung, neben bem Berlufte ber Ehre, welcher in jeber ftrafmeifen Entziehung bes Burgerrechts ober gar ber Freiheit liegt, fennt baffelbe junadift in ber infamia 2). Diefelbe trat ein ale Folge ber Berurtheilung wegen Rriminalverbrechen, manchen Brivathelitten ober auch in gemiffen Schultproceffen; ale Folge ber Infolveng, ber fcimpflichen Militarentlaffung ober Entfernung von einer Tutel; als Folge einer Reihe fur befonbers unsittlich geltenber einzelner Sandlungen (Bigamie, Chebruch, Berletung bes Trauerjahres, Bruch gemiffer eiblicher Buficherungen, falfche Delation u. bgl. m.); endlich als Folge bes Betriebes gemiffer befonbers verachteter Gewerbe (Surerei und Burenwirthichaft, Schaufpielerei, Thierfampf). Ihre Birfungen beftanben urfprunglich in ber Entziehung aller politischen Rechte (bes jus suffragii et honorum), alfo ber einen Balbicheib ber in ber Civitat enthaltenen Befugniffe, mabrent bie andere, die Fähigkeit nämlich jum jus civile, bem Infamen erhalten blieb 3); einige weitere, rein positive Burudfetungen berfelben (g. B. beren Beschrantung bezüglich ber Bulaffung vor ben Berichten, ber Fabigfeit gur Che) haben fich noch in fpaterer Beit erhalten, nachbem bie politischen Rechte und bamit auch beren Entziehung ihre Bedeutung langft verloren hatten. Reben ber Infamie ftebt aber noch eine Reihe von Ehrenschmalerungen, welche, verschiedenen Umfange, von bem Cenfor nach freiem Ermeffen verhangt werben mogen; ber Cenfor tonnte bem Burger ebensowohl alle politischen Rechte entziehen, indem er ihn zum erarius machte, ale er beffen tribus minbern, ben Genator aus bem Genate ftoffen, bem Ritter fein Pferd nehmen, ober auch mit ber blogen Ertheilung einer rugenben nota fich begnugen tounte. In einer Reihe von Fallen legt überbies bas romifche Recht auch gerabezu auf bie Beradtlichfeit (turpitudo) Bewicht, welche um befonberer Buftanbe ober Sandlungen willen gemiffen Berfonen in ber öffentlichen Meinung antlebt, ohne fich babei auf Die rechtliche Feststellung ihrer Borausfepungen irgendwie einzulaffen; jumeift handelt es fich babei um Berhaltniffe. welche eine fpecielle fittliche Burbigung ber Inbividualität burch ben Staat ober ben Richter nothwendig machen (Bulaffung ju Chrenamtern, ju Bormunbichaften, gum Beugniffe u. tgl.), feltener um einzelne, ein für allemal rechtlich normirte Ronfequengen (3. B. gelegentlich ber Boraussetzungen ber querela inofficiosi testamenti, ber Bulaffung gur Stellung einer famosa actio, u. bgl.). Enblich beachtet bas romifche Recht, wiewohl nur in untergeordneter Beife, auch bie Berichiebenheit ber Ehre ber verschiedenen Stande; bie befondere Rleibung und Ehrenzeichen gemiffer Stanbe, bie Berudfichtigung bes Stanbes bei ber Berhangung gemiffer Strafen ober auch im Cherechte u. bgl. m. maren in biefer Sinficht ju ermabnen: im Bangen ift es indeffen weniger ber Befichtspuntt ber Ehre als die Rudficht auf Bortheile rein realer Art, welche ber eigenthumlichen Behandlung ber Golbaten, ber Beamten n. bgl. im frateren Rechte ju Grunde liegt, gang wie ce nicht bie verschiedene Abstufung ber Ehre gemefen mar, welche vorbem bie Berichiedenheit bes Rechts ber Batricier und ber Blebejer erzeugt hatte.

Wie das römische so geht auch bas ältere deutsche Recht von bem Bu-

<sup>2)</sup> Bgl. zunial von Savigny, Spstem, II. S. 170-230, und S. 516-559. 3) Aufnahmeweise findet fich auch eine Ausschließung vom Zeugniß (intestabiles).

fammenbange ber Ehrenhaftigfeit mit ber Rechtsfähigfeit ans 4). Der unfreie Dann freilich wufte fich in Dentichland, wenn auch vom Canbrechte ausgeschloffen, balb feinen eigenen Rreis zu ichaffen, innerhalb beffen er fein Recht und bamit auch feine Ehre anerkannt fab, und fogar ein unfreier Abel mag fich mit ber Beit aus ben Ministerialen ober Dienstmannen bervorbilben; aber ber Mechter verlor. wenn andere feine Acht eine vollstandig wirtfame war, mit feiner Rechtsfähigfeit auch feine Ehre, und wenn ibm felbft aus ber Acht fich ju lofen verwilligt murbe. mochte ibm boch biefe lettere noch gefchmalert bleiben. Ale eine bloke Schmalerung. nicht Entziehung bes Rechts ift Die Rechtlofigfeit zu betrachten. Diefe entzieht jungdit ben Anipruch auf Buffe, und bat bievon ihren Ramen, indem bie Buffe gang porgugemeife ale bas "Recht" bes Mannes bezeichnet murbe; eine Reibe pon perfonlichen Unbilben, welche ben unbescholtenen Mann gur Rlage auf Buffgablung berechtigen wurden, mag barum bem Rechtlofen ungegbnbet angetban werben 5). Aud ohne Wergelb find bie rechtlofen Leute; boch foll ber Frieden auch an ihnen nicht gebrochen werben, b. b. fcmerere ihnen jugefügte Berletungen follen mit Acht ober öffentlicher Strafe im Intereffe bes Canbfriebens gestraft werben, und nur ber Beichabigte felbit unvergolten liegen. Weiter icheint bie Rechtlofigfeit urfprunglich wie bie romifche infamia bie politifchen Rechte entrogen au haben; weber als Schöffe, Fürfprech ober Richter, noch ale Benge, Gefchworner ober Gibbelfer tann ber rechtlofe Mann im Bericht auftreten, und auch bie eigene Bertheibigung burch ben Gib, fo wie bas Recht auf einen Bormund gur Rlage ober jum Rampfe pflegt ihm aberkannt zu fein. Endlich entzieht bie Rechtlofigkeit auch bie Lehnefahigfeit, Die Theilnahme an ehrbaren Benoffenfchaften, n. bgl. m. Es gablen aber zu ben rechtlofen Leuten bie Dberachter, welche gwar ihren Frieben aber nicht ihr Recht (im engeren Sinne) wiedergewonnen haben, fo wie alle bie, welche eines Berbrechens überführt ober geftanbig maren, bas an Sale und Sand ober an Saut und Saar gieng; rechtlos machte ferner ber Betrieb gewiffer als unehrenhaft geltenber Bewerbe (Rampfen um Lohn, vagirenbes Duficiren, Bettel= gang). Nach bem Rechte bes fpateren Mittelalters find überbies auch bie unebelich Bebornen rechtlos; aber freilich ift bei ihnen nicht eine Ehrenschmalernna ber Grund ber Rechtsichmalerung, vielmehr umgefehrt bie in ben mangelhaften ober auch völlig fehlenden Familienrechten begrundete Minberung ber Rechtefähigfeit ber Grund ber erft in fpaterer Zeit bestimmter bervortretenben Minberung ber Ehre, und bemgemäß reichen auch bie Wirfungen ber Rechtlofigfeit bei ber unachten Geburt entfernt nicht fo weit ale in ben Fallen, ba biefelbe burch Berbrechen ober anftößige Lebensweise begrundet ift. Reben ber Rechtlofigfeit tennt bas altere germanische Recht noch manche andere Arten ber Ehrenschmälerung. Außer ben Rechtlofen weiß 3. B. bas alte norwegische Recht auch von Salbrechtsleuten, b. h. folden, beren Buge in Folge ungeeigneter Aufführung gwar nicht vollig binfallig geworben, aber bod auf bie Salfte herabgefett worten ift, und in banifchen Rechten fommt Mebnliches por 6). Unfere beutiden Quellen fennen eine befondere Chrlofig=

<sup>4)</sup> Bgl. Bubbe, lieber Rechtfeigfeit, Ebrlofigfeit und Echtfofigleit, 1842; dille brant, lieber bie gangliche und theilmeise Entgiebung ber burgerlichen Ebre nach ben deutschen Rechtsbuchern vos Mittelalters, 1844. Es ist übrigens bier nicht am Orte, auf bie mannigfach verschiebenn Ansichten über ben Gegenstand ober gar auf eine Polemit gegen bieselben naber einsuseben.

<sup>5)</sup> Der Sachsenspiegel freilich gewährt bem Rechtlosen eine Scheinbuffe, um bem Richter fein Gewotte zu fichern, b. b. er läft um ber öffentlichen Ordnung willen auch Jenem angethane Inbilden verfolgen, ihm felbst aber die Berfolgung nach wie vor nicht zu Gute kommen.

6) Bal. Wilden, Straft, S. 301 306, und 522-524.

232 Chrc.

feit, welche megen Sandlungeweisen eintritt, Die besonbere beilige Treuepflichten verleten, und andererfeite bie Ausschliefjung von Rechten wirft, beren Befit eine gang besondere Ehrenhaftigfeit voraussett, "wente alle ere van truwe kumpt" (Gloffe zum fachf. Lantr. III, S. 78, S. 1). In gewiffem Ginne lagt fich auch bie Berfeftung ober proviforifche Mechtung bieber ftellen, fowie eine Reihe von Chrenftrafen, welche ohne Recht und Ebre zu nehmen boch biefe lettere zu franken bestimmt find, u. bal. m. Enblich berudfichtigt bas beutiche Recht auch bie besonbere Gbre neben ber allgemeinen burgerlichen, und zwar nicht nur insoferne ale es bie bobere Chre, welche Stand, Amt u. bgl. geben, in bem Betrage ber Bufe abipiegelt, burch beren Erlegung bie begangene Ehrenfranfung ju fuhnen ift, als es ferner an ben boberen Stand und Beruf mancherlei antere Chrenvorzfige ju tnupfen fich angelegen fein läßt, foubern auch barin, bag baffelbe ben einzelnen Benoffenichaften (3. B. Dartgenoffenschaften, Bilben u. bgl.) geftattet, Recht und Ehre, welche in ber Theilnahme an ihrem Berbanbe beruben, unabhängig von bem Rechte und ber Ehre, welche bas gemeine Lanbrecht gemabrleiftet, in geeigneten Fallen bem einzelnen Genoffen zu entzieben.

Beniger die Reception des, sehr mangelhaft verstandenen, römischen Rechts in Deutschland, als die Umwandlung, welche in den littlichen und secialen Anschauungen des Boties vor sich gegangen ist, hat auf die Umgestutung unseres neueren Rechtes bestimmend eingewirft. Bor Allem mußte die Möglichteit einer völligen Entziehung alles Rechts und aller Ehre vor der steigenden Gesitung weichen; die Unsreiheit, die Friedlosigkeit, selbst der in gewisser Beziehung an deren Setelle getretene bürgerliche Tod mancher Rechte mußte wegfallen, weil mit dem Bewußtsein der Gegenwart die Behandlung von Menschen als Sachen absolut unverträglich geworden isst. Ja sogar in noch weiterem Untsange macht sich das Geställ für die unter allen Umfänden zu wahrende allgemein menschliche Ehre heutzutage geltend; die Beseitigung z. B. gewissen mit dese unvereindarer Strassen (Brandwarkung, Ausstellung am Pranger, Prägel u. dg.), die Beseitigung ferner gewisser, zwar an sich nicht verwerslicher, aber mit der besonderen Geschlichkehre der Weisber unverträglicher Strassarten in ihrer Amwendung auf diese, wird jedes

einigermaßen gebilbete Bolt, bas für bie eigene Burbe einiges Gefühl befitt, ju

begebren und burdaufeten wiffen.

Bon ben alten Anwendungefällen ber Rechtlofiakeit bat fich ber eine, Die Rechtlofigteit nämlich ale Folge von Berbrechen, erhalten, aber freilich unter anderen Ramen (Bertuft ber burgerlichen Ehre, Ehrlofigfeit, Infamie u. bgl.), mit mehrfach abweichenden Wirfungen befleibet, endlich von ben lleberreften ber alten Ehrlofigfeit feineswege icharf geichieben. Die Birfungen berfelben besteben. im Gingelnen partifularrechtlich verschieden begrengt, mefentlich in bem Berlufte ber politifden Rechte, alfo insbesondere bes aftiven und paffiven Bablrechte in Staate-, Bezirles und Gemeindeangelegenheiten fowie ber Fahigfeit zu öffentlichen Aemtern und Burben, in bem Berlufte bes Abels und aller öffentlichen Auszeichnungen, in ber Unfähigfeit gur Theilnahme an ehrbaren Benoffenschaften (Bunften, Borfen u. bgl.) und gur Befleibung von Funftionen, welche ein boberes Bertrauen porausjeten (Abvotatie, Brofuratur, Notariat, Befdmorneuthum, Bormunbichaft), auch wohl in bem Rechte Die Nationalfofarbe ju tragen, Die Baffen gu führen, eidliches Beugniß zu geben, Leben zu befiten, ein Teftament zu machen u. bgl. m. Die Ehrlofigfett pflegt babei an bie Berurtheilung megen ichwerer Berbrechen gefnilpft ju fein, ober, mas baffelbe ift, an bie Berurtheilung ju fcmeren Rriminalftrafen, welche letteren foldenfalls, ba nicht ber Strafvollzug, fonbern bie blofe Ber-

urtheilung enticheibet, lediglich ale bas Rriterium ber Schwere bes Berbrechens ericheinen 7). Zwedmäßig ericheint es, ihren Gintritt von einem besonderen Ausfpruche bes Berichtes abhangig ju machen, ober biefem boch ju geftatten, in bem tonbemnirenben Spruche bie Ehre bem Berurtheilten ausbrudlich vorzubehalten, ba befondere Umftande eben fowohl bem ichmerften Berbrechen ben Charafter ber Chrenrührigfeit benehmen, als umgefehrt einem weit leichteren biefen aufpragen fonnen. Die lettere Doglichfeit wird in ber That von vielen Gefengebungen in ber Art berudfichtigt, bag auch an bie Berurtheilung wegen folder Bergeben, Die zwar nur mit minber ichweren Strafen bebrobt, aber fpecififch fittenwibrigen Charaftere find, ja fogar an ben blogen Banterott. Ehrenfcmalerungen ein fur allemal gefnüpft werben, ober boch burch befonberen richterlichen Musfpruch mit berfelben verbunden werben tonnen; biefelben umfaffen foldenfalls nicht immer die fammt= lichen aufgezählten Wirfungen ber mobernen Infamie, fondern nicht felten nur einige einzelne berfelben, und jumal im letteren Falle nabern fie fich mehr ber älteren Chrlofigteit ale ber Rechtlofigfeit. Durch landesherrliche Begnabigung (restitutio famme) fonnen ber Regel nach bie Ehrenschmälerungen biefer wie jener Art getilgt werben; in manchen Fällen, jumal im Falle einer erfolgreich burchgeführten Ministerantlage, erleibet inbessen biese Regel zwedmäßig eine Ausnahme.

3m Gegenfate gu bem bisher Bemertten ift bie alte Rechtlofigfeit ber unachten Rinber beutzutage völlig weggefallen, ober find bod nur noch einige menige, gang vereinzelte Gruren berfelben bin und wieber fteben geblieben; bas richtige Befühl, welches eine Chrenschmalerung nicht an einen bon ber betreffenben Berfon unverschuldeten Umftand gefnupft miffen will, hatte gunachft gu einer eigenthumlichen Legitimationeweise geführt (legitimatio minus plena, ober quoad honores), welche bem Legitimirten bie Ehre und bas bfirgerliche Recht bes ebelich Beborenen ohne beffen Familienstanderechte gemahrte, und lief fpater, ba bie Ertheilung niemals vom Lanbesherrn verweigert zu werben pflegte, auch beren Gin= holung ale überfluffig ericheinen. Die Rechtlofigteit, welche ale Folge bes Betriebes gemiffer Gewerbe eingetreten mar, hatte zumal in Folge ber Undulbfamteit ber Bunfte gunachft migbrauchlich eine bebeutente Ausbehnung gewonnen, aber freilich eben bamit auch an ber Strenge ihrer Birfungen etwas eingebüßt; burch einen Reichoschluß von 1737 murbe inteffen bie Unehrlichfeit (Anruchiateit) auf ben Schinder ober Wafenmeifter und beffen Rinder eingeschrantt, und in ber Unwendung auf feine Berfon (nicht bie feiner Rinder), bann allenfalls auch auf die Berfon von huren und hurenwirthen, von Landftreichern u. bgl. m. hat fich biefelbe auch gegenwärtig noch erhalten. Endlich findet begreiflich auch bie Berachtlichfeit, welche gemiffen Berfonen ibres bofen Lebenemanbele megen folgt, noch beutzutage ihre Stätte; wie biefelbe inbeffen in ihren Borausfepungen rechtlich fich nicht formuliren läßt, fo pflegen auch beren Wirfungen nicht ein für allemal gleichmäßig formulirt zu fein: Anefchliegung von öffentlichen Memtern und Burben , feltener von allen politifchen Rechten, Fernehaltung von allen ehrbaren Benoffenfchaften, Berminterung ber perfonlichen Glaubwurdigfeit, Unfabigfeit gur Uebernahme von Bormunbichaften ober jum Betriebe gemiffer Berufbarten, Anwendbarfeit ber querela inosficiosi testamenti ihnen gegenuber u. bgl. m., pflegen als folche vorzufommen, und bie Unehrlichteit, nur burch ihre Borausfetungen

<sup>7)</sup> Anders murbe die Sache eine Zeitlang in fruberen Jahrhunderten betrachtet, aber freilich mit Berfennung beffen mas bie Natur ber Sache somohl ale bas altere Recht forberte.

von der Berachtlichkeit geschieden, nimmt an benselben ebensowohl Antheil als Die Ehrlosigkeit, soweit natürlich die letztere nicht in ihren Folgen noch weiter greift.

Zum Schusse aber ift noch zu erwähnen, daß auch ber moberne Staat in gemissem Umfange noch auf die besondere Ehre neben der gemeinen bistrerlichen Gewicht legt, indem er einerseits an bestimmte Boraussetzungen bestimmte Ehrenvorzüge bindet, andererseits auch wohl eine Benehmung der besonderen Ehre ohne Beeinträchtigung der gemeinbürgerlichen sennt, z. B. eine Ausstoßung aus dem Abelsverbande oder der Zunft, Wegweisung von der Börse u. d. m. Hester ausgeprägt erscheit aber, und zwar nach beiden Seiten hin, salt nur die des ondere Ehre des Officiers- und Beamtenstandes, als an welcher der Staat ein unmittelbares eigenes Interese hat; der höbere Schus, welchen das Strafrecht der Aunsehre beider Kassen gewährt, und die Kassation oder Dienstentlassung all Ausstoßung aus dem Beantenverbande andererseits mögen hier nur des Zuschmmenhanges wegen in Erinnerung gebracht werden. In gleicher Weise mag endlich auch noch der Orden gedacht werden als eines mehr oder minder erfolgreichen Mittels, besonders hohe Grade der rein individuellen Ehre zu sormeller staatlicher Anertennung zu bringen.

Zweitens könnnt aber bas Recht mit ber Ehre noch insofern in Berilhrung, al bemselben obliegt, diese gegen sede Krankung zu schützen. 8) "Riemand bat ein Recht auf Achtung, wie Niemand eines gegen Berachtung, wohl aber Jeber eines gegen ben Ausdruck ber Berachtung;" 9) so einsach und sicher aber bieser oberste Grundsatz an und für sich sit, so erheblichen Schwierigkeiten unterliegt boch bessen Durchführung im Einzelnen, und zwar beziehen sich biese theils auf die nähere Begrenzung des Begriffes der rechtswidrigen Ehrenkränkung, theils auf die Bestimmung des Weges, aus welchem der Rechtschutz gegen dieses er

theilt werben foll.

Bunachst läßt sich in gewiffem Sinn jebe formelle Rechtsverletzung als eine Ehrenfrantung auffaffen, foferne in ber Difachtung ber fremben Rechtsphare nothwendig auch eine Digachtung ber fremben Berfonlichfeit felbft liegt. Bon biefem Befichtspuntte aus ift es zu ertlaren, wenn bas romifche Recht jebes wiffentlich verlibte Unrecht, welches mefentlich gegen bie Berfon bes Berletten gerichtet ift, unter ben Begriff ber Ehrenfrantung bringt und fomit feiner injuria einen zugleich generellen und fubfitiaren Charafter aufpragt; völlig benfelben Ctanbpunft nimmt aber auch bas altere beutsche Recht ein, fofern baffelbe ans allen bolofen Rechts= verletungen neben ber Berpflichtung gur Bahlung eines Friedensgelbes und jum Erfate tes etwa angerichteten Schabens auch noch bie weitere Bflicht ber Ent= richtung einer Bufe an ben verletten Brivaten entspringen läft. Aber and bann, wenn wir, wofür gwar nicht bas romifche, wohl aber bereits bas altere beutiche Recht entichiebene Unhaltspuntte gewährt, von biefem weiteren Bereiche uns auf ben engeren Rreis berjenigen Falle gurudziehen, in welchen bie Berletjung ber fremben Ehre nicht blos ein accessorisches, sonbern geradezu bas principielle Doment ber Sandlung ausmacht, bleibt noch immer bie genauere Begrengung bes Bebietes ber Injurie fdmierig genug, und gwar nicht blos barum, weil bin und wieder (2. B. bei ber fogenannten Realinjurie) gerade ber Umftand zweifelhaft er-

<sup>8)</sup> Bgl. zumal Röftlin, die Chrverlegung nach deutschem Rechte in der Zeitschrift für beutich. Recht, Bb. XV, S. 151—236 und S. 364—435, serner Mittermaier, in Welete's Rechtslegiton, V, S. 863—904.

9) Bring, Pandetten, I, S. 516.

fcheinen tann, ob bie Berletzung ber Ehre ober irgend eines anbern Gutes einer beftimmten Sandlung ihr charafteriftisches Geprage verleihe. Bor Allem wirb anerfannt werben muffen, baf auch nach biefer Geite bin bas Recht weber befähigt noch berufen ift, auf Die Dannigfaltigfeit ber individuellen Ghre einzugehen. Das Recht tann und foll nicht ben intividuellen Werth bes Ginzelnen auf bie Baage legen und banach Jebem bas Dag an Ehre jumeffen, beffen er geniegen foll; baffelbe hat vielmehr auch hier wieber auf bas oben besprochene Rormalmaß ber einem unbescholtenen Denichen gutommenden Ehre gurudgugeben, barüber binausragende Grate einer bobern Ebre aber nur insoweit ju berudfichtigen, ale biefelben überhaupt ale folde rechtlich firirt find, ober ale bieg etwa bei Bestimmung ber Schwere ber Folgen thunlich erscheint, welche bie Ehrenfrankung im eingelnen Falle für ihren Urbeber außern foll. Berichieben mag babei bie Behandlung berjenigen Berfonen ausfallen, über welche eine rechtlich anerkannte Ehrenfcmalerung ergangen ift; bas altere beutiche Recht lagt feine rechtlofen Leute gegen Injurien principiell ichutlos, bas neuere Recht bagegen, ju welchem bereits ber Sachsenspiegel ben Uebergang bilbet, pflegt auch bie an Ehrlofen begangene Injurie ale ftrafbar, nur freilich in geringerem Dage ftrafbar gu betrachten, inbem daffelbe zugleich von einem regeren Gefühle für bie auch im bescholtenen Manne noch zu achtenbe allgemein menichliche Ehre und von ter Anfchanung ausgeht, baß auch in ber einem folden zugefügten Injurie immerhin eine verwerfliche Befinnung ihres Urbebere fich ausspreche. Sobann wird auch ber Begriff ber rechtsmibrigen Berletung nicht ju weit gestedt werben bitrfen, bamit nicht bie Freiheit ber Beurtheilung und bamit bie Möglichfeit eines öffentlichen Lebens allgufehr beschränkt werbe. In biefer Begiehung wirt gumal auf bie Abficht, gu beleidigen (animus injuriandi). Bewicht gelegt, aber freilich ber Regel nach ein befonberer Rady= weis berfelben nicht erbracht werden muffen; ihre Abmefenheit wird unter Umftanben bie ftrafbare Injurie von ber blogen Inbelitateffe, Grobbeit u. bgl. icheiben muffen, ober auch von ber ftrafmeifen Geltendmachung einer rechtlich anerkannten Befugnig ju Bucht und Erziehung. Trot biefer Schwierigfeit einer feften Begriffebestimmung ericheint es inbeffen bennoch feinesmege zwedmäßig, wenn bas Gefets auf eine folde völlig verzichten, beziehungsweife tiefelbe lediglich bem richterlichen Ermeffen anbeimgeben will, und am wenigften zwedmäßig, wenn ber Spruch ausschließlich in bie Sand gelehrter Richter gelegt ift; Die Ungleichheiten und Billfürlichfeiten in ben Entideibungen, welche foldenfalls unvermeiblich fint, ericheinen im Bergleich mit ben Nachtheilen, welche eine nicht völlig paffenbe Gefetesvorschrift mit fich führen mag, entschieden als bas größere lebel. Nothwendig ift es bagegen, bag von ber Injurie im eigentlichen Ginne bie Berleumbung ausgeschieben merbe, b. b. ber wissentlich falsche Borwurf einer bestimmten ehrenrührigen Thatsache und besten Berbreitung; wo eine folche in Frage ift, muß jedenfalls ber Beweis ber Bahrheit ber betreffenden Thatsache zugelassen werden (exceptio veritatis), wenn auch gute Brunde bafur fprechen mogen, bei ber eigentlichen Injurie benfelben fern zu halten.

Raum minder schwierig als die Bestimmung des Begriffs der Injurie ist die Feststellung des Beges, auf welchem der Schutz gegen dieselbe ertheilt werden soll. Durch die Injurie erscheint zunächst die Brivatherson verletzt, gegen welche dieserichtet ist, oder allenfalls mittelbar auch noch eine andere Brivatherson, welcher ein gewisses Bertretungsrecht dem unmittelbar Berletten gegenüber zusehlt (3. B. der Erbe bei Injurien gegen seinen Erbsasser; der Espenann oder Bater bei Injurien gegen Beiber oder Kinder), und zunächst muß sich bemnach ein Recht diese Damnische

fitaten auf Benugthung ergeben. Reben ber Privatperfon mirt aber jederzeit auch ber Staat verlett fein, und gmar wenigstens barum, weil in jeber Injurie nothwendig eine formelle Berlettung bes objettiven Rechtes liegt, möglicherweise aber überbies auch noch barum, weil im gegebenen Falle (wie 3. B. bei einer Amtsehrenbeleibigung) jugleich bie Befammtehre tes Staates felbft verlett ericheint, ober auch weil in Folge ber Injurie eine weiter reichente Störung bes öffentlichen Friebens ju befürchten ift, und von bier aus ließe fich principiell neben ber Rlage bes Brivaten auch ein Ginidreiten von Amte megen rechtfertigen. Dit Recht wird indeffen bie officielle Berfolgung jumeift auf biejenigen Falle beidrankt, welche unter bie gulett ermahnten Befichtepuntte fallen, inbem eine Bervielfaltigung ber Injurienproceffe in feiner Beife wunfdenswerth, und ber gnuachft Berlette gugleich jebenfalls ber befte Beantworter ber Frage ift, ob im gegebenen Falle liberhaupt gu gerichtlichem Ginfdreiten ein Grund gegeben fei. Dabei follte aber freilich binfict= lich ber Rlage bes Brivaten jeber Bebante an einen Schabenserfat ferngehalten werben; ein vermögenerechtlicher Schaben ift burch bie Injurie ale folche nicht entftanten, somit auch ein vermögenerechtlicher Erfat nicht möglich, und soweit etwa ausnahmsweife eine fachliche Beschädigung burch jene veranlagt eingetreten und fomit allerbings auch eine Rlage auf beren Bergutung rechtlich begrunbet ift, betrifft biefe boch nicht ben Injurienhandel als folden, fonbern ichlieft fich nur angerlich an biefen an. Die Unwendung von Gelbstrafen und felbft beren Ueberweisung an ben Berletten will natifrlich burch tiefe Bemertung nicht ausgeschloffen werben; vermieben werben follte aber jebenfalls bie Unwürdigfeit ber bem romi= ichen Rechte entnommenen aftimatorifden Rlage, inbem es zu unferen Begriffen von Ehre wenig paffen will, wenn bem Gingelnen bie Abichabung ber eigenen Ehre in Gelb zugemnthet wirb : weit anftanbiger noch mare es, gu ben ein für allemal gefetlich feststehenben Buffaten bes alteren germanischen Rechtes im Brincip und vorbehalten einiges Spielraumes für bas richterliche Ermeffen gurudzutebren. Zwedmäßig ericheint bem Brincipe nach bie Bulaffnng einer auf Biberruf, Ehrenertlarung ober Abbitte gerichteten Rlage, moge tiefelbe nun allein geftellt ober auch mit ber Rlage auf eine Belbitrafe verbunden merten; nicht ohne praftifche Schwierigfeiten ift beren Anmenbung inbeffen ba, wo bie exceptio veritatis in Injurienprocessen nicht jugelaffen mirb, foferne einerfeits bem Injurianten nicht zugemuthet werden fann. Bormurfe als unwahr zu wiberrufen ober burch eine Chrenerflarung gn befeitigen, von beren thatfachlicher Begrundung er überzeugt, und nur barum bas Bericht nicht zu überzengen im Stande ift, weil ihm Die Borfithrung feiner Beweismittel verwehrt ift, andererfeits aber auch bie andere Befahr ferugehalten werben muß, bag burch eine allgufehr auf Schrauben geftellte Ertlärung bem Injurirten ftatt einer Benugthnung nur eine zweite Injurie gu Theil werbe 10). Der Berhangung von öffentlichen Strafen im engeren Sinne, zumal von Befangnifftrafen, ift ale fachgemäß anzuertennen, und wirb insbesondere in ben Kallen, ba wegen öffentlichen Aergerniffes u. bal. Die Injurie einen besonderen Charafter annimmt, geradezu geboten ericheinen; Strafen balbwege beschimpfender Art, wie fie bas fpatere Mittelalter liebte (Beige, Drillhanschen, Tragen bes Lafterfteines n. bgl.), burfen babei natürlich als mit bem Befühle

ib Niemand wird ; B. daburd eine Injurie beseitigt balten, bag ber Beleidiger, wie ibm bas baierische Bandrecht, iV, R. 17, S. 14 gestattet, am erften Greichtstage einsch gerfacht, "baß ibm bie ausgesteigenen Scheitelbort aus Jorn oder Unbedachfinnfett entwicken sehnb."

unserer Gegenwart unverträglich nicht wieder aufgegriffen werden. Uebrigens verfteht sich von selbst, daß in Fällen eines öffentlichen Aergeruisses ein polizeiliches Einschreiter zwar gerechtsertigt erscheint, jedoch nur vorbehaltlich aller weiteren bem Berletzen selbst zustehenden Schritte; die Berhandlungen der Injuriensachen überbaupt, oder auch nur die der geringeren Jujuriensachen ein für allemal den Bolizeibehörden zu überweisen, wie bieß hin nud wider versucht wurde, nuß geradezu

ale unwürdig bezeichnet werbe.

Bum Schluff noch eine Bemerfung. Debr ale anderwarte liegt bei Chrentrantungen bem Berletten nabe, jur Gelbftbulfe ju greifen, und bas Recht tann ober follte wenigstens tiefen Umftand nicht unberudfichtigt laffen. Bum Theil banbelt es fich babei lediglich um eine naturliche Aufwallung bes Blute, welche eben weil naturlich eine nicht allgu unmäßige Ueberfchreitung bes rechtlich Erlaubten entichultbar macht; infoweit mag es genugen, wenn bas Recht bie Retorfion ber Injurie, b. b. beren Erwiterung burch eine gleich fcmere Beleibigung, gerabegu für ftraflos erflart, und allenfalls einen Greef ber Gelbitbulfe mit Rudficht auf ben veraulaffenben Borgang milber beurtheilt. Bum Theil aber liegt ber baufigere Uebergang jur Gelbfthulfe aud noch tiefer begrundet, namlich barin, baß bas Recht bie Chre bes Gingelnen überhanpt nur mangelhaft ju fchugen vermag. Die gesetzliche Begrenzung bes Begriffes ber rechtswidrigen Chrenfrantung wird in vielen Fallen zu eng erfcheinen, um alle Bandlungen zu erfcbopfen, Die als Injurien betrachtet unt empfunden werben, - ber Beweis ber Jujurie, fur beren Erifteng und Comere gar baufig bie unmerklichften und individuellften Buge einer Sandlung entideitent fint, wirt oft genug nicht geliefert werben fonnen, — gerate gegenuber ben am tiefften ichmergenben Beleibigungen wird ce fogar unleiblich erscheinen, überhaupt bie eigene Ehre von frembem Urtheil und Schut abhängig ftellen ju follen. Une biefen Grunben bat fich in ber gangen gebilbeten Belt für Ehrensachen bie Gelbitbulfe in ber geregelten Beftalt bes 3meitampfe (val. ben Art.) ale ein nothwendiges Uebel erhalten, nachdem biefer im Uebrigen ale Mittel, Rechtefachen gur Enticheibung ju bringen, langft aufgegeben morten ift. Die Berfuche, burch ftrafrechtliche Berbote benfelben zu befeitigen, find an ber Unmöglichkeit gefcheitert, eine anderweitige Dedung ber von ihm ausgefüllten Rude in unferer Rechteverfaffung ju befchaffen und es ift eine Graufamteit, wenn ber Staat ben Gingelnen ftraft, weil er gu bemjenigen Dittel gegriffen, bas ihm gur Babrung ber eigenen Chre ober felbit Erifteng nach bem Urtheile ber Stanbesgenoffen blieb, mahrent er boch einen antern Weg, ju bemfelben Biele ju gelangen, ibm ju eröffnen nicht vermag. Beidrantt bagegen mag bas Duell burch bie Errichtung geborig organifirter und mit Benoffen ber Streittheile befetter Gbrengerichte allerdings merben, jeboch wie alle Erfahrung gezeigt hat felbft bief nur unter ber Borausfetung, bag tiefen Berichten bie Befnguiß eingeraunt werbe, in ben extremften Fallen ihrerfeite auf jenes lette Austunftemittel in Ehrenfachen, auf ben 3meitampf, ju erfennen. R. Maurer.

## Gichhorn.

Rarl Friedrich Eichhorn, einer ber ersten Rechtsgelehrten die Dentschland je beieffen hat, ber Schöpfer einer wiffenschaftlichen Behandlung bes bentichen Rechts, ift geboren zu Bena ben 20. November 1781, gestorben zu Köln ben 4. Juli 1854.

Sein Bater war ber berühmte Theologe und Siftoriter Johann Gottfried

Eichhorn, ber aus ber Grafichaft Sobenlobe-Dehringen gebirtig 1), jur Beit ber Beburt bes Cohnes in Jena eine Profeffur befleibete, inbeffen bereits 1788 nach Böttingen überfiedelte, und bort bis ju feinem Tobe im Jahr 1827 eine ber Sauptzierben ber Universität bilbete, fo bag Gottingen gur mahren Baterftabt Rarl Friedriche murbe. Schon in feinem 16. Jahre tonnte ber reichbegabte junge Dann, nachbem er nur vier Sahre bas ftabtifche Gymnafium befucht hatte, tie Universität Böttingen beziehen, um fid ber Jurisprubeng zu wibmen. Boll Sumor, burdweg heiteren offenen lebenofroben Ginnes, fant er Frente am Stubentenleben in größeren Rreifen unt genog es in vollen Bugen, verfaumte aber babei nicht, eifrig gu ftubiren. Reben ben bertommlichen Rollegien über Jurisprubeng befuchte er bie Bortrage ber berühmten bamaligen Göttinger Docenten über Raturmiffenschaften, Philologie und Geschichte; er borte, um nur einige Ramen gu nennen, bei Blumenbad, und Sehne, bei Gatterer und Schloger. In ter Jurisprubeng waren es insbefondere Sugo, Butter und Runde, Die einen beftimmten Ginfluß auf ihn übten, bod benutte er auch eifrig bie Borlejungen von Meifter, Martens, Leift, Balbed unt Claproth. Go vorbereitet, erwarb er nach vierjähris gem Universitatestudium am 18. Geptember 1801 gu Gettingen bie juriftifche Doftorwurde, indem er eine Differtation "de differentia inter austrægas et arbitros compromissarios" vertheibigte. Gein Entidlug mar es, fich ber Univerfitatelaufbahn gu widmen, und inebefondere über öffentliches Recht gu bociren; ba er indeffen von ber leberzengung burchbrungen mar, bag blos gelehrte Renutniffe biergu nicht ausreichen, bag vielmehr baneben eine prattifche Aufchauung ber Lebensverhaltniffe Roth thut, fo ging er in ben Jahren 1801 bis 1803 nach Betlar und Bien, und lerute bort, mabrent er mit einer großen Angabl ausgezeichneter Berfonen in nabere Berührung trat, ben Befchaftegang ber beiben bochften Reichsgerichte tennen. In Wetlar murben feine Zwede insbesondere burch v. Gruben, ben turmaingifden Prafentirten, geforbert, inbem berfelbe ibm Aften und Relationen bes Reichstammergerichts mittheilte, und vielfach Gelegenheit gu eigenen Ansarbeitungen gab; in Bien erwies fich ihm fitr Erlangung einer naberen Befanutichaft mit bem proceffnalifden Berfahren bee Reichehofrathe, eine Empfehlung an ben Reichshofrath v. Bufenborf als fehr nütlich. Auch in Regensburg, am Git bee Reichstages, mar er Willens gemefen langer zu verweilen, und besuchte bie alte merkwürdige Stadt im Sommer 1802 auf feiner Reife von Beblar nach Bien; unerachtet er aber bafelbft burch ben bohmifchen Befanbten, Grafen Collorebo, einen früheren Univerfitatsbefannten, eine befonders freundliche Aufnahme fant, und überall, mo es ihm wünschenswerth scheinen mochte, eingeführt murbe, fo überzengte er fich bod balt, bag ein laugerer bortiger Aufenthalt für ihn feinen reellen Rugen haben tonnte, ba ber Reichstag in eine vollige Inaftivität versunten war, und bie fur bie einzelnen Reichoftante fo überaus wichtigen Entschädigungefragen, um bie es fich in Folge bes Lineviller Friebens noch handelte, in allen mefentlichen Buntten in Baris nach Specialvertragen mit Bonaparte, ohne jetes Mitwirfen bes Reichstage erlebigt murben.

In herbst 1803 von Wien nach Göttingen jurudgefehrt, habilitirte sich E. an ber Universität, sas im Wintersemester 1803 auf 1804 über Reichsproces, im Sommer 1804 über beutsche Rechtsgeschichte, und trat gleichzeitig in bas Göttinger Spruchkollegium, welches bamals eine große Angahl von bedeutenten

<sup>1) 3</sup>ob. Bottfr. Eichhorn, ein Gobn bes Superintenbenten Cichborn zu Beifersbeim, war geboren ben 16. Oft. 1752 zu Borrenzimmern.

Rechtsfällen zu enticheiben ober zu begutachten batte. Inbeffen ichon 1805 verließ er Göttingen, ba fich ibm feine Musficht auf balbige Erlangung einer feinen Bunfchen entfprechenben Stellung barbot, und folgte einem Rufe ale außerorbentlicher Brofeffor ber Rechte nach Frantfurt au ber Dber. Bier finben wir ibn, mabrent er, um ben Beburfniffen ber Universität ju genugen, über fast fammtliche juriftifche Disciplinen Borlefungen balten mußte, bereits mitten in ben Studien begriffen, burd bie er fo Grofes leiften follte. Schon nach einem zweijahrigen Aufenthalt in Frankfurt ließ er ben erften Band feiner beutschen Ctaate = und Rechtsgeschichte bruden, in beffen vom 13. Dai 1808 batirter Borrete er flar und bestimmt bie Unfichten über bie Behandlung bes Rechts ausfpricht, bie er bei aller feiner fpatern umfangreichen literarischen und praftischen Thatigfeit unverandert befolgt bat, und beren Unmendung auf bas beutiche Recht er querft im Jahr 1815 in einem Auffat über bas geschichtliche Studium bes bentiden Rechts entwidelte, ben er bem erften Beft ber bon ilm mit Savianb gegrundeten Beitidrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft einverleibte, wo er neben Savignb's einführenten Worten über ben Zwed ber Zeitschrift gleichsam ein ergangenbes Programm berfelben bilbet. Gine felten gludliche Bahl hatte G. im Jahr 1811 von Frankfurt nach Berlin an Die im Berbft 1810 neu eröffnete Universität berufen, um neben Savigny, ber bas romifche Recht an ihr vertrat, bas beutiche Recht zu lebren. Wie überhaupt in jenem Moment ber anferorbentliche Bufammenfluß geiftiger Rrafte an ber Berliner Universität, Die mit bem tlaren Willen burch fie bas vom Unglud tief niebergebrudte Boltsbewußtfein gu träftigen und ju ftablen, gestiftet mar, alle einzelnen Mitarbeiter an bem berr= lichen Wert über ihr gewöhnliches Gein emporheben mußte, fo mar bies auch bei E. in hohem Grabe ber Fall; er fühlte fich in eine gang neue Lebensatinofphare verfest, Die in ihm alle Beifteenerven anspannte und ju gefteigerter Thatigfeit und Produttivitat fuhrte; und bag es gerabe Savigny mar, mit bem er bier in nabere Berührung tam, indem bie gangliche Uebereinstimmung beiber Danner über bie Art und Weife, in welcher bie Rechtswiffenschaft angesehen und bebanbelt werben muffe (Zeitichr. für geschichtl. Rechtsw. I. G. 1), fie zu einander führte, barf für eine befondere gludliche Fugung gelten, bie für bas von ihnen bebaute Felb bie ichonften Fruchte tragen mußte und getragen bat.

Doch vorerft follte E.'s fcone Thatigfeit in Berlin nur von turger Daner fein, indem ihn bie großen Greigniffe bes Jahres 1813 in Anfpruch nahmen. E. hatte ftete nach feiner innerften Ratur und feinem gangen Ibeenfreife Die Erniedrigung unferes Baterlandes unter frangofifches Joch befonders fcwer empfunben; er hatte fich in Frantfurt in feiner Sehnsucht nach einer thatigen Erhebung wiber Franfreich im Spatherbft 1808 in ben von Kouig Friedrich Bilhelm III. burch Rabinetsorbre vom 30. Juni 1808 "nach feinem 3med und feiner Berfaffung gebilligten Tugendverein" aufnehmen, und jum Direttor ber Frantfurter Sauptkammer ernennen laffen (f. 3. Boigt, Gefchichte bes Tugenbbundes, Berlin 1850, S. 27, 40), indem er bamale mit vielen andern Batrioten von bem Berein Reelles hoffte, und nicht erwartete, bag er nach wenigen Monaten von ben tuchtigften feiner Mitglieder ale unpraftifch erfannt und am 31. December 1809 in Folge beffen vom Ronig wfirbe aufgeloft werben. Seitbem hatte er mit gepregtem Bergen ben Drud ertragen, ber auf Breugen und gang Deutschland laftete, hatte im Frühjahr 1812 bie endlofen Buge ber frangofifchen Beeresmaffen burch Berlin mit trubem Muge gefchant, hatte mit Etel ben feilen Jubel vernommen, ber Bonaparte's Reife burch Deutschland zu einem Trinmphzug ftempelte, und in eifrigfter Bertiefung in bie glangenbe Borgeit unferes Baterlandes Troft im Leiben gefucht, und Soffnung fur beffen neue Erhebung gefunden. Ale nun im Winter 1812 bie große Wendung ber Befchide Guropa's eintrat, als am 4. Darg 1813 bie Frangofen Berlin verliegen, und endlich am 17. Darg ber langerfebnte Ruf bes Ronigs ju ben Baffen erfolgte, mar G., unerachtet er feit 1810 perbeirathet mar und einen Cobn batte, einer ber erften, ber ibm freudig Rolge leiftete. Ins 4. furmartifche Landwehr-Ruraffier-Regiment ale Freiwilliger eingetreten, murbe er Rittmeifter und Gefabronchef, und machte ale folder, inbem fein Regiment bem Bulow'iden Armeeforpe gugetheilt mar, Die Schlachten bei Großbeeren (ben 23. August), Dennewit (ben 6. Geptember) und Leipzig (ben 18. Oftober) auf's ehrenvollfte mit. Bor Allem zeichnete er fich bei Dennewit aus, fo bag er fur feinen tubnen unerfdrodenen Dinth neben bem ruffifden Blabimirorben bas eiferne Rreug zweiter Rlaffe erhielt. Rach ber Schlacht bei Leipzig marfdirte er mit ber Avantgarbe burd Beftphalen nach Solland, von bort burch Belgien nach Fraufreich und jog mit bem Bulow'ichen Rorpe in Baris ein. Unmittelbar nach bem Abschluft bes Friedens nahm er feinen Abschied; nicht ein einziges Dal mar er in allen ben gablreichen Befechten, an benen er Theil genommen batte, verwundet worben; fein ruftiger Korper batte bie großen Unftrengungen bee Feldzuges, Die vielen Bivonate in ranber Jahreszeit, Die er mit feinen, meiftens zum Borpoftenbienft bestimmten Dannichaften burdzumachen batte. obne alle Aufechtung ertragen, Rorperlich gefraftigt febrte er über Bottingen, mo

er einige Boden bei feinen Eltern verweilte, nach Berlin gurud,

Der Winter 1814 geigt ibn und zu Berlin wieder gang in feinem fruberen Birfungefreife. Bar es in ben Zeiten ber Erniedrigung bes Baterlandes bie Aufgabe gemejen, fid, und Untern an beffen geiftigen Errungenschaften ein Labfal zu bereiten, und fie einer beffern Beit zu retten und zu erhalten, fo tam es jest barauf an, fie fur bas Baterland nutbar ju maden, bafur zu mirten, baft auf bem beiligen, mit bem thenern Blut ber gefallenen Mitfampfer befruchteten Boben berrliche Friichte gezeitigt murben; und jeber redliche Arbeiter mußte fich ju boppelter Anftrengung verpflichtet fühlen, um fich ber wieber erlangten Freibeit wurdig ju erweisen, und ben gerechten Unforberungen ber geiftig gehobenen Beit ju entfprechen. Gin ebler Betteifer burchgliibte alle Beffern unferes Bolfes. ein erneutes geiftiges Leben, Streben und Schaffen machte fich überall in Staat und Rirde, in Wiffenschaft und Runft geltent, trug icone Früchte und berechtigte ju noch fconeren Erwartungen. Anch E. nahm im vollften Dage Theil baran. Wie vor bem Feldaug las er in ben Jahren 1814 bis 1817 mit raftlofem Gifer über beutiche Staate- und Rechtsgeschichte, fowie über beutiches Staaterecht. Bripatrecht und Rirdenrecht, und fuchte feine Ruborer fur bie eruften und großen Aufgaben, Die fich bier überall barbieten, ju erwarmen fowie ihren Beift über fie aufzutlaren und burd Erlangung gediegener Kenntnife ju einer tuchtigen theoretischen und praftischen lofung berjelben herangnbilden. Gleichzeitig feste cr feine feit anberthalb Jahren burch ben Rrieg unterbrochenen, ibm unter ben veranberten Berhaltniffen nunmehr breifach theuern Studien fort. Er lief ben zweiten und britten Band feiner beutschen Staate und Rechtsaeschichte bruden, er veröffentlichte in ber Zeitschrift fur geschichtliche Rechtemiffenschaft einen fur bie Erforfdung beutider Staate- und Rechtbentwidlung epochemachenben Anffat über ben Uriprung ber städtischen Berfaffung in Deutschland; Die erfte Salfte beffelben murbe im Jahre 1815 im erften Theil ber angefilhrten Zeitidrift G. 157 bis 247 ausgegeben, Die zweite im Jahre 1816 ebendafelbft Theil 2 G. 165 bis 237. — Auch hatte E. im Binter 1816 auf 1817 bie Ehre bem Kronpringen von Preugen Bortrage über beutsches Recht halten ju burfen, Die ihn burch bie

rege Theilnahme bes geiftvollen Bringen befontere erfreuten.

3m Jahr 1817 verließ G., indem er bem febnlichen Buniche feines alternben Batere nachgab, Berlin und folgte einem Rufe nach Gottingen an Die Univerfitat. Dort las er von nun an bis jum Jahr 1829 täglich zwei bis brei Stunden fiber biefelben Gegenftante wie in Berlin, und zwar abwechselnd im einen Gemefter über beutiche Rechtsgeschichte und Rirdenrecht, im anbern über beutides Brivatrecht und Staaterecht. Gein Erfolg ale Lehrer mar ein noch grogerer ale in Berlin, ja in jeber Begiehung ein gang angerorbentlicher. Rein Bottinger Auditorium reichte ans, um bie Daffe feiner Buborer gu faffen; er fab fich genothigt eine Scheune zu miethen, Tifche und Bante bineinzuftellen und brin au lefen. Bon überall ber ftromten reifere junge Manner, Die fich bem Studium bee vaterlandischen Rechtes mit Liebe und Gifer widmeten, nach Gottingen, um bei G. gu boren; bie glangenben Beiten, Die bamale bie ehrwurdige Georgia Augusta erlebte, verdantte fie jum größten Theil feiner Ungiehungefraft. Reben einer Ungahl von tuchtigen Braftifern, Die in G. willig ihren Lehrer erfannten, gewann er filr bie wiffenschaftliche Bearbeitung ber von ihm bocirten Gegenstände eine Fille von frifchen Kraften, und nur wenige von allen benen, Die in ben folgenden Decennien fich um Aufflarung unferes beimifchen Rechts und feiner Gefdichte Berbienfte erworben haben, burften nicht ju G.'s Gufen gefeffen haben, faft alle aber es freudig bezeugen, baf fie ibm bie befte Unrequing und Silfe bei ihren Studien perbaufen! Reben feiner Lebrthatigfeit nahm G. an ben umfangreichen pratifchen Arbeiten bes Göttinger Spruchfollegiums ben regften Antheil, und arbeitete außerbem eine große Menge von publiciftifchen Butachten über ichwierige Rechtsfälle aus, bie in ben verschiebenften Theilen Deutsch= lante in Frage tamen, und über bie von ben Betheiligten bie Anficht bes berühmten Bubliciften gewünscht murbe. In ben Buchbanbel find von folden nur gelommen: ein im Darg 1829 verfastes Rechtsgutachten in bem Beutint'ichen Succeffionsftreit (Beibelberg 1847), und ein Butachten fur Die Domgemeinte in Bremen (Sannover 1831). Gleichzeitig endlich führte er feine ichriftstellerifchen Arbeiten unausgefett fort. Gine zweite verbefferte Ausgabe ber beiben erften Banbe ber beutschen Staats= und Rechtsgeschichte erschien im Jahr 1818; ihnen reihte fich im Jahr 1819 bie erste Ausgabe bes britten Bandes au; alle brei Bande wurden im Jahr 1821 mit Zusähen und Berbesserungen neu gedruckt und bas gange Bert im December 1822 burch Beröffentlichung bes 4. Banbes vollenbet. Schon im folgenden Jahre ermöglichte G. bie Berausgabe eines Banbbuchs bes beutschen Brivatrechts, unter bem Titel einer "Ginleitung in bas beutsche Privatrecht mit Giufchlug bes Lebenrechts", vom 11. November 1823 batirt bie Borrebe ber erften Musgabe beffelben; in ben Jahren 1825 und 1829 fab er fich bereits ju revibirten Musgaben beffelben genothigt. In bem Buche "übergab er bem Bublifum, wie er in ber Borrebe gur 2. Ausgabe 1825 erflart, bie Resultate lange fortgefetter Untersuchungen, Die er bei Belegenheit praftifcher Ausführungen und feiner Borlefungen ftete bemubt gewefen war gu berichtigen"; "er unternahm (fagt er 1844 in ber Borrebe gur 5. Ansgabe) nach Bollenbung ber beutschen Staats - und Rechtsgeschichte auf bie gewonnene Grundlage filr bogmatifche Arbeiten, für welche er 16 Jahre aufgewendet batte, Die Bearbeitung bee beutschen Brivatrechte, und batte biefes bamale bereite achtzehn Dal gelefen."

Eine fleine Belegenheitefdrift "über Allobifitation ber Leben" veröffentlichte er

1828 au Göttingen.

Die übergroßen Anftrengungen biefer Jahre hatten E.'s Gefundheit ericbuttert. Bon Saus aus befag er eine fraftige, ftammige Rorpertonftitution ; ein belles blaues Muge, bas offen und flar um fich ichaute; boch litt er frit an Ueberfüllung ber Gafte, an Andrang bes Blutes nach Bruft und Ropf. Satte er Die Strapagen bes Felbzuges mit Leichtigfeit überftanben, ja hatten fie feinen Rorper, wie er überzeugt mar, gefraftigt, fo mirtte bagegen Mangel an Bemegung und Dustelanftrengung, wie es feine fipenbe Lebensweife mit fich fuhrte, nachtheilig auf ihn ein. Oftmaliges Reiten, um in furzefter Beit eine moglichft ftarfe Rorperbewegung zu erreichen, wollte nicht helfen; ebenfowenig batte ein Aufenthalt im fublichen Frankreich, ben er gur Befeitigung von ibn beim Dociren beläftigenben Bruftbeichwerben im Binter 1824 auf 1825 nahm, ben gehofften Erfola: er taufte ein Landant in ber alten Beimat feiner Familie, ben pormale ber Reichsabtei Marchthal gehörigen Ummerhof bei Tilbingen, und verbrachte mehrere Jahre binter einander auf ibm feine Berbitferien : bas mirtte beilfam auf fein Befinden; ba er indeffen nach Gottingen gurudgefehrt Die gewohnten Arbeiten ftete zu verboppeln pflegte, um bie verfaumte Beit einzubringen nicht felten gange Rachte bis jum tagenben Morgen burcharbeitete, fo tonnte ber gunftige Ginfluft ber Unterbrechung ber ibm ichablichen Gottinger Lebensweife immer nur bon furger Dauer fein. Oftern 1829 endlich glaubte er nicht mehr fabig gu fein, ben großen Unfprüchen, Die er an fich ftellte, forperlich genugen ju tonnen; gur innigften Betrubnif feiner Gottinger Freunde, fowie aller berer, Die fich febuten feinen Unterricht noch zu genießen, legte er fein ehrenvolles Universitätsamt nieber, verlieft Gottingen und jog fich nach Ummern gurud. Dort wollte er in ber Rube bes Landlebens feine fernern Tage geniegen, und gleichzeitig in Dufe verschiebene von ihm begonnene Arbeiten vollenben.

Ber G.'s thatige Ratur naber fannte, fonnte nicht glauben, baf er feinen in forperlicher Difftimmung gefaßten Entichlug lange fefthalten murbe. Dit gro-Rem Gifer übernahm er bie Bewirthicaftung feines Landqutes, und fant fic bei bem praftifchen Ginne, ber ibm fiberhaupt eigen mar, leicht in biefelbe: emfig arbeitete er baneben feine "Grunbfate bes Rirchenrechts ber tatholifchen und evangelifden Religionspartei in Deutschland" aus, und lieft ben erften Bant berfelben im Frühighr 1831 erscheinen; allein icon nach britthalb Jahren genugte ibm fein Leben auf bem Canbe nicht mehr, er febnte fich nach ausgebebn= teren Rreifen bes Birtens, und ließ fich, ba er obenbrein in einem burch tagliche Bewegung in freier Luft berbeigeführten frifderen Rorpergefühl eine neue Rraftigung feiner Befundheit erbliden ju burfen meinte, bereit finten auf bringendes Bureben feiner Berliner Freunde und namentlich Savigny's, im Berbft 1832 eine Doppelftellung in Berlin ale Lehrer an ber Universität und gebeimer Legationerath im auswärtigen Ministerium anzunehmen. Groß mar bie Freude Bieler ihm in Berlin, ale ihrem Lehrer naber treten gu tonnen, ergreifent bie Rebe, mit ber Schleiermacher ben alten Universitätsgenoffen begrufte. Wie mar es boch möglich, rief er ihm gu, bag Gie uns verliegen, ber Gie uns burch gemeinsames Ringen und Rampfen in ben großen Jahren ber Erhebung bes Baterlantes fo gang befontere angehörten, fo ungertrennlich verbunden ichienen! Bohl und und Ihnen, bag Gie endlich gurudfehren gu une in unfere fpecielle Beimat; berglich beigen wir Gie willtommen, thetlen Gie fortan mit une wie vormals unfere Muben, unfere Freuden! - 3mei Jahre las G. in Berlin über

Rirchenrecht unt Staatsrecht; bann jog er es vor, indem ihn bas lefen mehr angriff, als er gehofft hatte, feine Birtfamteit an ber Universität mit ber Stellung als geheimer Obertribunalerath ju vertaufchen. Er murbe 1838 jum Mitgliebe bes Staatsrathe, 1842 jum Mitgliebe ber Befetestommiffion, 1843 gum geheimen Oberjuftigrathe ernaunt. In ben Jahren 1838 bie 1841, und 1841 bis 1846 mar er jugleich Spruchmann beim beutschen Bunbesschiedsgerichte, und 1843 Mitglied bee Obercenfurgerichtes, welch lettere Stellung er jeboch freiwillig am 1. April 1844 nieberlegte. — Wiffenschaftliche Arbeiten beschäftigten E. auch in biefer Lebensperiode fortgefett. Im Jahre 1833 veröffentlichte er von feinem Rirchenrecht ben zweiten, umfangreichen Theil; mit ibm fcblog er biefes Bert langjähriger Studien ab, von bem er außerte, bag er es allein von feinen Büchern behaglich und mit Duge habe redigiren tonnen; alle andern waren neben Borlefungen und andern Unitegeschaften, biefes auf feinem Candqute in ben Saupts ftuden zum Drud niedergeschrieben worben. Das Jahr 1834 brachte eine vollig umgearbeitete 4. Ausgabe bes erften Banbes feiner Rechtsgeschichte; eine folche hatte G. unternommen, indem er meinte - wie er es in ber Borrebe ju bemfelben ausspricht -, berfelbe fei bisber "auch nach zweimaliger Berbefferung boch immer noch ber unvolltommenfte Theil bes Buche geblieben und jugleich in Beziehung auf viele Berhaltniffe nicht ausführlich genug gewesen". Bon ben brei anbern Banben ber Rechtsgeschichte erschien 1835 und 1836 eine 4te, von allen vieren 1842 bis 1844 eine 5. verbefferte Ausgabe. Auch vom beutschen Brivatrecht beforgte er 1835 und 1844 eine 4. und 5. verbefferte Ausgabe. Gin Grundrif über bas Staaterecht ber beutiden Bunbesstaaten, ben er fur feine Berliner Borlefungen im Binterfemefter 1832 auf 33 bogenweife bruden ließ, tam nicht in ben Buchhandel. Bur Abfaffung einiger fürzerer Auffate veranlagte ibn feine 1832 erfolgte Aufnahme in Die Berliner Afabemie ber Biffenschaften; er las in ber Atabemie am 6. Juni 1833 und 31. Juli 1834 "über bie fpanische Samme lung ber Quellen bes Rirchenrechts" (gebrudt 1835 in ben Abhandl, ber Berliner Afabemie, und nochmals 1842 in ber Zeitschr. für gesch. Rechtem. 11, G. 119 bis 209); fobann ben 18. Januar 1838 "über bie technischen Ausbrude, mit welchen im 13. Jahrhundert die verschiedenen Rlaffen ber Freien bezeichnet wurben" (gebrudt 1840 in ben Abh. ber Berl. Atab.), endlich ben 14. November 1844 "über ben Rurverein" (gedrudt 1846 ebendaf.). Durch feine Stellung im auswärtigen Minifterium veraulagt ift feine Abhandlung "Betrachtungen über bie Berfaffung bes beutichen Bunbes in Beziehung auf Streitigkeiten ber Mitglieder beffelben unter einander ober mit ihren Unterthanen in ihrer jetigen Ausbildung. Berlin 1833". Auf Beranlaffung bes tonigl. hannoverichen Saufes verfaßte er feine ausführliche Schrift "Brufung ber Grunbe, mit welchen bie Rechtsgultigfeit und Stanbesmäßigfeit ber bon bem Bergog von Guffer mit Laby Augufta Dinrrab gefchloffenen ehelichen Berbindung behauptet worben ift. Berlin 1835".

Seit bem Jahr 1840 fühlte sich E. nicht selten törperlich sehr gehemmt und beläsigt; mehrmals reichte er in Folge bessen Abschiede ein, auf die er vom Bönig von Preußen in den theilnehmendsten, herzlichsten Ausdrücken abschläglichen Bescheit, indem ihm zugleich wiederholt ein längerer Urlaub zur Wiederhellung selner geschwächten Gesundheit erthellt wurde. Im Jahr 1847 legte er endlich, allen Widerspruch nicht achtend, seine amtliche Stellung nieder. Er glaubte nicht serner die mit seinem Amte verdundenen Geschäfte pflichimäßig erfüllen zu fomen, da er sich törperlich nicht mehr fähig sühlte, ordentlich zu arbeiten. Enternter Stehende hielten solche Neußerungen, die er seit 1840 nicht selten bat,

für Sppochonbrie; es wies bas aber ftets, wie alle Bitten feiner Freunde. fic ju neuen literarifden Bublitationen ju entichließen, mit ber unr allgu einleuch= tenben Bemerfung gurud, baf er eine gange Reibe von wiffenfchaftlichen Arbeiten, bie er fich Jahre lang vorgesett habe (wie über Staaterecht, Bolfevertretung, Befchwornengerichte), boch nicht unausgeführt laffen wurbe, wenn fein Rorperguftand ihn nicht bagu gwänge, ba angestrengtes Arbeiten ihm mahrent feines gangen Lebens eine genufreiche Freude gemefen fei, ber er fich gewiß nicht muthwillig berauben werbe! - E.'s ehrenvoller Abichiet war ihm mit bem Recht ertheilt, feine Benfion im Mustande ju verzehren; er verlieft baber Berlin und jog nach Ammern; bort lebte er, mit ber Bewirthschaftung feines Landgutes vielfach beschäftigt, ftill in engern Rreifen; Die politifchen Greigniffe bes Jahres 1848 verftimmten fein Gemilth und liegen ibn fich noch mehr gurudgieben. Geit bem Jahr 1850 verschlimmerte fich sein Zustand wesentlich; im Januar 1851 trat ein Schlaganfall ein, ber fich fpater öfter wieberholte; am 4. Juli 1854 machte ein faufter und ichmeralofer Tob gu Roln, wo er fich bei feinem einzigen Gobne, bem Appellationsgerichterath Dtto Gidborn aufhielt, feinem Leben ein Enbe.

So schloß das Leben dieses um das Baterland hochverdienten Mannes. In der Natur der Dinge liegt es, daß die änsern Lebensschickale eines Gelehrten, wie es E. vorherrschend war, zuruldtreten, und nur sir Einzelne ein specielles Interesse haben können; ganz anders verhält es sich mit E.'s wissenschaftlicher Bebeutung. Diese gerade an dieser Sielle star und bestimmt hervorzuhesen, ist doppelt dadurch geboten, daß in neuesten Tagen E.'s wissenschaftliche Berdienste wielsach verkannt worden sind, und zwar nicht nur von Solchen, denen die von ihm behandelten Gegenstände nicht näher bekannt sind oder ganz seitab liegen, was keine nähere Beachtung verdienen möchte, sondern vielniehr gerade von Arbeitern auf dem von ihm einst so tressisch augebanten Felde, die also berusen

icheinen tonnten ein Urtheil abingeben.

E. hat in bie Behandlung bes beutschen Rechts und feiner Befdichte, ben Ansbrud im weiteften Wortverftanbe genommen, Goode machend eingegriffen. Um von bem perfouliden Ginflug ju fdweigen, ben er in tiefer Begiehung als Lebrer ansgeubt bat, ba fich berfelbe im Gingelnen fcmerer nachweifen lagt, jo befunben es unwiderleglich bie gablreichen Bucher und Abhandlungen fiber beutsches Recht, bie bor und nach feinen Sauptidriften in Deutschland erschienen find, auf jeber Seite. Mögen aber bie einzelnen Schriftsteller, Die nach G. Aber beutiches Recht gefdrieben haben, ibm beiftimmen, und fogar vielleicht blindlinge auf feinen Unnahmen fortbanen, mas eine Beit lang unleugbar ber Fall gemefen ift, ober mogen fie ihm entgegentreten, ihn im Gingelnen gn berichtigen und zu wiberlegen, ja im Bangen gu befampfen fuchen; fie fint insgefammt machtig von G. influirt. fteben auf feinen Schultern ober tampfen mit feinen Waffen. Die gange Bebanblung bes bentichen Rechts ift eben burch E. eine andere geworben, ober wie fich Jatob Grimm in ber Borrebe gut feinen beutschen Rechtsalterthumern G. VI im Jahr 1828 ausbrudte, "bie Wiffenschaft bes beutschen Rechts hat unter E.'s Banben einen neuen Schwung genommen". Richts als bare Befangenheit ift es, bas in Abrede ftellen gu wollen, ribrt - abgefeben von Gingelnen, Die burch perfonliche Rudfichten ihr Urtheil bestimmen laffen - bavon ber, bag bie Urtheileuben fich nicht zu einem freiern Standpuntt erhoben haben, ber ihnen einen weitern leberblid ermöglicht. Gie finden bier und bort an G. ju mateln, oft genng indem fie ihn migverfteben; aber and wo fie fich wirklich tleiner Berichtis gungen feiner Angaben erfreuen tonnen, ja felbft wo fie mit Ing und Recht ftolg fein mögen, Reelles besier zu wissen als er, verkennen sie ben gerechten Standpunkt für die Beurtheilung seiner, wie aller altern wissenschaftlichen Leistungen. Möchten sie bedeunten, daß auf teinem wissenschaftlichen Felde die Bedeutung eines Arbeiters dadurch vernichtet wird, daß es spätern Bearbeitern desselben Feldes gelingt, ihm noch reichere Frischte abzugewinnen, ja selbst dann nicht, wenn sie Frückte aus ihm hervorloden, die ber noch ungemurbte Ader jenem nicht zu liefern vernochte!

Bu ber Beit, ale E. feine Rrafte ber Bearbeitung bes beutiden Rechte in allen feinen Zweigen zu wibmen begann, mar bie Befanntichaft mit bemfelben in Deutschland im Allgemeinen eine febr geringe; mochte aber auch immerbin eingelnen Bunften beffelben eine mubfamere Erorterung ju Theil geworben fein, fo febite es boch babei an jeter irgentwie haltbaren miffenichaftlichen Methobe, und fo tonnte ber auf bas Gingelne verwendete Rleift bem Bangen nur menig fremmen. Die in Deutschland herrichenbe, burch Juftus Friedrich Runde gur Geltung gebrachte Unficht über bas gemeine beutsche Recht, verwechselte vollftanbig ein positives Recht, welches in einem bestimmten Bolte, vermoge ber gesammten Ent= widlung beffelben gilt, mit einem Raturrecht, bas man auf rein philosophischem Bege für alle Meniden ber Welt ans ben einfachen Befeten bes Dentens be-Duciren ju tonnen glaubte; ein Brrthum, ber in biefer Beife fich nur bei einer febr geringen Einficht in die Natur allen Rechtes überhaupt, und bei ber gefammten Beifteerichtung ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderte erffaren laft. Um aber bie Ibeen flar und ungetrubt wiebergugeben, bie E. über bie Bearbeitung bes beutschen Rechts vorfand, ba nur so eine Grundlage für bie Würdigung feiner Anfichten gewonnen werben tann, lohnt es aus Runbe's, im Jahr 1791 veröffentlichten "Grundfaten eines gemeinen beutschen Privatrechte", einem Buch, welches wie allbefannt bie größte Anertennung fant und ichon 1795 und 1801 neue Ansgaben erlebte, Die bezeichnenben Worte auszuheben. "Das Ericheinen eines neuen Lehrbuchs bes beutschen Brivatrechts (fagt Runte im Jahr 1791 in feiner Borrebe) beburfe feiner Entschuldigung, ba biefer Theil ber Rechtsgelehrt= beit noch auf ber unterften Stufe ber Rultur ftebe", und "feine Abficht bei ber Arbeit auf nichts Geringeres gerichtet fei, als auf eine gangliche Reform ber bisber gewöhnlichen Behandlungsart, von beren Untauglichkeit er ficher überzeugt fei". "Seitbem man, fahrt er fort, aufgebort habe, fich entweber beutiche Rechtealtertbumer ober fachliches Lanbrecht fur anwendbares und gemeines beutiches Recht aufbrangen ju laffen", "babe man bie Uebereinstimmung ber beutschen lanbesordnungen, Stadtgefete, Familien = und Bausvertrage jum Fundament eines Shiteme prattifcher Rechtsgrundfate gemacht"; "bas beiße auf einen febr fanbigen Grund bauen", benn fie "enthielten lanter positive Borfdriften; und wenn ihrer auch neunundneungig übereinstimmten, fo fei bie-baraus formirte Regel bennoch in bem hunbertften Lande fein Befet; und es mare folglich Thorheit baraus einen allgemeinen Rlagegrund ju formiren". "Auf biefen Grund (b. i. "auf bie Uebereinstimmung ber beutschen Land = und Stabtrechte", Runde §. 81) habe er nicht bauen tonnen", er fei vielmehr "in Ermangelung von positivem gemeinem bentichen Rechte", wie es bie beutschen Reichsgesetze und bie beutschen Gewohnheiten enthielten , bei feiner Arbeit ,auf bie Ratur ber Cache" gurficagangen , "welche wie andere Grundfate eines bopothetischen Bernunftrechts bei Enticheibung ber Streitigkeiten in jebem Fall Anwendung habe, wo es an positiven Bestimmungen feble" (Runbe &. 80). - Runbe's Bille mar ce foinit, Die einzelnen beutschen Rechtsinstitute aus bem Raturrecht ju tonftruiren, und baburch ein prattifc anwendbares gemeines deutsches Recht aufzustellen. Die einzelnen deutschen Bartikularrechte sollten ihm dazu nicht das Material liesen; diese für ein gemeines
deutsches Recht zu verarbeiten, hatten Andere vor ihm versucht, indem sie äußerlich deren Inhalt zusammenstellten und aus dem so gewonnenen Aggregat die
übereinstimmenden Sätze extrahirten (Selchow); ihr Bersahren war mehrsach in
einer Runde überzeugenden Beise angegrissen worden sprücker won Tasinger, später
von Hisland); ein Excerpt von dem, mas in einzelnen von einander unahfar gigen positiven Rechten übereinstimmt, kann, sofern es richtig angesertigt ist, nie mehr als jedes einzelne benntzte Recht enthalten, und muß also für die Praxis als völlig werthlos gelten; Runde und seine Genossen bonuten daher, wenn es kein anderes gemeines deutsches Recht gab, auf dasselbe willig verzichten, und erneten den allgemeinsen Beisall, indem sie ihr verweintliches Naturrecht als "gemeines deutsches Recht" mit einem "unmittelbaren oder praktischen Gebrauch"

(Runbe &. 82) an beffen Stelle fetten.

Diefer vollig unbiftoriiden Auffaffung bes beutiden Rechts trat G. mit ber gröften Entichiebenheit entgegen. Das gesammte Recht bes beutschen Bolte, wie bas Recht jeben Bolfe, ift ein Brobuft feiner gangen Bilbunge= und Entwidlungs= gefchichte, ift mit und burch tiefe gegeben; weil eine bestimmte beutiche Nation eriftirt, ift auch ein bestimmtes bentiches Recht vorhanden, bas Recht ift nur eine Quote bes gefammten mit einem beftimmten Bolt gegebenen Boltslebens; ein beftimmtes Bolf wird als foldes individualifirt burch feine eigenthumliche Sprache, alle feine Anschauungen, feinen gangen 3beenfreis, und alfo auch burch fein Recht. Das Recht, welches beute in Deutschland und an irgend einem einzelnen beutichen Orte gilt, tann nur aus ber gesammten Entwidlung bes Rechts in Deutschland überhaupt und an jenem Orte insbefondere vollständig erfaßt, genugend berftanten, richtig angewendet, fachgemäß fortgebilbet und gludlich auf legislativem Bege verbeffert werben. Die Gegenwart ift nur ein Durchschnitt ber Geschichte, und als folder nur bem verftanblid, ber bie vorhergebenden Stufen ihrer Entwidlung beftiegen bat; bas gilt von allen menfchlichen Erzeugniffen, und vor Allem auch vom Recht. Es ift nun nicht etwa nur bas beutiche Brivatrecht, auf welches E. biefe Brundgebanken angewendet wiffen will, fondern bas gefammte Recht und insbesonbere auch bas öffentliche Recht Deutschlands. "In bem gegenwartigen Zeitpunkt (ichreibt E. am 13. Dai 1808), wo ber gefellichaftliche Buftant bon Deutschland und insbesondere feine Rechteverfaffung fo viele wichtige Beranderungen erlitten bat, wo ihm vielleicht noch eben fo viele gleich wichtige bevorfteben, und Alles erft im Werben und noch im Uebergange aus einem Quftant ber Dinge in einen anbern ift, icheint es wichtiger als ie, ben Blid auf Die Bergangenbeit ju richten, und fich mit bem Beift unferer ebemaligen Berbaltniffe vertraut zu machen. Dag nun von biefen mehr ober weniger in bie neuen Ginrichtungen aufgenommen werben, - ohne eine genane Renntniß beffen, was war, und ber Art und Beife, wie es bas murbe, was es war, wird es immer unmöglich fein, ihren Beift und ihr Berhaltniß ju bem, mas befteben bleibt, richtig aufgnfaffen." - Mit biefen einleitenben Worten übergab G. fein erftes Buch bem Bublitum; fie ftellte er in bochft bezeichnenber Beife an bie Spite ber Borrebe gur erften Ausgabe bes erften Theiles feiner beutiden Staatsa und Rechtegeschichte!

Bas speciell das Privatrecht anlangt, so ist es E. flar, daß in ihm, wie es in Deutschland gilt, neben recipirtem römischem Recht eine Fille von urdeutschem ober in Deutschland aus nationaler Burzel erwachsenm Rechtsmaterial sich

findet. Diefer nationalbeutiche Bestandtheil bes Rechts in Deutschland ift nicht ein Magregat von aus verschiebenen von einander unabhangigen Rechtequellen gefloffenen Capungen und Bartifularrechten, beren Juhalt mehr ober meniger mit einander übereinstimmt, je nachdem ihn reiner Rufall ober porhandene abnliche aufere Ginfluffe gleich ober verschieben bat werben laffen, fonbern vielmehr bas Erzeugnift einer und berfelben nationalen beutiden Bolteubergengung, wie fie mit bem Borhanbenfein einer beutiden Ration gegeben ift. Der bei weitem gröfte Theil bes beutiden Rechtsmateriale, welches in ben vielgeftaltigen Partitularrechten ber jabllofen beutiden Territorien und Orticaften gilt, ift aus biefer Rechtsquelle hervorgegangen, und es findet bei ibm, weil bies ber Gall ift, eine Uebereinstimmung ftatt; es rubt baffelbe auf einer gemeinfamen Grundlage, und eben biefe fundamentale Grundlage, biefer übereinftimmenbe innerfte Rern ber einzelnen Partitularrechte ift bas gemeine beutsche Recht. Beil bie einzelnen Territorien und Ortschaften Theile Deutschlands fint, eriftirt in ihnen bie nationale beutsche Bolfoliberzeugung, und gilt in ihnen bas von ihr producirte beutsche Recht; und bat andererfeits biefes Recht, weil es eben in jenen fpeciellen Rreifen lebt, burch beren Gigenthumlichfeit eine besondere Bestalt, eine partifulariftifche Beimifdung. Aus biefem nationalen beutiden Rechte find Die einzelnen partifularen Rechte in Deutschland ju interpretiren, aus ihm ju ergangen; es ift baber biejes beutiche Recht ein gemeines subsibiares Recht Deutschlands, und zwar ein bochft praftifches. "Der größte Theil bes beutichen Rechts, fagt G., Beitichr. I 6. 125. ericeint jest in ber Bestalt eines partifularen Rechte: allein fein ein= giges von allen beutiden Bartifularrechten bat ein abgefonbertes, für fich bestebenbes Dafein, und feines pon ihnen tann es baben, weil fein beutiches land burch Bolfseigenthumlichfeit und Geschichte jemals gang von bem übrigen Deutschland getrennt gemefen ift." "Bei allen beutschen Bartifularrechten finbet fich Eigenthumliches in einem höberen ober geringeren Grabe, und ift aus ber Bilbungsgefchichte ber einzelnen ganber ju erflaren." "Die Rechteverfaffung jebes beutichen Landes muß in einem innern Bufammenhang mit ber bes übrigen Deutschlande gebacht werben. Daber firebt auch fein beutsches Landebrecht nach ber Boll-, ftandigfeit, Die ein in fich abgeschloffenes, als ein für fich bestebenbes Banges gu betrachtenbes Recht nothwendig baben muß; und barum murbe man fich auch gang vergeblich bemüben, irgend ein beutsches Bartifularrecht blos aus feinen gefchriebenen Quellen und bem mas mirflich ungeschriebenes Lotalrecht ift, in einem wiffenfchaftliden Bufammenhange barguftellen. Beibe Arten von Rechtequellen fegen vielmehr mefentlich ein von ihnen unabhangiges und über ihnen ftebenbes gemeines Recht voraus, welches fie beftätigen, naber beftimmen, abanbern ober beidranten, und aus welchem fie felbft ergangt merben."

Der Weg, auf bem jenes gemeine beutsche Recht ermittelt werden muß, kann nach seiner Gutschung aus einer gemeinsaunen nationalen Grundlage kein anderer sein, als ein Zurückversolgen ber einzelnen, gegenwärtig in Deutschland gektenden Rechtsinstitute und Rechtschaftungen, dis zu ihren frühesten Gestaltungen, wo möglich dis zu den Bunkten wo sich das partischaftlich Abweichende von dem Gemeingamen, Uebereinstimmenden abgezweigt hat, wo die urverwandten nationalen germanischen Stammrechte sich in einzelne, mannigsaltig schatttre Territorial- und Orisrechte gespaltet haben. Der Broces des Wachsthums und Werdens des anden einzelnen Orten heute gestenden Rechts muß erforsch werden, und zwar head bie deutsge Stunde, um daraus jene gemeinsame Krundlage, in der eben das gemeine deutsche Recht besteht, im Gegensch zum Lokal- und Territorial-Eigendas zum Lokal- und Territorial-Eigendas zum Kotal- und Territorial-Eigendas zum Kotal- und Territorial-Eigendas

thunlichen, b. i. jum partifularen Rechte zu gewinnen. Die Dethobe ber Bebanblung fann alfo nur eine biftorifche fein. Ge banbelt fich nicht um Aufftellung eines blos gebachten Rechtes, um philosophifde Ronftruttion eines möglichen ober individuell für zwedmäßig gehaltenen Rechtes, fonbern um Ermittelung eines beftimmten , positiv vorhandenen Rechtes, bas, soweit es bas partifulare Recht bes einzelnen Ortes nicht mobificirt ober ausschließt, in ihm gilt, weil er ein Theil Deutschlands ift. Um nun bas nothwendige biftorifche Material ju erlangen, ift Durchforfdung aller Rachrichten über bas bentiche Recht erforberlich, mogen fie fich in unmittelbaren Rechtsquellen, in Urtunden, Chronifen ober fonft wo finden; ift fogar, um manche in Deutschlant verschüttete urfprungliche Ibeen unt Unicauungen bes altbeutichen Rechtes aufzubeden. Benutung ber vermanbten Stammrechte, insbefondere tee norbifden und englischen, nothwendig, wie wir benn auch aus einzelnen fpateren gludlichen Entfaltungen biefer Rechte Die Entwidlnugsfabigfeit bei uns ebenfalls vorhandener urgemeinschaftlicher Rechteinstitute zu ermeffen haben. Der Beg ift ein weiter, bie Dethote mubevoll; bas fann und barf nicht abidreden, es ift ber einzig mögliche Weg, auf bem bas uns gegebene Biel er-

reicht werben fann.

Go G.'s Auffaffung. Und er gieng frijch ans Wert, und hat ein toloffales Stud tudtiger Arbeit geliefert, ber eine Aufnahme ju Theil geworben ift, wie fie fie verbiente. Faft allgemein wird beute mit G. angenommen, bag in ben neuern beutschen Bartitularrechten gemiffe leitente Brincipien, Grundgebanten ober Grundaufchauungen enthalten find, bie aus ber Bilbunge= und Entwidlungegeichichte ber einzelnen Rechtsinftitute an ermitteln find, und baf ein Softem berfelben bas gemeine beutiche Brivatrecht ift; biefe Auffaffung liegt ben meiften neuern Buchern über beutsches Brivatrecht zu Grunde, f. Renand beutsches Brivatrecht 1. S. 49: und bergegenwartige ich mir alle Angriffe auf fie, alle Berfuche, fie umzuftofen, umgubilben ober gu berichtigen (vgl. bie leberfichten von : Gerber, Biffenfcaftl. Brincip bes beutschen Rechts G. 87 ff. 306; Repfcher in f. Zeitschr. 9. G. 359 ff., und 2. Rudert : Begriff bes gem. bentid. Brivatrechte, 1857 G. 90 ff.), fo tomme ich zu ber Ueberzeugung, bag fie in ihren Grundlagen feine Berichtigung erfahren hat, einer folden in tiefer Begiebung nicht mehr fabig fein burfte, und überhaupt für bie einzig mögliche, fachgemäße Auffaffung bes gemeinen beutiden Brivatrechts gelten muß. - Rur einige ber neueften angeblichen Berbefferungeversuche mogen bier furz ermabnt werben. Rebicher in feinen Auffaten über bas beutiche Recht (in f. Beitfchr. 1, G. 11; 9, G. 337; 10, G. 154) meinte ber E.'fcben Anficht eine neue Buthat bingufugen und bem beutiden Recht einen reicheren Inhalt erftreiten gu fonnen, indem er bei beffen Ronftruftion eine großere Rudfichtenahme auf "allgemeine Rechtswahrheiten" verlangt, weil "mas bie Ratur, Bernunft ober Gefchichte ale nothwendig erweifen, nicht weniger mahr ift, ale bas fog. positive Recht". Bezeichnent erffart Gerber, Deutsches Bripatr. § 5 n. 5 bies fur eine Rudfebr ju bem alten bon G. übermuntenen naturrechtlichen Stantpunft Runte's (f. auch Gerber, Princip G. 310 und Bachter, gemeines Rt. D. G. 209), und fpricht gugleich feine eigene Ueberzeugung unummunden babin aus, "bag ein Fortichritt ber Biffenichaft bes beutichen Rechts nur auf ber Grundlage ber E.'ichen Unficht gebacht werben fonne." - Befeler Guftem b. beutfch. Brivatr. S. 14 ff. glaubte an G.'s Anficht eine andere Erweiterung geben zu muffen; indem er in Fallen, "wo (wie er fid ausbrudt) bas biftorifde Daterial burchaus ungnreichent ift, ober gang fehlt", bie E.'iche geschichtliche Methobe gur Begrundung ber Rechteinstitute fur überfluffig ober fogar für unmöglich halt, foll in ihnen auf die Ratur ber Sache

aurudgegangen werben, worunter er "bas bie Rechtsverhaltniffe naturgemäß beberrichenbe Brincip" verftebt (f. Befeler I. G. 113). Im Ginne G.'s muß ich barauf entgegnen, baf feinem Rechteinflitut, wie feinem porbandenen Dinge, eine Beichichte fehlt, mag fie auch erft von gestern batiren, und bag jebe Ergangung eines politipen Rechtsinstitute aus einer andern Ratur ber Sache, ale ber bei ihm biftorifch gegebenen, b. b. ber eben ibm eigentbumlichen, eine unftatthafte ift, und eine folde baburch teine Stupe findet, bag es an Material fehlt, bas Inftitut und feine Brincipien ju ergrunden : baf aber ein Butggeforbern best implicite in bem geltenben Recht verborgenen Rechtsmaterials, burch Erfchließen aus ihm auf bem Bege ber juriftifchen Ronfegueng und Anglogie, b. i. eine Brobuttion von miffenicaftlichem Recht, auch von E. ftete verlangt worben ift. - Ein anberer .. Mangel" beftebt nach fr. Balter (Guftem bes gem. beutich. Brivatr. Bonn 1855 &. 18), bei G.'s Methode barin, baf er bie Schriften ber Juriften und bie Enticheibungen ber Berichte, "zu wenig berudfichtigt und nicht an bie rechte Stelle bringt". Diefer Tabel burfte in fich gerfallen, wenn man ben jenen Borten fich anreihenben Sat Baltere beachtet; er befagt: "Diefen Mangel bob Danrenbrecher, jeboch mit ju viel lebertreibung hervor, und fiel baburch in ben Gehler, baf er bie urfprunglichen und bie verarbeiteten Quellen (b. i. bie Schriften ber Juriften und bie Enticheibungen ber Berichte) nicht gang unterfchiet, und bas Juriftenrecht gu febr in ben Borbergrund ftellte." 3ft Maurenbrechere Unficht über beutiches Brivatrecht, Die feinen beiben 1833 und 1840 ericbienenen Ansaaben eines beutichen Pripatrechte zu Grunde liegt, verfehlt, inbem fie in ber Communis doctorum opinio eine Rechtsquelle fieht, wie fie es benn gewifilich ift, fo barf bas gemeine beutsche Recht meber gang noch theilmeife auf fie funbirt merben, und es ift fein Mangel ber Dethobe, wenn von G. bei ber Begrundung bes gemeinen beutichen Rechts angeblich bie Schriften ber Juriften "gu menig bernicfichtigt merben".

Duf bemnad E.'s Grundgebante für absolut richtig gelten, nach welchem er tie leitenben Brincipien bes bentigen beutiden Rechte burd Berfolgung ber eingelnen Rechtsinftitute und Rechtsfate in Deutschland in ihrem Entfteben, Bachien, fich umbilben, ja in ihrem gangen Werben bis ju ihrem heutigen Gein, aufgefunben wiffen will, fo wird boch bie Art, wie er biefe feine genetifch-biftorifche De= thobe burchführte, noch manche Berichtigung bedurfen. Ich bebe einen Buntt ber-vor, ber mir in biefer Sinficht befonders wichtig erscheint. Indem E. bas von ihm als beutzutage nur in einem Shitem jener leitenben Principien bes gefammten beutiden Rechts eriftirend erfannte gemeine Recht im Mittelalter auffuchen will, lagt er fich verleiten, in jener Beit in gemiffer Beife auch ein augerlich borhanbenes gemeines beutsches Recht anzunehmen, welches nicht nur in ben Rechten ber einzelnen beutschen Stämme, ganbichaften und Drte eriftirt habe, fonbern gleichsam neben und über ihnen. Sierin febe ich einen Mangel in fonfequenter Befolgung bes aufgestellten Bebantens, ein Anerkennen von einem Fragment einer vorgefunbenen fremten falfden Anficht, bie fid nicht völlig mit G.'s richtiger Grundanficht vertragt. Bon jeber, foweit unfere beutiche Befdichte gurudreicht, lebt bie nationale beutiche Bolfouberzeugung in ben einzelnen Stammen und Gliebern ber beutichen Ration, individualifirt burch beren neben bem gemeinfam Rationalen in ihnen vorhandene fpecielle Eigenthumlichfeit; und bas ihr angehörende gemeine nationale bentiche Recht fommt nur burch bas Mebium ber einzelnen Stammrechte ber beutschen Ration jum Boricein. Dirgende eriftirte ein Deutscher, ber nicht einem bestimmten beutschen Stamme angebort batte; aus ber Summe ber einzelnen beutschen Stämme (beren jeber bas gemeinfam Deutsche mit einer bestimmten Stammeigenthumlichfeit vermifcht befaß) bestant Die beutsche Ration; ber Deutsche in Deutschland mar ein friefischer, fachfifder, thuringifder, frantifder, fomabifder, babericher, burgunbifder Deutscher, aber nicht ein Deutscher an fich, nicht ein fogufagen ftammlofer "gemeiner Deutscher". Un allen einzelnen Getten bes Bolfelebene betundet fich bas. Die beutsche Gprache ericheint in ihren einzelnen Dialetten als friefifche, fachfifche ic. beutiche Sprache; eine beutiche Sprache als folde, entfleibet von jeber Stammesfarbung, ift bem altern Deutschland unbefannt. Bang baffelbe gilt vom beutichen Recht; es eriftirte in Deutschland ein friefischbeutiches, fachfifch-beutsches, frantifch-beutsches zc. Recht, nirgende aber ein ausichlieflich beutiches Recht, welches von aller ftammrechtlichen Gigenthamlichkeit entfleibet gemefen mare. In ben einzelnen beutiden Stammen lebte bie beutiche Ration, in ben einzelnen beutiden Stammbigletten bie beutiche Sprache, in ben einzelnen beutiden Stammrechten bas beutiche Recht.

Rur burd eine miffenichaftliche Arbeit tann und fonnte aus ben Stammrechten bas allen gu Grunde liegende beutiche erfannt und bargeftellt werben; äußerlich trat es nicht ins Dafein und tonnie es nicht. Wohl mare es möglich gewefen, bag bas Beburfnig bes Lebens nach einem Gemeinfamen, ein einzelnes Individuelles zu einer allgemeinen Unwendung hatte fommen und bann ale ein Gemeinfames hatte erfcheinen laffen. Das ift in Deutschland in Beziehung auf bie Sprache gefcheben; unfere beutige gemeine beutide Sprache erwuche aus einem flibbeutichen Dialett, bem bie Boefie bas lebergewicht gab, vermählte fich bann mit einem mittelbeutschen, und indem bie fo erwachsene Sprache fortmabrend aus anbern Dialetten Gingelnes in fich aufnahm, tam unfer bentiges Schriftbeutich jum Dafein und erlangte bas Unfeben ber gemeinen beutschen Sprache. Much im Recht ichien eine Beit lang bas freciell fachfifche Stammrecht, getragen burch ben Gadfenfpiegel, einen generelleren Bebrauch gewinnen gu follen, wie er im Lehnrecht bem longobardifchebentichen Lehnrecht zu Theil murbe. Bare eine folche Entwicklung eingetreten , fo hatte, indem burch Reception bas fachfifd-beutfche Stammrecht gu einem gemeinen beutschen Recht geworben mare, Deutschland in ihm ein bestimmt vertorpertes gemeines beutsches Recht befeffen. Go aber eriftirte, abgefeben von bem geringen Inhalt einiger für gang Deutschland verbindlicher Reichsgesete, im Mittelalter nirgende ein abgefonbertes außerlich formirtes gemeines beutiches Recht.

3m Begenfat biergu findet nun G. in ben mittelalterlichen "Rechtebuchern bas gemeine beutiche Recht, fo wie es fich bis gegen Enbe bes breigebnten Jahrhnnberte ausgebilbet hatte", Gidborn Rechteg. 2 Borr. G. I.; und wenn er auch nicht gerade absolut gemeines Recht im Sachsenspiegel und Schwabenspiegel niebergeschrieben fieht, und namentlich beim Sachsenspiegel \*) einraumt, bag er "eine fachfifche Farbe habe und Bieles von feinem Inhalt auch eigenthumlich fachfifches Recht fei" (Rechteg. 2 G. 274), fo behauptet er boch : "Die Abficht bes Berfaffers (bes Sachfenspiegels) gieng sichtbar nicht auf Darftellung bes eigenthümlich fachfischen, fondern auf bie bes ihm befannten anwendbaren Rechts ohne Rudficht auf beffen Quelle" (Rechteg. 2, G. 273), und fagt vom Berfaffer bee Schwabenfpiegele, er habe bei feiner Umarbeitung bes Sachfenfpiegels "ba wo ihm bie Lehre Gife's blos auf bie Berhaltniffe von Sachfen anwendbar ichien, gefucht, fic burch eine Regel zu erfeten, welche er für allgemein anwendbar bielt", Rechteg. 2. S. 303, und noch bestimmter S. 305 : "nirgende giebt fich fund, baf ber

<sup>\*)</sup> Bal, ben Urt. "Gite von Reptow."

Berfaffer (ves jog. Schwabenfpiegels) bei bem was von ihm herrithet, irgend ein bestimmtes Land und bessen Gewohnheiten im Auge gehabt habe, am wenigsten

Schwaben."

36 balte Dieje Auffaffung 2) ber Rechtebucher (Die mir übrigens unerachtet baufiger Befprache mit G. nie völlig flar geworben ift) fur nicht gerechtfertigt. herr Gite pon Reptow wollte und tonnte fein anderes Recht barftellen, ale basjenige, welches in ben Berichten galt, in benen er ale Schöffe thatig mar; bas aber mar fein anderes ale fachfifches Recht, und gwar bas fachfifche Recht einer beftimmten Begend Oftfachjens. Indem er nun bas oftfachfichebeutiche Recht in feinem Buche abfpiegelte, zeigte baffelbe freilich beutiches Recht, aber in ber beftimmten Geftalt, in ber es bei ben Oftsachsen galt. Un Orten, beren beutiches Recht permoge ber naben Stammpermanbtichaft ihrer Bewohner von bem ber Beis mat bee Sachsenfpiegels wenig abwich, tonnte in Folge beffen ein Richter ben Sachsenfpiegel unmittelbar benuten; er gemahrte ihm eine reelle Bulfe, wenn er auch nicht ftreng beffen Inhalt befolgen tonnte, ihn vielmehr überall nach feiner eigenen Rechtstenntnig modificiren mußte, was ihm nicht fcmer fiel, ba er ja überhaupt gewohnt war, bas Recht aus ihr ju fchopfen. Gin anderes Ber-baltnift fant bagegen an beutschen Orten ftatt, beren Stammrecht bem oftfachfifden ferner ftanb. Um fur fie bie Arbeit Gife's brauchbar gu machen, beburfte es erft einer Umarbeitung berfelben; bas in ihr niebergelegte fachfifchbeutiche Recht mufite in Die Geftalt umgeformt werben, in ber in ihr bas beutsche Recht galt, es mar gleichsam eine Ueberfetung aus einem beutschen Rechtspialeft in einen anbern nothwendig; ber Sachienspiegel mufte in einen Schmabenfpiegel, Friefenfpiegel u. f. w. umgearbeitet werben. Es wird einzuräumen fein, baft Die in folder Abficht vom Berfaffer bes Schmabenfpiegels unternommene Ueberarbeitung bee Sachfenfpiegels feinem Berte in mancher Begiehung ein generelleres Anfeben gegeben bat, indem er bei Ausscheidung bes fpeciell Gadfifchen es mehrfach unterließ, bafur bas in feiner Beimat Geltenbe einzuffigen; feine Stelle ift aber aufzuweifen, in ber er jenes, wie G. fagt, "burch eine Regel zu erfeten fucht, welche er ffir allgemein anwendbar hielt"; bas wurde Studien vorausfegen, wie fie in Deutschland im 13. Jahrhundert ichwerlich auch nur möglich gemefen maren. Gin Schmabe tonnte ben Sachfenipiegel in einen Schmabenfpiegel umarbeiten, baff er aber auch fabig gemefen mare, ibn in einen Frankenfpiegel, Friefenfpiegel u. f. w. für bie einzelnen beutiden Stamme umauformen, ift ficher in Abrebe zu ftellen, und bod murbe es nur bem, ber bies bermochte, möglich gemefen fein, ben allen beutiden Stammrechten gemeinsamen Rern, Die in allen individuell verforperten Grundgebanten bes beutiden Rechts berauszuftellen.

Die richtige Ansicht fiber bas in ben mittelaterlichen Rechtsblichern aufgezeichnete Recht fibt natürlich einen diretten Einfluß auf die Art ihrer Benutung bei der von E. mit Jug und Recht verlangten Methode der Konfruktion bes bentigen gemeinen deutschen Rechts. Unsere neuern deutschen Partikularrechte haben einen bebeutenden Theil ihres Rechtsmaterials aus den ihrer heimat angehörenden ältern deutschen Stellen einen bekenten beit ihren bie taber datirenden Beutschen liberfontmen; es gelten baber in ihnen die baher datirenden deutschen Kechtsinstitute in bestimmter fammurechtlicher Gestalt, wenn auch im Einzelnen manche Eigentblimlicheiten berselben almälla verschwunden sind:

<sup>2)</sup> Bgl. barüber auch Eichhorn in f. Rechtsg. 2, S. 290 und 3, S. 346, in ber Zeitschr. 69. 88, 1, S. 127 Rote und im D. Privatr. §. 10

wollen wir nun bie biefen Rechtsinstituten ber beutigen beutiden Bartifularrechte inmobnenben leitenben Brincipien richtig erfaffen und baburch fur fie in biefen Lebren ein gemeines beutiches Recht in G.'icher Beife tonftruiren, fo burfen wir bies nicht ohne Berfidfichtigung ber alten frammrechtlichen Grundlagen ber einzelnen Bartifularrechte thun und fonnen bei unferer Arbeit nicht ohne Beiteres mit E. Die Rechtsbücher als unmittelbare Darftellungen bes gemeinen beutiden Rechts im Mittelafter benuten. Die Rechtsbücher und alle altern Brivataufzeichnungen bes Rechts in Deutschland enthalten unserer Ueberzeugung nach wie bie neuern Bartitularrechte burch bie Gigenthumlichteit ber Bemobner ber einzelnen beutiden Gegend, ber sie angehören, mobificirtes beutsches Recht; aus den einzelnen lokalen Kormationen des beutschen Rechts haben wir mit Beachtung ihrer Bilbungsgeschichte bas ihnen allen als folden ju Grunde liegende gemeine beutsche Recht ju tonftruiren. Belingt bies, fo fragt es fich bann nach ber Bebeutung bes bemgemäß aufgestellten

gemeinen beutiden Rechts.

G. beansprucht fur bas gemeine bentiche Recht eine prattifche Unwendbarteit, und unerachtet biefe feine Unficht fortgefett von Gingelnen, namentlich wieber in neuefter Zeit befampft worben ift, fo tann fie boch unbebingt fur bie in Deutsch= lant berricbente gelten und burfte, richtig verftauben, auch bie allein richtige fein. - Das gemeine beutsche Recht, erorterten wir, lebt in ben einzelnen beutschen Bartitularrechten; aber auch nur in ihnen und burch fie, nicht neben ihnen. Seiner Ratur nach ift es beswegen, abgefeben von einigen in ibm euthaltenen, burch gebietenbe Befete für gang Deutschland aufgestellten Bestimmungen, tein absolutes, fonbern ein fubfibiares, und gwar ein "bebingt-fubfibiares" gemeines Recht. Mus ibm fonnen bie einzelnen beutiden Bartifularrechte interpretirt, aus ibm ergangt werben, fo lange nicht bestimmte Befetesafte ben Raben burchichnitten haben, ber fie mit ihm ale ihrer Burgel verbinbet; unt eben besmegen ift bies gemeine beutsche Recht ein wirklich prattifches. - Intem wir bies Recht als ein "bebingtfubfibiares" gemeines Recht bezeichnen, fo thun wir es, um baburch auszubriiden, baf bie Anwendung biefes Rechts als eines fubfibiaren Rechts in ben Gebieten ber einzelnen Bartifularrechte an Die Bebingung gefnfipft ift, baf in ben betreffenben Bartifularrechten bie einzelnen fraglichen im gemeinen Recht aufgestellten Rechteinflitute gelten (f. Bachter Burttemberg, Brivatr, 1. S. 1082 und Gem. Recht Deutschlands G. 104). Daß E. bas gemeine beutsche Recht nur fur ein unter biefer Borausfetung anwendbares, für ein "bedingt-", nicht für ein "unbedingtfubfibiares" gemeines Recht bielt, fpricht er in ben folgenden Worten feiner Ginleitung ine D. Brivatr. S. 40 flar aus : "Der praftifche Ruten ber Biffenfchaft (bes beutschen Brivatrechts) besteht barin, baß fie . . . bie beutschen Partifularrechte verfteben, anwenden und aus bem gemeinen beutiden Recht, mo befondere Beftimmungen fehlen, ergangen lebrt. Will man bas gemeine beutiche Recht ein bovotbetifches nennen, weil feine Anwendung bas im partifularen Recht begründete Dafein ber beutschen Institute und felbft mohl einer gemiffen Battung berfelben meiftens vorausfett, fo ift bagegen nichts einzuwenden." Benn C. in biefen Borten nur ben größten Theil bes gemeinen beutschen Rechts für ein bedingt subsidiares zu ertlaren icheint (er fagt "meiftens" fei feine Unwendung an iene Bedingung gefnubft), und man banach annehmen möchte, bag er einen anbern fleinen fur unbedingt-fubfibiares gemeines Recht halte, fo ift bies boch ftreng genommen nicht ber Fall. Bei ben wenigen Instituten, bie nach G. jenen anbern fleinen Theil bilben, fieht er es für notorisch an. baft fie in allen beutschen Bartifularrechten gelten, und verlangt beswegen teinen weitern Rachweis von "ihrem Dafein im einzelnen partitularen Rechte". In einer Rote ju ben foeben abgebrudten Borten bemertt G. ausbrudlich : "In ber That findet jene Boransjegung aber auch beim romifchen Recht (wie nothwendig bei jebem fubfibiarifden Recht) ftatt, nur baf es bier feltener zweifelhaft ift, ob beffen Inftitute recipirt feien ober nicht, mabrent es nur bei einzelnen beutschen Inftituten notorifch ift, bag fie allenthalben in Deutschland gelten". Es fällt alfo bei G., bei biefem fleinem Theile bes gemeinen beutichen Rechts, teineswege bie Bedingung weg, an welche fich bie Anwendung bee übrigen gemeinen Rechts im Partifularrecht knupft, fo bag feine Institute auch bann im einzelnen Rechtsgebiete gur Anwendung famen, wenn beffen Bartifularrecht fie nicht tennt. fonbern es bebarf bei ibneu nur feines weitern Nachweifes von ibrem Dafein im einzelnen Bartifularrechte: bas was meistens erft bargetban werben muß. ift bier notorifd, und fo fommt bie auch bei biefen Inftituten porbandene Bedingung ibrer Anwendbarteit nicht weiter in Frage. - Die gange Stellung bes gemeinen beutichen Rochte ale eines bedingt-fubfiblaren, hangt unmittelbar mit beffen Grifteng que fammen : nur in ben einzelnen beutschen Stammen lebte ftete bie beutsche Ration, nur in ben einzelnen Stammrechten bas gemeine beutiche Recht; und fo lebt auch noch jett nur in ben einzelnen Bartifularrechten bas gemeine beutsche Recht, bat nicht über ober neben tiefen ein felbftftanbiges Dafein. Im einzelnen Bartifularrecht gilt bas gemeine Recht in ber form, in ber fich baffelbe in ibm verforpert bat; wir fonnen biefe Form, wo fie uns unvollständig im Bartifularrecht entgegentritt, aus bem Urbild ergangen, welches wir aus bem gejammten beutiden Recht erfannt baben, aber ftete ift es erforberlich, baf bas fo ju ergangenbe Gebilbe im Bartifularrecht exiftirt; wir fonnen nicht ein bemjelben frembes Gebilbe in baffelbe hineintragen, bagu murbe uns jedes Fundament fehlen; bie nationale Boltenberzeugung, Die Grundlage bes gemeinen beutschen Rechts, tritt nirgenbe unmittelbar ju Tage, fonbern ftete vermittelt burch bie ber einzelnen Wegend ber bas Bartifularrecht angebort.

Unter ben Gegnern ber G.'ichen Unficht über bie praftifche Anwendbarfeit bes gemeinen beutichen Rechts, behaupten bie Ginen, bag baffelbe feineswegs blos ein bedingt-fubfibiares fei, mabrent bie antern umgefehrt bie Erifteng eines jeben praftifc anmenbbaren gemeinen beutiden Rechts leugnen. Am ichrofiften tritt unter ben erfteren Maurenbre der ber G.'iden Anficht entaggen. Das gemeine Recht foll nach ibm bie Regel, bas partifulare Recht bie Ausnahme bilben und in Folge beffen jenes ftete ba gelten, mo nicht ausnahmsmeife bas partifulare Recht es ausschließt. Das Bartifularrecht aus bem gemeinen Recht zu erflaren, fagt er, "fei eine offenbare Berletung ber Freiheit bes partifularen Staatswillens", und "bie Anficht, baß bie Anwendbarteit bes gemeinen Rechts im Bartifularrecht begrundet fein muffe, eine fcwere Berfündigung fowohl gegen bie Rationalität ber Deutschen, wie gegen bas mirtliche Leben". Maurenbrecher Lehrb. S. 4 und 4 a. - Dhne Maurenbrechers Stantpunft zu theilen, behauptet auch Thol (Ginleit. ins bentiche Bripatr, 1851 G. 127 und Bolter. G. 10), bag bas gemeine Recht nur bann nicht gultig fei, wenn bas Partifularrecht ihm wiberftreite; jebes Rechteinstitut, welches, um angewendet zu werben, eine Anertennung im Bartitularrecht bedarf, ift bagegen nach ihm fein gemeinrechtliches, fonbern nur ein partifularrechtliches. Inbem aber Thol bem Theile bes in Deutschland geltenben Rechts, bem E. als einem bebingtfubfiriaren gemeinen Recht eine praftifche Bebeutung einraumt, biefe abfpricht, will er ibn boch in ben Darftellungen bes gemeinen beutschen Brivatrechts mit bebanbelt wiffen und legt einer von E. principiell aus feinem Buche verwiefenen Statistit bes partifularen beutiden Rechts, einen Werth bei (Thol Ginl. S. 193), ben fie nur haben burfte, fofern in ihr ein bedingt-fubfidiares gemeines Recht au Tage geforbert wirb. Much Befeler Bribatr, 1, C. 10, fcbeint bie Grifteng eines unbedingt-fubfibiaren gemeinen beutiden Rechts in einem weitern Ginne anaunehmen ale G .; f. auch Renaud Deut, Brivatr, &. 5. - Die Grfinte. Die ffir E.'s Auffaffung gegenüber biefen, and von andern Reneren vertretenen Anfichten fprechen, find oben angebeutet; naber muß bier noch berer gebacht werben, bie überhaupt leugnen, baf es ein praftifch anwendbares gemeines beutiches Recht gebe. Dit ber größten Scharfe ift biefe Behauptung von Bachter (Gemeines Recht Deutschlande, 1844) ausgeführt worben. Rach ibm eriftirt in Deutschland, abgefeben bon ben menigen burch ben beutiden Bund begrundeten Rechtsfäten, fein "juriftifchagemeines" Recht, indem er jebe Bemeinfanteit im Recht, bie nicht eine ftaaterechtliche ober polferrechtliche ift, für eine bloe fattifche erklart. Sierauf ift von G,'s Standpuntt aus ju ermibern (f. aud) G. 3. Beffer in f. Jahrbud) bes gemeinen beutschen Rechte, 1857, 1, G. 2), tag bei bemjenigen Theil allen Rechts. ber tein Gefeteerecht, fonbern Bewohnheiterecht ift, eine Bemeinfamteit, Die feine ftagterechtliche ober vollerrechtliche ift, febr mohl eine juriftifche fein tann, und feineswegs ein blos fattifche fein muß. Bei ber Entstebung und Fortbilbung bes Gewohnheiterecht ift ber Staat ale folder nicht betheiligt, bie eine wie bie andere ift auch nicht an bie Grengen eines Staats gebunden. In Deutschland berubte pon jeber bie Bemeinsamteit im Recht nicht barauf, bag Deutschland ein Staat mar, auch nicht auf Staatevertragen, fondern barauf, bag bie einzelnen beutichen Bartifularrechte eine gemeinsame nationale Grundlage batten, bag ein großer Theil ihres Jubalte einer bentich-nationalen Bolfeuberzeugung feine Entfiebung und Fortbilbung verbauft. Gin foldes aus einer gemeinfamen Rechtsquelle bervornegangenes Recht ift ein juriftisch gemeinsames, und nichts berechtigt, ibm eine praftifche Unwendung im G.'ichen Ginne ju verjagen.

Bie Bachter leugnet auch Gerber bas Borbandenfein eines praftifch anwendbaren gemeinen beutschen Rechts und fpricht bies auf bas Allerentichiebenfte aus: "wir muffen", fagt er, "ihm jebe Fabigfeit gur unmittelbaren Unwendung abfprechen", Gerber bas miffenfchaftl. Princip tes gem. t. Rechte G. 272; und bann : "felbit bie bupothetifche Anwendbarteit, welche einige Juriften bem beutichen Bripatrecht vindiciren, muß ale außer aller juriftifden Moglichfeit liegend, betrachtet werben, weil es fich bier um einen fublimirten Stoff banbelt, ber mitttelft rein theoretifcher Overationen aus ten vorhantenen wirtlich anwentbaren Rechten gegogen wirt" Berber ebend. S. 273. Es foll nach Berber bas bentiche Bartifularrecht and bem gemeinen beutschen Recht erflart, nicht aber ergangt merben fonnen. Er will (Brivatr. S. 7) Die Doglichfeit ber Ergangung lengnen, "ba bem Inhalt ber Wiffenichaft bes bentiden Rechts alle und jebe formelle Canttion abgebe". Berber vertenut bei feiner Argumentation bie Bebeutung ber Bolfofiberzeugung: er raumt ein, bag bie Uebereinftimmung ber beutiden Bartifularrechte "aus einem tiefern allgemeinen noch fortlebenten Rechtsbewußtfein tes teutschen Bolfs berrührt" Biff. Brincip G. 291, er nenut G. 269 tas beutsche Brivatrecht "eine Darftellung ber Rechtenbergengung bes beutiden Bolfs auf tem Bebiet bes Brivatrechte"; er verbient aber gewiß feine Buftimmung, wenn erebem Brobutt einer folden Bolfeuberzengung, ale "ber That bee bentiden Bolfegeiftes auf bem Bebiete bee Rechte", wie er fie S. 6 nennt, blos einen Anfpruch auf miffenschaftliche Behandlung vindicirt; fie bat vor Allem einen Anfpruch auf praftifche Geltung. Faffen wir übrigens bas Refultat ber Berber'ichen Erörterungen genan ins Ange, fo ftebt bies G.'s Ansichten feineswege fo entfernt, ale man nach ben angeführten

Meufterungen erwarten mochte. Raumt boch Gerber &. 7 Rote 3, mortlich ein. "baf ber Inhalt bes beutiden Brivatrechts vollfommen anwentbar fei, nämlich in ber Form ber Bartifularrechte"; und verlaugt, baf man im Rechtsgebiet bes eingelnen Bartifularrechte forgfältig nach allen Kattoren ber Rechtergengung foriche. namentlich alles Bewohnheitsrecht bafelbit aufluche, bann merbe man innerhalb beffelben "Grunde fur Unnahme ober Bermerfung jebes behaupteten Rechtsfapes", finden : man werbe erfennen, ban bei Instituten bes beutiden Rechts, wie 3. B. ber Lehre von ben Erbvertragen, "die Grunde ber Unwendung allein in bem Bartitularrechte liegen, baff aber bie miffenfchaftliche Musbilbung berfelben nicht im Dienfte eines bestimmten Bartifularrechts, fonbern bes gemeinen bentichen Rechts gefcheben ift". Erwäge ich biefe und abnliche Meugerungen Berbere, fo bermag ich in Berbers Bedanten teinen reellen Begenfat ju G.'s Lebre über bie Unwendbarteit bes gemeinen beutschen Rechts zu feben, und ftebe nicht an, ein foldes gemeines beutsches Recht, wie es Gerber aufstellt, ein "bedingt-fubfibiares gemeines beutsches Recht" zu nennen. Wenn Ludwig Rildert (Begriff bes gem. b. Bribatr. Grl. 1857 G. 91) es an Gerber jum Berbieuft anrechnet, querft bem bon G. angenommenen formell gemeinen beutschen Recht entichieben entgegen getreten au fein, fo ichiebt er E. ein formell gemeines beutsches Recht unter, ba biefer nie ein foldes angenommen hat; und fein Tabel, "daß Gerber fich von ber G.'fchen Theorie

noch nicht ganglich loszureißen vermöge", burfte nicht fcwer wiegen.

Dogen biefe Bemerfungen über bie Stellung, Die einige ber neueften Schriftfteller über beutsches Brivatrecht E. gegenüber einnehmen, noch fo unvollständig fein (und ber Raum verbietet bier weiter barauf einzugehen), fo werben fie boch ge= nugen, um ju zeigen, wie Epoche machend G. in bie Behandlung bes beutichen Rechts eingegriffen bat. Wenn Reufcher, indem er im Jahr 1855 in feiner Beitfdrift für beutsches Recht (Bb. 15, G. 452) E.'s miffenichaftliche Arbeiten charatteriffren will, bemertt, "es fei nicht ein nenes Grundprincip; eine ganglich neue Methobe ber Biffenichaft, mas wir ibm verbantten, fontern es fei ber Ernft und Die Tiefe ber Forfdung, es fei befonbere ber feine geschichtliche Ginn und Taft. Die geiftvolle Behandlung ber Quellen, mas uns in allen feinen Schriften ent= gegentrete"; fo tann ich ben erften Worten biefes Sates nicht beiftimmen. Wollte man jene Borte im ftrengften Sinne verfteben, fo find fie bebeutungelos, ba wir teinem einzigen neuern Inriften "eine ganglich neue Dethobe ber Biffenfchaft" verbanten (ja fcmerlich verbanten tonnen); berftebt man fie aber in befchrantterem Sinne, wie es nach bem, was ihnen im Berfolg bes Sates entgegengeftellt wirb, geboten ideint, fo find fie ungerecht gegen G. Berabe bas ift bas Charafteriftifche bei G.'s Behandlung bes beutschen Rechts, baf er in ihr einen bestimmten Bebanten verfolgt, und beffen Unwendung auf bas beutiche Recht gur allgemeinften Beltung gebracht hat; barin, baß E. bies that, liegt fein Sauptverbienft, und bies barf ibm nicht geschmalert werben. Daß jebe Gpur einer geschichtlichen Auffaffung bes Rechts früheren Beiten fremb gemejen fei, wird Diemand behaupten; aber nach Sugo's Unbahnung waren es Gavigun und G., die fie, jeder in feiner Sphare, ju ber ihr gebuhrenben Geltung brachten; fie find Die beiben Baupter ber biftorijden Juriftenfchule, "mit ber die gange Behandlung ber Rechtswiffenfchaft eine andere geworben ift" (Stahl Wefd, ber Rechtsphilosophie, B. VI), und "ber Biberfpruch gegen bie Gape, bie als Brundmahrheiten von ber hiftorifchen Schule wirklich vertheibigt worben find, ift mehr und mehr verftunmt" (Beffer Jahre., 1857. 1. G. 10), Es ift oben ermabnt worben, wie beftimmt E. bereits im Jahr 1808, mabrent ern 1814 Savianb's Beruf ericbien, eine geschichtliche Anffaffung

bes Rechts in Deutschland verlangte, und eben weil er fie für bas praktische Recht ber Gegenwart für nothwendig erkannte, seine beutsche Rechtsgeschickte unternahm. E.'s ganze Methode bes gemeinen beutschen Privatrechts ift im Grunde eine Geltendmachung ber geschicktlichen Auffassung ins bentiche auf biesem Gebiete; und bie große Bedeutung seiner Einleitung ins beutsche Privatrecht beruht gerade darauf, daß jene Methode in ihr durchgesührt, daß ,,ein neues Grundprincip" in dem Buche bei der Behandlung bes deutschen Privatrechts besolgt ift!

Schwer läßt es fich begreifen, wie Danche neuerbinge haben behaupten fonnen, bag bie von G. befolgte Dethobe ber Behandlung bes beutiden Rechts nicht wefentlich von ihm berrubre. Wenn bes Juftus Friedrich Runde um bas beutiche Recht fo verbienter Gobn Christian Ludwig Runte in ber Borrebe jur Sten Ausgabe bes Privatredite feines Batere G. XXXVI meint, bag biefer eigentlich icon biefelbe Methode gewollt habe, bie E. aufftellte, und ba, mo ber Bater, in S. 80 feines Lehrbuchs, bei Gutwidlung feines naturrechtlichen Standpunttes, "von ber Ratur ber Cache" fpricht, ftatt beren eine "auf biftori= ichem Bege gefundene Ratur ber Sache" einschiebt, fo mag bas ber Bietat bes Cobnes jugerechnet merten; baf aber auch anbere neuere Bermaniften geneigt find, Runde ftatt E. fur ben "Begrunder ber heutigen beutschen Rechtsmiffenschaft" angufeben (val. Renaud Brivatr. S. 49, Renicher Beitichr. fur b. Rt. 9 G. 358), beruht auf einem Berfennen bes großen innern Begenfates zwifchen G.'s und Runde's Grundanficht über bentiches Brivatrecht, ber ichon oben naber bervorgehoben murbe, um G.'s Auffaffung bes Rechts im Allgemeinen au charafterifiren. Chenfowenia ift es gerechtfertigt, wenn Balter Brivatr. &. 18 fagt, "Tafinger fant (1787) bie richtige Methobe ber Behandlung bes beutschen Rechts . . . und E. führte ben von Tafinger bezeichneten bistorischen Beg genauer aus"; ba ber gegebene Standpuntt völlig verrudt wird, wenn man jene fcwachen Anfange einer richtigeren Auffaffung bes beutschen Rechts, wie fie mit ben unbaltbarften Behauptungen burdwirft bei Butter und Tafinger fich finden, und burch Runde's Buch, jur Zeit wie E. fcbrieb, ale befeitigt galten, für bie richtige Methobe erflart, bie E. nur weiter ausgeführt habe (f. Runde Brivatr. S. 81 n. a, G. Ginl. S. 39 n. 9 und Sift. Zeitschr. 1, S. 128, Repfcher Zeitschr. 9, S. 357, Berber Brincip S. 52, Befeler Brivatr. 1. S. 51). Wir fonnen unfererfeits bier nur Gengler beistimmen, wenn er, Brivatrecht S. 39, fagt : "Die allein richtige Behandlungsweife, beren erfte Reime wohl icher Buttere Glementa in fich trugen. beginut mit E.'s Ginleitung ine beutiche Brivatrecht, Gottingen 1823, an welche fich bann bie jungeren, freilich von fehr verschiebenen Grundibeen burchzogenen Shiteme anichliegen"; man vergleiche auch bie Borte, in beuen Gerber Brivatr. 8. 26 bie Bebeutung G. murbig anerfenut.

Benn manche Neuere an E eine zu vorherrschend geschichtliche Behandlung bes beutschen Rechts zum Borwurf machen, so wird man, um gerecht zu sein, nicht be Art seines Strechens, überhaupt nicht bas, was er zu erreichen suchte, und wie er es zu erreichen hosste, tabeln durfen, sondern umr einräumen müssen, daß er unerachtet seiner gewaltigen Unstrengungen und aller ihm zu Gebote stehenden Gaben die ungeheure Ausgabe, die er sich setzte und sehen mußte, noch lange nicht wollständig gelöst hat, ja daß, wie es nach der Katur sener Aufgabe nicht andere sein konnte, noch sehr Beles zu erstreben übrig geblieben ist und übrig bleiben mußte. Für keinen Theil unseres Rechtes ist sichgebeiten ist und übrig bleiben wiringender geboten, als sur unser deutsche Brivatrecht. Im gröbsten Irrthum ib besangen, wer mit Fenerbach meint, "die Geschichte lehrt, wie etwas nach und

nach geworben; wie und mas biefes Etwas fei, lehrt fie nicht; mas ber Beidichte angebort, ift fcon bem Leben abgeftorben" 3); ibm ift mit Stabl (Befch ber Rechterbilofophie, Bb. VI, Abfchn. 2) ju entgegnen : "bie Bergangenheit ift nicht blos transitorifche, fie ift immanente Urfache ber Gegenwart; fie ift als Bergangenheit, ale bas mas fie mar, noch in ihr enthalten". Wenn mir bas Werben unferes heutigen Rechts ertannt haben, tennen wir unmittelbar fein Gein 4); und wenn irgendmo, fo tonnen wir gerade bei ber eigenthumlichen Befchaffenheit bes beutiaen gemeinen beutschen Rechts, beffen Gein einzig und allein aus feinem Berben erfaffen. Unbebingt ift es in gar manchen Rallen G. noch nicht gelungen. bas Werben eines Rechteinstitute fo gu erfaffen und bargulegen, bag aus ihm bas Sein, ber gegenwärtige Buftand beffelben unmittelbar erhellte; aber fein Streben mar barauf gerichtet, er bebiente fich ber Befchichte als eines Mittele an biefem 3med, ben hiftorifden Ballaft ale folden wirft er in feinem Bripatrecht bereitwillig über Borb. Unbedingt muß eine noch größere bogmatifche Berarbeitung bes beutiden Rechtsmaterials erftrebt werben, ale fie G. in feinem Buche erreichte; es ift bas aber tein neues Biel, welches wir ju verfolgen haben, fonbern nur ein weiterer Fortidritt in ber Erreichung eines ihm mobibekannten Rieles. G. bat oft bie einzelnen Beftalten nur im Groben herausgearbeitet, hat gezeigt, wie fie ans ber Bergangenheit in bie Gegenwart bineinragen, und welches ihr Befen im Mugemeinen ift; fie immer forretter und ihre feinern Buge immer genauer im Detail zu zeichnen, ift feine neue Aufgabe, fontern liegt naturgemaß im Berfolg ber Aufgabe, bie er fich fette. Gelbit Gerber, fo boch er G. im Allgemeinen ftellt, icheint mir ihn in biefer Begiebung nicht richtig ju beurtheilen; indem er mit Jug und Recht, im Gegenfat zu einer blos augerlichen gefchichtlichen Befprechung ber einzelnen Inftitute bes beutichen Rechte, eine tiefer einbringenbe fpftematifche Berarbeitung bes Stoffes berfelben verlangt, wie bas in mufterhafter Beife von Thol, für bas fich allerbings bagu besonbers eignenbe Sanbelsrecht geleistet fei, wirft er E. vor, bag er nur jenes gethan habe. Ja er geht fo weit ju erflaren : "in ben Darftellungen E.'s und feiner Rachfolger liegt Richts, mas einen fpecififch jurifti= fchen Charafter an fich truge; bas Juriftifche babei liegt nur im Stoffe, bie Darftellung ift nur bie eines Ergablere", Gerber Brivatr. G. XXIV (cf. G. VII); und "es muß aufgegeben werben, bas beutiche Recht in blos auferlicher Schilberung barguftellen, es muß vielmehr untersucht werben, ob in ber Totalität ber unendlichen Bieberholung gemiffer Rechteverhaltniffe ein wirtliches Rechtsprincip ausgefprochen ift ic.", Gerber G. XXV. Dag bas Lette ju erftreben fei, wirb Jebermann einraumen, bie Frage ift nur bie, ob E. blos außerlich geschichtliche Rechtsfatta referirt habe, er, beffen Sauptftreben barauf gerichtet mar, bie "leiten= ben Brincipien" bes beutschen Rechts ju ergrunben? Und wenn es fich um ben "fvecififch juriftifden Charafter" hanbelt, ben Berber in ber G.'ichen "Darftellung" vermißt, fo fehlt ihr allerbinge nicht felten jene feine Begriffeausspinnung, Die wir ben ausgezeichneten romifchen Juriften abzulernen haben; fie burfte aber ftets erft bas Brobutt einer langeren wiffenschaftlichen Rultur eines Rechts fein, wie fie au E.'s Zeit bem beutschen Recht völlig abging, und ift in feiner Weife ju bermechfeln mit einer außern Glatte bes juriftifchen Raifonnemente, binter ber

<sup>3)</sup> Aehnliche Migberflandniffe f. bei Runte, Wendepunft ber Rechtsw. 1856, E. 57. 4) Savigny Spfen, 1, E. XV: "Ohne Kenntnift bes lebendigen Bufammenbangs, welcher Gegenwart an die Bergangenbeit fnupit, nebmen wir von bem Rechtsgustande der Wegenwart nur bie außere Ericheinung wahr, begreifen nicht bas innere Befein".

manche ber neuesten juristischen Schriftsteller unscharfe juristische Begriffe versteden, wenn fie nicht gar sie durch allerlei poetische ober naturhistorische Bilder in bochft

unpraftifcher Beife erfeten zu fonnen mabneu.

Um Die als nothwendig erfannte geschichtliche Grundlage für bas gesammte beutige in Deutschland geltenbe Recht zu gewinnen, unternahm G. fein umfang= reichftes Buch, für beffen Bollenbung ibm bie gange beutsche Ration ben marmften Dant fculbet, feine großartige beutiche Staate- und Rechtsgeschichte. E. wollte in diefem toloffalen Bert jene Grundlage nicht etwa blos für bas Privatrecht. fonbern in gleicher Beife fur bas Staatsrecht, Rirchenrecht, Strafrecht unt Broceferecht Deutschlands legen, indem er überzeugt war, baß fie iusgesammt nur richtig erfaßt und begriffen werben tonnen, nachbem genau erfannt ift, wie fle gu bem geworben find, mas fie jest find, unter ben einzelnen Theilen bes geltenben Rechts aber eine folche innere Bermandtichaft und gegenseitige Beziehung ftattfindet, bag feiner ohne ben anbern gang verstanten werben fann, und nicht wenige Rechtsgebanten fich erft bei einer zusammenfaffenben Betrachtung aller vollständig erschließen laffen. G. entwirft aus allen ibm anganglichen Quellen ein Bilb bes Staates und Rechts in Deutschland in ber altesten Zeit, ein zweites nach ber Bolfermanberung, ein brittes nach Aussterben ber farolingifden Rouige, ein viertes im breigehnten Jahrhundert, ein fünftes im Zeitalter ber Reformation, ein fechstes im Anfange unferes Jahrhunderts. G. mablte eine berartige Gintheilung nach Sugo's Borgang bei ber romifden Rechtsgefdichte; und fur feinen Zwed burfte fie auch entschiedene Borguge por einer Behandlung nach einzelnen Daterien haben, wenn auch nicht in Abrede ju ftellen fein wird, bag eine folche in auberer Biuficht wieberum Bortheile barbietet. Fur bochft einseitig muß es gelten, wenn &. Balter in feiner beutschen Rechtsgeschichte S. 5 bemertt: "Die fteife Gintheilung nach allgemeinen Zeitabschnitten . . . bei G., nothigt zu Unterbrechungen und Bieberholungen, wodurch bie Rraft ber Darftellung und bie Ginficht in ben innern Entwidelungsgang ber Rechtsinftitute großentheils verloren geht". Man follte boch meinen, es fei nicht fchwer einzusehen, bag ein succeffives Abrollen einzelner Besammtbilber von frühester Zeit an bis auf bie Wegenwart, wie fie hinter einander fich in bem Leben unferes Boltes abgewidelt haben, in vieler Sinficht eine lebenbigere Anschaunng gemahren muß, als ein Berhaden in lauter einzelne Stude, bei beren jebem ergablt wirb, wie es fich burch bie einzelnen Beitabichnitte fortentwidelt bat. Entsteben bei ber fundpronistischen Dethobe Unterbrechungen in ber Darftellung ber einzelnen Rechtsinftitute in verschiedenen Berioben, und Bieberholungen bei bem fpatern Bieberaufnehmen ber abgeriffenen Faben, jo ift es bei ber Abhandlung nach Materien unvermeiblich, bag einer und berfelben Beit Angehörenbes fich gegenseitig Bebingenbes und Erflarenbes aus einander geriffen, und Die eigenthumliche Rechtsentwickelung ber einzelnen Beit nicht in ihrer Totalität begriffen wird, bag vor Allem Schriftfteller unt Lefer unterlaffen, fich Rechenichaft barüber zu geben, welche Stellung bie einzelnen monographisch behandelten Rechtsgebilbe in ihrer einzelnen Entwidelungsphafen zu ben bestimmten Entwidelungs= ftabien ber Nation eingenommen haben, wie fie getragen und bebingt wurden burch bie neben ihnen geltenben Rechtsgebilbe, wie fie in ihrem gesammten jeweis ligen Gein ein Produft einer bestimmten Stufe ber Bilbung ber Ration find. Wenn man bie Schwierigfeiten zusammengestellt hat, bie gegen eine fondroniftische Behandlung ber innern römischen Rechtsgeschichte fprechen (f. Schilling rom. Rechtsg. 6. 3), fo fallen nicht wenige berfelben bei einer beutschen Rechtsgeschichte burch Die Befchaffenheit ber Rechtsaufzeichnungen meg, aus benen wir bei ihr gu ichopfen

haben; eine gufammenfaffenbe Darftellung bes in ben Bolterechten, fowie bes in ben Rechtebuchern, und wieberum bes nach bem maffenhaften Ginbringen bes romifden Rechts in ben Statuten ber einzelnen Territorien niebergelegten Rechts. ift eine burch bie Befchaffenheit ber Quellen, wie bes in ihnen enthaltenen Stoffes. ale zwedmäßig, ja ale nothwendig zu bezeichnende Borarbeit für bie Erfenntnift bes beutigen Rechts Deutschlands. Wenn fitr eine Darftellung ber beutschen Rechtsalterthumer eine Bertheilung bes gefammten Stoffe nach allgemeinen Beitabichnitten gang angemeffen mare, indem es fich bei ihnen um ein Erforichen bes Alten banbelt, bas Jungere nur bagu bient, bas Alte ju erlautern (f. 3. Grimm, Rechtsalterth. G. VII), und bie Zeitpunfte, in benen fich bas Alte ju bem Reueren umgebilbet bat, feine fpecielle Beachtung verlangen, baber benn auch bie Beisthumer, beren Entstehungegeit unbefannt ift, eine große Bebeutung geminnen, fo ift bas bei einer Rechtsgeschichte, bie eine Grundlage für bas beutige Recht geben will, völlig anders; bei ihr fommt es gerabe barauf an, ben Bilbungsprocen bes beutigen Rechts bargulegen, bas Muftreten, Umfichgreifen, Burudtreten bestimmter Rechtsgebanten, bas Entfteben und Abfterben ber einzelnen Rechtsinftitute gu ermitteln, und bier wird eine fondronistische Behandlung ihre eigenthumlichen Borguae befiben. Bon geringer Bebeutung burfte ce bemnach fur Baltere, in feiner beutschen Rechtsgeschichte gewählte Gintheilung bes Stoffes fein, baf, wie er anführt, Jatob Grimm eine gleiche mit beftem Erfolg feinen beutichen Rechtsalterthumern ju Grunte gelegt bat.

Bei ber Beurtheilung von G.'s Rechtsgeschichte muß ber Zwed, um beffen willen er fie verfafte, nie außer Acht gelaffen werben. Ge ift E. bei feinen fammtlichen rechtsgeschichtlichen Arbeiten ftete um Aufflarung ber Begenwart aus ber Bergangenheit ju thun; bie altern beutiden Bolte- und Rechteguftanbe find thm bodwichtig, infofern fie ihm jum Berftandnig ber Gegenwart bienen, nicht um ihrer felbft willen; er ift tein Antiquar, fein Standpuntt ift überall in ber frifden Begenwart, und er ichaut rudwarts, um baburch für bie Begenwart gu lernen. 5) Dit riefigem Fleiß bat G. bie umfaffenbften Quellenftubien für feine Rechtsgeschichte gemacht, und wenn er fich auch nicht barauf einlaffen tonnte, ungebrudte Quellen in Ardiven und Bibliothefen aufzusuchen und zu benuten, ein Material für biefelbe gufammengebracht, wie es Riemand vor ihm in Deutschland gu Bebote geftanben hat. Doch nicht hierin liegt G.'s größtes Berbienft als Rechtsbiftoriter, fonbern in feiner feltenen Intuition, wie fie nur einzelnen wenigen Deiftern ber biftorifden Runft ju Theil geworben ift; bie Rechteinftitute vergangener Beiten gewinnen unter feinen Banben beftimmte Geftalten, werben Rorper mit Fleifch und Blut, bleiben nicht blofe Rebelwolfen, Die, wenn man ihnen nabe tritt, ins Unbeftimmte zerfliegen und unfahig find, bas beutige Recht irgendwie aufzuflaren und zu befruchten. Dag bie von ihm gezeichneten Geftalten nicht überall völlig torrett aufgefaßt find, verfteht fid von felbft; wie ware bas auch möglich gemefen bei ber Daffe bes gu bewältigenben Stoffes, ber erft wenig verarbeitet vorlag, jum Theil noch nie jum Gegenftand einer geschichtlichen Betrachtung gemacht worben mar! Bei ber Schilberung einiger Rechteinstitute, namentlich ber altesten Beit, bat E. fogar Befen abgefpiegelt, Die in Diefer Beife nie eriftirt haben; bas

<sup>5)</sup> In der Borrede gur vierten Ausgabe der Rechtsg. I. S. VIII erklärt Eichhern im Jahr 1834: "Es war keineswegs meine Absich, die Richtsburrehmer in ibrem gangen Umfang zu erörtern; ich wollte durch die Schaatsgeschichte, wie durch die Ausgere und innere Nechtsgeschichte eine fichere geschichtliche Grundlage für das jest bestehende veratifiche Recht gewinnen."

baben neuere Specialuntersuchungen in einigen Bunften bargetban, und werben es unfehlbar noch in andern thun. Rleinlich aber ift es und verrath Mangel an aller Ueberficht über bas enbloje Felb. bas G. bebaut, und bem er bie ergiebigften Friichte abzugewinnen verftanten bat, wenn einzelne Reuere benwegen E.'s Leiftungen berabfeten; jumal fie meift nur burch Benutung feiner Arbeiten in ber Lage find, weiter in ben Stoff einzubringen, ale es ihm moglich mar, ober weil ihnen in neu ju Tage geforberten ober bod beffer ebirten und leichter juganglich gemachten Quellen, Gulfemittel geboten fint, Die ibm abgingen, Auferbem bleiben nicht wenige biefer Tabler, indem fie ber G.'ichen Darftellung eine richtigere, quellenmäftigere entgegenzuseten mabnen, bei einem rein augerlichen Aufgablen ber Einzelnheiten fteben, ober entwerfen Bilber von Befen, Die, wie jeber Renner bes Lebens einraumen muß, in ber Beife in feiner Beit eriftirt haben tounen, ba ihnen jebe Lebensfähigfeit abgeben murbe. Aber gerade in ber Fabigfeit bes Reprobucirens von unfern Bliden entrudten Geftalten, aus einzelnen Fragmenten und Linien zeigt fich bie fünftlerifche geiftige Begabung bee Siftorifere, und biefe biftorifche Intuition ift es, bie wir bei E. fo boch anschlagen. Dag er immerbin einzelne Gestalten falfc une vorgeführt haben, er bat une bunbert antere unbebingt richtig abgespiegelt, - noch mehr: er bat une versett in vergangene Berioben unferes Rechtes und fle fur bie Begenwart nutbar zu machen gelehrt. 3ch ftebe nicht an ju behaupten, wir verbanten ibm ben größten Theil beffen, mas wir heute in Deutschland über unsere Rechtsentwidlung miffen; man vergleiche bie por E. entworfenen, burftigen, leeren, leblofen Darftellungen über unfer alteres Recht mit feinen Buchern; und auch bis gur gegenwartigen Stunde wird felbft ber Runbigfte über gar viele Buntte ber beutschen Rechtsentwicklung nirgent anbers ale in E.'s Rechtsgeschichte Belehrung fuchen und finten.

Dit biefem Urtheil über G.'s Rechtsgeschichte toutraftirt febr bebeutent bie Art, wie von ihr &. Balter in feiner beutiden Rechtsgeschichte (Bonn 1852 und 1857) S. 4 im Allgemeinen fpricht, und es in Beziehung auf einzelne Stellen vielfach, fast überall aber abweisent ober tatelnt thut. Nachbem Walter a. a. D. bie alteren Schriftsteller über beutsche Rechtsgeschichte aufgezählt, und gulept noch ber bon R. G. Biener 1787 veröffentlichten Gefchichte ber beutiden Rechtsquellen als "eines grundlichen Bertes" Erwähnung gethan bat, fahrt er fort : "Aus allen biefen Borarbeiten begann G. 1808 feine beutiche Staats- und Rechtsgefchichte, welche anfange faft nur eine Rompilation und in einer Form, Die gulet bom Berfaffer felbft ale feblerhaft erfannt murbe, im Fortgang bee Wertes und ber neuen Auflagen fich ju grundlichen felbftftanbigen Forfchungen erhob und burch bie Bufammenftellung bes gangen bieber geborenben Stoffes eine nachhaltige Wirfung bervorbrachte." Bie ein foldes Urtheil über eine folde Arbeit vom Berfaffer einer neuen beutschen Rechtsgeschichte möglich ift, burfte fcwer zu begreifen fein; ce ift barin vollständig die Bebeutung bes beurtheilten Werfes unbeachtet gelaffen; Die "Busammenftellung" bes Stoffes hat bei ihm ficherlich am wenigsten "eine nach-haltige Wirfung hervorgebracht", sondern bie Art, wie er barin verarbeitet ift; bie Erzielung beffen, mas Ihering (in Ihering und Gerber Jahrb. 1856, I G. 4) verlangt, wenn er fagt, "bas Evangelium ber Rechtsgeschichte ber Butunft besteht in bem Sat, bag hinter bem, mas in ber geschichtlichen Entwidelung bes Rechts als außere Thatfache hervortritt, hinter bem rechtsgeschichtlich Ronfreten, noch ein anderes Stud Rechtsgeschichte ftedt, und zwar ber befte Theil." Dag bie E.'fche Rechtsgeschichte in ihren fpatern Ausgaben fortgeschritten ift, und namentlich ber erfte Bant im Jahr 1834 in ber vierten Ausgabe eine neue Umarbeitung

erfahren hat, weil er, wie E. in ber Borrebe fich ausbrudt, "auch nach zweimaliger Berbefferung boch immer noch ber unvolltommenfte Theil bes Buches geblieben und in Beziehung auf viele Berhaltniffe nicht ausführlich genug mar", - fann unmöglich G. jum Borwurf gereichen, und bie angeführten Borte befagen nicht, bag er die frithere Form feiner Arbeit "gulett felbft als fehlerhaft erfannt habe". Dehr Schein burfte ber vielfach, 3. B. von Phillips (D. Brivatr. I. S. 218) und Renicher (in ber Zeitschrift fur beutsches Recht 15 S. 446, 449, 454) ben E.'ichen Buchern im Allgemeinen gemachte Borwurf für fich haben, baß fie in ihren verfchiebenen Auflagen "zu ftereotyp" geblieben feien, zu wenig frembe neuere Unfichten berudfichtigt batten. Doch wirb zu Bunften G.'s baran ju erinnern fein, bag ein Bechfeln ber Unfichten wie Rode, und ein jeweiliges Unlegen beffen, ber ben neueften Schnitt zeigt, wie es manche Rompenbienfchreiber darafterifirt, bei wiffenschaftlichen Arbeiten nicht eben für eine burch ernfte Foridung gewonnene miffenichaftliche Ueberzeugung ihrer Urbeber fpricht, und baf es febr leicht ift, bei Buchern, Die eben nur Rompilationen find, neu aufgelefene Rotigen bineingufliden, bag aber ein Benuten neuer mefentlicher Anfichten ober Entbedungen in Buchern, in benen gemiffe Bebanten tonfequent burchgeführt und ju bestimmten Bestalten verforpert find, meift ohne eine vollig neue Ausarbeitung berfelben unthunlich ift. Daß G. beim erften Banbe feiner Rechtsgefchichte im Jahr 1834 eine neue Umarbeitung unternommen babe, wurde ermähnt: bei ben fpatern Banben und bei feinem Privatrecht glaubte er es nicht thun zu muffen und fehlte ihm wohl auch bie bazu erforderliche Duge.

An E.'s beutsches Privatrecht und beutsche Rechtsgeschichte reiht sich als sein brittes Hauptwert sein 1831 bis 1833 erschienenes Rirchenrecht. Es durfte hier ber passende Ort sein, auf basselbe naber einzugehen und seinen Standpunkt gegenüber von ältern und neuern kirchenrechtlichen Arbeiten genauer zu bezeichnen, sowie ben Einsluß anzugeben, den es in wissenschaftlicher und praktlicher hinsicht in Deutschland ausgescht hat und noch ansüben wird; doch stüble ich nich dazu jett außer Stande. E. hatte für das Kirchenrecht eine ganz besondere Borliebe, und bielt sein Buch darüber, das er mit mehr Muse als irgend eines seinen seinen eines

Bucher meinte ausgearbeitet ju haben, für fein reifftes Bert.

Die von E. mehrfach gehegte Absicht, auch eine Darstellung bes beutschen Staatsrechts zu veröffentlichen, ift leiber nicht zur Aussührung getommen; gewiss wird jeder dies bedauern, der die fchonen Kenntnisse bedaut, die ersche berdeiten umfassenden Tudien und eine seiten eiche Praxis in der Behandlung von staatsrechtlichen Fragen erworden hatte. E.'s Bortesungen über deutsche Staatsrecht, so lehrreich und anregent sie waren, beschränkten sich streng auf eine Dartesung der positionen beutschen Staatsrechts, scholossen die kreng auf eine Dartesung der positionen deutschen Staatsrecht entspricht das von H. Zacharia bei weitem am meisten dem E.'schen Staatsrecht entspricht das von H. Zacharia bei weitem am meisten dem E.'schen Staatsrecht entspricht des doch E.'s Schne, dem Appellationsrath Otto Eichhorn zu Köln, gefallen, dem Publitum eine Auswahl aus den zahlreichen Gntachten seines Baters über staatsrechtliche Fragen im Druck zu überzeben; vielleicht ließe sich diese mit den verschieden gebruckten K.'schen Aufsstehen und seinen bedeutendsten Recensionen zu einem Wert verbinden, und das Banze als E.'s keine Schriften bezeichnen.

E's politischer Standpunkt war im Befentlichen bestimmt durch die Eindrücke feiner Jugendzeit und feine geschichtliche Auffassung aller vorhandenen Buftande. Die troftlose Ohnmacht und Abhangigkeit von Frankreich, in die Deutsch-

land in ben Jahren verfunten war, in benen er jum Manne beranreifte, batten auf ihn einen unauslöschlichen Ginbrud gemacht. Fiel boch in bie Beit feiner Universitätsftubien (1797-1801), Die fich besonders auf Die beutsche Reichsverfaffung und bas Reichsrecht bezogen, fo bag er noch im Winter 1803 fein erftes Rollegium über ben Reichsproceg hielt, Die Abtretung bes linten Rheinufers an Frantreich, Die eine Bertrummerung ber gangen Reichsverfaffung berbeiführte. Satte er boch in ben Jahren 1801-1803, mabrent feines Aufenthaltes zu Weglar, Regensburg und Wien, nur ju viel Gelegenheit, bie jammerliche Stellung ber beutiden Reiche und feiner Fürften Frankreich gegenüber tennen gu lernen, fowie bie Frivolität, mit ber bie wichtigften Angelegenheiten unfere Baterlanbes ent= ichieben murben. Bon Göttingen nach Breugen im Jahre 1805 übergefiebelt, erlebte er bort ben jaben Sturg ber Monarchie Friedrichs bes Groffen, empfand in tieffter Seele bie Schmach und bas Glent, bie feine neue Beimat trafen, trat mit ben ebelften Mannern, bie an bie Biebergeburt und Erhebung bes Baterlanbes ibre gange Grifteng fetten, in bie engften Begiebungen, eilte einer ber erften, als ber Ruf von Breugens Ronig ericoll, ju ben Baffen, und hatte bas Blud, Die Freiheit bes Baterlandes von außerem Drud mit ertampfen gu tonnen. "Deutschland ift frei, und ich babe bafür mitgestritten (fcbreibt er feiner Frau nach ber Schlacht bei Leipzig); noch in meinen alten Tagen bente ich an bem Benuß ju gehren, ben mir biefe Theilnahme an ber gemeinsamen Sache macht" (f. Beitichr. fur D. Recht 15, G. 440). Wie batten Die Einbrude einer folden Beit nicht unvertilgbar haften follen im innerften Gemuth eines Mannes, wie G. es mar; bie 3been, fur bie er bamale erglubte, find bei ibm nie erfaltet. Seine fefte Ueberzeugung mar es, bag an Deutschland nimmermehr von Frantreich aus Beil zu Theil merben tonne; MUes mas er feit feinen Rinberjahren mit eigenen Augen gefeben, hatte bei ihm biefen Glauben bervorgerufen, und feine Betrachtung ber Befchichte ber letten Jahrhunderte ließ es ibm, als in ber gangen Situation beiber Lanber und ber Ratur ihrer Bewohner begrundet, ale eine fefte und bauernbe, wenigftens für lange Beit gegebene Thatfache erfennen. Schon auferlich hielt er bas in fich getheilte Deutschland fur bebrobt von bem toncentrirten Frantreich; feit zwei Jahrhunderten ift bas ftets wiedertehrenbe Beftreben Frantreichs babin gerichtet gemefen, westliche Provingen von Deutschland abgureifen, und in einem Berluft bes linten Rheinusers und ber Nieberlande fant G. ben Anfana ber Rnechtichaft Deutschlands (Rechtsg. 4, S. 584). Roch mehr aber mar es bie E.'s gangen Ibeenfreis beherrichenbe gefchichtliche Auffaffung aller borbanbenen Buftanbe, bie ihn gegen Frankreich einnahm, wenn es auch ungerecht ift, von einem blinden Frangofenbak bei ibm ju fprechen; er begte bie entichiebenfte Abneigung gegen bie, wie er überzeugt mar, "aus bem befonbern gefellichaftlichen Buftand von Frantreich hervorgebende" revolutionare Richtung (Rechtsg. 4, S. 641), wenn er auch nicht überfah, "bag beren Burgeln fich über gang Europa verbreiteten" (Rechtsg. 4, G. 583). Nichts galt ihm für verfehrter, "als bie Deinung, bie frangofische Revolution habe in ihrem Urfprung eine löbliche Richtung gehabt und bie Grauel, Die fie hervorgebracht hat, burften nicht als nothwendige Folge ihrer Grundfage felbft betrachtet werben" (Rechteg. 4, G. 648). Für einen unfeligen Irrthum erflarte er "bie Meinung in ben größern fübbeutichen Staaten, bag ihre Gelbstftanbigfeit nur burch eine Berbindung mit Frankreich eine Garantie erhalten fonne" (Rechtsg. 4, S. 597); fie bat in ihrem Extrem ju bem jebe Gelbftftanbigfeit berfelben vernichtenden fcmachvollen Rheinbunde geführt, und nuß immerbar ein gleich trauriges Resultat haben. Rur eine , aufrichtige Bereinigung Defterreichs

und Breugens tonne, glaubte er, ihnen und ganz Deutschlaub einen genugenben Schut gegen Frankreich gewähren" (Rechtsg. 4, S. 598). Er hoffte eine weitere "Entwicklung ber Berfassung bes beutschen Buntes" (Rechtsg. 4, S. 651), sprach es aber oft und mit ber größten Cutschiedenheit aus, bag von Preußen bie Ju funft Deutschlaubs abhange und seine politische Wiedergeburt ausgehen mille.

Bas die innere Staatsverfassung anlangt, fo ging et bavon aus, "baß Staat und Recht fein Probutt menschlicher Willfur fei" (Rechtsg. 4, S. 638), "baß jeber Staat vielmehr ein bestimmt gegebener gefellichaftlicher Buftant fei" (Rechten. 4, S. 639), bem beffen gefammtes Recht entfprechen und bie Befetgebung Rechnung tragen muffe, bag es baber teine abfolut vollfommene Staatsverfaffung und fein abfolut volltommenes Recht gebe, fonbern nur fur beit einzelnen Staat in einer bestimmten Entwidlung eine relativ gute Staateverfaffung und ein relativ gutes Recht. In einem im Jahre 1836 gefchriebenn Bufat gu feiner Rechtsgefchichte 4, G. 672 raumt G. ein, "bag in ben meiften beutschen Staaten nach bem Jahre 1815 ein Beburfnif vorhanden gemefen fei, nene Berfaffungegefete aufzuftellen, welche alle öffentlichen Berhaltniffe umfaften"; er bezweifelt aber, "ob es zu ben Borgugen biefer nenen Befete gebort, baf bie Beftimmungen, welche boch nur bie Mitwirfung ber Stante bei fünftig gu treffenben Einrichtungen ordnen follten, auch fo viele Brincipien bariiber aufstellten, welche Bebeutung biefe Ginrichtungen felbft haben follten, und baburch ber allmäligen Entwidlung ber Berfaffung vorgriffen". "Den Befeben an fich, bemertt er G. 644, tann eine leitenbe, entwidelnbe und repressive Rraft beigelegt merben, aber feine Schaffenbe; bie neuere Beit weist biefen Irrthum in gablreichen Beispielen tobt= geborner Ginrichtungen nach." Gin abfoluter Staat ift, wie G. nie verfannt bat, eine niedrigere Entwidlung bes Staates; er tabelt auf bas icharffte bie Bubliciften bes Rheinbunbes, "welche vermoge ber erlangten Converanetat, ben Billen bes Somverans fur bas einzige hielten, mas bei Beurtheilung ber Rechte ber Regierung und Unterthanen Berudfichtigung verbiene" (Rechteg. 4, G. 662). Gleichzeitig aber verwirft er (4, S. 662) bie Lebre von ber Bolfssonveranetat in allen ihren Bhafen, ale eine burchmeg unhaltbare; ebenfo ben "Irrmahn" (G. 651), "baß bei jeber Berfaffung eine Theilung ber öffentlichen Gewalt nach ben verfchiebenen Formen ihrer Thatigfeit nothwendig fei, burch Trennung ber Befetgebung und ber vollziehenden Gewalt ein möglicher Diffbrauch ber Gefetgebung verhindert werbe, und in einer monarchischen Berfaffung bie eretutive Gewalt bie Brarogative bes Regenten fein muffe". "Diefe Unficht", fahrt G. fort, "war in ihrem Urfprung eine irrige Abstraftion von ben Formen ber germanischen Berfaffungen, mo bie Mitwirtung bes Bolts bei einzelnen öffentlichen Beichaften, namentlich bei ber Befetgebung, für eine Folge einer folden Theilung genommen, und bamit ber wefentliche Charafter einer Monarchie verfannt murbe, welchem eine Theilung ber öffentlichen Gewalt birett witerspricht, bie fich aber auch im Berlauf ber frangofischen Revolution bei ber Republik unausflihrbar gezeigt hat" (Rechtsg. 4, S. 644). Als bie unerlägliche Bebingung bes Bebeibens eines monarchifchen Staates fann er nicht pragnant genug bas beiberfeitige Befühl bes innigften Bufammengehörens von Fürft und Unterthanen hervorheben : "biefe unwiderrufliche Berbindung gwi= ichen Berricher und Unterthauen, von Boben und Rieberen gleich innig empfunden, vermag allein Unterthanen ju einem Bolf und einen Fürften gum Gonveran gu erheben" (Rechtsg. 4, S. 603); bem Mangel biefes Gefühls giebt er ben Sturg bes preußischen Staats im Jahre 1806 Schulb, sowie er feinem Borhandenfein im Jahre 1813 es zuschreibt, bag es ihm und Deutschland gelang, bie frangöfischen

Feffeln zu gerbrechen (Rechteg. 4, G. 617).

Bu bebauern ift es, bag G. fich nicht naber öffentlich barüber geaußert bat, wie er fich eine beilfame Beftaltung bes lanbftanbifden Befene bachte; er bemerft in feiner Rechtsgeschichte 4, G. 671, in einer im Jahre 1836 bingugefügten Stelle nur, bag man fich in ben meiften beutschen Staaten nach bem Jahre 1815 burch ihre veranderten Territorialverhaltniffe gezwungen fab, "einen neuen ftanbifchen Organismus zu fchaffen"; "bie Rothwendigfeit", fagt er, "ben landftanbifden Berfammlungen in Sinficht ihrer Bufammenfetung und ihrer Berhandlungemeife eine neue Beftalt ju geben, beruhte beinabe allgemein barauf, bag bie frühere Berfaffung gar feine fefte Grundlage für beren ben jetigen Berhaltniffen angemeffene Ginrichtung barbot." Die Art wie in ben fleinern beutschen Staaten ber Ronftitutionalismus in ben breifiger Jahren fich entwidelte, fagte ihm, wie er oft auferte, nicht qu: er fürchtete burch fie Schmadung ber Regierungsgewalt, auf bie er großen Berth legte, fowie innere Bertfluftung bes Lanbes in Barteien (vgl. Rechtsg. 4, S. 613); felbst eine gutgemeinte Opposition mighagte ihm perfonlich, er meinte, man milfe ben Regierungen bie thatfachlich vorhandenen Schwierigteiten nicht vermehren. Einer vernunftigen sachgemäßen Reform war er babei nichts weniger als abgeneigt, benn er tonnte es fich nicht verhehlen, "bag ber gefellichaftliche Buftant in Deutschland zu einer Entwicklungsperiobe gelangt mar, welche eine eingreifende Gefetgebung nothwendig machte; er mar ein anderer geworben als ber, in welchem bie Burgel ber bestehenben Ginrichtungen lag: bas Reubalinftem, aus welchem bei ben meisten ibr Urfprung abgeleitet werben mußte. mar feinem Befen nach icon lange nicht mehr vorbanden" (Rechteg. 4. S. 647): "Bieles offenbarte fich als veraltet und ohne inneren Behalt, ja mar gu einem Digbrauch geworben". Ale ein großes Unglud beflagte er es aber, "bag von ben Anhangern ber gerftorenben Grunbfate ber neuern Bolitit alles Bergebrachte, Nationale und Individuelle, unter bem Namen bes Feubalismus von vorn berein verworfen und ftatt ber Reform Zerftorung geforbert worben fei; woburch fie einen Biberftand hervorgerufen hatten, ber bie Grengen verfannte, welche bie Erhaltung bes begrundeten Rechts von bem Festhalten ber Ginrichtungen einer vergangenen Reit icheiten" (Rechtsg. 4, G. 648). G. ift ein offener Begner Ballere; "biefer habe, fagt er (G. 636), ben verberblichen Theorieen eine nicht weniger falfche und gefährliche gegenübergestellt, in welcher bas Dafein ber Bolter ignorirt merbe, wie bie entgegengefesten bas Dafein unabhängiger Obrigteiten bei Geite fegen": "feine Lehre habe ben bestehenben gesellschaftlichen Buftand ignorirt, bie Fortbauer eines langft untergegangenen vorausgefest, für mohlerworbenes Recht ausgegeben, mas nie Recht und am wenigsten wohlerworbenes gewesen fei, Befahren gefeben, wo nur von Beranderungen bie Rebe mar, beren Rothwendigfeit bas unmittelbar ertennbare Bedürfnig befundete, und felbft gegen bereite vollenbete Reformen Beforgniffe erregen und Rudichritte bemirten wollen" (Rechteg, 4, G. 651). "Andererfeits, meint er, find bie Reformen, ju welchen bie Zeitereigniffe in Deutschland führten, nicht immer fo vorbereitet worben, wie es bie Achtung moblerworbener Rechte und bie Schonung, Die ihnen gebührt, mo ihre Aufbebung unerläftlich ift. erforbert hatte" (Rechteg. 4, S. 652 n. 664). "Bebe Aufhebung mohlerworbener Rechte, wenn fie ohne bringenbe Rothwendigfeit gefchieht, ericuttert bie Gicherheit und Beiligfeit bee Rechte, bie Grundlage aller gefellichaftlichen Ordnung; fie erregt jugleich einen unruhigen und leichtfinnigen Beift ber Reuerung" (Rechteg. 4, 6. 654).

Für bie Stabt - und Canbgemeinben forberte G. eine felbftftanbigere Bermaltung ihrer Angelegenheiten, fo baf ihre eigentlichen Gemeindeangelegenheiten nicht als bloke Regierungefache bebanbelt murben (vgl. Rechtsg. 4, G. 667); er lobte in biefer Begiebung oft bie preufifche Stabteorbnung von 1808 (val. Rechteg. S. 670), und mar überhaupt gegen bie Stellung, bie ber Beamtenftant feit ber ameiten Balfte bes fiebzehnten Jahrhunderts in Deutschland erlangt bat (f. Rechtsg. S. 665, 668), fowie gegen bie mit ihm Sand in Sand gebenbe Bielregiererei: bie englischen Buftanbe fchienen ihm in biefer Binficht bei weitem ben Borgug gu verbienen. "Die neuere Befreiung ber Bewerbe von manderlei Beidrantungen hielt er für eine ber vortheilhafteften Dagregeln, besonders mo bas Inftitut ber Bunfte ale polizeiliche Unftalt ohne 3mangerecht tonfervirt fei; bie vermehrte Ausbehnung ber Bolizeiaufficht, insonderheit ber boberen Bolizeigewalt, Die ju bem Charafter ber Regierungeweise ber neuesten Beit gebore, verfehle bagegen nicht felten ihren Zwed und werbe bei manchen Berhaltniffen gu einer brudenben Laft" (Rechteg. 4, S. 669). Der gabllofe unbeguterte erbliche und perfonliche Abel im beutigen Deutschland erschien ibm ale ein Inftitut, bem jebe reelle Grundlage fehle (Rechteg. G. 668); "für eine politifche Stellung bes Abele fei unverauferlicher Grundbefit nothwendig" (Allobifitation ber Lehne, 1828. G. 46), ba nun "jebe Bebeutung bes Lehnverhaltniffes im öffentlichen Recht erlofden ift", fo zweifelt er nicht, "bag bie völlige Auflöfung ber Lebeneverbindung und ihrer rechtlichen Folgen bas Biel ber Befetgebung fein follte, um Ginrichtungen treffen au tonnen, burd welche bie Unverauferlichfeit bes Grundbefites einen bem Beburfniß angemeffenen Umfang und felbst größere Sicherheit erhalt" (Allobifit. S. 47). In Beziehung auf ben Bauernftand ftellte er nicht in Abrebe, "bag man ibm einige Erleichterungen feiner Laften verfchafft babe" (Rechteg. 4, G. 668, 613), boch tabelte er bie babei vielfad, burd bie Befetgebung erfolgte Aufhebung wohlerworbener Rechte; fie fei teineswege geboten gewefen, und eine gezwungene Ablöfung von Diensten und aubern Laften fei namentlich bei Rolonatverhaltniffen nur gang ausnahmsweis ju billigen, ba bier meiftens "burch eine Gefetgebung über bie Natur ber von beiben Theilen freiwillig eingegangenen Bertrage baffelbe ju erreichen gemefen mare" (Rechteg, G. 653).

Sinfichtlich ber Organisation ber Gerichte entschied er sich nicht unbebingt für eine frenge Trenunung ber Jufig von ber Bonimisstration (vgl. Rechtsg. 4, S. 666); während er "bie viel verbreitete Meinung, bag durch Einführung ber Geschwornengerichte, so wie sie in Frantreich bestehen, eine wesentliche Berbefferung bes in Deutschland bestehen Kriminalversahrens zu erlangen sein, sitt ein "Borurtheil" erklärte und (Rechtsg. 4, S. 721) erörtert, "baß das Institut eidensalls noch weientlicher Verbesserungen bedürfe, um wirklich als empfehlens-

werth anerfannt gu merben".

Werfen wir schließlich noch einen Blid auf E.'s ganze Perföulichkeit. Er war ein ebler, hochbegabter, fehr gelehrter, praktischer Mann, nichts weniger als ein bloger Buchgelehrter, bem bas Leben ber Gegenwart fern steht und ber sich in ihm nicht zu bewegen weiß. Von seinem wahrhaft tolosialen Wissen, bas er sich mit übergroßem, seinen starten Körper erschöpfendem Fleiße zu erwerben gewußt hatte, geben seine angeführten Schriften bas vollgültigste Zeugniß; und sie flud saft insgesammt verfaßt während ihn die anstrengenbsten Berufsgeschäfte in Anspruch nahmen.

Als Docenten haben Wenige fich eines gleichen Beifalls zu erfreuen gehabt wie E. Sein lebendiger fcmeller Bortrag hatte etwas ungemein Anregendes,

Erareifenbes: überall führte er auf bie Quellen gurud und gwang gleichsam feine Buborer ju ihrem Studium. Er wollte eben fo wenig auf bem Ratheber wie in feinen gelehrten Schriften irgendwie mehr geben als er mufite; in feiner Beife war es feine Abficht, Buntte, bie ibm buntel maren, ju verbeden, fich binter Rebensarten zu verfteden, burch bingeworfene Borte Unbeftimmtes abnen ju laffen ober burch Schlaglichter ju blenben. Die einfache, offene, unmittelbare Darlegung ber behandelten Sache feffelte und führte Schaaren feiner Ruborer ju einer bauernben, ernften Beidaftignng mit ben von ihm behanbelten Gegenftanben. Gein Bortrag war an fich nicht fcon ju nennen, aber man vergaß feine Mangel völlig über ben Begenftanben, bie er behandelte. Dft brach ber Rebner feine begonnenen Gate ab, fprang ploglich auf anbere Buntte über, indem er ben bebanbelten Begenftant von berichiebenen Geiten ju erfaffen ftrebte. Auch in feinen Buchern verwendete er auf Glatte bes Style wenig Gleiß und indem er Daffen von ibm guftromenten Bebanten gufammenbrangt, werben feine Gate nicht felten fcmerfällig, mitunter fogar ichwer verftanblich. Ueberhaupt legte er auf außere Anorbnung bes Stoffes geringen Berth; es fam ihm Alles barauf an, ben inneren Bufammenhang ber einzelnen Rechtslehren zu erfaffen, ihn gu verforpern und gur Anfchauung zu bringen.

Als Braftifer genoß E. ein weit verbreitetes, sehr großes Ansehen. Sein gesunder, prattischer Sinn wurde dur ein setten treues Gedachnift, das ihm ben erichen Schatz seiner Kenntniffe ftets gegenwärtig sein ließ, unterstützt, und da ihm durch die Bearbeitung von Massen der schwierigsten, verwiedeltsten Rechtefälle aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands eine prattische Ersahrung zu Gedote stand wie Wenigen, so nufte dies als höchst natürlich erscheinen. Auch als Mitzlied bes Staatsrathes und der Gegeskloumisssion in Berlin wurden seine Kenntniffe, seine Umsicht, sein Beherrichen des Siosses bewundert; er hat eine Reihe der wichtigsten Geseh, die in den Jahren 1838 bis 1847 in Preußen erlassen worden find, bearbeitet oder boch mitberathen. Auch an der Absassung des preußischen Entwurfs einer Wechselordnung, aus der mit geringen Modistationen spater die allgemeine deutsche Bechselordnung bervorzegangen ist, bat er reellen Antheil

genommen.

Im gefelligen Bertehr zeichnete G. fein liebenswurdiges, frifches, offenes Befen aus; er mar bereit auf bie verschiebenften Fragen in trantichem 3miegefprache einzugeben, liebte es besonders, über miffenschaftliche Buntte ausführlich au fprechen. Es werben mir, ber ich biefe Beilen fchreibe, zeitlebens jene Stunden ju ben unvergeflichften geboren, wo ich mit ihm in Gottingen und frater in Berlin auf weiten Spagiergangen Die verschiebenften Materien in eifrigfter Rebe und Begenrebe burchfprach, überall von ibm gu lernen batte und er nirgende feine Ueberlegenheit fühlen ließ. Da mar feine Spur gu merten, bag er teinen Wiberfpruch batte ertragen konnen; gar mandmal raumte er nach langerem Disput bie Unhaltbarteit einer von ihm früher entwidelten Anficht ein, ertlarte einfach fich geirrt gu haben, ober gab an, wie feine Unficht burch Richtfennen bestimmter Fatta ober Bauen auf von ihm für mahr gehaltene gangbare Annahmen entftanben fei. - Es war ihm eben nur um Bahrheit ju thun, und es erfrente ihn jebe fleine Berichtigung feines Biffens, wie ihm bie Auftlarung ber gewichtigften Fragen feiner Wiffenfchaft am Bergen lag. Dr. Rarl Greiberr von Richthofen.

Die Bebeutung bes Mannes rechtfertigt ein ausführliches Eingeben auf feine Birffamteit, wie nam es in ber obigen Darftellung findet. Der herr

Eid. 267

Berf. war überdies durch die Beschaffenheit des Gegenstandes veranlaßt, von dem Stoff eines später folgenden Artifels über bentsches Recht Manches zu anticipiren, was nun einer Grörterung an jener Stelle nicht mehr bedurfen wird.

Die Rebaftion.

## Gib.

Ginleitung. Alle Rechtsordnung befteht aus einem zwiefachen Glemente. Das Recht, weil baburd bie aufern Bertehreverhaltniffe unter ben Denichen regulirt werben follen, beruht junachft auf menfolichen Thatigfeiten, Buftanben und Boraussehungen; bas Recht aber, weil es zugleich ein Theil bes großen Bangen ber göttlichen Beltordnung ift, beruht augerbem auf einer bobern, über bem Irbifden ftebenben, von menfchlicher Ginwirfung unabhangigen Dacht; in jeber Rechtsordnung ift aufer einem menfolichen Glemente ein gottliches. Das zeigt fich ja icon bei ber Entstehung bes Rechts; aus ber Thatigfeit und Theilnabme ber Menichen empfängt bas positive Recht feinen gefammten Inhalt; aber man ift boch langft babin getommen einzusehen, bag Boltebewußtfein, Bewohnheit, Gefet zwar thatfachlich bie Fattoren find, welche die Entftehung bes Rechts herbeiführen, bag aber noch eine höbere Rraft lebendig fei, welche jenen Faktoren gerade ihre Richtung giebt, und ihnen die Schranten fest, in welchen fie sich bei ihrer schöpferischen Thatigkeit halten mussen; jenes höhere Moment eriftirt bier, mag man es nun Raturrecht ober gottliches Recht nennen. In noch viel weitern Umfange und in noch viel auffälligerer Beife als bei ber Entftehung tritt bas aber ju Tage bei ber Erhaltung bes Rechtszuftanbes. Bunachft fretlich tommen auch hier menfchliche Organe und Inftitute in Betracht; Die gange Aufgabe bes Staats geht ja jum guten Theile in Diefer Richtung, Die Ginrichtung ber Berichte und bes gerichtlichen Berfahrens ift ausschließlich bagu bestimmt; würden aber alle biefe Bortebrungen einen namhaften Ruten gemahren, wenn es nicht geftattet mare, fich jeben Augenblid an jene bobere Ordnung ber Dinge gu richten, von ber bie menfchliche nur ein Theil ift? Diefe Bebeutung bat ber Gib; und gang mit Recht nennt ihn ein mittelalterlicher Schriftsteller bas "medium conjungens inferiora cum superioribus". Wenn nämlich im Gibe Gott jum Bengen ber Bahrheit und jum Racher ber Unwahrheit angerufen wirb, fo hat bas nicht bie Bebeutung, ale ob Gott erft baburch ein Biffen von unferm Thun befame, und ale ob er erft befondere autorifirt werben mußte, une gu ftrafen. Gott ift allwiffend und bedarf unferer Erlaubnig zu nichts. Es foll vielmehr burch ben Gib nicht bie Aufmertfamteit Gottes auf ben Menfchen, fonbern Die bes Menfchen auf Gott gelentt werben; ber Menfch foll fich beim Gibe an jene Dacht erinnern, welche über ber menichlichen Ordnung thronend, biefe foutt und fdirmt, und ba fur fie eintritt, wo ihr aus ihr felbft bie Mittel gu ibrer Aufrechterhaltung feblen.

Daß in biefer Beife ber Eib für ein geordnetes Staats - und Rechtsleben nicht zu entbehren fei, diese Ueberzeugung ist den Bölkern aller Jahrhunderte so tief eingepflanzt gewesen, daß niemals ein Bolf ernschaft auf ben Gedanken gesommen ift, sich des Eides, der mit den Uranfangen einer Rechtsentwöllung bei gedem Bolke vorhanden war, zu entledigen. In der That hat jener englische Staatsmann recht, der einmal äußerte, kein Land tönne drei Tage hindurch den Sid entbehren; und ware es nicht absurd, sich die Ausstellung aller Staatsvordwung

268 **Cid**.

überhaupt ale möglich zu benten, burch bie Abschaffung bes Gibes tonnte man

febr balb bagu gelangen.

Wenn aber auch das Institut des Eides bei allen Böltern sich sindet, so ist doch die konkrete Erscheinung besselben und die Aussalung im Einzelnen in den verschiedenen Rechtsspliemen sehr verschieden. So interessant im Einzelnen in der Beziehung sein würde, die Normen über den Gid bei den hervorragenden Kulturvölkern alter und neuer Zeit ins Auge zu fassen, so muß doch jedem Gedanken daran an dieser Stelle entsagt werden; es muß hier vielmehr gentigen, den Bisch dusst des Eides bei wielen der Deutschland einzuschänken, wo der Grundzedanke des Eides besonders tief ersaßt, die Ausbildung vorzugsweise die Gestaltung des Sies in der Gegenwart im Auge; daß diese aber nur dann in genügender Klarheit erkannt werden kann, wenn wir die Keime in der Bergangenheit aufgesucht und gehörig gewürdigt haben, bedarf bei dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft kann einer Bemerkung.

I. Geschichte. Allgemeine Grundsätze. Bei einer Geschichte bes Eibes in Deutschand muß man naturgemäß ausgehen von den ursprünglichen germanisch-heidnischen Berhältnissen, muß sodann die Einwirkung berückschitigen, welche Christenthum und Kirche während des Wittelatters hier hervorgebracht haben, um endlich das Berhältnis der Reformation und Revolution

jum Gibe ju berühren.

1) Der altbeutsche Rechtsgustant hinsichtlich bes Eides. Wenn der Eid dagn bient, die menschliche Rechtsordnung zu nnterstützen, so kann zwar keine, und wäre sie mit den besten irbischen Mitteln ausgerüstet, seiner ganz entbebren; er wird aber da in der größten Anwendung sich sinden, wo jene Mittel am unsollsommensten sind. Eine Unvollsommenheit in den Mitteln die Rechtsordnung saufrecht zu erhalten tritt uns in hohem Grade ans den ältesten deutschen Busständen entgegen, gerade damals aber war der Gebrauch des Eides besonders häusig. Ganz im Gegensate zu der antiten Welt waren ja bei den Germanen die Grenzen der Wirssamstellen zu der antiten Welt waren ja bei den Germanen die Grenzen der Wirssamstelle des Staates sehr en gezogen, indem man uicht vom Staate als etwas Gegebenem und über Allem Stehenden ausgeht, sondern das Individumm mit seiner specifischen Berechtigung zum Ausgangspunkte nimmt; daher tam es nun aber, daß es an einer starten Staatsgewalt und besonders an wohlorganisierten richterlichen Einrichtungen sehrte. je weniger nun der freie Mann wurch staatliche und irbische Schranken dei seinem Thun und Lassing gebunden war, besto nothwendiger war der Hinweis auf eine höhere Welterdunung im Eide.

Um bas nun auf bem Boben ber Thatsachen nachzuweisen, ift zweierlei nothwendig; zunächst muß gezeigt werben, baß bereits damals im Beibenthum ber Gib jene Beziehung auf bas Göttliche gehabt habe, sobann baß er wirklich in sehr ausgerehntem Umsang angewentet worten sei. Ersteres erziebt sich aus ber Art ber Ableistung. Schon ber Ort ist characteristisch; es ist die gewöhnliche Gerichtsklätte, aber gerade biese war den Göttern geweiht, es sind beilige Höhen und Haine, wo man die Gottheit selbst gegenwärtig glaubt. Noch mehr aber erhellt eine solche Beziehung aus der Form der Ableistung; sie besteht wesentlich aus zwei Momenten, ans Rede und Berührung, die Eide geschahen schon damals mit Mund und hand; es werden Götter angernsen und heilige Felsen und Seine berührt, auch wohl der Schwörende ans der Fluth heiliger Gewässer beine berührt, auch wohl der Schwörende ans der Fluth heiliger Gewässer benett. Indessen sind eine degenstände der Berührung allerdings sehr verschieden; so schwören nan im eigentlichen Deutschland auch sehr häusig auf das

€id. 269

Schwert, während uns aus Staudinavien von einem Ringe ergählt wird, der in das rothe Blut eines im rechten Dinge geopferten Stieres getaucht, auf den Altar gelegt, und beim Schwur berührt werden soll. Danach lautete die Formel bes gerichtlichen Eides in Standinavien solgendermaßen: "Ich ruse auch dessen zu Zeugen, daß ich auf den Ring einen Eid leiste in rechter Weise: so helse mir Frehr und Riordr und der Allmächtige Gott, als ich selbst die Sache verfolgen, oder der Sache widerreden, oder Lerchein sober Lerchein gen, oder Wahrspruch thun, der Urtheil sprechen will, wie ich es am Besten, am Wahrsten, dem Rechte an Angemessenssen, und so alle Rechtsdandlungen vollssühren werde, so lange ich an diesem Dinge din." (Wilda, das Strastecht der Germanen, S. 979;

Grimm, Rechtsalterthümer G. 896 ff.)

Bas nun bie Unwendung bes Gibes bei ben Germanen betrifft, fo ift es zwar ben antiten Bolfern nie eingefallen, ihre Staatsorbnung auf benfelben gu grunten, aber mir finden menigftens ein fehr mefentliches Glement ber Rechtsordnung und Staatsorbnung von Anfang an an ben Gib gefnilpft. Wir erinnern nämlich an die Stelle bei Tacitus, wo von bem Berhaltniffe bes Dienftgefolges jum Gefolgheren bie Rebe ift, und wo es beißt: illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est. Tac. Germ. c. 14. Dag wirtlich bie Germanen fich in ftaatlichen Dingen oft unmittelbar unter ber Gottheit fühlten, und von bort ihre Impulje empfingen, bafur ift noch jene Stelle bes Tacitus mertwürdig, wo bie Machtbefugniffe bes dux auseinanbergefest merben, und ichlieflich ausgesprochen wird, man thue etwas nicht; iussu ducis sed velut Deo imperante; Tac. Germ. c. 7; auch bie 3n= ziehung ber Priefter in Diefer Stelle mochte nicht ohne Bebeutung fein. Gang aus Diefem Ginne ift ber Ausbrud ex Dei gratia entstanden. Wenn fo fcon ber Beftand bes Staats im Bangen jum guten Theil auf bem Gibe beruht, fo ift biejenige Einrichtung bes Staats, welche ausschließlich bie Aufgabe bat, bie Rechtsordnung aufrecht zu erhalten, nämlich bas Gerichtemefen, fast ausschlieflich auf benfelben gebaut. Benn man fich baran erinnert, bag anfange ber Gingelne bem Gingelnen mit feiner Rraft gegenüber ftant, und bag fie gar nichts gemein= fames Soberes über fich anerkannten, bag es alfo ein großer Fortidritt mar, wenn nur überhaupt ber Staat intervenirte und man vom Fehbewesen gum Berichtsverfahren gelangte: fo wird man es nicht fo auffallend finden, wenn lange Beit bas Gefühl ber Einzelberechtigung noch ju ftart war, um gu bulben, bag ber Staat fich mehr eingemischt batte, ale nur eben gur Bermeibung ber offenbarften Gewalt nothig mar. Der Staat ftand noch im hintergrunde, er war nicht betheiligt bei bem Beginne bes gerichtlichen Berfahrens, es ging bies von ben Gingelnen aus; er mar aber auch nicht betheiligt bei bem Berfahren, infofern es allgemein verbindliche Rormen gegeben batte, in Bemagheit welcher nach meufch= lichen Boraussetungen bas Urtheil gefällt mare, fontern ba rief man bie bobere Dacht zu Bilfe, ber Beweis ftand bei ben Gottern. Gottesurtheile und Gib find bie Sauptbeweismittel nach ben Bolferechten; allerbings tommen auch Beugen vor, aber mehr in einer Bedeutung wie bei ber freiwilligen Berichtsbarteit. Bahrenb nun in ben Gottesurtheilen Die Guticheitung ber menfchlichen Machtvollfommenheit gang entzogen und allein ber gottlichen anbeimgestellt wird, fo legt man burch ben Gib bie Entscheidung gwar in bie Band bes Beschuldigten ober überhaupt eines babei Betheiligten, fo jeboch, bag man fie nothigt, fich ihres Berhaltniffes ju einer hohern Ordnung ber Dinge bewußt zu werben, bie über ihnen fteht, und ber fie fur all ihr Thun und Laffen verantwortlich fint. Das galt bamals 270 €ib.

für bas gefammte Rechtsgebiet; im Civilprocest sowohl wie im Kriminalprocest werben folche Eibe geschworen.

In einer zwiesachen Gestaltung nun tritt uns ber Eid aus dem altgermanischem Beweisdersahren entgegen; er wird entweder von der Partei allein geschworen, und zwar mit wenigen Ausnahmen von dem Beklagten; in diesem Falle spricht man von einem Eine ide. Oder aber der Eid der Partei wird noch verstärtt durch die Eide der Genossen, alsbann liegt ein Eid mit Eidhelfern von. Welches von diesen Instituten das ursprüngliche gewesen sei, sätzt sich schwerzen bestimmen; man würde vielleicht für die Priorität des einsachen Reinigungseides sich entscheiden, wenn diesen nicht in ten Bolkrechten in so wenigen Stellen und in so untergeordneter Bedeutung erwähnt würde. Er dient dort hauptsächlich zur Einsthrung einer Sache ins Gericht, wo dann natstrilch der Rläger ihn schwören muß, und zur Ersedigung von Incidentpunsten; eine dessinte Beweis mistungen ist, oder in sehr kleinen Cachen. Zur Zeit der Rechtsbücher ist das anders geworden, da sinde fich der einsachen Reinigungseit in vollster Anwendung 1).

Defto mehr finden wir gleich anfange ben Gib mit Gibbelfern erwähnt. Die Gibbilfe fest nothwendig einen andern Gib voraus; es braucht bas aber nicht nothwendig ein Reinigungseib ju fein, fonbern tann eben fo gut in einem Befahrbeeibe von Seiten bes Rlagers, ja fogar in einem Beugeneibe ober promifforiichen Gibe besteben. Der Gib nun, mit welchem bie Gibbelfer einen folden Saupt= eib begleiten, bezieht fich feinem Inhalte nach nie barauf, bag eine beftimmte Ausfage ober Thatfache mahr fei, fonbern baf ber, bem fie belfen, einen mahren Eib fdmore: es banbelt fich alfo nicht um objettive, fonbern um fubjettive Babrbeit. Die Githelfer fcmoren, intem fie bie Sante gemeinsam auf bas Seilthum legen: dat sin eid si reine unde unmeine. Der Gib ber Gibbelfer ift alfo ein Glaubenseid, eine gefetliche Burgichaft, welche ber Richter von bem Sauptichmorer verlangt, bamit er in beffen Gib volles Bertrauen feten fonne. In bem Inftitute ber Gibbelfer liegt bemnach immer icon ber Gebante ausgesprochen, baf boch ber Einzelne fich ber Gottheit gegenüber nicht gang allein befindet, fonbern bag auch bie Benoffen an ber Beurtheilung einer Rechtswidrigfeit Untheil baben muffen; indeft ift bod ber Berfuch, ber ftaatlichen Ordnung und objektiven feftftebenben Normen Gingang ju verschaffen, bier febr fcudtern, benn nur baruber legen bie Gibbelfer ihren Gib ab, ob ber Sauptschworer ein Menfch ift, ju bem man fich eines rechten Gibes verfeben tann, ber in inniger und mabrer Begiehung gur Gottheit fteht. Dit biefer Stellung ber Gibhelfer ftimmt es nun auch voll= tommen zusammen, wenn bei ber Auswahl berfelben besonders auf perfonliche Befanntichaft mit bem Sauptichwörer gefeben wirb, und wenn in ber Bluthezeit biefes Inftitute, wo es in feiner urfprünglichen Reinheit noch nicht burch frembartige Ginfluffe beeintrachtigt mar, Die Bermanbten bes Sauptichworers, welche ja jum Bengnift unfabig fein murben, zur Gibbilfe zugelaffen merben, ja menn oft fogar ju Bunften ber perfoulichen Befanntichaft gegen einen weitern Grund-

<sup>1) 24.</sup> barüber und über bas Kolgende ben ausgezeichneten Auffah von Naurer über bas Beweisverfahren nach deutschen Nechten in der trit. Ueberschau für die deutsche Geschaubund und Nechtewissendant. Bb. V. Seit 2 S. 180 ff., wo nicht nur die Erzebnisse der weuern Korfchung seit Nogge und Albrecht zusammengestellt, sondern auch vielsäch neue Ausschläftig gebeten werden.

Eid. 271

fat bes altbeutiden Procegrechts verftogen wirb, und Beiber und Unmunbige pon ber Cibbilfe nicht ausgeschloffen werben. Im Allgemeinen freilich verlangt man Leute mannlichen Gefchlechts von perfonlicher Unbescholtenbeit. Bei ber begeichneten Stellung ber Gibbelfer tann es uns ferner nicht auffallen, wenn bei ber Bestellung berfelben in jebem einzelnen Galle ber Sauptichwörer, in beffen Jutereffe bie Eidbilfe vor fich geht, Die gröfte Betheiligung hat. Es enthält indeg noch feinen Widerfpruch gegen ben Grundgedanken bes Infituts, wenn bem Richter ober ber Gegenpartei ober biefen beiben gemeinfam ein Ginflug babei eingeraumt ift, wenn es namentlich vortommt, bag bie eine Salfte ber Gibbelfer bom Sauptidmorer frei gemablt mirb, mabrent bei ber Bestellung ber anbern Salfte Richter und Begenpartei fonturriren. Stete aber bleibt bem Sauptichwörer ein febr ausgebebntes Refusationerecht; auch tommen alle biefe Ausfunftemittel erft in ber fpatern Beit por, mo man unter veranberten Berbaltniffen bie gange Ginrichtung nicht mehr verfteht, und fie boch zeitgemäß aufzuftuten fucht. Mus Dem allgemeinen Brincipe ergiebt fich auch ber Danftab, welcher bei ber Beftinmung ber Rabl ber Gibbelfer obwaltet; je naber ber Berbacht eines falfchen Gibes liegt, befto eifriger muß man naturlich barauf aus fein, biefen Berbacht au gerftoren; ber Berbacht eines falichen Gibes entfteht aber besonders, wenn bie Berführung zu bemfelben groß ift, alfo namentlich, wenn ber Begenftant bes Rechtestreits bebeutent ober bie Strafe bes in Frage fommenben Berbrechens fdwer ift. Dies ift bas erfte und bauptfachlichfte Element, wonach fich bie Babl ber Gibesbelfer im fonfreten Kalle richtet: außerbem fommen mobl abnlich wie bei ber Bufe und beim Bergelb bie Stanbesverbaltniffe bes Sauptichwörers babei in Betracht; boch scheint bas nur eine untergeordnete Rudficht ju fein, Die fich nicht einmal überall findet und beren nabere Anwendung noch nicht gehörig aufgeflart ift. Der Richter giebt übrigens burch feine Enticheibung in biefer Begiehung ben Musschlag. Stets liegt bei ber Berechnung bas Duobecimalfpftem ju Grunbe, und banach giebt es eine auf- und abfteigenbe Stala, boch pflegt man felten über ben breifachen 3molfereib hinauf, und unter ben Dreiereib hinunter ju geben. Inbeffen fint auch bas nur allgemeine Regeln, und in ber Lex Ripuariorum findet fich bie Babl von 72 Gibbelfern ermabnt. Bang in Uebereinftimmung mit ben obigen Grundfagen ift endlich noch ber Umftand, baf ber Eibhelfer nur bann jum Schwur tritt, wenn er glaubt fur bie Reinheit bes Saupteides biefen ablegen gu tonnen; genugt boch bie bloge Beigerung ber Gibhilfe, um bem Saupteit Die Rraft einer gelungenen Beweisführung ju nehmen, benn bie Beweisführung gilt für miglungen, wenn auch nur ein einziger Gib gu wenig erbracht ift. Dan fann fich ja außerbem mohl ichenen fur bie Reinheit gu fcmoren, braucht barum aber noch nicht in ber Lage ju fein, Die Schuld auch befdworen ju tonnen. Maurer, über bas Bemeisverfahren nach beutichen Rechten, a. a. D.

Benn ber Eid ein ans überirdischer Sphare entnommenes Mittel ift, um ben menschlichen Rechtszustand aufrecht zu erhalten, und er nur da Platz greift, wo die menschlichen Mittel nicht mehr versangen, so erscheint es nicht insonsequent, wenn man den Eid auch insofern dem Bereiche bes menschlichen Rechts entrückt ansieht, als für den Meineld keine Strafe seitgesetzt ift. Wie in dem Gesetze der Juden die Bestrafung des Meinelds vermieden ist, wie ferner auch die Römer ansangs von dem Grundsatz ausgehen: Deum ultorem habet, und auch ppäter der Meineid lange Zeit nur dann zur richterlichen Kognition kam, wenn er beim Namen des Casar geschen war, in welchem Falle ein erimen lesse

272 **C**id.

majestatis vorlag: so scheint auch in ben ältesten Zeiten ber beutschen Rechtsentwicklung ber Meineld mit menschlichen Strafen nicht geahnbet zu sein, bafür aber ist dies Berbrechen mit ben schwersten Strafen von ben Göttern belegt. Die Meinelbigen hatten nach germanischer Religionsansicht einen besondern Plat in der Hölle.

2) Der Ginflug bee Chriftenthume und ber Rirde, und bie Bestaltung ber Rechtsgrundige über ben Gib mabrend bes Mittelalters. Wie auf allen Bebieten bes bobern geiftigen Lebens, fo bat auch in ber Sphare bes Rechts bas Chriftenthum und Die driftliche Rirche ben wohlthätigften Ginfluß auf Dentschland ausgeubt. Indem aber bas Chriftenthum überhaupt bei ber Ummandlung, welche burch baffelbe bie Belt erfahren bat, mit möglichfter Berudfichtigung bes Wegebenen und Geworbenen ju Werte ging, fo ift auch hinfichtlich bes Rechtelebens nicht ohne Beiteres in alle vorhandenen Bildungen eingegriffen worben, fonbern nur bann trat bas Chriftenthum umgestaltent an biefelben beran, wenn fie mit ben bochften Brincipien Diefer Religion in Wiberfpruch ftanben. Das Chriftenthum ift aber - und im Mittelalter tritt bas gang befonbers bervor - jenes bobere Element in ber Rechtsbildung, bon bem wir oben gesprochen haben, welches ber Bewohnheit und bem Befete feine Richtung giebt. Bar nun eine folche aus bem Beibenthume ftammenbe und mit bem Chriftenthum ober boch mit ben Doftrinen ber driftlichen Rirche im Biberfpruch befindliche Rechtsfatung tief in ben nationalen Eigenthumlichfeiten begrundet, fo nahm ber Rampf, melder barüber gwi= ichen ber Rirche und ben Bertretern bes beutschen Rechtslebens fich entspann, oft Jahrhunderte in Anspruch; aber so langsam bie Umwandlung bann erfolgen mochte, fie erfolgte ficher, und fiegreich ging bie Rirche vor, wenn fie auch oft erft am Enbe bes Mittelaltere ju ihrem Biele fam. Schon im achten Jahrhundert feben wir fie in ihren vornehmften Bliebern auf Die weltliche Befetgebung ben nachhaltigften, tiefgebenoften Ginfluß üben; inbem biefe ftille unmittelbare Ginmirtung nun beibehalten wirb, fo tritt in ber Folge bie Rirche als folche mit ihren Defretalen auf, ohne felbft im 14. Jahrhundert bavor gurudzuschreden, einheimische und eingewurzelte beutiche Rechteinftitute für teperifch zu erflaren.

Machen wir nun die Anwendung davon auf den Eid. Um beurtheilen zu fönnen, wie weit chriftliche Principien hier eingewirkt haben, ist es vor allen Dingen erforderlich, über den Inhalt dieser christlichen Brincipien selbst ins Klare

gu fommen.

Die Lehre vom Eibe steht nun auf bem Boben bes Christenthums durchaus nicht unangesochten da, sondern von dem Zeitpunkte an, wo das Christenthum in die Erscheinung trat bis auf den heutigen Tag sind gerade über den Hauptpunkt, über die Frage nämtich, od der Eid den Christen erlaubt sei doter nicht, die Meinungen vielsach getheilt gewesen. Es kann uns hier nun unmöglich in den Sinn kommen, eine Prüfung dunkter Bibestellen vornehmen und uns damit auf ein Gebete wagen zu wollen, was nach der Aussage eines neueren Schristfellers trotz einer expectischen Vorarbeit von 19 Jahrhunderten zum wissenschaftlichen Albschuft keines weite zu unserm Zuckten und die Kirche, das die Kirche, sowohl die katholische mit Einschluß der griechschuschen Zuckten das die Kirche, sowohl die katholische mit Einschluß der griechschungen das die protestantische in ihren beiben Konfessionen, eine sesse Vollemmen genügt zu kabe die protestantische in ihren beiben Konfessionen, eine sesse Ansicht über diesen Punkt von seher gehabt hat; die einzelnen Seklen, die den Gib sit unersaubt unt werden dem dem gegenüber nur noch ein historisches Interesse in Auspruch unt werden nur genannt, um daraus erneisen zu soneisen, wie der Sib fort-

Eid. 273

währenden Anfechtungen unterworfen gewesen ist. Es genügt aber dieses unser Bersahren um so mehr, als die herrschende Ansich der Kirche sich schon lange vorher zu einem feststehnden Lehrsahe gebildet hatte, ehe kirchliche Einstüffie auf Deutschland wirken konnten; die Rirche trat also auch hier völlig abgeschlossen

por bas germanifche Leben.

Der Standbunft ber Rirche binfichtlich bes Gibes ift nun aber, naber betrachtet, ber, baf fie gwar mit aller Entschiedenheit fich babin ausspricht, er fei eine burchaus erlaubte Sandlung und auf feine Beife im Wiberfpruch mit Gottes Bort, baf fie aber jugleich eine große Scheu por ber Gibesleiftung zeigt, und fich bemubt fie in möglichft enge Grengen gu gieben. Richt ban ber Gib an fich Gunbe mare, wird von ber Rirche behauptet; und wenn man jum Beweise einer berartigen Unterftellung bas Berbot bes Gibes beim Rlerus, bas Berbot besfelben in ben gefchloffenen Beiten angeführt bat, fo beweist bas Beibes nichts. Denn abgefeben bavon, baf bas abfolute Berbot binfichtlich bes Rierus nur febr furge Reit in Beltung gemefen ift, fo verlangt gerabe ber Rlerus eine besonbere fittliche Integrität: biefe tonnte aber, wie wir weiter feben werben, burch gu bäufige Gibe Gefahr leiben. Das Berbot in ben gefchloffenen Beiten fagt vollenbe über Die Erlaubtheit ober Unerlaubtheit einer Sandlung gar nichte, und wenn man von biefer Seite ber ben Gib angreifen will, fo gilt baffelbe binfichtlich ber Che: in jenen Zeiten foll man eben gang in Die Betrachtung besjenigen verfentt fein, mas ihnen die befondere Bedeutung gegeben bat. Wenn nun aber auch ber Gib nicht an fich Gunbe ift, fo ift er boch nach firchlicher Auffaffung eine Folge ber Gunbe: fo hat auch Chriftus nicht gefagt, ber Gib ift ein Uebel, fonbern er ift pom Uebel. Und wie ber Gib eine Rolge ber Gunbe ift, fo tann er auch leicht Beranlaffung bieten ju neuer Gilnbe, benn nicht weit vom Gibe liegt ber Meineib, und je baufiger bie Gibe merben, besto naber liegt bie Gefahr bes Meineibe. In biefer Beife fprechen fich in unendlichen Bariationen bie Rirchenpater aus, bas Detret Gratians ift voll von bergleichen. Go vergleicht Gregor pon Naziang bas häufige Schworen einem Steine, ber einen Abhang bernieber= rollt und endlich in bie Tiefen bes Meineite fturgt; fo fagt Auguftin: falsa juratio exitiosa est, vera juratio perniciosa est, nulla juratio secura est; bas befannte Bort: "Ihr follt überhaupt nicht fcmoren" fei nicht gefagt, ale ob bas Bahrichwören eine Gunbe mare, aber bas Falichichwören fei eine unendliche Gunbe; er fomore baber auch nur magna necessitate compulsus. Dit biefer Unfchauung tritt bie Rirche, nachbem fie im untergebenden romifchen Reiche weber bierin noch fonftwo in ben Rechtseinrichtungen etwas hatte mahrhaft umgeftalten tonnen, vor bie jugendfraftigen und entwidlungefähigen germanifchen Nationen. Es war eine mittlere Anficht, mit ber fie fam; fie lag in ber Mitte gwifchen ber ganglichen Bermerfung bes Gibes und ber Erhebung beffelben ju einem Gelbftamede; ber Gib ift ein von Gott gegebenes Mittel, um bie menfchliche Rechtsordnung aufrecht zu erhalten; er muß aber, um grofee Berberben ju vermeiben, fparfam angewenbet merben.

Bir wollen feben, mas bie Rirche ausrichtete.

Bunachst versteht es sich von selbst, daß an die Stelle der heidnischen Eidesformel eine driftliche trat; statt des Riordr, Frehr und Thor ruft man jeht Gott und feine Heiligen an, statt auf Schwert oder Felsen legt man die Hand auf die Bibel, auf das Areuz, auf den Reliquienkaften der Heiligen. (Grimm, Rechtsalterth. S. 50 ff., S. 896.) In feiner Beisschein bagegen das Erheben der drei Finger eine durch das Christenthum

274 Eid.

mit Binblid auf bie Dreieinigfeit hervorgerufene Uebung ju fein, vor allen Dingen wohl befihalb nicht, weil bas Erheben ber brei Ringer erft febr fraten Urfprunge ift, fo bag noch in bem betreffenden Artitel ber Rarolina blos von zwei Fingern bie Rebe ift (biefe follen ale Strafe bee Meineibe abgebauen merben) und noch Luther bie zwei Finger mit zwei Bengen vergleicht; ja noch beutzutage ift ber Gebrauch ber brei Schwörfinger nicht allgemein; Frauen und Beiftliche fcworen gewöhnlich ohne jebe Erhebung ber Sand. Wie allerdinge Die brei Ringer beim Gibe gu ertlaren feien, miffen wir nicht, benn wir tonnen uns unmoalich bem rationaliftifchen Erflarungeversuche Sommele anschliegen, ber ba meint. burch bas Aufheben von zwei Fingern tame es gang naturlich. baf auch ber britte mit in bie Bobe ginge. Das icheint nun übrigens jebenfalls als feft angenommen werben ju burfen, baf burch bas Chriftenthum bie Gitte bes Sanbaufhebens entftand. Uns wurde es genugen, bas aus ber allgemeinen Erhebung sum Simmel zu erffaren, Die auch auferlich angebeutet werben foll; inbeffen ichon Arnold von Maing hat profaifcher, vielleicht aber richtiger es aus bem Gifer ber Beiftlichteit bergeleitet, Die befehrten Beiben von bem Berühren irbifcher Begenftanbe abzuhalten. Wie hartnadig ber Rampf mar, ben bie Rirche felbft über bie Umgestaltung ber Form bes Gibes ju fubren batte, bas geht baraus bervor. baft auf bem vierten Roncil von Rarthago bie Erfommunitation über bie Rlerifer verbangt werben mufite, welche bei ben Rregturen ichworen, und noch viel fpater balt man Strafbestimmungen gegen biejenigen Beiftlichen fur nothig, welche beim Saupte Gottes fcmoren; bergleichen findet fich im Defret Gratians aufgenommen, und gum flaren Beweise, bag es noch prattifch ift, mit fog. dieta Gratiani ausgeftattet. Friefen und Longobarben fcmoren nur bie wichtigern Gibe auf bas Evangelium, unwichtigere aber beim Gewande, auf bie geheiligten Baffen. (Grimm, Rechtsalterth, G. 899.) - Der Ort gur Ableiftung bes Gibes mar nicht, wie oft falfcblich angenommen wird, Die Rirche, nicht por bem Beiftlichen murbe geichworen, fonbern an ber Berichteftatte por bem Richter: Reliquienfaften waren meift auf ber Berichtsftatte porbanben, fonft murben fie jebesmal aus ber Rirche bortbin geschafft.

Die ftellte fich aber bie Rirche gegenüber bem baufigen Bebrauche bes Eibes im germanischen Rechtsleben? Wir feben fie junachft gar nicht gegen biejenige Unwendung bes Gibes auftreten, welche gur Festigung ber öffentlichen Drbnung und ber Staatsgewalt im Allgemeinen bient. Das Sacramentum ber Befolgicaften wird feit ber Bolfermanberung immer baufiger erwähnt unb icon bei Marculf findet fich eine Formel, wonach alle Freien bem Ronige ben Eid ber Treue ichworen muffen, Das Lebenswefen beruhte jum großen Theile auf bem Gibe. In vielen einzelnen Ginrichtungen tritt an bie Stelle einer ftarfen Gewalt ber Gib, fo in bem Inftitute ber Urphebe. Wenn die ftaatliche Orbnung fich gang zu lodern beginnt, ober wenn mehrere felbitftanbige Bemeinwesen gufammentreten wollen, fo entfteben Gibgenoffenichaften. Die Rirche nun, weit entfernt biefer weiten Unwendung bee Gibes entgegengutreten, bebiente fich beffelben vielmehr zu gleichem Zwede, zur Ronfolibirung einer ftaatlichen Gewalt, jur Aufrechterhaltung eines öffentlichen Friedens. Als im Frankenreiche in Folge vielfacher ungunftiger Umftanbe eine Rechteunficherheit und eine Auflösung aller gefellichaftlichen Banbe bereingebrochen mar, wie fie ohne Gleichen in ber Befcichte ift, ale bort alle menichlichen Mittel nichts mehr verfingen, ba ftellte Die Rirche in ber Errichtung bes Gottesfriebens bie Wieberaufrichtung und Erhaltung ber Rechtsordnung unmittelbar ber höbern Dacht anbeim; im GottesCid. 275

frieben ift aber gerabe ber Gib von befonberer Bebeutung. Die Rirche bebiente fic aber fogar bes Gibes ju einem abnlichen Zwede auf ihrem eigenen Bebiete: awar bie Organisation ber Bierarchie mare auch ohne ben Gib feft gewefen, es wurde aber immer mehr gebrauchlich, bag bie Bifchofe bem Detropoliten ober bem Bapfte, bag bie niebern Beiftlichen bem Bijchofe ben Gib bes Behorfame leifteten. Enblich bei ber Regulirung bee Berhaltniffes unter ben beiben großen Gewalten bes Mittelaltere tamen ebenfalle Gibe bor, benn Gibe

fdmuren gegenfeitig Bapft und Raifer.

Sinfichtlich bes Berfprechungseibes tann man über bie Stellung, welche bie Rirche bagu einnimmt, zweifelhaft fein; bie gemeine Meinung geht babin, bag bas Auftommen biefer Art bes Gibes ber Rirche allein gugufchreiben fei. Dhne bier nun eine enbafiltige Unficht aussprechen ju wollen, und ohne bier irgenb Belege anführen ju tonnen, fcheint es uns boch, bag auch ber Berfprechungseib im germanischen Rechtsleben feine Burgel bat, bag die Rirche ibn in feiner Geltung vorfant, und bag fie wieber nur hingutrat, um baburch, bag fie in ihm ein Gott gegebenes Bersprechen annahm, ihm eine tiefere Bebeutung unb beffere Begrundung ju geben. Bon ber Rirche ift ber Grunbfat, bag ber Gib einem nicht flagbaren Geschäfte Rlagbarteit verleihe, nirgenbe in biefer Allgemeinheit ausgesprochen, und nur aus zwei ober brei Stellen in ben papstlichen Dekretalen fann feine Geltung abstrahirt werben, fo baß es auf bem Standpuntte bes tanoni= iden Rechts allenfalls zweifelhaft fein tonnte, ob ber Inhalt jener paar Stellen nicht ale Singularität zu faffen mare.

Bang anbere ftellt fich bie Rirche gegen bie Gibe im beutichen gerichtlichen Berfabren, welche fie von Anfana an als bem Seelenbeil gefährlich verwarf. Inbeffen bas beutiche Berichtswefen mar zu tief mit bem Befen bes beutichen Bolts verwachsen, als daß die dagegen gerichteten Bestrebungen der Rirche so leicht hatten von Erfolg fein konnen. Es bietet fich uns hier in ber That eine fehr intereffante Entwidlung bar; fo ftart war anfange ber Wiberftand bes germani= iden Beiftes gegen bie von Rom beabsichtigte Unterbrudung bes Reinigungseibes und ber Eidhelfer, bag ber germanische Rlerus in biefer Frage Jahrhunderte lang nicht zu Rom, fonbern zu feinem Boltsthum ftanb, ja biefe Inftitute fogar auf bas eigne firchliche Gebiet übertrug; fo ftart mar aber boch endlich bas Anbringen ber Rirche, bie bier, wie faft überall im Mittelalter, ben Fortfchritt vertrat, bag nach jahrhundertelangen Rämpfen jener Gib, nachdem er juvor vom firchlichen Boben entfernt mar, auch im Gebiete bes weltlichen Rechts unterbrudt murbe. Alfo auch die Rirche bebiente fich eine Zeit lang ber germanifchen Anwenbung bes Gibes in ihrem gerichtlichen Berfahren; fie bebiente fich beffelben in bem gangen Bereiche ihres Berichtsmefens, gegen Beiftliche fomohl, wie gegen Laien, fie bebiente fich beiber Erfcheinungeformen bes gerichtlichen Gibes, bes Reinigungseibes fowohl ale ber Githelfer.

Bas nun junachft bie Anwendung von Reinigungseib und Gibbelfern gegen Beiftliche betrifft, fo tommt ber einfache Reinigungseib bereits im erften Drittel bes achten Sahrhunderts im Frankenreiche vor, Die Gibhilfe bagegen, gwar ichon ju Rarle bes Großen Zeit in gewohnheitsmäßiger Uebung, murbe auf bem beutfchen Rationalfoncilium gu Daing 852 gu gefetlicher Geltung erhoben. Dit ber tanonifden Begrundung biefer Institute auf biefem Gebiet fieht es febr miflich aus, benn wenn fich auch fur ben einfachen Reinigungseib noch ein Brief Gregore II. anführen läßt, fo hat boch bie Eibhilfe lediglich jenen Befchluß bee Mainzer Nationaltoneils für fich, und weit entfernt bag Rom fich bafür aus276 Eid.

gefprochen, fonnte man eber fagen, es batte fich gerabegu offen bagegen ertlart. Denn mahrent bie angebliche Defretale bes Bapftes Leo, in welcher biefer fich Rarl bem Großen gegenüber billigent binfichtlich ber Gibbilfe ansfpricht, unt welche bei Benebitius Levita vortommt, gang einfach gefälfcht ift, fo wird in ben falichen Defretalen, melde boch bie mabre Meinung Rome enthalten, gerabezu aefaat. es fei ungiemlich, wenn Beiftliche fdworten, fie follten nur fdworen pro fide recta; es ift bas ein Ausspruch, ber fogar noch weiter reicht, als gegen bie Gibbilfe, Inbeffen ber Reinigungseib ter Beiftlichen icheint in ber That von Rom nicht gang verworfen ju fein, wenigstens wird im Decretum Gratiani ibnen eine mäßige Unwendung beffelben geftattet; von Gibbelfern ift auch bort nicht bie Rebe. Es mag richtig fein, bag man Gib und Gibbelfer anfangs nicht fowohl wie gerichtliche Bertheitigungsmittel als vielmehr wie ein Disciplinarmittel betrachtete: inbeffen febr balb ging boch beibes in einander über, und im 12. 3abrhundert ftebt es gang fest, bag bie Bermeigerung bes Reinigungseibes nicht blos bie bisciplingre Suspenfion, fonbern ein gerichtliches Straferkenntniß jur Folge batte. Rach Allem fcheint es, baf ber beutiche Rierus fich bier, vielleicht unbewußt, bem beutichen Beifte anbequemen mußte; es follte bie lucida sacerdotil dignitas in jeber Beije aufrecht erhalten werben; bas gefchab aber am beften, wenn man fich berfelben Mittel bebiente wie bas Bolt, an beffen Glauben über

bie fittliche Integritat ber Beiftlichkeit ja Alles gelegen mar.

Roch viel ftarfer tritt bas Gingeben ber beutschen Rirche auf beutsche Gin= richtungen ju Tage, ba wo ihre Strafgemalt fich auf bie Laien erftredte, in ben Sendgerichten; bort mar auch in ber That aus bemfelben Grunde ein noch naberes Gingeben vonnöthen. Das germanifde Beweisspftem mar im Gent bis auf bas unbebeutenbite Detail recipirt. 3m Gent fommen nicht blos Gib und Eibbilfe por, fonbern ebenfo bie Gotteeurtheile, und mabrent bie purgatio canonica bloe bie beiben erften Inftitute umfaßt, fo erftrect fich bie purgatio vulgaris auch auf Die Bottesurtheile. Indeg bie Bottesurtheile ftanben boch ju febr im Witerfpruch gegen bie firchliche Lebre, ale bag man fich in Rom mit biefer Dagnahme bes bentiden Rierus batte einverstanden erflaren tonnen; und wenn man binfichtlich ber Gibbilfe lange Beit bie fo oft vom papftlichen Stuble befolgte Maxime angenommen und ignorirt und gefdwiegen batte, fo ift bas gegenfiber ben Gottesurtheilen nie gefcheben: biefe find ftete gemifibiligt und 1215 auf bem vierten laterauenfifden Roncil für teterifd erflart worben. Die Gottesurtheile beginnen in Folge bavon auf bem firchlichen Gebiete gu meichen; ale aber auf biefe Beife erft ein Rif in bas von ber Rirche befolgte germanifche Beweisverfahren getommen ift, fo beginnt nun auch eine fehr heftige Opposition gegen Gib und Gibbelfer, ja fo beftig ift biefe, baf bie fcon in Abnahme getommenen Gottesurtheile fur einen Augenblid wieber Boben gewinnen, weil man fie fur weniger unerlaubt halt ale bie Gibbelfer. Sauptfachlich wirft aber gur Abicaffung Diefer Inftitute bas feit Innocen; III. an Stelle bes frubern Accufationeverfabrens getretene Inquisitionsprincip; mit bem Aufgeben bes Accufationsprincips mar in ber That bie Bauptveranlaffung, welche gur Anwendung jener Mittel fomobl bei Beiftlichen ale bei Laien geführt batte, binweggefallen. Inbeffen bie gangliche Abschaffung geht boch fehr langfam bor fich; bie purgatio canonica hat auch im Broceffinfteme Innocens III. noch immer eine fubfibiare Stellung; allmählig fommt fie gang außer Geltung. Silbenbrant, purgatio canonica und vulgaris. München 1841. G. 35 ff.

Cid. 277

Erft nachdem bie Rirche aus ihrem eignen Berichtsverfahren Gib und Gibbilfe jurudgebrangt batte, fonnte fie baran benten, beren Anwendung auch in ben weltlichen Gerichten gu hintertreiben. Beranlaffung mochte allerdinas für bie Rirche vorliegen, fich gegen bie Behandlung ju erflaren, welche biefe Beweismittel in ben weltlichen Berichten bamale erfuhren. Abgefeben nämlich bon ber Maffenhaftigfeit bes Comorens überhaupt, fo lag noch gang befonbere in bem Inhalte bes Gibes ber Gibbelfer eine große Befahr binfichtlich bes Meineibs, ba es befannt ift , bag Rrebulitatseibe ftete mit größerm Leichtfinn gefchworen werben, als andere Arten bon Giben.

Roch im Sachfenfpiegel ift nun bas alte germanifche Brincip in voller Geltung; es beifit bort: Ssp. I 18, S. 2, svat so de man vor gerichte nicht ne dut, svo wetenlik it si, dat he des mit siner unscult untgeit, unde man's in nicht vertugen ne mach. Auch die Gibbelfer, obgleich fie nicht fo genannt werben, tommen im Sachsenspiegel häufig vor, und find, wie wir auch fonft wiffen, geltenben Rechts. Run giebt es im Sachsenspiegel mehrere Gate, welche nach ber Anficht ber Rirche mit ben Brincipien bes gottlichen Rechts nicht übereinstimmen, und fiber melde fich. ale fie anberthalb Jahrhunderte nach ber Abfaffung jenes Rechtsbuchs noch feine Menberung erfahren haben, gwifden geiftlicher und weltlicher Dacht ein heftiger Rampf erhebt, ber mit ber Berurtheilung von vierzehn Artiteln bes Sachseuspiegels burch Gregor XI. 1374 enbet. (Bgl. b. Art. "Gife v. Reptom".) Unter ben bamals für teterifch erffarten Artifeln beziehen fich mehrere auf bas altbeutiche Beweisverfahren, und hier fint es außer Gottesurtheil und Zweifampf, befonders Gib und Gibbelfer, von welchen behauptet wird, bag fie bem gottlichen Rechte entgegen feien. 3mar bie Gottesurtheile und ber 3weitampf find bas Schlimmere; ihnen gegenüber tommt ber Gib nicht in Betracht, und falls er bagu bienen tann, eins von biefen Beweismitteln gu bintertreiben, fo wird er gebulbet, und ber Bapft geht nicht auf ben Antrag Rlentots ein, auch bie Anwendung bes Gibes zu verwerfen, bag bie Barteien im Bweitampfe jebe ibre Unichulb befchworen foll; unter ben fieben Artiteln, bie von Rlentof ale teberifch bezeichnet, vom Bapft aber nicht bafur gehalten find, befinbet fich auch tiefer. Inbeffen auch Reinigungseib und Gibbilfe fteht mit bem gottlichen Rechte im Biberfpruch. Bas nämlich junachft ben Reinigungseib anlangt, fo wird weniger Bewicht auf ben Umftand gelegt, bag ein Dieb, ber in ber linten Sant bas Geftoblene halte, mit ber rechten aber fcmobre, auf Grund beffen entgegen bem allgemeinen Gerechtigfeitegefühl freigefprochen werben muffe; ber Sauptgrund wird vielmehr aus ber Nichtübereinftimmung biefes Beweismittels mit ber Bibel entnommen, benn in ber Bibel ift bas gottliche Recht enthalten. Richt ale ob ber Gib an fich mit ber Bibel in Biberfpruch ftunbe: nur ber Reinigungseib ift ber Bibel entgegen, ba es bei Matth. beifit: in ore duorum vel trium testium stat omne verbum. Gegen bie Gibbilfe wird noch besonders geltend gemacht, baf baburch bie Dehrheit einen entscheibenben Ginfluß auf bas Urtheil gewinne, was nach ber Bibel nicht ftatthaben burfe, wo gefdrieben ftebe: ne acquiescas in judicio sententiæ multorum; fonst mare ja auch Christus mit Recht verurtheilt, benn bie Dehrgahl hatte bas Rreugige fiber ibn gerufen. (Domeber, Johannes Rlentot miber ben Sachfenfpiegel. Berlin 1855.) Unterbeffen war nun auch die Entwidlung des beutschen Broceffes rein aus fich heraus unter ben veranderten Berhaltniffen mit innerer Rothwendigfeit fo weit gedieben, bag ber Reinigungseid immer mehr verfcwinden mußte und bag an Die Stelle ber Eibhilfe bas Beugnig trat. Go trifft Mues gusammen, um

278 **Eid** 

bas Bebiet bes Gibes im gerichtlichen Berfahren zu beschränten. Dennoch geht bie

völlige Abichaffung nur fehr langfam bor fich.

Wie die Kirche sich bemüht hatte, die Anwendung des Eides zu verminbern, so ging sie auch darauf aus, um auch von der Seite her der mit dem Eide verdundenen Sändbhaftigkeit entgegenzutreten, ihn vor ihr Forum zu ziehen; es tonnte nämlich zweiselhaft sein, ob ein Eid in einem gegebenen Halle rechtsverbindlich sei oder nicht, und aus solchen Zweiseln konnten zum Mindesten Gewisensbedenken entstehen; die Kirche sprach daher wegen Zwangs, Betrugs und Irrthums Relazation aus, sie entbaud durch Interpretation von solchen Eiden, die werden ihres Gegenstandes ungültig waren, oft wurden den Betressenden gessells Strafen ausgelegt, es sollte Viemand Richter in eigner Gewissensfache sein.

Roch einige Worte über ben Meineib. Der Meineib war mahrend bes Mittelalters unter bie Babl ber Berbrechen getreten; fcon in ben frantifchen Rapitularien finden fich fur benfelben bie fcmerften weltlichen Strafen, und in ben Rechtsbuchern nimmt er ebenfo feinen Blat ein. In wiefern bie Rirche bagu mitgewirft bat, möchte fchwer festzustellen fein; auf ihrem eignen Bebiete tennt fie nur geiftliche Strafen bafur, fur Beiftliche tritt Entfernung vom Amte ein, für Laien Bufe und Ertommunifation. Es finden fich in ben Beichtbuchern und im Defrete Gratian's febr viele Abstufungen in ber Strafe, je nach ber Schwere bes Meineibs im bestimmten Falle; fo foll ber Meineid, welcher bor einem Bifcofe ober bor einem geweihten Rreuge gefcoworen wird, mit breifahriger Buge, berjenige aber, welcher vor einem nicht geweihten Rreuze geschworen wird, mit nur einjähriger Bufe geahnbet werben; Gibe aus Rothwendigfeit, fur bas Leben geleiftet, haben eine noch geringere Taxe. Im Allgemeinen wird von Geiten ber Rirche barüber Rlage geführt, bag über bie Gunbe bes Meineibs ju gering gebacht wurde, und eingescharft, bag er an Schwere bem Chebruch und bem Morbe volltommen gleichftebe.

Was endlich ben Einsluß bes zu Eube bes Mittelalters in Deutschland eingebrungenen römischen Rechts auf ben Eid betrifft, 60 ist diefer im Gangen sehr undebeutend gewesen, indem die allgemeine Auffassung des Eides nud die Form gar nicht davon berührt wurden; und wie die Reception des römischen Rechts überhaupt durchgreisend nur auf civilirechtliche Berdältnisse gewirkt hat, so ist der Eid nur insofern er sich auf solche bezieht, also nur im Civilrecht und Sivilrechen, davor berdichten der Berdüllerecht und Sivilrechen der Berdüllerecht und Sivilrecht und Si

manistifch, jum Theil tanoniftifch.

3) Der Einfluß ber Reformation und die spätere Entwicklung. Die Reformation hat in verschiedenartiger Weise auf den Eid eingewirkt; es gefchah damals eine neue Brüsung der christischen Lehre aus Grund der Schrift, und es hatte einen Augenblid den Anschein, als od die Anschit, nach welcher der Sid in der Bibel verboten wäre, eine große Anhängerschaft um sich sammeln sollte. Diese Anschit, von Zeit immer wieder ausgetaucht, und troß der Berdammung, die deswegen schou 431 auf der ötumenischen Spude zu Ephesus über die Belagianer verhängt war, stellten doch die Katharer, Waldenser und Albigenser neben ihren überigen Kepereien auch diese wieder aus. Wie tann es aussallen, wenn derzleichen damals in der Zeit der allgemeinen Gahrung wiederholt wurde? Schon Erasmus hatte sich, wenn auch vorsichtig, so geäusert, und Wieles war auf dem Koucil von Koustanz unter andern auch deshalb verurtheilt, weil er alle Eide, die sich auf ein Bermögensinteresse beziehen, für verwerstieh und schriftwidrig

Eib. 279

ertlart hatte. Ale nun bie Reformation wirflich begonnen hatte, fo ertlarten fich Carlftadt und nachher bie Biebertaufer auf bas Entichiebenfte gegen ben Gib: aus ben Artiteln ber Bauern, Die praftifcher maren, blieb ein berartiger Broteft bagegen weg. Go wenig nun bie Reformation mit jenen Richtungen überhaupt ju thun hatte, fo wenig mit biefer einzelnen Behauptung. Auch nicht bie freie Bibelforichung hat bagu mitgewirft, Die zweifelhafte Eregese mufte nur einen Bormanb mit liefern; es maren ja überhaupt weniger eregetifche Mengftlichfeiten, als bas Berlangen, ein neues Reich zu grunden ohne Obrigfeit, Che u. f. m., mas bem Treiben ber Biebertaufer Rahrung gab. In biefer Beife fieht benn auch Luther bie Sade an, ber fich in ungabligen Stellen feiner Schriften gang fo, wie er fich fonft gegen wiedertauferifche Unordnungen auszufprechen pflegt, vierliber außert. Er gebt im Allgemeinen aans in Uebereinstimmung mit bem beiligen Augustin und mit Thomas von Aquino bavon aus, baf ber Gib eine Rolae unferer Gunbhaftigfeit fei, und bag man benfelben möglichft meiben muffe. Aber gang charafteriftifch für bie Luther'iche Auffaffung und gang im Gegenfat gegen bie Wiebertäufer fiebt er, woran Augustin in feiner verberbten romifchen Belt nicht benten tonnte, in ber engften Berbindung bes Eibes mit ber Obrigfeit eine Bewähr für beffen gefahrlofe Anwendung; es verhalte fich mit bem Gibe gang ebenfo wie mit bem Schwerte, welches auch in ber Sand ber bon Gott gefetten Dbrigfeit feine Rechtfertigung erhalt. Durchaus bem entfprechent, und febr feft und entichieben ertlaren fich bie Betenntnifichriften ber beiben evangelischen Ronfeffionen fiber ben Gib; und besenbers im Art. 16 ber Conf. Aug. und Apolog. Conf. Aug. wird unter Bermerfung ber beffallfigen Lehren ber Wiebertaufer ertlart, bag Chriften bie von ber Obrigfeit aufgelegten Gibe fcmoren fonnen. Aehnlich fieht es in ber Conf. Helv. Die Biebertaufer verschwinden alebalb vom Schanplage; wie aber manche ihrer Lehren, fo wird auch biefe von einer Gette feftgehalten, welche in mancher Beziehung Aehnlichkeiten mit ihnen bat, indeg febr viel milber ift und fich gang in ben Schranten ber Ordnung halt - bie Mennoniten; wir fommen barauf noch zurüd.

Indem fo die Reformation ben richtigen Standpunt't hinfichtlich ber Auffafjung bes Eides burch die Autorität der Reformatoren und ber jembolischen Bucher befestigte, bat fie auch noch in anderer Beziehung einfluftreich und bier zugleich

umgestaltenb gemirtt.

Bunadit erftredt fich biefer reformirenbe Ginfluß auf die Form; man bielt es evangelifcherfeits mit ber neuen Lehre für unverträglich, in ber Gibesformel bie Bilfe ber Beiligen angurufen; es famen baber in ben einzelnen evangelifchen Territorien fehr balb neue Gibesformeln auf, in Bemagheit beren bie Betheurung auf Gott und bas Evangelium jur Regel murbe; anbere Faffungen befielben Bebantens ober Bufate tommen auch vor. Schwierigfeiten entftanben nun aber bei ben Reichsgerichten, und zwar erhoben junadift bie evangelifden Affefforen bes Reichstammergerichts beghalb eine Befdwerbe, in ber fie ausführten, bag fie fic burch bie bisherige Formel in ihrem Gewiffen beschwert fühlten. In Folge beffen wurde fobann burch ben Reichsabschied von Baffau 1552 bie Berufung auf bie Beiligen und bas Evangelium ale in gleicher Beife gulaffig erflart, ichon in bem Reichsabschied von Augsburg 1555 aber murbe enbgultig feftgefest, bag ber Gib auf Gott und fein beiliges Evangelium ale bie alleinige für beibe Ronfessionen gultige und verbindliche Formel bei ben Reichsgerichten gelten folle. In Bezug auf bie Gibesformel ift alfo burch bie Reformation, tropbem bag etwas Renes geichaffen ift, teine Zwiefpaltigfeit in Dentschland hervorgerufen; es ift bas eine von

Cib. 280

ben, wie man es mobl ausgebrudt bat, lebenben Unionszeichen ber driftlichen Rirche Deutschlands, eine communio in sacris ber fenft getrennten Ronfessionen. Das gilt ober galt inbeg nur bei ben Reichsgerichten; partifularrechtlich tonnen andere Formeln in Betracht fommen, boch icheint bie Anrufung ber Beiligen aufer Gebrauch getommen gu fein, und bie Berfchiebenbeit mochte besonbere in Bufaten bestehen. Go beißt es in Breufen : fo mabr mir Gott belfe burch Jesum Chriftum gur Geligfeit.

Much in anderer Begiehung muften binfichtlich ber Behandlung bes Gibes Seitens beiber Ronfessionen Berschiebenbeiten gu Tage treten; fo negirte bie evangelifche jebe legislative ober richterliche Mitwirtung firchlicher Organe, am allerwenigsten aber wollten fich ihre Unbanger eine Ginwirfung burch bie tatbolifche Rirche gefallen laffen. Aber auch bier murbe in einer ber wichtigften Begiebungen burch bie Reichsgesetzgebung vorgesehen, es murbe nämlich 1654 auf bem Reichstage befchloffen, jebe jubicielle Berudfichtigung ber Relagatur bes Gibes ben Reichsgerichten zu verbieten.

Das möchten aber ungefähr bie einzigen Buntte fein, auf welchen bie Reformation bier eingewirft bat; im Bangen halten fich bie Brotestanten burch bie Normen bes fanonischen Rechts über ben Gib gebunden; und namentlich bie Beltung bes promifforifden Gibes wird aus Rudficht auf Religioneverschiebenbeit nie-

male in Frage geftellt.

Bir fonnten jett in ber Gefchichte bes Gibes bie folgenben Jahrhunderte gang übergeben, und une gleich ju ben Umgeftaltungen wenden, welche er in Folge ber Revolution erleibet, wenn wir nicht aus jenem Zeitraume von einer Bewegung gegen ben Gib auf bem philosophischen Gebiete Erwähnung thun muften. 3mar ift bie Opposition, von ber wir bier fprechen, nicht ben großen geschichtlichen Ereigniffen an bie Geite gu ftellen, welche unmittelbare Birfungen gur Folge hatten; indeg bereitet biefe Bewegung boch auch bie folgenden Greigniffe in etwas vor. Die Bewegung gegen ben Gib geht nun nicht etwa aus von bem fog. naturrecht; Die Bertreter Diefer Richtung erflaren fich vielmehr, gang unbebeutende Ausnahmen abgerechnet, mit ber geschichtlich geworbenen Lebre ein= verstanden, und nicht blos ftimmen ihre a priori gefundenen Refultate bem Inhalte nach bamit überein, fonbern fie ftuben fich bafur mohl gerabegu auf bie Bibel, ein Berfahren mas überhaupt in ber naturrechtlichen Schule feit Grotius Borgang nichts Geltenes ift. Gin Angriff und zwar ein recht nachhaltiger Angriff gegen ben Gib erfolgt erft burch Rant; Rant entfleibet nämlich ben Gib gerabegu feiner religiofen Bebeutung, und will ibn nur in ber moralifchen Sphare gelten laffen. Go febr bas nun mit ber übrigen Rant'ichen Lehre im Ginflang fteht, fo febr verftogt es boch gegen bie innerfte Ratur bes Gibes, beffen Bebeutung ja gerade barin besteht, bag eine über allem Menfchlichen ftebenbe bobere göttliche Ordnung ber Dinge babei angerufen wirb. Man fann nicht gerabe fagen, bag biefe Rant'iche Theorie mit ihren prattifchen Ronfequengen unfere Befetgebungen erfüllt habe; ob aber nicht bie öffentliche Dentart febr tief bavon berührt fet, ift eine andere Frage, Die vielleicht um fo mehr bejabend zu beantworten ift, als wie überall fo auch in biefem Buntte, Rant gabllofe Nachfolger in ber theologischen, juriftischen, philosophischen Literatur bis in bie erften Jahrgebnbe biefes Sahrhunderts binein gehabt hat, unter benen wir nur Deifter und Lene mit ihren Schriften über ben Gib in Erinnerung bringen wollen. Similia similibus. Philosophifche Debuttionen muffen wieber burch philosophifche Debuttionen betämpft werben. Begen bie burch Rant hervorgerufene und fpater auch in anbern

Eid. 281

Suftemen ausgebilbete Richtung erhebt fich eine Opposition aus ber rechten Seite ber Schule Begel's. Das Buch von Gofchel über biefen Begenftand ift unter unmittelbarer außerer Bezugnahme auf Die Schrift Leue's geschrieben. Der tiefe und nachhaltige Ginbrud nun, ben Gofdel bervorgerufen bat, ift gewiß im Bangen ein wohlthatiger gu nennen, ja es ift fein unbestreitbares Berbienft, ben Gib miffenschaftlich wieder auf biejenigen Grundlagen gurudgeführt gu haben, ohne beren ftete Berudfichtigung er bertommen muß. Auf ber anbern Geite ift inbeft ebensowenig ju vertennen, bag Gofchel an einer großen lleberschwenglichkeit, an einem Spiritualismus ohne Gleichen leibet, wenn er ben Gib, im Biberfpruch mit ber geschichtlichen Lebre vom Gib bei Augustinus. Thomas ab Aguino. Luther u. f. f., gerabeau zu einem Gelegenheitegottesbienfte, ju einem Gottesbienfte außer ber Rirche an Wochentagen erffart, und barüber flagt, baf berfelbe zu einer außern Auftalt begrabirt, zu einer Ausnahme berabgefunten fei, wenn er bie Meinung ausspricht, Jeber, ber einmal in einem bestimmten Falle fich por ber Ableiftung bes Gibes aus natürlicher Schen gurudgieht, begebe eine Günbe.

Beil man ber Ansicht war, baß unter ben beregten Einflüssen ber Eib in Gesetzgebung und Brazis und in dem Anselen der Menschen gelitten hade, so haben die maßgebenden Gewalten in Staat und Kirche in letzter Zeit vielsache Reformen in Anregung gebracht. Zwar haben diese Reformversuche zu großen Resultaten nicht geführt; wir halten es indessen wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes an sich und der Bezugnahme auf die jüngste Vergangenheit für geboten, die besschaftigen Schritte wenigkens anzudenten, werden uns aber dabei auf

Breugen befdranten.

Dit bem Beginne ber vierziger Jahre beginnen in Breufen im Staat wie in ber Rirche Reformversuche binfichtlich bes Gibes. Bas zunächft bie Stellung ber Rirche bagu anlangt, fo bat biefe befanntlich in Breufen feinerlei gefetgeberifchen Ginfluß auf ben Gib; beffenungeachtet geborte es gu ben erften Lebens= zeichen ihrer neugeschaffenen Organe, ben Gib in ben Rreis ihrer Berhandlungen au gieben, nicht als ob man baburd, einen formellen Ginfluß auf bie Normirung biefes Gegenstandes gewinnen wollte, man bat vielmehr febr ftreng an bem gegebenen Standpuntte festgehalten, fonbern um burch moralifche Ginwirfung einen beffern Buftand berbeiguführen: Schon 1843 hatten fich bie Rreisspnoben, 1844 bie Brobingialfpnoben barüber ausgefprochen; 1846 murbe ber Gib einer ber erften Gegenstände auf ber Tagesordnung ber Generalfpnobe. Diefe folug, "um bie Bebeutung und Burbe bee Gibes bem driftlichen Bewußtfein einzupragen", zweierlei bor: Berminberung ber Gibe und murbigere Gibesabminiftration. Gine Berminberung ber Gibe mare wieber in einer boppelten Begiehung bentbar; zunächst könnten ganze Kategorieen von Eiben hinwegfallen, die man zur Erforidung ber Bahrheit ober gur Berficherung eines Berfprechens fur unnöthig halt, es würden babin befondere bie fog. Ceremonialeibe geboren, burch beren Begfall indeß auch tein großer Bortheil entstehen murbe. Die Generalfynobe befchloß, biefen Buntt gang ber Beurtheilung ber weltlichen Gewalt anheimzuftellen. Außerbem tonnten Gibe über febr geringe Werthgegenstante, in fog. Bagatellfachen abgefchafft merben; mohl mit Recht aber erflart fich bie Generalfpnobe gegen eine folde Beife ber Berminberung, benn abgesehen bavon bag es fdwer fein mochte, ben Begriff ber Geringfügigfeit, ber ein burchaus relativer ift, ohne große Barten und Unbilligfeiten gefetgeberifch festguftellen, fo ericheint boch bem Gibe gegenüber jeber Begenftanb bes zeitlichen Bermogens unbebeutend, und endlich tonnte nicht

282 **Ei**d.

fomobl die relative Geringfligiateit eines Betrags als die relative Bobe eine Bergbfegung bes Eibes bewirten, inbem bie Befahr bes Meineibs im letten Falle viel naber liegt. In Betreff einer wurdigen Abminiftration tam bie Geheralfonobe ebenfowenig ju einem Refultate, bie gablreichen Borichlage murben faft fammtlich verworfen; einen Sauptpuntt in ber Debatte bilbete bie Theilnahme ber Beiftlichen bei ber Abnahme bes Gibes. Gine allgemeine Augiebung berfelben in allen Fallen murbe von allen Seiten betampft; fie fei megen Dangel an Rraften, und auch "fonft" unausführbar; bie fcon jett gelegentlich ftattfindente Bugiebung mit Rudficht auf bie Berfonen auszudehnen, fei gu willfurlich und baber bebentlich; eine Bugiebung endlich auf Antrag bes Schworenben ober ber Begenpartei werbe zu Berationen führen. Noch viel weniger Antlang ale bie Theil= nahme bes Beiftlichen an bem Schwurtermine findet natürlich ber Borichlag, aus ber Quzichung bes Beiftlichen einen eignen Boraft ju machen. Es beifit in biefer Begiehung: "auch mochte unfere Beit eine folde felbftftanbige firchliche Kontrole in burgerlichen Angelegenheiten taum zu ertragen vermogen". Wenn man fo bie Garantie für einen driftlichen Bergang bei ber Gibesleiftung nicht burch Theilnahme eines Beiftlichen bewertstelligen tonnte, fo fuchte man barin einige Bemabr, baf man befchloft, bem Richter ein liturgifches Formular gur Bermarnung vor bem Meineibe ju geben, und außerbem bei Schwörenben, Die noch nicht tonfirmirt find, Die Theilnahme bes Beiftlichen eintreten ju laffen. Jenem liturgifchen Formular ein Bebet bingugufugen, bie Gibesleiftung von erfolgter Ronfirmation abbangig gu machen, undriftliche Richter und undriftliche Parteien von ber Gibesleiftung gurudgubalten, bas Alles hatte man fallen laffen. Die Refultate maren bemnach gering, aber felbft biefe wenigen fanten teine rechte Berudfichtigung.

Unterbeffen batte bereite ber Staat, in beffen Gobare bie Befetgebung über ben Gib gebort, Die Sache in Die Sand genommen und Borfdriften erlaffen ebenfo für bie Berminberung als für eine beffere Abministration ber Gibe. Roch 1839 hatte bas Juftigminifterium es fur nothwendig erachtet, bag in Schenfen und Arugen Gibe abgenommen werden burfen, und hatte fich bas Rultusministerium babei beruhigt; auch hat fich ber Staat ebenfo wie bie Rirche fortmabrent auf bas Entichiebenfte gegen bie Abnahme bes Gibes in ber Rirche ausgesprochen. Beboch hatte ein Juftigminifterial-Reffript vom 8. Jan. 1840 festgefest, bag bie Abnahme bes Gibes in bagu geeigneten Bimmern vor einem fcmarg behangenen Tifche, auf welchem ein Krucifir befindlich, vorgenommen werben folle. Beiter find 1841 über eine zwedmäßige Berminberung und würdigere Abministration bie gutachtlichen Berichte ber Lanbesjuftigtollegien eingeforbert worben; auf ben in Folge ber eingegangenen Gutachten erlaffenen Immebiatbericht ift indeffen mittelft RabinetBorbre vom 30. Mai 1843 befohlen worden, bag von generellen Dagnahmen Abstand genommen und bie legislativen Bestimmungen ber Revision ber Befetgebung bei ben einzelnen einschlagenben Daterien vorbehalten merben follten. Durch Berordnung vom 28. 3an. 1844 fint auch bereits bie Gibe ber Beugen und Sachverftanbigen, fowie bie Janorang und fistalifden Gibe angemeffen normirt.

Enblich ging auch die Bewegung von 1848 nicht spurlos an dem Eide vorüber; zwar wurde seine Existenz, seine Erlaubtheit damit nicht eigentlich in Frage gestellt; und wenn hin und wieder in den Debatten der freien Gemeinden der Eid für eine Unsittlichkeit, sur naonödienspiel erklärt wurde, wenn Manche bie gerichtliche Eidesseistung verweigerten, weil sie nicht an Gott glaubten, so waren das doch böchst vereinzeite Erscheinungen, die in der Kintb iener stürmischen

Cib. 283

Tage aufgetaucht, aber ebenfo fcnell wieder verschwunden find, ohne bag fie irgend Ginfluß geubt hatten. Die gefetgeberifchen Fattoren jener Beriobe find ftete von ber Borausfepung ausgegangen, baf ein foldes Daf von Religion im Bolte porhanden fei, um ben Gib aufrecht erhalten ju tonnen, und wenn fonft ber Staat für atheistisch erflärt worben ift, und man etwa angefangen bat, banach bas Leben ju gestalten, fo bat man boch ju Bunften biefes Inftitute fofort eine Intonfequeng begangen (Berrmann, über bie Stellung ber Religionegemeinschaften im Staate. Gottingen 1849. G. 36 ff.). Das allgemeine Beftreben ging aber bamals barauf allerdings aus, ben Staat, ber auf bem Boben ber Religion überhaupt fteben bleiben follte, von ber befondern Berudfichtigung gemiffer Religionen ober Befenntniffe in feinen Anordnungen ju lofen. Diefe Trennung von Staat und Rirche machte fich auch bem Gibe gegenüber geltenb. Bunachft murbe bie Eibesformel bavon berührt; man burfte in berfelben, ja man mußte bie Begiebung auf Gott fteben laffen, benn ber Glaube an ibn ift allen Religionen gemeinfam, und religionelos wollte man nicht fein, ohne bas mare auch ber Gib ju etwas Anderem geworben; man burfte aber nicht mehr bie besondere Begiehung auf ben Gott einer bestimmten Religion und auf bie Attribute biefer Religion für wefentlich in ber Gibesformel ertlaren. Die burch bie Reichsgefete auf driftlichem Standpuntte eingeführte Gibesformel auf Gott und fein beiliges Evangelium erwies fich bemnach ale ju eng, fie mußte ber anbern weichen: fo mahr mir Bott helfe. Diefe ift wenigstens in ben meiften beutichen Staaten eingeführt, wenn auch nicht überall und nicht für alle Arten bes Gibes. Es genligte aber auch nach bem neuen Brincipe vollfommen, wenn fo bie allgemeine Möglichkeit geboten war, bag ohne Rudficht auf bas religiofe Betenntnig alle Burger bes Staats fich ber gleichen Eibesformel bebienen fonnten , und es lagt fich nicht abfeben, warum es nicht erlaubt fein foll, ju biefer für Alle gultigen und brauchbaren Formel noch Bufate ju machen, bie aus ber Religion bes Schwörenben entnommen find : bies wiberfpricht boch burchaus nicht bem 3mede ber Gibesleiftung, ift vielmehr bagu geeignet, bie Birfung noch ju erhöhen und bie eibliche Angelobung mit bem religiöfen Befenntniffe bes Schwörenben in Uebereinstimmung ju bringen. Demgemäß ift es in Breugen gerabeju ausgesprochen, bag es ben Mitgliebern ber beiben driftlichen Rirchen ober anderer Religionegefellichaften, fur welche bisber eine besondere ihrem Glaubenebetenntniffe entsprechende Gibesformel gefeplich beftant, auch in ber Folge gestattet werben foll, ben Gib in biefer Beife gu leiften.

Wenn auch selten, so kommt es boch noch immer vor, daß die Ableistung des Eides von Einzelnen verweigert wird. Es fragt sich, wie der Staat sich zu solchen Weigerung nelden soll. Wan muß unterscheiben, aus welchem Motive die Beigerung hervorzeht; diesenigen welche den Eid verwerfen, weil sie nicht an Gott glauben, dürsen von Seiten des Staats, so lange sie das ertlären, zum Eide gar nicht zugelassen werden, es sehlt bei ihnen an einer Boraussehung, unter der alleinder Eid seine Vedeutung hat. Es giebt aber außerdem noch gewisse Seiten — und de kommen sur Deutschland besonders die Mennoniten und Baptisken in Betracht — welche den Eid verweigern, weil sie annehnen, daß er in Gottes Bort verboten sei. Der bloße Rechtsstandpunkt auch einer solchen Weigerung gegenüber kann nicht zweiselhaft sein, denn selbs das religiöse Bekenntnis Verknntnisstigeriseit doch immer daran seszgehaten, daß das religiöse Bekenntnis den staatsbürgerlichen Pflichten keinen Abbruch thun solle; man wird der alle die Rachtheile eintreten gar nicht zum Eide zwingen können, man wird aber alle die Nachtheile eintreten

284 **€i**ð.

laffen muffen, Die fich aus ber Beigerung mit rechtlicher Rothwendigfeit ergeben : im Proceffe treten bie fog. poenae jurare nolentium ein, eine Staatsanftellung, bei ber ber Gib erforberlich ift, tonnen fie nicht übernehmen, ftreng genommen muffen fie vielleicht bei Beigerung bes Gulbigungeeibes verwiesen werben. Inbeg wie man mit bem abstratten Rechteftandpunkte in ben meiften staatlichen Dingen nicht gurecht tommt, fo mochte fich auch bier eine freiere Erwägung empfehlen, und fo wenig für bie oben bezeichnete Rategorie, auch wenn man bas bort angebeutete Bebenten fallen laft, ein Austunftsmittel indicirt ericeint, fo febr empfiehlt fich bas nach bem Grundfate si duo faciunt idem non est idem, für bie Andern. Wenn bort bie ganze religiofe Anschauung fehlt, auf bie ber Eib als auf fein Fundament fich grundet, fo ift biefe bier in vollftem Dage vorhanden; jene glauben nicht an Gott, folglich rufen fie feinen Ramen auch nicht im Gibe an; biefe find vom Glauben an Gott burchaus erfillt, glauben aber zugleich, bag er in ber Schrift biefen Bebrauch feines Ramens unterfagt bat; es beißt in Art. 38 bes hollandifchen Glaubensbefenntniffes ber Mennoniten : Jesus Christus rex et legislator novi testamenti Christianis omne jusjurandum interdixit, atque ea propter omne jusjurandum fidelibus novi testamenti illicitum est. Man tann fich baber zu biefen fehr wohl verfeben, bag fie bie Bemiffenhaftigteit befiten, um auch ohne folche befondere Bezugnahme bie Babrheit ju fagen, und banach hat man auch gehandelt. Schon burch ben Bifitationefchlug bes Reichstammergerichts vom 12. Ottober 1768 wird nämlich festgefest, "bag ben Mennoniften Angelobung bei Danneswahrheit als ein Gib angurechnen, auch bei fich ergebenben Fallen ale ein Meineid gu beftraffen, und jenen folches vor ber geichebenen Angelobung jebesmal zu bebeuten fei." Go wird es benn and jest in ben meiften beutiden Staaten gehalten. Man wird fich inbeffen nur unter grofer Borficht und mit Berudfichtigung ber jebesmaligen thatfachlichen Berhaltniffe gu ber Statuirung einer folden Ausnahme entschliegen burfen. Gehr behutfam ging man in England gegenüber ben Quatern ju Berte, bie 1689 vom Bulbigungseibe, 1695 auf einige Jahre von allen gerichtlichen Giben, und 1715 burch eine eigene Barlamenteatte befinitiv von allen Giben entbunden murben; eine einfache Berficherung follte genügen.

Als Boraussetzung für die rechtliche Möglichteit jedes Eides gilt eine besonbere Beschaffenheit der Berson, welche schwärt und des Gegenstandes, hinsichtlich dessen geschworen wird. Die Person nurg eldeskähig sein: dazu gehört im Allgemeinen Willens- und Dispositionsfähigkeit, weshhald alle Unmündigen und Bahmsinnigen von voruherein von jedem Eide ausgeschlichsen sind; oft ist intessen webendere Eidesmündigkeit augenommen und diese an gesteigerte Boraussetzungen gesmüst; die schwörende Verson darf aber serner im gegebenen Falle nicht durch Zwang, Betrug oder Irrthum bestimmt gewesen sein, sonst ist der Eid ungültig. dississisch des Gegenstandes unft gemeinrechtlich angenommen werden, daß alle Eide ausrecht zu erhalten sind, sobald sie nicht das Seelenheil des Schwörenden

gefährben ober gegen mohlerworbene Rechte Dritter verftoffen.

11. Der Eid in feinen einzelnen Anwendungen nach heutigem Recht. Der Gib fommt in allen Areisen unserer rechtlichen Organismen in mannigsachter Anwendung vor; er sinder sich in den Rechtsverhaltnissen bes Staats, in benen ber Kirche, und in dem rechtlichen Bertehre ber Bolter unter einander; ist jedoch auf diesem letzteren Gebiete neuerdings außer Gebrauch gekommen: bas letzte Beispiel eines eidlich bestärsten Bertrages soll ber Friede missen frankteich unb ber Schweiz 1777 gewesen sein.

Eid. 285

Bir faffen nun zunächft bas Bortommen bes Gibes auf bem ftaatlich en Gebiete in's Auge und trennen babei für unfere Zwede bas öffentliche Recht und bas Brivatrecht.

A. In ber Rechtefphare bes Staate:

1) Im öffentlichen Rechte. \*) Wir wollen hier von ber Anwendung bes Cibes ausgehen, welche fich auf bas Gange bes öffentlichen Rechts bezieht, und ihn bann im Berhältniß zu einzelnen Zweigen beffelben betrachten. Auf ben ganzen

Organismus beziehen fich :

a) ber Berfaffungeeit bee Lanteeberrn und ber Sulbigungeeit ter Unterthanen, Rachbem an bie Stelle ber mittelalterlichen Anschauung bie moderne Staatsibee getreten ift, ber privatrechtliche Befichtepunkt einem bobern ftgatlichen bat weichen muffen, und bemgemaß erfannt wirb, baf ber Aufammenbang von Surft und Bolt nicht auf besonders geschloffenen Bertragen berubt, fonbern in einer ethischen Ibee feine Begrundung findet, feitbem ift es von felbft und ohne alles Beitere Bflicht bes Lantesberen fowohl ale ber Unterthanen, ben gegebenen Rechtszustand bes Lanbes aufrecht zu erhalten, und nichts ohne bie verfaffungemäßigen Organe baran ju antern. Aber gerabe in biefem Berhaltniffe, bem bochften, wohin es menichliche Rechtsbilbung bringt, zeigt fich bie Dhnmacht und Ungulänglichfeit ber Mittel, welche im Bereiche menschlicher Dachtvollfommenbeit gur Aufrechterhaltung bes Rechtszuftantes liegen, und bier befonbere fucht man bas Beftebenbe ju feinem Schute an bie emige Ordnung ber Dinge ju fnupfen. Gine eibliche Uebernahme tiefer von felbft gegebenen Berbindlichkeiten liegt baber febr nabe. murben boch auch im Mittelalter jene Bertrage meift eitlich beftartt. Richt als ob burch ben Gib bas Rechtsverbaltnig erft geschaffen murbe, es erbalt baraus nur eine Gemabr feiner Dauer. Gine Berfaffung umauftoffen, Die man nicht beschworen bat, ift junachft nur eine Rechteverletung; ber Umfturg einer beichmorenen Berfaffung bagegen entbalt außer ber Rechteverletung noch eine un= mittelbare Berfundigung an Gott. Dan barf fich inbeffen bei ungefunden Berbaltniffen über bie Dacht biefes Schutymittels feine Illufionen machen: tragt ein Fürft aus anbern Grunden fein Bebenten von einem Staatsftreiche, ein Bolt por einer Revolution, so wird ber geleistete Gib sich gleichfalls oft nicht als machtig genug erweifen. Dennoch ichlieken wir une ben Borten Bluntichli's an : "Je meniger es rechtliche Mittel giebt, ben Ronig gur Beachtung bes bestehenben Rechts gu nothigen, befto notbiger und beilfamer ericbeint biefe Ginrichtung, welche in feinem Bemiffen bas Befühl ber Bflicht burch ernfte Ermahnung belebt und ftartt." (Mug. Staaterecht, Bb. II. G. 77 ber II. Mufl.)

So besteht benn der Versasjungsetd neuerdings in den meisten deutschen Staaten; so in Breußen, in dessen Bersassungsurtunde §. 54 es heißt: "Der Rönig leistet in Gegenwart der Rammern das eidliche Gelödniß, die Versassung des Rönigreichs sest und underbrüchlich zu halten, und in Uedereinstimmung mit derselben und en Geseyen zu regieren." Es scheint und im Ganzen ein ziemlich unfruchtbarer Streit zu sein, der darüber geführt wird, ob der Versassungseid blos auf die Bersassungsurfunde oder auf den gesammten Rechtszussand des Landes, wodon dann die Versassungsurfunde nur ein Theil ist, sich beziehe; unfruchtbar deshald, weil man keine rechten Ausanwendungen absieht. Au sich es viel natürlicher, daß der Rechtszussand der Rechtszussand der Auches in seiner Gesammtheit beschworen wird; so geschiebt es der Rechtszussand der Bandes in seiner Gesammtheit beschworen wird; so geschiebt es

<sup>\*)</sup> Ugl. den folgenden Artitel : "Der politifche Gid."

286 **C**id.

in England, wo gar feine Urfunde existirt und die Königin sich eidlich verpflichtet : bas Bolt dieses Königreichs nach den im Parlament vereinbarten Statuten und nach den Gesehen und Gewohnheiten desselben zu regieren; und so scheint es nach

ber Faffung bes Urt. 54 auch in Breugen beabsichtigt gu fein.

Richt blos ber Landesherr beichwört übrigens in vielen Staaten die Berfassung, sondern ebenso die Landflände, Abgeordneten und gewisse Deamtenkategorien. Der Hulbigungseid der Unterthanen enthält das Bersprechen von Treue und Gehorfam gegen den regierenden Fürsten, oft auch gegen dessen von Achtologer in der Landesregierung, zuweilen sogar mit Berücksichtigung eines andern verwandten Hulbers. Der Hulbigungseid wird beim Thronwechfel, auserdenn bei Uebernachme gewisser Berpstichtungen und Aemter, vielsach auch bei Erreichung eines gewissen Alters, mit besten Antritt flaatsbürgerliche Rechte verbunden sind, gelesstet. Indes kann es immer vorkommen, daß es Unterthanen giebt, welche den Hulbigungseid nicht geschworen haben; ihre juristische Berpstichtung zu Treue und

Behorfam wird baburch nicht geringer.

b) Der Diensteib ber Beamten. Richt auf bie gange Sphare bes Staatsorganismus, fonbern nur auf ein enger begrenztes Bebiet beffelben bezieht fich ber Gib, welchen bie Beamten bes Staats beim Antritt ihres Dienftes zu leiften haben. Im Allgemeinen wird bariu gelobt, bas Amt nach ben gefehlichen Bestimmungen zu verwalten, oft ift bas bis ins Ginzelne binein fpecificirt. Auch bier wird burch ben Gib eine Berpflichtung nicht erft begrunbet, fonbern nur beftartt, auch bier ift ber Gib nur ein Rautionsmittel, und ift feiner juriftifden Bebeutung nach gang mit Pfant und Burgichaft ju vergleichen, bie von gemiffen Beamtentategorien noch neben bem Gibe geforbert werben. Dennoch ift häufig vorgefdrieben, bag bie Beamten vor Ableiftung biefes Gibes feine Dienftbanblungen vornehmen follen, ja binfichtlich ber Richter ift bie Beeibigung in ber Art gemeinrechtlich nothwendig, bag alle Afte, welche vorher von ihnen vorgenom= men werben, ohne Beiteres ber Richtigfeit unterliegen. Gin folder Gib wird nicht blos von ben eigentlich im Dienste bes Staats ftebenben Beamten verlangt, fonbern ebenfo von Gemeinbebeamten, Befdwornen, Bormiinbern, Abvotaten, Mergten und Dottoren; bei geringern Graben öffentlicher Beamten pflegt man fich mit einem Sanbichlage ju begnugen. Gine Monftrofitat ift es, wenn Gutebefiger fich erlaubt baben, ihre Baus- und Birthichaftsbeamten in eibliche Berpflichtung gu nehmen. Auch binfichtlich ber praftifchen Wirkfamteit bes Diensteibes barf man fich übrigens feinen übertriebenen Erwartungen hingeben.

Die Berletung bes Diensteibes führt sowenig wie bie bes Berfaffunge= und

Sulbigungeeibes eine befonbere Strafe mit fich.

c) Im Kriminalproces. hier hat sich ber Gebrauch bes Eibes sehr verminbert, seitbem ber Reinigungseib bes Angestagten endlich ganz gefallen ift. Seine eigentliche Bebeutung hatte mit bem Ende des Mittelalters, als das inquisitorische Berfahren in die deutschen Gerichtsbife eindrang, aufgesort; indessen un bie das zu gehen psiegt, er wurde unwerstanden in einzelnen Anwendungen noch beibehalten, wurde num aber, mabrend er früher ein Schummittel für den Angestagten gewesen war, unter dem Einstusse von der veranderten Grundprincips zu einem Wertzeuge gegen den Angestagten worden gestagten. Man hielt es durchaus nicht mehr für nöthig, den Angestagten vor der Berurtheilung schwören zu lassen, man vernrtheilte ihn auch, ohne daß der Eid in Anwendung gesommen ware; indessen wenn tein anderes Wittel mehr verfeng, so bediente man sich zur Gewinnung eines Geständnisses auch der zeiftigen Tortur des Reinigungseides. So hat er während der ganzen Periode des Inqui-

Eid. 287

fitioneproceffes in biefer feiner neuen Geftalt ausgehalten und erft bie von einem anbern Beifte getragenen neueften Brocekorbnungen baben ibn pollig aus ber Reibe ber friminglproceffuglifden Beweismittel geftrichen. Es ichmoren bemnach im Strafproceg nur noch bie Beugen und Sachverftanbigen. Die Beeibigung berfelben findet entweder in ber Boruntersuchung ober in ber Sauptverbanblung ftatt. Letteres ift bas Bewöhnliche und Erfteres geschieht nur, wenn man fürchtet, bis babin ben Beugen zu verlieren; tritt ber icon in ber Borunterfuchung beeitigte Beuge in ber Sauptverhandlung boch auf, fo genügt es, ihn auf feinen geleisteten Gib ju verweifen; für eine gemiffe Rlaffe von Berfonen öffentlichen Charaftere ift eine folde Bermeifung auf einen geleifteten Gib, namentlich einen Diensteid febr gebrauchlich. Berichieben find bie Bestimmungen barüber, ob bie Beeibigung por ober nach ber Ausfage ftattfinden foll: erfteres ift bas gemein= rechtliche Brincip bes tanonifchen Rechts und ber Carolina, letteres finbet fich in vielen neuen Befetgebungen, Beldes aus friminalpolitifchem Befichtepuntte Die zwedmäßigere Darime ift, mochte fcwer zu fagen fein; vielleicht ift ber moralifche Ginbrud bei ber Beeibigung vor ber Musfage größer, vielleicht ergeben fic aber, wenn tie Beeibigung erft nachher ftattfindet, Die Beugen in ihrer Musfage unbefangener. \*)

d) 3m Civilprocef ift bie Anwendung bes Gibes noch viel haufiger; boch tritt bier ber Gib ber Zeugen gang in ben Bintergrund gegen ben ber Bar-

teien.

3mar ber altbeutsche Reinigungseib ift auch hier endlich bis auf bie letten Erinnerungen getilgt: bier noch grundlicher als im Strafproceg, benn bier ift bas romifche Recht mit feinen grundverschiebenen Inftituten geltend geworben. Das romifche Recht hat auch einen Reinigungseib in ben Civilproceg eingeführt, ber aber fast nur burch ben namen an jenen erinnert; er wird freilich bon ber Bartei geschworen, aber vom Richter auferlegt, er entscheibet bie Sache nicht primar, fontern nur bochft fublibiar, er genugt auch jur Enticheibung nicht allein, fonbern nur in Berbindung mit anbern Beweismitteln. Wenn nämlich bie Beweisführung unvollständig ift, fo tann natürlich weber freigesprochen noch verurtheilt werben, und es mufte baber eigentlich ein non liquet erfolgen. Um nun nicht Beranlaffung gur Gelbfthulfe gu geben, fo muß in foldem Falle Die fehlende Bewißbeit burch einen Gib berbeigeführt merben; ber Richter bat bei ber Auflegung beffelben ziemlich freies Ermeffen, er tragt ibn ber Bartei auf, welche bie größte Bermuthung für fich hat und bas richtet fich nach bem Erfolge bes Beweisführers; bat biefer einen ftarten Beweis geführt, fo wird ibm bas fog. suppletorium aufgelegt, ift bas nicht ber fall gemejen, fo mirb ber Begner jum purgatorium jugelaffen; bei eintretender Beigerung wird bas Gegentheil von bem, mas batte befdmoren merben follen, als mahr angenommen.

Die Hauptanwendung des Barteieides im Civilprocesse liegt nun aber in der Civesdelation; auch diese ist ächt römischen Urhprungs. Während es ohne die Rechtssicherheit von Grund aus zu gesährden, nicht gestattet sein kann, daß jede Partei für den Beweis ihrer Behauptungen auf den Eid refurrirt, so steht boch nichts entzegen, daß die eine Partei erklärt, sie wolle in dem Falle von ihrer Behauptung abstehen, daß die andere die Unwahrheit derselben beschwöre. So kann zwar

<sup>\*)</sup> Jedenfalls muß bier eine hinweisung auf ben fpater zu leiftenden Gid ber Bernehmung vorherzeben. An m. b. Red.

288 €id.

Riemand turch seinen eigenen Eid einen gangen Rechtsftreit entscheiten, aber es kann Jeber, ber in einem zweiselhaften Rechtsverhaltnisse zu einem Andern steht, bie Fesstellung bestellten burch einen Eid bewirken, indem er ben Andern steht. Richter in eigener Sache macht. Er wird bas thun, wenn ihm keine selhstständigen Beweismittel zu Gebote stehen, ober wenn er ein besonderes Bertrauen in die religiösse Gesinnung des Andern setzt. Derzeuige, dem ein Eid auf diese Weise zu zeschoden ist, kann denselben zurücksichen, in welchem Falle der urtplinglich Ausschiedende die Behauptung selbst beschweren nung, über beren Unwahrheit er zenem zuerst den Eid zugeschoden hatte. Um biesen Eiden entgeben zu können, hat sich in deuschland das Institut der Gewissenserrtertung gebildet, wonach es zehem mit einem solchen Eide Luch verlägensvertretung gebildet, wonach es zehem normirten Beweises durch andere Mittel zu erdringen, doch ist das nur ein dorfänsiger Bersich, nach bessen Missingen auf den Eid zurüdzgegangen werden kann. Die Zuschledung des Eides kellt sich jurifliss als eine Beräußerung, die Kleisstung als ein Erwerd, beschalb sind zur Eideszuschlebung Unmilndige ohne ihren Bormund

unfabig, jur Ableiftung bingegen fabig.

Anger bem Rotheibe und bem beferirten Gibe giebt es nun noch eine große Angabl von Parteieneiben im Civilproceffe, bie aber alle nicht bireft auf bie Enticheitung ber Cache fich beziehen, fonbern entweder nur fehr mittelbar bagu mitwirten, ober aber gar nichts mit ber endlichen Entscheidung zu thun haben. Gie werben alle vom Richter aufgelegt. Auch bei geftorten Rechteverhaltniffen foll bie bona fides bas leitenbe Brincip fein, und bie Chitane in möglichft enge Grengen aurudgebrangt werben; in Diefer Begiehung tann eine Bartei im Broceft haufig verlangen, bag ihr Begner eidlich verfichere, er laffe fich bei feinen proceffualifchen Sandlungen von ber Ueberzeugung leiten, bag tiefelben gur Erhaltung feines Rechts nothwendig feien. Much biefer fog. Gefahrbeeid ftammt aus bem romiichen Rechte und wenn er auch die unter Juftinian erhaltene Ausbehnung, wonach er über bie gange Procefführung verlangt werben tonnte, verloren bat, fo findet er boch mit Bezugnahme auf bestimmte processualische Borgange, wie Friftgesuche, Restitutionen, Gibestelationen, Appellationen noch immer ftatt. Wichtig ift ber Gib bei bem Beweise burch Urtunden, theile in Bezug auf Die Mechtheit ber Urtunde (Diffeffionseit), theile in Bezug auf beren Berausgabe (Ebitionseit). Bur Erhartung bes burch eine erwiesene wiberrechtliche Sandlung verurfachten Schabens tient bas juram. in litem unt juram. Zenonianum.

2) Im Privatrecht. Wir haben gesehen, daß im beutschen Mittelalter ber Eib eine berartige Stellung einuahm, daß er die Kraft besaß eine nova causa obligandi zu bilben, einem soust nicht klagbaren Geschäftigte Klagbarteit und rechtliche Existenz zu verleihen. Gegen diese Alussalung sind seitdem zwei Feinde ausgestanden: das ömische Recht und daß Naturrecht. Das römische Recht nämlich saßt den Eiblediglich als ein accessorium auf, so daß seine Kraft und Wirksauteit sich lediglich als ein accessorium auf, so daß seine Kraft und Wirksauteit sich lediglich ach eine Auswerpalinische Recht und ein eiblicher Bertrag an sich juristisch nicht mehr wirkt als ein nichteivlicher, vor Allem aber seine nova causa odligandi erzeugt, sondern uur als moralischer Impuls zu betrachten ist. Mit andern Werten sagt dasselbe das Naturrecht. Dies hat nun bereits im 18. Jahrhundert soweit gewirft, daß 3. h. Boehmer sich gegen die bisherige Anwendung des promissorischen sieden zu erstätt: est juramentum tantum oratio accessoriæ, et secundum jus naturæ novum negotio rodur non addit. Unter dem Einsluß dieser Momente, indem zu gleicher Zeit das kanonische Recht immer nicht in den Kinfluß dieser Momente, indem zu gleicher Zeit das kanonische Recht immer nicht in den Hintergrund trat, ist in

**Cid**. 289

manchen beutiden Bartifularrechten bie Abichaffung bes promifforifchen Gibes por fich gegangen : fo vor Allem im preufischen Lanbrechte, wo es beifit, baf burch eibliche Beftartung fein Bertrag mehr Rraft erhalte, als ihm bie Gefete ichon an fich beilegen; außergerichtliche Berfprechungseibe find außerbem bei Strafe perboten. Wo aber bas gemeinrechtliche Brincip noch in Geltung ift, ba find alle Eibe in biefer Beziehung gerichtlich aufrecht zu erhalten, wenn fie nicht gegen bas Seelenheil bes Schwörenben verftogen, ober bie Rechte eines Dritten gefahrben. Es fragt fich, ob burch ben Gib auch folche Gefchafte Rechtsgultigfeit erhalten tonnen, welche gegen bie Boridriften ber Befete abgefchloffen finb. Man wird untericeiben muffen. Ift in bem fraglichen burch ben eidlichen Bertrag umgangenen Gefete bas öffentliche Intereffe bebacht gemefen, fo tann gegen folde Gefete ber Gib eines Einzelnen Richts vermögen, benn wenn auch im Gib ber bochfte Grab ber Berpflichtung liegt, fo tann boch Riemand fich zu mehr perpflichten, ale worliber er gebieten tann; ber Beiftliche baber, ber ein privilegirtes Forum bat, tann auch nicht eiblich barauf vergichten, und ein eibliches Berfprechen, fein Zeugnig vor Bericht ablegen zu wollen, ift ungultig. Ift aber bas Befet nur ju Gunften bee Sanbelnben und Schwörenben gegeben, fo gilt ber bagegen geleistete Gib, wie beim Bergicht auf eine fünftige Erbichaft, bei ber Beraußerung von Dotalgrunbstuden, bei Schenfungen unter Chegatten. Das ift bas Brincip und bas find einige ber hauptfachlichften, und fügen wir hingu zweifellofeften Unwendungen; benn allerdings ift mit ber Aufftellung jenes Brincips noch nicht jebe Schwierigfeit befeitigt, ba es in vielen Fallen zweifelhaft ift, zu welcher von beiben Rategorieen ein bestimmtes Wefet gehort; und häufig genug tommt es auf biefe Beife por, baf Gefete von weitreichenber öffentlicher Bebeutung burch Gingelne in Frage geftellt werben.

B. In ber Rechtssphäre ber Kirche. Zwar giebt es hier teine Eibe, welche bem Bersaffungs- und hubigungseibe auf bem staatlichen Gebiete entsprächen, benn bie Aufnahme in die Kirche geschieht durch Gelübbe und Bekenntnifg und von Eiben, welche ber Papft ober ber evangelische Randesherr in seiner Eigenschaft als oberfter Bischof leistete, verlautet Richts; bafür aber finden sich die Dienst-

eibe in analoger Unmenbung.

1) In der fatholischen Kirche schwört der Bischof und Erzbischof dem Bapke, der Kuraklerus dem Bischofe den Eid der Treue und des Gehorsams. Die Formel für die Bischöfe hat oft gewechselt, seit Alemens VIII. ist sie aber dieselbe geblieden; sie enthält eine allgemeine Berscherung des Gehorsams und in langer Reihe eine Aufzählung der einzelnen Obliegenheiten, darunter die Berpsischung, Keber und Schömatiler zu versolgen, worüber der Kursürstesctzischof von Dalberg auf Befragen den Rom aus eine beruhigende Erklärung erhalten hat. In den meisten Staaten, so auch noch nach dem neuesten Konsordate in Desterreich, haben die Bischöfe ausgerdem dem Laubesberrn noch einen Eid zu leisten, der in die Kategorie der politischen Eide gehört. Es wird darin nicht blos im Mügemeinen Treue und Gehorfam gesoht, sondern noch ganz besonders das Berptrechen gegeben, an keinem Berschre und Ausschlage, welcher die Fischliche Ruhgesährbet, theilzunehmen, und weder inner noch auser den Vrenzen des Reichs eine verdächtge Berbindung zu unterhalten. Bzl. Bd. II, S. 156, 157.

2) In ber evangelischen Kirche geschieht bie Berpflichtung ber Geistlichen auf bie symbolischen Bucher gewöhnlich in eiblicher Form. Außerbem wirdem kirchenregimente ein Eib geschworen über bie gewissenhafte Erfallung ber Berufspflichten. Der jog, Externa tann barin auch gebacht werben, boch

290 Eid.

ift es ein Ausfluß des Territorialismus, wenn in einem folden Eibe der Geistliche feine Pflichten als Staatsbiener erfüllen zu wollen angelobt, und in der That hat die wieder felbstitandig gewordene Kirche fich bagegen aufgelehnt. In Breußen wurde durch Rabinetsorder vom 8. April 1830 der betreffende Baffus aus dem Dienstelde der Geistlichen entfernt. Außer diesen beiden Eiden schwören die ebangellichen Geistlichen noch den fog. Simonieneid, der sich aus dem Namen

felbft erflart. -

Literatur: Malblanc, doctrina de jurejurando, Altdorf 1781; edit. nova. Tubings 1820. — Meister, über ten Et nach reinen Vernunftbegrissen, Letpzig und Züllichau 1810. — Baher, Betrachtungen über ten Eid, Rürnberg 1829. — Stäublin, Geschichte der Vorstellungen und Lehren vom Eide, Göttingen 1824. — Oaths, their origin, nature and history. By James Endell Tyler. London 1834. — Leue, von der Natur des Cides, Nachen 1836. — Göschel, der Eid nach seinem Principe, Begriss und Gebrauche. Berlin 1837. — Von Urnold, die christliche Cidesformel. Erlangen 1851. — Strippelmann, der christliche Eide nach Entstehung, Entwicklung, Verfall und Restauration. Kassel, Baub I 1855, Dand II 1857. — Marx, der Eid und die Cidesformel. Baut 1855. — Kraussold, zur Lebre vom Eid als Beweismittel im Civisproces. Minchen 1855.

Graft Meier.

## Der politische Gid.

Der Aufgabe bee Staatemorterbuche entfpricht ein naheres Gingeben auf ben

politifchen Gib und bie einzelnen Arten beffelben.

Bie ber promifforifche Ein ilberhaupt, fo ift insbefondere ber politifche Ein von manden Schriftstellern als ein unwirtfames und benbalb angleich entfittlichenbes Inftitut verworfen worben. Seine Unwirffamteit zu ermeifen wird aber ftets unmöglich fein. Go oft auch Rurften und Unterthanen eine eiblich erhartete Bflicht verlett baben : man wird niemals ermitteln fonnen, wie viele andere Bflichtverlegungen burch bie Erinnerung an einen geleifteten Gib verbindert worben find. Die Berbreitung bes promifforifden Gibes unter allen Bolfern, feine Erbaltung unter allen Bechieln ber politifden Entwicklung gengt von einem tiefgewurzelten Glauben an feine Birffamteit, ber ben Zweifel Gingelner überwiegt. Die völlige Abichaffung bes politifden Gibes ließe fich nur unter zwei Borausfetungen recht= fertigen : bei einem Bolte, in bem alles religiofe Bflichtgefühl erlofden, bie Ghrfurcht vor Gott wie bie Schen vor einem rachenten Berhangnif aus allen Bemuthern verfdwunden mare, - ober bei einem Bolte, mo bas politifche Pflicht= gefühl zu folder Bollfommenheit entwickelt mare, daß es von religiöfen Motiven keine Steigerung und Befestigung mehr zu erwarten hätte. Wo biese Boraussebungen nicht zutreffen, wird es mohlgethan fein, ben politifden Gib, ohne lleberfdatung feiner Birtfamteit, beignbehalten und zugleich vor migbrauchlicher Bervielfaltigung

1) Berfaffungseib bes Staatsoberhauptes. Das alte herkommen beuticher und außerdeuticher Staaten, wonach der Hürft beim Antritt feiner Regierung die Berfassung zu beobachten und aufrecht zu halten gelobt, ift auch in den neueren Grundgeseben fanktionier. Namentlich die beutschen Berfassungenekunden haben es

mit menigen Ausnahmen 1) beibehalten ober angenommen. Dem Untericiebe awifden ftanbifder und fonftitutioneller Monardie entfprechent, ift biefes Belubbe in früherer Beit zumeift auf Erhaltung ber ftanbifden Freiheiten, in ben neueren Urfunben auf Beobachtung ber Staateverfaffung gerichtet. Go gelobt ber Thronfolger in Breuken : "bie Berfaffung bes Ronigreichs feft und unverbrüchlich ju halten", im Ronigreich Sachien : "baf er bie Berfassung bes Lanbes, mie fie amifchen bem Ronig und ben Stanben verabichiebet worben ift, in allen ihren Bestimmungen mabrend feiner Regierung beobachten, aufrecht erhalten und beschützen wolle." Beffer ift in ber letteren Formel bie zweifache Aufgabe bes Staatsoberhauptes bezeichnet. feinerseits verfassungsmäßig zu regieren und ben verfassungsmäßigen Rechtszustand ju fduten.

Die Form ber eiblichen Betheurung findet fich, mas bie groferen beutiden Staaten betrifft, nur in ber baperifchen und jett in ber preugischen Berfaffungs-urtunde; haufiger ist bie Busicherung "bei fürstlichem Wort" ober ein einfaches Beriprechen ohne Bufat (Rurheffen, Grofib. Beffen). Die religiofe Bemabr, Die in ber Eibesleiftung liegt, geht baburch verloren. Wo bie Lanbesgesetzgebung gur Befestigung öffentlicher Rechtezustanbe vom Gib überhaupt Gebrauch macht und bemgemäß auch bie Staatsburger gur Leiftung eines Berfaffungseibes anhalt, ba icheint bie Natur ber Sache ju forbern, bag bas Staatsoberhaupt fein Gelubbe in nicht minber feierlicher Form ausspreche. Denn in seinen Sanben liegt bie größte Macht, Gutes und Uebles zu thun, an ber Beilighaltung feiner Busage ift bas meifte gelegen.

Das fürftliche Belobnig ift in ber Regel nicht ausschlieglich ein "Berfaffunge eib": es erftredt fich baufig (g. B. in Breufen, Babern, Rurbeffen und Grofib. Beffen) jugleich auf Die Beobachtung ber Befete. Der Gib bes Thronfolgere in Breugen lautet vollftanbig : "Die Berfaffung bes Konigreiche feft und unverbruchlich zu halten und in Uebereinstimmung mit berfelben und ben Befeten ju regieren." Da auch bas Berfaffungegefet ein Gefet ift, fo tann biefe Formel nur ben 3med haben, bie Grundlagen bes ftaatlichen Organismus - bie Berfaffung - ale ben wichtigften und zugleich vorzuglich foutbedurftigen Theil ber Gefetgebung befonbere hervorzuheben : bas Ctaatsoberhaupt gelobt, alle Befete, und in erfter Linie bie Berfaffungegefete beilig gu halten. Siemit icheint ber oben G. 285 berührte Streit über bie Tragmeite bee Berfaffungeeibes für Breugen wie für bie übrigen Staaten, wo bas Belübbe in ahnlicher form geleiftet wirb, vollftanbig abgefdnitten gu fein; bas fürftliche Belöbnig umfaßt unftreitig bie gefammte Lanbesgesetgebung. Rur tann ce nicht im Ginne biefer Formel liegen, auch bas geringfligigfte Detail unter ben Schut bes Gibes ober bes fürftlichen Bortes ju ftellen und an unbebeutenbe Borfalle bie Bezichtigung bes Gibes- ober Bortbruches ju fnfipfen. Go ift auch ber Gib ber Staateburger und Beamten (Biff. 2, 3) nicht gemeint.

Dan bat bie Frage aufgeworfen, ob ber Brud einer befdmorenen Berfaffung unter Umftanben entidulbbar fein toune? - Er ift bies, gleichviel, ob vom Fürften ober von ben Unterthanen ausgebent, unter benfelben Borausfetungen, unter welchen ber Bruch einer nicht beschworenen Berfaffung

<sup>1)</sup> Unter ben größeren Staaten gebort außer Defterreich (feit Aufhebung der Berf.alte. von 1849 und ibres § 13) nur das Großt. Baben bieber. — Beispiele aus alterer Zeit und außer-beutichen Landern f. bei Jacharia, D. Staatsrecht. 2. Auft. 1. §. 56, und Bluntichli, algem. Staatsrecht. 2. Auft. 11, S. 77. 19 \*

292 Cib.

enticulbbar werben tann. Er ift es mit anberen Borten, fo oft ein mabres Rothrecht bas Staatsoberhaupt ober bie Unterthanen über bie Schranten bes formalen Rechtes erhebt. Denn biefer Gib legt bem Fürften ober Unterthanen, ber ibn leiftet, feine neue politifche Bflicht auf; er will nur bas Bewuftfein ber icon bestehenden Bflicht intenfiv verstärten 2). Go weit bie Bflicht feine unbebingte, ift auch ber Gib, ber fie erhartet, fein unbedingter; in ben auferorbentlichen Fallen alfo, wo ber Brud einer unbeschworenen Berfaffung vor Gott und Menfchen gerechtfertigt werben tann, ift auch ber Bruch ber befchworenen fein Gibesbruch. Die Borausfetungen bes mahren Rothrechtes werben anbere Artifel erörtern. Der Gefahr porgubengen, baf ein willfürliches Geluften mit bem Bormante bes Rothrechts beidenigt merte, ftebt freilich nicht in ber Dacht ber Wiffenfchaft.

Rann bie Ableiftung bes Belöbniffes, bas bem Gurften verfaffungemania auferlegt ift. ale eine Bebingung bee rechtegultigen Regierunge=

antritte & angefeben merben ?

Ein Theil ber Berfaffungeurfunden forbert bas fürftliche Belubbe ohne meiteren Bufat "beim Antritt ber Regierung". Go bie baberifche (1818), t. fachfifche (1831), furbeffifche (1852). 3) In bemfelben Ginne ift ohne Zweifel S. 54 ber preufifchen Berfaffungenrfunde ju verfteben, ber ben Gib ohne Beitbestimmung, im übrigen gleichfalle ohne weiteren Bufat vorfdreibt. Undere Berfaffungen, g. B. bie wurttentbergifche (1819), fachfen-meiningen'iche (1829), fachfen-weimar'iche (1850) forbern bas Belubbe ausbrudlich vor ber Sulbigung; noch anbere vor bem Regierungeantritt, vor Ausübung ber verfaffungemafigen Regierungerechte. In biefe britte Rlaffe geboren gegenwärtig, nachbem mehrere im Jahr 1848 entftanbene 4) Berfaffungebestimmungen gleicher Art außer Birffamteit gefet worben fint, noch Olbenburg (1852) und Sachfen-Roburg-Botha (1852). Die Grundgefete ber julett genannten Canter ordnen zugleich (nach bem Beifpiele bes belgifden) an, bag in ber Zwifdenzeit bas verantwortliche und auf bie Berfaffung beeibiate Staatsministerium bie Regierungshandlungen vorzunehmen habe.

Begenüber ben Beftimmungen ber britten Rategorie fteht bie Bejahung obiger Frage aufer Zweifel. In Fallen ber zweiten Art ift bie Bebeutung bes Sulbigungeaftes entscheibent. Regelmäßig wird bie Unterthanenpflicht burch biefen Aft, ebenfo wie bie Regentenpflicht burch bas fürftliche Gelubbe, nicht erft begründet, fondern nur anerkannt und bestärft 5). Regelmäßig ift baber, wenn ein

euphemiftifche Bezeichnung einer unzweifelbaften Pflicht." (C. 8 a a. C.)
4) Es ift jedoch biefe Formel keineswegs eine Erfindung bes Jahres 1848. Beispiele aus

<sup>2)</sup> Bgl. oben C. 285, Bacharia, a. a. D. §. 56, 57; 3. 3. Mofer, Staaterecht. XIV. C. 1158. C, auch ben medlenburg. Erbvergleich von 1755 &. 355 in Bacharia's beutschen Berfaffungegefegen. G. 858.

<sup>3)</sup> Die furbeffische Berf. Urt. fagt, übereinstimmend mit einigen anderen : "Der Thronfolger wird ... geloben". Seld in seinem Spfteme bes Berf, Rechtes II. C. 274 bemertt, bier feble ,eigentlich" bie Form einer juriftischen Beroflichtung, bie Jusage bes Thronerben sei fakultativ geftellt. Allein man folgt obne Bweifel richtiger ber Auslegung, Die von bemfelben Autor in einem gleichartigen Fall (Art. 13 ber Bundesafte) adoptirt worden ift: "Der Ausbrud wird ift bemnach nicht etwa eine Prophezeihung einer von mahricheinlichen funftigen Thatfache, fonbern Die

alterer Bett f. bei Zacharia, Caaterecht. 1. C. 264.

5) Bgl. Mofer, a. a. D.; Zacharia, a. a. D. §. 57; Gneift, engl. Berfaffungerecht. 1. G. 302. Daraus erffart fich auch, bag bie Gulbigung aus vielen neuern Berfaffungeurfunden gang verschwinden unt selbst ba, wo fie verfassungemäßig vorgesehen ist, wie in Bavern, boch außer Gebrauch kommen konnte. Lgl. 3iff. 2 im Text.

Grundgeset die Huldigung vom landesherrlichen Gelübbe abhängig macht, hiemit nur gesagt: der Fürft, der die seierliche Beträftigung seiner Regentenpslicht ablehnt, möge sich auch gefallen lassen, aber die Eplichten selectliche Beträftigung der Unterthauenpslichten unterheibt. Aber die Pflichten selbst und die entsprechenen Rechte bestehen darum nicht weniger 6). Durch ausdrückliche Bestimmungen der Berfassungsurtunde, durch die bei ihrer Berathung gegebenen Erlänterungen ober durch die Berfassungsgeschichte des Landes kann indes dem Julisjungsatt allerdings auch eine höhere Bedeutung verliehen sein. So schließt sich 3. B. die württembergische Berfassungswertunde unmittelsar an eine die ins 19. Jahrundert stets aufrecht erhaltene Sahung des Tübinger Bertrages vom Jahr 1514 an, die mit unzweidentigen Borten den Uebergang der Regierung auf den rechtnäßigen Erben von der Bestätigung der Landessfreiheiten abhängig macht?). In solchem bistorischem Zusammenhange wird allerdings anzunehmen sein, daß die Suspension der Huterthanenpslicht in sich schließes.

Begnügt sich dagegen eine Berfassung, das Gelübre "beim Regierungsankritt" zu fordern, ohne Andeutung rechtlicher Folgen, die aus seiner Leistung oder Berweigerung entspringen, so kann die höch fie rechtliche Wirkung, die Legitimität des Regierungsantrittes, auch nicht an dieses Beslübre gefnüpft werden. Denn die Thronfolge in der heutigen Erbmonarchie beruht nicht auf einem Uebereinkommen zwischen Fürst und Bolt, das erst durch Jusagen von der einen oder anderen Seite verfelt würde. Den einzelnen Landesversassungen bleibt es überlassen, die Garantieen des Rechtszustandes zu verstärten, indem sie Bedingungen, die dem gemeinen

Recht fremb finb, bingufugen.

Gleichgulitig erscheint es für die Beurtheilung dieser Frage, ob ein aktrohirte ober pattirte Berfasiung vorliegt. Auch die erstere kann den Regierungsantritt von einem fürstlichen Gesöbnig abhängig machen; auch die letztere kann ihn unabsängig von einer solchen Bebingung statuiren. Deun das Recht der Thronfolge ift in unsern pattirten Berfasiungen regelmäßig. Inicht durch ben grundgeschlichen

<sup>6)</sup> Daneben macht sich der Fürft, der den grundgesellichen Eid verweigert, ebenso einer Berfalfungsverlegung schuldig, wie der Interthan, der nach Ablegung des sürstlichen Gelübes die Auldigung verweigert. Aur die Sulpenfion der Negler ung verschte sollst aus jener Verlegung eben so wenig ipso jure, wie aus irgend einem andem verfassungswidzigen Ibun oder Legung eben so wenig ipso jure, wie aus irgend einem andem verfassungswidzigen Ibun oder Sulfen des Tautsbeerbaumtes. Die Aufregeln, die sonst zu verfalfung eines verfassungsmäßigen Justandes dienen können, sind den den der der der der Berfassung ihre Anah den der der der der Aufregeln der Aufrege gegen der Wintster von des Ausstelles verweigerung ihre hand bieten. (Bgl. Anne, Staatsrecht der vreuß. Monarchie. 1. S. 623.) liebrigens wird die Eldesberweigerung innner nur als da Vorpiel eines Altentats auf materielle Grundsäge der der Aufrag oder auf den ganzen Bestand dersche vorfonmen.

<sup>7)</sup> S. Nobl. Staater, des Königr. Württenberg. (2. Auft.) 1. S. 171 ff.

9) Auch das bannover'iche Staatsgrundzeieh vom Jahr 1833 entbielt die Bestimmung, daß dem König erst zu buldigen sei, nachdem er die unverbrückliche Ressaltung der Landesverfassung zugesichert habe. As der König Ernst August 1837 numittelbar nach seinem Regierungsantritt vor berfarmtelten Kammern vertagte, um den beabsicktigten Berfassungsungstungt unzeselber der Verstellungsungsbern, wurde von Stüde dieser Alle erchtbungstitzt angesochen, weil der Tervonschgern von Absend des Gelächbes zu keiner Regierungsbandlung besigt sei Staatslecktion, 2. Aust. im Art. Hannover). Die Richtigkeit einer solchen Argumentation wird auch bier nur im Zusammenhang mit der Geschichte der Landesberschiftung und den bet Berathung des Grundzeiches gepsiogenen Berhaldlungen beurtheltt werden können.

<sup>9)</sup> Ausnahmen find 3. B. in Belgien und Griechenland bei der Berufung der koburgischen und wittelsbachischen Opnaftie vorgefommen. Inwiesen niche Ralle, vonn nicht obnehin die Beriaffungsprunde fich flat ausspricht, abweichen du behandeln seien, kann hier unerdrett bleiben.

294 **Cid**.

Bertrag erst begründet, vielmehr wird berselbe mit einer ich on berechtigten Dpnaftie geschloffen. Diese unterliegt bemnach nur benjenigen Bedingungen bes Regierungsantrittes, bie entweber aus bem bisherigen Rechtszustande ftillschweigenb ibertommen ober in ber neuen Bereinbarung ausbrudlich als solche von ihr eingegangen sind. 10) Unter allen Umftanden erscheint aber bie Ablehnung bes Gelitbes als ein Bruch ber rechtsgiltig bestehen Bersassung und überbies als ein Brobote von weiteren Schritten, bie auf bas Gebiet bes Nothrechtes suhren leinen. (Note 6.)

Der Regierungsverweser hat gewöhnlich beim Antritt seiner Funktionen basselbe Gelöbniss abzulegen wie ber Thronfolger. Zuweilen (wie nach ber baperichen und großh, hessischen Berfassungsurkunde) ist ihm überdies die eibliche Betheuerung auserlegt, daß er die Nechte ber Krone erhalten und die anvertraute Gewalt

bem Canbesherrn getren übergeben merbe.

2) hulbigung seib, Staatsbürgereib. Die in früherer Zeit beim Regierungswechsel übliche, meist erlich beträftigte Hulbigung, bie entweber von von allen Unterthanen geleistet wurde, ift in die wenigsten ber neueren Berfassungvurtunden übergegangen und ist theilsweise, auch wo sie noch erwähnt wird 3. B. in der baperischen Berfassungsurtunde), boch außer Gebrauch. Es spricht sich hierin das Auerkenntnis aus, daß sie in der heutigen Ersmonarchie für die Begründung bes staatserchtlichen Berhätmisse nicht wesentlich sei. Häusiger wird sehr von allen männlichen Staatsangehörigen bei ihrer Ansässigung ober beim Antritt ber Boliährigteit, zuweiten in noch signeren Jahren, ein "Berfassingse" oer "Gultbigungseib" geleistet; auch dieser Ein sit sebon nicht allgemein, 3. B. nicht in Preusen vorgeschrieben. Er pstegt neben der Beobachtung der Staatsverfassung die Pflicht zur Treue gegen den Landesberrn, die von sener ungertrennlich ist, noch besondern hervorzuheben. Als britten Bestandtheil enthält er zuweilen, analog dem Gelübe des Staatsverkapptes, eine Berpflichtung auf das "Geseh", beren Bedeutung schon oben erläutert ist.

Je empfinblicher die perfönlichen Anfopferungen find, welche die Erfüllung einer burgerlichen Pflicht erheischt, um so flärter regt sich, wenn biese Pflichterfüllung beschworen wurde, die Bersuchung zum Eidesbruch. Darin liegt das Bedentliche des hie und da vorsommenden Gebrauches, bei der Besteurung eine eidliche Aussage über die für die Steuergröße maßgebenden Thatsachen zu sordern. Die Kraft des Eides allein, wenn sie nicht von einem starten politischen Pflichtgesschlauterstützt ist, wenn die öffentliche Meinung den Betrug am Staate mit schaffen kanflicht benrtheilt, wird selten im Stande sein, den Antried des Eigenmutges zu überwinden. Deswegen empfieht sich jener Eid nur in einem Staats-

mefen, wo lebenbiger Gemeinfinn verbreitet ift.

3) Zum Antseib in ber weitesten Bebeutung bes Bortes ift zunächst ber Gib ber Kammermitglieder zu zählen. Es entspricht ber Ansgabe ber Boltsvertretung, wenn ben Abgeordneten, während im allgemeinen Staatsbürgereid unr von Beobachtung ber Berfassung bie Rebe ift, zugleich die "Aufrechthaltung, Bewahrung" berfelben als politische Pflicht vor Angen geführt wird (baherische, babische, t. sächsiche Berf.) In einigen Staaten — so nach dem Borgange von Babern in Baben und Große, heffen — ift serner ein Grundprincip ber mobernen Repräsentativversassing bem Abgeordneten-Gib burch Ausstaabne bes Jusabes ein-

<sup>10)</sup> Anderer Meinung ift Ronne, preuß. Staater. 1. G. 623, in Betreff der vereinbarten preußischen Berfaffung.

verleibt: "in ber Berfaumilung nur bes gangen Lanbes allgemeines Bohl und Beste ohne (einseitige) Nüdsicht auf besondere Stände ober Klaffen berathen ju wollen." 11)

Die Beetdigung der Wahlmänner bei Landtagswahlen tommt seiten vor 12) und ist nicht empfessenderth. Die vage Berpflichtung, "nach bestem Wissen und Gewissen, jum Wohle des Landes zu wählen", unmittelbar vor dem Beginn der Wahlsandlung auferlegt, hat sicher nech niemals einem Kandidaten Stimmen entzogen oder gewonnen; sie vermag weder die Parteimeinungen umzustimmen, noch die politische Vidungen oder Bersprechungen leine Rücksicht zu nehmen", ist unwirtsam. Besehle und Drohungen, wo sie liberhaupt Eingang sinden, sind stärtere Einschüchterungsmittel, als der Eid, der sie entkröften soll. So weit endlich der Eid geradezu gegen Bestechungen gerichtet ist, erscheint er verwerslich, weil die Wahlbestechung, nach deutschen Anschungen wenigstens, sür eine unebren-hafte Handlung gilt, deren Abschwörung den Wählern so wenig angesonnen werden darf, wie siberhaupt einer ehrbaren Bersammlung die Abschwörung von ehrenristigen Handlungen. Dier ist nur eine nachbrickliche Handbaung des Strafgesetzes gegeniber den einzelnen Schuldigen an ibrem Ort.

Außer ber Beeidigung ber Geschworenen, die für so wesentlich gilt, daß bie Jury ihren Namen bavon erhalten hat, werden auch andere bürgerliche Juntionen im Dienste des Staates ober der Gemeinde mit einer eiblichen Berpflichtung eingeleitet. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß dieses religiöse Hitsemittel sür weltliche Zwecke nicht durch Anwendung auf geringfügige Angelegenheiten entwürbigt und zugleich abzenützt werbe. In allen Dingen von untergeordnetem Belang muß eine einsach himweilung auf die übernommene Pflicht genügen. Sie kann noch verstärft werden durch Abnahme eines Hand gelübbes; nur das Jandaelibbe "an Eidesflatt" ist ein widersflung des Gides

boch bie Birfungen beffelben hervorzubringen.

Der allgemein übliche Eib ber Staatsbiener 13) befräftigt die Pslicht bes Gehorfams gegen das Staatsoberhaupt, hebt wohl auch die wichtigsten speciellen Dienstpslichten, serner das Dienstgeheimniß, das Verbot der Theilnahme an gewissen Verbindungen u. a. hervor. Ueberdies wird in den konstitutionellen Ländern überall die Berpslichtung der Staatsdiener auf die Verfassischen Diese denverleibt (preußische, baperische, württembergsische, jächsliche Verfalt. u. f. w.). Diese durch den Eib nicht geschaftene aber bestärtte Verpslichtung unterschedet nicht zwischen verfassungswidrigen Anordnungen von Seite des höheren, und dem Vollzuge solcher Anordnungen von Seite des nntergebenen Beamten: beides ist pslichtwidrig. Indes wird vom Beamten nur Verdastung, nicht, wie von den Vollsungertretern Aufrecht haltung der Verfassinng gegeniber einem Attentat der Staatsgewalt gesordert, und wirklich würde diese letzter Forderung ihn mit der andern Pslicht des Gehorsams in untöstlichen Konssitt fringen. Besindet er sich horfam zu verfagen, noch Gehorsam leisten tann, ohne der Verfassung unzweisels-

<sup>41)</sup> Agl. Stabl, Richte und Staatslehre. II. §. 92. 13) Unter ben beutichen Staaten nur in Babern und Lippe-Deimold. Ein Sandgelübbe wird ben Bablinannern im Königreich Sachlen und in Baben abgenommen.

<sup>13)</sup> Bgl. 3. Möfer in den patr. Phantaffeen: "Alfo ift ber Diensteid nicht abzuschaffen." Bb. II: S. 467 ber Ausgabe von 1776.

296 **Cid.** 

haft zuwiberzuhandeln, fo ift feine Bflicht, fich biefem Dilemma zu entziehen, indem

er ben Staatebienft verläßt 14). Bom Beer wird bas Gelubte bes Beborfams im Fabneneib geleiftet. Db es jugleich auf die Berfaffung zu beeidigen fei, ift eine neuerlich oft erorterte Frage. In ben letten Jahren ber Bewegung wurde bie Beeibigung vielfach burch= gefett, bann wieber abgeschafft. Begenwartig icheint fie nirgenbe mehr ftattzufinben; in ber preußischen Berfassungeurfunde ift fie ausbrudlich für unftatthaft erklart 15). Dag auch bas Beer jur Berbachtung bes Grundgefetes verpflichtet fei, tann nicht bezweifelt werben: es ift ja nur vorhanden, um ben 3meden bes Staates, bes in feiner gegenwärtigen Organisation bestehenben Staates zu bienen. Diefe Berpflichtung trifft unbebingt jebe Militarperfon, fo weit fie felbftftanbig, nach eigenen Entschließungen banbelt : ben Führer einer Batrouille nicht weniger ale ben oberften Befehlehaber bee Beeres. Wenn es nun überhaupt gebrauchlich ift, bie wichtigften Pflichten ber öffentlichen Diener eiblich befraftigen ju laffen, fo barf ber Berfaffungseib bes Beeres ohne Intonfequeng nicht umgangen merben 16). Man fonnte einwenben, bas Berfaffungerecht liege im orbentlichen Lauf ber Dinge von bem Berufefreife ber Militarperfonen viel weiter ab, ale von bem ber Civilbeamten; Die beiben Falle feien beghalb nicht gleichzustellen. Allein bie verfaffungemäßige Baltung ber Truppen ift, wenn fie unter außerorbentlichen Umftanben in Frage fommt, auch um fo wichtiger, und überbies treten folche Umftanbe boch haufig genug ein. Denn es handelt fich nicht nur um Angriffe auf ben gangen Beftant einer Berfaffung : jeber Truppenmarich und jebe Rantonnirung in unruhigen und friegerifden, felbft in Friedenszeiten, ftellt bie gemiffenhafte Berfaffungetreue ber Militarmacht auf eine Brobe, Die nicht immer gludlich beftanden wirb. Eingriffe in ben organischen Wirtungefreis ber Civilbeborben, in Die Freiheit ber Berfon und bes Eigenthums werben bei folder Gelegenheit um fo häufiger begangen, je weniger ben Befehlshabern bie Renntnif 17) und Achtung bes Berfaffungerechtes eingeprägt ift.

<sup>14)</sup> Begüglich eines Ministers, dem vom Staatsoberbaupte verjassungewidrige Amtsbande umgen angesonnen werden, sit dies aligemein annetannt; derselbe Grundlag bat aber auch sit das Verbältnig zwischen den höchsten Staatsbeauten und den untergeerdneiche Bedörden Gelung. In der Regel wird übrigend dem Beauten, der durch etwick gegen den siedes austeungen geneichtig ammusungen genicht metalung zu nehmen, ein Entsichdbigungsandpruch gegen den siedes aufleden. It dies nicht der Fall, so besteht gleichwebt deselbe Pflicht; sie wird dann freisich um so seines der erfüllt werden. — Ein aberes Eingeben auf dies Frage ist siedern Artikeln vorbedalten; dier vorläusse und Wichselbung von Wisperfähnfullsse für des die des Verwaltungsbeauten, das daher der Eine Monflich, der siederalt viel weiter gebt als die des Verwaltungsbeauten, das daher der Kine einem Konflich, der ihn die Pflich des Bildrittes durchtet, seltener ausgesetzt ist als der andere. Insbesondere begebt der Richter, der in einer bei ihm anbängigen Streislache des Lankeberrn nach rechtlicher Ukberzsugung gegen das Intersse bestelbalten entscheide, keineswege ein Verletzung eines Dienflo der Uktersanenbes; es mare daber falsc, ihm in selden Rällen von dem Eide ad doc zu anbänden den Arter Sicher und ein, sin ause

brudtlich darauf bingumeisen, daß dieser Eid der Erstullung seiner Michterprificht nicht entgegenstebe.

19 Bgl. bardver Rönne a. a. D. S. 2824, wo auch die einschänige Literatur angegeben ist.

16) Wo alle Staatsangebrigen in frühem Allert ben allgemeinen Staatsbürgereis schwören,

wo iolglich auch der Soldar icon vor seinem Eintritt ins heer die Bertassung beschworen hat, ist

es genügend, wenn ihm bei Abnahme bes Kabneneides bedeutet wird, daß badurch der früher
geleistet Bertassungebei seine Geltung nicht verliere.

<sup>17)</sup> An Dieser Rennenis, in deren Ermanglung der Eid eine Farce ift, sehlt es freilich nicht allein in militärischen Kreisen; noch häufiger an der rechten Stimmung und Form bei der Beetblauma.

Allerdings fann nun die Pflicht gegen die Berfassung zuweilen in Konslikt tonnnen mit der Pflicht des Gehors am 8. Aber dieser Gesabr sieht sich der Eivliseamte ebenfalls auszesetzt, der gleichwohl auf die Berfassung beeidigt wird. Man täuscht sich auch, wenn man den Konslitt zu beseitigen glaubt, indem man den Eid ungeht: die Pflichten selbst bestehen, und tollidiren bisweilen, sie mögen eidlich bestärtt sein oder nicht. Sucht man aber dadurch, daß neben die unbeseidschwerene Berfassungspflicht eine (im Fahneneid) beschworene Pflicht des Gehorsams gestellt wird, der Lösung des Konslittes wenigstens die erwäussiche Richtung zu geben, so mag dies allerdings von Ersolg sein. Zugleich erhält jedoch die militärische Migachung der sundamentalen bürgerlichen Institutionen auf solche Art nene Rahrung und trägt auch in Berhältnissen, wo von einem Konslitte der Pflichten nicht die Rede ist, ihre schlechten Früchte.

## Gigenthum.

1. Begriff bes Gigenthums. Aus ber Perfonlichteit bes Menich en entspringt bas Eigenthum. Indem bas Individuum bie Macht feiner Peribnichteit über bie unpersönlichen Dinge um es her empfindet, indem es herrschaft baran ergreift und barilber auslibt, hat es Besit baran; und indem es sich ber natürlich en Ueberlegenheit ber Person über bie Sache mehr ober weniger bentlich bewust wird, und so das Rechtsgesitht, daß ihm bie herrschaft über bie Sachen gebühre, hinzutommt, schafte es das Eigenthum, b. h. die Rechtsherrschaft ber Person über bie Sachen, die hinvieder nichts anderes ift

als bas naturgemäße Berhaltnig von Berfon und Sache.

Die urfprüngliche Unterlage alles Eigenthums ift, wie ichon bie Romer richtig erfannt haben 1), ber Befit. Die Aneignung (Occupation) ift bie urfprunglichfte - und in ben alteften Beiten, wichtigfte Form bes Eigenthumserwerbs. Dit ber Berminberung ber herrenlofen Guter und mit ber fteigenben Rechtsficherheit und Rultur tritt biefe Form mehr in ben Bintergrund : und viel wichtiger wirb ber abgeleitete Erwerb burch ben Gigenthumevertehr und ber mittelbare Ginflug, welchen bie Arbeit auf bie Erweiterung und Bervolltommnung bes Eigenthums baburch ausubt, bag fie bie vorhandenen Stoffe fur ben menichlichen Bebrauch ausbilbet, und fo theils neue Sachen hervorbringt, theile bie borhanbenen verbeffert und vericonert. Dit Unrecht wollen viele Nationalotonomen, indem fie biefen Ginflug beachten, fogar bie Entftebung bes Eigenthums auf bie Arbeit grunden. Bare bie Arbeit bie urfprüngliche Unterlage bes Gigenthums, fo mare bie Form ber Formgebung (Specififation) bie regelmäßige Erwerbart beffelben und bie Arbeiter maren jugleich bie Gigenthumer. Aber ju allen Zeiten biente bie Formgebung nur gang felten jum Gigenthumberwerb, und beute wie früher wird ber Arbeiter nur ausnahmsweise Gigenthumer ber Sache, auf welche er feine Arbeit verwendet. Der Busammenhang ber Arbeit mit bem Eigenthum ift bemnach nicht ein unmittelbarer, fo bag aus jener biefes entstünde, fonbern ein mittelbarer, indem bie Arbeit bem Gigenthum Dienfte leiftet, und hinwieder bafur belohnt wirb. Der Lohn freilich tommt bem Arbeiter als Gegenwerth für feine Leiftungen

<sup>1.</sup> L. 1 §. 1 de adquir. vel am. poss.: »Dominium rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait ejusque rei vostigium remanere de his quæ terra mari coeloque capiuntur; nam bæc protinus eorum flunt, qui primi possessionem eorum apprehenderint.«

in ber Form bes Eigenthums zu, aber nicht bes Eigenthums an ber erarbeiteten Sache, sonbern an anbern Sachen (Belb, Nahrungsmittel u. f. f.), welche einsach burch ben gewohnten Sachenverfehr von ibm zu Eigenthum erworben werben,

Runachft gebort biefes Gigenthum nicht tem Staate an. Es ift weber aus bem Staaterecht abgeleitet, noch ein Beftandtheil bee öffentlichen Rechte. Ge ift vielmehr in eminentem Ginne Brivatrecht. Wie bie Berfon eine Erifteng bat, auch abgefeben pom Staat und unabhangig vom Staat, fo ift auch bas Gigenthum ber Brivatperfonen außer bem Staate möglich. 2) Auch bie unftaatlichen Romaben und bie barbarifden Jager und Fifcher ber untern Raffen haben boch an ihren Rleibern, Baffen, Gerathichaften u. f. f. eine Art von Eigenthum. Auch ber Ginfiedler, ber fich ber Gemeinschaft ber Menichen entzogen bat und fern von allem Staateverbanbe lebt, neunt boch - und mit Grund - feine Rleiber, feine Lagerftatte, bie Früchte, bie er genießt, fein eigen. Aber außerhalb ber Staatsordnung fann boch bas Eigenthum meber gu rechter Sicherheit tommen, noch gu höherer Rultur gebeiben. Das Eigenthum ale Rechteinftitution bebarf, wie bie Befchichte lebrt, gar fehr ber Ausbildung bon Geite ber ftaatlichen Gefetgebung, ber Pflege von Geite ber Staatswirthichaft, bes Schutes ber Gerichte und ber Ueberwachung ber Bolizei. Sinwieder übt bie reale Ausbehnung und Geftaltung bes Gigenthums und bie Bertheilung beffelben unter einem Bolte eine machtige Rudwirtung aus auf ben Beftant und bie Woblfabrt bes Staates. Daber ift bie Gigenthumofrage. obwohl-ihrem eigentlichen Wefen nach eine privatrechtliche, boch mittelbar eine ber wichtigften Staatsfragen und bebarf auch von bem Standpunkte bes Staates aus einer forgfältigen Ermagung. Gin Blid auf bie Gefchichte bes Gigenthume, befonbere bes Grundeigenthums wird biefen Bufammenhang beffelben mit ber politifden Befdichte veranschaulichen.

11. Bur Gefchichte bee Gigenthums. A. Eigenthum an beweglich er Dabe. Der Inflintt führte bie Menichen icon in ber Rindbeitsperiode
ber Menscheit leicht dazu, sich gewisse bewegliche Sachen anzueignen. Die Frlichte, welche sie pflückten, bas With, das sie siengen ober erlegten, bie Steingeräthe, bie sie aussichten, die Thierfelle, mit benen sie ihren Leib umhüllten, die Baumzweige, mit benen sie ihre Lager beckten, gehörten ihnen. Das Eigenthum
bes Menschen an beweglichen Sachen ist in gewissem Ginn so alt als ber Mensch.
Bon bem personlichen Bedürfniß getrieben, bemächtigte er sich berseleben, und inden
er baran Besit ergriff, wurde er zugleich seiner natürlichen Ueberlegenheit über die
selben inne. Er erfuhr, daß die Sachen naturgemäß zur Berstügung ber Person
bienen : es bämmerte in ihm eine Berstellung ber Rechtsherrschaft über die Sachen. b. b. bes Ciaenthums aus.

Aber bieses erfte Eigenthnin an Fahrhabe ift noch mit bem realen Besith baran enge verbunden. Das Gesibl ber herrichaft kann anfangs nur in der thatfächlichen Ansilbung ber herrschaft wie erwachen so sich behanden. Entflieht bas gefangene Wild ber Gewalt bes Jaers ober Rischers, so bat er mit bem Besith

<sup>2)</sup> Die Erffärung bes Eigenthums aus bem vofitiven Gefet (4, B. von Montesauieu und von Ma aula) erffart ben Gebanken besselben nicht und ift überbem auch becht gefährlich. Wurde das Eigenthum nur auf bem Billen des Gejetgebers beruben, so könnte es eben so leicht von der Williar des Gesehnen und unterworfen oder gang aufgeloben werben. Ibeel sicher ist das Eigenthum nur, wenn wie Zebermann, so auch der Gesehrer fich bewuft ist, das es einen natürlichen, von dem Staate unabhängigen Grund bat. Ugl. auch B. Fofcher Grundlage der Rationalötonomie. 1. §. 77.

auch das Eigenthum daran eingebüßt. Aber auch wenn ihm die Früchte, die er gesammelt hat, oder wenn ihm seine Wassen gestohten oder gerault werden, so ist er selten in der Lage, sie wieder zu gewinnen und mit dem Besit geht ihm auch das Gestühl des Eigenthums unter. Die Sache ist sein, so lange er Gewalt über

fie bat. Gie ift nicht mehr fein, wenn ein Anberer fie befitt.

Den barbarifden Bollern ift ber Unterfchieb gwifden Befit und Gigenthum nicht flar geworben; wie er benn auch heute noch Rinbern und ungebilbeten Leuten fcmer eingeht. Bu voller Rlarbeit ift berfelbe erft burch bas romifche Recht gelangt, welches bas Gigeuthum (dominium) burd gang andere Rechtsmittel ichutete als ben Befit (possessio), jenes burch Rlagen (rei vindicatio, actio negatoria), biefes burch Bolizeiverbote (Interbifte). Das mittelalterliche beutiche Recht fannte zwar ben Unterschied auch, aber es verwischte ibn noch in ben Ibeen (Gewere) und im Broceft und brachte bas Gigenthum in größere Abbangigfeit von bem Befit ale bas romifche Recht. Die nabe Berbindung und Beziehung bee Befites jum Cigenthum an beweglichen Sachen ift auch in ber beutigen Rechtsbilbung noch febr augenfällig. Beute noch werben herrenlofe Sachen burch Besibergreifung angeeignet und entacht bas fluchtige Bilb jugleich wieber unferm Befit und unferm Eigenthum. Die regelmäßige llebertragung bes Eigenthums ift fortwährenb an bie lebergabe bee Befites gebunden. Mus ruhig fortgefettem Befit ermachst noch Gigenthum, und wenn fur ben Befit gewiffe Erforberniffe bes reblichen Erwerbes fprechen, fo wird er fogar vorläufig bem Gigenthum ahnlich gefchütt. Aus bem Befit entfpringt noch bie Bermuthung fur bas Gigenthum. Rach manchen neuern Rechten mirft überbem bie vertrauente Befigesuberlaffung von Geite bes Eigenthumere fo ftart, baf von ba an ber redliche Befit eines neuen britten Erwerbere fogar beffer gefcutt wirb, ale bas urfprüngliche Gigenthum bes in feinem Bertrauen getäuschten Leibers.

Das Cigenthum an Kabrnift ift bemuach in bobem Grabe verganglich und veranberlich, wie bie Sachen, worauf es fich beriebt. Die Berfuche vericbiebener alter Bolfer, einzelne befonbers werthvolle ober individuell brauchbare Gaden biefer freien und leichten Bewegung ju entziehen und ben Bertebr mit benfelben an ftrengere Formen gu binben, wie bie Borfchriften bes alten romijden Rechts bezüglich ber fogenannten res maneipi, bie nicht burch Befigesübergabe, fonbern nur burch feierliche Sandlungen vor Beugen ober bem Magiftrate (mancipatio und in jure cessio) gu Gigenthum übertragen werben follten, ober bee norbifch= germanischen Rechts, welches ben Bertehr bes mit bem Sauszeichen gestempelten Biebes an bie Runbichaft von zugezogenen Beugen baub, haben fich ber Entwidlung ber Civilifation gegenüber, welche auf ben leichten Bechfel wie bes Befites fo auch bes Gigenthume von Sant ju Sant Werth legt, nicht erhalten tonnen. Alle jene Befdrantungen bes Bertebre haben fich mit ber Zeit theile laftig und wibermartig, theile erfolglos gezeigt. Jene Formen fint eingeführt worben, um bas Eigenthum an folden individuellen Sachen beffer gut fichern und gleichfam bauerhafter ju machen; aber wenn einmal ber Bertehr zu voller Birtfamteit gelangt ift, fo legt ber Gigenthumer barauf, bag er nach feinem momentanen Belieben und ohne feinen Freunden ober Feinden bavon irgend Nadhricht geben gu muffen, frei und bequem auch folde Gachen bem Bertehr übergebe und bafür anbere Buter eintaufche, mehr Werth als auf bie fehr zweifelhafte Dehrficherheit, welche jene öffentlichen Formen ihm verfprechen. Und ba bie "fahrenben" Sachen alle leicht von ber Stelle gebracht und baburch bem fontrolirenten Blide entrudt und verborgen werben, fo belfen jene Formen gegen unrebliche Entfrembung boch nicht aus. Sie werben baber fpater als eine hemminf und als eine Gefahrbe bes reblichen Bertehre empfunden und bann burch Nichtgebrauch ober ausbrudlich

befeitigt.

Dieses Kabrbabeeigenthum ift, wo es zur Geltung gefommen, sehr energisch und einfach. Gin großer Theil biefer Sachen — wie bie efibaren Friichte — ift feiner Ratur nach bestimmt, von bem Benuffe bes Menfchen aufgegehrt zu merben; eine zweite große Daffe anberer Sachen - wie bie Bandwerksartitel und bie Fabritate - ift geradezu von bem Menfchen gemacht, bamit fie feiner Billfür bienen. Inbem er fie in feine Sand nimmt und feine Gewalt über fie tund giebt, tann er fie verebeln, ummanbeln und gerftoren, wie er will. Seine Berrichaft barüber bat baber einen rudfichtelofen befpotifchen Charafter; bie Sache felbft fann ihr feine Schrante entgegen feben, fie muß ihm gang und gar und bis jum Untergang bienen 3): und in ber Regel zeigen fich auch feine Schranten, welche bie Genoffenschaft ober ber Staat bem Individuum in biefer Sinficht fest. Die Ueberordnung ber Berfon über bie Gade (bee Menfchengeiftes über ein Stud Materie) ericheint bemnach bier in ihrer volleu Starte und wir verwundern uns nicht, baf bie allgemeine Rechtsanficht feit ben Romern biefes Fahrhabeigenthum als ein abfolntes Berrichafterecht bes Individuums über die Sache auffaßt und als bas absolutefte aller menschlichen Rechte. Rur bie Rudficht auf bie lebendigen Sachen, die Thiere hatten bier einiges Bebenten erregen fonnen. Aber ba bie alten Bolfer in bem Gefühl fchrantenlofer Uebermacht fogar bie Stlaven wie Sachen betrachteten und auch über fie absolute Bewalt behaupteten, fo nahmen fie noch minder Rudficht auf die natürliche Berechtigung der Thiere: und die fortichreitenbe Civilifation hatte Dube genug, Die Berfonlichfeit ber bienenben Menichen wiber ihre Bebranger ju fcuten, und biefe gegen bie Bleichftellung mit ben Thieren ju mahren. Erft in ber neuesten Beit fangt fie endlich an, fich auch ber Sausthiere zu erbarmen und biefelben vor ber unverftanbigen und zwedlofen Graufamteit ihrer Gigenthumer einigermaßen gu fichern,

B. Grunbeigenthum.

1) Barbaren, Romaben, Theofratifche Borftellungen bes Orients. Juben. Mohammedaner, Indier. Chinesen. — Biel langfamer entwidelte fich bas Grunbeigenthum, beffen Beichichte weit reichhaltiger und beffen Ausbildung mannigfaltiger geworben ift. Die Gefchichte bes Grundeigenthums ift ju großem Theile bie Beidichte ber Civilifation. Go lange bie Bohnfite rob, unficher und leicht veranderlich blieben und fo lange ber Boben nur vorübergebent benutt murbe, tonnte ber Bebante bes Grunbeigenthums nicht entstehen. Die barbarischen Raffen fint von fich aus überhaupt niemals gu Grundeigenthum gelangt. Roch beute fennen bie milben Jager in Auftralien, Die, wie ber Fuche es auch thut, eine Erbhöhle gur Lagerstatte in Befchlag nehmen, ober bie Indianer in ben brafilifchen Urwäldern, bie wie bie Bogel ihre Refter, fo ihre Bangematten zwifchen bie Baume hangen ober aus Laubwert Butten wie Bienentorbe flechten, fein Grundeigenthum : und felbft ben hober gebilbeten no= mabifden Boltern geht, weil ihre Bohnfite feine Dauer haben, ber Begriff bes Grundeigenthums ab 4). Wo bie Wohnung nur ein Belt ift, gleichsam nur ein weiter um ben Leib gespannter Mantel, ba ift fie Fahrhabe, wie bas Rleib.

4) Eine Menge von Rachmeifen find gefammelt in Riem me Rulturgefchichte.

<sup>3)</sup> Die ftofflichen Clemente freilich geben nicht unter, aber die aus ihnen gebildete Sache geht unter.

Erft wenn sie unbeweglich im Boben ruht, nimmt sie die Natur bes Bosbens an und kann in ihr bas feste Haus und Geimatsgefühl bes Men-

iden nun Burgeln ichlagen.

Richt fo leicht wie ein Stud Nahrhabe tonnte ber Menich ben Boben fich aneignen, und nicht ebenfo Bemalt über bas Land üben, wo er gerabe weilte. Der Boben mar por ihm ba und überbauerte fein Leben. Er folgte ihm nicht auf feinen Wegen und tounte nicht mitgetragen werben. Er war auch nicht beliebig umgumanbeln ober ju gerftoren. Gin großer Theil ber orientalifchen Bolfer betrachtete ben Boben in feinem innern, natürlichen Bufammenbang ale bie Erbe und fagte: "Die Erbe ift Gottes, ber Denich bat nur geitweiligen Benug baran. Bott ift ber mabre Eigenthumer, ber Denich nur ber Rubniefer." Jebermann tennt biefe Auffaffung aus ber mofaifchen Befetgebung III. Dofe 25, 23 : "Ihr follt bas Cant nicht vertaufen emiglich, benn bas Land ift mein und ihr feit Fremblinge und Bafte por mir." Rur an ten Saufern in ben Statten murbe eine Art von Sonbereigenthum anerfannt, benn bas Saus in feinem Bau und in feiner Ginrichtung war boch unzweifelhaft bas eigene Bert bes Menichen, nicht ber allgemeinen Natur. Daran tonnte baber ber Menich ein mabres Eigenthum behaupten. (III. Moje 25, 30.) Es ift bas bie Theofratie, angewendet auf die Bobenfultur. Ihre Ronfequeng laft fein Gefühl ber Freiheit auffommen unter ben Grundbesitern und nicht einmal ein Gefühl ber Sicherheit. Bott giebt und nimmt wie er will. Freilich reagirt bie menschliche Natur gelegentlich gegen bie Lehre ber Briefter. Wenn lange Beit bie nämlichen Meder von ben Rachtommen Gines Befchlechts bebaut und benutt worden find, fo fomnıt boch über die Kamilie ober über die einzelnen Nutznieker allmäblich ein Gefühl. biefe Meder geborten ihnen und murben ihnen unbillig wieber entzogen. Es ift febr zweifelhaft, ob bie mofaifche Marargefetgebung mit ihrem Rudfall ber vertheilten Meder im Jubeliahr jemale praftifch geworben und ficher. baft biefelbe auf bie Dauer nicht praftifch geblieben fei. Aber jener Biberfpruch ber Religion und bee Rechtsgefühle tann nicht zu einer Berfohnung und bas Gigenthum auf folder Bafis nicht jur Entwidlung tommen.

Sanz nahe verwandt mit der älteren theokratischen Ansicht ist die ebenfalls semtitische des Islam. Gott giebt nicht mehr unmittelbar die Landgitter an vie einzelnen Bestiger, aber mittelbar durch die Bermittlung seines Statthalters auf Erden, des Beherrichgers der Gläubigen. Diesem giebt Gott das gesammte Land, damit er es zu religiösen Stiftungen verwende oder in Stilde zerlege und die Stilde weiter begebe, sei es zu sestem Kriegslehn oder zu bloßem Tributland. Gott ist der Obereigenthumer, der Sultan sein Stellvertreter; das seste menschliche Recht am Boden ist nur abhängiges Lehensrecht. Stusenweise geht es von oben her je den unteren Klassen der Bewölkerung zu. Zuerst kommen neben den reichen Stiftungsgittern die großen Lehnsbezirke der Fichrer in verschiedemen werden, dann die lleineren Ritterlehen (Timar) der Sipahis. Bon Rechtes wegen werden nur die Gläubigen mit Lehen begnadigt. In der Tiefe bebauen die Grund-holden den Boden, der ihnen zu erblicher Arbeit und schwer belastetem Genuß —

wie aus Gnabe - vergonnt ift. 5)

Der gefammte Grundbefit bleibt auf biefe Beife im Busammenhang. Das

<sup>5)</sup> Eine überfichtliche Darftellung über bas osmanifche Bobenfoftem giebt D. S. Eifenbart. Die gegenw. Staatenwelt. 1. S. 179 ff.

gange Reich ift ein innerlich verbunbenes Shftem von Domanen, Stiftungen, Leben. Bauerftellen, Aber im Gingelnen ift nirgente rechte Giderbeit bee Beftanbes und überall tritt ber freien Entwidlung robe Willfilr in ben Weg. 3mar ift ber Stellvertreter Gottes ein Menfch, bem bie Borfchriften ber Moral und bie Befete bes Rorans heilig fein muffen, ber baber nach Berechtigfeit, nicht mehr nach mpfteriofen Infpirationen fein Amt verwaltet, mit bem fich menichlich reben laffen foll. Aber wenn bas auch nicht mehr volle Theofratie ift, fo ift es boch noch halbe Theofratie. Der Glaube an Die gottliche Statthalterichaft bee Gultans ift geeignet, in bem Beberricher ber Blaubigen ein übermäßiges Gelbftgefühl aufaublaben und feine Leibenschaften ine Grengenlofe zu fteigern, und binwieber geeignet, bie Unterthauen ju fnechtischer Unterwürfigkeit ju ftimmen ; und auf biefem Boben erwachst bie tefpotifche Willfur bes Dberherrn, welche bas gange Spftem balb brudt, balb burchlodert. Die Launenhaftigfeit bes oberften Landesberrn wirb bann von ben mittleren Lebensberren und von ben untern Lebensbesitern je ben tiefer ftebenben Rlaffen gegenüber nachgeabent und verfintt ba noch mehr in Bemeinheit und Robbeit. Es ift biefes osmanifche Lebenefuftem boch um Bieles rober

ale bas mittelalterlich=germanifche.

Schon in Afien aber zeigen fich neben ber theofratifirenben Betrachtung bes Grundbefites die Reime einer felbstbewußteren menschlichen Auffaffung beffelben, welche in Indien eine gemiffe Ausbildung erreichen, bann aber - vermuthlich feit ber Mongolenherrichaft - wieber untergeben, in China bagegen forgfältig gepflegt und fruchtbar merben. Die alten indifchen Befetbucher (Danu und Dajnavaltha) fennen ben Unterschied zwischen Gemeinde- ober Besammteigenthum und Sondereigenthum ber Individuen, ftellen bas Eigenthum an Fahrnig und an Grundftuden unbebenflich gufammen, fchreiben alfo bem Denfchen wie an jener fo auch an biefen volles Recht ju, und laffen fogar eine Erfigung ber Grundftude ju, wenn ber Gigenthumer 20 Jahre fcweigent ben Bauer gemabren läßt, wie ter beweglichen Sachen in 10 Jahren. (Bgl. Manu VIII. 147 mit Dajnav. II. 24.) Much ber Unterschied zwischen Befit und Eigenthum ift somit offenbar geworben und es tann jener, von ber Beit geheiligt, ju biefem erftarten. Das erinnert burchans an europäisches und fogar naber an remisches Sachenrecht. Aber bas alte Recht, bas wir boch nicht genauer fennen, ift feit Jahrhunderten untergegangen. Die mohammebanifchen Eroberer haben alles Land fich angeeignet, ale eine gottliche Berleihung : und beute noch mirb ber größte Theil bes Bobens als Rrongut angesehen, bas nur ju Erbleben (Adamanom) mit fcmeren Grundabgaben an bie einzelnen Befiger ausgegeben worben fei. Inbeffen nimmt bon ben Statten aus und unter bem Impule europäischer Rechteibeen boch bas eigentliche Brivateigenthum wieder fiberhand 6).

Woher bie Chinefen ihre Eigenthumsbegriffe bekoumen haben, ift nicht ermittelt; aber baß sie unter allen aflatischen Bölkern bas ausgebildetste und ein ganz rationell-menschliches Spstem bes Grundbesites seit langem bestien, ist eine ausgemachte Thatsack. Die Chinesen siehen in dem Ruf ber sorziglistigken kleinen Ackerbauer in ber Welt. Jenes Spstem und bieser Borzug stehen sicherlich in einem inneren Rapport. Die Wald- und Weidewirtsichaft erinnert noch an bas

<sup>6)</sup> Bal. für das altere Accht die Nachweijungen bei Warnkönig jurist. Encotop. Erlangen, 1853. Z. 137, und für die neuere Vostdervon - Desparte in der Revue bistorique von Laboulave. Jahrg. 1855. E. 444 ff.

alte milbe Jager- und Romabenleben, welches nicht zu feftem Grundeigenthum führt. Wo ber Denich bagegen feinen perfonlichen Fleiß bem Bau bes Bobens jumenbet, wo er ben Boben öfter umgrabt, regelmäßig befat, bungt, feine Fruchte ichneidet, ba wird er ber engen perfonlichen Berbindung mit bem fultivirten Acer inne, und er fangt au ju benten : "Diefer Ader ift mein." Bo aber bie Rultur ber Guter fich ber Gartenfultur annahert, wie bas in China fehr allgemein ber Fall zu fein icheint, wird biefes Conbergefühl noch lebendiger. Die dinefifche Rultur folgt vornehmlich ben Rudfichten ber Zwedmäßigfeit, ber Rütlichfeit. Die Chinefen werben nicht von großen Ibeen noch von machtigen Leibenschaften bewegt und erfduttert. Sie halten fich an bas Rachfte mit Sorgfalt und Befchid und fuchen aus bem Rleinften möglichft viel Friichte und Benug zu gieben. Done miffen= icaftlichen Beift fammeln und verbreiten fie boch fleifig bie Erfahrungen ibrer alten Beschichte und miffen ihre gelehrten und technischen Renntniffe flug gu verwerthen. Gine tiefere Erfenutnig bes Gigenthumebegriffe ift ihnen auch beute nicht aufgegangen; in ber Theorie bat fich noch bie alt-orientalifche Borftellung erhalten, bag bas gesammte Land von Rechtes wegen bem Sohne bes Simmels, bem Raifer gebore und bie Landbauern ihr Recht nur wie Bachter von ihm ableiten. Aber in ber Brazis haben bie Chinefen boch bie feutaliftische Befchrantung und Abbangigteit, tie auch bei ihnen früher wirtfam war, völlig befeitigt, für bie Sicherheit und ben Kredit des bauerlichen Grundbefiges burch Ginführung von Grundbüchern, in welche alle Berfäufe und Berpfandungen eingetragen werben muffen. abnlich wie bas neuere Europa trefflich geforgt und bem gahlreichen Stand fleiner Landwirthe jebe Freiheit in ber Rultivirung und in ber Beraugerung und Theilung ihrer Buter verftattet, bie eine gemein-verberbliche ausgenommen, bas But unbebaut und unbenutt vermilbern zu laffen. 7)

2) Europäifches Grundeigenthum.

In Europa verblassen frühe schon die theokratischen Ideen. Nur gelegentlich verechmen wir noch einige Antlänge an die erientalische Grundherrschaft Gottes, wie im Mittelalter in der Lehre der Geistlichteit von den Kirchenzehnten, welche zur Anerkennung des göttlichen Obereigenthums gesordert werden. Die christliche Gesellichkeit bezog sich dabei auf die mosalische Gesetzebung, welche im übrigen längst antiquirt und sir Europa nie praktisch geworden war. Das Gemeinsame in der europäsischen Rechtsanschauung über Grundbesit ist, daß sich allenthalben die Menschen getrauen, sich den Boden zu eigenem Rechte anzueignen und selbstständige menschliche Herrschaften zu eigenem Rechte anzueignen und felbstständige menschliche Herrschaft daran zu behaupten. Damit wird der Grundbesit vor der bevormundenden und ausbeutenden Gewalt der Priester, wie vor dem willstieden Absolutismus der Sultane im Princip gesichert und der Entwicklung menschlicher Arbeit Raum verschaft.

Aber im Uebrigen gehen bie Grundansichten ber einzelnen europäischen Bölfer noch sehr aus einander und innerhalb desielben Bolfes betämpfen sich oft bie derschiedenen Shieme, und wechseln ab in ihrer Berrschaft. Insbesondere geht ein Gegensat durch die europäische Aulturgeschichte hindunch, der zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Bölfern nur in verschiedenen Formen erscheint. Wenn die Menschen siber den Boben herrichaft ergreifen, so sonnen seicheint. Benn die Menschen siber dun, als eine Gesammtheit und biese herrschaft auch in Gemeinschaft üben, ober fie können als Individuen die einzelnen

<sup>7)</sup> Ugl. Rlemm Rulturgefchichte VI. S. 436 f. und Barntonig Encyff. G. 121.

Stüde sich ausschließlich aneignen und jeder sein abgeschlossenes Gut für sich beherrschen. Diese Doppelbeziehung ber Beherrschung durch die Individuen zeigt sich nun in manchertei Getammtheit und durch die Individuen zeigt sich nun in manchertei Geflatten. Wir können dieselbe nach dem Borgang der deutschen Ausseruden als dem Gegensat von Gesammteigenthum und Sondereigenthum bezeichnen, indem wir freilich die beiden Austrucke in weitfaltigem Sinne nehmen. Nicht blos die historischen Borgänge, sondern auch die Beschaftenbeit des Grundflücks selbst hat darauf einen Einsluß. Ze strenger der Abschuß, je privater der Gebrauch des Bodens, se individueller die demselben zugewendete Kultur und Sorge ist, um so mehr werden diese Stücke zum Sonderbessisch passen nich zu dem Sondereigenthum sich zuwenden. Ze ossener die Güter, je gleichmäßiger und einsacher ihre Kultur, je roher und wilder die Erbobersäche wird, um so eher gravitirt sie zur Gesammtbeherrschung. Es lassen sich von dem Individuellsten zu dem Allgemeinsten absteigend etwa solgende Stussen unterscheiden:

1) Bohnhaus, Stallung, Scheune, abgeschlossener Hofraum. 2) Umgäunter Garten. 3) Zusammengelegte Aeder und Wiesen, Einfang. 4) Offene Aeder in ben Felbsturen zerstrent. 5) Offene Waibe und Bald. 6) Bache und Flusse. 7) Unwirtbliche Oeden. Moore, tables Gebira. 8) Seen. 9) Das Meer.

Um Anfang ber Reihe koncentrirt fich bie herrichaft leicht ju individuellem Sondereigenthum, am Ende berselben bleibt fie jum Gesammteigenthum erweitert. In ber Mitte begegnen fich in Mischung und in Kampf bie beiberlei Arten ber

Berrichaft.

Buerst unter allen europäischen Bölfern und energischer aber auch schreffer und einseitiger als alle haben die Kömer ben Begriff des Sondereigenthums an Grundstüden ausgebildet. Ihre Rechtstheorie ist dann auf die Nachwelt übergegangen und ist heute noch ein wesentlicher Bestandtheil des neueren Rechts. Zwar haben auch die Köner ursprünglich jenen Gegensatz gefaunt. Die Häufer in den Städten waren weht von Ansang an ausschließliches Sigenthum der einzelnen Burger, aber das Ackerseld war noch größtentheils Bolkland (ager publicus) und nur zu Besig die Stücke besiehen (possessiones) an die Altbürger überlassen. Roch in der späteren Zeit wiederholte sich die alte herrschaft der Gesammtheit an dem Boden in erweitertem Umsang. Der Prodingialsoden galt als Eigenthum des römischen Bolks oder des Kaisers, war somit Staatseigenthum und die Prodinzialen hatten nur abgeleiteten Best an ihren Gütern.

Indessen wurde bei den Römern schon in der ersten königlichen Beriode ein anderer Theil des landwirthschaftlichen Bodens zu voller Einzelherrschaft (dominium) unter die Bürger vertheilt, und diese assigniren Güter gänzlich losgetrennt von dem ursprünglichen Zusammenhang mit dem Gemeinland. Damit war eine durchans neue Entwicklungsstufe des Grundeigenthums eingeleitet. Ganz dieselben Borstellungen von absoluter und ausschließlicher Beherrschung durch das Individum, welche mit dem Eigenthum an beweglichen Sachen verbunden waren, wurden nun auch auf das Eigenthum an dem Grundstüden übergetragen. Das nämliche Wort Dominium wurde zwischen nicht weiter beachtet. Ansangs waren die Formen des Eigenthumserverbes noch anders bestimmt: für die Grundstüde wurden öffentliche Formen der Eigenthumsübertragung (mancipatio, in jure cessio) vorgeschrieben. Aber später kaunen auch diese Formen — schon früh durch das Institut der Erstlung in ihrer Strenge gemildert — außer Gebrauch: und wie bei dem Bertehr mit gewöhnlicher Fahrhabe wurde die bein ber Bertehr mit gewöhnlicher Fahrhabe wurde die beine Bertehr mit gewöhnlicher Fahrhabe wurde die bei bestiebessibergabe auch

für ben Eigenthumsverfehr mit Grundstilden für genügend erachtet. Beliebige Ruhungsweffe, freie Beräußerlichfelt und Theilbarfeit ber Grundflüde galten als Belbstverfandliche Wietungen biefes Privateigenthums, das sich über den italischen Boben und den Boben der Provingen mit italischem Recht immer weiter ausbebnte. Der so großgezogene Begriff wurde dann auch unbedentlich auf die Staatsgitter ausgebehnt. Das Aerar des römischen Volfs oder der Fissus des Frunischen Kaisers wurde sin eine Privatperson erlärt, und dieser dehese ein absolutes und ausschließliches Sondereigenthum zugeschrieben wie den einzelnen Bürgern an ihren Sondergitten. Wo die Natur der Erdoberstäde sich dieser Individualbeherrschung durchaus nicht sügen wollte, wie in den öffentlichen Gewässen, azogen die römischen Juristen es vor, diese Sachen als in Niemandes Eigenthum besindlich (res nullius) aufzusassen. Die Borstellung der Gesammtund Gemeinherrschaft wurde völlig verdrängt und ausgestoßen aus ihrer Rechtslehre. Nur in dem Begriff der res publicæ erhielt sich noch ein letzter Rachtlang derselben.

Die Rolgen biefer romifchen Gigenthumslehre maren in ber erften Zeit für Die gemeine Boblfahrt überaus gunftig, in ber fpateren Beit aber halfen fie ben Untergang bes Reiche beschleunigen und unvermeiblich machen. Die Menge von plebeifichen Familienvatern, welche burch bie gablreichen Affignationen Grundeigenthum erworben batte, erhielt baburch erft ein ftarfes Befühl von Unabhangigfeit und Freiheit. Auch als ihnen noch fein ober nur ein verfümmerter Antheil an ben politischen Rechten vergonnt mar, maren fie boch unbeschränfte Berren auf ihrem Grund und Boben. Ihr Brivatrecht war nun völlig gefichert und fo ausgebebnt als möglich. Sie bebauten ihre mäßigen Buter felbft nach eigenem freiem Ermeffen mit ihrem Gefinde. In Diefem Stande freier Landwirthe fand auch ber Staat eine fefte Grundlage feines ftolgen Bans; aus ihm gog er fortwährend frifde Rrafte. Seine Beeresmacht, fein Wohlftant, fein Muth beruhten großentheile auf ibm. Erft ale burch Sandel und Bucher übermäßige Reichthumer und baneben eine niedrige und unruhige Broletarierbevollerung in Rom fich angefammelt hatten, griff bas fteigenbe Digverhaltniß auch jene gefundere Bafis an. Bon Beit ju Beit noch versuchten patriotische Staatsmanner burch neue Adervertheilungen bas Uebel gu beilen und einen Theil ber armeren Stadthevölferung wieber bauerlich ju tonfolibiren. Diefe Berfuche aber, felten gang burchführbar, hielten ben Berfall nur wenig auf. Die Gelbariftofratie ber Stadt bemachtigte fich mehr und mehr ber fleineren Landguter, beren Eigenthumer ausfaufend und verbrangend, und legte biefelben ju großen Grundberrichaften gufammen. Die große Bahl bauerlicher Grundeigenthumer, bas Dart bes Bolte, verminderte fich in hochft bebentlicher Beife fortwährend, und Die frifche Quelle ber Boltefraft verfiegte nach und nach. Auf ben ungeheuren Domanen ber Großen erhoben fich fürftliche Schlöffer mit allem Lurus ber Erbe; aber fie murben nun theils von Stlaven unter ber Aufficht ber Bermalter ohne alles eigene Recht, theils und fpater meiftens von grundborigen Rolonen mit fcmer belaftetem Rechte und in moralifch erniedrigter Stellung, ausnahmsmeife auch von blogen Zeitpachtern bewirthichaftet. Dit ber naturwlichfigen Freiheit ber Landwirthe verfiel auch bie Rultur bes Bobens im Sangen. Die Campagne um Rom hatte fruber eine große und wohlhabige Bevolterung ernahrt, und nun mar fie in eine untultivirte Beibe für Schafe und Biegen herabgefunten.

Es mare thöricht, biefes Berberbnig ausschlieflich ober auch nur vorzuglich bem romifchen Gigenthumsbegriff jugufchreiben, aber er verhinderte baffelbe nicht

nur nicht, er forberte baffelbe vielmehr. Es lag in ibm gar feine Rudfict weber auf bie Familie, noch auf bie Gemeinte, noch auf ben Staat. Alles Recht murbe in idrantenlofer Beife bem Intivibuum beigelegt, welches ale Berr bes Ontes anerfannt mar. Es fam auch nichts barauf an, ob ber Gigenthumer fein But bebaue ober nicht, ob er auf bemfelben lebe ober nicht. Der ausichlieflichfte und willfürlichfte Egoiem us mar ber Beift biefes romifchen Grundeigenthums, ber nirgente ale in ber unberftantenen und unbezwinglichen Dacht ber Ratur eine Schrante fant. Ift es ju bermuntern, wenn je bie machtigften und reichften Egoiften gulett bie fcmaderen und minber begitterten berichlangen. wie bie Baififche bie fleineren Gifche? Sogar als bie Roth bes Staates bochft empfindlich auch fur bie faiferlichen Raffen geworben mar und bie Steuerfraft bes Lanbes zu erlofden brobte, magte man nicht, bie Billfur bes Gigenthums in ber Berfon ber fern von ihren Butern in ber Stadt lebenben Grundherrn gu befchranten und gerieth eher auf ben Abmeg, Die bienenben Rleinpachter an bie Scholle zu binden und mit juriftifden Zwangemitteln gum Bau berfelben gu nothigen. Die absolute bingliche Berrichaft ber wenigen großen Gigenthumer über ihre Domanen galt fur unantaftbar: aber bie perfonliche Freiheit ber Daffe tleiner Pandbauer murbe bem Beburfnig ber Cantwirthichaft hingeopfert. Bu folden fdreienben Biberfpruden führte bie Entwidlung bes romifden Rechts.

In fcroffem Gegensate zu bem romifchen Privateigenthum an Landgutern fteht bas flavifche Suftem bes Gemeinbeeigenthums. Bie ans bem erftern bie Rudficht auf bie Gemeinschaft verschwindet, fo tommt in bem lettern bas Inbividualeigenthum nicht gur Gestaltung und fortwährend überwiegt bas Eigenthum ber Gemeinschaft. Richt blos Walt unt Beibe, welche unvertheilt bleiben und ber gemeinfamen Benutung anbeimgegeben fint, fontern auch bas Aderfelb und bie Biefenplate, welche zu Sonberban und Sonbernugung vertheilt merben, geboren ber Gemeinte (beziehungemeije bem Grundberrn) gu Gigenthum, nicht ben Bauern , unter welche baffelbe jum Ban ober jum Benug vertheilt ift. Die Gemeinde tann, wenn fie es nothig findet, eine neue Bertheilung vornehmen, und fein Baner hat ein Recht barauf, feinen bisberigen Ader wieber gu erhalten, er hat nur ein Recht, wie alle Undern, einen Untheil an bem gemeinen Uderfelb gu betommen. Die Größe ber Theile anbert fich nach ber veranberlichen Babl ber Gemeinbegenoffen und über bie Bauftelle entideitet oft bas Loos. Die flavifde Bemeinde ift unter fich verbunden wie eine Ramille. Gie ift eine Brubericaft. mit einem Bater (Staroft) an ber Spige. Sie forgt auch fur ihre nachtommenben Rinber. Damit biefe nicht leer ausgeben, veraugert und vertheilt fie ihre Guter nicht auf ewig. Jeber neugeborne Rnabe, ber jum Dorf gebort, hat einen Unfpruch auf einen Autheil bes Beweindeaderlandes. Gigenthum und Benug find gwar unterschieben, aber bie Geniegenben find zugleich bie Bauenben, und ihrer Berbindung gehort jugleich bas Gigenthum. 8)

Diefes Spstem förbert sicherlich bas Gefühl ber Zusammengehörigkeit, ber Bruberliebe, ber Gemeinnühigkeit, welches gerade bie unteren Rlaffen ber slavischen Bevölkerung so enge mit einander verdindet und zu wechselseitiger Unterstührung anregt. Es widerstrebt dem kalten Egoismus, ber nur an sich benkt. Beharrlich seingehalten und konfequent vollzogen verhindert es die Entstehung eines ländlichen Proletariats und erhält eine gewisse wohltbätige Gleichbeit unter ben

<sup>8)</sup> Bgl. v. Sagthaufen Studien über Rugland 1. S. 124 ff.

Gemeindegliedern. In ihm scheint das Ideal ber modernen Socialisten seine Berwirllichung erfahren zu haben. Die patriotisch aufgeregte Phantasie begeisterter Ruffen sieht in demfelben sogar die sociale Erlöfung Europa's in der Zufunft.

Benn wir uns aber erinnern, daß das Gesammteigenthum in der ältern halb-bardartschem Periode die weiteste Berbreitung gesunden, und überall mit der Zunahme der Civilisation auch die Ausbildung des Sondereigenthums begonnen und mächtige Fortschritte gemacht hat, und wenn wir überdem bedennten, daß jene Auffassung des Gemeindeelgenthums nicht minder einseitig ist, als die röutische des Individualeigenthums, daß sie, indem sie den Egoismus bekämpft, auch die individuelle Thatkraft schwächt, den personlichen Fleiß lähmt, ein frisches fredsliches Selbstgesihl nicht aufwachen läßt, und die Freiheit des Hausdaters beengt und niederdrüdt: so entsärdt sich vor unsern Blid zenes ideale Gemälde und gehen iene phantastischen Orssungen unter.

Der Menich fann zu voller Entsaltung seiner Anlage und zu höherer Civilifation nur kommen, wenn er auch seiner individueilen Bersönlichkeit bewußt wird und bieselbe nach allen Seiten ber Arbeit und bes Genusses, auch auf dem Gebiete der Bodenherrschaft und der Bodenkultur ausbreitet und in voller Freiheit wirken läst. Darum war der harte Nömergebanke der absoluten Privatherrschaft der Berson über das Gut trot, der Beglinstigung jeder Selbstucht für die Entwicklung der einstisteren Menschheit bei weitem förderlicher als bas

weichere flavifche Bemeingefühl ber bauerlichen Brüberichaft.

In ber Mitte amifchen romifcher und flavifder Auffaffung fteht bas germanifche Recht am Boben. Reich in feinen Reimen hat es mit ber Beit eine Reihe von inneren Wandlungen erfahren. Deutlicher als in ben andern Rechten zeigt fich in ihm von Anfang an - fo weit bie Dorfverfaffung reicht - ber Begenfat und hinwieber bie Berbindung bes Conber- und bes Befammt : eigenthums; aber auch über bie Dorfgenoffenichaft binaus, auf ben gu vollem Gigenthum befeffenen Gingelhöfen tritt boch bie Rudficht auf bie Familie und bie Berichtegemeinschaft bingu und ermäßigt und befdrantt bie willfürliche Berffigung bes Eigenthumers. Der einzelne freie Mann bat bier ichon bei ber erften befinitiven Rieberlaffung in ber Wegend mirtliches Gigenthum erworben. nicht blos ein Loos an bem Gemeinbefits. Saus und Sof gebort ibm allein, ibm eigen, fo entichieben, baf ber Ausbrud "Eigen" vorzugemeife fur biefes Grundeigen gilt. Bon jeber rantt auch in bem germanifchen Boltsbewußtfein bas Befühl ber perfonlichen und politifchen Freiheit an biefem feften Stamm empor. Wenn gleich bie Freiheit nach germanischer Unficht icon mit bem Blute von ben Eltern empfangen wirb, fo fehlt berfelben boch bie rechte Gicherheit unt bie reale Erfullung, bie fie in bem freien Gigen eine Beimat und eine fefte Ruflucht erworben hat. In ber Beruhrung mit ber Erbe nur wird fie ftart. In bem Frieden bes eigenen Saufes trott ber Germane ber gangen Welt. (Bgl. b. Art. Saus.) Aber wenn auch bas Gigen bem Inbipibuum und feinem Unbern, auch nicht einer Bemeinschaft gebort, fo wird es boch nicht völlig von bem Zusammenhang mit engeren und weitern Rreifen ber Gemeinschaft losgeriffen. Der Gigenthumer fteht nicht allein in ber Belt. Er bat Bflichten gegen feine Familie und gegen bie Benoffenichaft ber Bemeinbe. Es ift etwas Dauerhaftes, über ein Menfchenleben Sinausreichendes in biefem Sausftanb. Daber tann ber Gigenthumer nicht eben fo bequem benfelben veraugern, wie er ein Stud Bieh veraugert. Die Familie hat ein Intereffe baran, baf bas But nicht in frembe Sanbe tomme. Much ihre Ronfolibirung fur bie Bufunft und ihr Rredit hangt baran. Das Grundeigen wird fo ju Erbeigen, beffen Berauferung unter Lebenben gwar nicht gang gehindert, aber burch Rudfichten auf bie Sippicaft beidrantt ift, und bas im Tobe bon Rechtes wegen ben nachften burd bie Blutepermantifchaft beftimmten Erben anfällt. Und auch bie Boltegemeinte und bas Bericht haben einen Unfpruch barauf, bag nicht beimlich, fonbern nur in offener Berfammlung bas Grundeigenthum übertragen werbe und bag nicht burch leichtfinnige Entaugerung bie Bahl ber bingberechtigten und bingpflichtigen Manner verminbert und tie politische Genoffenschaft verfurzt merbe. Bene Freibeit bes Grundeigenthums wird nach germanifcher Auffaffung burch biefe relative Gebundenheit bes Gutes nicht aufgehoben. Die beiben Mertmale vertragen fich eben fo, wie fich bie Befonberbeit ber Berfon mit ihrer Theilnabme an ber Gemeinichaft vertragt. Wie ber freie Dann gwar als In-Divibuum für fich allein ftebt und baber ale foldes Sonbereigenthumer ift. fo ift er boch zugleich ein Glied verschiedener Genoffenschaftstreife, und bie Bflichten biefer zweiten Beziehung auf bie Gemeinschaft ber Denfchen bin muffen mit ben Rechten ber erften Stellung in ein barmonifches Berbaltnift gebracht, fie burfen nicht ignorirt werben. Durch biefen richtigen und bleibenben Bebanten, ben icon bas alte germanische Recht in feiner ben bamgligen Buftanben angepaften Beife ausgefprochen bat, wird bie einseitige Faffung bes romifden

Dominium forrigirt.

Bu Saus und Sof bes Bauergutes gebort junachft außer bem Garten Biefe und Aderfelb. Diefe Biefen und Aderftude find nicht mehr Stude bes Bemeinguts, wie bei ben Glaven, fonbern ju mahrem bleibenbem Grundeigen= thum unter bie Dorfgenoffen vertheilt. Gie bilben mit bem Bofe gufammen bie eigentliche bauerliche Bube, woran ber freie Bauer volles Sonbereigenthum bat. Aber baneben bleiben fie Beftanttheile ber großen Fluren, in welche bas fulturfabige Land urfprunglich gerlegt morben ift und merben mit fortmabrenber Rudficht auf Die Rultur ber gefammten Gluren nach gemeinfamer Birthfcafteorbnung bebaut. Gie burfen baber nicht eingegannt und nicht in Berfoluf genommen werben. In benfelben Jahren werben fie wie bie Rachbarader berfelben Flur mit Frucht befaet und binwieder in ber Brache aur Biebmeibe benutt. Das Recht ber Gemeinschaft ragt noch ftart binein in biefes Felbeigentbum und befdrauft bie individuelle Rultur febr erheblich. Bis auf unfere Beit binab hat fich in ben meiften beutschen Bauernborfern tiefe Art ber Candwirthichaft erhalten. In bem grundberrlichen Dorfbann murben bie Fluren gang ebenfo vertheilt und boch wieber nach gemeinsamer Ordnung bewirthichaftet, wie in ben alten freien Gemeinden. Die einzelnen Aeder maren ba gwar nicht zu vollem Gigenthum ausgegeben, aber gu einem benifelben analogen Erbrecht, bas mit ber Beit auch gu Eigenthum erftarfte. Erft bie neuere Beit bat bier im Großen Menterungen ge= bracht, theils burch bie Ginführung ber Stallfütterung, burch ben bleibenben Abichluß ber Biefen und bie befinitive Bertheilung auch bes Beibelandes, theils burch bie Unlegung fester Feldwege über bie Fluren, theils burch bie neueren Dethoben bes Fruchtwechfele, endlich burd bie Bufammenlegung ber Meder und bie gang= liche Berlegung ber Fluren in abgeschloffene Guter. Alle biefe Beranberungen verftartten bie Rraft und Musichlieflichteit bes Conbereigenthums, und befeitigten bie Befdrantungen, welche früher burch bie Bemeinschaft eingeführt maren. Sie naberten folglich bas bauerliche Grundeigenthum bem alt=romifchen Brivat= eigenthum an. Unftreitig hat bei biefer Beranberung fowohl bie Bobentultur an Reichthum und Mannigfaltigfeit ale bie perfonliche Freiheit ber Gigenthumer ge= wonnen; und bie Ausbildung bes individuellen Eigenthums zeigt fich auch bier

als ein Fortschritt in ber Civilisation; aber bamit baffelbe nicht ebenso wie in Rom verberblich ausarte, ift es boch gut, an bie — zur Zeit latente — Rude-sicht auf die Gesammtkultur bes Dorfbannes zu erinnen, welche in bem alten Aldereigenthum liegt. Sie kann in anderen Anwendungen, ohne jene Berbesserungen zu beeintruchtigen, boch wieder hervortreten und Beachlung ansprechen.

Reben biefen zu Gigen ober grundberrlichem Erbe vertheilten Aderfelb und Biefen gab es in ber alten Dorfmart auch unvertheiltes Land, bie fogenannte Allmenbe, an welcher es fein Sonbereigenthum gab, wenn man nicht etwa frater bas Recht ber gangen Gemeinbe im Gegensatz zu fremben Gemeinben und Ausmartern fo benannte, fonbern mar Befammteigenthum ber Mart = ober Dorfgenoffenicaft. Diefe Allmenbe bestand vornehmlich aus wilber Beibe und aus Balb, wohin weber ber Bflug noch bie Genfe tam, welche bes Sonberbaues ber einzelnen Bauerfamilien nicht bedurften. Die Allmende wurde baber nur in Bemeinichaft von ben Dorfgenoffen befeffen und benutt und galt befihalb mit Recht als Gemeinland, Bolfland. Reiner burfte ein Stud berfelben in ausschlieflichen Bau nehmen, noch fur fich besonders nuten, außer menn bie Bemeinde felbft ober ihre Borfteber es ausnahmswelfe erlaubten. Aller Boben mar Allen offen und Alle hatten gleiches gemeinsames Recht baran. Rur Die Bemeinde tonnte bie Ordnungen barüber festjegen und über weitere Bertheis lungen verfügen, und ber Debrheit mufte fich bie Minberbeit unterziehen. Aber neben biefer Befammtherrichaft, welche hier maggebend ift, zeigt fich boch auch bie ergangenbe Rudficht auf bie Sonberintereffen ber einzelnen Genoffen. Allmenbe ftebt boch in einem engen Berband mit ben gu Conbereigenthum vertheilten Gutern. Bu jeber Sube gehort boch auch ein Antheil an ber gemeinen Rutung ber Allmenbe; biefe ift geregelt nach bem Dag bes Conbergutes, welches jeber Benoffe gu Gigen ober gu Erbe hat. Das Recht ber Befammtheit wird fo binwieber naber bestimmt und beschrantt burch bas Recht ber einzelnen Genoffen. Bie bei bem Aderfelb bie beiben Richtungen bes Eigenthums auf bas Inbivibuum und auf bie Bemeinschaft fichtbar werben, aber fo, bag bie erftere entscheibet und bie zweite nur ale Mobifitation wirft, fo erfcheinen in ber Allmenbe wieber bie beiben Beziehungen, aber fo, bag bie zweite bier ben Charafter ber Berrichaft beftimmt und bie erfte nur benfelben mobificirt.

Much in ber mobernen Rechtsbilbung find noch manche Unwendungen biefes Befammteigenthums - jum Theil in ber Form neuer Benoffenverbindungen, wie 3. B. ber Aftiengefellichaften - mahrgunehmen, und mo baffelbe gurudgebrangt murbe burch bie Ueberhandnahme bes ausschließlichen Sonbereigenthums - wie bei vielen heutigen Gemeindegutern -, find boch noch mancherlei Ueberrefte und Rachwirtungen bes altern Rechts geblieben. Inteffen ift eben biefe Ausbreitung bes Conbereigenthums auch auf bas vormalige Bemeinland fur bie neuere Beit charafteriftifch. Die Urbarmachung bes Lanbes hat Fortschritte gemacht, bie fruhern Bemeinweiben find größtentheils verschwunden, auch auf Die Forstwirthicaft ift größere Bflege verwendet worden. Bum Theil find biefe Fortfchritte Folgen ber Bertheilung ber Allmende gu Sondereigen, jum Theil find fie hinwieber gu Urfachen berfelben geworben. Um gabeften bemahrt fich bie Dacht ber Gemein= fcaft in ber Balbung, beren langfames Bachsthum zu ber egoiftifchen Ausbeutung furglebiger Sonbereigenthumer nicht paft und beren Unentbehrlichfeit für bie Bemeinschaft auch bas natürliche Recht biefer begründet. Das Balbeigen thum lebiglich nach bem romifchen Begriff bes willfürlichen Sonbereigenthums bemeffen, heißt bie Ratur bes Balbes vertennen und bie bauernben Rechte und

Interessen der auf einander solgenden Geschlechter der Laune und dem Misbrauch der momentanen Spekulanten hinopfern. Für den Wald paßt nur entweder der Begriff des Gesammteigenthums oder ein durch Rücksichten auf die Gemein-

ichaft mefentlich beidranttes Conbereigenthum.

Eine fernere Eigenthumlichteit, woburch fich bas germanifche Spftem bes Grundbefiges von bem romifchen unterscheibet, Die Spaltung bes Gigenthums in ein boberes Recht bes Lebens = ober bes Gruntherrn und in ein abgeleitetes Recht ces Bafallen ober bes Grundholben ift porguglich mabrent bes Mittelalters mannigfaltig ansgeprägt worben. Die Chrenrechte und bie ibealeren Berrenrechte blieben bem erfteren als fogenanntes Dbereigenthum, Die realen Rutungerechte bes ju Dienft und Treue verpflichteten Bafallen und bes ju Behnten, Binfen, Frohnen verpflichteten Grundholben erweiterten und verdichteten fich mit ber Zeit jum Ruteigenthum. Dieses System, ungenau gewöhnlich Feubalfystem genannt, fette inteffen große, aus mittleren Rittergutern und fleineren Bauergutern gufammengefügte ober in tiefelben gertheilte Domanen und Grundberricaften poraus. Es ift, wie ber politifche Charafter tes Mittelalters, ariftofratifc. Um ben großen Berrn ichaaren fich bie fleineren Bafallen und verftarten feine Antorität und feine Dacht, und weiter gieben bie Rittergutebefiger von ihren erbhörigen Bauern Ginfunfte und erfreuen fich ihrer Unterthanigfeit. Ingwischen war bie rechtliche - wenn auch nicht immer Die fattifche - Lage felbft ber eigenen Leute in bem fpatern Mittelalter beffer ale bie ber romifden Rolonen. Jene maren boch burch bie Berichtsverfaffung, an welcher fie felbft als Urtheiler einen Antheil hatten, in ihrem Rechte am Boben geschütt, beffer als bie Rolonen, welche bei ber Beamtenjuftig bes romifchen Reiches wenig Gerechtigfeit und noch weniger Berftanbnig ihrer Buftante fanten. Diefe engeren Berbanbe mit ihren Rriege-, Berichte= Bolizeiberrlichfeiten und ihren Unterthanigfeiten - fur bloke pripatrechtliche Genoffenschaften zu machtig und zu politisch ausgebildet, und als Glieber bes Staates guerivatrechtlich = felbftftanbig - maren ber Ginbeit bes Staates fowohl ale ber freien Darftellung bes Privatlebens hinberlich. Sie murben baber von ber neueren Beit aufgeloft. Der von ben Romern gelehrte Begriff bes ungefpaltenen Ginen rein privatrechtlichen Eigenthums half biefe Auflösung bes lebensund bes guteberrlichen Berbantes vollziehen. Mit bem Anfeben ber Ariftofratie verschwand biefe Art ber Unterordnung bes Rugeigenthume unter bas Dbereigenthum und jenes murbe ju vollem Individualeigenthum ausgebehnt. Die Rechte bes Dbereigenthums murben gulest abgestoßen wie weltes Laub.

Enblich ift als ein charafteristischer Zug bes germanischen Spstems bie nahe innere Verbindung bes Grundbestiges mit ber politischen Versassung au erwähnen, welche besonders im Mittelalter in hundert Gestalten ericheint. Schon der Unterschied der Schon benu Metelaten ericheint. Schon der Unterschied der Verschiedenen Art und den verschiedenen Normalmaßen des Grundbesites. Was Tacitus schon von den ersten Niederlassungen bemerkt: "agros seeundum dignationem partiuntur", zeigt sich später noch in immer neuen Anwendungen. Es gab ein Normalmaß der fürstsichen Domäne (300 Huben), des hochfreien Evelhoss (30 Huben), des hochfreien Gvelhoss (30 Huben), des hochfreien Bauerngutes (die Volldauern mit einer vollen, die Halbbauern mit einer balben Hube). Die Fürsten und herren waren regelmäßig Lehensherren. Die Mittelfreien besaßen Lebengüter oder schössienbaret Mot, die keineren Bauern Bogteieigen oder hoshöriges Erbe. Die Landeshobeit und die Neichsstandschaft, die Gerichtsberrticksteit in mehreren Abstusungen, die

Landstandschaft, wie hinwieder bie Dingpflicht war in dem Boden gleichsam verwachsen.

Diefe Berbindung von Grundbefit und politifden Rechten wie Bflichten bebt Die Bebeutung bes Gruntbefiges über ben bloffen materiellen Berth und bas bloge Privatintereffe empor, und giebt ber öffentlichen Berfaffung etwas Feftes. Unbewegliches. Dan fühlt fich in einer folden Berfaffung nicht wie in einem leichten Begimmer, bas man ohne Auftrengung auseinander bricht und neu tonftruirt. fonbern wie in einem foliben und fcmeren Quaberbau, an welchem fich nicht leicht etwas andern lagt. Indeffen auch biefen maffiven Bau bat bie Reit untergraben und verwittert, und er ift endlich jufammengefturgt. Uebergll, fogar in England, mo boch bie alten Formen ber mittelalterlichen Berfaffung forgfältig geschont murben und bie Ariftotratie machtig blieb, ift jener Bufammenbang von Der Beit geloft worben, welche im Gegenfat jum Mittelalter icharfer gwifchen öffentlichen Rechten. Die in ber organisirten Befammtheit, b. b. im Staat ibre Quelle und ihr Dag finden, und Privatrechten, welche ben Individuen als Brivatperfonen angehören, unterschied, und es als Unnatur empfand, bag bie ftaatlichen Regierunge = und Berichterechte wie eine Frucht ber Berrengfiter bebanbelt und mit biefen vererbt und veraukert werben. Auch erschien jene Unbemeglichteit und Unveranderlichteit ber Guteberrichaft zu plump und ungefügig, um ben mechfelnben, bemeglichen und auf Zwedmakigfeit und feine Rultur ber öffentlichen Anftalten bringenben Beburfniffen bes mobernen Gefammtlebens zu genügen.

So sind jene germanischen Eigenthümlichkeiten bes Grundbesites allmählig verfallen und weggeräumt worden. Aber war denn in jenen Gedanken nichts Bleibendes? Bar Alles nur eine nationale Besonderheit, welche von ber Durchstilbung bes menschlichen von ben Römern gelehrten Rechtes als unbrauchbar ausgefloßen, nur eine mittelalterliche Berwirrung, welche von der modernen kultur in Richts ausgelöst wird? In einigen Beziehungen wirken dieselben noch fort und

haben einen bauernben Berth.

In wirthschaftlicher und in socialer hinsicht ift noch heute ber Gegenfat ber Herrengüter und ber Bauerngüter von großer Bedeutung. Die herrschaftlichen Giter werden unter der Kontrole und mit Bilfe angestellter Berwalter von käulerlichem Gesinde und von Bächtersamilien bewirthschaftet, die Bauerngüter bagegen von den Familien der Eigenthümer oder Grundbestiger selbst. Die ersteren vienen noch als Unterlage einer höheren, vornehmeren Lebensstellung, auf den letztern ruft ber eigentliche Bauernstand. Es ist ein großes Glück für Deutschland, daß die Zahl ber Bauerngüter weit überwiegend und noch in frischem Bachsthum begriffen ist, umd daß daneben die Zahl ber herrschaftlichen Güter sich zwar vermindert het, aber doch noch so bedeutend ist, um als arisoratische Ergänzung zu dienen und durch höhere Kultur vorzuleuchten. Die Zustände von England sind in dieser Beziehung viel gefährlicher, indem da umgekehrt die aristoratische Ergänzung zu dienes unterstügt von der Geldwacht, sich übermäßig ausgebreitet und eine Menge von selbsständigen sleineren Gütern verschungen hat.

Im Einzelnen und Besonberen ist es oft schwer biese Unterscheidung aufgufinden. Naturgemäß berühren sich die Grengen, und die Auflösung ber alten
Stände und ber Mangel an einer Organisation ber nucbernen Gande vergrößert
die Schwierigkeit, diesen Gegensah näher zu ordnen. In den wichtigsten Pridatrechten stehen herrschaftlicher und bauerlicher Grundbesit einander gleich. In beiberlei Grundbesith hat sich das Gesühl der Sicherheit und ber Freiheit des Eigenthums entwidelt und bie in dem Grundeigenthum liegenden Besugnisse wie seine

Schranken sind wesentlich in beiden Arten die gleichen. Rur in einigen Dingen bewirft bieser Gegensat auch pridatrechtliche Modifikationen: wie insbesondere die Batronatsrechte, gewisse Ehrenrechte, das Recht oder die Pflicht zu gewissen der gemeinen Lande und Vielewirthschaft in dem Dorf dienlichen Anstalten und Anschaffungen, ein besonderes Jagdrecht, und die Fähigkeit zur Stiftung von Stammgütern und Fibeitommißgütern sich ausschließich an die herrschaftlichen, und hinwieder die Nutzung der gemeinen Mark, ein besonderes bauerliches Familien- und Erbrecht, das Institut des Altentheils und der Ausgeschlassen und Erbrecht aus dauerlichen

Erbautern ebenfo an bie bauerlichen Buter anschlieft.

Wichtiger ale biefe privatrechtlichen Wirfungen bes Unterschiedes find bie öffentlichen. Der Unterschied felbft, wenn er von ber Bobe bes Staates aus überschaut wird, zeigt fich auch gang unvertennbar in großen Daffen. Berabe barum gehört er vorzugeweise bem öffentlichen Rechte an, welches bas Bolt in feinen großen Gruppen auffaßt und nach ben maffenhaften Rraften und Intereffen fragt, bie gangen Rlaffen eigen fint. Go wie man fich bie Bauernguter ale Gine große Maffe bentt, und die berrichaftlichen Guter als eine zweite weit kleinere ihr gegenüber ftellt, fo fpringt ber Unterfchieb in ben focialen und ftanbifchen Berhältnissen der beiden Klassen von Grundbesitzern in die Augen. Jedermann bemertt, bag bie Sitten, bie Bilbungsgrabe, bie gefellichaftlichen Anschanungen, Die Anspruche an bas öffentliche Leben, Die Reigungen und Intereffen und bie Ausbrudemeifen beiber Rlaffen burchaus und grundlich verschieben find. Wenn baber auch die moberne Rechtsbilbung ben Bebanten, bag irgent ein obrigteit= liches Recht ein bloges Guterecht fei, wegwirft, fo ift boch eine reprafentative Berudfichtigung jenes wichtigen Unterschiebes im Staate auch mit ihr nicht blos verträglich, fonbern wenn es ihre Aufgabe ift, bie ben Staat beftimmenben Dadite und Fabigfeiten in ihrem Berthe zu begreifen und organisch barguftellen, für bie moberne Berfaffung eine Rothwendigkeit. Diese Berudfichtigung burchbringt mehr ober weniger auch bie neuere Staatsverfaffung, indem jum Behuf ber Rationalreprafentation fowohl in ben Reiche= und Cantesftanben als in ben Provingial= und Rreisrathen ben beiben Rlaffen balb eine gefonderte Bertretung verstattet, balb aus benfelben boch besondere Abtheilungen ber Bablfreise und Bablförper gebildet worden sind. Die bäuerliche Repräsentation ist ihrer Natur nach ein folid = bemofratisches, bie guteberrichaftliche ein ausgezeich = netes ariftofratifches Glement in ber allgemeinen Reprafentation. Berben bie beiben Rlaffen nicht unterschieben, fonbern in ber Ginen Rlaffe ber Grundbefiter zusammengefaßt, so hat biese Difchung in unserer Zeit, andere ale im Mittelalter, bie Auflösung und Bernichtung bes ariftofratifchen Glementes jur Folge. Bird aber bie Unterscheibung, wie bas in ber neueren Zeit theilweise in Breugen gefcheben ift, in icheinbarer Bieberbelebung mittelalterlich = ftanbifcher Begenfape fünstlich ju Borgugerechten bes landfäßigen Abele ausgeprägt, fo erhalt bas ariftofratifche Element eine überfpannte, ber mobernen Entwidlung feinbfelige Stellung, welche im Difverhaltniß ift zu ben wirklichen Rraften und ben gerechten Ansprüchen ber Bauerschaft, und schlieflich für bie Aristofratie felbst verberblich wirb. Am wenigften aber paßt in ben mobernen Staat hinein bie Ertheilung obrigkeitlicher Rechte an die Guteherren, benn biefe Rechte find nothwendig öffentliche Pflichten, welche von ber Staatseinheit abgeleitet und perfonlich erfüllt merben muffen, nicht aber jur Bubeborbe eines Brivateigenthums werben burfen. (Bgl. ben Art. "Gruntherrichaft".)

III. Bflicht und Recht des Staates im Berbaltnis jum Bris pateigenthum 1. Das Sauptverhältnig bes Staates jum Gigenthum liegt auf ber Seite ber ftaatlichen Bflicht, mehr noch ale auf ber Seite bee ftaatlichen Rechts. Boraus bat ber Staat bie Aufgabe, bas Brivateigenthum als fole des - alfo auch in feiner Gelbftftanbigfeit und Freiheit gegenüber ber Staatsgewalt - anguertennen und ju fouten. Diefe Bflicht ift in vielen Berfaffungen ale eines ber wichtigften burgerlichen Rechte ausgefprochen; von ben beutichen t. B. in Breugen Art. 9: "Das Eigenthum ift unverletlich. Es tann nur aus Grunben bes öffentlichen Bobles gegen vorgangige in bringenben Fallen wenigstens vorläufig festzustellenbe Entichabigung nach Daggabe bes Befetes ent= jogen ober befchrantt merben." Babern IV. 8: "Der Staat gemahrt jebem Einwohner Sicherheit seiner Porson, seines Eigenthums und seiner Rechte." Sachsen §. 27: "Die Freiheit der Bersonen und die Gebahrung mit dem Eigenthume find teiner Befdrantung unterworfen, ale welche Gefet und Recht vorfdreiben." Sannover §. 28. Burttemberg §. 24: "Der Staat fichert jebem Burger Freiheit ber Berfon - Freiheit bes Gigenthums." Baben 8. 13: "Gigenthum und perfonliche Freiheit ber Babener fteben fur alle auf gleiche Beife unter bem Schute ber Berfaffung" u. f. f.; bon anbern Berfaffungen g. B. in Franfreich feit ber Berf. bon 1791 Tit. 1 in allen neueren Berfaffungen mieberholt, in Belgien Urt. 11, in ben ichweizerifchen Rantonalverfaffungen: Burich S. 15, Bern S. 18, u. f. f., in Norbamerita Buf. v. 1791 Art. IV. In verschiebenen Formulirungen wird überall berfelbe Grundfat anertannt, er ift allgemeines Recht ber civilifirten Belt.

2. Diefe Bemahrleiftung bes Gigenthume burch ben Staat zeigt fich vor-

nehmlich

a) in ber Gefetzgebung. Der Staat barf auch nicht burch Gefetz ben Einen ihr Eigenthum entziehen und ben Andern geben. Aber er barf und soll durch seine Gestzgebung, wo ein Bedürfniß sich zeigt, die Existen und ben Inhalt des Eigenthums wider Verkennung und Störung sichern, die Formen bes Eigenthumsvertehrs ausbilden und die allgemeinen Bedingungen sesssen, deren bie gefunde Fortbauer bes Eigenthums bedarf. Von großer und wohlthätiger Wirzung war in dieser hinsicht die Thätigteit ber neueren Gesetzgebung, um das Grundeigenthum von ewigen Lasten zu befreien und durch die Einführung von Grundbückern und der Form der Fertigung im Grundbuch (vgl. diesen

Art.) bie Sicherheit und ben Rrebit bes Brundeigenthums ju erhöhen.

Der staatlichen Gesetzgebung kommt es aber auch zu, blejenigen Schranken ber Privatwillkir auszurichten, welche burch bas Neben- und Meteinandersesseichen der Menschen bedingt und burch bie allgemeine Wohlfahrt gesorbert werben. Die mancherlei Beschräufungen bes Grundeigenthums im Interesse ber Nachbarverhältnisse ober im Interesse ber dauernden Bedürfnisse (3. B. Beschränkungen bes Waldeigenthums) ober zur Erhaltung ber nationalen Kraft und Bestundheit und um der politischen Organisation bes Staates willen (geschlossen Stüter, Unweräusserlichkeit der Güter) können aus diesem Gesichspunkte gerechtsertigt sein. Offenbar kann die Gesetzgebung leichter das Grundeigenthum als das Eigenthum an Fahrhabe berartigen Beschränkungen unterwersen, weil jenes seiner Undeweglichteit wegen bequemer zu kontroliren ist, während biese sich vor seber und bie Kultur der Lann aber auch diese Beschränkungen eher rechtsertigen, weil der Boben und die Kultur der Lande viese Grundbedingung für die Erstenz bes ganzen Bolles ist, und das Grundbstünd weber das Erzeuguis einzelner Men

ichen noch ganglich ihrer Dacht anheimgegeben ift, folglich bas Recht und bie Intereffen ber Gemeinschaft in ber Natur bes Bobens felbst eine Unterftutzung finden.

b) In ber Rechtspflege, welche in einzelnen tonfreten Fällen bas Eigenthum sowohl bireft in Form bes Civilversahrens gegen bie geschene Störung und Berlepung, als indireft burch bas Strafversahren gegen verbrecherische An-

griffe in Sout nimmt und wieber berftellt.

c) In ber Boligei, welche junachft bas Gigenthum gegen brobenbe Berletzungen zu fichern ben Beruf bat. Aber barf nicht auch bie Bolizei, in abnlicher Beije wie die Gefetgebung, burch ihre Berordnungen Die freie Musubung bes Eigenthums beidranten? Gie bat bas icon in allen europaischen Staaten, befonbers im 18. Jahrhundert in reichlichem Dafe gethan und fie thut es jum Theil auch beute noch. Gie bat porgefdrieben, mas für Bemachfe ber Bauer pflangen, wie bie Baufer im Innern und nach Auften gebaut, wie bie Fabriten eingerichtet werben follen, mas fur Rleiber bie Leute tragen ober nicht tragen burfen u. f. f. Es ift aber einleuchtent, bag bei unbeschräntter Bolizeigewalt bie Gicherheit und Die Freiheit bes Brivateigenthums gang illuforifc wirb. Das ift gerabe ber grofe Fortichritt ber Erfenntnig bes Eigenthums, bag es wesentlich ein Recht ber Brivatperfon fei und um befwillen auch por ber Ginmifchung und bem Drud ber Staatsbeamtung gewahrt bleiben muffe. Ebenfo wird Niemand bestreiten, baf bie wichtigen Barantieen, welche ben Gigenthumern in ber reprafentativen Organifation ber gefetgebenben Bewalt geboten merben, in ber Befetung ber Boligeis ftellen ganglich fehlen, baber auch bie Gefahr eines Diffbrauche ber öffentlichen Gewalt gegen bas Bripatrecht, Die bort in verschwindenber Geringfügigfeit porhanden ift, hier weit größer mare. Auf ber andern Geite ift ebensowenig ju vertennen, baf bie öffentliche Boblfabrt in manchen Rallen bringenb bas polizeiliche Ginichreiten forbert, um eine allgemeine Gefahr ober Roth abzuwenden, und bak au biefem Bebuf auch allgemeine Bolizeiverordnungen unerläftlich fint, welche in gewiffer Beziehung boch bie Willtur bes Eigenthuners beschränken, 3. B. mit Rudficht auf Feuersgefahr Borschriften über die Anlage von Feuerheerden und Raminen, mit Rudficht auf Die gemeine Reinlichfeit Bestimmungen über Die Bafferableitung, um ber gemeinen Gefundbeitopflege willen Berordnungen über ten Bertebr mit Giften u. f. f.

Bie laft fich biefer Anoten lofen, obne bag burch ein gewaltsames Berfcneiben beffelben fei es Die Freiheit bes Gigenthums, fei es Die allgemeine Boblfabrt Schaben leibet? Um meiften bilft bie fcarfe Scheibung ber privatrechtlichen und ber öffentlichen Glemente und Momente. Es ift por allen Dingen nicht bie Aufaabe und nicht bas Recht ber Boligei, bas Brivatrecht ju ordnen. Daber barf fie feinerlei Berordnungen erlaffen, welche bie pripatrechtliche Geftaltung und Auslibung bes Eigenthums verandern ober bemmen. Jede allgemeine Mobifitation ober Beidrantung bes Gigenthums von privatrechtlichem Gebalt und privatrechtlicher Form ift ausschließlich ber Besetgebung vorbehalten, nicht baneben auch der Bolizei erlaubt. Die Gerichte find berufen, die Freibeit des Brivateigenthums auch gegen folche Uebergriffe ber Boligei ju fcuten. Dagegen ift bie Boligei wirklich befugt, innerhalb ber gefetlichen Schranten Alles anzuordnen, mas bie allgemeine Sicherheit und bie öffentliche Boblfahrt erforbert, und barf baber aus öffentlichen Grunden und foweit bas allgemeine Bedurfnik es erbeifcht, auch die Ausübung bes Brivateigenthums beschränten und fogar in Rothfällen, 3. B. bringenber Befahr bes Branbes, ber Ueberichwemmung, ber Unstedung u. f. f., vorübergehend in baffelbe eingreifen. Eine bas Eigenthum besichränkenbe Bolizeiverordnung ift baber immer nur publiciftifc, niemals privatrechtlich zu begräuben, und barf nie weiter reichen, noch langer bauern, als bas öffentliche Bohl es forbert. (Bgl. ben Art. "Bolizei".) Bur bas Brivatwohl zu forgen, ift nicht Sache ber Bolizei, sondern ber Brivaten selbst.

3. Reben ber Pflicht bes Staates zur Gewährleistung bes Eigenthums beftebt bie Poheit besselben wie über die Bersonen ber Staatsangehörigen so auch über ihr Bermögen. Sie ist von staatsrechtlichem Gehalt und nur die Answendung der Staatsautorität und Staatsmacht in ihren verschiedenen Organen und Funttionen auch auf das Bermögen. Sie äußert sich in der Gesetzebung, in der Polizei und sür die Eigenthümer oft am empsindichsten in der Besteurung. (Bzl. die Art. "Steuern" und "Steuerpsticht") Das Eigenthum wird dabrich allerdings theils beschricht theils belastet, aber niemals privatrechtlich ondern immer öffentlich rechtlich, Es bedarf daher hier auch teiner weitern Erörterung. Der Gesichtspuntt des Privateigenthums tritt hier ganz zurück, denn biese bleibt in seiner privatrechtlichen Selbstkändigkeit vollkommen anerkannt, der Ge-

fichtepunft bee Staates ift allein maggebenb.

4. Anders verhält es sich mit den Rechte des Staates zur Enteignung, Expropriation. (S. den Art. "Expropriation".) Denn zier entzieht der Staat der Privatperson das Eigenthum an einer bestimmten Sache und ergreift selbst Privateigenthum daran, wenigstens vorübergehend. Diese Wirfung, obwohl sie ebenfalls von der Hoheit des Staates oder anders ausgedrickt von dem Princip ausgeht, daß dem öffentlichen Bedlichniss der Anders ausgedrickt von dem Princip ausgeht, daß dem Defer gebracht werden musse, also das Recht der Gemeinschaft als das höhere dem des Indications werden num Opfer gebracht werden musse, also das Recht der Gemeinschaft als das höhere dem des Indications geschehen durfen, so wäre damit das Princip der Privatspreiheit und des Eigenthums gedrochen. Aber eben de Ausbildung dieser ausnahmsweisen Eingrifte in das Privatrecht zeigt am deutlichsten, ist sie und ridsschieden und ridsschieden Eingrifte in das Privatrecht zeigt am deutlichsten, wie schen und ridsschieden Bedürfnisses gestend und auch dann nur gegen volle Entigätigt ung des Privaten, so daß der Enteignung nur in Fällen eines dringenden össentlichen Bedürfnisses gestend und auch dann nur gegen volle Entigätigt und des Privaten, so daß der Berth des Privateigenthums biesem unwersehrt bleibt und er aus Gründen des öffentlichen Bohls nur genöthigt wird, sich einen Aussauf gefallen zu lassen.

IV. Jur Reformfrage des Eigenthums. Während die Beltgeschichte ben engen Zusammenhang ber steigenden Civilisation und der Ausbildung des Eigenthums beutlich macht und alle neueren Staaten die Unverleylichtet des Eigenthums als eine Grundbedingung der rechtlichen Existenz und der Bohlfahrt anerkennen, erheben sich in unserer Zeit eine Menge seinbildere Stimmen bald gegen die Idee des Eigenthums selbst, welche sie als eine Ausgeburt des schändlichsen Egoismus verdammen, bald gegen die Berwirflichung und die Formen besselben und verlangen, sei es Abschaftung des Gondereigenthums und ausschließliche Auerkennung des Rechts der Gemeinschaft, sei es eine so tief greisende Umzestaltung des Eigenthums, daß das bisherige Privateigenthum darüber zu Grunde ginge oder doch schwere Einduse litte. (Kommunismus und Socialismus & Bgl. die entsprechenden Artitel.) Dies Stimmen haben oft einen starten Wiederhall und lauten Beisall gesunden, und wir haben bereits verschiedene Eisch Betweste ertset werschen Einduse Bersuche ertebt — besonders im Jahr 1848 —, die dem Eigenthum seind-

lichen Doftrinen pratissch zu machen. Alle biese Unternehmungen flut freilich geschietert; bie Macht ber Staatsgewalt und bes Eigenthums, welche sich von ber gemeinsamen Gesahr bebrocht sahen, sonnte wohl augenblicklich verblüfft und gelähmt werden; bennoch war sie zu groß, um dem ersten großen Feldzug der kommunistischen oder ber socialistischen Revolution dauernd zu erliegen. Aber die Belt war doch von einer surchtbaren Gesahr, wie von der unerwarteten Eruption eines Bulkans überrafcht und es war die Sicherheit des Eigenthums sie einige Beit durch dieselbe sehr erschüttert worden. Woher sollen wir nun die Zuversicht nehmen, daß diese Gesahr nicht nochmals wiedertehren werde? Wir könnten volle Bernhigung nur dann schöpfen, wenn wir uns überzeugten, daß die Ursachen, die zu jenen Angriffen geführt, verschwunden seien oder doch viel von ihrer Stärte verloren haben, und uns nur dann sicher fühlen, wenn seither die Macht der Rechtsordnung größer geworden wäre. Können wir uns dieser Wahrnehmung erfreuen?

In einigen Beziehungen freilich hat sich die Sachlage seither verbessert. Bewor bie Revolution gegen das Eigenthum ausgebrochen, hatten nur Wenige sie für möglich gehalten. Die Erfahrungen des Jahres 1848 haben Jedermann über das Dasein einer solchen Gesahr ausgestärt, und der Schred davon sitzt noch in den Mitedern der besiehenden Klassen. Die Einstigt in eine Wesahr aber ist, richtigibenutzt, der Ansang ihrer Bewältigung. Jene Ersahrungen tonnten so die Macht der angegriffenen Rechtserdnung ftaten und sie haben sie wirklich gestärtt. Darauf vornehmlich ist die neue Erhebung und Berschäftung der Regierungsgewalt und ber Kriegsmacht gegründet worden. Dieselben haben aber noch in einer andern hinssisch deilt die gewirkt. Sie haben — um der allgemeinen lebet willen, welche alle auch die eigenthumstosen Klassen der Bevöllerung betrasen — in diesen selbe

Bweifel gewedt gegen bie tommuniftifchen Lehren.

Aber in ber Sauptfache mirten bie Urfachen, welche bie Erhebung ber proletarifchen Daffen wiber bas Eigenthum veranlagt haben, noch fort, wie vor bem erften großen Rampf, ja bie Saupturfache, bas unlengbare Difverhaltnig übermakiger Reichthumer und Benuffe ber Benigen auf ber einen Geite, uud eines weitverbreiteten Mangels und Durftigfeit großer Daffen auf ber anbern Seite, woran bie heutige Gefellichaft frantt, und welches in ben großen bewegten Beltftabten gang besonders auffällig und reigbar erscheint, bat eber noch an Ausbeb. nung jugenommen, wenn gleich bie Schroffheit beffelben gemilbert fein mag. Dhne biefes Dliftverhaltnif mare bie Beiftesverirrung, welche gu Beftreitung bes Gigenthumebegriffe geführt hat und die Berborbenheit ber moralifden Gefinnung, welche ihre Luft hat an bem Umfturg ber Gigenthumsordnung und im Truben gu fifchen hofft, nicht febr gefährlich. Ginzelne Bofewichter tonnen wohl aus folchen Motiven bas Eigenthum Einzelner gelegentlich ichabigen - ju allen Beiten bat es Diebe und Rauber gegeben -, aber ein ernfter Angriff auf bie gange Inftitution bes Eigenthums wird erft möglich, wenn bie Daffen von folden Dottrinen ergriffen werben, und bas werben fie nur wenn fie fcmere Minftanbe empfinden. Das Eigenthum ift ein fo natürlich = menfchlicher Begriff, es fchließt fich fo felbftverftanblich an bie Befonderheit und Gelbstheit ber einzelnen Berfonen und Familien an. Die Institution ift ferner feit Sahrtaufenben fo fest gewurzelt in ber Befchichte unferer Civilifation, unt in ben Gitten fo lebenbig, bag auch bie Daffen an bas Eigenthum als an eine natur = nothwendige und geradezu als an eine beilige In= stitution glauben und baber für eigenthumsfeindliche Dottrinen nicht leicht eingenommen werben. Ihr ganges Bewußtfein und ihr Gewiffen ftrauben fich bagegen. Rur wenn ber Drud und bie Roth für die Menge unleiblich wird, wenn bie Rifftande ber Civilifation wie eine schwere Krantheit empfunden werden, in solder Berstimmung und in fieberhafter Aufregung tann sie momentan für jede

Emporung gewonnen merben.

Derartige Digverhaltniffe aber fint fleiber in bebenflicher Beife noch porhanten. Es giebt große Daffen in ber europäischen Bevolterung, welche mit Duben und mit Arbeit überlaben find und mit ihrem Lohne faum Die nothburftigften Bedingungen biefes ichweren Lebens erichwingen, gange Rlaffen von Arbeitern, welche elend wohnen, burftig gefleibet und folecht genahrt und boch nicht einmal ber Fortbauer biefer armlichen Existeng ficher fint. Es giebt in bem mobernen, auf fein Chriftenthum und feine Civilifation ftolgen Guropa auch feit ber Aufhebung aller Leibeigenschaft Buftanbe, welche in vielen Begiehungen thatfachlich folimmer find, ale bie ber antiten Stlaverei. Die tagliche Arbeit bee mobernen Broletariates ift ficher im Bangen nicht geringer und nicht leichter als bie bes antifen Stlaven, und bie Benuffe beffelben find um Bieles fummerlicher und weniger gesichert. Der Borgug ber perfonlichen Freiheit, ber ihm burch bie Befetgebung gemahrleiftet wird, wirtt wohl für Gingelne, bie fich aus biefem Abgrund emborringen, auf's befte, aber ber Daffe gegenuber bient er nur, um ben ichreienden Biberipruch zwifchen ber Ibee und ber Birklichkeit beftiger zu machen und ihren Digmuth ju reigen, benn in ber Birtlichfeit ift bie Freiheit biefer Leute von ber Dacht bes Rapitale in Feffeln gelegt. Taufende und Zehntaufende find zwar nicht Stlaven biefer ober jener Berfon, aber fie find Stlaven biefes ober jenes Fabritationszweiges, ober biefer ober jener Ginrichtung. Ihre Rrafte und Fertigteiten beben fie über tie naturlichen Armen (Die Baifenfinder und Die Bebrechlichen) empor, aber bie unnatürlichen Befellichafteverhaltniffe bruden fie unter iene Armen nieber.

Die Unnatur und bas Difverhaltnig einer folden Erifteng ohne Genug wird fiberbem burch tie Bergleichung mit ben entgegengefesten Eriftengen, Die im Uebermaß ber Benuffe fdmelgen, noch mehr verbittert. Wenn ber Ueberfluß bes Reichthums ben Dangel ber Dürftigfeit ergangt und bedt, fo wird ber Biberftreit beiber gemilbert und verfohnt. Wenn aber jener unbefummert um biefen fich ergießt, und fich beibe treunen und meiben, wie bas leiber in unferer Rulturwelt baufig gefdiebt, bann wird ber Begenfat ju tobtlicher Feindschaft gefteigert. In ben burftigen Rlaffen gahrt bann ber Sag wiber ben Reichthum und wiber bas Eigenthum, in bem fie bie Quelle aller ihrer Uebel gu ertennen mahnen. Birb ber Egoismus bes Eigenthums ohne Rudficht auf bie menfchliche Gemeinschaft gu ben außerften Ronfequengen getrieben, fo tritt ihm nun ber Egoismus ber Bermogenslofigfeit brobent entgegen, und verlangt mit rauberifder Bewalt Theilung ber Guter. In ber That, wenn ber einseitige und rudfichtslofe Egoismus ber Individuen. ber bie Geele bes romifden Eigenthumsbegriffes ift, ale oberftes Gefet anerkannt und in maglofer Beife überfpannt wirb, fo erliegt er feinen eigenen Konfequengen und berfelbe Egoismus, welcher in ber Regel als Bertreter Des Gigenthums erscheint, zeigt fich nun auch als Angreifer bes Gigenthums.

Richt baß man bas llebel ber neueren Gesellschaftszustände ausdeckt und auf Beilmittel bentt, ist zu tabeln — bas ist nur Uebung einer menschlichen Pslicht —, wohl aber haben die tommunistischen und, wenn auch in minderem Grabe, die socialistischen Bersuche zur Bekampfung des Uebels dieses nur verschlimmert, und bie wirkliche heilung noch erschwert, denn sie haben die Stimmung vergistet und

bas Diftrauen gegen jebe Reform gereigt.

Der gemeinfame Rebler aller jener Berfuche, auch mo fie in guter Deinung unternommen murben, mar ber, baf fie fammtlich fei es unmittelbar bie Griftena bee Gigenthume angriffen ober boch mittelbar bie Gicherheit beffelben bebrobten. Die Erfahrungen porgifalich bes 3abres 1848 baben nun aber beutlich gezeigt. baß jebe Störung biefer Sicherheit bes Eigenthums fofort bas Uebel, beffen Beilung angeftrebt mirb, vergroßere und bie Leiben unfere gefellichaftlichen Rorpers bermehre. In bem Berbaltnig, in welchem bas Gigenthum unficher wirb. perliert es an Berth, und bie allaemeine Berthverminberung ber porbanbenen Guter ift jugleich eine Berminberung ber in ihnen liegenden Rrafte, um bie menidlichen Beburfniffe zu befriedigen; burch Ausbreitung ber Armuth ift ben Dürftigen ficher nicht geholfen. Dagu tommt, baf jebe Unficherheit bes Gigenthums auch ben Rrebit unficher macht, und ber Mangel an ötonomifchem Bertrauen labmt ben Blonomifchen Bertebr unter ben Menichen. Es wird baber auch um fo meniger Arbeit gefucht, und um befimillen auch bie Arbeit geringer belohnt. Go enge find Gigenthum und Arteit verbunden, bag wenn bas Gigenthum ericuttert wirb, auch bie Arbeit an Berth verliert. Es ift baber ben Arbeitern nicht fo gu belfen, bag man bie Gigenthumer bebrangt. 3m Gegentbeil, jebe mabre Reform ber empfundenen Difftante muß bie Giderheit bes Bripateigenthume ale eine unentbebrliche Grundlage aller Beilung auf

bas forgfältigfte bemabren.

Un ein Bufammenwerfen bes gegenwärtigen Gigenthums und an eine neue Bertheilung beffelben, fei es nach gleichen Theilen, fei es je nach bem verfchiebenen Dafe ber individuellen Fabigfeit und Anftrengung , barf baber überall nicht gebacht, es muß vielmehr bie gefchichtliche Bertheilung ber Guter vor allen Dingen anerfannt werben. Bu biefer gefchichtlichen Gutervertheilung gehort bas Erbrecht auch, welches bas Recht und ben Ermerb ber fruberen Beichlechter ben Rachtommen überliefert und ben Zusammenhang der Bergangenheit mit der Gegen-wart schint. Die resormirende Sorge des Staates darf nicht zur Bormundschaft über bas Brivateigenthum und noch weniger jur Billfur über baffelbe gefteigert werben. Die fcbligenbe und beilenbe Thatigfeit bes Staates bezieht fich nur auf bie allgemeinen Grundbebingungen und Schranten ber Inftitution, beren Erfüllung und Bewegung im Gingelnen theils ber Geichichte bes Bripatvermogens theils ber Freiheit ber Individuen überlaffen bleiben muß, und barf nur insoweit einschreis ten, ale bie überlieferten und gegenwärtigen Auftande ber Inftitution an unnaturlicher Berberbnif und an unfittlichen Berfehrtheiten leiben. Im Grunde laft fic. wenn wir von ben Makregeln einer forgfältigen Boltemirthichaftepflege abfeben. bie nicht bier ju erortern fint, bas Riel aller Reform bes Bripatrechte in bem Einen Borte aussprechen: Berftellung eines gefunden Rreislaufs und bem= nach Gattigung bes Mangels burd Binleitung bes Ueberfluffes, ober andere ausgebrudt, Berudfichtigung ber Berbinbung unter ben Denichen jugleich mit ber Auspragung und mit bem Soute bes Inbivibualrechte; alfo auch bier wieber thut Befampfung ber Extreme und ihrer Ginfeitigfeit bauptfächlich Roth.

Folgende Borichlage verbienen bier eine furze Beleuchtung :

1. Läßt fich nicht ein äußeres ober inneres Daß finden für den Umfang bes Privateigenthums, so baß, wo biefes Maß ifderschritten würde, ber Ueberfluß ersichtlich und im Interesse ber Gemeinschaft in Beschlag zu nehmen ware? Bis jett hat Niemand eine Formel vorzeschlagen, welche zugleich gerecht und zweckgemäß die Grenzen des erlaubten Privatreichthums bestimmte. Es versteht sich,

bak iebe gefehliche Abgrenzung nach einer bestimmten Anzahl von Taufenben ober Sunberttaufenden ober Dillionen burchaus willfürlich und gar nicht burdauffibren mare, ohne bie Gicherheit bes Brivateigenthums ernftlich ju gefahrben, bie wir ale unerlägliche Bedingung jeder Beilung ertannt haben. Um eheften mare vielleicht eine Berbaltniftgabl fur bie julaffige Musbebnung bes Grundeigenthums ju ermitteln : benn am ebeften lant fich aus Rechtsgrunden eine gemiffe Bertbeilung bes Bobens unter eine bestimmte Angabl von großen und von fleineren Grundeigenthumern verlangen und am leichteften eine Abweichung von ben Normalmaken tontroliren. Auch liegt bie Gefahr ber Latifundien wie ber übermaftigen Gutergeriplitterung bem gemeinen Berftanbnik nabe genug, um baffelbe fur eine berartige Beidrantung empfänglich ju machen. Aber auch in biefer Anwendung ift meines Biffens boch fein irgent gu billigenber Borichlag gemacht worben. Das befannte licinifche Agrargefet, welches eine Anfammlung bon mehr als 500 Bucharten in Giner Sand unterfagte, auch wenn es nicht blos auf bie Befigungen am Gemeinland bezogen, fonbern auf bas Grunbeigenthum felbft ausgebehnt werben follte, ift boch bafur, weil vollig willfürlich auch ungeeignet.

Das woralische Princip läßt sich wohl eher ertennen. Man tann sagen: Rur das ift sittlich betrachtet wahres Vermögen eines Inbivibuums, was bieses Indivibuum zu beherrschen vermaz. Es ist ein dem Eigenthum sittlich widersprechendes Verhältnis, wenn das Bermögen siber die Person und nicht die Person uber das Bermögen herrscht. Der Geizhals, der seine Schätze häuft, ohne sie vernflistig zu benutzen, ist sittlich gesprochen der Stave, nicht der Berr seines Reichthums; und der Schweiger und Verschwender weiß ebensowenig sittliche herrichaft zu üben. Wer daher mehr Bermögen hat, als er sittlich zu bewirthschaften und zu benutzen fähig ist, hat von dem Standpunkt der Moral aus mehr als ihm gebührt. Aber die Uebertragung dieser moralischen Gesetz in das menschliche Recht ist weder zu billigen noch wäre sie praktisch durchzuschen. Sie würde die ganz rechtliche Institution des Eigenthums von Grund aus umwälzen und dem menschlichen Richter wurde es immer an einem äuserlich siedern Makstab felten.

woran er bie moralifche Tuchtigfeit ber Inbividuen bemifit.

Am eheften noch laft fich fur ben Grundbefit ein Dafftab finden, und vericbiebene positive Rechte baben berartige Berfuche gewagt. In einer Beglebung, nämlich mit Bezug auf Die Ausbeutung und Ausrobung ber Balber, bat fogar bas allgemeine moberne Recht bie entschiebene Tenbeng, bie Billfur ber Gigenthumer im Intereffe ber Befammtheit ju befdraufen, wenn gleich auch ba teine Borforge getroffen wird, bag nicht alle Balbungen gulett in bie Banbe von wenigen Brivaten fommen, welche bamit ein Solzmonopol erwarben. Gingreifenber aber teineswege tabelnewurbig ift icon bie Bestimmung einzelner Statuten, bag ber tulturfähige Boben nicht jum gemeinen Rachtheil unbebaut liegen bleiben burfe, und baf bie unfultivirten Relber wieber jur Allmenbe gezogen, ober ber Offupation freigegeben werben. Denn fo abfolut gehort ber Boben nicht bem Eigenthumer an, bag biefer ibn zur Bildnift werben laffen und boch noch fein Eigenthum baran behaupten burfe. Auch bie in einigen norbameritanifchen Staaten neuerlich aufgetommene Regel, bag bas Grundeigenthum nicht auf bie Dauer von bem Wohnfit auf ben eignen Gutern getrennt fein, noch ber felbftftanbigen Wirthichaft bes Gigenthumere entbehren burfe, ift bier ju ermahnen, indem er bas Auftommen großer Grundberrichaften, beren Gigenthilmer fern in ben Stabten leben, febr erfcwert. Es fint bas immerbin beachtenswerthe Reime einer gutunftigen Rechtebilbung.

2. In ahnlicher Beise, wie frither im römischen Reiche, ist heute noch in Amerika und in andern großen Koloniallandern der europäischen Staaten auf lange in dafür gesorgt, daß jede neue Familie leicht vom Staate Grundeigenthum erhalte. Die proletarische Beste und Familienlosigkeit ist vorzögzich eine europäischentinentale Krantheit. In der sogenannten neuen Belt ist noch mehr als genug Raum für die Bevölterung, die sich dobt niederlassen und arbeiten will. Betrachtet man die Erde in ihrem Jusammenhang und beutt man sich, die Menschheit hätte dieselbe neu zu vertheilen, so wird nan sich wohl überzeugen, daß die Erdobersläche reichtich befabigt sei, die ganze Menschheit auf's beste und damernd zu ernähren. Die Menschoen dürsen nur nicht in einzelnen Gegenden sich übermäßig gusammendrängen, sie haben den Beruf, die gesamunte Oberstäche zu erfüllen. Die vorhandene Roth in manchen Ländern ist daher mehr ein Resultat der menschichen Geschichte, als eine Folge der natürlichen Bedingungen; nud eben darum muß es auch eine Ausgabe der Civilisation sein, ihre eigenen Fehler wieder zu verbestern.

Einzelne europaifche Staaten, wie vorzuglich bie westlichen und bann auch ber öftlichfte baben nun einen Theil biefes ungebeuren Borrathes von Boben, welcher bie Rultur noch erwartet, in ihren Befit gebracht, und fo große Weiten von Bolfland ober Rronland ober Staatelanbereien gu neuen Butervertheilungen an Brivaten in fteter Bereitschaft. Dag auch biefe Staaten fich in frater Butunft ericopfen merben, ift wahrscheinlich, aber auf Jahrhunderte bin nicht zu beforgen; und fogar jene entlegene Furcht vermindert fich burch bie Ermagung, bag bas Bachethum ber Bevolterung mit ber Ertragfabigfeit ber Erbe ficher in einem bestimmten Berbaltniß fteht, und baber nach einem gottlichen Naturgefet feine Grenze finden wird, bevor ber Boben ericopft murbe. Aber bie mitteleuropaifchen Staaten, und gang vorzuglich Deutschland haben es bieber verfaumt, fich folde Borrathe angulegen. Die große beutiche Auswanderung (f. b. Art.) wendet fich fremben Landern zu und ift nicht zugleich nationale Rolonisation. Da Die civilifirten Bolter bas Bedurfnig haben gur Ausbreitung und genothigt find, burch neue Urbarmachung und neue Rulturen ber Berarmung ganger Boltetheile entgegen zu wirten, fo ift es auch eine wichtige Pflicht ber civilifirten Staaten, für verfügbares Staatsland ju neuer Bertbeilung an Brivateigenthumer ju forgen.

3. Aber felbft wenn ber Staat ein großes Bolfland befitt, und Stude bavon an bie Privaten abgiebt, ift noch nicht für ben nothwendigen Rreislauf geforgt. Es werben aus bem weiten Refervoir Ranale abgeleitet, burch welche ber Gee abfließt, aber jenes erhalt feine neuen Bufluffe gurud. In bem Lebensinftem bee Mittelaltere lag ein folder Rreislauf. Der Lebensberr vertheilte feine Domane unter bie Bafallen ju Sonbergutern, und wenn bie Bafallen ohne Sohne ober fpater ohne Befchlechtevettern ftarben, fo fiel bae Leben bem Berrn wieber beim . ber nun eine neue Bafallenfamilie bamit ausstatten fonnte. Diefes Suftem ift in bem neuern Europa untergegangen. Bir fennen feinen Beimfall ber Guter mehr zu neuer Berleihung. Die Deigung ber Beit fteht auch jedem Berfuche ent= gegen, einen nothwendigen Beimfall ber Brivatguter an ben Staat zu erneuern. Bit bie freie Beraugerung auch bes Grundeigenthums geftattet, fo wird bamit bas Beimfallsrecht illuforifc, und bas veräußerliche Gigenthum bat für ben Gi= genthumer einen höheren Werth, ale bas unveräußerliche, benn bie individuelle Freiheit bewegt fich leichter mit jenem ale mit biefem, und ber Gigenthumer tann jenes bequem verwerthen, biefes nicht. Daber führt bie Entwidlung bes Brivateigenthume ale Sondereigenthume gur Beraugerlichteit beffelben, und bem-

gemäß jur Befeitigung bee Beimfallerechtes.

Beniger Biberstand in dem modernen Bewußtsein regen die Borschläge zu einer Korrektur bes Erbrechtes auf, durch welche jener Kreislauf hergestellt werden könnte. Die socialistische Längnung und Beseitigung des Erbrechtes freilich muß wieder entschieden mißbilligt werden. Bürde die Erblichkeit des Eigenthums aufgehoben, so würde dadurch mindestens der halbe Berth des Eigenthums und die Sicherheit des Eigenthums mit zerstört. Das Erbrecht erhält das Eigenthum und veretelt es. Die Errungenschaft der Borsahren wird durch das Erbrecht den Nachtenmen überliefert, und der Fleiß des Baters gesteigert durch die Aussicht, daß berfelbe noch seinen Kindern zum Ausen gereiche. Der Zusammenhang der Familie erbält durch das Erbrecht seinen öbenomischen Ausbruck und seine Silbee.

Aber so bestimmt wir jeden Angriff auf das Princip des Erbrechts als einen Angriff auf die Familie und auf die Ewilisation betämpfen mufjen, so ist doch auf der andern Seite nicht zu übersehen, daß die Reform der vorhandenen Misserbältnisse auf dem Gebiete des Erbrechts am wenigsten Schwierigkeiten sindet. Wenn auch das Erbrecht im Ganzen wirksam bleiben nuß, so hat doch kein Einzelnen auch das Erbrecht im Ganzen wirksam bleiben muß, so hat doch kein Einzelnen des Erbseiten des Erbsafiers ein festes erfülltes Erbrecht: nud wenn die Erbordbung geändert wird, so werden keine erworbenen Rechte gekräuft, es können nur Hoffnungen untergehen, die, ohne daß der Erbe es irgend zu bindern vermöchte, ebenso aus andern Gründen plötlich verschwinden könnten, 3. B. durch eine Heitath des Erbsasser und Kinderzeugung oder durch den frühern Tod des

vermeintlichen Erben ober burch ein Teftament bes Erblaffere.

Diefelben Grunte, melde für bas Familieurecht fprechen, meldes nunmehr in ber gangen civilifirten Welt berrichend geworben ift, und welchem gegenüber bas auf ben individuellen Billen bes Erblaffere gegrundete teftamentarifche Erbrecht nur wie eine Ausnahme von ber Regel ericbeint, find auch fur Die Anerfennung und Ausbehnung eines Erbrechts ber großern Gemeinschaft, ber Bemeinde ober bes Staates mirtfam. Der mahre Grund alles natürlichen Erbrechts ift bod bie Bemeinschaft, welche ben Erblaffer und ben Erben mit ein= ander verbindet, ber Busammenhang Des Blute unt ber Bietat, ber Gitte und ber Rultur, mit einem Borte bie Gemeinschaft und bie Fortbauer ber Raffe. Run giebt es aber verichiedene Rreife folder Raffegemeinichaft. Der Gingelne ift ein Rind feiner Eltern, aber er ift auch ein Rind feiner Bemeinde ober feines Baterlandes; er ift mit feiner Gippichaft burch hundert Begiehungen bes Blutes, ber Gorge, ber Erziehung u. f. f. verbunden, aber er ift in abnlicher Beife auch mit feinem Bolte verbunten, beffen Lebensform ihm eingeprägt und in beffen Sprache und Sitte er erzogen ift. Der Rreis ber Bemeinbe und bes Staates ift freilich ein weiterer und infofern auch ferner ale ber bee Baufes und ber Bluteverwandtichaft. - Diefer Gebante bat benn and vielfaltig gur Anertennung eines subsibiaren Erbrechtes bee Staates an ber Berlaffenschaft geführt in Ermanglung von Teftament= ober Familienerben. Comobl bas romifche ale bas bentiche Recht bat benfelben in verschiedener Beife forunlirt.

Allein biefes Recht bes Staates auf bas erblofe Gut ist für ben besprochenen Zwed eines organischen Kreislaufes burchaus unwirfam. Wird ber Staat nur bann zum Erben, wenn teine Testaments- und teine andern gesetzlichen Erben vorhanden sind, so wird fein Erbrecht nur in ben seltensteu Ausnahmsfällen verwirtlicht, und mit so wenigen Tropfen fann jenes Rejervoir nicht erganzt werben. Gin so ärmlicher Zusluß ist burchaus ungenügend für bas große Bedürsniß bes

Abflusses. Ueberbem wird bieser seltene Erwerb bes Staates gewöhnlich ben öffentlichen Kassen zugewiesen und wie die Steuern und sistalische Gefalle für öffentliche Bedürfnisse verwendet, nicht wieder an Brivatversonen verlieben. Das ift

alfo in feiner Beife Regulirung bes Gigenthums.

Damit bas Erbrecht ber Gefamutheit ale Gigenthumereform wirte, muft baffelbe 1) mit bem Erbrecht ber Cippen in Roufurreng treten, 2) burch bie Lebre bes Bflichttheile gegen gerftorente lettwillige Berfugungen gefdutt fein, und es muß 3) bas bem Staate angefallene Erbaut nicht an öffentlichen Bermenbungen benutt, fonbern ju neuer Berleibung an Brivatperfonen, porgfiglich zu privatrechtlicher Ausfrattung ber burftigen Familien wieber bingeleitet werben. Detaillirte Borfchlage in biefem Ginne fint in neuerer Beit icon gemacht 9), bas Suftem aber noch nirgends in bie Braris eingeführt worben. Die Ronfurreng bes Erbrechtes ber Gemeinschaft mit bem Erbrecht ber Bermanbtichaft ift nicht ohne Anglogie in ber Beftaltung bes Erbrechtes, intem ber Cheverband ebenfo neben bem Bluteverband berudfichtigt wird und ber überlebenbe Chegatte mit ben Gippen fonturrirt, und bat einen guten Grund barin, bag auch in ben realen Buftanben bes Brivatlebens bie verschiebenen Berbanbe neben und mit einander bestehen und wirten. Je enger ber Familiengufammenhang und bie Bluteverwandtichaft ift, um fo ftarter wirft auch bas Gefühl ber Aufammengeborigfeit, bie wechfelfeitige Gorge, und um fo energifcher tritt auch bie erbrecht= liche Gemeinschaft in ben Borbergrund. Je mehr fich bagegen bie Bermanbt-Schaftefreife erweitern, um fo gleichgültiger werben bie Beziehungen ber Gippichaft und um fo bebentfamer tritt bie Gemeinschaft und ber Bietateverband mit ber Gemeinbe ober mit bem Staate hervor. Es ift baber gang ber Ratur entsprechent, baß in bemfelben Berhaltnig, wie ber eine Berband fcmacher und unerheblicher wird und bie Bebentung bes anbern Berbanbes junimmt, auch bas Erbrecht beiber Berbanbe geordnet werbe. -

Literatur. Eine irgend zureichende welthistorische Geschlichte des Eigenthums, insbesondere des Grundeigenthums, giebt es noch nicht. Einzelne Andentungen bazu sinden sich in der Rechtsphisosphie von Ahrens und in der juristischen Encyslopatie von Warntonig. Ed. Laboulahe hat die ättere ronnanischgermanische Geschichte des Grundeigenthums im Occident zu schilbern gesucht in der Schrift: Histoire du droit de propriété soneidre. Paris 1839. Ueder das Gigenthum nach römischem und dent Recht ist die besondere Atteratur des römischen und der Rechts zu verzleichen, über die hilosophische Begründung des Eigenthums die verschiedenen unturrechtlichen, zum Theil auch die nationalistonomischen Werke. Die Schrift von Thiers: Sur la propriété, ist aus nationalistonomischen Werke. Die Schrift von Thiers: Sur la propriété, ist aus nationalistonomischen Standpuntt geschrieben und vorzugsweise eine Streitschrift gegen die

Rommuniften und Socialiften.

## Gife von Repfow.

Bluntidli.

Den beutschen Juriften ift icon häufig und in vielen Fällen leiber nicht ohne Grund eine weitgehende Rachlässigfeit vorgeworfen worden in Erfullung ihrer heiligsten Aufgabe, Buter und Bfleger bes nationalen Rechtsbewuftfeins zu fein.

<sup>9)</sup> Ugl. A. Brater, Die Reiorm bes Erbrechtet zu Gunften ber Nothleibenben. Munchen 1848, und Muntichti, Privatr Gefegt, für ben Kanton Burich. Mit Erfauterungen. Bb. IV. S. 67 ff.

Um so lieber wird man bei einem Manne verweisen, ber, freilich aller hiffsmittel der Biffenschaft beraubt, boch mit einer staunenswerthen Geisteskraft des seiner Zeit und seinem Bolte gehörigen Rechtsstoffies sich bemächtigt hatte und mit solcher Meisterschaft ihn darstellte, daß sein Werk eben so rasch als nachhaltig als eine wahrhaft nationale That, als ein größter Dienst für unser deutsches Bolk in den weitelten Kreisen empfunden wurde. Dieser Mann ist Eite von Redfom.

ber Berfaffer bes Gadfenipiegele.

Go folicht mar bie Art bes Mannes, fein Zeitalter für literarifden Rubm fo wenig empfänglich, bag nur gufällige und gang aphoristifche Rachrichten über ibn und erhalten fint, bag felbft feine Autoricaft bes alteften und beften beutiden Rechtebuches icon bezweifelt werben fonnte. Diefe Zweifel find aber in ber That nicht bearfindet. Geringerer Berth für bie Guticheibung ber Frage mag barauf aeleat werben, bak ber Gloffe jum Sachfenfpiegel, bie etwa 100 Jahre nach bems felben verfast ift, ja icon einer nur ungefahr 50 Jahre binter bem Original gurudstebenben lateinischen Uebersepung bes Rechtsbuches E, unzweifelbaft ale beffen Berfaffer gilt; enticheibend ift bie fog, ronthmifche Borrebe, welche in ben meiften Sanbidriften vortommt, und welche ausbrudlich G. als Berfaffer und ben Grafen Doper von Faltenftein als eifrigen Beforberer bes Wertes nennt. Freilich bat es an Bebenten gegen Mechtheit und Glaubwurdigfeit auch biefer Borrebe nicht gefehlt, ber am meiften entgegen ju fteben icheint, baf fie fichtlich aus zwei nach Form und Inhalt völlig verichiebenen Studen gufammengefest ift, Die unvertennbar zu verschiebenen Beiten gefdrieben murben. Aber bie Mechtheit bes erften, jungeren Studes babingestellt fein laffent, muß boch bie bes zweiten, welches bie Radridt von E.'s Autoricaft enthält, mit voller Sicherheit behauptet merben : benn nicht nur. baf es in ben alteften und forretteften Sanbidriften fich findet. es trägt feine ficherfte Bemabr in fich felber. Rein Unberer als ber Berfaffer bes Buches tonnte in fo einfachen Borten über Die Art ber Arbeit Rechenichaft geben. wiederholt in ben marmiten Ausbruden ju ihrem richtigen Gebrauche ermabnen. trop alles gerechten Gelbitgefühls in ungefünftelter Beideibenbeit zu fünftigen Berbefferungen aufforbern, bas Bemuftfein ber übernommenen Berantwortlichfeit, Die Beforgnig vor Entstellung und Digbrauch jo angelegentlich und energisch ausipreden, in fo ichlichter und boch fo berebter Weife ben inneren Drang ichilbern. ber ibn ju Offenbarung und Mittbeilung bes ale mabr und nütlich Erfannten treibt. Rur ber Schopfer, nicht ein Abichreiber bes Buches fonnte Borte wie biefe fdreiben :

Diz recht ne han ich selve nicht underdacht; iz haben von aldere an unsich gebracht Unse gude vore varen; mach ich ouch, ich wil bewaren, Daz min scaz under der erde mit mir icht vor werde. Von godes halven de gnade min sol al der werlt gemeine sin.

Bon E.'s Lebensumständen, welchen wir demnach undebenklich als ben Berfasser bes Sachsenspiegels zu betrachten haben, sind übrigens nur angerft dürftige Motigen auf uns gefommen. Abgesehen davon, daß E. in der eben besprochenen Borrebe seine nahen Beziehungen zu dem Grafen Hoher von Falkenstein, Bogt von Duedlindurg, andeutet, begegnen wir seinem Namen noch in vier Urfunden von den Jahren 1209, 1215, 1219 und 1233, von denen die erste und vierte

ihn als Schöffen, jene zu Wettin, diese zu Salbte bezeichnet, während er in der zweiten und britten neben dem Grasen Hoper unter den Zeugen erwähnt wird. Außer der vollständigen Identität der Namen und der sir den Berfasser in den Archebbuches so wahrscheinlichen Stellung als Schöffe rechtsetigen die in den Urstunden wie in der rhythmischen Korrete vorsommende Berbindung zwischen E. und H., so wie der Umstand, daß unzweiselhaft in der Heimat dieser Männer, in dem Anhaltischen, der Sachsenspiegel entstanden ist, die Annahme, daß der E. der Urfunden eine und die nämliche Person sei mit unserm E., welcher demach im ersten Orittel des 13. Jahrhunderts lebte und in oftsächsischen Gerichten als Schösse thätsta war. Traend weitere Nachrichten über ihn besiegen Werichten als

Rach ber rhothmifchen Borrete bat G. lange mit Gleiß unt Unftrengung an feinem Werte gearbeitet, baffelbe ift unverfennbar aus einer febr reichen Renntnik bes por Gericht angemenbeten Rechtes bervorgegangen, wornach wir bas Buch in Die fpatere Lebenszeit bes Berfaffere zu perfepen baben, etwa 1220-1230. Da= mit ftimmt benn auch ber Inhalt volltommen. Das Wert muß por 1235, ja felbft por 1228 vollenbet fein, wie baraus ju foliefen, bag es unter ben fachfiiden Sabniebn bas Bergogthum Braunfcweig-Luneburg und unter ben Guffragan-Bifchofen von Magbeburg ben Bifchof von Ramin noch nicht erwähnt; jenes mar aber im Jahr 1235 in Die Reihe ber fachfifchen Fabnlehn aufgenommen, Diefer icon 1228 bem Erzbischof von Magbeburg untergeben worden, und Die eine wie bie andere Thatfache, namentlich bie erfte, ber bebeutungsvolle Berfohnungsatt ber Sobenftaufen und Belfen, tonnte bem fachfifden Schöffen nicht füglich entgeben. ber fich in feinem Buche ale ein febr guverläffiger Renner feiner Beimat bemabrt. Anbererfeite ift in bem Rechtebuche allem Anscheine nach bereite bie Treuga Henrici benutt, bie nach ben neuesten Mittheilungen von guverläffigfter Geite (Bomener, Die Stellung bes Sadfenfpiegels jum Schmabenfpiegel G. 74) mahricheinlich um bas Jahr 1224 erlaffen murbe, fo baf gwifden biefes Jahr und 1228 bie Bollenbung bes Sachsenspicgele ju fepen mare. Freilich fehlt es auch nicht an weithin abweichenten Anfichten, welche bas Rechtsbuch in bie letten Sahrzehnte entweber icon bes 12. ober umgefehrt erft bes 13. Jahrhunderts verlegen. Aber nicht blos wird bamit die gang bestimmte Rachricht ber rhpthmifchen Borrebe über G.'s Autorichaft rein willfürlich außer Acht gelaffen, ober wenigstens bie Ibentitat bicfes G, mit bem in ben Urfunden vorfommenben ohne genugenben Grund geläugnet; es fteben auch jeber biefer einander entgegengefetten Anfichten noch befondere Grunte entgegen. Der Gachjenfpiegel ift in mehreren, unbestreitbar in Die zweite Salfte bes 13. Jahrhunderts fallenben Arbeiten bereits benütt, und andererfeits tann feine Darftellung ber Konigewahl nicht vor bas britte, bodiftens zweite Sabrzehnt biefes Jahrhunderts gefest merben; früher finden wir nur ein gang ichmankenbes Borrecht einzelner noch nicht fest bezeichneter Gurften bei jener Wahl angebeutet; bas Recht von fieben bestimmten Fürften gur Bormabl, bie übrigens noch ber Buftimmung ber übrigen Reichsftanbe bebarf, wie bie Sache im Sadfenfpiegel bargeftellt wird, bat erft feit bem 13. Jahrhundert fich entwidelt, um icon am Ente beffelben in ein ausschliefliches Bablrecht eben jener 7 Fürften, ber Rurfürften, überzugeben.

Wie E. am Schlist seiner rhothmischen Borrebe erzählt, hat er seine Arbeit gunächft in lateinischer Sprache versatzt und bieselbe erft nachträglich, namentlich auf Mubringen bes Grasen hoher, aber nur zögernd und im Bewustlein ber auskerorbeutslichen Schwierigkeiten ber Anfgabe in die bentsche Sprache umgearbeitet. Stimmen wir in ben Daut, welchen ber beicheibene Autor bafür bem Grasen Hoper gezollt

miffen mill, gegen tiefen, noch mehr aber ibm felbft gegenüber freudig ein, benn nur iene beutiche Bearbeitung tonnte bas Rechtsbuch zu bem machen, mas es mirflich geworben, ju einem beutiden Bolfebuch gröfter und trefflichfter Birffamteit. Das lateinifde Drigingl befiten mir nicht mehr: bie vorbandenen lateinifden Terte fint fpatere Ueberfetungen aus bem Deutschen. Diefes Reblen tann aber, ba nach ber beutiden Bearbeitung ber lateinische Tert begreiflich febr an Berth und Beachtung verlieren mußte, bie Glaubwürdigfeit ber Ergablung nicht beeintrachtigen. Sie berichtet eine fo tonfrete Thatfache, baf fie icon barum nicht fitglich fur bie muffige Erfindung eines Abichreibers gehalten werben fann, vielmehr einen neuen felbftftanbigen Beleg für Die Acchtheit ber Borrebe und fomit fur ihre eigene Babrheit barbietet, und überbies ift ihr Inhalt nichts weniger ale fo unmahricheinlich, wie es Manche bat bunten wollen. Gang im Gegentheil lag im Anfang bes 13. Jahrhunderte fur Die Darftellung rechtlicher Materien bie lateiniiche Sprache febr viel naber ale bie bentiche, und bie von E. querft fur folde Zwede berfuchte Unwendung ber lettern mußte in ber That auf gang auferorbentliche Schwierigfeiten ftoffen, wie fie burch fein eigenes Buch und felbft

burch viele andere meit jungere Arbeiten gur Benuge ermiefen merben.

Seinem Inhalte nach umfaßt ber Sachfenfpiegel bas gefammte Rechtsgebiet, bas öffentliche wie bas Brivat-, bas materielle wie bas Broceg-Recht; nur find, wie fich von felbit verfteht, alle biefe Rechtsmaterien in ber gang fummarifchen Rurge abgehandelt, ja jum Theil nur angebeutet, wie bies bei einem erften Berfuch, ben vorhandenen positiven Rechtsftoff zu bewältigen, nicht anders erwartet werben tann. Stadt=, Dienft= und Sofrechte werben wegen ihren allgu lotalen Begiehungen von ber Darftellung ausgeschloffen, mahrend biefe bas Lehn= recht nicht blos mit umfaßt, fonbern ibm fogar, feiner bamale Alles überherrfchenben Bebeutung entsprechent, eine befondere Abtheilung hinter bem Canbrecht mibmet. Mir meniaftens icheint es trot ber manderlei bagegen erhobenen 3meifel bas Babricheinlichfte, bag auch bas fachfifche Lebnrecht unferm G. jugufchreiben fei, ber es bem Landrecht jur Ergangung ber barin begonnenen Arbeit nachschidte; benn nicht nur, bag ber Schwabenfpiegel, eine Rachbilbung bes Sachfenfpiegels, ebenfalls bas Lehnrecht in einer befondern Abtheilung mit umfaßt, fondern es bebanteln auch tie alteften Santidriften bes Cachfenfpiegele Land- und Lehnrecht fo vollständig ale ein aufammengehöriges Banges, baß fie fogar bie Rapitelgablen burch beibe hindurchgeben laffen. Dan wird barnach bas Beugniß ber rhuthmi= fchen Borrebe auch für bas Lehnrecht muffen gelten laffen, um fo mehr als G. feinen Blan, bas gefammte Recht barguftellen, nur febr unvollftanbig murbe ansgeführt haben, wenn er bas fo wichtige Lehnrecht übergangen hatte. Enblich fehlt ce felbft nicht an einem lateinischen Terte, welcher, ber fog. auctor vetus de beneficiis, nach ben icharffinnigen Ausführungen Somenere mit hoher Bahricheinlichfeit für bas Original bes fachfifden Lehnrechts gehalten werben barf, fo bag wir hier bem Bericht ber Borrete entsprechent auch bie urfprungliche lateinische Bearbeitung befäßen.

E. hat, treu feinem Plane, bas gesammte Necht seiner Zeit barzustellen, aus allen Rechtsquellen geschöpft, neben bem Gewohnheitsrecht z. B. auch einzelne Reichse und Kirchengesethe benutt. Wie aber alles bamals geltende Necht mit unerheblichen Ausnahmen kloßes Gewohnheitsrecht und selbst als solches noch nirgends aufgezeichnet war, hat E. seine Rechtstenntnisse so gut wie ausschließlich aus ber gerichtlichen Praxis genommen, auch ba, wo ihm andere Quellen offen gestanden hätten, indem er z. B. die wenigen vorhandenen Reichsgesehe mehren-

theils nicht ihrem Bortlaute nach feinem Berte einverleibte, fonbern nur ihren Inhalt fo mittheilte, wie er ibm im Leben entgegengetreien mar. Gollen mir ben ichlichten Schöffen barum tabeln, ober nicht vielmehr beneiben, baf ibm ber Begenfat amifchen bem gefdriebenen Buchftaben bes Befetes und ber lebenbigen Rechtsübung noch gar nicht jum Bewuftfein getommen mar? Aber nicht blos in biefem Buntte, in welchem freilich alles gelehrte Biffen bem Berfaffer nur febr wenig belfen konnte und alles Beste nur von ber Scharfe feiner Beobachtungen zu ermarten fant : auch in allen anbern Begiebungen ftellt fich und E. ale ein Mann bar, bem Theorie und Spftem febr ferne lagen. Am auffallenbften und nachtbeis liaften tritt bies in ber äußerst lofen Aneinanderreibung ber einzelnen Materien berpor, melde bem Sachienfpiegel fogar icon ben Bormurf abfoluter Orbnungeloffgfeit angezogen bat. Diefer Borwurf geht zu weit. Um bem Buche gerecht gu werben, hat man nicht nur bie noch jest ertenntlichen fpatern Ginfchiebfel auszufcheiben, fonbern auch überbies nicht ju vergeffen, baß felbft in ben alteften Banbidriften, bie immerbin um Jahrgebnte junger fint ale bae Rechtebuch felber, gar manche für uns nicht mehr ertennbare Ginfchaltungen und Berichiebungen fic finden tonnen; auch bie ben Bufammenhang gerreifende Gintheilung bes Lanbrechts in 3 Bucher ruhrt nicht von G. ber, fie gebort erft bem 14. Jahrhundert, am mabricbeinlichften bem Gloffator Johann v. Buch an. Ueberblidt man aber unter Berudfichtigung biefer Buntte ben Inhalt bes Sachfenfpiegels, fo gliebert fic berfelbe leicht und einfach in großere Abichnitte, in welchen bas Bufammengehörige aufammen behandelt wird. Rur barf man nicht in einer Beit, in welcher wiffen-Schaftliches Denten überhaupt noch nicht begonnen hatte, eine Ordnung nach innern Brincipien, fonbern nur nach augern Gegenftanben erwarten; bie gelegentliche Einichaltung eines allgemeinen Sates bei einer Materie, ju ber er nur eine einzelne Begiehung barbietet, barf nicht munbern; auch einmal ein Fortichreiten blos ad vocem tann nicht befremben; felbft ein Biebergurudtommen auf eine früher fcon befprochene Materie und Rachtrage zu berfelben muffen einem Schriftsteller jugut gehalten merben, ber guerft ohne alles Borbild aus bem gerftreuenben Leben ben Rechtsftoff fammelte und in treuem Fleiß langer Jahre ihn nachbeffernd mehrte, ber nach einer erften Bollenbung feiner Arbeit in lateinischer Sprache in Die beutiche Form fie umgoft.

Die Art und Beife, wie G. feine Rechtetenntniffe gefammelt batte, mußte ibn von felbft babin fuhren, abgeseben von einigen Grundzugen ber allgemeinen beutiden Reichsverfaffung, nur bas Recht feiner fachfifden Beimat barguftellen. bas er eben in ben bortigen Berichten fennen gelernt hatte, und in meifer Beicheibung bat er mit voller Absichtlichfeit ein weiteres Biel nicht verfolgt, als biefes für feine und, fugen wir bingu, fur bie Rrafte ber bamaligen Beit fiberhaupt einzig erreichbare. Ja felbft aus bem weitern Rreife bes fachfifchen Rechts wird wefentlich nur bas oftfachfifche abgehandelt, Abweichungen in andern Bebieten werben nur gelegentlich berührt, mabrent filte und westbeutiches Recht pollftanbig ausgeschloffen, bleiben und ein gemeines teutsches Recht fo wenig auch nur angebeutet wird, bag man bas Bewuftfein ber Eriftenz eines folden bem fachfifchen Schöffen unbebentlich abfprechen tann. Dan fieht auch bier wieber, um= faffenbes, gelehrtes Biffen ift nicht bas, woburch G. ju wirten fucht, und er ift felbft zu folden theoretifchen Abstraftionen nicht gefommen, welche nabe zu liegen fchienen, wie bie Bewinnung bes Begriffes gemeines beutsches Recht aus einer Bergleichung ber verschiebenen beutschen Canbedrechte. Aber fo nabe uns eine berartige Abstraktion gelegen ift, fo fühn und schwierig mare fie für jene Tage gewefen, in welchen trot aller wirklich zu Tage tretenden Macht des gemeinsamen deutschen Geisteslebens boch das Bewustfein eines solchen noch nicht durchgedrungen war, vielmehr jeder einzelne Stamm für sich noch in einem natürlichen Zustand partikularer Gebundenheit verharrte. Der Sachsenspiegel giedt einen sehr interessanten Veleg für diesen Bustand der Dinge, für diese Getheiltheit des Rechts in dem Bewustsein der Zeit dei einer thatsächlich so weit gehenden Gemeinsamteit des selben. — Wer ist es nicht, wenn auch ohne den Apparat und die Formen der Wissenschaft, des wissenschaftlichen durchdringenden Forscherzeistes genug, wenn E. lange Jahre hindurch unzählige einzelne Rechtsfälle treu und scharf beobachtet und die Jurisprudenz seiner Tage, welche meist nur infinktiv und ohne schores Bewustsein ihrer Grinde ihre Entscheiden, das er die wesentlichten Regeln des Rechts herauszusinden und rein als solche, losgelöst von den unterliegenden Thatsachen, darzustellen vermochte? Der zusächsiche Tatt ließ E. auf ein enges Gediet sich beschränten, das er mit dersendscheit zu überblicken vermochte, welche erste und wesentlichte Boreinschaft, went weigentlichte Ver

aussetzung zum Gelingen feines Wertes war.

Die in fich befchloffene, mannlich fraftige Art G.'s, wie fie ibn bie vollftan-Dige Beberrichung eines engern Rreifes bem blogen Umberfchweifen in weitern Bebieten porgieben ließ, tritt une auch in feiner allgemeinen Auffaffungeweife bes Rechts, in feinen politifchen Anfichten mit machtiger Ungehungefraft entgegen. Mit welcher Sicherheit hat ber ernfte Schöffe bas eigentliche Rechtsgebiet von verwandten Regionen geschieben, wie vollständig frei g. B. fich erhalten von Einflechtung aller moralifden und religiofen Gentengen, beren Bermengung mit bem Rechtsftoffe fo fcmer zu vermeiben war fur ein Befchlecht, welches bie Aufgabe ber weltlichen und ber firchlichen Bewalt täglich mit einander verwechselt fab. Bei einem fo tiefblidenten Beifte ift es auch fcmerlich für ein bloges Bert bes Bufalle zu balten, wenn wir in bem groken, weltbewegenben Begenfat amiiden ber taiferlichen und ber papftlichen Gemalt G. für bie Unabhangigfeit ber erftern bon ber lettern auftreten und biefe Unabbangigfeit in icharf gezogenen Ronfequengen vertheibigen feben, wie namentlich in bem bebeutfamen Gape : ban scadet der sele unde ne nimt doch niemanne den lif, noch ne krenket niemanne an lantrechte noch an lenrechte, dar ne volge des koninges achte na (III. 63. 2). Un eine gegenseitige Emancipation jener beiben Bewalten von einander, wie fpatere Beiten fie fich entwickeln faben, bachte freilich G. und fonnte er freilich nicht benfen; tie Ibeen feiner Zeit fiber bas driftliche Raiferreich maren auch bie feinigen; ber driftliche Raifer Ronftantin ift ihm erfter Begrunder bes mabren Rechts, von Rarl bem Großen, bem Befehrer ber Sachfen, leitet er bas fachfifche Recht ab; bie Bilicht ber weltlichen Bewalt, ihren Urm zum Bollgug firchlicher Anordnungen zu leihen, ift ihm anger Zweifel. Wenn aber trot alles beffen bie einschmeichelnbe Schluffolgerung aus folder Unschauungeweife, in ber Berbindung weltlicher und geiftlicher Bewalt miffe bie lettere als bie ihrem Befen nach bobere gelten, es über E. nicht zu gewinnen vermochte, fo haben wir bies ficher nicht ale bie Folge einer burch außere Bufälligkeiten bestimmten Barteiftellung und eben fo wenig ale blos negative Schen vor auferften Extremen aufzufaffen; es ift vielmehr bie positive That eines ftarten Beiftes, ber mit munterbarer Scharfe für bie Erfaffung rechtlicher Berhaltniffe ausgestattet mar und mit ficherem Tatte bie Grengen erfannte, über welche binaus ben firchlich-religiöfen Borftellungen feiner Beit nicht nachgegeben werben burfte, follten anbere bas Staate- unb Rechteleben nicht fläglich verfümmern.

Mit eben biefer fpecififch-juriftifden Ratur E.'s bringe ich auch feine ichen von Bielen bemertte tonfervative Reigung, feine febr beutlich bervortretenbe Borliebe für bas Althergebrachte in Berbindung. Die beharrende Regel, welche bie mechfelnben Berhaltniffe beberricht, ift bas, mas ber Jurift fucht, und fie, einmal gefunden, ift bie Rabne, welche er vertheidigen ober mit welcher er fich felber aufgeben muß, Fante er bie traft außerer Santtion berrichenben Rormen in unlosbarem Wiberfpruch mit feinem innern Rechtsbewuftfein : es bliebe ihm nichts an= beres übrig, ale aus bem allgemeinen Rechtsbewuftfein feiner Boltegenoffen, nicht aus feinem perfonlichen Meinen, neue Normen nicht zu fchaffen, fonbern nur als bie richtigen gu offenbaren, noch in bem icheinbar rabitalften Beginnen burchaus tonfervativ. Gludlicher aber ift ber geftellt, ber, wie G., in allem ihn umgebenben Recht rein bas Brobutt bes Beiftes und ber Befchichte feines Boltes zu ertennen hat, bem felbft bie naive Ertenntnig, alle Unfreiheit habe ihren Anfang in wiberrechtlicher Bewalt, an ber Gultigfeit biefer ungerechten Bewohnheit einen praftifchen Zweifel nicht zu erregen vermag. Wie follte aber ein folder Dann nicht mit porzugemeifer Reigung an bem Beworbenen hangen, abgewendet von bem neu erft Berbenben, bas ibm fo natürlich ale Abfall von ber nach ihrer Ratur Dauer beaufpruchenden Regel ericheinen muß. Erwägt man babei, in welch' lebhafter Bewegung gerade im 13. Jahrhundert die Rechtsentwicklung in Deutschland begriffen war, wie leicht ferner fur uns von unferm weit entfernten Beobachtungspuntt aus bas erfte Bervortreten eines neuen Bebantens mit feinem volligen praftifchen Durchtringen in Gine gufammenflieft, fo wird ber Inhalt bee Sachfenfpiegele, ber im Bergleich mit jungeren Mittheilungen aus bem 13. Jahrhundert allerbinge etwas alterthumlich fich anläft, nicht befremben. Daf G., wo völlig und flar ausgeprägte Rechtsbilbungen in feiner Beit neu auftraten, ihnen gerecht gu merben verstand, beweift g. B. feine fcon oben berührte Darftellung ber Ronigswahl, in welcher er michtige, gerabe mabrent feiner Lebzeiten erft neu entwidelte Rechtefage mit voller Sicherheit vortragt.

E. hatte es unternommen, von fo giemlich allen Gulfemitteln entbloft, ledig= lich aus ber Beobachtung bes Lebens beraus bas Recht feiner Zeit barguftellen und er hat diefe fcmierigfte Aufgabe in einer Beife geloft, welche ibm bie Bewunderung aller Beiten fichern muß. Babrend faft voller zweier Sahrhunderte hatte man ju ber Beit, ale E. auftrat, abgefeben von ben wenigen burftigen Reichsgefeten, tein gefdriebenes Recht gehabt und bie nothwendige Folge bavon hatte bie fein muffen, baf man bes bereits gewonnenen Schapes rechtlicher Borftellungen und Begriffe nur bochft unvolltommen fich bewußt mar; erft bie fcbriftliche Fixirung bes Rechts und bie baburch bedingte Formulirung beffelben ftellt es ale eine felbftständige, überfebbare Grofe bem individuellen Bemuftfein ber Gingelnen gegenüber. Go mar es ein tuhner Bebante, aus ber unenblichen Denge und Mannigfaltigfeit ber Regeln, welche nach Recht, Religion und Moral, nach Sitte, Anftand und Ruglichfeiterlidfichten bas Thun und Laffen ber Denfchen beherrichen, bie eigentlichen Rechteregeln berauszusuchen, und nur einem Manne von ungewöhnlicher Begabung mochte es gelingen, ein foldes Unternehmen gu gludlichem Enbe gu führen. Schon ein beträchtliches Dehr über bas billig gu Erwartende hinaus wird geboten, wenn die fcwierige Aufgabe, wie es im Sachfenfpiegel geichehen, in einer Sprache voll foftlicher Rraft und Rlarbeit geloft wirb. E.'s Berbienfte um die deutsche Brofa ju murbigen, in beren Gefchichte er taum minber Epoche machend ift wie in ber bes beutschen Rechts, muß anbern tompetenteren Urtheilern überlaffen werben; ficher hat aber bie treffliche Form bes Buches von

jeher nicht am wenigsten bagu beigetragen, ihm so gabireiche Berehrer zu werben, und ein vergleichenber Blid auf die späteren, mittelalterlichen Rechiebentmaler zeigt, wie E. auch in diesem Punkte gleich mit dem ersten, versichendend Schritte einen Borsprung gewann, der von den Spätern nur schwer wieder eingeholt werden tonnte.

Auf bie fpecififch juriftifche Bebeutung feiner Arbeit gurudtomment, fann man aber nicht anbere ale es gerabegn faunenewerth finten, wenn man flebt, wie menig G. an ber bloken Oberflache ber Dinge baften bleibt, nur bie aufere Ericheinungeform ber Rechteverhaltniffe befchreibent, wie er vielmehr überall in bie Tiefe ju bringen und ben Rechtsfat felbft in feiner abftratten Reinheit als allgemeine Regel ju erfaffen fucht. Die entichiebenfte Schwache ber beutiden Rechtsquellen ift wohl unftreitig bie, daß fie im großen Gangen gu biefer Mbftraktion fich nicht zu erheben vermochten. Unfchaulicher nicht felten als felbft bie flaffifden Quellen bes romifden Rechts bie üblichen Rechtsverhaltniffe uns bor Mugen führend, bleiben fie boch meiftens fo fehr in biefen bangen, bag ber Dangel an burchichlagenden juriftifden Brincipien icon von bemabrten Rennern ale darafteriftifches Mertmal bes altern beutiden Rechts bingeftellt werben fonnte. Je mehr aber biefer Bormurf, neben welchem taum ein mahrhaft fo ju nennenbes altbeutiches Recht bestehen konnte, ben meiften Quellen gegenfiber mit einem gewiffen Schein von Berechtigung erhoben werben mag, um fo bober nuß in unfern Augen ber Dann fteigen, welcher ale ber fast Gingige in bem weiten Beitraum bon Jahrhunderten bis in bas Innere brang und einheitliche Grundfate ba entbedte, wo minter icarfe Mugen bie bunte Bielbeit in ben außern Erfdeinungen nicht mehr ju burchbringen vermochten. Der Sachsenspiegel ift mohl unter allen beutschen Rechtsquellen verhaltnifmäßig am reichften an eigentlichen Rechtsgrundfaten, beren von E. bereits gewonnener Borrath in ben fpatern Rechtebuchern und felbft in ben einer höhern Rulturftufe angehörigen Stattrechten lange nicht in bem Dage gemehrt und ju boberer principieller Reinheit erhoben murbe, ale man in fleifiger Schilberung ber verfchietenartigften Rechteverhaltniffe ben Sachfenfpiegel übertraf. Der juriftifche Scharfblid G.'s war in ber geiftigen Erfaffung und Bewaltigung bes Rechtoffes feinen Zeitgenoffen fo weit vorangeeilt, bag er in ber gangen Beit, welche bis jum Ente bes Mittelaltere ber freien Entwidelung unferes einheimischen Rechts noch übrig blieb, nicht mehr überholt, meift taum erreicht murbe, und erft unfere Tage auf bem mubevollen Bege hiftorifden Forfdene ben Berfuch machen tonnen, ben principiellen Behalt bes altbeutichen Rechts ans Licht ju förbern.

Wie E. in seinem Sachsenspiegel für jene Zeiten wirklich Unvergleichliches geseistet hat, so war sein Wert auch von einem Ersolge begleitet, wie er personlich Gegenstand befonderer Heiter zu Theil geworben ift. Richt als ob er personlich Gegenstand befonderer Hutbigungen geworben ware; die gleichzeitigen Chroniten wissen undte von ihm zu erzählen, und boch scheint das Buch schou bald nach seinem Erscheinn die Ausmerksamteit weiterer Kreise auch auf die Berson des Berfassers gelentt zu haben, sei es in freundlichem, sei es in seinblichem Sinne. So wenigstens erzählt ans E.'s Mund das erste singere Stüd der rhythmischen Borrede, dessen kreiselt zwar nicht mit solcher Sicherheit wie die des zweiten behauptet werden mag, namentlich weil es in einigen der ältesten Handickristen fehlt, dessen Abschlieden. Seine größten Triumphe hat E. nach seinem Tode in seine Tode in seine Meckendert. Roch im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde ber

Sachsensviegel in weiten Rreifen nicht viel anbere ale ein Befesbuch gebrancht; er hat Jahrhunderte hindurch biefes Unfeben behauptet und felbft die Unterbrudung bes beutiden Rechte burch bas romifche fiegreich überbauert. Dagegen gebort bie Auficht, bas fachfifche Landrecht fei ein mabres, von E. nur überfestes Brivilegium Rarl's bes Großen erft bem 14. Jahrhundert an; fie ift mahricheinlich von bem Gloffator Johann von Buch erfunden und in ber etwas jungeren Gloffe gum Lebn= recht insoweit nachgeabmt, ale tiefes barin ju einem Befete Friedrich I. geftempelt wird. G. felbft batte nur im Allgemeinen bas Sachfenrecht auf Rarl ben Grofen bezogen; brei wichtige, weitreichenbe Gape ihres alten Rechts haben nach ihm bie Sachfen fogar gegen ben Willen bes Raifers behalten; biefem alle einzelnen, in feinem Buche vorgetragenen Rechtsfate als mabre Befete in ben Dund ju legen. tonnte G. natürlich fich nicht einfallen laffen, ba er ja miffen mußte, aus gang anbern Quellen gefcopft gu haben. Jenem Bebanten, bas Sachfenrecht mit Rarl bem Grofen in Berbindung ju bringen - eine fo nabe gelegene Borftellung für bas Mittelalter, welchem ber gewaltige Raifer ale ber Staatsorbner ichlechthin gilt - begegnen wir noch mehrfach in jenen Beiten, wie er g. B. bei ben fpater ju ermahnenben tirchlichen Angriffen auf ben Sachsenspiegel jur Bertheibigung beffelben gebraucht wird; bagegen icheint bie fpeciellere Borftellung ber Gloffe in ihrem ftrifteren Ginne nie eine allgemeinere Berbreitung und Anerfennung gefunben ju haben. In ber That mar auch eine folche Borftellung für jene Beiten nicht ein nothwendiges Bermittlungsglieb, um ben Bebrauch bes Sachfenfpiegele. wie man ihn machen wollte und wirtlich machte, ju rechtfertigen. Johann v. Buch batte in Folge feiner gelehrten Rechtofenntniffe und feiner Befanntichaft mit ben fremben romifchen und fanonifchen Rechtsquellen ein foldes Bedürfnig; er berlangte für jeben anzuwendenden Rechtsfat eine aukere Sanftion. Die er in ber Darftellung eines blogen Privatmannes nicht finden tonnte und boch fur bie Lebren bes Sachienfriegels gefunden munichte jum Schutz feines geliebten beimiichen Rechts gegen bie immer ftarter vorbringenben fremben Rechte. Golde Ginfichten geborten aber bamale nur Gingelnen an; im Allgemeinen mar man fich bes Rechts in feiner antern Beife bewußt als in feiner Ericheinungeform als reines. unmittelbar aus bem Bolfeleben bervorgebenbes Bolferecht. Wenn alfo ber Lefer bes Sachsenspiegels in bemfelben ben flaren und pracifen Ausbrud ber Rechteanschauungen fant, bie ihm felbft bie natürlichen, bie ein Theil feines eigenen geistigen Geins maren, wie konnte er ba gogern, eben biefen Ausbrud eben biefer Rechtsanschauungen, in welchen er fich mit ber Allgemeinheit in Uebereinftimmung wußte, als einen allgemein gultigen anzuerfennen? Gine Unterscheidung gwifden ber Autorität, Die bem Buche ale foldem, und ber, welche feinem Inhalte anderewoher gutomme, mar auf Diefem Standpuntte nicht möglich. Die untlare Unlehnung an Rarl ben Großen mochte bas Unseben bes Buches immerbin etwas ftuten: bas Befte mußte es felbft für fich felber thun.

Der große Triumph, ben E. in seinem Werte erlebte, war eben ber, daß alsbald sein gesammtes sächsisches Bolt in seinen Worten ben richtigen Ausbruck bes bisher unausgesprochen geltenden Rechtes anerkannte; daß der Spiegel, in welchem er nach der Borrede seinen Landsleuten ihr Recht hatte zeigen wollen, nach dem allgemeinen Urtheil als ein so getreuer erfunden wurde, daß man eben so rasch als allgemein das zurückgestrahlte Bild für die Sache, das Rechtsbuch sür das Recht selbst ohne Aubern nahm. Man muß sich den langen vorangegangenen Vänmerungszustant schwankenber Gewohnheiten ohne allen sigirten Rechtsbolf vergegenwärtigen, um es begreisstied zu sinden, mit welcher Begierde

man sich für ben praktischen Gebrauch ber zuerst gebotenen Rechtsauszeichnung bemächtigte, mit welcher Freude man der Errungenschaften gewahr wurde, welche bisherige instinktive Geistesthätigkeit ber Nation ausgehäuft hatte, und beren man jest erst sich eindelten Borstellung der Einzelnen benselben gegenübertraten. Diese Betrachtungen erklären wie ich glaube die Art und Beise, wie E's Zeitgewossen und bespelöft von der individuellen Borstellung der Einzelnen benselben gegenübertraten. Diese Betrachtungen erklären wie ich glaube die Art und Beise, wie E's Zeitgewossen und die nachfolgenden Generationen, froh des neuen Erwerbes, sein Wert benützten; sie sahen darin nicht eine individuelle literarische Arbeit über das Recht, die in ihrer Individualität streng gewahrt werden misse, sonderen den Ausbernd des Rechtes selbst, welchen sie, wo andere Orte oder Zeiten es erheischen, mit größerer oder geringerer Freiheit zu ergänzen, zu berichtigen, zu modisciren sich für berechtigt hielten; es war ihnen sehr viel mehr als eine unmaßgebliche Aeusgerung einer blogen Privatmeinung, und doch kein unabänderlich bindendes Gesehnlich.

Go fant ber Sachfenspiegel rafc bie weitefte Berbreitung im nördlichen und mittlern Deutschland, mefentlich ale unmittelbare Erfenntnigquelle bes geltenben Rechts benutt und bas auf bas vielfachfte felbft in ben Statten, beren befonberes Recht er nicht barftellte, ba er eben bie befte und brauchbarfte Darftellung bes Rechts überhaupt enthielt. Frühzeitig erhielt er von unbefannten Sanben - felbft einzelne Rachbefferungen E.'s tonnten moglicherweise barunter fein - Bufate und Erweiterungen, Die allmälig fixirt murben, und in ihrer Befammtheit im Berhaltnif ju bem urfprunglichen Buche nicht gang unbetrachtlich find, bei benen aber als willtommener Mehrung bes fo ermunichten Stoffes bie Unachtheit bes Urfprunge febr balb vergeffen mar, ja außer von bem Debrer felbft nur von ben Benigften erfannt worben fein mag. Und warum hatte man auch fpatere Bufate anaftlich von G.'s eigener Arbeit fonbern follen, bie man nur ale ben Ausbrud bes geltenben Rechts betrachtete, ju ber alfo jebe Bervollftanbigung biefes Ausbrudes naturgemäß zu geboren icheinen mußte? Dit ber Ausbreitung beuticher Rultur und beutschen Ginfluffes nach Often manberte auch ber Sachfenfpiegel babin bis nach Bolen und ben Oftfeelanbern und murbe auf biefen Wanderungen ins Lateinische und Bolnische überfett, mabrent er naber feiner Beimat Quelle und Grundlage einer Reihe weiterer, jum Theil febr werthvoller Darftellungen nordbeutschen Rechts murbe. Go ift er icon in Magbeburger Rechtsmittheilungen an Breslau und im Samburger Stattrecht, beibe noch bem 13. Jahrhundert angehörig, benütt; er ift fpater ausführlich gloffirt und jum Musgangspunkt fur bie Darftellung bes gerichtlichen Berfahrens in ben Richtsteigen Land= und Lehnrecht genommen; er murbe in ben Nieberlanden zu bem fogenannten hollandifden Sachfenfpiegel umgearbeitet, in Schlefien mit unbebeutenben Menberungen und Bufaben jum officiellen Landrecht bes Fürftenthume Breslau gemacht, aus ihm bat bas fachfifche Beichbilbrecht Bieles entlehnt, und er ift eine Sauptquelle fur bas reich= haltige Rechtebuch nach Diftinktionen in foldem Dafe geworben, baf bemfelben von Neueren nicht unpaffent ber Rame vermehrter Sachfenfpiegel beigelegt merben fonnte.

Auch in bem füblichen Deutschland hat der Sachsenspiegel weite Berbreitung gefunden, er ist sogar in einigen Handschiften in oberdeutsche Mundarten übertragen, ein Beweis nicht nur filr die ungemeine Bedeutsamkeit der E. schen Arbeit, sondern auch für die weitzehende Einheit des beutschen Rechts; unbewußt hatte E. in seinem sächsichen Recht zugleich auch die wesentlichten Brundstäge des gemeinen beutschen Rechts ausgesprochen. Bei der specifischsichsen Rechts ausgesprochen. Bei der specifischsichten Rechts ausgesprochen. Bei der specifischsichten Rechts

Rechtebuches, bas eben boch nur gufällig und foweit bas fachfifche Recht mit bem allgemeinen beutichen gujammentraf, auch bas lettere enthielt, tonnte aber ber Sachsenspiegel von folder Branchbarfeit wie im Rorben im Guben nicht fein und fo mar bier feine bebeutenbfte Birtung eine mittelbare, bie nämlich, bag er gegen Ente bes 13. Jahrhunderte, etwa gwifden 1276 und 1281, Beranlaffung, Borbilb und Quelle bes Schwaben fpiegels murbe. Dag gwifden beiben Rechtsbuchern ein Filiationeverhaltniß beftebe, mar nie vertanut worben, und auch barin, baß ber Sadfenfpiegel bas Driginal, ber Schwabenfpiegel bie Rachbilbung fei. haben fich bon jeber bie meiften und bie beften Stimmen vereinigt, obgleich es bis in bie jungfte Beit auch nie an Opponenten gefehlt hat, welche bie umgetehrte Stellung vertheibigten. Es ift bier nicht ber Ort, alle bie aufern und innern Grunde ju entwideln, welche jene erfte Annahme jur zweifellofen Gewigheit machen; nur bei ber geiftigen Urt ber jungeren Arbeit, beren Betrachtung für fich allein fcon ben Musichlag geben mußte, wollen wir noch einen Mugenblid verweilen, ba wir in ihr vielfach einen intereffanten Gegenfat ju G.'s Richtung in ber Bearbeitung bes beutiden Rechts ertennen.

Dem Berfaffer bes Schmabenfviegels fant unvertennbar ein weit ausgebreiteteres Biffen ale bem norbbeutichen Schöffen ju Gebot; er benütt nicht blos unmittelbarer und vollständiger als E. Die neuern Reichsgefete, er entlehnt auch Bieles aus ben Rapitularien und ben alten Bolferechten ber Baiern und ber Mlamannen, bie laugft aus bem praftifden Gebrauch verfdmunben maren; er giebt vielfach romifches und tanonifches Recht gur Bereicherung feines Bertes heran, er nimmt Stellen aus ber Bibel auf und verfdmaht felbft Brebigten und geiftliche Bucher feiner Zeit nicht ale Duelle. Aber folder Geftalt ben Stoff vermehrent mifcht er in ber Freute feines Wiffens auch gar mauches Nichtjuriftifche ein, Die Kriichte einer für jene Reiten nicht gewöhnlichen Belefenbeit mit freigebiger Sant ausstreuend. Die Debrung bes Rechtsftoffes ift nicht immer mit einer gleich= magigen Beberricung beffelben verbunden, ber tenutnigreiche Berfaffer bes Schwabenfriegels ift bie und ba mehr Diener ale Berr feines Wiffens. Dan fiebt . gleich ber erfte Rachabmer bes Sachfenfpiegels bat feine Gorge weit mehr auf aufere Bereicherung als auf innere Rlarung beffelben gerichtet und er ift bamit ein verhangnigvoller Begweifer für bie fpatere juriftifche Literatur bee Dittelaltere aeworben. Die eminente Bedeutung ber G.'ichen Arbeit tritt aber vielleicht in feinem antern Buntte fo folggent bervor, ale barin, baf fie Beranlaffung unt Quelle einer fo völlig andere gearteten und in fich boch immerhin fo bebeutenben Schopfung wie ber Schmabenfpiegel werben tonnte. G. hatte ben Weg eröffnet, bas bieber nur inftinttiv geubte Recht mit Bewuftfein zu erfaffen; auf bem einmal eröffneten Blane mochten nun bie verschiebenartigften Beifter jeber nach feiner Beife bas begonnene Bert weiter beforbern. -

> Daz recht nieman leren ne kan daz den lüten allen künne wol gevallen

schrieb E. in feiner rhythmischen Borrede, und in ber That, neben bem beifpiellofen Erfolg, welcher sein Bert begleitete, hat es auch au einer höchst mertwürtiges Berfolgung besselben nicht gesehlt. Sie ging von bem Augustinermönch Johann Klenkot aus, welcher etwa seit bem Jahre 1330 in verschiebenen Schriften 21 Artikel bes Sachsenspiegels als keperisch angriff und unerschüttert durch heftige Berfolgungen, unbeiert durch bie Abmahnungen selbst seiner Orbensbrüter in ber aufopferungsvollen Arbeit seines Lebens nicht eher nachließ, als bis er entlich im

Jahre 1374 ein Berbammungeurtheil Gregor XI. wenigstens gegen 14 jener Artifel erwirft batte. Mertwürdig wie ber Rampf icon baburch ift. baft Angreifer und Berurtheiler felbft ben angerordentlichen Ginflug bes angegriffenen Buches augefteben muffen, wird er noch intereffanter burch bie Berfonlichteit Rlentot's, ber bei aller feiner Babigteit boch nichts weniger als ber blinte Fanatiter ift, für welchen man ibn auf ben erften Blid zu halten geneigt fein fonnte. Geine Gdriften gegen ben Sachjenfpiegel, unverfennbar aus aufrichtigfter lleberzeugung bervorgegangen, find in maß- und würdevoller Rube gehalten; gegen feine Berfolger au Magteburg, mo er querft in einer burchaus bebutfamen, nicht gebäffigen Weife feine Bebenten gegen bas Rechtebuch geaugert batte, bemahrt er einen verfobnlichen. jebem Rachegebanten fernen Ginn, Auch in ben Gagen, gegen welche ber Angriff fich richtet, zeigt es fich, bag nicht blos hierarchischer Gifer für bie von G. gelangnete rapftliche Suprematie Rlenfot's Wiberstand bervorrief: aufer ben babin gielenben Lehren bes Sachfenfpiegels greift er auch eine Reihe anderer Borfdriften beffelben an, welche mit ber Rirche gar nicht gufammenhangen, wie verschiebene Sabe über bas gerichtliche, namentlich bas Beweisverfahren und bas Erbrecht, ober welche wenigstene mehr nur bie firchliche Lehre ale bie firchliche Berrichaft betreffen, wie einige mit ber Che gusammenbangente Bunfte. Die Grunte gegen E. werben aus bem geiftlichen und bem Raifer=Recht entlehnt, beren erfterem na= mentlich, wie fich von felbft verfteht, eine über allen Wiberfpruch erhabene Autoritat beigelegt wird; aber auch bie inneren Bebenten gegen mande Satungen bes Sachsenspiegele, wie fie einer weiter fortgeschrittenen Beit leicht einleuchten mußten, werden bervorgeboben. Go ftellen fich bie Augriffe Rlentot's gegen bas Rechtsbuch als in ibrer Art gerechtfertigte Rolgen einer anbern Beltanichauung und fortgeschrittener Bilbung bar. Der Schwabeniviegel batte in freundlichem Unichluß an ben Sachfenfpiegel ten fproben einbeimifden Rechtoftoff burch Entlehnungen aus fremben. weiter entwidelten Rechtssuftemen ju bereichern und ju mobificiren gefucht; auch Rientot balt fich an biefe, aber fie in feindlichen Gegenfat zu bem beimifchen Rechtebuche bringend und bemfelben fie porgiebend, mabrend in wieber anderer Benbung bie gang gleichaltrige Gloffe bes Sadfenfpiegeis bes Begenfates gwifden bem fremben und bem beimifden Recht fich bewußt ift, aber letteres gegen erfteres ju fcuten fucht. Aehnlich bemerten wir in faft allen Quellen bee 14. Sahrhunderte und fpaterer Zeit ein allmäliges Borbringen bes fremben Rechts und icon biefe allgemeine Berbreitung und Bleichmäßigfeit ber Erfcheinung beweist, bag es ihr an innern Granben nicht fehlen fonnte,

In der That, das Leben, wie es im 14. Jahrhundert sich entwidelt hatte, ließ sich in den Rechtsregeln nicht mehr sesteannen, wie sie von E. am Anfang des 13. Jahrhunderts mit eber rückwärts als vorwärts gewendetem Blick ansgestellt worden waren. Die nicht mehr zu entbehrende Anshülse der sich in den sertigen kanonischen und römischen Recht leicht und gefällig dar, die überdies beite nicht als stremde Rechte betrachtet wurden, das erste nicht, weil es von dem geistlichen Oberhaupte der Christenheit, das zweite nicht, weil es von den vermeintlichen Begierungsvorsahren der jetzigen römischen Kaiser ansgegangen war. Was Wunder also, das man mit rasch gefahren Entschlusse zu diesem Lustunstentitel griff? Und bennoch, obzleich eine gewisse innere Berechtigung dieses Berfahrens anerkennend, erzreisen wir sat unwildstrich Kartei sur den Gadzenheisegel; es ist das ver unwidersehliche Zauber, welchen jedes Ganze und Bolle, in sich Beschlossen vor allem kinktlich Zusammengetragenen vorans hat. E. hatte, darin zlikslicher gestellt als seine Nachsolger, die relativ leichtere Ansgade zu lösen, das bisher rein

inftintip entwidelte nationale Rechtsbewuftfein fo vollständig in fich aufzunehmen und mit folder Rlarbeit ju feinem eigenen ju machen, bag er in Stant gefett murbe, es in abaquaten, allgemein gultigen Musbruden auszusprechen. Balb nach ibm erwies fich aber jener buntle rechtsbilbente Trieb, ber unbewußt in ben Daffen maltet, nicht mehr machtig genng, um bas Recht auf einer bem fortidreitenben Leben entsprechenben Stufe gu erhalten; bie beutsche Rechtsentwidlung mar bei bem Buntte angelangt, bei welchem freies Beberrichen bes gegebenen Rechteftoffes in felbftbewuftem Denten gu ihrer Fortführung unentbehrlich murbe. Dag babei bie fremden Rechte berudfichtigt merben mußten, vielfach jur Ergangung und burchgangig ale formales Borbild, verftand fid gang von felbft; bas mar tief in ber univerfellen beutschen Beifte richtung begrundet; es mar ein ohne Thorheit nicht ju verschmähenter Bortheil bes fpater lebenden Befdlechte, Die Errungenicaften porangegangener Generationen fich angueignen. Das häufig Unbefriedigenbe ber fpatern mittelalterlichen Rechtebilbung liegt nur barin, bag man im Allgemeinen jum Entlehnen geschickter und geneigter mar, ale jur Durchgeiftigung bes eigenen beimifden Rechte.

Burbe ein E bes 14. Jahrhunderts unfere Rechtsentwicklung in andere Bahnen gelenft haben? Burbe es ibm, Die größte Innigfeit nationaler Rechtsanschauung mit erweitertem Biffen verbindent, gelungen fein, aus ben fremben Rechten nur bie mahrhaft univerfellen Gebanten berauszufühlen? Batte er es vermocht, mit ihrer Gulfe bas beimifche beutiche Recht ju größerer principieller Reinbeit zu erheben und fo noch einmal auf erhöhtem Standpunft alle Strahlen eines burch Entlebnungen von Außen erweiterten, aber nicht gefälfchten nationalen Rechtebewußtfeins in fich ju fammeln und mit folder Klarbeit wieber auszuftromen. baß baburch fünftigen Beiten Weg und Richtung ficher vorgezeichnet worben maren? Der Bang unferer Rechtsentwidlung mar ein auberer; Die Freude an ben fremben Schätzen gewann je langer je mehr bas lebergewicht, und bas Schidfal batte und einen andern, unendlich viel weiteren Weg vorgezeichnet, auf welchem wir burch bie völlige Aufnahme ber fremben Rechte hindurch, Die mabrend langer Beitraume bie beimifden Rechtsibeen ganglich übermuchert und faft verbrangt hatten, noch jest nach einem geiftig burchbildeten Rechte nationalen Behaltes an ringen haben. - Dit welcher Birtuofitat aber einft E. ben Kern bes nationalen Rechtsbewußtfeins getroffen hatte, zeigt beutlicher als alles Andere bie einmitbige Entruftung, mit welcher Dagteburge Burgericaft ben fühnen Angreifer bes Sachsenspiegele verfolgte, und bie bochften Behorben ber machtigen Metrovole alle Stabte, Rurften und Berren bes Sachfenlanbes gur gemeinfamen Abwehr bes Frevels an ber vaterlanbifden Sache aufforberten und bas in einer Beit, in welcher bie meiften ber in Frage ftebenben Gate bereits nabe baran maren, von felbft bem veranderten Leben ju erliegen ober wenigftene ihre innere Bebeutung gu verlieren. Ja bas Sachsenvolt hat in bem unendlich viel ichwierigeren Rampfe. welchen fein altes Rechtsbuch feit bem Ente bes Mittelaltere mit bem bamals in gang Deutschland eingebrungenen romifchen Recht zu befteben batte, treu gu jenem gehalten und es fortwährend als ebenburtige Quelle bem lettern gur Seite geftellt, bamit nicht minter fich felbft als feinen großen Schöffen ehrenb.

Litteratur. Homeyer, Sachsenspiegel I. II., 1. u. 2. — Derfelbe, die Stellung des Sachsenspiegels zum Schwabenspiegel. — Derfelbe, Johannes Klenfof wider den Sachsenspiegel, aus den Abhandl. der Afademie der Wissensch zu Berlin 1855.

## Ginkommen.

1. Die Berganglichteit ber wirthichaftlichen Bater, inebefondere bie ichnellere ober langfamere Berftorung, welche fie burch bie Benutung felbft erfabren. nothiat ben Menichen, wenn er anbere in feiner öfonomifden Lage nicht gurudgeben will. fortbauernb barauf bebacht gu fein, fich neue Guter guguführen ale Erfat für bie au Grunde gegangenen. Sierauf beruht ber wichtige, mit bem Begriff ber Birthidaft fid unmittelbar beranoftellente Begenfat von Stammvermogen, Rapital, und Gintommen. Stammvermögen ift berjenige Theil ber einer Berfon angeborigen Gutermenge, welcher nur burch feine Rugungen Dienfte gu leiften bestimmt ift . felbit in feinem Berthe aber unverantert erhalten merten foll : unter Gintommen bagegen verftebt man bie Befammtheit ber einem wirtbichaftenben Subiett in einer bestimmten Beriode, 3. B. einem Jahre nengufliegenben 1) Guter. melde ohne Berminberung bes Stammbermogens beliebig verbraucht merben fonnen. Das Gintommen unterscheitet fich temnach von ber Befammteinnahme einer Birthicaft baburd, bak es biejenigen neubinqugefommenen Buter nicht mitumfant, melde nur Erfat eines aufgewendeten ober als aufgewendet angenommenen Rapitals fint. 2mar bat man mitunter auch tiefe Gfiter bem Gintommen gurechnen wollen und in bicfem Ginne bann robes und reines Gintommen untericieben. allein es miberipricht bies bem richtigen Gprachgebrauch und ift nur geeignet ju Bermirrungen ju führen. Antererfeits ift bas Gintommen von bem Reinertrage au unterfcheiben infofern, ale jenes bas Berhaltnig nenentftanbener, nicht blos Rapital erfetjenber Berthe zu einer bestimmten Berfon, biefer bas Berhaltnig folder Berthe zu einem bestimmten Geschäft bezeichnet. Der Reinertrag eines Unternehmens umfant alle biejenigen Fruchte beffelben, bie nach Dedung bes verbrauchten Rapitale übrig bleiben; um bas Gintommen bes Unternehmere gu erhalten, muß man biervon bie Binfen abgieben, bie biefer fur geliebene Ravi= talien zu gablen bat. Diefe Binfen bilben bann freilich Ginfommen ber Rapitaliften . und infofern tann man fagen , baf aller Reinertrag fich in Gintommen auflofe. Gleichwohl ift ber Unterfcbied von praftifcher Beteutung, intem fich barque 2. B. Die Berichiebenbeit von Steuern auf bas Ginfommen ber Unternehmer und von folden auf ben Reinertrag ber Unternehmungen ergiebt, ober inbem baraus berporgebt, wie man bei ber Berechnung bes Ginfommens einer Ration, Die gum Theile mit fremtem Ravital producirt, abgefeben von bem Gintommen aus Lohnarbeit, nicht ohne Beiteres ben Reinertrag ber Brobuftingeschafte gu Grunde legen barf, fonbern biervon erft bie an's Ausland gu bezahlenben Binfen in Abgug bringen muß.

Das Gintommen läßt fich eintheilen

a) in orbentliches und außerorbentliches. Da nämlich bie Beburfniffe ber Ronfumtion regelmäßig wiederfehren, fo muß eine geordnete Birthichaft auch auf regelmäßig wiedertehrente Gintunfte gegrundet fein. Diefe bezeichnen wir ale orbentliches Gintommen, ale angerorbentliches bagegen biejenigen Buter, melde Bemanten einmalig zufallen, obne bag auf eine regelmäßige Wieberholung ju rechnen mare. 3. B. burch Schenfung, Erbfall, Offupation. Berthvollere Guter biefer Art pflegen aus bem Stammvermögen Dritter berguftammen und werben baber voltewirthichaftlich in ber Regel nicht ale Gintommen aufzufaffen fein, b. b. fie tonnen nicht vergehrt werben, ohne bag ber Befammtreichthum baburch beeintrachtigt murbe. und ebenfo merben umgefehrt bie Begieber eines folden außerorbentlichen Gintommens pon größerem Werthe, felbft wenn es nicht von Dritten berrührt, a. B. bei wichtigen Erfindungen, baffelbe meiftens nicht als ein Berbrauchsobieft behandeln, fonbern bebacht fein, fich baraus eine Grundlage banernber Rutungen gu bilben, es gu tapitalifiren. Dies ift wohl ber Brund, wenhalb manche Bolfswirthichaftelebrer ben Be-

griff bes Gintommens auf bas orbentliche Gintommen befchränten.

b) Uriprungliches, abgeleitetes Gintommen. Diefer Gegenfat beriebt fich nur auf wirthichaftliche Guter. Ale urfprüngliches Gintommen bezeichnet man benienigen Gutergumache, welchen ber Empfanger feiner eigenen Birth= icaft verbantt, ale abgeleitetes bas aus ber Birtbichaft Anderer bezogene Gin= tommen. Die Bebeutung biefer Unterscheidung liegt barin, baf man bei ber Berechnung bes Befammteinfommens eines Berbanbes von Wirthichaften . 1. B. einer Nation, natürlich nur bas ursprüngliche Gintommen in Anjas bringen barf, inbem Das abgeleitete nicht ein neu bingutretendes, fondern in jenem mitenthalten ift. Sierin liegt zugleich, bag eine birefte Befteuerung bes Gintommens nie bie Gefammtmenge bes urfprünglichen treffen barf. Benn ein Bater feinem Sohne eine bestimmte jabrliche Unterhaltsjumme aussett, jo muß man entweber ben Bater nach feinem Totaleintommen besteuern und ben Gobn freilaffen, ober, wenn man bas Ginfommen bes Sohnes besteuert, bei bem bes Batere bie entsprechente Summe in Abgug bringen. Dieraus erhellt Die Bichtigfeit ber richtigen Feststellung beffen , mas ale urfprungliches und mas als abgeleitetes Gintommen aufzufaffen ift. Die Entscheidung ift bebingt burch bie Auffassung ber Begriffe: wirthichaftliches Gut und Brobuttivitat. Wenn man, wie die Physiofraten, nur ten Landbau fur produttiv erffart, fo muß man auch alles Gintommen mit Ausnahme besjenigen ber Landwirthe und Grundeigenthumer als abgeleitetes aufeben. Dan gelangt bann, ba es im Allgemeinen einfacher und zwedmäßiger ericheinen wird, bas Gintommen bei Denen zu faffen, Die es urfpringlich, ale bei Denen, Die es abgeleiteter Beije beziehen, fobalt man eine birette Besteuerung bes Gintommens verlangt, babin, biefe ausichlieflich auf bie Grundbefiger legen ju muffen, mas andererfeits nur bie Folge baben tann, ben leptern auch bas enticheibende Bewicht bei ber Ordnung ber politischen und focialen Angelegenheiten gugugefteben. Forbert man mit Abam Smith wenigftens bie Daterialität zum Begriffe eines wirthschaftlichen Gutes, fo beschräuft fich bas ursprüngliche Eintommen auf die Rlaffen, welche es mit Operationen an ftofflichen Begenftanten zu thun haben, und es ergeben fich für tiefe Klaffen biefelben Folgerungen. wie bei ber phpflofratischen Auffaffung für bie Grundbefiger. Betrachtet man bingegen, wie bies nothwendig ericeint, wenn man nicht einen großen und gewichtigen Theil ber auf die anfere Boblfahrt gerichteten Beftrebungen und ihrer Refultate willfürlich aus dem Gebiete ber Wirthschaft und Wirthschaftslehre ausscheiden will. alle Leiftungen ale probuttiv, welche einen bem gemachten Aufwande entfprechenten Ruteffett haben, mas im Taufchverfehr burch ben freiwillig beufelben jugestanbenen, bie Produtionstoften übersteigenden Preis erfeundar wird, so nuß auch gebes Eintomuen als ursprüngliches gelten, welches Jemanden in Folge seiner persönlichen Leistungen oder Bermögensuntgungen zusließt, oder richtiger, eben bleje

Leiftungen und Rupungen bilben fein urfprüngliches Gintomnen.

Diefelben fonnen entweber unmittelbar gur Befriedigung ber eigenen Beburfniffe verwandt ober aber gegen gleichwerthige Buter, Rutungen ober Dieufte Dritter ausgetaufcht merben. Je mehr fich ber Berfebr entwidelt, besto geringer wird verhaltnigmäßig ber Theil bee Gintommene, welcher unmittelbar verbraucht, besto größer berjenige, welcher vertauscht mirt. Dieje Bertaufchung fann baburch vermittelt werben, bag fich bie Arbeit und Die Bermogensnupungen an ftofflichen Gegenständen firiren und nun Diefe nach Berbaltnift bes Berthes, ber ihnen baburch verlieben worden ift, ausgetauscht werben; fie fann aber auch unmittelbar in ber Form von Bermiethung ber Arbeitefrafte und Rapitalien ftattfinden. Beichieht bas Lettere, fo ift es fur ben Charafter bes Ginfommens bes Austaufden= ben vollfommen gleichgultig, ju welchem Zwede, ob gur Broduftion von Gad= gutern ober gur unmittelbaren Befriedigung perfonlicher Bedurfniffe ber Gintaufchenbe bie Diethobjette verwendet, ob er ein gepachtetes Grundftud ale Aderfeid ober ale Luftgarten benutt, ob er ben gemietheten Diener in feiner Bertftatt arbeiten ober an feinem Tifche aufwarten läßt. In bem einen wie in bem anbern Falle ift ber Bermiether nicht auf frembe, fonbern auf von ibm felbft berrührende Berthe angewiesen, lebt er nicht auf Dritter, sonbern auf feine eigenen Roften, bezieht er nicht abgeleitetes, fonbern urfprüngliches Gintommen. Ale abgeleitetes Eintommen ericheint biefer Auffaffung gufolge überhaupt nur basjenige, welches obne Begenleiftung von Undern bezogen wird, wie bas ber Bettler. Gvieler, Diebe, Findet ein Taufchgeschaft nicht in Folge freier Bereinbarung , fondern unter Zwangseinwirtungen ftatt, fo fommt es barauf an, ob bie ausgetaufchten Guter wirklich gleichen Werth haben ober nicht. Insoweit ber Gine ber Betheiligten babei Berthlofes bingiebt und Berthvolles bafur empfangt, begiebt er abgeleitetes Einfommen, mabrend ber Andere an feinem urfprunglichen Ginfommen eine entfprechenbe Ginbufe erleibet. Der vornehmfte Gall, ber in tiefer Beziehung in Betracht tommt, ift ber Taufch ber Dienstleiftungen ber Regierung gegen bie Abaaben ber Unterthanen, Jufofern bie erstern ben Werth ber lettern erreichen ober überfteigen, erhöhen fie bas urfprüngliche Gintommen ber Nation; infoweit bies nicht ber Fall ift, bezieht bie Regierung ein abgeleitetes Gintommen auf Roften ber Unterthanen.

c) Nothwendiges, freies Einkommen. Unter jenem versteht man ben zur personlichen Erhaltung ber Wirtsschaftenben unentsehrlichen, unter biesem en darüber hinausgehenden Theil des Einkommens, bessen Berwendung durch teine Richflichen der Lebensnothurft beschräunt ift. Wird gleich diese Unterscheidung in ihrer Anwendbarfeit durch die Relativität des Begriffs des Unentbehrlichen einigermaßen beeinträchtigt, so kaun man sich ihr doch wegen ihrer innern Wichstell bei der Betrachtung der Wirtsschaft der Bölter nicht entziehen, denn das freie Einkommen ist offenbar derziehtige Theil des nationalen Giterzuwachses, auf welchem die Möglichteit einer Bermehrung der Bebölkerung, einer Erweiterung des Lebensgenusses und einer sortgesetzen Kapitalbilbung ausschließich beruht. Mit vollem Rechte legt man baher auf die Größe des freien Einkommens ein entscheideidenbes Gewicht; allein man kann dabei doch, indem man den nationalwirthschaftlichen Standpunkt mit dem privatwirthschaftlichen verwechselt, in eine einseinliche

Uebertreibung gerathen, von ber namentlich Ricarbo und einige feiner Anbanger nicht freigusprechen find. Diefe Schriftsteller unterfceiben robes und reines Gintommen. Unter bem erftern perfteben fie bie gefammte Bruttoeinnabme, unter bem lettern bie Rente und ben Rapitalgewinn, mit anbern Worten: bas Ginfommen aus Bermogen, mas im Wefentlichen als freies Gintommen angefeben werben tann, ba ber Bermogenbe in ber Regel noch in feiner Arbeitefraft Die Mittel für feinen nothburftigen Unterhalt befitt, jenes Gintommen baber wenigstens eventuell vollftanbig für weitergebenbe Bedurfniffe ju feiner Disposition ftebt. Den Arbeitslobn feben fie auch vollewirthichaftlich lediglich ale einen Beftandtbeil ber Brobuftionstoften an, indem fie von ter Unnahme ausgeben, baf berfelbe im Bangen und Groken ben gur Erhaltung bes Arbeiterbestantes unumganaliden Betrag nicht überfteige. Wie nun fur ben Brivatunternehmer bie abfolute Grofe feiner Brobuttion gleichgilltig ift, vorausgesett, bag ibm nach Abzug ber Brobuttionstoften ber gleiche Werthbetrag übrig bleibt, fo - foliegen fie - hat auch fur bie Ration als Ganges nur ber Ueberichuf über bie Brobuftionstoften, nicht ber Gefammtwerth ihrer Erzengniffe, nur bas reine, nicht bas robe Gintommen Bebeutung. Gine Ration bie für 10 Millionen producirt, von benen 5 gur Erhaltung ber Arbeiter bienen, ift nach ihrer Meinung um nichts ichlimmer baran, ale eine anbere, bie, um ein Brotuft bon 12 Millionen zu erhalten, 7 Millionen an Rohnen ausgeben muß. Die lettere fann, ba bas Gintommen ber Arbeiter eben nur beren Rothbebarf bedt, bon bem fich nichts abziehen laft, feinen Grofchen mehr an Stenern erheben, feinen Dann mehr in Beer ober Flotte aufftellen, ale bie erftere. Die Dacht beiber ift fich vollständig gleich.

Begen biefe Auffaffung nun laft fich ein boppelter Ginmand erheben. Far's Erfte ift baran zu erinnern, bag biefelbe überhaupt nur ben wirthichaftlichen Erfolg, b. b. bas Berhaltnif amifchen ben vorhandenen Bedurfniffen und beren außern Befriedigungsmitteln ins Auge faßt, bag biefer Dafftab aber fur bie Burbigung ber nationalen Bebeutung ber gegebenen Wirthichafteguftanbe nicht ausreichen tann. Die arbeitenbe Bevolterung hat für ein nationales Gemeinwefen nicht blos bie Bebeutung eines Produktioneinftrumentes, fie bilbet einen Beftanbtheil feiner Gefammtperfonlichkeit und hat ale folder, wenn fie fich auch eben nur erhalt, für baffelbe icon burch ihre Erifteng einen Werth, indem fie wefentlich jur Erfillung ber Beftimmung ber Ration mit beiträgt, fich nach allen Geiten auszuleben. Wenn man fie fich hinweg und ihre Leiftungen etwa burch Dafchinen erfett bentt, melde bie nämlichen Unterhaltstoften forbern, fo bebt man eben bamit jum großen Theile bie Ration felbst auf. Das gewonnene Reineinkommen hat boch am Enbe nur infofern einen Werth, als noch eine Nation vorhanden ift, beren Rulturentwidlung es vermittelt. Will man hiervon abfeben, bann ergiebt fic ale Ibeal wirklich jener von Sismondi frottweife aufgestellte Ronig. bem es gelungen ift, inbem er eine Rurbel brebt, gang allein bas reine Gintommen zu Stande zu bringen und baburch bie Eriftens ber Nation felbft überfluffig gu machen. — Sobann aber zweitens lagt fich bie Ricarbo'fche Auffaffung auch nicht in bem beschranfteren Ginne rechtfertigen, ben ihr, wie es icheint, Ricardo felbst geben will, und wonach bie Große bes Gintommens aus Bermogen wenigftens für bie wirthschaftliche Lage ber Nation allein maggebend fein foll. In biefer Begiehung barf einestheils nicht überfeben werben, bag ber Arbeitelohn in ben meiften Berhaltniffen bas Dag bes fur ben Fortbeftanb ber Arbeitetrafte unbebingt Rothwendigen in ber That überfteigt, alfo jum betreffenben Theil wirklich freies Gintommen reprafentirt, welches jur Rapitalanfammlung benutt ober jur

Beftreitung bffentlicher Beburfniffe burch bie Steuer berangezogen merben fann Anberntheils ift bervorzubeben, wie felbit berienige Theil bes Lobnes, melder ale nothwendige Bebingung ber Erbaltung ber porbandenen Arbeitefrafte angefeben merben tann, für bie Bebung bes mirthichaftlichen Auftanbes ber Gefammtheit feinesmege pollftanbig, etwa wie bie Unterhaltstoften ber Arbeitstbiere ober ber Rafdinen, verloren ift. Eben weil ber Denich mehr ift, ale ein blones Arbeitsinftrument, beidrantt fich ber Aufwand, ber gemacht werben muß, um feine Arbeitetrafte au erbalten, nicht blos auf biefen Erfola; er nabrt vielmehr auch eine Reibe anderer Unlagen und Rabigfeiten in ibm, Die neben feiner eigentlichen Berufsthattateit und in ben Beiten, wo er von biefer ausruht, fich aukern und vielfach für ben Staat und Die burgerliche Gefellichaft nutbar merben. Darauf beruben ig bie mehrfach in ber Boltewirthichaft eine fo große Rolle fpielenben Erzenaniffe ber bauslichen Rebenbeichaftigungen, barauf jene manniafachen Dienftleiftungen, welche auch bon ben nicht vermögenben Burgern unentgeltlich fur bas Gemeinwefen übernommen werben, barauf eine Menge jener Entbedungen und Erfindungen, welche gerabe in unferer Beit bie wirthichaftliche Beberrichung ber Ration fo mefentlich erweitert baben. - Sonach ift allerbinge tae fogenannte Robeintommen einer Ration . infofern es aus Arbeitelobn besteht, auch fur bie rein wirtbicaftliche Macht berfelben von mefentlicher Bebeutung. Dber, um ju ber oben festgeftellten Terminologie gurudgutebren, bie wirthichaftliche Befähigung einer Ration ift burch bie Groke ibres Gesammteinfommens bedingt, Auf bem relativen Berbaltnift, in welchem fich biefes Befammteinfommen in nothwendiaes und freies theilt, berubt gröftentheils bie größere ober geringere Leichtigfeit wirthichaftlichen Bortidrittes und ber Ausgaben fur öffentliche Zwede: eine Zunahme bes freien Einfommene ift baber ein allgemein vortheilhaftes Ereignift, aber nur bann, wenn fie pon teiner Abnahme bes nothwendigen Gintommens begleitet ift. Der ficberfte Dafftab eines gunftigen polfswirthichaftlichen Buftanbes liegt in ber relativen Bibe bes für ben Gingelnen fur nothwendig ju erachtenben Gintommens.

II. Für die Beurtheilung ber wirthschaftlichen Berhältnisse ber Belter kommt theils die Größe, theils die Bertheilung ihres Einkommens in Betracht; die erstere, insofern sie der Möglichteit bestimmt, die vorhandenen Bedtraisse in einem größern oder geringern Umsange zu befriedigen, die letztere, insofern durch dieselbe das Maß bedingt ist, in welchem jene Möglichkeit den verschiedenen Boltskassen zu dute kemmt. Die kontrete Gestaltung des Boltseinkommens, d. h. die Art und das Mengenverhältnis seiner Bestandtheise, wood der Grad ber den verschiedenen Bedüsstinissen und beide iber den vollswirthschaftlichen Gestatetes, auf den wir uns hier zu beschräufen haben, hinausliegen, wie die nationale Individualität, der Entwicklungsgang und Austand ihrer geistigen und wrastschieden Kustur, andererseits die Folge eben der Größe und Bertheilung bes nationale Aussummens und bedarf daher feiner abgelonderten Beleuchtuna.

Die Erbrterung ber vollswirthichaftlichen Bebentung ber Beriheilung bes Eintomnens behalten wir uns fur ben Artifel "Gutervertheilung" vor. Go bleibt uns bem hier, ba bie allgemeine Bichtigfeit ber Größe bes nationalen Eintommens ohne Beiteres klar ift, nur eine kurze llebersicht über die Grundfage abeig, die fich auf die Bemeisung und Berechnung besselben beziehen.

Diefe Bemeffung tann auf einem boppelten Wege erfolgen. Man tann namlich einmal bie Gefammtheit ber in einer bestimmten Beriobe neu in bas Boltsvermögen getretenen Guter, alfo ben Robertrag ber Boltswirthichaft berechnen

und bierpon ben gemachten Rapitalaufwand in Abzug bringen, ober aber bas Gintommen fammtlicher Ginzelwirthichaften, aus welchen ber Rompler ber Boltewirthichaft beftebt, fummiren. Im erftern Falle wird man auf bie Quellen gurudgeben muffen, aus benen überhaupt einem Bolte neue Guter gufliegen tounen. Als folde treten Anfpruche auf unentgeltliche Bezüge aus bem Auslande nur ausnahmemeife und in untergeordneter Bebeutung auf, in ber Sauptfache ift ee bie inlandifche Brobuftion, auf welche bie Nationen angewiefen zu fein pflegen. Die neuen Giter, welche aus biefer hervorgeben, befteben theils aus Rapitalnutungen und Arbeiteleiftungen, welche unmittelbar ben menichlichen Bedurfniffen bienen, theile aus ben burch bie Berbindung von Arbeit, Rupungen und Rapital bergeftellten Sachgutern. Beibe Boften aufammen bilben ben nationalen Robertraa. Um bas nationale Gintommen ju erhalten, muß man von bem zweiten benienigen Theil abgieben, melder gur Erfetung bes verbrauchten Rapitale erforberlich ift. Der verbleibente Reft ericeint bann ale reiner Gutergumache bisponibel, ift alfo Gintommen, bas gunadift (urfprlinglich) theile ben Beranftaltern ber Brobuttion ale Gewinn, theile ben Arbeitern und Rapitaliften, ju benen wir auch bie Grundeigenthumer rechnen, ale Entschädigung für ihre ber Brobuttion gewibmeten Anftrengungen und Rutungen guflieft. Bei Begiebungen gum Auslande, welche eine Ration berechtigen von beffen Brobuttion einen Theil in Anfpruch ju nehmen, ober umgefehrt verpflichten, ihm einen Theil ber eignen Brobuttion gu überlaffen, find bann felbftverftanblich bei Berechnung bes Rationaleinfommens bie betreffenden Werthe que begualich abgurechnen. Der in einer bestimmten Beriobe gur Bergebrung bienenbe, aus früherer Beit berüber genommene Berbrauchevorratb muß wie eine Guterfumme angeseben werben, welche bie Ration bei fich felbft eintanscht ober anleibt. Dan barf ibn nicht jum Gintommen ber betreffenben Beriobe rechnen, und bie vergehrten Werthe muffen im Laufe ber letteren burch neugeicaffene erfett merben.

Dan tann verfucht fein anzunehmen, bas Rationaleintommen falle ichliefelich gang mit bem Robertrage ber nationalen Brobuftion gufammen, indem Alles, was in ben einzelnen Gefchaften ale Rapitalauslage erfcheine, fich vom vollewirthichaftlichen Standpuntte aus in letter Inftang boch in bie eine ober bie anbere Art bes Einkommens auflose. Es ift bas bie ausbrudliche Lebre 3. B. Sabs. Wenn ein Tuchfabritant, fo meint er, als fein Gintommen auch nur benjenigen Theil Des Werthes feiner Brobuttion betrachten fonne, ber ihm nach Erfetzung feiner Auslagen für ben Robftoff und bie Arbeit übrig bleibe, fo bilbeten boch eben biefe Auslagen wiederum bas Gintommen ber Arbeiter, Die er beichaftigt, ber Bachter, von benen er bie Bolle gefauft bat, ber Grundberren, von benen biefe ibr Land gepachtet, ber Schaffnechte, bie fie für ihre Wirthichaft gemiethet haben ic. - fury, vom gefammten Werthe ber fabricirten Tuche laffe fich folechthin fein Bruchtheil ausfindig machen, welcher nicht gur Bezahlung eines Einkommens gebient batte, und bas Gleiche muffe natürlich pon allen anbern Gegenftanben ber nationalen Brobuftion gelten. Dieje Lehre überfieht jeboch bas eine wefentliche Moment, daß ber Robertrag ber Bolfewirthichaft nicht blos in ben fertigen Produtten, fondern zugleich in ben Rohmaterialien und ben Bearbeitungen berfelben befteht, die bloge Borbereitungeftufen fur bas fertige Fabritat find. Wenn in einer Nation jahrlich eine beftimmte Angahl Tucher fertig werben, fo tann man freilich fagen, bag beren gefammter Werth fich in Gintommen Derjenigen auflosen laffe, Die mittelbar ober unmittelbar zu ihrer Berftellung beigetragen haben: ber Schafzüchter, Bollicheerer, Spinner, Beber, Farber ic. Aber

im gleichzeitigen Rohertrag ber Bollswirthschaft befinden sich ja neben den sertigen Tückern noch andere Mengen von Schasen, die noch nicht geschoren, Wollen, die noch nicht versponnen, Gespinnsten, die noch nicht verweht, Geweben, die noch nicht gefärbt sind, Ghter, die nur den Vorrath ersetzen, mit welchem man das Wirthschaftsjahr ansing und der durch die Fabrikation während desselben verzehrt worden ist. Wollte man den Werthschrag aller dieser Gehralts dem Nationaleinkommen zurechnen, so würde man ja das Einkommen der Weder zweimal, der Spinner derinal, der Wollscherer viermal, der Schassichter führpual in Anstat bringen. Nicht also der gesammte Rohertrag der Volkswirthschaft, sondern nur derzenige Theil vesselschen, welcher sir den unmittelbaren Gebrauch bestimmt ist, bezeichnet den Umfang des nationalen Einkommens; doch gilt auch dieser Sat nur unter der Volkswirthschaft, eines flationären Justandes der Volkswirthschaft.

Babit man gur Berechnung bes Rationaleinfommens ben oben bezeichneten weiten Weg, fo ergiebt fich, bag baffelbe aus bem Gintommen ber Brivatwirthichaften und aus bem ber beftehenden Birthichafteverbande, wie bee Staates felbft, ber Bemeinden, Rorporationen zc. fich jufammenfett. Bei beiben Arten von Einkommen ift barauf zu achten, bag nichts, mas nicht wirkliches Gintommen ift, eingerechnet, aber auch nichts, mas biefen Charafter an fich tragt, vergeffen werbe. Daber barf man auf ber einen Seite nicht unterlaffen, von ber Robeinnahme außer bem Erfat ber umlaufenben auch bie Abnutung ber ftebenben Rapitale und ben für bie Musgleichung etwaiger Ungludsfälle gurudgulegenben Berthbetrag in Abrug zu bringen, auf ber andern wollen nicht nur die bem Berfehr übergebenen, fondern auch die unmittelbar gebrauchten Guter in Anfat gebracht fein. Erbichaften ericeinen gwar fir Diejenigen, benen fie gufallen, ale (außerorbentliches) Gintommen, vom Standpuntte ber Boltewirthichaft aber tonnen fie nur infofern ale foldes gelten, ale fie nicht einen Bestandtheil bes nationalen Stammpermögens bilben, b. b. nur infofern, ale fie von ausländischen Erblaffern ober ane bem unverzehrten Einkommen inländischer berrühren. Im lettern Rall ift bas Ginkommen natürlich bei benen, bie es urfprunglich bezogen, nicht zu rechnen; es wird zwar zweimal berogen, ift aber boch nur einmal verwendbar, und ban bie Bedurfniffe ber erften Begieber aufgebort haben, ift vollswirthichaftlich gleichgultig, ba in ber Ration als fortlebendem Gangen die verschwindende Generation burch eine neuberanmachiente mit gleichen Beburfniffen erfest wirb.

Unentgeltliche Leistungen irgend welcher Art an Dritte, geleistete Arbeit ober abgetretene Kapitalnutungen jowohl, wie überlassene Sachiter, mulien, wenn sie im Einfonunen ber Empfänger in Rechnung townen, bei bem ber Gewährer abgefetzt werben ober, wenn man sie hier mitrechnet, bei jeuem außer Ansat bleiben. (S. oben ursprüngliches, abgeleitetes Einfonmen.) 2) Schuldzunsen, welche ein

<sup>27</sup> Welche Berechnungsart man wählt, bangt von den Umständen ab. In der Regel wird, wie fichen oben bemerkt wurde, der lettere vorzuziehen sein. Doch giebt es hiervon Ausknahmen: Einmal für die Zweck der Best einer ung, wenn das ächgeleitete Eindommen auf einem Rechtsanschied, der der Vergenkeitung der Vergenkeiten Beier gebören. Dier it das beiterstene Einfommen bei benen anzusiehen, die es abgeseiteter Beise beziehen. Gern aus dem Auskand bezogen wird, bei dem Auskand beziehet welches aus dem Auskand bezogen wird, bei dem Gewährern abgeschnet werden. Sodann für die Rente im Auskand bezahlt wird, bei den Gewährern abgeschnet werden. Sodann für die Rente im kreng wissenschaftlichen Sinne, d. b. für densenigen Werthbetrag, der den Indabern an Auskungen nur wegen beren absoluter oder relativer Seltenheit im Vertehre zufällt. Auch die Rente ist schrecken abgeseitetes Einfommen, praftisch aber tritt sie kaum jemals rein auf, sondern fast immer nur als

Ginzelner ober ein Birthichafteverband zu bezahlen bat, find felbftverftanblich von ber Ginnahme in Abgug ju bringen, um bas Eintommen berauszuftellen. Ginb Die Glaubiger Inlander, fo ericbeint ber Betrag in beren Gintommen; find es Muslander, fo bilbet biefer Theil ber Ginnahme überhaupt teinen Theil bes nationalen Ginfommens. Die Bablungen bingegen, welche bie Mitglieder eines Birthichafteverbanbes als Steuern, Beitrage zc. an beffen Leitung gablen, finb bon beren Gintommen in ber Regel nicht in Abaug zu bringen, nämlich insoweit, als fich bie Brafumtion rechtfertigt, baf jene bafur gleichwerthige Gegenleiftungen empfangen. Andererfeite tonnen biefe Bablungen im Gintommen ber Birtbichaftsverbande nicht in Anfat fommen, weil fie bie Roften ber ben Wirthichaftsgenoffen gemabrten Leiftungen reprafentiren; bier ift vielmehr nur bas Einfommen ber Berbanbe aus eigenem Bermogen angufeten, welches unmittelbar ober in verichiebene Dienftleiftungen permanbelt ben Genoffen ju Gute tommt, obne in beren Gintommen mitberechnet zu werben. - Endlich muß man von ber Gefammtheit ber angeführten Guter, um ben Betrag bes Rationaleinfommens richtig ju erfaffen, bie bon ben verschiebenen Wirthichaften erlittenen Ginbuffen abgieben, ininfern biefe nicht burch bie eben für biefen 2med bestimmten Erfparniffe gebedt find.

Richt felten, namentlich bei Belegenheit bes fogenannten irifden Abfenteeismus, ift ber Umftant, bag Inlander, bie im Auslande leben, borthin ibr Eintommen aus Bermögen beziehen, mit ber Große bes nationaleintommens in bem Sinne in Berbindung gebracht worben, bag man gemeint bat, es werbe bas Einfommen besjenigen Theils ber inlanbifchen Brobucenten, beren Runbichaft bie Abwefenden, wenn fie babeim lebten, bilben wurben, und folglich bas Rationaleintommen um bas Dag biefer nun ine Ausland gebenben Werthfummen verminbert. Offenbar liegt jeboch biefer Anficht bie faliche Borftellung ju Grunde, als feien bie betreffenden Producenten fur ihre Eriften; nicht auf ihr eigenes Gintommen, fonbern auf bas ber abmefenben Boltegenoffen angewiefen. Dan überfieht babei, baf bie Letteren, fo lange fie ihr Gintommen im Inlande ausgaben. bafür bie entfprechenben Gegenwerthe empfingen, und bag bie Produttionsmittel, welche jur Berftellung biefer bienten, nun verwandt werben tonnen, um bie von ben Abmefenden bisher eingetauschten Buter ju erfeten. Go lange bie Fortgegogenen baber nicht gang aus bem nationalen Berbanbe beraustreten, wirb man ihr Gintommen nicht ale bem Rationaleintommen verloren angeben burfen. Allein auf ber anbern Geite ift allerbinge bie Ginwirfung; welche eine folde Abmefenheit nicht blos auf die Rultur-, fonbern auch auf die ofonomifchen Berhaltniffe einer nation ausübt, anzuerkennen. Einmal nämlich wird, wenn eine berartige temporare Auswanderung ploblich in größerem Umfange hervortritt, Die regelmäßige Cirfulation bes Bertehre meiftens eine Störung erfahren, Die nicht ohne vorübergebenbe Entbehrungen und mobl auch bauernbe Berlufte am Rapital . namentlich bem ftebenben, ju überwinden ift. Cobann tommt, abgefeben bon bem Borfchub, ben baburch eine befinitive Loslöfung gerabe ber mobilhabenben Bevolterungeelemente vom Baterlande erhalt, ein großer Theil ber mobithatigen Unter-

mubsam unterscheidbare Erböbung ursprünglichen Einkommens, für Mitwirtung bei ber Produktion burch Arbeit oder die Augungen favitalisiter Arbeit. Man tann fie daher bei Berechnung bes Gesammtenkommens auch nur in Berbindung mit dem ursprünglichen ansehen und ist bierzu um so mehr genöbigt, als es nabegu unmöglich ift, Diefenigen zu ermitteln, welche definitiv die Bezahlung der Rente tragen.

ftützungen, welche die Abwesenden gewähren, und der gemeinnützigen Thätigteit, welche sie entfalten, nun dem Lande ihres Ansenthalts, nicht dem ihrer Deimat zu Gute. Endlich verwehrt sich leicht die Last der öffentlichen Ausgaden. Nicht allein, daß wohl manche tostipielige Einrichtungen zum Schut und zur Vertretung der im Auslande sich Aushaltenden nothwendig werden, müssen diese auch da, wo sie verweilen, mehr oder minder zu den öffentlichen Lasten mit beitragen. Empfangen sie nun auch in den Bortheisen, welche sie von den fremden Gemeinweien genießen, hierfür gleiche Werthe zurück, so psiegen sich doch andererseits durch ihre Abwesenheit die Kosten der inländischen öffentlichen Verwaltung nicht zu vermindern. Sie missisch daher entweder zu diesen mitzelsteuern, ohne einen Vortheil davon zu haben, oder die Zurückzeliedenen müssen sie mitübertragen. — Gerade das Umgesehrte von allen diesen Vererbungen zust mitüstich don benieni-

gen Landern, welche ber Aufenthaltsort gablreicher Frember find.

Bur vollftanbigen Burbigung ber öfonomifchen Lage eines Boltes ift meber Die eine noch die andere ber oben bezeichneten Berechnungsarten feines Gintommens entbehrlich. Bermittelft ber erfteren, welche biefes aus bem Robertrage ber Broduttion unter Abjug bes Erfates für bas verbrauchte Rapital ableitet, erhalt man gleichfam bie Raturalbeftanbtheile bes nationalen reinen Gutergumachfes; fie ift beghalb namentlich jur Bergleichung verschiebener Berioben und ganber bienlich, wo die Berichiedenheit ber Bertehrsverhaltniffe nicht geftattet, jene mannigfaltigen Bestandtheile auf einen gemeinsamen Renner zu reduciren; allein fie wird immer mangelhaft bleiben wegen ber unüberwindlichen Schwierigfeiten, Die erzeugten Buter, besondere bie nicht in ben Bertehr gelangten Sachguter und bie unmittelbar verbrauchten Leiftungen und Rutungen auch nur annaherungeweife richtig gu bemeffen, Schwierigfeiten, bie um fo mehr ine Bewicht fallen, je mehr bei einem Bolle noch bie Naturalwirthschaft überwiegt. Und auch noch nach einer anbern Seite bebarf fie ber Ergangung, ba fie über bie Bertheilung bes Gintommens, Die, wie wir oben faben, fur bie Beurtheilung ber ötonomifchen Lage einer Nation nicht minber wichtig ift, wie beffen Groge, im Dunteln lagt 3). hierliber nun erhalt man Austunft burch bie zweite Berechnungsart, welche fich ja eben auf bas Gintommen aller einzelnen Birthichaften ftust, und bier ift es benn auch weit eber möglich, bie von ben Erzeugern felbft verbrauchten Sachguter, Die Rutungen ber Bebrauchstapitalien und ber perfouliden Dienfte mit in Rechnung ju gieben. Diefe Berechnungsart allein aber lagt nun wieber über bas objettive Dag ber ber Nation gur Berfügung ftebenben Guter im Dunteln und giebt nur über die Berhaltnigmäßigfeit ber Gintommen ber verschiebenen Wirthichaften Befcheib. Da nämlich im Bertehrsleben ber größte Theil bes unmittelbar erworbenen Einkommens einer jeben Birthichaft bestimmt ift, in biefer nicht in Ratur verbraucht, fonbern gegen andere Guter vertaufcht ju merben, und ba es ferner unmöglich ift, alle bie Guter im Boraus ju fpecialifiren, welche gegen bas un-

<sup>3)</sup> Freilich wird die verschiedene Bertbeilung des Eintommens auf die Dauer auch auf die Art der Produktion einwirten; ein Bolt, bei dem fich der Riechthum in einzelnen Sanden tongenentrict, weider berdaltnismäßig mehr Gegenflände dess feinen, arischtokatischen weniger Esgenflände bes gemeindurgerlichen, demokratischen Luxus verbrauchen und daber auch produciren, als ein andveres, in welchem das Bermögen gleichmäßiger vertbeilt ilt. Inssefren mag man aus der Art ber Produktion, wobei man, was den auswärtigen Sandel betrifft, die eingestührten, nicht die ausgestührten Gitter als das eigentliche befinitive. Erzeugniß ansehen muß, allerdings auf die Bertbeilung des Einfommens schließen; auch beser Schulp wird doch immer nur ein sehr allgemeiner und unzwerläsiger sein können.

mittelbar erworbene Einkommen werben eingetauscht werden, so bleibt nichts übrig, als das Einkommen in einer einzigen Art von Gütern anzugeben, welche bessen allgemeinen Tauschwerth bezeichnet, gemeinhin also in Geld. Der Geldeswerth ber einzelnen Einkommen aber zeigt nun wohl das relative Berhältnig berfelben untereinander an, dagegen sagt er über die Menge und Mannigsaltigkeit der die ponibeln Güter, über den der Ration zu Gebote stehenden Auswerth offenbar nichts aus, und um darüber ins Klare zu kommen, bedarf es des Zurückzehns

auf jene erfte Berechnungsart.

Gewinnt man burch bie Berbindung beiber Dethoben nun gwar auch ein allgemeines Bilb von bem ötonomifchen Buftanbe einer Ration, fo bleibt boch au peffen fpecieller Burbigung noch ein genaueres Gingeben auf Die Gintommeneverbaltniffe unerläftlich. Es banbelt fich babei namentlich um bas Berbaltnif bes freien au bem nothwendigen Gintommen und um ben Antheil, ben die verschiebenen Bolteflaffen an bem erfteren haben. Defihalb ift es michtia feftauftellen, in welchem Berhaltnif fich bas erworbene Gintommen auf Beichaftsgewinn, Bermogendertrag und Arbeitelohn unter bie produftiven Rlaffen vertheilt und in welchem Umfang auf biefen bie Laft ber Erhaltung einer unproduktiven Bevolkerung rubt. In letterer Begiebung ift namentlich bie Untersuchung nicht ju umgeben, inwieweit bie Birthichafteverbante bie von ben Betheiligten erhobenen Abgaben mirtlich burch entfprechente Dienfte verguten. Ferner ift mit Rudficht auf bie gege= benen Berhaltniffe bes Rlimas, Territoriums, Die Lebensgewohnheiten zc. bas Dag bes burchichnittlich fur eine Wirthichaft ale nothwendig zu erachtenben Ginfommens auf Grund einer Busammenftellung ber vornehmften Lebensbedurfniffe und ihrer Breife ju ermitteln und hiermit ber Arbeitelobn in ben verschiebenen Bauptgewerbermeigen ju vergleichen. Richt minter bebeutigm ift endlich bie Bewinnung einer Ueberficht über Die Rabl Derjenigen, welche blos auf ben Ertrag ibrer perfonlichen Thatigteit angewiesen find, in Berbaltnift zu benen, welche ein mehr ober minder bebeutenbes Gintommen aus Bermogen bezieben, fowie über bas Bablenverhaltnik amifden ben Inbabern von Erwerbegeichaften und ben Lobnarbeitern und bie Gruppirung ber Lettern um bie Erfteren.

Erft mit Gulfe tiefer Daten, Die freilich jum großen Theil nur annaberungsweise festzustellen fint, vermag man ju einer genflaenden Beurtbeilung bes otonomifchen Buftanbes einer Ration und jur Beantwortung von Fragen ju gelangen, wie ber: welche Ausficht ein Bolt babe, feinen Boblftant noch weiter qu vermebren, welche Mittel es fur auferorbentliche Beburfniffe aufzumenben im Stande fei, welchen Drud eine Bermehrung ber öffentlichen Schuldenlaft auf baffelbe ausüben, in welcher Beife es burch gemiffe Beranberungen ber auswartigen Bertebreverhaltniffe betroffen werben murbe ic. Und ebenfo mirb bie forafältige Berudfichtigung aller biefer Buntte erforberlich, fobalb bie ötonomifchen Buftanbe bes nämlichen Boltes gu verschiebenen Beiten ober biejenigen verfchiebener Bolter miteinander verglichen werben follen. Die Anwendung gleichmäßiger Schemata bei ber Erhebung ber betreffenben ftatistischen Thatfachen tann bierbei eine wefentliche Erleichterung gemahren; inbeffen ift biefelbe burch bie Beranberung, bezüglich Berichiebenheit ber rechtlichen und focialen Berhaltniffe, bes Dages und Inhalte bee mirthichaftlichen Nothbebarfe zc. vielfach befchrantt, und es mirb ba= her bie richtige Auffindung und Burbigung ber in Betracht zu giebenten Bergleichspuntte immer vorzugeweise eine Sache bes miffenfchaftlichen Tattes bleiben.

So wichtig indeffen die bezeichneten auf bas Einfonmen bezüglichen Berbaltniffe fur die Beurtheilung ber wirthichaftlichen Buftande der Boller find, fo ift boch nicht zu überfeben, baß fie bieffir nur bas eine objettibe Moment barbieten, Bur vollen Burbigung gebort noch bie Berudfichtigung eines zweiten, bes subjektiven Momentes. Richt barauf tommt es ichlieflich an, wie viel und welcher Art Guter vorhanden find, in welcher Beife fie fich vertheilen, wie viel bavon, nachbem bes Lebens Nothburft befriedigt ift, noch fibrig bleibt zc., fanbern barauf, welche Befriedigung benn nun wirflich biefe Guter gemabren, in welchem Berhaltniffe fie ju ben an bas Leben erhobenen Unfpriichen fteben. Die Boltswirthichaftelebre beicheibet fich, und mit Recht, hieruber teine Austunft geben gu tonnen; es ift nicht ihre Aufgabe, bas Dag ber vorhandenen subjettiven Befriebigung ober nichtbefriedigung aus gemiffen außern Rennzeichen ju fonftatiren, noch bie innere Berechtigung ber genabrten Ansprüche fritisch zu untersuchen; fie halt fich an bas außere objettive Dag bes Rubens, welchen bie Guter ju gemahren vermogen, und giebt biermit ibre Scheibelinie gegen bas Bebiet ber etbifchen Biffenichaften. Allein eben bamit ift auch bie Grenze bezeichnet fur bas Urtheil, welches fie fich erlauben barf. Wohl bat fie bervorzuheben, baf ein gewiffes Dag ber verfügbaren Buter und eine gemiffe Art ber Bertheilung berfelben bie nothwendige Borbedingung fur jebe bobere Rulturentwidlung ber Bolter ausmache, und bat in jedem einzelnen Kalle zu untersuchen, inwieweit und auf welche Beife bie gegebenen Gintommensverbaltniffe biefer Entwicklung forberlich ober binberlich finb; aber fie muß fich huten, baraus einen allgemeinen Schluß auf bas Bobibefinden einer Ration, auf ihre politifche Dacht ober mohl gar auf ben Umfang ju gieben, in welchem biefelbe ihre Rulturaufgabe erfüllt. Die Fulle res Ginfommens und feine angemeffene Bertheilung find, wie gefagt, nur Borbedingungen ber Boblfahrt eines Boltes, feiner politifchen und fulturbiftorifchen Bebeutung. Diefe mirb nach Grofe- und Art noch burch andere Momente bebingt, und es tann baber nicht ftatthaft fein, ohne Berudfichtigung ber lettern blos nach bem Dafe jener erftern Glud, Dacht und Burbigfeit ber Rationen beurtheilen zu wollen. Die mabre volkswirthichaftliche Ginficht erkennt, baf fie biefur feinen ausreichenben Danftab befitt, und weift barauf bin, baf bei einer folden Beurtheilung neben bem, mas in ben Rreis ihrer Betrachtungen fallt - bie Grofe und Bertbeilung bes nationalen Ginfommens - ale nicht minber bebeutfam noch ein Anberes in Burbigung gezogen werben muß, beffen Unterfuchung, fo machtig es gleichfalls auf Die eigentlich wirthichaftlichen Ericheinungen einwirtt, bennoch außer ihrem Bereiche liegt, nämlich bie Befinnung, mit welcher jenes Eintommen empfangen, und bie fittliche Rraft, mit welcher es verwendet miro. -

Bur Literatur. Abgesehen von ben die Lehre vom Einkommen behandelnden Abschnitten der die gesammte Bollswirthschaft umsalsenden Werke, von denen namentlich Ad. Smith, Wealth of nations B. II ch. 2 ft.; J. B. Say, Cours L. V ch. 1—4, Traite L. II ch. 5 und Ricardo Principles ch. 26 und 32 wegen ihrer degmengeschichtlichen Wichtigkeit zu berflässichtlichen sie ausstührliche Behandlungen unseres Gegenstandes besonders hervorzuheben: H. Storeh, considérations sur la nature du revenu national, Paris 1824, beutsche, vom Berfasser selbst besorzt Ausgabe, Halle 1825, und die meisterhafte Abhandlung Dermauns in seinen staatswirthschaftlichen Untersuchungen, Rr. VII. Einen kurzen geschichtlichen Ueberblick über die verschiedenen Ansichten von der Bedeutung des rohen und reinen Einkommens giebt Roscher, Grundsagen der Nationalökonomie §. 147 Anmerkung; die eingehendste Kritik über Ricardo's Ausschlassen ihre Verlichung in dieser Beziehung Vernhardi, Bersuch einer Kritik der

Gründe, die für großes und kleines Grundeigenthum angeführt werden, S. 14 bis 16. Ueber ben Einfluß bes Absenteismus auf die Bolkswirthichaft vergleiche Senior, three lectures on the rate of wages; über das Berhältniß zwischen wem Kationaleinkommen und dem Orucke der öffentlichen Schuld Rebenius, der öffentliche Kredit, 2te Aust. Kap. 5 §. 10.

## Ginfommen: und Rapitalrentenfteuer.

I. Unter Einkommensteuer im Allgemeinen versteht man biejenige birette Staatsabgabe, welche aus bem (eiblich ober auf Bürgerpslicht beklarirten oder in sonstiger Beise berechneten) Gesammeinkommen bes steuerpslichtigen Staatsbürgers nach irgend einem Maßstabe berechnet und erhoben wird. Wie die die Berschiedenheit der Einnahmsquellen den Begriff bes Einkommens — im ausgebehnsten Sinne des Bortes — nicht alterier, so kann es auch in Absicht auf die allgemeine Einkommensteuer-Pflicht nur gleichgültig sein, woher die zur Besteuerung gezogenen Einkünste siehen, ob aus Handarbeit, aus wissenschaftlicher oder fünstlerischer Thätigkeit, aus Leibgeding, aus Kapitalien oder aus was sonst sür rentirtlichem, beweglichen oder unbeweglichen Bermögen.

Gegenüber dieser allgemeinen wird die Abzabe zu einer besonderen Einkommenstener, sodald nur eine gewisse Gattung des Einkommens die Steuerspsichtigkeit erzeugt, und das Substrat der Steuerberechnung bildet. In diesem Falle erhält sie gewöhnlich ihre Bezeichnung von dem der Besteuerung zu Grunde liez genden speciellen Einkommen oder Einkommenstheile. So die Besoldungssteuer, die Lohnsteuer, die ehebem namentlich in mehreren Territorien des frantsichen Kreises übliche Revenkensteuer der Abeilgem, welche vorzugsweise auf Grundrenten umgelegt war, die Decimationssteuer der Geistlichkeit, und unter anderen insbesondrer auch die Kapitaltentensteuer, welche ausschließend

Die Rente bes beweglichen Baarvermogens in Bflicht uimmt.

In einem anderen Sinne liefte fich ber Musbrudt "besonbere Gintommenftener" gebrauchen, foferne biefelbe - obne gerabe eine bestimmte Rategorie ber Ginkunfte ausschließend in Bflicht zu nehmen - boch insoweit eine Ausscheibung trifft, ale fie bas bereite von einer anberweiten biretten Steuer betroffene Einfommen nicht in ihr Bereich giebt, b. b. infoferne fie nicht bie Rolle einer ausichliefenben, fonbern nur einer ergangenben Steuergattung übernimmt. Um ber Befahr einer Doppelfinnigfeit ju entgeben, fei es geftattet, Die Begeichnung "allgemeine und befondere" nur in ber erftangebeuteten Richtung ju gebrauchen, mogegen mir bem Begriffe einer ausichliefenben Steuer jenen einer ergangenben gegenüber ftellen. Unter folder Borausfetung mare alfo felbft ber Wall nicht unbentbar, baf eine ausschliefenbe Gintommenfteuer zugleich ben Charafter einer besonderen an fich truge, infoferne bie gefammte Steuerburbe auf eine bestimmt begrenzte Gintommensquelle geworfen murbe. hinwieber mag bie gleiche Berechtigung anderweiter Steuergattungen neben ber Gintommenfteuer bie Eigenschaft biefer letteren als allgemeine nicht aufheben, fo lange fie auf bas Eintommen überhaupt ohne Rudficht auf beffen Qualität umgelegt ift.

II. Bir reihen an die vorstehende Entwidlung bes Begriffes einer allgemeinen Einkommensteuer ben Bersuch zur Beantwortung ber nachfolgenden entscheidenden Fragen:

1. Rann ober foll bie allgemeine Gintommenfteuer augleich auch eine aus-

schließende sein, so daß sie demnach als einzige Steuerquelle alle übrigen birekten Steuergattungen entbehrlich macht; oder soll sie unter Fortbestand der übrigen Staatbauslagen nur die Rolle einer ergänzenden und ausgleichenden Abgabe übernehmen?

2. Steht ber Grundsat einer gemeinsamen, gleichen Steuerpflicht, wie wir ibn für bie Einkommensteuer gleichmäßig wie für jebe andere Steuergattung vinbiciren muffen, mit ber Anwendung eines gleichen Steuermaßes (Steuersußes) in nothwendigem Busammenhange, und wenn nicht, in wie weit rechtfertigt sich eine Abstufung ber Steuerfage?

3. Wie verhalt fich bie Eintommensteuer, welche blos bas rentirende Ber-

mogen gu ihrem Objette mablt, gur Bermogenefteuer im Allgemeinen?

Die Erörterung biefer Fragen wird uns gleichzeitig bas Material zur Beurtheilung und Beleuchtung ber Gerechtigkeit und Billigkeit, wie ber 3medmäßig-

feit und praftifchen Ausführbarteit biefer Steuergattung bieten.

1) Benn es ber Staatsverwaltung möglich ware, das Gesammteintommen eines jeden selbsstädingen Staatsburgers mit gewissenhafter Genauigkeit zu ersmitteln, oder wenn jedes selbsständige Mitglied der Staatsgesellschaft auf jener Höße der Burgertugend und des Gemeinstnnes stände, das seiner Bermägensdellaration unbedingter Glaube beigemessen Normen alle jene privatwirthschaftlichen Momente in Rücksich zu nehmen, welche die Steuertraft des Robeintommens nach irgend einer Richtung erhöhen oder beschränkten oder völlig aufheben, — dann würde unbedingt eine allgemeine Eintommensteuer im ausschliegendsten Sinne des Bortes — als Inbegriff aller übrigen direkten Schapungsarten, d. h. eine Steuer nach Berhältniß des reinen Einsommens eines Ieden die natürlichfte, ihrem Grundste und bie billigste und gerechtefte, und für die Kinanzverwaltung die einfachte und waresmäsische Steuergathung sein.

Die vorangegebenen Bramiffen eriftiren aber thatjachlich fo wenig, ale überbaupt bei ber menschlichen Unvollfommenheit Soffnung vorhanden ift, fie je in vollständig befriedigender Beife eriftent machen ju tonnen. Allenthalben, wo bie Eintommenfteuer bieber jur Ginführung gebracht murbe, bat man fie beghalb nur als eine Erganzung in ben Luden bes Steuerfpfteme ben übrigen Staatsabgaben an bie Geite gestellt. Gie mar beinahe burchmeg, wo man fie ins Leben rief, eine Folge ber erhöhten Bedürfniffe bes Staates, welche ben Bortbeil gemahren follte, alle Rategorieen ber Staatsburger nach Daggabe ber einem Jeben gu Bebote ftebenben producirenden Rrafte - vielmehr nach Daggabe ber Brobuttionen feiner Thatigleit gleichmäßig ju befteuern. Beil aber, wie bemerft, für eine gemiffenhafte Ermittlung bes Brivateintommens nirgende ber volltommen richtige Beg und bas genugenbe Mittel ausfindig gemacht werben tonnte, und weil man überdies bei Abmagung ber mahren Steuerfraft bes Gintommens, wenn man gerecht fein wollte, an Borausfetzungen fich batte halten muffen, welche zu tief eingreifend in bie Brivatwirthichaft und in ben außerft fomplicirten Organismus bes Guterlebens maren, ale bag man ihrer hatte herr werben tonnen, - fo war es ein Aft ber Rlugbeit und Berechtigfeit von Geite ber Besteuerungspolitit, bie Einkommenfteuer blos als eine ergangenbe und ausgleichenbe gu betrachten. Alle theoretifchen Berfuche, ihr ale ausschliefenber und einziger biretter Staatsauflage Geltung ju verschaffen, haben entweber bie Fabigfeit ber Staatsverwaltungebehörbe gur Ermittlung bes fteuerfabigen Reineintommene überfchatt, ober bas Ineinanbergreifen jener jabllofen pripatmirthichaftlichen Fattoren, welche bie Steuerpflicht bier aufheben, bort erhoben ober minbern, nicht genng ge-

würdigt.

In Erwägung alles bessen konnen wir ihr bemnach bei ben gegebenen Berbätnissen nur in ber Gigenschaft als Erganjungssteuer bas Wert reben. Sie rechtsertigt sich insbesondere und aus ben gleichen Grunben auch nur, soferne bei ber großen Gefahr einer mangelhaften und unrichtigen Berechnung bes Substrates ein möglichst niedriger Steuersat in Amwendung gebracht wird.

Bgl. v. Sparre, die allgemeine Ginfommensteuer als einzige birefte Abgabe. Giegen 1845. Lips, über die allein mahre und einzige Steuer. Erlangen 1812. Die Bermögens - und Ginfommenssteuer als Grundlage bes Steuerwesens ber

Butunft; Deutsche Bierteljahresschrift. 1848. Rr. 42 G. 180 ff.

2) Dag bie Onalitat bes Gintommens bei ber allgemeinen Gintommenfteuer teinen Ginfluß auf die Steuerpflicht augern tonne, liegt in ber Natur ber Sache; benn jebe Bestimmung, welche eine Rategorie von Ginflinften außer ben Rreis ber Steuerpflichtigfeit fette, murbe ben Begriff ber allgemeinen Ginfommenfteuer in ben einer besonderen umwandeln. Gine andere Frage aber ift es, in wie weit bie Rudficht auf bas bem Ginfommen gegenfiberftebenbe Beburinif, auf Die Berichiebenheit ber Erwerbsart, auf ben Familienftand, überhaupt bie Bebachtnahme privatwirthichaftlicher Momente Ginflug ju aufern habe auf bie Anwendung eines verschiedenartigen Steuermaßes. Dag bie Steuerfraft fich lediglich aus ber nachten Gintommenssumme bemeffen laffe, ergiebt fich als eine unrichtige Bramiffe icon aus bem einfachen Grunde, weil nicht bas Gintommen an fich, fonbern nur tas Berhaltnig bes Gintommens jum un= erläglichen Bebarfe und bie Burbigung ber auf bem Gintommen laftenben Gegenreichniffe einen Schluß gestattet auf ben, für andere Zwecke als jenen ber Selbsterhaltung verfügbaren Gütervorrath eines jeden Staatsbürgers. Insoferne nun jebe Steuer "bic Erwerbung bes Nothigften nicht verhindern, bas Boltever-"mogen nicht ichmachen und somit auch die finanzielle Rachhaltigfeit nicht gerftoren" barf (Rau, Grunbfage ber Finangwiffenschaft Th. I G. 349), lagt fich überhaupt Die Stenerfahigfeit nur aus jenem Berhaltniffe bes Gintommens gum Bedarfe beurtheilen. Die Rothwendigfeit, biefes Berhaltnig in Betracht ju gieben, ergiebt fich aber inebefonbere bei ber allgemeinen Gintommenftener.

Bir haben bereits angebeutet, auf welche unüberwindliche Schwierigfeiten die Staatsverwaltung bei dem Bersuche, das wahre steuerkräftige Einkommen zu ermitteln, stößt. Um nun der in der gleichmäßigen Besteuerung des Einkommen zu ermitteln, stößt. Um nun der in der gleichmäßigen Besteuerung des Einkommens zu wirken, griff man zu einem Auskunstsmittel, das freilich nur theilweise die Mbsicht, der wahren, persönlichen Beitragsfähigkeit des Steuerpssichtigen Rechnung zu tragen, erreicht, — das ist die Anwendung eines verschieden Abendung eines verschieden Beitragsfähigkeit Bermaßen einen besteuersgeiten Beinkommens gar keine Steuersähigkeit anmuthete und bessen Etenerpssicht als ruhend betrachtete, statuirte man für das höhere, steuerkräftige Bermöden eine progressiose Steuersfala (Einkommensteuer mit steigender Onote).

Eine ältere staatswirthschaftliche Schule hat sich bisher mit großer Aengstlichsteit gehütet, der direkten Steuer einen so tief eingehenden Einfluß auf die Einzelwirthschaft zuzugestehen, daß sie selbst damit eine volkswirthschaftliche Bedeutung gewänne. Sie hatte einseitig den Staatszwest im Auge, und benrtheilte den Umfang der Steuerpsicht beinahe russissen nach dem Berhältnisse des vom Staate gewährten personischen und dinglichen Schutes und nach der Größe der Bortheile, welche jeder Bürger aus dem Genusse der Staatsanstalten zog. Das

Rechtsfundament ber Steuerpflicht bot ibr gleichzeitig auch bie enticheibenbffen Anhaltspunfte jur Beurtheilung bes Steuermakes, inbem fie Befit und Ermerh nicht nach ibrer pripat = und vollewirtbidaftlichen Bebeutung, fondern nach bem Grabe ber Theilnahme berfelben an ben Bobitbaten bes Staateverbanbes abmog. So lange bem - biftoriich unbestreitbaren - subsibiaren Charafter ber Steuer im Allgemeinen ein größeres Bewicht beigulegen mar als gegenwärtig, wo Regalien und Domanialvermogen bes Staates fich im gleichen Schritte mit ber Ermeiterung ber ftaatlichen Beburfniffe vermintern, fo lange mar auch bie pirette Steuer ibrer Grone nach gar nicht geeignet, einen bebeutfamen Ginfluft auf bie Gingelmirthicaft auszunben, mit Ausnahme etwa iener befonberen Schabungen, bie - wie bie Rriege und Turtenftenern - nur in gang erorbitanten Källen erhoben murten, aber bann auch um fo brudenber maren. Diefer Ginfluft marb aber bestimment von bem Augenblide an, mo bie Stener für jeben einzelnen Bflichtigen zu einer fehr fühlbaren Große anwuche, und es bie Furforge für ben nationalen Boblftant ale eine bringente Bflicht erbeifchte, bei ber Bertheilung ber Staatsabgaben inebefontere auf Die Bertheilung ber Guter und produttiven Rrafte in ber Gefellichaft genauere und gemiffenhaftere Rudficht qu nebmen. Es fpringt von felbft in bie Mugen, bag bei einer Steuer, welche ausichliefent auf bas Eintommen umgelegt ift, tiefe Rudficht noch in erhöhtem Dage obwalten muß. In bem machfenten Brocentenmage liegt nun inebefonbere Die Anerkennung ber Rothwendigkeit, bas privatwirthichaftliche Intereffe bei ber Steuerveräquation in Betracht ju gieben. Dan hielt fich biebei an ben leitenben Grundfat, bag bie Steuerfraft eines wirthichaftenben Gubieftes erft von bem Momente ab beginne, wo es nach Dedung ber unvermeiblichften Beburfniffe einen Ueberiduft an permentbaren Gutern - an Gintommen habe, nut baf biefe Rraft in gunehmender Brogreffion madfe, fobald bie Gintommengüberfcuffe eine gemiffe Sobe erreicht haben. Dabei blieb gleichzeitig nicht unbeachtet, baf fich ber Umfang bes vom Staate gewährten Schupes und ber burgerlichen und politischen Berechtigung gleichfalle an Die Groke bes Bermogene und begiebungemeife Gintommens fnüpfe.

Eine weitere, nicht blos die Größe, soudern auch die Qualität des Eintommens berücklichtigende Berjügung enthält 3. B. das baberische Cintommenstenergeset v. 31. Aug. 1856, indem es für den Erwerd aus einsachem Taglosse volltagenste mit verhältuismäßig geringem Betrage (von 20 fr. dis 1 fl.), für das böhere Einfommen aus Gewerden, Prädenden, Grundrenten, aus wissenschaftlicher und fünstlerischer Beschäftigung aber eine Progression von 1/3 Proc. bis 1 Proc. statuirte. Auch der preußische Entwurf vom Jahr 1847, weicher jedoch nicht zum Gesehe erhoben wurde, hatte in dieser Beziehung einem Einstuß auf das Steuermaß zur Geltung dringen wollen, indem er das nicht sundire Einsommen (aus Lohnarbeit und Gewerbe) nur zu 2/3 belegt wissen wolle, während hinwieder nach der sächssischen Steuerwerordnung vom 12. August 1848 der Arbeits- und Gewerberbenst mit 7/10, die Besoldungen und selfsstehend Gebalte mit b/10, das Einsommen aus Grundrenten zu 9/10 und jenes aus Kapitalainsen in vollen Betrage der Steuerberechnung zu Grunde gelegt sind.

3) Bir haben in ber Entwicklung bes Begriffes ber allgemeinen Einkommenftener als wejentliches Moment bezeichnet, baß uur bas reutfrliche Bermögen als ihr Substrat zu betrachten sei. Nicht bas Bermögen an sich, sonbern baffelbe nach Maßgabe seiner wirklichen Probuktion, selnes efsettiven Erträgniffes, ber aus ibm gezogenen Kriftote und Rubungen bilbet bas Jundament ber Abgabenpflicht. In diesem wesentlichen Buntte unterfcheibet fich bie Eintommens- von ber eigentlichen Bermögenösteuer, wie fie — gemäß unferer nachfolgenden gesichichlichen Entwicklung — ehebem in einem großen Theile Deutschlands Gel-

tung batte.

Das Gefammteinkommen in feinem nadten Bertheanfolage ale Bafis ber Befteuerung ju mablen, wiberfpricht gerabeju bem Grunbfage einer nothwendigen Bebachtnahme ber Steuerfähigfeit, ba es aus einer größeren ober geringeren Angabl gwar probuttionefahiger - alfe tarabler und gum Wertheanschlage geeigneter - aber nichts bestoweniger unprobuttiver Rrafte besteben fann. Rach feinen brei Bauptbestandtheilen ale Grund-, Arbeite- und Anlagetapital bilbet es amar bie Grundlage ber Befammteinnahme und bee Ertrages aus jeber Bripatmirtbicaft: bas mirtliche Gintommen ift aber tie ausschliekenbe Rolge ber Ent= midlung ber im Bermbgen grunbenben Ertragsfähigfeit, feiner thatfachlichen Rentirlichteit. Wie bas perfonliche Arbeitetapital, fo fann auch bas Grundfapital ein unfruchtbares fein, bas gwar an fich eine absolute Berthegrofe reprafentirt, ju beren Abichagung aber nur bie Analogie abulider Werthegrofen bie Mittel an bie Band giebt, mabrent ihr felbft ber mabre und einzig richtige Dafftab aur Beurtheilung ihrer Grofe mit Rudficht auf bas Gubjett, namlich bie Rentirlichteit fehlt. Diefe relative Berthichatung bes Bermogene, bie nur aus ber Summe ber wirklichen Gruchte beffelben abgeleitet werben fann, biltet aber gerabe ben entideibenben Fattor bei Beurtheilung ber Steuerfraft bee fteuerpflichtigen Subjettes. Jebe Belaftung eines unrentirlichen Bermogens ober Bermogenetheiles ware ein Gingriff ber Staatsgewalt in ben Rapitaloftod, eine Minberung bes Rationalftammvermogens. Sobald aber bie Beftenerungspolitit eine Ausscheibung bes rentfriiden und unrentirliden Bermogens nicht blos mit Rudficht auf Die Brobuttivitat, fonbern auf bie mirtliche Brobuttion gulaft, gewinnt bie Steuer mebr ben Charafter einer Ginfommen8 = ale ben einer Bermogeneichatung, wie Diefes auch bei ben neueren Borichlagen, Die Bermogeneftener gur ausschliefenben Grundlage eines fünftigen gerechten und ebenmäßigen Steuerfuftems zu machen, thatfachlich ber Fall ift. (Bgl. beutsche Bierteljahresschrift 1848. Nr. 42 G. 188.)

III. Es wurden im Borftebenben bereits jum größten Theile die Bebenken angeregt, welche gegen bie Elipsührung einer allgemeinen Einkommensteuer vorgebracht werden tönnen. Wir vollen dieselben hier noch einer besondern ehren Burdigung unterstellen. Sie beziehen sich theils auf das Princip selbst, theils blos auf die vraktische Ausschiehen sich theils auf das Princip selbst, theils blos auf die vraktische Ausschiehen king wurde insbesondere auf, den Umstand hingewiesen, daß nach biesem Besteuerungsmodus die Erwerdsfähigteit insosene außer gehöriger Berilcstigung bleibe, als die Last vorzugsweise den Fleißigen, Thätigen und Erwerdslustigung aus gerade den verdenstellten Staatsbürger treffe, während dagegen berienige, welcher zusolge seiner Trägbeit sein, eine Berthögröße repräsentirendes und als solches an sich zur Steuerzahlung befähigtes Kapital todt liegen lasse, aus dem Kreise bieser kaatsbürgerlichen Berpstichtung trete. Andererseits könne diese Steuer selbst Beranlassung geben, auf die Kentirlichkeit eines Bermögenstheiles Berzicht zu leisten.

Dem ift jedoch entgegenzuhalten, daß jede direkte Steufergattung und zuletzt felbst die nackte Bermögenssteuer diesen Einwurf gestatte. Der Fleiß, die Thätigsteit, ilberhaupt die Erwerbsfähigkeit und der Erwerbsfühle beziehen sich in gleichem Maße auf das Kapitalvermögen wie auf dessen Rentirtichkeit. Die Werthsgröße eines Kapitals beurtbeitt sich nach seinem Umfange und nach seiner Inneren Qua-

litat; beibe find einer Beranderung fabig, und bas Anftog gebente Glement biebei bleibt immer bie perfonliche Thatigfeit und Betriebfamfeit, bas Erwerbegefdid und bie Erwerbeluft bes Rapitalbefigere. Gine halbmege ju rechtfertigenbe Bermogensftener wird ihr fteuerbares Dbjeft nicht zu einer ftanbigen, unwandelbaren Große machen wollen, fonbern jeberzeit bebacht fein, bie gegenwartige Berthegroße bes Bermogens burch eine Rachtagirung ju ermitteln, um biernach bie Steuerrollen au ergangen und ju berichtigen. Gie wird alfo jebergeit nur ben auf Die Bermehrung bes Rapitalftodes wirtlich verwendeten Gleift ohne Rudficht auf bie im Subjette liegende größere ober geringere Fabigteit und ohne Rudficht auf Die mögliche, aber nicht entwidelte Thatigteit in Kontribution nehmen. — Ebenfo wird jebe Grundfteuer bei ber nothwendigen veriobenweifen Rachbonitirung bes fteuerbaren Grundfapitale bie burch ben Fleif bes Befitere erbobte Ertragsfähigfeit als eine gleichmäßige Werthshöherung tiefes Rapitale betrachten, und - fie mag nun bie Steuer aus ben Fruchten ober aus bem Rapitale berechnen - eine entsprechenbe Debrung ber Schatungegrofe baraus ableiten. Die perfonliche Erwerbefähigfeit und ber Erwerbewille bleiben unter allen Berbaltniffen eine Große, Die ber Staat nicht abzumeffen und ju tagiren vermag, bie alfo für feine Steuerrollen gar nicht eriftirt. 3hm tann nur bie wirklich angewendete Rraft und beziehungsweife bie bierans erzielte Birfung jum Dafftabe ber Steuerfähigfeit bienen. Der Staateburger, welcher feine Thatigfeit gum Zwede bes Erwerbes nicht entfalten will, fann unter gemiffen Borausfegungen gwar polizeilich, aber nicht vom Standpunkte ber Finangverwaltung aus biegu anges halten werben. Bas aber Die Befürchtung betrifft, bag bie Befteuerung ber Rente Unlaft jum Bergichte auf bie Rentirlichfeit geben tonnte, fo fteht biefer nicht nur ber natürliche Erwerbstrieb jebes vernünftigen Menfchen entgegen, fondern fie wird auch baburch aufgehoben, baf eine richtige Besteuerungevolitit bie Gintommensichatung nie ju einer bobe wird anmachien laffen, wo fie bemment auf ben Erwerbstrieb wirfen fonnte.

Der zweite biefem Befteuerungsprincipe gemachte Borwurf bezieht fich auf Die bereits erorterte Schwierigfeit und theilmeife Unmöglichfeit, bas mabre fteuerfraftige Gintommen mit Rudficht auf alle Ginfluft aufernden privatwirthicaftlichen Domente, auf Bebarf, Soulbenftanb, Roftfpieligfeit bes Erwerbes, Ramilienftanb zc. ju ermitteln. Wir miftennen nicht bie Berechtigung biefes Ginmanbes. wie mir überbies noch jugefteben, baft ber ertennbaren Mertmale bes Dbiettes biefer Staatsabgabe verhaltnigmäßig wenige find, und bag fie fiberbies taum je trugerifder maren, ale gegenwärtig. Unfere jetigen focialen Buftanbe tragen ale gang tontretes Rennzeichen bas leibenschaftliche Beftreben an ber Stirne, bie außerlich mahrnehmbaren Signaturen bes Stanbes - und Bermogensunterschiebes nach Rraften zu verwischen. Gine Appellation an Ghre und Burgerpflicht, ja felbft bie Berpflichtung gur Gibesleiftung bei ber Gintommenebeffgration führt wie bie Thatfachen lehren - gleichfalls nicht vollständig jum Biele. Rur bas Gintommen bes Beamten und öffentlichen Bebienfteten, foweit es aus Staate- und öffentlichen Raffen fließt, fteht unter Rontrole, und er allein tragt mit ber geringen Bahl gemiffenhafter Staatsburger ben verhaltnigmäßig größten Theil biefer Staatslaft. Dem gegenüber mare aber nur bie Alternative gegeben, entweber eine febr betrachtliche Angabl probuttiver Rrafte im Staate, beren Thatigfeit fich nicht an taxable und als folche fteuerbare Realitaten (Grundftude, Baufer, Realrechte ec.) fnupft, mit andern Borten alles nicht funbirte Gintommen außer Beftenerung gn belaffen, ober aber eine Reibenfolge befonderer Gintommenftenergattungen gur Ginführung ju bringen. Das erfte miberfprache bem Grundgefete ber allgemeinen Steuerpflichtiafeit: an bas zweite murben fich aber tiefelben Schwierigfeiten bangen. melde bie Ginführung einer allgemeinen Gintommenfteuer bedentlich machen, mabrend binwieder die Gefammtfteuerverfaffung nichts weniger als an munichenswerther Ginfachbeit gewänne.

Unter folden Borausfebungen ericheint immerbin bie allgemeine Ginfommenfteuer (in ber porerörterten Gigenicaft ale furrogirenbe und ausgleichenbe, nach einem billigen Dafitabe und mit fteigenter Quote) ale bie zwedmäfigfte und ber Billigfeit entiprechenbfte. Es wird fich nur vorzugemeife barum banbeln, bie Gintommensfaffionen einer möglichft genauen Brufung unterziehen zu laffen, und gu Diefem Bebufe mirb bie Aufftellung einer aus chrenwerthen, mit ben Berbaltniffen vertrauten Burgern bestebenben Brufungefommiffion ober Jury am amedbienlichften fein, obwohl wir auch bierin nichts meniger ale eine vollfommene

Garantie für bie Zuverläffigfeit ber Faffionen ertennen wollen.

Der entideibenbfte formelle Ginwand gegen bie Zwedmäßigfeit biefer Steuergattung betrifft bie Rothwentigfeit einer beständigen Rachfatirung, Die fich bei ber fortmabrenten Fluttuation bes Ginfommene nicht in Abrete ftellen laft. Bir haben und aber bereite nachzuweisen bemubt, bag auch bas funbirte Bermogen - bas Bobentapital, Die Realität - in ben Sanden jedes einzelnen Steuerpflichtigen eine fehr wandelbare Große fei, bag bemnach - ben Grundfas einer gerechten Abwagung ber Steuerfraft an bie Spite geftellt - auch bie fibrigen Arten ber Schatzungen einer fortlaufenben Revifion, Berichtigung und Umidreibung bedürfen.

IV. Es erfibrigt noch, Die verschiebenen Gattungen ber fpeciellen Eintommenftener in Betracht zu ziehen. Inbem wir bie allgemeine Gintommenftener ale eine ergangenbe und ausgleichenbe jenen bireften Staatsabgaben an bie Seite ftellten, welche auf bas funbirte Bermogen umgelegt fint ober bas Gewerberecht nach Maggabe tes Betriebsumfanges in Bflicht nehmen, baben wir gleichzeitig ber Entbehrlichfeit ber befonderen Gintommeneschamungen (im engeren, nicht im Sinne bes baberifden Gefetes) bas Bort gerebet. Bo bas Befammteinfommen im Gangen gur Pflichtigfeit gezogen ift , ericheinen alle Arten von Lobnfteuern, welche bas blofe Lobneinfommen, ohne Beimifdung von Gewerbeverbienft und Rapitalgine, ober fpeciell bie firen Befoldungen (Befoldungefteuer) jum Objefte baben, gerabezu überflüffig.

Unbere verhalt fich biefes bezüglich ber Ravitalrenten - ober Bineftener, welche auf bas Gintommen aus ber Rente ober bem Leibzins fruchtbringenb angelegter Gelbfapitalien und aus bem Gewinnantheil ober ber Dividende von Attieneinlagen umgelegt ift. Ihre Ginführung ale felbftftanbige Steuergattung rechtfertigt fich trot ber mannigfachen Biberfpruche von theoretifcher und praftifcher Seite ber nicht blos aus volfswirthichaftlichen Grunben, fonbern auch vom ftaaterechtlichen Standpuntte aus. Da ber Grundfat, Die Rapitalrentenbefiger überhaupt in ben Rreis ber Steuerpflichtigfeit ju gieben, mannigfachen Wiberfpruch erfahren hat, fo ift es vorerft unfere Aufgabe, bie Motive nachzumeifen, welche für bie Billigfeit und Gerechtigfeit einer bireften Befteuerung ber Bindrente im Allgemeinen fprechen.

Dag bei ber enormen Daffe ber in jebem Rulturftaate vorhandenen, verginelich ausgeliehenen Gelbfapitalien bie Binerente nicht ben unbetrachtlichften Theil bes Privateintommens bilbe, betarf wohl feines Radweijes. Dieje Gintommensgrößen außer Besteuerung ju laffen, wiberfprache gerabegu bem oberften Grundsate der allgemeinen Abgabenpsichtigkeit aller Staatsbürger. In gleichem Maße würde es dem Principe zuwiderlaufen, welches in dem ftaatsrechtlichen Titel der Steuerschulbigkeit liegt. Der Staat gewährt der Zinsernte nicht nur denfelben Schut und Bortheil, wie jedem anderweitigen Einsommen, sondern er verwendet auf die Sicherbeit des ausgeliebenen Gelbtapitals, namentlich der Sportbesschulb,

noch eine gang fpecielle und toftfpielige Gorgfalt.

Bas insbesondere die Einwendung betrifft, daß durch eine Besteuerung der Kapitalrente das Geldkapital selbst toppelt in Psilicht genommen würde, sowohl in den Handen des Kapitalisten — des Kentengenießers —, als des gigenwärtigen Besitzers — des Schuldners —, indem Grund und Boden, Häufer, Gewerbe zc. gewöhnlich ohne Rücksich auf das darauf lastende Schuldkapital mit Steuer belegt werden, so hat dieselbe nur eine scheindere Wichtlick bei deren Bidersgung wir vorerst ein vielsach übersegung Woment in der Besteuerungs-

theorie geborig ju ermagen haben.

Die Steuerpflicht ist jederzeit eine perfönliche; das Steuersubstrat aber, welches vorzugsweise das Waß jener Steuerpslicht bestimmt, ist nur insperene ein persönliches, als die persönliche Arbeitskraft nach seiner Werthsgröße und beziehungsweise nach seiner Rentirlichkeit den Anhaltspunkt sur Berchsnung der Steuergröße achzieht. Wir bemerken eine sir allemal, daß wir hier konstnutionsteuern, überhaung der die keiterung in her die Konsumuntionsteuern, überhaupt die indiretten Staatsabgaden beurtheilen sich nach ganz verschieden Principien, und das wesentliche Kriterium derselben ist vorzugsweise ihr unmittelbarer Bezug auf das belastete Objekt ohne irgend eine Küchsich auf Bermögen und Steuerkraft des zahlenden Subjektes. Eine Witdhicht auf Vermögen und Steuerkraft des zahlenden Subjektes. Eine Witdhicht auf Vermögen und Seteuerkraft des zahlenden Subjektes. Eine Witdhich piezer grundsählichen Berschiedenheit wird uns nie in die Bersegenheit sehen,

birefte und indirefte Abgaben in irgend eine Relation gu bringen.

Den oberften Grundfat ber ftaaterechtlichen Theorie ber biretten Befteuerung bilbet bie gemeinfame Steuerpflicht, Er bezieht fich alfo bem Borgefagten gemaß ausschliegend auf bie Berfonlichteit aller jum Staatsverbande geborigen Burger, und es fann bem gegenuber von einer Steuerfreibeit ftrenge genommen gar nicht bie Rebe fein. Die Steuerpflicht fann nur als eine rubenbe betrachtet werben, wenn ber pflichtigen Berfonlichfeit - gleichgultig ob fie eine phyfifche ober juriftifche Berfonlichteit ift - bas bie Grofe ber biretten Staatsabgabe bedingende und bestimmenbe Steuersubstrat zeitweife ober fur immer entweber ganglich fehlt, ober in fo beschränftem Dage gemahrt ift, bag es gerabe ben bringenbften Beburfniffen ber Erifteng, Die ber Staat nicht beeintrachtigen barf, entfpricht; - ober aber wenn aus Rudficht auf ben Zwed ber Bermenbuna Diefes Steuersubstrates (firchliche ober Boblthatigfeiteanftalten) bie gange Berthegröße beffelben ale eine bie Eriften; ber pflichtigen (moralifchen) Berfonlichkeit bebingende betrachtet wirb. Die Ungerechtigfeit ber bie perfonliche Steuerfreis beit ftatuirenden Ausnahmsverordnungen bat die neuere Steuergefetgebung beis nabe allenthalben vermieben.

Diefes vorausgesett tann in höchft tonfequenter Weise von einer boppelten Steneerpflicht nur dann die Rede fein, wenn ein und berfelben fteuersplichtigen Berfonlichteit wegen ein und beffelben Steuerfubftrates zu wiederholten Malen die Berbindlichteit zur Abgabenentrichtung auferlegt würde, wenn 3. B. der Grundbestiger aus dem Ertrage seines Boben-

tapitale zugleich Grund= und Gintommenfteuer bezahlen mußte.

Gin anderes Berhältniß — aber teineswege eine boppelte Inpflichtnahme bes Bluntidli und Brater, Deutides Staats-Borterbud. III. 23

Steuerburgers - ift es, wenn ein und biefelbe Berthegrofe in verfchiebenen Sanben gleichzeitig ein Bestimmungemittel ber Steuergroße abgiebt. In Diefem Ralle tann nur bas privatwirthichaftliche Moment maggebent fein, ob biefe Berthegrofe bier wie bort bem Steuersubstrate auguschlagen fei ober nicht, Diefes trifft insbesondere beim Leibfapitale ju. Es ift ebenfo ungweifelhaft wie unferen poraufgestellten Brincipien über bie ausschliefenbe Befähigung ber Rente ale Dafftab ber Befteuerung entipredent, baf vorberfamft ber Darleiber als Geniefter einer bestimmt abgemeffenen ftipulirten Rente fur biefe fteuerpflichtig ift. Demnach tann es fich nur noch um Erörterung ber Frage handeln, welchen Ginftuß bas Darlebenstapital auf Die Broge ber Steuericulbigfeit bes Soulbners babe. Bier find folgende Ralle ju unterscheiben. Entweber murbe bie Unleibe gur Erzielung ber boberen Rentirlichfeit eines funbirten Bermogens gemacht, und biejes Grundvermögen bem Glaubiger ju feiner Sicherheit als Bfand unterftellt. In biefem Falle muß nach richtigen öfonomifden Grundfaten (bie Staateregie= rung ale Steuerbeborbe tann überhaupt nicht bie lieberliche ober thorichte Birthfchaft bei ihrer Befteuerungsmarime im Muge haben) ber erhöhte Gewinn bie Rapitalrente bes Darlebens überfteigen. Diefes Surplus an Renten auf Geite bes Schuldners gegenüber ber auf feinem Grundvermogen laftenben Baffivginspflichtigteit berechtigt bie Staateverwaltung, lettere bei Berechnung ber Steuerpflichtigfeit nicht in Abgug bringen gu laffen, felbft bann nicht, wenn ber erhöhte Berth bes Grundvermogens eine Erhöhung jener Steuer hervorruft, beren Gub-

ftrat es bilbet. Gin Bablenbeifpiel mag biefes verfinnlichen.

Ein Realitätenbefiger hat einen Grundtompler im Berthe von 1000 fl., welcher fich ju 6 Broc. mit 60 fl. rentirt, und worauf etwa nach Daggabe bes baberiichen Grundsteuergefetes ein Grundsteuerfimplum nach 1 fr. vom Gulben Reinerträgnig, alfo in Summa von 1 fl. laftet. Rach Abzug biefer Steuer beträgt alfo feine Bobenrente 59 fl. Er verwendet eine Unleihe von 200 fl. gur Bermehrung feines Gruntfompleres, ber nun nach 1200 fl. eine Rente von 72 fl. abwirft. hiervon gablt er 10 fl. nach 5 Broc. lanbesubliche Binsvergutung bem Rapitaliften und bas erhöhte Grundsteuerfimplum von 1 fl. 12 fr., wornach ibm noch eine reine Rente von 60 fl. 48 fr., fobin unter Abgug bes Baffivginfes und ber Grundsteuermehrung eine Mehrung gegen bie frubere Rente von 1 fl. 48 fr. verbleibt. Der Abzug bes Unleibefapitale von feinem Grundfapitale, ober bes Baffinginfes von feiner Grundrente behufs ber Grundfteuerermittlung wurde fich alfo feineswege rechtfertigen. - Wir beabfichtigen mit biefem Bablenbeifpiele nur beu Grundfat zu veranschaulichen, von welchem in bem tonfreten Falle bei Beurtheilung ber Steuerpflicht ausgegangen werben foll, ohne ju miftennen, wie trugerifd und gefährlich es ift, bie Resultate wirthichaftlicher Experimente a priori in Bablen gu firiren. Doch liegt es unbeftritten in ber Ratur ber Sache, bag biefer Ralful theoretisch fich rechtfertigen laffe, und bag bie Privatwirthichaft nothwendig von bem Brincipe ausgeben muffe, bag bie Darlebensrente in ben Banben bes Schuldnere bie Bobe bes von ihm ju praffirenden Baffivginfes ju überfteigen habe. Unbererfeits gilt freilich auch ein billiges und gerechtes Steuermaß als unerläßliche Borausfetung, um nicht jene Theorie von einem Rentenüberfcuffe gu einer Illufion gu machen. Wie aber ber Staat bei Aufftellung von Befteuerungsgrundfaten und bei Ermittlung ber Steuertraft einen normalen Buftand ber Einzelwirthschaft anzunehmen berechtigt ift, fo tann auch hinwieder von ihm - vom Standpunfte ber Theorie aus - eine normale und gerechte Beftenerungspolitif geforbert merben.

Daß aber ber verschulbete Grundbefiger gegenüber bemjenigen, welcher ein ichnlbenfreies Grundbermisgen von gleicher Größe mit einer gleichen Grundbagabe zu versteuern hat, in Absicht auf die Rente verkluzt erscheint, hat seine naturichen, unabanderlichen Grund in der gegebenen Berschiebenbeit ber Güter-

vertheilung, bie feine Steuergefetgebung auszugleichen vermag.

Ein zweiter Fall ware ber, daß das Darleben jum Zwede ber Wiederinftandsehung eines herabgekommenen sundirten Bermögens gegeben würde. Unter dieser Boranstehung wird sebiglich die urfprüngliche Rentirlichkeit dieses Bermögens wieder hergestellt, und der Schuldner ist also mit dem Passivinglichendar überlaftet. Run wird aber jede vernänstige Steuerpolitit bei Berechnung der auf ein bestimmtes Objett basitten personichen Steuerkraft jene Boranssehungen erwägen, welche die Erhaltung und gleichmäßige Rentirlichkeit des Steuersubstrates bedingen. Wie der Grundsteuer die Bonität des Grundstüdes, so sind der der Danssehungen Reparaturfosten des besteuern Gebäudes allenthalben in Rücklicht genommen. Eine Berminderung der Bodenbonität und eine Bermacklässigung des baulichen Zustandes eines Hauses sind privatwirthschaftliche Miggriffe, für welche keine Steuerzgefetzgebung einzustehen hat. Es rechtsertigt sich also auch bier nicht eine Absetung des Bassivapitals von dem steuerbaren Bermögensstapitale des Schuldners.

Ein britter bentbarer Fall mare, bag bas Darleben ohne Bezug auf ein funbirtes Bermögen, blos aus perfoulider Rudficht fur ben Schulbner und im Bertrauen auf feine Arbeitetraft und feinen Erwerbewillen gereicht murbe. Sier wurde es feine Birtung auf bas rein perfonliche Gintommen außern. Dient es jur Dedung anderweiter Schulben, beren Binfen bei Ermittlung bes Ginfommens sum Bebufe ber Gintommenfteuer=Regulirung in richtiger Erwägung bes privat= wirthichaftlichen Intereffes bereits in Abgug gebracht werben burften, fo eignet fich ber neue Baffipgine ameifelsobne jum Abang an ber Stelle bes fruberen. Dient es aber bem Schuldner zum unmittelbaren Genuffe, fo verliert es feine Gigen= ichaft als Ravital, es wird jum reinen Bergehrungsgegenftant, ohne bie Ratur eines mabren Gintommene ju gewinnen und jur Ginfommenftener gezogen werben gu fonnen, mabrent ber Bafflogins als abfolute Minterung bes Gintommens gum Abruge qualificirt bleibt. Die Thatfache ber ichlechten Sauswirthichaft tann bier jum Rachtheile wie oben jum Bortheile ber Finangwirthichaft - feinen Grund jum Abweichen pom Brincipe abgeben. - Sat bas Darlebensfapital ben 3med ber Erweiterung und Erhöhung ber perfonlichen Gewerbethatigfeit, fo bilbet biefe gemiffermagen bas Bfanbobjeft bes Gläubigers (wie bas reale Gemerberecht thatfachlich ein folches bilben tann), und es muß hier die Analogie ber auf Grundvermogen binausgeliebenen Ravitalien Blat greifen.

Aus biesen Prämissen können wir mit allem Fuge die Steuerpstichtigkeit des Aptalarentembestigers ableiten. Diese Staatsabgade hat aber auch noch eine weitere, woralische Berechtigung, weil die Besteuerung bes arbeitslosen Gewinnes überhaupt und insbesondere vom Standpunkte der Volkswirthschaft aus die meisten Gründe sir sich hat. Gerade der hieher bezustliche Einwand, daß die Rentensteuer den Kapitalisten veranlassen könne, seine Kapitalien zurückzusehen nuch sie siben eigenen Desonomies oder Gewerbebertrieb anzuwenden, würde nur eine nationalösonomisch vortheilhasse Wirtung dieser Steuer sein, weil sie Entsaltung einer bisher brachgelegenen Thätigkeit hervorrief und damit zur wirklichen Vermehrung des Nationaleinsommens beitrug. Was die Kinanzwirthschaft damit an Rentensteuer verlöre, gewähne sie an Grunde, Gewerbe- oder Einsommensteuer in

vermehrter Beise wieber. Daß aber auf solche Beise ber Kapitalnachfrage nicht jener nachtheilige Abbruch geschähe, ben man als eine Konsequenz ber Kapitalrentensteuer bestärchtete, hat sich nicht nur thatfächlich bestätigt, sonbern wird auch jedem leicht erklärlich sein, bem bas Uebergewicht ber rein vollswirthschaftlichen Kattoren gegenicht ver Genaelwirthschaft nur halb-

mege verftanblich ift.

Nach diesem Maßstabe beurtheilt sich auch die Besorgniß, es könnte die Kapitalrentensteuer zur Holge haben, daß die Kapitalien außer Landes geben, nab daß somit dem Nationaleinsonnen ein Berlust zuwüchse, der gleich ware der nicht undedeutenden Disserens zwischen der Zeiner zuwüchse, der gleich ware ber nicht undebeutenden Disserens Fruchtbarkeit des Kapitals in den Handen des Schuldeners. Auch diese Nachtheile werden sich nicht ergeben, wie sie sie bisher auch sattisch nicht erprobten. Die erhöhte Sicherbeit, welche dem Kapitalisten die Darleibe inner Landes schon deßhalb gewährt, weil die Zahlungsfähigkeit und der Zahlungswille seines Schuldeners seiner Beachtung und Kenntnignahme näher gerickt sind, gegensiber den mit der Ausleihe außer Landes verdundenen Untosten und Weitwendigkeiten, nacht die Vortheile der ersteren bei weitem überwiegend.

Den Einwand endlich, daß diese Stenergattung nachtheilig auf den Jinssuß wirken möchte, wird jede vernünftige Bestenerungspolitik selbst dadurch beseitigen, daß sie nit der Stenerguote nicht zu hoch greift. Das hat auch disher jede derartige Stenergesetzgebung gethan; so erhöht Wirtemberg nach dem Geietz dom Jahr 1849 nur 1/4 Broc., Baden 1/10 Broc., Sachsen nach einer progressiven Stala 2/3 bis 12/5 Broc., Baden 1/10 Broc., Sachsen nach einer progressiven Stala 2/3 bis 12/5 Broc., Baden nach dem Gesetz dom 31. Mai 1856 nur J Proc. in der höchsen Klasse von der Rente über 2000 st., so daß also — die Rente nach 5 Broc. gerechnet — in Folge dieses höch sten Stenersases ledig-lich ein Herabsinken des Zinsssusses auf 417/20 Broc. (von 5 st. auf 4 st. 51 kt.) statssigen kursdedingen Womenten sit, bedarf wohl kaum eines Nachweises. Ueberdies beurtheilt sich die Tersslichkeit eines Stenerspstems nur unter Anwendung eines möglichst ausgebechnten Mässikabes, und der Thösusse Nachtheil wird auch damit gehoben erscheinen, daß der Staat, wohn der Abstüss der Kapitalien sich vohn der Führus eins Kapitalien sich vohn der Kapitalien sich verden bestener führte, gleichfalls die Kapitalieren besteners.

Wir haben noch einige weniger wesentliche Puntte zu berühren. Daß ber Kapitalrentenbesitzer neben ber Zinssteuer auch die indirekte Auflage, die Konfuntionssteuer, zu tragen hat, und bennach voch doppelt belaste ift, ist wohl nicht in Abrede zu stellen. Aber abgesehen davon, daß die Kapitalrentensteuer biese Konsturrenz mit allen sibrigen direkten Steuergattungen sich gefallen lassen muß, so haben wir insbesondere den bereits vorgebrachten Grundsat, daß die Spsteme der dierkten und indirekten Besteuerung in keiner Relation stehen können, entschieden zu betonen. Die indirekte Auslage hastet geradezu an der Sache, sie trifft biese ohne irgend welche Rüssstat auf die Person des Konsumenten, und so dan den auch nach bieser Richtung von keiner doppelten Inanspruchandeme der

perfonlichen Steuerpflicht bie Rebe fein.

Was insbesondere die Frage betrifft, ob der Staat feine eigenen Gläubiger als solche besteuern durfe, so liegt nicht der entfernteste Grund vor, dieses Berhältnig nach andern Grundsägen als den oben aufgestellten einsachen und natürlichen iber Steuerpslicht und Steuermaß zu beurtheilen. Der Titel des Einkommenserwerbes, soweit er nicht die Einkomneusgatung mobisiciert, kann und darf der Steuerbehörde in feiner Beziehung maggebend sein. Ibr gegenüber ift es absolut gleichgüttig, wie der Steuerpstichtige in den Bestit des rentirlichen Kapitals gelangt und wer sein Schuldner oder Kentengahler sei, ob ein Private, eine Gesellschaft, eine Stiftung oder der Staat selber. Das Berhältnis des Staates als Schuldentragent zu seinen Gläubigern ist privatrechtlicher Natur und steht mit seinerstaatsrechtlichen Besugnis der Steuererhebung nicht in entserntester Konnexität. Aus dem Grunde muß es auch völlig indisserte sein, ob die Staatsobligation, deren Rente den Eigenthimmer persönlich steuerpslichtig macht, auf Namen oder au porteur lautet. Das einzige wesentliche Ersordernis ist dier wie bei der Rentensteuer und der Einsommensteuer überhaupt nur die Landseshäftigkeit des Steuerpssichtigen. Es beruft demnach lediglich auf einer Billigkeitsrücksich oder auf dem Brundsatze der Rechrocität, wenn der eine Staat die ihm keuerpssichtigen Gläusiger eines andern Staates mit Ridsschaft auf die im Auslande etwa alsozielch von der Kente selbst in Abzug gedrachte Zussteuer nicht weberholt mit einer solchen

belegt. Bir baben in ber porftebenten Entwidlung bie ftagterechtlichen und polfewirtbicaftlichen Grunte erörtert, welche überhaupt für Die Befteuerung ber Binerente fprechen. Es handelt fich folieflich nur noch barum, zu enticheiben, ob biefe Rinerente ale Bestandtbeil bee Gintommene biefem quanfchlagen fei und gleichzeitig mit biefem ber allgemeinen Gintommenftener ale Dbieft bienen, ober ale felbitftanbige befondere Gintommenftener - als Rapitalrenten = ober Bins= ft euer figuriren foll. Bon fehr enticheibenber Tragmeite ift biefe Frage mohl faum; bennoch burften fich Grunbe ju Gunften einer befonderen Rentensteuer ausfindig machen laffen. Der Bins ift auf ein bestimmtes, entichieben mehr Sicherbeit gemahrenbes Rapital funbirt, ale bas Gintommen aus ber perfonlichen Steuer= fraft, und fteht alfo bem Erträgnig aus bem Grundtapitale im weiteften Ginne bes Bortes naber als bem rein perfonlichen Ginkommen. Infoferne wir bie Ginfommenftener nur ale eine furrogirenbe gegenüber ber ftenerpflichtigen Rente bes funbirten Bermogens betrachteten, eignet fich bie Gelbfapitalsrente nicht gur Romputation bei Ermittlung bes rein perfonlichen Gintommens. Dagegen qualificirt fie fich zu einer boberen Unlage ale bie Ginfommeneftener nicht nur aus bem wirthicaftlich nicht zu mifiachtenben Grunte, wornach bem arbeitelofen Gewinn int Intereffe ber Entfaltung ber rubenben Arbeitefraft bie wenigfte Rudficht gugu= menben ift, fonbern auch von ftaatbrechtlicher Geite, weil - wie bemertt - ber Staat bem Gläubiger einen befonbere forgfältigen und toftfpieligen Schut angebeiben lant.

Dag bie Ermittlung ber steuerbaren Geldtapitalsrente nicht minber schwierig sei als jene bes Einkommens stockgaupt, läßt sich nicht in Abrede stellen. Die Steuerbehörde muß baher zu ähnlichen Mitteln greisen, wie bei der allgemeinen Einkommensteuer, wobei ihr die Hypothekenbilder wenigstens einige Beihisse gewähren können. Die Besorgniß, daß durch die Benuhung dieser Dokumente wie stöerhaupt durch die Deslaration des baaren Bermögense und Schuldenstandes dem öffentlichen Aredite namentlich der handeltreibenden Bürgerschafte ein Nachtelderwüchse, hat die Prazis so wenig gerechtsertgt, als sie überhaupt eine wahre Berechtigung hat. Asgeschen von der den Prüsungskommisstonen auszuerlegenden Pstickt der Amtsverschwiegenheit, wird die durch die Steuerregulirung veranlaste Ausstätung über Areditmisbranch — wenn sie zwordnmen sollte — nur den Schuldigen zu verdientem Schaben bringen, das allgemeine Interesse aber vor größerer Benachtbeiligung bewahren.

Bas bie Anwendung einer machfenben Steuerftala und bie Rothwendig-

teit periodenweifer Nachfatirung betrifft, fo fprechen hiefur biefelben Grunde, wie bei ber Gintommenfteuer.

Bgl. Ab. Smith, Untersuchungen z. IV. S. 290. (Breslau 1796.) Belferich, über Die Einführung einer Kapitalfteuer in Baben. Tubingen 1846.

Rau. 1. cit. II S. 377 und bie bortfelbft aufgeführte Literatur.

V. Die birette Besteuerung bes Gesammteinkommens jedes feuerpflichtigen Unterthaus ist ein flaatswirthichaftliches Experiment, an welches fich erribte neuere Zeit wagte. Bis zur zweiten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts kannte man basselbe nech nicht, und selbst die jüngere Bergangenheit hat nur vorübergehend und

in Beiten ber Roth bievon Gebrauch gemacht.

In England beftund gwar bereite ju ben Beiten Abam Smithe eine Art Befoldungefteuer (befondere Ginfommenfteuer) mit erhöhter Quote (4 Broc. von jeber Amtebefolbung, welche 100 Bfund Sterling überftieg) gegenüber ber allgemeinen Landtare; aber eine Gintommenfteuer im allgemeinen Ginne murbe erft auf ben Antrag Bitt's mabrent ber Beriode ber frangofifden Rriegsläufte erhoben. Rach ben Bestimmungen bes altesten Regulative (incometax von 1798), welches nach bem Frieden von Amiens wieber außer Geltung trat, mar bas Gintommen unter 60 Bfund Sterling frei, Boberes Gintommen unterlag einer progreffiven Tare (bis 65 Bf. St. 1/120, bei 200 Bf. St. 1/10). 3m Jahr 1803 murbe bie Steuer unter bem Ramen property-tax wieber eingeführt, babei bie mafige Große von 135 Millionen Bf. St. als Gefammteinkommen ber Ration gu Grunde gelegt und bie Erhebung nach 5 Broc, von jedem Einkommen über 150 Bf. St. angeordnet. Rach ben Antragen von For und Grenville murbe ber Dafiftab in progreffiver Stala bis auf 10 Broc. erhöht (60 Bf. St. blieben frei; bie bochfte Duote traf nur bas Gintommen fiber 200 Bf. St.), und biernach ichon im Jahr 1813 ein Erträgniß ber property-tax von 141/2 Millionen Pf. St. ergielt. 3m Jahr 1816 fand fich bie Regierung veranlaft, bie bochft unpopulare Steuer wieber aufzuheben. Als neuerlich bie Finangbilance einen bebeutenben Ausfall erwies, beantraate Robert Beel bie wiederholte Ginführung einer property-tax, welche auch burch Gefet vom 22. Juni 1842 in Rraft trat. Rach Abjug ber Schulbginfen und unter Freilaffung eines Gintommens bis ju 150 Bf. St. (feit bem Sommer 1853 bis ju 100 Bf.) beträgt fie 7 Bence vom Bf. St., und behandelt Arbeitelohn, Gemerbeverbienft und Rapitalrente nach gleichem Dafftabe. Geit bem 28. Juni 1853, an welchem bie Brenge ber Steuerfreiheit auf 100 Bf. St. berabgefett murbe, ift bas Ginfommen zwischen 100 und 150 Bf. lediglich mit 5 Bence vom Bf. belaftet (etwas mehr als 2 Broc.). Die Englander felbft bezeichnen ihr Shftem ber Gintommensbesteuerung ale ein indirettes, weil die von öffent= lichen Raffen, Aftiengesellschaften zc. gezahlten Binfen und Dividenden fofort mit bem gesetlichen Abzuge belegt werben, ebe fie in bie Banbe bes Eigenthumers übergeben, und weil jeber Schuldner ermachtigt und verpflichtet ift, feinem Glaubiger bei ben an ihn gezahlten Binfen bie betreffenbe Steuer in Anrechnung gu bringen, mas jur unvermeiblichen Folge bat, bag bie Staatsverwaltung einen namhaften Theil ber bereits erhobenen Steuern wieber restituiren muß.

Bgl. v. Raumer, Brit. Besteuerungssystem. Ab. Smith, Unters. B. IV G. 328 (Bredlau 1796). Kries, Grundzuge b. engl. Gint. St. Beitschrift fur

b. g. Staatswiffenichaft. X. Jahrg. 2. u. 3. Beft.

In Frankreich trug schon bie altere taille personelle (Deklaration vom 11. August 1776) ben Charafter einer Einkommensteuer, indem sie 1 Sous p. livre (5 Proc.) auf bas Einkommen, auf jenes vom Handwerker-Lohnverdienst aber nur

1/2 Proc. unlegte. Der Nationassonent genehmigte ichon am 7. Februar 1793 bie progressiven Steuer ber Stadt Paris; eine allgemeine Einstührung der progressiven Einstemmensteuer fand aber erst nach dem Kalle der Gironbisten statt, um das durch das allgemeine Ausgesot erhöhte Bedürfnis beden zu können. — Die gegenwärtige französsische Steuergesetzgebung kennt nur noch die Bersonal- und Mobistarsteuer (impot personel et mobilier), welche i..sbesondere den dreitägigen Arbeitssohn als Maßstad zur Bemessung der Steuerquote des Pflichtigen annimmt (Ges. vom 26. Mai 1831 und 21. April 1832). Das ältere Grundsteuerzesetz vom 3. November 1798 trug noch zum Theile den Charaster eines Einsommensteuergesetzes, da es lediglich auf Grund einer allgemeinen Schähung das Keineinsommen aus dem Grundbessitz zur Besteuerung zog. Diese Verhältnis hat sich der seit der Einsührung eines allgemeinen Katasters (Ges. vom 15. September 1807) wesentlich gesübert. Bal. E. d. d. d. die Kinanzverwaltung Kransteicks.

Stuttgart und Mugeburg 1857.

In Deutschland, namentlich in ben fubbeutschen Territorien, tannte man vorbem blos eine Bermogensfteuer. Das Gefammteigenthum bes Steuerpflichtigen an Liegenschaft, Mobilien, Bieb, Fahrnig, Rapitalien, Gewerbseinrichtungen zc. murbe nach eiblicher Ginbetennung in Die Ginlageregifter und Schatungerollen aufgenommen, und hiernach im Rapitalanschlage mit Schatzung belegt. Diefe auf eidliche Deflaration bafirte Bermogenoftener führte biernach auch häufig ben Ramen Eibfteuer 1). Dagegen ruhte in ben nörblichen und norboftlichen Bebietetheilen Deutschlands, wie in Solftein, Brandenburg, Bohmen zc. Die Steuerlaft nach physiofratifchem Brincipe beinabe ausschließent auf bem bauerlichen Befite und ber Bobenrente. Die Berletung bes Principes einer gerechten, ber Tragfraft bes pflichtigen Unterthanen angemeffenen Besteuerung, wie fie in ber Belaftung bes Bermogens ohne Rudficht auf beffen Rentirlichfeit lag, mar jeboch icon frubzeitig anerfannt. Bereits im 16. Jahrhunderte fuchte man bem Diffftanbe, wie er in ber Steuerumlage ber Schatzungerollen lag, baburch entgegenzuwirken, bag man manniafach ben Bemeinben gestattete, ihre Bejammtsteuer im Bangen abzutragen und nach eigenem Ermeffen unter ihre Bemeindemitglieder gu repartiren. Diefer Beftenerungsmobus, ber abnlich noch jett in Frankreich besteht, bat fich auch in Deutschland bie und ba erhalten.

Als aber im Berlaufe ber Zeit ber Staatshaushalt verwidelter warb, und insbesonbere burch bie stehenden heere der Ausgabenetat allenthalben eine bedeuts same höherung ersuhr, trat die entschiedene Nothwendigkeit zu Tage, die allgemeine staatsrechtliche Pflicht, zu den Lasten des gemeinen Wesens beizutragen, nach Maßgabe der richtig berechneten Seuerkraft des pslichtigen Biltzers zu reguliren. Wan faßte bei allen Gattungen der Auslagen das Erträgnis des steuerbaren Objektes ins Auge, und sah sich ernolich veranlast, da wo ein anderweites derartiges Objekt als die Arbeitskraft des Pflichtigen sehlte, seine Steuerschigkeit nach dem allein richtigen Maße seines Arbeitsproduktes zu beurtheilen. Die Einskommenkeuer nach ibren verschiededenen Gattungen als allgemeine und besondere,

<sup>1)</sup> Die Bürger zu Wien zahlten 1462 brei Pfennige Cibsteuer von jedem Pfunde Vermögen. Die Reichsstadt Rurnberg batte dassit en Ausdrund: Lofung. In Sachsen führte sie die Beseichnung Schod's oder Schinn miesteuer. Nach alteren Steuermandaten wurden z. B. im Roburgsischen vom 100 je vier Pfennige (1589), im Bambergischen je der sünizehnte Pfennig (1402) erhoben. In den meisten Kantonen der Schweiz (Zurich, Schafsbausen, Glarus, St. Gallen u. f. w.) hat die Vermögenssteuer noch gegenwärtig Geltung.

und nach mancherlei Rampfen namentlich auch bie Rapitalrentenfteuer fanten Eingang. Das altefte Erwerbfteuergefen ift mohl bas babifche Batent vom 31. August 1805, meldes aber 1813 bereits wieber aufgehoben murbe. Das altere Rapitalftenergefet beffelben Landes (vom 19. April 1815) marb im Jahre feiner Entftehung wieber befeitigt, bis endlich nach mannigfachen Anregungen auf ben Landtagen bon 1820 bis 1843 und trop bes energifden Biberftanbes ber Finangmanner ein neues unterm 4. Juli 1848 feine Sanftion erhielt. - Lubed emanirte bereite unterm 2. April 1817 ein Gintommenfteuergefet mit fteigenber Quote. Bürttemberg am 22. Juni 1820 und Beimar am 29. April 1821 ein foldes, und unterm 24. Juni 1840 auch ein gefondertes Rapitalrentenftenergefet. Die fachfifche Gintommenfteuer (Gef. vom 12. August 1848) ftatuirt an ber Stelle ber progreffiven Stenerquote ein Procentenmag ber Gintommengroße, und erhebt bie Abgabe aus 7/10 bes Arbeiter- und gewerblichen Gintommens, aus 8/10 ber firen Befoldungen, aus 9/10 ber Grundrenten und aus bem vollen Betrage ber Rapitalzinfen. Defterreich (Gef. vom 29. Oftober 1849) belegt Renten= und Bewerbeverbienft mit 5 Broc. Steuer, Befoldungen von 600-1000 fl. mit 1 Broc., bis 2000 fl. mit 2 Broc. Die baperifchen Gintommen = und Rapital= rentenfteuergefete haben mehrere Phafen erlebt, und bas neuefte - mit mannigfach geanberten Grunbfagen - erfcbien unterm 31. Dai 1856. Die ergangenbe Ratur bes baberifchen Gintommenftenergefetes murbe bereits befprochen. Das gefonberte Rapitalrentenfteuergefet bulbigt wie jenes bem Grunbfate einer magigen Brogression im Steuermafe und einer boberen Belaftung ber Binerente ale bee fonftigen- Gintommens. -

Bur Geschichte und Statistik ber Einkommenbesteuerung vgl. R. H. Lang, historische Entwidlung ber beutschen Steuerversassung. Berlin 1793. C. G. Prästorius, Versuch über bas Besteuerungswesen. Königsberg 1802. Eichhorn, beutsche Staats und Rechtsgeschichte I. 171. Fr. A. v. L., bas englische Einsemmensteuergeset vom 22. Juli 1842, aus bem Originaltezt übersetzt, mit einer Sammlung der seit dem Jahre 1848 in den deutschen Bundesstaaten erschienenen Einkommensteuergesetz. München 1853. Dann die in Rau's Grundsätzen der Finanzwissenschaft in dieser und in allgemeiner Beziehung angeführte reiche Lieden

teratur,

## Ginwanderung.

Die Einwanderung ist das Korrelat und unter normalen Zuständen regelmäßig auch das Korreltiv der Auswanderung, so daß sie den Aussall der letzteren wieder beckt. Sowie es intessen Gründe giebt, aus welchen die Aussandberung in einer unverhältnismäßig großen Ausbehnung vorsommen kann 1), so mag in andern Källen die Einwanderung siberwiegen, wie dieses in Bezug auf solche Staaten, welche noch freien Raum für den Andau von Grund und Boden gewähren und sich noch in den Ansängen der politischen Entwicklung besinden, die Ratur der Dinge mit sich bringt. Die Rechtsfragen nun, welche bei der Einwanderung vorzugsweise in Betracht kommen, sollen den Gegenstand diese Artisels bilben.

Der Einwanderer hat die Absicht, Unterthan bes Staates zu werben, in

<sup>1)</sup> S. ben Artitel "Auswanderung" in Bb. I, befondere G. 590 ff.

beffen Gebiet er einwandert; er gebenft nicht blos, einen langeren ober fürzeren Aufenthalt als Frember bort zu nehmen und fich bie Rudfehr nach feinem Baterlande und bie rechtliche Stellung ju bemfelben porgubehalten 2). Die gefetliche Regelung ber Einwanderung bat baber mit anbern Borten bie materiellen und formellen Bedingungen festzuftellen, Die erfüllt werben muffen, um Die Unterthaneneigenschaft ober bas Indigenat in einem bisher fremben Staate gu erwerben. Dabei ftellt fich nun ein wefentlicher Unterfchieb ber Ginmanberung gegenüber ber Auswanderung beraus. Babrend wir es ale eine natürliche Befugnik ber Unterthanen erflart haben, nach Erfüllung ber gefetlichen Obliegenheiten gegen ihr bisheriges Baterland auszuwandern, tann man im Allgemeinen nicht von einem Rechte ber Ginwanderung fprechen, bas man als Frember allen Staaten gegenüber hatte. Nur bie Forberung laft fich erbeben und rechtfertigen. bak ber Menich von jebem Staate ale Rechtssubjeft anerfannt und geachtet merbe, and wenn er ein Frember ift; nicht aber bie, bag ber Staat Jeben ber es begehrt, ale Unterthan betrachte und aufnehme. Derfelbe muß fich in biefer Begiebung feine freie Buftimmung, alfo auch fein Recht ber Burfidweifung, porbebalten. Rur bei Staatenverbindungen - im Bunbeoftgate inebefondere - ericheint es ale eine Folge ber Bufammengeborigfeit ber verbunbeten Staaten und ibrer politifchen Ginheit, baf man ben Unterthanen ber Gingelftagten bas Recht ber Ueberfiedlung von einem Bunbeslande in bas andere gemabrleiftet. Ginen Beleg biefur liefert bie ichweigerifche Bundesperfaffung von 1848, welche in ihrem Urtitel 41 Folgendes verfügt : "Der Bund gemahrleiftet allen Schweizern . welche einer ber driftlichen Ronfessionen angehoren, bas Recht ber freien Rieberlaffung \*) im gangen Umfange ber Gibgenoffenschaft", worauf bann bie Bebingungen folgen, von beren Borhanbenfein biefes Recht abhangig gemacht wirb, Aehnlichen Inhalts ift bie Ronftitution ber vereinigten Staaten von Rorbamerifa, beren Artifel IV. S. 2 lautet : "Die Burger eines jeben Staates fint zu allen Brivilegien und Immunitaten ber Burger ber übrigen Staaten berechtigt"; worin bas Recht ber Rieberlaffung in ben fibrigen Bunbesftaaten von felbft inbegriffen ift. In Deutschland fehlt es an einer berartigen bunbesrechtlichen Beftimmung. Die Angehörigen bes einen beutiden Bunbesftaates werben in biefem Bunfte von ben übrigen Bunbesftaaten ale völlig Frembe behandelt, Erft bie Bollvereinevertrage fuchten biefe Lude in etwas auszufullen, inbem fie wenigstene bie Bulaffigfeit jum Banbels- und Gewerbsbetrieb gegenfeitig von gleichen Bebingungen abhangig machen, fo bak ber Angeborige eines Staates in biefer Begiehung in allen übrigen Bereinsftaaten ebenfo behandelt werben foll, wie bie eigenen Unterthanen 3).

Der Standpunkt bes Staates ift bei ber Ginmanberung ber fiberwiegenbe; feinem freien Ermeffen ift es anheimgegeben, bie Bebingungen auszusprechen, unter welchen er Fremben bas Burgerrecht jugefteben will. Rur völferrechtliche Rudfichten legen ihm babei gemiffe Befdrantungen auf. Go murbe es einem Stagte, ber bas Bolferrecht anerfennt und im ftanbigen Berfebr mit ben übrigen

<sup>9)</sup> S. über diefes Berhaltnift den Artifel "Fremde."
\*) Anm. d. Red. Das schweigerische Staatsrecht unterscheidet übrigens noch von dem Riederlaffungsrecht das Burgerrecht. Die Riedergelaffenen haben gleich den Burgern "freie Gewerbeausubung und bas Recht ber Erwerbung und Beraugerung von Liegenschaften", aber fomobl ber Armenverband als Die politischen Rechte find in ben meiften Kantonen vorzugsweise an Die Borbebingung des Burgerrechts gebunden.
3) Bergl. noch die Artifel "Deutsches Burgerrecht" und "Jolverein".

Staaten fiebt, mobl mit Recht ale eine Berletung ber gebührenden Achtung angerechnet werben, wollte er alle und jebe Einwanderung geradezu verbieten. Ebenfo wurde es nicht ohne Folgen bleiben, wenn ein Staat bie Ginmanberer aus fremben Staaten in verschiedener Art bebanbelte, von ben einen laftigere Bebingungen forberte, ale von ben anderen; bie betheiligten Staaten tonnten nämlich jebenfalls von ihrem Retorfionerechte gegen bie aus bem betreffenben Staate tommenben Einwanderer Gebrauch machen. - Beitergebende Befdranfungen ber freien Diepositionebefugnif bes Staates in biefem Buntte tonnen in bem Konfoberationeberbaltniffe begrundet fein, indem bie Centralgewalt bie Sache mit Ausschluß ber Ginzelftagten zu prouen verfaffungemagig berechtigt ift. wie biefes namentlich in ber nordamerifanischen Union ber Rall ift. Rach Artifel I. S. 8 ber Ronftitution ift nur ber Rongreß für befugt ertiart, "gleichförmige Regeln vorzuschreiben, nach welchen Frembe naturalifirt werben." Die Gingelftaaten ericheinen biernach lebiglich ale Die Bollgieber ber vom Rongreffe erlaffenen Boridriften, Die fie meber abauanbern noch aufzuheben bas Recht haben. Die Ronftitution hat inbeffen bas Intereffe ber Gingelftaaten gegen ben möglichen Diffbrauch biefer Gewalt bes Rongreffes baburch gewahrt, baf fie biefem bas Recht, bie Ginmanberung vor bem Jahre 1808 ju verbieten, ausbrudlich entzieht (Art. I. S. 9). - Die Schweizer Bunbesverfaffung überläßt bie Berfügung in Bezug auf bie Ginwanderung ben einzelnen Rantonen, nur mit ber Befchrantung, "bag fein Ranton Auslandern bas Burgerrecht ertheilen barf, wenn fie nicht aus bem fruheren Staatsverbanbe entlaffen werben (Art, 43)". 4) Bolltommen freie Band laft bas beutiche Bun= beerecht ben Gingelftaaten; für fie macht es in ber Regel babei feinen Unterfcbieb. ob ber Ginmanberer bisber Unterthan eines beutiden ober auferbeutiden Staates mar. Rur bie Gine Mobifitation ift im Bunbebrechte gelegen, baf bie Bunbesftaaten fich gegenseitig verbindlich gemacht baben, feine in ihrem Baterlande noch militärpflichtigen Individuen als Unterthanen aufzunehmen, 5)

Wollen wir uns nun — was wohl hanptfächlich die Aufgabe des Staatswörterbuchs in unserer Materie zu bitden hat — einen Ueberdick über die vercheiedenen Systeme, welche von den europäischen Gesetzgebungen in der Einwanderungsfrage besolat werden, zu verschäften jucken, so verdient vor Allein

1) das englische Recht als eigenthümlich hervorgehoben zu werden. Dasselbe rechnet nämlich zu den natürlich-gebornen Unterthanen von England nicht bios die Kinder von Engländern, gleichviel wo sie geboren sind, sondern auch die Kinder von Fremden, wenn sie innerhalb des englischen Gebietes unter der Herfalft der englischen Krone geboren sind, also insbesondere auch solche, die auf englischen Schiffen oder in der Wohnung eines englischen Gesandten im Auslande geboren sind.

Außerdem kennt übrigens das englische Recht auch eine Naturalisation von Fremden, über deren Ertheilung ein Geset vom Jahre 1844 solgende Bestimmungen enthält. Um die Raturalisation nachsuchen zu können, muß der Fremde

a) fich funf Sahre ununterbrochen in England aufgehalten haben,

<sup>4)</sup> Daß das freie liebersiedlungerecht der Angehörigen der übrigen Kantone nicht verlett werden durfe, verstebt fich von selbst. 5) S. bie allgemeine Kartell-Konvention unter den deutschen Bundesstaaten vom 10 Febr.

<sup>1831</sup> und 17. Mai 1832 bei G. von Mever, Staatsaften, Bb. 11. C. 378 ff.
6) Die Konscaung, daß dam Kinder von Engländern, die im Auslande geboren werden, als Frembe zu bebandeln seien, war im alteren Rechte wirflich anerkannt.

b) ein Bewerbe treiben, an ber Spite eines Beichaftes fteben, ober ein unabbangiges Bermogen befigen, und

c) burch bas eibliche Zeugnif von pier Sausbefigern erbarten, baf er einen

auten und fittlichen Lebensmandel führe und ein rechtschaffener Dann fei.

Wenn bas Befuch. bas an ben Staatsfefretar bes Innern ju richten ift. mit ben nachweisen fiber bas Borbanbenfein biefer Borbebingungen belegt ift. fo tommt es bem genannten Staatsfefretar zu, eine Urfunde ausfertigen zu laffen. burch welche ber Bittfteller jum naturalifirten englischen Unterthan für ben Fall erflart wird, bag er innerhalb einer Frift von 60 Tagen bie fragliche Urtunde bem Gerichtshofe bes Lord Ranglers (Court of Chancery) jur Ginregiftrirung porlegen und por eben biefem Berichtshofe ben Unterthaneneid leiften murbe. Wirb biefen beiben Bebingungen innerhalb befagter Frift Genuge geleiftet, fo foll bies ber Berichtshof bem Impetranten mit bem Beifate bezeugen, baf er pon nun an in ben Benug aller Rechte eines naturalifirten englifden Staatsburgere eingetreten fei. Unter biefen Rechten ift inbeffen bie Fahigfeit, in bem geheimen Rathe bee Ronigs ober im Barlamente ju figen, noch nicht begriffen; fie konnte nur burch

eine Barlamentsatte augeftanben merben.

2) Gine biefer neueren englischen Gefetgebung abnliche Regel über Naturalifation bestand fcon feit 1802 in Rorbamerite. Ber ins Burgerrecht ber vereinigten Staaten aufgenommen werben will, hat bem Berichte, bei welchem er bie Aufnahme nachsucht, ben Rachweis ju liefern, bag er fich wenigstens 5 Jahre in ben vereinigten Staaten und wenigftens ein Jahr in bem Staate ober Territorium, in bem bas Bericht fich befindet, aufgehalten und fich mabrend biefer Zeit ale ein Dann bon gutem moralifchen Charafter, von Unbanglichfeit gegen bie Berfaffung ber vereinigten Staaten und als Freund ber guten Ordnung betragen baben. Den Beweis ber Dauer bes Aufenthalts fann er nicht burch Gib, fondern nur burch eine von einem court of record ausgestellte Urfunde liefern. Um biefe au erhalten, muß er fich 3 Jahre vor feiner Aufnahme bei einem court of record melben und hier eiblich ober an Gibesftatt ertfaren, bag er bona fide Burger ber vereinigten Staaten werben wolle und für immer jebe Abhangigfeit und Treue gegen jeben fremben Staat ober Fürsten aufgebe. - Bei ber Aufnahme felbft hat er bem Berichte eiblich ober an Eibesftatt zu verfichern, bag er bie Bunbesverfaffung ber vereinigten Staaten nach feinen beften Rraften beichligen wolle, und bag er fortan jebe Abbangigfeit und Treue gegen einen fremben Staat ober Fürften abichwore. -Durch bie auf Grund tiefer Bebingungen gewährte Aufnahme tritt ber aufgenommene Burger in alle Brivat- und öffentlichen Rechte eines folden ein, nur mit Ausnahme jener politifchen Befugniffe, beren Ausubung bie Berfaffung von einer gemiffen Dauer bes Bfirgerrechts abhangig macht. Go tann er nach feiner Reception por Ablauf pon 7 Jahren nicht ins Saus ber Reprafentanten, por 9 Jahren nicht jum Genator ermablt werben und ift jubem nicht fabig, jum Brafibenten ober Biceprafibenten ber vereinigten Staaten ernannt gu merben. 7)

3) Die frangofifche Befengebung gefteht guvorberft in theilmeifer Rachbilbung bes englischen Rechts ben in Frankreich geborenen Rinbern bon Muslanbern bas Recht gu, bie Eigenschaft von Frangofen gu erwerben. Die Bebingung, von welcher bie Erwerbung abbangig gemacht ift, befteht barin, bag bie betreffenbe Berfon, wenn fie fich in Franfreich aufhalt, innerhalb bes erften Jahres ihrer

<sup>7)</sup> In Brafilien und ben La Blata. Staaten beträgt die Raturalifationefrift 2 Jahre.

Großjährigfeit bie Erflärung abgiebt, baß fie die Abficht bege, ihren feften Bohnfit in Frantreich zu nehmen, ober wenn fie im Auslande ihren Aufenthalt bat, baß fie fich anheifchig mache, bies zu thun, und baß fie innerhalb Jahresfrift ihren Wohnsit wirklich bort aufschlage, (Code civ. Art. 9). - Außerbem fennt bas frangofifche Recht eine Sabilitation bes Fremben gum Genuffe ber Civilrechte eines Frangofen; fie ift Jebem jugeftanben, ber mit Erlaubnig bes Raifers bort feinen Wohnste nimmt (Code civ. Art. 13). In Berbindung damit ftebt im neueren frangofifden Rechte bie eigentliche Raturalifation, wie fie burch Befet bom. 3. December 1849 geregelt ift. Wer fie nachsuchen will, hat ben Rachweis au liefern, bag er von ber Beit an, wo er bie Erlaubnig erhielt, fein Domicil in Frankreich zu begründen. 10 Jahre lang 8) ohne Unterbrechung fich bafelbft aufgehalten habe. Das Befuch ift an ben Minifter ber Juftig ju richten und wird vom Raifer nach erholtem Gutachten bes Staatsrathes beschieben. Dem auf biefe Beife naturalifirten Fremben mangelt inbeffen noch bie Bahlbarteit gum gefetgebenben Rorper; biefe tann ihm nur burch ein Befet verliehen werben. - Die bor ber Naturalifation gebornen Rinber bleiben Frembe, wenn fie nicht ausbrudlich mit naturalifirt find. Ein neueres Gefetz (vom 7. Februar 1851) bat jedoch bie Bestimmung bes Art. 9 bes Cobe auf fie anwendbar ertlart.

4) Diefelben Borichriftenegelten im Befentlichen auch in Belgien; die Berfassung vom 25. Februar 1831 bestimmt im Art. 5 ausbridlich: "Das Staatsburgerrecht wird burch die gesetzgebende Gewalt verlieben, und nur bie grande naturalisation macht ben Fremben für die Ausstbung ber politischen Rechte bem Belgier gleich." Die Frift, welche ber Naturalisation vorauszugeben hat, beträgt

hier nur 5 Jahre.

5) Die Eigenschaft eines Schweizers kommt bemjenigen zu, welcher bas Bürgerrecht irgent eines ber einzelnen Kantone besigt. Die Ertheilung besselschen einen Ausländer gehört, abgesehen von der oben schon berührten Anslage der Bundesversassung, zu ben vorbehaltenen Rechten der Kantone. Diese ihrerseits machen das Kantonsbürgerrecht von dem Besitze des Gemeindeblirgerrechts abhängig. Die Geburt innerhalb einer Gemeinde, sowie der länger fortgesette Ansenthalt in einer solchen haben hier für die Erlangung des Bürgerrechts keine Bedeutung.

6) Die beutschen Gesetzgebungen stimmen bezüglich ber Art und Beise, wie ein Frember bas Lanbesburgerrecht (Indigenat) erwerben könne, nicht überein. Wir muffen baher, um bestimmte und klare Grundsätze aufstellen zu

tonnen, Die wichtigeren Bartifularrechte gefonbert auffilhren.

a) Nach öfterreichischem Recht erwerben Fremde die Staatsbürgerschaft in Desterreich einmal durch ben Eintritt in einen öffentlichen Dienst, dann durch Austretung eines Gewerbes, dessen Betreibung die ordentliche Anfässigkeit im Lande nothwendig macht, und durch einen im Kande vollendeten zehnjährigen umunterbrochenen Bohnsit, jedoch unter der Bedingung, daß der Fremde diese Zeit hindurch sich wegen eines Berbrechens teine Strafe zugezogen habe. — Reben diesen an gewisse Thatfachen von selbst sich frügerrechts giedt es noch eine zweite Erwerbsart, die auf der Berleibung der politischen Behörden beruht. Man tann die Einbürgerung bei den genannten Behörden

<sup>8)</sup> Diese Frist ift auf Ein Jahr verlurzt zu Gunsten folder Fremden, welche Frantrelch wichtige Dienste geleistet, ober ihm besondere Talente, Erfindungen u. f. w. mitgebracht haben.

nachjuden, und diese können sie ertheilen oder abschlagen, je nachdem ihnen das Bermögen, die Erwerbsfähigkeit und das sittliche Betragen des Gesuchkellers sür die Gemährung zu sprechen scheinen, oder nicht. — Durch die bloße Inhabung oder zeitliche Benügung eines Landgutes, Hause oder Grundstück, durch die Ansegung eines Handligen eines Landgutes, dasse oder Grundstück, durch die Ansegung eines Handligseit in einem der österreichischen Kronläuber, wird die Staatsbürgerschaft nicht erworben. 9)

b) Fur Preußen hat ein neueres Gefet (vom 31. December 1842) genauere Berfügungen iber die Erlangung ber Eigenschaft eines Prengen getroffen. Auch hier gilt die Berufung und Anstellung eines Ausländers in prengischen Staatsdienst als Naturalisation. Im Uebrigen ift das Recht, zu naturalifren, ben Landespolizeibehörden (Regierungen) übertragen. Diese sollen aber die Eigenschaft

von preußischen Unterthanen nur folden Auslandern verleihen, welche

a) nach ben Gefegen ihrer bisherigen Beimat Dispositionsfähig find,

β) einen unbescholtenen Lebenswandel geführt haben, und nachweisen, daß fie γ) an dem Orte, wo fie sich niederzulassen beabsichtigen, eine eigene Wohnung ober ein Untersommen sinden,

d) an biefem Orte fich und ihre Angehörigen zu ernahren im Stande feien.

e) Gehört der Einwanderer einem deutschen Bundesstaate an, so muß tonstatirt werden, daß er der Militärpslicht gegen sein bisheriges Baterland genfigt habe oder davon besteit worden sei. Dor der Ertheilung der Naturalisation soll die Gemeinde, in welcher sich der Fremde niederzulassen gebontt, über die unter  $\beta, \gamma, \delta$  ausgezählten Ersordernisse mit ihrer Ertlärung gehört werden, und salls sie erhebliche Einwendungen vordringt, so soll die Aufnahme versagt werden. — Anderseits darf teine Gemeinde einen Aussander als Mitglied ausnehmen, der nicht zuvor die preußische Unterthaneneigenschaft erworben hat. — Die ertheilte Naturalisation erstrecht sich im Zweisel auch auf die Ehefran und auf die noch unter väterlicher Gewalt stehenden mindersährigen Kinder. 11)

c) Das baherische Rechtsschleren ab, daß es ber Berufung zu einem baperlichen Staatsamt keinen naturalistrenden Effekt einräumt; die Eigenschaft eines Inländers — das Indianders — das Indiander

Wege; biefe find :

à) wenn sie in das Königreich einwandern, sich darin anfäsig machen und die Entlassung aus dem fremden persönlichen Unterthansverbande beibringen. Anch dier wird in Nachahnung des öfterreichischen Gesetbuchs erfauternd hinzugesügt, daß der bloße Besit oder die zeitliche Benützung liegender Gründe, die Anlegung eines

19) Preußen macht biernach seinen Beborden jur Pflicht, Berfonen, welche in den bemertten Berbalmiffen steben, nicht aufgunehmen, um etwalgen Retlamationen auf Grund der Kartell-Konvention guvorzusommen.

12) Wenn Bopft in seinem Staaterecht Bo 11. S. 254 bas Gegentheil lehrt, so bat er ben von ihm citirten §. 5 bes Editts und das Geseth vom 15. Aug. 1828 vollig migverstanden.

<sup>9)</sup> S. das allgem. bürgert. Gefethuch §§. 29, 30 u. 31. Daß die Ausländerin, die einen Infander echeiche, naturalifürt werde, folgt per arg. a. c. aus §, 32.
19) Preußen macht biernach feinen Behörden gur Pflicht, Personen, welche in den bemertten

<sup>1)</sup> S. V. von Ronne, das Staatsrecht der preuß. Monarchie Bd. 1. S. 286 ff. Der Aufentbalt oder Bobnitg in Preußen hat teine Wirtung für das Indigenat. Bgl. noch die beutsche Bietetelgabröschrift der Rr. der

Sanbels, einer Fabrit ober bie Theilnahme an einem von beiben, ohne förmliche Rieberlaffung und Anfässamachung bie Indigenatörechte nicht begründe.

β) Bill ober tann ber Frembe auf tiefe Beife bas Indigenat nicht erwerben, so sieht ihm frei, ein Gesuch an ben König zu richten, ber bie Naturalisation nach erfolgter Bernehnung bes Staatsratbs burch ein besonberes Defret ertheilt. 13)

- d) In Bürttemberg erfolgt bie Naturalisation in ber Regel burch eine Aufnahmsverstigung ber Regierung, bei Frauen bes Oberautts (b. i. ber Untersehörde). Sollen die zustämtigen Behörden in ber Lage sein, ein solches Gesuchgewähren zu können, so muß ber die Ausnahme suchende Ausländer nachweisen, daß er von einer bestimmten Gemeinde des Landes die vorläusige Zusicherung des Bürger- und Beisterrechtes erhalten habe. Dieses Bersprechen zu geben sind aber die Gemeinden verpsichtet, wenn er außer der einem Eingebernen nordwendigen bie Gemeinden verpsichtet, wenn er außer der einem Eingebernen nordwendigen bestigt, und ein Zungsäberssedlung noch ein um die Hälfte größeres Vermögen besitzt, und ein Zeugniß beibringt, daß er wieder in seinem früheren Baterlande werde angenommen werden, salls die biesseitige Aufnahme nicht rechtsgültig würde, d. i. falls die Staatsbehörden die Aufnahme nicht bewilligten. 14) Außerdem wird auch hier der zu einem Staatsbehörden berufene Fremde dadurch Inländer, jedoch nur auf die Dauer des Dienstes.
- e) Die übrigen Bartikularrechte erkennen als Naturalisationsgründe außer der Berehelichung einer Ausländerin mit einem Einheimischen und der Anstellung im Staatsdienste übereinstimmend an: die besondere Aufnahme in den Unterthandsverdand, die entweder vom Kandesherrn selbst oder von den höheren Landeskellen ausgeht. In einzelnen Landesgeschen wird überdem noch der Erwerbung des Bitrger- oder Nachbarrechtes in einer Gemeinde 15), serner dem länger ununterbrochen fortgesetzen Wohnen im Lande die Wirtung des Indigenatserwerbes beigelegt; doch hat man die letztere Erwerbsart, auf den privatrechtlichen Normen über Erstung von Nechten beruhend, in neuerer Zeit in niehreren Staaten bestigt, in welcher sie die dahin anerkannt war. 16)

### Gifenbahnen.

I. Unter ben Ersubungen ber neuern Zeit nehmen die Eisenbahnen eine hervorragende Stellung, ein, obgleich burch bieselben nicht sowohl neue Rrafte nutbar,
als vielmehr bereits benutzte Krafte zur Erreichung eines besondern Zweckes verwendbar gemacht wurden. Sie verbanten baber ihre Bebentung ber Wichtigkeit
bes Zweckes bem sie bienen, und ber Art und Weise, wie sie biesen Zweck
förbern.

Diefer Zwed ift ber Bertehr, welcher bie Bebingung alles gefellichaftlichen und ftaatlichen Lebens bilbet, beffen Beforberung und Bervollfommnung baber bie

<sup>13)</sup> S. die positiven Normen in dem Cbifte über das Indigenat vom 26. Mai 1818.

<sup>14)</sup> Bgl. R. D. Mohl wurtt. Staater. Bb. I. C. 310. Derfelbe bemertt, baß die Beibringung einer Urtunde über die Entlassung aus bem frübern Untertbansverbande teine nothewendige Bedingung fei.

15) Dies gilt 3. B. in Cachien-Meiningen (Berti-Urt. §. 6).

<sup>16)</sup> Die Erwerbung bes Indigenats durch zehnfabrigen Bobnfig ist 3. B. aufgeboben in Baben feit bem Gef vom 17. März 1854; sie besteht noch außer Sesterreich 3. B. in Saden sehenrachenber

Beförderung und Bervollsommung des Gefellschafts- und Staatslebens ift. Richt eine besondere Klasse von Interessen, sondern alle Interessen, welche die Menfchen in der Gesellschaft versolgen, werden durch die Berkehrsanstalten überhaupt und die Eisenbahnen insbesondere gehoben: Alerbau, Gewerbe und handel, Kunft, Biffenschaft, Religion, Familie, Gemeinden und Staat, werden durch sie in ihrer Lebensentwickelung unterstützt: Die Art und Weise, wie die Cissenbahnen dem Bertehr dienen, besteht darin, daß sie einen regelmäßigen und schwellen Transport vermitteln und dadurch sowohl einen regelmäßigen Gittervertausch als auch eine regelmäßige und unnuterbrochene Berbindung zwischen Personen möglich machen,

welche in weit von einander entlegenen Orten wohnen.

Die Mittel, moburch bie Gifenbabnen biefes Riel erreichen, finb : 1) bie Benutung einer Babn gur Fortichaffung, welche ber angumenbenben Rraft einen möglichft geringen Wiberftand entgegengefett und 2) bie Unwendung einer Rraft. melder eine beliebige Spannung gegeben werben fann. Die Daffe, Die ein Landfuhrwert fortgufchaffen vermag, wird burch zwei Umftante bedingt : 1) bie Grofe ber Rraft, melde jum Fortichaffen augementet merten tann und 2) bie Groke bes Biberftanbes, welche bie Bahn ber Fortichaffung entgegenftellt. Diefer lettere nun bangt ab : a) von ber Reibung ber Raber auf bem Boten, b) von ber Reibung ber Achsen in ben Naben ber Raber, c) von ber mehr ober meniger borigontalen Lage ber Bahn. Die Reibung ber Raber auf bem Boben ober ber Fortichaffungebahn ift um fo geringer, je fester und glatter bie Dberflache berfelben ift, und umgetebrt. Auf ben Gijenfchienenwegen ift biefe Reibung nur febr gering. Je nach bem Buftanbe ber Reinlichfeit und ber grofern ober geringern Bolltommenheit ber Schienen und Raber ift gur Ueberwindung berfelben bei horizontaler Lage ber Schienen 1/200 bis 1/300 ber fortzuschaffenben Laft erforberlich, b. h. bie Rraft, welche jum Fortziehen angumenten ift, fo weit es fich babei um bie Ueberminbung bes Biberftanbes banbelt, welchen bie Reibung ber Raber auf ben Schienen perurfacht, ift nur ber zweihunderifte bis breibunderite Theil pon ber Rraft. welche jum Beben ober Tragen jener Laft erforberlich fein murbe. Auf einer gut gepflafterten Strafe bagegen betragt bie jur lleberminbung biefer Reibung anguwendende Rraft etwa ein Dreifigstel ber fortzuschaffenden Laft. Bas bie Reibung ber Achsen in ben Raben ber Raber betrifft, fo ift biefe von bem Berbaltnif abhangig, welches ber Durchmeffer bes Rabes jum Durchmeffer ber Achfe hat. Die Gifenbahnen haben in biefer Beziehung teine Gigenthumlichfeit.

Diese geringe Fortschaffungstraft, welche ber Eisenbahntransport ersorbert, gilt jedoch nur für den Fall der horizontalen Lage der Schienen. Jede Erbebung verselben aus dieser Lage muß von einer entsprechenden Steigerung der Zugkraft begleitet sein. Diese Steigerung ift dem Wintel proportional, welchen alsdann die Lage der Schienen mit einer horizontalen Linie bildet; d. h. um die Last auf der schienen febene der Schienen in die Höbe zu ziehen, wird eine Kraft ersordert, welche sich zur Last verhält, wie die Größe der Steigung zur Lange derselben. Ist daher 3. B. die Steigung wie 1:200, so ist zur hoedung der Lang derselben. Ist daher 3. B. die Steigung wie 1:200, so ist zur hoedung der kanf auf diese Bahn sortzuziehen. Die Bortheile, welche die Hortschaftung auf einem Schienenwege gemährt, dermindern sich daher in dem Maße, als die Steigungen auf der Bahn groß sind. Es tommt noch dazu, daß mit der Größe der Steigungs sich auch die Last durch ihr eigenes Gewicht zurückzezogen wird. Die Abhässon der Alber auf der Gebienen vermindert und solzlich auf der Schienen sehr in Berhältung auf einem Schienen sein Last durch ihr eigenes Gewicht zurückzezogen wird. Die Abhässon der Alber auf den Schienen sehren febt im Berhältung au den er Waher

ruhende Last auf den Schienen ausstht. Man kann daher durch Berstärkung der Last der Lofomotive und durch Borrichtungen, welche diesen Druck vermehren (die Auppelung der Käder) die Abhäsion steigern. Ebenso hat man auch durch eine solche Bertheilung der Seteigungen, daß sie entweder auf eine dorcherzeihende faleinde Steigung der Bahn solgen oder wenigstens mit horizontalen Lagen derselben abwechseln, sowie auch durch eine zwecknäßige Borrichtung an der Vokomotive, die sogenannte Expansion, derfelben zur Ueberwindung der Seteigung einen entspresonen

denben Rraftzufduß zu geben verfucht.

Alle biefe Gulfsmittel tonnen jeboch bie Schwierigfeit nur minbern, nicht befeitigen, und bie Bortbeile bes Gifenbahntransportes find baber nur zu erlangen. wo ber Bahn eine möglichft borizontale Lage gegeben werben tann. Es muß beswegen, wenn bas Terrain, über welches bie Gifenbahn geführt merben foll, nicht von Ratur eine horizontale Lage bat, bemfelben eine folche burch Aufschuttungen, Ginfchnitte ober Tunnels fo viel thunlich gegeben werben, obgleich baburch natürlich bie Roften ber Bahn fich bebeutent erhöhen. Dur ausnahmsmeife und mit einzelnen Streden in Gebirgegegenben, mo bie Bortheile biefes Transport= mittele auf andere Beife nicht zu erreichen find, lagt fich eine fehr ftarte Steigung ber Bahn rechtfertigen ; benn es ift leicht einzuseben, bag, mahrend bie Roften ber Ebenlegung ber Bahn nur einmal gemacht zu werben brauchen, fich alfo auf Die Berginfung bes angelegten Rapitale beidranten, bie Roften, welche bie Uebermin= bung einer großen Steigung erforbert, bei jebem Buge fich wieberholen und je nach bem Betrage biefer Roften, möglicherweife balb ein viel größeres Rapital weggefreffen haben, ale basjenige ift, welches bie Gbenlegung ber Bahn erforbert baben murbe.

Was ben zweiten Bunkt, die zur Fortschaffung zu verwendende Kraft, betrifft, so ist von allen elementaren Kräften der Dampf diesenige, siber welche der Mensch eine vollkommene Herrschaft erlangt hat, und welche er dem Bediffnisse gemäß vermehren und vermindern kann. Die Benutung des Lusts druckes bei der sogenannten atmosphärtschen Bahn sindet sich jeht nur noch aus Einer Bahn, der Bahn von Paris nach St. Germain, behufs der Ersteigung einer bebeutenden Anhöhe vor ber letzteren Stadt. Diese Bahn, deren Tänge nur 2,500 Weter ist, tostet 6,000,000 Franken. Die Bersuche, die elektro-magnetische Kraft als Zugkraft auf den Eisenbahnen anzuwenden, haben noch kein betrie-

bigenbes Refultat ergeben.

Die Benutung ber Dampstraft gewährt für ben Transport wesentlich zwei Bortheile: einmal nämlich, in größerer Stärfe angewendet werden zu können, nud sodann, eine größere Geschwindigkeit des Transportes zu bewirten, als jede andere Kraft, die wir anzuwenden vernichten. Die Loseniotiven, welche bei den Güterzügen angewendet werden, haben jeht zwischen 200 und 350 Pferdefraft, und die dem Bersonenzügen variirt die Stärfe zwischen 100 und 200. Im Nothslasse in Güterzügen, durch Amwendung von zwei Loseniotiven, die Kraft auf 700 Pferdefraft gesteigert werden. Dazu kommt, daß, was man in der Mechanit eine Pferdefraft neunt, beinahe das Doppelte von dem ist, was ein Pferd mit Fleisch und Bein zu leisten im Stande wäre, wobei indessen nicht verzesseln werden darf, daß sich seine Stande wäre, wobei indessen nicht verzesseln werden darf, daß sich seinerswegs die ganze Krast der Losoniotive auf die Räder übertragen läßt, so daß die wirkliche Leistung derselben hinter der nominellen um ein Weientliches zurüschleibt. Wollte man aber dieselbe Lass, welche durch eine Losoniotive sortzeschafts werden kann, durch Pferde fortziesch alssen, millen ties Wagen, sont an einauber gebängt nud auf einmal sortzeschafts

werben zu können, in viele Theile zerlegt und jeder Theil besonders bespannt werben, wozu dann ein viel größeres Personal erforderlich sein würde, als der Transport durch die Lokomotive nöthig macht. — Die bei den Giterzügen angewendeten Lokomotiven sahren mit einer Geschwindigseit von 3—31/2 Meilen in der Stunde, und dieseinigen, welche bei den Personenzügen in Anwendung sommen, erreichen eine Geschwindigkeit von 8—9 Meilen. Wenn nun auch freilich diese Geschwindigkeit in der Wirksicktein nicht ganz benust werden kann, eindem dieselbe durch Anhalten, Ans und Absahren metwas vermindert wirk, so kann bei Bersonenwagen doch immer noch eine mittlere Geschwindigkeit von 7 Meilen in der Stunde erreicht werden, mährend die berühmten englischen state-coaches nur 2

Meilen in ber Stunde gurlidzulegen vermochten.

Die Anwentung bes Dampfes ale Bugfraft und bie große Befchwindigfeit. welche burch bieselbe für bie Fortschaffung gewonnen wird, bedingt aber freilich, baf bie Babn, auf ber fich bie Bagen bewegen, nicht nur möglichft eben und wagerecht, fonbern bag fie auch möglichft gerabe fei, bag alfo nicht blos Steigungen, fonbern bag auch Rrummungen über ein gemiffes Dag binaus vermieben werben, bamit ber Bug nicht burch bie Behemeng feines Ganges aus ben Schienen gerathe. Langfameres Fabren und Borrichtungen an ben Rabern machen es gwar moglich, fleinere Bogen zu befahren, ale man früher für möglich ober zwedmäßig erachtete. Nichtsbestoweniger fint ftarte Rrummungen nur ausnahmsweise anwendbar, wo ber Legung ber Babn in möglichst geraber Linie unübersteigliche Sinberniffe im Bege fteben, ober wo biefelbe übermagig große Roften erforbern murbe. Diefelbe Rudficht auf Die Gicherheit erfordert, dag Die Benugung ber Bahn nach einer feften Ordnung erfolge, und bie einzelnen Buge genau in einander greifen. Es wird baburch bie einheitliche Leitung bes Berfehrs bedingt, allerdings auch bie freie Benutung ber Bahn, welche auf Runftstrafen und Ranalen ftattfindet, ausgefchloffen. Es mirb aber bafur jene Regelmäßigfeit und Bunttlichkeit bervoraebracht. welche einen fo großen Borgug bes Gifenbahntransportes bilbet.

II. Die Bortheile ber Regelmäßigfeit und Schnelligfeit bes Transvortes. welchen bie Gifenbahnen gemahren, find nicht ohne einen bebeutenben Roftenaufwand zu erzielen. Faffen mir querft bas gur Berftellung einer Bahn erforberliche Anlagetapital ine Muge, fo muß baffelbe ber Ratur ber Sache nach in ben einzelnen ganbern und bei ben einzelnen Babnen febr verschieben fein. In Großbritannien toftet bie Berftellung einer beutschen Meile Gifenbahn burchschnittlich 1,000,000-1,200,000 Rthlr., in Franfreich 800,000 Rthlr., in Belgien etwa 500,000 Rthir., in Deutschland etwas mehr als 400,000 Rthir., in ben vereinigten Staaten von Nordamerifa nur 220,000 Rthir. Bei ber Bahn von London nach Bladwall foftet bie beutsche Deile Bahn 7,691,200 Rthlr., bei ber Babn von Murnberg nach Fürth nur 141,700 Rthlr. Diefe Musgaben find inbeffen in ben verfchiebenen Lanbern burchaus nicht für ben nämlichen Gegenftand gemacht worben; benn gwifchen ben verschiebenen Bahnen ift, mas bie Art und Beije bes Baues betrifft, ein febr großer Unterfchieb. Die Berftellungstoften, obwohl in ben verschiedenen Landern und bei ben verfchiedenen Bahnen fehr ungleich, find es baber boch feineswege in bem Dage, ale bie angeführten Durchschnittsgablen zu beweifen icheinen. Es mag begwegen nicht unzwedmäßig fein, bie wichtigften Umftanbe, welche bie Grofe bes Roftenaufwantes bedingen, bervorzuheben.

Das erfte Clement beffelben bilbet bie Ausgabe fur bie Erwerbung bes Grundes und Bobens, auf welchen bie Bahn gelegt werben foll. Diefe richtet fich im Gangen nach bem Berthe, welchen Grund und Boben in ben verschiebenen

Ländern haben, aber auch die Art, wie die Stationen und Bahnhöfe angelegt sind, ist von großem Einsug. In Deutschland liegen die Bahnhöfe und Stationen in der Negel dor den Städten; in Brogdritannien und Nordamerika sind simeistentheils mitten in den Städten. Es liegt auf der Hand, daß dadurch die Erwerdung des Bodens sehr ungleiche Kosten verursacht. Auch die Kosten des Baues felbst werden dadurch modificiet. Bei der Bahn von Manchester nach Liverpool ist ein Tunnel unter dieser letzten Stadt durchgefährt, um in die Mitte berfelben zu gelangen. In andern Städten waren zu tenselben Zwede kostene Biadutte, welche über den Häusern und Straften weggeführt sind, exforderlich.

Das zweite Hauptelement ber Kosten wird durch ben für ben Unterbau der Bahn zu machenden Kapitalauswahd gebildet. Wenn der Boden eben, der Krund fest, von Flüssen und Bächen wenig durchschnitten ist, sind natürlich die Kosten, um eine möglichst horizontale und gerade Bahnlage darzustellen, gering. Ist dagegen das Land gebirgig, von Flüssen und Bächen durchstreuzt oder der Boden moorig und unsest, so müssen burch die Berge gestochen, Aussichtite und Auffüllungen gemacht, Huttermauern aufgeführt, Brüden gebaut, Koste gelegt und andere Werke ausgeführt werden. Dadurch müssen sich die Kosten natürlich sehr steigeren. Unzweiselhaft hat man im Laufe der Zeit gelernt, diese Schwierigkeiten mit weniger Kosten zu überwinden, als man dies früher verstand, indem man Mittel erfand, ohne wesentliche Kostenverunsprung färkere Steigungen zu überwinden und ohne Berminderung der Sicherheit und Schnelligkeit der Fahrt stättere Krümmungen zu befahren. Allein dies Hisswirtel haben ihre Brenzen, und es wird des wird despren immer die Natur des Unterdaues ein sehr wichtiges Ele-

ment in bem Roftenbetrage ber Gifenbahnen ausmachen.

Das britte Clement, welches bie Grofe bes Roftengufwandes bebingt, ift bie Art bee Dherbaues. Dach bem in England in biefer Begiebung befolgten Gbfteme wird ber Babntorver mit einer in ber Regel bis zwei Guft boben Steinbettung überbedt, bie jum Tragen ber Babn bestimmten Schwellen find pon Eichenhola und wenig gabireich. Die Schienen fint febr ftart und ruben in foliben gußeifernen Stublen, an benen fie mit Solzfeilen befestigt finb. Die Babnen baben in ber Regel boppeltes Beleife. Um eine beutiche Deile Babn nach biefem Ghfteme berauftellen, find ungefahr 9800 Ctr. Schienen, 3100 Ctr. Stuble, 195 Ctr. Ragel und 600-700 Schwellen erforberlich. Rach biefem toftspieligen Spfteme find auch die meisten frangofischen und belgischen und viele beutsche Babnen gebaut. In Deutschland bat man aber bei bem größeren Theile ber Bahnen bie Roften bes Oberbaues ju vermindern gesucht. Bu biefem Ente ift bie Bettung geringer (1-11/2'), bie Schienen, welche einen breiten Guß haben und nach ihrem Erfinder Bignoles-Schienen genannt werben, ruben nicht in Stublen, fonbern find unmittelbar auf ben Schwellen burch Satennägel befestigt. Die Schwellen felbft find gablreicher, aber nicht fo ftart und auch oft nicht von Gichen=, fondern von Fichten= und Birfenbolg. Auf einer Deile Babn liegen etwa 900-1000 Stud Schwellen. Der Eifenbedarf ift verhaltnifmäßig viel geringer, ale bei ben englifchen, jumal nur ein Theil ber beutichen Bahnen mit boppeltem Geleife verfeben ift. und felbft bicfes oft nur auf einzelnen Streden. Es werben, um eine beutsche Meile Babn mit einfachem Geleise zu belegen, burchschnittlich 800 bis 900 Ctr. Schienen und nur 275 Ctr. Nagel erforbert. Roch mobifeiler als in Deutschland hat man bie Bahnen in Rorbamerita zu banen versucht. Die Bahnen biefes Landes haben nämlich eine fehr fcwache, oft gar feine Bettung. Die Schwellen fint febr gabireich, auf biefen ruben junachft fogenannte langichmellen, auf welchen bann febr fdmache Schienen festgenagelt fint. Der Solzbedarf ift zur Berftellung einer folden Babn febr groft, aber biefer Theil bes Materials in Amerita leicht gu beschaffen. Der Gifenbedarf ift verhaltnigmäßig febr gering.

Ein nicht unwichtiges Glement ber Roften bifbet ferner ber Bau ber Babnbofe und Stationen, Gind tiefe gablreid, wie bei ben meiften Babnen Englands, fo wird baburch ber Roftenbetrag febr gesteigert. Es tommt babei inbeffen viel auf die Art ber Ausführung an : mabrend man in Grofibritannien und noch mehr in Nordamerita fich babei auf bas Rothwendige befchrantte, oft in Bezug auf Bartegimmer und bergleichen vielleicht zu fparfam gemejen ift, bat man in anbern Panbern nicht felten einen unnötbigen Luxusaufwant gemacht und baburch bas Gintommen ber Babn, ftatt baffelbe ju vermebren, permintert.

Bu bem ftebenben Rapital einer Gifenbabn gebort aber nicht nur Die Babn felbft mit ben bagu notbigen Bebauben und Utenfilien, fonbern auch bas rollenbe Beug, b. b. bie Lotomotiven, Berfonen= und Gutermagen. Die Gumme biefes Materials richtet fich nach ber Brofe bes Berfebre, welchen eine Babn ju bewirfen bat, muß aber eben beftwegen bei ben einzelnen Babnen febr vericieben fein. Fur jebe Babu aber ftedt in tiefen Begenftanben ein bebeutenbes Rapital. Gine Lotomotive von ber Grofe, von ber fie jest fur bie meiften Babnen gebaut werben, toftet 15,000-18,000 Rthir. Die fecherabrigen Berfonenwagen, wie fie in Deutschland im Gebrauche find, toften je nach ber Rlaffe gwifchen 1800 bis 4000 Riblr., ein großer achtrabriger Buterwagen etwa 1600-1800 Riblr.

Bas ben Betrieb ber Gifenbahnen betrifft, fo ift befannt, bag berfelbe ohne eine bebeutenbe Babl von Beamten und Arbeitern nicht bewirft werben faun. Go maren beifpielsmeife bei ben preufifden Babnen im Jabre 1854 im Gangen 13.695 Beamte und etma 7.800 Arbeiter beidaftigt. Bon ben Beamten famen 806 auf bie allgemeine Bermaltung (Direttion, Bureau, Raffe u. f. m.), 8626 auf Die Bahnvermaltung (Unterhaltung und Bemachung ber Bahn). 4210 auf Die Transportverwaltung (Lotomotivführung, Beigung, Bedienung ber Buge, Erpedition ber Gliter u. f. f.). Auf je eine Deile Bahn tommen burchichnittlich 28 Beamte und etwa

16 Arbeiter.

Der Bebarf von fachlichen Gutern fur ben Betrieb, ale Breummaterial. Gifen , Del , Billete , Bureaubeburfniffe u. f. w. richtet fich nach ber Große bes

Bertehre, welcher auf jeber Bahn ftattfinbet.

Die zwedmakig auch immer ber Betrieb einer Gifenbahn eingerichtet fein moge, fo ift boch leicht erfichtlich, bag burch benfelben ein fehr mefentlicher Theil ber Ginnahmen meggefreffen wirb, ber aber je nach ber Broge bes Betriebes felbft fic verändert.

III. Um einem fo bebeutenben Rapital, wie es ber Bau und Betrieb ber Gifenbahnen erforbert, entfprechenben Bewinn ju fichern, muß ein febr umfaffenber Berfehr ftattfinden. Diefer nun taun jum Theil burch bie Gifenbahnen felbft berporgerufen merben, wenn fie im Stande fint, Die Transportfoften, im Berhaltuif au anbern Bertehrsanftalten, zu vermindern; benn im Allgemeinen machet ber

Bertebr in bem Dafe, ale Die Transportfoften fich vermintern.

Die Transporttoften aber zerfallen wefentlich in zwei Theile. Der eine Theil berfelben fteht in bireftem Berhaltniffe gu ber Daffe bes Transportes und ber Befdwindigfeit ber Beforberung. Je größer nämlich bie Daffen, welche fort= aufchaffen find, um fo größer ift bie aufzuwenbente Daffe bes Brennmateriales. bes Deles, bie Abnutung ber Bahn und bes rollenben Beuge. Gbenfo fteht auch Diefer Theil bes Aufwandes mit ber Große ber Befdwindigfeit im Berhaltnig.

Der andere Theil ber Kosten bleibt im Ganzen berfelbe, es mag ber Bertehr groß ober klein sein. Die Kosten für ben Bau ber Bahn und einen großen Theil ber bazu gehörigen Gebäube millen gemacht werben, ber Bertehr mag groß ober klein sein. Dasselbe gilt von bem zum Betriebe nöthigen Personal, welches, um uns einer beim Militärwesen üblichen Bezeichnung zu bebienen, in seinen Cabern vorhanden sein muß und nur in Bezug auf bie Mannschaft je nach ber Größe bes

Betriebs qu= und abnimmt.

Es geht hieraus hervor, baß bie Rentabilität einer Eisenbahn sehr wesentlich von ben Frachtsägen bebingt wird. Jebe Person und jeder Gentuer Gut muß allerdings benjenigen Theil der Fracht ganz tragen, welcher dirtt auf dieselben fällt. Da aber die Generallösten sich verhältnismäßig vermindern, wenn der Bertehr wächst, so kann der Tarif mit Bortheil so lange herabgesett werden, als der Bertehr in einem stärteren Berhältnisse zunimmt, als der Tarif für diesen Theil vermindert wird. Es set z. D. der Frachtlaß für 1 Centner Gut auf die Weile 6 Pfennige, und es werde davon die Hälfte für Specialsosten, die andere Hälfte sit Generalsosten berechnet. Angenommen, es wilrben bei blesem Satze 600,000 Ctr. Güter jährlich befördert, so würde die Einnahme der Bahn vom Güterverkehr 10,000 Rithr. betragen. Davon fämen 5000 Ather. auf die Veneralsosten. Wirde num der Frachtsat den 6 Pfennigen auf 5 Pfennige pro Centner und Weile vermindert und dadurch der Bertehr verdoppelt, so wäre die Einnahme 16,6662/3 Ather.; die Specialsosten würden zur Deckung der

Generaltoften und als Bewinn 66662/2 Riblr. übrig bleiben.

Mus ber gleichmäßigen Tauglichfeit ber Gifenbahnen jum Berfonen- und Butertransporte erwachft benfelben befiwegen fcon bie Doglichkeit, bie Frachtfate bebeutent berunterfeten gu fonnen, und man muß bies als eine ber Sanpturfachen ibrer rafchen Bermebrung betrachten, Urfprunglich und fo lange man ben Dampf noch nicht ale Rugfraft auf benfelben zu benuten verftant, ober meniaftens vor ber Erfindung ber Stephenfon'iden Lotomotive, welche querft auf ber Babn von Manchefter nach Liverpool in Anwendung tam, follten bie Gifenbahnen vorzuglich nur jum Gutertransport benutt merben. Es war baber nur ba, mo ein febr großer Bertebr biefer Art beftant, Soffnung gu ihrer Anwendung. Spater mar es umgefehrt vorzuglich nur ber Berfonentransport, auf welchen man rechnete. Sie fchienen alfo auch bier gnnachft wieber nur berufen, in febr bicht bevolferten Begenben, zwischen größeren Statten und felbit bier wieber nur fur ben Theil bes Bublitums, welcher vorher mit ber Boft zu reifen pflegte, angelegt werben gu fonnen. In Betreff bes Gutertransportes maren es nur bie mertboolleren Buter, auf welche man bie Aufmertfamteit wentete. Der gunftige Erfolg, welcher nach Berminberung ber Transportkoften burch biefe Anftalten auch in Betreff biefer befdrant= ten Spharen ihrer Wirffamfeit erzielt murbe, machte bie Unmenbung berfelben auch für minter vertebrereiche Begirte moglich. Die Bervollfommnung in bem Bau und Betriebe ber Bahnen gestattete bann noch großere Berminberung ber Transporttoften. Die baraus bervorgebente Steigerung bes Berfonen- und Guterverfehre machte wiedernm eine Berminderung ber Fahrpreife möglich, fo bag allmählig bie Benntung ber Gifenbahn für alle Rlaffen von Berfonen und alle Arten von Butern möglich geworben ift, und es bei einer zwedentsprechenben Bermaltung berfelben noch in einem viel ausgebehnteren Dage zu werben verfpricht.

IV. Das gum Ban und Betrieb einer Gifenbahn erforberliche Kapital ift zu groß und bie Rente oft zu unsicher, als bag ber Staat folde Unternehmungen, wenn er fie als Bedurfnig erkennt, ohne weiteres ber Privatfpekulation überlaffen

tönnte. In einigen Ländern hat man sich begnügt, die Privatgesellschaften zu privilegiren; so in dem dereinigten Königreiche Großbritannien und Irland. Im Gangen ist dies auch der Fall in den vereinigten Staaten don Nordamerita, ebenso in der Schweiz. In andern Staaten hat man zwar Privatgesellschaften mit der Aussichrung und dem Betriebe der Cisenbahnen betraut, ihnen aber zur Förderung der Sache mancherlei Unterstützung zu Theil werden lassen. Diese Gesellschaften sind dadurch in nähere Beziehungen zum Staat getreten: so in Frankreich, Aussland, zum Theil auch in Deutschland. In andern Staaten endlich haben die Rezierungen selbst den Dau und Betrieb wenn nicht ganz, so doch der Hauptlinien übernommen und Gesellschaften nur de Aussichtung der Rebenslinien eingeräumt. So in Belgien und zum Theil in Deutschland, namentlich in Bayern, Watrtemberg, Vaden. Auch in Preußen und Desterreich sind einzelne Linien von dem Staate gebaut worden. Dekonomische Rückschusse sind tur zum Theil entscheden zweich, obgleich aus diesen Berbältnisse sehr wichtste Vernomische

Folgen ermachien.

Bo Brivatgefellichaften bauten, haben fie bas Rapital theile unmittelbar burch Aftien , theils mittelbar burch Unleiben aufgebracht. Die Benugung biefes lettern Mittels hat aber feine Grengen und muß immer auf einen Theil bes Befammttapitale beidrantt bleiben. Wenn bagegen ber Staat baut, fo fann er bas gange Ravital burch Unleibe aufbringen und in bem Dafe, ale ber Reinertrag bie von ihm ju gablenden Binfen überfteigt, befigt er einen größern ober geringern Fonde, um aus bemfelben bie aufgenommene Unleibe zu tilgen. Gifenbahngefellichaften, wenn fie nicht burch Aftienschwindel ins Leben gerufen werben, laffen fich nur auf ben Bau von folden Bahnen ein, welche einen angemeffenen Bewinn versprechen, ber bann bei einigen Babuen wegen bes Monopols weit über einen gewöhnlichen Rapitalgewinn fich erhebt. Baut bagegen ber Staat, fo fann er ben Ertrag ber febr frequenten Babnen benuten, um ben etmaigen Ausfall ber andern Bahnen ju beden. Er hat baburch ben Bortheil, fich ein vollftan= biaes Gifenbahnnet ju ichaffen, welches er, wo Befellichaften ber Bau und Betrieb ganglich überlaffen wirb, nur bann erhalt, wenn wie in England hinreichenber Bertehr porbanden ift, um bie Babnen nach allen Richtungen rentabel zu machen. ober wenn er in irgent einer Form, oft burch Uebernahme bauernber Laften, bie Brivatgefellichaften unterftutt. Gollen bem Lande Die Bortbeile ber Gifenbahnen in vollem Dage ju Theil werben, fo muß ber Staat bie Brivatbahnen einer ftrengen Rontrole unterwerfen; benn bas Intereffe ber Privatgefellichaften gebt nur bis zu einem gemiffen Grate mit bem Intereffe bes Bublitums Sant in Band. Ift biefer Grad erreicht, fo ift bie Steigerung bes Bertehre fur Brivatgefellichaften eine Laft, mabrent ber Staatsregierung baran gelegen fein muß, baft ber Berfebr moglichft vermehrt werbe, wenn bies ohne Nachtheile fur feine Gin= funfte gefcheben tann. Dazu tommt noch, bag bie Gifenbahnen namentlich auf bem europaiichen Kontinente mit zu ben Bertbeibigungsanftalten bes Lanbes geboren. es alfo fur ben Staat von bochfter Wichtigfeit fein muß, fich bie Benntung ber= felben für biefen Zwed. und Die erforberlichen Betriebemittel volltommen zu fichern.

Daß Privatgefellschaften zum Bau und Betriebe von Eisenbahnen im Allgemeinen mehr geeignet seien, als die Staatsregierungen, ift weder durch die Natur der Sache begründet, noch wird es durch die bisherige Erfahrung bewiesen; im Gegentheile sehen wir, daß die Regierungen nicht nur unter Umständen eben so wohlfeil bauen und eben so wohlfeil und zwecknäßig administriren, als Privatgesellschaften umfalsenden Unterschleifen und

großen Betrugereien in höherem Grabe ausgesetzt gewesen fint, mahrent bie Regierungen, zur zwedmäßigen Organisation eines umsaffenben Beamtenwesens viel geeigneter als Privatgesellichaften, and, eine burchgreifenbere und nachbructlichere

Rontrole ju fiben im Stanbe finb.

Allen biefen Gründen jum Trot, die sich noch durch viele andere vermehren lassen, mag es sich bennoch in vielen Staaten rechtfertigen, den Ban und Betrieb der Eisenkahnen lieber Privatgesellschaften zu überlassen; denn nicht jeder sinalelle Gewinn ist auch ein solcher in politischer Beziehung. Der Staat hat aber biefen mehr als jenen ins Auge zu salfen; denn er ist feine Erwerbsgemeinschaft. Belche Stellung der Staat zu dem Eisenbahnwesen anzunehmen habe, ist daher eine Frage, die sich nur aus den Berhältnissen eines jeden einzelnen Staates entscheiden läßt, und baber auch von den verschiedenen Staaten in sehr verschie-

bener Beife enticieben worben ift. V. Das Mutterland ber Gifenbahnen ift England, wo querft Schienenwege

jum öffentlichen Bebrauche gebaut murben und es zuerft gelungen ift, ben Dampf als Zugfraft zu benuten. Die Eröffnung der Eisenbahn von Manchester nach Liverpool, 15. Sept. 1830, auf welcher biese Kraft zuerst in ihrer vollen Wirtfamteit benutt werben tonnte, barf ale ber eigentliche Anfang bee Beitaltere ber Eifenbahnen angesehen werben. Schon 1805 mar zwar eine von Trevethif und Bivian gebaute Lotomotive auf ber Roblenbahn Merthyr Thovil in Thatigfeit, allein fie mar noch febr unvolltommen, und bie Erfinder, fowie alle Dechaniter bamaliger Beit glaubten nicht, baf bie Raber einer folden Mafdine Saftungefraft genug auf ben glatten Schienen batten, um große Laften fortbewegen ju tonnen. Diefes Borurtheil wiberlegte gwar ber fpatere Begrunber ber Gifenbahnbampfbewegung, Beorg Stephenson, im Jahre 1814 burch bie That, allein auch feine verbefferten Mafchinen waren noch febr unvollfommen, und bie Bewegung noch viel gu langfam, ale bag man große Soffnung barauf gefett batte. Gine Beitlang glaubte man, baf es gelingen werbe, ben Dampf ale Bugfraft auf ber gewöhn= lichen Strafe anzuwenden. Es murbe in ber That eine Mafchine gebaut, welche biefen Amed erfüllte, allein bie mit berfelben erzielte Befdwindigfeit mar nicht großer, als bie ber englischen Boftfutichen, und bie Roften ber Fortichaffung maren eben fo groft. Die Berfuche murben baber nicht weiter fortgefett. Im Jahre 1826 nun murbe bie Erbauung ber Gifenbahn von Manchester nach Liverpool genehmigt. Die Befellicaft, welcher bie Ronceffion ertheilt worben mar, ließ einen Breis von 500 Bf. St. für eine Lofomotive aussetzen, welche im Stande mare, ihr breifaches Bewicht, bas auf 6 Tonnen (& 20 Ctr.) festgesett mar, mit einer Beschwindigkeit von 10 englifden Deilen in ber Stunde fortgufchaffen. Gie follte auf Webern ruben, feinen Rauch erzeugen und nicht mehr als 550 Bf. St. toften. Drei Mafchinen bewarben fich um ben Breis, von benen bie G. Stephenfons bei ber angeftellten Brufung (Dtt. 1829) ale bie vorzuglichfte erfannt murbe. Gie tonnte nicht nur bas Dreifache, fonbern bas Funffache ihres Bewichtes und mit einer Befchwindigfeit nicht von 10, foubern von 15-20 englischen Meilen in ber Stunde fortbringen. Diefe Bortheile maren von Stephenfon erreicht morben burch bie Benugung bes Bochbrudes, auf welchen man bei ben Dampfichiffen in Folge ber Ungludefalle burch Explosion verzichtet hatte. Er war baburch im Stanbe, bem Dampfe eine ftartere Breffion ju geben und folglich burch ftartere Spannung ein größere Rraft ju erzeugen. Das große Broblem, auch ben Transport ju Lanbe burch Dampf= fraft zu bewertstelligen, mar biemit geloft, und es galt jest nur noch, bie gewonnenen Refultate au benuten.

Bis zur Eröffnung ber Eisenbahn von Natten nach Darlingten (1825) waren bie Bahnen ausschließlich filt den Gittertransport bestimmt. Auf Stephensons Beranlassung wurde hier zuerst der Bersuch gemacht, auch Bersonen zu transportiren, und gelang. Auch die Bahn von Manchester nach Liverpool zog bald aus dem Personentransport den wesentlichsten Theil ihrer Einnahme. Der glidsliche Erfolg diese Unternebmens bewiefte, daß man nun Eisenbahnen nicht so schliche er Gittertransport, als vielmehr für den Personentransport zu danen begann. Bis zum Jahre 1825 einschließlich war der Bau von 32 Gisenbahnlinien nud die Erweiterung von 14 vom Parlamente genehmigt worden. Bon 1826—1843 beträgt die Jahl der neuen Linien, welche genehmigt wurden, 113, die Jahl der erweiterten Linien 205. Die zum Ban dieser Bahnen genehmigten Simmmen betrugen 1826—1843 zusammen 79,047,527 Pf. Stersing.

Diese Zusammenstellung ift nach ben von Borter angegebenen Daten. Rach Tool (history of prices vol. V. p. 252) betrug bie am 31. Dec. 1843 genehmigte Summe 81,900,000 Bf. Von ber genehmigten Summe waren bis zum 31. Dec. 1842 verausgabt 65,600,000 Bf., und bafür 2036 engl. Meilen

Gifenbahn bem Betriebe übergeben.

Mm 31. Dec. 1847 waren genehmigt L. St., verausg. L. St. u. engl. M. Bahn gebaut.

|    |     |    |      | 330,100,000 | 167,000,000 | 3343 |
|----|-----|----|------|-------------|-------------|------|
| ,, | 31. | ,, | 1850 | 362,000,000 | 240,300,000 | 6621 |
| ,, | 31. | ,, | 1853 | 391,300,000 | 273,500,000 | 7686 |
|    | 31. |    | 1855 | 409,700,000 | 297,900,000 | 8280 |

Bon ber aufgebrachten Summe waren 222,600,000 L. St. burch Aftien und 75,000,000 L. St. burch Anleihen zusammengebracht. Die Perstellungstoften einer englischen Meile Bahn betrugen burchschnittlich 35,000 L. St. Die Zahl ber Stationen in Benutzung war 1850 = 2030: 1853 = 2460; 1855 = 2800.

Die fammtlichen Gifenbahnen in Grofibritannien und Irland find von privilegirten Gefellichaften gebaut. Es ift biefer Umftant nicht ohne mefentlichen Ginfluß auf bie Broge ber Anlagetoften gemefen. Die Erlangung einer Rorporation8= atte burch bas Barlament ift mit großen Roften verbunden. Porter (Progress of the nation 3. ed. p. 334) führt bie Ausgaben auf, welche von 16 Bahnen in Diefer Begiehung gemacht murben. Der geringfte Betrag ift 18,592 2. St., ber größte 82,292 g. St. Diefe Boften enthalten aber jum Theil auch noch anbere Ausgaben. Rach bem Edinburgh Review Vol. 100 p. 431 (1854) haben bie Barlamenteuntoften vor 1854 geschwanft zwischen 650 g. St. und 3000 g. St. für bie englische Deile. Dies find aber nur die biretten Untoften; mas verwendet worben ift, um bie Opposition abzutaufen, lagt fich in Bahlen nicht angeben. Als bie Gefellidgaft, welche bie Bahn von Conton nach Birmingham baute, bie Genehmigung bes Barlamentes nicht erlangen tonnte, erhöhte fie ben Breis bes Lanbes bon 250,000 g. St. pro (engl.) Meile auf 750,000 g. St. und ber Biberftant mar gebrochen. Es murbe gewöhnlich, für "Lant und Bergutigung" Summen von 4000-8000 L. St. fur tie Meile Bahn ju gablen. Man taun fich nicht muntern, wenn baburch ber Ban ber Bahnen theuer murbe.

Bas ben Ertrag bes auf bie Erbanung ber Babnen verwendeten Rapitals

betrifft, fo ergiebt fich berfelbe aus folgenber Ueberficht :

| Jahr: | Meilen<br>eröffnet : | (Befammt=<br>einnabme: | Davo:<br>Personentrans:<br>port : | n der<br>Gütertrands<br>port: | nahme pro | = Ungabl d. Per=<br>fonen, welche mit<br>d. Eisenb. fuhren; |
|-------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1849  | <b>545</b> 0         | 11,400,000             | 6,200,000                         | 5,200,000                     | 2100      | 63,800,000                                                  |
| 1850  | 6310                 | 13,200,000             | 6,800,000                         | 6,300,000                     | 2080      | 72,800,000                                                  |
| 1851  | 6700                 | 15,000,000             | 7,900,000                         | 7,000,000                     | 2220      | 85,400,000                                                  |
| 1852  | 7070                 | 15,700,000             | 7,700,000                         | 7,900,000                     | 2200      | 89,100,000                                                  |
| 1853  | 7510                 | 18,000,000             | 8,500,000                         | 9,400,000                     | 2408      | 102,300,000                                                 |
| 1854  | 7800                 | 20,200,000             | 9,100,000                         | 11,000,000                    | 2580      | 111,200,000                                                 |
| 1855  | 8120                 | 22,000,000             | nicht angegeben                   |                               | 2660      | 118,600,000                                                 |

Rach ben Rlaffen, welche fie benutten, fubren im Jahre 1855 von ben 118,600,000 Reifenben in ber erften Rlaffe 15,600,000, in ber zweiten Rlaffe 39,000,000, in ber britten und vierten Rlaffe 63,900,000. Es bat fich bie Rabl ber Reifenben von 1849 bis 1855 vermehrt um etwas mehr als 85 pCt.; Die Rabl ber Reifenten erften Rlaffe um 114 pCt., Die Babl ber Reifenben britter und vierter Rlaffe um 100 pct., Die Babl ber Reifenden zweiter Rlaffe aber nur um 67 pCt. Die Ginnahme aus bem Gutertransport bat fich von 1849 bis 1854 mehr ale verdoppelt, mahrend bie Ginnahme aus bem Berfonentransport in biefer Beit um nicht gang um bie Salfte gugenommen bat. Auf bie Deile Babn berechnet, ift bas Gintommen um 27 pCt. geftiegen. Die Betriebstoften nahmen 1854 burchichnittlich 45 pCt, ber Ginnahme in Aufpruch.

Bas bie Berginfung und ben Bewinn bes jum Bau und Betrieb verwenbeten Rapitale betrifft, fo ift es nicht genug, Die Dividenden ine Auge ju faffen, fenbern es muß auch bie Berginfung bes burch Brioritätsaftien und Anleiben aufgebrachten Rapitale berudfichtigt werben. Im Jahre 1849 mar im Bangen bie Summe von 229,700,000 g. St. aufgebracht, und zwar 69 pCt. burch gewöhnliche Aftien, 22,2 pCt. burch Unleihen und 8,7 pCt. burch Brioritätsaftien; Die Brioritätsaftien murben verzinft mit 5,63 pCt., bie Anleihen mit 4,67 pCt., Die Dividende betrug nur 1,88 pCt. 3m Jahre 1855 maren 297,600,000 g. St. aufgebracht und bavon 57 pCt. burch perfonliche Aftien, 25,3 pCt. burch Unleiben und nur 17,7 pCt. burch Brieritateaftien; bie Binfen fur bie Brioritateaftien waren 4,92 pCt., für bie Anleihen 4,35 pCt.; bie Dividende hatte fich gehoben auf 3.12 pCt. Das gefammte auf ben Ban und Betrieb ber Gifenbahnen verwendete Rapital giebt alfo ein Einfommen von etwa 4 pCt., obgleich nach ben mancherlei Radrichten, welche bie englifden Blatter über bie Bermaltung brachten, biefelbe nicht gerade febr im Intereffe ber Aftieninhaber gehandhabt wird.

Am Schluffe bee Jahres 1855 maren noch 4571 englische Deilen Gifenbahn

tonceffionirt und fint alfo in ben nadiften Jahren gu bauen.

Bon allen Staaten bes europäischen Kontinente mar Belgien ber erfte, welcher fich jum Baue eines vollftanbigen, ben gangen Staat umfaffenden Gifenbahnneges entichloß, und zwar follte baffelbe von bem Mittelpunft Decheln ansgebent, burd ben Staat felbft zur Ausführung gebracht werben. (Befet vom 1. Mai 1834.) Die Strede von Bruffel nach Mecheln murbe am 1. Mai 1835 eröffnet, bas gange Ret mar bereits 1843 vollenbet. Es umfaßt 556 Rilometer. Am Ente bes Jahres 1855 hatten 524 Rilom. Doppeltes Geleife. Die Roften, welche ber Ban biefer Bahnen erforberte, hatten fich am 31. Dec. 1855 auf 179,539,590,12 Fr. erhoben. Die Robeinnahme mar 1850 14,847,540 Fr., 1855 23,574,618 Fr. Die Betriebetoften betrugen 1850 61,9 pCt., 1855 56,4 pCt. von ber Ginnahme. Muger feinen Staatsbahnen befag Belgien am

31. Dec. 1856 1010 Kilometer Privatbahnen und 87,6 Kilometer waren noch

im Ban begriffen.

Frantreich hatte ichon bor ber epochemachenben Gröffnung ber Bahn bon Manchefter nach Liverpool einige fleinere Streden Schienenweg genehmigt. Gie follten vorzüglich bem Abfate von Steinfohlen tienen. nachbem burch bie Unmenbung bes Dampfes ale Bugfraft ben Gifenbahuen eine bobere Bebeutung gegeben worben mar, und befondere nachdem bas junge Ronigreich Belgien ben Entfchluß gefaßt hatte, ein Gifenbahnnet auf Staatstoften angulegen, tonnte fich bie Regieruna mit ben Rammern lange nicht über bie Urt verftanbigen, wie bem neuen Transportmittel Eingang zu verschaffen fei. Wenn fich baburch bie Unlegung von Gifenbabuen, einige fleine Streden ausgenommen, bingog, fo ermuche aus biefer Bergogerung boch ber Bortheil, bag bie Bebingungen, unter benen bem Staate ein Gifenbahnnet gegeben merben tonne, genauer unterfucht murben, ale bies anbermarts geschehen ift. Daber tragt bas Gifenbahnnet in Franfreich ben Charafter ber Ginheitlichteit, und ift bon innen beraus entwidelt, mabrent es in ben meiften anbern Canbern mehr ftudweise gufammengefest und erft hintennach vervollftanbigt ift. Durch bas Gefet bom 11. Juni 1842 murbe endlich ber Gegenftanb entichieben und fowohl bie wefentlichften Linien als bie Art ber Ausführung berfelben bestimmt. Diefe lettere follte burch Befellichaften gefcheben, bem Staate aber murbe eine bebentfame Mitwirfung vorbehalten, refp. auferlegt. Durch ibn follten überall bie Bor- und Erbarbeiten ju Stande gebracht merben. Auch bie einzelnen Departemente, welche von ben Bahnen burchschnitten murben, follten gur Ausführung beitragen, mas aber frater eine Abanberung erhielt. Der nunmehr entichiebene Bang bes Gifenbahnmefens murbe inbeffen burch bas Bereinbrechen ber Februarrevolution unterbrochen. Die jepige Regierung bat ben Zeitverluft baburch wieder einzubringen versucht, bag fie bie Auflösung ter fruberen fleinen Befellicaften und bie Bilbung von großen Genoffenichaften berbeiführte, welchen nicht einzelne Linien, fondern gange Gebiete gur Ausführung übergeben murben.

Die Entwidlung, welche burch biefe Umftanbe bas Gifenbahnfuftem in Frant-

reich erhielt, ergiebt fich aus folgenber Ueberficht :

|               | Ronceff.  | Ausget.   |             | ndte Summen          |               |
|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|---------------|
| Beitraum :    | Stre      |           |             | urch                 | Bufammen :    |
|               | Rilom. :  | Kilom.:   | den Staat:  | die Wefellichaften : |               |
| 1823 - 1829   | 142       | 18        |             | 3,300,000            | 3,300,000     |
| 1830 - 1841   | 743       | 551       | 3,228,740   | 172,097,753          | 175,236,493   |
| 1842 - 1847   | 3817      | 1261      | 278,553,677 | 509,411,555          | 787,965,232   |
| 1848 - 1851   | 267       | 1728      | 298,417,147 | 198,711,088          | 497,128,235   |
| 1852 - 1854   | 4244      | 1089      | 51,187,751  | 641,690,064          | 697,877,815   |
| 1855          | 1837      | 890       | 55,200,000  | 430,406,485          | 485,606,485   |
| 1856          | -         | 963       | 20,286,000  | 458,569,713          | 478,855,713   |
|               | 11,250    | 6,500     | 706,873,315 | 2,419,186,638        | 3,126,059,973 |
| 3m J. 1855 u. | 1856 guri | idbezahlt | 45,565,000  |                      | 45,565,000    |

661,308,315 2,419,186,638 2,080,594,973 . Bas ben Bertehr und ben Ertrag ber frangöfischen Gifenbahnen betrifft, so war

|       | Milometer in Betrieb | Die Jahl der meijenden | D. Summe d. Guter (Lonn.) |
|-------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1841: | 517                  | 6,378,666              | 1,059,793                 |
| 1847: | 1537                 | 12,777,923             | 3,596,773                 |
| 1854: | 4348                 | 28,070,458             | 8,864,501                 |

#### Die Ginnahmen betrugen :

| von den Perfonen (Franken):  | von den Gutern:         | Berichiedene :        |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1841: 8,200,095 cb. % 61,71  | 4,656,554 ot. 0/0 35,04 | 432,458 ct. 0/0 3,25  |
| 1857: 37,656,917 ,, ,, 56,76 | 25,071,390 ,, ,, 37,79  | 3,613,600 , , 5,45    |
| 1854: 102,228,658 " " 50,64  | 91,587,661 ,, ,, 45,32  | 8,129,839 ,, ,, 4,04  |
| Die Musgaben betrugen von    | ben Einnahmen 1841 6    | 5 pCt., 1847 49 pCt., |

1854 42 pct.

Das auf die Anlage verwendete Rapital brachte einen Gewinn von: 1841

3.11 pCt., 1847 6.39 pCt. 1854 6.58 pCt.

Die noch tonceffionirten, aber nicht ausgeführten Streden, im Gangen 4750 Kilometer, follen nach ben burch bie cahiers des charges ben Gefellschaften auferlegten Bedingungen, die Sahr für Jahr bie Ausbehnung bes Baues festjetgen, bis 1866 vollenbet werben.

In Deutschland war die erste Eisenbahn zu öffentlichem Dienste die Bahn von Butweis nach Linz. Die größere Hälfte verselben wurde bereits im Jahre 1828 eröffnet. Sie war sür Pferebetrieb eingerichtet. Die erste Bahn sür Betrieb burch Dampstraft war die von Nürnberg nach Fürth, welche 1834 konesstentiund am 8. Dec. 1835 bem Betriebe übergeben wurde. Die glänzenden Ergebnisse verselben riefen überall Aktienvereine zum Bau von Eisenbahnen ins Leben. Die erste Staatsbahn war die Bahn von Braunschweig nach Wolfenbüttel. Sie wurde am 30. November 1838 eröffnet. Diesen Beitpiele folgten bald die übrigen Staaten nach. Zuerst Vaden, dann Hannover, Bapern, Oesterreich, Preußen u. s. w.

Die allmälige Ausbildung bes beutschen Gifenbahnnetes unter bem Bu-

fammenwirten beiber Brincipien ergeben folgenbe Bablen :

Bis zum Schluffe bes Jahres 1840 maren gebaut 108 beutsche Meilen

| "  | 11 | ** | ** | " | 1845 | -,, | - 11 | 313  | "  | ** |
|----|----|----|----|---|------|-----|------|------|----|----|
| ** | "  | "  | "  | " | 1850 | "   | ••   | 892  | ** | ** |
|    |    |    |    |   | 1855 |     |      | 1274 |    |    |

Darunter waren 6801/2 Meilen Bribatbahnen und 5931/2 Meilen Staatsbahnen. Bon diesen Bahnen sind beifen Bahnen sind noch einige kleinere für Pfervebetrieb eingerichtet. Sehen wir von diesen ab, so schwanken die Anlagesosten für die Meile zwischen 99,000 Athlir. bei der Bahn von Rendsburg nach Neumünster, und 1,060,000 Athlir. sie hamburg-Bergeborfer Bahn. Das bemnächt verhältnismäßig niedrigste Anlagesapital erforderte die Bahn von Nürnberg-Hürth 141,700, das demnächt höchste bet rheinische Eisenbahn (von Köln nach Aachen): 943,596 Athlir.

Muf ben beutiden Gifenbabnen murten beforbert :

|       | Perfonen:  | Guter (Etr.): |
|-------|------------|---------------|
| 1840: | 3,370,000  | 3,113,000     |
| 1845: | 12,474,000 | 24,061,000    |
| 1850: | 26,353,000 | 106,804,000   |
| 1855: | 36,000,000 | 345,000,000   |

Die Einnahme aus ber Personenbeförberung mar 1840 boppelt so groß, als bie aus ber Giterbeförberung; 1855 hatte sich das Berhältniß umgekehrt. — Die Gesammteinnahme betrug 1855 68,000,000 Thaler. Das auf ben Ban und Betrieb ber Eisenbahnen verwentete Kapital brachte bei ben Privatbahnen an Zinsen und Divibenben im Jahre 1855 einen Ertrag von über  $6^1/_2$  pCt.; bei sammtlichen beutschen Bahnen mit Ausschluß ber öfterreichsischen etwas mehr als  $4^1/_2$  pCt.

In Breugen wurde anfänglich ber Bau ber Gifenbahnen ausschließlich pri=

Betriebe: 2 5

vilegirten Gefellichaften überlaffen. Im Jahre 1842 aber entichloft fich bie Regierung, "um bie Sauptstadt mit ben Bropingen und bie Bropingen unter einander vermittelft umfaffenber, in ben Sauptrichtungen bas Ausland berührenber Gifenbahnanlagen" zu verbinden, theils burch Uebernahme von Binsgarantie für bie Binfen ber Unlagetapitalien, theile burch Betheiligung an bem Aftientapital felbft Die Ausführung ber Gifenbahnen zu beforbern. Durch Rabinetsorbre pom 22 Dec. 1843 murben bie vom Staate garantirten Aftien und Obligationen ale pupillarifche und bepositalmäßige Sicherheit erflart. Im Jahre 1847 endlich legte ber Staat felbst Sand ans Wert, indem bie Regierung ben Bau ber Saarbruder Bahn und ber Oftbahn befchloß. Da bie jur Berftellung ber letteren bem bereinigten Landtage proponirte Unleibe von biefem abgelehnt murbe, fo murben bie begonnenen Arbeiten wieber eingestellt. 3m Jahre 1848 murbe ber Bau nochmals in Angriff genommen, im Rovember 1849 bewilligten bie Rammern ben gur Ausführung ber Ditbahn, fo wie ber weftphalifden und Denabruder Babn nothigen Rrebit. Seitrem hat bie Regierung auch noch bie Berliner Berbinbungs. bahn und bie Munfter-Rheina-Donabruder-Bahn , fowie bie ben Anfchluß ber Ditbahn an bie nieberichlefisch-martifche Bahn vermittelnbe Strede von Frantfurt a. D. über Ruftrin nach Rreug auf ihre Rechnung gur Ausführung gebracht und bie nieberichlefisch-martifche, fowie bie Munfter-Bammer-Bahn fauflich erworben, Durch bie aufammenwirtenbe Thatigteit ber Regierung und Brivatgefellichaften maren im breufifden Staate vorhanden :

| 3m Jahre: | Eifen=<br>babnen : | mit einer gange<br>von Meilen : | mit doppeltem Beleife : | Gefaumtfosten<br>Rtblr. : | Roften für Die Deile (Athlr.): |
|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1844      | 11                 | 144.331                         | 18.045                  | 33,866,067                | 296,190                        |
| 1845      | 11                 | 127,317                         | 20.941                  | 38,437,602                | 301,885                        |
| 1850      | 22                 | 377.830                         | 84.336                  | 147,567,742               | 390,566                        |
| 1854      | 29                 | 490.771                         | 131.729                 | 202,414,049               | 412,441                        |
| 1855      | 29                 | 502.743                         | 138.086                 | 209,379,309               | 418,947                        |

Die Betriebsergebniffe gestalteten sich auf biefen Bahnen in folgenber Beife:

Davon fam :

|      | Personen : | Güter (Ctr.) : | war Rthlr.: | Personen : | Gütern :  | Proc.:  | Unlag |
|------|------------|----------------|-------------|------------|-----------|---------|-------|
| 1844 | 3,940,904  | 7,845,026      | 3,534,694   | 2,299,091  | 1,555,500 | 52,00 5 | ,01   |
| 1845 | 4,006,814  | 9,488,258      | 3,674,748   | 2,315,479  | 1,253,020 | 52,26 4 | ,56   |
| 1850 | 9,246,780  | 45,111,798     | 13,004,414  | 6,314,544  | 6,154,613 | 47,62 4 | ,62   |
|      |            |                |             |            |           |         |       |

Es murben beforbert:

1854 11,807,755 146,745,272 23,424,619 8,160,243 14,266,752 54,87 5,22 1855 12,729,837 189,212,711 26,476,453 8,513,307 17,336,463 53,79 5,57 Mm Schlinge bes Japres 1856 waren 533,729 Meilen bem Betriebe filter-

geben. Außerdem find in Preußen seit bieser Zeit noch etwa 230 Meilen theils bereits gebaut, theils im Bau begriffen, theils toncessionirt und zur Aussuhrung beschloffen.

In Desterreich wurde durch Kabinetsschreiben vom 25. November 1837 ber Staatsverwaltung zwar das Recht, Eisenbahnen zu erbauen oder zu betreiben, vorbehalten, jedoch zugleich erklärt, daß von diesem Rechte im gegenwärtigen Zeitpunkte tein Gebrauch gemacht werden solle. Bermäge Entschließung vom 19. December 1841 wurden jedoch die Linien von Wien über Prag nach Oresben, von Wien nach Triest, sodann eine in der Richtung nach Babern zu erbauende, sowie die von Benedig über Mailand nach dem Comersee, der von Privatunter-

nehmungen bereite erworbenen Brivilegien unbeschabet, für Staatebahnen ertlart. Bugleich murbe eine Generalbirettion für Die Staateunternehmen eingefett. 3m September 1842 begann ber Bau ber Bahnen nach Brag und Trieft. In bemfelben Jahre murbe mit ter fachfifden Regierung eine Uebereintunft gefchloffen, wornach bie in ber Richtung nach Dresben zu erbauenbe Bahn fich in Riebergrund an bie fachfische Babn anschliegen follte. Um 27. Februar 1845 murbe Die Anlegung ber galigifchen Gifenbahn, bon Bochnin, bem Endpuntte ber Raifer Ferdinands-Nordbahn, nach Lemberg und bon ba nach Broth und Ciernowis angeordnet. 1847 taufte bie Regierung bie von einer Brivatgefellichaft ausgeführten Theile ber lombarbifd = venetianischen, und im Anfange bes Jahres 1850 bie ebeufalls von einer Privatgefellichaft gebaute und noch unvollenbete ungarifche Centralbahn. Durch einen Bertrag mit Babern bom 19. Juli 1851, vermöge beffen fich biefes Ronigreich verpflichtete, Bahnen von Munchen über Rofenheim bis an bie öfterreichische Grenze bei Galgburg, ferner von Rofenheim an bie ofterreichifde Grenze bei Rufftein, und endlich von Rurnberg über Regensburg bis an Die öfterreichifche Grenze zu bauen, übernahm Defterreich bie Berbinblichkeit, biefe Bahnen bie Brud an ber Dur, bie Innebrud und bie Ling, refp. Bien fortguführen. Schon einige Monate früher, im Darg, mar burch Bertrag mit Tostana, Mobena, Barma und bem Rirchenftaate ber Bau einer italienischen Centralbabn festgesett und burch ein Uebereintommen vom 26. Juli 1852 einer Brivatgefellichaft zur Musführung überlaffen worben, welche biefelbe aber wieber aufgab. 3m Jahre 1851 tam endlich bie Bahn von Mailand nach Como burch Rauf an die öfterreichische Regierung. Im Jahre 1853 tam ber Antauf ber Wien-Gloggniter-Bahn ju Stanbe, welche im Ottober biefes Jahres an ben Staat überging.

Durch Bertrag vom 21. December 1854 und Koncession vom 1. Januar 1855 (fauftionirt vom Raifer unterm 12. Januar 1855) ift ber Betrieb ber nörblichen Staatebahn von Botenbach nach Brunn und Olmut, ber füboftlichen Staatsbahn von Marchegg bis Szolnod und Szegebin, nebft ber Fortfepung von Szegebin nach Temeswar und ber Bergwertseisenbahn von Liffava über Drawiga nach Bafiafchi nebft einer bei Lagernborf in Die lettere munbenben, noch ju erbauenben Bahn von Temesmar gegen bie Donau auf 90 Jahre (vom 1. Januar 1858 an gerechnet) ber f. t. öfterreichischen privilegirten Staatseifenbahngefellichaft übertragen worben. Auferbem erhielt bie Gefellichaft noch mehrere Roblen = und Eifengruben, fowie 156,719 3och Staatsforften. Die abgetretenen Gifenbahnen hatten eine Lange von 1176 Rilometer (159 Meilen), wovon 981 Rilometer (1321/2 Meile) im Betriebe waren. Die Rauffumme war 200 Millionen Franken ober 77 Mill. fl. Konv.=Munge, in 36 monatlichen Terminen gablbar. Die öfterreichische Regierung garantirte für biefe Gumme 5 Broc. Binfen und eine Annuitat von 1/5 Broc. fur bie Amortifation ber Aftien. Unter bestimmten Bebingungen fann bie Ronceffion nach 30 Jahren vom Staate eingeloft merben. Durch einen im April 1857 mit ber Gefellichaft ber Raifer Ferdinande-Nordbahn abgeschloffenen Bertrag ift bie öftliche Staatsbahn, welche bereits jum Theil im Betriebe mar, von Dwieszim und Myslowit bis Brzempst mit mehreren Geitenbahnen, 46,4 Meilen lang, für bie Gumme von 15 Millionen Gulten an biefelbe übergegangen. Die jum Anfauf unt Bollenbung ber Bahn erforberliche Gumme ift auf 34,500,000 fl. veranschlagt und foll nach und nach aufgebracht werben.

Die lombarbifch-venetianische Etsenbahn (541/2 b. M.) nebst ber im Bau begriffenen Bahn Coccaglio-Bergamo (51/2 b. M.), ben noch zu erbauenben

Bahnen Bergamo-Monza, Bergamo-Lucca, Mailand-Buffalora, mit einer Seitenbahn nach Sefte-Calende (am Lago magglere), Mailand iber Lobi nach Placenza, mit Zweigbahn von Malagno nach Pavia, Mailänder Gürtelbahn, Mantuaborgoforte, Cafarfa über Ubine und Göry nach Nabresina an der Wien-Triester Bahn (zusammen 48 d. M.); ferner die ebenfalls noch zu erdauende, von der früheren Gesellschaft aufgezebene italienische Centralbahn über Parma, Modena nach Bologna und von Bologna nach Pologna nach Bistoja, mit Zweigbahn von Reggio über Guastalla nach Borgosorte (38 d. M.) wurde am 31. März 1856 einer Gesellschaft von intländischen, englischen und französischen Unternehmern überlassen. Die Koncession gilt auf 90 Jahre. Die österreichische Regierung erhält für die beretts ausgestührten Streden die Summe von 70 Millionen Lire, und außerdem noch 30 Millionen, welche mit der Jässe des Mehrertrags der Bahnen über 7 Proc. abgetragen werden, wenn die Gesellschaft nicht vorzieht, statt berselben 20 Mill. ser, 10 Mill. nach 6 und 10 Mill. nach 7 Jahren an dieselbe zu entrichten.

Durch biefe Berträge und einige andere Koncessionen, sowie bie Ausführung einiger Linien durch die Regierung selbst wird man eine vollständige Abrundung erhalten und wird alle Theile bes ausgedehnten Reiches sowohl mit einander als

mit bem Anslande in Berbindung fegen.

Am Schlusse bes Jahres 1845 hatten die öfterreichischen Eisenbahnen eine Länge von 157 öfte. Meilen, unter welchen 26 M. mit Pferdebetrieb. Am Schlusse batten sich die Linten auf 3701/4 Meilen ausgebehnt, wovon 413/4 Meilen mit Pferdebetrieb, 3281/2 Meilen Lofomotivbahnen. Bon biesen letteren waren 82 Meilen im Bestige von Privatgesellschaften und 2461/2 Meilen im Bestige bes Staates.

Am Schluffe bes Jahres 1854 mar ber Koftenbetrag filt bie Ausführung ber Pferbebahnen 3,949,561 fl., ber Brivat-Lotomotivbahnen 44,449,407 fl., ber

Staatebahnen 200,787,495 fl., im Bangen 249,186,463 fl.

Bas ten Berkehr ber Bahnen betrifft, fo wurden auf den Staatsbahnen mit Ausschluß der 1855 abgetretenen Theile derfelben: 1854: 5,023,340 Berl., 17,562,185 Etr. ord. und 252,465 Etr. Eilaut befördert,

1855: 4,935,211 " 21,720,556 " " 110,051 "

Die Budweis-Ling-Gemunder Bahn beförderte 1855: 167,380 Personen und 1,977,965 Ert. Gitter mit 967,351 fl. Einnahme und 649,726 fl. Ausgade; die Kaiser Ferdinands-Nordbahn: 1,485,613 Pers. (incl. 211,021 Pers. Mil.) und 18,801,912 Ert. mit 10,591,078 fl. Einnahme und 4,161,961 fl. Ausg.; die privilegirte Staatseisenbahngesellschaft hatte: 1,937,222 Pers. (incl. 259,048 Pers. Wil.) und 19,661,757 Ert. mit 12,396,603 fl. Einn. und 6,697,875 fl. Ausgabe. Am Schlusse des Isbes 1856 waren 4193/4 M. im Betriebe, 697 M. soncessionist und im Bau bearissen, welche binnen 10 Jahren vollendet sein sollen.

Bon ben übrigen zum beutschen Bunde gehörigen Staaten hat befonders Bapern bem Eisenbahnban eine große und ersolgreiche Thätigkeit zugewendet. Es hatte am Ende bes Jahres 1855 bereits 1551/4 d. M. Eisenbahnen dem Betriebe übergeben, wovon 133,33 Staatsbahn. Mehrere Strecken sind feitdem noch ausgesührt und andere noch foncessonit, wovon ein Thell im Ban begriffen. Hannover hatte 1855 741/4, K. Sachsen 71, Baden 44, Kurheffen 43, Wärttemberg 381/2, Heistein und Lauenburg 317/8, Mecklenburg-

Schwerin 292/3, Hesseinare Darmstadt 231/2, Anhalt 121/2, Braunschweig 111/4, Sachsen-Weimare Gisenach 92/3, Sachsen-Koburg-Gotha 61/8, Rassaus 51/4, die Hansestädte 41/6, Limburg 33/4, Frantfurt a. M. 31/2, Schaumburg 31/4, Reuß 3/4 b. M.

In ben übrigen Staaten Europa's hat bas Gifenbahnwefen bis jest viel

weniger Umfang und Bedeutung, ale in ben bieber betrachteten.

In Rufland murte bereite im Jahre 1837 tie St. Betereburg-Barote-Selo = Bahn, 3,6 b. D. lang, bem Berfehr fibergeben. Spater baute ber Staat bie Bahnen von Warfchau nach Rrafau, 494/5 Meilen lang, wovon nicht gang 10 Meilen auf frembem Gebiete liegen, welche 1844, und von Betersburg nach Mostau, 881/2 b. DR. lang, welche 1851 eröffnet wurde. Diefe Babnen bilben nun Theile eines zusammenbangenben Spftems, welches burch eine Ronceffion vom Jahre 1856 ber Societé du credit mobilier gur Ausführung übertragen ift. Das Shiftem umfaßt 5 Linien: 1) bie Barichauer, 2) von Rowno nach ber preufiichen Grenge, 3) von Mostau nach Rifchnei-Romgorob, 4) von Mostau über Tula, Ruret und Chaetoff, fo bag Drel 50 Berft rechts liegen bleibt, 5) von Dalo-Archangelet (im Gouvernement Drel, ca. 70 Berft von ber Statt biefes Ramens) über Dunaburg nach Libau. Die Bahnen haben gufammen eine Lange von 4000 Werft, und muffen innerhalb 10 Jahren beendigt fein; jebe Linie bleibt bom Tage ihrer Erbauung an auf 85 Jagre Eigenthum ber Befellichaft. Das Rapital ter Gefellichaft beträgt 1275 Millionen Rubel Gilber. Die Regierung garantirt 5 Broc. jahrliche Binfen. Bu biefem Ende ift der Roftenbelauf pro Berft auf 62,500 R. G. festgesett; Die Barichaner Bahn wird nicht nach Berften berechnet, fonbern bie Roften im Gangen auf 85 Mill. R. G. angenommen. Rach 20 Jahren Betrieb auf jeber Babn bat ber Staat bas Recht, Die Bahn an fich zu taufen, indem er fich verbindlich macht, ben burchschnittlichen Beminn ber letten 5 Jahre noch 65 Jahre fortgubegablen. Rach 85 Jahren geben Die Bahnen unentgeltlich in bas Gigenthum bes Staates fiber. Raile, Dafdinen. wie alle übrigen Baumaterialien werben gollfrei eingeführt.

Schweben hat bis jest nur eine größere Bahn von Köping nach hult,  $20^2/_3$  b. M. lang, welche 1855 bem Betriebe übergeben worden. Das Anlage-lapital beträgt 2,777,800 Thir. oder pro Meile 134,000 Thir. Außerdem finzwei fleine Streden von Malmö nach Lund und von Stora nach Orebro gebaut. Es ist aber bereits die Aussichrung von noch 6 weiteren Bahnen beschlossen, zu-

fammen 1355/g Deilen, welche in 13 Jahren fertig fein follen.

Norwegen hat eine Bahn von Chriftiania nach Gitvolt, 91/12 b. D. lang,

welche 3,000,000 Thir., also pro Meile 330,200 Rithir, toftet,

Danemark hat in seinen nichtbeutschen Gebietstheilen nur 25 b. M. Eisenbahn und mit jenen zusammen 571/2 b. M. Die Bahn von Kopenhagen nach Rosklibe wurde 1847 eröffnet unt 1856 bis Korför verlängert (141/2 M.). Die Bahnen von Schleswig (Tönning nach Rendsburg und Flensburg) wurde 1854 eröffnet (101/2 M. lang). Es sind aber mehrere Linien auf Seeland, in Jütland und Nordschleswig projettirt.

In Holland haben die Eisenbahnen sich neben bem bebeutenden Kanalsystem nur langsam einigen Raum gewonnen. Die hollandische Eisenbahn, 11½ d. M. lang, wurde 1839 von Amsterdam nach Harlem, 1843 (Mai) bis Boeschoten und (Dec.) den Haag, 1855 bis Rotterdam eröfsnet. Die Rheineisenbahn, 24 d. M. lang, wovon 15 d. M. auf hollandischen Gebiete, wurde 1848 (Dec.) von Amsterdam bis Utrecht, 1845 bis Arnheim, 1855 (Mai) von Utrecht bis Kotter-

bam und (Dtt.) bis Dberfriefen bem Betriebe übergeben. Die Bahn von Utrecht nad Rotterbam ift 71/6 b. DR., Die Bahn von Antwerpen nach Rotterbam 13

b. DR. lang, movon 11 auf hollanbifchem Gebiete liegen.

Die Schweis bat erft in ber jungften Beit fich jur Musfuhrung eines Eifenbahnnetes entichloffen. Rach langen Berhandlungen bes Rationalrathes murbe endlich bie Ausführung Brivatgefellichaften überlaffen. Bufolge bes Jahrebberichtes der Boft- und Baubepartements waren Gute 1856 33611/16 fcm. Stunden toncebirt. Davon waren 7015/16 Stunden im Betriebe, 14713/16 im Bau begriffen und 11715/16 noch in Angriff zu nehmen.

Bon ben italienischen Staaten hat Garbinien feit 1848 große Thatigfeit entwidelt, um ein bas Land burchziehenbes Gifenbahnnen ju fchaffen. Am Enbe bes Jahres 1848 maren 17, am Enbe bes Jahres 1856 maren 712 Rilometer

im Betriebe. Das gange foncetirte Ret umfaßt 1064 Rilom.

Die Gifenbahnen in Tostana haben eine Lange von 257 Rilom. Es find aber noch andere 380 Rilom, jum Theil mit Rom gemeinschaftlich, projektirt.

Das Gifenbahnnet in ber Lombarbei und im übrigen Oberitalien, beffen Bollenbung, wie bereite erwähnt, einer italienifch-frangofifch-englischen Gefellichaft überlaffen wird, foll 1081,47 Rilom. umfaffen, wovon 403,70 ausgeführt find.

Der Rirchenstaat bat erft eine Gifenbahn von Rom nach Frastati von 20 Ritom, Lange. Der Gefellichaft Mires et Comp. find weitere 619 Rilom, tonceffionirt,

Reapel bat bis jest nur fleine Lotalbabnen von circa 90 Rilometer. Gine Bahn von Lagua nach ber romifchen Grenze wird auf Staatofoften gebaut; anbere Bahnen find theile fonceffionirt, theile projeftirt.

In Spanien murbe bie erfte Gifenbahn von Barcelona nach Mataro im Jahre 1847 eröffnet. Gie bat eine Lange von 28 Rilometer. Um Schluffe bes Jahres 1856 hatte das Land 5201/4 Rilometer ausgeführte Bahnen. Augerdem fint noch 23441/, Rilometer vier großen Befellichaften tonceffionirt,

Bortugal batte im Jahre 1856 124 Rilometer ansgeführte Babnen. 3m

Bau begriffen maren weitere 95 Rilometer.

Die umfaffenbfte Entwidlung, befondere in ben letten Jahren, bat bas Eifenbahnmefen in ten vereinigten Staaten von Nordamerita gefunden. Bor ber Eröffnung ber Bahn von Liverpool nach Manchefter maren bier nur zwei fleine Schienenwege vorhanden, ber eine in Daffachufete, ber andere in Benfplvanien. Dagegen maren bem Betriebe fibergeben im 3. 1835 920, im 3. 1845 4510, im 3. 1855 23,240 engl. Deilen. Bas bie Bertheilung nach ben einzelnen Staaten betrifft, fo tamen von ben im Jahre 1854 eröffneten Bahnen auf Daffachufets 1300, Rem-Port 2700, Benfulvanien 2000, Dhio 3000, Indiana 1500, Minois 2800, zweiundzwanzig andere Staaten 8200 engl. Die Langen eingelner Bahnen überfteigen Die ber europäischen Staaten bei meitem. Die Illinois-Centralbahn hat eine Lange von 707, Die New-Porfer Centralbahn 534 engl. Dt. u. f. w. Die ameritanischen Babnen fint, wie bie englischen, von privilegirten Brivatgefellichaften erbaut. Die Berfuche, welche bie Staaten in ber Mitte ber breifiger Jahre machten, ben Gifenbahnbau burch bie Uebernahme von Binsgarantieen gu forbern, haben befannt= lich febr betrübenbe Folgen gehabt. Seitbem haben bie Gefellichaften burch Die Staaten Unterftugungen in ber Form von Landgemahrungen empfangen. Der Bau ift, wie bereits oben auseinandergefett wurde, nur febr leicht und fann in febr vielen Fallen nur ale ein vorläufiger Rothbau angesehen merben, ber fpater vervollfommnet merben muß. Die Bautoften find begmegen febr gering und betragen burchichnittlich auf Die Deile nur etwa ben jechsten Theil von ben Roften ber englifden Babnen.

In Canaba find 1700 engl. Meilen Eisenbahn im Betrieb, in dem brittsichen Bestinden etwa 25. Cuba besitst 7411/2 Kilometer Gifenbahn. Die im Jahre 1855 bem Betriebe übergebene Panama-Eisenbahn ift 49 engl. M. lang. Auch in ben übrigen amerikanischen Staaten sind verschiebene kleine Streden theils ausgeführt, theils noch im Bau begriffen.

In Negopten ift bie Bahn von Mexanbria nach Cairo (522/3 t. M. lang) vollenbet. In Borberafien und Oftinbien ift ber Bau von Gifenbahnen be-

reits in Angriff genommen.

VI. So größes Interesse es hat, die Ergebnisse des Bertehres auf den Eisenbahnen verschiedener Länder verzeleichend einander gegenüber zu stellen, so ist dies doch mit außerordentlich großen Schwierigkeiten verbunden, die sich mit den die jedt zugänglichen Hülfemittell noch nicht beseitigen lassen. Die ganz ungleichen Bedingungen, unter denen die Eisenbahnen in den verschiedenen Ländern erbaut worden sind und betrieben werden, gestatten nämlich nicht, daß nur einsach die ausgessihrten Linien nach ihrer Länge oder dem Apptalauswande zum Anhaltspunkte genommen werden, sondern es würde nöthig sein, für diese Berhältnisse zum kennen gleichmäßigen Ausbruck zu sinden. Dazu sehlen aber die Berhältnisse zuwor einen gleichmäßigen Ausbruck zu sinden. Dazu sehlen aber die jest die hinreichenden Angaben, oder sind doch höchstens nur sur eingelne Länder bekannt. Um das Interesse au einer solchen Bergleichung wenigstens im Augemeinen zu befriedigen, entnehmen wir den documens statistiques, welche das französsische Winisterium sür Aderbau, Handel und öffentliche Arbeiten 1856 herausgab, die auf Sette 386 solarede Uebersicht.

VII. Die großen Kapitalmassen, welche ber Eisenbahnbau seit einem Bierteljahrhundert in steigender Brogression in Anspruch nahm, tounten nicht versehlen, eine mächtige Wirkung auf den Geldmarkt hervorzubringen, und sie ist nicht überall in ruhiger Entwickung verlaufen. Dreimal sind dadurch Geldkrifen, wenn nicht ausschließisch, so dech wesentlich mit hervorzerusen worden. Die erste im Jahre 1836. Sie beschräufte sich ans England und die vereinigten Staaten von Nordamerika. Die zweite 1844 und 1845. Sie machte sich vorzüglich in England und Dentschand gestend. Die britte endlich, die bedeutendse von allen, verläussey wird unter unsern Augen. Sie hat ihre Wurzel in den vereinigten Staaten von Nordamerika und dat sich bereits mit ihren Wirtungen siber alle Bölker der ge-

bilbeten Welt ausgebebnt.

Richt blos Gelbsummen aber, sonbern vorzüglich auch zum Berbrauche bestimmte Gitermassen haben bie Eisenbalnen in Antpruch genonnnen. Eisen, Hofz, Wrennmaterial, Del u. s. w. werden von ihnen in ganz außerordentlichen Massen verbraucht. Sie haben dadurch einer mächtige Richtwirtung auf Ackerdau, Forstwirthschaft, Bergbau, Gewerbe nut Handel hervorzebracht. Sie haben überdied direct einer großen Anzahl von Arbeitern theils vorsibergehend, theils dauernd Beschäftigung gewährt. So sind bei den englischen Eisenbahnen im Jahre 1848 im Ganzen 52,700, im Jahre 1855 aber 98,000 Personen dauernd beschäftigt gewesen. Bei den deutschen Eisenbahnen sind gegen 60,000 Menschen dauernd beschäftigt. Der Berdrauch von wirtsichaftlichen Gütern ist auch dadurch anßerordentlich gesteigert und die Zewegung der Waarenpreise vielsach derstimmt worden.

VIII. Roch folgenreicher ist die Wirfung ber Eisenbahnen burch ben 3wed, ben sie verfolgen, die Belebung bes Bertebrs. Die Erleichterung bes hanbelsvertehrs ift babet nur eine ber Rüchichten, welche in Betracht tommen. Freilich
ist ichon biese bedeutend getung. Sie haben nicht nur die Vorzige, welche früher
bem Wassertransport allein zufamen, nämlich eine wohlseile Besorberung ber

Bagren . auch bem Canbtransport verichafft : fie baben biefe Bortbeile erhöht burch bie Regelmäßigkeit und Befchwindigkeit, mit benen fie ben Transport bemirten, Durch fie ift ein beständiger Jahrmartt, eine ununterbrochene Deffe, mit allen Brobutten eines Canbes und felbft über bie Grenze ber Canber bingus eröffnet morben. Es wird baburch jebem Bemobner eines Lanbes bie Maglichkeit gemabrt. nicht nur mit feinen Ditbewohnern, fonbern auch mit ben Fremben aus allen Beltgegenben in Berbindung ju treten, und feine Arbeitsleiftung mit ihnen ausjutauschen; Alle, welche fein Produkt gebrauchen konnen, ftellen fich ihm als Raufer bar und bieten ibm ben vollen Werth feiner Leiftung ale Breis berfelben; es werben ihm in reicher Auswahl alle biejenigen Probutte jum Bertaufe angeboten, welche er bedarf; ber Mitbewerb bewirft eine burchgangige Ausgleichung und möglichfte Stetigfeit ber Breife; bie Doglichfeit eines fonellen Bezuges geftattet, Die Unfaufe auf ben augenblidlichen Bebarf zu beschränten: mit Ginem Borte, es merben bie Borguge, welche in Bezug auf Sanbel und Berfehr por ber Erfindung ber Gifenbabnen nur große Stabte batten, burch biefelben gangen Lanbern ju Theil.

Aber nicht nur in Bezug auf ben Berkehr mit wirthschaftlichen Gütern, sonbern auch in Bezug auf ben geistigen Berkehr sind jett Stadt und Land einander genähert worden. Die Städte haben ausgehört, die ausschließichen Sitze der Bildung zu sein, die auch den Bildung zu sein, die auch ben Lanbewohnern immer zugänglicher wird. Börfer verwandeln sich in Borstädte; die Kunstsammlungen, Bibliotheten und Unterrichtsanstalten werden allgemeiner zugänglich, und es möchte wohl die Zeit nicht weit entsernt sein, wo die Landbewohner in weiten Umtretsen um die Städte ihre Kinder, ohne nötig zu haben sie aus dem hause zu entsernen, an den städte ihre Kinder, ohne nötig zu haben sie ans dem hause zu entsernen, an den städte siene Lehranstalten Theil nehmen lassen, wie umgekehrt die Städtebewohner, ohne sich weit von ihren Wohnungen und Geschäften zu entsernen, sich der Borzüge der Landelebens theilhaftig machen konnen. Bis zett war es allerdings vorzüglich der Handelsverkehr, welcher durch die Eisenbahnen besördert worden ist. Die Zeit ihrer Einsuhrung ift noch zu kurz, als daß sich der Bildungsverkehr weiter als im Keine hätte entwickeln können; aber biese Entwicklung wird nicht ausbließen.

Richt minter wichtig, als für Wirthschaft und Bildung, sind die Eisenbahnen als Bertzenge ber Staatsbeherrichung. Entsernte Provinzen werben an die Hauptstabt herangeruldt und tönnen in wenigen Stunden erreicht werben. Die Brovinzialbehörben sind badurch und durch die Telegraphie in unmittelbare Berbindung mit den Centralbehörben geseigt. Die Urmeeen können aus ben entsernten Theilen eines Landes in wenigen Tagen an die Stellen gezogen werden, welche aunächst bedrobt sind.

Wir sind freilich noch nicht im Stande, von allen diesen Birkungen ber Eisenbahnen die Folgen zu übersehen, die nicht versehlen werden, auch ihre Schatten auf die gesellschaftlichen Berhättniffe zu werfen. Die Aufgabe bleibt immer, die guten Seiten zur Geltung zu bringen, die Nachthelle aber durch zweckentherechebe Einrichtungen zu entfernen, wozu es jest schon nicht an Beranlafung fehlt.

Die Literatur über das Eisenbahnwesen ist sehr umfassend. Die wichtigsten auf dieselbe bezüglichen Schriften sindet der Leser zusammengestellt in L. G. Glasser's allgemeiner Wirthschaftslehre oder Nationalökonomie, Berlin 1858, auf welche hier der Kürze wegen verwiesen wird.

# Bergleichende

# ber Ergebniffe ber Eifenbahnen

| Ramen der Länder,<br>in welchen<br>die Babnen fich | Anlage=<br>·fosten<br>pr. |                | den Be<br>pr.<br>Lilomete |              | Berhaltniß ber Al            | Reinertrag in Procent | Di<br>Joh<br>Noh | urch=<br>ttlicher<br>ertrag | Rilo      | etrag<br>pr.<br>ometer |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|--|
| befinden.                                          | Kilo=<br>meter.           | Einnahme.      | Ausgabe.                  | lleberschuß. | Ausgabe zu ben in Procenten. | Procenten des         | 1 Perfon.        | 1 Tonne<br>Güter.           | 1 Person. | 1 Tonne<br>Güter.      |  |
| 1.                                                 | 2.                        | 3.             | 4.                        | 5,           | 6.                           | 7.                    | 8,               | 9.                          | 10.       | 11.                    |  |
|                                                    | fr.                       | fr.            | fr.                       | fr.          |                              |                       | fr. c.           | fr. c.                      | fr. c.    | fr. c.                 |  |
| Frankreich                                         | 392,739                   | 43,182         | 18,591                    | 24,591       | 43.05                        | 6.26                  | 3 08             | 9 27                        | 00 66     | 00 82                  |  |
| Belgien                                            | 271,125                   | 30,709         | 15,636                    | 15,073       | 50.91                        | 5,56                  | 1 83             | 5 35                        | 00 57     | ,,                     |  |
| Preußen                                            | 211,446                   | 22,818         | 11,089                    | 11,729       | 48,60                        | 5.50                  | 2 64             | 8 60                        | 00 59     | 01 21                  |  |
| Desterreich                                        | 247,424                   | 30,557         | 17,565                    | 12,992       | 57,48                        | 5.25                  | 3 96             | 14 26                       | 00 65     | 01 05                  |  |
| Das übrige Deutschland                             | 204,410                   | 17,751         | 9,245                     | 8,506        | 52.08                        | 4.16                  | 1 87             | 9 73                        | 00 53     | 01 32                  |  |
| Großbritannien                                     | 548,450                   | 37,403         | 16,831                    | 20,572       | 45,00                        | 3.75                  | 2 10             | ,,                          | 00 83     | "                      |  |
| Baden                                              | 236,697                   | 20,306         | 10,196                    | 10,110       | 50.21                        | 4.27                  | 1 56             | 14 13                       | 00 46     | 01 07                  |  |
| Sarbinien                                          | 660,000                   | 27,021         | 13,321                    | 13,700       | 49.30                        | 2.05                  | 1 65             | 12 62                       | 00 47     | 01 38                  |  |
| Schweiz                                            | 175,040                   | 8,162          | 4,400                     | 3,762        | 53,91                        | 2.14                  | 0 87             | ,,                          | ,,        | "                      |  |
| Spanien                                            | 178,560                   | <b>2</b> 5,840 | 13,200                    | 12,640       | 51.01                        | 7.07                  | 1 15             | ,,                          | 00 53     | "                      |  |
| Rußland                                            | 292,800                   | 49,850         | 27,090                    | 22,760       | 54.35                        | 7.76                  | 2 16             | ,,                          | ٠,        | "                      |  |
| Bereinigte New-2)ort                               | 143,779                   | 19,894         | 9,741                     | 10,826       | 48.90                        | 7.06                  | 3 18             | 9 86                        | 00 57     | 00 88                  |  |
| Staaten Maffachufete                               | 126,388                   | 18,343         | 10,826                    | 7,517        | 59,02                        | 5.94                  | 2 07             | 6 02                        | 00 81     | 01 20                  |  |

**Heberficht** 

## in ben verfchiebenen ganbern.

| Durchschnitt-<br>licher Beg<br>burchlaufen<br>bon |                   | Я         | ourchla<br>ilomet<br>pro<br>Ergin | er          | Reif<br>ben<br>BBc | hältniß<br>enden<br>benut<br>igenfla<br>n Proc | nach<br>sten |           | erhältn<br>in A<br>er Ein     | Broc.                        |                            | Ī            | ransper<br>mittel<br>pro<br>priome | rt=   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|-------|
| 1 Person.                                         | 1 Tonne<br>Güter. | Einnahme. | Ausgabe.                          | Reinertrag. | tte Klaffe.        | 2te Klaffe.                                    | 3te Klaffe.  | Personen. | Guter (gering. Gefdminbigt.). | Berschiedene<br>Gegenstände. | Berschiedene<br>Einnahmen. | Lofomotiven. | Werfon.                            |       |
| 12.                                               | 13.               | 14.       | 15.                               | 16.         | 17.                | 18.                                            | 19.          | 20.       | 21.                           | 22.                          | 23.                        | 24.          | 25.                                | 26.   |
| Ril.                                              | Ailom.            | fr. c.    | fr. c.                            | fr. c.      |                    |                                                |              |           |                               |                              |                            |              |                                    |       |
| 46.78                                             | 11.336            | 6 54      | 2 81                              | 3 73        | 9.38               | 24.15                                          | 66.47        | 44.26     | 38.71                         | 12.14                        | 4.89                       | 3.01         | 8.83                               | 56.78 |
| 32.58                                             | ,,                | 4 38      | 2 22                              | 2 16        | 11.70              | 26.28                                          | 62.02        | 44.53     | 49.86                         | 4.57                         | 1.04                       | 2.86         | 17.50                              | 64.40 |
| 42.60                                             | 7.910             | 5 38      | 2 49                              | 2 89        | "                  | ,,                                             | "            | 38.48     | 57                            | 17                           | 4.35                       | 2.10         | 4.30                               | 33.90 |
| 60.83                                             | 135,65            | 8 03      | 4 62                              | 3 41        | ,,                 | ,,                                             | "            | 34.77     | 61.86                         | ,,                           | 3.37                       | 3.71         | 5.67                               | 45.39 |
| 35,06                                             | 73.19             | 4 94      | 2 57                              | 2 37        | ,,                 | "                                              | ,,           | 41.63     | 54.48                         | ,,,                          | 3.89                       | 1.94         | 5.18                               | 28.89 |
| 25,20                                             | ,,                | "         | "                                 | ,,          | 12.35              | 35.78                                          | 51.87        | 47,00     |                               | 53.00                        |                            | ,,           | "                                  | "     |
| 33,80                                             | 131.40            | 4 33      | 2 18                              | 2 15        | 1.76               | 18.30                                          | 79.94        | 44.60     | 45.51                         | 9.89                         | "                          | 2 20         | 10.40                              | 24.70 |
| 34.76                                             | 98.78             | 7 08      | 3 49                              | 3 59        | 4.40               | 20,40                                          | 75.20        | 53.21     | 36.20                         | 8.30                         | 2,29                       | 2.80         | 8,20                               | 28.00 |
| "                                                 | "                 | ,,        | "                                 | "           | 0.79               | 23.70                                          | 75,51        | 92.40     |                               | 7.60                         |                            | 1.50         | "                                  | "     |
| 18,50                                             | "                 | 6 10      | 3 11                              | 2 99        | 3.01               | 17.30                                          | 79,69        | 91.16     | 8.                            | 84                           | ,,                         | 1.60         | ,,                                 | "     |
| ',,                                               | ,,                | "         | "                                 | ,,          | 11.82              | 38.80                                          | 49.38        | 93,59     | 2.58                          | 1.59                         | 1,88                       | 2.50         | 21.70                              | 12.50 |
| 54.98                                             | 111.24            | 5 15      | 2 53                              | 2 62        | "                  | "                                              | ,,           | 51,70     | 43,70                         | ,,,                          | 4.60                       | 1,50         | 2.14                               | 17.75 |
| 25,29                                             | 50.68             | 5 21      | 3 07                              | 2 14        | "                  | ,,                                             | "            | 50,00     | 4.5                           | 00                           | 8.00                       | 1.45         | 2.21                               | 28.0  |

Glbichiffahrtsafte, f. Schiffahrtsgefete.

Emancipation, f. Frauen, Juben, Stlaverei u. f. w.

Embargo, f. Geefrieg.

Emfer Bunftation, f. Ratholifde Rirde.

### Encyflopadiften.

Die frangofifden Encyflopabiften mit ihren Sauptern Alembert und Diberot, ale Berausgebern ber Encoflopabie, und Boltgire ale ber eigentlichen Seele, haben nicht allein burch bas fdwere Befdut, welches fie mit vereinten Rraften in bem banbereichen, aber Bielen juganglichen Berte gegen bas gange berrichenbe religiofe, politifche und fociale Suftem ihrer Beit richteten, fonbern auch burch bie leichteren Baffen, welche fie in besonderen Schriften fur bestimmte Brede gebrauchten, fowie burch ihre vielfeitigen perfonlichen Beziehungen und ihre gefellichaftliche Stellung eine folche Gefammtwirfung erzielt, bag in ber frangofi= fchen Boltsmeinung wie in ber Literatur biefe gange Auftlarungeperiobe baufig burch ihren Ramen darafterifirt wirb. Die Aufgabe, welche bie Enchflopabiften fich ftellten, mar, wie richtig einer ber Ihrigen, Conborcet, bemertt, nicht fowohl, neue Bahrheiten zu entwideln, fonbern bie ichon von ben weiterftrebenben Beiftern aufgestellten Unfichten ju verbreiten, fie als Baffen gegen bie berrichenben Borurtheile ju gebrauchen, in biefem Rampfe aber mit großer Rlugheit und Bemanbtheit vorzugeben, fich aller Tone und aller Formen zu bedienen, ber gelehrten Werte wie ber Romane und fliegenden Blatter, Die Bahrheit öfter mit einem Schleier ju umbullen, um bie ichmachen Mugen ju iconen, aber boch bie Luft ju erweden, fie ju errathen, nie mehrere Begner auf einmal, und auch einen ein= gigen nie ju beftig von allen Seiten anzugreifen, bisweilen, wie Alembert an Boltaire fdreibt, lieber einen Schritt gurudguthun, um einen befto befferen Sprung ju machen, und es, befonbere bei ben in verschiebenem Beifte gefdriebenen Urtiteln, ber Beit zu überlaffen, zu unterscheiben bas mas fie gebacht batten von bem, was fie fagten, aber unverbruchlich bas große Biel vor Mugen gu haben, bas fich in ben Lofungeworten Bernunft, Dulbung und Sumanitat foncentrirte.

Die Enchstopädie selbst ist nicht, wie Montesquien von seinem Werke rühmte, eine proles sine matre creata; sie war zuerst nach dem Borbilde der kleinen englischen Enchstopädie von Chambers (2 Bbc.) angelegt, aber bald ausgebehnt und in einem andern Geiste ausgesicht worden. Diverot schrieb ern reteorischen Propettus dieses großen Wertes der Encyclopédie, ou Dictionnaire universel et raisonne des connaissances humaines, in 36 Bänden und Suppsementsänden bei mehreren Ausgagen, bessen best ert zu betrachtende Einleitung (Discours preliminaire) ichrieb. Dem Geiste auf in den der die Enchstopädisten die letzten Sprößlinge einer langen Austurentwidlung, welche, nach mannigsachen Abirrungen und Gegensähen, nach vielen in allen Gebieten des gesellschaftigen Lebens aufgehäuften Sünden, auch dei dem mit Recht dagegen erhobenen Kampse in Frankreich mit einer großen Versindigung gegen alle wahrbaste Bernunft, gegen alle richtigen Grundsse der Religion, Sittlickset und Bolitit endete. Diese Entwicklung ift aber sein ursprüngliches und selbsst fländiges französsisches Werdans, sie ist von

England, wo Bacon die Grundlage legte, Hobbes und besonders Lode fie weiter führte, nach Frankreich geleitet und hier zu ihren letzten wissenschaftlichen

und focialen Ronfequengen geführt worben.

Bie ift aber - muß man fragen - Franfreich, welches in feinem groften Bhilofophen, Descartes, einen felbftftanbigen für bie gange europaifche philoforbifche Forfdung folgenreichen Anfang und Auffdwung genommen batte, von biefem Bfabe abgewichen, ju einem Bogling Englands geworben und in bem Brrthum noch weit über ben Lehrer bingusgegangen? Diefe Frage muß in tieferer Auffaffung bes Busammenhangs ber geistigen Stromungen unter ben Bolfern. ihrer Urfachen und Bedingungen beantwortet werben. Die Cartefifche Philosophie ift allerdings ein achtes Erzeugnig bes eblen frangofifchen Benius, ber ftete nach bem Bochften und ben boberen Bielen bes menfchlichen Lebens ftrebt und ein eigenthümlicher Bug - bie Theorie und Braris innigst verbunden erfafit, auf bie Ertenntnif fonell bie That folgen laft, aber boch in ber Auffaffung ber Dinge und Berhaltniffe oft zu fehr an ber Oberflache in auferlicher Reflexion und Abstrattion verweilt, fo baft er bie Begenfate leicht beraustehrt, fie nicht mabrhaft innerlich vermittelt, fonbern nur burch ein fcmaches Band augerlich vertnüpft, Die geiftigen Rrafte mehr nach ben Gefegen bes Dechanismus als bes Organismus wirten laft und baber auch im gefellichaftlichen Leben alle Inftitutionen mehr außerlich als innerlich verbindet, mehr mechanisirt als organisirt. Rach bem Ausgange bes Mittelalters bedurften alle weiter fortgeschrittenen Bolter Europas einer grundlichen Reform auf allen Gebieten bes geiftigen und gefellschaftlichen Lebens. Deutschland und England gelangten bagu burch bie religiofe Reformation, welche ber Musgangs = und Stutpunft ber früher ober fpater eintretenben Reformen in anderen Lebensgebieten murbe. Frantreich wies Die Reformation ab, batte aber nicht minder einer tiefgreifenden Reform bedurft, wodurch die menschliche Berfonlichfeit ober Gubieftivitat in ihrer innerften Wefenheit, in bem Gelbftbewuftfein, Dem Gelbstbenten, ber Gelbfteinsicht und freien Gelbstbeftimmung gur Geltung gebracht und gefraftigt worben mare. Die Cartefifche Philosophie erfafte richtig biefe innerfte Burgel, aus welcher bie gange moberne Bilbung in Rirche, Staat und allem Leben entfproffen ift. Das menichliche Sein murbe fogar mit bem Gelbftbenten, Gelbftbewußtfein gleichgefest. Aber biefes Princip murbe von Descartes nicht in analytifcher Methobe weiter ausgebilbet und gefraftigt, fonbern in fuhnem Fluge murbe bas enbliche Gelbft mit bem unenblichen Gelbft, ber gottlichen Gubftang, fcnell verbunden und, fatt einer bas Bewufitsein fraftigenben Binchologie, vorwaltenb wieber bie Ontologie ausgebilbet. Dies mar ein großer gebler und bie Urfache, weßhalb fich ber frangofifche Beift ber pfpchologifchen Philosophie Englands jumanbte. Bugleich erwies fich aber bei ber Cartefifchen Philosophie bie wichtige Bahrheit, bag eine geiftige Bewegung nicht nadhaltig auf bas gefellichaftliche Leben einwirten tann, wenn fie nicht an gefellschaftlichen Fattoren einen Rudhalt und Trager findet. Ber mochte behaupten, bag bie Reformation in Deutschland gegludt mare, wenn fie nicht in ben burch Sanbel und Bewerbe emporblubenben. ber freien Lebensbewegung geneigten Stabten und vielen Fürften eine machtige Stupe gefunden und fich felbft alsbald in neuen ober neu organifirten Univerfitaten eine bleibenbe Bflangftatte gefchaffen hatte? Die philosophifche Bewegung in Frankreich griff an fich icon nicht fo tief in alle wichtigen Intereffen bes Lebens ein, berührte nur bie geiftigen Boben ber Gefellichaft; bie Freunde, welche fie in ben Janfeniften (wie Arnault, Bascal, Nicole) fant, maren gu ichmad . um ibr bie nothige Berbreitung au geben. Die Rirche, welche vor Allem

einer geistigen Läuterung und Kräftigung bedurft hatte, war ihr zuerst feindlich, und ihater, als sie sich ibr günftiger zeigte, war der belebende Impuls und Hortsildungstrieb erloschen, die Scholastis war zugleich immer mehr in Berfall gerathen, so daß die gestige Persönlichteit und Freiheit nirgend zu ihrem Rechte gelongte. Dazu kam, daß die schon seit Ludwig IX. eingeleitete centralistrende und nivellirende, die Freiheit in allen Kreisen erdrichende Richtung unter Ludwig XIV. mit unerdittlicher Stenge durchgeführt, also auch hier die Berfönlichkeit in ihrem Rechte niederzeitreten wurde.

Jest manbte fich ber frangofifche Genius ber geiftigen und politifchen Bewegung und Bilbung eines Landes ju, welches in allen Sauptrichtungen bes Lebens ben Begenfat ju Franfreich bilbet, aber gerabe megen biefer ethifchen und gefellichaftlichen Bolaritat bis jest bie größte Anziehungefraft auf Frantreich ausgenbt bat. Sochft bemertenswerth find biefe Bechfelwirtungen gwifchen zwei ganbern, welche fo oft in ber auswärtigen Bolitit bie beftigften Begner gemefen und bis jest die hervorragenoften Repräsentanten zweier entgegengesetter Richtungen in bem gangen geiftigen, fittlichen und politifchen Leben geblieben fint, ber romani= fcen Richtung auf bie Einheit, Gleichheit und Gleichförmigkeit in allen Lebensguftanben und zu ber baburch nothwendig geworbenen größeren Macht ber bon oben berab Alles bestimmenben Regierung, und ber germanifchen Richtung auf Selbstftanbigfeit, Freiheit und Selbstregierung ber einzelnen Berfonlichfeiten und aller organifch-gefellichaftlichen Lebensfreife, fowie zu einer burch alle Glieber und Glieberungen bes Staatslebens vermittelten und geftartten Regierung, Frantreich suchte nun in England was ihm fehlte, was es in eigener Kraft nicht hatte erringen konnen, zuerft bie neue geiftige Grundlage in ber philosophischen Bilbung, fpater größtentheils bie politifchen Brincipien, fowie auch feinerfeite England vielfach einen neuen ober ftarteren Impule von Franfreich erhalten bat. Der geiftige Bertehr zwischen England und Frankreich war schon fruher burch bie bebeutenbsten Manner, welche bie Trager ber Bewegung wurben, vermittelt worben.

Bacon, ber methobifde Begrunder ber neuen empirifden und naturaliftifden Richtung, und fpater Bobbes, ber auch mit Descartes in perfonliche Berührung tam, haben mohl felbft icon theilweis ben Ginflug bes frangofifchen Beiftes empfunden. Die eigentlichen Wechseleinfliffe zeigen fich aber erft nach bem Ausgange ber englifden Revolution und ber Bieberberftellung ber Stuarts, welche burch bie abfolute Bewalt, ben Lugus, bie Sittenlosigkeit, ju welcher ber Buftant ber englischen Ariftofratie noch die Robbeit bingufügte, ben Bof von Berfailles nachahmten, noch mehr aber feit ber Bertreibung ter Stuarts und ber Thronbesteigung Wilhelms III. von Dranien 1689, wo ichon bie Folgen ber vorigen Sittenlofigfeit, bes Drudes und bes heuchlerischen Formalismus eintraten, eine gemiffe religiofe Indiffereng fich zeigte und wo unter ber Regierung ber frommen Konigin Anna eine große Babl von Werken erschien, in welchen bas positive Christenthum indirett und birett angegriffen murbe. In biefer Beit fchrieb Toland 1690 fein "Chriftenthum ohne Dhifterien" und fein "Bantheiftiton", Tinbal 1706 feine Schrift gegen jebe mit bem Staatswefen verbundene Rirchenverfaffung, fpater 1739 bas Wert : "Das Chriftenthum fo alt ale bie Belt", worin er bie Unmöglichfeit ber Offenbarung, bie Thorheit bes Bunberglaubens beweisen und barlegen wollte, bag bas Chriftenthum nur eine von ben Berunftaltungen burch bas Jubenthum gereinigte Bernunftreligion ber Urzeit fei; fo gingen auch Collins, beffen Schriften "über bie Freiheit bes Denfens" 1713, "über bie Beweise ber driftlichen Religion" 1724 u. f. w. besonders von ben Enchtlopabiften überfest und benutt murben, somie

Shaftesbury in feinen "Untersuchungen über Tugent und Berbienft" 1699. in feinen "Charafteriftifen" 1711 u. f. w. über ihren Lehrer Lode bingus, ber awar auch Tolerang forberte, aber boch aus ben Birfungen bes Chriftenthums. nicht aus ben Bunbern, auf eine gottliche Dffenbarung foliefen wollte, und lebrten einen reinen Deismus, wenn auch mit fittlicher Richtung, gleichwie etwas ipater Bollafton, beffen "Umriffe ber natürlichen Religion" 1724 fieben ftarte Auflagen bis 1750 erlebten. Befonbers mar es aber, um bier einige anbere Schriftfteller, wie Morgan, Chubb, Manbeville ju übergeben, Lord Bolingbrote, ber rantevolle, gemiffen= und sittenlose Minifter ber Ronigin Anna, welcher bie neuen englifchen Lehren in ben fpottifchen, boshaften, ja lugnerifchen Ton fleibete, ben er am frangofifden Sofe mabrent feines erften biplomatifden Aufenthalts bafelbft tennen gelernt hatte und welchen er nach bem Tobe ber Ronigin mabrent feines Exile in ber Touraine bem noch jungen, aber icon biefer Richtung ergebenen und ibm febr geiftesvermanbten Boltaire einfloffte, ben er fur ben Blan begeffterte. in Frantreich ber Berbreiter eines reinen Bernunftalaubens und einer mit angebornen finnlichen Trieben und Leidenschaften übereinstimmenden Moral zu werben. In biefem Borhaben bestärtte fich Boltaire burch feine Reife nach England. wobin faft gleichzeitig Doutesquien fich begeben, ber borber in feinen "verfifchen Briefen" 1721, mit beifenber Gature Die bamaligen religiblen und gefellichaftlichen Buftanbe übergoffen hatte, um burd bas Stubium ber englifden Berfaffung fich auf fein Sauptwert vorzubereiten, wo aber Boltaire in feinem zweijährigen Umgange mit ben "freien Dentern" befonbers feinen Sag gegen bas positive Chriftenthum Die große Berehrung, welche er England burch ein faft fonialiches Leidenbeaangnif Newton 1727 gollen fab, fuhrte ibn auch zu ber Phpfit Newtons, bie er nachher in Frankreich befannt machte, und ließ ibn noch ftarter ben Drud empfinden, ben in feinem Baterlande ein flecher Despotismus, officielle Beuchelei, Cenfur und Maubements auf alle geiftige Bewegung ausübten. Rach feiner Rudtehr murbe nun Boltaire die treibende Rraft ber neuen Bewegung, Die fich an bie englischen, aber ichon mit frangofischer Frivolität gefarbten Lehren anfolog, biefelben in Frankreich aber zu allen theoretischen und praktischen Ronfequengen führte. In England felbft hatten jene Lebren bas fraftigere religiöfe und fittliche Bewuftfein, welches in ber festbegrundeten burgerlichen und politifchen Freiheit eine neue Starte gewann, nicht erschüttern tonnen, in Frantreich bagegen wurden fie bei ber Aushöhlung alles geistigen und fittlichen Lebensterns eine leichte Baffe jum Umfturge nicht blos von unhaltbaren Borurtheilen und Ueberlieferungen, fonbern auch von mabren religiöfen und fittlichen, aber ihres inneren Saltes, ihrer Burgel in ber menfchlichen Berfonlichfeit und Freiheit entblößten Anfichten. Goon hatte Boltaire langere Zeit allein gewirtt und nicht ohne einen gewiffen Muth Die Wege geebnet, ale fich um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts jene gefellichaft= lichen und miffenschaftlichen Rreife bilbeten, welche bie neuen Lehren verarbeiteten, abichliffen und weiter verbreiteten. Der bebeutenbfte Rreis mar aber ber Berein, ber gur Berbreitung jener Lehren bie Enchflopadie fcuf, beren Berfaffer, Unbanger und Begunftiger ben Ramen Enchflopabiften erhielten.

Die Schriftfteller, welche als Mitarbeiter an ber Enchflopabie ober in besonderen Schriften jene Lehren verbreiteten, waren selbst nur eine Wiberspiegelung der verderbten frangösischen Gesellichgaft, und bedienten sich ber ber Berbreitung verselben Mittel der Lift, Deimtüde und der Frivolität, welche schon das sittliche Leben ftarf untergraben hatten. Rur mit innerstem Wiberwillen fann man in der Korrespondenz der Haupter (Bolitaire, Alembert, Diberot u. A.) die Darlegung der

Tattit lefen, welche biefelben empfehlen. Go wie es icon von übler Borbebeutuna von bem Endausgange bes begonnenen Rampfes für Auftlarung mar, baf bie neuen Lehren ibre bebeutenbiten Bortampfer in Dannern wie Bolingbrote und Boltaire erhielten, benen aller tiefere Babrbeitefinn und fittliche Ernft feblte, fo muß fich auch bier bie Ueberzeugung befestigen , baf burch unfittliche Mittel nie eine für bie Menichbeit politip mobitbatige Umgestaltung bes geiftigen ober gefellicaftlichen Lebens bewirft merben tann. Gin formlicher Rampfplan murbe in Rudficht auf alle Baffengattungen entworfen, allen Streitgenoffen und Berbunbeten bie angemeffene Stellung gegeben; aber bas tief Unfittliche lag in ber Unehrlichkeit bes Rampfes, indem man gar nicht als Begner auftrat, und, mabrend man ein ganges religiofes und fittliches Bebaute umwerfen wollte, fich bie Diene gab, ale wolle man nur einzelne Schaben ausbeffern. Auch bei ben wichtigften Artifeln ber Encotlopapie murbe eine besondere Tattit beobachtet. Go murben bie Artifel : Gott. Seele. Freiheit und mehrere andere in Darlegung aller wichtigen Beweise abgehandelt, aber biefe Beweise in andern Artiteln, auf welche meift bingewiesen murbe, wie Demonftration, Fanatismus, Aberglaube, Borurtheil, Bufall, Thier, Naturrecht u. a., wieber entfraftet; mabriceinlich nach bem ermabnten Ausspruche Alemberts, bak bas Bublifum Die eigentliche Meinung balb ausfindig maden murbe.

Das Saupt und Die Geele bes Rampfes mar Boltaire (1694-1778). ber auch fur Die Encyflopabie eine große Thatigfeit entfaltete, weniger burch Artitel als burch Anfpornung und Leitung, ber in bem gangen Rampfe ftets neue Liften und Blane ausbachte, nach allen Geiten aufmunterte, in einem anbern Sinne, ale es ber Apostel verlangte, "Allen Alles mar", ber ale Scharfblidenber Felbberr einen Jeben nach feiner befonberen Befähigung verwandte und alle Mittel, auch ber Beuchelei, ja felbft ber Luge empfahl, und beffen fo oft in ben Briefen an bie Bertrauten empfoblenes Lofungewort mar: gertretet bie Schandliche (écrasez l'infame), b. b. bie positive driftliche Religion und Rirche. Bu biefem 3mede wollte er auch eine Berbruberung ber Bhilosophen, eine Art Freimaurerei, und eine Rolonie errichten, und bestimmte Friedrich ben Großen, ibm biergu Cleve anzuweisen, mar aber febr ergurnt, bag, mabrent ber b. Ignag von Lopola 12 Brofelbten gefunden habe, er nicht brei Bhilosophen finden tonne, Die Baris für Cleve verlaffen möchten. - Un zweiter Stelle ift Alembert (1717-1783) ju nennen, ber natürliche Sohn ber noch weiter zu bezeichnenben Frau von Tencin, die ihn auf ber Schwelle ber in der Revolution gerftörten Kirche St. Johann ber Runde, wovon Alembert querft ben Ramen trug, aussette. Er murbe jeboch nach einigen Tagen von feinem Bater, Chevalier Destouches, von einer Glaferefrau bie fich feiner erbarmt hatte, gurudgenommen und erzogen, erhielt fpafer befanntlich einen bebeutenben Ramen ale Mathematifer, murbe Mitalieb ber Atademie und erhielt von ber Raiferin Ratharina II. Die, jeboch von ihm nicht angenommene, Aufforberung gur Erziehung ihres Gobnes gegen eine Rente von 100,000 Frs. Durch die Feinheit, Rlugheit, Borficht, Die er im Umgange, Schreiben und Reben zeigte, ubte er befondere einen großen Ginflug aus und murbe ber Schutherr aller jungen Talente, Die nach Baris tamen, und bie in verschiedenen Stellungen jum Dienft ber gemeinsamen Sache verwenbet murben. In feiner, ale ein Dufter bee Lehrftyle gepriefenen Ginleitung gur Enchtlopabie gab fich fcon in ber neuen Anordnung aller Biffenfchaften, Die, nach ber Unforberung Bacons, nach bem subjettiven, b. b. pfpchologischen und zwar fenfualiftifden Gefichtspuntte flafificirt murben, Die neue Anschauungeweise und Die

Umfebrung ber fruberen Anfichten fund. - Der Dritte im Bunde mar Diberot (1713-1784), gwar ber tedfte und frechfte, aber im Grunde ber gerabefte, melder bas, mas er zu einer Beit bachte, offen, felbft mit Befahr feines Lebens, ansibrad (er bachte nicht immer gleich, indem er allmählig vom Deismus gu einem Spinogismus, ber febr an ben Atheismus ftreifte, überging), babei philofophifch icharffinniger und jugleich viel gutherziger als feine Benoffen mar. In feinem erften bebeutenben felbftftanbigen Berte, ben "philosophifchen Bebanten", batte er, im Gegenfate ju bem gleichlautenben Werfe von Bascal, nicht, wie biefer, bie Nothwendigteit ber Offenbarung aus ber Schwache ber Bernunft, fonbern Die Unmöglichkeit aller überfinnlichen Erkenntnift barlegen wollen; wegen ber im federen Tone gefdriebenen "Briefe eines Blinben jum Ruten ber Gebenben" wurde er in Bincennes eingesperrt, baraus burch bie Bemubung feiner Freunde nach einigen Monaten wieber befreit und machte barauf ben Entwurf ju ber großen Enchtlopabie, bie er auch, unter vielen Berlegenheiten und Berfolaun= gen, und als fich ber gemäßigte Theil bes Bublitums, felbft Alembert, von ber Redaktion gurudgezogen hatte, allein, nur unter bem Beiftanbe von Boltaire und ber Bulfe untergeordneter Rrafte, ju Enbe führte. - Neben biefen Bauptern maren Mitarbeiter an ber Enchtlopabie Conborcet, ber ungludliche Bironbift, ber ben Uebergang ju ber Rouffeau'ichen politischen Theorie vermittelte, ber - fpater betehrte - Marmontel, ber nationalotonomifch-polemifche Schriftfteller Morellet (ben Boltaire in einem Bortfpiele ale mords-les fur alle Gegner bezeichnet) n. A.; auch andere in ben Biffenschaften bebeutenbe Ramen wie Saller, Daubenton, Bernouilli und Buffon, ber fich fpater gurudzog.

Aber die Encutlopadie und die Encutlopadiften waren nur der angesebenfte und einflugreichfte gelehrte Mittelpuntt, von welchem aus bie Bewegung nach verschiedenen Richtungen unterhalten murbe, an welche fich aber andere Gruppen naber ober entfernter-anschloffen. Bu biefen Gruppen gehoren einerfeits bie De= tonomiften, mit Turgot an ber Spite, welche ber neuen Richtung au ber Natur und bem Naturalismus nur einen anbern, wenn auch fur bas wirthichaftliche Gebiet mehr berechtigten Ausbrud gaben, indem fie bie Natur als bie alleinige Guterquelle barftellten. Turgot mar mit ben Sauptern ber Enchflopabie und ihren Rreifen am meiften befreundet und Alembert bezeichnet ibn in einem Briefe an Boltaire ale einen Mann, welcher "ber Philosophie voll, ein recht ehrlicher Freibenter fei, ber aber bie triftigften Grunbe habe, es ju berbergen, weil bas Freibenten zu bem Glude nichts beitrage", b. b. weil Turgot, prattifc auf burchgreifende Reformen bebacht, vor Allem feine wichtigen nationalotonomifchen Zwecke verfolgen wollte. Wie Quesnah die beiden Artikel Korn (grain) und Bächter (fermiers), so hat Turgot mehrere Artikel, besonders Markt (foire) und Stiftung (fondation) für bie Enchtlopabie geliefert. Gine anbere Gruppe, für welche Diberot bas verbindenbe Glied mar, bilbeten bie Materialiften und Atheiften, für welche ber pfalgifche Baron Solbach ein Bierteljahrhundert wochentlich einmal offene Tafel hielt, und wo fich auch ber fpater baronifirte, gothaifche Befcaftetrager Grimm einfant, ber aber felbft einen besonderen Rreis bei feiner Tafel verfammelte. Bu ben Bemäßigteren biefer Gruppe geborte ber burch feinen rechtlichen und gutmuthigen Charafter fich auszeichnente Belvetius, melder in feinem rein fenfualiftifchen Werte "vom Beifte" 1758, wie Die Deffant fich ausbrudte, bas Bebeimnig por Jebermann verrieth, aber von ihr febr getabelt wurde, bag er ein foldes Beheimnig, in beffen Befit und Benug nur bie höheren Rlaffen bleiben mußten, ben gemeinen Leuten verrathe. Aus bem Bolbachschen Kreise ging bagegen bas "Spftem ber Natur" 1770 hervor, worin bem Materialismus und Atheismus, welchen schon frühre ber von Friedrich II. in Berlin protegirte La Mettrie in frechter Weise ausgesprochen, ober, nach dem Ausdrucke bes gleichsals in Berlin angestellten Marquis d'Argent, die Lehre des Lasters mit der Unverschämtheit eines Narren geprebigt hatte, eine mehr wissenschaftliche Form, aber in einer weitschweisigen gestlosen Darstellung gegeben wurde.

In einer entfernten Stellung zu biesen Männern und Gruppen blieb der Abbe Conditac (1715—1780), der ernste philosophische Denter dieser Zeit, der durch Bostaire mit Lode bekannt gemacht war und bessen kessensche zum Sensualismus umbildete, aber doch vor den letzten Konsequenzen des Sensualismus zurückwich, indem er die Immaterialität der Seele und das Dassin Gobtles annahm. Condillac hat aber unstreitig einen großen Einsluß auf Alembert

und Diberot, bie ibn bochichatten, ausgeübt.

Muger biefen Mannern und ihren Rreifen waren aber nicht blos fur bie Berbreitung ber neuen Lehren, sonbern auch fur bie feinere Ausbildung und bie Einhaltung gewiffer Grenzen ber Mäßigung und bes guten Tone befonbere einflugreich bie gefellichaftlichen Rreife, in welchen eine Frau ber anregende Mittel= puntt mar. Ein alterer Rreis, ber ben Uebergang ju ben Enchtlopabiften bilbet, versammelte fich bei ber, schon als naturliche Mutter von Alembert genannten. geiftreichen und burch tiefere Auffaffung ausgezeichneten, aber fittlich febr tief ftebenben Frau von Tencin, welche fogar ber, auch burch bie Rriminalunterfuchung nicht gang abgewälzte, Berbacht ber Ermorbung eines ihrer Liebhaber traf, bie aber mit ben bedeutenbften Berfonlichfeiten, und fogar langbauernd mit bem Bapft Benedift XIV. im Briefwechsel ftand, und beren Rreis besonders burch Fontenelle, Montesquieu, für beffen "Beift ber Befete" fie ungemein thatig gewesen fein foll, Mairan und ben bamale noch jungen Belvetius, Marmontel u. A. gebilbet mar. Nach ihrem Tobe mar eine Freundin, die Geoffrin ihre Nachfolgerin, die aber von Runft und Biffenichaft wenig verftand, nur burch feine Lebensart ju glangen fuchte, und bie - ein merkwürdiger Bug ber Beit - um wegen ihrer glaubigen Devotion feinen Anftog zu erregen, heimlich gur Deffe ging, wie, nach ber Bemertung Marmontels, Anbere ju Liebesabentheuern. Bon grogerer Ginwirtung auf bie Zeitanfichten mar bagegen bie berglofe, aber fluge, in sittlicher Beziehung ungefahr auf gleicher Stufe mit ber Tencin ftebenbe Deffant, bie befonbere ben Rreis von Boltaires Freunden, barunter auch Alembert und mabrend einiger Reit Diberot, um fich versammelte, Bon ber Deffant trennte fich aber - ein Greignift für bie bamalige große Belt in Frankreich und felbft in Europa - ein Rreis, ber fich, ale eine Art weiter gehender Schule, um die zwar nicht schone, aber junge und geiftreiche, ale Befellichafterin bei ber Deffant gebilbete Espinaffe versammelte, und von welchem Alembert, ihr gequalter Berehrer. Diberot und Turgot die vornehmften Mitglieder maren. Diefe geiftreichen Frauentreife haben auf bie Berbreitung ber neuen Anfichten einen Ginflug ausgeübt, wie er fich nur aus ber Dacht bes gefelligen Lebens und Berfehre und aus ber Stellung erflaren läßt, welche feit Ludwig XV. bie gebilbeten Frauen barin eingenommen baben.

Eigenthumlich war gegenüber biefen Mannern und Kreisen bie Stellung Routstean's, welcher zwar berfelben Grundrichtung angehörte, aber burch Bewahrung eines gewiffen Zuges ber Ibealität, burch Achtung ber ebleren Gefühle und burch bie praftische Richtung auf die Berbesterung ber gesellschaftlichen Zuskande in Rudfehr zur Raine, Gleichheit und Freiheit, bei Allen, welche nicht

nach Genuß, sonbern nach Befreiung von dem vielsachen Drude und nach einer besseren gesellschaftlichen Ordnung ftrebten, immer größeren Einstuß gewann und der Lehrer der französischen Demokratie wurde. Rousseau sand zwar auch seine Eitekteit durch näheren Umgang mit hechkehenden Bersonen, besonders Frauen (Herzogin von Luzemburg, Frau von Epinah u. A.) geschneichelt, allein sein durch ein langes phhisiches Leiden genährtes mismutbiges und arzwöhnliches Lemperament machte ihn höchst ungesclischaftlich. So blieb er auch den Reetsen der Encyklopädissen fern, kam mit Alembert in Streit über die moralische Seite des Schauspiels, überwarf sich mit Boltaire und Diderot und wollte überhaupt in deren Lehren, nicht mit Unrecht, ein von den Lastern der Erogen und Reichen erfundenes Sustem sehen, welches ibren Egoismus und bier sinnliche Genussiuch

jur Tugenb ftempeln follte.

Wenn wir nun folieflich bie von ben Encyflopabiften in ihren verschiebenen Ruancen verbreiteten Lehren in ber Rurge ine Muge faffen, fo erbliden wir barin bie verschiebenen Stadien einer Abirrung ber Philosophie, welche in England mit Bacon's Unpreifung ber außeren Erfahrungemethobe und einer einseitigen Raturbetrachtung beginnt, icon in Sobbes jum Materialismus übergeht, burch Lode ju einer gemäßigten Reflexionsphilosophie, wenn auch mit bem lebergewichte nach ber Seite bes Senfualismus gurudgeführt wirb, in Franfreich aber burch ben Senfualismus Conbillacs hindurch, ber noch vor ben Ronfequengen gurudichredt, ju bem reinen Genfualismus bes Belvetius gelangt, ber fich feinerfeits noch ber Ronfequengen bes Materialismus erwehren will, und folieflich mit "bem Sufteme ber Ratur" enbet, in welchem bie Logit ber Bramiffen und ber Methobe ju ihrem vollen Rechte gelangt. — Rach biesem Susteme giebt es nur Materie und Bewegung , Die erfte beftebend aus Atomen ober Molefillen, Die andere aus Attrattion und Repulfton. Bas bie Gravitation in ber Ratur, ift bie Gelbftliebe im Menichen, Die Seele vom Rorper unterscheiben, heißt nur, bas Behirn vom übrigen Rorper unterfcheiben, benn Denten wie Bollen find nur eine Mobififation bes Gebirnorgans. Dit ber irrigen Gelbftverdoppelung hangt ber Glaube an Gott gufammen, ber, wenn man unter Gott nur bie bewegenbe Rraft in ber Natur verftanbe, richtig ware, aber burch Unwiffenheit, falfche Abstraktion und irrige Auffassung ber Uebel in ber Belt zu bem Glauben an ein geiftiges Befen fiber ber Natur ausgebilbet worben ift. Das mabre Raturfuftem ift atheiftifch. Der Atheismus muß auch verbreitet merben, weil er allein bie ichablichen Borurtheile gerftort, ben Denichen, ber nur ein Glieb in ber Rette bes nothwendigen Busammenhangs aller Dinge ift, von aller Unruhe befreit, ihn lebrt, fich in bas unvermeibliche Schidfal gu fugen, bie Begenwart mit Berftand ju geniegen, fich mit Unberen gur Befellfcaft, feinen Bortheil mit bem Bortheil ber Andern jum Gemeinwohle ju berbinben. Aber boch tann felbft ber Berfaffer bes Guftems ber Ratur (febr mabrfceinlich Solbach felbft) eine bobere Ahnung und Dahnung nicht unterbruden, indem er es als möglich julagt, bag ber Atheift fich geirrt habe und es boch ein bochftes, nur nicht nach Anglogie bes Berbaltniffes von Beift und Leib zu bentenbes, aber auch nicht blindes Wefen gebe, welches bann auch bem Atheiften, ber boch nur ben Aberglauben, bie falfchen Bilber, bie anthropomorphifchen Borftellungen habe gerftoren wollen, vergeben werbe. Dit biefen Grundfagen mar Diberot in feinen letten Unfichten am meiften übereinstimment gemefen. Intereffant ift, wie auch Diberot, nach ben gleichen Bruntfaben wie unfere mobernen Stoffwechfel-Manner, ein besonderes Gewicht auf die Nahrung und auf feine Speisen legte und bei ber Frau von Neder, Die fich etwas munberte, bag bie geiftreichen Berren fo viel auf eine gute Tafel hielten, sich an seine, später burch Frömmigkeit ausgezeichnete Tochter mit ber Frage wandte: Dites, ma fille, comment fait-on de l'esprit,

und die Antwort erhielt: Mais, mon pere, c'est en mangeant.

Das Shftem der Natur war der letzte rohe, jedoch konfequente Ausbruck einer philojophischen Bewegung, welche, zur Ueberwindung des, dem wahren Wefen der Dinge und Berhältnisse so vielsach widersprechenden, mittelalterlichen Spstems, mit dem Aufruf zur Natur, zur Naturwissenschaft und zur naturwissenschaftlichen Methode begann, bald aber das dielbeutige Wort und Princip auch in die moralischen und politischen Wissenschaften einführte, eine natürliche Religion verlangte, eine natürliche, besonders die Naturbeziehungen des Wenschen Boral, eine Erziehung zur Natur, einen gesellschaftlichen Zustand, eine wahren, einen gesellschaftlichen Zustand, die verlichen den, wenn auch in gewisser dinsicht beschränktes, Borbild bleiben, eine Vollswirthschaft, in welcher der Natur als die Quelle aller Güter betrachtet werden sollte und welche zuletzt in dem Wenschen siberhaupt nur noch ein Naturwesen sehen wollte.

Die eigentlichen ftaaterechtlichen Folgerungen aus ben naturaliftifcfenfualiftifden und materialiftifden Lebren, beren Bathen ober Batrone bie Enchflopadiften waren, find icon in England in bem Shiteme eines Mannes entwidelt worben, beffen Sauptverbienft in ber ftrengen unerbittlichen Logit liegt. Die Lehre von Sobbes hat gezeigt, bag ber bespotifche Abfolutismus bie nothwendige Form ber Staategewalt für bie gefellichaftliche Berbindung ber Menfchen ift, wenn fie, als bloge finnliche, von finnlichen Trieben und Leibenschaften bewegte Wefen, einer Selbstbeherrschung und Selbstbegrenzung unfähig find und baher unter bie ordnende Zucht einer mit ber möglichst großen Macht ausgerüsteten Regierung gestellt werben muffen. Diefer bespotifche Abfolutismus mar baber auch ber prattifche Ausgang ber vergeblich nach ben mabren Principien ber Freiheit und ber gefellichaftlichen Organisation ringenden frangofischen Revolution. Bu biefen Endrefultaten muffen auch in ber Politit ftete bie fenfualiftifchen und materialiftifchen Lehren führen. Sie können nie bie wahre menschliche Bersönlichkeit im Staate jur Anertennung bringen, weil fich biefe von ber blos thierifden Individualität burch ein boberes, nicht : finnliches, felbft = und gottbewufites Brincip, Die Bernunft, unterscheibet, nie bie mahre Freiheit, weil bie mahre Gelbstbestimmung in ber Beherrfcung ber finnlichen Triebe, ber nieberen Guter und Zwede burch bie boberen Motive, Guter und Zwede bes Lebens liegt, nie bie mahre Gleichheit, welche auch bie wirklichen Unterschiebe nicht verwischen barf, nie eine wirkliche gesellschaftliche Drganifation, weil biefe fid, von bem blogen, burch augeres Aufeinanbermirten ber Rrafte bestimmten Dechanismus burch bie aus bem Innern ftammenbe Bechfelwirfung aller Glieber und Glieberungen und bas gegenfeitige Bebingtfein ber Freiheit und Ordnung unterscheibet. Der Gensualismus und Materialismus ber frangofischen Auftlarungsperiode bat baber auch nur einen rein negativen und gerftorenben Charafter gehabt, und nirgenbe neue positive Grundlagen an bie Stelle gefett. Das frangofifche Bolt erwartete fich von ihr, befonbers aber von ben Enchklopabiften, bie es als bie Führer ber Bewegung betrachtete, eine große Umgeftaltung ber gefellichaftlichen Berhaltniffe 1). Diefer neue Beift bat auch un-

<sup>1)</sup> Diese vor der Revolution weit verbreitete Bolfsansicht spricht sich in ber merkwürdigen ebanson aus, welche man als prediction Turgoline bezeichnet hat, die icon 1776 gedrudt sein ou, und in ben Geiba'schen cahiers de lecture nr. 11, 1790 wiederadgedrudt ist. Wir heben von den 9 Stropben nur solgende bervor:

verkennbar ber französischen Revolution vorgearbeitet und ihr später, nach ben verschiebenen Bhasen, die leikenden Grundsase in den verschiedenen Schattirungen gegeben; er hat aber nicht die Revolution selbst hervorgerusen; den dies wiede von der nicht bei Revolution gelisten, stitlichen, politischen und volls-wirthschaftlichen Berrüttung aller Berhältnisse; sie war insbesondere die Frucht eines Despotismus, der zuerst alle selbstftändigen Lebenserven des Boltes in seinen Giedenungen getödtet hatte und juletzt selbst an Entnervung dahin schied, um einen trostlosen Zusand zurückzulassen, in welchem sitr lange Zeiten die Princhen der Ordnung und Freiheit nur schwer den Einkang sinden dürften.

Die frangofifchen Lehren und Thaten follen aber für andere Boller eine Barnung fein. Wir find zwar ber Anficht, bag burch eine bobere Borfebung und Leitung ben Bollern, einem jeben eine befonbere Aufgabe, auch in Berftorung und Aufbau, jugetheilt ift, und bag bie verschiebenen Boller, fo wenig fie über bie Form einer gleichen Berfaffung gefchlagen werben tonnen, fich auch in ihrer Lebensentwidlung nicht abtonterfeien; wir glauben baber, bag auch ber Date= rialismus nach feinen politischen und socialen Ronfequenzen in Frankreich begraben bleiben wird. Aber er tann boch in Deutschland, wo er in Folge einer theilweifen geiftigen und fittlichen Erlahmung nach einer, Biel und Wege verlierenben Ueberfturzung in ber Bhilofophie und ber Bolitit hat aufwuchern tonnen, manden Schaben ftiften, besonbere unter ber Jugend, bie in ben Stu= bien felbst immer mehr zu bem blos empirisch Begebenen hingebrangt mirb. Es geht jest überhaupt ein gemiffer materialiftifcher Bug burch bas Leben, und fo wie ber Materialismus bie Richtung jur Naturwiffenschaft und jum materiellen Sütererwerb ausbeutet, so finbet er auch wichtige, wenn gleich fehr unabsichtliche Berbundete an Allen, welche ben höheren ibealen Lebenszug vertennen, bas Recht ber 3been und ber entiprechenben Lebensgeftaltung bestreiten, burch bie Dacht ber Formen ben Beift und bas leben beberrichen, überall nur ben Stoff und bie Quellen bes Stoffes, bie Empirie und bie Befchichte, nicht aber jugleich ben

<sup>1.</sup> Vivent tous nos beaux esprits
Encyclopédistes,
Du bonbeur français épris
Grands économistes;
Par leurs soins au tems d'Adam
Nous reviendrons, c'est leur plan,
Momus les assiste! o gué.

<sup>2.</sup> Ce n'est pas de nos bouquins Que vient leur science En eur ces siers paladins Ont la patience Les Colbert et les Sully Nous paraissent grands, mais si C'était ignorance! o gué.

<sup>3.</sup> On verra tous les états
Entre eux se confondre
Les pauvres sur leurs grabats
Ne plus se morfondre
Des biens on fera des lots
Qui rendront les gens égaux,
Le bel oeuf a pondre! o gué

<sup>4.</sup> De même pas marcheront Noblesse et roture Les Français retourneront Au droit de nature Adieu Parlements et lois Adieu Ducs, Princes et Rois La bonne aventure! o gué.

<sup>5.</sup> Puis devenant vertueux Par philosophic Les Français auront des Dieux A leur fantaisie Nous verrons un oignon A Jesus damer le pion, Ah, quelle harmonie lo gué.

<sup>8.</sup> D'après les novations
De cette sequelle
La France des nations
Sera le modèle;
Et cet honneur nous devrons
Aux Turgot et compagnons
Besogne immortelle l o gué.

belebenben Geift, bie ben Stoff burchbringenben, gestaltenben und umgestaltenben Principien anertennen wollen. Möchten Alle, benen bie höheren Gitter bes Lebens heilig find, auch biefe Art bes Materialismus schärfer ins Auge fassen, vermeiben und betämpfen. —

Liter'atur. Die Encyclopédie selbst; die hauptsächlichften Schriften der Encyflopäbisten und ihrer Berwandten; Schlosser, Geschicke des 18. Jahrhunderts, Bb. 1 u. 2; Villemain, Cours de litterature trançaise; die biographischen Artikel in mehreren französsischen Werten (die Encyclopédie des gens du monde, La France litteraire, par Querard, die Biographie universelle, wodon jedoch bis jest nur die 7 ersten Buchstaden des Alphabets erschienen sind).

Abrene.

England, f. Großbritannien.

Enflaven, f. Staatsgebiet.

Enquête, f. Befes.

Enregiftrement, f. Grundbücher.

Cpidemie, f. Gefundheitspolizei.

Cpistopaltirche, f. Großbritannien, Brotestantifche Rirche.

Gpistopalinftem, f. Ratholifde, Broteftantifde Rirde.

## Erbauter.

Dem Grundbefige fommt bei ben germanifchen Stammen in ber alteften Beit eine fehr erhebliche öffentliche Bebeutung gu. Go weit fich beffen Gefchichte gurudverfolgen laft, ift bie Lebensweise bes Bolts im Bangen wie jebes einzelnen Boltsangehörigen wefentlich eine bauerliche, und nur ber Grundbefit ericheint bemgemäß geeignet, bie Grundlage bauernben Unterhaltes fur ben Gingelnen wie für bie Befammtheit zu bilben; es begreift fich, bag biefe junachft nur ötonomifche Thatfache alebalb auch auf bie Geftaltung ber focialen Buftanbe binuberwirft. Ale ein vollfommen felbitiffanbiger und ungbhangiger Dann wird namlich unter folden Berhaltniffen nur berjenige gelten tonnen, welcher mit eigenem Grundeigen= thum angeseffen ift; wem bagegen felbstftanbiger Grundbefit fehlt, ber wird nur im Unfoluffe an einen Grunbeigenthumer fich einen geficherten und rechtlichen Rahrungoftand begrunden tonnen, fei es nun, daß er als untergeordnetes Ta-millenglied und mit ber Aussicht auf die bereinstige Erbfolge im Sause feiner Eltern lebt, ober bag er feinen Unterhalt in frembem Bausbienft ju gewinnen fucht, ober endlich, bag er frembe Grunbftude ju abbangigem Befite leihweife ju erwerben und auf biefen eine eigene Saushaltung fich ju begrunden weiß. Im einen wie im anbern Falle wird ber Nichteigenthumer, nicht überall freilich in gleich brildenber Beife, bie Möglichfeit feiner materiellen Erifteng burch eine gewiffe Unterwerfung unter einen fremben Billen ertaufen muffen, burch bie Mufopferung alfo eines Theiles feiner Freiheit und Unabhangigfeit; neben bie ötonomifche Unfelbstftanbigfeit bes Dannes ohne Grundeigenthum tritt fomit, burch jene bedingt, auch eine sociale und in gewissem Umfange sogar rechtliche Abhängigfeit beffelben.

Hiebei bleibt aber bas altere Recht nicht einmal stehen. Je freier und selbstherrlicher die staatlichen und gemeindlichen Zustände in der Borzeit fich gestalteten, befto weniger gieng es an, bie volle Berechtigung in Bemeinbe und Staat anberen als volltommen felbfiftanbigen Dannern jugugefteben; je weniger centralifirt ber Staat, je weniger befestigt fomit bie öffentliche Dronung mar, um fo notbiger ericbien zugleich eine ftrenge und forgiame Ueberwachung ber "lofen Leute", melde boch nur von beren Saus- ober Grundherrn gehandhabt werben tonnte. Go erflart fich, bag einerseits ber Bollgenug ber politischen Rechte in Staat und Gemeinbe ben Leuten ohne Grundeigenthum entzogen, und bamit ben Grundeigenthumern gegenüber beren Stant geniedert murbe; bag andererfeits beren Unterwerfung unter einen Brivatherrn auch abgesehen von ben babin treibenben öfonomifchen Beburfniffen aus ftaatlichen Gründen erzwungen, und zugleich bie Stellung bes Berrn gegen ben abbangigen Dann burch ftaatliche Anertennung und Regelung befestigt und auch wohl fur ben erfteren noch gunftiger gestaltet murbe. Dem Sohne bes Grundeigenthumers gegenfiber, ber ohne eigenen Befit noch auf feines Baters Sofe lebt, treten biefe Ronfequengen freilich nicht mit aller Scharfe auf, ba bie Ansficht auf bie feinerzeitige Erbfolge beffen Burudfetzung gu einer nur vorübergebenben macht und überdies beffen enge Berbindung mit bem befitenben Familienhaupte auch auf ihn einen Abglang ber felbstftanbigen Stellung biefes Lettern gurudfallen lagt; Leute bagegen, welche entweber überhaupt nicht in nachfter Berbindung mit einem besitenben Saufe fteben, ober welche boch weit bon ihrer Beimat entfernt auf frembem Sofe bienen ober fremben Boben bebauen, empfinben Diefelben in brudenofter Beife - fie burfen gerabezu nur noch als mittelbare Angeborige bes Staats betrachtet werben, und zwar ift es ihr Dienft= und Grund= berr, ber zwifden biefem und ihnen ben Mittelsmann macht.

Durch ben Bestig von Grundeigenthum war hiernach wie die ökonomische so auch die gesammte sociale, rechtliche und politische Stellung bes einzelnen Mannes nicht nur, sondern in weit haberem Maße noch auch der einzelnen Familie und bes einzelnen Geschlechtes bedingt. Es begreist sich, daß unter solchen Umfanden ein Bestreben, den an das einzelne Geschlecht einmal gekommene Grundbesitz diesem auf die Dauer zu erhalten, frühzeitig sich geltend machen mußte; es begreift sich ferner, daß diese Bestreben nur in mehr oder minder weitzreisenden Beschränfungen der dem Einzelnen an seinem Grundeigenthum an sich austebenden Dispo-

fitionsbefugniffe feine Befriedigung finden tonnte.

Es ift nicht biefes Orts, auf eine Polemit über die vielbestrittene Frage einzugehen, ob bereits die älteste Zeit berartige Beschräntungen der freien Berfügung über Grundstäde durch Rechte der geborenen Erben gesaunt habe oder nicht — ob olosse nur zu Gunsten der Descendenten des dermaligen Besthers oder zu Gunsten seiner gesammten Berwandtschaft bestanden —, ob dieselben endlich auf alles Grundseigenthum oder nur auf das erweise erwordene sich bezogen haben 1); doch mag wenigstens angedeutet werden, daß Beschränkungen jener Art, freilich in eigenthumslicher Art begrenzt, in der That schon dem ältesten Rochte anzugehören, und bogamit dem System in genauester Berbindung zu stehen scheien, nach welchem die ersten Ansiedlungen germanischer Böllerschaften sich regelten. Pro numero eultorum (Tacit.), d. h. nach der Zahl der selbstständigen Hauswirthschaften, erfolgte die Landsetssellung und jeder Kaultung eines Hausfandes reichlich binzureichen (Hufte, Psiug, mannus, kamilia u. hal.). Wie mit Russlandes reichlich hinzureichen (Hufe, Pflug, mannus, kamilia zegeben, so

<sup>1)</sup> Bgl. allenfalls Canbhaas, Germaniftifche Abhandlungen. G. 165-206 (Giegen, 1852).

sollte aber biefer Besit auch für alle Zukunft ihr verbleiben und als eine nachhaltige Grundlage ihrer öfonomischen, socialen und politischen Existenz bienen; die gegammte Nachsummenschaft des ersten Erwerbers, nicht blos die des jeweiligen letzten Bestigers erfreute sich eines rechtlich gesicherten Wartrechtes auf denselben, welche burch die Eandestheilung selbst auch nur an den Gutern bestehen, welche durch die Landestheilung selbst an das einzelne Geschlecht gekommen waren.

In ber fpatern Beit, ale man bee langen Beitabstanbes wegen auf bie erfte Landestheilung nicht mehr gurudzugeben vermochte, und ale überbies burch bas Berichwinden gablreicher Säufer ober auch unvermeibliche Beräufterungen in ben Befitverhaltniffen bedeutende Beranberungen fich ergaben, bann auch mohl bie Sturme ber Bolterwanderung biefe in ihren Grundfesten ericuttert batten, lieft fich bas alte Stammgut (althochbeutsch uodal, altfachfifch odhil, angelfachfifch edhel, friefifch ethel, altnorbifch odhal) nicht mehr in feiner fruberen Bedeutung aufrecht halten, und es begreift fich, wenn zunächst die verschiedenen Rechte ins Schwanken gerathen und aus einander gehen. Manche Stämme laffen dasselbe sofort völlig fallen (Salfranten, Thuringer, Angelfachfen); andere geftalten baffelbe in ber Art um, bag an bie Stelle bes Burudgebens auf bie Lantestheilung Die bloge Berudfichtigung ber langeren Bererbung in einem und bemfelben Befchlechte tritt, welche urfprünglich boch nur eine Folge ber Stammgutequalität im altern Sinne gewefen war (Norwegen, Schweben), ober sie erstreden auch wohl bas Wartrecht ber Berwandtschaft über seine ursprünglichen Grenzen hinaus auf den gesammten Grunds befit (Mamannen, Bayern, Sachfen); mandmal läßt man baffelbe nur noch ben Rindern bes bermaligen Besitzers ju Gute tommen, wobei indeffen immerhin auch entferntern Bermanbten gegenüber bie rechtlich erlaubte Berauferung ale eine ichmere Beleidigung gelten mag (Langobarben, Ripuarier); nur felten reproducirt fich bei ber nieberlaffung in ben eroberten romifchen Brovingen im Unichluffe an bie neue Landestheilung ber urfprüngliche Begriff in feiner alten Reinheit (fo bei ben Buraunbern).

Inbeffen ift boch biefes Schwanten ber alteren Boltsrechte, aus welchem man mit Unrecht auf Die fpatere Entstehung ber betreffenben Difpositionebeschrantungen ichliefen will, nur ein vorübergebenbes; balt ftellt fich in ben fammtlichen germanifden und germanifd-romanifden Rechten wenigstens ber Grundfat feft, bag ein gemiffes, burch feine Berfügungen bes jeweiligen Befitere gu beeintrachtigenbes Recht bes geborenen Erben am Grundeigenthum auf rechtlichen Schut und Anertennung Anspruch habe, und biefer Grundfat greift fogar vielfach über feine urfprunglichen Grenzen infofern binaus, ale auch ber abbangige Befit von bemfelben erfaßt zu werben pflegt, indem bie Bof- und Dienftrechte bier wie andermarts nicht felten bem Beifpiele bes Landrechtes folgen. In ber That ift biefe fortbauernbe Berknüpfung bes Grundbefines mit ben einzelnen Geldlechtern auch noch in ber fpatern Beit eine burchaus gerechtfertigte. Roch immer beruht, wenn auch nicht mehr in ber alten Schroffheit, auf bem flachen Lanbe wenigstens ber gange Rahrungsftant ber einzelnen Familie mefentlich auf bem Gruntbefite, und für ben Abel wie für ben Bauernstand ruht noch immer auf ber Erifteng, Quantitat und Qualitat beffelben recht eigentlich bie gesammte Stellung im Staat und in ber Gemeinde; ja fogar beim Burgerftand, ber boch öfonomisch bald vom liegenben Gute fich unabhangig macht, fnupft fich noch auf langere Zeit binaus an beffen Befit menigftens bie volle tommunale und politifche Berechtigung.

Im Einzelnen freilich erscheint auch fpater noch bas verwandischaftliche Wartrecht sehr verschiedentlich ausgebildet. Zuweilen unterliegen bemfelben alle und jede liegenben Buter, anderemale nur bie erbweife ober fonft aus familienrechtlichem Titel von bem bermaligen Besiter erworbenen, ober felbft nur bie ichon mehrfach im Erbgange eines bestimmten Saufes überlieferten Buter; jumeilen ftebt bas Gin= ipracherecht allen und jeben geborenen Erben gu, jebem nach ber Reihenfolge ber Rabe ber Bermantifchaft, anbere Male nur bem nadiften Erben, fo baf beffen Ruftimmung jebe Difposition auch jum Rachtheile ber entfernteren Bermanbten gultig macht; nicht alle Rechte geftatten bem Erben, mas freilich bas Urfprungliche gemefen fein muß, bas unbefdrantte Revotationerecht gegenüber einer wiberrecht= lichen Berauferung, vielmehr gestatten ihm manche ein blofee Daberrecht, b. b. bie Befugnif, unter benfelben Bebingungen wie ber frembe Erwerber in bas Beraukerungegeschäft einzutreten, welche Minberung feines Rechts aufänglich auf Falle achter Leibesnoth bes Beraugerers befdrantt gemefen mar; endlich merben auch wohl gemiffe Bergabungen, 3. B. bie an bie Rirche, ben Ronig n. f. w. von allen Beidrantungen erimirt u. bal. m. Dabei laft fich nicht verfennen, baf im fvatern Mittelalter wenigstens die Rechte ber Erben in einem ftetigen Rudfdritte begriffen find. Das ichlefische Landrecht von 1356 beschräuft beren Genuß bereits auf Die Descenbenten bes jeweiligen Befigers, bas etwas altere öfterreichifche Laubrecht bebt biefelben gar ichon vollende auf; bie in bie neuere Beit herunter haben fich Erbguter im alteren Sinne, b. h. Guter, welche, weil von ber Bermanbtfcaft ber ererbt ober fonft erworben, fraft rechtlicher Borfdrift nicht ohne Bustimmung bes nachsten Erben veräußert werden burfen, nur noch fehr ausnahmsweise erhalten (im lubifden und hamburgifden Rechte, bann in Roftod und Wismar; in Sachfen, in einigen Theilen von Sannover, endlich, aber freilich fehr befdyrantt, in einigen Gegenden am Rieberrhein). Die gesteigerte Bebeutung ber Fahrhabe, auf welche bie Erbautsqualität nicht ober boch nur fehr modificirt Anwendung finden fann, bas Beburfnift groferer Beweglichteit felbft bes Berfebres mit 3mmobilien, wie foldes jumal im Bürgerftanbe fich geltent macht, bie Loslofung enblich wie ber öfenomifchen Gelbftftanbigfeit und ber focialen Stellung, fo auch ber politifden Berechtigung von ber einseitigen Bertnupfung mit bem Grundbefite mußte nothwendig ju foldem Aufgeben bes alteren Standpunftes brangen.

Wenn indeffen bie Unschauungen bes altern Rechts gwar im Allgemeinen ben veranderten Zeitverhaltniffen und Zeitbeburfniffen gegenüber nicht mehr feftzuhalten waren, fo galt boch ein Anderes für beftimmte abgegrengte Rechtsfpharen. Ginerfeits nämlich rubte bis in die neueste Beit berunter bie politifche Bebeutung bes hoben Abels gang entschieden fortwährend auf beffen Befit an Land und Leuten, und nicht minber ftutte fich, wenn auch in minber bervorragenber Beife, Die eigenthumliche Berech= tigung ber Reicherittericaft und theilmeife auch bes lanbfäßigen niebern Abels auf beffen Grundbefit; eine ftanbesgemäße ötonomifche Stellung, auf welche gerabe ber Abel in besonderes Bewicht legen mußte, ließ fich ferner mittelft biefes letteren wenn gar nicht am Leichteften gewinnen, fo boch am Sicherften behaupten. Bon beiben Geiten ber ergab fich bemnach fur ben Abel noch immer bas Bedurfnig, feinen Befit an liegenden Gutern als einen geschlechterweise geschloffenen betfam= men ju halten, und bie abeligen Stamminguter, bann, aus bem Beftreben hervorgegangen in ben Formen bes romifchen Rechts ben beutschen Grundgebanten jener ersteren festzuhalten, bie Familienfibeitommiffe verbauten biefem Umftanbe ihr Dafein, beibe neben ber Difpositionebeschrantung burch bie Rechte ber Anwarter überbies auch noch ben Borgug ber Manner und bes Mannestammes in ber Erbfolge festhaltend und überbies eine einheitliche Erbfolge an Die Stelle ber Erbtheilung unter gleich nah Berufene febend, und fomit ben Gruntgebauten

Bluntidli und Brater, Deutides Stagte-Borterbud. III.

bes alteren Rechts fogar noch in verftartter Faffung ausprägenb (f. ben Urt. Stammguter). Anbererfeits fonnte beim Bauernftanbe gmar bon einer politifchen Berechtigung nicht bie Rebe fein, und felbft feine gemeindliche Freiheit hatte burch ben rabitalen Defpotismus, welcher fich in ber lanbesberrlichen Gefetgebung jumal feit bem porigen Jahrhunderte geltent ju machen mußte, arge Stofe erlitten : feine öfonomifche Erifteng wenigstens mar aber nach wie bor an ben Grundbefit gefnüpft, und auch bauerliche Erbgüter haben sich barum in weiterem Um-fange behauptet, gleichfalls ansgezeichnet durch die fortwährend erhaltenen Rechte bes Anerben, fowie burch eine auch bier eingebrungene einheitliche Erbfolge, Aber freilich bat auch nach biefer Seite bin bie neuere Beit nicht felten umgeftaltenb eingegriffen, und zwar teinesweges jum Bortheile bes Bauernftanbes. Goon in ber alteren Beit maren neben bem Wartrechte ber geborenen Erben mehrfach ftaatliche ober gemeindliche Beidrantungen ber Beraugerungebefugniffe vorgetommen. welche bon jenen wohl zu unterscheiben find; allgemein gab ferner wie beim lebnrechtlichen Befibe bes Abels fo auch beim hofrechtlichen bes Bauern bas Recht bes Dbereigenthumere gegen Beraugerungen und theilweife auch wohl gegen Erbtbeilungen einen weiteren Schut. Richt immer bat man nun bei ber Befeitigung bes lebneberrlichen ober grundberrlichen Berbandes geborig beachtet, baf bie Unberaufterlichkeit bes Gutes und bie einheitliche Erbfolge in baffelbe teinesmege blos auf bas getheilte Gigenthum fich ftube; vielmehr lieft man oft genug jene familien= und erbrechtlichen Gigenthumlichfeiten ohne weiters mit ben Rechten bes Dbereigenthumers megfallen. Daneben machte fich ferner auch noch ber weitere Umftanb geltenb, baft man von nationalofonomifchem Standtuntte aus bie möglichfte Beweglichfeit und jumal bie unbegrengte Theilbarfeit ber Guter beforbern ju muffen glaubte, indem man von bem fleinen Grundbefite fich bie gunftigften Ergebniffe für bie Lanbesfultur erwartete; man nahm auch wohl Anfton an ber Bevorzugung eines von mehrern gleich nahe Bermantten, welche von ber einheitlichen Succeffion in Liegenschaften fich boch nicht völlig trennen laft, u. bgl. m.

In ber neuesten Zeit scheint sich übrigens ein entschiedener Rudfchlag gegen jene bem Erdgüterprincip ungünftige Richtung ber jüngsten Bergangenheit anzubahnen. Die Nationalötonomie sowohl als die Politik beginnt gegen bas massenhafte Umsichgreisen ber Zwerzwirthsich aften bedenstich zu werden. Man sindet, daß es eine Grenze gebe, von welcher ab die Berkleinerung des Grundbestigtes besten Ertragsfähigteit schwächt, statt sie zu steigern. Man bemerkt, daß nicht nur der absolute Betrag des Nationaleinsommens wirthschaftlich wie politisch sich vie Gesammtheit in Betracht somme, sondern auch die Art seiner Bertheslung unter die verschieden Boltsklassen und deren angehörige. Man zweiselt, ob nicht die absolute Beweglichteit aller Giter, deren rasches und ungehindertes Rollen aus einer hand in die andere zu einer allzu großen Schwächung ober schließlich selbst völligen Vernichtung der vonservatioen Elemente kilden möge, deren

jeber Staat gu feiner Erifteng nothwendig bebarf.

Aus biesen und ähnlichen Erwägungen ist unter andern das bahrische Geset, die landwirthschaftlichen Erkgüter betreffent, vom 22. Februar 1855 hervorgegangen, welches indessen, so viel bekannt, den gewünschen Ersolg bisher noch keineswegs erreicht oder auch nur zu erreichen begonnen hat. In der That erscheint es mehr als problematisch, ob man das erstrebte Ziel, die massendes Bidung nämlich gescholsener und mit einheitlicher Erbolge an bestimmte Beschichter gebundener Bauerngitter, auf dem von jenem Beset einzeschlagenen Wege zu erreichen dermöge; von der ihm gewährten bloßen Erlaubnis, durch einen von ihm ausgehen

ben Stiftungsaft feinem Gute ben Charafter eines Erbgutes beilegen ju burfen, schein wenigstens ber baperifche Bauer nicht geneigt zu fein, Gebrauch zu machen, fei es nun, bag ihn feine Schen vor jeber Berührung mit bem Gerichte vor ber zu solchem Ende vorzeichriebenen gerichtlichen Billenserflärung abschrecke, ober baß er, an altem wenn auch von ben Gerichten nicht mehr geschütztem herkommen haftenb, die Unveräußerlichteit und Untheilbarteit seines Hofes als ohnehin zu Recht bestehend ober boch burch bas treue Beharren ber Seinigen bei ber alten Sitte binreichend gesichert betrachte.

Dehr im Sinne bes Boltes und jebenfalls ohne Bergleich wirtfamer burfte eine gefetliche Bestimmung fein, welche, jum alteren Rechte jurudfehrent, ben bauerlichen Grundbefit von einer bestimmten Minimglarenze ab ein für allemal für untheilbar ertlaren und jugleich unabhängig von einer berartigen Schrante einem Retraftrechte ber nachften geborenen Erben unterftellen murbe. Dabei mufte naturlich jene Minimalgrenze verschieben normirt werben bei grronbirten Bofen und bei folden, beren einzelne Grundftude in veridiebenen Relbfluren ober Belgen gerftreut liegen; neben ber Grenge, unter welche bas Areal bes gefammten Dofes nicht herabfinten burfte, mare überbies letternfalls noch eine weitere Schrante feftaufeten, innerhalb beren bie weitere Theilung bes einzelnen Grunbftudes nicht mehr jugelaffen murbe. Sorge mußte ferner bafür getragen werben, bag in Fallen, in welchen bie Berangerung bes gefammten Gutes ober boch einzelner Stude beffelben (;. B. ju Zweden einer taufchweisen Arrondirung u. bgl.) nothwendig ober bringend zwedmägig fich zeigen follte, nothigenfalls auch ohne bie an und fur fich nothwendige Buftimmung ber Anerben ju berfelben gefchritten werben tonne; babei erscheint aber angemessen, die Berbandlung und Beschlufisassung in solchen Fragen nicht ben Gerichten ju überlaffen, wie bies bas angeführte baberifche Befet thut, vielmehr biefelbe ben Bemeinbeverwaltungen ober auch eigens zu biefem Bebufe geschaffenen Dragnen ber Bemeinde ju überweisen, indem folche jebenfalls fowohl grofere Sachtenutnik zu bem Gefcafte mitbringen als auch groferen Bertrauens binfichtlich feiner Gubrung genießen werben als bie ihrer gangen Berufsftellung nach berartigen Fragen ferne ftebenben gelehrten Berichte. Bergleiche übrigens ben Artitel "Lanbauter, beren Gebundenbeit und Theilbarteit."

R. Maurer.

Erbmonarchie, f. Monarchie.

### Grbrecht.

#### Privatrechtliches Erbrecht.

Unter "Erbrecht" versteht man bas Recht, wonach Einer ober Mehrere in den Nachlaß eines Berstorbenen um beswillen, weil er verstorben ift, succediren; — nicht minder das Kecht, das Jemand auf eine berartige Succession hat; — minder dagegen ein gewisse eigenthümliches Recht, das der Erbe haben soll, nachdem er die Erbschaft gemacht hat. Nach gemeiner Auffassung nämlich ist der Effekt eines Erbzangs ber, daß der Erbe reicher — ober aber auch ärmer wird; "eine Erbschaft machen" ist in der Sprache bessenigen, der ein Bermögen erträumen möchte, zeichbebeutend mit "reich werden". Also, denkt man, an den Baarschaften, Frundkliden, Kapitalien, Fahrnissen, die der Erbe scho vordem hatte, sind durch den Erbsgang berlei noch mehr hinzugekommen; vielleicht

freilich auch noch mehr Schulden, als er schon hatte; ber Zuwachs, ben sein Bermögen erfahren, hat deuselben Charafter wie das Bermögen, dem er zugewachsen: se besteht in einzelnen Rechten und Schuldigkeiten, und hat der Erbe das ererbte Bermögen nicht anders als das ursprüngliche: in seinen einzelnen Theilen oder Rechten. Nach einer heutzutage sehr verbreiteten, von den angesehensten Juristen getragenen Meinung dagegen soll er das ererbte Bermögen noch anders haben als in seinen Theilen anders als sein sonstiges Bermögen — er soll es nämisch überdies als ein Ganzes mit Abstrattion von seinen Theilen haben; so daß das "Erbrecht", dann unter Anderem auch "ein Recht an dem Bermögen, und zwar an dem Bermögen als Ganzem mit Abstrattion von seinen Theilen" wäre. Dieses Recht ist aber eben so wenig jursstilch von seinen Theilen" als es logisch denkbar ist; der Rückzug zur gemeinen, oder weniger modernen und gesehrten Meinung ist denn auch allbereits angetreten (Ihering, Windsseide, Köppen).

Ift in ber That bas Erbrecht bes Erben, nachbem er einmal bie Erbichaft erworben bat, in seinem Bestand und Inhalt in nichts verschieden von ben Bermogenerechten und Berbindlichkeiten, bie er fonftwie erworben ober übernommen hat, fo tommt bem Borte "Erbrecht" boch auch in tiefem Stadium noch eine ameifach ausgezeichnete Bebeutung gu; einmal bie, bag alle bie Rechte und Berbindlichteiten, welche in bemfelben begriffen fint, aus einem ichon im Worte genannten, und zwar alle aus bemfelben Erwerbgrunde (ex causa hereditaria) berruhren; ameitens bie, bag es nicht blos ein einzelnes Recht, sonbern ein Inbegriff von beliebig vielen und vielerlei Rechten und Berbindlichkeiten ift, und zwar von fo vielen und vielerlei Rechten und Berbindlichfeiten ale ihrer in bem ererbten Rachlaß zufällig enthalten fint. Denn bas ift ein mit bem romifchen Rechte in unfer gemeines verpflangter Grundfat : bag ber Erbgang eines jeben Erben in ben gangen Rachlag bes Berftorbenen ftattfinbe; fint ihrer mehrere, fo hat jeber an jebem Stude ber Erbichaft Theil; Dbgliationen fallen, fofern fie überhaupt theilbar find, in fo viele Partialobligationen aus einander als Erben ba find, gu benfelben Theilen, ju welchen fie Erben fint; an ben vorhandenen forperlichen Saden betommen fie nach bemfelben Dafftabe Miteigenthum, und bleiben barin, bis fie gur Theilung fcreiten, ober von einem aus ihnen zu berfelben gezwungen werben : entweber mit ber Erbtheilungeflage (familie hereiseunde actione), wenn Auseinandersehung ber "Erbichaft" - ober mit ber blogen Theilungstlage (communi dividundo actione), wenn Theilung nur einzelner Sachen begehrt wirb. Das beutsche Recht hat tiefen Grundfat in feinem vollen Umfange niemals gehabt, vielmehr in verschiedene Rachlagmaffen (z. B. Bater- und Muttergut) verschiedene Erben und Erbfolgen jugelaffen, und bentzutage noch in Lebens-, Stamm- und Fibeitommiggutern Bermögenofdichten, welche fich von bem übrigen Bermögen bes Berftorbenen unter anderem baburch unterscheiben, bag fie von anderen Berfonen geerbt werben fonnen, als jenes. Aber fo weit wenigstens geht bie Universalitat ber Erbfolge auch hier, bag bas in biefen befonderen Guterarten liegende Aftivvermogen nicht ohne bie bamit vertnüpften Baffiven (Lebens-, Stamm-, Fibeitommißfdulben) erworben werben fann.

Rachlaß aber ist überall bas Bermögen, bas ber Berftorbene hatte; nur wenige Bestantiseile sind berart, daß sie mit der Person des Inhabers untergeben, (besonders personliche Aubungsrechte — besonders personliche Straffforderungen und reine Strafschulden). Nachlaß im technischen Sinne des Wortes ist ein "Bermögen" und zwar dieses wieder im technischen Sinne bes Wortes all Mies, was Einer an Tauschwerth hat. In wetterem Sinne könnte man aber noch

eine andere Dacht ale biefe Gelbmacht Bermogen nennen, und alfo felbft Scepter und Rrone in ben Rreis bes Bermogens, und wo fie ererblich find, in ben bes Nachlaffes wie ber Erbfolge hereinziehen; ja fo febr auch öffentliche Bewalten an und für fich bem gemeinen Bermögen und feiner privativen Ratur entgegengefett find, fo liegt boch gerabe in ber Erblichfeit berfelben, ba mo biefe ftattfinbet, eine Unnaberung ju bem gemeinen Bermogen; wie benn anbererfeite ber Umftanb, baf iene Gemalten von ihren Inhabern als Gigen gebacht und behandelt murben, vielfach ju beren Erblichfeit geführt haben mag. Für eine weitere Berfolgung biefes weiteren Bermogens und feiner Bererbung ift aber bier nicht ber Drt. (G. Erb= recht im ftaaterechtlichen Sinne.) - Faßt man hiernach ben Rachlag im engeren, technischen Sinne, fo muß er, um Erbichaft zu werben, burch ben Tob an Jemanben tommen. Wenn ber Rachlag eines Berftorbenen megen Infolveng verlauft murbe, fo fuccebirte ber Raufer nach alterem romifchen Rechte in bas Bermogen eines Berftorbenen, ahnlich bem Erben; aber weil ber Tob bes Berftorbenen ein bloffer Umftand, nicht Urfache feiner Succeffion mar, lag in tiefer feine Erbfolge, Go fcharf bemnach und fo volltommen gutreffent fur bas romifche Recht jener mahrichein= lich vorciceronische Ablativus ift 1), fo läßt fich benn boch fragen, ob ber Tob auch von allgemeinerem, außer- und überromifdem Standpuntte aus von fo mefentlicher Bebeutung fei im Erbrecht? Benigstens icheint ber Fall, wo ber Bauer nach altem Bertommen, gleich einem Regenten, "bie Regierung" an feinen Anerben abtritt, viel mehr von einem Erbgang in fich zu haben, ale ein Regierungeantritt, ju welchem ber neue Regent nach bem Tobe bes alten nach rechtlicher Orbnung gemahlt wirb, obgleich hier Succession in Die Regierung eines Berftorbenen, bort eines Lebenbigen Blat greift. Bewöhnlich macht bie Theorie aus ber Gutsubergabe bes Alten eine "anticipirte" Erbfolge; halt alfo einerseits ben Tob als Borausfepung ber Erbfolge feft - benn warum fonft "anticipirte" Erbfolge? räumt aber andererfeits boch eine Erbfolge ohne Boraussetung bes Tobes ein benn warum fonft "Erbfolge"? Go barf man bei ben Bermaniften boch wohl anfragen, ob ihnen eine Erbfolge ohne Tod undentbar icheine, oder ob vielleicht in Bemagheit bes beutschen Sprichwortes, "bag ber Erbe gum Gute geboren wirb", nach einer weiteren, germanischen Borftellung bas Leben eines Erben fur bie Möglichkeit ber Erbfolge enticheibenber fei, als ber Tob eines Erblaffere? ob ein "Erblaffen" nicht ohne Tob moglich fei? Jebenfalls ift felbit im romifchen Recht ber Tob bes Erblaffere nicht bie einzige Bedingung ber Erbfolge; nicht minber wefentlich ift ein Erbgrund auf Seite bes Erben, ber mit bem Tobe bes Erb= laffere nichts gemein hat; mare ber Tob eine Bedingung nur ber romifchen Erbfolge, fo murben wir erft im Erbgrund auf beren allgemeineres und zugleich eigenftes Befen tommen.

Bon ben beiden Erbgründen, Berwan bisch aft zu dem Berstorbenen und letzter Wille des Berstorbenen, ist aber wiederum der der der Berwandtschaft ohne Zweisel charakteitslicher für das Wesen der Erbschaft, als der des letzten Billens. Mag dieser einseitig sein, wie nach römischem Recht (Testament), oder zweiseitig, wie nach deutschem (Erbvertrag), so ist er doch immer nur eine Species des Billens, auf dem auch sonstiger Erwerb, nicht blos der der Erbschaft beruft. Denken wir also den Erbsgrund als einen Erwerdsrund — sowie

Cicero, Top c. 6. — Hereditas est pecunia, que morte alicujus ad quempiam pervenit jure.

Die Erbicaft nichts ift als eine Erwerbichaft - fo ift ber lette Bille weniaftens nach feiner allgemeinen Ratur, als Bille, fein ber Erbichaft eigener Erwerbgrund. Allein felbit in feiner befonderen Art, als letter Bille, gebort er ber Erbichaft nicht ausschließlich an; lettwillig tonnen nicht nur Erben, fonbern auch Bormunber ernannt und Bermachtniffe gegeben werben; auch bie Schenfung von Tobeswegen ift ein letter Bille. Dag bagegen bie Bermanbtichaft als Erwerbgrund mirfe. tommt außerhalb bes Erbrechts nicht vor : fie fteht in einer ausschlieflicheren und barum innigeren Begiehung jum Begriffe ber Erbichaft, als ber lette Bille. Dit Diefer bogmatifchen Bemerkung ftimmen hiftorifche Wahrnehmungen überein. In Deutschland giebt es urfprünglich fein anderes als Familienrecht : Heredes tamen, successoresque sui cuique liberi : et nullum testamentum. Si liberi non sunt. proximus gradus etc. etc. - bemerkt fcon Tacitus (Germ. c. 20); filt bie flapifchen Rechte foll baffelbe gelten 2). In Rom bagegen ift bie testamentaria hereditas jebenfalls febr alt; foweit Die Quellen über Erbrecht gurudreichen, tommt fie überall ichon neben ber legitima hereditas (ber Rinter und Manaten) vor; fo namentlich in ben XII. Tafeln; allein bag fie eben fo alt fei als lettere, ift bamit noch nicht erhartet. Den Ramen "legitima" hereditas verfteben freilich bie Romer felbft fcon bavon, bag bier bie lex anftatt ber voluntas defuncti gur Erbicaft berufe; allein biefelben Romer nennen bie legitima hereditas auch "justa" hereditas, und zwar im ausbriidlich erflarten Begenfat gegen bie testamentaria hereditas (l. 3. §. 2 D. pro soc. (17,2); nach biefer Borftellung mare nur bie legitima hereditas bie "echte und rechte", ja ber Rame "legitima" felbft nur ein Ausbrud bes "Legitimen", wie ba, wo von legitimis filiis, cognationibus u. f. w. bie Rebe ift. Diefer Legitimitat gegenüber mare bas Teftament eine Reuerung, ein Emportommling, und ber befannte 3wölftafelfat: Paterfamilias, uti logassit super pecunia tutelave sum rei - ein Privilegium. Go bei ben Romern. Wie wenig tief aber unter une, tropbem bag wir bie Teftamente recipirt haben, ber Begriff eines auf lettem Billen beruhenben Erbrechtes eingebrungen ift, zeigen folgende Rutanwendungen. Benn in einer Monarchie ber jeweilige Monarch bas Recht hatte, feinen Rachfolger nach freier Bahl, felbft unter Sintanfetung feiner Familte, zu ernennen, fo wurden wir eine folde Monarchie fcmerlich "Erbmonardie" nennen, fo geläufig uns fonft bas Bort und ber Bebante Erbmonarchie ift. und fo febr in jener Ernennung bes Rachfolgers nur bie publiciftifche Barallele ju ber privatrechtlichen Erben-Ernennung burch Testament enthalten mare. Rur eine Monarchie, in welcher ber Nachfolger fraft Familienrechtes succedirt, nennt man Erbmonarchie. Richt minber lagt man beim Leben und beutschen Familien-Fibeitommiffen ben Gebanten an eine Erbfolge gurudtreten, ober ftellt mitunter bie Succeffion in jene Gattung von Gutern in Begenfat jur Erbfolge: beberricht, wie es fcheint bon bem Bebanten, baf bier nicht fowohl bas Gefchlecht, als bie erfte Anordnung bes Stifters (pactum et providentia majorum) Succeffionsgrund fei.

Im Befen ber Erbschaft und bes Erbrechts ift also nichts nespringlicher, nichts tiefer und eigener, als bag bie Bermanbten erben. Es mar vergeblich, wenn man bie letiwillige Ernennung von Erben als etwas barftellen wollte, mas

<sup>2)</sup> Slavifche Rechtsgeschichte von B. A. Racie jo wollt — aus bem Polnifchen ins Deutsche überseht von F. J. Bug und R. Nawrosti, Stutigart und Leipzig 1835. 2ter Theil. S. 270. — ein Buch, bas man übrigens nur in Ermanglung eines anderen eitten kann.

ben fonftigen Regeln und ber Ronfequeng bes Rechtes wiberftrebe; bagegen ift allerbings mahricheinlich, bag man niemals auf ben Bebanten biefer funftlichen Erbenfreirung getommen ware, wenn man ben Begriff und bas Ding eines Erben nicht icon vorher gehabt und gefannt hatte; wie bie jure (burch Aboption) gewonnenen Rinder fpater fein muffen, ale bie natura (burch Che) erworbenen, und bie burch Emancipation befreiten fpater, ale bie burch ben Tob bee Sauspaters ju eigenem Recht gelangten, fo mochten bie gemachten Erben fpater und bloge Ropie fein gegenüber ben geborenen. Und wenn es nun wiederum vergeblich mar. baff altere Juriften 3) bas Erbrecht ber Bermanbten aus bem Blut und feiner Fortpflanzung folgern wollten, fo muß man boch einraumen, bag bas Blut ein ftartes Motiv jum "erben" überhaupt, und jur Familienerbfolge insbefondere in fich enthalte. Denn an ihm mochte fich por allem ber Bebante ber Bererbung überhaupt gebildet haben; an bem Borbild ber natürlichen Bererbung bie rechtliche; nach ber Bererbung bes Blutes, bes Befchlechtes, bes phyfifchen Bermogens und Unvermögens, bie Bererbung biefes anberen Bermogens. Wenn man aber weiter fragte, auf wen bie rechtliche Bererbung gefcheben folle, fo lag nichts naber, ale bag, auf wen bas Blut, auch Gelb und Gut vererbe; ja bies lag in

bem Borbild ber Bererbung felbft enthalten.

Go mag man bas Familienerbrecht benn auch bas naturlichere, ober bas natürliche, nennen. Allein wie überall, wo in ben Rechten ein Inftitut auf Ratur ober auf Recht gurudgeführt wirb, nicht bier blos Ratur und tein Recht, bort blos Recht und feine Ratur gemeint ift, fo foll nicht gefagt fein, bag bie testamentarifche Erbfolge unnaturlich, fonbern nur, bag Die Familienerbfolge überwiegend natfirlich fei. Allerbings hat auch in letterer bas Recht mitgearbeitet, nicht etwa blos barin, baf es bem Fingerzeig ber Ratur gefolgt ift, fonbern gang befonbers barin, wie es ihm gefolgt ift. Und bier nun ift mertwürdig, wie bas jungere und neuste Familienerbrecht \*) mehr bloge Ratur zeigt, als bas altere und altefte. Rach bem in Deutschland heutzutage geltenben gemeinen Rechte ichliegen wir bon ber Erbfolge ber Bermanbten nur außereheliche Rinder und auch biefe nur gegenüber bem Bater und ber vaterlichen Seite aus; fogar bem Bater gegenüber merben ihnen, woferne biefer nur nicht bon ebelichen Rindern beerbt wird, gewiffe Untheile vergonnt. Außerdem reicht bas Erbrecht fo meit als bas Blut, ohne irgend eine Unterfcheibung bes Gefchlechtes, ber mannlichen ober weiblichen Abstammung, bes Alters; und bie bem Blute nach mit bem Erblaffer naber ober boch inniger gusammenhangen, find auch naber im Rechte. Go folgt benn bas Erbe por allem bem Laufe bes Blutes abwarts zu ben Descenbenten; bann geht es aufwarts, ju ben Ascenbenten, jugleich aber auch icon ein wenig feitwarte, ju ben liebften Geitenverwandten - ben vollburtigen Befdwiftern, bann ju ben halbburtigen Befdwiftern, enblich gu ben übrigen Geitenverwandten. Beht bas Blut aus, fo wird bem überlebenben Chegatten beferirt; bie arme Wittme hat auch außerbem, neben allen übrigen Rlaffen ber, alfo abnlich

<sup>3)</sup> Bgl. B. A. F. Danz, Sandb. des gem. deutich, Privatr. Bd. VII. §. 645.

\* Inn. b. Abc. Am engiften und enger noch als die einnischen Erkloffen der Novelle 118, ichtieft fich das uralte deutiche, in den neueren Geschegebungen aber wieder erweckte Parentelenische für und nie deutschließe grentellenische Fortpfanzung des Gutes an, wenach die Kolfe zwar durch die Che fittlich geregebruftenzung des Gutes an, wenach die Kolfe zwar durch die Eltern vermittelt, aber sofort wieder auch in den höheren Barentelen — d. h. in den Seitenlinien — zur Desendentenerbiose wird.

ben außerehelichen Rindern, ein außerorbentliches Erbrecht. Der Borrang innerhalb ber einzelnen Rlaffen richtet fich überall nach bem Grabe ber Bermanbticaft, aber in ber Rlaffe ber Descenbenten tommen alle Linien jum Bug; erft innerhalb ber Linie enticheibet bie Nabe bes Grabes; bann gilt auch ffir bie zweite und britte Rlaffe bas Befonbere, baf an Stelle ber porperftorbenen Befdmifter beren Gobne und Tochter erben follen (fog. Reprafentationerecht). - Reigt fich in all tem mehr blos eine Regulirung ber Natur, fo tritt biefer bas altere Recht und namentlich bas romifde, mit einer gemiffen Gelbftberrlichfeit entgegen, ichneibet bie gange Gine Salfte ber Bermanbtichaft - bie mutterliche - bon allem Erbrecht ab, und giebt es felbft bem Manuesftamme nicht folechtweg: ber Erbe muß in ber familia bes Erblaffers fein, b. i. in einem Bunbe, ber fich zwar vorwiegend natürlich bilbet aus bem in rechter Gbe gezengten Mannesftamme, aber nichtsbestoweniger tein bloger Naturbund ift, und bemgemäß auch jure gefnupft und gelöft werben fann (Aboption - Emancipation, überhaupt capitis deminutio). Aber felbit in ber familia haben Beiber, mit Ausnahme ber Tochter und Schweftern, fein Erbrecht. Beniger eigenmächtig banbelt bas altere beutiche Recht, inbem es zwar bie Gobne ten Tochtern vorzieht, und bas Erbrecht ber "Magen" (Seitenvermanbten) innerhalb eines gemiffen Grabes (bes fiebenten von bem gemeinichaftlichen Stammbater an) abichlieft, bagegen ben Mutter-Magen gemeinbin baffelbe Recht lagt, wie ben Bater-Dagen. Aber auch nur gemeinhin. Gine mertwürdige Abweichung, und bie mahricheinlicher in bas altefte Recht binaufreicht, ja vielleicht einmal für alles Grundeigenthum bie Regel bilbete, erbliden wir in ben Stammgutern bes boben und nieberen Abels. Gleich ben burgerlichen "Erbg ütern" mancher Stäbte find dieselben als gemeines Bermögen mit der Familie ihres Inhabers verbunden; die Stammgüter aber bald nur, bald vorzugsweife mit mit bem "Stamme", b. i. bem Mannesftamm und zwar haufig fo, bag auch aus biefem nur Giner erwerben foll: balb ichlechtbin ber Meltefte im Stamme (Geniorat). balb ber Meltefte bes nachften Grabes (Majorat), balb ber Meltefte ber nachften (b. i. erftgeborenen) Linie (Brimogenitur). In ben beutiden Ramilienfibeitom miffen wird biefes, jest auf Obfervang ber Beichlechter, einmal vielleicht, wie gefagt, auf gemeinem Brauch gegrundete Befen ber Stammgliter burch ausbrudlichen Willen bes Stiftere in wie möglich icharferen Linien reftaurirt. Gleich ben Stamm- und Ribeitommifgutern vererbt auch bas Leben, wofern im Lebenvertrage nicht ausbrudlich ein anderes nachgelaffen wird (Beiberleben). nur im Mannesftamme und nur auf Danner.

Die Thatsache, daß das ältere Recht, und nach ihm theilweise noch das neuere, selbst in der Familienerbschge nicht blos der Natur nachgegangen sei, prängt zu der weiteren Frage, weshalb denn hier und bort ein mehr eigener Weg eingeschäagen werde. Um hierilber einigermaßen klar zu werden, muß man vorber

noch einen anbern Buntt ine Auge faffen.

Das Erbrecht nämlich, mag es nun Jemand auf Grund der Berwandtschaft zu dem Erblasser oder durch Testament oder Erbvertrag haben, ist denkbaretweise von verschiedener Intensivität. Ein Erbrecht, das erst mit dem Tode des Erblassers entstünde, also nur gegenüber einem herren- (nicht recht-) los gewordenen Bermögen (hereditas jacens) de stünde, wäre schwäcker als eines, das schon det Ledzeiten des Erblassers, gegenüber einem in der Hand seines echten und rechten Herrn besindlichen Bermögen bestünder und etwa soson mit der Person des Erben Derrn besindlichen dermögen bestünder und etwa soson mit der Person des Erben der ist ünde, so daß dieser in Wahrheit "zum Gute geboren" würde. Aber auch wenn man nach den Gründen des Erbrechtes auseinander- und darnach

Familienerbrecht bem letiwilligen, vertragsmäßiges bem testamentarischen gegenüberhält, ware z. B. bas Familienerbrecht schwächer als jedes andere, wenn es durch Testament oder Erbvertrag schlechthin beseitigt werden könnte; und das testamentarische schwächer als das vertragsmäßige, wenn ihm durch letteres derogirt werben könnte, und nicht auch umgekehrt jenem durch dieses. Nun sindet sich ein solcher mehrsacher Unterschied der Stärke und Schwäche im Erbrechte in Wirklichkeit der min Wirklichkeit ein noch mannichsacherer, als ihn die Schablone zu geben

vermag.

Das testamentarifde Erbrecht entfteht erft mit bem Tobe bes Erblaffers und be fteht nur an feinem Rachlaffe. Alfo por bem Tobe bes Erblaffers bat ber Teftamenterbe fein Recht; fein Mittel gegen ben Biberruf feiner Ginfetung; unrechte Mittel, wie g. B. binterliftige ober gewalttbatige Abhaltung, murben ibn ber ibm nach formellem Recht anfallenben Erbicaft unwürdig machen und ibrer Entgiebung (Ablation) ausseten. Chen fo wenig tann er es hindern, baf ber Teffator fein Bermogen noch bei Lebzeiten aufzehre; nichts zwingt ibn, eine infolvente Erbicaft angutreten, ober wenn er je einmal im Intereffe Dritter (Universalfibeitommiffare) angutreten gezwungen murbe, fie zu behalten; aber auch nichts berechtigt ibn gegenüber bem Eblaffer und feinem Bermogen; fo lange ber lebt ift fein Recht Doffnung und feine Soffnung zweifacher Billfür preisgegeben; ber Beraukerung ober Ronfumtion bes Bermogens - ber Aufbebung bes Testamentes. Auch bas pertragema-Rige Erbrecht be ftebt anerkanntermaken nur am Radlak. Konfequent follte man es in feiner Beife auf bas Bermogen bes Lebenben erftreden; weber baburch, baf man bem Bertragserben bas Recht ber Unfechtung gegen bolofe Beräuferungen bes Erblaffers einräumt, noch ibm bie Boftulation - und bamit gemiffermagen ein Recht - auf Brodigalitätertlarung beimift. Wenn eine Brodigalitäterflarung überhaupt Intereffenten porausfest, fo barf man fie nicht lettwilligen Erben, überhaupt nicht folden Erben gulieb aussprechen, Die nur ein Recht auf ben Berftorbenen haben; fonft giebt man biefen unvermertt ein Unrecht auf ben Lebenbigen. Sofort aber spalten fich unfere Rategorien. Während auch bas vertragsmäßige Erbrecht erft am Rachlaffe befteht, muß man fagen, bag es noch por bem Tobe bes Erblaffers ent ftebe. Bas fonft will es bebeuten, bag biefe Erbeinfetung von bem ju Beerbenben nicht wiberrufen ober burch einen noch fpateren letten Billen verbrangt werben tann? Roch mehr Unterschiebe finden fich im Familienerbrecht. Das ber Seitenbermanbten ift nach beutigem gemeinem Recht mit einer nur febr bebingten Ausnahme weber vor bem Tobe bes Erblaffers nach an mehr als bem Rachlaffe porbanten: bei Lebzeiten bes Erblaffers alfo wiederum bloke Boffnung, Die burch Testamente niebergefcblagen und burch Erbvertrage für immer vernichtet merben tann. Descendenten und Ascendenten bagegen haben nach heutigem romifchen Rechte ein Erbrecht, bas por bem Tobe bes Erblaffere, bei Gobnen und Tochtern fofort mit biefen felbit, bei Enteln und Urenteln aber in bem Augenblide ent fteht, in meldem ihr bor ihnen berechtigter parens megfällt und fie nun an beffen Stelle nachruden. Ascendenten find erbberechtigt, fobald fie Ascendenten werben, fonnen aber nicht nur bon naberftebenben Ascenbenten bon bornberein, fonbern burch Descenbens ibrer Descenbenten noch nachtraglich ausgeschloffen merben. Diefes mit ben Descenbenten und Ascendenten felbit entitebende Erbrecht tann ibnen regelmäßig weber burch Teftament noch burch Erbvertrag genommen werben; regelmäßig muß ber Erblaffer fie erben laffen, wenn fie nur wollen; bies ift ber neuefte Ginn bes "Notherbrechtes"; nur ausnahmsmeife, aus ben gefetlich bestimmten Grunben, in einem Teftament, mit Ungabe bes Enterbungsgrundes, tann er fie "enterben".

Gerate bie Enterbung ift ohne porgebenbes Erbrecht nicht bentbar. Go ftart bemnach ihr Erbrecht gegenüber bem Willen bes Erblaffers ift, fo fcwach fceint es gegenüber feinem Bermögen. Denn wenn er neben feinem Rotherben noch andermarte einsett, und jenen auf ben fleinsten Theil ber Erbichaft gurudbrangt, fo fcabet bas nicht; genug, bag er eingefest, bag ibm ein Erbrecht, wenn auch nicht fein Erbrecht gelaffen ift. Wenn man bingunimmt, bag fein Erbtheil nicht nur beliebig flein, fontern überbies überfculbet fein fann, ohne bag er beg = wegen in feinen Rechten verlett ift, fo mochte man auf ben Bebanten fommen, bag er mehr blos auf ben Ramen und bie Ehre, als auf ben Bortheil ber Erbfcaft ein Recht habe. Inbeffen geht neben biefem Notherbrecht ein Bflicht = theilerecht ber, nothwendig, wie ber Schatten neben bem Rorper. Aber forperlicher ift bas Pflichttheilerecht, ichattenhafter bas Erbrecht. Bas jenem Rotherbrecht an Befenhaftigfeit abgeht, erfest bas Bflichttheilsrecht. Denn barnach muß, wie icon bas Bort fagt, bem Notherben auch etwas werben; es muß ihm minbeftens ein Drittel (unter Umftanben bie Salfte) berjenigen Bortion werben, welche ibm aufiele, wenn ber Erblaffer tein Teftament und feinen Erbvertrag errichtete; nur ift gleichgültig, in welcher Form, ob ale Erbportion, Bermächtniß, Schenfung von Tobes megen ober unter Lebenben. Dafür aber befteht biefes Recht nicht blos am Rachlag, fonbern ichon am Bermögen bes Lebenbigen : infoferne ber Erblaffer ben Pflichttheil nicht burd Schenfungen an britte Berfonen vertleinern tann (querela inotficiosæ dotis, donationis). Und ift es gleich nicht felbft Erbrecht, fo murgelt es boch im Erbrecht bes Berechtigten und ift nur fein Sandlanger. Go verftanben haben wir benn ichon im beutigen romifchen Rechte ein Erbrecht, bas fofort mit ber Berfon bes Erben entfteht, und bis an ein Gemiffes am Bermogen bes Lebenbigen be fteht. Biel entwidelter ift noch besonbere in biefer letteren Richtung bas beutsche Erbrecht in seinen Erb-, Stamm- und Fibeitommifgutern. Sier ift bas Anrecht bes Erben auf fein Erbe fo ftart, bag biefes ihm von bem gegenwärtigen Inhaber burch letten Willen überall nicht, durch Beräußerung und Berpfändung aber niemals anders als im Falle echter Roth ober unter Buftimmung bes Un= erben (wie bei Erb= und Stammgutern), ober nicht einmal unter biefer Borausfetung (wie bei ben Familienfibeitommiffen) entzogen werben tann.

Man tann nun nicht läugnen, daß diefer enge Zusammenhang zwischen bem Erben und bem Erbe, wie er sich zuvörderst in den eben genannten Fällen des deutschen Rechtes zeigt, den Schein wirft, als ob dem Erben das Erbgut mitzgehöre. Und wirklich haben nicht wenige Juristen älterer und neuerer Zeit ein Gesammteigenthum des Erblassers und des Erben an dem Erbgut zur Duelle dieses Erbrechts gemacht, vielmehr letzteres in Gesammteigenthum aufgelöst, so das es nicht mehr als ein eigenes und eigenthumikas Recht, sondern nur mehr als Keußerung eines anderen, des Eigenthums, zu denken ist. Dabei versteht sich von selbst, das man auf alte Zeiten zurüczieng, in denen alles Eigenthum Gemeingut der Familie gewesen sei — hiemit auf Zuständer, wie sie sich allerdings bei flavischen Bölkern i, sür Deutschland hingegen vorderhand nicht nachweisen lassen. Aber auch im römischen Rechte sehlt es nicht an Stoff zu ähnlicher Anstölung, wenigstens des ältesten Familienerdvechts. Ein noch heute sestgehaltener Sat besselfelden ist der, das Sohn und Tochter in väterlicher Gewalt, oder Entel, die an

<sup>4)</sup> Bgl. Dr. hermengild Birnent, über die Eigenthumsverlegungen und beren Rechtsfolgen, nach bem altbomifchen Rechte. Wien 1855.

bie Stelle bes verftorbenen Sohnes porgerudt fint (sui beredes), ben Sauspater obne eigenes Singuthun (inso jure) und nothwendig beerben (sui ac necessarii heredes) — wenn ihnen auch nachträgliche Ausschlagung gestattet ift. Dies erklärt ein romischer, überbies klassischer Jurift (Baulus) baraus, bag ein solches Kind noch bei Lebzeiten bes Baters mit und neben biefem Inhaber bes Bermögens fei und burch beffelben Tob nicht fowohl jur "Erbichaft fremben" Gutes als jur felbstftanbigen Regierung seines eigenen Gutes gelange (l. 11 D. de liberis et post, her. inst. 28,2). Will man noch weiter gurud, und glauben, baß in Rom amar bon jeber Brivateigenthum bestanden, bas Brivatgrundeigenthum aber nebst Bubebor an Stlaven und Bieb in patriarcalifder Beit Gemeingut ber gentes gewesen fei, und baf bemnach bas immobile Sonbergut ber einzelnen Baufer nicht wie man fo weithin bentt, aus bem ager publicus, sonbern aus einem ager gentilicius ausgeschieben fei 5), fo murbe fich auch bas Erbrecht ber Manaten und Gentilen als Rachwirfung urfprünglichen Gefammteigentbums ertlaren laffen. Gine Art Befammteigenthums batte, wie urfprünglich in ber gens, fobann noch innerhalb bes Sonberguts ber einzelnen Saufer gegolten; burch bie XII Tafeln aber mare bas Recht ber Theilung und auf Theilung nach bem Tobe bes Baters fanttionirt morben.

Rach biefer Auffaffung - und bamit tommen wir auf unfere urfpringliche Frage jurud - fame benn auch ber Grund biefes farferen, im Mannesstamme und ber engeren Familie haftenten Erbrechts auf fremben Boben zu fteben; es murbe fich nicht mehr barum banbeln, marum bas Erbrecht, fonbern marum bas Gigentbum und namentlich bas Grundeigenthum bier an gens, Agnaten, familia engeren Sinnes und nicht an Rognaten - bort an bie Gobne und Schwertmagen und nicht an ben Weiberftamm fid angeschloffen habe. Indeffen ift es beffer, biefer Frage porberband nicht weiter nachzugeben. Denn jene Auflösung bes Erb= rechte in Eigenthum ift biftorifch minbeftene unficher und bogmatifch nicht nothwendig, theilmeife nicht möglich 6). Beutigen Tages, wo felbft Rinber in vaterlicher Gewalt im Allgemeinen nicht mehr für bas Saus, fonbern für fich erwerben, tann unmöglich mas ber Bater erwirbt, für jemand anberen erworben fein, als für ihn felbft; tann, bag er es auf feine Rinber bringt, nicht mehr auf eine Ronfequeng bes Rechtes (ius), fonbern wie bas ermeiterte Rotherben= und Bflichttbeilerecht über= haupt nur mehr auf "officium" - eine Forberung blos fittlichen Urfprungs jurudgeführt werben. Das Erbrecht ber Erb-, Stamm- und Fibeitommigerben aber mag in einzelnen Meugerungen, befonbere in bem Ginfpruch bes Unerben gegen Beräuferungen ober in ber Unverauferlichfeit bes Erbautes bem Cigenthume naber treten : fo braucht es boch um benwillen noch nicht felbst Gigenthum au fein : ber Untericbiebe pom Ctaenthum fint immer noch mehr als ber Aebnlichkeiten. Da= gegen, bag biefes Erbrecht ftarter fei als bas gemeine, und bag biejenige Starte bes Erbrechts, welche fich im Ginfpruch bes Anerben gegen bie Beraukerung liegenben Butes und in ber Binbitation bes ohne feinen Billen veräuferten Gutes barthut, por ber Reception bes romifden Erbrechts in Deutschland allem Ramilienerbrecht gemein mar, ift flar und ficher; befigleichen augleich aber erbellt. bak baffelbe nicht gerabe Borgug bes Mannesftammes mar; noch beute fommt es bei ben "Erhaltern" in ber Familie weiteren Ginnes por, und im alteren beut-

<sup>6)</sup> Bgl. Lange, L., Rom. Alterthumer. S. 187. 6) Bgl. Fr. Ludwig Bimmerle, bas beutsche Stammguteschtem. Tubingen 1857. §. 15.

schen Rechte läßt fich ein gemeiner und burchgreifenber Borzug ber Mannesseite por ber Beiberfeite nicht nachweisen. 7)

Ungefichts bes beutiden Rechtes tritt alfo bie Frage nach bem Borqua bes Mannesftammes und feinem Grunte jurid und eine befonbere Starte bes fa= milienerbrechtes gegenither liegenbem Gute in ben Borbergrund; mabrent im romifchen Rechte felbft ber alteren Beit bas Unrecht, ber Familie an bas Bermogen bes Lebenbigen nur im engften Familientreife und felbft ba nur febr beideiben und mittelbar binanreicht, bagegen uriprunglich nur bie agnatifche Bermanbticaft Erbrecht bat. Dhne Zweifel ift biefe Eigenthumlichfeit bes altromifchen Erbrechts eine mehr formale, Die bes beutschen eine mehr materielle; gleichwohl mochten beibe gemeinschaftlichen Grund haben : barin, bag mohl je weiter man gurudgeht, befto mehr bie Familien ber Staat waren. Inbem ber altromifche Befchlechterftaat ein Erbrecht ber Familien garantirte, garantirte er nur ein Erbrecht feiner Familien. b. b. berjenigen Familien, in beren Organisation und Berbindung er felbst beftunb; bas maren aber nur jene im Mannesftamme gezengten ober fünftlich gepflangten Gefchlechter. Und wenn bas beutiche Recht ober ber Staat fur bie Ramilie am Boben fefthielt, that er es jugleich fur fich; in ihrer Gemeinschaft mar auch bie feinige, in ihrem Frieben fein Friebe nach innen, viel mehr als man es beutigen Tages ju benten vermag, ba bie "Freundschaft" nur noch jum Leidenmale, nicht mehr gur Gubne für ben Befallenen ruft.

Familien blos um ihrer felbft willen, ihres Stammes und ihrer Ehre megen,

beim Gute zu erhalten, hat bas Recht feinen Beruf. Soll das Recht bie Familien ftilgen, so muß auch die Familie das Recht stütgen : ein Pfeller sein im Gebäube bes Staates, und als solche an seinen Lasten tragen. Je weniger dies in unseren modernen Staaten der Fall ift, desto weniger haben beren Gesetzgebungen ein Motiv, über das, was einzelne Familien in ihren Erbe, Stamm- und Fideikommisgitern an erworbenen Rechten voraushaben, hinaus zu gehen und namentlich das Recht der Familienstreisommississiumzen zu begünftigen und zu veralgemeinern. Was die Seitenverwandten anlangt, so ist ihr Berdienst, mit einander in Blutsgemeinschaft zu stehen, durch das Erbrecht, welches se in Ermangelung eines Testamentes oder Erbvertrages haben, hinlänglich vergolten; es bestehen eine Pflichten oder Lasten der Setkenderwandten unter einander, die sie zu mehr derechtigen.

recht, welches in besonberen Pflichten zwischen Eltern und Kindern begründet ist, wird durch das gemeine Notherben- und Pflichtsbelsercht wiederum in genügendem Maße gewährt. Daß das Kind das Kind eines Baters ist, von dem es etwas zu erben hat, ist Glückes genug; diesen Vorsprung vor anderen zu erhalten sei seine Sache und sein Berdienst; in eine Zeit, die dahin gesommen ist, jede Art des Reichthums, der Bisdung und mit Ausnahme nur der obersten alle Ehre und Gewalt, der Arbeit und dem Berdienst, ohne Unterschied der Berson, in Aussicht zu selle. — in eine solche Zeit paßt es schiecht, irgend wem ein Vermögen, gleichviel ob liegendes oder sabrendes, verdienstlos nicht nur geben, sondern priviliegien-

Bielmehr mag man auf ben Gebanken kommen, ob die Gemeinden oder der Staat zum Entgelt für die Lasten, die sie der Berwandtschaft abgenommen haben und in Gestalt der Armenpslege und des polizeilichen Schutzes tragen, nicht einigen Antbeil baben follten an dem Erbrecht der Seitenverwandten? 9. Das stärtere Erb-

<sup>7)</sup> S. Siegel, das beutiche Erbrecht nach ben Rechtsquellen bes Mittelalters. Seibelberg 1853. §. 31, §§. 21-24.

9) Bal. oben Artifel Eigenthum, S. 321, 22.

weise, mit hintansetzung ber Nachgeborenen, und in tobter hand auch erhalten zu wollen \*). Rur sehr bestimmt ausgesprocene und auch an sich unzweidentige Staatsvortheile könnten ein solches Borgeben rechtsertigen. Leichter läßt sich vleieicht ein Wort sur Untheilbarteit des Grundbestiges sinden; allein dies hat mit Unneräußerlichkeit und also mit besonderer Stärte des Erbrechts nichts zu schaffen.

Bring.

#### Staatsrechtliches Erbrecht.

Das staatsrechtliche Erbrecht war während bes ganzen Mittelalters, in welchem es weit zahlreichere Antwendungen fand, als in unserer Zeit, auf's engste mit dem privatrechtlichen Erbrecht derbunden und verwachsen. Erft die neuere Zeit hat angefangen die beiden Begriffe, wie überhaupt öffentliches und Privatrecht schärfer zu trennen, eine Aufgabe, die indessen noch nicht vollständig vollzogen ist. Der principielle Unterschiede beider wird tlar, sobald man nur an den verschiedenen Gegenstand beider bentt. Das Privaterbrecht ift Nachfolge in ein hintersaffenes Privatvermögen, das Staatserbrecht ift Nachfolge in öffentische Rechte. Das Privaterbe, der Nachsaft ift von ötonomischem Werth, das staatsterbrecht in verbinden werth, das staatsterbrecht ein, wie denn 3. B. die Tronsolge zugleich Folge in Staatsdomänen sein sann; die vermögensrechten Ert der zugleich folge in Staatsdomänen sein sann; die vermögensrechten Besten tell zuseich bestellten, die Regierungs- und

Dberhaupterechte im Staate find bie Bauptfache.

Um bekwillen ift auch ber innere Grundcharafter beiber Erbrechte verschieben. Das eine gebort tem Brivatrecht, bas anbere bem Staaterecht an, und wird von bemfelben bestimmt. Das erftere besteht lediglich um ber Brivatperfonen willen, und gehört ihnen eigenthumlich ju; bas lettere nur fur ben Staat, und ift baber burchaus von bem Staate abbangig; benn ba alle öffentlichen Rechte, welche einzelnen Berfonen ober gangen Rorpericaften gutommen, biefen nie ale Eigenthum gehoren, fonbern ihrem Grunde wie ihrer Birtfamteit nach immer bem Bangen bienen, in bem allein fie Ginn und Beftand haben, fo tann auch bie Folge in öffentliche Rechte nie ein unabbangiges Individual= ober Framilienrecht fein, fonbern bat nur infofern Beltung, ale ber Staat - ale Befammtforper - es im öffentlichen Intereffe will. Als baber bie neueren Staaten bie früheren Erbämter aufhoben, verletten fie teinesmege beftebenbe Erbrechte einzelner Familien, fondern fibten nur bas ihnen gebuhrenbe Recht aus, fich felbft auch in ihren Bliebern, b. b. in ihren Memtern gu organifiren. Das ftaaterecht= liche Erbrecht ift baber, wo es besteht, ein Theil ter Staateverfaffuna und unterliegt in Bewahrung und Abanberung ben Beftimmungen ber Berfaffung. Diefe Ronfegueng wird freilich noch nicht überall auerfannt, aber nur befthalb nicht, weil bie mittelalterliche Difchung bes öffentlichen mit bem Brivatrecht noch nicht überall beseitigt ift. Auch für Die Erbmonarchie ift bie rein ftaaterechtliche Behandlung bie allein wurdige, bie halbsprivatrechtliche gieht bie politifchen Rechte bes Monarchen in Die niedrigere Gpbare bes Brivat- und Familienbefiges nieder, verbuntelt bie Majeftat ber Rrone burch Bermengung mit blogen perfonlichen Intereffen, und ftellt bas Staatsgebiet einem Landgut gleich, und die Unterthanen und Staatsburger in Gine Rategorie mit borigen Leuten, Die erblich einer Derrenfamilie bienen.

<sup>\*)</sup> Bgl. inbeg ben Urt. "Erbguter".

Bon staatlichem Erbrecht reben wir übrigens nur ba, wo die Folge in eine bestimmte Sphäre öffentlicher Rechte au ben Familienverband, d. h. an die Erben im eigentlichen beutschen Sinne diese Wortes geknüpft ist, in ber Negel an die natürliche aus ehelicher Abstammung entspringende, nur ausnahmsweise an die künftlich nachgebildete Familie durch Adoption (s. diesen Art.) oder Erbvertrag, insbesondere durch die unter den deutschen Opmastieen vorkommende Erbverbrüderung. Dagegen sprechen wir nie den erbrechtlicher Folge, wenn in freier Verlicksitigung der individuellen Folge in eine öffentliche Rechtssphäre angeordnet wird, nachdem der bisherige Insaber dieselbe verlassen, das bielmehr sehen wir in diesem Sinne Erdmonarchie und Wahlmonarchie, Erdämter und Wahlmonarchie, Erdämter und Wahlmiter, Erbmitden und Wahlmonarchie, Erdämter und Wahlmiter, Erbmitden und Wahlmonarchie, Erdämter

Die Berbindung also des ftaatlichen mit dem Familienerbrecht ift für unsern Begriff unerläflich und erhält immerhin einen Zusummenhang des öffentlichen mit dem Privatrecht, der ohne Zerftörung des ganzen Begriffs nicht aufgegeben werden kann. Das römische Staatsrecht hat daher in Folge seiner energischen Scheidung der beiden Gebiete das staatliche Erdrecht völlig beseitigt, und der römische Staat hat nur thatfächlich nicht rechtlich die Abstammung aus höchsten und hohen Familien in der Berleihung der Würden und Anmere beachtet. Die germanischen Böller aber haben, mit den meisten übrigen Nationen, den politischen Werth mächtiger Fürstengeschlechter und fpäter auch auderer historischer Familien willsger anersannt, und baber dem Kanilienerbrecht auch in der Staats-

verfaffung einen Blat eingeräumt.

Richt nothwendig — obwohl mahrend des Mittelalters in reichlichem Maße eingeführt — ist die Berbindung des staatlichen Erbrechtes mit bestimmtem Grundsbesite, wie z. B. mit besonderen herschaftsgütern Gerichtsbarfeit, mit Basalensgütern Lebenspsschaftigt und Antheil am Lehenshofe, und sogar mit bäuerlichen Meierund Kellerhöfen Meier- und Kellerämter verbunden waren. Das politische Recht ericheint dann leicht wie eine bloße Zubehörde des Gutsrechts und an bieses gesunden, wie ein Gegenstand des Bernidgensverkers, der Beräußerung, Bervöffendung, Theilung u. f. f. unterworfen, was Alles dem Wesen eines öffentlichen

Rechtes wiberftreitet.

Die beutigen Anwendungen bes ftaatlichen Erbrechts find gewöhnlich nur zwei noch, 1) bie Thronfolge (f. b. Art.), 2) bie erbliche Reichestanbichaft (Lorbs, Berrenfige, Reichsräthe; vgl. bie Art. Gefeng. Körper, Laubtag u. f. f.). Bon untergeordneter Bebeutung ift bie britte ber erblichen Bofamter. In allen biefen Fällen erforbert bas Staatswohl, welches teine Theilung jener Rechte unter mehrere Erben verträgt, bag immer nur Giner gur Folge gelange und nur Manner, ober boch fo lange als möglich nur Manner, nicht auch Frauen erben. Daber ift bie Erbfolge bier nicht nach ben gewohnten Regeln bes Brivaterbrechts, fonbern nach ben Grunbfagen ber Stammgutsfolge geordnet, welche nur ben Mannsftamm bebenft und nur Ginen ber Erben folgen läßt. Db in letterer Begiehung bas Spftem ber Erftgeburt, welches je ben erftgebornen Gobn je ber erftgebornen Linie gur Folge beruft, alfo 3. B. ben Entel von bem vorverftorbenen alteften Sohne bee Erblaffere vor bem zweitgebornen Sohne beffelben, ober bes Majorate, wornach ber bem Borganger nachftstebenbe und altefte mannliche Erbe, alfo in obigem Beifpiel ber zweitgeborne Cohn vor bem Entel bas But erhalt, angenommen fei, hangt von ber befonbern Berfaffung ab; ebenfo wie bie absolute ober relative Musschliegung ober Burudfetung ber Frauen binter ben

Mannern. Für bie Thronfolge hat inbeffen tas Shftem ber Erftgeburt ben ent-

ichiebenen Borgug erlangt.

Der gewöhnliche Fall ber Berwirklichung biefes Erbrechts ift ber Tob
bes bisherigen Trägers jener politischen Rechte, und ganz im Sinne bes beutichen Erbrechts fällt bas Erbe bem Nachfolger von selber zu und an, ohne baß
bieser etwas zu thun braucht, ohne baß er nöthig hat, seinen Autritt zu erklären.
Es beruht biese Folge nicht auf Willensbestimmungen weber bes Borgängers noch
bes Nachfolgers, sondern auf sester Staats und Rechtsordnung, welche ben Uebergang ber erledigten Wilre auf das nächste Familienglied bestimmt hat, und von
teiner Zwischenzeit wissen will, in welcher die Wilre wirklich leer bleibt. Daher
bas Sprüchwort: Le roi est mort, vive le roi, welches den toden König sofort
durch den neuen lebenden erseht sieht. Wenn der Nachfolger auf das politische
Erbe verzichten will, so kann er es freilich, da die politischen Rechte keine Frohnen
sind, an welche die Person wider ihren Willen geschmiedet ist; aber der lebergang auf ihn hat doch vorläusig stattzesunden, und die Polge geht nun weiter
auf den ihm nächten Nachfolger, nicht auf den dem Borgänger nächten.

Der Tob bes Borgangere ift aber nicht ber einzige Fall. Wenn ber bisberige Inhaber ber politifden Rechtsfphare auf bicfelbe Bergicht leiftet, ober berfelben entfest wirb, furg aus irgend einem Grunde biefelbe verläft, fo tommt biefe Folge gang ebenfo gur Birtfamfeit wie in bem Tobesfall; benn in allen biefen Fallen bat bie Erfüllung jener Rechtefpbare burch ben bieberigen Inhaber aufgehört, und bebarf baber eines Erfates burch ben Nachfolger. In ber beutschrechtlichen Stammautefolge ift bas überhaupt ebenfo; und ba bie Rolge bie nämliche ift, wie wenn ber verzichtente ober entfette Borganger gestorben mare, und ber verwandtichaftliche Erbverband biefe Folge im Gingelnen bestimmt und orbnet, fo hat man auch fein Bebenfen in folden Fallen ebenfalls von Erbfolge ju fprechen, ungeachtet weber ein Tobter noch ein Ueberlebenber ba ift. Kinbet boch bie beutsche Sprache feinen Anftoft barin, bei Lebzeiten einer Berfon von ihren Erben ju fprechen, und bas beutiche Recht fein Bebenfen, ben ieweiligen nächften Erben eines Lebenben bestimmte Rechte mit Bezug auf bie Buter beffelben ale Erbauter auguschreiben, beren Grund nur aus bem Erbrerband zu erflaren und beren 3med nur in ber Siderung ber Folge in bas Erbaut zu finden ift, bie baber nur ale Erbrechte juriftifch verftanben merben fönnen.

Man kann aber noch in einem andern als bem bisher erörterten Sinne von einem staatlichen Erbrecht reben, von einem Erbrecht im weitesten Sinn, welches nichts anderes ift als die Ueberlieferung bes bestehennnenen nechtes an die nach solgenden Generationen. In dieser Weise gest das heimats und das Burgerrecht von den Estern auf ihre Kinder über, schon mit der Geburt dieser, nicht erst nach dem Tode der Estern; und so wird, wie die Sprache und alle Errungenschaft der Kultur, auch das gesamnte öffentliche Recht von den Borsahren auf die Nachsommen vererdt. Das so erkannte Erbrecht sit in der That von größter Bebeutung, von einer viel größeren noch als das staatliche Erbrecht im eigentlichen und engeren Sinn. Es dewahrt die Miter, welche die Väter errungen, sit die es öhne und Entel, und überliesert diesen, ohne von ihnen eine besondere Anstrengung zu fordern, eine reiche Erbschaft, an deren Ansammlung Jahrunderte gearbeitet haben. Indem es die Schähe der Bergangenheit den Nachsommen zum Genuß übergiebt, erleichtert es zugleich biesen jeden neuen Erwerd mit Hilse ber alten Mittes, und indem es den Ausammenhang erdelt mit

ben vorangegangenen Gefchlechtern, begründet und ftut es bie Fortidritte ber funftigen Gefchlechter.

Erbverbruderung, f. Thronfolge.

## - Erfindungs: und Ginführungspatente.

I. Erfindungspatent ift Die fdriftliche Urfunde, in welcher Die Staatsgewalt eine Berfon ale berechtigt ertlart, eine industrielle Erfindung auf bestimmte Beit ausichlieftlich auszubeuten. Die zeitweilige Fernhaltung jeder Konturreng foll ein . Ermunterungsmittel gu induftriellen Erfindungen fein, ba fle ben Erfinder in ben Stand fest, ben erfundenen Begenftand, ober, weun die Erfindung in einem neuen Erzeugungemittel ober einem neuen gewerblichen Berfahren besteht, bie mittelft beffelben gewonnenen Brodutte fo hoch zu verwerthen, bag er für feinen aus Aulaft ber Erfindung gehabten Mübe : und Bermogensaufwand nicht nur Erfat erhalt, fonbern auch einer angemeffenen Belohnung theilhaftig wirb. Befage ber Erfinder biefes zeitliche ausschließende Benütnngerecht nicht, fo murben Dritte bie Erfindung nachabmen und beren Bortheile ernbten, ohne mit ben Opfern befchwert au fein, Die er bringen mufte; ja ibre Konfurreng murbe ibm bie Doglichfeit rauben, für feine Opfer auch nur je entichabigt gu werben; benn ba fie bie Dube und ben Aufwant ber Erfindung nicht ju tragen hatten, fonnen fie mit bem Breife bes erfundenen ober mit Dilfe ber Erfindung erzengten Begenftanbes berabgeben. Allerdinge ift tiefe Breisermäßigung nütlich fur bie Befellichaft, wie es auch im Intereffe ber letteren liegt, bag bie Erfindung ichnell ein Bemeingut wird. Allein ichliefilich murbe bie Befellichaft bod babei benachtheiligt fein. Der Reig zu neuen Erfindungen murbe fcminten und beren Babt fich verringern. Der Erfinder murbe alles aufbieten, feine Erfindung ju verbeintlichen, um fich möglichft lange bas fattifche Monopol, weil bas gefetliche ihm verfagt ift, ju ficbern. Siedurch murben nicht nur Berbefferungen ber Erfindung burch Dritte und fich baran fnupfende weitere Erfindungen auf lange und unbeftimmte Beit hinausgeschoben, es murbe auch manche Erfindung mit bem Erfinder wieder begraben werben. Alle biefe Uebelftanbe fallen meg, wenn bie Staatsgewalt bem Gr= finder Die ausschliegende Benützung feiner Erfindung burch eine gemiffe Beit gugeftebt und ibn barin fchutt. Die Erfindung tann nun offen ausgenot werben, ihrer Fortbilbung ftebt tein Binbernif entgegen. Und ba bie Bemahrung bes staatlichen Schutes bie Kenntuif bes zu schütenben Objettes, folglich bie Binterlegung einer genauen Befdreibung ber Erfindung bei einer öffentlichen Beborbe nothwendig vorausjest, fo ift baburch auch bie Erfindung für alle Bufunft vor ber Bergeffenheit bewahrt. Go ericbeinen baber bie Erfindungspatente als eine Mafregel jur Forberung ber Industrie und finben ibre Stelle in ter Boltswirthfcaftepolitif.

Man barf aber nicht glauben, daß gleich ursprünglich bei Entstehung des Patentinstituts die erwährten vollswirthschaftlichen Erwähungen geleitet haben. Bliden wir auf England, die heimat der Ersindungspatente, so ersahren wir, daß deren Entstehung mit der unter der Königin Clisabeth begonnenen Abschaffung der Monopolien, in deren Fessell Gewerbsleiß und Handel bei Ausgang des Mittelatters sast überall in Europa lagen, zusammenfällt. Als nämlich durch das 21. Statut des Königs Jasob I. vom Jahr 1623 die letzten noch übrig gebliebenen Gewerds und Handelsmonopolien ausgehoben wurden, ward hierin

angleich angeordnet, baf bie ben erften und mabrhaften Erfindern einer neuen Rabritation bewilligten Brivilegien bievon ausgenommen feien; biefe follten burch 21 Jahre in Rraft bleiben und folche Brivilegien auch fünftig, jeboch auf nicht langer ale auf 14 Jahre verlieben werben. Siernach maren bie Erfindungsbatente urfprunglich nichts anberes ale Ueberbleibfel bes alten gewerblichen Monopolienmefens. Es verflog eine geraume Beit, ebe man fich ihrer vollswirthichaftlichen 3medmäßigfeit flar bewußt murbe und fich aus bem erhaltenen Refte einer veralteten Bolfswirthichaftspolitit ein Inftitut moberner Bolfswirthichaftspolitit berausbildete. Diefe Ginficht folug erft burch, ale bae Batentinftitut außerhalb England zu einem Begenftanbe ber Legislation murbe, mas nicht fruber als gegen bas Enbe bes 18. Jahrhunderts gefcah, wo bas frangofifche Batentaefet pom 7. Janner 1791 und bie nordamerifanischen bom 10. April 1790 und 21. Februar 1791 entftanben. 3m Laufe bes gegenwärtigen Jahrhunberte verbreitete fich bas Patentinftitut beinahe über gang Europa; abgefeben von einigen beutschen und ben italienischen Rleinstaaten mit Ginfchlug von Tostana find es blos bie Schweig, Norwegen, Griechenland und bie Turtei, bie baffelbe nicht angenommen haben. Und auch jenfeite bes atlantifchen Oceans haben außer ber nordameritanifchen Union bereits Baraquan (feit 1845) und Buenos Apres (feit 1855) ibre eigenen Batentgefete.

Bor Einbürgerung bes Patentinstituts und noch eine Zeit lang nachher suchte man zu neuen Ersindungen hie und da auch durch Ersindungsprämien, d. i. durch Geldbelohnungen, die dem Ersinder tach Zustandebringung und Konstattrung der Ersindung unter der Bedingung der Beröffentlichung derselben aus der Staatstasse bewilligt wurden, aufzumuntern. Allein diese Ersindungsprämien, die augenscheinlich ein Aussluß des Merkantischstems waren, konnten sich neben den Ersindungsprätenten nicht behaupten und sind, eingelne seltene Fälle abgerechnet, überall außer Brauch gekommen. Ihre Berdrängung erklärt sich einsach daraus, weil der einzig richtige Masstad bei Bemessung der Belohnung die Nützlichtett der Ersindung ist, diese sich aber nicht im Boraus erkennen und schähen läst. Täuschungen, Mitzrisse und unnsüge Geldopfer können daßer hier nicht ausbleiden, während bei den Ersindungspatenten der Staat nichts wagt und durch sie blos die Wögslickett eröffnet, das die Ersindung and Masaade ihrer Berdenstillscheit ihren

Lobn in fich felber finbet.

Nach ben bestehenden Patentgesetzen, unter benen das nordamerikanische vom 4. Just 1836 mit den Jusathestimmungen vom 3. März 1837, 3. März 1838 und 29. August 1842, das französische vom 5. Juni 1844, das neue englische vom 1. Just 1852, das österreichische vom 15. August 1852 und das belgische vom 24. Mai 1854 die vorzüglichsten sind, hat das Patentwesen gegenwärtig

im Befentlichen folgenbe Geftaltung,

 befferer ein einjähriges Borrecht. - Die gu patentirenbe Erfindung muß nen fein. Sie gilt aber icon ale neu, wenn fie bieber im Inlande noch nicht ausgenbt murbe, auch bafelbft noch nicht Gegenstand eines Batentes mar und noch in teiner öffentlichen Drudichrift beschrieben ift. Da hiernach blos eine relative Neubeit geforbert wirb, fo reiben fich ben Erfindungspatenten noch als eine weitere besondere Art von Batenten bie Ginführungspatente an, Die für bie Uebertragung einer im Inlande noch unbefannten ausländischen Erfindung verlieben werben. Beguglich biefer Ginführungepatente folgen bie Gefetgebungen abweichenben Grundsagen. Die meisten Batenigesetze gewähren fie ohne Einschräntung für jebe auswärtige, im Inlande noch unbefannte Erfindung und an Jedermann. Einige befdranten fie auf bie Ginburgerung folder fremden Erfindungen, die im Auslande unter Batentichut fteben und auf Die Beit, fur Die fie patentirt finb. Bieber andere, wie bas öfterreichifche, frangofifche, nordameritanifche und belgifche Befet, gefteben fie unter biefen Befdrantungen blos ben auswärtigen Batent= inhabern gu. - Das Batent wird überall nur auf Grund einer überreichten Beidreibung ber Erfindung verlieben. Insgemein wird geforbert, bag bie Befcreibung vollftanbig und bie Erfindung vollenbet ift. In Rordamerita wird jeboch auch einer noch nicht gang ju Stande gebrachten Erfindung burch Ertheilung bes sogenannten Caveat ein provisorischer Schut für eine bestimmte fürzere Beit gemahrt, und bas neue englische Geset gestattet bei einer noch nicht vollenbeten Erfindung auch die Ginlegung einer blos fummarifden Befdreibung mit ber Birtung eines proviforifchen Schutes auf Die Dauer von feche Monaten, nach beren Ablauf bie Befchreibung ju bervollständigen ift. In ber Dehrzahl ber Batentgefete ift bor Ertheilung bes Batentes eine Brufung ber Reubeit, jum Theil auch ber Muglichteit ber Erfindung angeordnet ober boch geftattet. Blos bie Batentgefepe von Defterreich, Franfreich, England, Belgien, Schweben, Spanien, Bortugal, Sicilien und Baraguan ertlaren eine folde materielle Borprufung für unftatthaft und überlaffen bie Anfechtung bes Patentes wegen mangelnber Deuheit ben Privatintereffenten. Daburch ift aber eine formelle Brufung, Die fich lediglich auf die Beobachtung ber gefetlich vorgefdriebenen Formlichteiten bezieht, nicht ausgeschloffen. Much verpflichtet bas öfterreichische Batentgefet Die Staatsbehorbe ju einer vorherigen Unterfuchung ber gefetlichen Erlaubtheit ber Erfinbung, die bas frangöfische Gefet ichlechthin verwirft und zu ber bas belgische blos bie Ermachtigung giebt. - Gin Batent tann Jeber erlangen, ber überhaupt erwerbfabig ift, und es wird in ber Regel gwifchen In- und Auslandern fein Unterfchied gemacht. Doch wird nach ben meiften Batentgefeten bie Batentverleihung ale ein Att ber Gnabe betrachtet und ein rechtlicher Anspruch auf Geite besjenigen, ber allen gesethlichen Erforberniffen genugt hat, nicht anerkannt. Rach ber Bragis wird indeffen bei Ausweis ber letteren nirgent bas Patent verfagt. Dbligatorifch fur bie Regierung nach bem Gefete ift bie Batentertheilung nur in Frantreich, Defterreich, Belgien und Norbamerifa. -

Die Patente begründen überall nur ein zeitliches Recht. Das Zeitmaß ist aber in den Gefegen verschiedenartig festgeschlet. Entweder werden die Patentrechte überhaupt nur als zeitliche Rechte ohne Nennung eines bestimmten Termins ertlärt, oder es werden die Endpunkte der Patentzeit angegeben, innerhalb beren diese im speciellen Falle entweder nach Gutbesinden der Regierung oder nach Bahl bes Patenteuwerbers bestimmt wirt; oder es ist eine und bieselche Zeitrist für alle Patente angeordnet; oder es sind mehrere Patenttermine bezeichnet, unter benen die Partei wählen kann. Die Patentzeit läuft entweder vom Tage der Ueber-

reichung bes Batentgesuches ober pom Tage ber Ausfertigung bes Batentes. Der langfte Batenttermin ift mit 15 Jahren angenommen, nur Belgien bat bas Darimum auf 20 Jahre bestimmt. - Rur in wenigen Staaten merten bie Batente unentgelblich ertheilt, in ben meiften muß biefur eine besondere Abaabe entrichtet werben. Diefe Abgabe, Die Batenttare, ift in einigen Batentgefeten in einem bestimmten, ein- filt allemal zu gablenben und fich nach ber Dauer bes Batentes richtenben Betrage bemeffen, ber fogleich bei Ueberreichung bes Batentgefuches ober boch bei Musbandigung ber Batenturfunde ju erlegen ift; nach anderen besteht fie in periodifden, gewöhnlich jahrlichen Rablungen, Die entweder in gleichen ober progreffiven Gaten aufgelegt finb. Die Berleibung bes Batentes wird öffentlich fund gemacht und bilbet meiftens einen Begenstand ber Gintragung in besonbere öffentliche Regifter. Die Beröffentlichung ber Befdreibung ber Erfinbung erfolgt entweber fogleich nach Ueberreichung bes Batentgefuches ober Ausfertigung bes Batentes ober in einer gefehlich bestimmten Frift barnach, aber noch mabrent ber Batentzeit, ober erft nach Erlofdung bes Batentes. Gingelne Batentgesetse, wie z. B. das österreichtiche, das die Beröffentlichung gleichzeitig mit der Ausfertigung des Batentes als Regel anordnet, gestatten auf Berlangen des Batenterwerbers bie Beheimhaltung ber Befchreibung, mas jur Folge hat, bag biefelbe erft nach Erlofdung bes Batentes veröffentlicht wirb, ber Batentinhaber fich bann aber nicht bes vollen gefeslichen Schubes gegen Batenteingriffe erfreut. ber bei fogleich veröffentlichter Beidreibung gemabrt mirb.

Das Batent berechtigt feinen Inhaber, Die patentirte Erfindung mabrend ber Batentbauer ausschlieflich auszunben und bemaufolge jebem Dritten bie Erzeugung ober Anwendung bes Patentgegenftanbes, bann auch - was jeboch nicht von allen, namentlich nicht von unferen beutschen Batentgefegen (mit Ausnahme bes öfterreichischen) jugeftanden wird - ben Sandel bamit und die Ginfuhr beffelben aus bem Auslande ju unterfagen. Dabei wird aber vorausgefett, bag bie fo ge= ftaltete Benützung ber Erfindung bon bem Dritten in gewerbemäßiger Beife und nicht blos für fein eigenes Bedurfnif ftattgefunden bat. Der burch einen Batent= eingriff Berlette hat bas Recht auf volle Schabloshaltung und bie biegu führenten vorläufigen gefetlichen Sicherftellungemittel. Die wiberrechtlich nachgemachten ober benutten Erfindungegegenftante und bie jur Bollführung bes Batenteingriffes ausschließlich bestimmten Wertzeuge und hilfsmittel werben tonfiscirt. Der in mala fide hantelube Berleger tann nebftbei auch ftrafgerichtlich verfolgt werben. Ferner tann ber Patentinhaber fein Patent veraugern und vererben, fowie auch Dritten jur Benfitung übertragen. Wo öffentliche Batentregifter befteben, ift ber Befitmedfel in biefelben einzutragen. Das Batent berechtigt aber nicht blos, es perpflichtet auch. Bon einer biefer Berpflichtungen, von ber Targablung, mar bereits bie Rebe. Außerbem hat faft nach allen Gefegen ber Batentinhaber bie Pflicht, Die Muslibung ber Erfindung innerhalb einer bestimmten Frift ju beginnen und

Die Patente erlöschen burch Ablauf ber Batentzeit, burch Berzichtleistung, bann burch Berfalls und Richtigkeitserklärung. Der Verfall gründet sich auf Ehatsachen, die der an sich gilligen Patentverleihung nachgesolgt sind, und tritt allgemein ein bei Richtzahlung ber Tage und Richtaussibung der Ersindung binnen der gesehlichen Frist. Richtig wird ein Patent, wenn es an einem ursprünglichen wesentlichen Mangel leidet, der es gar nicht zur rechtlichen Existenz dommen liefz, insbesondere: wenn der Gegenstand als nicht neu erkannt wird, wenn auf ihn im Lande bereits früher ein Patent genommen wurde, wenn ihm der industrielle

fie auch fpater burch eine gemiffe Beit nicht zu unterbrechen.

Charafter fehlt, wenn er gegen die bestehenden Gesetze verstößt, wenn die Beschreibung der Ersindung sich als unrichtig oder unvollständig darstellt. Die Erlöschung, die Berfalls- und Nichtigkeitserklärung eines Patentes wird ebenso wie

bie Berleihung beffelben öffentlich verlautbart.

In Betreff ber behördlichen Buftandigteit bei Berfalls- und Nichtigkeitsertlärungen, bann bei Streitigkeiten in Folge von Patenteingriffen und über bas
Eigenthum bes Patentes herricht in den Gesehen keine Uebereinstimmung. Einige,
namentlich die deutschen Patentgesete, ertlären alle die genannten Proceduren mit
alleiniger Ausnahme jener über Entschädigungsanspriiche als Berwaltungssachen;
andere weisen sie ohne Unterschied den Eerichten zu; wieder andere nehmen eine Mittelstellung ein und theilen biese Geschäfte zwischen den Gerichten und Berwaltungsbehörden in der Art, daß sie biese blos als kompetent zur Führung und
Entschedung der Berhandlungen wegen Berfalles eines Patentes oder zugleich auch
wegen Nichtigkeit desielben erklären. Ein einziges Patentgeset, das belgische, schreibt
für alle Patentstreitigkeiten, sie als dringende Angelegenheiten bezeichnend, das
summarische Berfahren vor.

II. Dies in feinen Grundzügen ber gegenwärtige Stand ber Batentgefetgebung. Die wünschenswerthen wichtigeren Berbefferungen, auf die das pratifiche Bedurfniß hinleitet und bie in ber Biffenschaft ihren Ausbrud erhalten, haben ein einzelnen Batentgeseben entweber bereits eine gange ober boch theilweise Berwirftichung gefunden, ober es find in ihnen wenigstens bie Anfabe bagu mabr-

nehmbar.

An nennen ist hier vor Allem bie Abschaffung ber materiellen Borprüfung ber Eximbung (examen presalable). Insweit sich biese auf die Rüchickeit bezieht, wird beren Zweckossiet so ziemlich allgemein zugegeben, benn es liegt zu nahe, baß durch die Vatentirung einer untslosen Exsimung der Vatentinhaber nichts gewinnt und die Gesellschaft nichts verliert. Aber auch die vorläusige Prüfung der Reuheit erscheint überstälfig, weil von der Stärte bes Privatinteresse mit Grund erwartet werden kann, daß daß für eine nicht neue Exsindung ertheilte Vatent nicht aufrecht bleibt. Da serner diese Rrüfungsgeschäft die Kräfte der Regierung übersteigt, so giebt es auch dem Publikum keine Garantie und wird nur zu einer Quelle von Bezögerungen und Chstanen für die Ersinder. Ueberdauft muß daß examen presalable schon darum fallen, weil es ein Ausssuß des Alles bevormundenden Polizeistaates ist, der nach dem geschicklichen Entwicklungsgange des staatlichen Lebens fortwährend an Terrain verliert und sich an allerwenigsten auf wirthschaftlichem Gebiete, auf dem die Idee der individuellen Freisteit immer mehr Naum und äußere Gestaltung gewinnt, auf die Dauer behaupten kann.

Eine sich hieran tnüpfende weitere Berbesserung ist die unverzügliche und ausnahmslose Berbffentlichung der Beschreibungen ber unter Patentischung eine feine nothwendige Folge der Aufgebung des examen prealable; denn wenn die Regierung ihren bevormundenden Einstuß auf das Batentwesen salen läßt und die Batente unter die Obhut der Gesellschaft gestellt sind, so muß es auch der Gesellschaft und jedem Intersessen zurückzweisen. Der Ruten neber underechtigten Eingriff in die freie Konkurrenz zurückzweisen. Der Nuten des Patentinstituts für die Gesellschaft tritt erst dann zu Tage, wenn von der Geselnschlung der Ersindung während der Patentzeit abzegangen wird. Seder Berbesseng und Beiterführung der Ersindung ist dann freies Felb geöffnet und der Stilkfand wird verhütet, der in unserer rastles vorwärtstreibenden Zeit allein

icon ein Rüdichritt ift. Und bag alle berechtigten Interessen im Einklange sind, zeigt sich auch sier, benn auch für ben Patentinhaber ist die unverzigliche Kundnachung ber Beschreibung ber Ersindung von Bortheil, weil sie seinen Absah beschleunigt und erweitert und die Zahl der unbeabsichtigten Patenteingriffe verminbert; daß aber die absichtlichen nicht zunehmen, dasur jorgt eine gute und

ichnelle Rechtepflege am beften.

Berner ift es eine gang zeitgemäße Forberung, bag bie Erfindungspatente, bie boch in allen anbern Buntten ihre alte Privilegiennatur abgeftreift haben und ein völlig modernes Institut geworben find, von ben beiben einzigen Ueberbleibfeln befreit werben, die ihnen noch aus jenem früheren Dafein antleben; es find bies bie Auffaffung ber Batente ale einer blofen Bnaben fache und bie Erbebung ber Batenttage. Die gange gefetliche Regelung bes Batentwefens, bie Beziehung, in bie es zum Boltshaushalte gebracht wird, ift ohne Ginn, wenn nicht jeber, ber bie gefetilichen Erforberniffe ausweift, einen rechtlichen Unfpruch auf bas Patent hat. Bas aber bie Patenttage betrifft, fo verlangt bie Biffenfcaft im Allgemeinen nicht bie völlige Aufhebung, fonbern lediglich eine Berabfetung berfelben auf jenes Daf, bag fie blos bie Roften bes Batentinftituts bedt und nicht ferner ale Finangquelle gilt, und bie Entrichtung in jahrlichen progreffiven Gaten nach bem Dufter bes belgifchen Gefebes. Gine gangliche Aufhebung ber Tare fcheint nur bei jenen Berbefferungepatenten am Orte au fein. bie ber Erfinder fur bie von ihm ausgehenden Berbefferungen feiner bereits patentirten Erfindung nimmt. Siebei mag noch bemerft werben, bag bie ichon oben ermahnte löbliche Bestimmung bes frangofifden Batentgefetes, Die bem Erfinber in Bezug auf bie Batentirung bon Berbefferungen feiner Erfindung ein temporares Borrecht vor britten Berbefferern einraumt, allfeitige Rachahmung perbient.

Augerbem bringt es die beutige Beftaltung bes Bertehrs, feine ungeheuere Befdleunigung und vielfache Berfdlingung und ber fich immer mehr ausbreitenbe Rechtsichut auch in internationalen Berhaltniffen mit fich, Die bereite von mehreren Befetgebungen angenommene befdrantte Bulaffung von Ginführungepatenten, wornach biefelben nur fur Ginführung auswärtiger, noch unter Patentichut ftebenber Erfindungen lebiglich auf bie Dauer bes letteren einzig bem rechtmäßigen Inhaber bes auswärtigen Batentes ertheilt werben, gur allgemeinen Regel zu machen und Dritten auf ausländische Erfindungen auch nicht bie Erwerbung von Erfindungspatenten ju geftatten. Bird nun noch weiter ber Bunfc ausgesprochen, bag alle ftreitigen Batentfachen, etwa mit einziger Ausnahme ber Berfallfprechung eines Batentes, ber Rompeteng ber Berichte unterftellt, bag bie Batentproceffe fummarifch verhandelt und bei Fallung ber Ertenniniffe fachverftanbige Gefdmorne beigezogen werben, fo burfte bas Dag ber Reformen nicht ju weit gegriffen fein. Beiter geben biejenigen, welche eine Regelung bes Batentinftitute nach gemeinfan:en Grundfaten in allen Rulturftaaten anftreben. Die Musführung biefes Bedantens durfte wohl erft einer fpateren Butunft angehören.

Für uns Deutsche handelt es sich nach dieser Sette hin vorläufig um Erreichung eines näher liegenden Zieles, das auch schon für die Gegenwart ein
berechtigtes genannt werden muß, nämlich um ein gemeinschaftliches Patentgeseh für ganz Deutschland ober wenigstens für den deutschen Zollverein.
Die Uebereintunft der Zollvereinsstaaten wegen Ertheilung von Ersindungspatenten
vom 21. September 1842 vermag weder den antionalen Wünschen noch den
Bedürfnissen des Boltshaushaltes zu genügen, da nach ihr jeder Zollvereinsstaat

vas Patentverleihungsrecht behalt und für die Ausübung besselben nur einige wenige, das Recht aus dem Patente überdies sehr enge begrenzende gleichstömige Grundsäte ausgestellt werden. Das von einer Zollvereinsregierung verliehene Patent ist nur sur der des einen Staat von Wirtung und der Besteng verliehene Patent ift nur für den eigenen Staat von Wirtung und der Erstelben giebt, da die Beurtheilung der Reuheit und Eigenthümlichkeit der Ersindung dem Ermessen einer jeden Regierung überlassen beischt, noch keinen Anspruch auf der Patenttrung in einem anderen Bereinsssaate, er bewirt nur, daß kein Dritter ein Patent hierauf erwerben kann. Und auch dort, wo das Patent Geltung hat, ist der Inhaber in der Regel blos gegen die Ansertigung des Patentgegenstandes, nicht aber gegen die Einsuhr, den Berkauf und den Gebrauch desselben durch Dritte geschützt. Ein gemeinsames deutsches Patentgeset, mit dem die Nunden des Grundsach, daß das in einem deutschen Staate erlangte Patent ohne weiteres in allen übrigen gilt, oder die lebertragung der Patentverseihung an ein eigenes Organ für ganz Deutschland in unzertrennlicher Berbindung sieh, kann nur datung angebahnt werden, daß die deutschen Regierungen sich über die Abschaffung der materiellen Borprissung der Ersindung einigen und don der Borstellung abgehen,

bag bie Batentverleihung ein Gnabenatt fei.

Alle bie befprochenen Reformen laffen bie Auffaffung bes Batentwefens ale eines poltswirthicaftlichen Inftitutes unberührt. Run erhebt fich aber feit langerer Beit, balb mit größerer balb mit geringerer Starte, auch gegen biefe Muffaffung Biberfpruch und eine neue bricht fich Babn. Ihre Unbanger legen bem Batent= mefen ein juriftifches Brincip unter und vindiciren ihm ben Charafter einer juriftifden Inftitution. Bir begegnen biefer Unficht, auf welche bie gewonnene Ueberzeugung von ber Biberrechtlichfeit bes Buchernachtrude und bie Anerfennung bes Autorenrechtes führen mufite, querft in bem alteren frangofifchen Batentaefete vom 7. Janner 1791. Das juriftische Princip finden Ginige in einem Bertrage, burch ben bie Befellichaft bem Erfinder bie zeitweilige ausschliegenbe Ausbentung feiner Erfindung gegen fpatere Ueberlaffung berfelben gur allgemeinen freien Benutung jugeftehen, Unbere in bem Eigenthumbrechte bes Erfinders an feiner Erfindung, bas ber ftaatlichen Befetgebung porangebe und burch fie blos feine Anerkennung erhalte. Diefes Gigenthumsrecht wird nun wieber entweber ale ein immermahrenbes, gleich bem Eigenthume an forperlichen Sachen, erflart (wie in bem von bem Belgier Jobard in gablreichen Schriften mit großem Gifer verfochtenen Spftem bes Monautopol); ober es wird im Intereffe ber Befellichaft blos auf eine bestimmte Beit beschrantt (wie neuerlich von Tilliere in feinem traité théorique et pratique des brevets d'invention etc. Bruxelles 1854). Die Analogie bes bereits in Geltung getretenen Autorenrechtes, bas gleichfalls gegen Rachbrud und Nachbilbung temporar geschüpt ift, fpricht bafür, baf bas juriftifche Brincip bes Batentinstitutes im Ginne eines icon mit ber Thatfache ber Erfindung begrundeten zeitlichen Rechtes an berfelben - mag man biefes nun Eigenthumsrecht ober anbers beißen - ju allgemeiner bauernber Anerkennung gelangen werbe. Bor ber juriftifden Auffaffung tann bas Batent fernerbin nicht als Privilegium ober Monopol bestehen; statt eine ausnahmsweise Begunstigung gu fein, ift es vielmehr eine von bem Boble ber Gesellschaft geforberte Befdrantung. Siedurch tritt bas Patentinftitut auf eine neue Entwidlungsbahn und fieht weiteren neuen Geftaltungen entgegen, Die gur Beit mehr nur gemuthmaßt als bestimmt angegeben werben tonnen.

III. Bum Soluffe muß noch in Rurge ber Einwendungen gebacht werben, bie in ilingfter Beit, namentlich in England gelegenheitlich ber letten Revision ber

Batentgefete und in Solland, gegen bas Batentinftitut erhoben murben. Man bringt gegen baffelbe bor, bag es fein geiftiges Gigenthum gebe, bag bie Batente ftebengebliebene Refte bes früheren Monopolienwefens feien und alle bie Rachtheile außerten, welche bie Monopolien fur bie Inbuftrie und bie Ronfumenten mit fich fubren; bag es einer Ermunterung ju Erfindungen nicht beburfe, indem biefe ale bie nothwendige Beiterführung vorhandener Entwidlungen von felbft entfteben, und bag barum auch bas Berbienft bes Erfinders nicht fo groß fei, um eine Belohnung ansprechen ju tonnen; bag ferner ber Erfinber auch ohne Batent genugente Bortheile habe; bag burch bie Batente nicht bie Erfindung an fich, fondern nur bie Anwendung berfelben belohnt werbe; endlich baft bie Batente für ben Erfinder felbft nachtheilig feien, weil fie ibm Roften verurfachen, ibn por Bollenbung ber Erfindung gur Beobachtung bes ftrengften Bebeimniffes nothigen und ber fertigen Erfindung eine Bublicitat geben, bie gur Rachahmung reize. Es wird genügen, jur Biberlegung biefer Einwendungen bier nur Folgendes ju bemerten. Bur Rechtfertigung bes Batentinftitute reichen fcon vollewirthichaftliche Motive bin und es ift nicht gerate nothig, für baffelbe nach einer juriftifchen Grundlage ju fuchen. Die Batente baben in ben bestebenben Batentgefeten einen Charafter angenommen, ber von jenem ber alten Privilegien gang verschieben ift. Die zeitweise Beschräntung ber Ronturreng, bie bas Batent mit fich führt, fichert ber Gefellicaft ben funftigen bauernben Befit ber Erfindung; fie ift baber ein Opfer, bas fich reichlich vergilt, und ba ber erfundene Begenftand bisher nicht porhanten mar, fo geht ber Befellichaft felbft für bie Begenwart ein eigentlicher Schabe nicht gu, es handelt fich nur um Die einftweilige Bertagung eines Bewinnes. Wenn auch bei manchen Erfindungen bas perfonliche Berbienft bes Erfinders gering ift, fo wird es beren boch immer eine nicht fleine Bahl geben, bie fortgefestes Nachbenten, vielfache Berfuche und langere toftspielige Borbereitungen vorausfeten und bemnach eine Belohnung verbienen. Worin ber Bortbeil bes Erfindere bestehen foll, wenn Jeber bie Erfindung fogleich nachmachen barf, ift nicht einzuseben. Dag nur bie Unwendung ber Erfindung bes Batentichutes theilhaftig wird, liegt in ber Ratur ber Sache, weil bie Erfindung eben erft burch bie Anwendung erprobt wird und auch nur biefe für die Induftrie Werth hat. Bas die behauptete Roftbarteit ber Batente und die mit ber Batentirung verbunbene Bublicitat betrifft: fo liegt jene nicht im Befen bes Inftitute, und ift biefe von unverfennbarem Ruten für bie Befellichaft. Uebrigens ift ichon barum nicht baran zu benten, bag bie genannten Ginwenbungen ben Beftanb bes Batentinftitute ericuttern werben, weil bie Tenbeng ber Begenwart babin geht, baffelbe auf eine iuriftifche Grundlage gu ftellen. -

So jung das Patentinstitut ist, so bestien wir hieritber doch schon eine zahlereiche Literatur, die theils in theoretischen Erörterungen liber das Patentwesen, theils in wissenschaftlichen Bearbeitungen und Ersäuterungen der gestenden Patentgesen, theils in Sammlungen der letteren besteht. Es seine hier blos erwähnt: Carpmasil, law of patents sor inventions. London 1852 (zur Kunde des englischen Patentwesens); Phillips, the law of patents for inventions. Boston 1837 (sür das nordamerisansische Patentwesen); Regnault, de la legislation et de la jurisprudence concernant les brevets d'invention de perfectionnement et d'importation. Paris 1825; Renouard, traité des brevets d'invention. 2. ed. Paris 1844 (ein Hauptwert); Tillière, traité théorique et pratique des brevets d'invention de perfectionnement et d'importation. Bruxelles 1854 (vorzsiglisch, jugleich Kommentar des neuen bessissans patentgeses); d. Krauß,

Beift ber öfterreichischen Befetgebung gur Aufmunterung ber Erfindungen im Rache ber Induftrie, Wien 1838 (giebt zugleich eine Theorie bes Patentwefens); p. Rleinfdrob, bie internationale Batentgefetgebung nach ihren Brincipien, nebft Borichlagen für ein fünftiges gemeines beutiches Batentrecht. Erlangen 1855. Dann bie Abhandlungen über bas Patentwefen von Ammermuller in b. Beitfchr. f. b. gef. Staatswiffenschaft, 3. Bb. 1846, von Weinlig im Archiv f. polit. Defonomie R. F. I. Bb. 1843 und VII. Bb. 1848, bon Rob. Dobl in ber frit, Zeitschr. f. Rechtsw. u. Gefetg. b. Auslandes 25. Bb. 1852; von horn im Bremer Sanbelsblatt Jahrg. 1854 Nr. 155-160, wozu noch neuestens bie Abhandlung in ber beutschen Bierteljahrsschrift: "Der Schutz industrieller Erfinbungen in Deutschland burch eine gemeinsame Batentgefetgebung" Jabra. 1857 3. Beft tam. Gine überfichtliche Darftellung bes Banges ber fur Deutschland befonders wichtigen öfterreichifchen Patentgefengebung giebt die Abhandlung bes Unterzeichneten : "Die öfterr. Erfindungspatentgesetzgebung" im Archiv f. polit. Detonomie D. F. 10. Bb. 1853. Aus ber langen Reihe ber originellen Schriften von Jobard beben wir herans: Création de la propriété intellectuelle. Bruxelles 1843; Nouvelle économie sociale ou monautopole judustriel, artistique, commercial et litteraire fondé sur la perennité des brevets d'invention etc. Paris 1844; Organon de la propriété intellectuelle. Paris & Bruxelles 1851. Unter ben Sammelwerten bemerten wir: Schuller, Sanbbuch ber Befete über ausschliefliche Privilegien auf neue Erfindungen. Wien 1843 (unvollenbet); Dujeux, Recueil des lois et des réglements en vigueur sur les brevets d'invention chez les différents peuples. Bruxelles 1846; Stolle, bie einbeimifche und ausländische Batentgefetgebung jum Schute gewerblicher Erfindungen. Leipzig 1855. Ar. Matowicata.

# Groberung.

Große Eroberer sind die leuchtenden Kometen am Firmament ber Geschichte. Ihre Erscheinung versetzt bie Mitwelt in Aufregung; ihre personliche Gegenwart wirtt elettrisch auf die Schaaren, die auf den helben, ber sie führt, ihr unbedingtes Bertrauen gesett haben; der Strabsenglang ihres Andentens ziest Jahrhunderte

bindurch bie ftaunenben Blide ber Rachwelt zu fich empor.

Sind wir berechtigt, diese großen Gestalten, die mitunter in unvergleichlicher Eigenthamlichkeit und Majekat durch die Geschichte dahinschreiten, mit einem und demselben Maßkabe juristischer Lehrläche zu messen? Giebt es überhaupt allgemeine Säte, nach denen die Eroberungen, ohne Unterschied der geschichtlichen Zeiten und Berhältnisse, beurtheilt werden durfen? Hat Alexander ein Recht gehabt, das perslische Reich zu erobern und ein griechisch-macedonisses Reich zu gründen vom adriatischen Weere die zum Indus? Sind die Römer zu verurtheilen, wenn sie durch ihre Eroberungen die alte Welt in den Ordis Romanus verwandelten? Dursten die Germanen in das römische Reich einbrechen und die römische Herberichten der und die Dettenvöller alter und neuer Zeit, durch Unterwerfung fremder Selben und die Beldenvöller alter und neuer Zeit, durch Unterwerfung fremder Eages seine Neckse geschiede gründen? Darf der gebildete Auropäer noch heutigen Tages seine Ueberlegenheit benutzen, um erobernd sich wilde Stämme zu unterwerfen?

Soll auf biefe großen Fragen eine Antwort gegeben werben, fo barf man bas Berhaltniß abgelagerter Rechtsfate zu ben lebenbigen Strömungen ber Geschichte und zu ben großen Processen bes geschichtlichen Werb ens nicht verkennen; so barf man sich weber zu einer beschränkten, schulmeisterlichen Schägung jener staunenerregenden Phinomene bestimmen, noch darf man sich bienden und um sein Urtheil bringen lassen durch einen Glanz, hinter dem sich bielleicht nur freche Rechtsverachtung und eine Selbssuch von ungewöhnlich großen Di-

menfionen verbirgt.

Es giebt Beiten in ber Gefdichte ber Staatenbilbung, bie man nur bem gahrenben Chaos vergleichen tann. Die Bolter find noch in unfteter Bewegung, feine fefte Grenze icheibet ben einen Staat von bem anbern, feine fefte Drbnung, teine gegenseitige Anertennung ftellt ben einen bor bem anbern ficher, Mues ift Anarchie. Wenn nun in folden Zeiten Manner auftreten, Die tiefem Schauspiel allgemeiner Unordnung nicht ohne Aufregung aller ihrer Lebensgeifter juguschauen vermögen, Manner, benen biefer Anblid ber Unarchie und Ungeftalt unerträglich ift, weil fie in fich felbft bie unwiderftebliche Rraft fublen, Befet in bie Gefetlofigfeit, Dag in bas Ausschweifenbe, Geftaltung in bas Chaos ju bringen; und wenn biefe Manner bie ihnen bon ber Borfebung qu= getheilte bilbenbe und ordnende Thatfraft, in ber Form ber Eroberung, gur Grinbung fefter Reiche benuten : fo barf folche Eroberung gar nicht nach ben Regelden vollerrechtlicher Lehrbucher beurtheilt merben, fonbern fie tragt ihr eigenthumliches Gefet in fich felbft, ift nur ber ichaffenben Naturfraft vergleichbar und bat ihre Rechtfertigung icon in ber flegreichen Bewigheit feiner weltgeschichtlichen Aufgabe, bie bem Belben mit boberer Rothwendigfeit bie Bahnen feiner Thatigteit vorzeichnete. Sind bie Bolfermaffen noch völlig rob, fo tann bie orbnenbe Dacht ihnen nur von einer überwältigend großen Berfonlichteit fommen; und fo lange eine geiftige Ginwirfung jur Aufrichtung ber Orbnung noch nicht anwenbbar ift, weil es an ber Empfänglichkeit für geiftige Ginfluffe bei ben Daffen noch fehlt: fo lange mahrt bie Beroenzeit, und fo lange ift bie Anwendung phy= fifder Gewalt, mithin auch ber Gewalt ber Eroberung, volltommen am Orte.

Und ben Beroen begegnen wir nicht blos in ber Morgenbammerung ber Befchichte bes Menschengeschlechtes, wo es fich um bie erfte Brundung ber Staaten hanbelt. Die Staatenwelt erlangt allerbinge fcon fruh eine gewiffe Bestaltung, bie Berhaltniffe ber Bolfer ju einander befeftigen fich, ber gefchichtliche Bilbungeprocef gewinnt einen gemiffen Abichluf und beftimmte Bertrage geben biefem Abfoluffe eine formelle Santtion. Allein auch biefen geregelten Buftanben ift teine emige Dauer beschieben; fie find gut und befriedigent eine Beit lang; baritber binaus werben fie ungehörig und morfc. Daber treten von Beit zu Beit in ber Befchichte große Berfonlichteiten und neue Bolter auf, Die eine fcheinbar feft= geworbene alte Welt gertrummern, um einen nenen Buftanb ber Dinge berbeijuführen, beffen weltgeschichtliche Stunde geschlagen bat. Sie gerreißen mit gewaltfamer Fauft, mas bie alten Staatenvertrage mubfam verfnupft hatten. Gie gerbrechen bas formelle Recht, um bem materiellen Rechte eine entsprechenbere, ichon ju lange entbehrte Form ju ichaffen. Und ift ber von ihnen angeftrebte neuc Buftant ber Weltverhaltniffe erft ba, fo front man jene Berfonlichfeiten mit bem Lorbeerfrange bes weltgeschichtlichen Belben. Rommt aber feine folche große Berfonlichfeit, fo ift es am Enbe bie Dacht ber Beit allein, bie auffteigenbe Boge ber fortidreitenben Bilbung, bie völlige Beranberung ber Beburfniffe und ber Dentweife, Die veranderte Bufammengeborigteit, Bahlvermandtichaft und Anziehungsfraft ber Bolter, woburch bas alte Staatengebaube aus ben Fugen bricht und in feinem Sturge bie alten Bertrage mit fich zu Boben reißt.

Much bie Beroen biefer Staatentataftrophen tonnen nicht mit bem ge-

wöhnlichen Dafe gemeffen werben, Allerdings finden fie einen beftebenden Rechtsauftand vor. Diefen haben fie unzweifelhaft zu achten, wie gebrechlich er auch bereits fein moge. Gie murben eine fcmere Schuld auf fich laben, wenn fie ohne Rechtsgrund einen Groberungefrieg eröffneten. Wird ihnen aber ein Rechtsgrund jum Rriege gegeben und führen fie bann ben Rrieg fiegreich : fo tann an fie fcmerlich bas fonst allerbings völlig gerechtfertigte völkerrechtliche Gebot gestellt werben, daß sie, nachbem ihnen bie Rechtsforberung, bie jum Rriege gerechten Unlag gab, befriedigt worben ift, bas eroberte Bebiet, welches burch bie rechtmäßige Eroberung erft in fein angemeffenes und naturliches Territorialverhaltniß gefommen ift, ju Bunften bes alten Rechtszuftanbes wieber berausgeben. Alte Bertrage tonnen bier ben alten Buftand nicht mehr fcutten. Diefe Bertrage haben fich jett fiberlebt. Die Berhaltniffe find nun einmal völlig andere geworben. Das Bolterrecht erfennt ja felbit ben Grundfat an, bag bie Bertrage, auch wenn fie fur ewige Zeiten gefchloffen find, boch nur fo lange Berbindlichkeit haben, als ihnen bie noch nicht völlig veranberten Umftante einen verftantigen Ginn laffen. In ber Clausula rebus sic stantibus, bie in jebem Staatenvertrage fdmeigent enthalten ift, befommen lettlich alle Staatenvertrage Die Enblichfeit zu empfinden, Die jeber positiven Gapung anhaftet; biefe Rlausel ift bie Achillesferse, an ber bie Alles umwandelnbe Befdichte ben altereichmachen Bertragen ben tobtlichen Stich verfett.

Berichiebene Anfichten finden fich in ber Beantwortung ber Frage, ob bie civilifirten Bolter berechtigt find, fich bas von milben Stammen

bewohnte Bebiet zu unterwerfen.

Manche Mutoren erflaren es fur ein Recht ber gebilbeten Bolter, Die nur von Bilben bewohnten Lander unter eine geordnete ftaatliche Berrichaft gu bringen. Denn es fei fittliche Aufgabe bes Menichengeschlechtes, überall ben Staatsund Rechtszuftand einzuführen, und es werbe baburch ben Bilben felbft von Geiten ber Bebilbeten ber befte Dienft geleiftet. Andere ftellen auf, Die gebilbeten Bolter burften neue Staaten nur grunten in vollig unbewohnten neu entredten ganbern. Bo icon irgent eine Bewohnerschaft fich vorfinde, ba fei nur biefe felbft gur Staatsbildung auf ihrem Gebiete befugt. Die Staatsbildung muffe ans ben Gingeborenen felbft emporbluben. Dan folle ihnen bagu hillfreich bie Band bieten, burfe aber nie Gewalt anwenden. Unterwerfe man die Unicivilifirten, so fei zwar ber burgerliche Buftant im Momente ba, mabrent er nur febr langfam zu Stante tommen werbe, wenn er erft barauf gegrundet werben folle, bag er ein inneres Beburfnig ber Gingeborenen geworben ift. Allein bie Schnelligfeit fei bier nur icheinbar. Denn biejenigen, bei benen ber burgerliche Buftanb burch Gewalt bervorgebracht werbe, hatten anfänglich gar nicht bas Bewußtfein, bag ein folcher unter ihnen eriftirt, fonbern fühlten fich blos unterbrudt. Gie murben baber bie Reigung haben, Bewalt mit Bewalt ju vertreiben, Unterjochung burch Emporung. (Dies ift bie Auffaffung Schleiermacher's, driftliche Sittenlehre, Berlin 1843, S. 289.)

Es muß nun allerdings wohl zugegeben werben, daß die Staatsbildung wo möglich ben Eingeborenen zu überlaffen fei. Unmenschliche Gewaltthätigkeiten gegen fie versiben, um bei ihnen ben Staat einzusühren, hieße das Staatenthum auf Kosten des Menschenthums einstübern; bieser Preis wäre unbedingt zu hoch, Allein es ist auch auf der anbern Seite zu erwägen, daß das Umherziehen der Witsen auf ungeheuren Länderstreden nicht als eine wahre Beifinahme angesehen werden tann. Wollten ale Bölfer so viel Raum einnehmen, so hätte das Menschengeichsecht schon längst teinen Plat mehr auf

ber Erbe. Es ift baber ju bebaupten : mo milbe Stamme noch feine feften Bobnfite gewonnen und auf bestimmtem Bebiete noch teine gefellichaftlichen Ginrichtungen befigen, ba ift ber gebilbete Europaer von ter Granbung eines Staates nicht ausgeschlossen. Man tann von ben gebrangt wohnenben Boltern Europa's nicht verlangen, bag fie fich auf ihr Bebiet befchranten. Das Recht ber Bilben bat auch eine Grenze. Diese laft fich in unserm Kalle finben, wenn man fich bie Erbe ale ben für bas gange Menschengeschlecht bestimmten und nach biefer Abficht zu theilenden Wohnsit benft. (Bal. über biefen Bunft Vattel, Droit des gens, Liv. I. Chap. XVIII. S. 208, 209.) Richt minter ift ju erwägen, bag ber Buftant ber Bilben oft nichts weniger ift, ale ein Buftant findlicher Unfculb und Barmlofigfeit; bag vielmehr gar häufig wilbe Stamme im Buftanbe ber entfeglichften Entartung angetroffen werben, in welchem fie gewohnheitemäßig Graufamteiten und Unmenfchlichteiten verüben, bie gu binbern eines Jeben Bflicht ift, fobalb er nur bie Dacht bagu befitt. Sollte nun wohl bas Intereffe ber Menichlichkeit bem Gebilbeten, bem eine entwidelte Induftrie bie Mittel gur leichteften unt eben befibalb bumanften Unterwerfung uncivilifirter Stamme in bie Sand giebt, nicht ein Recht gufprechen, burch erzwungene Ginführung eines ftaatlichen Buftanbes ben Graufamteiten, Menfchenfchlachtereien und Menfchenfreffereien ein Ente ju machen? Der follte es wirklich eine Bflidt geben, bie Rraft jur fofortigen Bemmung ber Greuelthaten gurudgubalten, bamit nur ja bie Berren Menichenfreffer fich burch ben neuen ftaatlichen Buftand nicht "anfänglich unterbrudt" fühlen ?! -

Die erste Grandung der Staaten durch Eroberung; die Eroberung in ben Beiten großer Staatentatafrophen, welche am Ende einer alten Belt hereinbrechen und eine neue Aera eröffnen; die Eroberung bes von wilden Stämmen bewohnten Gebietes, sei es um einer civilistren Bevölkerung den ihr fehlenden und bei den Bilden im Uebersluß vorhandenen Raum zu schaffen, sei es um unerhörten Unmenschlichkeiten ein Ziel zu sehen: alle diese bisher besprochenen Ereignisse film vorsibergehende Phasen der Geschichte, seltene Ausnahmsfälle. Sie liegen außerhalb des Kreises eines geordneten, mehr oder weniger besestligten Staatenspliemes; sie gehören den großen geschicklichen Bewegungen an, nicht den Zeiten eines auf bestimmten Rechtisbegriffen ruhenden Staatensbens. Es ist aber disher noch gar nicht berührt worden die nur auf die Berhältnisse eines geordneten Staatenspliems berechnete Lehre, die das heutige Bölterrecht denzienigen Staaten vorschreibt, welche diesem Staatensplieme anzgehören. Diesem Gegenstande ausschließlich wird die solgende Erörterung gewidmet sein.

Man psiegt aufzustellen, die Eroberung stehe in demfelben Berhältnisse zu ben undeweglichen Sachen des Feindes, wie die Beute zu den beweglichen. Dies ist durchaus schief. Denn das undewegliche Eigenthum der Unterthanen des seindlichen Staates darf, nach dem heutigen Böllerrechte, nicht weggenommen werden. Die Eroberung begrsindet baher im Allgemeinen nicht, wie die Beute, eine privatrechtliche Aneignung. Sie bezieht sich vielmehr auf das seindliche Staats gebiet und auf die Souveränetät über dasselbe.

Das Recht ber Eroberung fieht friegsführenden Mächten gegen einander zu; es bildet einen Theil bes Kriegsrechtes. Die Eroberung macht den Eroberer ein seweilen zum Souweran bes eroberten Gebietes. End gültig kann er aber der Regel nach die durch Eroberung erlangte Souveranetät nur kraft einer förmlichen Abtretung berselben im Friedensschliffe erhalten. Die ein fiweilige Souvera-

netät giebt bem Eroberer alle aus ber Souveränetät siießenden Rechte. Er taun Gesetze erlassen und bie Weischiedenen Hohlitärchte ausüben, namentlich auch bas Müngrecht und die Misitärhoheit. Defigleichen hat er die Berfügung über distantsvonämen, die er für seine Rechnung verwalten lassen, aber auch veräußern kann. Findet er einen Berfassungszustand getheilter Souveränetät vor, so kann er nicht nur den dem früheren Staatsoberhaupte, sondern auch den der Bolksvertretung zugetheilten Antheil der Souveränetät als seinen Erwerb betrachten und bemnach die Berfassung abändern. (Bgl. indes den Artiel "Hossiminium".) Bor Allem ist er befugt, vermöge der in seine Hand gelangten Souveränetät die Rechtsansprische durchzusten, deren Befriedigung durch den Artieg angestrebt wurde, und

jugleich bie von ihm aufgewendeten Rriegotoften einzutreiben.

Ginen Anfpruch auf bauernbe Abtretung bes eroberten Gebietes hat ber Eroberer regelmäßig nicht. Der Rrieg mar ihm nur gestattet gur Durch= fetung feines Rechtes. Weiter, als es zu biefem Zwede erforberlich ift, reicht auch bas Eroberungsrecht nicht. Dat bemnach ber Eroberer, vermöge feiner vorübergebenben Souveranetat über bas eroberte Gebiet, fein Recht vollftanbig burchgefest und auch bie Bablung ber Rriegstoften erlangt, fo muß er ben eroberten Staat wieber freigeben. Ronnen jeboch bie Roften von bem ercberten Staate in feiner Beife gezahlt werben, fo hat ber Eroberer einen Anspruch auf bauernbe Abtretung eines entfprechenben Theiles bes eroberten Bebietes, wenigftens bann, wenn burch eine folde Abtretung nicht bie gebeiligten Rechte ber Nationalität verlett zu merben brauchen, alfo in bemjenigen Falle, mo bie Bevolferung bes abzutretenben Bebietetheiles mit ber bes übrigen Staatengebietes nicht eine einheitliche nationale Berfonlichteit bilbet. Auch bann bat ber Eroberer einen Anspruch auf bauernbe Abtretung eines Bebietetheiles, wenn ibm nur hieburch Giderbeit fur bie Butunft geschafft merben tann, Ja es rechtfertigt fich fogar, wenn burchaus nicht andere Sicherheit ju geminnen ift, Die bauernbe Ginverleibung bes gangen eroberten Staates. Berner.

Erzbifchof, f. Bifchof.

# Erziehung.

Sittliche und geiftige Ergiehung.

Unter Erziehung verstehen wir die gesammte bewuste und absichtliche Einwirfung der mündigen Menschitt auf die noch unmändige, um diese zum Bewustesein ihrer Lebensaufgabe und zur Tüchtigkeit für dieselbe, b. h. zum Erstüllenkönnen und ewolken derselben zu führen. Der Mensch ist nicht ein bloges Naturwesen, sondern zugleich ein historisches; er kann daher nicht durch die Natur, sondern nur durch die Geschichte, durch historische Einwirkung zur vollen wahrhaft menschlichen Bildung und Bollendung sommen. Wenn es auf den ersten Blic auffallend oder ungeeignet erscheinen mag, daß der Mensch unter allen Geschöpfen der Erde im Zustande erscheinen mag, daß gerade diese gänzliche Hilfosigkeit und Berkassenheit des neugebornen Menschwen, daß gerade diese gänzliche Hilfosigkeit und Berkassenheit des neugebornen Menschwen der ersten Ratur begründet sei, oder dieser wenigstens wesentlich zu Statten komme. Es ist nämlich badurch die Rothwendigkeit gegeben, daß der Mensch gleich in den ersten Momenten seines Lebens dem Gebiet der Klospen Ratur entnommen und in das Gebiet

ver Geschichte, in bas Reich bes Geistes aufgenommen werbe. Nicht bie bewußtlose Natur, sondern menschliche Ausmertsamkeit, Liebe und Sorgsatt, also geistige Thätigteit, erhält bas junge Leben und bittet es sort; so daß selbst das, was der Leib zu seiner Erhaltung und Ausbildung bedarf, zuvor durch das Webiet bes Geistes geben, vom menschlichen Urtheil geprüft, von ber Liebe geweiht werden nuß. Und auf diese Weise sind in der Psiege und Sorgsalt für die leibliche Natur nothwendig gleich die Anfänge der Bildung der geistigen borhanden, welche dann ihre Fortsetzung sindet in den verschiedenen Organen der Erziehung, in der Familie und Schule, durch den Staat und die Kriede.

Ale Sauptbedingung ber rechten Erziehung muß bie Raturgemäßheit bezeichnet werben, b. b. es ift fo einzuwirfen auf bie unmundige Menichbeit, wie Die menichliche Natur es jum Bebufe ibrer normalen Ausbildung, ibren Entwicklungegeseben und ihrem Biele gemaft forbert. Die Forberung ber Naturgemaftbeit wollen wir alfo nicht in bem beschränften und außerlichen Ginn genommen wiffen, wie es jumeilen geschieht, fonbern in burchgreifenbfter und umfaffenbftet Bebeutung. io baf fie fich auf alle Unlagen und Rrafte, Die forverlichen wie geiftigen erftredt. und alle Lebens= und Wirtungezwede einschlieft. Wir murben alfo bie Ergiebung nicht ale naturgemäße anerkennen, fonbern ale naturwibrige erklaren, welche g. B. bie religiofen Rrafte. Unlagen und Bedurfniffe unberudfichtigt, unentwidelt und unbefriedigt liefe, wie Rouffeau fie in Borfchlag gebracht; fo wenig als jene naturgemäß mare, welche bie torperlichen Rrafte und Dragne ungeübt und ungebilbet laffen wurde. Ebensowenig fonnte bie Erziehung als naturgemäß gelten, welche nur irgend einen Lebenszwed bes Menschen im Auge hätte, andere aber unbeachtet liefe. Go mare unnatürlich bie Erziehung, welche nur barauf ausgienge, für ben Lebenegenuß in aller Beife ben Bogling empfänglich und fabig ju maden, ober nur fur irgent einen Lebensberuf tuchtig ju bilben; benn ber Denfc ift nicht ein blos Nahrung und Benuft fuchentes Naturmefen ober eine bloge Erwerbmafdine. Auch mare es unnatürlich, ibn blos fur ben Staatszwed zu bilben und jo gugurichten, bag er ein nutliches Blied in ber Dafdine beffelben werbe; benn ichon ale irbifchem Indivibuum murbe ibm burch biefe, eine vollige Gelbftlofigfeit bezwedenbe Behandlung Unrecht gescheben. Bollends feine habere Ratur, gemäß welcher er ein emiges Biel erstrebt und bie ihm baber als einzelner Berfonlichkeit für fich unendlichen Werth fichert, gestattet niemale, ibn blos als Mittel ober Wertzeug zu betrachten und zu bilben. Benigftens tann bies ba nicht gefcheben, mo bas ben Menfchen aus ber Gewalt ber Ratur und ber irbifden Befdichte befreiente und ibm emigen, felbftftanbigen Berth und übernaturliche Burbe fichernbe Chriftenthum jum Berftanbnig getommen und jur lebengeftaltenben Dacht geworben ift.

Naturgemäß also wird da die Erziehung sein, wo das natürliche und übernatürliche Dasein und Lebensziel des Mensche im Auge behalten und angestrebt wird, und zwar wie sich von selbst versteht, so, daß das höhere Ziel als das höhere und wichtigere, als das naßgebeude angesehen und berücksichtigt wird, nicht aber ungesehrt; womit wir indeß keineswegs dem Principe "salfcher Religiosität und Krichlichteit", wie Sailer es neunt, das Wort gerebet haben wollen. Denn das höhere Daseinsziel des Menschen kann ja selbst nur erreicht werden durch treues, psiichtgemäßes Streben nach den natürlichen Lebenszielen in den verschiedenen Lebensberufen, so daß das Streben nach jenem das nach desen nicht aus-, sondern wielnehr einschließt. Niemand kann sich den Hinmel verdenen durch Sorglossetund Untücksiesteil in den Beschäften des Lebens. So aufgesaßt bedeute die For-

berung: ber Menich muffe naturgemäß erzogen werben, in bie Sprache ber Religion übertragen so viel ale: ber Menich muß bem Willen Gottes gemäß erzogen werben, b. h., so baß er seine ihm gesetze böchste Bestimmung erreichen kann und will burch Ausbildung nut Anwendung ber ihm eigenthsumlichen Kräfte und Anlagen, die ihn für einen bestimmten Lebensberuf befähigen. Ganz basselbe ist gemeint, wenn man sagt, ber Menich muffe seiner Ibee gemäß erzogen werben, benn dies kann auch nichts anbers heißen als: er nuß so erzogen werben, benn dies kann auch nichts anbers heißen als: er nuß so erzogen werben, benn dies tann auch nicht anbers heißen als: er nuß so erzogen werten, baß dasseinge aus ihm wirb, wozu sein Wesen ursprünglich anzelegt und mit Kräften ausgestattet warb, und wirb er bas, bann gestattet er sich zu bem, wozu Gott ihn bestimmt; ber göttliche Wille und Gebaufe von ihm (Ibee) wird burch ihn und an ihm realistit. Damit wird benn auch die Forderung ber "Humanität" bei erzogen, es wird bie menschliche Natur zu ihrer vollen normalen Geltung und

Entwidlung gebracht innerlich und außerlich.

Indem wir fo in bie Forberung ber Raturgemagheit ber Erziehung, auch bie Bilbung für einen bestimmten Lebenszwed unt Beruf aufnehmen, muffen wir burchaus jenem Brincip ter Biellofigfeit und Bagheit entgegentreten, tas man in neuerer Beit hat gur Beltung bringen wollen im Intereffe eines vagen Sumanismus. "Die Soule", fagt man, "hat nicht bie Aufgabe, ju nutlichen Breden bes Lebens tuchtig zu machen ober abzurichten; auch nicht bie Aufgabe für irgent eine religiöfe Anficht zu bilben und abzurichten; auch nicht bie Aufgabe für bie jeweilige Ctaateverfaffung abzurichten; - fonbern fie bat bie Aufgabe: ben Denfchen rein und frei aus fich ju entwickeln, fie foll ben Rern, ber im Menfchen liegt, aus bem Innern bes Bewuftfeins bervorholen und ibn fich frei erschliefen laffen." Ein bloftes Abrichten freilich barf bie Erziehung niemals fein, wohl aber allerbings eine Bilbung fur bas Leben und feine Anfgaben fur ben Staat und bie Religion. Die Rraft bes Menfchen entwidelt fich nicht frei und rein ohne bestimmtes Biel, gleichsam ine Blaue hinein, fonbern gestaltet fich nur in gemiffer Befchrantung auf ein Biel gur rechten Tuchtigfeit. Biellos und bag ben Denfchen rein und frei aus fich entwideln, biege ibn gur Untuchtigfeit für bas leben bestimmen und bem allezeit bereiten Diggefchid beffelben fcublos preisgeben; biege Bolt und Staat jur Desorganifation vorbereiten und bem Inbivibuum wie bem Bolfe ben Balt und Troft bes religiofen Glaubens zugleich mit ber Tuchtigfeit fur bas Leben gerftoren. Gine Erziehung biefer Art mare nur geeignet, Bagabunben im focialen, intelleftuellen und religiöfen Bebiete gu bilben.

wirfung von Augen aus, in Folge berer bie innere Gelbftthatigfeit beginut unb fortgefest wirb. "Erziehen" bebeutet alfo : fo auf ben unmunbigen Menichen, b. b. auf Bemuth, Billen und Ertenntuiffraft beffelben einwirfen, bag bie innere Gelbftfraft beffelben erregt wirt und von Augen ben angemeffenen Stoff gur Gelbstbethätigung und Berarbeitung erhalt, fo bag er allmählig erftartt und felbftftanbig und munbig wirb. Dit biefer Forberung ber "organischen Methobe" weifen wir zwei einseitige und eben barum falfche Dethoben ab, namlich bie blos mechanifthe und bie, welche man bie bynamische nennen tann. Die mechanische Dethobe verfaumt (ober hemmt fogar) bie Bilbung ber Gelbftfraft, will bem Jungling Alles von Außen nur anthun burch 3mang, außerliche Uebung und Bewöhnung, burch bloge Abrichtung für bie Lebensgeschäfte, für Sittlichfeit (Befetmäßigfeit) und Religion (Religionenbung). Der Bogling wird mechanisch behandelt, wie Bache ober Marmor vom Rünftler. Bang bas Begentheil biefer Dethobe ift bie bynamifche, beren Schlagwort "Rraftubung" ift, bie in neuerer Beit vorzüglich nach Beltung gerungen bat und angebahnt murbe zumeift burch Beftaloggi. Gie gebt ju einfeitig nur auf Erregung und Uebung ber Gelbftfraft, auf geiftige Bomnaftit ober formale Bilbung aus. Gie entspricht ber subjettiv-ibealistifchen, apriorifc tonftruirenten Dethobe auf bem Gebiete ber Bhilosophie giemlich genau und theilt mit biefer bas Ginfeitige, Unpraftifche und Berfehrte. Das Gemuth bes Menichen wird nicht gebilbet burd blofe Erregung und Befturmung, ber Bille noch nicht burch bloge Billfilr und freie Bethätigung, benn nicht nur gur Freiheit, fonbern auch zur Bute muß berfelbe gebilbet werben. Gbenfo mirb auch bas Erfenntnifvermogen nicht burch bloge Unregung und Beuriftit gebiltet, fonbern burch Darbieten bes Ertenntnifftoffes, ber gleichsam bie Rahrung bilbet, und felbftthatig angeeignet und verarbeitet, jugleich bie Rraft ftartt und bas Befitthum bes Beiftes erweitert. Wie burch einseitige Unwendung ber mechanifchen Dethobe unfelbftftanbige, jur Stabilitat und ju felbftlofem Beborfam geneigte Menfchen gebilbet werben, fo burch bie einseitig bynamifche Dethobe Denfchen von gugellofer Billfür, leerem Rafonnement und überfturzenbem Egoismus. Beibe Dethoben find, einfeitig angewentet, witernatürlich und wibergeschichtlich.

Rach biefen allgemeinen Bemertungen konnen wir nun übergeben jur Erörterung bes Berhaltniffes bes Staates zur Erziehung, ober zur turzen Darftellung ber Rechte und Pflichten, bie bem Staate in Betreff ber Er-

giebung ber Jugent gutommen.

Daß ber Staat das Recht und die Psiicht hat, die Erziehung der Jugend wahrzunehmen, dürste gegenwärtig schwerlich mehr verkannt oder in Abrede gestellt werden, obwohl allerdings die Zeit noch nicht sehr weit hinter uns liegt, in welcher er zu dieser Einstidt gekommen ist und derzlichen praktische Folge gegeben hat. Unzweiselhaft ist dieses Recht und diese Psiicht, man mag die Aufgabe des Staates in Bezug auf die einzelnen Individuen oder in Bezug auf sich selbst als Sanzes oder endlich in Bezug auf die Weltzeschichte betrachten. Dsenbar wird ja der Staat das Wohl der Einzelnen, wie es seine Hauptausgabe ist, ganz besonders dadunch sodern, daß er ihnen die Wöglichteit gewährt, ihre Gaben und Rräfte angemessen, die ben nud zu üben, wodurch sie in den Stand gesehr werden, sich persönliche Veltung zu erringen, in irzend einem Lebensberuf tächtig zu wirken und ihre Existenz zu sichern. Gnte Erziehung und Bildung ersetzt gar wohl den Mangel sonstigen Bestigthums und Vernögens, und sorget daher der Staat sich bereichert er die Einzelnen dadurch und zugleich sich selbst als Ganzes. Er selbst wirt nämlich auch um so mehr gedeiben nach Innen und um so

machtiger fein nach Mugen, je mehr all bie leiblichen und geiftigen Rrafte, welche bie Befammtheit ber Inbivibnen in fich birgt, ausgebilbet find und in Unwendung tommen. Tragt er alfo für tiefe Gorge, jo verftartt er in bem Dage feine Dacht, feine innere Energie und Leiftungefähigfeit. Doch genügt es noch nicht, baf bie Unlagen und Rrafte bes gesammten Bolfes bie gehörige Ansbilbung erhalten, bamit fie fich bethatigen tonnen in ben verschiebenen Bebieten und Berufen bes Lebens, fonbern bie Erziehung muß auch babin mirten, bag alle Individuen mit ihren Rraften, Fertigfeiten und Gutern harmonifch gufammenwirfen wollen gum Beften ber Befammtheit bes Bolles, jur Forberung bes Staates, b. b. bie Erziehung muß auch eine patriotische fein. Der Staat bat babin gu wirfen, bag bie Jugend gum Patriotismus erzogen werte, ju jenem Patriotismus, ber bas Gegentheil bes Egoismus, alfo ber eine fittliche Befinnung, eine mabrhafte Tugent ift. Bilbung jum Patriotismus und Bilbung jur Moralitat, inebefondere jur Menfchenund Rächstenliebe, durfen nicht als zwei ganz verschiedene Dinge betrachtet werden. Allerdings ift es richtig, bag fich Batriotismus, b. b. Liebe jum Baterlande und ju beimifder Sitte und vaterlichen Rechten, vorzuglich ba erhalten und bilben wirb, wo gerechte menschliche Regierung maltet und wo es ben Gingelnen wohl ergebt; allein biefer Batriotismus ichlagt boch leicht in Egoismus, alfo in bas Begentheil bes mahren Patriotismus um, wenn ihm bie fittliche Grundlage fehlt.

Enblich wird ber Staat ber Erziehung und Bilbung ber Jugend und damit bes ganzen Boltes auch um feiner weitgeschichtlichen Aufgade willen seine Sorgfalt zuwenden muffen. In der Geschichte der Menschiet haben zumeist nur die Bölter eine Bedeutung, welche sich burch ihre Religion und durch ihre Bilbung ausgezeichnet haben; das sind die eigentlichen Träger der Weltgeschichte; die übrigen, die bildungslosen Bölter sind nicht viel mehr als taube Nieten oder unwesentliches Bauwert der Geschichte; oder wenn sie auch momentan eingegriffen haben, so geschaft es doch nur in zerftörender, den geschichtlichen Entwicklungsgang hemmender Weise. Durch Bildung kann daher auch ein an sich kleiner Staat groß sein und einflugreich im Ganzen der Geschichte, wie triefe seise hinlänglich bezeugt.

Dag alfo alle Ginzelnen gebilbet werben und baf fie patriotifch gebilbet merben, wird bie Gorge bes Staates fein muffen. Aber nicht eine zwed- und ziellofe Allerweltsbilbung, bon ber oben bie Rebe mar, wirb er - gu feinem eigenen Ruin - ju gemahren haben, fonbern es nuf als fein Recht und feine Bflicht anertannt werben, die für jeben Stand angemeffene Bilbung gu ermöglichen und zu gewährleisten, ohne freilich in bas andere Extrem zu gerathen und etwa eine löhnende und erstarrende Raftenbildung einzuführen. Damit ift auch die sonderbare Forberung von "gleicher Bilbung fur Alle" abgewiefen. Dag alle Meniden gleides Recht auf Bilbung haben, ift theoretifch richtig und läßt fich auch praftifch jur Geltung bringen; bag aber alle ein Recht auf gleiche Bilbung haben, läßt fich weber theoretisch begrunden, noch konnte biefes Recht, wenn es wirklich vorhanden mare, ohne gangliche Auflojung bes Staates und gefchichtlichen organiichen Entwidlung eines Boltes jur Durchführung tommen. Die wenig übrigens bie genannte Forberung in ber Ratur und im Naturrecht begrundet fei, zeigt fich icon barin, baf gerabe bie Ratur am allerwenigften biefer Forberung Genuge leiftet; benn von Ratur aus find bie Menfchen fo ungleich an Baben, Salenten und Reigungen, bag alle menschliche Bemubung und Runftelei nicht im Stante ware, bie Ungleichheit ju überwinden und Allen gleiche Bildung ju geben. Uebrigene burfte jest bie Zeit wohl vorüber fein, in welcher ibeologische Schwarmerei und naturaliftifche Unnatur folche Forbernug im Ernfte ftellen fonnte.

Alle einzelnen Rechte und Obliegenheiten bes Staates in Bezug auf Grgiebung genau ju bestimmen und abjugrengen burfte bei ber Berichiebenbeit ber Berhaltniffe und bem fortmabrenben Bechfel ber Umftanbe taum moglich fein. Er hat eben bas ju thun, mas in gegebener Beit und unter bestimmten Umftanben nothwendig ift. Er wird forgen fur Schulen und fur Lebrer; fur gwedmaffige Einrichtung jener, fur angemeffene Bilbung biefer. Er hat burch allgemeine Rormen ober burch ben Lehrplan bie Art und Beife ber Bilbung und Erziehung gu beftimmen - fo jeboch, bag babei mehr babin gezielt werbe, Schaben ju verhuten und bie Jugend vor migbrauchlichem pabagogifden Experimentiren ju bemabren, ale babin, ben Lebrer in all' feinem Thun und Laffen in erftarrenber Beife au binben und au bemmen und ibn baburch au binbern in feiner eigenthumlichen Beife, feiner Inbividualität angemeffen ju mirten. Insbefonbere in ber Boltefdule ift es am meniaften gulaffig, Die Individualität bes Lebrere gu bemmen und feine Auftorität auf bas tobte Befet ju übertragen - alfo bas vabaavaifche Berhaltniß in ein juribifches zu verwandeln. Dit Recht foll bier ber Lebrer (ber Jugend gegenuber) als lex animata ericheinen. Allgemein aber gilt es in Bequa auf bie gefetlichen Beftimmungen fitr Schulen und Lehrer, mas ber treffliche Sailer fagt : "Ginfchnurungen taugen überall nichte, in ber Rinberftube fo wenia wie in Rirche und Staat"; und nicht minber hat berfelbe unfere Grachtens in biefer Begiebung vollfommen bas Richtige ausgesprochen, wenn er fagt : "bie Aufgabe ber Staatsgewalt ift bie, ben rechten Dann gum rechten Umte binguftellen; bas Umt erfüllen wird bann ber rechte Mann von felbft. Es foll alfo burch bas Dratel ber Staatsgewalt im Schulplane nur bas Allgemeine bestimmt werben, bas Ginzelne ben Lehrern überlaffen bleiben."

Dem bisher Bemerkten haben wir nur noch Einiges beigufügen über bas Berbaltnift bes Staates zur Kamilie und Rirche in ihrer Berechtigung

und Thatigfeit in Betreff ber Erziehung.

Unmittelbar in Die Familienerziehung ber Eltern einzugreifen und biefe burch Gefete ju bestimmen, mare, wenn auch bie Berechtigung bazu fur bie Staatsgewalt gegeben mare, jebenfalls fo gut wie unmöglich. Rur offenbarer Digbrauch elterlicher Gewalt, ober baarer Unverftand in ber Ausübung berfelben fann Beranlaffung werben fur ben Staat, burch Gingreifen ine Bebiet ber Familienerziehung bie Rechte ber Rinber ober bie eigenen ju mahren. Der 3mang aber, ben ber Staat ausubt ben Eltern gegenüber in Betreff ber angemeffenen Schulbilbung und Erziehung, ift nicht andere ale volltommen berechtigt. Bilbung ift ein Recht ber Rinber, bas ihnen bon ber Staatsgewalt gemahrleiftet werben muß, bem allenfallfigen Unperftanbe ober ber Ungerechtigfeit ber Eltern gegenüber. Rann auch ber Bille nicht leicht von frember Bernunft geleitet werben, fo boch bas außere Sanbeln; und wenn man auch Miemanben gwingen tann, vernünftig ju fein, fo boch vernünftig zu banbeln; mas in unferm Falle wenigftens ben Berth bat, bag baburch eine Rechtsverletzung ber Jugend gegenüber verhindert wirb. Dag aber ber Staat ben Eltern bie Rinber gerabegu nehme und öffentlich ergiebe und bilbe fur ben Staategwed, ift nach ber icon oben angebeuteten Auffaffung ber Menichen-Natur und Beftimmung ungulaffig, ift ber Denichenwurde jumiber und wiberrechtlich; mare ein Burudfinten auf einen burch Chriftenthum und geschichtliche Bilbung langft überwundenen Standpuntt. Die natürlichfte, menfchenwurbigfte Bilbung erhalt ber Denfch in ber Familie. Gie ift am meiften geeignet, bas Gemuth ju erregen und bas Berg ju verebeln und geeignet, ben Billen jum Gehorfam ju bilben und jugleich ber Freiheit beffelben Rechnung ju tragen, weil der Gehorsam aus dem Gemilthe tommt, also der freie Wille badurch nicht gebrochen und in Mechanismus ober Staverei verwandelt wird.

In Bezug auf religiofe Erziehung endlich murbe fcon oben bemertt, bag fie in ber Forberung ber Raturgemagbeit begrundet fei. Religiofitat ift fur ben Menfchen bas Natürliche, Bernünftige, Irreligiofitat bas Unnatürliche, Bibervernunftige. Darin ichon ift fur bie Staatsgewalt bie Berpflichtung begrundet, auch ber religiöfen Ergiehung gebührende Rochnung ju tragen und ber firchlichen Bemeinschaft und ihren Organen Die entsprechende Einwirfung auf Die Jugend gu geftatten und zu fichern. Go lange ber Menfch feiner Ratur gemaß ein boberes Riel ale ein bloe irbifches anftrebt, fann und barf er nicht ale bloe irbifches Wefen bebandelt und erzogen und auf Die blos irpifchen Strebungen und Guter beschränft werben. Und ba bie Rirche bie Anstalt ift, bas bobere überirbifche Biel bem Menfchen ju zeigen, und bie Erreichung beffelben burch Lehre und Beiligungemittel ju ermöglichen, fo muß ihr auch ber Ratur ber Sache gemäß bas Recht gutommen, die Jugend in Lebre und Obbut ju nehmen und Gefinnung, Erfenntnig und Billen berfelben zu bilben. Ueberbies muß bem Staate um feines eigenen Beiles willen baran liegen, baf bie religiofe Befinnung nicht vernachläffigt werbe, benn mas man auch fagen moge, bie religiofe Gefinnung und Glaubigfeit ift boch immer bie ficherfte Stupe für Beftand und Gebeiben bes Staates - weit ficherer und zuverläffiger als jebe aufere Gemalt ober als bas mobiverftanbene zeitliche Intereffe ober ber berechnente Egoismus. Menfchen, bie bagu gebilbet werben, ihr Glud und ihre Geligfeit einzig nur in biefem Leben, feinen Strebungen Gutern und Benuffen ju fuchen, welche gelehrt werben, ber mabre Bimmel fei auf ber Erbe ju finden und ber Staat allein fei es, ber ibn berftelle folde Meniden werben ben Staat ober junadift bie Staatsgewalt alsbalb beim Borte nehmen und Regliffrung bes himmels von ihr forbern, ben fie naturlich beständig permiffen. Und ba ber Staat niemals im Stande fein mirb. alle Buniche, in beren Erfullung bie Gingelnen ben himmel auf Erben finden, ju erfullen, fo wird Ungufriedenheit, Unruhe und Erhitterung Die Folge fein und bas Berlangen nach anderer Staatseinrichtung entstehen, nach einer folden nämlich, bie im Stanbe fei, ben verfprochenen, in Aussicht geftellten und gur rechtlichen Forberung bes Menfchen erhobenen Simmel auf Erben wirflich berguftellen. Die Religion bagegen ift mit ihren Troftungen und Berbeifungen, bie fich auf ben Glauben an Gott und Unfterblichfeit grunden, eine unerschöpftliche Quelle von Blud und Frieden auch bei irdifchem Difgeichid, und läft bie fonft fo übel empfunbenen Unterschiebe von Stand, Bermogen und Ehren als fo flein und unbebeutenb ericheinen, bag fie nicht mehr Beranlaffung ju Ungufriedenheit und Erbitterung werben tonnen. Bon irbifchem Streben aber, wie es bas Bebeihen bes Staates forbert, balt ber religioje Glaube feinesmegs ab, fo bag etwa Erfchlaffung gu befürchten mare; benn gerabe ber mabre religiofe Glaube laft eifriges Birten im Lebensberufe als religiofe Bflicht ericbeinen und giebt bem Menichen mehr als alles Uebrige Rraft und Freudigfeit zur Wirffamteit in bemielben. Auch ber Batriotismus endlich findet burch religiofe Erziehung feine Beeintrachtigung, wenn fie fich innerhalb ihrer Schranten balt, fonbern erhalt vielmehr bie richtige Grunds lage und baburch Forberung. Es murbe ichon oben barauf hingewiesen, bag patriotifche Erziehung mit ber moralifchen in innigfte Begiebung und Berbinbung gebracht werben muffe, wenn fie mahr, forberlich und menfchenwurdig fein foll. Die moralifche Erziehung aber läßt fich nach unferer Ueberzeugung nicht trennen von ber religiöfen, ohne aufzuhören moralifch zu fein und in ihr Gegentheil umzuschlagen -

wie fich auch bie religiofe von ber moralifden nicht trennen laft, wenn fie nicht pharifaifd merben will. Gin Menich, ber bas Gute thut nur um feiner felbft. um feiner eigenen Burbe, feines eigenen boben Bewuftfeine millen - nicht auch aus Geborfam und Liebe zu Gott - ein folder Menich ift ein Gelbitbiener. ein Cavift im bochften Bebiete bes Lebens, ber icheinbar feinen Lobn will fur bas Gute, bas er vollbringt, und boch nach bem Lobn bes Gaoismus in feinem Bemufitsein baicht. Golde Autolatrie ift taum viel beffer tem innern Wertbe nach ale Pharifaismus: und Egoismus biefer Art ift taum meniger gefährlich als ankerlich fich funbaebenbe Gelbftfucht. - Somit icheint mir Grund genng porhanden, bag ber Staat fid nicht bemment ober auch nur gleichgültig verhalte gegen religiofe Erziehung ber Jugend, wobei fich von felbft verfteht, bag er feine Rechte bor allenfallfigen Uebergriffen firchlicher und tonfessioneller Art gu mabren bat. Sier ift nun freilich ein Grenggebiet von Rechten und Bflichten bes Staates und ber Rirche, bas fich gefetlich taum jemals ftrenge abmarten lagt bei bem beständigen Bechiel von Berhaltniffen, welche bie geschichtliche Entwidlung bedingen; baber es auch in Bezug auf Erziehung an Ronflitten zwifden Staat und Rirche felten lange fehlen wird, bie ihre Ausgleichung ftete am beften auf ethifchem Wege finden burften, b. h. baburd, baf bie Bertreter ber beiberfeitigen Rechte billig und gemiffenhaft au Werte geben. \*)

Bas bie Literatur über Erziehung betrifft, fo ift fie ins Unermestliche angewachsen, seit Rouffeau mit seinem "Emil" ben reformatorischen Trieb auf Diefem Bebiete rege gemacht, bie Philantropiften in Deutschland ihre breiten Berte ichrieben und Bestaloggi ben gesammten Lebrerftand mit ftarferem Stanbe8- und Gelbftgefühl ju burchbringen gewußt hat. - Unter ben hervorragenben Berfen find noch immer ju nennen : Riemeber, Grundfate ber Ergiebung und bes Unterrichtes (9. Mufl. 1834); Schwarz, Erziehungelehre - in neuerer Beit umgearbeitet von Curtmann. (1843); Schleiermacher, Erziehungelehre. Rach beffen Tob aus banbidriftlichem Nachlag und nachgeschriebenen Borlefungen beraus gegeben. 1849. Auch bon ben Philosophen Bagner, Berbart, Benete u. f. w. find Berte über Erziehung vorhanden. Gin Bert voll trefflicher Gebanten ift B. Sailers Buch : Ueber Erziehung für Ergieber. Bon rationaliftifchem Standpuntt aus fdreibt feit Jahren unablaffig über Erziehung Diefterweg. In neuefter Beit ericbienen Berte von fpecififch fonfeffioneller Farbung. Co fcbrieb Durich : "Babagogit ober Biffenicaft ber driftlichen Ergiebung auf bem Standpuntt bes fatholifden Glaubene, 1851; Balmer bagegen eine "Evangelifche Babagogit" 1853. - Ueber bas Berhaltniß bes Staates gur Erziehung insbefonbere Bon. ftetten : Ueber Rationalbilbung 1802. Bacharia: Ueber Ergiebung bee Denidengefdlechte burch ben Staat, 1802, F. C. Dahlmann, Bolitif. 1 Bt. 1847. - G. ferner : R. v. Raumer, Gefdichte ber Babagogit. 4 Bbe. 3. Auft. 1857.

Frobidammer.

# Körperliche Erziehung.

Da bas Staatswörterbuch über bie verschiebenen Zweige bes öffentlichen Unterrichts befondere Artifel bringen wird, so erübrigt uns hier nur, einen Theil ber Erziehung ansführlicher zu besprechen, der — so wichtig er auch ist — boch noch nirgends ein Gegenstand durchgreifender staatlicher Fürsorge geworden ist,

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Art. "Schule".

mir meinen bie forverliche Ergiebung ober Gomnaftit. 3mar bleibt ein guter Theil bes ju Leiftenben ber Familie überlaffen, und ber angeborne Trieb ber Jugend gur Uebung ihrer Rrafte führt auch ohne Leitung und Aufficht icon im Spiel zu einer gemiffen Bilbung berfelben; bennoch find bie übeln Rolgen ber grundfäglichen Bernachläffigung tiefes Zweiges ber Erziehung von Geite bes Staates fo tiefgreifend, bag von Beit zu Zeit immer wieder Protestationen bagegen fich erhoben, die aber noch zu keinem befriedigenden Refultat geführt baben. Faft nur ju einigen fanitatepolizeilichen Dagregeln jum Schute ber Jugend bat man fich entichloffen, wenn bie Rlagen über forperliche Berfummerung und Bertrüppelung bes nachwachsenben Gefchlechts zu laut murben, wie bie von Lorinfer "jum Schut ber Befundheit in Schulen 1836" erhobenen; ober wenn bie machfenbe Angabl ber friegeuntüchtigen jungen Manner bie Aufmerkfamteit ber Regierungen auf biefen Buntt lentte. Bir verwerfen biefen medicinifchepolitis ichen Befichtepuntt feineswege, aber er ift meber ber einzige noch ber bodfte, und feinesfalls ber, von bem aus - wo es fich um Erziehung banbelt - bie Frage erörtert werben muß. Much bie Berechtigung bes nationalen Befichtes punttes, bon bem aus ber erfte bebeutenbe Unftof auf biefem Felbe erfolgte, tonnen wir nicht in bem Ginn jugeben, ale ob forverliche Ausbildung ein befonberes Streben und Beruf unferes Boltes mare, fonbern nur fo, baf es Mufgabe bes beutichen Stammes ift ober fein foll, ohne Ginfeitigfeit bas acht Denichliche pon allen Seiten in fich aufzunehmen und nach allen Seiten auszubilben.

Denn fo feben mir bie Gache an : es ift eine in bem Dualismus von Rorper und Beift liegende Forberung, bag auch ber erftere eine entsprechenbe Berudfichtigung erfahre, und wie ber Menich überhaupt ber Erziehung nicht blos fabig, fondern auch bedurftig ift, fo braucht auch ber Leib zu feiner geborigen Ausbildung Uebung und Schule. Freilich barf biefe Forberung nicht fo geftellt werben, ale ob bie forperliche Bilbung einen Gegenfat bilbe gegen bie bee Beiftes, um bem bort brobenten Spirituglismus bier ein materielles Begengewicht au geben; auf biefem Bege famen wir bald wieber au bem Buntt, mo bie betannten Berfuche ber neueren Beit wiederholt gescheitert find: eine gewiffe Naturwuchfigfeit jum Brincip ber Bomnaftit zu machen, bie fich zwar unter bem Ramen nationaler Eigenthumlichfeit ju empfehlen fucht, aber endlich boch nur in ab-Bielmehr ift bie barmonifde Entwidlung ftofende Robbeit ausartet. bes gangen Menfchen, in bem aber bie geiftige Ratur ben unbeftrittenen Borrang hat, bas zu erftrebenbe Biel ber mabren Erziehung, und fo wenig bie Rultur bes Beiftes leibet, wenn jugleich bas Bemuth bes Boglinge angemeffen beftimmt mirb, fo wird auch bie Musbildung ber forperlichen Fahigfeiten Die geiftigen Anlagen in ihrer Entwidlung nicht ftoren, fonbern forbern und fraftigen. Das mußten bie Alten beffer ale wir, und mertwürdig ift es, bag auch in ben Beiten ber eifrigften Bewunderung und blindeften Rachahmung gerate biefe Geite bes antiten Lebens ohne Einwirfung auf Die moderne Erziehung blieb. Gin turger Rudblid wird bie Sache beweifen, wohl auch erflaren, und ein Ueberblid über bie Beftrebungen unferer Beit vielleicht auch eine Aussicht auf beffere Beiten in biefer Sinficht eröffnen.

Die griechische Erziehung zerfiel, ber Natur bes Menschen entsprechend, in brei gleichberechtigte Theile, einen grammatischen, musischen, gymnastischen, bie aber ber ibliden Berthickbung nach in umgefehrter Drinung sich folgen Bergleich mit unsern jetzigen Borftellungen; benn in erfter Reihe ftant bie ferperiliche Bitbung, mabrent bie musitalische, beren Bebeutung für bie plychische Enter

widlung bes Menfchen uns fo ziemlich gang unverftanblich geworben ift, jebenfalls für wichtiger galt als bie grammatifche, bie fich fast nur auf bie Renntnig bes Somer beidrantte. Naturlich, ber Rreis ber Bilbungeelemente mar ein engumgrengter, und bas ju Lernenbe gab fich bei ben eigenthumlichen Lebensverhalt= niffen eines antiten Burgere fast von felber; auf ber anbern Seite mußte ber Staat an feine Glieber bie bochften torperlichen Anforderungen ftellen, mogu noch bei ben Griechen ber vorwiegende afthetifche Ginn tam, ber eine fcone Entwidlung bes Rorpers fast zur Burgerpflicht machte. Go tam es, bag - mabrend von öffentlichen Schulen in unferm Sinn im Alterthum nicht bie Rebe ift gerabe für forverliche Uebungen in Balaftren und Somnaffen auf's vollständigfte und fconfte geforgt war; bilbeten biefe boch auch fur bie Erwachsenen noch beliebte Uebungsplate, und ichloffen fich an fie bann auch bie weiteren Unterrichtszweige an, fo bag ihr Rame noch jest ben boberen Bilbungeanstalten geblieben ift. Auch hielten bie Griechen mit Entschiebenheit ben Unterfchieb feft awifchen eigentlich gomnaftischer und athletischer Ausbildung, b. h. fie wußten eben Die einseitig forperliche Bilbung auf Roften ber geiftigen - mas wir oben als einen nabeliegenden Abmeg bezeichnet haben - zu vermeiben.

Bei den Römern blieben bie Berhältniffe gang ahnlich; die Ghmnaftit wurde im größten Maßstab öffentlich gepstegt, während die geiftige Jugendbildung der Brivatthätigteit tichtiger Stlaven oder einzelner Schulhalter überlassen blieb. Ein wesentlichter Unterschied zeigte sich dabei allerdings, die Rücksicht auf praktische, insbesondere militärische Tücktigteit verdrängte saft ganz das ästhetische Interesse, und während die Griechen bei ihren Festen sich an dem Spiel der körperlichen kräfte in den Wettlämpfen erfreuten, suchten die Römer in den blutigen Geschen ber Gladiatoren ihren Zeitvertreile. Dier trat denn auch eine Gegenwirtung ein; das Christenthum verwarf mit der größten Entscheit diese ganze Richtung, und da es ihm nicht gelang, die vorhandenen, ihrer Ausställung entgegengehenden Elemente zu durchdrüngen und zu reinigen, sagte es sich von ihnen ganz los, und entwicklete eine assetzie Weltanschauung, die sich hauptstächlich im Klerus und in den Klöstern koncentrirte und von da aus die Livilistung der hereinbrechenden

Bermanen unternahm.

Und allerdings folden Schülern gegenüber mar es fein Bedürfniß, die Bilbung bes Leibes befonders zu betonen. Der friegerifche Beift ber Nation, fowie ihre gange politische Organisation ließ noch auf lange hinaus die Uebung bes Rörpers ju friegerifcher Tüchtigfeit für Jeben als etwas burchaus Unerlägliches erscheinen, nur bag natürlich im ausschlieglichen Absehen auf militarische Brauchbarteit die antife, mahrhaft humane Anficht ber Sache nicht zur Anerkennung tam. Bang anbere aber geftaltete fich alles, als feit ber geanberten Rriegeführung und ber allmähligen Umwandlung ber Staateverfaffung und Ginrichtungen bie allgemeine Wehrpflicht wenigstens in Brazi wegfiel, und bas Baffenrecht bem Einzelnen mehr und mehr entzogen murbe, mahrend jugleich ber gelehrte wie ber Burgerftand burch bie gesteigerten Anforberungen bes Lebens und Dienftes mehr und mehr in eine einseitige, bort geiftige bier Sandwerterichtung tam, welche forperliche Uebung entweder als unwürdig verwarf ober als unnöthig außer Acht ließ. Der Bauernftant vollende tann hier gar nicht in Betracht tommen. Naturlich verlor fich bie alte volksthumliche Sitte nicht ploplich, und fo finben wir auch in einzelnen Stabten noch weit berunter öffentliche Uebungen berart, bis fie fich julett theils in gemeinen Rlopffechtereien um Gelb, theils in fogenannten Boltsfesten verloren, Die freilich auf Die Erziehung feine Rudwirtung, wenigstens

teine gute ausüben konnten. Rur ber Abel hielt noch am längsten bie alte Gewohnbeit ein; boch schrumpfte bie frührer Ritterlichkeit, bie in Turnieren gegläng, allmählig zur Gewandtheit im Duell zusammen, baneben aber entwicklete sich bet bössische Tanz, ber allmählig auch in den mittleren Ständen die frischere Bethätigung der Kraft beseitigte, so daß sich der letzte Rest freier Spiellust, das Ballipiel, wenigstens in Deutschland gang in die Kinderwelt zurückzog. Der Unterricht in diesen ftandesmäßigen Hertigkeiten, Fechten und Tanzen, wozu noch das Neiten zu rechnen, blieb nun allerdings immer ein Theil der Erziehung, ja ein oft nur zu hoch gestellter, aber von den öffentlichen Anstalten blieb er ganz ausgeschlossen, nur auf den Universitäten hat sich der Universitäts-Fecht-, Tanz-, Reitehrer eine bescheidene Stellung erworben. Dagegen spielten und spielen diese Unterrichtsgegenstände in Privatanstalten für die höheren Stände eine Hauptrolle, zunächt jedoch in Betracht ihrer Unentvehrlichseit für das vornehme Leben, so das seinen auf den in Vertende Weber auf die stiftliche Bildung der Jugend einen fördernden Erinflus ausüben, noch auch nur dem Körrer zu einer naturgemäßen Entwicklung verhelse sonnten.

Sier traten nun die neueren Berfuche ein, die Symnastit in ihre berechtigte Stellung wieber einzuseten. Der erfte mar Gutemuthe, ber - angeregt von Bafebow und Salzmann - im philanthropifden Ginn Diefes Felb angubauen aufing. Daber maren es einerfeits fanitatifche Rudfichten, Die ibn leiteten, andererfeits wollte er burch Befeitigung alles Schnurmefens ber Ratur nur freien Spielraum verschaffen, nicht aber ben Leib felbft jum Begenftand bilbenber Ergiehung machen. Go find bie bon ihm vorgeschlagenen Uebungen wohl geeignet, eine gemiffe Bewandtheit zu geben, boch halten fie fich vorherrichend auf bem Bebiet ber Erholung und bes Spiels, und fo find feine Beftrebungen, wie bie feines Zeitgenoffen Bieth, ohne bedeutenden Ginfluß geblieben. Da brachte bie Rriegenoth und ber patriotifche Aufschwung junachft in Breugen ein gang neues Leben auch in biefe Bestrebungen; por allen mar es Jahn, ber bie Sache ents fchieben im Ginn und jum Zwed nationaler Rraftigung behandelte, und 3ugleich eine grundliche Bearbeitung ber neuen Disciplin lieferte. Gein Turnplat, auf ber Safenhaibe bei Berlin 1810-11 gegrundet, murbe bas Dufter gahl reicher anderer, bie fich in furgem über gang Deutschland verbreiteten. Anerfannt ift, daß ihnen immerbin ein Theil ber nationalen Erhebung im Jahr 1813 verbankt wird, nicht minber, bag fie fpater mit bie Sauptftatten maren, wo fich bie Ungufriedenheit mit ber weiteren Entwidlung ber beutschen Berhaltniffe feftfete, was bann endlich eine allgemeine Aufhebung berfelben gur Folge hatte.

Damit war ihre Rolle sir die Erziehung ausgespielt; benn als man an den entscheidenden Stellen erkannte, daß eben doch auch ein sehr berechtigtes Bedürfnis auf ihnen seine Befriedigung gesunden, war es zu spät, das Leben war entschen, und nur wo sich aus is neue politische Cenente einmischen, sing das Turmwesen wieder an, einen allerdings oft sehr zweidentigen Anklang zu sinden; in den Schulen war es überall vergebliche Mühe, den abgedrochenen Faden wieder anknüpsen zu können, daß in der Sache selbst, d. h. im specifisch Turmerischen etwas lag, was wenigstens in die bescheidenen Berhältuisse des Schullesons sich nicht sügen wollte. Jahn hatte eben — und wer wollte es ihm persönlich zum Borwurf machen — sein Abselben nicht auf Erziehung der Jugend, sondern aller möglichen lebungen, wobei ein überwiegender Werth auf Enwissellung aller möglichen Uebungen, wobei ein überwiegender Werth auf Enwissellung aungewöhnlicher Kraft und Gewandtheit gesegt wurde. Bon dieser mehr athleit

ichen Behandlungeweise fowie von jener politischen Auffaffung, verbunden mit bem beutschthumlichen Befen, bas Jahns etwas absonberliche Ratur feiner Schöpfung aufgeprägt hatte, tonnten fich feine Nachfolger, unter benen Gifelen und Dagmann ju nennen, nicht gang losmachen, boch fo, bag jener mehr bie Turntunft verfolgte, biefer mehr ben Turngeift vertrat; ber Anftog zu einer neuen Entwidlung mußte von anderer Seite ausgeben; es ift bezeichnenb, bag er junachft vom Ausland fam, juvorberft aus Schweben. Dort hatte Ling, allerbings angeregt burd beutiche Beftrebungen, ein febr umfaffenbes Guftem ber aangen Bumnaftit aufgestellt und als Ghmnafiarch im gangen Reich eingeführt; in ber neueften Beit ift biefes nun gur Ergangung bes alten Jahnifchen Turnens, beffen erneute Betreibung fich als unfruchtbar erzeigt hatte, auch in Berlin in ber 1851 neuerrichteten Centralturnanftalt eingeführt worben; fein Sauptvertreter ift ber Direttor berfelben, Rothstein. Rraftigung bes Rorpers ift bas lette Biel, bas mit oft peinlicher, anatomifch = physiologischer Grundlichkeit bis in Die lette Dustel und Aber verfolgt mirb, weghalb biefes Suftem auch besonders zu orthopabifchen 3meden verwendet wird; pabagogifchen entspricht es gerade in feinen Eigenthumlichfeiten meniger.

Stehen sich so in Preußen die alte Berliner und schwebische Schule noch seindlich und einseitig gegenüber, so durfte wohl Spieß in Darmstadt das Berbienst haben, alle Seiten, die medicinische, padagogische und ästhetische zur Anertennung gedracht zu haben, und der Ghnunastis endlich zu ihrem lange verkannten Recht verholsen zu haben. Einzelnes kann natürlich dier nicht angegeben werden: erwähnt sei nur, daß gemeinsame Uebungen eine große Rolle bei ihm spielen, daß er aber das massenhafte Turnen ganzer Anstalten verwirft und den Unterricht wo möglich nur klassenweise ertheilen läst. Daß auf diese Weise die Gymnastis auch sier Wädden nugbar gemacht werden kann, sei ale ein ganz

besonderes Berbienft noch ausbrudlich bervorgehoben.

Go fteben jest bie Sachen; ber Bettftreit ber verschiebenen Richtungen, Die im Grunde baffelbe Biel wollen, burgt bafur, bag es auch erreicht werbe, und bie Bichtigfeit bes Gegenstandes lagt uns hoffen, bag bas fo Gewonnene auch ju prattifder Anertennung und Durchführung gelange. Wollen wir unfere Forberungen hierin noch turg formuliren, fo lauten fie einfach babin: bas Turnen (behalten wir boch ja bas Bort bei) folle als obligatorifder Unterrichtsgegenftand an allen bobern Lehranstalten eingeführt werben unter ber Leitung befonderer Lehrer; an ben Bolfsichulen wenigstens in ben Stabten; bei ben Dabchen bleibe es freiwillig: Turnanftalten für Ermachsene mogen von Brivaten ober Gemeinden hergestellt merben. - Geben mir nod, mie meit biefen Bunfchen ichon entiprochen, fo ift in Breufen, nachbem 1841 bas Turnen wieber eingeführt murbe, 1851 eine Bilbungsanstalt für Turnlehrer errichtet worben, die allmählig die nothigen Lehrer liefern wird; ebenfo in Sachfen und Darmftabt; in Bayern und Burt= temberg, wo burch Klumpps Berbienft bas Turnen nie gang aufgebort batte. wie im übrigen Deutschland ift es genau betrachtet boch nur gebulbet, bochftens gewünscht aber nicht geforbert. Auger Deutschland hat es, wie ermahnt, in Someben und in ber Schweiz eine rege Theilnahme gefunden; von hier hat es Clias auch nach Frankreich und England verpflanzt; boch fcheint es in letterem Lande, wo allerdings andere forperliche Uebungen in rober und feinerer Form auch von ben Erwachsenen eifrig gepflegt werben, feine rechten Burgeln gefchlagen gu haben, mahrend es in Frantreich nur gu militarifchen Zweden benutt wirb. Go wird wohl auch hierin ben Deutschen ber Ruhm bleiben, fich als

bas Rulturvolt im bochften Ginn gu erweifen.

Literatur. Gutsmuths Gymnastif für die Jugend 1795. Jahn, beutsche Turntunft 1816. Spieß, Lehre der Turntunft 1843. Lings Schriften von Magmann. Rothstein, die Gymnastif nach Lings Spstem 1847.

S. Bfaff.

### Espartero.

Joaquim Baldomero Espartero wurde am 27. Hornung 1793 zu Granatula geboren, einem Dörfchen, welches zu der ländlichen Umgebung von Calatrava gehört, und mit dieser in der heutigen Prodinz von Ciudad Real und dem alten, ächten Lande der Mancha gelegen ist. Sein Bater war Antonio Fernandez Cepartero, der das Handwert eines Wagners betrieb, da die kleinen Grundstüde, die derselbe besaß, zur Ernährung der zahlreichen, aus neun Kindern bestehenden Familie nicht hinreichten; die Mutter war Josefa Albarez. E. sammt sonach aus dem Herzen des Bolkes, aus der Mitte des Landes, und gerade aus demjenigen Ehrile, der von den verklungenen Zeiten der Oretaner hinweg bis auf diesen Tag unter allen Wechselungen das Gepräge des spanischen Wesens am treuesten

bewahrt, und ftete neu gestaltet und weiter gebilbet bat.

Der herrschenden Unficht und ber beschränften Lage ber Familie gemäß follte fich E. bem geiftlichen Stanbe wibmen; aber ichon fruhe verrieth fich feine Reigung ju bem Rriegswesen in ben Golbatenspielen ber Jugent. Balb tamen bie öffentlichen Ereigniffe feinen gebeimen Bunfchen entgegen. Geit 1808 hatten Napoleons Willfürlichkeiten gegen Spanien begonnen; bie gange Nation, in ihren Befühlen verlett, griff zu ben Baffen. Auch ber junge E. marb von ber allgemeinen Bewegung fortgeriffen; er trat 1809 ju Gevilla ale Freiwilliger in bas Infanterieregiment Ciubab Real; 1810 murbe er als Rabett in einer ber neuen Rriegsichulen aufgenommen, Die man gur Bilbung tuchtiger Officiere errichtet hatte, 1812 jum Officier ernannt. Mittlerweile neigte fich ber Rrieg ju Enbe; bie Sauptschläge erfolgten auf anbern Seiten, und E. tonnte fich nur noch an einigen Treffen von untergeordneter Bebeutung betheiligen. 1814 erlangte er eine Lieutenanteftelle bei ber Expedition wiber bie emporten fubameritanifden Rolonieen. Er nahm - 1823 nach ben mörberischen Treffen von Torata und Moquehua jum Dberften und balb barauf jum Brigabegeneral beforbert - an ben Bechfelfallen bes Rampfes Theil, ber mit ber Lobreifjung ber Rolonieen enbigte und fehrte 1825 nach Spanien gurud, nicht blos als geachtetet General, fonbern auch im Befite eines ansehnlichen Bermogens, welches er meiftens burch aludliches Spiel gewonnen haben foll. In feinem Baterland murbe E. febr tubl empfangen, und theilte barin bas Schidfal ber meiften Generale aus bem ameritanischen Rriege, bie man bamale mit bem Ramen ber Apacuchos bezeichnete. Die ber verlorenen hauptschlacht von Anacucho entnommene Benennung zielte zwar zunächft auf bie vermeintliche Anrüchigfeit ihres militarifchen Benehmens in bem ameritanifden Rriege, enthielt aber zugleich ben Bormurf einer verponten liberalen Befinnung. Dabin war es in ben fpanifchen Angelegenheiten nun einmal gefommen. Geit ber Erhebung Spaniens wiber bie Frangofen waren Officiere und Golbaten gewöhnt, zugleich eine politische Ibee zu vertreten, und ba fich feit biefer Beit die Rraft Spaniens in burgerlichen Rriegen verzehrte, fo mucherte bie politifche Stellung ber Armee ununterbrochen fort. Auf biefe Beife ertlart fich bie Theilnahme bes

spanischen Beeres an allen burgerlichen Banbeln und politischen Spaltungen, wie wir fie in folder Beife in teinem anbern Canbe finben.

Bald ftellte fich bie Gewitterschwüle in bem Luftfreise ber burgerlichen Ungelegenheiten wieber ein, und verlodte auch ben thatfraftigen und ehrgeizigen E. jur Mitwirfung. Schon im Jahr 1832 erflarte er fich unumwunden fur bie Thronfolge Isabellens II., und als fich nach tem Tobe ber Königin gegen Enbe bes Jahres 1833 ber Burgerfrieg in ben bastifchen Provingen entzundete, bot er ber Regierung feine Dienfte an. Gie wurden angenommen, und ber empfangenen Beifung gemäß lanbete er ichon am 20. December 1833 mit einem feiner Bataillone bei bem Grao be Balencia, um fich von ba aus gegen San Felipe be Sativa und Onteniente ju menben, mo fich unter bem Bauptling Magraner eine Banbe gebilbet hatte. Dit biefem unscheinbaren Ereigniffe tehrte E. nach acht-

jahriger Berborgenheit auf ben Schauplat friegerifder Thaten gurud.

Die Borgange, welche in bem nun folgenden Jahrzehend auf ber Salbinfel stattsanden, sind befannt genug. Die schnelle Beendigung des Aufstandes in Ba-lencia verschaffte dem General E. schon am 1. Januar 1834 die Ernennung zum Rommanbanten von Biscapa, und er bethätigte als folder Sicherheit bes Blides und überlegene Talente. Statt feine Streitfrafte in nuplofen Rampfen um ben Befit bes flachen Canbes zu verzetteln, mar fein ftetes Augenmert auf bie Bebauptung ber beberrichenben Buntte von Durango, Bilbao und Bortugalete gerichtet. Belang Diefes, fo blieb auf ber einen Geite burch ben breiten und tiefen Rio Anfo bie wichtige Berbindung amifchen Bilbao und bem Deer offen, auf ber anbern auch über Bittoria ber Bufammenhang mit bem Innern bes Landes geficert. Rugleich bielt er burch biefes Berfahren Die farliftifche Armee in ben engen Rreis ber viscapischen Berge jufammengepreßt; jebe Unternehmung berfelben nach Augen verlor ihren Stuppuntt. Dhne Zweifel hatte E. biefe fichere Tattit aus bem ameritanifchen Rrieg gurudgebracht, welcher ichlagend bewies, bag gerabe bie Berfaumnig berfelben, neben verfehlten politischen Dagregeln, am meiften ben Berluft ber überfeeischen Brovingen berbeiführte. Die nachfolgenden Ereigniffe haben bie Boraneficht G.'s volltommen gerechtfertigt.

Die Durchführung bes an fich fehr verftanbigen Blans fließ inbeffen auf bebeutenbe Schwierigkeiten. Bunachft blieb G., beffen Birtfamkeit auf Biscapa beschränft mar, von ben Bewegungen ber gesammten Rorbarmee und von ben Berfügungen bes oberften Befehlshabers, bes Generals Corboba, abhangig. Gobann fant fich in Zumalacarregui ein Gegner, ber mit ftaunenswerther Gewandtheit ben Feind burch unvorhergefehene Bewegungen ju ermuben und mit fcopferifchem Beifte aus geringen Mitteln einen achtunggebietenben Beerestorper au fcaffen verftand. Die Nachwirtungen feiner Thatigteit bauerten auch nach feinem Tobe, ber für bie Sache bes Don Carlos allzufrühe eintrat, noch längere Zeit unverfennbar fort. In bem Gewimmel von ungabligen Treffen, Scharmupeln, Bugen, Bewegungen und Begenbewegungen nehmen bie Rampfe bor Bilbao bie hervorragenbfte Stelle ein. Schon bei feinem erften Auftreten erzwang fich E. ben Beg nach Bortugalete, wofelbft er am 22. Marg feinen Gingug bielt. 3m folgenben Jahre entfeste er burch meifterhafte Bewegungen und gludliche Rampfe bas hart bebrängte Bilbao (1. Juli 1835), por welcher Stadt Bumalacarregui feine Belbenfeele ausgehaucht hatte. Als inbeffen Maroto, an ber Spipe eines farliftifchen Beerhaufens, Die taum befreite Stadt von neuem berannte, eilte E. am 7. September 1835 jum zweitenmale ju ihrem Entfage berbei. Die eingeamangte Lage ber Rarliften und ihre vergeblichen Anftrengungen, in bem viscapi-

ichen Lande fefte Buntte ju gewinnen, veranlaften fie im Jahr 1836, bei ber bamale allgemein verbreiteten politifchen Difftimmung, ihre Bewegungen nach bem Inneren bes Landes auszubehnen. Aber ber Bug bes Gomeg, ben biefer von Anfang Juli bis Enbe Dezember 1836 nach Afturien und Galicien, von ba an Mabrib vorüber in bas fübliche Spanien, und von bort rudwarts gegen bie bastifchen Provinzen unternahm, murbe zu einem militarifchen Fehler, nachbem auch bie politische Wirfung, bie man bavon erwartete, fich ale nichtig erwiesen hatte. Auch Diesmal ichnitt G. burch ruhelofe Berfolgung bem Feinde jebe Belegenheit zur Festjetung ab. 3m Jahr 1836 an Corcobas Stelle zum Dbertommanbanten ber Norbarmee, jum Bicetonig von Navarra und jum Generaltapitan ber bastifchen Provingen ernahnt, bestegelte er bie neue ihm gugefallene Stellung mit einer ber glangenbften Baffenthaten bes gangen Rrieges, ber Erfturmung bes Brudentopfes von Luchana (24. Dec. 1836), welche bie Entfepung ber abermals hart bebrangten Stadt Bilbao gur Folge hatte. Die Ronigin fcmudte ben flegreichen Felbherrn mit bem Titel eines Grafen von Luchana. Die Stellung E.'s wurde von Tag gu Tag glangenter, aber auch fdwieriger. Bahrent er im Norben bie Beere ber Karliften im Zaume hielt, wurde bie hauptstadt von ben Bühlereien ber Parteien aufgeregt; Die Leibenschaften entwidelten fich im Rreife ber Rlubbs, brangen von bort in bie nationalgarben, von bier in bas Beer. Leiber follte auch E. balb in ben Strubel bes parteifuchtigen Treibens hineingeriffen werben. Die Regierung forberte ihn auf, Dabrib gegen ben Rriegszug bes Don Carlos ju fcuten, welchen biefer im Commer 1837 unternahm. Als C. bemaufolge am 12. August 1837 feinen Gingug in Mabrib hielt, fant er ben Boben ganglich unterwühlt, Die Parteien furchtbar erbittert, Die außerfte Flante ber Progreffiften auf bem Bege jum Siege, Die öffentliche Meinung ber Regierung entfrembet. Bar es nun eigne Ueberzeugung von ber Untauglichfeit biefer letteren, ober Befangenheit bes Urtheils, welches bie Gefpinnfte ber Intrigue nicht zu burchichauen vermochte, ober endlich bie innere Bewigheit, bag ein ernftliches Antampfen wiber bie herrschenbe Strömung bie Lösung ber militarifden Aufgabe erfdweren wurde - furg, er unterftupte bie Protestation ber Garbeofficiere von Aravaca, welche ben Sturg bes Ministeriums Calatrava herbeiführte. Bludlicherweife liefen bie nachfolgenben Ereigniffe biefe ungludliche Ginmifdung bes Beeres in ben Bang ber burgerlichen Gemalten wieber vergeffen. E. marf bas Beer ber Rarliften liber ben Ebro gurud, und beschränfte ben Rrieg von neuem auf bas enge Bebiet ber bastifchen Provingen.

Ihn bort festgebannt zu halten, war von jetzt an E.'s eifrigstes Bestreben. Er begnügte sich, bem Feinde in seinen engen Grenzen die Mittel des Bestebens zu entziehen, und dadurch das Bertrauen desselben in seine eigne Sache zu schwähre, nur des Bestebens zu entziehen, und badurch das Bertrauen desselben in seine eigne Sache zu schwähren Wenne. Denn E. dabet unnützes Blutvergießen möglichst zu vermeiden suchden, nur die Auszische des Karlisten über die bezeichneten Marten hinaus gewaltsam zurückschugund und das Uebrige der Zeit überließ, so handelte er — so oft auch dieses zaubernde Bersahren von militärischem Geschiehen kanne wertwarte von militärischem Geschiehen Prübern das einem Bürgerkriege, in einem Kannes zwischen Interesse staterlandes. In einem Bürgerkriege, in einem Kannes zwischen Maßnahmen gegen den äußeren Feind; dort gilt es auch die Leidenschaften zu beschwichtigen, die Annäherung der Gemüther zu befördern, die politischen Geguer zu vereinzeln und ihnen die Stlige der öffentlichen Meinung zu entziehen, während dier völlige Zernichtung das erste Geseh bleibt. Das Endergebniß rechtscrifte E.'s Bersahren auf das vollständigste. Die Treffen von Ramales und Guarda

mino bewiesen bereits die Erschöpfung der Karlisten, und Maroto ließ sich am 1. September 1839 jum Bertrage von Bergara herbei. Derselbe zernichtete auf friedlichem Wege die tarlistische Armee, und nötsigte den Don Carlos sein hein der Flucht zu suchen. E. selbst aber wurde mit dem Titel eines Herzogs vom Siege (de la vietoria) gekrönt. Sosort wendete er sich gegen Cabrera, der sich Morella sestgeseth hatte, und von dort auß, durch die westlichen Bergketten des Königreichs Balencia geschützt, die Berbindungen des inneren Spaniens unsicher machte. Der tarlistische Häuptling verlor einen Punkt nach dem andern, und am 30. Mai 1840 mußte sich Morella ergeben. Die Karlisten suchen zwar nochmals in Catalonien seste Standorte zu gewinnen; als aber auch Berga gesallen war, sah sich Cabrera am 6. Juli 1840 gezwungen, mit dem Ueberrest seines Heres

ebenfalls auf frangbfifchen Boben gu flüchten.

Mittlerweile hatte fich bie Rluft zwifden ben Barteien, welche nur burch ben gemeinsamen Rampf wiber Don Carlos vereinigt maren, wie nach bem Siege immer. außerorbentlich erweitert. Es war natürlich, bag nach ber Befreiung bes Landes von den Sauptgegnern bas Beftreben eintrat, ber Regierung burch Burudführung tonfervativer Elemente großere Festigteit ju geben, und bag namentlich bie Bartei ber Moberados barauf hinarbeitete, Die fortmahrend aufregenden Beftanbtheile ber Berfaffung allmählig umgubilben. Gin Befetesentwurf über bie Abuntamientos follte ben bemofratischen Beift banbigen. Aber ichon fingen bie Leibenschaften wieber an, unter bem Bormanbe bes Gemeinwohles bie Bugel ichiefen zu laffen, und bie ehrgeizigen und gehäffigen Giferfüchteleien bochftebenber Berfonlichfeiten entzundeten fich auf's neue. Die berrifche Beife, mit welcher G. Die Beforderung bes mit bem Ministerium gerfallenen Linage, feines Abjutanten, jum Generale burchfette, batte bereits ben General Narvaeg aus bem Minifterium geworfen, und biefen Mann fur immer ju einem erbitterten Gegner bes Bergogs gemacht. Dafür follte nun bas Gefet liber bie Abuntamientos mit aller Rraft burchgefest und in der Bartei ber Progreffiften jugleich E. gedemuthigt werben. Bergeblich marnte biefer, ale er von bem letten Buge miter Cabrera, überall feftlich empfangen, nach Barcelona gurudfehrte, Die in biefer Stadt weilenbe Ronigin Regentin, Maria Chriftina, por ber Unterzeichnung bes Gefetes; fie that es, unfluger Beife, am 15. Juli 1840 bennoch, und follte balb die fchlimmen Folgen biefes Schrittes erfahren. Die Gefühle ber Maffen maren noch ju febr mit ben Beftrebungen ber progreffiftifden Bartei verichmolgen, und erkannten in G. noch ju lebhaft ben Ausbrud bes Boltswillens, ale bag ein Berfuch bes Rückgangs, wie Maria Christina ibn anstrebte, batte gelingen tonnen. Der offene Biberftand gegen bie Ginfuhrung bes neuen Befetes verbreitete fich balb fiber bas gange Land; E. eilte nach Mabrib, wofelbft er in noch größerem Triumphe als in Barcelona empfangen und an bie Spite bes Ministeriums gestellt murbe. Diefen Ereigniffen folgte gu Balencia Die Abbantung Maria Chriftina's am 10. Oftober 1840, und ihre Abreife nach Frantreich. E. übernahm fortan bie fcmere Berantwortlichfeit, Die Angelegenheiten bes tief erregten Boltes ju lenten, und murbe am 8. Mai 1841 von ben Rortes für bie Dauer ber Minberjährigfeit ber Ronigin jum Regenten bes Landes ermahlt.

E. hatte nunmehr die höchste Stellung erlangt, die ihm je zu Theil werden tontte, aber sie wurde der Wendepankt seines Glüdes, und son die Art der Grebung enthielt die Reime seines Sturzes. Sie verlegte zunächst die Gefühle des königlichen Hauses, deren Glieber bei dieser Wahl wollkändig umgangen worden waren; sie war in gleich hohem Grade den Wünschen der Kurte entgegen.

Daran schloß sich bie ganze Partei ber Moberados, die Eifersucht der Generale, die ben Regenten, als einen aus ihren Reihen Hervorgegangenen, mit neibischen Augen betrachteten. Wollte nun E., wie nicht anders zu erwarten war, eine seite Regierung anbahnen, so rief er nothwendig auch die ganze Partei der Exaltados gegen sich in das Feld, und seine offene hinneigung zu England entfremdete ihm das französische Rabinet. Allen diesen feindlichen Elementen seite E. zwar eine seiten Ausbauer und eine bewundernswerthe Energie entgegen; aber diese Eigenschaften vermehrten nur die Zahl der Gegner, und das Betrauen auf die Massen täusche ihn vollständig, da sich auch hier wie anderwärts erwies, daß das Bolt in seinen Zuneigungen eben so leicht ermattet, als es dieselben in den Tagen der

Bahrung auf fturmifche Beife tunbgiebt.

E. ertannte ale nachftes Beburfnig bie Ginführung innerer Reformen, und verfolgte biefe Aufgabe in umfaffenber Beife. Das von ihm gebilbete Minifterium Gongalez legte zu bem Enbe ben Rortes eine Reihe von Gefetesentwürfen vor, von benen berjenige vom 14. August 1841, welcher bie Behnten aufhob und bie Guter ber Beltgeiftlichfeit unter bie Aufficht bes Staates ftellte, unftreitig ber wichtigste mar. Aber bie nationalotonomischen Bortheile biefer Magnahmen lagen ben Bliden ber Daffen noch ferne, und machten bie Beiftlichen zu erbitterten Begnern ber Regierung. Bahrend Digverftanbniffe und verlette Intereffen eine beimliche, aber allmählig wachsende Gabrung unterhielten, mar eine in Baris unter ber Leitung Maria Christina's gebildete Junta eifrigft bemubt, burch Berschwörungen und Schilberhebungen bie Macht E.'s zu brechen. Die Generale Concha und Leon follten mittelft eines handstreiches bie junge Königin aus Mabrid entführen. D'Donnel in Bamplong losbrechen, Marvaez fich gegen Cabir wenden, Andere an andern Orten bie Fahne ber Emporung aufpflangen, und jum Stütpuntt ber gangen Unternehmung murben abermals bie bastifchen Brovingen auserlefen. Aber abgefeben bavon, bag bie Berfcmorer über bie öffentliche Stimmung fich taufchten, berrichte unter ihnen felbft weber bie Gicherheit ber Ueberzeugung, noch Bertrauen und Bufammenhang. In ben bastifchen Brovingen erfolgte ber Losichlag gu frube, in Dabrib felbft unterbrudte ibn G. mit taltblutiger Thatfraft. Der General Leon murbe friegsgerichtlich verurtheilt und am 15. Ottober 1841 erichoffen. 2018 E. biefen ftrengen Spruch gegen ben Belben von Belascogin genehmigte, übte er bas burch bie Befete ihm eingeraumte Recht; aber es mar ein grober politifcher Fehler, bavon Gebrauch ju machen in einem Augenblide, mo alles barauf antam, bie Bemuther zu beruhigen und burch Großmuth auch die Feinde in Freunde ju verwandeln. Der Schatten bes jugendlichen und unbesonnenen, aber eblen und belbenmuthigen leon bat am meiften gu feinem Sturge beigetragen.

Für ben Augenblid aber war E. Meister bes Felbes. Er schlug ben Aufruhr in ben baskischen Provinzen nieber, bezwang Barcelona, ben Mittelpunkt ber bemokratischen Partei, welche bie ganze Einrichtung ber Regentschaft von Anfang an als ein Werf bes Rüchgangs betrachtet hatte, und hielt schon an 23. Rovember 1841 unter bem Jubel ber Bevölkerung seinen siegerichen Einzug in

Mabrit.

Aus biefem Siege aber entwidelten sich beutlicher schon bie Reime bes Umfturzes. Denn es ergab sich bald, baß in Folge ber bezeichneten Ereignisse bie große Partei ber Progressissen sich in zwei große Heerlager theilte, von benen bas eine ber Regierung feindlich gegenüber trat. Die Stellung E.3 wurde somit berjenigen Grundlage beraubt, von ber aus er allein ben noch übrigen Karlisten, ben icon machtigeren Doberabos, ben Umtrieben ber Beiftlichfeit und bem Unmuth verletter Intereffen batte entgegentreten tonnen. Doch ftanben biefe Begenfate getrennt, noch maren fie volltommen buntel über ben gemeinsamen Buntt ber Bereinigung gegen ben Regenten; aber bie Ereigniffe arbeiteten ihnen in bie Sande. Bunachft nabm ber frangofifche Befanbte, Berr b. Salvanby, eine Stellung ein. Die in bem vollerrechtlichen Bertebr gwifden zwei anscheinend befreundeten Staaten gang unerhört mar, aber bem Spftem zweibeutiger Schwache entsprach, welches Die Regierung Louis Philippe's in ben außeren Angelegenheiten nur allquoft befolgte. Go bilbete fich eine Bartei ber Afrancefabos, welche allmablig Die einzelnen Bruchtheile in fich vereinigte, und es war eine naturliche Folge, bag E. fich um fo enger an England anschlof. Die hinneigung ju Grofbritannien murbe inbeffen erft bann fur ibn verbangnifvoll, als fein Minifterium bamit umging, einen Sanbelspertrag mit jenem Lande abzuschließen, ber auf ber Grundlage bes freien Bertehres abgefchloffen werben follte. Run murbe auch bas gewerbreiche Catalonien in bie Opposition bineingetrieben, ber Biberftand in ben Rortes gegen alle michtigen Befetesvorschlage ber Regierung gerichtet, und bas Minifterium Bongaleg genothigt . am 29. Dai 1842 feine Entlaffung einzureichen.

Der Beg mar gefunden, ben Bergog v. Bittoria mit ben Baffen gu betampfen, welche bie von ibm felber in ben Borbergrund geftellte Berfaffung bon 1837 barbot. Die Geaner verharrten auf bem Boben ber Debrheit in ben Rortes. und verlangten Die Ernennung eines Minifteriums in ihrem Ginne. G. fucte amar biefem Zwange auszuweichen; aber bas von ihm ermablte Minifterium Robil, nicht berporragent burch politische Befähigung und noch armer an rednerischen Talenten, permehrte nur Die Schwierigfeiten ber Lage. Dazu Die fortmabrenben Aufreizungen von Baris aus, bas beständige Bemuntel von bem englischen Ginfluffe und bem nabe bevorftebenben Abichluffe eines nachtheiligen Sanbelevertrags, bie Ungefchidlichfeit vieler Beamten ber Regierung, por allen bes Generals Burbano, eines allzueifrigen Sanblangers berfelben, gewaltthätiges Berfahren in Catalonien! Die Unbehaglichkeit fand balb ihren Wieberhall in bem leicht erregbaren Barcelona, beffen unruhige Bevöllerung sich zu einer neuen Empörung hin-reiften lieft. Mit gewohnter Thattraft unterbrudte E. auch biefen Aufftand; nach zweitägiger Befchiefung, am 3. und 4. December 1842, unterwarf fich bie fcwer beimgefucte Stadt. E. febrte, abermale unter öffentlichen Gulbigungen, welche feine Freunde ju veranftalten wußten, am 1. Januar 1843 nach Dabrid gurud.

Dieser erzwungene Triumph war der letzte, welchen er seierte. Denn die Beschießung Barcelonas hatte durch ganz Spanien hin eine so allgemeine Misstimmung hervorgerusen, daß jedes weitere Borzehen der Regierung auf Schwierigsteiten stoßen und Widerschelichkeiten hervorrusen nutzte. Es war daher ein sehr gewagtes Spiel, als das Ministerium Rodil unter solchen Umständen die Kortes auslöste, und damit eine Berusung an die disentliche Meinung unternahm. Die Bahlen sielen so aus, daß das Ministerium ohne Säumen seine Entsassung einrechtete. Alle seindlichen Bruchtele vereinigten sich mit den Progressischen und Kepublikanern gegen die Regierung. E. sah sich genöthigt, am 9. Mai 1843 in die Einsetzung des Ministeriums Lopez zu willigen, welches schon nach seinen Grundfähen der ganzen Stellung E.'s seindlich welches schon nach seinen Grundfähen der ganzen Stellung E.'s seindlich gegenübertreten mußte. Auch in die von diesem Ministerium beantragte allgemeine Amnestie willigte der Regent, obgleich dadurch seine entschebensten Geguer in das Land zurückzessthrt wurden. Alls aber Lopez auch die Entsernung aller misseliebigen Bertrauenspersonen, namentlich des Generals Linage verlangte, leistete E. entschiedenen Wiedersand.

Schon am 19. Mai wurde bie Entsaffung bes Ministeriums angenommen, und Becerra mit ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten betraut. Diesen Ereigniffen folgte zuerst bie Bertagung, sobann am 26. Mai bie Auflösung ber Kortes.

Damit war das Zeichen zum allgemeinen Losbruch gegeben; bie Pronunciamientos gegen die Regierung gingen mit Sturmeseile durch alle Gegenden und Städte des Landes. Bergeblich ergriff E. umfassende militärische Maßregeln; vergeblich suchte er in seinem Maniseste vom 13. Juni 1843 die Gemüther zu beruhigen; alle angewendeten Mittel verstärften nur die Zahl der Gegunt. Mitten unter dem allgemeinen Zusammensturze der öffentlichen Gewalten verharrte E. wie versteinert zu Albacete. Bon der Bucht der Ereignisse überwältigt, verließ er endlich am 7. Juli diese Stadt, um sich gegen den Giben zu wenden. Bon den reugebliebenen Truppen gegen den Andrang der seinblichen Geereshausen geschützt, erreichte E. endlich Cadbr und schiffte sich am 3. August 1843 nach England ein.

In diesem Lande lebte E. fünf Jahre lang, still und zurückgezogen, sern von aller Theilnahme an den öffentlichen Händeln der Welt. Rur die heiße Liebe zum Baterlande war nicht in ihm erloschen, wovon seine am 10. Oktober 1844 er lassen war nicht in ihm erloschen, wovon seine am 10. Oktober 1844 er lassen warm genug, die Hossinung aus, einst die septen Tage seines Lebens auf spanischem Boden verbringen zu können, und dieser fehnslücktige Wunsch wurde ihm im Jahre 1848 in ehrenvollster Weise gemährt. Er kehrte nach Spanisch im Sahre nicht ehrenvollster Weise gemährt. Er kehrte nach Spanisch zurück, und lebte seitem unangesochten, aber ohne össentliche Wirksamkeit, zu Logronno, bis die Ereignisse von 1854 ihn nochmals auf die Schaubühne des

öffentlichen Lebens riefen.

Es mar ein eignes Berhangnif, bag bie Bewegung gegen bie Regierung und bie Ronigin Maria Chriftina gerabe von benjenigen Bauptern ber Moberabos ausging, bie im Jahr 1843 vorzugemeife jum Sturge E.'s beigetragen hatten. Der General D'Donnel überfprang babei bas richtige Mag fo fehr, bag er nach bem Siege über ben Beneral Blafer, am 30, Dai 1854, Die Berfaffung von 1837 verkundigen ließ. Der Auffiand wucherte fort, aber erft als fich auch bie hauptstadt Mabrid ber allgemeinen Bewegung anschloß, ging die Ronigin ben Bergog von Bictoria um bie Bilbung eines Minifteriums an. E. bielt am 19. Juli unter bem Jubel ber Bevolferung feinen Gingug in Dabrib und übernahm bie Leitung ber Beschäfte. Wir magen über bie nun folgenbe zweijahrige Thatigfeit E.'s fein entscheibenbes Urtheil, ba bie Ereigniffe noch zu nahe liegen und baffelbe nicht auf aftenmäßige Quellenschriften geftütt werben tonnte. Go an-Scheinend leicht fich auch ber Uebergang in ben neuen Buftanb gebildet hatte, fo ift boch nicht zu verfennen, bag bie innere Lage von Spanien biesmal eine ungleich verwideltere mar, als am Schluffe bes Krieges mit Don Carlos. Damals handelte es fich um ein einfaches politisches Princip, biesmal um fcwere ftaateökonomifche und gefellschaftliche Fragen, welche in alle einzelnen Berhältniffe eingriffen. Die größten Schwierigfeiten tamen ber Regierung von ben republitanifden Bewegungen ber Stabte, Die alle ein ftartes focialiftifches Geprage trugen, und endlich wie in ben übrigen Staaten Europas im Jahr 1848 bie gange Maffe ber gebilbeten und befigenben Stante in Spanien gegen bie zerftorenben Grundfate vereinigte. E., in formalen Ibeen über Berfaffungewefen befangen, scheint biefe Beftandtheile nicht immer forgfältig unterschieden ju haben, und bie Rortes mubeten fich nutlos an einem theoretischen Grundgesete ab, bas julett nicht einmal lebens fähig wurde. Als die Erbitterung ber Socialiften fich gegen die Bermaltung E.'s, ber Bag ber Moberabos gegen bie neue Berfaffung wenbete, batte ber Bergos

von Bictoria teinen Rudhalt mehr. Er gab bemnach am 14. Juli 1856 feine Entlassung, und tehrte — 63 Jahre alt — nach Logronno in die Stille des

Privatlebene jurud.

In E. Piegeln sich bie Fehler, aber auch die großen Borzüge seiner Ration. Die Liebe zum Glängenden, Ghrgelt selfst bis zur Eitelkeit, und personliche Gestühle haben ihn mehr als einmal irregeleitet; sein Zurücksinten in ftarre Ruhe und Unbeweglichkeit wirfte störent, und machte ihn nicht selten zum Werzeuge fremden Getriebes. Aber seine unbestechliche Liebe zum Baterlande, seine Kaltblütigseit in Gesahren, seine Ausdauer und Beharrlichteit in den einmal ersasten Grundsähen, seine unangesochtene Redlichseit erheben ihn zu einem ber bedeutendsten Charaftere, den das neuere Spanien aufzuweisen hat. Die Geschichte wird von E. rühmen dursen, daß er zweimal seine Vanterland von den Schreden der Anarchie befreit, zweimal die Empörung seines Landes in eine vollsethümliche Richtung geleitet hat, wenn auch die Formen, in benen dieses geschah, der Zeit versallen mußten.

Das Hauptwerf, welches ben Stoff zu ber voraustehenden Darstellung geitefert hat, ist: Espartero, historia de su vida militar y politica y de los grandes sucesos contemporaneos. Escrita bajo la direccion de D. José Segunda Florez, tom. I—IV. Madrid, 1843—1845. Dasselbe leidet zwar an übermäßiger Beitschweisigkeit, theilt aber viele belehrende Attenstüde mit, und geht mit lebendiger Anschaulichkeit in die Parteibewegungen ein.

## Eugen von Savoyen.

Dem beutichen Reiche, nach dem westphälischen Frieden entkästet durch lange Kriegssahre und innere Zerrissenheit, drohte Ende des 17. und Ansangs des 18. Jahrhunderts von Osten und Westen die Gesahr gänzlicher Zertrümmerung. Eu gen von Savohen, gleich bedeutend als Feldherr wie als Staatsmann, hat sich den

Ruhm erworben, Diefe boppelte Befahr befeitigt gu haben.

Geboren ju Baris am 18. Oftober 1663, murbe G., ber jungfte Cobn bes Bergoge Eugen Morit von Savoben-Carignan, icon in frubefter Jugend fur ben geiftlichen Stand bestimmt. Seinem lebbaften feurigen Beifte fagte jedoch biefer Beruf nicht zu. heimlich begann er fich für ben Kriegerstand vorzubereiten, und widmete fich ben ernfteften angeftrengteften Stubien, mabrent feine Alteregenoffen fich in bas üppige Sofleben fturgten. In feinem 19. Lebensjahre erbat fich G. von Lubwig XIV. Die Berleihung eines erledigten Dragonerregiments. Dit beleibigenbem Spotte wies ber in ber Fulle ber Dacht, Schonheit und Jugend glangende Ronig bie unerwartete Bitte bes fleinen Abbe von Savoben gurud. Go trat E. in Die Dienfte bes beutichen Raifers. Beim Entfat von Wien 1683 leiftete er feine erfte Baffenthat. Unter Ludwig von Baben, Rarl von Lothringen und Dar Emanuel von Babern machte er bann in ben folgenben Feldzugen gegen bie Turfen feine Schule burd. Das Jahr 1689 rief ihn nach Italien : er follte feinen Better, ben Herzog Bittor Amadäus von Savopen, zur Allianz mit dem Kaifer bewe-gen. E. erreichte zwar feinen Zweck, aber der Wankelmuth dieses ehrgeizigen und unverläffigen Fürften ließ bem Raifer nur geringe Bortheile aus Diefem Bundniffe ziehen. Rach oft abgebrochenen und ftete wieder erneuerten Unterhandlungen mit Franfreich erflärte endlich 1696 Biftor Amabaus fich und fein Land neutral.

E. fehrte nach Wien zurud, nachbem er ein glanzendes Anerbieten Ludwigs,

in frangofische Dienfte zu treten, ftolg von fich gewiesen hatte. Schon 1693 mar er bon Leopold in Anertennung feiner Berbienfte jum Feldmaricall ernannt, bom Ronige von Spanien mit bem golbenen Bliefe gefchmudt worben. Richt lange follte jeboch E. ber Rube pflegen burfen. Gultan Duftapha II. sammelte ein Beer von mehr ale 100,000 Dann bei Belgrab, welches feit 1690 wieber bem Balbmonbe unterworfen mar. In feinem Sauptquartier befand fich ber berbannte Graf Totolh, welcher mit ben gablreichen Ungufriebenen in Ungarn geheime aber enge Berbindungen unterhielt. Im gangen Lanbe gabrte es; ein fiegreiches Borbringen bes turfifden Beeres hatte einen gleichzeitigen gewaltigen Aufftand ber Magharen in ben Karpathen, an ber Theiß, an ber Donau zur unausbleiblichen Folge haben muffen. Einer folden Rataftrophe borgubeugen, ernannte ber Raifer - auf ben Rath bes Grafen Rubiger Starbemberg - ben Bringen G. jum Dberbefehlsbaber in Ungarn. Bum erstenmale follte biefer felbstständig einen Feldzugsplan entwerfen und ausführen und unter welchen Berhaltniffen? Dit einem burch bas weite Land gersplitterten, verhaltnigmäßig schwachen Beere — es zählte im Gangen etwa 45,000 Mann — in einer infurgirten Broving, gegen einen beinahe breifach überlegenen Feind. Auf Berftarfungen war nicht zu hoffen; eine verlorene Schlacht hatte bem Grofheren einen ungehinderten Weg nach Dfen und Wien geöffnet. Mit Scharfblid ertannte G. augenblidlich ben einzigen Ausweg aus biefer gefahrlichen Lage und tonzentrirte feine gange Starte, um im geeigneten Augenblide einen entscheibenben Schlag gegen ben Feinb ausführen zu fonnen.

Anfange Juli 1697 traf Duftapha bei feinem Beere ein, in benfelben Tagen E. bei bem feinigen. Ale biefer in feinem gewöhnlichen Unjuge, einem einfachen buntelbraunen Ueberrode, unansehnlich und aufprucholos in feiner Saltung jur Armee tam, judten bie alten Gifenfreffer fpottifch bie Achfeln und lachten : "Dies Rapusinerlein wird ben Türken wohl nicht viel Saare aus bem Bart raufen." Der Groffberr manbte fich erft nach Beterwarbein und jog bann gegen Szegebin. Muf bem Mariche babin holte ihn G. am Nachmittag bes 11. September ein. Die turtifde Reiterei batte bereits bie Theiß überfchritten, bas Fugvolt frant jeboch noch biesfeits bes Fluffes. Trop ber Erichopfung feines Beeres befahl E. ohne Bogern ben Angriff. Diefer rafche Entichlug entichied ben Ausgang bes Feldjuges. In wenigen Stunden war bie Schlacht gewonnen; ber Rampf artete gulett in ein furchtbares Gemetel aus, benn, nach E. Schlachtbericht, mar ber Golbat fo ergrimmt, "bag er faft teinem Quartier gegeben." Bon ber Infanterie bes Feinbes, welche in ihrer gangen Starte an ber Schlacht Theil genommen batte, entfamen nur 2000 nach bem jenfeitigen Ufer ber Theiß. Bon ben Sufaren verfolgt, eilten fie ihrem Gultan nach, welcher in bem Rleibe eines gemeinen Janiticharen nach Temesvar und von ba nach Abrianopel floh. Unermeglich war bie Beute, gering ber Berluft ber Raiferlichen. Das war ber Sieg bei Benta, welcher fur alle Beiten bie Rraft bes Salbmonbes gebrochen bat. - Den Tag nach ber Schlacht erbielt E. amei Schreiben bes Soffriegerathes, in welchen ibm befohlen murbe, enblich einmal mit bem Manoeuvriren ein Ente ju machen und ben Feind anjugreifen. In einer furgen Schlugbemertung feiner Relation über bie Schlacht ermahnte ber Bring, bag ibm biefe Orbres jugefommen feien, und fügte bann mit gutmuthiger Ironie bei : "welche aber, gleichwie Zeithero ber status rerum ein anberes aussehen bethommen, alfo auch mit bifer meiner Relation Bu genflegen beantwortet febnt."

Bosnien wurde noch von ben Raiferlichen befett, bann eilte E. im Triumphjuge nach Wien, bem Raifer perfonlich bas große Siegel bes Divans ju übergeben, welches am Halse bes bei Zenta gebliebenen Großveziers erbeutet worben war. Leopold empfing ben Besteger ber Osmanen mit Kälte. Auf Andringen bes Keldmarschalls Kaprora, E.'s Feind, sollte dieser, angeblich wegen Ungehorsans gegen die Besehle bes Hostriegsrathes, vor ein Kriegsgericht gestellt werden. In Wien gährte es auf diese Nachricht; noch zur rechten Zeit kam der gesstigt langsame und sinstere Kaiser zu besserre Einsicht. — E. erhielt auch für den solgenden Feldzug wieder den Oberbesch in Ungarn, auf sein ausdrückliches Verlangen mit undeschränkter Machtvollommenheit. Aber es geschah nichts von Bedutung im Jahre 1698: der Schlag bei Zenta hatte die Pforte auf lange Zeit gelähmt. Am 26. Januar 1699 wurde der Friede unterzeichnet zu Karlowis.

Siebenbürgen, Slavonien, ganz Ungarn bis auf Temesvar, der größte Theil von Kroatien sielen in demjelben dem Kalfer zu. Desterreichs Bestisstand vermehrte, sich dadurch um ein startes Dritttheil; von diesem Tage datirt die weltgeschichtliche Stellung, welche diese Vroßmacht heute noch einnimmt. Der Friede von Karlowig

mar junachft G.'s Bert.

In ben nun folgenden zwei Jahren bes Friedens begann G. Die Errichtung feiner 15,000 Banbe gablenben Bibliothet, ber berühmten Rupferftichsammlung, ferner eines Mungen= und Antitentabinets; bie Anlage bes berrlichen Barts im Belvebere fallt in benfelben Zeitraum. Der Tob Ronig Raris II. von Spanien, Enbe bes Jahres 1700, entrig ben Bringen ben Befchäftigungen bes Friebens und rief ibn aufe neue ju langjahriger und fleggefronter friegerifcher Thatigfeit. Langft beftebenben Erbvertragen gemäß mare ber zweite Sohn Raifer Leopolbe, Ergherzog Rarl, allein zur Thronfolge in Spanien berechtigt gewefen. Rach bem Testamente bes tinberlos verftorbenen Ronigs follte jedoch Ludwigs Entel, Philipp von Bourbon, Erbe ber ungeheuren ganbermaffen in beiben Belttheilen werben. Bapft Innoceng XII., beffen Ginflug ben Inhalt bes Teftamentes bestimmte, ertannte Philipp V an. Much Ludwig XIV. entschied fich nach turgem Befinnen für Annahme bes Teftamentes und ließ feinen Entel im Februar 1701 ju Mabrib fronen. Die Hauptstadt und gang Spanien hulbigten jubelnd Philipp V. als König; Reapel und Mailand erflärten fich für ihn. Alliangen mit Churbabern und Churtoln, mit Savopen, Bolfenbuttel und Dantua ficherten bem Ronige von Frant- . reich ein gabireiches, tampfgeubtes Gulfebeer unter bewährten Guhrern. Go fand fich ber Raifer mit feinen Anfpruchen allein einer Alliang von halb Guropa ge= genüber. Gein einziger Bunbesgenoffe, Wilhelm III. von Dranien, fag frant im Baag, wo er fich mehr ale Ronig flibite, benn in feinem Ronigreiche England. Beibe Barteien bes Londoner Barlaments waren in friedlichster Stimmung und wollten fich um feinen Breis in bie Banbel bes Rontinents mifchen.

Böllige Entmuthigung herrschte in Wien. Niemand wagte dem tiesverletten Kaiser zum Kriege zu rathen gegen den steits vom Glück begünstigten französischen herrscher. E. allein, im Widerspruche mit den Ministern, simmer ind memer wiederholt er dem unentschossen hindstriende keopold: schimpflich und unverantwortlich wäre es, wolle man ohne Schwertstreich allen seinen gerechten Ansprücken entgagen. Hieße es nicht alle politische Nacht, allen Einsu gerechten Kaisers im deutschen Neiche mit einem Schlage vernichten, wenn man die Bestgergreifung von Malsand und Briffel durch die Franzosen, ein bewassinets Bündniß deutscher Reichstände mit dem Reichseinde, in geduldigem Stillschweigen hinnehme? Könne selbst nach dem schlimmten Ausgange eines Kampses etwa noch Schlimmeres geschehen? — E.'s Ansicht drang endlich durch. Leopold, nachdem er sich einmal von seinem Betschenel und dem enstigelien seiner Beichter los-

geriffen und für den Krieg entschieden hatte, ging ohne Zögern und thatkräftig ans Werf. In raschem Entschied Wishelm von Brandenburg den Senühmten Kronenvertrag dem Churstleften Friedrich Wilhelm von Brandenburg die seit lange erbetene und stets verweigerte Königswürde; dafür erhielt er ein stattliches preußisches Hüsseheer. Warlgraf Ludwig von Baden wurde zum Kommandirenden am Oberrhein, C. zum Oderbeschsche in Italien ernannt. Auf dem dritten Kriegsschauplatz, Beigten, sollten England und Holland ein Bertheidigungsbere aufstellen. Doch vergebens unterhandelte im Auftrag Withelms Graf Mariborough mit dem englischen Parlamente. Da starb am 6. September 1701 der vertriebene Indobstlichen Lund Ludwig XIV. beging im übermüthigen Jornesausbruch die Unvorsichtigkeit, bessen Sohn als König von Großbritannien und Irland anzuerkennen. Ein Schreider Wehrbeit bewilligte das neugewählte Parlament alle Mittel zum Kriege dem Könige Wilhelm III., der wenige Wonate darauf stard. Im Frühjahr ertsärte die Königin Anna den Krieg am Frankreich und Warlborough übernahm den Ober-

befehl in ben Rieberlanben.

Inzwischen hatte E. ben Marichall Catinat über ben Mincio und Dalio jurudgebrangt. Auch ber neue Dberbefehlshaber, Marichall Billeroi, welchen Lubwig nach Italien schickte, vermochte feine Bortheile über E. zu erringen. Ungeachtet einer mehr als boppelten Ueberlegenheit an Bahl wurde ber tapfere aber unfähige Günftling ber Frau von Maintenon bei Chiari am 1. September 1701 mit blutigem Ropfe gurudgewiesen. Die Ungriffe bes Feinbes waren jeboch nicht bas Gingige, was E. zu befämpfen hatte. Der nach Rubiger Starbembergs Tobe jum Doftriegeratheprafibenten ernannte Graf Dannefeld überließ in unverantwortlicher Trägbeit und unbegreislicher Gleichgültigkeit bie kaiserliche Armee in Italien einem taum glaubhaften Glenbe. Ungeachtet E.'s unaufhörlicher Schreiben und Dabnbriefe nach Wien murben meber Gelber noch Anweisungen, weber Truppenverftarfungen noch Remonten nachgeschicht, mabrent bie frangofifchen Streitfrafte burch ununterbrochenen Rachschub täglich mehr anwuchsen. Im Februar 1702 hatten bie Frangofen überbies bas Blud, bag Billeroi bei einem Banbftreich G.'s auf Gremona in feindliche Gefangenschaft gerieth und ber Bergog von Benbome, ein Dann von unzweifelhaft bebeutenben Gelbherrngaben an bie Spite bee Beeres geftellt murbe. Die beiben Bettern - E.'s und Benbome's Mutter maren Gome ftern, Nichten bes Rarbinals Magarin - fclugen fich mit wechselnbem Rriegsglude im Laufe bes Sommers herum. Im Dezember murbe E. nach Wien berufen, bie Stelle bes Soffriegeratheprafibenten ju übernehmen. Es war bie bochfte Beit, baß eine energische Sant bie oberfte Leitung bes Beermefens ergriff. Bu all' ben bringenben Arbeiten, welche G. fur Berbefferung ber Finangen, Berftartung und Berpflegung ber Armeen in Italien und Deutschland ju Wien vorfant, gesellten fich auch noch bie Gefahren eines nenen Aufftanbes in Ungarn unter Ratoczy. Bergebens eilte E. nach Pregburg und unterhandelte perfonlich mit ben Diffvergnügten. Ihre maglofen Forberungen tonnten folluflich nur mit bem Schwerte beantwortet merben.

Während biefer Zeit hatten die heere bes Kaifers und feiner Berbündeten nur geringe Fortschritte gemacht. Boufflers hielt sich in den Niederlanden glüdlich gegen Mariborough; Bendome behauptete in Italien sandhaft gegen Guido Gtarhemberg das Feld. Der nächste und gefährlichste Gegener aber, der fühne, zu jedem Wagstüt stets bereite Churfürst von Bahern, Max Emanuel, hatte sich 1703 mit dem heere des Marschalls Villars vereinigt, den Grafen Styrum bei

Sochftabt gefchlagen, Mugeburg, Regensburg mit bem gitternben Reichstag und Baffan weggenommen. Wien lag unbefchut vor bem ehrgeizigen Fürften, ber fich icon in bem Traume wiegte, Die Rrone Bobmens mit bem baberifchen Churbute ju vereinen. G. erfannte bie volle Befahr, welche feinem Raifer von baber brobte und fucte mit ber Berebtfamteit ber Ueberzeugung bem alternben, jaghaften Leopold bie Nothwendigfeit ju beweifen, bag mit Sintanfetung aller anberen Rudfichten und bor allen übrigen Begnern querft ber Churfurft von Babern geichlagen werben muffe. Bu biefem Bebufe muffe Mariborough ben Rhein aufwarts maridiren, bas Rorps bes am Oberrbein ftebenben Martarafen von Baben verftarten und mit biefem verbunden fich im gemeinfamen Stofe auf Dar Emanuel's Beer werfen, Marlborough, mit welchem E. fich in ichriftlichen Berfehr gefett batte und beffen tubnem Beifte ber tubne Blan entfprach, führte ibn auch im tiefften Bebeimniffe und auf eigene Berantwortlichfeit aus. Um 22. Juli 1704 vereinigte er fich mit Martgraf Lubwig bei Beislingen, brang raich gegen Donauworth vor und ichug bie baberifchen Truppen nach tapferer Gegenwehr auf bem Schellenberge. Der Churfurft jog fich nach Augeburg gurud und erhielt bort am 4. August 40 Bataillone und 60 Schmadronen frangofischer Berftartungen unter Marichall Tallard. E., ber vom Rheine ber biefem gefolgt mar, hatte beffen Bereinigung mit bem Churfurften nicht zu binbern vermocht. Go flieft er nunmehr mit feinem Rorpe gu bem englifden Felbheren. Der Martgraf von Baben, ein trefflicher Beerführer, aber etwas bebachtig und umftanblich, angftlich für feine Burbe beforgt und fleinlichft eifersuchtig auf feinen Rang, übernahm bie Belagerung von Ingolftabt. Und nun binberte Richts mehr bas gemeinsame Sanbeln E.'s und Marlboroughe in einer Uebereinstimmung, von welcher zwischen zwei Relbberrn verbiinbeter Machte bie Rriegsgeschichte fein abnliches Beifviel aufzumeifen bat.

Die Schlacht bei Boch ftat t am 13. August entschied bas Schidfal Mar Emanuele; in eiliger Flucht verließ er fein Land. Leopold I. befahl noch, Babern gu befegen und in feinem Ramen zu verwalten, bann ftarb er, am 5. Dai 1705. 3hm folgte als beutscher Raifer fein altefter Gobn, Jofeph I., in Allem ber Begenfat feines Batere : ein ritteracher, pruntliebenber furft von feurigem, burchbringenbem Beifte, feiner hoben Burbe bewußt, aber auch feiner Bflichten als Berricher, feingebilbet, ehrgeizig, fraftvoll, eine burch und burch marme Ratur, beghalb fromm und bulbfam, aber alle Ginmifdungen ber Sierardie in bie weltliche Bolitit mit ernfter Strenge ablehnend. Bis zu feinem leiber zu frühen Tobe blieb er E.'s unwanbelbarer vertrauender Freund. Muf feinen Befehl gieng E. 1705 wieber nach Italien, ben neuen Bunbesgenoffen Bergog von Savopen aus ber Bebrangniß gu erretten, in welche ibn Bendomes fiegreiches Borbringen gebracht hatte. Aber erft im Frühighre 1706, nachbem Benbome an bes bei Ramillies gefchlagenen Billeroi Stelle nach Belgien beorbert worben mar, gelang es E. burch ein geniales ftrategifches Manvenver Turin ju entfeten und ben Marichall Marfin aufs Baupt gu ichlagen. Der Rriegszug in Die Brovence und ber Berfuch, Toulon gu erobern, icheiterten im Commer 1707 an ben traftigen Magregeln bes Marichalls Teffe. Much auf ben übrigen Kriegstheatern, in Ungarn, Spanien, am Dberrhein, war bas Jahr 1707 für ben Raifer nicht gludlich gemejen. Das nach bem Tobe bes Martgrafen Lubwig von Baben einer ganglichen Auflösung entgegengebenbe Reichsbeer am Oberrheine neu zu organifiren, eilte E. im Fruhjahr 1708 nach Deutschland. Rach wenig Wochen tonnte er biefes Rorps in geordnetem Buftanbe bem jum Dberbefehl berufenen Churfurften von Bannover übergeben.

E. felbft, von einigen Reiterregimentern begleitet, jog ben Rhein abwarts und langte unerwartet bei Marlborough in Brabant an. Bereinigt rudten nun Die Beiben gegen bas frangofifche Beer, welches ingwischen Brugge und Gent, im Ginverftanbnift mit ben Lanbesbewohnern beinabe obne Schwertstreich, befett batten. Bermurfniffe amifchen ben Oberbefchlohabern, bem bochmuthigen Bergog von Bourgogne und bem ftorrifden Benbome binberte ein gemeinsames Sanbeln ber feindlichen Streitfrafte. Um 11. Juli 1708 erfampften E. und Marlborough ben glangenben Gieg bei Dubenarbe. Bentome bezog eine fefte Stellung bei Brigge; E. und Marlborough mantten fich gegen Lille, Die Festung zu belagern, beren Rommanbant, ber greife Maricall Boufflers, am 8. December 1708 nach 117tägiger ruhmvoller Bertheitigung tapitulirte. Ludwig XIV. und fein hof gitterten, benn fcon ftreiften einzelne Reiterabtheilungen ber Allierten bis an Die Seine. G. und Marlborough entwarfen bereits fur bas nachfte Jahr ben Blan gu einer Operation nach Baris. 218 überbies ber hartbebrangte Bapft Clemens XI. Anfange 1709 Frieden mit bem Raifer ichloft und Rarl ale Ronig von Spanien anerfannte, begann Lubwig mit ben fiegreichen Felbberrn Unterhandlungen. Aber bie Bebingungen, welche fie ftellten, waren gu bemuthigend; entruftet brach Lubwig ab, und ber Rampf begann aufe Reue.

E. und Marlborough nahmen Tournay und belagerten Dons. Diefes gu entfeten, rudte Daricall Billars beran; am 11. Geptember 1709 fam es bei Malplaquet gur Schlacht, ber blutigften bes gangen Rrieges. Das frangofifche Deer murbe amar gefchlagen, aber fein Berluft an Tobten und Bermunbeten mar bebeutent geringer, ale jener ber Sieger. Beibe Theile maren nun vollig ericopft; neue Friedensverhandlungen murben ju Gertrubbenburg anfange 1710 eröffnet. Der ftolze Lubwig bequemte fich, erft ben Befitftanb von 1649, frater auch noch bie Berausgabe bes gangen Effaffes angubieten; fo febr mar fein Alles bebrobenber Uebermuth in ben Rundamenten ericbuttert worben. Geine Beere waren aufgerieben, Frantreiche Grengen burchbrochen; bie Bevolterung bee Lanbes batte ber langjahrige Krieg becimirt, Sanbel und Induftrie fur Jahrzehnte vernichtet. Die Allierten begingen ben Fehler, biefes vortheilhafte Anerbieten nicht angunehmen, fte fetten maglofe Forberungen bagegen. In bem turgen Beitroum von breigebn Sabren lieft bas beutsche Reich zweimal bie Belegenheit vorübergeben, Strafburg wieber ju gewinnen, im Ryswider Frieben aus ferviler Unterwürfigfeit für bie Intereffen bee Baufes Babeburg im Breisgau, ju Gertrubbenburg aus Unter-

schätzung ber feindlichen und Ueberschätzung ber eigenen Rraft.

Der Kongreß zu Gertrupdenburg lösse sich im September 1710 wieber auf. E. und Marlborough begannen wieber gegen Gillars ihre Operationen — ba gelangten in England plöglich die Tories ans Ruber des Staats. Der Staatsleftretär Biscount Bolingbrofe begann nun seinerseits mit Ludwig zu unterhandeln. Unglidslicherweise flarb wenige Monate später Joseph I. und durch bessen hiel die gesammte österreichische Monarchie an den spanischen Kronprätendennten, Erzherzog Karl. Die Bereinigung beider Kronen auf einem Haupte hätte dem Hause Habsburg ein Europa erdrückendes Uebergewicht verliehen. Dies trieb Enzland um so mehr zum Frieden, ungeachtet C./8 persönlicher Bemishungen in London. Der Kongreß zu Utrecht wurde erössent 1712; die englischen Truppen erhielten den Beschl, die Feindseligkeiten einzustellen. Trot dieser ungunstigen Berbilting brang der neue Kaiser Karl VI. — eigenstung und beschräntt, wie sein Zuster — unausschörlich in E., gegen Billars vorzurüsen. E. gehorchte und wurde im Just 1712 bei Genain gestollagen und zum Richtung gezwungen. Im Frühjahr

1713 fchloffen Englant, bie Beneralftaaten, bann Bortugal, Saboben und Breufen ju Utrecht Frieden mit Ludwig XIV. Runmehr ohne alle Bundesgenoffen fonnte auch ber Raifer bamit nicht langer mehr gogern. G. und Billars, bie oftmaligen Gegner, unterzeichneten ben Frieben ju Raftatt am 6. Marg 1714. Dit Recht tonnte Billars nach bem Abschluffe bes Friedens gu E. fagen : "Bir find Freunde; ihre Feinde find in Bien, bie meinigen in Berfailles." - 3m September beffelben Jahres murbe biefer Friebe ju Baben auch auf bas beutiche Reich ausgebehnt unter Zugrundelegung bes Befitftanbes vom Rosmider Frieben. Dies mar bas gange Ergebnif bes 13jabrigen fdredlichen Rrieges.

Roch einmal follte E.'s Siegerruhm nach ber Berbuntelung ber letten Un= gludejahre glangend wieder aufflammen. Rach zwanzigmonatlichem Frieden, mahrend beffen er fich ju Bien ber Ordnung bes Beerwefens, ber Bebung ber Finangen. ber inneren Bermaltung bes burch neuen Zumachs beträchtlich vergrößerten Defterreiche mit angestrengtefter Thatigfeit wibmete, rief ihn abermale ein Rrieg mit ber Pforte an bie Spite bes Beeres in Ungarn. Um 5. Mug. 1716 erfocht E. por Betermarbein unter ben ungunftigften Berhaltniffen einen glangenben Gieg. Die Eroberung von Temesvar, beffen Befit bie Bforte feit 164 Jahren behauptet hatte, mar bie Folge ber gewonnenen Schlacht. Aufgeloft floben bie Janiticharen und Spahis über bie Save jurud, bie Raiferlichen bezogen ausgebehnte Binterquartiere im Banate.

Die Bforte machte unerhörte Unftrengungen für ben nachsten Feldang. Aber auch von Geite ber driftlichen Dachte murbe Alles aufgeboten, bas Beer ju verftarten. Freiwillige ftromten aus allen ganbern Europa's berbei, gegen ben Erbfeind ber Chriftenbeit unter bem flegreichen E. ju fampfen. Der mit bem Raifer wieber verfohnte Churfurft von Babern foidte feine beiben alteften Bringen und ein auserlesenes Korps von 6000 Mann. Mit 60 Bataillonen und 200 Schwadronen jog G. Anfange Juni über bie Donau vor Belgrad. Ente Juli begannen bie Raiferlichen bie Feftung ju befchiegen, beren Befatung aus mehr benn 30,000 Janiticharen bestand. Der Grofvegir Mit rudte inbeft mit einem Beere von 200,000 Mann jum Entfate berbei. In ben erften Tagen bes Muguftes umringten bie Turten E.'s Lager. Go fab fich berfelbe nunmehr in feinen Linien felbft belagert. Bubem brach bie Ruhr in feinem Beere aus und forberte täglich jablreiche Opfer. Ungegebtet feiner unportbeilhaften Stellung und ber mehr als breifachen Uebermacht bes Feindes entichlog fich E., auf die Tapferteit feiner Truppen vertrauend, jur Schlacht. Um 16. August fant fie ftatt und enbete mit einer ganglichen Rieberlage bes Groffvegiers. Am 18. tapitulirte Belgrab. Der Friebe von Baffarowit, 12. Juli 1718, mar ber rithmlichfte und vortheilhaftefte. ben Defterreich jemals mit ber Pforte gefchloffen. Dammer-Burgftall nennt ibn ein leuchtenbes Ehrenmal von E.'s Rubm burch Schwert und Feber.

Der Sieg bei Belgrad mar G.'s letter. Bon ba an widmete er fich mit Gifer ben Befchaften bes Friedens, und foweit ihm freie Beit blieb, ben Runften und Biffenfcaften. Rablreiche Intriquen und Rabalen verbitterten ihm jeboch bie letten Jahre feines . Lebens. Bfaffen und Soflinge, Generale und Minifter mußten nach einander ben schwachen Raiser Rarl gegen ihn einzunehmen. Unbekummert um all' biefes Treiben, ging ber große Mann feinen geraben Beg fort. Dit icharfem Beifte ertannte er feine Beit und bie neue Beltftellung Defterreiche. Die Grundung ber oftinbifden Rompagnie in Oftenbe 1722 ift einzig und allein fein Bert. Dag Raifer Rarl biefelbe wenige Jahre nachher wieber aufhob, um England und Bolland für bie pragmatifche Santtion ju gewinnen, gefchah nur gegen

E.'s heftigen Wiberspruch. In richtiger Burbigung ber politischen Berhältnisse bemerkte er bamals, baß 200,000 Bajonette und ein gestüllter Schap bessere Bürgschaft gewährten als eine Million Pergamente. Nachbrücklichst sprach sich E. gegen bie Einmischung bes Kaifers in die polnische Königswahl 1733 aus. Der hiedung entstehnde Krieg mit Frankreich rief den 71jährigen Feldherrn noch einmal an die Spitze eines Heeres. Die Jahre 1734 und 1735 verliesen ohne erhebliche Bassenhaten, wenn auch Friedrich der Broße, der sich damals mit seinem Bater in E.'s hauptquartier besand, dessenhaten Feldhag am Rhein als ein Meisterstill aus der hohen Schule der Politik und Kriegskunft bezeichnet. Der Wieder Friede endigte biesen Krien; besten Entwurf war E.'s lettes Werk.

Am 21. April 1736 wurde er, vom Schlage gerührt, tobt in feinem Bette gefunden. Mit bem prachtvollen Ceremoniell und ben reichen Ehren, wie sie einem Brinzen bes Kaiferbaufes zu Theil werben, ließ ibn ber Kaifer im Stephansbom

beftatten.

E. von Savohen ist Desterreichs größter Feldherr. Er unternahm gern das Kühnste, aber nie Etwas, bessen Ausstührung seine Kräfte ibersteg. Daß er biefe, sowie jene seiner Gegner stets richtig zu schäben nnd zu erkennen wuste, sesselte dem Sieg dauernd an seine Fahnen und sicherte ihm seine Stelle unter den Seteutendsen Henre Fahnen und sicherte ihm seine Stelle unter den bedeutendsen Herre von der Tahrbunderte. Wit prüsendem Scharsbild entwarf E. seine Bläne, mit ruhiger lebersegung und unbeugsamer Festigkeit stührte er sie aus, mit talter Jähigkeit verfolgte er die ersochtenen Bortheile. Wenn auch sparsam mit seinem Lobe und unerditlich streng, wenn es Noth that, war E. im höchsten Grade unparteilisch und belohnte nur das wahre Berdienst; er schonte seine Truppen und sorget für sie. Der gemeine Soldat liebte ihn wie einen Bater und bielt sich unter seiner Fährung für untberwindlich.

Aber nicht als heerführer allein glänzt E., eben so groß war er als Berwalter seiner Armeen. Ihm gebührt das zu wenig anerkannte Berdienst, die Berwalter seinen her Berdienst, die Berwalter seine her ber ber in E. e militärischer Korrespondenz — herausgegeben von F. heller — bessen berichte an den Kaiser, den hoftkiegsrath ze. zu lesen Gelegenheit sindet, wird dem großen Manne seine Bewundberung nicht versagen, sich aber auch dann erst eine Vorstellung bilden konnen von der neibischen Gelösstund und den best willigen Stumpfsinn, welche seine rege

Thatfraft unaufborlich ju labmen fachten.

Eine ber glanzenbien Seiten bieses glanzenden Lebens bleibt aber stets E.'s Berhältnis zu Marlborough. Beibe schienen von der Natur geschaffen, sich gegenseifig ergänzen zu sollen. Zeber von ihnen besah, was dem andern zehlte: Beiben gemein war das Genie und das Gliid. Marlborough, eine zugleich sichsen und würdevolle Erscheinung, begabt mit vollendeter Gewandtheit in Rede und Schrift, vom schrankenlossenen Ehrgeize beseelt, verwegen bis zur Undesonnenheit, gewissenlos sedes Mittel anwendent, wenn es nur zum Ziele sichtet. E. dagegen äußerlich unscheinbar und ohne Wirde, mit steisen saft petantischen Formen, derlegen in der Rede, hart und ceremoniös in der Schrift, aber in all' seinem Thun gewissenhaft genau bis zur Aengklichesti, ausdauernd und zäh, sein ziel siar und unverricht im Auge haltend, unerschättiech, Kein hästlicher Zug besselett E.'s Charafter, während egoistische Ruhmsucht, unerfättliche Geldzier und politische Kunnblazlosigseit das Bilb des bertshuten englischen Feldherrn und Staatsmannes verzeren und entstellen. In ausbauernder Anhänglichteit unterhielt E. mit Wartborough auch nach des henremarteten und jäben Einze einen freunde

Europa.

schaftlichen Briefwechsel. Aber auch mit Leibnitz, Ludwig von Baben, Montesquien, Billars und andern bedeutenden Zeitgenossen ftand E. bis ans Lebensenbe in brieflichem Bertehr.

Berheirathet war er niemals, aber mehr als freundschaftliche Beziehungen verbanden ihn eine Reihe von Jahren hindurch mit ber geiftreichen Gräfin Eleonore

Strattmann-Batthpany.

Was E. in feinem langen, thaten- und ehrenreichen Leben geleiftet, leistete er nur bem Staate; an ben eigenen Bortheil hat er niemals gedacht. "Desterreich über Alles!" war fein Bahispruch. Dret Kaifern hat er gedient; sein Verhältniß zu ihnen, wie ihre Charattere bezeichnete er scharf und richtig, wenn er sagt: "Leopold I. war mein Bater, Joseph I. mein brüberlicher Freund, Karl VI. mein gestrenger Herr."

Im Gebächtnis von Desterreichs heer wird E.'s Ramen für immer mit gleicher Frische fortleben. Das Dragonerregiment, zu bessen Derkinhaber er im Jahre 1683 ernannt wurde, führt seinen Namen noch heute und foll ihn auf ewige Zeiten fortführen. Das beutsche Bolt, bessen bamals gefährlichste Feinde, Ludwig XIV. und ben Halbmond, E.'s helbenarm bestegte, bewahrt ihm ehnfalls ein bankbares Angebenken. Alt nnd jung, vornehm und niedrig singen noch immer

bas Bolfelieb : Bring Eugenius, ber eble Ritter.

Literatur. Außer ber oben angeführten militarifchen Rorrefponbeng von &. Beller, Wien, Gerold 1848, zwei Banbe, welche leiber nur bis Enbe Anguft 1705 reicht, ift noch ju nennen: hormapr's öfterreichifder Blutarch III. Banb. Histoire du prince Eugene, 5 vol. Amsterdam 1750. Dailathe Geschichte Ungarns, und vericiebene Jahrgange ber öfterreichischen Militarzeitschrift, endlich eine fleine aber aut gefdriebene Monographie : Bring Eugen von Savoben von 3. S. Bennes. Maing 1856. Goeben wird ber erfte, bis 1707 reichenbe Band bon Alfr. Arnetb's "Bring Gugen von Savoben" (Wien 1858) angefündigt. -Rausters Leben bes Bringen Gugen von Savoben, Freiburg im Breisgau 1839, 2 Banbe, ift ohne Zweifel ein febr fchabbares mit lobenswürdigem Fleife und gröfter Gemiffenhaftigleit verfaftes Bert, verbient aber in vieler Begiebung wenig Glaubwurdigteit, ba es fich hauptfachlich auf bie von Gartori berausgegebenen "binterlaffenen Schriften bes Bringen Gugen von Savoben" (Stuttgart und Tubingen 1811-1821 in 7 Abth.) ftust. Durch Die mehrmals ermahnte Militarifde Rorrefponbeng pon fr. Beller ift nämlich bis jur Evibeng nachgewiefen, baß bie von Sartori herausgegebenen 584 angeblichen Briefe bes Bringen Eugen fammtlich falich und nachgeabmt find. Freiherr von hormagr und andere Gelehrte batten icon fruber gegrundete Zweifel gegen Die Mechtheit biefes Dachwerts erhoben. 2. Sormann.

#### Europa.

Schon von alter Zeit her ist Europa als ein einheitlicher geographischer Begriff anerfannt. Zu einem politischen Begriffe aber wird Europa erst allmählig in unferer Zeit, seitdem eine gemeinsame Civilisation die europäischen Bölker einigt und die Weltpolitik ihnen gemeinsame Aufgaben stellt. Diese europäische Gemeinschaft in ihren Gründen und in ihrer Entwicklung umsaffend dargustellen, ist innerhalb der engen Grenzen eines einzelnen Artikels nicht möglich. Wir müffen uns daher darauf beschräften, einige hauptsächlich statistische Angaben hier aufzunehmen, welche als Grundlage weiterer dem Leser zu überlassenber Erwägungen dienen können,

456 Europa.

I. Geographisches. Der Flächenraum Europas nimmt nicht einmal 8 Procent ber festen Erdobersläche ein, mährend auf Affen 32, auf Amerika über 22 Procent fallen. Aber so klein die räumliche Ausbehnung ist, mit 180,288 Duadratmeilen, so zeigt doch die reiche Micherung seines Innern und die mannigsaltigste Ausbildung seiner Küsten, daß dieser kleine Beltikeil von der Natur darauf angelegt sei, die hervorragendste Stellung in der Leitung der irdischen Geschichte zu übernehmen. Die Küsten Europas werden auf 4300 Meilen ohne die Inseln gerechnet, während auf Asien und Amerika, deren Flächenraum viermal größer ist als der europäische, nur 7700 und 9400 Meilen Küste gezählt werden. Der Bau der zahlreichen und historisch höchst bedeutsamen Halbinseln mit Siden und Westen von Europa ind de Lage der britischen Inseln erhöht diese Borzüge in erheblichem Grade, und regt den Unternehmungsgeist der europäischen Küstenbewohner unaufhörlich an.

Richt minder reich sind die Stromgebiete Europas und auf das gläcklichste mit den Weeren verdunden. Die vielen und großen Städte an diesen Strömen weranschausichen ihre Bedeutung lebhast. In allen diesen Beziehungen ist aber wieder der Süben und Westen von Europa vor dem Norden und Often bevorzugt. Die letzteren viel weniger entwickelten Theile sind mit Asien verbunden, die erstern dem Mittelmer und dem atlantischen Ocean zugewendet. An den reich gegliederten Küsten des mittelländischen Weeres nahm die europäische Geschichte ihren Ansang und wurden die ersten großen Fortschritte europäischer Stvillsation gemacht. Nachdem die griechische hablinsel vorausgegangen, versuchte Kom von der italischen aus die Weltsperschaft zu begründen. Seitdem ist Europa selbst größer geworden und das europäische Leben, nicht mehr in den engen Rabsten der Küsten eines Vinnenmerers eingeschlossen, wendet sich von den Ukern der

Dreans aus nach allen Riften aller Welttheile.

Nächst ben Kisten sind für die politische Entwicklung die Gebirge von größter Bedeutung. Wie auf dem Meer lernt auch im Gebirg der Mensch seine Kräfte kennen und üben, und während sein Bemülth im Anblick der großen Natur gehoben wich, gewinnt sein Geist an Selhstkändigkeit und Freiheit. Zugleich fördert das Gebirg die Stärke und Festigkeit des Charakters und ergänzt so in ruhjeger Weise die Deweglichkeit des Küftenlebens. Der Siben und zum Theil die Mitte Europas ist nun wieder auf's reichste durch Gebirgserhebungen gegliedert und von da aus nehmen zugleich die großen Kilfse ibren Urhprung.

Eben so glinftig sind bie klimatischen Berhältnisse. Zwischen bem 36. und 72.0 ber nördlichen Breite gelegen, ist Europa ber einzige Welciseil, ber sat ganz innerhalb der gemäßigten Zone liegt, und hinwieder sind innerhalb Europas bie westlichen und südlichen Theile günfliger bedacht als die nordöflichen. In jenen mit dem Meere in näherer Berbindung stehenden Ländern sind die Gegensähe der höchsten Wärme und Kälte glidtlich gemilbert, in diesen mehr kontinentalen Reichen sind diese Gegensähe son den sind den find diese der flich diese von Regen und Schnee im Gegensat die Unregelmäßigseit der Niederschläge von Regen und Schnee im Gegensat zu der gleichmäßiger Trockenheit oder Rässe in andern Welttheilen und die Beränderlichseit der plössisch wechselnden Windskrönungen in Europa im Unterschied zu den regelmäßigen Passat das mannigsatigste anzuregen.

II. Bevölferung. Die gegenwärtige Bevölferung Europas wird von Reben auf 266, von Berghaus auf 296 Millionen geschätzt; sie ist beinahe 6mal so groß als die afrikanische Bevölferung mit 46 Millionen und fast 5mal so zahle Europa.

reich als bie amerikanische mit 56 Millionen, und beträgt mehr als ein Drittheil ber Bevölferung bes 8mal größeren Asen mit 763 Millionen. In Westeuropa ist ber Durchschaftle ber Bevölferung meistens 2000 Seelen auf die Quadratmeile nur im Often (russisches Reich) vermindert sie sich etwa auf 600 Seelen. Als große Knotenpunste der Bevölferung haben wir 39 europäische Städte mit mehr als 100,000 Einwohnern, und zwei Haupflädte mit einer Bevölferung iber eine bei eine berselben sogar über zwei Millionen. Auch in dieser Beziehung überrifft bie städtliche Kultur bes Westens wieder bei weitem die bes Oftens von Europa.

Der Abstammung nach gehört fast die ganze europäische Bevölkerung zu der arischen (indogermanischen) Bölkersamtite. Zu der semitischen Kamilie gehören nur etwa dritthalb Millionen, meistens Juben, die aber bei ihrer äußeren Zerstreuung und innern Berbindung und um ihrer Geschäftsgewandtheit willen eine viel größere Bedeutung haben, als aus dem Zahlenverhältniß zu schließen ist. Zu den nichtarischen Bölkern gehören serner ebensalls ungefähr 21/2 Millionen Turtorartaren in der europäischen Türkei, etwa 6 Millionen Ungarn, die indessen aber politischen Sibiliation der arischen Bölker ihren Antheil haben, und etwas

über 2 Millionen Finnen im Norben.

Die arifd-europäischen Boller gerfallen wieber in brei-Sauptmaffen: 1) bie romanifden, 2) bie germanifden, 3) bie flavifden Boller, und unter biefen find offenbar bie romanifchen und germanifchen sammt ihren Difchungen bie biftorifd enticheibenben. Der Guben und Beften Guropas gebort ihnen an. Im Often breitet fich bie flavifche Daffe aus. Die in alterer Beit ebenfalls große und weit ausgebehnte teltische Bolferfamilie hat faft nur als Stoff gebient für bie romanifche und germanische Civilifation und Stagtenbilbung, und bat, obwohl auch jest noch über 12 Dillionen Europaer in feltischer Sprache reben, boch nirgenbe einen felbitftanbigen Reltenftagt in Europa behaupten tonnen. Die Romanen nehmen bie füblichen Salbinfeln von Europa ein; urfprünglich mar Stalien ber Sauvifit ihrer Rultur und ihrer Dacht, gegenwartig finden fie in Stalien nur noch einen religiofen Centralpuntt, in allen übrigen Begiehungen ift Frantreich ber romanifche Sauptftaat und Baris wichtiger als Rom geworben. An Bevolferungezahl bilben fie ben ftarfften Beftanbtheil ber europaifden Bevolferung. ungefahr 82 Millionen. Auf etwa 70 Millionen werben bie germanifchen Bolter geschätt. Sie nehmen porzugemeise bie Mitte Europas, Die britifche Salbinfel und ben flandinavifden Rorben ein. 3m Mittelalter maren bie Deutschen bas machtigfte Bolt in Europa, beutzutage haben bie Englander fich bie größte Beltmacht erworben, (Bal. Artitel: Germanifche und romanifche Bolter.) Bahrend bie Germanen und Romanen in verschiebene Staaten getheilt fint, giebt es gegenmartig nur Gin großes Glavenreich, im Dften Guropas ausgebreitet, feitbem ber frühere Duglismus ber Bolen und ber Ruffen in ber neuen Ginbeit aufgeloft morben ift. Die übrigen flavifchen Boltericaften fint in bie germanifchen Reiche, vorzüglich in Defterreich, weniger in Breugen eingefügt, und nur im Guben, vorzüglich in Gerbien, zeigen fich Berfuche einer neuen flavifden Staatenbilbung.

Benn indessen bie europäischen Böller so nach Rassen und Nationen unterschieben werben, so darf man sich biese Gegensähe nicht rein vorstellen. Sie find allenthalben durch Missaumannen theils getrübt, theils verbunden. Bei allen ethnographischen Untersuchungen nömlich sind drei Hauptmomente zu erwägen: die physsische Absammung, das Blut, als das erste und zunächst entscheidende, sodann die Fortsblang und Umwandlung durch die Sprache und das Recht Die Kortsplanzung des Blutes erhält den natürlichen Ausammenhang, der Forts

fdritt ber Civilifation in Sprache und Recht bringt Umgeftaltungen auch in ben Nationen berbor. Nicht immer treffen bie Gemeinschaft bes Blutes, ber Sprache und bee Rechte gufammen, häufig trennen und burchfreugen fie fich und hinwieber treten mannigfaltige Difchungen ein, welche neue Dobifitationen bervorbringen. Go wird mit ber Beit bie Blutegemeinschaft vergeffen, wenn bie Sprache bie Bruder Gines Stammes trennt ober bie Berfaffung und Rechtsbilbung fie ents frembet. Die romanischen Franten haben fich fo von ben germanischen Franten, ale Frangofen von ben Deutschen gefchieben, und fogar bie beutschen Schweizer ober Elfaffer theilmeife von ben- fprachvermanbten Deutschen als Auslander und Frembe fich getrennt. Ebenfo machfen allmählig einander frembe Nationen burch bie Sprache ober felbft burch bas Recht zu Ginem Bolf gufammen. Go find teltifche Gallier, romifche Roloniften und germanifche Eroberer gu bem Ginen Bolt ber romanischen Frangofen gusammengewachsen; fo ift in England bie britische halbromanifirte Urbevolferung mit ben angelfachfifden Ginwanderern und bem normannifden Legensgefolge zu bem Ginen Bolt ber germanifchen Englander verbunden worben; fo aber find auch bie noch in Blut und Sprache getrennten Balifer, Galen, Iren burch bie Staateverfaffung ju Englandern, Bretonen und Basten ju Frangofen, Czechen, Moraver, Rroaten, Ruthenen u. f. f. ju Defterreichern geworben. Go lange biefe Abanberungs= und Difdungsverhaltniffe nicht mitberudfichtigt werben, find teine richtigen Schluffe über ben Charafter und bie eigenthumliche Art ber Bölter möglich.

Gerabe bie bebeutenbften europäischen Bolter haben berartige Dischungen und Beranberungen am meiften erfahren. Wir laffen es bahingeftellt fein, ob urfprfinglich ber Guben Guropas eine fcmarge, ber Rorben eine gelbe finnifche Bevolferung gehabt habe, über welche fich bann erft tautafifche Boller verbreitet und welche fie theile burch Difdung umgewandelt, theile verbrangt haben. Bir erinnern nur beiläufig an Die bistoriich befannteren Mifchungen ber Bellenen mit ben Urbewohnern von Griechenland und an bas Bolfertonglomerat in Stalten, welches in ber romifchen Nationalität eine neue Ginheit fant. Aber gang offenbar fint in ben beutigen Bolfern bergleichen Mifdungen überall nachzumeifen. Die romanifden Bolter find alle aus Difdungen verfchiebener Nationalelemente entftanben und unter ben germanischen Bolfern ift bas Englische in ben bobern Schichten fo fart mit romanischen und in ben untern fo breit mit teltischen Glementen gemifcht, bag man fogar bie Zweifel berer begreift, welche Bebenten haben, es ohne weitere ber germanifchen Bollerfamilie beigugablen. Auch bas beutsche Blut bat erhebliche Bufluffe von teltischem, romanischem und vorzuglich von flavifchem Blut empfangen, jenes mehr im Weften und Guben, biefes mehr im Norben und Dften. Bas aber bie Glaven wieber für Difchungen fogar mit finnischen, tartarifden, mongolijeben Raffen im Lauf ber Jahrhunderte erfahren haben, lagt fich eber vermuthen, ale genauer nachweifen. In allen biefen Difchungefällen tommt es barauf an, ju ermitteln, welches ber verfcbiebenen Glemente bem neuen Bolt, fei es in Charafter ober Beift, bas enticheibenbe Beprage verlieben habe: und barnach find bann bie Difchvoller ber einen ober ber anbern Boller= familie jugufdreiben; bie anbern Glemente baben bann nur bie Bebeutung von untergeordneten Bestandtheilen, welche Mobisitationen hervorbringen und Uebergange vermitteln.

Im großen Zusammenhang ber Geschichte betrachtet, barf man wohl ben Grundcharakter ber heutigen europäischen Bevölkerung romano-germanisch heißen, in ähnlicher Weise wie wir die Civilisation des alt-römischen Weltreiches als gracoEnropa. 459

romanisch bezeichnen. Auf ber Berbindung jener beiben verwandten Bolter, die Geben bericht wechselseitig ergänzen und durch ihren Betteifer steigern, beruht wohl anch alle Zulunft Europas und jeder große Fortschrit der Civilisation in der Welt. Wie sein est est eine fie seit anderthalb Jahrtausenden in Europa herricht, so herricht sie auch in Amerika seitdem dieser Welttheil angesangen hat, an der Beltgeschichte Theil zu nehmen. Der romanische Bestambtheil erscheint und wichtiger, wenn wir auf die Bergangenheit sehen, deren Kultur er zunächst hervorgebracht und überliesert hat, der germanische mächtiger, wenn wir auf die noch frische Enerzie seines Charatters achten, der noch große Dinge auch in der Jukunst worhat. Neben diesen bei den Elementen zeigt sich sein drittes, das wir als ebenburtig und ebenso bedeutend anerkennen könnten, und wir wüsten auch nicht, woher ein neues noch sommen sollte. Alle andern Bölter können wohl einiges beitragen zu dieser Gesammtentswicklung; aber sie werden von den romano-germanischen doch mehr zu empfangen

ale ihnen zu geben haben.

III. Netligion. In religiöfer Beziehung betennt sich fast ganz Europa zum Ehristenthum. Rur ein ganz geringer und almählig verschwindender Bruchtheil der europäischen Bevölkerung, nicht viel über eine halbe Million Seelen, vorzäsiglich im russischen Herdie, hält noch an den alten nationalen heidnischen Gebrauchen seit, hat aber für das europäische Kulturleben teine Bedeutung. Die mosaische Religion ift aussichtiesslich auf den semitschen Stamm-der Inden in Aussicht und hat keinerlei Aussicht, sich auszudehnen. In der Türkei und in Aussland hat der Islam noch einige Berbreitung; die mohammedanische Bevölkerung wird auf etwas über 5 Millionen berechnet, ist aber augenscheinlich seit einem Jahrhunderte in der Abnahme begriffen und nähert sich in ihren öffentliche Einrichtungen und Anschaumgen den Christen. Auch in dieser Beziehung ist tas eigentliche romano-germanische Europa salt ganz frei von jenen nicht-christlichen Religionen, wird aber daneben theilweise von philosophischen Weltanschaungen bewegt, welche ihren Frieden mit dem Christenthum noch nicht abgeschlossen (Val. den Art. Christenthum.)

Die europäischen Christen zersallen aber hinwieder mit Rücksich auf verschiedenes Bekenntnis und Kirchenversassung in dei große Gruppen. Fast ausschließlich dem Often und Sübosten gehört die griechische Konfession an, welcher vorzugsweise die slavischen Bölker huldigen. Sie zählt beinahe 67 Millionen (in Rusland allein über 50 Millionen, in der Türkei etwas über 10 Millionen) Bekenner, und umfaßt ungesähr 1/4 der europäischen Gesammtbevölkerung, sreilich den am wenigsten in der Civilisation fortgeschrittenen Theil verselben. Sie ist die russische Staatskeligion und ihr Protektorat ist ein hergebrachter Grundsah der russischen Bolitik. Richt ohne Anstrengung können die Türkei und selbst Deskerreich mit Bezug auf die religiösen Sympathieen und Antipassischen ihrer griechischen Bevölkerung die russischen mit glicher möglichse dweisen; sie können es nur dann mit sicherm Erfolge, wenn sie slicher möglichse wenig religiöse Bolitik treiben und die modernen Eivilisationselemente auch in der Bevölkerung fördern, und dahurch dieselbe sür ihre eigene Politik zu gewinnen verstehen.

Am weitesten verbreitet ift bie römisch fatholische Kirche. Sie umfaßt beinahe 134 Millionen, also ungefahr die Hälfe ber europäischen Gesammtbevölsterung. Sie kann vorzugsweise als die Religion ber romaanlichen Schler betrachtet werden; benn in den romanischen Ländern (in den italienischen Staaten, in Spanien, Bortugal und in Frankreich) ist ber Katholicismus entweder aussichließlich anerkannte Staatsreligion oder wird boch von der weit überwiegenden Mehrscheit der Begebung ift Rom noch,

beute bie Sauptstadt ber tatholifden Chriftenheit. Ueberbem bat bie tatholifde Religion auch unter ber germanischen Bevölferung noch eine fefte und ausgebreitete Birtfamteit. Beinahe 3/6 ber öfterreichifden Gefammtbevollterung und nabezu Die Balfte ber beutschen Bolfer betennen fich ju ihr. Wie an Bahl ber Bevolterung und an Autorität ber frubern Jahrhunderte, fo ift bie tatholifche Rirche burch ihre großartige, bie verschiebenen Rationen gufammenfaffenbe Organisation ben verschiebenen protestantifden und evangelifden Rirden überlegen. Aber binwieber haben biefe ben großen Borgug, baß fie mefentlich ein Erzeugnif ber germanifchen Bertiefung und Dentfreiheit jugleich find und baber auch leichter mit ber Bewegung ber fortidreitenben Befchichte fich befreunden. In ber germanifden Bevollerung Europas hat ber Broteftantismus (bas Bort im weitesten Ginne gefaßt) immerbin ein fo entschiebenes Uebergewicht, bag aus biefer Thatfache ber Schluß gezogen werben muß, bie Germanen finden in ber altern tatholischen Rirche, wie fie aus bem Mittelalter überliefert worben, teine binreichenbe Befriedigung und bedürfen einer freieren Darftellung auch bes religiöfen Lebens. Beinabe 60 Millionen Europäer betennen fich ju ber neueren Geftaltung, und unter biefen über 24 Millionen Deutsche, etwa 20 Millionen Englander und zwar ber politifch enticheibenbe Theil ber englifden Bevolferung, und ber gange ftanbinavifche Morben. Außerbem haben boch auch Frankreich, Defterreich und Rufland anfehnliche Bruchtheile von protestantifder Bevolterung in fic. Diefes Berhaltniß erhalt baburch noch ein großeres Gewicht, bag bas machtigfte Bolt Amerita's wieber ein vorzugeweife protestantifches Geprage hat.

IV. Kultur. Durch zwei Dinge vorzüglich zeichnet sich die europäische Bissenschaft und Literatur vor jeder assatischen aus, einmal durch ihre Biesseiteit und sodann durch ihre energische Geistessfreiheit. Die romanische und die germanische Literatur haben sich alle Geistesschäfte aller Böller und aller Zeiten angeeignet, und theilen diese Schähe hinwieder mit ihren eigenen Geisteserrungenschaften der ganzen gebildeten Welt mit. In dieser Beziehung sind die Romanen wieder vorauszegangen, und lange Zeit war die lateinische Sprache die gebildete Weltprache. Zu ihrer vollen Freiheit ist aber die europäische Wisselfenschaft erst gelangt, settdem die Germanen dieselbe von der kirchlichen Bevormundung emancipirt baben.

Für die allgemeine Rulturverbreitung in Europa geben bie ftatiftifchen Angaben über bie Schulanftalten Beugnig. In mehreren europäischen Staaten ift ber Brunbfat, bag alle Rinber bie erforberliche Schulbilbung erhalten follen, bereits burchgeführt, fo voraus in ben beutichen Staaten und in ber Schweiz, mo burchschnittlich auf 6-7 Seelen ein Schultind gerechnet wird; in andern Staaten, wie in Frankreich, in England und in ben nicht-beutschen ganbern von Defterreich, hat man fich boch biefem Princip febr angenähert und es fteht auch bier bie Durchführung beffelben in Ausficht. Burud fteht vorzüglich noch ber romanifche und erflufiv-tatholifche Guben und ber flavifche und griechifche Dften. Die bie Boltsichule in ben höher civilifirten romano-germanischen Lanbern in ber That fich über alles Bolt ausbehnt, und in ber armften Butte ihre Lichter angunbet, fo find biefelben Staaten auch an hoberen und oberften Lehranstalten fehr reich. Man gahlt ungefahr 100 Universitäten mit mehr als 100,000 Studenten. Schon wenn bie Bahlen in Betracht tommen, mehr aber noch, wenn ber wiffenfchaftliche Beift gefchatt wirb, nimmt Deutschland mit feinen 21 Universitaten bier bie erfte Stelle ein.

V. Sanbel. Um einen Begriff zu geben von ber riefenhaften Bewegung bes europäischen handels, wollen wir vorerft aus v. Rebens statistischer Ueber-ficht (Deutschland und Europa 1854) einen Auszug mittheilen:

|                                 | ii ii                       | fubr          | n K                    | ıģn                | Eine und Musfuhr            | Durchichnitt<br>nach ber |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Gtaat.                          | in der<br>Landesmunge.      | Ihafer Cour.  | in ber<br>Landesmunge. | in<br>Thafer Cour. | in<br>Thaler Cour.          | Ginv3abl<br>in Thir. C.  |
| 1. Desterreich (1850)           | Gulben Ronb.<br>158,955,431 | 111,268,801   | 104,847,458            | 73,393,220         | 184,662,021                 | 4.76                     |
| 2. Deutscher Bollverein         |                             | 191,000,000   |                        | 165,450,000        | 356,450,000                 | 11.69                    |
| 3. Banfestäbte                  | 4                           | 239,109,668   |                        | 226,138,740        | 465,248,408                 | 155.05                   |
| 4. Brit. Reich in Europa (1852) | 110,679,125                 | 661,619,967   | 98,934,000             | 485,301,508        | 485,301,508 1,146,921,485   | 41.32                    |
| 5. Frantreich (1853)            | 1,630,600,000               | 208,347,000   | 1,860,200,000          | 330,267,000        | 538,614,000                 | 15.05                    |
| 6. Rußland (1851)               | 87,053,687                  | 93,843,875    | 84,073,603             | 90,631,344         | 184,475,219                 | 3.05                     |
| 7. Nieberlande (1852)           | 205,666,420                 | 116,407,194   | 157,050,480            | 88,890,572         | 205,297,766                 | 62.11                    |
| 8. Belgien (1851)               | 241,059,000                 | 64,294,000    | 253,828,000            | 67,680,000         | 131,974,000                 | 26.62                    |
| 9. Dänemark (1851)              | 36,598,373                  | 28,058,753    | 18,605,724             | 13,931,055         | 41,989,808                  | 17.52                    |
| 10. Schweben (1851)             | 27,500,000                  | 15,714,284    | 26,794,000             | 15,310,857         | 31,025,141                  | 9.29                     |
| 11. Rorwegen (1850)             | 56,948,821                  | 15,186,352    | 73,163,900             | 19,510,373         | 34,696,725                  | 24.77                    |
| 12. Schweiz                     | 110,000,000                 | 29,400,000    | 86,000,000             | 22,900,000         | 52,300,000                  | 21.95                    |
| 13. Spanien                     | į                           | 26,320,270    | 6                      | 22,353,945         | 48,674,215                  | 3.43                     |
| 14. Sarbinien                   | 111,870,000                 | 23,994,662    | 93,866,000             | 21,248,948         | 45,243,610                  |                          |
| Gang Europa                     | ě                           | 1,951,396,881 | ě                      | 1,785,898,836      | 1,785,898,836 3,737,295,717 | 9.18                     |
| Bereinigte Staaten (1852)       | 208,296,855                 | 299,277,091   | 192,368,984            | 276,392,218        | 575,669,309                 |                          |
| Brafilien (1851/52)             | 91,442,000                  | 131,382,000   | 66,587,000             | 95,670,000         | 227,052,000                 |                          |

Diefe Rablen mogen jum Theil unficher und jum Theil ungenugent fein. Seitbem jene Tabelle verfertigt worben, bat fich Die Banbelsbewegung wieber verandert und ift offenbar febr erheblich geftiegen. Auch wird nicht forgfältig genug mifchen europäischem Binnenhandel und Augenhandel (Ginfuhr = , Ausfuhr = und 3mifchenhandel) unterschieden. Da bie Tabellen lediglich auf bie Bollregister ber Gingelftaaten gegrundet find, fo ericeint ber Binnenhandel ber Gingellanber in benfelben gar nicht, und ber in Unfat gebrachte Augenhandel berfelben tommt, wenn man Europa ale Einheit faßt, in ber Bufammengablung theilweife mehrfach in Rechnung. Aber tropbem ift boch in biefen Bablen bie enorme Thatigfeit ber Europäer und unter biefen wieber bie lleberlegenheit ber romano-germanischen Boller, gang besonders aber die Ueberlegenbeit ber Germanen unwiderleglich ausgefprochen. Der englische Sanbel allein beträgt über 30 Brocent bes europäischen Gefammthanbele, aber auch ber beutiche (obne Defterreich) faft 22 Brocent, (ber Banbel ber beutschen Banfeftabte 12,46 Broc., ber bes beutschen Bollvereine 9,54), mit Defterreich über 26 Broc, beffelben, und ber Sanbel ber porzugemeife germanifchen Lanter (England, Deutschland, Bolland, Schweig, ter ftanbinavifchen Staaten) jufammen über 66 Broc., alfo zwei Drittheile bes Gangen; mabrend unter ben romanischen ganbern nur Frankreich mit über 14 Broc. und Belgien mit 3,53 Broc, von Bebeutung finb.

Bu bemfelben Resultate führt die Bergleichung ber handelsflotte; nur tritt hier die Ueberlegenheit Englands noch frappanter hervor. Schon im Jahr 1851 gählte man über 34,000 englische handelschiffe mit 4,424,392 Millionen Tonnen Gehalt, und 1852 in Frantreich noch nicht 1500 Schiffe mit ungefähr 721,427 Tonnen Gehalt. Auch bier erscheint die beutsche handelsflotte von 1853 mit 4503 Schiffen mit 499,338-Lasen zu 4000 Pfd. (ungefähr doppette Tonnenlast) bebeutender als die französsische aber viel geringer als die englische. (Bgl. b. Art.

Flotte.)

VI. Berfassung szuft ande. Bahrend bes Mittelalters wurden ernstliche Bersuche zu einer gemeinsamen staatlichen Organisation von Europa gemacht. Das auf die Germanen (zuerst die Franken, dann die Deutschen) übergegangene römische Raiserthum war die einheitliche Institution, an welche sich eine völkerrechtliche Gestaltung Europas anschließen konnte. Indessen bachte man während des Mittelalters weniger an eine politische Organisation der europäischen Wenschelt, als vielmehr an das Reich der abendländischen Christenheit, und es war die Einigung

im Recht boch bei weitem ichmacher ale bie religiofe Berbinbung.

Die neuere Zeit hat ben Bersuch gemacht, in föderalistischer Beise durch Berbindung von flus Großmächten neue Garantieen sur den völlerrechtlichen Frieden zu gewinnen. Zu einer sesten Drganisation diese völlerrechtlichen europäischen Institutes, zu einer nähern Abzrenzung und Ausbildung ihrer Kompeteuz und zu wahrhaft gemeinsamen politischen Operationen ist es indessen noch nicht gekommen, ebensowenig zu sesten Grundsätzen über die erforderliche Zuziehung und Mitwirtung der minder mächtigen Staaten. Es läßt sich höchstens behaupten, daß erste, zum Theil noch institute Bersuche einer politischen Organisation Europas gemacht worden sind. Desterreich und henden sind brei von diesen Vorgmächten germanisch (England, Oesterreich und henden, die er romanisch Frankeich) und eine sladisch (Aussand). Die beiden deutschen Mächte sind ausschließlich europäisch kontinental, obwohl die Kultur und der Handen und giere Kuropa große Bedeutung haben. Russland ist zugleich europäische und assachische auch eine bekantetes hat um seiner Kolonieen und seiner Kregkslotte wilken auch eine bekantetes hat um seiner Kolonieen und seiner Kregkslotte wilken auch eine be-

beutsame außereuropaische Stellung und England ift im bochften Grabe Beltmacht. Bon ben 182,288,24 Quabratmeilen Guropas nehmen Die ganber ber funf Großmächte 133,099.92 Quadratmeilen ein, nämlich 1) Großbritannien 5749,94, 2) Frankreich 9619,30, 3) Desterreich 12,120,50, 4) Rußland 100,429,46, 5) Breugen 5103,72 Quabratmeilen; und von 266,543,000 Seelen in Europa gehören 178,863,706 ihren Gebieten an: 1) Großbritannien 27,758,266 Einm., 2) Frantreich 35,781,628 Einw., 3) Defterreich 38,088,400 Ginw., 4) Rufland 60,300,000 Einm., 5) Preugen 16,935,420 Ginm. Dagu tommen an außerenropaischen Besitzungen 1) auf England in Afien 63,860 Quabratmeilen mit 159,550,000 Einm., in Afrita 6489 Quabratmeilen mit 780,000 Einm., in Amerita 66,121 Quadratmeilen mit 3,700,000 Einm., in Auftralien 21,387 Quabratmeilen mit 850,000 Einm., jufammen 157,857,61 Quabratmeilen außereuropaifche Besitzungen mit 164,850,000 Einw.; 2) auf Rufland in Afien 247,736,48 Quadratmeilen mit 5,200,000 Einw., in Amerita 27,247,33 Quadratmeilen mit 60,000 Einw., zusammen 247,983,81 Quabratmeilen mit 5,260,000 Einw.; 3) auf Frantreich in Afien 6,30 Quabratmeilen mit 179,000 Ginm., in Afrita 10,202,65 Quadratmeilen mit 3,820,000 Einw., in Amerita 1889,25 Quabratm. mit 270,000 Einw., zufammen 12,097 Quabratm. mit 4,269,000 Ginm. Auf Die fibrigen europäischen Staaten außer ben funf Grogmachten tommen folgende Antheile an Flachenraum und Bevölferung :

| . Staaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Eur                                                                                                                                                                                      | opäijche                                                                                                                                                                                                                                                                   | Außereuropäische                                                                |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <u>_</u> w.                                                                                                                                                                              | Bevölferung.                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>_</u> ₩.                                                                     | Bevölferung                                                |
| 6) Türkei 7) Syanien 8) Beibe Sietlien 9) Sardinten 10) Schweben und Norwegen (Davon Norwegen 11) Bayern 12) Befgien 13) Hortugal 14) Niederlande 15) Kirchenstaat 16) Dänemart imit volstein und Lauenbei 17) Schweigerische Eidzenossenischen 17) Schweigerische Eidzenossenischen 18) Sachsen 19) Dannover 19) Dannover 19) Dannover 19) Toefana (mit Lucca) 21) Württemberg 22) Toefana 3) Griechenland 24) Größberzogsshum hessen 24) Größberzogsshum hessen 25) Kurstürstenbum Sessen |  | 9472,54<br>8924,87<br>240,48<br>1375,56<br>14154,57<br>1387,50<br>536,84<br>1739,11<br>670,96<br>774,20<br>2956,32<br>774,67<br>700,48<br>400,41<br>354,28<br>152,83<br>173,97<br>173,77 | 15,500,000<br>14,216,219<br>8,804,890<br>4,930,000<br>4,772,273<br>1,400,000)<br>4,559,452<br>4,426,241<br>3,473,758<br>3,305,680<br>2,893,742<br>2,396,000<br>2,390,116<br>1,987,832<br>1,819,253<br>1,796,078<br>1,733,269<br>1,356,943<br>995,866<br>854,314<br>755,288 | 76,539,77<br>6246,27<br>— 0,75<br>— 18,640,57<br>1169,29<br>— — — — — — — — — — | 21,100,000<br>4,700,000<br>——————————————————————————————— |
| 26) Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 102, <sub>24</sub><br>240, <sub>84</sub>                                                                                                                                                 | 586,458<br>542,763                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                               |                                                            |
| 28) Parma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 114,80                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | _                                                          |
| 29) Nassau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 86,55                                                                                                                                                                                    | 429,060                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | -                                                          |
| 30) Olbenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 116,05                                                                                                                                                                                   | 285,226                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 | _                                                          |

Dazu kommen noch 24 Staaten mit weniger als 200,000 Seelen, worunter 21 beutsche Bundesstaaten und nur 3 außerdeutsche Montenegro, jonische Inseln und San Marino). Die beiden kleinsten europäischen Staaten sind die Republik San Marino mit 1,25 Duadratmeilen und 80,000 Einw. und das Kürstenthum Liechtenstein mit 2,20 Quadratm. und 7000 Einw. (Siehe v. Acben, a. a. D.

S. 18 u. 19.)

Babrend wir in Aften einen theofratifden Bug auch in ben politifden Bilbungen mabrnehmen, fo hat im Begentheile bie europaifche Berfaffungebilbung ein entichieben menichliche & Geprage. Die obrigfeitliche Dacht ift baber in Europa ermäßigt burch nationale und menschliche Gefete. Europa ertraat wohl eine große Mannigfaltigfeit ber Staatsformen, nur bie Theofratie ertragt es nicht. Die gange europaifche Geschichte und Die geiftige Gelbitftanbigfeit ber europaifchen Bilbung haben ben Glauben baran grundlich gerftort und laffen die Fiftion berfelben nicht mehr auffommen. Ueberwiegend zeigt fich ein mongrebifder Bug in ben europäischen Berfaffungen. Die fünf europäischen Grogmachte find fammtlich Monarchieen und unter ben 54 europaifden Stagten baben 47 monarchifche Berfaffung; von ben 7 Republiten bat eine einzige, Die Schweig, Die freilich felbft wieber aus 24 fleineren Republifen gufammengefest ift, eine unabbangige europaifche Stellung. Dem romano-germanischen Charafter Europas aber entspricht offenbar bie reprafentative Gestalt ber monarchifden Berfaffung, melde ben verichiebenen Bestandtbeilen ber Ration einen berechtigten Ginfluft fichert, beffer als Die abfolute, mit welcher fich leichter flavifche Bolfer befreunden; Die Bermanen inebefonbere haffen ben Staat, wenn er ihnen nicht jugleich perfonliche und politifche Freiheit verburat.

VII. Finanzen und Kriegsmacht der europäischen Staaten. Wir theilen vorerst aus Rebens statistischen Zusammenstellungen in veränderter Ordnung und im Auszug einige Uebersichten über die sinanziellen und milltärischen

Rrafte ber europaifden Dlachte mit.

#### 1. Staats : Ginnahmen.

| Europäische<br>Staaten.                                                                                                                     | . Bon<br>Domänen<br>Ehlr. Ert. | auf ben Ropf.                                | Direfte<br>Steuern.                                                         | auf ben Ropf.                        | Indirefte .<br>Steuern.                                          | auf den Kopf.                        | Gefammt=<br>Einnahme.                                                                            | auf ben Kopf.                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) Großbritannien 2) Desterreich 3) Breußen 4) Uebrige deutsche Bundesstaaten 5) Schweden 6) Norwegen 7) Nieberlande 8) Danemart 9) Schweig | 22,750,000<br>39,437,098       | 0,59<br>2,33<br>1,11<br>0,37<br>0,56<br>0,68 | 59,305,869<br>22,518,697<br>20,747,069<br>8,257,143<br>34,799<br>10,608,835 | 1,53<br>1,33<br>2,44<br>0,24<br>3,64 | 28,073,922<br>33,985,094<br>3,455,468<br>3,434,510<br>19,240,988 | 1,88<br>1,66<br>1,02<br>2,45<br>6,61 | 164,951,000<br>100,131,667<br>111,145,115<br>16,143,429<br>4,841,600<br>40,574,147<br>18,547,596 | 4,26<br>5,56<br>4,78<br>3,45<br>13,95<br>10,00 |
| German. Staaten                                                                                                                             | 128,253,453                    |                                              | 183,120,725                                                                 |                                      | 452,679,239                                                      |                                      | 827,130,821                                                                                      |                                                |

| Europäische<br>Staaten.                                                                                                                                          | Bon<br>Domanen<br>Thir. Ert.        | auf ben Ropf.                                                | Direfte<br>Steuern.                                                                    | auf ben Kopf.                                                | Indirefte<br>Steuern.                                                                   | auf ben Kopf.                                                | Gesammt:<br>Einnahme. | auf ben Kepf.                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10) Aranfreich<br>11) Spanien<br>12) Beide Sicilien<br>13) Sardinien<br>14) Belgien<br>15) Portugal<br>16) Kirchenstaat<br>17) Toekan<br>18) Wodena<br>19) Parma | 32,069,800                          | 2,25<br>0,87<br>0,35<br>1,83<br>1,01<br>0,65<br>0,32<br>1,23 | 11,115,000<br>8,921,959<br>8,351,400<br>4,357,680<br>3,671,107<br>1,739,250<br>614,646 | 1,92<br>1,26<br>1,80<br>1,89<br>1,25<br>1,27<br>0,22<br>1,48 | 12,825,000<br>21,266,700<br>9,415,733<br>8,373,900<br>9,614,009<br>3,401,550<br>793,784 | 1,74<br>1,45<br>4,31<br>2,14<br>2,31<br>3,32<br>0,43<br>1,35 |                       | 11,48<br>9,86<br>3,77<br>6,37<br>7,62<br>5,54<br>5,57<br>4,43<br>3,82<br>5,14 |
| Roman. Staaten                                                                                                                                                   | 122,778,158                         |                                                              | 180,076,504                                                                            |                                                              | 273,076,537                                                                             |                                                              | 661,378,836           |                                                                               |
| 201 Rußland<br>21) Türkei<br>22) Griechenland                                                                                                                    | 22,989,306<br>13,548,488<br>789,998 | 1,29                                                         | 14,780,600                                                                             | 1,41                                                         | 14,534,257                                                                              | 1,38                                                         |                       | 4,92<br>4,29<br>4,38                                                          |
| Gefamnit-Europa                                                                                                                                                  | 487,621,805                         | 1,83                                                         | 413,261,449                                                                            | 1,55                                                         | 778,357,664                                                                             | 2,92                                                         | 1840,044,992          | 6,90                                                                          |

# II. Staate : Ausgaben.

| Europäische Staaten.                          | Für die<br>Regenten und<br>ihre Familie. | Für Landheer<br>und<br>Kriegsflotte. | Auf Die Staatsichulden.   | Gefammt:<br>Ausgabe.       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1) Großbritannien<br>2) Desterreich           | 4,556,000<br>4,175,000                   | 112,743,606<br>60,200,000            | 192,440,000<br>47,950,000 | 367,102,658<br>179,550,000 |
| 31 Preußen 4) llebrige deutsche Bundesstaaten | 2,573,099<br>7,677,812                   | 27,706,453<br>17,242,185             | 10,678,800<br>7,523,488   | 100,271,767<br>105,390,438 |
| 51 Schweden<br>61 Norwegen                    | 446,194<br>151,300                       | 4,750,646<br>1,705,151               | 207,228<br>499,290        | 16,085,714<br>4,841,600    |
| 7) Riederlande<br>8) Danemart                 | 452,800<br>532,270                       | 9,086,580<br>2,898,161               | 20,473,476<br>3,246,384   | 39,668,154<br>15,819,377   |
| 9) Schweiz                                    | 13,920                                   | 385,588                              | 185,791                   | 9,451,734                  |
| Germanische Staaten                           | 20,578,395                               | 236,918,170                          | 283,204,457               | 838,181,404                |
| 10) Franfreich                                | 7,162,162                                | 114,827,608                          | 107,331,060               | 409,951,481                |
| 11) Spanien<br>12) Beide Sicilien             | 3,353,957<br>2,451,000                   | 25,769,946<br>11,970,000             | 15,106,726<br>6,965,400   | 104,422,678<br>36,400,000  |
| 13) Sardinien                                 | 1,384,530                                | 9,709,000                            | 9,602,866                 | 34,846,000                 |
| Bluntichli und Bra                            | ter, Deutides @                          | taate-Borterbud.                     | III.                      | . 30                       |

| Europäische Staaten.                                                                      | Für die<br>Regenten und<br>ihre Familie.                       | Für Landheer<br>und<br>Kriegsflotte.                                   | Auf die Staatsschulden.                                                | Gefammt=<br>Ausgabe.                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14) Belgien<br>15) Pertugal<br>16) Kirchenstaat<br>17) Toksana<br>18) Medena<br>19) Parma | 735,800<br>959,340<br>797,500<br>621,900<br>184,884<br>439,778 | 8,841,866<br>5,991,810<br>2,181,743<br>1,716,660<br>455,666<br>339,017 | 9,648,715<br>6,747,900<br>6,264,000<br>1,012,500<br>300,066<br>404,453 | 32,660,232<br>19,524,540<br>18,714,308<br>8,333,438<br>2,321,683<br>2,536,815 |
| Romanische Staaten                                                                        | 18,090,851                                                     | 182,803,316                                                            | 163,383,686                                                            | 609,711,175                                                                   |
| 20) Rußland<br>21) Türlei<br>22) Griechenland                                             | 11,588,500<br>5,136,192<br>241,000                             | 104,992,000<br>22,632,800<br>1,492,025                                 | 36,113,000<br>4,557,352<br>1,158,511                                   | 297,350,130<br>46,250,962<br>4,677,348                                        |
| Gesammit-Curopa                                                                           | 56,265,738                                                     | 548,838,311                                                            | 498,995,006                                                            | 1,861,432,173                                                                 |

#### III. Panbheere und Rriegeflotten in Guropa. \*)

|                                                               |                                        |                | anbbe           | e r.                                               |              | 8                | lotte.                                        |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Staaten.                                                      | Friedens=<br>fuß.                      | % D. Bereff.   | Ariega-<br>fuß. | Ausgaben<br>Ehlr. Ert.                             | auf d. Kopf. | Be-<br>Mannung.  | Ausgaben.                                     | Rano:<br>nen.  |
| 1) Deutsche<br>Staaten<br>2) Desterreich                      | 820,708<br>530,000                     | 1,24           | 1,180,603       | 102,168,997<br>57,750,000                          |              | 10,200<br>7,900  | 2,979,977<br>2,450,000                        | 869<br>781     |
| 3) Preußen                                                    |                                        | 0,77 $2,59$    | 428,402         | 27,176,476                                         |              | 1,810            | 529,977                                       | 188            |
| 4) Bapern                                                     | 53,400                                 | 1,17<br>2.09   | 95,000          | 5,738,284                                          | 1,26         | _                |                                               | -              |
| 5) Brit. Reich<br>6) Schweig                                  | 102,283<br>72,000                      | 3,07           | 108,000         | 63,955,061<br>385,588                              |              | (48-)50,000<br>— | 42,501,352                                    | 15,891         |
| 7) Niebertande<br>8) Schweden                                 | 56,703<br>41,097                       |                | -31             | 5,886,400<br>3,863,617                             |              |                  | 3,200,164<br>886,828                          | 2,041<br>1,841 |
| 9) Norwegen<br>10) Dänemark                                   | 14,324<br>25,030                       |                |                 | 1,149,880<br>2,096,256                             |              |                  | 555,271<br>1,289,417                          | 40             |
| Germ. Staaten                                                 | 1,855,377                              | _              | 1,812.005       | 270,270,559                                        |              | 132,036          | 54,392,986                                    | 21,611         |
| 11) Frankreich<br>12) Spanien<br>13) Sardinien<br>14) Belgien | 358,518<br>103,000<br>43,475<br>31,444 | $0.72 \\ 0.88$ | -               | 82,236,267<br>19,738,258<br>8,711,500<br>8,584,000 | 2,29<br>1,32 | 9,500<br>2,500   | 31,060,267<br>6,032,521<br>597,600<br>138,400 | 1,121          |
| 15) Rirchenstaat<br>16) Neavel                                | 13,000<br>45,000                       |                | _               | 2,181,743<br>9,861,000                             | 0,76         | _                | 2,109,000                                     | 718            |
| Roman.Staaten                                                 | 593,437                                |                |                 | 131,312,768                                        |              | 57,800           | 39,937,788                                    | 5,662          |
| 17) Rußland<br>18) Türfei                                     | 790,000<br>138,680                     | 1,32           |                 | 76,424,810<br>20,323,325                           |              |                  | 28,567,000<br>2,309,469                       |                |
| Gefmt.=Europa                                                 | 2,731,085                              |                |                 | 416,431,523                                        |              | 269,357          | 124,054,792                                   |                |

<sup>\*)</sup> Unn. b. Reb. Neutre und aussubstrichere Angaben über Landbeer und Flotte finden fich theils in den Art. heerversassung und Flotte, theils in den Artiteln über die betr. Einzelstaaten.

Diese lettern Ueberschten stimmen mit ben früheren Betrachtungen insosern zusammen, als bas Uebergewicht ber romano-germanischen Staaten, und unter viesen wieber ber germanischen von Neuem anschaulich wird. In sinanzieller Beziehung erscheinen England und Frankreich als die mächtigsten, und die Steuertraft ihrer Bevölkerung als die ergiebigste; in militärischer behaupten die deutschen Staaten die erste Stellung. Die deutschen heere sind auch im Bergleich mit dem ranzössichen und russischen so angerordentlich zahlreich, daß damit die verhältnissmäßig geringe Bethetisigung Deutschlands an den politischen Geschicken der Weltschlands zu reimen ist und unwillfürlich sich die Frage ausdrängt, ob die deutschen Staaten nicht mächtiger wären, wenn sie weniger Soldaten hätten und nehr politisches Leben entwicketen. Das Beispiel Englands, welches die größte Weltsacht ist, obwohl es die keinste Kandarmee unter allen Großmächten hat, dürfte basir sprechen.

Gvangelifche Rirche, f. Broteftantifche Rirde.

## Expropriation.

Bei biefem Borte benten Alle baran, baf Jemand wiber feinen eigenen, aber um bes allgemeinen Beften Willen und gegen Entschätigung von feinem Eigenthum ablaffen muß. Richt ben Umftant, baft Jemant von feinem Eigenthume ablagt, ober bag er um bes allgemeinen Beften willen und gegen Enticabigung bavon abläßt, fontern allein bas, bag er ablaffen muß, bentt man als bas Entideibenbe, Eigenthumliche ber Expropriation. Darum benn auch "Zwangsabtretung", "Zwangsveräußerung" unter ben Namen, und etwas "Bwangsweifes" überall in ben Definitionen von Expropriation. Run fann und will auch nicht in Abrebe geftellt werben, bag jenes Diuffen wefentlich mit gur Expropriation gebore. Allein wenn von ben bunbert Grundbesitzern, welche von ber Gifenbabnbautommiffion gur Abtretung von Grundftuden aufgeforbert find, neunundneunzig biefes gutlich thun; ift bas auch Erpropriation? Dan fagt nein 1); man halt bas fur einen gewöhnlichen Bertauf ober irgent ein namenlofes, jebenfalls aber freiwilliges Befchaft, wenn fie gleich fammtlich in ber Lage find, abtreten zu muffen, b. h. gezwungen werben tonnen abzutreten, falls fie bas nicht gutwillig thaten. Erft bei bem Sunbertften, welchem - weil er fich aus mas immer für einem Grunde gutlichen Austrags entichlägt - ber Broceg gemacht werben muß, erft bei ihm foll bie Erpropriation ftattfinden. Alfo nicht ichon jenes allgemeinere Duffen, nicht ber Umftand, bag berjenige, welcher abtritt, gur Abtretung verpflichtet ift, foll bie Expropriation ausmachen, fonbern erft ber Umftand, bag bie Abtretung erfolgt, nachbem über bie Abtretungepflicht abministrativ ober richterlich erfannt ift; fei es, bag nach biefem Erfenntniß freiwillig ober amangsweife abgetreten wird 2). Das nun aber ift ohne Zweifel falfch. In allen Rallen, mo bie Abtretung von Gigenthum im öffentlichen Intereffe gegen Schablosbaltung auf Grund einer biegu beftebenben rechtlichen Berpflichtung erfolgt, haben

<sup>1)</sup> Bgl. Treichler, über zwangsweise Abtretung von Eigenthum und anderen Rechten (Expropriation), in ber Zeitschrift fur deutsches Recht, Bb. XII & 124 oben.
2) Mittermaier, Rotted's Belder'iches Staatslegiton, 1. Aufi. Bb. VII & 16: "Ge-

<sup>29</sup> Mettermater, Rotten Welder iches Staatstegton, 1. Aun. Bo. VI S. 10: "Gegwungene Eigenthumsabtretung . . . ist derjenige Aft, wodurch der Eigenthümer . . . genötbiget wird" ic.

wir Expropriation; und es tann juriftisch betrachtet teinen Unterschied machen, ob ber Berpflichtete feiner Berpflichtung freiwillig ober auf ein Erfenntniß, ober gar erft auf Cretution bin solgt. Bobi aber liegt gerade darin, daß der Abtretende un bieser feiner Abtretung verpflichtet ift, und baß er hiezu ohne eigenes hinzutom — Kontraft ober Delitt — verpflichtet ift, ber Schwerpunft und das all-

gemeine Wefen ber Erpropriation.

Fragt man nun aber nach Grund und Art biefer Berpflichtung, fo laft fic pornberein zwar ein gang allgemeines, aber nur negatives Kriterium aufftellen: bag fie nämlich, wie icon ermabnt, ohne Willen ober Schuld bee Berpflichteten ba ift. Ihr positiver Grund bagegen tann fich verschieben gestalten. Bor allem fo, bag fie burch fein Gefet begrunbet ift, fontern jebesmal erft burch einen Befehl von Seite ber Staatsgewalt begrundet wirb. Ihr letter und tieffter Grund ift hier bie Berfaffung bes Staates, in beffen Erefutive unter anberem bas Recht und bie Dacht auch biefes Befehles liegt; Die Abtretungepflicht ift bann nur Bflicht bes Geborfams gegen verfaffungemäßige Befehle ber Obrigfeit, offenbar alfo Burgerpflicht, eine publiciftifche, teine privatrechtliche Berpflichtung. Es ift auffallend, bag über bas romifche Erpropriationswesen fo gut wie gar nichts befannt ift, wiewohl auch zu ben romifden Strafen und Aquabuften Grundabtretungen nothig gemefen fein muffen. Bis bieruber einmal Auffchluß ertheilt fein wird, barf man wohl vermuthen, bag bas Expropriationsrecht in republifanischer Beit am wenigsten auf Gefeten, fonbern im Imperium ober in ber Bofeftas ber boberen Magiftrate beruhte, ungefahr wie bas Besteuerungerecht. Das dominium eminens, aus welchem man bei uns bas Recht ber Landeshoheit zu Erpropriationen berleitete, ift auch nichts anderes, ale eine privatrechtliche Befchonigung einer ahnlichen öffentlichen Gewalt. - Gofort aber tann bie Abtretungepflicht gefeplich ausgesprochen fein, und bas ift in unferen Tagen Regel. Freilich in febr berichiebenem Umfange. Da giebt es Lanber, in benen bies nur gang allgemein etwa fo ber Fall ift, bag es heißt: "Wenn es bas Befte erheifcht, muß ein Mitglied bes Staates gegen eine angemeffene Schabloshaltung (felbft) bas (vollftanbige) Eigenthum einer Sache abtreten" (öfterr. burg, Gefeth. S. 365). Das andere Extrem findet fich ba, wo zu jeder einzelnen Abtretung ober boch gu iebem Fall von Abtretungen immer wieber von neuem ein Gefet nothwendig ift 3). In Mitte liegen biejenigen Gefete, in benen bas allgemeine Befte naber beftimmt 4). ober gar auf bestimmte Falle eingeschränft ift 5). Wie weit ober eng nun aber bemnach bie Abtretungspflicht begrengt fein moge, fo bleibt fie auch fo Burgerpflicht. Forberungsberechtigt ift immer nur ber Staat, ober boch nur eine Bemeinde, und felbft fie nicht etwa in Bertretung ibres Bermogens, fo baf ibre Forberung in ihrem Bermogen (pecunia publica) und alfo Bermogenerecht, mithin bod Brivatrecht mare; fonbern lediglich fraft bes Befetes und um bes allgemeinen Beften willen. Db ber Staat, Die Bemeinde bas Unternehmen felbft ausführe, ober Brivaten als Ronceffionare an ihre Stelle treten laffe, tann bierin

4) 3. B. babifches Geses vom 28. August 1835 §S. 1, 2.
9) 3. B. baperiches Geses vom 17. November 1837 Art. 1. Ogl. das Sachsen-meiningische Grundgeses vom 23. August 1829.

<sup>3)</sup> So nach ber Berfassung bes Kantons Aargau vom 5. Januar 1841 §. 18 und in bem Gesets von Genf vom 12. Februar 1834. Dann in England, Frankreich, Rorbamerika wenigstens bei wichtigeren Unternehmungen. Bgl. Treichser, a. a. D. S. 149. Aber auch in Desterreich sommen nebstem abg das Expropriationsrecht allgemein sanktionirt ift, Specialgesebr vor (Stubenrauch, das burg. Gesets, us § 305).

nichts andern. Ift bas Dafein einer Berpflichtung zur Abtretung Grundlage für ben Begriff der Expropriation, so liegt in der Publicität dieser Berpflichtung ein Kriterium desselben. Es ist darum falsch, 3. B. die blos quasitontraktliche Ber-

pflichtung gur Ginraumung gemiffer Nothwege in ihn bereinzugieben.

Das allgemeine Befte (utilitas publica) ift natürlich ein febr behnbarer Begriff. Gleichwohl halten bie Expropriationsgefete, mo fie fich tonfreter ausbruden, eine ziemlich gemeinschaftliche Grenze ein. Borgugeweise fcweben ihnen öffentliche "Unternehmungen" (opera), barunter Bauten von Land = und Baffer= ftragen, Rirchen, Spitalern, Feftungen zc. vor. Aber warum follte man barunter nicht allenfalls auch bie Befreiung ber Bauernguter von ihren grundherrlichen Laften, die Ausbefferung ber Staatsfinangen und bie Milberung ber Bungerenoth gablen? warum alfo nicht auch Ablöfung jener Laften, Zwangeanleben und gezwungene Getreibevertaufe unter bie Expropriationsfälle? Und liegt nicht auch bier Abtretungspflicht und Entschädigung vor? Allerbings. Indeffen ift boch eintger Unterschied gwischen hier und bort. Bor allem ist es nicht überall hier ber Staat, ober bie Gemeinde, an welche gegeben werben foll; bei ber Ablöfung menigstens und bem Getreibevertauf fteht Privatintereffe im Borbergrund. Durchgreifender aber und wichtiger ift bas, bag überall hier zwar entschädigt wird, bagegen volle Entichabigung mit nichten in Zwed und Unlage biefer Falle liegt; baf ber Drang ber bier maggebenben Umftanbe vielmehr ftete ober oft auf bas Begentheil, b. i. auf nichtvolle Entschädigung binarbeitet. Dan mochte auch fagen, bag es fich überall bier mehr um bie gemeine Roth als ben gemeinen Rugen banble, und baf eben um befimillen bier mehr blos eine beftmögliche, bort eine absolut volle Entschädigung erwartet werben tonne. Bu biefem mehr wirthichaftlichen und materiellen Motive ber Unterscheibung tommt noch ein mehr juriftifches, formelles. Wo blos ber gemeine Ruten ober gar nur ber gemeine Lugus in Frage ftebt, bat ber Abtretungeproceg weniger Gile. Wenn es an fich munichenswerth ift, bag bas Eigenthum nur innerhalb ber burch Recht und Befet begrundeten Berpflichtung bem öffentlichen Intereffe weiche, und gegen Uebergriffe in ber Ausübung bes Expropriationsrechtes alle möglichen Garantieen bestehen, fo tann es fur biefe ba, wo ber gemeine Rugen in Frage ftebt, niemale an Beit für Garantie fehlen; bagegen wohl manchmal in jenen anberen Fällen. Biernach giebt es innerhalb ber Falle, in benen man überall von Erpropriation reben tonnte, Unterschiebe, von benen Jurisprubeng und Befetgebung unmöglich Umgang nehmen tonnen, und benen benn auch lettere mehr ober weniger unbewußt gefolgt find (vgl. Mittermaier, a. a. D. G. 28 Mr. VII). So besteht auch eine unverkennbare Reigung, bas Bort Expropriation auf biejenigen Falle einzuschränten, in benen bie Berpflichtung gur Eigenthumsabtretung nur um bes gemeinen Rugens willen, und barum nur gegen volle Entichabigung besteht; und gewiß mare es gut, babei ju verharren. Wenbet man bas Bort auch auf Abtretung in Nothständen an, und wo von feiner vollen Ent= fcabigung mehr bie Rebe fein tann, fo wird man am Enbe auch biejenigen Falle gur "Erpropriation" berbeigieben, in benen gar teine Entichabigung gereicht gu werben braucht. Unter biefe gehört bann por allem bie Steuerpflicht. Aber es ift flar, bag biefe Dinge auseinander gehalten werben muffen; und bagu find eigene Namen nothwendig.

Dentt man fich bie Expropriation nun in biefem eben bemerkten engften Sinne, fo find es von felbst folgende Buntte, um die fich Jurisprudenz und

Befetgebung bewegen muffen ober tonnen:

Bas (im Gegensate zu gemeiner Noth) gemeiner Nuten fei, und was für ein gemeiner Nuten berart sein tonne, daß er Abtretung des Eigenthums erbeischt:

mas alles für Eigenthum gur Abtretung gelangen tonne;

worin die volle Entschädigung bestehe, und welches Berfahren gur Erwir-

fung fowohl ber Abtretung als ber Entschäbigung einzuschlagen fei.

1) Bas nun ben gemeinen Rugen anlangt, um beffentwillen expropriirt werben foll, fo verfteht fich ichon aus biefem Borte, baf blofes Brivatintereffe felbft bas bes Regenten - jur Erpropriation nicht binreicht. Jene Ralle bes romifden Rechte, in benen Begrechte ju Grabern, ober wegen Berichuttung ic. öffentlicher Straffen eingeraumt, ober bes murttembergifden Rechte, in benen Bauplate veräufert werben muffen, gablen wir auch barum nicht in unfern engeren Erpropriationsbegriff. Anderseits braucht ber Nuten, um ein gemeiner an fein, nicht gerabe bem Staatsgangen gugutommen; ja nicht einmal einem politifc abgegrenzten Theile beffelben (Bemeinbe); er mag fich auch in bem unbeftimmteren Raume ber burgerlichen Gefellicaft verlieren. Bas ferner ben gemeinen Ruten anlangt, fo verfteht fich von felbft, bag wenn in einem Lande feinethalben bie Expropriationepflicht allgemein, ohne Bestimmung und Ginichrantung auf einzelne Falle, anerkannt ift, Diefelbe Expropriationspflicht mehr noch wegen gemeiner Roth besteht; ein bloges öffentliches Bergnugen bagegen ist in bem Bohl ober Besten nicht mitinbegriffen (Kalessa, Dr. Franz, einige Betrachtungen fiber Erpr.: Beitichr. f. ofterr. Rechtsgelebri, 1846. II. G. 247): ein. wo möglich verfaffungemäßiger Abichluß ber Expropriationepflicht gegen bloges Beranugen ift wunfdenswerth. Bon blogem Bergnugen ift naturlich ein Rugen , ber jugleich Bergnugen barbietet, ju unterfcheiben; und mas ber Gefundheit nutt, nut auch bem Bermogen. - Db bie Expropriationspflicht nur allgemein an bie Borquefegung bes gemeinen Rutens gebunden, ober ob biefer in ben Expropriationsgeseten zergliebert, und alfo bie Erpropriationspflicht auf bie einzelnen genannten Falle ober Gattungen bes gemeinen Rutens eingeschränft merben folle: bas ift eine Frage, bie ba nicht auftauchen fann, wo bie Expropriationspflicht jedesmal erft burch ein specielles Gefet 6), ober icon burch einen obrigfeitlichen Befehl begrundet werben tann ober muß. Rur wo fie gefetlich jum Boraus und allgemein begründet werben foll, ift jene Frage möglich.

Aber selbst hier muß wieder vorher gefragt werden, was die Gesche des Staates liberhaupt für eine Kraft und Bedeutung haben. Ih die Exekutive zuseleich Geschigdeerin, so kommt weniger darauf an, daß sie sich gesehlich einschränke kann sie ja doch in jedem Augenblick ihre Mäßigung ausgeben, und ihre Begriffe ausdehnen. Aber freilich hat die Frage nicht blos eine politische, sondern auch eine administrative und richterliche Bedeutung. Nur ihre politische Bedeutung ist in autokratischen Staaten unerhebtich; daß dagegen der aussischene Beamte, insonderheit eine niedere Behörde, sowie dei allenfallsiger Kompetenz in Expropriationsstrektigkeinen das Gericht eine bindendere Norm habe, hier und der geschich gestigt, Belitisch wichtig kann die Frage erst in konstitutionellen Staaten werden, wo die gesehliche Feststellung der einzelnen Expropriationssälle zur Einschränung der gesehliche Festsklung der einzelnen Expropriationssälle zur Einschränung der gesehliche Festsklung der einzelnen Expropriationssälle zur Einschränung der gesehliche helbständiger Anstrechung des gemeinen Nutgens wird. Bedenst nun nun aber, daß dieser hier auf Kossen des Privatrechts erzielt werden soll, daß nichts mehr den gemeinem Nutgen ist, als das Privatrecht mit allen mög-

<sup>6)</sup> Dies fordert Saberlin im Archiv fur civ. Pr. Bb. 39 G. 168.

lichen Garantieen zu umgeben, und daß gesetsliche Abhlie sür neu auftauchenbe Bedürfnisse nicht adzeichnitten ist: so wird man doch wohl lieber für Feststellung ver einzelnen Källe stimmen. All' diese Berlegenheit würde freilich wegsallen, wenn man nach dem Borschlage Treichler's bestimmen wollte, daß die Erekutive zu allen benjenigen Unternehmungen expropriiren dürse, zu welchen sie gesetzlich, dirett oder indirett, verpslichtet sei. Allein so gewöhnlich es in tonstitutionellen Staaten ist, die Exekutive zu gewissen Unternehmungen, des dazu nötzigen Geldauswahes halber, zu ermächtigen, so wenig scheint es in das Bereich der Gestzgebung zu gehören, dieselbe zu solchen zu verpsclichten. Wollte man aber das Expropriationsrecht auf biezenigen Unternehmungen einschränken, zu welchen die Regierung gesetzlich ermächtigt wird, so würde das, der vordommenden keineren Unternehmungen wegen, zene viel mehr hemmen und drücken, als eine gesetliche

Feststellung ber einzelnen Falle.

2) Unter bem Gigenthum, bas abgetreten werben foll, tann nur Grunbeigenthum gebacht werben; jeboch mit Ginschluß alles beffen, mas an Rechten und Gerechtsamen, aftiv ober paffiv, auf bemfelben haftet ober laftet. Die barauf paffiv laftenden Rechte muffen naturlich eigens, burch ihren vom Grundeigenthumer verichiebenen Inhaber, gur Abtretung tommen; bie anberen zugleich mit bem Grundeigenthum als eine Acceffion beffelben. Sier fragt man auch, wann bas Eigenthum auf ben Exproprianten übergebe; allein bies icheint nach ben gemeinen Regeln über Eigenthumsübergang beantwortet werben zu muffen. (Doch f. Berbere beutsches Brivatr. S. 90, Unm. 2. Sinwieber Bluntichli, b. Brivatr. S. 64, Nr. 5.) Desgleichen ift auch bie Lehre von der hier zu bietenben Ent= icabigung feine ber Expropriation eigenthumliche Lehre, wiewohl 3. B. bas bapr. Gefets biefelbe fpecificiren zu muffen geglaubt bat. Stebt einmal feft, bak volle Entschädigung, mithin nicht blos ber gemeine Sachwerth, fonbern bas gange Intereffe praftirt merben muß, fo fragt fich nur mehr, worin bas gange Intereffe bestehe, und biefes beantwortet fich nach gemeinem Civilrecht, - ober wie basselbe streitigen Falls erhoben werben muffe: und damit tritt man bereits über in bas Erpropriationsverfahren.

3) Bon einem Expropriationsverfahren tann nach obigem nur ba bie Rebe fein, wo ber Staat ober eine Bemeinbe, ober ein Ronceffionar einen bereits Erpropriationspflichtigen gur Abtretung gegen eine bestimmte Entschädigungesumme aufforbert. Es tann febr mohl vortommen, bag um Abtretung in Fallen unterhandelt wird, wo bie Erpropriationspflicht weber burch Gefet, noch Berordnung begrundet ift, und tann bann von Erpropriationsverfahren teine Rebe fein. Aber felbft wo mit Pflichtigen unterhandelt wird, wenn gleich in verordnungemäßigen ober fogar gefetlichen Formen, 3. B. unter öffentlicher Rundgebung ber bas Unternehmen und bie nothigen Grundftude bezeichnenben Blane, mit Bestimmung und eigener Bufammenfetung ber mit ber Unterhandlung zu betrauenden Rommiffion, und nach Ginhaltung gemiffer Friften für Ginfichtenahme berfelben, pflegt noch nicht von Expropriationsverfahren gesprochen ju merben. Man icheint erft Streit und Broceg, tontentiofen, administrativen ober administrativ-tontentiofen haben gu wollen. Der Streit fann aber entweber ben Betrag ber Entichabigungefumme. ober bas Dafein ber Expropriationspflicht felbft betreffen. Erfteren Falls liegt eine bloge Brivatfache vor. Dies wird besonders bann flar, wenn man fich ben Fall fo benft, bag ber Expropriationepflichtige mit Borbehalt ber Entschätigung bereits abgetreten hatte - wie benn auch ber Entichabigungeftreit bie Abtretung nicht aufzuhalten braucht (vgl. Mittermaier, im Ronv.=Ler. ber Gegenwart, Bb. I.

Abth. 2 S. 1243 und die dort angef. sächs. Gesehl.) — und nunmehr mit seiner Forderung auf eine gewisse, dom Staat z. abgeschlagene Summe aufträte; unverkennbar läge hier eine siekalische Schuld dor, über deren Größe Gläubiger und Schuldner stritten, und ohne Zweisel vor den Eivilgerichten zu kreiten hätten. So wird der Untschäungsstreit denn in den Expropriationsgesehen auch überall

an die Civilgerichte verwiesen; in Frankreich an eine Jury.

Gang anders, wenn die Abtretungspflicht felbst bestritten wird. In was immer für Beftalt bies gefchehen moge, ob fo, bag bie Nothwendigfeit bes Grundftiides ju biefem Unternehmen, ober bie gemeine Dunlichfeit bes letteren, ober bas Dafein eines gefetlichen Expropriationsfalles beftritten ift : fo wird boch überall bier bas Dafein einer publiciftifchen Berpflichtung beftritten, und ein folder Streit eignet fich nicht bor bie Civilgerichte. Rur bie Berfaffung bes Rantone Schaffhaufen vom Jahr 1834 &. 6 verweift ihn unzweiteutig babin. Gine andere Frage ift nun aber bie, ob in foldem Falle überhaupt ein Dritter ingwischen treten, ober aber Expropriant nach eigenem Ermeffen verfahren folle. Die ba bie Ent= icheibung ben Abministrativbeborben einraumen, machen am Enbe boch ben Erproprianten jum Richter in eigener Sache. Eigentlich wollten fie fagen, bag ein folder Streit ungulaffig fei; laft man ibn gu, fo muß man auch eine Enticheibung julaffen; eine Enticheibung burch eine ber ftreitenben Barteien ift feine Enticheibung; biefe verlangt innerlich und nothwendig einen Dritten. Und überhaupt icheint bie Sache fo gu liegen, bag ein Streit über bie Erpropriationepflicht ent= meber gar nicht zugelaffen, ober aber burch einen britten, bon ber Erefutive unabbangigen Richter entschieben werben foll. Bo bie Expropriationspflicht burch blogen Befehl ober Berordnung ber Regierung begrundet wird, ba liegt bei letterer nothwendig bas Ermeffen bes gemeinen Rutens, und bie Dacht, ibn auch burch berlei Befehle ju verfolgen; jebe richterliche Enticheibung über bie Statthaftigfeit eines folchen Befehles mare ein Gingriff in bie Rompeteng ber Grefutive, jebes Urtheil gegen ibn eine Lahmung berfelben in biefem Rall; mas man bier Streit nennen wollte, mare ber Streit gegen ben Dachtigen, wiber ben man nicht ftreiten, fonbern bochftene um Silfe rufen tann; in ber That alfo fein Streit, fonbern wofern nur ein Belfer ba fein follte, Appellation im urfprunglichen Ginne bee Bortes; und mas auf ben erften Blid Urtheil icheinen mochte. in Birtlichteit Interceffion irgend einer Gewalt gegen bie andere. Ebenfo ftunbe es auch in bem anderen Falle, ba bie Expropriationspflicht gwar gefetlich, aber nur im Allgemeinen begrundet mare. Bollte man annehmen; baf bier ein Streit mit ber Regierung barüber möglich mare, ob fie bie Erpropriation um bes im Befete vorausgesetten gemeinen Rutens willen begehre, fo mare auch ein von ber Regierung unabhängiges und über fie erhabenes Urtheil über ben gemeinen Ruten poftulirt, ihr eigenes Urtheil über Bemeinwohl fo wenig werth, ale bas ber anbern Bartei. Gewiß barf und tann man aber in Fragen bes Gemeinwohls bie Regierung nicht zur Partei machen. Spricht man bier gleichwohl von Streit und Eutscheibung, fo find bas Borte, und zwar wenig genaue. In Bahrheit fann bie Regierung bier nicht Bartei, mit welcher geftritten, fonbern nur Dacht fein, gegen welche appellirt wirb, und bas angebliche Bericht bewufit ober unbewuft nur bie andere, wenn auch nicht bobere fo boch paralhfirenbe Dacht. Unberfeits mag in unfern Gefetgebungen wieberholt bon "Berufungen", 3. B. gegen bie Landesregierung an ben Landesherrn, wie in Sachfen-Altenburg und Breugen, ober gegen bie Rreisregierung an bas Minifterium, wie in Baben, ober gegen ben Begirtehauptmann an ben Rreisprafibenten (Statthalter) und gegen biefen an

bas Ministerium bes Innern, wie in Desterreich (Stubenrauch, bas bürgerl. Geseh. I. S. 727), gesprochen werben, so liegt hier selhstverständlich nicht Appellation und Intercession im alten Sinne, sondern — wenn man so sagen barf — eine Selbstprüsung einer und berselben Macht von ihren untersten bis in ihre höchsten Potenzen, von ihrem äußersten bis in ihr innerstes Gewissen vor. Allenthalben übrigens, wo die Verpsichfung zur Expropriation tein specielles Gesch sorbert, wird ihre Konstatiung der Exelutive beigelegt (vgl. die Zusammenstellung von Mittermaier, im Konveller, der Gegenw. I. S. 1240—1244).

Erft wenn bie Expropriationspflicht auf einzelne Falle eingeschräntt ober burch ein Gefet für ein bestimmtes einzelnes Unternehmen begrundet ift, und bemnach in Frage tommt, ob einer biefer Falle in bem bon ber Regierung in Angriff genommenen Unternehmen vorliege ober nicht, ift ein mabrer Streit, und ein wirklicher Richterfpruch bentbar; benn Interpretation gehort nicht gur Egefutive; interpretirt ein Dritter, fo liegt barin tein Gingriff in Die Exetutive. Rur Die Rompeteng ber Civilgerichte ift, weil es fich immer um eine publiciftifche Berpflichtung handelt, noch nicht begrundet. In Bagern entscheidet benn auch wirklich ein Dritter, indem bier in letter Inftang ber Staaterath richtet. - Ueberall bier ift vorausgefest, bag ber gemeine Rugen in Frage und beftritten fei. Run tann aber bie Berneinung ber Expropriationspflicht, wie bemerkt, auch bahin geben, bag bas Grundftud ju biefem Unternehmen nicht nothwendig fei; und fragt fich neuerbinge, ob überall bier ein Streit mit ber Regierung und richterliche Enticheibung julaffig fei. Lage nun in folden Fallen eine blos technifche Frage vor, so ware nicht abzusehen, warum hierüber mit ber Regierung nicht sollte gestritten werben tonnen; technisches Urtheil hat fie por Diemand voraus; allein unaufloslich fcheint in ben Blan bes Unternehmens auch ber Bebante bes gemeinen Rutens verwoben, und alfo mag es mohl gegrundet fein, bag auch hieruber bie Exetutive einseitig zu beschließen pflegt (vgl. Mittermaier, a. a. D.).

Uebrigens zeigt fich aus Borigem, bag bie Schwierigfeiten ber Expropriationslehre wenn irgendmo fo im Expropriationsverfahren, und gwar in ber Rompetengfrage liegen; fowie bag biefe niemals ohne Rudficht auf bie befonbere Berfaffung bes Lanbes entichieben werben tann ober follte. Auf anderen Buntten find barum bie einzelnen Expropriationsgefete mehr nur im Ausbrud, bier bagegen in ber Sache felbft verfchieben. - Bei une ift bas Expropriationerecht noch immer mehr Begenftand ber Befetgebung ale ber Jurisprubeng gemefen \*). Unter ben miffenschaftlichen Bearbeitungen fteht bie neuefte von Saberlin im Archiv für civ. Br. Bb. 39 (1856) G. 1 ff., 147 ff. voran. Als Gefetfammlung ift michtig: v. Wenbt's neuester Expropriationstober ober vergleichenbe Darftellung ber wichtigften alteren und neueren Gefete über Ranal= und Strafen= ban, Gifenbahnen u. bgl., Rurnberg 1837. Abgefeben von ber reichhaltigeren frangofifden, bei Treichler a. a. D. G. 126 aufgeführten Literatur und ben icon öfter genannten Auffagen und Abhandlungen von Mittermaier und Treichler, ift hier noch ein Artitel von Bopp im Beiste'fchen Rechtsleriton, Bb. 4 G. 136, und G. D. Rlettte, Die preug. Gefetg. über 3mangeabtretung (1847) - ju nennen.

<sup>\*)</sup> Ann. d. Red. Soeben erscheinen gwei Werke, in welchen die Expropriation mit besonderer Mudficht auf Eisenbahnbauten bebandelt ist: Beschorner das deutsche Eisenbahnech iffer, 1856), Abth. 11. Co. 392—1893, Rerner Rod, Deutschands Cifenbahnen (Marburg 1836), Abth. 1. Bei Beschorner sinden fich auch weitere Literaturnotizen.

# image

available

not

haupten, daß überhaupt das forum contractus stattfinden solle; vielmehr zieht bie Prazis hier meist engere Grenzen und ibt die Gerichisbarteit über den Extertitorialen wesentlich nur dei Realtlagen, serner hinsichtlich der Nebenpuntte, welche durch eine selfssteingeleitete Brocedur herbeigesührt sind, 3. B. wegen der Kosten und wegen der Gegentlage, sowie in Betress der fortgesehten Instanzen. Auch werden sonserviele Maßregeln, 3. B. Arreste an Sachen, für erlaubt gehalten, wie denn, um einen neuerlichen Fall anzussihre, die Meubles eines nordamerikanischen, wie denn, um einen neuerlichen Melandten, die Mendles eines nordamerikanischen Gesandten wegen rücksänderen Wiethe von dem Bermiether zurübebsalten werden dursten. Unter allen Umständen ist aber hierbei setzuhalten, daß gegen den Exterritorialen teine unmittelbare Gewalt, namentlich teine Exetution vollstreckt werden darf und daß gegen ihn überall diesenligen Formen zu beobachten sind, welche wider eine Berson seines Staates, falls sie sich wirklich in dem fremden Staate nicht aushielte, beobachtet werden müßten.

Mit ber Exterritorialität ber Person ift zugleich eine Exterritorialität berjesungen anderen Personen sowie ber Sachen verbunden, welche mit jener in einem staatsrechtlichen ober samilienrechtlichen Jusammenhange stehen, ober zu ihrem öffentlichen ober rein personlichen Dienst ober Gebranch bestimmt find. Ein Afplerecht zu Gunften fremder Personen ift aber mit ber Exterritorialität nicht versbunden.

Rach ber Brazis erfreuen fich folgende Berfonen und Sachen bes Privileaiums ber Exterritorialität:

1) Die Souverane in jedem fremden Territorium, in welchem sie sich zeitweilig aufhalten. Erft nach dem Mittelaster hat sich die Privileg bestimmt herausgebildet. Es erstreckt sich auch auf das gesammte Gesolge des Souverans, auf seine Equipagen ze. Dagegen steht, falls sie nicht im Gesolge ihres Souverans sich besinden, den Mitgliedern souveraner Familien, auch dem Thronsolger, das Recht der Exteritorialität nicht zu; wenigstens läßt sich eine allgemeine Prazis nicht nachweisen, obwohl sie sämmtlich hohe ceremonielle Rechte genießen und dem Thronsolger wohl häusiger die Exteritorialität zugebilligt wird. Dagegen steht das Recht jedem wirklichen Mitregenten oder souveranen Reichsverweser zu. Bon Aussübung einer Gerichtsbarkeit der Souverane im fremden Lande über ihr Gesolge und überhaupt über ihre Unterthanen kann füglich nur insoweit die Rede sein, als ihnen solche im eigenen Lande zusteht.

2) Die sogenannten charafterisirten Gesandten nach ihren 4 Klassen (1. ben Art. Gesandte), nicht die anderweitigen dipsomatischen Agenten und Konsuln. Auch hier erstreckt sich das Privileg auf das Gefolge, das Hotel, die Cquipage des Gesandten. Doch werden die vollen Privilegien der Exterritorialität nur den bei unserem Staate beglaubigten Gesandten eingeräumt, während die durch unser Gebiet blos durchreisenden Gesandten an fremden Hofen sich nur einer gewissen größeren Unverletharkeit, eines besonderen Geremoniells und bergleichen er-

freuen.

. 3) Kriegsschiffe in fremben Gewässern. Uebrigens durfen frembe Kriegsschiffe in unfer See- und Fluggebiet nur unter Erfüllung gewiser Förmlichfeiten einlaufen, und hat jeder Staat bas Recht, den Aufenthalt verfelben zu beschränken, zu verbieten ze., soweit seine eigene Sicherheit ihm dies zu erfordern schient. Besondere Staatsverträge haben vies öfters näher regulirt und namentlich die Zahl der Kriegsschiffe seingeren ber der gewässer sich untere Gewässer gleichzeitig einlaufen dürfen. — Berner kommt das Privileg den Schiffen zu, auf welchen sich fremde Souveräme oder deren Bestreteter besinden, und welche zu deren Bestreteur ausschießlich be-

ftimmt find. Dagegen haben Sanbelsichiffe an fich biefes Brivilegium nicht; fie find vielmehr fammt ihrer Mannichaft ber Gerichtsbarteit und Bolizeigewalt bes fremben Landes unterworfen, wenn auch babei eine Bermittelung und Rontrole ihres Ronfuls überall zugeftanden wird. Freilich hat es felbft in neuesten Beiten an einzelnen Bratenfionen nicht gefehlt. Aber bie gerichtliche Brazis wie Die Theorie find hier ziemlich fest. Die Frangofen find es einzig und allein, beren milbere Braris auch ben Sanbeleschiffen, wenigftens in gewiffen Fällen, besonbers bei Bergehungen am Bord bes Schiffes, auch abgefehen von ben besonberen Ronceffionen burch Staatsvertrage, eine Befreiung von ber Ginwirfung ber fremben Staatsgewalt zugebilligt bat. - Gine Ausnahme findet ftatt zu Bunften von Sanbelsichiffen, Die ohne angulegen, nur auf ber Durchfahrt unfer Geegebiet berühren, nicht aber auch, obwohl Beffter es behauptet, ju Bunften ber Schiffe, welche wiber Billen ber Führer genothigt werben, in einem Territorium gu lanben; wenigstens erkennt bie Braris letteres teineswegs allgemein an, und rechtfertigen fich bie Falle, auf welche Beffter fich beruft, einzig burch ihre Gingularität.

4) Fremde Truppenkörper, welche unser Gebiet berühren. Es ist dazu steite eine Erlaubniß von Seiten unseres Staates nöthig, natürlich abgesehen von einer eindlichen Armee. Auf ein Truppenkorps, welches auf der Flucht vor dem Feinde unser neutrales Gebiet betritt und nach Bölkerrecht hier auf unsere Aussorderung die Wassen niederlegen muß, erstreckt sich das Privileg gewiß nicht, sondern vorzugsweise auf diejenigen Truppen, die vertragsmäßig auf gewissen Etappenstraßen durch unser Gebiet marschieren, soweit nicht die besonderen Satzungen der Etappenverträge Modifikationen und Ausnahmen enthalten.

Bergl. Beffter, Bollerrecht §. 42, 45, 80, 205. Bynkershoek, de

jud. comp. legat. Lugd. Bat. 1721.

C. v. Raltenborn.

F.

# Kabrikwesen und Kabrikarbeiter.

I. Begriff und geschichtliche Entwicklung Das Fabritwesen ist eine so überaus vielgestaltige, dem ganzen wirthschaftlichen Leben der Reuzeit nach vielen Seiten den bezeichneden Setempel aufprägende Erscheinung, daß es kein Wunder ist, wenn — namentlich im gemeinen Sprachgebrauch — der Begriff des Fabritwesens ein äußerst sliegender und umfassender ist. Schon die Fabritation, d. h. das Fabritwesen nach der ausschließlich privatwirthschaftlichen Seite, wird in sehr verschiedenem Sinn verstanden; von der Wanchesterer Spinnmilhe, welche mit Zehntausenden von Spindeln arbeitet, von der Uhrensabritation, welche in dem Bergen des schweizerischen Jura ganze Kantone gleichsam zu Einem Großetriese zusakmenschließt, bis herab zum Posamentirer, welcher mit einem halben Dutend Arbeiter und einigen Jwirnmaschienen thätig ist, dis zur Boutique des Schneiders, welcher zur Zeit als "Bekleidungsakademiter" Rock und Pantalons "trigonomertisch" aussimmnt, bis zur Werssätte des Schuhmachers, welcher ins Große sitt Messe und Export arbeitet, ohne Lessen und Pfriemen anders als nach Bäter

Sitte zu handhaben, ift von Fabriken und Fabrikanten bie Aebe; wie jede große namentlich neue Kulturerscheinung geht auch die Fabrik durch die menschilde Einstitung über sich felbft hinaus, die Fabrikfirma hat sich an manches Erwerbsschild geheftet, an welchem sie nicht ohne ironisches Tächeln über die "noble Passion der Beit" betrachtet zu werden psiegt. Dann aber das Fabrikwesen, wie viellseitig sind nicht die allgemein volkswirthschaftlichen, gesellschaftlichen, staatlichen Umgestaltungen und Eigenwirkungen, welche von der Fabrik außgegangen sind und fortwährend außgeben; um das Fabrikwesen in allen seinen Durchschilten zu nehmen, müßte man nach allen Richtungen des Lebens der Gegenwart und der Entwidlung der Jukunst das Was auswerfen. Herum aber tann es sich hier natürlich nicht handeln, da uns der Charafter der Staatswörterbuchs besondere Seiten der Betrachtung zuweist.

Nach welcher feiner verschiedenen Geiten nun aber bas Fabrifmefen vom Staate aus angufeben und angufaffen fein mag, immer wird von feinen wirthfcaftlichen Grundeigenschaften, welche feine Erscheinungsweise auch nach anbern Seiten bestimmen, auszugeben fein; benn bas Fabritmefen tritt por Allem als eigenthumliche Form ber Ermerbebethätigung auf. Dan fagt nun gewöhnlich. bas charafteriftisch wirthichaftliche Mertmal ber Rabritation bestebe in ber Ur= beitetheilung, welche eigentlich erft in ihr zu einer vollen Entwidlung gelangt fei. Dies ift nur bann eine erschöpfenbe Charafterifirung, wenn bie Arbeits= theilung in einem wefentlich weitern Sinne aufgefaßt wirb, ale bie Benennung eigentlich anzeigt; bas Rabritwefen erhalt feine eigenthumliche Beftimmtheit burch bie möglichft umfaffenbe Bereinigung ber möglichft eigengestalteten wirthschaftlichen Fattoren für einen unmittelbaren gewerblichen Produktionszweck. Das Fabrikwesen hat also zwei streng auf einander wirkende wirthichaftliche Bole : großartige Bereinigung und möglichfte Specialifirung ber gewerblichen Produttivfattoren. Und hiemit ift benn auch icon ber gange Unterfchied vom Sandwert, gegen welches bas Fabritwefen am haufiaften in Barallele. begiehungeweife in Begenfat ju ftellen ift, getennzeichnet : Das Sandwert zeigt mehr ober weniger eine indistrete Bermifdung ber gewerblichen Brobuftipfaftoren innerhalb gegenständlich und örtlich fich ftreng gegen einander abicheibenber Erwerbsgebiete, mabrent bie Rabrifation bisfretefte Gigengestaltung ibrer einzelnen Rattoren mit größter Beite bes produttiven Gemeinverbandes paget, im Bandwert berricht fevaratiftische πολυπραγμοσύνη (Blato), im Kabritwefen foberaliftischer Reichthum icharfer aber nicht ausschlieklicher Sonderentwicklung. Schon in Diefer allgemeinen Gegenüberstellung wird fich bas Rabritwefen bem Sandwert gegenüber als Entwidlung und weitere Entfaltung, als hiftorifcher Fortidritt erweifen; wir baben aber por allen allgemeinen Schluffolgerungen erft bie wirthichaftlichen Saupteigenthumlichteiten bes Fabritwefens noch naber ju verfolgen.

Augenfällig und oft entwidelt ist die betailirte Eigens, und was damit zusammenhängt, die Massenge faltung aller einzelnen wirthschaftlichen Kräfte der Fabrikation. Richt nur treten die Hauptsakroren: Kapital, Arbeit, Leitung nicht in einer und derselben Berson auf, sondern es sind die in die einzelnsten Schattrungen hinein diese Grundfräfte personisiert; die Arbeit ist in allen Formen klassenwichten dem Haustender die Frundfren des zum höheren Komptoiristen, für jede Funktion des so oft möglich abgetheilten Produktionsprocesses ist eine eigene Arbeitertategorie gebildet. Die Leitung tritt in der Form der erst der Fabrikperiode angehörigen höheren Arbeitertlasse technischer und ökonomischer Direktoren besonders auf, das Kapital in Gestalt der

Aktionare und Obligationare. Die Sülfsmittel der Arbeit find ebenfalls außerordentlich betailirt worden, tie Wertzeuge vom kleinsten Treibhammerchen bis
zum Dampshammer, der die Eisenluppe wie Talg knete. Und bann welche Auswahl im Rohstoff! Das Korrelat der Detailirung aller wirthschaftlichen Kräfte
ist die Massenlasteit, welche ihrem Austreten im Fabritwesen eigen ist; die
Ausstellung specieller Kräfte setzt gehörigen Umsang der speciellen Ausgade vorans.
Der "Betrieb ins Große", gilt denn anch gewöhnlich als die bezeichnenbste wirdh
schaftliche Eigenthümlichseit des Fabritwesens. Wir haben da große mechanische
Kraft dis zu Hunderten von Pserdeträften i) sich bemessend, welche Wetallsächen
wie Wachs poussten die Arbeiter zählt die Fabrit bis zu Hunderten und Tauszeuge, Bohrer, welche singerbreite Wetallspähne bohren, Hodel, welche Wetallsächen
wie Wachs poussieren; die Arbeiter zählt die Fabrit bis zu Hunderten und Taussenden, sie arbeitet für den großen Absah und großentheils auf Borrath, der Absat beschränkt sich nicht aus Stadt und Stadtbezirt, er greist sogar über der

nationalen Berbrauch binaus und wird Export.

Wie unentwidelt einerfeits und flein andererfeits nimmt fich neben ber Fabrif bie Sandwerteftatte aus! Statt ber Sunderte von Arbeitern in allen Abftufungen, welche ber Contremaitre burch Sprach= und Fernrobr beauffichtigt und gufammenbalt, fitt bier ber Deifter unter einigen Gefellen und Jungen felbft an ber Arbeit, an Stelle ber mechanischen in Turbine und Dampfmaschine geschirrten Naturfraft bie Mustelfraft bes Menichen, hochftens ein armliches Thier ins Tretrad gefpannt, Rapital, Leitung, Arbeit, mechanische Arbeitetraft in Giner Berfon; feine Auswahl bee Robftoffe, Die Bagre in einer Labe ftatt im Magagin, ber Abfat nicht nur fein nationaler, fonbern ber Daffe nach ein örtlicher und häufig fogar vorherrichend familienhafter ftatt eines bie Erbe umtreifenben Exports, mit einem Bort im handwert faft burdweg bie ungetheilte unentwidelte Bermachfenheit ber einzelnen wirthichaftlichen Glemente, in ber Fabrit bie maffenhafte Sonberausbilbung. Das türlich find biefes nur begriffliche Scheibungen : im Leben und in ber fulturaefcicht lichen Entwicklung treten Sandwert und Fabritation unmittelbar in einander über; icon im gemeinen Sprachgebrauch beigen Fabrifen nicht nur tiejenigen Gemerbebetriebe, welche nach allen Seiten eine großartige Theilung ber Arbeit barftellen, fonbern auch biejenigen, welche nur einem ober mehreren ihrer Elemente eine fabritmäßige Bestaltung geben, und in biefem Ginn mar bas Element ber Fabrit icon in ber Beriobe bes berrichenben Sandwertebetriebs vorhanten, wie ums gefehrt in mander fogenannten Fabrit viele Elemente noch beute und immerfort handwertemäßig finb.

Während bas Moment der Arbeitstheilung ober maffenhaften Eigengestaltung der gewerblichen Produttibsattoren seit der flaffischen Entwicklung durch Mam Smith so weit ausgesponnen worden ist, ist der andere eigenthümliche Bol bes Fabritwesens, die umfafsende Bereinigung für einen gemeinfamen gewerblichen Produktionszweck, das großartige söderalistische Moment, wenig beachtet und als selbswerkländlich dei Seite gelassen worden. Es kommt alkerdings nicht durchweg zu so handzreissicher Erscheinung, ist aber darum nicht weniger wesenlich. Das ebenso genaue als großartige Ineinandergreisen der sondergestalsteten gewerblichen Produktivelemente im Fabritwesen erblicht man am besten in

<sup>1)</sup> Pierdefraft - bem Maß mechanischer Kraft, welches 550 Pfund einen Buß boch in einer Gefunde zu beben vermag; boch ist neuerdings die Mageinheit ber Pierdefraft durch ver-foliebenartige Annahmen getrucht worden.

jenen riefigen Gtabliffemente, welche eine gange Induftriegattung in fich ju vereinigter Darftellung bringen; man gebe etwa in eine große Dafdinenfabrit, ins Arfenal eines groken Staates, in groke Gifenwerte, mo an bie Ergberbuttung bie Stahlfabritation, Stabeifenbarftellung in allen Abftufungen, Drabtzieherei, Gie-Berei und Wertzeugfabritation fich anschliegen, fo bat man in voller Erscheinung Die grofigrtigfte Ronfiguration ber Rabritprobuttion bei betgillirtefter Gigengeftaltung ber einzelnen Glemente. Die großen gewerblichen Attiengefellichaften, welche meift folde Fabritwerte ins Leben rufen, ftellen auch ihrer ötonomifden Blieberung nach bie großartige Foberation ber gewerblichen Produttivelemente gepaart mit maffenhafter Conberausgestaltung, bas Wefen ber Fabrit, wenn nicht am pollentetften bod am finnenfälligften bar und frielen eben benbalb eine fo bebeutenbe Rolle in ber heutigen Fabritepoche. (Bergl. meinen Auffat : "Das beutige Aftienwefen im Busammenhang mit ber neueren Entwidlung ber Bolfewirthfcaft", Deutsche Bierteljahrelchrift, Jahrgang 1856, Deft 76.) Dieselbe groß-artige Konfiguration entwidelt sich auch ba, wo wegen Mangels an ausreidenber Broge bes Betriebsvermögens ober aus anberen Grunben bie verwandten und jufammengehörigen Broceffe icheinbar für fich allein baftebenbe Induftriezweige und Betriebe bilben. Die Uhrenfabritation bat für jebes Rabchen und Stiftden besondere Fabriten, Die Defferfabritation und andere beggleichen, aber alle Reifeberichte aus Englant, Belgien, ber Schweig, überhaupt aus allen Inbuftrielandern weisen auch auf Die tantonliche, graffchaftliche, provingmäßige Roagulation verwandter Fabritationegweige bin, und von bem bier eingenommenen Standpuntt aus wird es nicht fcwer fein, biefe Erfcheinung als ein nothwendiges Entwidlungemoment bes Fabritwefens ju ertennen. Unter allen Borfchlagen ber fünftlichen Gewerbebeforberer, an welden bie Gegenwart gludlicher Beife armer ift, ale bie jungere Bergangenheit, gab es benn auch feinen verfehlteren, feinen, welcher fo gang bem fich abichliegenben entgegengefetten Befen ber eigentlichen namentlich fpateren Sandwerkentwidlung entnommen mar, ale ben ber Brivilegirung einzelner Fabritbetriebe im Umtreis gemiffer Territorialbegirte. Das Sandwert entwidelte fich örtlich ausschließlich, bie Fabrit ftrebt burch ihr eigenftes Befen jum Gegentheil, bie Bandmerteperiobe tonnte fich mit einer örtlichen und auch hier taftenmäßig geglieberten Ronfiguration ber gewerblichen Produttion begnugen, Die Fabritperiote fann nicht ruben, bis fie eine freie nationale (Bewerbsfreibeit) und internationale (Sanbelsfreiheit) Konfoberation berfelben wird vollentet haben.

Nach der bisherigen Entwicklung sind nun auch die dem Fabrikwesen zugeschriebenen eigenthümlichen Bortheile und Nachtbeile leicht zu erklären und zu
beurtheilen. Faht nan zuerst das wirthschaftliche Ziel der gewerblichen Produktion,
as Fadrikat, ins Auge, so ist dasselbe in der Negel gleichmäßiger ("egaler"),
eralter, reichlicher, wohlseiler. Das Fadrikwesen hat die gewerbliche Produktion der
neueren Kulturländer im außerordentlichen Sinne des Borts vervielsätigt, die Konsumtion durch Wohlseilheit man darf sogen verhundertschel, Und indem die Fadriation nicht blos die Luxuserzeugung steigerte, sondern vor Allem die Erzeugung
für den gemeinsten Berdrauch, ist sie nicht blos den höheren Kassen zu gut gekommen, sondern namentlich den unteren. Es ist vielsach behauptet worden, die
Fadrikwaaren stehen an innerer "Güte" den Haudwertswaaren nach, den Beweis
aber ist man schuldig geblieben. Will man überhaupt mit so undestimmten und
meist nur wegen ihrer vagen Unsabkarleit unbestegdaren Einwendungen dieser
Art in eine Erörterung sich einlassen, so wird man sagen dürsen. Die "Güte"

ber Handwerlswaare repräsentirt, nach der Qualität des Erzeugnisses hin abgeschattet, wiederum sene indiskrete Bermischung verschiedener wirthschaftlicher Momente, welche das Handwerlsmäßige gegenüber allem Fabrikmäßigen charakterisitt: Dauer, Kestigkeit, Schönheit des Erzeugnisses sind darin zur Indiskreuzz in einander aufgehoben, was eben bei der Fabrikwaare nicht der Fall ist. Die Handwerlswaare hat von jeder dieser Eigenschaften immer Etwas und ist insofern wenn man will, "besser", als eine Fabrikwaare, sin welche oft nur die eine oder andere Quasität besonders erzweckt wird. Es läßt sich aber nicht behaupten, daß die Fabrikation nicht alle Waareneigenschascheit einzeln oder zusammen vollkommener bei

größerer Boblfeilheit zu erzielen fabig fei.

Die größere Specialfirung ber Urbeit in ber Fabritation bat gur Folge, daß überhaupt Arbeitefrafte gur Bermendung und Bermerthung gelangen, fur Die im Sandwertsbetrieb feine ober teine lohnende Stelle vorhanden mar. Dies hat feine großen Nachtheile erzeugt namentlich in Berwendung ber Rinder (worüber unter II Raberes), aber auch feine großen Bortheile. Der mit ber Entwicklung bes Fabritwefens geftiegene allgemeine Bohlftand bat bier eine feiner tiefften Burgeln. Die Specialifirung bes Arbeitsbeburfniffes bemirtt, baf Specialitäten der Arbeitefraft, namentlich ber boberen geistigen, eine unendlich lohnendere Berwendung und baber eine beffere fociale Eriften; gefunden baben, fie bat bewirft, bag landliche Arbeitetrafte in ber engen obicon fur fich intensiveren Arbeitsaufgabe ber Fabrit ichnellere Berwendung finden tonnten, ale es je in bem Sandwert mit feiner technischen Bolybistorie, mit feinen Befellen- und Meisterprüfungen u. f. m., möglich gewesen mare, wie umgefehrt mit bem Ginbringen fabritmäßiger Elemente in bie Landwirthichaft gewerbliche Arbeiter auf bem Lande reichlicheres Brod finben (wie neuerdinge in England, vergleiche Die treffliche Dentidrift von Edwin Chabwot : De l'avenir de l'agriculture et des travailleurs agricoles. Mémoire présenté au congrès international de bienfaisance de Bruxelles; 1856, Bb. II ber Rongreße verhandlungen.) Den agrarifden Diffftanben vieler Gegenben Deutschlands hatte man nie burch ichnelle Berbreitung bes Sandwerfe Abbulfe bringen fonnen, man hat fle aber burch Grundung von Fabriten und fabritmagigen Sausinduftrieen mit größtem Erfolg befampft. Beim Lichte betrachtet bat bie fogenannte Ginfeitigteit (Specialitat) ber Fabrifarbeit bie arbeitenben Rlaffen beweglicher, ju lebergangen von einem Erwerbsgebiet aufs andere fahiger gemacht und hieburch ber Berarmung und Armenbelaftung entgegenwirft. Wenn fobann allgemein menfchlich betrachtet eine bebauernswerthe Ginseitigfeit bie Funttion bes Fabrifarbeitere nicht felten daratterifirt, fo barf man bod anbererfeits nicht überfeben, bag in ber grofartigen Befammtleitung von Fabritbetrieben bie beften Rrafte eine unvergleichlich vielfeitigere, geistigere Beschäftigung gefunden haben, und bag auch ber gewöhnliche Arbeiter im Allgemeinen burch Ersetung ber gemeinen ungeistigen Dusfelarbeit mittelft ber mechanischen Rraft eine im Allgemeinen menschenwurdigere Beidaftigung gefunben bat.

Eine Folge ber großartigeren Konföderation ber probuttiven Kräfte ist es, daß im Fabritwesen Fortschritte und zeitweilige Rückschläge universeller und solibarischer sind, was schon an sich ber Staatsverwaltung ganz andere und großartigere gewerdspolitische Gesichtspunkte und die Aufzabe größer gestellt hat, als

es reinem Sandwerksbetrieb gegenüber bentbar und nothwendig erscheint.

Wenn wir schon keinen Anspruch machen, auch nur die wirthschaftlichen Eigenthümlichkeiten des Fabrikwesens mit dem Borigen erschöpft zu haben, so muffen wir vollends barauf verzichten, über die gesellschaftlichen und staatlichen Eigen-

wirkungen des Fabritwesens, welches natürlich seinerseits von staatlichen und gesellschaftlichen Berhältnissen sehr wesentlich bestimmt wird. Genügendes zu sagen,

wir befdranten une auf Umriffe.

Das Leben ber induftriellen Schichten ber Befellichaft zeigt biefelben amei Grundrichtungen, welche bas Fabritmefen privat- und vollswirthichaftlich charafterifiren : maffenbafte Sonberentwidlung und weitgeglieberte Bufammenfaffung. mabrend es umgefehrt bas Eigenthumliche einer icharf ausgeprägten handwerklichen Befellichaft gemefen ift. im engften Rahmen ber Bunft und ihrer inneren Stufenordnung bas gefellichaftliche Leben abzuschließen und feine einzelnen Glemente indistret zu vermifden. Familienftube und Bandwertsftatte, Familien= und Befcaftevermogen find ba vermifcht, wirthichaftliche und gefellige Erifteng aller Glieber Des Betriebs ift gleichartig. Seit Entwidlung Des Fabritmefens aber ift ber Sanbwerfestand im britten und vierten Stand, bourgoisie und ouvriers, auseinander getreten, bas Rapital bat fich ju einem eigenen Gelbftande (Arghrofratie) befonbert, und jeber biefer Stanbe hat fich maffenhaft herausgebilbet und lebt eine mehr ober weniger mit Gemeinwußtfein begabte und fich weithin gufammenfühlenbe Maffe ihr eigenes geselliges Leben. Dietrete ftanbifche Sonberentwidlung ber Bewerbetlaffe ift mit bem Fabritwefen Schritt fur' Schritt vor fich gegangen. Und bekanntlich find auf biefen Buntt bie bauptfächlichften Bormurfe gegen bas Fabritwefen von einem gebantenlofen Bfeubotonfervatismus gebäuft morben. Es ift völlig irria, bie mit ber wirthichaftlichen Specialifirung ber probuttiven Fattoren Sanb in Dand gebente ftanbifche Sonberbilbung, welche wie jene im Bangen ein Fortfdritt (weil Entfaltung) ift. obne weiteres als mit Rlaffenfeinbicaft nothwendig berbunben an betrachten. Der groffartige Aufammenhalt, welcher bie Rabrif bei aller Sonbergeftaltung tennzeichnet, belebt auch bie induftrielle Befellicaft. Die Befundheit bes neueren Rulturlebens offenbart fich nirgenbs fo beutlich als barin, bag bie Entwidlung bes Fabritwefens beim Lichte betrachtet teine Raftenteile in bie Befellicaft zu treiben vermocht bat. Go falich es ift. baft fich alles nivellire. und ber Stanbebilbung ber inbuftriellen Befellichaft typifche Scharfe abgebe. fo falich ift es, bag fie taftenhaft fich gerflufte. Borwurfe, wie ber baufige, baf ber Mittelftand in ber immer tieferen Rluft zwifden wenigen Reichen und einer Daffe Armer zerfcmelze, halten meber vor bem Raifonnement bes gefunden Menichenverftanbes noch vor ber Statiftit Stich. Die Gintommensftatiftit beweift faft überall und namentlich in England, welches eine ausgeprägte inbuftrielle Beriobe fcon binter fich bat, bag ber Mittelftand ftetig junimmt, wobei noch zu beachten ift, baf bie Gintommen ber unteren Rlaffen im Durchichnitt bas handwertsmäßige Niveau von ebebem erreichen. Allerbings find handwerfliche Mittelftanbegriftengen verschwunden mit schwerem Behn, wie es jebe Entwidlung bebingt, oft fcnell und jum Theil von maffenhafter Berarmung in bem Grabe mehr begleitet als man fie funftlich noch zu erhalten fuchte. Und bennoch beweift bie Statiftit mit Bablen, wovon icon bas wirthichaftliche Befen ber Fabritation an fich überzeugen tonnte, bag ber Mittelftanb burch bas Fabritwefen nicht fcmaler geworben ift; man giebt fich ber gegentheiligen Unficht nur beghalb fo gerne bin, weil man ber gewöhnlichen optischen Taufdung verfallt, Die Statiften, welche burch Die eine Ruliffe verfdwinden und in anderem Aufzug burch bie andere wieber bereinkommen, nicht ale biefelben zu erfennen.

Richt blos aber beruht die Borftellung von einer immer tieferen Aluft zwischen Arm und Reich, sondern überhaupt die Behauptung kastenmäßiger Ständebilbung in Folge des Fabritwesens auf entschiedener Täuschung. Ein oft unflate-

bares Band ber Gemeinfamteit halt fowohl bie Glieber ber einzelnen Stanbe als bie Stante untereinander aufammen. Schwerlich bat irgent eine frubere Reit ein foldes Mak von gegenseitiger Singebung ber Stanbe fur einander, einen folden Umfang philantropifder Beftrebungen ber boberen fur bie nieberen Rlaffen aufqua meifen, wie bie jetige, feine eine folde gegenseitige Achtung ber Rlaffen gegen einander, wie auch feine eine folche Bleichheit in ber anferen gefelligen Erfcheinung aufzuweisen bat. Rann man eima behaubten, baft Arbeiter und Berren. Sandwerter und Fabritanten von beute ichroffer fich von einander abbeben, als einft bie Befellen vom Meifter, als bie einft uneblen (unebrlichen) Sandwerte von ben geabelteren? Die Rulturgeschichte wird mit Rein antworten, wenn bie Rulturromantit Ja fagen wollte. Auch innerhalb ber einzelnen inbuftriellen Stanbe und Rlaffen von heute findet fich eine Gemeinsamkeit, ein Element bes Bufammenhalte, welches fich bem Gemeingeift unter ber focialen Berfaffung bes Sandwerts in jeder Begiehung an bie Seite ftellen tann. Die heutigen Berbindungen gu gemeinfamer Beforderung bes Erwerbes, Die gemeinfinnige Singabe fur ben Stand . leiften nicht weniger als ehebem ber gunftige Berband. Geben wir uns namentlich bie beutigen Berbindungen ber Arbeiter an, fo find fie nicht nur ebler (Junglingsvereine, Gefellenvereine, Arbeiterfingvereine) als die einstigen Berbergsaffociationen ber Gefellen (mit ihrer roben Unfitte bes Schleifens, Bobelns, bes Duellirens mit Stiefelholzern u. f. m.), fonbern auch ergiebiger für geiftige und materielle Unterftubung, wenigstens fteht Dichts ber Erwartung im Wege, bag fie letteres balb fein werben. Unftreitig genieft ber Arbeiter von beute großere perfonliche Freiheit und Gelbftständigfeit, ale ber auf ben Meiftertifch rabicirte Gefelle. Das Rorrelat ber perfouliden Freiheit, Die ifolirte wirthicaftliche Gelbftverantwortlichfeit, bat fic naturlich im felben Dage entwideln muffen, aber gleichzeitig bat biefe Gelbftverant= wortlichkeit burch bie Entwidlung bes Bereinswefens freie Stuten machtiger Art erhalten. Die Affociation, welche ale eine ber induftriellen Befellichaft eigene macht= volle Ericheinung von Allen anerfannt, aber von Wenigen icharf begriffen wirb, ift in ber Fabritgefellichaft bas Glement freier Ginigung, welches zu bem Glement gefellichaftlicher Individualifirung bingutommt, wie in ber Fabritation wirthichaftliche Sonberausbildung und freie Foberation ber einzelnen Elemente einander bedingen. Das Wort hat tiefen Sinn, bag bie Affociation bie moberne Rorporation fei: bas Unterscheibenbe ber Affociation von ber handwerklichen Rorporation, von ber alten festgeschlossenen, nicht von ber neuen geloderten Runft, besteht eben barin, baß fie bie einzelnen Mitglieber als individuell felbftftanbige aufnimmt und erhalt, ihre Berfonlichkeit nicht in bie innere Indiffereng und ben 3mang bes torporativen Lebens aufhebt, bag fie nicht ortlich fich abschließt, nicht ben Denfchen nach feinem gangen gefellichaftlichen Leben verfchlingt, fondern ihre 3mede einerseits betaillirt, anberfeits ihre Mitglieber aus allen Stanben, Orten und Befchaftigungen gufammenführt; überall burchbringt fich in ihr bas Glement ber Ginfeitigkeit mit bem ber Bielfeitigkeit, bas ber indibiduellen gefellichaftlichen Freiheit und Gelbftverantwortlichfeit mit bem ber mannigfaltigen franbifden Bermittlung und ber vielverzweigten gemeinsamen Zweetverfolgung. Die laudatores temporis acti heißen die Affociation eine verfruppelte Rorporation, mit mehr Wahrheit aber wird man fie fur bie entwidelte und gereifte Bunft, fur bie Innung ber Fabritperiode anfeben burfen, beren wirthichaftliche Gigenthumlichteiten, Individualifirung und freie mannigfaltige Berbindung, fie ihren Borausfepungen und ihrer mirtlichen Geftaltung nach repräfentirt.

Berfolgt man, auch nur in ben angerften Umriffen, Die politischen Rud-

wirfungen fabritmäßiger Geftaltung ber gewerblichen Produttion, ben Bufammenbang bes Fabritmefens mit bem heutigen Staats- und Gemeinbeleben, fo treffen wir in politifder Geftalt alebalb auf biefelben Grundpotengen, welche bas fabritwefen wirthichaftlich und focial burchwalten. Die Staate- und Gemeindeverfaffung bes Bandmerte ift bie fanbifch-torporative, beziehungemeife gunftige, Die Bunft bat mabrent ihrer Bluthezeit gang entichieben politifche Gubftang (vergl. meinen Auffat "Abbruch und Neubau ber Bunft", beutsche B.3. Schrift, Jahrgang 1856, Seft 73), fo febr werben bie handwerflichen Lebensformen burch unentwidelte Bermachsenheit aller burgerlichen Lebenbelemente getennzeichnet. Umgefehrt bedingt eine fabritmaffige Erwerbeglieberung mit ihrer unendlichen Detaillirung einerfeite, ihren fliegenden Uebergangen und ihrem großartigen Bufammenhang andererfeits für Bemeinde- und Staatsleben, foweit fle in biefem auftritt, einen Bau, melder unmöglich ein mehr ober weniger gufällig abgezirteltes Gleichgewichtsfpftem in forporativer Befonderung auftretender Stante fein tann, fonbern welcher bie Danniafaltigfeit verschiedener Eriftengen und focialer Rrafte einerfeite nach einem gewiffen einfachen Dage (Cenfus) politisch zusammenfaßt und fie andererfeits ber breiten Sonberbethätigung vielgestaltiger Gelbftverwaltung überläßt. Den Ron= ftitutionalismus im ftaatlichen und gemeindlichen Berfaffungsleben wird man nur im Bufammenhang mit ber Entwidlung bes Fabritwefens recht begreifen und in feiner relativen Berechtigung ju murbigen vermögen. Die allgemein "ftaateblirgerliche" Indifferengirung ber ftanbifden Mannigfaltigfeit in ber mobernen Bilbung ber boberen Staate- und Gemeindeforper hat einen großen Reichthum vielgestaltiger Gelfgovernemente ber besonderen Intereffen jum Unterbau, welchen nur ber einseitige Untlager fonftitutioneller Berfassungebilbung überfeben fann. Die fogenannte Nivellirungstenbeng bes Ronftitutionalismus ichlieft biefe eben jest wieder fo ungeftilm fich hervordrangende Gelbftverwaltung ber befonderen Intereffen eben fo wenig aus, ale bie grofartige Bufammenfaffung bee fabritmäßigen Erwerbelebene bie felbitftanbige Ausbildung ber einzelnen Broduttivfattoren, und fo wenig ale bas fogenannte gefellige Nivellement bie ftanbifche Sonberentwidlung ausschließt. Beibes bedingt fich vielmehr aufe Strengfte.

Mit ber häufigen Begenüberftellung von Sandwerte- und Fabritmefen haben wir bie Bauptmomente auch ber gefdichtlichen Entwidlung bes letteren eigentlich icon angegeben, es bleibt une nur übrig, bas gerftreut Bemertte in einigen Gaten gufammen gu faffen. Bom Anfang aller bebeutenben tulturgefcbichtlichen Entwidlungen ift fcwer zu fagen : hier ift er ober ba ift er. Es gebort jum Begriff ber Entwidlung, bag jebe fpatere Stufe in ber fritheren ichon borgebilbet ift. Go hat benn auch ber blubenbe Bewerbfleiß ber mittelalterlichen Stabte, wie er etwa ber Banfa gur Bafie biente, es haben bie italifden, bie flandrifden Stadte im Reformationezeitalter fabrifahnliche Gewerbsentwidlung gebabt, wie benn aus ben letteren bas Fabritmefen fast unmittelbar hervorgemachsen ift. Man wird aber fagen muffen, bag bie Entwidlung bes Fabritwefens, als berrichenber feine wefentlichen Mertmale gur vollen Geltung bringenber Geftaltung ber gewerblichen Broduttion, gleichen Schrittes mit der Entwidlung bes Mafchinenmefens, mit ber verbefferten Lotomotion, mit ber Bervorbilbung bes Welthandels burch bie Geeherrichaft ber Englander, mit bem Aufbluben ber egaften Biffen-Schaften und mit bem fleghaften Durchbringen bes mobernen Staats- und Bolferrechtebewußtfein vor fich gegangen ift; es ift fchwer zu fagen, welcher biefer geichichtlichen Broceffe an ber Biege bes anbern ichon gestanden ift, fie haben fich gegenseitig bebingt, berricbent aber beginnen fie und bas von ihnen getragene und fie tragende Fabritwefen mit bem 17. Jahrhundert hervorzubrechen und mit pro-

greffiper Schnelligfeit einanber zu entwideln.

Das Dafdinenwefen bat feine erften entideibenben Triumphe erft in ber ameiten Salfte bes porigen Sabrbunderts errungen, ba um 1750 Batt noch Universitatsoptitus mar und Artwright erft 1767 bie Barbierftube aufgab. Dann aber folgte bie Ausbildung in unüberfebbar ichnellem Entwidlungsgange, von welchem nicht einmal bie Bobepuntte (Schiffe- und Landlotomotiomafdinen, mechanischer Bebftuhl, Jacquardweberei u. f. m.) bier überfeben werben tonnen. Die Dafchine reprafentirt die volle Eigenthumlichteit bes Fabritwefens in ber Abichattung auf bie Arbeitsmittel. Die motorifche Dafdine bat von ber menfchlichen Sanbarbeit bas Glement ber blogen Musteltraft abgeloft und eigen geftaltet; bie Arbeitemaschine ift bas Bertzeng ber Fabritation, b. h. fie charafterifirt fich baburch, bag fie, möglichft bas Atom ber Arbeit mit maffenhafter Rraft erfaßt, und in ihren höheren Ericheinungen reprafentirt fle mit ihrer grofartigen ftreng geordneten Bufammenfaffung ber möglichft abgetheilten Arbeitofunktionen bie gange Eigenthumlichfeit ber Fabritation. Als Lofomotive und Telegraph bat fie erft bie heutige Entwidlung bes Fabritmefene, welches ein nationales und internationales Buterleben einen lebhaften Gigen- und Belthanbel bedingt und vorausfett, moglich gemacht. - Der Belthanbel, von ben Englandern unter Glifabeth aus ben Sanden ber andern feefahrenden Rationen fibernommen und von Cromwell burch bie Navigationsgesetzgebung beforbert, bat fich anolog mit ber Ausbilbung bes Fabritmefens entwidelt, und welche Steigerung bes Erwerbslebens burch bas Lettere hervorgerufen worben ift, findet vielleicht in Richts einen raffenberen Dagftab, als in ber Bunahme bes Sanbelsmarine. Die Englander hatten in ber Mitte bes 16. Jahrhunderte 135 fleine Fahrzeuge, Enbe 1856 batten fie 1669 Dampffdiffe mit 383,598 Tonnen.

Eben fo mefentlich wie mit ber Entwidlung ber Dechanit, ber Lotomotion. ber technischen Chemie und bes Welthandels hangt bie Ausbildung bes Fabritwefens mit ber Bestaltung bes neueren Staats- und Bolterrechtsauftanbes que fammen. Das Sandwert mit feiner lotalen Gelbftgenfigfamteit, mit feinem auf ben Stadt= und Baubegirt beschränften Borigont tonnte gur Roth befteben unter ber mittelalterlichen Auflösung ber Staatsibee, unter ber Befangenicaft bes öffentlichen unter bem Brivatrecht, Die Fabrifentwidlung fest ben Land- und Beltfrieden, Die Befeitigung ber territorialen und felbft ber internationalen Bertebrefdranten voraus, Die Fabritentwidlung fitt auf bem Siegeswagen nationaler und internationaler Berkehrs- und Zollfreiheit und fdwingt bie Balme bes Rechtsund Beltfriedens. Bezeichnender Beife baben eben bie Rampfe, welche bie mittelalterliche Bolharchie abschlossen, mit am meisten bazu beigetragen, bie Blutbe bes alten Sandwerkes zu gertreten, in Deutschland namentlich ber 30jabrige Rrieg. Bahrend England und Frantreich aus jenen Rampfen mit nationaler Ginbeit und fortan gefichertem innerem Lanbfrieben bervorgegangen fint, errang freilich Deutschland, welches trot ber Ausbildung bes mobernen Staatsbegriffe Sunberte von Territorien behielt und als bas Berg von Europa ber Tummelplat ber fortbauernben internationalen Fehben blieb, jene ftaatlichen Bedingungen eines blubenben Fabritmefene nicht. Das lettere gelangte benn auch, von ben größeren Staaten abgefehen, in Deutschland erft in biefem Jahrhundert ber beutschen Bolleinigung und unter bem europäischen Frieden ber letten vier Jahrzehnbe gu entsprechenber Entwidlung, nachbem feit bem 30jahrigen Rrieg bas beutiche Bewerbsleben in ber fiechen Schwebe zwifden Sandwerte- und Fabritcharafter fteden geblieben

war. Der entschiedene Fortschritt zur nationalen Zolleinigung Deutschlands, welcher pföhllch üppigen Trieb in die jahrhundertlange Stagnation gebracht hat, ertlärt nicht nur, sondern rechtsertigt die glündende Kraft, welche die dem Schutzollsstellt de Fabritwesens gerade in Deutschland lange Zeit geibt hat. In Wahrheit aber hatte schon zu der Zeit, als die "nationale Konsderation der produktiven Kräfte" ins Spikem geleimt wurde, das Fabrikwesen überall eine internationale Konsderation angezettelt, da es über die nationale durch sein eigenes Wesen hinausgetrieben wird. Wie aus dem Bicinalweg die Landstraße und aus dieser die nach einternationalen Richtpunkten gelegte Schienenstraße geworden sie, so muß sich aus der örtlichen und selbst hausmäßigen (Realgewerbe- und Vannrechte) Eingrenzung des Gewerbes die nationale und aus dieser die internationale Gewerbs- und Verlehrsfreitigt in in dem Fabritwesen millen dur jedoch denschen Mitstellen über- lassen Witarbeiteren über- lassen welche die Kapitel des Freihandels, Böllerrechts und Belistieden schreiben.

Ueber bas muthmaklich funftige Berhaltnif von Sandwert und Rabrif werben banfig begriffsspielerische Betrachtungen angestellt, welchen wir einige Borte widmen muffen. Dan hat ben Sat aufgestellt, bas Bandwert werbe fich fchließe lich auf basjenige Bewerbsgebiet gurudziehen, in welchem die individuelle Sandfertigfeit bestimment fei. Dies ift ebenfo zu viel als zu wenig gefagt, ba am Ende nur bas Runftgebiet bem Sandwert übrig mare und boch auch, wie ichon jest die tägliche Anschauung lehrt, die Runst und die Runstgewerbe, sowohl was ihre Brobuttions- als mas ihre Abfapperhaltniffe betrifft, mit vollen Gegeln ine Rabrmaffer bes Fabritmefens eingelaufen find. Das Richtige ift vielmehr, baß icon jest alle Bandwerte fabritmäßige Elemente in fich aufgenommen haben und bag feines im Stande fein wird, fie von fich abzuwehren. Aber die einen Betriebe nehmen fo viel, die andern fo viel von bem Fabritcharafter in fich auf und immer wird es die Minbergabl fein, welche ben Sabritcharafter in allen ihren Gingelnelementen vollständig entwidelt, wie in allem organischen Leben bie unvollendeteren Formen nach Bahl und Art bie häufigeren find; ber gewerbliche Mittelwald wird immer bider und mannigfaltiger ale ber Bochwald bleiben, es wird immer mehr Rlein= ale Großbetriebe geben, und gang falich und engherzig mare es, menn man, Rleinbetrieb und Bandwert gleichsebend, bemfelben nur bei ber Runft einen Bufunfteplat referviren wollte. Die Statiftit ber hauptfachlichen Rulturlander beweift benn auch, bag mit ber Entwidlung bes Fabritwefens bie Rleinbetriebe nicht nur nicht abgenommen haben, fonbern bichter und gahlreicher geworben find. Es ichlagt ber Statistit ins Beficht, wenn man behauptet, Die Bahl ber felbstständigen gemerblichen Eriftengen, wenn man benft burchaus nur bie Inhaber befonberer Betriebe felbstftanbig nennen will, habe burch bie Fabriten abgenommen; von gewissen Betriebsklassen tann bies vorübergebend wahr sein, im Ganzen ist es eine ber vielen bem Fabritmefen bemeistos aufgelabenen, ber Birflichfeit wiberfprechenben Bormürfe.

II. Die Stellung des Staates jum Fabrikvefen. Die Zeiten sind nicht lange vorbei, wo in Deutschland noch ernstlich die Frage erörtert wurde, ob der Staat die Fabriken überhaupt zulassen, ob er sie befördern solles muß doch noch Ran in seiner Boltswirthschaftspolitis (Auszabe von 1844) die Zuläsigkeit der Fabriken dem Holzmangel gegenüber in Schutz nehmen. Die Frage ist heute schon thatsächlich gelöst, da alle Staaten dem Fabrikwesen die positivste Förderung zu Theil werden lassen. Der im Fabrikwesen enthaltene uns

ermeßliche kulturhistorische Forischritt ist heute so handgreislich und so allgemein gefühlt, daß es Eulen nach Athen tragen hieße, ihn im beschränkten Raume dieses Werkes weiter zu verfolgen, als es in der obigen Parallelistrung von Handwerk

und Rabritmefen icon gefcheben ift.

Der allgemeine Standpunkt des Staates dem Fabrikwesen gegenüber ergiebt sich aus dem wirthschaftlichen ünd gesellschaftlichen Eigenwesen des sabrikmäßigen Erwerdssehens von selbst. Wenn der Staat sich einerseits nicht mundfoht machen lassen auf durch eine ertremes laissez faire laissez aller, so muß er eben so sehr sich zum allgemeinen Grundsah machen, nur nach genauester Prüfung und mit sorgfättigster Umsicht einzugreisen. Wir übergehen dabei alle Anmuthungen socialsssische Vergelung des Fadrikwesens durch den Staat, welche theis durch eine salsche Diagnose der Uebel der Fadrikentwicklung theils durch das föderalistische Kackinsliche eigene Wesen der Fadrik angeregt worden sind und welche nur der Fadrikreisde des Gewerdsslebens geschichtlich angehören. Die Idee der atellers nationaux ist don der Wissenschaft und der Bestwunden, daß wir von dem genauste als dem richtigen ausgehen, welcher eine direkte kaatliche Ordnung der Fadriksonwis in allen Formen sint verwerslich ansieht.

Mis richtiger Standpuntt bes Staates zum Fabritmefen ergiebt fich einfach berjenige ber allgemeinen Bewerbebeforberung burch Wegraumung von Entwidlungshinderniffen nach Außen und Innen und burch eine bie Gelbftwuchfigfeit ber Induftrie nirgends ausschliegende Auregung. Die Aufgabe ber ebemaligen Bewerbebeputationen und Rommergfollegien, Die fich heute als "Centralftellen für Bewerbe und Sanbel" an bie Spite ber Banbels- und Bewerbefammern ftellen, ift nicht mehr bie qualerifche Ginhaltung von Runftregeln, ber Entideib von Meifterrechte- und Brufungestreitigfeiten u. f. m., fondern ber viel weitere und fruchtbarere Befichtspuntt ber gewerblichen Bilbung ber Jugend, ber Anregung burch Induftrieausstellungen, ftanbige Mufterlager, ber Begutachtung von allgemeinen Fragen ber nationalen und internationalen Gewerbsbeforberung. Der Staat hat überall nur im Allgemeinen beforbernt und ordnent (Fabritrollen, Fabriffchiebsgerichte, conseils de prudhommes u. f. w.) einzugreifen und bie befonderen Ginmifdungen in bie Gingelnheiten bes Fabritwefens als Ausnahme zu betrachten. Es ift benn auch eine häufig fogar in die Definition bes Fabritwefens aufgenommene Gigenthumlichteit feiner Behandlung burch bie Staatsverwaltung gewefen, bag bie lettere, welche bas Sandwert fo febr unter fleinliche Bormunbichaft genommen bat, bas Fabritmefen von Anfang freier fich bewegen ließ. Der beste Wille vormundfcaftlicher Behandlung icheitert an ber Richtregierbarteit ber internationalen Erwerbsordnung, auf welcher bas Fabritwefen ruht, an ber Bielgeftaltigkeit ber Bilbungen, welche burch bie Befonderung ber gewerblichen Produttivelemente hervorgerufen ift; wo "Gin Tritt taufent Faben regt" und biefe Faben felbft vom fcharfften Auge nicht überfeben geschweige beurtheilt und geleitet merben tonnen. muß wie die focialiftifche fo die bureautratifch-empirifche Regelung bes Fabritmefens burch ben Staat von felbft aufhoren. Eine große Erwerbspolitit, welche ein laissez faire, laissez aller wahrlich nicht ift, hat im Nabritmefen Die fleinliche Gemerbepolizei abgeloft.

Wenn nun aber gleich die gange Natur bes Fabritwefens bie Einzelneingriffe bes Staates in seine freie Bewegung und Ordnung nur als Ausnahmen gulaft, so haben wir biese Ausnahmen, so weit sie üblich sind, als solche naber zu er örtern. Sie lassen fich auf einen logischen Faben gieben, wenn wir junachst zwifchen Errichtung und Betrieb ber Fabriten ale Dbjett ber Staatein=

wirfung untericheiben :

1) Bas bie Errichtung von Fabrifen betrifft, fo pflegt die Gesammtheit ber Staatseinwirfung babei in bem Begriff ber Ronceffion aufammengefaft au werben. Der Begriff ber Fabrittonceffion ift baber ein febr vielbentiger und bat in berichiebenen Staaten verschiebenen Inhalt. Es fommt nämlich gang barauf an, von mas ber Staat feine Ronceffion abbangig ju machen pflegt. Schon formell lant fich unterscheiben zwischen Abministrativ= und Legalfonceffion, je nachbem bie Enticheitung bem arbitraren Ermelfen ber Bermaltungsbeborbe anbeimgegeben ift ober je nachdem fie auf bloker Roanition über die Erfüllung allgemeingültiger gefetlicher Borichriften beruht. In ben meiften Staaten ift bas lettere Reael aeworben, und es laft fich nicht verfeunen, baf bie bamit verbundene Befeitigung aller abministrativen Willfur ber felbstwüchsig gefunden Entwidlung bee Fabritmefens grones Beburfnin ift. Bang abgefeben von beterogenen Enticheibungsgrunden ber Ronceffion, welchen bie gewerblichen Intereffen leicht geopfert merben, fo ift bei einer Administratiotonceffion Billfur, welche bem Unfeben ober ber Integrität bes Beamtentbums ichabet und bie gewerblichen Rlaffen verlett, baufig unvermeiblich. Gleiche Freiheit Aller in ber Erwerbebethatigung ift einer tuchtigen Inbuftrieentwidlung unentbehrlich. Dies bat ebebem febr gefehlt. Die Anfange bes eigentlichen Nabritmefens fallen fast überall mit Nabritationsprivilegien anfammen. Wir tonnen gang unenticbieben laffen, ob Die biftorifche Thatlache, baft bie Wiege ber Induftrie und bes Nabritwefens von wuchernbem Brivilegienwefen aller Art umrankt ift, ber Entwicklung ber Rabritation mehr genütt ober mehr geschabet bat. ob bie lettere megen ober trot ber Brivilegien groß geworben ift; gewiß ift, bag Die heutige Fabrifentwicklung und bas beutige Rechtsbewußtfein mit ber Privilegirung einzelner Betriebe und ber Abhangigfeit bes Gemerbebetriebs von abminiftrativem Boblbelieben taum vereinbar ift. Die Staatsverwaltung wird fich in ber Regel auf die Rognition ber Erfüllung ber allgemeinen gefetlichen Borichriften gurudgieben und felbft biefe wenigftens in erfter Inftang Stanbesorganen (Bewerbefammern, Gewerbe- und Sanbelsgerichten) überlaffen, will fie ihrem fitilichen Unfeben, ber natürlichen ftatt fünftlichen Fabritblitthe und bem Intereffe ber Ronfumenten, welches burch Ronturreng mahrgenommen wirb, bienen. Materiell fann bie Ronceffion. beruhe fie auf unbeschränftem Ermeffen ber Berwaltungebeborbe ober auf Sanbbabung bestimmter gefetlicher Rormen, burch febr verschiebenartige Rudfichten beftimmt fein. Das absolut Berfeblte wird in biefer Begiebung nur bies fein, alle Fabriten gleichmäßig unter Ginen But bringen gu wollen. Die Rudfichten einer pernunftigen Aebilitat (Baupolizei aus ben Rudfichten ber Reuersgefahr, ber Befundheit und Sicherheit ber Arbeiter u. f. m.), ber Rechtspolizei, bes Brivatrechtsichutes, ber Flufpolizei, ber öffentlichen Befundheit, ber öffentlichen Rube, ber (mirtlid) ober eingebildet bebrohten) Staatsficherheit muffen bie Staatseinwirtung bei Errichtung ber Fabriten mannigfach verschieden bestimmen und verschiedene Arten von Fabrifen werben baber verschieben zu behandeln fein, die einen konnen mehr ober weniger frei jugelaffen werben, über bie anbern bat felbft eine materielle Rognition Statt ju finden (fog. Ronceffionegewerbe, ale ba find : Dublen, Bulvermühlen, larmende und luftverberbenbe Bewerbe, welch' letteren bie bobe Staatspolizei auch Drudereien etwas uneigentlich beigefellt hat u. f. m.). Was bie Intereffen ber Feuerficherheit, ber Strafenordnung, ber Nachbarrube, bes Rirchenfriebens u. f. w. betrifft, fo tann ber Staat viele Ronflitte einfach baburch lofen, bak er ber Bilbung pon Kabritauartieren Borichub leiftet, womit er nur einem in ber Entwidlung bee Sabritwefens obnehin fich geltent machenten Triebe entgegen tommt. Bei ber Unfiedlung in befonderen Rabritquartieren fallen eine Maffe von Intereffentollifionen von felbft meg und wenige gefetliche Beftimmungen reichen bin, bie noch übrigen ftreitenben Rudfichten & B. in Bezug auf Reuer- und Strafenpolizei, ju befriedigen und zu verfohnen. Ginzelne Fabritarten werben allerbinge immer noch übrig fein, bei welchen in jebem gegebenen galle besonbere Umftanbe zu berudfichtigen find, fie werben baber einer mehr ober weniger arbitraren Abministrativfonceffion vorzubehalten fein. Die Art ber Geltenb= madung ber manderlei bei Fabritenerrichtung mabrgunehmenben Intereffen ift in periciebenen Staaten eine vericbiebene. England, welches überhaupt fur bie Regel teine ftaatspolizeiliche Ginwirtung bei Fabriterrichtung tennt, überläft felbft ben Schut ber Nachbarrechte ber freien civilrechtlichen Berfolgung ber fich verlett Glaubenben. In ben ganbern ftaatspolizeilicher Bethatigung berricht gewöhnlich ein öffentliches Brovotationsperfahren und es bat fich baffelbe, fo viel mir bei Sadperftanbigen erbeben tonnten, zur rechtzeitigen Geltenbmachung berechtigter Rachbarintereffen wie gur Abichneibung ditanofer Nachbarproceffe febr mobitbatia und wirtfam erwiefen, namentlich wo ben abministrativen Ronceffionsenticheibungen unter ober ohne Rautionsleiftung porläufige Rraft bis jum richterlichen Austrag eingeräumt ift. 2)

Einem besonderen Dag ftaatlicher Einwirtung find gang allgemein, weil nicht mit Rudficht auf ihren technischen Fabritationszwed, fonbern megen ihrer eigenthumlichen ötonomischen Glieberung bie Attienfabriten, jum minbeften bei ihrer Grundung wenn auch nicht bei ihrem fortlaufenden Betriebe unterworfen worben. Ihnen gegenüber nimmt oft ber Staat wirklich ober blos taufchenbem Anscheine nach nicht blos bie Rechtmäßigfeit, fonbern auch bie besondere wirthschaftliche Amedmakiafeit bes ju grunbenben Rabritbetriebs jur Grunblage feiner Ronceffionsentscheidung. Ift bies so allgemein gerechtfertigt und woher tommt es? Dit biefer Frage greifen wir in eine an ber Berathung bes beutschen Sanbelsgesethuches entzündete beife Streitfrage ber Zeit binein, welche umfanglicher im vollewirthfcaftlichen Theile bes Artitele "Anonyme Gefellicaft" ju erortern ift. Die Attienfabriten werben zu ausnahmsweiser ftaatlicher Ginflugnahme bei ihrer Brundung und ihrem Betrieb empfohlen : 1) megen ihrer angeblichen ben Ginflug ber Staatsgewalt und bie Erifteng bes Individualerwerbs bedrobenben übermächtigen Stellung, 2) wegen ber Schwindeleien bei ihrer Gründung und Berwaltung. Halten biefe Behauptungen fo allgemein hingestellt die Probe ber Erfahrung und einer unbefangenen vollewirthicaftlichen Erörterung aus? Die Erfahrung bat immer, und niemals fo beutlich, als in ber Beriobe vollewirthichaftlichen Aufschwungs, welche feit 1850 batirt, bemiefen, bag bie Brufung ber Attienfabriten auf ihre "Golibitat", ihre "vollewirthschaftliche Zwedmäßigfeit" vom Staate mit Sicherheit nicht angestellt werben fann. Ja bie vorgangige Rognition bes Staates über bie ju gruntenben Aftienbetriebe bat ben Aftien Rrebit und leichten Rure ge= geben wie ber Stempel ben Mingen, hat bie einzige wirtfame Brufung, namentlich bie bes fich betheiligenben Bublitums, bie diligentia in rebus suis eingeschläfert, das Auge der individuellen geschäftlichen Borsicht geblendet, faktisch dem Schwindel Borschub geleistet und das Publikum in das hineingeführt, was ihm

<sup>2)</sup> Falich ift es bagegen, wenn die Frage ben Berwaltungsbehörden gur befinitiven Bescheibung mit Ausschluß des Rechtsweges übertaffen wird.

bie Staatsfürforge erfparen follte, in Schaben. Gine genaue nationalofonomifche Brilfung ermeift auch bie angebliche Thatfache als irrig, als fei burch Entwidlung bes Attienwesens bas Privatgewerbe, bie individuale burch bie foberale Wirth-Schafteform mit Bernichtung bebroht. Die Aftiengefellschaft bat ihre großen Borjuge und tann Bieles leiften, mas ber Inbividualbetrieb nicht vermag, aber ber lettere bat feinerfeits feine eigenthumlichen Borguge, und fo wenig bas Fabritwefen im Allgemeinen bie tleinen Bewerbebetriebe vernichtet, vielmehr vermehrt hat, eben fo menig verschlingen, fonbern bebingen vielmehr bie großen Aftienbetriebe bie individuellen Fabritbetriebe. Es ift alfo meber bagu allgemeiner Grund vorhanden, bei Grundung und Bermaltung ber Aftiengefellichaft bie gefchäftliche Borficht ber Brivaten burch bie Garantie illuforifder Staatsaufficht ju erfeten, noch bagu, bas Brivatgemerbe gegen bie angebliche Bebrobung bes foberalen Aftiengewerbes mehr in Sout ju nehmen, als ehebem ben handwerflichen Rleinbetrieb gegen ben fabritmäßigen Brivatbetrieb. Eine Bebrohung bes Staatseinfluffes felbft burch wirthichaftliche Uebermacht ber Aftienfabriten finbet bei ber beutigen Entwidlung ber Ronfurreng nicht Statt. Wenn es fonach icon an gutreffenben allgemeinen Granben ju vorzugeweifer Bevormundung ber Attienbetriebe bem Staate mangelt, fo fehlt es ihm noch viel mehr an ber Gabigteit, benn es find meiftens in ihrer Art besondere, ja fogar neue fcmer nach vorhandener Erfahrung ju beurtheilende Unternehmungen, bie ber Staat vor fich bat. Die Beurtheilung bee Staates ift baber entweber oberflächlich und milb und bann überfluffig, ober au angftlich und bann bemmt fie bie industrielle Entwidlung und lentt fie nach ben Lanbern freierer Behandlung ab, bie golbene Mitte aber ift taum einzuhalten. Der Staat wird baber am Besten auch bie Altienfabriten wie bie Fabriten im Allgemeinen behandeln und ihre eigenthumliche, b. b. foberale Glieberung infoweit burch solche befondere und zwar gesethliche Borschriften berudsichtigen, welche bie regelmäßige Kenntnifinahme und Wachsamkeit ber Attionare über ben Stand bes Befchaftes beforbern und erleichtern. Wo bei ber Grundung von Fabriten im MIIgemeinen befondere abministrative Ginwirfung ausnahmsweise gerechtfertigt ift, mag bies bann felbstverftanblich auch von ben Aftienfabriten gelten. Die Streitfrage wegen Ronceffion ber Aftiengefellichaften ift wie viele andere nur befihalb fo fcwierig, weil man Ungufammengeboriges vermifcht. Daf ber Staat über eine auf Aftien ju grunbenbe Gifenbahn fich eine gang aus ben Berhaltniffen bes einzelnen Ralls ju ichopfenbe Rognition porbebalt, wird vernünftiger Beife immer ber Fall fein, und auch bie englifche Aftiengesetzgebung bat biefen und verwandte Galle ber Kontrole bes Board of Trade vorbehalten. Im großen Durchichnitt aber werben gerabe Aftienfabriten unter allen auf Gewinn berechneten Aftienvereinen bie am freieften zu behandelnben fein. Die Schwierigfeit tommt wirtlich nur baber, baf man bie materielle Ratur ber einzelnen Aftienvereine ju fehr unter bie allgemein juriftifche Form gefangen genommen, bag man nicht nach Arten unterfchieben bat.

Das Gleiche, was von ben anonymen Attienzesellschaften gefagt ift, ist von ben Kommanbite-Attiengesellschaften zu sagen, welche auf bem Kontinent vorch unisorme Behandlung nach bem juristischen Brincip bes Code du commerce vielleicht um soviel zu sehr der Staatseinwirkung entzogen sinh, als ihr die anonhmen Gesellschaften zu allgemein unterliegen. Frankreich hat benn im Jahr 1856 (Juli) seine Geschung über Kommanditeattiengesellschaften in Ergänzung bes Code du commerce und bes Gesethes vom 31. März 1833 erweitert, und, ohne die Kommanditeattiengesellschaft der Staatsprüfung zu unterwerfen, vermehrte ge-

setliche (theilweise fehr zwedmäßige) Bestimmungen getroffen, welche ben Zwed haben, burch hemmung bes Spekulationsumlaufes ber Uttien schon zur Zeit ber Gründung, burch Aufstellung eines Ueberwachungsrathes, burch ein geordnetes Schätzungsversahren in Betreff bes Gerantenbeibringens und burch notarielle Bestätigung ber wirklichen Erfüllung biefer verschiebenen Garantieformen bas Kapital vor Ausbeutung zu schülen.

Um meiften entspricht bie neuefte englische Befetgebung über "Erwerbegefellichaften" (Art. 19 und 20 Victor. C. 47 vom 14 Juli 1856) bem Standpuntt, welchen wir im porftebenbeu eingenommen baben. Die Grundfate biefes Befepes find : 1) eine abminiftratio: Borprufung findet in ber Regel nicht Statt; benn bie Einregiftrirung einer Befellichaft, welche bie vorgefchriebenen gefetlichen Beftimmungen erfallt und bies nachweift, tann von bem Registrar, welcher eine rein notarielle Stellung einnimmt, nicht verweigert werben. Aber biefe Bedingungen tonftituiren 2) eine Legaltonceffion, welche im Gangen ale angftlich bezeichnet werben muß. Die Berechtigung eine Erwerbsgefellichaft (gefetlich ift bies jebe aus mehr als 20 Berfonen beftebente auf Bewinn berechnete Wefellichaft ohne bie juriftifch formelle Unterscheidung von Kommanbite- und anonhmen Aftiengefellschaften) wird 7 Berfonen als Minimalzahl gegeben. Die rechtsgültige Konftituirung wird von ber Gintragung ber von biefen Berfonen errichteten Gefellichafteurfunbe (memorandum of association) in die Register bee Registrar of Joint Stock Companies abhangig gemacht. Diefe behördliche Bormertung gefchieht nach Brufung ber Erfüllung ber gesettlichen Formalien. Die Gefellschaftsurtunde muß enthalten : Ramen, Drt, 3med, Rapitalbetrag, Bahl und Betrag ber Antheile, eine Festsetzung barüber, ob beschränkte ober unbeschränkte haftbarkeit angenommen ift (limited — illimited liability). Letteres muß auch auf ber Firma, in öffentlichen Anfundigungen, auf Effetten, Bechfeln, Dofumenten zc. ber Befellichaft stets bezeichnet sein. Zu unterscheiben von ber Gesellschaftsurkunde ist das Statut, für welches ein allgemeines gefetzliches Formular aufgestellt ift, fofern nicht ausbrudliche Erweiterungen beliebt und beim Registrar hinterlegt find. Jebe fpatere Abanterung bee Statute hat turch einen Specialbefchluß zu geschehen, welcher nur bei Anwesenheit von wenigstens brei Biertheilen ber Stimmbesiter in zwei menigstens einen Monat auseinander liegenden Generalversammlungen gefaßt werben tann und ebenfalls beim Registrar binterlegt werben muß. Um bie unfichere Berfonlichkeit ber Aftiengesellschaften für bas Bublifum und bie Theilhaber ju fixiren, ift bas englische Gefet weiter und jum Theil wohl zu weit gegangen burch Befeitigung eigentlicher Au porteur-Aftien, burch Erschwerungen ber Ceffion u. f. w. Bebe Befitilbertragung ift in bem Regifter ber Antheilshaber, welches im Burean ber Industriegesellschaft aufzuliegen bat, einzutragen, jahrlich ift eine neue Lifte mit Namen und Abreffe ber Theilhaber, Angabe ber Rapitalfumme u. f. w. ausgufertigen, bem Registrar of J. St. C. ju übergeben und Jebermann ift berechtigt gegen Gebühr Ginficht und Abichrift bavon ju erhalten. Somit find im Allgemeinen Aftienfabriten gegen Erfüllung biefer jum Theil engherzigen, großentheils aber zwedmäßigen Bestimmungen ohne Beiteres statthaft, mit Ausnahme ber Erwerbs-gesellschaften, welche über ein gewisses Maß hinaus Land erwerben (Eisenbahnen, Bergwerte u. f. w.), biefe bedürfen ber Genehmigung bes Sanbelsamtes (Board of Trade). Ein Gunftel ber Attionare tann vom Sanbelsamte bie Anordnung einer Specialuntersuchung ber Gefellichafteverhaltniffe verlangen, jeboch laufen bie Roften nicht auf Gefahr bes Banbelsamtes. Diefes Gefet fichert, unbeschabet ber vernünftigen Ausnahmen, ber englischen Gefellschafteinduftrie eine gefesliche Bafis

ebenfo ftatiger ale geordneter Entwidlung, (Naberes, veral, Schwebemener,

bas Aftiengefellichaftemefen in England.)

2) Die Stellung ber Staatsgewalt zu bem Rabritbetrieb. 218 allgemeiner. Grundfat tann auch bier nur bie grofte Borficht bei einzelnen Gingriffen empfoblen werben, ba einerfeits wegen ber Berichlungenheit aller Berhaltniffe bes Fabritmefene ein verbutetes Uebel leicht zwei andere bervorbrechen laft und Die Berbaltniffe eines Fabritbetriebes überhaupt fchwer zu beurtheilen find. In einzelnen Fallen jeboch wird es wirflich Bflicht bes Staates fein, einzuschreiten.

Bum Schut hoberer fittlicher Intereffen : Bielfach ift ber Staat im Intereffe ber Conntagbeiligung eingeschritten burch Berbot ber Arbeit am Conntag. burch Berbot farmender Fabrifation mabrent bee Gottesbienftes u. f. w. Der Staat wird fich buten muffen, bag burch bie Wahrnehmung bes Sabbatbintereffe's nicht. wie fo baufig ber Rall, technische und öfonomifche Lebensvoraussenungen ber Fabriten angegriffen werben. \*) Die Rudficht auf bie gottesbienftliche Rube ber übrigen Bevolferung wird am beften gewahrt werben, wenn man, wie ichon oben empfohlen,

bas Rabritmefen in besondere Quartiere zu foncentriren fucht.

Ein hohes sittliches Motiv, welchem ju lieb ber Staat überall in ben Fabritbetrieb eingegriffen bat, ift bas ber Jugenbergiehung, bie Burforge für bie forperliche und fittlich-geiftige Reife ber Rinber gegenüber ber Fabritarbeit. In Großbritannien murbe querft auf Beels Antrag burch ben Barlamentebefchlug von 1802 (42, Geo. III.) fur bie Befundheit ber Rinder in ben Spinnereien geforgt, sotann burch Afte von 1819, von 1825 (1 u. 2 Geo. IV C. 39, Sobhouse's Afte) und vom 29. August 1833 (3 u. 4 William IV, cap 103) gemeinhin factory-act genannt, ferner burch ben factory-act von 1844. Anordnungen in gleichem Betreff enthalt bie preugifche Berordnung vom 6. April 1839 und bas neuere preufifche Gefet vom 16. Mai 1853, Die babrifche Berordnung vom 15. Januar 1840, frangofifches Gefet vom 22. April 1841. Es ift auf folgenbe Gefichtspuntte hauptfächlich ju achten: 1) Rinder unter einem gemiffen Alter burfen gar nicht gebraucht werben in allen ober gemiffen Arten von Fabriten (Seibenfabriten find in ber englischen Afte von 1833 gunftiger behanbelt) : Ducpetiaux ichlägt 10 Jahre vor, Frantreich bat 8, England, Babern 9, Breugen 12 Jahre angenommen. Beachtung bes Tauffcheines, eines gerichtearztlichen und Schulinfpettionegeugniffes tann bem Fabritanten vorgefchrieben werben; 2) bag von biefem Beitpuntt an bis jum burchichnittlichen Alter voller Arbeitereife bie Rinber nur iconend, eine gewiße tagliche Stundengabl (in Breugen bie jum 15. Jahre 6 Stunden), verwendet merben; 3) bag ihnen ber Befuch ber Schule gestattet werben muß. In Deutschland ift hiefur nach bem Standpuntt feines Schulmefens wohl überall ausgiebige Fürforge getroffen, in England hat bas Befet von 1843 (Grahams Bill) zuerft fur ben Schulbefuch ber Fabriffinder Furforge getroffen: 4) bag bie Arbeiteraume ber Fabrifen gehörig geluftet, gereinigt, baß in chemischen Fabriten bie gefundheitsgefährlichen Stoffe, namentlich Bafe, fonell befeitigt und gebunden werden, mas ohnehin bas Intereffe aller Arbeiter forbert. England hat befondere Uebermachungsbehörden, Factory Inspectors, eingefett, welche halbjahrlich merthvolle Berichte abstatten. Rachweise über bie Birtungen ber Fattoreigefete in England, Frantreid, Breugen lauten febr gunftig : bie Mr-

<sup>\*)</sup> S. über biefe wichtige Frage, beren Lofung wohl am Sicherften burch internationale Berabrebungen ju bewirten mare, ben Art. "Sonntagefeier".

beitsherrn haben fich barein gefügt. Aus England liegt uns ber Bericht Mr. horners, bes Infpettors bes Lancafhire Diftritt, vom 31. Ottober 1850 vor. Darin finden sich folgende Bergleiche über die in Großbritannien 1835 und 1850 beschäftigen Fattorelarbeiter:

| Zahl ber                        | 1835:   | 1850:   |
|---------------------------------|---------|---------|
| Jünglinge von 13 bis 18 Jahren  | 47,768  | 67,864  |
| Manner über 18 Jahre            | 82,336  | 157,866 |
| Rnaben unter 13 Jahren          | 27,715  | 21,137  |
| Frauensperfonen über 13 Jahre . | 167,130 | 329,577 |
| Matchen unter 13 Jahren         | 28,378  | 19,638  |
| ·                               | 252 297 | 506 000 |

Schlagenber und erfreulicher tonnten biefe officiellen Bablen nicht fein. Die Rinderarbeit ift, wie aus ben Faktoreiberichten hervorgeht, hauptfachlich burch Berbefferung und Bermehrung ber Dafdinen erfett werben. 3) Dag ber vermehrte Bebrauch verbefferter Dafchinen reine Folge ber Fattoreigefete gemefen, wird fic natürlich um fo weniger behaupten laffen, ale im fraglichen Zeitraum bas Das fcineumefen auch außerhalb ber Fattoreiinduftrieen (Baumwoll-, Flache-, Boll-Seibenfabriten ic.) überall eine ahnliche intenfive Steigerung erfahren bat. Es erhellt aber baraus, bag bie Befeitigung unreifer Rinberarbeit ohne Nachtheil für bas Fabritwefen ftattgefunden hat und ber Erfat burch vermehrte und verbefferte Dafdinen nicht nur nicht von einer Berminberung ber Arbeitergahl im Allgemeinen, sonbern von einer Berdopplung speciell der reifen Arbeiter begleitet gewesen ift, und im Zusammenhang damit steht die sehr beträchtliche Steigerung der Arbeitslohne, welche im Zeitraum feit 1835 gang unverfennbar im Gefolge ber vermehrten Mafchinenarbeit gewefen ift. Die völlige Befeitigung ber Berwendung unreifer Arbeitefrafte läßt fich naturlich nur allmählig von fortichreitender fittlicher und intellettueller Bilbung ber Fabrifferen und ber Arbeitereltern erwarten. Bis jett ift bie Gewiffenlofigfeit ber lettern fo groß, bag ber Staat um fo unbebenflicher einzugreifen hat, ale biefer Gingriff erfahrungemäßig nicht nur nicht ichabet, fonbern barauf hinwirft, auf Die Dauer einen fraftigen Arbeiterftamm zu erhalten und baburch bie guffinftige Rraft bes Fabritwefens ju verburgen.

Es dürfte, um den Misstrauch der Kinder bei dem Fabrikwesen zu verhimbern, hauptsählich darauf antommen, beseinigen Produktionen genauer überwachen zu lassen (am besten durch das in England bewährte und auch sitt die Industriesstatist und für die Zwecke der dem neueren Wirthschaftsleben so nöthigen Dessenklichkeit nützliche Institut der Fabrikuspektoren), dei welchen die Kinderarbeit in größerem Maße statisindet. Die Ueberwachung hätte sich natürlich auf die Kognition der Erstüllung der gesehlichen Borschriften zu beschräufen. Nach einem vortressischen

Bortrage bes Direktors bes preußischen statistischen Bureaus Dieterici an die Berliner Mademie 1856 (welcher eine statistische Apologie der Industrie gegen die
verschiedenen ihr gemachten Borwürse enthält) waren nach den Aufnahmen von 1852 im preußischen Staat bei den metallischen Fabrikationen meist nur 1/2 dis 2 pl. der Arbeiter Kinder, nur bei Stahlwaaren und Nähnadelnerzengung 15 bis 20 pl.; bei Boll- und Flachsspinnerei 5 bis 8, bei Baumwollengarn 15, bei seidenen Zeugen waren es 17, bei Wollgeweben 8, Baumwollgeweben 10, bei Tabats- und Figarrensabrikation 11, sonst hauptsächlich 1 bis 2 pl. Der Staat hat also nur diezenigen Fabrikationen schaffer beobachten zu lassen, in welchen viel Kinderarbeit verwendet wird.

Es ift auch für erwachsen Arbeiter eine gesetliche Bestimmung der Fabritfiunden vorgeschlagen worden. Die strenden Birtungen einer solchen Magregel überwiegen aber sicherlich die denkbaren Bortheile. Die augenblicktiche Konjunktur spielt im Geschäftsieben eine wachsende Rolle, der Fabritsperr nug sie benügen können, dem Berdienst der Arbeiter hilft sie und deckt die Aussäule ungünstiger Zeiten; der Jinsenverlust in manchen Betrieben würde zu groß. Merkwürdige Erfahrungen der jüngsten Zeit (1850 bis 1856), welche sich gerade durch einen alleitigen Arbeitermangel charatteristre, scheinen zu beweisen, daß trothem eine Abkürzung übertriebener Arbeitsdauer mit der wachsenden Intensivität der Arbeit und mit der besteren Bezahlung der Arbeitet Hand in hand geht. Nach den don Newmarch (in Tooke, History of Prices VI. Vol.) mitgetheilten Erhebungen schofich 1851 bis 1857 die Arbeitssöhne in England im Durchschmitt um 15 bis 20 pct. gesteigert, während sich der Arbeitsssundenzahl von 70 auf 60 Stunden

per Boche in fast allen Gewerben verminberte.

Der Staat ift im Intereffe ber Arbeiter noch außerbem vielfach jum Gingreifen in die otonomifchen Berhaltniffe bes Fabritbetriebs aufgeforbert morben. Es murben fogar in polizeiwiffenschaftlichen Lehrgebauben Daftregeln empfoblen. um eine Theilnahme ber Arbeiter am Fabritgeminn burch gefetliche Anordnungen au realifiren. Die Regierungen haben jeboch biefe focialiftifche Klippe mit Recht ftreng vermieben, felbft \*) in ber philantropifch unschuldigen Geftalt, bie Fabritheren au regelmäßigen Beitragen fur Alter8-, Rrantheits und andere Unterftupungezweite gefetlich zu veranlaffen. Die Erfahrung bat biefe Bolitit vollftanbig gerechtfertigt. Babrent gefetlicher Zwang ber angegebenen Art gewiß viel Störung in Die nationale Fabrifentwidlung gebracht haben wurde, ift in Form von Bramienreferven für bleibenbe Arbeiter, in Form von freiwilligen Beitragen für Die Arbeitertaffen, in Form ber Fürforge fur wohlfeile und gute Bertoftigung und Betleibung von ben Fabritanten mehr geleiftet werben, ale fich burch Gefet batte erzwingen laffen. Diefe freie Bethätigung ber Fabritheren entspringt ber jest immer weiter fich berbreitenben Erfahrung und Ueberzeugung, bag theurere, ein hoberes materielles und intellettuell=fittliches Beburfnigmaß tennenbe Arbeiter felbft privatwirthichaftlich vortheilhafter find, ale armfelige, wohlfeile Lohner. Richte ift in ber Letture ber neueften englifden vollswirthichaftlichen Literatur fo wohlthuend als biefer Sat, welcher übrigens nur als eine besondere Erscheinung ber lange feststebenben Erfahrung, baf Gflavenarbeit meniger vortheilhaft als freie Arbeit fei, betrachtet zu merben braucht. Der Staat tann inbeffen burch öffentliche Auszeichnungen ber - wenn

<sup>\*)</sup> An m. b. Reb. Doch nicht imm er, wie g. B. neuerliche Anordnungen in Bapern be- weifen. Bgl. übrigens Bb. 1. C. 405.

auch im beften eigenen Intereffe - bem Bohl ihrer Arbeiter bingegebenen Fab-

ritheren bie bezeichnte freie Entwidlung forbern.

Un bie Fabriten folieft fich gerne eine ihren Arbeitetorper mehr ober meniger amangemeife erfaffenbe Raturalauslohnung burch Abguge für ben gemeinsam gebedten Tifch, bie gemeinsame Befleibung u. f. w. an. Diefe Naturalauslohnung tann gu migbrauchlicher Ausbeutung ber Arbeiter nach ber tonfumtiven Seite ihres wirthschaftlichen Lebens führen, und diese Ausbeutung — unter bem Namen Truck System bekannt — ist mit Recht gebrandmarkt worden. Doch wird auch bier eine empirische birette Ginmischung bee Staates nur in feltenen Ausnahmefallen rathlich und von Erfolg fein. Die völlige Befeitigung ber Mitwirtung ber Fabrit zu gemeinfamer Befriedigung ber Konfumtionebeburfniffe ber Arbeiter ift um beswillen unthunlich, weil baburch mit ben möglichen Digbrauchen bie größten wirtlichen Bortheile fur bie Arbeiter erflicht werben murben. Dan tann es auch mit Befriedigung fagen, bag bas fortidreitenbe fittliche Bewußtsein und beffen Stimme, Die öffentliche Meinung, bag ber fleigenbe Bebarf an Arbeitern und bie bamit verbundene Werthichatung ber lettern, baf bie Ronfurreng auf bem Arbeitsmartt jene Digbrauche fehr verringert haben.

Eine besonbere Befprechung erforbert bas Berhalten bes Staates ju ben Arbeiteeinftellungen (strikes). In ben Bewerbeordnungen verschiedener beutscher Staaten wird jebe Berabredung ber Arbeiter gur Arbeiteeinstellung in ber Abficht, eine Lohnerhöhung baburch berbeiguführen, mit Boligeiftrafen belegt. Dies ift eine unbillige, unfreie Behandlung ber Arbeiter jum Bortheil ber Arbeitoberren, welchen bie Berabrebung zur Lohnerniedrigung mit gleichem Rechte ober Unrechte verwehrt werben mußte. Allerbinge haben maffenhafte Arbeiteeinftellungen bie öffentliche Rube oftmale geftort, im Anfang bes vorigen Sahrhunterte haben bie Augeburger Schuhfnechte fogar Raifer und Reich in Allarm gefest. Daburch ift aber nur geboten, baf bie Boligei bie geeigneten Dafregeln gur Erhaltung ber Rube ergreife. Sie brancht fich babei nicht fo paffiv zu verhalten, wie es in England, bem flaffe ichen Lande ber bie feiernden Arbeiter nach Behntaufenben gablenben strikes, ber Fall ift; fle tann Bufammentreten zu größeren Rotten u. f. w. verwehren, überhaupt febr thatig fein, ebe es zu formlichem Bruch bes Rechtes und ber Ordnung tommt, aber es ift eine unbillige Befchrantung ber Freiheit bes Arbeiters, wenn gang im Allgemeinen bie Berabrebung zur Arbeiteeinftellung jum 3med ber Lohnerhöhung polizeilich beftraft wird. Gelbft bie Erfahrung, bag bie Arbeitseinstellungen meift zum Schaben ber Arbeiter ausschlagen, rechtfertigt folden bie wirthichaftliche Freiheit ber Arbeiter antaftenben polizeilichen Gingriff nicht.

Wie ber Lohnzwang, fo ift in verschiedenen Formen Arbeitegwang gegen bie Arbeiter vom Staat in Anfpruch genommen worben, binfichtlich ber blauen Montage und aller ploplichen Arbeiteunterlaffungen. Der Staat wird foweit nicht positive polizeiliche Uebertretungen tonturriren, gegen bie Arbeiter nur bann einschreis ten, wenn fie burch ihr unregelmäßiges Feiern ben Arbeitsvertrag verlegen. Durch Geftfetjungen in biefem tonnen fich bie Arbeiteberrn alle billige Bulfe verfchaffen.

Das Intereffe ber Ronfumenten gegen Berabrebungen ber Fabritanten über Preife tann ber Staat ebenfalls nur auf inbireftem Wege mahrnehmen. Das hauptfachlichfte indirette Mittel ift Starfung ber Ronfurreng burd mehr ober me niger ungehemmte Bulaffung bes Auslandes zu berfelben. Die Breistoalitionen ber Fabrifanten find gewöhnlich Runftgemachfe ber Schutzoll- und Brobibitionslanter. Den richtigen Streich bagegen führt bie Staatsverwaltung burch einen Feberfirich auf bent Boutarif.

Familie. 495

In focialpolitifcher Beziehung ift über bie Stellung ber Staatsgewalt jum Fabritmefen bas Erforberliche bereits bemerft, theils in einigen eingestreuten Bemertungen im erften Theil biefes Artifels, theils in ben Artifeln "Arbeitenbe Rlaffen" und "Affociation". Wir fobliefen uns, mas namentlich bie Behandlung ber Affociation betrifft, gang ben in ben leptgenannten Artifeln enthaltenen Ausführungen über bie eingebildeten Befahren bes angeblichen Daffenbewußtfeins ber Fabritarbeiter an und fonnen nicht genug eine gutrauensvolle Bebandlung bes Affociationswesens burch ben Staat empfehlen; benn bie Affociation ift bas ber Rabritaefellichaft abaquate Glement focialer Bertnupfung, bas zeitgemäße Begengewicht ber vielbeflagten, jum Theil freilich eingebilbeten fociaten Auflofung ber Begenwart, wie wir weiter oben ausgeführt. Rur barauf mag es uns gestattet fein, bier noch binguweisen, bag bie Affociation mit ber ihr eigenthumlichen Goonung ber Jubividualität, mit ihrer (bem Wefen ber Fabritation anglogen) Inbivi= bualifirung bes Zwede, mit ber unendlichen Bermachsenheit ber einzelnen Bereine in einander politifch und focial weber bie Daacht noch ben Untrieb gu jener gefahrlichen Aftion füre Rlaffenintereffe bat, wie chebem bie Bunft. Die lettere mit ihrer bie Freiheit bes Individuums verschlingenden, eine vielfeitigere gesellschaftliche Berflechtung verbindernben Befchloffenheit tonnte bie Strafen ber Reicheftabte blutig farben und in ihrer fpateren Entwidlung in eine verberbliche Brivilegienfucht, in verfnochertes Rlaffenbewuftfein ausarten. Die Affociation tragt verfohnente nach allen Seiten verlnüpfente Rraft in fich. Die polizeiliche Beengung tes Affociationsgeiftes, nicht biefer lettere ift bestruttiv fur bie naturgemäße Ordnung ber Fabritgefellichaft.

Literatur. Rau, Bollswirthschaftspolitik; Huber in den Artikeln Arbeitende Klassen und Association, Band I diese Werkes, und die daselbst angeführte Literatur; Kleinschrod, Großeritanuische Gesetzeung; L. Horner, On the employment of children in factories and other works London 1841; Ducpetiaux, de la condition physique et morale de jeunes ouvriers; Tooke history of Prices Bd. VI, Beilage VIII.

Fahneneib, f. Gib. Faftion, f. Barteien.

### Kamilie.

Der Ansbruck Familie wird in verschiedenem Sinne gebraucht. Als Familie bezeichnen wir die Gemeinschaft, welche bie Ebegatten unter sich und mit ihren Kindern verdindet. Familie heißt uns aber and jene weitere Berbindung, in welcher der Hausdater zu der Gefammtheit der ihm untergeordneten Hausgenossenstelt, und in diesem Sinne umfaßt die Bezeichnung außer Weib und Rind auch noch die sämmtlichen gebrödeten Diener des Hauses und alle andern in den häuslichen Berband aufgenommenen Bersonen. Endlich nennen wir Familie auch wohl den ganzen Kreis aller durch das Band der gemeinsamen Abstammung ausammengehaltenen Bersonen, allenfalls mit vorzugsweiser Betonung des Mannsstammes, und in dieser Bedeutung umfaßt der Ausdruck demnach einerseits nicht alle diejenigen Glieder, welche zur Familie in jenem ersten und zweiten Siune gehören, andererseits aber greift derselbe auch wieder sehr erstellich über jene beiden Personentreise hinaus. Dabei pflegt uns jene erste Bedeutung des Wortes als die eigentliche nud specissische des ine

496 Samilie.

ungenauere und erft abgeleitete; nur mit bem Worte in jenem erften Berftanbe

haben wir es benn auch bier zu thun.

In einem fruberen Artitel wurde bereits auseinanbergefest, baf bie Che in letter Instanz burch bie Naturordnung bedingt fei, welche ben Gegensat ber Geschlechter durch beren sich ergänzende Bereinigung überwunden wissen will, und au biefem Enbe ben Trieb nach gefchlechtlicher Gemeinschaft bem Menfchen eingepflangt bat, an welchen jugleich bie Forterhaltung ber Gattung gefnupft ift. (G. 203 biefes Banbes). In gleicher Beife liegt aber auch bem elterlichen und Rinbichafteperhaltniffe bas naturliche Beburfnift ber Ergiebung ber beranmachfenben Benerationen burd bie herangewachsenen ju Grunde, und auch nach biefer Seite bin bat bie Natur burch bas mit ber Blutsgemeinschaft verbundene Gefühl ber Bufammengehörigfeit für bie entsprechende Gulfe geforgt. Gine naturliche Grundlage befitt bemnach bie Familie nach ben beiben in ihr enthaltenen Richtungen bin; und barin, bag bie gefchlechtliche Bereinigung, auf welcher bie Ghe fußt, jugleich bie nothwendige Borausfetung jener Bemeinschaft bes Blutes ift, welcher bas elterliche Berhaltnift fein Dafein verbantt, ift auch bereits bie Ginbeit ber Familie trot ihrer Spaltung gefett. Dit fittlichem Inhalte muß aber jene naturliche Bemeinschaft erfillt, in rechtliche Form muß fie gebracht werben, wenn ben boberen Beburfniffen ber menichlichen Gefellichaft Gennae gescheben foll, und zumal bie Art und Beife, in welcher bas geschlechtliche Berbaltnift bes Dannes jum Beibe geordnet mirb, ift von enticheibenber Bebeutung fur bie Beftaltung und ben Berth bes gefammten Ramilienlebens. Dit Recht murbe bemnach bereits anbermarte bie Che ale bie "Grund- und Centralinftitution ber Familie" bezeichnet, und mit nicht minberem Recht bie Uebergengung ausgesprochen, baf "bie Gesittung und ber gefunde Buftand ber Familie" mefentlich burch ben monogamifden Charafter jener bebingt fei (G. 203 und 215 oben). In ber That ift nur auf ber Grundlage ber Che eine rechtliche und fittliche Ordnung bes Familienverbandes überhaupt möglich, und eine bobere Stufe feiner Ausbildung tann nur unter ber Borausfetung ber Monogamie erreicht werben. Gelbft biejenigen Rechte, welche wie 3. B. bas altere beutsche, auch ben Rontubinenfinbern eine bestimmte Stellung ju ber Familie ihres Baters anweifen, bilben von biefem Sate nur eine fcheinbare Ausnabme: fie laffen jebergeit bie unachten Rinber ben actgeborenen nachsteben, ober boch in Rechten wie Bflichten nur zu febr erheblich ungleichen Theilen mit ihnen fonturriren, und überdies folgt in ihnen bie rechtliche Bebandlung ber unebelichen Beburt lediglich bem bereits borber festgestellten Dufter ber ebelichen. - Aber auch in ihrer rechtlichen und fittlichen Ausprägung berührt fich wieber biefelbe Grundeinheit ber Famille unbeschabet ber Divergeng ihrer beiben Beftanbtheile. Die bausliche Bemeinschaft unter ben Chegatten ift eine nothwendige Folge jenes consortium omnis vite, jener individua vite consuetudo, worin bereite bie Romer mit gefunder Ertenntnig bas Befen ber Ghe feten; nicht minber nothwendig ift aber baffelbe hausliche Bufammenleben fur Eltern und Rinber, wenn bem Beburfniffe ber letteren nach Unterhalt und Erziehung, welchem jene erfteren ja gerade berufen find abzuhelfen, in entsprechenber Beije genfigt merben foll; in ber gemeinfamen Sauslichfeit ift fomit bereits ein zweites Moment gegeben, welches bie Ginheit ber Familie trot aller Berichiebenheit ber beiben Berhaltniffe mahrt, aus welchen fich biefelbe gufammenfest. Die Natur ber Sache bringt ferner mit fich, bag wie bas Beib bem Manne, fo auch bie Rinber ben Eltern, und insbefondere bem Bater gegenüber borwiegend ber empfangenbe, untergeordnete, beberrichte Theil fint, wenn auch tiefe ihre Abhangigfeit um ihres eigenen Beften

Eamilie. 497

willen begründet und geltend zu machen ist; feine herrschaftliche, nicht genoffen-Spaftliche Struktur hat somit das eheliche Berhaltniß mit dem kindlichen und elterlichen wiederum gemein, und hier wie dort ist es überdies bieselbe Berson, in

beren Sand Recht und Pflicht ber Berrichaft fich vereinigt.

Ueber biefen gemeinsamen Grundzugen burfen aber freilich bie febr erheblichen Berichiebenheiten nicht überfeben werben, welche zwischen ben beiben Salften ber Ramilienverbindung von Natur aus besteben, und bemnach auch in ber fittlichen wie rechtlichen Geftaltung berfelben fich immerbin in mehr ober minber erheblichem Dafe geltend machen muffen. Schon binfichtlich ihrer Begrutung unterfcheiben fich beibe Arten ber Familiengemeinschaft. Die Che entfteht burch einen freien Billensatt zwischen Mann und Weib; bagegen wird bas elterliche und Rinbesverhaltnig burch bie eheliche Beugung und Geburt mit Rothwendigfeit begrunbet, und es ift eine bloke Abnormitat, wenn 3. B. bas Recht unferes germanifden Beibenthums einen befondern Aft ber feierlichen Anerkennung forbert, bamit bem Rinbe feine rechtliche Eriften, und Stellung gefichert werbe. Umgefehrt ift bie Ghe wesentlich eine Berbindung für bas gange Leben, und es muß als etwas, wenn auch um ber menschlichen Schwachbeit willen nicht absolut zu Berbinbernbes, fo boch bem eigentlichen Befen ber Che Buwiberlaufenbes betrachtet merben, wenn eine Scheidung berfelben erfolgt anbere ale burch ben Tob: bagegen ift bas findliche Berhaltnig burch die Natur felbft beftimmt, bei Lebzeiten ber Betheiligten nicht zwar völlig zu erlofchen (benn auch bie Emancipation bes romifchen Rechts ift etwas abnormes), aber boch eine febr mefentliche Beranberung ju erleiben. Die bausliche Gemeinschaft nämlich, welche ber Che mabrent ibres gangen Beftanbes wefentlich ift, ift fur bas elterliche Berhaltnig nur auf fo lange nothwendig, als bas jugendliche Alter ber Descendenten fur biefe bie hausliche Fürforge und Ergiehung pothwendig ericheinen läßt, mogegen bie Ratur felbst bagu brangt, bag berangewachsene Rinder aus bem elterlichen Saufe ausscheiben, um fich ihren eigenen Sausstand ju begrunden; es ift etwas Unnaturliches, weil bas Recht und bie Freiheit ber felbstftanbig geworbenen Individualität Berlependes, wenn bei manchen orientalifden, ober wieber bei einzelnen flavifden Stammen trot ber Ausbreitung ber Benerationen Die Sausgemeinschaft fich noch fortzuerhalten fucht. Erwachsen tritt die Frau in die Ebe und ihre perfonlichen Berbaltniffe werben normaler Beife mahrend beren Dauer fich nicht mefentlich anbern; bie Anfpruche, welche fie an ben Schut und bie Fürforge bes Mannes ju machen bat, werben bemnach von beren Anfang bis ju ihrem Ende principiell Diefelben fein; andererfeits aber wird bie Frau, weil erwachsen, trot aller Unterordnung unter ben Mann boch von Anfang an zugleich in gewiffen Ginne beffen Benoffin fein fonnen und follen. Much nach biefer Seite bin gestaltet fich aber bie Sache mefentlich anbere bei bem Berhaltniffe ber Eltern ju ihren Rinbern; felbft bann, wenn biefe letteren aus bem elterlichen Saufe nicht ausscheiben, wird boch ber Eintritt ber Beriobe ibrer Mündigteit ober Bolljährigteit in ben gegenseitigen Beziehungen eine erhebliche Beranberung begründen, von welcher bie Begiehungen ber Chegatten zu einander Dichte wiffen.

Theils diese Buntheit der Gestaltungen in ihrem Innern, theils aber auch die Anlehnung der Kamilie an andere gleich zu erwähnende Berbindungen hat denn auch geradezu zur Folge gehabt, daß ihr Begriff, so natürlich derselbe und erscheint und so sehr wir geneigt sind ihn als einen höchst ursprünglichen und absolut nothwendigen zu betrachten, doch recht wohl unter bestimmten Voraussetzungen ganz in den hintergrund treten und sich verbergen konnte. Unser deutsches Bols

1. B., welches boch ein neuerer Schriftfteller über unferen Begenftant fur bas familienhaftefte erflart, 1) mußte fogar bas Wort aus einer fremben Sprache entlebnen, mit welchem es bie Familie bezeichnet, und es ift biefer Dangel einer einbeimifden Bezeichnung teineswege, wie berfelbe Berfaffer ohne Beiteres annehmen will, blos unferer neueren Sprache eigen; er fehrt vielmehr in allen germanischen Munbarten aller Beiten gleichmäßig wieber, und es läßt fich überbies nachweisen, baf er feineswegs ein blos aufälliger ober bebeutungelofer ift. Uebermachtig treten nämlich im alteren beutschen Rechte zwei ber Familie verwandte, aber boch von ibr mobl an untembeibenbe Begriffe berbor, fur beren Bezeichnung es benn auch feinesmege an eigenen Ausbruden fehlt, bas Saus und bie bausherrliche Bewalt auf ber einen, Die Blutefreunbichaft aber auf ber anderen Geite. Der hansberrlichen Gewalt ihres Mannes ift junachft bie Chefrau unterthan, und ebenfo erftredt fich biefelbe über bie Rinber, infolange fie in ber bauslichen Bemeinichaft ibrer Eltern perbleiben: foferne an bem Saufregimente in gewiffem Umfange auch bie Sausfran Antheil nimmt, wird auch ihr ben Rindern gegenüber an ber gleichen Gewalt einiger Antheil gufteben, und in Berbinderung bes Dannes ober in Folge feines früheren Todes wird fich biefer ihr Antheil fogar beträchtlich ausbehnen. Immer aber erlifcht bie Bewalt, fowie bie Rinber einen felbftftanbigen Saushalt fich begrunden, und fie fteht andererfeits bem Sausvater nicht nur über feine Frau und feine Rinber, fonbern ebenfogut auch über feine fammtlichen übrigen Sausgenoffen au, alfo a. B. über feine Dienftboten, ja felbft über Frembe, foferne und folange fie ale Bafte in feinem Saufe wohnen; ale eine Familiengewalt im engeren Ginne bes Bortes tann fie beninach in teiner Beife bezeichnet werben. Rraft ber Blutefreunbichaft ferner, welche gwifden ben Eltern und Rinbern beftebt, find unter biefen gegenseitig alle biejenigen Rechte und Bflichten begrunbet, welche überhaupt bie Bermanbtichaft als folde ben burch fie verbundenen Berfonen auferlegt und gemahrt; ber Ratur ber Sache nach gelten babei Eltern und Rinber ebenfo wie etwa Gefdwifter unter einander als gang befonbers nabe Berwandte, und wo immer ein engerer Rreis von Angeborigen von einem entfernteren unterfchieben wirb, verfteht fich von felbft, baß jene gang vorzugeweife zu bem erfteren gegablt werben. Die Rechte biefer Rategorie bleiben an und fur fich von bem Musicheiben bes Rinbes aus bem elterlichen Saufe unberührt, und fteben ber Mutter fo gut wie bem Bater ju; nur eine ber bieber geborigen Befugniffe macht in ber letteren Begiebung eine Ausnahme und ift augleich mefentlich nur voribergebenber Ratur, bie Bormunbicaft. Die Bormunbichaft fteht nach alterem beutidem Rechte bem Manne über feine Frau gu, inbem fie ihm bei Gingehung ber Che von beren geborenem Bormunde abgetreten murbe; fie fteht ferner bem Bater gu über feine Rinber, folange biefe unmundig find. Dit bem Gintritt aber bes Mündigfeitstermines wird biefelbe Angben gegenüber befeitigt. Dlabden gegenüber wenigstens nach manchen Rechten erheblich geschmalert, und andererseits fteht fle fiber Unmunbige, feien fie bies nun um ihres Alters ober ihres Befchlechtes willen, auch anderen Bermanbten ju, wenn ber Bater verftorben ober ju beren Führung unfähig ift. Auch bie vormunbichaftliche Gewalt, an welcher manche Rechte auch die Mutter in beschränftem Umfange theilnehmen laffen, ericheint bemnach nicht als eine Ronfequeng bes elterlichen, fonbern weit allgemeiner bes verwandtichaftlichen Berhaltniffes überhaupt, und ber in biefem begrundeten Berpflichtung zu gegenseitiger Treue und Unterftugung,

<sup>1)</sup> Riehl, Die Familie, S. 32; vgl. S. 205.

So ist bennach neben bem hause und ber hausherrschaft auf ber einen, der Sippe und ber aus ihr herausgewachsenen Bormundschaft auf ber anderen Seite für den Begriff ber Familie in unserem engeren Sinne in der That lein Platy mehr vorhanden; nur das eheliche Berbältnis, weil durch die Art seine Enstehung, dann durch seine geschlechtliche Bebeutung ausgezeichnet, mag daneben noch besonders hervorzeshoben werden, und in der That beziehen sich die für diese üblichen Ausdrück, soweit sie nicht etwa blos den Begriff der hausgenossenssenschaft hervorzeshoud und somit weiter greisen, jederzeit entweder auf die Thatsache der rechtsstruichen Eingehung oder auf die geschlechtliche Seite. Es ist charakterstitisch, daß die altenordischen Duellen, welch: urgermanische Jüge ganz vorzugsweise treu zu bewahren pstegen, den Bater seinen Sohn unbedenktich als fränds, d. h. Blutsfreund oder Stammesvetter, anteden lassen, und es ist mur ein Nachtlang derselben Anschaungsweise, wenn wir noch heutzutage selbst den Ausbruck Familie einerseits auf die ganze Berwandischaft des

Gingelnen austehnen.

Ja fogar im romifchen Rechte, aus welchem wir boch Begriffe und Namen ber Familie entlehnt haben, und welches in feiner patria potestas und manus eine gang anbere fefte Stupe fur Beibes bot, icheint in ber alteften Beit ein einigermagen ahnlicher Inftant gegolten gu haben. Richt nur bie burftigen Ueberrefte bes cefifden Sprachichates icheinen barauf bingubenten, bag ber Ausgangspuntt für ben Begriff ber Familie in bem Begriffe bes Baufes gelegen habe, 2) fonbern auch im Lateinischen felbft bezeichnet jener Ausbrud urfprünglich bie Gefammtheit alles beffen, mas ber rechtlichen Dacht eines Burgers unterworfen mar, Sachen wie Berfonen, und in einzelnen Wortverbindungen ift beffen Geltung für bas Bermogen felbst noch in ber fpateren Beit fteben geblieben. In einem engeren Sinne umfafit ber Musbrud nur noch bie Denichen, welche fich unter ber rechtlichen Berrichaft eines Anberen befinden; aber auch fo begreift berfelbe menigftens noch Unfreie fo gut wie Freie, und fur bie erfteren ift bie Bezeichnung fogar gang befonders üblich geworden. Erft in feinem engften Sinne umfaßt bas Bort nur noch biejenigen Berfonen, welche in ber patria potestas ober manus eines Anberen fteben, biefen Letteren miteinbegriffen; taum ift aber burch biefe lettere Befdranfung ber römische Familienbegriff unferem mobernen einigermaßen naber gerudt, fo broht er une bereite auch fcon nach einer anbern Geite bin abhanden ju fommen, mabrent er fich jugleich in einer fur unfere Unichauung unnaturlichen Beife juriftifch verfteinert. Die familia nämlich in ihrer letten Bebeutung bleibt auch bann noch bestehen, wenn ber princeps familie, beffen Berfon bas fle jusammenhaltente Band bilbete, verftorben ift, und in Folge beffen mag fich jebe Familie wieber in einer Reihe von Unterfamilien gliebern, eben bamit aber auch ihr Begriff mit bem ber civilen Bermanbtichaft aufammenfallen; anbererfeite tann bie Familienverbindung immer nur burch Manner fortgefett merben, meil nur biefe potestas ober manus befiten tonnen, fie wird ferner burch adoptio ober arrogatio fünftlich erzeugt, bagegen burch jebe capitis deminutio fünftlich gebrochen werben: fie beruht bemnach nur noch auf einem formell juriftifchen, nicht mehr auf bem natürlichen Banbe ber Befchlechte- und Blutegemeinschaft. Das Lettere freilich ift bei ber Rognation nicht ber Fall, auf welche ber Musbrud familia auch

<sup>2)</sup> Reben famelo-familia und famel-servus ficht die Berbafferm famatehabitat; vgf. Theod. Mommjen, die unteritalischen Diglette, S. 308.

500 Samilie.

wohl Anwendung sindet; die Bermischung bagegen mit der Gesammthelt der natürlichen Berwandtschaft tritt hier nur um so unverholener zu Tage. Immersin tritt indessen im römischen Eivilrecht, wenn auch nicht vollständig unser moderner Begriff der Familie, so doch ein diesem sehr ähnlicher hervor, und die nucher Beit mochte hieran um so mehr anknüpfen, als es bei der Wiederbelebung des römischen Rechts in diesem wie in anderen Punkten mit dessen der nationaldeutschen Anschaungsweise fremden Einzelseiten ohnehin nicht allzugenau genommen wurde; die allmälig verringerte Bedeutung einerseits der Hausgenossensssschaft als solcher, andererseites auch der Sippe würde ohnehin anch von sich aus zu einer ähnlichen

Entwidelung baben führen muffen.

Nimmt man aber ben Begriff ber Familie in bem oben festgestellten Ginne einmal als gegeben an, fo tann teinem Zweifel unterliegen, bag ber Ausgangspuntt für beren sittliche und rechtliche Behandlung nur in ihrer natürlichen Grundlage gesucht werben burfe, in ben Beburfniffen alfo welchen fie, und in ben Mitteln burch welche fie von ber Natur felbft Abbulfe ju gewähren berufen ift. Einerfeits alfo ift es bas burch bie Berichiebenheit bes Gefchlechts und Altere bedingte Bedürfnig nach gegenseitiger Ergangung und Unterftubung, von welchem ausgegangen werben muß, und anbererfeits bas burch bie gefchlechtliche Bereis nigung und bie Blutegemeinschaft erzeugte Gefühl ber untrennbaren Bufammengehörigfeit. Bon hier aus wird fich junachft fittlich eine Berpflichtung tu gegenseitiger Treue entwideln, welche, an fich unbegrengt und ben gangen Denfchen umfaffenb, einen fpecielleren Inhalt nur burch bie fpeciellen Bedurfniffe bes einzelnen Falles angewiesen erhalt: an fich bem Danne und Bater ebenfogut ber Frau und ben Rinbern, als umgefehrt biefen Letteren Jenem gegenüber obliegent, wird biefelbe boch in Folge ber thatfachlichen Ungleichheit in ber Bedürftigfeit und Leiftungsfabigteit beiber Theile beiberfeits eine mefentlich verschiebene Geftalt annehmen muffen, und bort vorzugeweife bie Befugniß ju Bertretung und Berrichaft, bier bagegen einen Aufpruch auf Schut und Bflege entfteben laffen.

And das Recht wird aber die so begründete und gestaltete sittliche Pflicht und Besugnis anersennen mussen, und zwar nicht nur insoserne, als es deren Ersüllung und Ausübung rechtlich möglich machen und gestatten muß, sondern es wird befelbe auch, wenigstens im Principe, geradezu zu einer Rechtspssicht und rechtlichen Bestugnis zu stemensche siehe ber Kantlie begründet, auch in deren Rechtspssicht und rechtlichen Bestugnis zu stemensche wird des eine Kantlie begründet, auch in deren sittlicher Ausprägung sich geltend wacht, wird dabei auch für deren rechtliche Behandlung masgedend werden mussen, und eben damit wird für das Rechtsgebiet sosort der Ausprägung sich geltend und elterlichen, zumal dater lichen Gewalt entstehen; aber, wohl bemerk, diese Gewalt ist immerdar eine Gewalt über Personen, nicht über Sachen, — sie ist demnach in teiner Weise eine vermögensvechtliche, und darf und foll nicht zu einseitigem Bortheil ihres Inhabers geübt werden, sie besteht vielmehr mindestens ebensosehr, auch darf und helt sonach mit den Gewalten des öffentlichen Rechts die Eigenschaft, daß deren Bestig und Lebung nicht nur ein Kecht sondern Rechts die

auch eine Pflicht ihres Inhabers ift. 3)

<sup>3)</sup> herrn von Rottest war die Entbedung vorbehalten, daß der Titel, auf welchem das Recht der Eltern über ihre Rinder berube, das Eigenthum sei; "die Kinder sind das wahre und unbestreitbere Eigenthum der Ultern" (Staatslegiton, 2. Auft, Artt. Hamille IV. S. 601). Ed ist ergößlich zu sehen, wie der Berfasser durch seine Unsähigkeit, die Existen irgend einer mensch-

Familia. 501

Muf Zweierlei wird bezüglich ber rechtlichen Bebanblung ber Ramilie bas Augenmert gerichtet werben muffen. Ginmal fommt es por Allem barauf an, bie individuelle Berechtigung jedes einzelnen Familiengliedes mit beren Unterorbnung unter bie Gefammtheit auseinanderzuseten, in welcher biefelben alle begriffen find, also bie Familie rechtlich zu organistren. Da ber handbater, in zweiter Linie auch die Sausmutter, als das natürliche haupt ber Gesammtheit ericbeinen, werben bemnach bie biefen guftebenben Rechte es fein, burch welche eben iene individuelle Berechtigung ber untergebenen Ramilienangeborigen beschränft wirb. und ihre Feststellung ift bemnach bie erfte und Sauptaufgabe bes Familienrechte. 3meltens aber wird auch bafur Gorge getragen werben muffen, baf bie ebeberrliche und elterliche Bewalt in einer Beife gehandhabt werbe, welche ben Intereffen ber ihr Untergebenen nicht nur, fonbern auch bes Staats im Gangen entfpricht; bie Fürforge, welche in boberer Inftang auch biefer lettere Jenen ichulbet, Die Rudficht ferner, welche berfelbe ichon um feiner felbft willen bem fur feinen Beftanb fo wichtigen Familienleben jugumenben bat, forbert nothwendig eine ftete Aufmertfamfeit auch nach biefer zweiten Richtung bin, und bas Recht ift es, welches für beren Bethatigung bie Bege zu meifen bat.

In ber erfter en Begiebung wird inebefonbere ber Umftanb von Ginfluß fein. ob und wieweit bie untergeordneten Tamilienglieber etwa um ibres Geichlechtes ober ihres Alters willen in ihrer Sanblungs- und Difpositionefabigfeit beschränkt feien, und es rechtfertigt fich vollständig ber Standpuntt bes beutschen Rechts, melder bie paterliche Gemalt eine wefentliche Schmalerung erleiben laft, fowie ber Sohn polliabrig mirb, und eine zweite, fomie berfelbe aus ber Sausgemeinichaft mit feinen Eltern ausscheibet. Die Rechte ferner, welche ber Mutter über ibre Rinber aufteben, merben verichiebenen Umfanges fein, je nachbem ber Sausvater lebt ober verftorben ift, und felbft bei beffen Lebzeiten werben biefelben fich ausbehnen, wenn er aus irgend welchen Grunben auch nur temporar verhindert ift feinerfeits bas Sauswefen zu leiten. Der Frau fowohl als ben Rinbern gegenuber merben endlich bie hausväterlichen Rechte, bamit bie Familie ihren 3med und Beruf ungehindert erfüllen tonne, einen febr ausgebehnten Spielraum haben muffen, wenn es auch nicht gerathen erfcheint in biefer Beziehung fo weit zu geben, wie bies 3. B. bas altere romifche Civilrecht thut, in welchem bie exorbitante Musbehnung ber patria potestas und ber manus bie Berfonlichkeit ber ihr untergeordneten Familienglieber nabegu völlig aufhebt; Die Uebung einiges Drudes auf bie abbangigen Familienangeborigen burch ben Sausvater wird immerbin im Bergleiche mit ber Untergrabung feiner Autorität und bamit ber Festigfeit bes Kamilienbandes überhaupt, als bas geringere Uebel betrachtet werben muffen.

Richt minder wird es in der zweiten Beziehung die keineswegs leichte Aufgabe bes Staates fein, den richtigen Mittelweg zu treffen zwischen einer völligen Entziehung alles Schutes gegen jeden beliebigen Mißbrauch der hausväterlichen Sewalt, und zwischen einer noch weit schliebigen Mißbrauch der hausväterlichen Sewalt, und zwischen einer noch weit schlimmeren Hineinregiererei in das Heiligthum der Kamilie, wodurch der normale Bestand und die kitliche Integrität dieser vollfandig vernschete werden müßte. Ueberhaupt läst sich gang ebenso wie dies bezischlich der Ebe bereits in einem frühreren Artisel ausgesprochen wurde

lichen Berbindung anders als durch die Annahme eines Grundvertrages fich zu konstruiren, auf blefes ungeheuerliche Ergebnis binausgedrängt wird; nicht minder ergöglich, sich die Art zu betrachten wie er sich dreich und winder, um durch allerhand Berrentungen die "werdende Persönlichkeit" des Rindes mit diesem Eigenthumsrechte der Citern auseinanderzusehen.

(S. 204), auch von ber Familie im Gangen behaupten, baft ihre Bebeutung als Rechtsinstitut weit untergeordneten Werthes fei im Bergleiche mit ihrer fittlichen Bebeutung. (Bal. Bb. II S. 526.) Wie bie Begiehungen gwifden Dann und Frau, fo find auch bie zwifden Eltern und Rinbern wefentlich fo individueller, und babei fo enger und garter Ratur, baf fie bie grobe und abstratte Rechteregel meber bedurfen noch vertragen; nur foweit bas Bermogensrecht in Frage ftebt, bann fomeit etwa bie Intereffen und Rechte britter Berfonen mit im Spiele find, wird ber rechtliche Charafter bes Inftitutes bis ins Detail ausgepragt berportreten millen. auferbem aber nur gegen ben gröbften Diffbrauch ber Familiengewalt ober bie fdmerfte Saumfal in ber Erfüllung ber Familienpflichten Schut und Abbulfe auf bem Rechtsmege ober burch abministratives Ginschreiten ber Staatsgewalt ju gemabren fein. Dit vollem Rechte wirb j. B. ber Staat Fran und Rinbern feinen ftrafrechtlichen Schutz gegen fcwere torperliche Diffbanblung ertheilen; er wird fic bagegen nicht einmischen burfen, wenn in Ausubung bes hausväterlichen Ruchtigungerechtes felbft mit etwas größerer als ber gemeinhin üblichen Strenge borgegangen wirb. Dit Recht wird ferner ber Staat gegen Eltern einschreiten, welche ihren Rinbern ben gebührenben Unterhalt nicht gemahren, ober welche benfelben bie erforberliche Erziehung nicht angebeiben laffen; aber auch in biefer Begiehung wirb beffen Ginfdreiten erft bann gerechtfertigt fein, wenn gang ungweibentige Bflichtverletung Seitens ber Eltern im einzelnen Falle vorliegt ober einer allgemein gultigen Borichrift, a. B. über ben Bejuch öffentlicher Schulen gumibergebanbelt mirb: in zweifelhaften Fallen wird bagegen ber Staat auch bier eber zu wenig als zu viel zu thun haben. 4) Um paffenbften mare noch, wenn ale eine Art Mittelalied awifden ber Familie im engeren Ginne und ber Staatsbeborbe in ben Rallen, in welchen biefe lettere ein Ginfdreiten wegen Diffbrauche ber elterlichen Bemalt ober Richterfüllung ber elterlichen Pflichten überhaupt geeignet halt, bie gefammte Bermanbtichaft ober boch eine bestimmte Angabl naberer Bermanbten von berfelben gur Mitprufung und Miteinschreitung eingelaben werben mußte, in ber felben Beife wie bas frangofifche Recht feinen Familienrath als Mittelglieb amifchen ben Bormund und bie Dbervormunbichaft bineinichiebt.

Eine letzte Frage ware endlich noch die, ob und unter welchen Umständen es für den Staat gerathen erscheine, die Eingehung don Eben und damit die Begründung neuer Familien zu begünstigen oder zu erschweren. Es liegt auf stader Hand, daß es dem Staate nur erwünscht sein kann, wenn Leute, die in der Lage sind auf soliker Basis eine eigene Familie zu gründen, dies auch thun; mit der Zahl der auf dauerhaften Grundlagen ruhenden Familien wird die Krast des Staates, wird insbesondere auch das Gewicht der sonservatione Elemente in besten Schoose nothwendig mit wachsen. Richt minder klar ist aber auf der anderen Seite, daß die leichtsertige Eingehung von Ehen, welche, auf teinerlei ölonomische Selbstständigkeit gestührt, von Ansang an den Keim ihres Ruins in sich tragen, dem Interesse des Staates durchaus zuwiderläuft, indem auf keinem andern Wege der Gefahr eines jammervoll anwachsenden Proletariates bemselben so nahe gerückt wird als eben auf biesen. Wie weit es indesten mit Rückstauf dur der Steilheit der Indessen

<sup>4)</sup> Als eine Berfündigung an der Familie ift es 3. B. gu betrachten, wenn Eitern ihre Kinder ofne Roth fremben Sanden jur Erziebung übergeben, ftatt fie im eigenen Saufe und unter ihren eigenen Augen aufwachsen zu laffen. Und doch wäre in solchem Falle das bindernde Eingreisen der Beborde noch weit mehr vom Uebel!

ber von freierer Bewegung und erleichterter Ronturreng gu boffen ftebt, gulaffig und rathlich fei nach biefer lettern Seite bin burch befchrantenbe Magregeln porjubauen, mirb an anderer Stelle und pon anbern Befichtspunften aus ju erörtern fein (pal. Bb. I S. 406, II S. 130 und ben Art, Beinfaterecht und nieberlaffung). und mag bemnach bier nur bie Ueberzeugung ausgesprochen werben, baf in feinem Falle ber Staat fich veranlagt feben tonne, bie Gingehung von Chen irgendwie positiv ju beforbern. Ift bas fittliche, fociale und politische Leben eines Bolles überhaupt noch ein gefundes, fo wird ber natürliche Aug ju einem froblichen und behaglichen Kamilienleben icon von fich aus und ohne baft es pon ber Regierung ausgefetter Bramien bedurfte, bie überwiegende Mehrheit berer, welche überhaupt vernünftiger Beife eine Familie ju begrunben vermögen, jur Begrundung einer folden bestimmen; ift bagegen ein Bolt in jenen Begiehungen erft ternfaul geworben, fo wird auch teine Lex Julia et Papia Poppaea bemfelben ju einem gebeihlichen Familienleben verhelfen tonnen. Gben bamit ift auch bereits unfer Urtheil über ben Borichlag gesprochen, welchen neuerbinge Riebl in feiner Schrift über bie Ramilie (G. 92 u. folg.) gemacht bat und welcher babin geht, baf bei ber Bilbung unferer Rammern bie aftive Bahlberechtigung wo möglich gang auf bie Familienväter beschränft, bie paffive wenigstens in einem weitaus überwiegenben Berbaltniffe biefen jugewiefen werben folle. Auch in biefer Richtung fcheint uns einem gefunden Bolte gegenüber, und ale ein foldes burfen wir Gottlob unfer beutsches noch immer bezeichnen, Die gewünschte Beidrantung vollftanbia überflüffia. und wir bezweifeln nicht im Geringften, baf eine ftatiftifde Brufung bee Beftanbee ber fammtlichen beutichen Wahlfammern ein weit großeres Uebergewicht ber Ramilienvater über bie Junggefellen als bas beantragte von 2:1 ergeben murbe; unter überhaupt ungefunden Bolteguftanden aber mußten wir nicht, welchen Bortheil man fich von ber angeregten Renerung noch verfprechen burfte. Dehr wigig als gutreffend aber fcheint es une gu fein, wenn ber Berfaffer eine Intonfequeng barin finben will, baf unfere neueren Bablordnungen, trop ihrer Begrundung auf ben Cenfus ftatt auf ben Familienftant, boch bie Beiber von ber Bablfabigfeit fomobl ale ber Bablbarteit ausschließen. Rein Bablgefet grundet fich ausfolieflich auf ben Cenfus, und feines tann fich ausschlieflich auf biefen begrunden, und es ift barum ebenfowenig eine Intonfequeng gu nennen, wenn ein foldes trot bes vorhandenen Bermogensmaßes Beiber ihres Gefchlechts willen bon bem Bablrechte ausschließt, als wenn baffelbe Rinder um ihres unmundigen Alters, Bahnfinnige um ihrer Beiftestrantheit, ober befcholtene Leute um ihres ichlechten Leumundes willen von ber Bablurne megmeift. R. Mourer.

Familienguter, f. Erbguter, Stammguter und Fibeitommiffe.

Fanette, f. Lafahette.

Fefte, f. Boltefefte.

Fendalftaat, f. Lebenmefen, Mittelalterliche Staatsibee.

### Reuerbach.

Anfelm von Feuerbach gehörte zu ben Mannern, benen es vergönnt war, burch reiche Begabung, burch eine hohe Stellung und einen ausgebehnten Birtungstreis in einer vielsach bewegten Zeit tief eingreifend Einfluß auf die Ent-

widlung feiner Beit auf eine Beife ju üben, bag noch fpat ber Thatigfeit bes Dannes ein anerkennenbes Anbenten gefichert bleibt. Feuerbache Thatigfeit tommt in Betrachtung 1) in feiner Birffamteit auf Forberung ber Wiffenschaft, 2) auf Berbefferung ber Gefetgebung, 3) in feiner Theilnahme an ben politifchen Ram-

pfen und 4) im Rampf für religiofe Freiheit.

F., geboren 1775 am 4. Rov., ift ber Gohn eines geachteten Abvotaten in Frankfurt a. D. Grundlicher und umfaffenber Forfchungegeift, Liebe ju freier Forfchung zeichneten ihn fruh aus; mabrent bie große Reigbarfeit und Lebhaftigfeit R.'s ibn oft in Lagen verwidelte, in benen bie ftrenge Ergiebung bes ernften Baters Beranlaffung jum Biberftreben gab. Das heimliche Berlaffen bes paterlichen Saufes, indem ber junge &. ohne Buftimmung bes Batere nach Jena ging (1794), fcheint zwifchen Bater und Cohn eine folimme Berftimmung berbeigeführt zu haben; allein bie Briefe bes Gohnes 1) zeigen, wie gartlich er fich bemubte, ben Bater zu verfohnen, und wie gludlich ihn biefe Berfohnung machte. Angestrengter Gifer fur bas Studium, bei welchem bie Bhilosophie mehr ale bie Jurisprubeng ben Jungling angog, veranlagte eine lebensgefährliche Rrantheit. 3m Jahr 1795 fenbete er bereite feinem Bater einen ber Erftlinge feines Beiftes 2). Um 1. Jan. 1799 erhielt &. bie juriftifche Dottorwurbe und murbe balb Bripatbocent in Jena: feine Borlefungen fanben Beifall: er arbeitete mit Gifer am Spruchtollegium, murbe 1801 Profeffor bes Lebenrechts (jeboch ohne Befolbung), erhielt 1802 einen ehrenvollen Ruf nach Riel und folgte 1804 einem neuen Rufe ale Brofeffor bee Civil- und Rriminalrechte in Canbebut.

Bier begann in R.'s Berhaltniffen eine Beriobe, welche ber Benbepuntt feines Lebens und bie Quelle großer Freuben, aber auch unfäglicher Leiben fur ihn murbe. Bahrend &. bie Freude hatte, bag bie Stubirenben mit Liebe an ibm bingen und feine Borlefungen gablreich befuchten, mabrent bie Debrgabl ber Brofefforen bem neuen Rollegen Beweife bober Achtung gaben, verbitterte eine Bartei bem neu Angetommenen alle Berhaltniffe; bie Ronfeffion und übelverftanbene Nationalität lieferten Bormanbe, um gegen ben Broteftanten und Auslander gu mirten. Bonner, ein beliebter Lehrer, aber febr geneigt, anbere Rollegen, bie fich ibm nicht unterwerfen wollten, ju verfolgen und Studenten gu beben, richtete feinen Spott und feine Berfolgung vorzüglich gegen &., ber mit feinem wiffenicaftlichen Beifte und fittlichen Ernft vielfach (vielleicht oft zu bart) gegen Bonner um fo mehr fich aussprach, je mehr ber Lettere burch bie Gleichgultigfeit und oft Unwiffenschaftlichkeit feiner Borlefungen und burch manche Erceffe ben gewiffenhaften Rollegen verlette. Gine Doftorpromotion, bei welcher ein junger Dann fich jum Bertzeng Gonners bergab, um &. ju franten, führte eine wiberliche Scene berbei, welche &. tief verlette, fo bag er fein Befuch um Entlaffung von ber Brofeffur einreichte. Manche trube Stimmung fnupfte fich baran, und eine Bitterfeit gegen Gonner, bie boch fpater auf bie baberifden Befetgebungearbeiten Ginfluß hatte, begleitete ibn burch bas Leben.

Die treffliche von F. herausgegebene Rritit bes Rleinschrodischen Entwurfs hatte die Aufmerkfamteit ber baperifden Regierung auf bas legislative Talent bes geiftreichen Rritifere gelentt, fo bag icon 1804 F. ben Auftrag gur Bearbeitung

und die Gultigfeit bes naturlichen Rechte. Leipzig 1795.

<sup>1)</sup> S. Anfelm Rittere von Reuerbach Leben und Birfen; aus feinen ungebruckten Briefen und Tagbuchern gefchildert von feinem Sobne Ludwig Feuerbach. Leipzig 1852. 2 Bde. 2) Es mar bies die Schrift: Ueber die einzig moglichen Beweisgrunde gegen bas Dafein

eines Entwurfe bes Strafgefetbuche erhielt. Die Folge mar, baf f. 1805 nach München querft ale außerorbentliches Ditglied bes Juftigminifteriums mit bem Titel eines geheimen Referenbare verfett, 1806 als orbentliches Mitglied ernannt und 1808 jum wirklichen gebeimen Rathe beforbert wurde. Für bie Bearbeitung bes Entwurfs bes Strafgefetbuchs war burch biefe neue Stellung Feuerbachs Bieles gewonnen, nicht blos weil er jest mit ganger Rraft biefer Arbeit fich widmen tonnte, fondern auch weil er jest erft burch die Arbeiten im Ministerium, burch Ginficht vieler Atten bas Leben, Die Bragis in Bayern und bie Bedurfniffe beffer tennen lernte. Schon am Ende bes Jahres 1808 hatte &. im Befentlichen ben Entwurf vollendet, ber ein Gegenstand ber Berathung einer aus achtungswürdigen Brattitern (unter ihnen auch ber jest noch für jeden Fortidritt mirtenbe Graf v. Reigersberg) bestehenben Gefettommiffton wurde. Gutachten ber Lanbesgerichte murben barüber nicht eingebolt 3). Gine neue Richtung erhielt bie Thatigteit F.'s als 1808 befchloffen murbe, für Bapern ein (auf ben Code Napoleon gebautes) Civilgefetbuch bearbeiten ju laffen, und &. als Redattor ernannt murbe. In ber Zwifchenzeit beschäftigten F. Arbeiten im Minifterium (vorzüglich Begnabigungeantrage an ben Ronig), die Theilnahme an ber niebergefetten Reichsorgani= fationstommiffion jur Abfaffung einer Ronftitution für Babern und bie Arbeiten in ber jur Brufung bes Entwurfe bes Strafgefetbuche ernannten gebeime Rathetommiffion von 1810 an, auf eine feine Befundheit angreifenbe Beife. Gine Quelle ftorenber Reibungen und fcmerglicher Ginbrude fur &. murbe es, bag 1811 auch b. Bonner, fein erbittertfter Begner, in Die gulett ermabnte Rommiffion ale Mitglied berufen mar. Gine Reihe von Rrantungen fur &. folgte aus biefem Diffverbaltnift.

Als 1813 auch Bahern die deutsche Sache ergriff und von Frantreichs Interessen sich lossiget, begann sir F. eine neue Periode, die seiner Zukunft eine andere Wendung gab. Mit Begeisterung hatte er seine Freude siber die seinem lange genährten Bumsche entsprechende, für Deutschland Schicksal so erfolgreiche deutsche Stellung Baherns in mehreren Schriften dans gesprochen; das Ministerium sand ven Ton vieser Schriften, die Angrisse gegen den Mann, mit welchem Bahern so lange verdunden war, unziemlich, berief sich auf eine Berordnung, nach welcher tein Staatsdiener eine Schrift über auswärtige Verhältnisse Augerns und Bolitit ohne vorgängige Borlage der Handschrift bei dem Ministerium herausgeben dürfe, und misstilligte das Benehmen F.'s. Seine Gegner benützten dies, verdächtigten und verleumdeten F. so, daß selbst der edle König wenigstens vorsübergehend verklimmt gegen ihn wurde. Die Folge war, daß F. aus dem Ministerium entsernt und 1814 als zweiter Präsident des Appellationsgerichts in Bamberg ernannt wurde. Während in dieser neuen Stellung er bedeutende Maereicilien sür seine Frasie für seine praktische Ausbildung sammelte, wohltschätig als Borstand wirte und bie Achtung seiner Kollegen genoß, erzeugte seine Stellung als zweiter Präsiden wirte und bie Achtung seiner Kollegen genoß, erzeugte seine Stellung als zweiter Präsiden werte Warte

<sup>3)</sup> Man bielt dies für überflussig, indem (wie die Anmerkungen 1 S. 13 erklaren) schon wüber den frühreren Entwurf (von Kleinschroe) die Meinungen der Kollegien vorlagen. — Man bemerkt aber leicht, daß jener frühere Entwurf wesenktlich von dem Feuerbach'schon verschieden war und eben deswegen die Guladien der Praktiker über die neue Arbeit nicht hätten jehlen sollen.

<sup>4)</sup> Dabin gehörte die Schrift: "leber die Unterdrudung und Wiederbefreiung Europa's." Munchen 1813; und die 1814 in Aurnberg erschienen Schrift: Die Weltherrichaft das Grab ber Menscheit. Beibe Schriften find in Feuerbachs: Aleinere Schriften, Nurnberg 1833, Bb. 1 und 2 wiederaedruct.

fibent manche Reibungen und balb Ungufriebenheit mit feiner Lage, fo bag er gerne manden ibm eröffneten Aussichten, in preugifche Dienfte gu tommen, fich bingab. Gine richtige Burbigung ber Berbaltniffe und ber unreinen Beweggrunde mancher feiner Gegner bestimmte &., bas Anerbieten als Generaltommiffar nach Salzburg zu geben, abzulehnen. Gin würdigerer Wirtungetreis eröffnete fich ihm balb burch bie Anftellung ale erfter Prafibent bee Appellationegerichte in Anfpad. Er widmete fich mit Liebe feinem Berufe und fand Entschädigung fur manche Opfer in ber Anertennung ber Regierung und in ber Achtung feiner Rollegen. Die Freundschaft mit eblen Mannern und Frauen (vorzuglich mit Glife von ber Rede), Reisen zur Erholung, vorzüglich die Reise (1821) nach Frantreich, Belgien und an ben Rhein, wo er jest erft burch eigene Beobachtung bie frangofifchen Gerichtseinrichtungen fennen lernte, und Befanntichaft mit bochgestellten geiftreichen Mannern machte, sowie ber Umftand, daß fortbauernd ber hochbergige Ronig Dar ihm Bemeife feines Wohlwollens gab, erbeiterten fein Leben, mabrend bie nicht erfreuliche Gestaltung ber politischen und firchlichen Berhältniffe in Dentichland, Die fein Gemuth tief bewegten, Die nicht rubenden Berleumbungen feiner Begner, manche Rrantungen, burch bie er in Bezug auf ben Fortgang ber Befetgebungearbeiten (vielleicht zu fehr) fich verlett fühlte, vielfache Familienleiden (er lebte mehrere Jahre getrennt von feiner Gattin), vorzuglich barte Schidfale, welche feine reich begabten, aber nicht gludlichen Gohne trafen, ihn oft in eine trübe Stimmung verfetten. Un allen bedeutenben Greigniffen, an allen Bebrobungen ber Freiheit, überall mo er glaubte, baf ein Unrecht an Jemand verübt worben (g. B. in Bezug auf die Berurtheilung Fonte, und bie gebeimnißpolle Gefchichte mit Rafpar Saufer), nahm &, warmen Untheil und fprach fich offen, wenn auch zuweilen feiner großen Lebhaftigfeit gemäß zu leitenschaftlich barüber aus. Geine Gefundheit litt vielfach, bis am 29. Dai 1833 in Frantfurt ein Schlagfluß feinem thatigen Leben ein Enbe machte.

Als seine Hauptcharafterzüge schilbert F. in einem Briefe schon früh Ebyggig und Auhmbegierde; sie waren es auch, welche ihn zu außerordentlichen, seine Gestundheit schwer angreisenden Anstrengungen, daher aber auch zu den großartigen Arbeiten brachten, die seinem Ramen ein dauerndes Andenken sichern. Auf Rechnung dieses gewaltigen Grzeites muß seine Verende an äußern Auszeichnungen, eine Bemühungen Orden zu erhalten, seine Berstimmung, wenn Belohnungen Andern zu Theil wurden, denen er nicht nachstehen wollte, gefetzt werden. Seine Vewerseele (seine Freunde spielten gerne auf seinen Namen an) umsaßte Alles, was ihm wichtig war, mit Leidenschaftlichteit, gab ihm Muth um für ein großes Ziel zu kämpsen, und unwärdigen Menschen entgegenzutreten; diese Leichschichtlichkeit aber erzeugte auch oft die Einseitigkeit der Auffassung der Menschen und Berhältnisse, und die häufig zu harten Urtheile über Andere, die er stie Gegener hielt, sowie den raschen Wechsel der Stimmung, mit der er nicht seiten mit begesstertem Od don etwas sprach, was er bald darauf mit harten Tabel

geißelt (3. B. Briefe über Riel und Landsbut).

Rein gludlicher Einfluß auf fein Wirken war es, baß F. zu früh und mit Borliebe nur als Gelehrter auftrat 5), bas wirkliche Leben nicht kannte, bem Geschäftsleben fremb war, und Leben und Menschen fich so konftruirte, wie fie ihm

<sup>5)</sup> Er felbst gesteht in einem Briefe von 1798, daß er fich mehr jum Gesehrten von Profession als jum Gefchitmann, mehr jum Philosophen als jum Juriften gebildet habe, ball er mehr Talent für ben Ratheber als fur bie Schranten bes Gerichts habe.

in ber Stubirftube vortamen. Diefe Gigenthumlichfeit murbe auch bebeutenb für feine Birffamteit in Bapern. Bollig fremt bem eigenthumlichen baberifchen Leben und Charafter, lieft &, ale er nach Canbebut kam, fic zu manden barten Urtheilen und Spottereien binreifen, welche ibm Begner gugogen. Der Berfaffer biefes Auffates weiß aus Erfahrung, wie boch &, megen feiner reichen Begabung und ber fruh mit Muszeichnung aufgenommenen Schriften auch in Babern von Braftifern gefchatt murbe; aber es fann nicht verfannt werben, baf es aufer ben Barteimannern, Die überhaupt neibifch, bem berufenen Auslander grollten, ober unter unwürdigen Bormanben ibn verfolgten, in Babern noch manche rebliche Brattiter gab, bie nur benwegen ibm abgeneigt maren, weil fie glaubten, baf er, ber Auslander, mit Baberne Bedurfniffen und Buftanben unbefannt, nicht im Stanbe mare, ein fur Babern paffenbes Gefetbuch ju machen, Raft man R.'s Gigenthumlichfeiten ale Belehrter und feine miffenschaftliche Birtfamteit ine Muge. fo tritt in ibm frub eine enticiebene Reigung zu philosophifden Forfdungen berpor; biefe Reigung bat er mit Borliebe ausgebilbet. Go tragen alle feine Forfoungen bas Beprage ber Biffenfchaft an fich; &. mit feinem großen Talente ber feinen Anglofe, mit ber Richtung überall icharf ben Grunden einer bisber aufgeftellten Anficht nadgufpuren, überall Grundfate aufzusuchen, mit feinem Logifch fuftematifirenben, Alles bis jur auferften Ronfequeng burchführenben Geifte. mit feiner großen Rlarbeit und trefflichen Darftellungegabe mar berufen, auf bem Bebiete ber Biffenicaft Grokes zu leiften, eine Umgestaltung zu bemirfen und auch ba, mo feine Unfichten unrichtig maren, burch feine geiftreichen Arbeiten frembe Foridungen anguregen.

Eine Sauptrichtung feiner wiffenschaftlichen Birtfamteit bezog fich auf bie philosophifche Grundlage bes Rechts, baber auf fogenanntes Raturrecht und Rechtsphilosophie, und vorzuglich auf Die Bearbeitung eines Bertes über Univerfaljurisprudeng und Befetgebung. Um ben Charafter feiner miffenicaftlichen Arbeiten richtig ju murbigen, muß bemertt merben, baß &. haufig burch eine gemiffe berrfchenbe, von ibm ale unrichtig und felbft ale gefährlich ertannte Richtung feiner Beit jum Rampfe bagegen angeregt murbe und feine Arbeit einen polemifirenben Charafter bat. Die bamale vielfach berrichenbe Untlarbeit ber rechtsphilosophischen Arbeiten . porghalich bie Reigung ber Beit. bas Sitten = und Rechtsgeset zu bermifchen, Die Untlarbeit über ben 3med und Die Aufgabe bes Staats, auf einer Seite bie Mifiachtung ber Menichenrechte burch ben Staat, auf ber anbern Seite manche Ausmuchfe untlarer Freiheitsichmarmer veranlaften bie Bearbeitung feiner früheren, burch geiftvolle Biberlegungen berrichenber Anfichten bebeutenben rechtsphilosophischen Schriften 6). Bur Auffaffung bes Beiftes biefer Arbeiten und gur Erflarung pon R.'s Unficht über bas Berbaltnift bes philosophischen Rechts jum positiven Rechte, und felbft gur Erfenninig feiner friminaliftifchen Schriften ift es wichtig, an bie Unichauungeweife F.'s von ber Entftehung bes Rechts und von bem Birten bee Staate und ber Bebeutung bee Befetes zu erinnern, inbem er bie Grundlagen bes Rechts, bas Entstehen aus ber Bewohnheit und ber Quelle bes Bollerechtebemufitfeine verfannte und alles Beil von ber Regierung erwartenb bem Befete eine Allmacht beilegte, fraft welcher bie Sanblungeweife ber Burger nur burd bas Gefet bestimmt murbe und ber Gefetgeber ben Menfchen ichon verantwortlich maden fonnte, wenn ber Banbelnbe nur bas Bewufifein bes Gefetes batte und baburch von ber Begebung bes Unrechts abgehalten merben tonnte.

<sup>6)</sup> Muger feiner Erftlingeschrift (oben Rote 2): Rritif bes naturlichen Rechts. Altona 1796.

Die ftrengen Anfichten F.'s über Burechnung, fein Streben, ben Richter an unbebingte Beobachtung bes Gefetes zu binten, maren Folgen biefer Rechtsauffaffung. Gine megen ber geiftreichen Biberlegung mancher Behauptungen von Dobbes, aber auch megen bes Freimuths, mit welchem er bie Grengen ber Staatsgewalt bem Burger gegenüber ju gieben fuchte, bebeutenbe Schrift mar fein Antibobbes 7). Bas f. mabrent feines gangen Lebens beschäftigte, mar bie Bearbeitung eines Wertes, bas ben Charafter von Montesquieu's esprit des lois baben follte. Der Berfaffer biefes Artitels 8) hatte bas Blud, baf &. ihm oft ftunbenlang aus biefem Berte vorlas; unfehlbar murbe bas Bert (mit großer Deifterhaftigfeit bes Sthle gefchrieben) eines ber wichtigften ber beutichen Literatur geworden fein und Montesquien weit übertroffen haben, ba &. vorzüglich aus einem ben frühern Bearbeitern nicht juganglichen Materialienreichthum icopfte; es follte barin eine Universalrechtsgeschichte aller Bolfer geliefert, es follten aus allen Rechtsquellen, aus ben Berten ber großen Manner jeber Nation bie Rechtsibeen, und gwar ber Menfcheit eingebornen, bei allen Boltern fich manifestirenben, aber auch bie jebem Bolle eigenthumlichen Rechtsibeen entwidelt, und baraus Schluffe und bie Grunbfate abgeleitet werben, von welchen jebe Gefetgebung burchtrungen fein muß.

Ein Saupttheil feiner wiffenschaftlichen Wirtsamteit bezog fich auf Die Strafrechtswiffenschaft, für welche burch ibn ein neuer Benbepuntt begrundet murbe. Man wurde mit Unrecht beswegen, weil F.'s Theorie und Auffaffung bes Strafrechts erheblichen Einwendungen unterliegt, ben hohen Berth feiner wiffenschafts lichen Leiftungen verfennen. F.'s Sauptverdienfte bestanden bier in bem fraftigen Auftreten gegen bie im Strafrecht burch ben Biberfpruch ber Beburfniffe bee Lebens mit bem barten Gefete hervorgerufene principlofe Milbe und Unbestimmtheit in ber Strafanwendung, in seinem Streben, Die Rechtsquellen, ftatt fie burch Sophismen weggurafoniren, ju Ehren ju bringen, allgemeine Grund: fate, flare Begriffe aufzustellen und tonsequent Die Strafrechtetheorie, Die er für bie richtige hielt, burchzuführen. Allerdings lag bem Rampfe F.'s gegen bie milbe Braxis ein Berkennen ber tiefen Bebeutung ber Erscheinung jum Grunbe, bie überall eintritt, wenn bie Rraft ber fiegreichen öffentlichen Deinung in Rampf mit ber Starrheit bes alles Rechtsbewußtfein verlegenben ungerechten Gefetes tritt. Unbefannt mit bem Rechtsleben und ber Lage ber Richter, ftellte er bas richterliche Ermeffen als gefährlich auf, ertannte bie Bedeutung Diefes freien Ermeffens nicht und fam in bem Strafrechte ju einem Formalismus, ju einem unseligen Generalifiren, mabrent er bie romifden Stellen und Die Aussprüche ber Carolina aus Mangel ber Erfenntniß ber mahren Ausbildung bes gemeinen Rechts und unbefannt mit ber mittelalterlichen Grundquelle ber consuetudo generalis, wie Befete ber heutigen Zeit betrachtete, und baburch fowie burch feine Theorie eine vielfach nachtheilige Barte in Die Rechtsanwendung und in Die Befetgebung brachte. Bahrend man in feinen Berten 9) ben Scharffinn ber Erörterung, bie

Berte mar; er nannte es einmal Darftellungen und Ideen gu einer Beltgeschichte der Gefet-

<sup>7)</sup> Erschienen Erfurt 1798. Wenn man die in Feuerbachs Leben G. 39 in Note abgedruckten Warte Grolmanns liest, so sollte man glauben, bag fie prophetisch über die Anfichten vieler Staatsmanner von 1849 bis 1857 geschrieben waren.

8) Man fieht aus seinen Briefen (Leben 11 S. 31), daß er nicht einig über den Titel bes

gebung. 9) Borguglich seine Revision ber Grundgesehe und Grundbegriffe bes posit, peint. Rechts. 1800. 2 Thle. Glegen, und fein Lehrbuch bes veinlichen Rechts. Glegen 1801, von da an in mehreren Auflagen, 1847 erfchien die lette mit Zusaben bee Berf. Dieses Artikels).

logifche Rraft und bie Brunblichteit ber Biberlegung ber Unfichten Unberer, bie Rlarbeit ber aufgestellten Begriffe, Die Ronfequeng in ber Durchführung feiner Theorie bewundern muß, erfennt man (porgualich wenn man bem Gange ber Rechtsprechung in Babern folgt, wo &. feine Theorie in bas Befetbuch brachte) bie irrigen Borausfetzungen feiner General = ober phyfifchen Amangetheorie, und bie unhaltbaren nachtheiligen Birtungen ihrer Anwendung in ber Gefetgebung und Braris. Jeber verftanbige prattifche Berehrer &.'s 10) muß jugeben, baf menn biefer Mann bas Leben, bie Denfchen, ihre Ratur und bie Anwenbung ber Gefete gekannt haben murbe, er nie zu einer Theorie hatte tommen tonnen, welche barauf Alles baute, bag ber Berbrecher, ebe er hanbelt, bas Befet überlegt und berechnet, und bag es nur barauf antomme, ben Motiven, welche jum Berbrechen beftim= men, burch bie Strafbrohung ftartere Motive entgegenzufeten, welche ben gu Berbrechen Geneigten von ber Begehung abhalten murben. Satte &. bas mirfliche Leben beffer gefannt, fo murbe er nie bagu getommen fein, bei jebem Berbrechen fich gewiffe Motive, Die jum Berbrechen treiben und fo eine Art Normalarab von Berichulbung gn tonftruiren und barnach bie Strafbrobung eingurichten.

Die Rulle und ber Umfang ber rechtswiffenschaftlichen Thatigteit R.'s ift fo groß, bag man in Berlegenheit ift, alle feine Leiftungen zu darafterifiren. Neberall aber lag in feinen Arbeiten etwas Gelbftftanbiges, und in ber Entwidlung ber Biffenicaft Gingreifenbes. Seine gwar fleine, aber inhaltreiche Abbandlung über Bochverrath 11) mar bie erfte miffenschaftliche Arbeit über eine Lebre. in welcher tein leitenber Grundfat galt, fie ftellte Grundfate auf, welche ebenfo ber willfürlichen Ausbehnung tiefes Berbrechens jum Rachtheil ber freien Bemegung ber Burger entgegenwirken, als bie mabren Intereffen bes Staats ichuten follten. In feinen Strafrechtefällen 12) ift ein Schat feiner pfpchologifchen Beralieberungen in Bezug auf Strafrecht enthalten. Arbeiten fur bas Civilrecht find theile folde, Die auf Erörterungen einzelner ichwieriger romifder Lebren fich begieben i3), theils Abhandlungen, Die fich auf Die Behandlung Des Civilrechts, auf Die Bebeutung bes römifchen Rechts 14) für Deutschland, insbesondere auch für eine neue Befetgebung beziehen 15). Dan bebauert babei oft, bag &. bem Civilgefethuche Napoleons eine gu große Bebeutung beilegte 16). Geine Schrift über Deffentlichkeit und Mundlichkeit bes Berfahrens und bie (als Ergebnig feiner Reife nach Franfreich) ericbienene Schilberung ber frangofifden Berichteverfaffung wurben einflufreich, weil manche in Frankreich felbft nicht bervorgehobene geiftreiche Auffaffung frangofifcher Ginrichtungen, aber auch ein fcharfer Tabel mander Buftanbe verbunden mit Borfcblagen, wie frangofifche Ibeen fur Deutschland benütt

<sup>10)</sup> Abegg in dem Gerichtefaal 1856 G. 236 hat Feuerbache große wiffenschaftlichen Ber-

bienste gerecht gewurdigt.

11) Philof juriflische Untersuchung über bas Berbrechen bes hochverraths. Erfurt 1798.

12) Der Berf, Dieses Artifels hat die Bedeutung jener Arbeiten, die aus ben gum Behuse

der tonigl. Entscheidung über Begnadigung Berurtheilter gehaltenen Bortragen an den Ronig ber: vorgingen, ju ichildern verfucht in feiner, der 3. Musgabe ber Strafrechtefalle (1849) vorgedrudten Einleitung (Abhandlungen) S. 5.

<sup>13)</sup> Dabin geboren feine civiliftifchen Berfuche. Giegen 1803.

<sup>14)</sup> Bie febr Feuerbach gegen die einseitige Auffassung des romifchen Rechts und feine leber-

ichagung war, lebrt fein Brief im Leben 1. S. 123.

19 Sieber gehören die (fvater auch in seinen kleinen Schriften S. 132 u. 157 gedruckten) ursprünglich als Borwerte zu Unterholzner jurist. Abbandl. (1810) und zu Borft über Beweislast (1816) gefdriebenen Abhandlungen.

<sup>16)</sup> Rleine Schriften G. 175.

werben könnten, bei ben fratern Befetgebungsarbeiten in Deutschland beachtet wurden.

Borgualich verbient bie bobe Bedeutung ber Birtfamteit &.'s auf Gefetgebungefunft, und Gefetgebung junachft in Babern, aber auch allgemein auf neue Gesetzgebung, eine besondere Beachtung. Der Berf. Diefes Artitele, ber bas Glad batte. ben Binter von 1807 bis Dftern 1808 unter &.'s Leitung ju arbeiten, und bis gum Tobe bon &. mit ibm in Berbindung blieb, ift im Stande, auf manche mertwürdige Benbung in ber Entwidlung feiner Befetgebungsarbeiten aufmerkfam zu machen. Als Borarbeit zu ben fpatern Arbeiten, jugleich als Zeugniß hober Begabung F.'s zu legislativen Leiftungen erfcheint feine Rritit bes Rleinfdrobifden Entwurfe. Bier bemahrte fich fein Scharffinn, Luden, Intonfequengen, Biberfpruche und Mangel ber Rlarbeit bes Ausbruds in ben Arbeiten Anberer gu entbeden. Rein mit Gefetgebungearbeiten Befchaftigter follte bie in jenem Berte enthaltene Entwidlung ber Grundfage, bie ben Befetgeber leiten muffen, unbeachtet laffen. - Bon einzelnen auf Strafrecht bezuglichen Befeten, welche von F. bearbeitet wurden, verbienen befondere bas Gefet vom 7. Juli 1806 über Abschlaffung ber Folter in Bapern und bas vom 9. August 1806 ifter Wild-viebstahl 17) hervorgehoben zu werden. Während bas erste Gefet ihn als Boblthater Baberns bezeichnet, ba nur feinen unermublichen Bemuhungen 18) es gelang, bas Biberftreben bes eblen Ronias, bas - wie man verficberte - jur Entbedung ber Schuld unentbebrliche Mittel ber Folter aufzuheben, hatte bas zweite Befet eine grofe Berftimmung ber beffern Juriften in Babern erzeugt, Die ernftlich bezweifelten, ob ein Dann, ber folche nur auf Abichredung berechnete Strafe brohungen gegen Bilbbiebftahl vorschlagen, Die verberblichfte Angeberei und trilgliche Beweisführungen begunftigen fonnte, ben Beruf habe, fur Babern ein Strafgefegbuch ju bearbeiten. Die bamals in Bagern verbreiteten Beforgniffe bejogen fich barauf, baß &. ju febr fuchen murbe feine Theoric, bie er ale Belehrter aufgestellt hatte, in bem Befetbuche burchzuführen, ftatt ben Beburfniffen bes Lebens Rechnung ju tragen. Die auf ben Entwurf bezüglichen Arbeiten blieben in Beheimniß gebullt; ber Entwurf wurde nur ale Banbidrift gebrudt. Unumwunden ftellte er barin fein Abichredungsprincip auf 19); eine Bergleichung biefes Entwurfe mit bem Strafgefetbuche von 1813 lehrt, baf im Befentlichen ber erfte bem zweiten gum Grunde liegt, bag aber in manchen Buntten ber Entwurf gemilbert 20), in andern verfcharft, oft eine Weglaffung befchloffen murbe, worans große Streitigfeiten in ber Braris entstanden, Ueber Die Aufgabe, melde fich &. bei Abfaffung feines Entwurfe ftellte, war er fich flar; man bemertt aber, wenn man feine Erflarung barüber 21) geraliebert, baf er von einer ungerechten

19) Noch nachdem König Wax die Aussehungsverordnung unterzeichnet hatte, erklätte er. daß Feuerbach es verantworten möge, wenn jeht die Schuldigen der Strafe entgingen. Das Gesel wurde auch nie im Regierungsblatt bekannt gemacht.

20) Feuerbach hatte in seinem Entwurf ale Strafe forperliche Buchtigung bis 100 Streiche

21) Merfwurdiger Bortrag, in feinem Leben 1. 6. 212.

<sup>17)</sup> Die barauf fich beziehenden Bortrage find abgebruckt in Feuerbache Themis (Landshut 812) S. 136 u. 237.

<sup>19</sup> Ju §. 6 biefes Entwurfs heißt es: Wer eine unertaubte Sandlung begeht, für wecht ein Welch bem Hebertreter zur Abschreckung ein gewissel liebel gebroht hat ze. Ado kolle follte die verwirfte Todesstrafe in lebenstänglichen Kerfer verwandelt werden, wenn erwiesen war, daß der Verdrecker blos in der Alcschich, bingerichtet zu werden, die Ihat verüht. In der Kommission wisselnen in §. 6 die Worte; zur Abschreckung und der gange §. 12 weggestricken.

Anficht über bie Braxis und ihre Milbe, beren Bedeutung er nicht wurdigte, und von ber Borftellung ber Nothwendigfeit ber Beschäntung bes richterlichen Ermeffens ausging, und in einer Selbstäufchung lebte, in welcher er zwar treffiche Grundfäge aufstellte, aber sie in seinem Entwurse nicht konsequent burchfilbrie.

Eine große Berftimmung brachte in Babern bie Beimlichfeit berbor, in welche Die Befetgebungsarbeiten gehüllt maren. Gine Rritif mar meber g. B. burch Breife. wie bei bem Rleinfchrodifchen Entwurfe begunftigt, noch möglich gemacht. Mis 1813 bas Gefetbuch verfündet wurde, mußte jeder Unbefangene bie hohe Bebeutung beffelben anerkennen; aber die Bratifer maren vielfach bamit ungufrieben 22). Während man die Rlarbeit ber Bestimmungen, Die Deifterhaftigfeit, mit welcher er fraftig bisher allgemein befolgte, aber irrige Theorieen verbannte (3. B. Art. 143 wegen Töbtlichkeit der Berletzungen), bie fhstematische Anordnung des Gefetbuche bewundern mußte, fühlten fich bie Brattifer emport 23) burch bie Barte ber Strafbrobungen, burch bie Befdrantungen bes richterlichen Ermeffens, burch Die Maffen aufgestellter gefettlicher Bermuthungen. Die burch bas bringenbe Beburfniß hervorgerufene große Bahl ber Begnabigungen zeigte, wie ungennigenb bas Gefetbuch mar. Ueberall ertannte man, baf bem Beburfniffe ein Gefetbuch nicht entfpreche, welches - wie ein Rompenbium - bie ber Biffenschaft angeborigen Begriffe und (nur mit vielen Unterscheidungen mabren) Rechtsfate als Befete aufftellt, einem angenommenen Brincip Alles opfert, ben Richter gur Besetesmafdine machen will und burd ein unfeliges Generalifiren eines ber erften Erforderniffe verlett, daß ber Richter in Die Lage gefett fein muß, nach ber Beichaffenbeit bee einzelnen Ralles Die Strafe auszusprechen 24).

Es waren schlimme Zeichen für die Achtung des Gesehbuchs, daß schon wenige Monate nach der Wirkfautleit besselben der ein (nicht öffentlich bekannt gemachtes) Restript der Art. 218 in Bezug auf den Holzbeichfahl außer Anwendung geseht und 1816 das Kapitel über den Diebstahl dilg abgeändert wurde. Einen schwerzlichen Einduck brachte das k. Restript vom 19. Okt. 1813 hervor, durch welches allen Staatsdienern und Privatzelehrten verboten wurde, einen kommentar über das Gesehdend der und Die Stimme der Wissenstallund ihr Einssus auf die Fortbildung des Gesehen von dausgeschlicken, weil die Regierung (ein Dunkel schwebt darüber, ob F. darauf Einssuß hatte) in der Selbstäuschung bes Gesehres war dadurch ausgeschienen Andere der Verläuschung beschapen war, daß durch die antlich herausgegebenen Answertungen die Richter hinreichend Aufstärung sinden wirden. Gerade diese Anmerfungen aber waren es, welche die üble Stimmung vermehrten. Man wuste, daß diese Verläusche der Warne, das die Protosolle des geheimen Rathes sich halten sollte, aber wie die Bergleichung ergiebt, beliebig seine Anssichen hieringag, was um so schlimmer war, da Sönner

<sup>22)</sup> Der Bert, b. Art. hat damals in einem anondmen Artifel in dem Arch, des Ariminafr. 11. Band S. 54 auf dem Grund vom Mittbeilungen ehrenwerther Praftifer die in der Praxis ziemlich algenein anerfannten Rebler des Geschunds darzestellt.

<sup>23)</sup> Die unter bem Litel: Birmanisches Strafgesehuch, übersett von Zaunschliefer, ersichtenne Schrift (1822), eigentlich eine Parapbrase bes baver. Wejegbuchs, allerdings viele liebertreibungen und unwaffende Wige enthaltend, giebt aber Doch ein wahres Bild ber über den Werth bes baver. Wejegbuchs berrichenden Ansichten in Babren.

<sup>94)</sup> Der Berf, diese Artifels hat darüber in seiner Schrift: Ueber die Grundfebler in der Behandlung des Ariminalrechts. Bonn 1819, Nachweisungen gegeben; s. auch wichtige Beweise von Waltber in der telt. Ueberschau der deutschen Gelegkebung 1111. S. 377.

entschieben Gegner F.'s war, und bei aller seiner großen Begabung boch nicht mit ber Strafrechtswissenschaft vertraut war. Allerdings ward die handschrift ber Anmerkungen B. mitgetheilt; aber seine Bemerkungen 25) fanden wenig Beachtung, und so zeigte sich bald in ber Rechtsanwendung, wie häusig die Aeußerungen in ben Anmerkungen im Widerspruche mit dem Texte des Gesets und unter sich selbst stehen 26).

Das neue baberische Gesethuch war aber auf jeden Fall die wichtigste Erscheinung auf bem Bebiete ber Strafgesetzgebung; in allen spätern Gesebsetarbeiten ber beutschen Staaten wurde es zum Grunde gelegt; auch im Ausslande wurde ad Gesetzbuch 27) als eines ber bebeutenbsten geachtet und vielsach zu Nathe gezogen.

Um F.'s Birtfamteit auf Gefetgebung gerecht würdigen gu tonnen, muß noch feine Stellung von ber Beit an, ale er Munden verließ, erwogen werben, und amar in zweifacher Begiehung, nämlich in Rudficht auf fein Berbaltnift zu ben neuen Befetgebungsarbeiten in Babern und in Ansehung bes Ginfluffes, welchen feine neue Stellung ale Borftand von Appellationsgerichten auf feine legislativen Anfichten ausübte. Rachbem &. aus bem Ministerium getreten mar, murte bie Befetgebung Baberne freilich anbern Berfonen anvertraut. Dan wurde Unrecht thun, wenn man in ben 1822, 1827, 1831 ben Rammern vorgelegten revidirten Entwürfen und Motiven ber Strafgefetbucher bie enticiebenen Berbefferungen vertennen wollte, welche burch bie gemachten Erfahrungen über bie Barten bes Befegbuche und burch Die Berichte ber Berichte hervorgerufen murben; allein ebenfowenig fann verfannt werben, baf manche Dlanner, welche jett auf bie Befetesarbeiten Ginflug erhielten, porgliglich Gonner, ben oft die Feintichaft gegen &. verblenbete, ungerecht gegen feine Berbienfte maren, und oft Borfchlage machten, Die fcwerlich auf Billi: gung Anspruch machen tonnten. Borguglich war ber 1822 vorgelegte Entwurf eines Bolizeistrafgesethuchs eine verungluckte Schöpfung, über welche F. einen zwar harten, aber gerechten Tabel aussprach 28). Die baberifde Regierung batte gwar fortbauernb mit &. in Bezug auf Befetesarbeiten eine Berbindung unterhalten, Gutachten von ihm über einzelne Entwürfe verlangt, felbft ben Auftrag gur Revifion tee Strafgefetbuchs gegeben 29). Allein &. war verftimmt, weil er wohl fühlte, bag er bod nicht ben ihm gebührenden Ginflug hatte, und bie gegen ihn in Dlunchen wirtenbe Bartei bei jeber Belegenheit ihm entgegentrat.

Bichtig wurde dagegen seine neue Stellung als Gerichtsprässibent. hier sah er sein Gesethuch in der Amwendung, er mußte die verletzende Harte der dannach auszusprechendem Strasurtheile und ihren Widerspruch mit der Berschuldung bes einzelnen Falles anerkennen; er hörte die antlichen Aeuferungen und Klagen seiner Kollegen über die Beschwählung des richterlichen Ermessens. Alle, welche in jener Beit mit F. über sein Gesethuch sprachen, erinnern sich, mit welcher Klarbeit und Gerechtigkeit er in den Stunden, in denen er gut gesaunt war (häusig war er verstimmt, wenn von dem Gesethuch die Kede war), über einzelne Buntte der Geletfitumt, wenn von dem Gesethuch die Rede war), über einzelne Buntte der Gesethuch

<sup>26)</sup> Die merkwirdige Radweisung ift abgebrucht im Leben Feuerbachs 1. C. 237, 244. 26) Prof. Ed el bat in feinem Bortrage über ben neuen baper, Entw. S. 117 richtig bas in Begug auf die Lebre vom Diefflat gezeigt.

<sup>27)</sup> Den besten Beweis davon giebt das verdienstliche Bert von Batel: Code penal du Royaume de Bavière traduit avec des explications. Paris 1852.

er8) Der ausgezeichnete Bortrag, welchen unfere Staatsmanner wohl beherzigen sollten, ift erft nach R. 6 Iche allgemein burch die Schrift: Leben Keuerbagh 11. S. 346 befannt geworben. 29) Aufflärung barüber geben die Priefe in Keuerbach Leben 11. S. 217, 251.

gebung urtheilte. Die Frucht ber im Stillen betriebenen, auf seine Erfahrungen begründeten Revisionsarbeiten ist der von ihm hinterlassene Entwurf eines Strafgefesbuch 30). In diesem revidirten Entwurf erkannte F. fast alle Ansichten, die er früher auf bas bestigste bestritt, als richtig an, der Entwurf reinigte bas Gefetbuch von so vielen rein boltrinellen Säben, milderte die harten Strafbrohungen unb gab

bem richterlichen Ermeffen einen weiten Raum 31).

F.'s Birten murbe nicht erichopfent genug gemurbigt werben, wenn er nicht and als geiftiger Rampfer auf bem Bebiete politifcher und religibfer Freiheit gefchilbert murbe. Benn &. auch anfange ein begeifterter Berehrer Rapoleons mar, beffen Genialitat er ertannte, fo hatte fpater balb ber Bang ber Greigniffe ibm gezeigt, wie bie lebermacht bes großen Berrichers Deutschlands Untergang berbeiführen, Die Freiheit bebroben und ein iconbliches Spionenfuftem begunftigen wurde. Daber ergriff er mit Begeifterung bie beutsche Sache, feine (oben in Rote 4 angeführten) Schriften von 1813 athmeten bas Gefühl ber Freiheit und hatten einen gewaltigen Ginfluß, verwidelten ibn freilich in manche folimmen Ramvfe. Dit Schmerz erfannte er, wie balb gemiffe Berfprechungen vergeffen murben, wie traurig fich bie politifche Lage Deutschlands gestaltete, wie bie großen Staaten eine für beutiche Ginheit gefährliche Stellung einnahmen; Borichlage gur Berbefferung beschäftigten ihn und Begeisterung ergriff ihn, ale in Babern Die Berfaffung eingeführt murbe. — Gine Grundrichtung feines Lebens mar fein Rampf für Freiheit auf bem religiöfen Bebiete. Ueberall zeigt fich, baß F. bon bem mabren religiöfen Beifte befeelt mar (fein wichtiger Brief an feinen Sohn, im Leben II. S. 115), baß er aber Befchrantungen ber religiöfen Freiheit fur verberblich hielt. Jebes Greignig, mas biefer Freiheit gefährlich werben tonnte, erwedte feine Aufmertfamteit; bebeutend ift in biefer Beziehung ein Brief an Tiebge über bas baberifche Ronforbat, und wegen ber Befchrantungen ber Freiheit ber protestantifden Rirche. Gin murbiges Bengniß feiner eblen Begeifterung für alles Große ift fein Brief an ben ehrwürdis gen Beiler in Munden, tathol. Studiendirettor, einen Dann, an beffen philofophifche Borlefungen jeber feiner Schuler fich immer bantbar erinnern wirb. Die Schrift Beilers über bie religiofe Aufgabe unferer Zeit (leiber murbe er bamals wegen biefer Schrift vielfach angefeindet) veranlagte &., bem murbigen Danne in feinem und vieler Freunde Ramen bie Gefühle inniger Dochachtung auszubruden. Dag man auch zugeben, baß &. mit feiner Feuerfeele und leidenschaftlichen Auffaf= fung oft bie Befahren, burch bie er bie Freiheit bebroht fab, übertrieb und feine Urtheile über Menichen ungerecht waren, fo muß man boch überall anertennen, bag feine Lebhaftigfeit aus ebler Quelle und aus lleberzeugungetreue flog.

Mittermaier.

Fenerpolizei, f. Boligei.

Feuerverficherung, f. Berficherungeanftalten.

<sup>39)</sup> Ein Brief an v. Spies iin bem Leben I. S. 250) über bas Berhaltnig Feuerbachs zu biefeu Entwurfe enthalt viel Inerfreuliches und zeigt, bag man von Seite bes Minffteriums nicht gang gerecht gegen F. war. Erst nach Feuerbachs Tode gelangte ber revid. Entw. an bas Ministerium

<sup>31)</sup> Der Berf, Diefes Artifels befaß von F. eine Abschrift Diefes Entwurfs und theilte baraus im Archiv bes Kriminatr. 1847 S. 587 bis 589 Ausgüge mit. Besonders mertwürdig ift, daß im Entwurfe (Tit. IV. 13, 14) der Milderungsgrund der verminderten Zurechnung und das allgemeine richterliche Milderungsrecht vortommt.

Johann Gottlieb Richte murbe geboren am 19. Dai 1762 im Dorfe Rammenau in ber Oberlaufit, unfern bem Städtden Bijchoffsmerba, bem Geburteorte feines Landsmannes und Beiftespermanbten Leffing, Gein Bater, Bauer und Bandweber, mare aus eigenen Mitteln nicht im Stande gemefen, ben fruh fich entwidelnben Anlagen bes Angben bie angemeffene Ausbilbung zu geben. Der Grokmuth eines fachfifchen Ebelmannes, bes Freiherrn von Miltit auf Giebeneichen, verbantte er biefe Bunft; er murbe von ihm, nach bem gewöhnlichen Loofe unbemittelter Junglinge, fur bie Theologie bestimmt. Spater inbeft, als mabrent feiner Universitätsjahre fein Bobithater ftarb, begannen für ben ganglich Berbindungsund Mittellofen - er hat, wie er in einem Bittidreiben anführt, niemals eine öffentliche Unterftutung genoffen 1) - Jahre bes berbften Mangels und bitterften Lebenstampfes, zumal ba auch feine befannt geworbenen theologischen Unfichten in Sachfen eine Anstellung als Pfarrer ibm erschwerten. Das Meugere biefer mechjelvollen Schidfale gehort nicht weiter hierber. Aber an ihren Ginfluß auf feinen Charafter und feine geistige Entwidlung ift zu erinnern. Der Drud ber Abbangigteit, welchen er bald und für immer überwand, erzeugte in ihm jenen Freiheitefinn, jene unbeugfame Rraft bes Willens, welche auch auf feine politifden und Rechtsanschauungen von entscheibenbem Ginflug werben mußten. In ben verschiebenften Begenben Deutschlands, ber Schweig, Bolens und Ditpreugens umbergeworfen und icharfer Beobachter ber gefellichaftlichen Buftanbe biefer Lander, fonnte er nur bie Bilber gewinnen, welche er in feiner Jugenbichrift ("Beitrage jur Berichtiaung ber Urtheile bes Bublitume über bie frangofifche Revolution") über Fürftenmacht, Beamteuthum, Abel und Rirche nieberlegte. Der tiefe Unwille über bas vernunftemporende Unrecht in ben fattifch begrundeten Rechtsverhaltniffen mußte ihn fcon bamale ju bem fpater allezeit vertheibigten Sabe brangen ; "baf nur aus ber emigen Rechtoibee entschieben werben tonne, mas auch in ben hiftorifc gegebenen Rechtsauftanben eigentlich Rechtens fei." Aber auch fein verfonlicher Charatter erhob fich baran gu bem ftolgen Befühle ber Gelbftftanbigfeit, welches er felbft in ber bebrangteften Lage feines Lebens, aus Beranlaffung ber Antlage bes Atheismus, alfo aussprechen fonnte : "Es ift wenigstens fo viel gewiß, bak ich lieber gar nicht fein mochte, als ber Lanne unterworfen fein, und nicht bem Gefete." 2)

Rur also aus biesem innersten Mittelpuntte seiner Dentweise ift zu begreifen, wie bie Rant'sche Philosophie ihn so entscheind ergreifen tonnte, und zu ertlaren,

<sup>3) &</sup>quot;Kiche's Leben und literarischer Ariefwechsel von J. D. Kichte", 1630 I. S. 35.
2) "Werchstliche Berautwortung gegen die Auftage des Aufteienus" 1799 in J. G. Ziche's jammtlichen Berken, V. S. 268. — Sierbel sei dem Werfasser gestattet, eine bentweitige versönliche Mittbellung einzuschielten E. M. Arn die jagte nit einnal, das ihm, wiewobl er selften philosobischer Kopp und nichts weniger ale Kichte's Andänger, dennech dieser wegen seiner Verfanlichseit böchst merkurachtet der ben seinen Gestanungen und Vergegleit einen unaus löschlich tiesen Einkruch guruckehalten. Rachber, als er viese Jahre darumt in Petersburg die Etein eingesüber worden, habe ihn die Aednickseit in Geschätzigungen, Saltung und Spracke überrascht zwischen Gestant, dass, als nach Fläcke's Lede ein Jauliches Beiten Minnern. — In Berlin sie es betannt, dass, als nach Fläcke's Lede ein Jauliches Bildwich beiben Mannern. — In Berlin sie es betannt, dass, als nach Fläcke's Lede ein Jauliches Bildwich beiben Mannern. — In Berlin sie es betannt, dass, als nach Fläcke's Lede ein Jauliches Bildwich beiben Mannern. — In Berlin sie es betannt, dass, als nach Fläcke's Lede ein Jauliches Bildwich beiben Mannern. — In Berlin sie es betannt, dass, als nach Fläcke's Lede ein Jauliches Bildwich beiben wernist wurde, der großen Kurfürsten auf der "jangen Krücke".

Lichte. 515

wie Kant's ethische Grundansicht in feiner Lehre zum konfequentesten Ansbrud und eigentlichen Wischluß kommen tonnte. In F. zieht sich tas Kaut'sche Princip noch einmal zu größerer Strenge und zum Ausdrucke noch stelzere Autonomie zusammen; dann aber erfolgt in ihm selber der Umschwung. Die Undedugtheit und Autonomie des Ich der Ratur gegenüber, die Regative ist der geneinschaftliche Grundzedanke in beiden Philosophieen. In F.'s zweiter Gestalt der Ethis daz gegen ist die götliche Ide und das allein Bersoniscirende für das Ich, welches in seiner sinnlichen Sittlichseit und das allein Bersoniscirende für das Ich, welches in seiner sinnlichen Immittelsarkeit nur wesenloser Schein bleidt. Nur die erste Form seiner Lehre, besondern in ihrem praktischen Theile, scheint einigermaßen in die allgemeine Gedanstenmasse der Wissenlagen, gestalt und das genum Kutzellen Umstellen In die gegenwärtige Darstellung, die zweite, so gut als unbeachtet gebliebene Gestalt derselben wier vorzugsweise zu berückschichten. Für alles Holgende, im Einzelnen wie im Ganzen, so wie über alles soustiger Forschung beruht, die Belege darbieten. 3)

I. Fichte's Rechts- und Staatslehre in ihrer ersten Gestalt, ("Grundsage bes Naturrechts nach Principen ber Wissenschaftslehre", Jena 1796, "Der geschlossen handelsstaat; ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Nechtselehre und Brobe einer künftig zu liefernder Politit", Tübingen 1800. 3. G. Fichte's sammtliche Werte, Bb. III. Berlin 1846. Wegen des inneren Berhältnisses bieser Schriften zu Kant ist die "Borrede des heransgebers" in diesem

Banbe zu vergleichen.)

Das Bichtigste für bie Geschichte ber Rechts- und ber Staatswiffenschaft ift unftreitig nachzuweisen, wie F. Die Dee bes Rechts bestimmt und burch welche Grunde er ihr ben Charafter bes "Apriorischen", Bernunftursprünglichen, vindiciren zu

muffen glaubt.

Das pernfinftige Befen (bas unentliche 3ch) fann fich im Gelbstbemuftfein und ale Individuum feten, ale Giner neben Andern. Gich fegend fest es auch feine Begiehung gu Andern. Das einzige mahrhaft Reale im Individumm ift aber feine Freiheit; in ihr liegt bas eigentlich Individualifirente, aber jugleich bas, moburch bas unendliche 3ch bineinwirft und gegenwärtig ift im endlichen. Dies allerurfprünglichfte Berhaltnig muß auch eben fo urfprünglich im Bewußtfein bes Individuums bervortreten. "Ich tann meine Teiheit nicht benten, ohne bie ber Unbern mitzubenten, b. b. ohne bie meinige burch bie ber Anbern beschränft gn benten." - Dies urfprungliche und innerlich nothwendige Denteu meiner Freis heit läßt nun aber in Bezug auf die fich verwirklichende Freiheit eine doppelte Auffaffung, und bamit einen Begenfat bes Sanbelus gu. 1) Un fich foll ich nach biefem nothwendigen Denten handeln; fonft tame mein Sandeln mit meinem Denten, ich fonach mit mir felber in Biberfpruch. 3ch bin im Gewiffen - burch mein urfprüngliches Biffen, wie es fein foll - unbedingt verbunden, meine Freibeit zu beschranten. Dies ber Standpunft bes Sitten gefetes. 2) Aber aus bem nothwendigen Biberfpruche meiner mit mir felbft im eigenen Bewuftfein, aus meinem Konflitt mit bem Bewiffen, folgt noch nicht, bag auch mein wirtlicher Bille und mein Sanbeln von ihm frei fein muffe. Aber bagu tann Jeber geamungen werben, es angugeben, ja innerlichft anguertennen, bag Antern bie Er-

<sup>3) &</sup>quot;3. S. Fichte Suften ber Cthit; Erfter tritifcher Theil: Die philosphischen Lebren von Recht. Staat und Sitte in Deutschland, Arantreich und England", Leipzig 1830. S. 93 bis 168.

Sidite. 516

laubnift auftebt, biefen Biberfpruch aufanbeben, b. b. ibn au amingen, von jenem Sanbeln abzulaffen, fofern er in einer gemeinschaftlichen Sphare ber Freiheit mit ihnen leben will. Dies ift bas Princip und zugleich bie absolute Grenze bes "Rechte". "Ich muß meine Freiheit burch ben Begriff von bes Unbern Freiheit nothwendig befdranten unter ber Bedingung, daß diefer bas Bleiche thut". Dies ift bas Rechteper baltnig und bie eben aufgestellte Formel bas Rechtegefes. Bieburch wird zugleich erflart, wie ber Rechtsbegriff mit eben fo urfprunalicher Dacht bas Urtheil Aller beberrichen milfie, wie bas Bemiffen. Er ift "bie prat-

tifche Gewalt bes Spllogismus".

Freiheit befitt bennuch Beber unbebingt: Rechte bagegen erhalt Jeber nur bebingungeweife, unter ber Borausfetung, baf er bie aller Untern auerfennt; alfo nur innerhalb eines gemeinen Wefens, welches bie Freiheitsverhaltniffe (Rechte) Aller gegen einander abmißt, gleichmäßig bestimmt und beschüpt. "Alle positiven Rechte grunden fich auf einen (ftillichweigenden) Bertrag". "Alles Recht ift Staaterecht"; alle Bertrage fallen baber innerhalb bee Staate und feten ibn poraus. Somit tann er felber nicht aus einem "Gefellschaftsvertrage" erflart merben. Wie &. fich anfange, in feiner Schrift über bie frangofische Revolution, an Rouffeau aufchloß, fo bat er fpater die Rouffeau'iche Theorie wiberleat, bie

Rant'iche erweitert und befestigt.

Aber bies Debuftionsprincip reicht nicht weiter, als ben Staat fur ben bochften Garanten bes "Mein und Dein", für bie bloge Rechts- und 3mangeanftalt gu ertlaren, wodurch er aller eigentlich fittlichen Aufgaben baar und ledig erfcheint. Go ift es bei Raut gewesen; fo mit noch ausbrildlicherem Bewuftfein bei f. in ber erften Geftalt feiner Rechtslebre : er bezeichnet ibn baber als nothstaat. "bagu beftimmt, immer mehr fich überfluffig ju machen". 3mar bat F., wie unfere Rris tit im Gingelnen nachgewiesen, tiefen Begriff unwillfurlich erweitert und gefteigert, obne jeboch bie von Rant ber überlieferte Grundauffaffung principiell überfcreiten

au fonnen.

Aber nach einer antern Seite bin bat er tiefelbe Aufgabe bes Staates noch verschärft und vertieft - im "geschloffenen Sandelsstaate". Wenn bas Naturrecht lebrt, bag Jeber bas ibm nothige "Gigenthum" befigen, b. b. von feiner Arbeit foll leben tonnen, fo ift bie meitere Aufgabe bes volltommnen Staates, Jeben in ben Stand gu feten, gleich angenehm gu leben, b. b. ben gleichen Theil von Arbeit und Dufe zu befigen. Es ift baber bie Pflicht bes "Bernunftstaates", ben Bürger nicht nur in bem Befitftaube ju fcuten, in welchem er ihn findet, fondern meit mehr noch, Jeben in ben ibm gutommenben Befit erft eingufegen; benn Beber hat an fich bas gleiche Recht auf Boblfein. In biefem Antheil befteht eigentlich bas ihm zutommenbe Seinige, zu welchem ber Staat ihm allmählig gu verhelfen hat. Wie er jenes Broblem mittelft einer fehr tomplicirten Organifation und Beauffichtigung ber verschiebenen Arbeits- und Industriezweige lofen tonne, fucht ber "gefchloffene Banbeloftaat" ju zeigen. Damit ber Staat jene Rechtbauf gabe erreiche, will ihn &., gleich ben fpatern frangofifchen Socialiften, ju einer ötonomijden Befammtanftalt ausbilben; nur mit bem allerbinge febr mefentlichen Unterschiebe, bag jene im finnlichen Wohlfein ber Daffen ben bochften 3med bes Staates und alles Lebens finden, mabrend biefer bie "Duge" ber fittlichen Lebens: aufgabe jugewendet miffen will!

II. Rechte- und Staatslehre in ihrer fpatern Form. ("Das Suftem ber Rechtslehre in Borlefungen ans bem Jahr 1812", Nachgelaffene Werte, Bonn 1834. Bb. II. G. 495 ff. "Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitaltere", 1804.

"Bolitische Fragmente" 1807, 1813, sämmtliche Werke 1846, Bb. VII. "Die Staatslehre oder über das Berhältniß des Urstaates zum Bernunstreiche" 1813.

Cammtliche Werte Bb. IV.)

Much bier ift bas Grundverhaltniß zwifden Recht und Sittlichfeit, gwifden bem Staate und ben höheren Formen ber fittlichen Gemeinschaft, wesentlich baffelbe geblieben : jene beiben Wiffenschaften find unabhängig von einander. Doch ift ihr inneres Berhältniß schärfer begrlindet; es ift bas von Mittel und Zwed. "Das (formale) Recht liegt por bem Rechte burch bas Sittengefet, ale Bebingung feiner Ericheinung." - Go gefellt fich ber bisherigen Auffaffung von ben Pflichten bes Staates ein Drittes, wefentlich Reues hingu. Er hat nicht blos bie Aufgabe bes Rechtsichutes, fobann bie öfonomische einer Organisation ber Eigenthumeverhaltniffe (auch biefe Geite bat &. in feiner nenen Lebre aufe Rachbrudlichfte ausgebilbet, body mit Abfeben von ber ungenugenben Form eines "gefoloffenen Banbeleftaates"), fonbern zugleich bie britte, weit bobere, in ber jene beiben erst ihren Zweck und Sinn erhalten : er muß Bilbungsanstalten zur Sittlichfeit für Alle gründen. Erft baburch erwirbt er fich auch ale Zwangeanstalt gunt Rechte eigene Rechtmäßigfeit ("Legitimitat"). Es ift ein burchgreifenter Unterschieb bes Staates von ber Defpotie, bag bei jenem Bilbung im Bolfe berricht, bei biefer Dreffur. Der Zwang wird nur rechtmäßig, fofern er jugleich jur Freibeit erzieht." - Die ötonomische Staatsaufgabe toncentrirt fich bei ihm im Gigenthumsbegriff. Der hochfte und allein befriedigende Begriff tes Gigenthumsrechtes ift bas Recht auf Arbeit, beren Ertrag Jebem ben nothigen Unterhalt und freie Duge gur Bilbung gemahrt, "Arbeiteleiftung" ift baber bie mabre Grunblage alles öffentlichen, wie Brivatvermogens; ftete und gleichmäßige "Arbeit evertheilung" ferner ift bas mabre Biel und ber Erfolg bes rechtmäßigen Gigenthumsvertrages. Diefer Bertrag ift alfo eigentlich ein Bertrag über bas Befet, bas gegenfeitige Eigenthum immerfort neu gu orbnen und biefe Orbnung gu erhalten. Sobald Jemand von feiner Arbeit nicht leben tann, ift ihm, was fchlechthin bas Seinige ift, nicht gewährt, ber Staate- und Burgervertrag ift in Begug auf ihn noch nicht verwirklicht. "Man fagt gewöhnlich, ber Ginzelne geht uns nichts an. Gint benn bie Menfchen unter euch wie bie wilben Balbogel, um beren Treiben fich Riemand befummert, beren Erifteng barum auch vogelfrei ift? - Ihr fprecht von Burgern. Da liegt's eben; ihr habt unter ench Bilbe, bie nicht einmal Burger find. Jebem Burger muß fein Leben garantirt werben."

Debenso ist aber auch Jeder zu gleichen Abgaben an ben Staat rechtlich verbunden, b. h. Jeder muß, seiner Eigenthums- und Arbeitssphäre gemäß, für den Staat bem inneren Wertise nach gleich viel arbeiten. Eine Untersuchung über den absoluten und relativen Werth ("Grundpreis") der Dinge schließt sich hier an: wie dieser, unabhängig von allem Metallgelde, annähernd zu sinden, und was dagegen die wahre Bedeutung bes Metallgeldes sei, wird weiter gezeigt. Wir

tonnen auf biefe tiefgreifenben Untersuchungen nur furglich verweifen.

Aber noch eine andere, allgemeinere Bemertung brungt fich hier auf. Alle solche Entwürfe pflegt man mit ber summarischen Einwendung zuruckzuweisen: daß eines überspannte und unaussibrere Ansorderungen unprastischer Ivaliten seien. Wir erwiedern darauf, nicht um ein bestimmtes Shstem zu vertheidigen, sondern im Namen einer ganzen Wissenschaft: daß, was als ftrenges Recht erwiesen worden, dies auch der Ansflihrbarteit unablässig naber gebracht werden milfe. In geder socialen Frage gilt als erster Grundfat; man kann, was man soll, eben wall man es soll! Die "Ethit", als Wissenschaft von der Staatsibee, hat nur die

bodften, unverrndbaren Aufgaben zu verzeichnen. Der "Bolitit" und ber Beltgefchichte bleibt ihre Ausführung überlaffen, welche in gar verschiebenen Beftalten möglich ift, und &. hat nicht barin gefehlt, bag er falfche Anforderungen \*) an ben Staat gemacht hatte, fonbern barin, bag er, bie Grenzen feiner Aufgabe überfchreitent, jugleich Borfchlage jur prattifden Ausführung angeben wollte und irrigermeife bie

gleiche Begriffenothwendigfeit auf biefe übertrug.

Dies Bebenten gilt jum Theil auch noch fur Die Lofung ber britten, bochften Staatsaufgabe : Erziehung bes Bolte gur Freiheit und Sittlichfeit. "Rechtmaniger" Dberherr eines Boltes tann nur ber fein, welcher bie nachfte Stufe ber gu realifirenten Bilbung in einem bestimmten Zeitpuntte erteunt und bas Bolt erziehend bagu vorzubereiten vermag. Die Ginficht in folde Aufgabe tann nur im Stanbe ber "Lehrer" gefunden merben - ber Lehrer in universalem Ginne, mo bie 3bee nicht blos theoretisch bleibt, sondern thatbegrundend wird. Wen die Lehrer als ben bochften unter fich anerkennen, wem biefe fich unterwerfen, ber ift bie bochfte in biefem Zeitpunkte, in biefem Bolte hervortretenbe praktifche Intelligeng - er ift rechtmäßiger Oberherr "von Gottes Gnaben", burch bie innere, geiftig an ibm fic erprobente Macht ber Ibee, Go weit führt uns bie Allgemeinheit bes Bebantens,

aber bie Birflichteit wiberfpricht bemfelben.

Sier reiht baber eine gefchichtliche Aufgabe fich an, um bie Ginficht gu erzeugen, bei welchem 3mlfchengliebe ber Bilbung wir fteben, zu welchem bobern wir zu erziehen feien? Die gange Beltgeschichte besteht nur in bem ftusenweifen, aber unwiderfteblichen Fortfchritte von Autorität und Glauben gum Berftante und gur Freiheit. Dies fennzeichnet ben burchgreifenben Begenfan zwifden ber alten Welt und ber neuen. Das Princip ber neuen ift bie in bie innere Ueberzeugung hineinfallente fittliche Freiheit und bie Autonomie bes Berftanbes, ber bie öffentlichen wie bie perfonlichen Berhaltniffe fünftlerifch nach ber sittlichen Ibee gestaltet. Dies Brincip nun ift biftorifche Dacht geworben im Chriftenthum, junadit als Lehre und ale Gebot für ben Gingelnen. Aber es ift nicht blos Lehre, Berfundigung ber freimachenben Rraft Gottes an bie Gingelnen, fonbern es ift zugleich ftaate- und gefellichaftebilbenbe Dacht: es forbert und bringt in ber Beltgefchichte allmählig hervor eine Berfaffung, in ber Jebet geborcht nur bem von ihm felber beutlich erfannten Billen Gottes, wo Gott, ohne Bweifel burch Umfturg jebes anbern Beren, alleiniger Berricher geworben ift. Dieje Berrichaft maltet im Innern ber Gemuther als fittliches Gebot und begeifternber Bille, wie mir ichon jest Einzelne ein beiliges Leben führen feben, frei vom Rechtezwange und unbedürftig ber Schranken, welche Die Staatsgefete ben Uebrigen auferlegen; nach Außen ruft fie eine völlig gleichmachente Rechtsorbnung bervor, wo Beter bie Stellung erreichen fann, welche feine geiftige Individualität, ber an ibm fund werbenbe Wille Gottes ihm anweift. Dies ift ber "driftliche", jugleich ber "freie Bernunftstaat"! Die Borbereitung ju biefer Beltverfaffung ift einestheils bie allmählig burch bas Chriftenthum fich vollendende religios-fittliche Bilbung bes Menfchengeschlechts, welche ben Zwangestaat immer überfluffiger macht, anberntheils bie allmählige Unterwerfung ber Natur unter bie Freiheit bes Denichen, burch Berftand und Biffenichaft. Diefe lehren, bie Ratur für fich arbeiten gu laffen und erzeugen baburch bie außern Bebingungen eines ber Menfcheit

<sup>\*)</sup> Anm. d. Red. Borbehalten bleibt inzwischen immer noch die nähere Prüfung, ob nicht & nach der Reigung feiner Beit ben Staatebegriff felbft überfpannt habe und beghalb gu über triebenen oder unberechtigten Unforderungen an benfelben gefommen fet.

gemäßen Daseins. Defthalb wird es Zweck bes Staates, ben freien Berftand und bie Wiffenschaft zu pflegen. Er glaubt barin feine eigene größere Macht zu besförbern, bient aber baburch, ohne es zu wiffen, nur bem allgemeinen Weltplane. Das Ziel bes ganzen Erdbafeins ift biefe befreienbe Theotratie, durch die das ganze Menschecket in einem einzigen, innig verbündeten driftlichen Staate befast wird, ber nun nach einem gemeinsamen Plane bestege die Natur und bann betrete ble böbere Subäre eines andern Lebens.

Der german ifche Stamm icheint von ber Borfebung ausschließent bestimmt. biefen driftlichen Weltstaat, jugleich bas "Reich" bes mabren Burgerthums, all= mablig vorzubereiten, und wenn vielleicht auch in fpater Folgezeit, querft gu berwirklichen. Den Erweis bavon findet &. in ben brei geiftig epochemachenben Thaten, bie bie Beltgefchichte ausschließlich bem beutschen Bolte verbanft. Es ift bie Reformation, welche principiell querft ben religiofen Autoritätsglauben burchbrach. indem fie die Religion in ben innern "Glauben", in die eigen zu erlebenbe Ueberzeugung verlegte. Es ift bie zweite bamit verwandte große That bes burch Rant begrundeten Ibegliemus, welcher in ber Tiefe bes menfolichen Bewuftfeins ben ewig fliekenben Quell ber .. Ibeen" entbedte und ben Berftand anwies, bas alfo Offenbarte in frei besonnener Runft praftifch zu gestalten und ins wirtliche Leben einzuführen. Es ift endlich ber Bestaloggi'fde Gebante einer allgemeinen Bollserziehung, ber erfte ober fundamentale Bebel, um von Unten auf einen neuen Bollsgeift, baburch eine neue Menfcheit langfam herangubilben. Diefe brei in ihrer nachwirfung unvertilabaren Beiftesthaten find es zugleich, welche uns bie innere Bewigheit geben, bag Deutschland und von ihm aus bie Weltgeschichte an ihr Biel fortichreite; benn an ber ftillwirtenben Rraft biefer Beiftesmachte wird jeber außere Biberftant ficher fich brechen. 4)

Benn F. baher, mahrend die Freindherrschaft auf Deutschland lastete, selbst in Gefahr seines Lebens gegen die Unterdrückung rang \*), so begleitete ihn die höbere Ueberzeugung, damit jugleich die Zukunft der ganzen Menschheit zu vertreten. Aber dieser Kampf sollte nach ihm nicht mit äusern Wassen, sowdern iber unsichten Welt, durch Umbildung des Boltsgeistes, geführt werden; an geheimen Bünden, Verschwörungen zu Boltsausständen hat er nie Theil genommen. Alls jedoch die Stunde der aufern Befreiung getommen war, wollte auch er auf bie ihm genässe Weise den träftigsten Antheil an ihr nehmen. 9 Und als er im

<sup>4)</sup> Darüber find nicht nur F.'s "Reben an die beutsche Nation" und seine "volitischen Fragmente" aus bem Jabr 1807 und 1813 slämmtliche Werte Bb. VII), sondern besonders auch seine beiben Geschache über "Patriotismus" (namentlich das zweite) in den "Nachgelassenen Werten" Bb. 111 zu vergleichen.

<sup>29</sup>b. 111 zu vergleichen.
\*) Ann. d. Red. Fr. Geng, der die Erniedrigung seiner Nation so ties empfant, wie irgend ein Deutscher, jagt über F.'s Neden in einem Brief an A. Müller vom 7. Juni 1808: "Die Neden von Richte habe ich mit unendlichem Wohlgefallen gesen be dat nich lange kein Buch getänklich Ich glaubet irreetsbarter Weise, es batten ihos so viel Rühnens davon gemacht, weil Sie einige Andeutungen auf Ihre Leblingstiden darin fanden. Der Ansfang misstel mir, kurz: "ich gieng beraus, um zu fluchen und siede, ich mußte segnen". Sollte manches auch nicht Sich hatten, das bliebt immer wohr: so groß, tie und stog das fast noch Niemand von der beutschen Aation gesprochen." Bzl. auch: J. G. Fichte als Nedner an die deutsche Nation ir "Unser Jahrhundert, Gallerie, polit, und literar. Personlichseiten" B. 1. (Gotha 1857).

<sup>3)</sup> Die Grundfabe, Die ibn bei biefer Entideidung leiteten, bat er in einer "Rebe an feine Buborer vom 18, Februar 1813" ("Sammtliche Werte" Bb. IV. S. 603-610) ausgesprochen, welche zu ben bezeichnenbsten Denkmalen seiner Gefinnung und Lebensbeutheilung gehört.

noch nicht vollenbeten gweiunbfünfzigsten Jahre (ben 27. Januar 1814) am Thobus ftarb, mar es bie lette Freude, welche er in feinen Tobesichlummer binubernabm, Die pollige Befreiung bes beutiden Bobens, ben Uebergang ber Berbunbeten über ben Rhein noch ju erfahren. Das Unbeilvolle, Entmuthigende in ber fratern Be-

fchichte unfere Baterlandes ju erleben, ift ihm erfrart geblieben.

Indem wir burch Borftebenbes bie ethischen Lehren F.'s in gebrangter Rurge barftellten, gefchab es nicht, um fie gleich abgefchloffenen Babrbeiten ju unbebingter Anerfennung ju empfehlen ober Schule bafur ju machen, fonbern um auch aus ihnen ben unveranderlichen Beift ber prattifden Ibeen hervorleuchten ju laffen, welche in verfchiebenftem Ausbrud, aber in geheimer Barmonie, ju allen Beiten ber Menichheit ihr emiges Biel porhalten. Dies ift bas vor une liegende greifliche Bunber, bas offenbare Depfterium ber gottlichen "Borfebung" in ber Beltgefchichte, welches fich in jebem Augenblide bor unfern Augen begiebt.

3. 6. Richte.

Rideifommiß, f. Stammguter und Fibeitommiffe.

## Filangieri.

Rajetan Filangieri ftammte von einer normanifden Familie ab; ber Name murbe abgeleitet von fili angeri, einem Nachtommen bes Angerins (einem Sohn bee Tritel), nach ber Sage Baffengefahrte von bem berühmten Normanen Roger, Rajetan 1) mar geboren am 18. August 1752 in Reapel. Schon frub jum Militarbienfte bestimmt, trat er 1766 in ben Dienft, zeigte aber immer eine große Liebe für miffenschaftliche Stubien, inebefondere für Die griechischen und romifden Rlaffiter, nicht weniger fur Philosophie und bie Befdichte ber Befetgebung ber verschiebenen Bolter. Schon im achtzehnten Jahre entwarf er ben Blan eines Bertes über öffentliche und Brivaterziehung, wobei er bavon ausging, bag eine folde Erziehung bie Grundlage ber Gitten und ber Befete fei. Gleichzeitig arbeitete F. an einem anbern Berte: Morale de principi fondata sulla natura e sull'ordine sociale; beibe Berte tonnen ale Borlaufer feines fpateren großen Bertes betrachtet werben. 3m Jahre 1774 murbe er Abvotat. Der bamalige Buftant ber Rechtspflege genugte feinem Beifte nicht; es fehlte ebenfo an philofophifden Forfdungen, ale an ber Achtung ber Befete. Gine willfürliche principlofe Braris mar an bie Stelle getreten.

Damals hatte ber große Minifter Marchefe Tanucci ben Blan gefaßt, bem Uebel entgegenzuwirfen; bas Gefet von 1774 mar bie Folge bavon, baburch murben bie Richter angewiesen ben Urtheilen forgfältige Enticheibunge: grunde beigufugen, barin aber nicht auf bie Auftoritat von Dottoren fich gu berufen, fonbern nur nach bem Musfpruche bes Befetes zu entscheiben, mobei bas nene Befetz einige Anweisungen gab, bie Befete auszulegen, bamit bie Urtheile ben Gefeten gemäß feien und nicht blos auf willfürliche Anfichten ber Richter gebaut würben. Gegen bies Gefet erhoben fich heftige Stimmen ber Richter; F. übernahm es in einer kleinen geistreichen Schrift, 2) worin er von ber Stellung

2) Riflezzioni politiche sull ultima legge sovrana, che riguarda l'administrazione

della justizia, Napoli 1774.

<sup>1)</sup> S. die Biographie Filangleris burch Donato Lomafi. Gie ift in der Ausgabe ber scienza della legislazione. Filadelfia 1799, vergebrudt.

ber Richter zum Gesetze und ber Bedeutung ber Entscheidungsgründe handelte, bas Gefetz zu vertheidigen. Die Schrift lentte die Ausmerksamkeit des Ministers wie des Publitums auf F., ber in der Zwischenzeit mit Eifer seine philosophischen Studien betrieb und durch die Forlchungen iber die Mangel der Gefetz zu dem Borhaben bestimmt wurde, leitende Grundfätze sur die Gesetzebung aufzuskellen. Der Einslus seines Onkels, des Erzbischofs von Reapel bewirfte, daß F. 1777 an den hof tam, die Stelle eines Maggiordomo und Kammerherrn erhielt, und

balb barauf Offizier in ber Marine murbe.

Alles bies tonnte feinen wiffenschaftlichen Forfdungsgeift nicht labmen, und ber Sittenreinbeit und ber Rledenlofigfeit feines Charaftere feinen Gintrag thun. Seine fortbauernd auf die politifchen Biffenfchaften gerichteten Studien erhielten eine neue Nahrung, als in Italien ebenso wie in bem übrigen Europa burch bie auf die Grundfate bes Staatelebens gerichteten philosophischen Forfchungen von Baco, Lode, Bobbes, in Franfreich Bobin, Rouffeau, vorzuglich von Montesquieu. ein neuer wiffenschaftlicher Aufschwung fich erhob, inebefondere in Reapel Bico bie Beifter entzundete 3) und Beccaria ben Forfchungen bie Richtung gab, bie Mangel ber Befete und bie Digbrauche anzugreifen. Das Nationalgefühl bes Italieners wurde namentlich angefpornt, binter ben Arbeiten von Montesquien nicht gurudgubleiben. Es ift begreiflich, bag &., beffen Arbeiten fcon lange eine folche Richtung hatten, am meiften Beranlaffung fant, auch mahrent feiner Dienftleiftungen bei Sofe und bei bem Militar mit ber ihm eigenthumlichen Energie bas mas ibm lange vorschwebte, gur Ausführung gu bringen. Go erschienen 1780 bie erften gwei Bante feines Wertes: la scienza della legislazione. F., faft erbrudt burch bie Arbeiten bie ihm fein Dienft auflegte, burch vielfache Chrenbezeugungen bes Ronige ausgezeichnet, ermubete nicht in feinen wiffenschaftlichen Arbeiten und bewirfte 1783 bie Beröffentlichung bes britten und vierten Banbes feines Bertes. Babrend alle Berftanbigen bas Wert mit Begeifterung aufnahmen, mußte ber Berfaffer erfahren, baf er megen ber Art, mit ber er barin alte Fenbaleinrichtungen bes Abels betampft batte, angefeinbet 4) und baf fein Wert auf ben Inber gefett murbe, weil barin bie Reichthumer ber Rirche angegriffen und Anbeutungen gemacht murben, bag ber Berfaffer noch manche Diftbrauche ber firchlichen Berwaltung angreifen murbe. F. fuchte um Entlaffung von bem Sof= und Militar= bienfte nach, hatte aber bie Freude gu bemerten, baf feine Berte immer mehr auch im Auslande 5) Anerfennung fanben. Gine neue Laufbahn eröffnete fich ibm burch bie im Jahr 1787 erfolgte Ernennung jum Staaterath im Finangministerium, wo er jest mit Gifer nationalotonomifche Studien betrieb. Den furchtbaren Anftrengungen unterlag ber Rorper und Beift. Schon feit 1781 mar fr. burch Dagenund Nervenleiben mit oft tiefericutternber Spoodonbrie ichmer ergriffen. Anfalle ber Rrantheit tamen baufiger und ftarter, &. ftarb am 18. Juli 1788. Gein früher Tob (F. mar erft 36 Jahre alt) fant allgemeine Theilnahme.

Die lette Arbeit, mit welcher er fich vor feinem Sinfcheiben beschäftigte, bezog fich auf jenen Theil feines Bertes, ber von ber Religion handelte. Die hinter-

4) Durch einen gewissen Grippa, einen berühmten Mathematiter. Filangieri antwortete ibm nicht; aber ein gewisser Costango widerlegte die Aritit von Grippa.

<sup>3)</sup> Ueber die damalige Richtung der philosophischen Studien in Reapel siehe Manna della giurisprudenza e del foro napoletano. Napole 1839, pag 214.

<sup>51</sup> In Bern murde fein Bert von ber ofonomifden Gefellicaft ehrend ausgezeichnet, von Franklin erhielt Filangieri fehr anerkennende Briefe. Biografia del Donato Tomasi pag. XCIX.

laffenen Aufzeichnungen und Andentungen bewiefen, daß dies einer der bebeutendften Theile des Werkes geworden ware, da F., erfüllt den der erhadenen Ansicht von der Burde ber Religion sich vorgenommen hatte, zu zeigen, wie das Christenthum im Laufe der Zeit entartet war, insbesondere durch Bermischung geistlicher und weltlicher Macht, Herrichsucht der Briefter verdorben wurde, und wie leicht eine wiltdige dem Wesen der Religion ziemende Stellung der Kirche zum Staate gegründet werden könne. F. bereitete außer seinem große Werke noch zwei andere vor, nämlich: die neue Wissenschaft und die Istoria einiel universale e perenne.

F. gehörte zu ben Mannern, beren Wirten, wenn es unpartheilsch von dem Standpunkte der Zeit und der Bethältnisse gewärdigt wird, unter denen der Mann handelte, als ein tiefeingreisendes und eine große Umgestaltung hervorstringendes anerkannt werden muß, während, wenn dies Wirken den er Rachwelt, die im Bestige der Ergebnisse größerer Fortschritte ist, gewürdigt wird, die Kritik so viele Ausstellungen an den Leistungen des Mannes zu machen sindet, daß seine Arbeiten im Lichte der heutigen Zeit weniger bedrutend erscheinen mögen. Der Beweis aber, daß das Wert von F. einen großen Einssus auf die Ausbildung der Gefetzgebungstunft übte und in allen Ländern auf die wissenschaftigen und legissativen Arbeiten wirkte, ergiebt sich aus der Literargeschichte, nach welcher überall F. wellen großen einen won Montesquieu und Veccaria glänzt, und zeigt sich noch mehr, wenn man ersährt, daß sein Wert vielsache Auslagen erlebte?) und elenso vielsach überesse vielsach überesse vielsach überesse von man ersährt, daß sein Wert vielsache Auslagen erlebte?

Bergliebert man F.'s Wert, so ergiebt sich folgender Ideengang. Nachdem der Berfasser im ersten Buch: von den allgemeinen Regeln der Gefetzelbungswissenschaft, die Frage über Enstehung der Staaten, über das allgemeine Princip des Staatslebens (nach F. Ruhe und Erhaltung), von der absoluten und relativen Güte der Gesetze und von den Ginsssssschaftlich und die letztere gehandelt hat, beschäftigt er sich im zweiten Buche mit den politischen und bloomischen Gesetzen und dabei mit der Frage über Steuern und Quellen des Reichtshuns, über handel und Luxus; das dritte Buch ist die Auseinandersetzung der Grundstäge des Strasverährens (mit Eingehen in alle wichtigen Fragen der Gesetzebung) und der Grundläge des Strassersessens der Gesetzebung und der Grundläge des Strassersessens

Erziehung.

F. geht in seinen Untersuchungen fiber ben Staat bavon aus, baß ber Staat so alt ift, als bie Menschetet, aus bem Willen ber Borfehung in almähiliger Entwickelung bes bem Menscher eingepflanzten Strebens nach Sicherheit und Rube ift, baß die Borstellung von einem Naturzustand auf Irrthum beruht; daß bie Vefetzgebung feste Regeln haben nitffe, nicht ber bloße Wille bes Gestzgebers entschen bürse, baß ferner bie Gitte ber Gesetzgebung eine absolute und relative sei, und bie erste in ber Uebereinstimmung der Geste mit ben allgemeinen Grundsätzen ber bei allen Bölfern begründeten Moralität und mit den vom Schöpfer ben Menschen eingerssanzten Gesetz bestehe, während Bund I. Aap, 5. 7)

7) Es erschlenen 1780 und fpater Auflagen in Reavel, andere in Benedig, Mailand, Floreng,

Catania und 1799 in Riladeffia.

<sup>6)</sup> Biografia di Tomasi. p. LXI.

<sup>9)</sup> In Frankreich erschienen mehrere; die beste von Gallois, Paris 1786; in Deutschland von Jink; in Altdorf mit einer merkwürdigen Borrede von Selebensees, worin er das Werbältniß von Montesquieu und Filangieri gut schildert. Eine andere deutsche lleberschung ist von Gustermau, Wien 1784; eine spanische leberschung ist von Rubis. Madrid 1787.

ber Bejetgeber bie Rudfichten beachten mitffe, nach welchen fich bie relative Bute ber Befete richtet. &. forbert, baf in ber Monarchie gwifden bem Regenten und bem Bolte eine Mittelflaffe fei, welche einige Theile ber Bewalt nbt, bas Bleichgewicht halt. Diefe muß von ben Abelichen und ale Depofitaren ber Befete von ben Richtern gebildet werben. Er ift Begner ber gemifchten Regierungsform und findet große Fehler in ber englischen Berfassung (Rap. 11). Er tabelt (Rap. 12) bie Ibee von Montesquien, bag jebe Regierungsform einen eigenen Bebel (3. B. Die Ebre in ber Monarchie) habe. In Bezug auf Nationalotonomie finbet F. bie Grundgebanten in ber Erhöhung ber Bevollterung, in ber Bermehrung ber Quellen bes Reichthums; er ift Begner ber übertriebenen Ginmifchung ber Regierung in bie Nationalotonomie, er ift Freund bes freien Betreibebantele, finbet in ber Begunftigung bes Sanbels und Entfernung Die Sinberniffe ber Freiheit, Sauptmittel ber Bermehrung bes Rationalwohlstanbes, forbert ftrenge Banterott= gefete, ift Begner ber Bergehrunge= und überhaupt ber inbiretten Steuern. Bu ben Theilen feines Bertes, bie auf bie wiffenschaftlichen Arbeiten am meiften wirften, geboren bie icharffinnigen Entwidelungen über Strafverfahren, über bas Brincip ber Freiheit ber Antlage und bie Befahren eines öffentlichen Un-Magers (Buch III. Rap. 4), vorzüglich ber Berfuch (Rap. 9-15), Grunbfate ber Beweislebre aufzuftellen.

Eine Brufung ber Grundgebanten von &. führt zu ben Ergebniffen, baf ber Berfaffer von ben ebeiften Befinnungen, ale bem Ausfluffe ber Reinheit feines Bergens, geleitet mar; es mar eine erhabene Ibee, bie Befeggebungemiffenschaft aufzustellen und ihre Grundfate zu erforfchen; bie Quellen bes Uebels aufzusuchen und bie Diffbrauche abzuftellen. Wenn er auch von ber relativen Gute ber Gefete banbelt, und zugiebt baf ber Befetgeber fich nach bem mas feinem Staate anpaft richten muß, fo baut boch ff. guviel auf ein Universalrecht und will bem Befetgeber zuviel porfdreiben. Er fteht Montesquieu, ben er oft mit Spipfinbigfeiten wiberlegen will, in ber Rlarbeit bes Grundgebantens auf Die Gefchichte und ben Beift ber bestehenden Gefete zu bauen, ebenso wie Beccaria 9) in ber Ginfachheit und ber Rlarbeit fo wie in ber Erhabenheit ber Iteen und ber Ronfequeng ber Durchführung nach. Er benutt zwar überall Thatsachen und Zeugniffe ber Gefchichte; allein er ift, bem Borbilbe von Bico folgenb, ein faft einfeitiger Bewunderer bes Alterthums, ber Griechen und Romer, und vernachläßigt bas Studium ber germanischen Rechtsentwickelung. F. fpricht gwar oft von ben englischen Ginrichtungen; aber er fennt fie und würdigt fie ju wenig; er betrachtet ben Gefetgeber ju febr getrennt von bem Bolte, und ben in bemfelben liegenden Glemente ber Fortbilbung bes Rechts, und will einer fogenannten privilegirten Intelligeng bie Berbefferung ber Buftanbe überlaffen; oft wirb er von lode, ber ihm einer ber größten Denter ift, bestimmt, g. B. in Bezug auf bas Recht gu ftrafen; oft wirb er burch bie Dacht bes Beftebenben im Biberfpruche mit feinen fonftigen Grundfaten zu einer auf willfürlichen Boraussetzungen gebauten Rechtfertigung einer Ginrichtung fortgeriffen, 3. B. in Bezug auf Die Tobesftrafe. 10)

Aller biefer Mängel ungeachtet ist F,'s Wert ein großer Verfuch, der sich an Wontesquieu anschließt; überall findet man einen Reichthum von scharftinnigen

<sup>91</sup> lleber ihn die gute Wurdigung von Walther in diesem Staatswörterbuch 1. S. 757. 101 Eine gute Biberlegung seiner Anslichten bei Carmignani in seinem Nachlaß, isorittinediti del Carmignani. Lucca 1851. vol. IV. p. 212.

Bemertungen und eine geiftreiche Entwidelung ber wichtigften Fragen, 3. B. in Bezug auf bas Strafrecht, überall begegnet man bem eblen Freimuth, Digbrauche anzugreifen mit Berbefferungevorschlagen, bei benen man nur bebauert, bag &. nicht mehr burch Reifen, burch unmittelbarer Berührung mit bem Bolte ftatt bee Lebens am Sofe und in ber Studierftube, bie nothwendige prattifche Grundlage fic verschaffte; auch fein ftrenger Rrititer 1i) muß aber betennen, bag wenn Gott ibm bas Leben langer gefchentt hatte, F. eine gang andere und ausgezeichnetere Arbeit geliefert haben murbe. Es barf nicht unbeachtet bleiben, bag &. noch fortbauernb mit hober Achtung genannt wirb; Dobl 12) bezeichnet wohl bie Anficht jedes unparteifden beutschen Juriften, wenn er fagt: bas mas &. mar und leiftete, ift unter ben gegebenen Umftanben ftaunenswerth. In England hat neuerlich ein aut gefdriebener Auffat 13) mabrent er viele Mangel von F. nachweift, boch Die bobe Bebeutung bes Werts anertannt. In Frantreich hatte gwar Benjamin Conftant, indem er bas Wert von &. ben Leiftungen von Montesquieu und Bentham nachfett, ibm nur gute Abfichten aber feinen großen Beift zugefchrieben; mabrend Lerminier, 14) ber gwar viclfachen Tabel ausspricht, bie Arbeit von F. als eine ber Aufmertfamteit murbige anertennt. In Italien felbft haben bie neueften-Schriftsteller, zwar weniger mehr ale frither aus zu weit gebenber Rationalitat bas Wert überschätent, die Ungerechtigfeit nachgewiesen, wenn man begwegen &. berabfeten wollte, weil er nicht alles leiften konnte was er verfprach; fie zeigen gut, wie einfinfireich fein Werk auf die Entwicklung feiner Zeit war und noch jest bem unpartelifden Forfcher eine wichtige Quelle von beachtungewürdigen 3been bietet. Mittermaier.

# Finanzwefen, f. Dobeiterechte, Staatswirthichaft.

## Finanzbehörden.

Bie jede andere Seite der Staatsthätigfeit, ist auch die Finanzverwaltung \*) wesentlich von dem besonderen Charafter der verschiedenen Zeiten und Böller, von Eigenthilmlichkeiten ihrer Berhältnisse und den Richtungen des Bollsthumes absängig. Bei Böllern und Zeiten derselben Kulturweise ist sie dagegen, wenn auch die Berfassungs = und Regierungssorm des Staates und überhaupt der Charafter seines politischen Lebens nicht gänzlich ohne Einsluß daranf bleibt, doch unabhänziger von diesen Womenten, als vielleicht irgend ein anderer Berwaltungszweiz. Wesentlich Sache des rechnenden Berstandes, wesentlich auf mest und zählbare Momente verwolfen, ist sie auch in Staaten sehr verschiener Bestalt und Richtung in ziemlich übereinstimmender Weise entwickelt worden, und in den Kulturstaaten des neuern Europas sindet sich faum in einem andern Theile der Staatsverwaltung so viel Berwandtes, ja Gleichartiges, weiewohl auch hier Verschiedenheiten und mannigsaltige Modificationen nicht ausbleiben.

<sup>11)</sup> Lerminier introductione general a l'histoire de droit p. 218. 12) Mobl, Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. 1. S. 37.

<sup>13) 3</sup>m Law Review. August 1855. XXII. p. 40. XXIII. p. 88, 141 3n ber Introduction generale à l'histoire de droit, p. 215.

<sup>15)</sup> Manna della giurisprudenza dell' foro napolitano. p. 227. B. Ondes Reggio introduzione ai principi delle umane società. Genova 1857. p. 370 unò Amari critica di una scienza delle legislazioni comparate. Genova 1857. pag. 126.

\*) Dal. bie Art. Statébertwolfung unò Statéburiths foaft.

Beber bas Alterthum, noch bas Mittelalter tonnte bem europäifchen Staate ber Reugeit als Borbild ber Finangverwaltung bienen, wenn auch aus bem Mittelalter manche bier einschlagende Ginrichtungen und Berhaltniffe auf une vererbt find. Die Rulturftagten bes Alterthums maren, wie überhaubt, fo namentlich in ötonomifcher Beziehung in von ben unfrigen ganglich verschiebene und in ber That einer. Nachbildung ebenfo, wie eines bauernben Bestehens unfähige Positionen verfest. Wie fie in ihrer Brivatwirthichaft theile burch bie freiwilligen Gaben einer reichen füblichen Ratur erleichtert, theile im Befentlichen auf frembe Arbeit, auf bie ihrer Stlaven und unterjochter Bolferschaften gestellt maren, fo marb auch ihr öffentlicher Sausbalt theils burch bie unentgeltlichen Leiftungen ihrer Burger und bie freigebigen Gefchente, mit tenen aufftrebente Bolteführer fich um bie Bunft ber Menge bewarben, vieler Ausgaben überhoben, theile erhielt er fich burch bie außerorbentlichen Ginnahmen, welche ihm Rriegsbeute und Tribute Befiegter und einzelne gludliche Finangspetulationen verschafften. Weniger bie Gorge fur bie Begiebung regelmäßiger Gintunfte und beren Berwendung fur Jahr aus Jahr ein wiedertehrente Ausgaben, ale bie Bemahrung bes für Nothfälle gebildeten Schates, ben man in Tempeln gu fichern und bamit ber besonbern Dbbut ber Gotter au vertrauen liebte, beschäftigte bie Finangverwaltung jener Zeiten. Erft in ber letten Beit ber römischen Republit und unter ben Raifern naberten fich bie Finangeinrichtungen in etwas ben unfrigen. - Das Mittelalter bat ben Grund zu vielen Eigenthumlichteiten ber Finangverwaltung gelegt, wie fie in ben meiften europäifchen Staaten bestanden, fo lange bie Form bes Batrimonialftaates noch nicht ben mobernen Brincipien und Bedürfniffen gewichen mar. Das Borberrichen ber Raturalwirthichaft, ale bie eigentliche ötonomifche Grundlage bes Lebenswefens und ber Agrarverfaffung, bie Bafirung ber Regierung auf ein Grundvermogen, aus beffen Ertrag fie bie wirthichaftlichen Beburfniffe bee öffentlichen Befene beftreiten follte, bie Behandlung biefes Bermogens als ein Brivatgut ber fürftlichen Saufer, mas es in vielen Landern auch mar, Die Erweiterung feines Ertrags burch allerlei nutbare Rechte, Monopole u. bgl., die Ergangung beffelben burch verwilligte Steuern, bie llebermachung ber lettern burch ftanbifde Beamte, Die baraus berborgebenbe Spaltung ber Finangverwaltung in Rammer und Steuer, Fistus und Merar, mit getrennten Beborben und boppeltem Rreditmefen, bas überhaupt burch bie abgefonberte Bermaltung neuentstehender Finangquellen veranlagte Specialifiren, Die Unterordnung ber Birthichaftspolitit unter bas Finangmefen und bie baraus vielfach entspringenbe Leitung ber erstern burch bie Finangbeborben: bas alles bezeichnet ben Charafter eines Spftems, bas mit ben neueren politischen, abministrativen und wirthichaftlichen Beranberungen faft überall verichwunden und einem ungleich einfacheren, überfichtlicheren Organismus gewichen ift.

Die Einrichtung ber Finanzverwaltung bezieht sich zuvörberft auf die Erhebung ber ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen bes Staates, von deren größerer ober geringerer Bielartigteit zugleich die Berschiedensheit der in dem öffentlichen haushalte beschäftigten Behörden wesentlich abhängt. Im Allgemeinen ergiebt sich, daß der Antheil, welchen die Steuern und Abgaben an dem Gesammteinfommen des Staates tragen, im Jusammenhang steht mit der Größe und Bevöllerung besselben und der Summe seiner Bedürstung. In den größten und am frühesten politisch entwidelten Reichen ist das aus anderen Quellen als den Steuern sließende Einfommen in der Regel verhältnissunäsig gering, und wird dagegen der öffentliche Kredit in einem steigenden Berbältnisse sift Erhaltung des Gleichgewichts in den Kinanzen benutzt. Umgekebrt sinden wir in sehr kleinen

Staaten, baf vielleicht mehr ale bie Salfte ber öffentlichen Beburfniffe aus ben eignen Mitteln ber Regierung bestritten, ber Rrebit aber nur im Falle augerorbentlicher Bedurfniffe, wie fie burch Rriege, Revolutionen u. bal. entfteben, in Anfbruch genommen wirb. Die mittleren Staaten balten auch bier im Allgemeinen Die Mitte. Auch icheint es, baf bei Rationen mit bochentwideltem Berfaffungeleben und Freibeitefinne bie indireften Abgaben überwiegen, mabrent bei ftrenger geichulten Bolfern ober einfacheren Buftanben, Die bireften Steuern im Borgrunde fteben. Weiter bat nun bie Finangverwaltung fur bie Aufbewahrung ber erhobenen Summen und fur ihre zwedmäßige Ueberführung an bie Stelle ihrer Bermenbung ju forgen, und ju biefem Ente unt ber nothigen Rontrole bas Raffenund Rechnungswefen entfprechent einzurichten unt zu erhalten. Gie bat aber überhaupt ben öffentlichen Saushalt in gebeihlicher Ordnung gu erhalten, und gu biefem Enbe auch bei ben Ausgaben bes Staates, Die allerdings gunachft von beffen Aufgaben und Bedurfniffen abbangen, eine gewichtige Stimme. Denn wenn auch bie Mittel ju bem, mas ber Staat wahrhaft brancht, unter allen Umftanben beschafft werben muffen, fo wird boch in vielen Fallen bie Frage, ob und wieviel ber Staat für einen Gegenstand feiner Thatigfeit aufwenden foll, von bem leichteren und reicheren Gingeben ber öffentlichen Belber, von bem fparlichen ober

gefüllten Buftanbe feiner Raffen abbangen.

Der Wirfungefreis bee Finangbepartemente tollibirt noch immer mehrfach mit bem ber Minifterien bes Innern, ober, wo bie lettern auf bie im engern Ginne politifchen und bie polizeilichen Angelegenheiten beschräntt fint, mit bem ber Die nifterien bes Sanbele u. f. w. Die Theorie murbe an fich bie Frage babin gn enticheiben haben: bag alles basjenige, mas von bem Staate wefentlich aus Brunben ber Bolfewirthichaftepflege betrieben wird und wobei bas vollewirthichaftliche und nicht bas finangielle Intereffe ben Sauptausschlag geben foll, auch wenn barans gemiffermaßen nebenbei filr ben Staat Ginnahmen erwachfen, boch nicht in bas Rinangbepartement gebore, mabrend bas lettere umgefehrt alles basjenige für fich vindiciren tonne, beffen Beforgung ber Staat fich lediglich um bes finangiellen Ertrags willen unterzogen hat. Die Pragis ift jeboch felten, und vielleicht nirs genbe mit ganger Ronfequeng, aus biefem Befichtepuntte verfahren, und es fint vielmehr in nicht wenigen Staaten viele wirthichaftepolitische Angelegenheiten bei ben Rinangminifterien geblieben, weil theils bie nationalotonomifchen und bie finangiellen Befichtspuntte fich noch immer bei ihnen um bie Berrichaft ftritten, theile bas Ringnaminifterium einmal manche mehr gufammenbangenbe Angelegenheiten beforgte, ober bie Unftalten und Gulfefrafte befaß, Die auch jenen Dingen gu Statten tom men tonnten, überhaupt aus prattifchen Grunden ber leichteren und bequemeren Befchafteführung. Die Sache ift auch unter ben heutigen Berhaltniffen weniger bebentlich. Denn auch bier ift ber Beift machtiger, ais bie Form, und ba im Allgemeinen bie beutigen Finangmanner auch ben nationalofonomifchen Befichter puntten gebührenbe Rechnung zu tragen wiffen, fo tann man nicht fagen, baß 3. B. öffentliches Bauwefen, Bergbau, Dunge, Boft u. bgl. bei ihnen folechter aufgehoben maren, ale in andern Sanden. Im Uebrigen ift bei einzelnen tiefer Angelegenheiten auch wohl für ein Zusammenwirten mehrerer Ministerien Gorge getragen.

Auch die Finangverwaltung wurde früherhin in den meisten Staaten follegialisch geleitet, während neuerdings, und mit bestem Grunde, sast überall das Spstem der Einzelverwaltung in ihr vorherricht und ein Finangulinister an der Spitze der gauzen Finangverwaltung steht. In einigen Staaten führt berfelbe jeboch mehr nur ben Borfit in immer noch tollegialifch eingerichteten Centralfinangftellen. Go namentlich in Danemart und befonbere in Schweben, wo bas Finanzwesen eigentlich noch immer tollegialifch verwaltet wirb, und ber Staatsfetretar ber Finangen eigentlich nur ben Bortrag im Staaterathe und bie Bollgiehung bes bort Beichloffenen bat. In mehreren Staaten, befonbere in folden, in welchen bie Operationen bes Rreditmefens fünftlich ausgebildet und von bem Staate eifrig benutt fint, tommt jeboch neben bem Finangminifter auch noch, unter verschiedenen Ramen, ein besonderer Minifter bes Schates vor. ber es weniger mit bem Technischen und Speciellen bes Dienftes, ale mit ber fcblieglichen Geftstellung und Erhaltung bes Gleichgewichtes in bem Saushalte und jum Theil auch mit ber politischen Geite bes Beidafts zu thun bat. Go ift in Eng= land bie Leitung bes Finangmefens gwifden bem erften Lord bes Schabes und bem Rangler ber Schattammer getheilt. Der Lettere ift ber Borfteber bes Speciellen und Technischen in ber Finanzverwaltung, zugleich Mitglieb und in Billigfeits-fällen Borsipenber bes Schatzfammergerichts. Der erfte Lord bes Schabes bagegen führt die oberfte Aufficht und Leitung fowohl des Finangwesens, wie der Birthichaftepolitit und ber Anftalten gur Lanbesvertheibigung, und ift befanntlich ber eigentliche Bremierminifter. Unter beiben fteben nun Die einzelnen, bas Finangwefen verwaltenten Behörben, welche meift tollegialifch organisirt finb. Gelbft bas Schatmeifteramt ift ein Rollegium, und nur ber erfte Lord tritt aus ber Reihe feiner Mitglieder mit einer in weit bobere Beriebungen reichenben Stellung berpor, Go batte im erften frangofifden Raiferthum ber Finangminifter Die Aufftellung ber Budgets und die Erhebung ber Offentlichen Ginflinfte, überhaupt die Bflege ber regelmäßigen Finangquellen bes Staates; bas Schatminifterium aber war beftimmt, Die Ordnung in ben öffentlichen Ausgaben, Die Aufbewahrung ber angefammelten Gelber, bie Bertheilung ber Fonde fur Die einzelnen Minifterien, bas Rechnungsmefen, bie Ueberführung ber Staatsgelber von einem Buntte gu bem anbern zu leiten nnb ju übermachen, Die Belbnegociationen, Die ber Dienft erforberte, ju beforgen, Die Staatsaftiven beigutreiben, und Die Anftalten ber Staatefdulb und bes Benfionemefens ju birigiren. Auch in Rugland ift bie Leitung bes Finangmefens vertheilt, und hatte man früher bas eigentliche Finangminifterium, bas Reicheschatamt, welches bie Dispositionen über bie eingegangenen Summen, die Bermenbung ber Refervegelber, bas Schulben= und Benfionswefen ju verwalten hatte, und bie Reichstontrole ju unterfcheiben, mahrend wir gegenwartig neben bem Finangminifter ben Reichstontroleur, ben Minifter ber Reichsbomanen, ben Minifter ber Apanagen, ben Generalbireftor bes Boftmefene, ben Beneralbirettor ber öffentlichen Bauten, alle als felbftftanbige Minifter, treffen. Much in Brenken bestand lange ein besonderes Schatminifterium. - Rur eigenthitma liche, ausnahmsweise Berbaltniffe tonnen eine folde Berfplitterung rechtfertigen, wie fie namentlich in Rufland ftattfindet. Die englische Ginrichtung bat, wie fo Bieles in ber bortigen boberen Staatsverwaltung, mehr geschichtliche und verfaffungspolitifche Grunde, Bei ber frangofifden Ginrichtung mar eigentlich ber Schatminifter ber mabre Finangminifter im boberen Ginne bes Bortes und ber Finangminifter fattifch ein Organ beffelben für bie Oberleitung eines Zweiges bes Finangmefene.

Rehinen wir aber das gewöhnliche Berhältniß, wo die gesammte Finanzverwaltung von Einem Minister gelettet wird, als die Regel an, so macht es boch die Mannigsattigkeit der sich in diesem Departement zusammendrungenden Geschäfte nothwendig, sie in verschiedenen Settionen zu bearbeiten, wobei sich am natibilichften junachft bie brei Sauptabtheilungen ergeben: Domanen und Regalien, birette Steuern, inbirette Abgaben, woneben noch besondere Bermaltungeftellen fur bas Schulbenwefen und bas Raffen - und Rechnungewefen befteben mogen. In biefen verschiedenen Abtheilungen behandeln die Ministerialrathe Die einzelnen Facher, inbem fie theils bem Minifter allein, theils auch in Geftionsfigungen Bortrag erftatten, (wobei immer bem Minifter Die enticheibenbe Stimme bleibt,) für Ausfertigung und Ausführung feiner Berfügungen Gorge tragen und eine Rontrole über bie unteren Bermaltungestellen führen. Es fint ferner in ber Regel einzelnen Saupttheilen bes Finangmefens besondere, jeboch immer bem Ministerium untergeordnete Bermaltungeftellen vorgefest, namentlich in Fachern, Die eine eigne technische Fachbildung vorausseten. Dier find häufig ben lotalen und unteren Beamten befondere Dberbeborben vorgefest, Die bem Ministerium gegenüber bie Stellung von Mittelbehörben einnehmen, bas Bange ihres Beichaftegweiges aber mit einer gemiffen großeren ober geringeren Gelbftftanbigteit vertreten. Es finbet bies junadift namentlich bei folden Angelegenheiten ftatt, bie früher gang abgefonbert betrieben und erft in fpaterer Zeit unter bie Finangleitung fubsumirt murben. Go befondere bei bem Bergban, auf Grund feiner eigenthumlichen, naturgemagen, gefchichtlichen Entwidlung und ber hoben Bebeutung, bie ihm bie Borgeit beilegte. Go bas Forft = und Jagdwefen, bas ehebem von boben, gu ben perfonlichen Umgebungen ber Fürften gehörenben Sofbeamten geleitet marb. Go bas Boftmefen, bas eine Brivatunternehmung war, ehe es in bie Banbe bes Staates überging. Der große Umfang, ben bas Boll = und Berbrauchesteuerwefen in ben neueren Beiten erlangt bat, und bie mancherlei technischen Renntniffe, Die es in Folge ber Fortidritte ber tednischen Biffenschaften und ihrer prattifden Unwendung erforbert, haben ibm gleichfalls eine gefonderte Stellung verichafft, und theilmeife ift bas auch bei bem Staaterifenbabnen : und Telegraphenwefen ber Fall gewefen.

Es ift neuerbings ba und bort jur Gprache gefommen, theile aus Sparfamfeiterudlichten, theile vielleicht in Rolge einer Centralifationstenbeng, biefe Mittelbeborben zu befeitigen und auch biefe Beichafte unmittelbar vom Dinifterium aus leiten zu laffen, wie bies in manchen anberen Zweigen bie technischen Unterbeamten obne eine folde Zwijcheninstang birigirt. Inden murbe bamit boch wohl ein Bortheil verloren geben, welcher jest aus bem Gegenfate zwifden bem Borftante einer folden besonderen Branche, ber fich mit bem Intereffe berfelben ibentificirt. feine gange Gigentbumlichteit und Gelbitftanbigfeit vertritt und ben 3med beffelben mit bochftem Gifer verfolgt, und bem fontrolirenden und moberirenden Referenten im Ministerium berborgeht, ber bie Sache mit tublerem Ginne anfieht und einer Ueberfteigerung bes Zwedes entgegenwirft. Heberhaupt geht aus einer gemiffen Gelbstftanbigfeit folder Zweige bes öffentlichen Dienftes, Die ihr eigenthumliches leben baben, und aus alle ben Anstalten, Die bas Bewuftfein biefer Eigenthumlichfeit recht lebendig und fraftig erhalten, viel Butes bervor, und folde Bweige, bie in biefer Begiebung ben Angriffen ber mechanifirenben, uniformirenben und verflachenden Zeit noch am meiften wiverstanden, baben fich vergleichs-

weife auch am gefundeften erhalten.

Eine ondere hier erwachsende Frage ift, ob biese Fachbehörden tollegialisch zu gestalten seien, oder nicht. Die Kollegialdersassung ift namentlich bei bem Bergbau, icon weil es bier vielsach der Wahrung besonderer Rechtsberhältnisse galt, und der Post vorherrschend, seltener bei dem Forstwesen. Für die Selbstftändigfeit des Berwaltungszweiges können Kollegien allerdings mehr thun, als Einzelbeamte, ba

nun einmal in allem torporativen Besen eine ungemein zähe Biberstandskraft liegt, und da kollegialprincip immerhin die Antorität verstärkt. Auch wird zu Gunsten ber Kollegialversassung angesührt, daß sie zur Aussübung der Administrativinstr verschaften gie. Indes ließen sich in letztere Beziehung wohl vermittelnde Einrichtungen treffen, welche für derartige Fälle ein Kollegium aus einem Zusammentritt verschiebener Beamten bilbeten, wie das auch mehrsach stattgefunden hat und fattsindet, und an sich fallen die meisten Gründe für die Kollegialverssallung bei rein technischen Behörden weg.

In Preußen und einigen anderen Staaten ift ein Theil der hier besprocheuen Funttionen, jedoch auch mit Ansnahme des Bergfaues und der Bost, den Mittelergierungsbehörden mitvertraut, denen zu diesem Eude technische Rathe beigegeben sind. Eine Einrichtung, mit der viel Zeitverschwendung, viel nuglose Weitläusigsteit verbunden ist, und die doch saktisch das Meiste in den händen des allein sachundigen Technisches läßt. — Die speciellen Cinrichtungen der für die so vielsartigen Zweige der Finanzverwaltung erforderlichen Unterbehörden, sowie die Abergaung ihres Wirtungstreise von dem der Mittels und Oberbehörden missen

ben ben einzelnen Fachern gewibmeten Artiteln vorbehalten bleiben.

Die Anftalten bes Staatsichulbenwefens bangen jumeift von Berfaffungsinstituten. fowie auch fonft von ben Dagregeln ab, Die man bei Rontrabirung ber Anleihen gur Sicherung und Bebung bes Staatefrebites treffen ju muffen für nothig erachtet bat. - Bei bem Raffenwesen besteht eine Stufenfolge von ben Elementartaffen, bie entweber allgemein fint, in welche verschiebenartige, wenn nicht alle Einnahmen aus einem bestimmten Begirte fliegen, ober auch als befondere Raffen für einzelne Ginnahmszweige besteben, Durch bie Mitteltaffen, bei benen ber gleiche Unterfchied ftattfindet, ju ber Centralhauptfaffe, in welche übrigens namentlich pon einzelnen, abgefonberten Revenuenzweigen Die Erträgniffe auch unmittelbar aus ben Elementartaffen abgeführt werben. Da nun aber ber größere Theil ber Sabr aus Jahr ein eingebenben Ginnahmen auch wieber burch bie laufenben Beburfniffe bee Staates abforbirt wirb, fo ift es eine Banptaufgabe ber Raffenorgani= fation, ju perbuten, baf nicht ju viele Gelber einen unnothigen Ummeg über bie Centraltaffe machen, vielmehr auch bie Mittelfaffen und wenigstens einzelne Glementgrfaffen augleich ale Ausgabefaffen au behandeln, aus welchen bie örtlichen und provingiellen Beburfniffe bestritten werben, und bie ihre Ginnahmen nicht blos in ber Form von Baarichaften, fonbern auch in ber Form von Quittungen über beftrittene Ausgaben einliefern tonnen. Die Centraltaffe muß fur alle Berbindlichfeiten bes Staates haften und bei ihr muß bie Buchführung über ben gefammten Saushalt befteben; aber fie bebient fich auch ber unteren Raffen als ihrer Organe für Ginnahmen und Ausgaben. 3m Uebrigen murbe in biefem Bebiete noch manches ju vereinfachen und ju verwohlfeilern fein, wenn man bie Belb- und Rreditinftitute bes Brivatvertehres, welche in unferer Zeit einen fo machtigen Aufschwung genommen baben, mit geboriger Borficht ju Gulfe ju nehmen fich entichließen wollte, wie bies in England, wo ber Staat faft alle feine Belbgefchafte burch bie Bant beforgen laft, und theilweife auch in Franfreich icon langft gefchieht. Das mit wurde auch bie Dube und Berantwortlichfeit ber fo wichtigen Raffentontrole wefentlich erleichtert, welche übrigens am besten burch eigens bafür angestellte Beamte erfolgt. Enblich ift auch bas Rechnungemefen (f. b. Art.) von bober Bebeutung, in welcher Beziehung bie, burch Befolgung bes taufmannischen Mufters erwirfte englifche Bracifion ebenfalls noch in feinem antern Staate erreicht ift. Die in vielen Staaten bestebenben besonderen Dberrechnungebehörben haben es 530 fiskus.

nicht mit ber Führung, sondern mit der Prufung der Rechnungen zu thun, und sich babei, wenn fie nicht ihre natürlichen Grenzen überschreiten und fich gewissermaßen, wie weiland die preußische Generalkontrole, über alle andern Behörden erheben wollen, auf die arithmetische Richtigkeit der Rechnungen und die Gefehmäßigkeit ihrer Belege zu beschränken, nicht aber auf die Nothwendigkeit und Rweckmäßigkeit der gemachten Ausgaben einzugeben.

Bgl. v. Jafob, Staatsfinanzwiffenschaft §§. 969—989, §. 1211. Frhr. v. Malchus, Politit ber inneren Staatsverwaltung I. 152 ff. Bulau, die Behör-

ben in Staat und Gemeinbe. Rau, Finangwiffenschaft §. 530 ff.

Billan

Findelbaufer, f. Waifen-, Finbel- und Rettungshaufer. Finnen. G. biefen Artifel am Enbe bes Buchftabens ft.

## Fistus.

Gleichwie das Individuum, beffen Rechtssphäre wesentlich im Gebiete des Privatrechts gelegen ift, zugleich auch zum Subjekt des öffentlichen Rechts sich erhebt, ebenso tritt der Staat, deffen Lebensthätigkeit vorzugsweise im Gebiete des
öffentlichen Rechts sich bewegt, auch als Subjekt von Privatrechtsverhältnissen
herab in den Kreis der Privatpersonen: hier wie dort berühren sich Private und
öffentliches Recht und gehen organisch in einander über.

Der Staat nun, insofern er im Privatrechtsverfehr als Berson auftritt, stellt sich dar als Fieklus. Er legt hier die Hobeit und Majestät ab, von welcher er auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts umtleibet ist. Er zieht gewissermaßen bürgerliches Gewand au, indem er in die Reihe der andern Privatrechtssubjette, zu-

nachft ber juriftifden Berfonen eintritt, beren Ratur er theilt.

Das Wort und ben Begriff bes Fistus haben wir, wie fo Bieles in unferm Rechte, von ben Romern übertommen, wiewohl zu allen Beiten bie Staaten Bermogen befeffen und mit andern phyfifchen und moralifchen Berfonen vermogensrechtlichen Bertehr gepflogen haben. Bei ben Romern aber bilbete fich ber Begriff bes Fistus in ber Raiferzeit aus - Anfangs im Gegenfate ju bem alteren bes wrarium, fpater mit ibm ibentifd. Bur Beit ber Republit namlich bieg ber Staat als Subjett von Brivatvermögenerechten, fowie (im objettiven Sinn) ber Inbegriff biefes Bermogens felbft erarium. Als jeboch mit bem Beginne bes Raiferthums eine Theilung ber Provingen gwifden bem Genate (ale Bertreter bee Bolte) und bem Raifer ftattfand und hiemit im Bufammenbang auch eine Theilung ber Staats-Einnahmen und -Musgaben erfolgte, fo beließ man bem öffentlichen Bermogen bes Senates bie bergebrachte Bezeichnung wrarium, mabrent man bas öffentliche Bermogen bes Raifere anfänglich Conaris fiscus, fpater fiscus 1) fcblechtmeg nannte. Allein wie bas Raiferthum ben Genat und ben Bopulus, fo verichlang ber fiscus bas ærarium. In ber fpatern Raiferzeit merben beibe Ausbrude permifcht gebraucht, um bas eine Staatevermogen ju bezeichnen. Diefes ift gang entschieben auch in ber juftinianifden Rompilation ber Fall (vgl. 1. 13. pr. §. 1-4. D. 49, 14) und hat fich biefer Sprachgebrauch bie jum beutigen Tag behauptet. Ru aller Reit aber - bei ben Romern, wie bei uns - wird ber Staat nach feiner pri-

<sup>1)</sup> Die Bortbebeutung von Fisfus ift : Rorb, Belbforb (Ctaatefadel).

Siskus.

531

vatrechtlichen Seite, beziehungsweise bas Staatsvermögen (je nachdem man die subjettive ober objettive Bebentung im Ange hat) unter den Ausdrücken Fistus, Kerar perfanden, und davon das Privatvermögen bes Fürsten (res privats principis, Schatullgut) durchaus unterschieden, obwohl von den römischen Kaisern die Privilegien bes Fistus auch auf das Privatvermögen bes Kaisers, ja selbst auf das der Kaisern, ausgedehnt worden sind (vgl. 1. 6 §. 1 D. de jure fisci 49, 14).

Wir baben oben bie rechtliche Natur bes Fistus als bie einer juriftifchen Berionlichteit bes Brivatrechte charafterifirt. Dabei macht es nun junachft feinen Unterschied, ob man ihn, wie Biele thun, geradezu ale eine universitas, ale bie Rorporation aller Staatsgenoffen auffaffe, ober ob man ibn (wie Savigny) als eine eigenartige "außerhalb bes Begenfates ber Rorporationen und Stiftungen ftebenbe" Berfon ertenne - nach ber einen wie nach ber anbern Auffassung ift er eine und zwar bie bedeutenbfte juriftifche Berfon bes Brivatrechts und wird von bemielben mit ber vollen Rechtsfähigfeit im Bebiete bes Bermogenorechtes ausgestattet. Er tann bemnach (burch feine Bertreter) Befit und Eigenthum erwerben, Bertrage foliegen, ja er tann jum Erben eingefest und mit legaten bedacht merben. Auf biefem Standpuntte gelangen wir jedoch zu einem befonderen Rechte bes Fistus (abgefeben von feiner eigenthumlichen, bem öffentlichen Rechte angeborenben Berfaffung und Bertretung, wovon im folgenben Artitel) eben fo wenig, als ju einem befonderen Rechte ber Rorporationen unt Stiftungen, welche gleich ihm volle Rechtefähigfeit im Brivatvermögenerechte befiten. Das positive Recht aber ift weiter gegangen, es hat - freilich im Wiberfpruch mit bem innern Befen bes Brivatrechts, welches Rechtsgleichheit ber Berfonen mit zu feinen oberften Brincipien gablt - ben Ristus in Erinnerung an bee Staates Sobeit auf bem öffentlichen Rechtsgebiete mit einer großen Babl von jum Theil hochft wichtigen Brivilegien ausgestattet, fo bag man gerabezu von einem befonderen Fistusrechte fprechen konnte und auch wirklich gesprochen hat und noch fpricht (vgl. die Titelüberfdrift Dig. 49, 14 und Cod. 10, 1. "de jure fisei"). Bas romifcher Staatsabsolutismus und taiferliche Sabgier geschaffen hatte, gieng auf bas Mittelalter infolge ber Reception romifcher Ibeen und noch mehr bes gefdriebenen Buchftabens über, ja mucherte, begunftigt burch bie mittelalterlichen Borftellungen ber lebensherrlichen Oberhoheit und bes Batrimonialftaates, ju noch weiteren Muswuchfen fort. Erft in ber neueften Beit - feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderte gemahren wir, wie mit ber fortidreitenben Entwidlung bes Staatsbegriffe und ber junehmenden Rlarung zwifchen ben unterschiedenen Gebieten des Brivat: und öffentlichen Rechtes auch eine fortichreitenbe Musftogung biefes burch bie Ratur bes Staates nicht geforberten und bem Beifte bes Brivatrechts wiberftrebenben Musnahmerechte bee Fietus Sant in Sand geht. Roch aber ift biefer Broceg nicht beendigt : nicht nur bag bas gemeine Recht im Wefentlichen noch auf bem Boben ber romifch-juftinianifchen Befetgebung ftebt, auch die neueren Bartifulargefetsgebnngen haben jum Theile mehr noch ale bloge Rubimente ber romifch-mittelalterlichen Ueberlieferung bewahrt.

Es wird fich biefes aus ber folgenden Darftellung ergeben, welche in grofen Bigen bie Entwidlung bes Fistusrechtes von ber romifch-juftinianifchen Gefet-

gebung an burch bas Mittelalter bindurch verfolgen foll.

Rach bem römisch-justinianischen Rechte genießt nun aber ber Fistus sehr zahlreicher Privilegien sowohl im materiellen Ctoil- als im Brozestrechte. Indem wir im Rachstehenden die wichtigeren dieser Borrechte in dem einen und andern Ge532 Siskus.

biete hervorheben, schiden wir gewissermaßen als leitenden Gesichtspunkt den von Justinian selbst in die Digesten auszenommenen Ausspruch des Modestinus voraus: non puto delinquere cum, qui in dubiis quæstionibus contra fiscum facilie responderit (l. 10, D. 49, 14). Es streitet also auch hier, wie sonst. im Rweifel

bie Bermuthung gegen bas Musnahms-, für bas Regelrecht.

Im materiellen Civilrechte gefteht bie juftinianifche Gefetgebung bem Fistus namentlich folgende Borginge gu: 1) Die Gachen bes Fistus find ber orbentlichen Erfigung (usucapio und longi temporis præscriptio) entrogen und nur ber aukerorbent= lichen Erfitung (in breifig ober nach Bieler Anficht erft in vierzig Sabren) quannalich (1, 18, 24, D. 41, 3; 8, 9, J. II. 6; 1, 3, C. 7, 38), 2) Der Fistus bat ein ftillichmeigenbes und generelles (nicht auch privilegirtes) Bfanbrecht am Bermogen berjenigen, welche mit ibm tontrabirt haben, für alle Forberungen aus bem Rontrafte (l. 2. C. 8, 15; fr. de jure fisci S. 5; l. 47 pr. D. 49, 14); 3) 3nglet= den ftebt ibm ein ftillichmeigenbes Generalpfand am Bermogen ber Mbaabeichultner au (l. 1. C. 8, 15. l. 1. C. 4, 46); 4) Dem Fietus fallt bas erblofe But (bona vacantia) anbeim (l. 96. S. 1 D. de leg. I und tit. Cod. 10, 10), fowie er 5) in einer Reibe von Fallen bie megen Indignitat ben junachft berufenen Erben ent= riffenen Erbichaften erwirbt (bona ereptoria, tit. Dig. 34, 9 und Cod. 6, 35). 6) Er ift ber im Erbrechte und auch fonft noch geforberten Leiftung von Rautionen überhoben (fiscus præsumitur esse locuples vgl. l. 1. S. 18. Dig. 36, 3. 1. 3. S. 5. D. 35, 3). 7) Er braucht aus feinen eigenen Kontraften feine Binfen gu entrichten (l. 17. §. 5. D. 22, 1); bingegen barf er gu feinen Gunften von jeber fälligen Gelbiculb ohne Rineverabrebung ober vorhergegangene Dabnung fofort Binfen berechnen (1. 17. S. 5, 6. 1. 43. D. 22, 1). 8) Er fann Bablungen revociren, welche fein Schuldner gu feinem Schaben einem britten Glaubiger gemacht bat, and wenn tiefer Dritte bona fide mar und bie gezahlten Belber bereits tonfumirt hat (1. 18. S. 10. 1. 21. D. 49, 14). 9) Wer fich etwas miffentlich jum Schaben bes Kistus angeeignet bat, muß nicht nur bie Sache wieber herausgeben, fonbern noch überbies ben Werth berfelben erfeten (1. 46, S. 1. D. 49, 14). Endlich 10) ift noch ber im justinianischen Rechte febr gabireichen Erwerbungen aus Ronfistationen ju gebenten, welche balb bas Bange, balb nur eine Quote, balb nur einzelne Begenftante bes Bermogens betrafen und welche entweber ale Strafe für eigentliche Berbrechen und Bergeben in Folge frimineller Berurtheilung ober auch wegen lebertretung anberer, mit biefer Sanktion belleibeter gefetlicher Borfdriften in Bollgiehung gefett murben (vgl. 1. 1. pr. D. 48, 7. S. 4. J. 4. 18. 1. 14. D. 39. 4. 1. 61. D. 23. 2 u. f. m.).

Fast eben so zahlreich und nicht minder wichtig sind die process alssen fieben nach justinianischem Recht. Derfelbe genoß nicht nur eines eremten Gerichtlandes, insosen status und Kriminalsachen ber Junisdittion der taiserlichen Fiskalsbaamten, der procuratores Cæsaris, unterworsen waren, sondern es wurde auch für die specifisch siekalischen Groek, der sogenannte Nunciationsproceß, organisitt, wonach im Allgemeinen ein Ieder beim Fiskus die Anzeige (nunciatio) einer ihm zustehenden Erwerbung machen und bessen keine Kiskus die Anzeige (nunciatio) einer ihm zustehenden Erwerbung machen und bessen keine keine keinerhalb einer bestimmten Berjährungsfrist von regelmäßig zwanzig Jahren geltend machen konnte. Gelang dem nunmehr zur diligenten Durchsihrung des Processes verpstichteten Anneianten der Beweis des siekalischen Rechts auf die Erwerbung, so erlangte er alsbann einen bestimmten Theil an der für den Fistus erstrittenen Sache. Neben diesen, beute autiquirten

£iskus.

533

Begünftigungen, geneß aber ber Fistus noch insbesondere sogen denschem processualische Borzüge: 1) Der Gebrauch der Konpensationseinrede gegen denselben ist entwerer ganz ausgeschlossen (3. B. in allen Abgabesachen oder wemm der Fistus den Kaufpreis einer von ihm verkauften Sache gegen den Käuser einklagt, voll. 1. 1. 7. C. 4, 31), oder sie ist in allen andern Fällen davon abhängig, daß der Bestlagte binnen zwei Monaten von ihrer Borschützung an den Beweis seiner Gegensorderung zu erbringen im Stande ist (1. 46. S. 4. D. 49, 14); 2) Im Konsturfe des Schuldners hat der Fistus für seine Forderungen (abgesehen von Strafforderungen) ein Borzugsrecht vor den übergen Chrographare, ja selbst vor sast allen andern privilegirten Gläubigern (1. 10. pr. D. 2, 14. 1. 34. D. 42, 5). 3) Er kann als Kläger in Ermanglung anderer Beweismittel den Bestlagten zur Erition aller auf den Proces bezüglichen Urfunden anhalten, wohingegen weber er noch sonst zemanb gezwungen werden kann, ihm nachtheilige Dotumente herauszugeben (1. 2. 1. 45. S. 5. 6. D. 49, 14). 4) Den Schuldnern des Fistus, wenn sie ihrer Schuld überwiesen sind, wird das Rechtsmittel der Appellation verweigert

(1. 8. C. 7. 65) u. q.

Dit bem juftinianifchen Befeteswert recipirte bas Mittelalter nun auch bas in ber vorstebenben Geftalt in bemfelben ausgebilbete Fistusrecht, foweit es bie anderen Buftanbe nur immer ertrugen. Allein es begnugte fich babei nicht. Der Feubalftaat hielt fich berufen, bas Wert bes romifchen Absolutismus fortzusegen wenn auch nicht mit romifdem Beifte. Diefer verftant zu unterfceiben und bat immer icharf unterschieben gwifden Staat und Fistus : bie Brivilegien bes letteren ericienen ihm nur ale privatrechtliche Borguge, nicht ale ftaatliche Sobeiterechte. Dem Mittelalter mar biefes helle Muge verfagt. Gein ganger Rechtszuftand berubt auf ber völligen Amalgamirung von Brivat= und öffentlichem Recht. Die Staatsgewalt murbe wie ein privatlicher Befit, reine Brivatrechte wurden ale Ausfluffe ber Staatsgewalt behandelt. Go marb ber Staat jum Fistus und ber Fistus jum Staat. Dies zeigte fich nicht nur in ber Ausübung ftaatlicher Sobeiterechte burch bie lanbesherrlichen Fistal beamten, fonbern ebenfo in ber Auffaffung und Beiterentwicklung bes Fistusrechts felbft (ober, wie man es jest bieg, ber Fis= talgerechtigteit, und braftifder noch ber Fistalgewalt). Um bem unerfättlichen Fistus eine erfpriefliche Ginnahmsquelle juguwenden, hatte bie lex Julia, indem fie für biefen Fall bie gemeine Rechteregel "res nullius occupanti cedit" burchbrach, bas Borrecht bee Ristus auf erblofes But (bona vacantia) freirt. Das aber ben Romern als bewußt geschaffene Ausnahme erfchien, buntte ber mittelalterlichen Auffaffung nur ale eine natürliche Ronfequeng ber mit Staateobereigenthum ibentificirten Staatsherrichaft - eine Ronfequeng, welche alsbann mit bem gleichen Rechte auf alle herrenlofen Sachen überhaupt Anwendung finden mußte. Das Staatseigenthum an ben res nullius ift aber felbft wieber nur ein einzelner Musfluß ber in Theorie und Pragis jur Geltung getommenen Fistalgewalt, welcher man die allerfruchtbarfte Anwendung ju geben verftand. Es gebort hieher die große Reihe ber fogenannten nieberen Regalien (f. biefen Artitel), worunter man begriff: bas Beimfallrecht (jus albinagii, vermoge beffen ber gange inländische Nachlag ber im Lande verftorbenen Fremben mit Ausschluß aller Teftaments- und Bertragserben, fowie ber ausländischen Inteftaterben bem Fistus anheimfiel), bas Mbang= und Rachftenerrecht (vermoge beffen ber Fistus von Auswanderern eine gemiffe Bermogenequote für fich erhob), bas Bilbfangrecht, bas Bageftolgenrecht, bas Stranbrecht, verschiebene Arten von Behntrechten, auch bas Bergmannsregal nach feinem privatrechtlichen Inhalt und viele andere

534 Fiskus.

vergleichen Rechte, die, ihrem Wesen nach bloße Privatrechte, als Ausstüffe der Staatsgewalt angesehen wurden, aber durch Berleihung Seitens derselben auch an Privatpersonen übergehen konnten. Der Unsug, welcher hie und da von den Landesherren mit diesen sistelichen Rechten getrieben wurde und die Ausbehnung der Begünstigungen, welche den Fiskus vor andern Privatpersonen anszeichneten und ihn nicht selten gerichtlich unerreichbar machten, übersteigt alle Begriffe. Die Wissenstein such ihn nicht such wohl der masslosen Wilklim entgegenzutreten: allein die rechten Wissenstein fehlten ihr, so lange sie selbst noch an der Theorie der Fiskalgewalt sestied. Die wissenschaftliche Erkenntnis der Unnatur des Begriffs der Fiskalgewalt sit von ganz jungem Datum <sup>2</sup>). Das Nähere hierüber siehe in dem Artitel "Regallen".

Daft unter biefen Umftanben bie neuern beutichen Gefetgebungen fic bon ber mittelalterlichen Auffaffung bes Fistusrechtes nicht gang frei erhalten haben, fest nicht in Erstaunen, eber, bag fie berfelben nicht noch in hoberem Grabe Raum gegeben baben. Bei weitem am erleuchtetften ift bas ofterreicifiche Befesbuch, welches, ben Fistus richtig als eine juriftifche Berfon bes Privatrechts erfennent, fast ben gangen Schwarm ber romifden Privilegien befeitigt und ben vertehrten Gebanten bes Staatseigenthums an ben berrenlofen Sachen mit Dieberberftellung ber romifchen Auffaffung aufgegeben bat (vgl. Defterr. Gefeth. S. 382 ff., hiegegen S. 1472, 1485). Gine niedrigere Stufe nimmt in biefer Begiehung bas preufifche Lanbrecht ein. Der Fistus ift bier wie bei ben Romern eine nach allen Seiten febr begunftigte Berfon (binfichtlich ber Berjahrung I. 9, §. 629-648, Borgugerechte am Bermogen ber Raffenbeamten und Bachter, fowie anderer (Abgaben=) Schuldner II 14, g. 45-75, binfichtlich bee Berichtsstandes ibidem §. 84; — vgl. noch I 15, §. 42. I 11, §. 827. Anh. §. 26. I 11, §§. 714. 1071. I 16, §. 368 ff. II 8, §. 1955 ff. u. a.). Insbesondere hat auch bie Theorie ber Fistusgewalt unvertennbaren Gingang gefunden (vgl. II 14, S. 24 ff.) und wird von bier aus bem Staate menigftens ein Borgugerecht gur Offupation gemiffer Arten von berrenlofen Sachen por allen anbern Berfonen beigelegt, welch lettere nur mit feiner Ginwilligung Befit bavon ergreifen tonnen (II 16, §. 1 ff.), sowie auch bas Recht bes Staats auf Abfahrte= und Abschoß= gelber von borther abzuleiten ift.

Schließlich gebenken wir noch zweier Bestimmungen ber neuen beutschen Partikulargesetzgebung, welche nach zwei hauptrichtungen bem Fiskalunwesen bes Mittelalters ein Ende gemacht haben und welche um dieser ihrer materiellen Wichtigkeit willen fast allenhalben in bas Staatkgrundgestz aufgenommen worden sind :

1) Der Fissus hat in allen Privatrechksstreitigkeiten vor ben ordentlichen Gerichten Recht zu geben und zu nehmen 3) (bapr. Berk-Urk. VIII, 5. Bad. B.-U. II, §. 14. Württ. B.-U. §. 94. Säch. B.-U. §. 50. Preuß. Landr. II 14, §. 81. Destr. Gefesb. I, 1. §. 20 u. s. w.).

3) Siedurch wird jedoch nicht ausgeschloffen, daß ber Fistus innerhalb ber Sierarchie ber ordentlichen Gerichte eines befreiten Gerichtsflandes genieße.

<sup>2)</sup> Selbst Klüber in seinem öffentlichen Recht bes beutschen Bundes und der Bundes-staaten bandelt noch in einem eigenen Mbschnitt (§§, 473—478) von der "Kiekalgewalt". Und so sehrer einem bestehre betreteilung berschen verberreicht und einer einschreichen Pattervetation das Wort redet, so sührte ihn doch, wie es in der Natur der Dinge liegt, der falsche Standbundt zu falschen Konsequenzen, welche ohne ein richtiges Berständnis der rechtlichen Natur des Kielus under mehren eine konsequenteilos in der Natur des Kielus under mehren beständigen Batur des Kielus underenteilos find.

2) Konfistationen bes gangen Bermögens jur Strafe sollen ferner nicht ftattfinden (bapr. B.-U. VIII, 6. Bürtt. B.-U. §. 9. Sachs. B.-U. §. 53. Großh.
heff. B.-U. Art. 100 u. a.).

Eiteratur. Kliber öffentliches Recht bes beutschen Bunbes und ber Bunbesstaaten SS. 473—478 (man sinbet bier eine ziemlich ausstührliche Angabe ber altern Literatur). Wit Beschräntung auf bas römische Recht jus fisci: Deimbach in Beiste's Rechtslegiton, Artitel "Fiskus".

## Fistalbeamte.

Der Fistus bedarf, wie jede juriftische Berson des Privatrechts, der Bertretung, um handelnd am Rechtsverkehre theilzunehmen. Die Art und Weise dieser in der Bertretung wird duch die Berfassung des Fistus bestimmt. Diese hängt aber in der Weise innig mit der Berfassung des Fistus bestimmt. Diese hängt aber in der Weise innig mit der Berfassung des States nach seiner öffentlich-rechtlichen Seite zusammen, daß regelmäßig denfelben Organen, welche zur Berwaltung der Hobeitsrechte, in specie der Finanzhoheit, bestellt sind, auch die Bertretung der Fistus im Brivatrechtsverkepre übertragen ist. Besondere Organe — Fistalbeamte im engeren Sinne, Fistale — bestehen heutzutage regelmäßig nur zur Bertretung der Fistalsche der Begen bestehen Bertretung der Umsang der Thätigkeit dieser Alasse von Beamten war jedoch weber früher, noch ist er selbst heute allerwärts hierauf beschränkt.

Bur Zeit ber römischen Katser war die Berwaltung ber siskalischen Angelegenheiten, b. i. der kaiserlichen Finanzen, bem procuratores Cassaris übertragen. Anfänglich ohne Gerichtsbarkeit und nur zur Erhebung und Berwaltung der kaiserlichen Einklinfte bestellt, ward ihnen durch Claudius auch eine Jurisdistion in Fiskalsachen, soweit sie nicht kriminellen Charatter trugen, verlichen und hiemit zuerst ein privilegirtes Forum des Fiskus geschaffen. Die Bertretung aber des Fiskus vor Gericht wurde durch die sogenannten advocati oder patroni fisci gesuhrt, welche aus der Ash der bei den Gerichten ausgestellten Anwälte auf bestimmte

Beit beftellt wurben, 1)

Der römische advocatus fisoi ging mit der Reception des römischen Rechts als Fis tal (Kammerprofurator) in das deutsche Gerichtswesen über. So lange noch die altgermanische Schöppengerichtsverfassung bestand, war das Bedürsniss einer besonderne Bertretung des siestalischen Interesses nicht so vorhanden: eine solche war regelmäßig schon in dem dom Landesherrn angestellten Richter gegenüber den Schöppen gegeben. Bohl aber machte die Reception des fremden Rechts, welches gumal den Fissus in so ausgedehntem Maße privilegirte, schon um der jetzt eingetretenen Umgestaltung der Gerichtsversasjung willen eine besondere Bertretung des Fissus nothwendig. Der deutsche Fissalanwalt sing aber alsbald an von dem römischen advocatus sisci sich in nicht geringem Maße zu unterscheiden. Einestheils wurde er jetzt regelmäßig zu einem selbstständigen, stehenden Beaunten, anderntheils wurde auch sein Birkungskreis weit umfassender. Diese Umgestaltung ging genau hand in Hand mit der im vorderzehenden Artikel besprochenen Potenstrung des Kissusrechts. Wie die Privilegien des Fissus je mehr und mehr zu staatlichen Holesterchten gesteigert und die Begriffe von Fissus und Staat amal-

<sup>1)</sup> Eine allmälig ausgebildete Inftruktion für den advocatus fisci enthält der juftinianische Rober lib. 11. tit. 9.

gamirt wurden, so lag es nahe, auch das Thätigleitsgebiet des Fistals über die Grenzen einer bloßen fistalischen Bertretung in Privatrechtsstreitigkeiten hinaus zu einer möglichst allgemeinen und umfassenden Bertretung des landesherrlichen und siehentlichen Interesses auszubehnen. Anfänglich knüpfte man bei dieser Kompetenzerweiterung möglichst au fistalische Gesichtspunkte an, die sich namentlich in jener Zeit sast des Gemeinwesens ohne viele Schwierigkeit entbecken ließen. Alsbaum aber gewöhnte man sich an die Borstellung, daß der Fistal, wie der Vertreter der Privatinteressen des Sistaltes, so auch der vorzugsweise Bertreter des öffentlichen Interesses sie, um so eher, je stärter sich das Bedürsniß in der letzeren Beziehung zeltend zu machen ansing, ohne daß boch ein anderes Organ zur Erstüllung besselben vorhanden gewesen wäre. So wurde der Fistalanwalt zugleich zum Staatsanwalt, zum Organ der Oberaussicht, zum Bewahrer der

Brarogative ber Regierungegewalt.

Die Befugniffe bes Fistals ber letten Jahrhunderte maren in ber That fo umfaffend und ihr Charafter gubem fo wenig einheitlich, baf bie Schwierigfeit einer begrifflichen Formulirung berfelben unüberwindlich genannt werben barf. Es gab Fistale aller Art. Dan unterfchied fie nicht nur mit Rudficht auf die bamalige politifche Bestaltung Deutschlands in taiferliche (Reiche-) und reiche ftan bifche (landesberrliche) Fistale, fonbern nicht felten auch je nach ber besonderen Richtung ihrer Thatigfeit in Berichte-, Boligei-, Rammer-, ja felbft Jagb-, Debicingl=, Ronfiftorialfistale. Regelmäßig vortomment und von besonderer Bebeutung waren jeboch nur bie Berichtefistale, beren Thatigfeit fich bann gewöhnlich auch auf die anderen Gebiete ausdehnte. Bon Reichswegen bestanden folde Fistale fowohl bei ben bochften Reichs= als bei ben taiferlichen Landgerichten. Des bl. romifden Reichs Rammerfistal, welchem in ber Folge noch ein advocatus fisci jur Unterftugung beigegeben marb, hatte vornemlich die Bflicht, über bie Erfüllung ber reicheverfaffungemäßigen Berbindlichteiten burch bie Reichsglieber ju machen, gegen bie Gaumigen flagend beim Reichstammergerichte eingufcreiten, Die ju Gunften bes taiferlichen Fistus verwirften Strafen einzutreiben, endlich in gewiffen Rriminalfachen, insbefonbere bei offenbarem Canbfriebensbruch und bei Mungverbrechen, ale Anflager aufzutreten.2) Bang anglog mar bie Stellung und Rompeteng ber Reichshofrathsfistale, beren einer Die beutichen. ber andere bie italienischen "Fistalfachen" (lato sensu) zu beforgen hatte.

Gine ähnliche, nur interstiv bebeutenbere Stellung behaupteten bei aller Berschiebenheit im Einzelnen die Fistale auch in ben beutschen Territorien. Die Bertretung des landesherrlichen Fistus in seinen Brivatrechtsstreitigkeiten war, wie bereits erörtert, ihre Aufgabe von Anfang an. Die nächste Erweiterung war die, daß sie unter der herrschaft des Anklageprozesses ansangs ausnahmsweise (wenn nämlich der Fistus selbst interessit oder ein Brivatankläger nicht vorhanden war), später regelmäßig als "Kläger von Antswegen" in peinlichen Sachen aufzutreten hatten. Diese Fauktion trat allerdings wieder in den hintergrund, als der Inquisitionsprozes in den meisten Territorien die Oberhand zu gewinnen begann, und blieb dann den Fiskalen wesenklich nur die Sorge für die Einziehung der dem Fiskus angesallenen Strafgelder. Nicht selten aber nach der Nightionsprozes schlicht siskalische Einwirkung an, indem entweder nach beendigter Generaluntersuchung in Fiskal noch sommitche Anklage erhob, oder indem demschlen schlesselten schlesselten.

<sup>2)</sup> Bgl. R. G. D. von 1555 I. 16. 20.

bie Führung ber Untersuchung übertragen murbe (fog. fistalifche Untersuchungen), Bur bochften Bebeutung erhob fich aber bas Fistalat in vielen Territorien, infoferne es - namentlich in feinem oberften Bertreter, bem Generalfistal, Dberfachwalt - gerabezu jum Bachter ber Gefete und Berfaffungen beftellt, bemgemäß mit ber Dberaufficht über alle Lanbesbeborben betleibet und mit bem Rechte ausgeruftet mart, jegliche Buwiderhandlung ju verfolgen. Go mar und ift es jum Theil noch in ben metlenburgifchen Lanben, wo zu bem eben gebachten 3mede Fistale fowohl bei ben Lanbeeregierungen, ale bei ben Lanbesgerichten angeftellt find. Gine ahnliche Ginrichtung murbe im ehemaligen Bergogthum Bommern burch eine t. Berordnung von 1799 hervorgerufen. Auch in ben branbenburgifchen Erblanden wurde im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts bas Fistalat in bem angebeuteten Sinne organifirt und murbe g. B. im Jahre 1740 ber Generalfietal (beziehungemeife auch bie unter ihm ftebenben fietalifden Beamteten) babin inftruirt: bie fistalifden Proceffe fleißig ju betreiben, Beleidigungen ber gottlichen Majeftat und Invettiven gegen bie tonigliche Berfon, bie Berfaffungen und Gbitte gur Strafe ju gieben, über bie Beeintrachtigung toniglicher Gerechtfame ju machen, auf bie Ausführung toniglicher Berordnungen ju halten, Die Broturatoren und Abbotaten jur gehörigen Erfullung ihrer Pflichten anzuhalten, auf Beichleunigung ber Inquifitionsproceffe und auf Beobachtung ber gefetlichen Ordnung berfelben ju machen. Und eine Orbre Friedriche II. vom 19. April 1763 weift ben Beneralfistal an: fein Amt wider Jedermann ohne Anfeben ber Berfon von ben Miniftern an bis auf ben Beringften mahrgunehmen und gegen Uebertreter ber Befete gu agiren, auch fowohl bei ben Juftig- wie bei ben Finangfollegien bie nothigen Schritte au thun.

So wurde in Preußen das Fistalat "zu einer allgemeinen Aufsichtsbehörde ihre bie Aussichtung der Gefete in allen Zweigen der Staatsverwaltung erhoben." 3) Roch die preußische allgemeine Gerichtsordnung raumt dem Fistalate mit Bezug auf die Rechtspflege im Besentlichen die eben gezeichnete Stellung ein: der Generalsistal ist oberster Wächter der Gesete und oberstes Aufsichtsorgan über die Justizhehörden des Landes; die dei den einzelnen Gerichten angestellten Fissale sind durstlichtsorgane innerhalb ihrer Sphäre und haben überdieß die ihnen übertragenen Untersuchungen in den sogenannten sistalichen Sachen (Injuriensachen, Defraudationen öfsentlicher Abgaben und Befälle, Bergehen der Beamten, geringere

gemeine Berbrechen) ju führen.

Dieses war nun im Ganzen und Großen das Fiskalat, welches das neunzehnte Jahrhundert überkam. Das moderne Rechtsbewustiein sonute das Institut-in biefer Gestalt nicht mit günstigem Auge ansehen. Trug es doch in hohem Maße das Gepräge einer untlaren Doppelftellung, einer unorganischen Mischung bisparater Etemente. Es erschien unangemessen, daß derziebe Beamte, welcher als Barteianwalt einseitige Parteiinteressen zu vertreten habe, zugleich berusen seine solle, Wächter des Gesess zu sein und eine Oberaufsicht über die Gerichte zu handhaben, denen er als Sachwalter doch wieder untergeordnet war. In dem großen Scheidungsprozesse, welchem die specifisch mittelalterlichen Rechtsgebilde vermöge ihres durchgängigen Mischaratters versielen, konnte das Fiskalat des

<sup>3)</sup> Bgl. im Archiv des Kriminalrechts, Neue Folge, Jahrgang 1845, einen Auffan Geffter's: bas ehemalige und jum Theil noch bestehenbe Fistalat in Deutschland mit seinen Fehlern.

17. und 18. Jahrhunderte fich nicht behaupten. Das erleuchtetere Rechtsbewußtfein bes 19. Jahrhunderts verlangte bie fistalifden und bie öffentlichen Intereffen auch in ben Organen unterschieben ju feben, welche bie einen und bie anbern gu bertreten bestellt find. Früher hatte es an einem geeigneten Organ in ber letieren Beziehung gefehlt und hatte boch bas vorhandene und immer machfende Bedurfnig einer folden Bertretung irgend eine Befriedigung geheifcht, welche, wenn auch in minber entfprechender Beife, einigermaßen wenigftens burch ben Fietal gemahrt wurde. Run aber hatte bie frangofifche Rechtsbilbung ein Inftitut ins Leben gerufen, welches, von einigen Dangeln abgefehen, gur Erfüllung bes Berufes einer allfeitigen Bertretung bes öffentlichen Intereffes in ber Rechtspflege in bobem Dage geeignet und wilrbig mar, von ber beutschen Rechtewiffenschaft ben beimatlichen Landen gur Rachahmung empfohlen gu werben. Allein noch bevor biefer Empfehlung Bebor gegeben und bas Inftitut ber Staatsanwalticaft eingeführt warb, murbe in vielen Staaten Deutschlanbs bem Fistalat feine frubere Stellung genommen und feine Thatigfeit wieber auf Die urfprungliche Aufgabe, Führung ber fietalifden Civilprozeffe, befdrantt (vgl. 3. B. baberifde Berordnung vom 27. November 1825 über die Auflösung bes Generalfistalates). Ja in Breugen wurden in Folge einer königlichen Kabinetsordre vom 10. März 1809 die erledigten Stellen ber Fistale überhaupt nicht wieber befest und bie Bertretung bes Fistus in Brivatrechteftreitigfeiten ben gewöhnlichen Abvotaten überlaffen. Rur in menigen Bebieten Deutschlands hat bas Fistalat feinen mittelalterlichen Charafter auch nur annahernd bewahrt (3. B. Frankfurt a/M., meklenburgifche Lande, Samburg). In Babern, wo es nach ber oben citirten Berordnung lediglich bie Bertretung bes Fistus in Rechtsftreitigfeiten ju beforgen hat, ift es in ber Beife organifirt, baft in jebem Regierungsbegirte ein Gistal ber Rreisregierung, Rammer ber Finangen, beigegeben, mabrent ein zweiter, ale Abjuntt bes erfteren, bei bem Appellationsgericht bes Rreifes (bem jur Beit noch beftebenben gefreiten Berichts= ftande bee Fistus) exponirt ift. Ueberbieß ift noch ein Fistal bei ber Staatsfoulbentilgungeanstalt gur Bertretung berfelben, fowie in ber Refibengftabt zwei Aronanwälte in unmittelbarer Unterordnung unter bas Finangminifterium gur Berathung beffelben angeftellt. Die Rreisfistale find zwar im Allgemeinen felbft= ftanbig in ber Führung ber fistalifchen Processe; jedoch durfen fie teinen Rechtsftreit beginnen ober fich in einen folden einlaffen, ohne guvor bie Ermächtigung ber Rreisregierung erhalten ju haben, welcher ju bem Enbe ber Broceg- refp. ber Greeptionsplan gur Genehmigung vorgelegt werben muß. Auch tonnen fie Bergleiche nur unter bem Borbehalte ber Benehmigung ber Rreieregierung abichliegen.

Fifchfang, f. Jagb und Gifchfang.

Rija.

#### Flotte.

I. Zur Steigerung und größeren raumlichen Ausbehnung bes hanbelsverfehres eines Bolkes bienen hauptschich bie Bafferwege auf Fluffen und Meeren mit ihren eigenthümlichen Transportmitteln, ben Schiffen aller Arten. Schiffbare Fluffe, welche einem Lande angehören, besonders wenn die Mündungen berfelben in das Meer in diesem Lande liegen, sind die naturwüchsigen Lebensadern eines großen Berkeites, und die Landwege bester Art vermochten bis auf die neueste Zeit keinen jolchen Aufschwung des Handvelsbetriebes zu geben, bis zulest die Cifenbahnen mit ihren kunstlichen Berbindungen der Flusswaffersahrt bier einen ebenbartigen, ja

gewaltigeren Konkurrenten geschaffen haben. Bor Allem aber hat seit alten Zeiten bas angrenzende Meer mit schischer Flusmushudngen, mit hasenreichen Buchten, Baien, Einschnitten jedes tüchtige Bolt zu großartigen Dandelsunternehmungen angespornt und hat es die in dieser Beziehung weniger begünstigt gelegenen Rachbarn zu überflügeln und zu beherrschen befähigt. Dies gilt von den Phöniciern herad bis zu den heutigen Briten. Das Meer füllte sich mit Handelsschissen, groß und klein; es erwuchs eine zahlreiche Pandelsssschischen Inch und zum Schus dieser friedlichen Institution gegen eiserslüchtige Nachbarn und Fremde, gegen Seerküber und gegen Alle, welche dem friedlichen Handelsversehme dieberschen, sowie auch direkt zur weiteren Ausdehnung des Handelsversehres in überseichen Gebieten, zur Sicherung neuer Handelnung der Annelsversehres in überseichen Gebieten, zur Sicherung neuer Handelsselblissennts in der Fremde, zur Durchsschen Teroberungen, entstanden balb überal neben den bloßen Handelsschissen nittlatisch ausgerüstet Fahrzeuge, Kriegsschisse aber bloßen Handelsschissen nittlatien eine Verlegenschissen den bloßen Handelsschissen mititatisch ausgerüstet Fahrzeuge, Kriegsschisse aber Urt, entstand eine

Rriegeflotte.

Bon ben verschiedenen Welttheilen ift Europa ber besonders burch die Meeresumgebung begunftigte. Im Guben giebt bas mittellanbifche Deer mit feinen vielen Buchten und Ginschnitten, mit bem abriatischen und fcwargen Deere ben angrengenben Lanbern, alfo Rugland, ber Türkei, Griechenland, Defterreich, Italien, Frankreich, Spanien bie fconfte Lage fur Banbelevertehr. Freilich ift bie Berbindung mit ben großen oceanischen Gemäffern burch bie Strafe von Gibraltar nicht recht geeignet, biefe Lanber in bem großen oceanischen Welthanbel eine bebeutenbe Rolle fpielen ju laffen; benn nur Spanien und Franfreich berfihren jugleich mit ihren Gebieten ben großen atlantischen Ocean, ber fich im Weften Europas Iffnet und außer biefen beiben Lanbern noch Bortugal und vor Allem Großbritannien zu wetteifernben Genoffen bes großen überfeeischen Belthanbels machte. Aber auch ber Norben von Europa hat noch bie vortheilhafteste Meereslage. Die Nord = und Oftfee mit ihren großen Buchten, Baien und Deerbnfen, mit ben gablreichen Infeln bilben ein Seegebiet, bas in ber gunftigften Berbinbung mit bem Weltverkehre bes atlantischen Oceans ftebt. Großbritannien ragt wie birett in bas atlantifche, fo auch in bas Norbsegebiet hinein und ift ilberhaupt burch feine Infelform und feine fiberaus gablreichen Buchten und Safen bas jum Seeverfebr begunftigtfte Land ber Belt. Aber auch Belgien, Bolland, Nortbeutschland, Danemart, Schweben, Norwegen und Rugland haben bie Bortheile ber Seelage und bie befte Befabigung fich am großen überfeeifchen Belt= banbel nach Amerita, Auftralien, Aften bin tilchtig zu betheiligen, und fie haben es gethan; ihre Banbels = und jum Theil Rriegeflotten geben in alle Theile ber Welt, um felbft mit England überall, mehr ober weniger gludlich, ju fonfurriren. Bon ben außereuropaifchen Lanbern will ich nur noch auf bie gunftige Lage gur See, welche bie vereinigten Staaten von Norbamerita haben, binmeifen und anbeuten, bag ihre Seehanbeleflotte bie gablreichfte und felbft ber englifden überlegen ift.

Die Möglichteit ber bebeutenden Steigerung und Ausdehnung des handels durch die Seefchischaft liegt aber in der größeren Sicherheit und in der unendichen Leichtigkeit der Seeverbindung, sowie in der größeren Wohlseilheit des Seetransportes. Es ist hier nicht der Ort dies weiter in den Details anszuführen und zu begründen. Es mag genügen, auf ein großartiges Beispiel hinzuweisen, wie der Landtransport durch den Seetransport eben aus jenen Gründen völlig überwunden werden konnte. Vor der Entbedung des Seeweges nach Offindien und

540 £lotte.

vor ber Entbedung von Amerika bezog Europa seine indischen Produtte auf Landwegen bis hin an die Kussen des Mittelmeeres, und diese Küsten hatten darüb bis zu jener Zeit den eigentlichen Welthandel Europa's in ihrer Hand. Seitdem aber der Transport jener Produtte direkt zur See möglich wurde, geschah er durch die oceanischen Kahrten der Seeschiffe, und diejenigen Länder, welche zur Hahrt in den großen Ocean am günstigsten lagen, erlebten einen Ausschwung des Hanbels und der Seenacht, wie solcher vordem noch nie da gewesen war, während bie Länder des Mittelmeeres und diejenigen, welche durch den Landtransport dieser Güter in Siddeuropa, in Aleinasten, insbesondere auch in Süddeutschland mächtig gewesen waren, mehr und mehr auf ein bescheidenes Mas herabsanten. Portugal, Spanien, Holland, Frankreich, England, Adnemart wurden Meister des Welt-

hanbels burch ihre Flotten.

Bis auf die neueste Beit benutte man gur Seefahrt nur Segelichiffe, nachbem bie Ruberichiffe faft verschwunden. Bebeutend gesteigert ift aber bie Leichtig= feit und Schnelligfeit bes Seevertehrs neuerlich burch bie Erfindung ber Dampf = schiffe. Es soll zwar schon 1543 ber spanische Seekapitan Blasco de Garan im Safen von Barcelona ein Dampfichiff nach feiner Erfindung gezeigt und somit zuerft ber Dampftraft eine technische Bebeutung gegeben haben; boch behielt er bas Beheinniß, welches mahricheinlich auf einer Anwendung ber Dampftugel berubte, fur fich. Auch bachte ber Englander Savary bereits 1700 an eine Dampf= flotte, und Jonathan Sull nahm 1736 ein Batent auf ein Dampfichiff mit atmofpharifcher Dampfmafdine, bod tam nichts jur Ausführung. Gbenfo ging es mit ben Borfchlagen bes Bergogs von Bribgewater und Gautiers. Rach Batt's Berbefferungen ber Dampfmafchine führte 1775 Berrier bas erfte Dampfichiff in Frantreich aus, welches aber nicht ftromaufwarts fahren tonnte. Auch ließ ber Ameritaner Jonathan Fitch ju Rem-Port 1788 ein Dampfichiff von Stapel. beffen Reffel jeboch balb gerfprang. Erft Fulton gelang es, 1807 gu Rem-Port ben Clermont von 160 Tonnen mit einer Mafchine von 20 Bferbefraft berguftellen, und von nun an machte bie Dampfichiffahrt in Nordamerita große Fortfcritte. Schon 1815 lief bie Dampffregatte Fulton von 32 Ranonen vom Stapel. Seitbem baute man auch in Europa Dampfichiffe, befonbere gablreich in England. Anfange benutte man aber bie Dampficiffe nur ju fleineren Reifen, mabrent fie in ben zwei letten Decennien auch zu ben größten oceanischen verwandt werben. Neben ben Raberichaufelbampfichiffen werben jest mehr und mehr Schraubenbampfer gebaut, beren erftes 1840 ber Englander Smith (ben Archimebes von 250 Tonnen) bante. 1825 machte bas englische Dampfichiff Entreprife bie erfte Reife von Lonbon nach Raltutta.

Die hanbels foiffe werben vorzugsweise jum Baarentransport beftimmt, boch bienen sie in neueren Zeiten auch jum Brieftransport und werben
zu bem Behuse besonders schnellsgelnde Schiffe erbaut, Paketboote, die zugleich Kleinere Baarensendungen und Reisende aufnehmen. Es werden in den letzten
Decennien hiezu besonders Dampsichiffe verwandt, die reguläre Fahrten, selbst bis
in die entlegensten Gegenden jett machen, besonders von London aus. Groß ist
außerdem die Thätigteit, welche die Seefchiffe seit längerer Zeit für die ungeheure
Zahl ber europäischen Auswanderer nach Amerika und Australien auswenden.

Die Kriegsflotte eines Landes beruht naturgemäß auf einer tüchtigen hanbelsslotte; lettere allein giebt die sichere Bürgschaft dafür, daß zur Bemannung ber Kriegschiffe tüchtige Seeleute, sowie zur Erbauung tüchtige Techniter und Wertführer vorhanden sind, da es immer eine missliche Sache sein wird, die Er-

bauung und Bemannung biefer foftbaren Rriegewertzeuge allein ober aud, nur vorzugeweise fremblantifchen Banben anzuvertrauen. Go finben wir benn auch, baf bie Rriegeflotten ber einzelnen Staaten in einem gemiffen Berhaltniffe gur Grofe und Tuchtigfeit ihrer Santeleflotten fteben, Freilich haben manche Staaten. wie 3. B. Breugen, bis gur jungften Beit, trot einer bebeutenben und jebenfalls bes friegerischen Schutes jur Gee häufig bedurftigen Sanbelsflotte, es vernachlaffigt, eine Seefriegemacht ju ichaffen, mabrend andere Staaten bei weitem über bas Berhaltniß gur Bahl ihrer Banbelsichiffe binaus fich eine große Rriegsflotte ju verschaffen bemubt gemefen find, wie g. B. Rufland. Dit Recht fonnen aber gemiffe Umftante einen Staat beftimmen, fich eine verhaltnigmagig größere Rriege= flotte ju halten. Dabin gebort ber Befit von entlegenen und barum fcmer ju foutenben Rolonieen, ferner bie große Ausbehnung bes nationalen Geehanbels in alle entlegenen Theile ber Belt und Die baraus entftebenbe Berpflichtung, an febr vielen Bunften ber Erbe eine Station von nationalen Rriegeschiffen jum Sout ber nationalen Schiffahrt zu unterhalten, ferner ber Beruf als Grogmacht nicht blos ju Lanbe, fondern auch gur Gee in internationalen Fragen aufzutreten. Letteres bat befonders die große Landmacht Rugland mit Recht bestimmen muffen, eine Seefriegemacht zu unterhalten, welche freilich fein volles ficheres Fundament in einer eben fo großartigen Banbelsflotte bis jest bat und barum, fo lange man fich jur Bemannung ber Banbels - ober auch Rriegsschiffe entweber ber Fremben ober boch eingeborner Binnenlander, nicht naturmuchfiger Ruftenbewohner und gleichsam geborner Seeleute bedienen muß, immer eine etwas prefare Sache ift. Breußen wird gerade als Großmacht sich fast gezwungen sehen, um wirklich einen entideitenben Ginfluft in ferneren, nicht blos in angrenzenden Lanbern und beren internationalen Bufallen und Streitigfeiten ju gewinnen und gu behalten, eine Rriegoflotte ju ichaffen, welche jum wenigften einigermagen ber Bebeutfamteit feiner Sanbelsflotte entsprechent ift. Endlich baf auch bas ungebeure Uebergewicht ber englischen Macht jur Gee bie übrigen Geemachte und namentlich Rugland und Frantreich bestimmen muffen, eine Rriegeflotte ju unterhalten, welche vielleicht fur ibre Geeverbaltniffe ju groß ift und Die fur Die Aufrechterbaltung ibrer Grofmachtstellung in Dieler Grofe wenigstens nicht absolut nothwendig mare, Die aber geboten wird, um einigermaßen ben englischen Bratenfionen und Uebergriffen jur Gee entgegenzutreten und hier wieber ein gemiffes Gleichgewicht ber Dacht= vertheilung berbeiguführen. Die vereinigten Staaten von Norbamerita icheinen neuerlich gleichfalls befonders aus Diefem Befichtspunfte auf eine Bermehrung ihrer Rriegemarine bedacht zu fein, Die in ihrer jegigen Musbehnung auch nicht einmal annaherungeweise ber ungeheuren Bahl ihrer Banbelofchiffe und Seeleute entipredenb ift.

Eine Kriegoslotte erfordert aber insbesondere noch günstige Häfen, welche wegen der Schwere und des großen Tiefganges auch nur mittlerer Kriegastyzuge, bei ihrem festen schweren Bau und bei der Wucht ihrer Kanonen- und Munitionslass, eine große Tiefe und solche Ufer haben mussen, der triegerisch befestigt werden tönnen, um die im Hafen liegende Flotte gegen jeden seinblichen Angriss zu schwerden England besitzt eine große Anzahl solche durch Natur und Kunst geschülter Kriegsbissen. Kranstreich ist gleichfalls nicht arm daran, wenn es auch zum Theil sehr großen Geldauswandes bedurfte, um das durch fünstliche Einrichtungen zu erseigen, was die Natur verlagte. Auch Ausstand dat ungeheure Anstregabesien wie Kronstadt herzustellen. Die preußische Küse scher was einen unsberwindlichen Kriegsbassen wie Kronstadt herzustellen. Die preußische Küse schein es an einigen Punsten sehr

542 £lotte.

mobl mbalich ju machen, einige tuchtige Rriegsbafen, wenn auch mit nicht gang unbebeutenben Roften einzurichten, namentlich auf Rugen, auch wohl an ber Jabe, bei Swinemunde u. f. w. Gin Sauptvortheil eines Rriegshafens ift es aber, wenn fein Baffer ein möglichft falgiges ift, alfo wenn er nicht zu nabe von Dunbungen ber Rluffe mit ihren Gugmaffern liegt; befibalb ift benn auch ein Safen in ber um vieles falgigern Rorbfee einem Safen in ber Oftfee, und ein Safen an ber freien Rufte einem Safen in einem groben engen Deerbufen wie ber botbnifche und finnifche vorzugieben. Die Schiffe, besonders bas Bolg, tonferviren fich im Glifmaffer viel meniger und ift bei Rriegeschiffen bie Babl bee Safene von um fo größerer Bichtigteit, ba biefelben vielfach abgetatelt im Safen ftationiren muffen, um nicht burch fortwährenbes Rreugen ber gefammten Marine bie Roften ber Unterhaltung allgufehr zu fteigern. Schnittler giebt aus biefen, fowie gum Theil aus andern Grunden ben ruffifchen Rriegsschiffen nur ein Alter von c. 8 Jahren, mas mobl etwas ju gering ift, Balbi ben fpanifchen und portugiefifchen Schiffen ein Alter pon 25-30 Jahren, Gir Richard Bhilipp ben englischen Sanbeleschiffen ein Alter von 20 Jahren, ben Rriegeschiffen ein Alter von 12 Jahren. Die englifche Abmiralität rangirte binnen 12 Jahren von 1815-1827 nicht weniger als 445 groke Rriegeschiffe ale untqualich aus und verfaufte fie.

Das Material einer tuchtigen Sanbels- wie Rriegeflotte besteht in alle bem. was jum Ban und jur Ausruftung ber Schiffe nothwendig ift. Es gebort babin Bolg, befondere Gichen - und Tannenholg, Theer, Bech, Sanf, Flache, Gifen, Rupfer, Blei. Gludlich bas Land, welches bies Alles in reichlicher Fulle befitt. Indeffen bei bem regen Bertehr mit allen Welttheilen laffen fich biefe Daterialien auch aus weiter Werne jett leicht genug begieben, und find g. B. England und Bolland in ber Rothwendigfeit, bas meifte Material für ihre Flotten in ber Frembe zu taufen. Deutschland, Preußen, Desterreich bestigen es fast burchaus in ber reichlichsten und besten Fulle. Uebrigens hat man neuerlich auch Schiffe mit eifernem Rumpf gebaut, jum Theil von ungeheurer Ausbehnung und gegen bie fleinen gewöhnlichen Unfalle gur Gee wie gegen Abnutung burch bie Ginfluffe bes Baffere ficherer ale bolgerne Schiffe, Ja man bat folde eiferne Schiffe finnreich fo tonftruirt, bag bie gange Lange bes Fahrzeuges in mehrere abgefchloffene Raume getheilt ift, bamit, wenn ber eine led werben follte, nicht bas gange Schiff mit Baffer fich fulle. Aber bie Berletungen, welche Ranonentugeln folden Schiffen beibringen, laffen fich boch taum fo gut wie bei bolgernen Schiffen gur Stelle repariren und barum merben eiferne Schiffe mobl nie gang bie bolgernen in ber Rriegsmarine perbrangen fonnen.

Die Schiffe, welche zu einer Flotte gehören, sind nach Art und Bau fehr verschieden. Ein sog, volles Schiff, b. h. das ächte und vollkändige Seeschiff ift allemal ein Oreimaster, b. h. mit drei vollen Masten; ein soldes Handelsschiff; bas Bartschiff hat zwar auch drei Maste, doch ist der eine Mast tein vollkändiger, indem der hintermast (Besammas) keine Raen hat. Ein Schiff mit zwei vollen Masten heißt Brigg, Briggschiff; Zweimaster mit mancherlei Modisstationen in Bezug auf die Masten und die Takelage sind Briggantlinen, Schooner Schooner Schooner Gallioten. Einmastige Seeschiffe sind die Kutter oder Eloop & Auserdem haben die Schiffe nach dem Bau ihres Aumpfes und sonstigen Eigen-

thumlichfeiten noch befonbere Ramen.

Es ift Regel, bie Tragfabigfeit ber Sanbelsschiffe in Tonnengabl angugeben, bie Tonne ju 2000 Bfund, ober auch nach Laften (= 4000 Bf.) ober

Flotte. 543

sog. Kommerziasten (zu 6000 Pf.). Dampfschiffe werden nach der Pferdetraft ihrer Maschinen klassischer. Die gewöhnliche Größe der Seehandelsschiffe ist zwischen 500—1000, höchstens 2000 Tonnen; doch hat man in neuerer Zeit auch einzelne viel größere gebaut, namentlich eiserne Schraubendampfer. So wird jeht eben in England der Schraubendampfer Leviathan dom Stapel gelassen, ein Schiff, 692 Kull lang, mit 80 Kailten und 5000 Tonnen Gehalt.

Der Charafter ber Kriegsschiffe bestimmt sich hauptsächlich nach ber Zahl ihrer Kanonen, die sie am Bort sühren, ferner nach ber Lage ber Geschifte; boch ist Die Jahl ber Masten babei gleichfalls relevant. Linienschiffe, Fregatten und Korvetten sind Schiffe mit drei Masten; Briggs Schoonerbriggs ober Briggs gobletten, Schooner ober Goeletten mit zwei Masten; Kutter mit einem Maste.

Bei Ranonenbooten und Dampfichiffen ift die Bahl ber Daften nicht feft.

Sammtliche Rriegeichiffe mit zwei ober brei Deden, b. b. 2 ober 3 verbedten Ranonenreiben übereinanber, beifen Linienschiffe, ba fie in ber eigentlichen Schlachtlinie mabrent bes Rampfes fteben. Den Schiffen mit vier Deden machte bie Schlacht von Trafalgar ein Enbe. Auch tommt man mehr und mehr in neueren Beiten von bem Bau fo großer und fdwerer Schiffe ab und giebt ben großen Linienschiffen bie fdweren, aber folant und fonellfeglig gebauten, beweglicheren , Fregatten por, auch bei Dampfern, wenigstens in ber Daffe, benn bie Linienfdiffe merben taum gang entbebrlich fein. Die machtigen Schraubenbampfer, melde England und Frantreich noch neuerlich gegen Rugland 1854 ausrufteten, haben ihren Entftebungegrund nur in bem Borbanbenfein bon 50 neuen englischen Linienichifferumbfen in ben britifden und 20 in ben frangofifden Arfenglen gehabt und ift ibre Ginführung infofern nur ale ein Austunftemittel nautifch = militarifder Detonomie angufeben. Der nordameritanifde Marineminifter Dobbin ichlug 1854 bem Rongreg nicht ben Bau von Schraubenlinienschiffen bor, fonbern proponirte anstatt berfelben Schraubenfregatten. Lettere erfeten bann bie Rabl ber Beiditte burch bie Schwere, bieten bem Feinbe eine geringere Zielstäche als bie boben Bwei- und Dreibeder und an Tonnengehalt tommen fie, ihrer größeren Lange wegen, boch ben anbern gleich; fie fegeln ichneller und leichter, baben geringeren Tiefgang und mithin gegenüber ben Ruften einen größeren Wirfungefreis.

Die Fregatten werben in der Schlacht nicht in die Linie gereiht. Sie find von verschiedener Größe und fehr ungleicher Kanonengahl. Es fithet aber jede Fregatte erstlich unter Ded auf beiben Seiten eine Reihe von Kanonen und außerbem ist das offene, mit Bruftung verfehene Ded wiederum mit Geschitz und zwar regulär durchlaufend, doch auch wohl nur auf beiden Enden befest, wie neuerlich auch bei Korvetten. Bisher hielt man sich nur des Kriegelgesschichtigen an die Regel, in die untere Batterie nicht mehr als höchstens 34 Geschütze zu kellen, ja man that dies nur dei Linienschiffen und überschritt bei den Fregatten nicht die Zahl von 32. Dadurch war es bedingt, daß die größte Fregatte nur 32 bedeckte (d. h. unter Ded stehende) und ebensoviel undebedte (auf Ded, hinter Brüstung stehende Kanonen, im Ganen mithin 64 Geschile kablen fonnte und daß man ein solches

Fahrzeng eine Fregatte erften Ranges nannte.

Unter Korvette versteht man regulär ein Kriegsschiff, welches seine Artillerte in einer einzigen Lage und zwar entweder nur hinter der Brüffung (Accorter) oder unter Ded führt. Doch baut nan neuerlich Schiffe, welche eine volle Lage Kanonen unter Ded und auch auf dem Berbed noch auf dem hintertheil und auf dem Borbertheil bes Schiffes hinter der Brüftung (indessen bisweisen gleichfalls wieder verdecht) Kanonen suhren, und nennt auch diese Fahrzeuge Korvetten, die

544 Stotte

fich bann von ben reinen Fregatten nur baburch unterscheiben, bag ihre Ranonen über Ded nur auf bem hinter- und Borbertheil bes Schiffes, nicht ringsum fteben.

Linienschiffe, Fregatten und Korvetten sind in ber Takelung nicht von einander verschieben. Ein großes Linienschiff hat 1000—2000 Tonnen Tragsähigkeit. Die Bemannung ift von 450—850 Mann. Eine Fregatte hat 4—800 Tonnen und 120—450 Mann. Die englischen Schiffe ersten Ranges haben in der unteren Lage 32Pfinder, in der zweiten 24Pfünder, in ber driften und auf dem Ded meist nur 12Pfünder. Im Augemeinen hatten bisher die französlischen Schiffe schwerzer Geichtige als die englischen.

Die zweimastigen Kriegsschiffe wie Briggs 2c. suhren nur 10—18 Kanonen 11. m. Die Schooner, sowie die einmastigen Kutter haben noch weniger Geschütz am Bord. Die Kanonenboote, welche vorzugsweise nur zur Kusten= und Hafenvertheibigung dienen sollen, führen regulär nur eine ober zwei Kanonen auf dem hinter- und Bordertheil und können nicht die offene See halten. Zu diesen kleineren Kriegsschiffen gehören auch die Bombardiergallioten, sowie die kleinen Ga-

leeren ber Scheerenflotten Ruglanbe und Schwebens.

leber das richtige Berhaltniß der Zahl der Dampfer zu den Segeschiffen in einer Kriegsstotte, ferner ob ilberhaupt nicht eine Kriegsstotte vorzugsweise nur aus Dampfern zu bilden, herrscht noch viel Streit. Die französische Regierung unter Louis Philipp dachte zuerft an die Herstellung zahlreicher Kriegsdampsschiffe und Rapoleon III. hat den Gedanten weiter, versolgt. Ebenso die Engländer. Aber die Atten in dieser Sache sind noch nicht geschlossen. Die zeich haben die Ersahrungen einer Seeichlacht noch nicht darthun können, wie weit die Dampfer dei der großen Gefährlichteit der Berletzungen ihrer Maschinen, der Entzündung ihrer Kohlenvorrätze durch zerspringende Bomben u. i. w. wirtlich einen nachhaltigen Kanpfe aushalten können. Der letzt englisch-französischer russtliche Geekrieg sah zwar eine ungeheure Zahl von französischen und englischen großen Kriegsdampfern, besonders in der Osses aber bekanntlich tam es zu keinem eigentlichen Gescht, da die Russen hinter den Werken von Kronstadt blieben und auch im schwarzen Weere es vorzogen, ihre schöffen Schiffe im Hafen von Sebastopol zu versenten.

Rabireiche Staatefriegoflotten murben bereite im Alterthum geschaffen und verwandt, wenn auch nicht bauernd unterhalten. Go erinnere ich an Bhonicien. an Rarthago, bie Altgriechen, Rom. 3m Mittelalter fanbten bie Normannen, fanbten frater bie Barbaresten und bie Sanfa, fowie Benedig, Genua ihre Rriegsfchiffe aus. Aber es gefcah bies meift nur gur Durchführung einzelner großer Unternehmungen. Regular mußten bie Banbelefchiffe felbft borauf bedacht fein, fich triegerifch zu beschützen, und war bies um fo nothiger, ba bie Deere burch gablreiche Geerauber und bie auf unfer Jahrhundert burch die Barbaresten (f. b. Art. Berberei) fehr unficher maren. Alle Banbelsichiffe maren bis an bie Babne bemaffnet und führten beghalb zugleich eine gablreiche Mannichaft mit fich, mabrend in ber Begenwart felbft bie größten Sanbelsichiffe nur fehr gering mit Mannichaft befett find. Bei größeren Reifen und in gefährlichen Meeren magten bie Sanbelsichiffe auch nur vereint in großer Bahl ju fegeln und bilbeten eine triegerifche Bemeinfcaft, indem fie, wie man es nannte, unter Abmiralfchaft fegelten. Das berühmte Confolato bel Dare enthält barüber genaue Beftimmungen. Das größte ber Schiffe, ober bei gleicher Große bas mit bem alteften Rapitan, ober abwechselnb bas eine und bas andere, wird als Abmiralfdiff (navire directeur) burch befonbere Flagge bezeichnet und fo genannt. Jeber Rapitan muß ben Anordnungen bes Abmirale punttlich Folge leiften. Much in neueren Zeiten fam bas Segeln unter

Abmiralfcaft noch vor, verschwindet aber jett fast ganzlich, indem man es vorzieht, unter dem Convoh von Staatstriegsschiffen in folden Fällen zu fegeln. —

Eine wirfliche Kriegsslotte muß aus minbestens 18 Kriegsschiffen bestehen; wo nicht, so wird sie Flotille, auch Estadre oder Geschwader genannt. — Auf bem Nachener Kongresse 1818 wurde die europäische Kriegsmarine auf 462 Lintenschiffe, 370 Fregatten und 1032 lieinere Kriegsschiffe angegeben mit einer Be-

mannung von circa 1 Million Menfchen.

II. Jur weiteren Charafteriftit ber Marineverhältniffe mag hier eine statistische Uebersicht ber handels- wie Kriegsflottenbestände der wichtigeren europäischen Staaten \*), sowie Rordamerita's folgen und damit zugleich eine Angabe siber See-Aus- und Einsuhr biefer Staaten verbunden werden, um darnach die großartige Thätigkeit der Handelssslotten im Bertehrsleben bemessen zu können. Freitich sind die Angaben über die Zahl der Handelsschiffe in den mir vorliegenden Duellen zum Theil widersprechend, weil bald die Küstenschiffahrt mitgerechnet ist, bald nicht.

1) Die englische Rheberei bestand 1835 aus 20,300 Schiffen mit 2,300,000 Tonnen und 143,100 Mann Besatung. Darunter befanden sich speciell englische : 14,823 mit 1,853,112 Tonnen und 106,115 Mann; schotlische : 3287 Schiffe mit 335,820 Tonnen und 23,924 Mann; itanbische: 1627 Schiffe mit 130,735 Tonnen und 9282 Mann; Rheberei der normannsichen Inseln und der Insel Man: 563 Schiffe mit 39,636 Tonnen und 3958 Mann. In Jahre 1855 wurden angegeben: 25,335 Segelschiffe mit 3,942,495 Tonnen und 1524 Dampfer mit 309,237 Tonnen; wobei die Kustenschischer schuler. 400 Dampfer), serner die Handelsschiffe der überseissche Länder, sowie die

Binnenbampfer nicht mitgezählt finb.

Rach einer Angabe von 1844, in welcher aber bie gefammte Ruftenichiffahrt mit eingerechnet wirb, beirug bie Babl ber in englischen Bafen aus- und eingelaufenen Sanbelsichiffe: eingelaufene: 136,659 Segeliciffe mit 9,438,168 Tonnen und 15,553 Dampfichiffe mit 3,888,160 Tonnen; ausgelaufene: 140,701 Gegelichiffe mit 9,904,203 Tonnen und 15,510 Dampfichiffe mit 3,270,498 Tonnen. Dagu tam noch bie von ben britischen Rolonieen unterhaltene Schiffahrt, inbem bier einliefen: 6176 Schiffe mit 1,452,568 Tonnen, und ausliefen 6539 Schiffe mit 1,649,322 Tonnen. Da bie Ruftenschiffe in bemfelben Jahre 10, 20, 30 Reifen machen tonnen, fo gablen fie bei biefen Angaben febr viel. Done Rudficht auf Die Ruftenfdiffahrt lauten Die Bablen viel geringer. Darnach liefen ein 1838: 19.639 Schiffe mit 3.501.254 Tonnen und 1854 : 32,528 Schiffe mit 7,899,742 Tonnen, und hierunter befanden fich 1838: 12,890 englische Schiffe mit 2,464,020 Tonnen, sowie 1854: 17,656 englische Schiffe mit 4,789,986 Tonnen. Musgelaufen waren 1838: 17,204 Schiffe mit 2,916,302 Tonnen und barunter 11,471 englifche mit 2,058,240 Tonnen, fowie 1854: 35,647 Schiffe mit 7,870,338 Tonnen; barunter 18,314 englifche Schiffe mit 4,683,654 Tonnen.

Der Werth bes englischen Sanbels nach Gin- und Ausfuhr betrug 1854 1200 Millionen Thaler, nämlich Einfuhr 152,590,000, Ausfuhr 115,800,000

<sup>\*)</sup> Bon ben außerdeutschen Seemächten zweiten und britten Rangs find nur diejenigen in die lieberficht ausgenommen, die in früberer Zeit zu ben seesabrenden Nationen ersten Ranges gabiten. Bezüglich ber übrigen muffen wir auf die Artikel Belgien, Brafilien, Banemart u. f. w. verweisen. Bgl. auch oben S. 466.

546 Slotte.

Pf. St. Verschieden von dem wirklichen Werth ist der nach den Zolllisten, wornach 1854 die Einfuhr angegeben ist auf 124,338,478 Pf. St. (tavon aus fremden Ländern 93,940,000 Pf. St.), aus britischen Kolonien 30,397,000 Pf. St.). Bei dem wirklichen Werthe der Ein- und Aussuhr waren betheiligt Nordamerika, Einfuhr 29½ Mill. Pf. St., Aussuhr 21 Mill.; das indobritissche Reich Einfuhr 10 Mill., Aussuhr 9 Mill.; Frankreich Einfuhr 10½ Mill., Aussuhr 9 Mill.; Breußen 9 Mill. Einfuhr, 788,000 Aussuhr; China 9 Mill. Einfuhr, Aussuhr; Krankreich Einfuhr undskannt; Niederlande 6½ Mill. Einfuhr, 4½ Mill. Aussuhr; Belgien 3½ Mill. Einfuhr, das 1½ Mill. Einfuhr, das 1½ Mill. Einfuhr und fast 1½ Mill. Einfuhr und fast 1½ Mill. Einfuhr und fast 1½ Miss.

osman. Reich 21/3 Mill. Ginfuhr und liber 21/2 Dill. Ausfuhr.

Die englische Kriegemarine fieht feit 100 Jahren mahrhaft furchtbar ba. Die Rriegsflotte ber Königin Glifabeth gegen bie fpanische Armada im Jahre 1588 betrug nach Archenholz' Minerva nur 31,983 Tonnen mit 15,272 Bemannung. - Ale Wilhelm III. im 3. 1688 ben Thron bestieg, mar bie Große ber britischen Rriegemarine 101,032 Tonnen; im Jahre 1800 bagegen 790,950 Tounen mit 130,000 Mann Befatung. Die Kriege gegen Spanien, Holland, Frankreich hatten Die Flotte ungeheuer machfen laffen. Bis ju biefem Jahre 1800 hatten bie Briten ben Frangofen 45 Linienfchiffe und 275 Fregatten und Schaluppen, ben Sollanbern 25 Linienschiffe und 64 Fregatten und Schaluppen, ben Spaniern 8 Linienschiffe und 67 Fregatten und Schaluppen genommen. Dazu verloren bei Trafalgar burch Relfon bie Spanier und Frangofen 17 Linienschiffe. Ferner 1807 ging bei bem Ueberfalle von Ropenhagen auch ber größte Theil ber banifchen Kriegeschiffe in bie Bewalt ber Briten fiber, nämlich 18 Linienschiffe, 15 Fregatten u. f. w. 3m Jahre 1813, in welchem England Die unbedingte Berrichaft gur Gee hatte, beftand feine Seemacht aus 250 Linienschiffen, 26 Schiffen bon 50-44 Ranonen, 263 (meift fleinen) Fregatten u. f. m., im Gangen 1044 Kriegefchiffe und 26,900 Ranonen mit 145,000 Matrofen. Unter biefen Schiffen maren aber febr viele alte und fchlechte, fo bag - wie oben bereits angegeben - bis 1827 bereits 445 große Rriegeschiffe ale untauglich ausgemerzt und verfauft murben. Rach Berftellung bes Friedens murbe bie Flotte bebeutend reducirt. Im Jahre 1845 gablte man 483 Schiffe mit 25,000 Seeleuten und 94 Rompagnieen Marinefoldaten. Neuerlich wurde aber die Flotte wieder ftark vermehrt, befonders in Folge bes Seekriege mit Rufland. Im Jahre 1855 beftand bemnach bie englische Kriegeflotte aus 591 Schiffen aller Große mit 17,291 Geschüten, barunter 302 Segelfchiffe mit 11,473 Ranonen und 289 Schrauben= und Raberbampfer von 69,989 Pferbefraft und 5818 Ranonen; bagu tommen aber noch 110 Schiffe fur ben Bafenbienft. Unter ben großen Schiffen befinden fich fcmimmende Festungen, 21 Schiffe von 130-116 Ranonen. Bon fleinen Fahrzeugen, von denen jedes weniger als 10 Geschütze führt, gab es 46 Segler wit 257 Geschützen und 133 Dampfer von 26,786 Pferdekraft und 655 Geschützen. Die Bemannung biefer Flotte bestand aus 54,000 Seeleuten, außerbem 15,954 Seesolbaten im wirtlichen Dienft. Das Korps ber Flottenofficiere, mit Ginfolug ber auf halben Gold gefetten, beftand aus 34 Abmiralen, 44 Biceabmiralen, 98 Contreabmiralen, 440 Rapitans jur Gee, 758 Rommanders und 1885 Lieutenants. - Das englifche Marinebudget beträgt c. 50 Mill. Thaler, boch geben bavon c. 10 Mill. für Invaliden und Boftrienft ab.

2) Die vereinigten Staaten von Nordamerita werden mehr und mehr zur bedeutenbsten Seemacht. Die Tonnenzahl sämmtlicher ameritanischen Schiffe Flotte. 547

betrug 1840: 2,096,478 (mit Einschliß ber Dampfschiffe), 1845 bereits 2,417,002, gleichfalls mit Einschliß der Dampfschiffe, auf welche der Betrag von mehr als 200,000 Tonnen fam, aber ausschließlich der Wallsichfänger, welche 190,695, und der Kissenschlichen Seisahrer waren 1845 mit etwa 60,000 und die Kissenschlichen. Die sämmtlichen Seesahrer waren 1845 mit etwa 60,000 und die Kissenschlichen mit etwa 30,000 Matrofen bemannt. Die Handelseinsuf betrug 1. Juli 1844 bis 30. Juni 1845 117,254,564 Dollars, die Aussuhr 114,646,606 Dollars. Im Jahre 1855 zählte man gegen 30,000 Seesahreuge mit 4½ Will. Tonnen, barunter waren 1600 oceanische und überhaupt 3000 Dampfer. Der Export betrug 1855 bereits 275 Will. und die Einsuhr 261 Will. Dollars (à 5 Frs.). In den Jahren 1845 bis 1852 wurden nicht weniger als 11,615 neue Schiffe gebaut, darunter 1620 Dampfer.

Die Kriegsflotte, zu welcher im Nothfall auch die Dampfer des Postdienstes verpstichtet sind, betrug c. 1850: 11 Enienschiffe, 15 Fregatten, 20
Sloops, 4 Briggs, 2 Schooner, 16 Dampfer, 5 Berrathsschiffe. Im Jahre 1850
wurde der Bestand der nordam. Kriegsslotte angegeben: im Bau: 4 Linienschiffe,
6 Propellerfregatten und 8 Dampfer; fertig waren: 11 Linienschiffe, 15 große
und kleine Dampfer, 14 Fregatten, 4 Briggs, 22 Kordetten (Sloops?), 11
Bomben- und Transportschiffe, zusammen reichlich 100 Fahrzeuge mit 2400
Kanden.

3) In Frankreich betrug im Jahre 1843 die gesammte Handelsmarine 13,656 (nach anderen Angaben 16,000) Schiffe mit 599,707 Tonnen; darunter 104 Dampfschiffe und 11,560 Küstenfahrer. In der Flußschisschaft waren außerdem 65,855 Fahrzeuge mit 166,182 Wann thätig. Die Kus- und Einsuhr zur See wurde auf 1666 Will. Frs. geschätzt. Seitbem ist die Jahs bedeutend gestiegen, namentlich auch die der Dampsschiffe \*). Im Jahre 1843 zählte man überhaupt auß- und eingelaufene Seeschisse in den kischen haften 27,996 mit 3,300,000 Tonnen und darunter waren 11,431 französische Schisse mit 1,205,000 Tonnen. Die Zahl der auß- und eingelausenen Küstenfahrzeuge war 79,483 mit 2,424,000 Tonnen. Im Jahre 1854 waren in französischen Häsen eingelausen 9330 französische Schisse mit 1,132,604 Tonnen und 11,077 ausländische Schisse mit 1,611,667 Tonnen; ausgelausen: 5754 französische mit 798,501 Tonnen und ausländische 8049 mit 1,065,603 Tonnen.

Die französische Kriegsmarine, vor 1789 so glänzend, war schon die Sorze König Heinrick IV.; auch Richelieu arbeitete daran und Audwig XIV. auch Richelieu arbeitete daran und Audwig XIV. auch Richelie für damalige Zeit auf einen ansehnlichen Fuß geseth hatte. 1766 bestand die französische Flotte aus 110 Kriegsschiffen, worunter sich beinahe 40 Fregatten besanden. Diese Seemacht litt im Kriege gegen England nach 1756 sehr, erholte sich aber bald wieder, so daß 1780 angeblich in Frankreich eristiteten: 84 Linienschiffe und 182 Fregatten und kleinere Schiffe. Das Kaiserreich Rapoleons I. batte diese Flotte zusolge des Kampses gegen die Engländer in einem traurigen Zustande hinterlassen; die Restauration bemilite sich, sie wieder empozzubringen. Im Jahre 1830 gab es 32 Linienschiffe, 41 Fregatten in See und 21 Linienschiffer und 31 Fregatten auf den Werften. Unter Louis Philipp wurden große Entwürfe gemacht, aber nicht außgesührt. Unmittelbar vor seinem Sturze besauptete ein Abzegerdneter in der Deputirtensammer, daß die

<sup>\*)</sup> Anm. b. Red. Bgl. ben Urt. "Franfreich". 1855 Tonnengebalt ber Seefchiffe ibarunter 225 Dampfer) 872,156.

548 Slotte.

attipe frangofliche Geefriegemacht nur aus 6 Linienfchiffen, 9 Fregatten, 19 Rorvetten, 58 Dampfichiffen u. f. w. bestebe, im Bangen mit einer Bemannung von 34,000 Matrofen. Napoleon III. hat aber bie Rriegeflotte febr gehoben, namentlich auf Beranlaffung bes Geefrieges gegen Rugland. Der jetige Flottenbestand wird angegeben auf 290 Segelichiffe mit 11,773 Ranonen, ale: 53 Segel ober gemifchte Linienfchiffe \*) mit 5096 Ranonen, 58 Fregatten mit 3955 Ranonen, 39 Rorvetten mit 868 Ranonen, 101 Briggs, Goeletten und Rutter mit 1066 Ranonen, 39 Transportichiffe (von 18,500 Tonnen) mit 788 Ranonen. Dagu tommen noch 117 Dampfer von 28,750 Bferbefraft und zwar 3 Linienbampfer, 20 Dampffregatten, 30 Rorvetten, 64 Avijos, Totalfumme 407 Schiffe. Das Rorps ber Marinefoldaten ift im Gept, 1854 festgesett auf 4 Regimenter gu 124 Rompagnieen mit 14,761 Mann. - Unter Louis Philipp umfaßte bas Marinebudget fast 141 Dill. Fre., boch ba auf bie Rolonieen 23 Dill., auf die Bafferbauten 101/2 Mill., für Artilleriematerial 3 Dill. und für bie Baleeren gleich falls 3 Mill. abgingen, fo blieben für ben eigentlichen Geebienft nur 1011/2 Mill. Frs. (25,375,000 Thaler).

4) Wenden wir uns gu Rufiland. 3m Jahre 1837 fegelten 1045 Geefdiffe unter ruffifcher Flagge mit einem Tonnengehalt von 173,512 Tonnen. Un Ruftenfahrzeugen gablte man in ber Oftfee 1256 und im fcwargen Deere 5073. Augerbem gingen 52,383 Barten und 18,174 Floge aus ben Flughafen ab. Spater fand mohl eine Bermehrung ftatt, boch hat ber Rrieg von 1854 bis 1856 ungeheure Berlufte gebracht. In ben Bafen bes baltifchen Deeres liefen 1852 ein: 3627 Schiffe, und aus : 3507 Schiffe; bes weißen Meeres ein : 827, und aus : 845; bes fliblichen Ruflande ein: 3923 und aus: 3889; bes tafpifchen Gee's ein: 272 und aus: 266, in Summa eingelaufen: 8655 Schiffe mit 790,300 Laft, und ausgelaufen 8507 Schiffe mit 768,910 Laft. Im Jahre 1853 mar bies bebeutend gesteigert, indem 10,870 Schiffe von 993,682 Laft einliefen und 10,515 Schiffe von 974,670 Laft ausliefen. Bon jenen 8655 Schiffen, welche Ruflande Bafen 1852 befuchten, fegelten 2020 unter englifder Flagge, 1125 unter ruf. fifder, 1072 unter turtifder, 650 unter griechifder, 513 unter nieberlanbifder, 470 unter ichmebifder, 450 unter farbinifder, 383 unter öfterreichifder, 380 unter preußischer, 361 unter banifcher, 291 unter medlenburgifcher, 258 unter bannovericher, 186 unter frangofifder Flagge zc.

Die russische Krieg smarine baitrt sich erft seit Beter bem Großen. Um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts gablte aber bies Flotte nur etwa 30 größere Kriegsschiffe, 100 Galeeren u. f. w.; zu ben Kriegsschissen wurden gegen 8000 Matrosen und 3000 Seesoldbaten, zu ben Galeeren 1400 Matrosen unterhalten. Später, besonders unter Kaiser Alexander, wurde die Flotte sehr bermehrt und sollte schon 1813 angeblich bestehen aus 289 Segeln (barunter 32 Linienschifft und 18 Fregatten) mit 4348 Kanonen und 32,046 Mann Besatung. Unmittelbar vor Ausbruch bes letzten großen Krieges 1854 wurde der Bestand angegeben auf 60 Linienschiffe von 70—120 Geschift, 37 Fregatten von 40—60 Geschih, 70 Korvotten, Vriggs, Brigantinen, 40 Danupfer, mit 42,000 Matrosen und 20,000 Secssoldaten (cinschießlich der Artilleristen); außerdem Kanonenboote, Galeeren und die Rudersschifche ist die für des Schottsschifche Meer, die sogenannte Scheerensschied an der Sübseite Finnsands war mit 800—1000 Finnen bemannt.

<sup>\*)</sup> Unm. d. Red. Bgl. ben Art. "Franfreich", wo bie Babl ber Linienschiffe, ungerechnet bie auf ben Berften befindlichen, ju 44 angegeben ift.

Deutsche Ruffen und Finnen spielen sowohl in ber Hanbels- als in ber Kriegemarine Auflands eine Dauptrolle; übrigens eignen sich auch die Kosaten am tapischen See, sowie die russischen Anwohner des schwarzen Meeren gang gut zum Seedienst. Doch sieht sich die ruffische Regierung zum Theil genötigigt, reine Binnenländer, die noch nie das Meer gesehen haben, zur Kriegsmarine auszuheen und durch. strenge Disciplin zu Matrosen zu breffiren: immer ein Nothbebelf.

Der obige Bestand ber russischen Flotte ist durch ben jüngsten Krieg bedeutend vermindert. Die Flotte des schwarzen Meeres wurde ganz vernichtet. Auch darf Russiand in Folge des Bariser Friedens von 1856 auf dem schwarzen Meere teine Kriegsssotte, sondern nur eine kleine Flottille zum Zweck des Küssendienstess (von gleicher Stärte wie eine entsprechende türkische) von 6 Dampsvooten zu 800 und 4 kleineren Fahrzeugen zu 200 Tonnen halten. Es ward die Klotte zulest in

5 Divifionen (3 im baltifchen und 2 im fcmargen Deere) getheilt.

5) Bortugals Seemacht ift heutigen Tages fehr herabgefommen. Die Hanbelsmarine besteht jest aus meist nur mittelmäsigen Schffen in ber Jahl von 500 mit nur 60,000 Tonnen Gehalt. Diese Schiffe sind meist im Rüstenhandel ober nach ben Azoren beschäftigt, können bemnach jährlich viele Reisen machen und zählen mithin bei der Uebersicht ber portugiesischen Aus- und Einsuht sehr fert Den haupthandel haben die Engländer in der Hand Die Kriegsmarine Portugals war im 16. Jahrhundert sehr bebeutent; aber unter der hertigat der Spanier, die ihnen über 300 große Schiffe wegschleppten, und durch den Berlust des Stindissen handels kam sie sehr herad und bestand 1750 aus 15 schwachen Schiffen, unter denen 10 Fregatten waren. Im Jahre 1817 zählte sie wieder 10 Linienschiffe, 14 Fregatten und 40 sonstige Kriegsschrzeuge, 1822 zur Zeit der Losreistung Brasiliens nur 4 Linienschiffe und 8 Fregatten in aktivem "Dienst. Kir das Kinanzjahr 1848/49 ward folgender Etat ausgestellt: Linienschiff oder Fregatte 1, Korvetten 5, Briggs 6, Positschiefe 6, Transportschiffe 2, Dampfer 3, Summa 18 Segel und 3 Dampfer.

6) Spaniens Rheberei umfaßt einschließlich ber Küstenschiffschrt in neueren Zeiten nur 280,000 Tonnen. Spaniens Marine ift sehr gefunken. Im 16. Jahr- hundert war dieselbe übermächtig bis zum Untergang der Armada (1588). Seit dem Utrechter Frieden war Philipp V bemüht, sie wieder zu heben. Seit 1753 wurde der Beschlüß gesaßt, die Flotte bekandig auf 60 Schisse von der Linie und 24 Fregatten zu sehen. Im Jahre 1796 zühlte man sogar 72 Linienschiffe und noch im Jahre 1808 überhaupt 288 Segel, worunter 42 kinienschiffe und 30 Fregatten waren. Die napoleonischen Drangsale minderten diesen Bestand surchstar. Im Jahre 1821 waren nur noch 12 Linienschiffe, 19 Fregatten und einige 30 kleine Schisse Seitem is die Seenacht noch verringert. Man zählte im Jahre 1856 91 größere und 319 kleiner Kriegsfahrzeuge, sedoch nur mit 1250 Kanonen und 280 Steingeschüßen; darunter 4 Linienschiffe, 9 Fregatten u. f. w. Die Dampflotte bestand auß 40 Fahrzeugen von 4970 Pfetebetraft. Bersonal der Flotte: 1115 Ofsiciere aller Art, 13,500 Matrosen und Seessobaten.

7) Die nieberlanbtiche handesstotte gabite am 31. December 1851 1800 Schiffe mit 210,753 Laft. In bemielben Jahre liefen in nieberlanbijde Safen ein: 6449 Schiffe mit 1,089,000 Tonnen, barunter 3104 nieberlanbijde Schiffe est suhren aus.: 4339 Schiffe mit 754,708 Tonnen, barunter 2168 nieberlanbifde Schiffe. Werth ber Ausfuhr nach einem Durchschutt von 1840—1850 gegen

212 Mill. fl., der Ginfuhr 266, der Durchfuhr 92 Mill.; im Jahr 1854 Aus-

fubr 272, Ginfuhr 321, Durchfuhr 118 Mill. fl.

Die niederländische Kriegsflotte ist auch jest noch respektabel. Im 17. Jahrhundert war sie freilich der englischen überlegen; zu Ansang des Jahres 1784 zählte sie noch 43 Schiffe von 70—50 Kanonen, 43 Fregatten von 40—24 Kanonen u. s. w. 1821: 16 Lintenschiffe und 16 Fregatten, im Ganzen 77 Segel, freilich etwas sehr Geringes, wenn man bedenkt, daß im Jahre 1652 Admiral Tromp 52, dann Admiral Wassenser mehr als 100 und 1672 Rupter 43 Lintenschiffe unter seinem Besehl hatte. Im Jahre 1855, ungeachtet der Trennung von Beigien, bestand die niederländische Kriegsslotte aus 84 Schissen mit 2000 Kanonen und 58 Kanonenschafulppen mit 174 Geschütz, darunter 2 Lintenschiffe zu 84, 3 Lintenschiffe zu 74 Kanonen, 15 Fregatten, 19 Dampsschiffe von 300, von 170 z. Petroktrast (Kanonenzahl berselben unbekannt). Im Jahr 1851 betrug die Stärke der Seemannschaft 4770 Mann, davon 3270 auf Reisen und in den Kolonien. In den Provinzen werden die Angelegenheiten der Flotte durch vorer Marinedirektionen (zu Amsterdam, Bilegingen, Willemsoord und hellevetsluis) verwaltet.

4) Die Handelsmarine Desterreich's in den deutschen und außerdeutschen Bestitzungen bestand 1844 aus 562 Seeschiffen und 5637 Kustenfahren, zusammen 6199 Schisse mit 208,551 Tonnen. Die Aussehr zur See betrug damals 83, die Einfuhr 41 Mill. sil. Ende des Jahres 1856 wurde der Bestand angegeben: 651 Segelschiffe langer Fahrt mit 233,973 Tonnen und 6804 Mann; 2743 Küstensahrer von 80,837 Tonnen und 10,163 Mann; 2683 Fischerbarten mit 11,788 Tonnen und 8876 Mann; 3823 Lichter und kleine Fahrzeuge mit 11,448 Tonnen und 8915 Mann. Die Zahl der Dampsschift jeden Ranges betrug 68 von 39,083 Tonnen und 2114 Mann Besahung, 13,240 Pserdetrast. Die Gesammizahl der unter österreichischer Flagge denstitigen Fahrzeuge, instigt bet kleinsten betrug gegen 340,000 Tonnen, vertheilt auf 615 Seeschiffe, 2778 Küstensahrer der 4 Klassen und 6506 Fischerbearten und Lichter aller Art, Summa

9899 Fahrzeuge groß und flein.

Die öfterreichische Rriegemarine, wenn man absieht von ben ehemaligen Flotten ber öfterreichischen Rieberlande, ift noch ziemlich jung, obwohl fie mit ber venetianischen eine ber altesten und berühmteften in fich fchließt. 3m Jahre 1701, bei Belegenheit bes Musbruches bes fpanifchen Erbfolgefrieges mar bereits bie Grundung einer aus fleinen Rriegsfahrzeugen bestebenben Flotte erfolgt; fie hatte bie Beftimmung, gegen Reapel ju operiren. 3m Jahre 1719 ertheilte Rarl VI auf ben Rath bes Bringen Eugen ben Befehl gur Errichtung einer Flotte. Gie ward bem Softriegerath untergeordnet. Biceabmiral marb 1722 ein Englander Lord Corbes, ber zu Bien feinen Git nahm. Der Bau eines Rriegsarfenals au Trieft mart angeordnet. Bereite 1725 mar biefe Flottille jum Auslaufen in Trieft bereit, trot ber Ginfprliche, welche bie großen Geemachte erhoben. 3m Jahre 1734, ale ber polnifche Succeffionetrieg ausbrach, beftant bie Flotte aus 3 Linienschiffen zu 70, 60 und 40 Ranonen, 2 Armanigga (Dreimafter, im Range faft ben Fregatten gleich) mit 32 und 30 Ranonen, 1 Fregatte, 4 Goeletten u. f. m., im Ganzen 500 Ranonen und 8000 Mann am Borb. Die Officiere waren meift Genuefer, Reapolitaner und Spanier. Rach Beendigung bes Krieges und Pring Eugens Tobe gerfiel aber biefe Seemacht fehr balb. Dan bot bie Flottille ben Benetianern jum Rauf an, Die aber ablehnten. Maria Thereffa erhielt fpater von Flotte. 551

ben Englandern ben guten Rath, auf eine Kriegeflotte ju verzichten, und mahrend bes fiebenjahrigen Krieges 1758 wurden alle großeren Schiffe und die ganze Aus-

ruftung bee Triefter Arfenale um einen Spottpreis vertauft.

Erst im Jahre 1815 erfolgte wieder eine neue Organisation ber Kriegssstotte, und bestand dieselbe bereits 1822 aus 4 Linienschiffen, 8 Fregatten, 1 Kordette, 6 Briggs, 6 Goelletten oder Schoonern und 20 Kannntrschaluppen, ausammen 45 Segeln. Angerdem unterhielt Desterreich eine Flottille auf der Donau. Im Gangen wurde später wenig für die Flotte gethan, doch bestand die seine Nann, mit Benedig als Kriegssafen und Dauptstation der Sannen und 4500 Mann, mit Benedig als Kriegssafen und Dauptstation dezennacht. Nach dem Jahre 1848 hat nun eine großartige Reorganisation begonnen. Desterreich schieft sich an, eine seiner Handlichte und seine zuschlichten Machtstellung mehr entsprechende klotte herzustellen. Im Jahr 1856 bestand demgenäß die Fletreichische Klotte sichen ans 109 Kriegssafehrzeugen mit 905 Geschlitzen und 6400 Mann am Bord.

9) Die preußische Hanbelsmarine bestand im Jahre 1845 aus 768 Seechhiffen mit 104,223 Lasten. Außerdem besaß der ganze Staat 517 Küstenfahrzenge mit 10,433 Lasten; hiezu kamen noch 18 Dampsscheift zur Seefahrt und 40 dergleichen zu Binnensahrten. 1844 liesen in preußischen Häsen ein 6318 Seeschiffe mit 486,342 Lasten (barunter 3317 fremde mit 220,733 Lasten) und liesen aus 6500 Seeschiffe mit 507,257 Lasten (darunter 3302 fremde Schiffe mit 220,270 Lasten), während im Jahre 1854 7730 Schiffe von 689,559 Lasten eingelausen sind, und zwar 4794 Schiffe mit 414,803 Lasten in Ladung und 2936 Schiffe mit 274,756 Lasten in Vallast, und ausgesaufen 7577 Schiffe mit 674,106 Lasten, darunter beladen 6576 mit 585,663 Lasten und in Ballast 981

Schiffe mit 88,443 Laften.

Der Beftand ber Rheberei Breugens am Schlug bes Jahres 1856 mar : 982 Geefdiffe (langer Fahrt) mit 148,6671/2 Laften ober 297,335 Tonnen und 8,908 Mannichaften; barunter befanten fich 37 Dampfichiffe. Dazu tamen noch 505 Ruftenfahrzeuge mit 1160 Dann und mit 67121/2 Laften ober 13,425 Tonnen; tarunter befanben fich 13 Dampfichiffe und außerbem gab es noch eine nicht unbebeutenbe Bahl von Flugbampfern. Davon gehörten bem Regierunge= begirt Ronigeberg (intl. 8 Dampficbiffen) an : 123 Geefchiffe mit 1339 Gee= leuten und 48,768 Tonnen, fowie (infl. 7 Dampfern) 11 Ruftenfahrer mit 50 Seeleuten und 359 Tonnen; Dangig (intl. 6 Dampfern) 116 Seefchiffe mit 1565 Geeleuten und 59,732 Tonnen, fowie (infl. 6 Dampfern) 12 Ruftenfahrer mit 296 Seeleuten und 497 Tonnen; Stettin (infl. 20 Dampfern) 300 Seefchiffe mit 2509 Seelenten und 78,957 Tonnen, fowie 142 Ruftenfahrer mit 296 Seeleuten und 3507 Tonnen; Roslin 67 Seefchiffe mit 655 Seeleuten und 23,098 Tonnen, fowie 73 Ruftenfahrer mit 179 Seeleuten und 2033 Tonnen : endlich Stralfund (infl. 3 Dampfer) 376 Seefcbiffe mit 2840 Seeleuten und 46,820 Tounen, fowie 267 Ruftenfahrer mit 578 Seelenten und 7029 Tonnen. Gumma ber bie See haltenben Schiffe alfo 1487 Fahrzeuge von 310,760 Tonnen und mit 10,068 Seeleuten. Ueber bie gabireichen Lichter und Fischerboote, welche bei ber öfterreichischen Marine mit angegeben murben, lagt fich nach Bahl, Tonnengehalt und Mannichaft leiber nichts Bestimmtes angeben, boch barf man ficherlich big Mannschaft biefer kleinen Fahrzeuge auf minbeftens 10,000 angeschlagen und fomit bie Bahl ber preufifchen Geeleute auf etwa 20,000 feten. Die gunftigen öfterreichifden Ruftenverhaltniffe bringen mehr Seeleute hervor, boch ift bie Tonnengabl ber preußischen Geefahrzeuge im Bangen gleich ber ber öfterreichischen.

Die größte Thatigfeit entwidelt bie preußische Marine in ber Oftice; namentlich ift auch die Frachtschiffahrt preußischer Schiffe zwischen ben Sagen Eng-

lande und Breugene bebeutenb.

Die preufifche Rriegemarine ift noch febr jung und erft in ber Bilbung begriffen. 3mar batte bereite Friedrich Bilbelm ber große Rurfurft 6 Fregatten ju 20-40 Ranonen ausruften laffen, auch murben bamit einige Belbenthaten vollführt; fie tampften gegen frangofifche Schiffe, fie nahmen ben Graniern reiche Schiffe ab, fie freugten in Weftindien, in Afrita; fie hatten bie preufifche Rolonie Friedricheburg an ber Goldfufte von Afrita ju fdugen. Aber mit bem Aufgeben Diefer Rolonie unter Ronig Friedrich Wilhelm I 1720 murben Die erften Berfuche einer preufifchen Rriegeflotte aufgegeben. Erft Friedrich Bilbelm IV. bat ben Bebanten einer preufischen Darine wieber aufgenommen. Doch ging man febr langfam ans Bert. Erft nach bem Jahre 1848 und als bie Brojette einer beutiden Rriegsmarine gefcheitert maren, verfolgte man ben Bebanten mit einiger Energie. Doch find gur Beit nur ichwache Unfange einer Rriegeflotte gefchaffen. Der Beftanb mar 1855 : 50 Fahrzeuge mit 210 Befduten, nämlich 2 Segelfregatten mit 86 Ranonen, 2 Dampftorvetten mit 22 Ranonen, 1 Segelforvette mit 12 Ranonen, 36 Ranonenfchaluppen mit je 2 Gefduten; bagu tommen noch einige Schul- und Transportichiffe; auch werben in ber nachften Beit noch mehrere Rorvetten fertig fein. Berfonal: 112 Officiere, 1089 Datrofen, fowie ein Seebataillon mit 18 Officieren und 445 Mann.

10) Die freie und Sanfestadt Samburg batte im Jahre 1847 aufer 9 Geebampfern 243 eigene Seefchiffe von 21,826 Rommerglaften, im Jahre 1854 aber 456 Seefdiffe mit 53,289 Rommerglaften & 6000 Bfund ober 159,867 Tonnen; barunter 11 Seebampfer von 3130 Rommerzlaften, Samburger Schiffe geben wie die bremifchen in alle Theile ber Welt. In Samburg waren in jenem Jahre eingelaufen : 4896 Schiffe mit 301,368 Rommerglaften und 40.000 Dann Befabung : barunter 4142 belaben und 754 in Ballaft ; ausgelaufen : 4879 Schiffe mit 296,739 Rommerglaften, barunter belaben 3039 Schiffe und in Ballaft 1840 Schiffe, 3m Jahre 1857 betrug bie Summe aller Schiffe 468 mit 57.639 Rommerglaften = 172,917 Tonnen, einschließlich von 17 Seebampfichiffen (von 70 bis 375 Pferbetraft); es maren barunter nur febr wenige unter 150 Tonnen, bie meiften von 300-800 Tonnen Groke: auch find Die fleineren Schiffe, welche teine Rummerflagge haben, nicht mitgerechnet. Die meiften tiefer Schiffe find betupfert ober haben Bintbefchlag jur befferen Ronfervirung bes Solges. - 3m Jahre 1856 find überhaupt aus hamburg abgegangen 5175 Schiffe mit 387,308 Rommerglaften = 1,161,924 Tonnen, eingelaufen 5201 Schiffe mit 390,908 Rommerglaften = 1,172,724 Tonnen. - Der Berth ber Samburger Gefammteinfuhr betrug 1853 an 443 Dill. Mart Banto, 1854 an 530 Mill. Mart B.; ber Gefammtausfuhr 1853 an 421 Mill. Mart B. und 1854 an 493 Mill. Mart B.; ber Werth bes Gesammtverfehre alfo im Jahr 1854 mar gegen 1023 Mill. Mart Banto = über 500 Mill. Thaler. Rriegefdiffe befitt Samburg ebenfowenig wie bie übrigen norbbeutichen Geebanbeloftaaten.

11) Die Handelsmarine Bremens gablte im Jahre 1847 ichon 246 Seefchiffe mit 45,695 Laften (à 4000 Pfund ober 2 Tonnen), im Jahr 1856 264 Seefchiffe mit 69,799 Laften = 139,598 Tonnen; es sind darunter 65 volle Schiffe bis 2000 Tonnen), 108 Bartschiffe, 51 Briggs u. f. w. Eingelaufen waren 1854 2825 Schiffe mit 224,761 Laften und 17,564 Mann, barunter 2348 in Tadung, 477 in Ballaft; ausgelaufen 2853 Schiffe mit 229,725 Laften (à 2 Tonnen)

und mit 17,630 Mann; barunter 2327 in Labung (1884 Schiffe nach europäischen und 443 nach transatlantischen Häfen) und 526 Schiffe in Ballast. — Der Gesammtwerth des Bremer Berkehrs betrug im Jahre 1847 schon 63, im Jahr 1848 nur 49, im Jahr 1849 wider 67 und 1850 schon 70, im Jahre 1852

über 77, im Jahre 1854 fogar 1011/2 Mill. Thaler Golb.

12) Lubed besaß im Jahre 1847 68 Seefchiffe von 4570 Kommerzlast ober 13,610 Tonnen; Medlenburg hat jest etwa 330 Seefchiffe von circa 75,000 Tonnen; Dannover circa 850 (meist kleine) Seefchiffe von circa 65,000 Tonnen, Oldenburg inklustve der vielen kleinen Küstenfahrer etwa 300 Schiffe mit circa 30,000 Tonnen. Leider fehlt es uns an Material für die Rhebereien dieser kleinen beutschen Staaten, indem namentlich in den und vorliegenden Ueberschien die Fluckschiffe und Küstenfahrzeuge von den eigentlichen Seechhiffen nicht genug unterschieden werden, und wir wollen doch hier nur von Seeschiffen sprechen. Ueberhaupt sind unfere Quellen in Bezug auf diese letzten 4 deutschen Staaten mangel-

haft 1) gemefen. -

218 Totalfumme ber Seefchiffe ber norbbeutichen Uferstaaten ergiebt fich bie runde Babl von 3700; bagu tommen noch bie holfteinischen Schiffe circa 1400 an ber Bahl, freilich meift flein, ba fie nur etwa 50,000 Tonnen an Gehalt haben, mahrent jene 3700 Schiffe Breufens, ber Banfeftabte, Dedlenburgs, Bannovers und Dibenburgs circa 750,000 Tonnen repräfentiren. Die Gefammtgabl ber nordbeutschen Geeschiffe beläuft fich mithin auf 5000 Schiffe bon 800,000 Tonnen. Leiber laft fich nur annaherungsweise bie Babl ber auf allen biefen beutschen Schiffen beschäftigten Seeleute angeben, fie wird aber gegen 30,000 fein. Dazu tommen mahricheinlich eben fo viele anderweitig im Geebienft mit fleineren Fahrzeugen beschäftigten Geeleute. Mufferbem find in ber ruffifchen und englifden wie in ber nieberlandifden Marine viele beutiden Geeleute beichaftigt, fo baf man gewiß nicht zu boch greift, wenn man bie Rahl ber norbbeutichen Geeleute auf 60,000 Dann fest. Benn man nun zu biefem norbbeutichen Marinebeftanbe noch ben bes Marinereprafentanten von Gubbeutichland, nämlich Defterreiche, fest, mit feinen Gee- und Ruftenfahrern an ber Rabl von 3394 (barunter 651 eigentliche Seefciffe) nebft 6500 Fifcherbarten und Lichtern, mit bem Tonnengehalt feiner fammtlichen großen und fleinen Schiffe von 340,000 Tonnen und mit feinen 36,800 Seelenten, so repräsentiren bie beutschen Staaten eine wirflich großartige hanbelsmarine von minbestens 1,110,000 Tonnen in circa 8000 Schiffen (indem man nämlich die Fischerbarten und Lichter Defterreichs ebensowenig wie bie Nordbeutschlands mitgablt) und an 100,000 Seeleute. Jebenfalls ift bie beutsche Banbelsmarine und gmar icon bie norbbeutsche allein, auch ohne bie öfterreichifche, nach ber nordameritanifchen und englischen bie bebeutenbfte und fomit die britte in ber Welt. Dagegen ift freilich die beutsche Rriegemarine bis jett noch ale eine ziemlich fcmache und ale fehr menig ber Große ber Sanbele-

<sup>1)</sup> Anttlicher Mittbeilung verdanken wir solgende Rotigen, die uns während des Druckes zukommen: Lüberd befaß im Jahr 1857: 66 Segelschiffe davon 9 noch im Bau begriffen von 27,000 Tonnen und 6 Dampsichiffe von circa 2500 Tonnen. Me ekter den urg gablte 1856: 364 Segelschiffe von 132,500 Tonnen; nehstdem 520 Küftensabrer und Boote groß und kein von 11,000 Tonnen. Sannover 1856: 776 Seefchiffe groß und lein von circa 79,000 Tonnen mit 4108 Mann Bemannung, 1864 Bachte und Julifchiffen mit circa 36,000 Tonnen und 4008 Mann; dagu 16 Dampsichiffe von 1900 Tonnen und 149 Mann Bemannung. Die enburg gabte nach den im Jahr 1857 antlich veröffentlichten "Statiftlichen Nachrichten": 578 Schiffe von 54,932 Tonnen mit 2456 Mann. — Pienach mobischt sich die im Text selgende Berechung.

554 Slotte.

marine entsprechent zu bezeichnen. Denn außer Preugen und Defterreich unter-

halten bie übrigen beutschen Geeftaaten feine Rriegeschiffe.

III. Es wurde nun zwar schon vor 1848 bas Bedürfniß einer tüchtigen Anzahl von Kriegsschissen zum Schut der beutschen Handelsmarine nicht bles, sendern auch zur energischen Geltendmachung deutschen Kandelsmarine nicht bles, sondern auch zur energischen Eulen kann bereits 1817 die Schöpkzung einer gemein s samen deutschen Kriegsflotte beim Bund in Anregung, namentlich durch die Handelste bei Gelegenheit der Kunde von Kaperungen der damals noch so keden Barbaresten in der Nordsee. Es wurde auf dem Bundestage eine Kommission niedergesetzt, die aber nichts weiter vorschung, als Desterreich und Vernßen um eine Verwendung bei den Seemächten zu ersuchen, damit diese die Gefälligkeit hätten, auch den deutschen Handel mit zu schüben! Seitdem ließen sich die 1848 nur einzelne pridate Stimmen in der Sache vernehmen. Namentlich war herrmann v. d. Dessnis zu zwei Schristen (1845 und 1847) bemührt, die Theilnahme sin eine deutsche Kriegsssschus der ihr Vernßen, zu erregen und besonders Preußen zu veranlassen, eine Flotte zu schassen, sich eine Flotte zu schassen.

Aber erft bas Jahr 1848 brachte bie Marinefrage mehr in ben Borbergrund. Gine Schrift bee Ronfule Sturg in Berlin, 1848, boch vor ber politifchen Rrifie erichienen unter bem Titel : "Goll und fann Deutschland eine Dampfflotte haben und wie?", ferner ein Buch bes bamaligen Geetapitans Brommy über bie Marine (Berlin 1848) — bereiteten bas Publifum auf bie balbigft unternommenen Da= rineversuche bes Bunbestags und ber nationalversammlung fehr wohl vor. Auf Unregung ber freien Stabte und ber 17 Bertrauensmanner murbe im Monat April ber Antauf von Schiffen und Ausruftungegegenftanben beichloffen und eingeleitet; and Privatfammlungen gur Ausruftung von beutiden Rriegsfahrzeugen murben überall in Deutschland veranftaltet, nachdem vier beutsche Batrioten beim Mittage= mahl ju Rendeburg ben 21. ober 22. April bergleichen zuerft in Anregung gebracht hatten, Freilich haben fich bie Privatfammlungen nachher boch nicht als febr wirtfam erwiefen; Rationalangelegenheiten ber Art, ju beren Realifirung (und gwar mit feinem biretten Gewinn für bie Gingelnen) Millionen erforbert werben, muffen füglich von ber Gefammtheit, vom Staate ausgehen. Balb barau ernannte ber Funfzigerausschuß eine Rommiffion fur bie Marineangelegenheiten, welche am 11. Dai einen Aufruf an gang Deutsch'and ju gemeinsamen Beftrebungen erließ und gur Beichidung eines Marinetongreffes fur ben 31. Dai aufforberte. Auch bie Nationalversammlung beschäftigte fich febr balb nach ihrer Ronftituirung mit ber beutiden Marine und ernannte einen Marineausichuf. Der Samburger Marinetongreß trat bann wirflich zusammen und forberte als Minimum einer beutschen Flotte 8 Segelfregatten von je 60 Ranonen, 4 bergleichen von 40 Ranonen, 6 Dampfidraubenfregatten von je 500 Bferbefraft und 1500 Tonnen, 6 Dampfraberforvetten von 3-400 Pferbefraft und 9-1200 Tonnen, mit Bombenkanonen bewaffnet. Man bachte fich babei, anfange Deutschland nur zu einer Seemacht ameiten Ranges zu erheben. Die Bestimmung ber Flotte im Frieden follte fein : 1) Stationirung von Rriegeschiffen in ber Frembe überall mo beutscher Sanbel und beutsches Eigenthum ein Intereffe haben; 2) Unterftutung biplomatifcher Berhandlungen in ben geeigneten Fallen, Ueberführung ber Befantten u. f. m.; 3) Uebung ber Officiere und Mannichaften. Die Befatung biefes Befchmabers berechnete man auf beinahe 10,000 Dann, bie Berftellungstoften auf 10-11 Mill. Thaler, Die jährlichen Unterhaltungstoften auf 3,620,000 Thaler. Die in ben erften beiben Jahren ju erbauenben Schiffe follten einen Aufwand von 4,750,000 Thaler erforbern.

Am 8. Juni, noch vor bem Gintreffen biefer Borichlage, murbe in ber Nationalversammlung vom Marineausschusse der Antrag gestellt, die Bundesversammlung zu veranlassen, daß sie die Summe von 6 Mill. Thalern auf versassungsmäßigem Bege verfügbar mache, und zwar 3 Mill, fofort und 3 Mill. nach Dafgabe bes Beburfniffes. Dit tiefer Summe follten 2 fcmere Fregatten, 4 Rorvetten. 2 größere und 4 fleinere Dampficbiffe und 200 Kanonenboote beichafft werben. Der Antrag murbe genehmigt. Die ingmifden freirte provisorifde Centralgewalt brachte burch Berordnungen vom 10. Oftober 1848 und 12. Kebruar 1849 obige Summe bon 6 Mill. Thaler bei ben einzelnen Bunbesftaaten gur Umlage. Davon murben bis jum Gintritt ber Birffamfeit ber Bunbescentraltommiffion wirklich eingezahlt 3,629,047 Gulben 41 Kreuger. Bis Ende 1849 hatten vollständig gezahlt : Breugen, Sannover, Solftein-Lauenburg, Dedlenburg-Schwerin, Raffau, Olbenburg, Anhalt-Deffau, Schwarzburg-Rubolftabt . Balbed. Schaumburg, Lippe, Die vier Freiftabte. Defterreich legte Bermahrung gegen bie Theilnahme an ber Umlage ein. Dhne ausbrudliche Bermahrung unterblieb bie Einzahlung gang ober jum Theil von Seite ber übrigen Regierungen. Die Organisation einer Reichsmarinebeborbe murbe am 9. November 1848 beschloffen. Es wurden nun theile alt angefauft, theile neu gebaut folgende Schiffe : 1) bie Fregatte "Deutschland" von 32 Ranonen, Die fich aber nachher nur ale Uebungefciff brauchbar erwies; 2) bie Segelforvette "Franklin", Die man bem Gigenthumer ale unbrauchbar jurudftellen mußte; 3-5) bie brei Dampfichiffe "Samburg", "Bremen" und "Lubed", Die aber ben Binter 1848/49 über erft einer Reparatur unterworfen werben mußten; fie hatten je 160 Bferbefraft und je 5 Befchute; 6) bas armirte Dampfboot "Ronigin Glifabeth" von 4 Ranonen; 7-8) bie zwei fleinen Dampfboote "Riel" und "Giber"; 9) ber Schooner "Glbe"; 10) bas Dampffchiff "Erzherzog Johann", welches aber bereits auf ber Ueberfahrt aus England ftart beschäbigt murbe; 11) bie ben Danen abgenommene Fregatte "Edernforbre" (Befion); 12) ber "Barbaroffa"; 13) ber "Bonin". Im Bau begriffen maren noch brei Dampftorvetten, auch mußte man bagu noch rechnen eine in England angefaufte Dampffregatte. Der Minifter Dudwit gab ben Beftant ber Rriegeflotte Enbe April 1849 auf 12 Kriegsichiffe an, von benen aber feines eigentlich bienft-

Mit ber Bewifibeit bes Scheiterns ber beutschen Ginbeitsprojette ichwand bas Intereffe an ber Flotte; icon in ben letten 9 Monaten bes Jahres 1849 mar man nur auf Erhaltung, nicht auf Mehrung bes Beftantes bebacht, nur bie Rabl bes Ranonenboote foll fich fpater auf 26 vermehrt haben. Die am 30. Geptember 1849 eingesette Bunted-Central-Rommiffion bob in ihrem Bericht vom 23. April 1850 in Bezug auf Die entichieben bervortretenbe Abneigung mancher Regierungen gegen die Flotte bervor, daß bie icon befibalb zu befürchtende Auflofung berfelben einen febr ungunftigen Ginbrud bei ber Ration machen murbe. 3m Februar 1851 beichlog bie Dreebener Ronfereng für ben Bebarf ber Flotte eine Umlage von 750,000 fl., aber im Dai 1851, ale ber Bunbestag wieber pollftanbig jufammentrat, mar ber Marinefonde völlig ericopft und bie Erifteng ber Flotte in jeber Begiehung gefährtet. Bar es boch felbft zweifelhaft, wer ber Eigenthumer ber Flotte fei. Breugen brangte am Bundestage gur Entscheidung, Bannoper beantragte, bie Rorbfeeflotte als Gigenthum bes beutschen Bundes anguertennen. Gine Rommiffion mart auf Breugens Borfchlag ernannt. Ginftweilen galt es aber, für bas Nothigfte ber Flotte ju forgen, bie im flaglichften Buftanbe im Bremerhafen lag und beren beutsche Flagge bon teiner fremben Dacht refpettirt murbe. Breufen verlangte von ben faumigen Regierungen Bablung ber Rudftanbe feit 1848; inbeffen es murbe bie vorfchugweife Bahlung einer Matritularumlage für ben Flottenbebarf beschloffen. — Erft am 6. September 1851 tam ber Bericht ber Flottentommiffion in ber Bunbesversammlung jur Berhandlung. Es lag ein Majoritateantrag (Baiern, Bannover, freie Stabte) vor, ber von ber Bunbesversammlung angenommen wurde und einfach nur einen Bericht über Berftellung und Roften einer beutschen Norbfeeflotte verlangte. Das Minoritatsgutachten (Breugen, Defterreich) ging prattifcher Beife bavon aus, bag boch erft für bie jebige Flotte gu forgen fei; ber Bunbestag follte fich nach biefem Autrag gegen Die fernere Beibehaltung berfelben als Bunbesfache ausfprechen, Die unmittelbar intereffirten Gingelftaaten aber follten fich barüber verftanbigen, die Flotte ale ibre befondere Ginrichtung ju übernehmen. Der Bundesbeschluß ließ alles in ber Schwebe. Auch aus bem öfterreichifden Brojette einer breitheiligen Bunbesflotte (für bie Rorbfee, Oftfee, abriatifches Deer) wurde nichts. Die Anfichten ber einzelnen Bunbeeregierungen gingen völlig auseinanber. Matrifularbeitrage wurden nicht gezahlt. Um 7. Januar 1852 beichloß man eine Anleihe jum Unterhalt ber Flotte. Endlich murbe burch Bunbesbefdluß vom 16. Februar 1852 gmar bas Eigenthums- und Berfügungerecht bes Bunbes über bie vorhandene Flotte anerfannt, aber es mar bies nur bie Brude jum Beraugerungebefchluffe; bod blieb noch einige Aussicht zur Forterifteng ber Norbfeeflotte als besondere Ginrichtung ber intereffirten Staaten; ber Bunbestag fette bagu eine endliche Frift bis jum 31. Marg. Die hannoveriche Regierung berief auf ben 20. Marg ten Flottentongreß nach Sannover. Defterreich, Breugen fowie Rieberlande und Danes mart murbe nicht eingelaben. Trop Ginlabung erschienen nicht Burtemberg, Baben, Rurhessen, Strelite, Reuß, Rubolstadt, heffen-homburg, Liechtenftein, Balted und Frankfurt. Hannover forberte jährlich 927,334 Thaler zur Unterbaltung einer Rorbfeeflotte von 4 Segelfchiffen (2 Fregatten und 4 Rorvetten) und 4 Dampfichiffen. Der Kongreß ging am 24. Marg 1852 refultatios anseinander. Am 2. April 1852 murbe von Bundes megen bie Auflösung ber flotte beichloffen und im Ottober murben bie Schiffe, ju benen fich anfange feine Raufer finden wollten, meift ju Spottpreifen vertauft. Brengen übernahm bie beiben Schiffe "Gefion" und "Barbaroffa" für feine Flottille, Lubed ein Ranonenboot; Sannover, Olbenburg, Samburg und Bremen tauften Waffen und Schiffsmaterial; bas Trodenbod ju Brate übernahm bie olbenburgifche Regierung; etwa 100 Befchube tamen nach ter Bunbesfestung Daing; alles anbere tam in Brivatbante. Der Flottenerlos betrug 934,726 Thaler, 6 Sgr. 4 Bf., mabrent bie Antaufsfumme ber Flotte von ber Marineabtheilung auf 3,946,400 Bulben und ihr Werth (nach Abzug breifähriger Abnutung) am 8. Marg 1852 noch ju 3,121,765 Bulben angegeben murbe. Die fammtlichen Ausgaben für bie Flotte von Bunbes wegen vom Dai 1848 bis jum 3. August 1854 haben betragen 4,695,752 Thaler, 17 Sgr., 4 Bf. Die Marinebehörben ju Bremerhafen maren am 1. April, die Marineabtheilung bes Bundes ju Frankfurt am 1. Mai 1853 aufgelöft worden. Der um Berftellung ber Flotte verbiente Abmiral Bromme (Brommy), ein Deutscher, ber früher im griechischen Geebienfte fich ausgezeichnet hatte, murbe am 30. Juni 1853 verabichiebet. p. Raltenborn.

Flufichiffahrt, f. Land: und Bafferftragen, Schiffahrtis: gefete.

Forenfen, f. Frembe, Stabt= und Landgemeinbe.

## Forftwirthschaft und Forftpolizei.

I. Die Forstwirthschaft beschäftigt sich mit der Benütung und Pflege der Balvungen. Die spstematische Anzühung der sorsilichen Erschrungssäge, die Regeln, wie die Walvungen am zweckmäßigsten bekandelt und benützt werden, sind der Gegenstand der Forstwissenschaft, welche vorzüglich dem Bestreben der Deutschen (Carlowit, Beckmann, Gledisch, Mugsdorf, Moser u. A.) in der zweiten hässte des vorigen Jahrhunderts ihren Ursprung verdankt. Bon den Ausländern sind als Mitbegründer nur etwa die Franzosen Du Hamel und Reaumur zu nennen.

Die Balber werben je nach ber Bolgart, ben Stanborteverhaltniffen (Rlima. Boben und Lage) und ben 3meden ober ben Mitteln ber Befiter verschieben bebanbelt. Die mefentlichften Unterschiebe in ber Balbwirthschaft werben burch bie Art ber Berjungung und burch bas Alter, welches man bie einzelnen Baume ober bie Balbbeftanbe erreichen lagt, hervorgerufen. Die baburd bebingten Birthichaftefufteme ober Betriebsarten find folgenbe: Der Bodwalb. Die Berifinauna bei ibm erfolgt gleichzeitig auf einer größern, zusammenhangenden Flace (Schlag) burch Samennachwuchs; die Bestande erreichen meist ein höheres Alter von minbeftens 60 Jahren. Beim Femel walbbetrieb finbet ebenfalls bie Berjungung burch Samennachwuche ftatt, allein vereinzelt über bie gange Walbflache, nicht gleichzeitig in jufammenhangenben größeren Schlagflachen; man lagt bie Baume ein gleiches ober noch boberes Alter wie beim Sochwald erreichen. Diefe zwei Betriebsarten haben die größte Ausbehnung. Der Riebermalb wird in gufammenbangenben Flachen, jeboch nur mittelft Stod- und Burgelausschlages verjungt; ba nur bie Laubhölger und gwar bochftens bis ins 40. Jahr Stodausschläge liefern, fo ift er auf biefe Bolgarten befdrantt und tann nur Bolg bie jum angegebenen Alter liefern. Der Ropfholzbetrieb unterfcheibet fich nur baburch vom Rieberwalb, bag man bei ihm bie Ausschläge "am Ropfe" von 6-10' hoben und in biefer Bobe entwipfelten Stammen fich bilben laft. Beim Mittelmalb wird bie Berjungung burch Samennachwuche und burch Stodausichlag bewirft, es ift ein Rieberwald mit eingewachsenen Samenbaumen (Dberholz) verschiebenen, nach Umftanben febr boben Altere.

Die Forstwirthschaft unterscheibet sich in folgenden Buntten wefentlich von

ben übrigen Zweigen ber Urproduftion:

Den Walbern ist jum größten Theil ber schlechteste Stanbort angewiesen, wo eine landwirtschaftliche Auhung nicht mehr kattssühnen tann; vielen Flächen wird nur durch die Holgzucht ihre Ertragsfähigleit erhalten. Der bessere Boben producirt nicht in dem Berhältnis mehr Holz, als sein durch das Ertragsdermögen für landwirthschaftliche Zweck bestimmter Kauspreis höher ist, wie der des geringeren Bodens. Das Grundkapital ist dager im Forstbetrieb ein zehr niederes. Dagegen it das Holzvorrathskapital bei den verbreitetsten Betriebsarten (Hoch., Gemel- und Mittelwald) sehr der den und zwar um so größer, se älter man die einzelnen Bäume oder Bestände werden läßt. (Dieses Alter heist Umtrieb oder Umtriebszeit.) Es müssen nährt vom haubaren ältesten Bestand abwärts alle sangelnen Alletzssussen von Jahr zu Jahr in gleicher Ausbehnung und Beschafenheit bis zum jungsten einzährigen Bestand vertreten sein. Ze höher aber der Umtrieb und somt das Solztapital wird, um so niederer verzinft sich dasselbe. Bet 100jährigem Umtriebe betträgt z. B. der nothwendige Vorrath das 30—35 sache vom jährichen Ertrag: bei 130jährigem das 40—45 sache der Masse nach oder das 25—30,

begiehungemeife 33-40 fache vom roben Gelbertrag (excl. ber Sauerlohne). Der nothwendige Solzvorrath bei 130 jährigem Umtriebe ift nabezu boppelt fo groß als bei 100 jahrigem. - Der hobere Umtrieb liefert von ber gleichen Rlache im Sahresburchichnitt eine größere Bolgmaffe (in obigem Gall beim 130 jahrigen 10-15 % mehr als bei 100 jabrigem Umtrieb) und als Ruthols ein werthvolleres. bauerhafteres Material für Land., Waffer- und Schiffbau. Ginem Mangel an folden alteren Solgern laft fich erft nach langeren Beitraumen abhelfen, und bas Bachsthum burch fünftliche Bflege nur wenig befchleunigen; felbft bie bochften Breife find nicht im Stande, Die Broduttionszeit abgutfürgen, und fie merben nur wenige Unternehmer herbeiziehen, weil bie Spekulution auf zwei ober mehrere Generationen hinaus zu unficher ift, ber Sauptertrag in ber Regel einem Anbern ju gut tommt, weil außer ben unbebeutenben Zwischenertragen lange feine Rugung anfällt, und bie Binfen fehr niedrig find. Bei ben vorhandenen Balbbeftanben wird zwar bie Steigerung ber Bolgpreife eine forgfältigere Behandlung berbeiführen; allein die geringere Berginfung bes Solzvorraths bei boberem Umtriebe enthält fur ben rechnenben Brivatmann bie bringenbe Aufforderung einen Theil ber Borrathe ju verfilbern, um mit bem Gelbtapital bobere Binfen ju gewinnen; baburch wird aber bie Ertragefähigfeit bes Balbes in quali et quanto gefdmacht, ju einer Beit, mo bas allgemeine Intereffe gerabe bas Begentheil erheischt.

Das Bolg erträgt an und fur fich teinen weiten Transport, fofern er nicht burch Bafferftragen erleichtert ift; blos bei ben werthvolleren Sortimenten beftebt eine Ausnahme. Birb. nun ber Umtrieb in einem größern Theil ber Balbungen verfürgt, fo mirb beghalb auch weniger Bolg erzeugt, bas einen weitern Transport aushalt; es wird alfo aus biefem Grunde eine andere Bertheilung bes Balbareals amifchen ben Ronfumtionsorten nötbig. - Dem Forftbetrieb ift geriplitterter Befit noch nachtheiliger ale ber Landwirthichaft, weil baburch bie Abfapverbaltniffe erfcwert, bie Schut- und Begbautoften, wie auch die Gefahren vom Bind erbobt werben. - Um einen jum rationellen Betrieb nothwendigen Techniter gennigend befchäftigen zu konnen, bebarf man eines Areals von mehreren 1000 Morgen. -Die Balbungen find meniger ale anderes Grundeigenthum verfäuflich und verpfanbbar; eignen fich gur Berpachtung gar nicht. — Der Forftbetrieb ernahrt verbaltnigmäßig wenige Denichen, gewährt wenig Arbeiteverbienft; Die Balbarbeiten, mit Musnahme ber Rulturen, laffen fich aber leicht fontroliren und befihalb im Studlohn vergeben, mas bie Gelbftverwaltung wefentlich erleichtert. -Das Gintommen aus ben Forften ift nicht burch Diffmache ober Sagelichlag bebrobt; Feuer und Infeften vernichten bas Solg nie ganglich. - In ben Balbungen bietet fich fur Dritte häufig Gelegenheit zu Gewinnung von Brobuften, bie ber Gigenthumer nicht benüten tann, bie aber boch armeren und fcmacheren Berfonen eine nütliche Thatigfeit gestatten, 3. B. bas Sammeln von Beeren, Schmännnen, Lefebola 2c.

Einzelne Waldparcellen erlangen eine besondere Wichtigkeit dadurch, daß sie dingebung gegen nachtseilige Naturereignisse schünen, 3. B. gegen Ueberschüttung von Flugsand, Lawinen, Steingerölle. — Die Gesammtheit der Wälder äußert serner einen sehr bebeutenden Einsuß auf das Klima und die Fruchtbarkelt eines Landes; sie schützen gegen verheerende Stürme, geben der Luft den nöthigen Gehalt an Sauerstoff und Wassergas, besördern die Thaubildung, bewirken eine gleichmäßigere Bertheilung der Regennenge auf die einzelnen Jahreszeiten, und geleichzeitig eine Bermehrung der atmosphärischen Riederschiläge, sie vermindern die Extreme von Siebe noch dadurch,

baß sie ben Abstuß bes Regenwassers verlangsamen, einen großen Theil besselsen ins Innere bes Erbobens leiten, somit die Ueberschwemmungen seltener und minder bebeutend machen; ben Flüßen aber einen gleichmäßigeren Wasserstamb erhalten. Das Abschwässers wird und bedenst und der Gesteinstrummer ist an bewaldeten hängen unmöglich und daburch auch noch weiter die Schädlichkeit der Hochgewässer vermindert. Diese wichtigen Funktionen, welche den Waldeigenthümern keinen diretten Gewinn bringen, und doch für das Gesamntwohl unentbehrlich sind, millen ebendeshalb von Seiten der Staatstegierung besonders gewürtigt werden. Sie rechtsertigen som Etaat selles die Ausnahme beim Forstwessen, daß dasselbe vorherrichend vom Etaate selbst betrieben und mehr als andere Gewerbe beausschichtigt werden joll (vgl. oben S. 170), worauf auch die eben angessuhren Sigenthilmlichkeiten beutlich hinweisen.

Die für Erhaltung eines entsprechenden Alimas nothwendige Waldstäche ift verschieden nach der Vertheilung und dem Terrain; sind beide günftig, so kann manchmal schon eine Bewaldung von '25 Procenten des Gesammtareals genigen, gewöhnlich werden aber 30—33 Procente nothwendig. Im Gebirge mit vielen stellen Hängen (absolutem Waldboden) muß die Forststäche häusig uoch ausge-

behnter fein, um bie Abichwemmungen bes Bobens ju verhuten.

II. Bur Erhaltung und Berftellung ber erforberlichen Bewalbung

hat bie Staategemalt folgende Magregeln gu ergreifen:

1) Runachft muß unter allen Berhaltniffen ber Balb erhalten merben in ben Dertlichkeiten, wo eine andere Art ber Rultur nicht gnläßig ift, auf bem fogenannten abfoluten Balbboben. Dabin geboren nun besondere alle für bie Quellen und Rluffe fo wichtigen Gebirgsmalbungen an fteilen Bangen ober auf felfigem Boben, ferner bie Beftante auf Flugfant, bie ber Ueberfcmemmung ausgesetten Theile ber Flugthaler. Gbenjo find bie Balber gu iconen, welche bie nachste Umgebung gegen Naturereigniffe fcuten. - Mm zweckmäßigften ift es, wenn ber Staat biefe Balbungen erwirbt und mit Rudficht auf bie genannten wichtigen Rebenfunftionen gut bewirthichaften läßt. Sind. Die Balbungen aber nicht in ben Banben bee Staate, fo hat er bie Eigenthumer gefetlich ju verpflichten, baf feine Robungen und feine Rablbiebe vorgenommen merben, baf bie Berjungung rechtzeitig und auf eine zwedmagige Beife eingeleitet merbe. Der Sochwalt- ober Femelwalt-Betrieb ift zu beglinftigen, verberbliche Rebennupungen, Laubstreue, Baibe von Schafen und Ziegen gang zu verbieten. Auch die Barcellirung ift möglichft zu befchranten. Befondere Anfmertfamteit ift bem Bollgug folcher gefestichen Borfdriften gu ichenten, burch eine Rommiffion aus lotaltundigen Mitgliebern find biejenigen Balbungen auszuscheiben, welche auf abfolutem Balbboben fteben; bei Berfehlungen gegen bas Befet ift ein turges Berfahren vorzuschreiben und bei anhaltenber Rachläfigfeit bas Grunbftild in Staateabminiftration zu nehmen ober ganglich zu expropriiren, weil ber Staat nicht zugeben barf, bag ein Theil ber im Boben rubenten Rrafte burch Digbrauch ober Nichtgebranch von Geiten bes Gigenthumere für bie Butunft verloren gebe ober gar noch ein großerer Theil ber Staateangehörigen burch bie Sorglofigfeit ober ben Gigennut Weniger in ihrem Befit ober Leben bebrobt merbe, (Heberfdmemmungen.) Die Aufforftungen in folden Lotalitäten find ebenfalls Sache bes Staats und es find tiefelben möglichft gu förbern.

2) Die im Besitz der Gemeinden und sonstigen Korporationen besindlichen Waldungen sind zunächst aus allzemeinen Gründen unter Staatsanssicht zu stellen. (Bzl. oben S. 309.) Da diese Ueberwachung haupt-

fachlich ben 3med bat, Die Benachtheiligung ber folgenben Generationen ju verbinbern und in biefer Binficht bei ber Baldwirthichaft befonbere Aufmertfamteit nothwendig ift, fo laffen fich folgende Dagregeln bei ben Gemeindemalbungen rechtfertigen: Die Balbungen find in ihrer Gefammtheit zu erhalten, eine Bertheilung und Barcellirung ift zu verbieten, Robungen, auch auf relativem Balbboben, find ohne Staatsgenehmigung nicht julagig. Bei Mangel an Balb follte bie Benehmigung nur bann ertheilt werben, wenn eine andere mehr bem absoluten Balbboben fich nabernbe fflache bafür aufgeforftet wirb. Der Bolgerlos aus folden abgestodten Flachen ift ale Grundstodelapital gu behandeln. Durch Aufftellung eines zuperläftigen und ausreichenben Berfonals ift fur bie Sanbhabung bes forftichutes ju forgen. Den Walbhutern ift eine moglichft unabhangige Stellung gegenüber ben Bemeindebehörben ju geben, ba fie haufig mit ben Brivatintereffen einzelner einflufreicher Gemeinbeglieber in Rollifion tommen. In ber Regel wird bas Beftätigungerecht von Seiten ber Staatebehorben genugen. Die Balbungen muffen nachhaltig bewirthichaftet, namentlich burfen bie Rebennutungen an Beibe, Laubstreue, Barg nicht zuweit ausgebehnt werben. Es muffen burch geprufte Tedniter Birthichafteplane gefertigt und von Zeit zu Zeit (alle 10-20 Jahre) revibirt werten. Rebenbei fint in turgeren Friften Balbvifitationen burch Techniter por junehmen, welche die Bewigheit geben follen, ob die im Birthichafteplane vorgeichriebenen Dagregeln rechtzeitig und zwedmäßig ausgeführt werben. Die Babl ber Bolg- und Betriebeart, fowie ber Umtriebegeit muß jeboch foweit bem freien Billen ber Korporation anheim gegeben werben, als baburd feine Berringerung bes Balbbeftanbes und feines Ertragevermogens herbeigeführt wirb. Allgemeine Befetesvorschriften laffen fich in biefer Begiehung ohnehin nicht geben, weil zwiele lotale und andere Berhaltniffe (a. B. bie Grofe bes Befitthums, Barcellirung ic.) mefentlichen Ginflug barauf baben. - Bebeutenbere Borgriffe auf bie fünftigen Forftnutungen find nur mit Genehmigung ber technischen und abminiftrativen Auffichtebehorden julaffig. Die Berwendung und Berwerthung ber Baloprodutte jum Rugen ber Bemeinden zc. fteht ben Bemeindebehörben gu. Bezüglich ber Birthfcaftsführung innerhalb ber von ben genehmigten Birthicaftsplanen gegebenen Grengen follten fie aber nur bann felbftftanbig fich bewegen burfen, wenn ein von ben Staatsbeborben geprüfter und ihnen mitverantwortlicher Technifer im Auftrage ber Rorporation bie Birthichaft leitet. Ift bie Aufftellung eines folden wegen geringer Ausbehnung ber Balbflache ober aus fonftigen Grunben nicht thunlich, fo follte gunachft eine Bereinigung mehrerer Rorporationeforfte unter einem eigenen Techniter versucht und burch gefetliche Bestimmungen erleichtert werben. Bare in einzelnen Fallen auch auf tiefem Wege bem Beburfnig eines technischen Beirathe nicht zu genugen, fo muß ber Staat hiefur Techniter aufftellen, welche bie technischen Berrichtungen in ben Rorporationswaldungen vornehmen, übermachen und leiten, wofür bann bie betreffenben Bemeinben Roftenerfat ju leiften haben. (Beförfterungefteuer.) 218 Grundfat muß fibrigens hiebei gelten, bag mehr im Wege ber Belehrung, als im Wege bes bureaufratifden Befehlens, mehr im Balb als auf bem Bapier gewirft werben follte.

3) In Staaten ober größeren Provingen, wo die Gesundheit des Landes und der Bebarf an Waldprodutten durch die auf absolutem Waldboden stehenden und durch die im Gigenthum des Staats und der Korporationen befindliche Wafdbungen nicht gesichert erscheinen, ist guerst durch statistische Recherchen zu erheben, wie weit eine solche Unzulänglichseit statischet. Diese haben sich zu erstreden auf den gesammten Bedarf an Holz und auf die hinsichtlich der industrießen Kor-

furreng mit bem Ausland julaffigen Bolgpreife, auf Umfang, Gigenthumeverhalt= niffe, Produttionefabigteit, Bewirthichaftung ber Walbungen, auf Die juganglichen Surrogate für Bolg, Die Bolgproduktion ber Doft- und Beingarten und ber wilben Bolgpflanzungen, auf bie Möglichfeit und Bulaffigfeit fich aus ben benachbarten Balbgebieten zu verforgen (Rommunitationsmittel und beren Berbefferung), auf bie Ausbehnung bes ichlechteren, gur Balbanlage tauglichen Bobens, auf bie Möglichkeit ber Bolgersparniffe burch Bauten von Stein, Bolgkonfervirung mit chemifchen Mitteln, thonerne Bafferleitungen, lebendige Beden, gute Beig-, Rochund Badofen, namentlich Gemeinbebadhaufer, burch eine paffente Fallungezeit bes Solges und Abgabe von trodenem Brennholg. Erforberlichenfalls find biefe bolgerfvarenden Mittel burch Belehrung, Aufmunterung, Bramien und burch Beifpiele in öffentlichen Gebauben ac. ju verbreiten, Burben folche Dafregeln feinen erheblichen Erfolg versprechen, ober murbe es mit Rudficht auf's Rlima an Balbungen mangeln, fo ift ber einfachfte Weg, bas fehlende Areal burch Antauf von Seiten bes Staats ju ergangen. Ware bies nicht möglich, ober nicht fo rafc ausführbar, fo muffen auch bie übrigen Balbungen unter forftpolizeiliche Aufficht geftellt werben.

Man kann unter biefen zwei Arten unterscheiben, nämlich die gewöhnlichen bäuerlichen Brivatwaldungen und die in den händen des Abels und größerer Gutsheren befindlichen Forste. Lettere sind, soweit fie auf absolutem Balbvoden stoden, unter die gleiche Aufsicht, wie die übrigen Waldungen dieser Kategorie zu nehmen. Uebrigens kommt in Betracht, daß gerade diese Klasse von Staatsbürgern oft durch Familienstatute privatrechtlich an eine geregelte Bewirthschaftung ihrer Domänen gebunden ist, daß also von Seiten der Forstpolizei hierin wenig mehr zu thun übrig bleibt, sofern von anderer Seite her dem Abel die unentbehrliche Basse eines ausreichenden untheilbaren Grundbesiges gefetzlich gessichert sit, und sofern im Interesse der machsolgenden Ausnieser der Frundsausgestellt wird, das nicht blos der Waldboden, sondern anch das nöthige Holz-

vorrathetapital ungefchmacht erhalten merben muffe.

Die oben für fammtliche auf abfolutem Balbboben und nicht im Staatsober Rorporations-Eigenthum befindlichen Balbungen bevorworteten Auffichtsmaßregeln laffen fich fur bie Privatmalbungen auf relativem Balbboben nicht alle burchführen; es wird in ben meiften Fällen genugen, Die Balbrobungen und bie Rablhiebe von ber Bewilligung ber Staatsbehörben abhängig ju machen, bas Beweiben ber Balbungen burch Ziegen und Schafe gu verbieten, und bem Balbeigenthumer bie Berpflichtung aufzulegen, Blogen und bevaftirte Balbtheile binnen einer Frift von langftens 3 ober 4 Jahren wieder mit Bolg zu bebauen, wibrigenfalls bies auf feine Roften burch ben Staat geschehen ober ber Balb ju ben laufenden Breifen fur ben Staat ober bie Bemeinde erworben murbe. - Gebr vortheilhaft mirft bas Berbot ber allzustarten Barcellirung, weil es bie Balbungen in ben Banben ber vermöglicheren Rlaffen erhalt. Als Minimum eines felbft= ftanbigen Balbtompleges lagt fich annahernt bezeichnen beim Rieber- und Mittelwald 10-20 Morgen, beim Femelwald 20-30, beim Hochwald 60-80 Morgen; in raubem Rlima ober auf fchlechtem Boben 1/3 bis 1/2 mehr. - Gine zwedmäßige Befchrantung ber Robungen lagt fich baburch erreichen, bag man nach bem Borgang in Frankreich bas Neubruchland mit einer erhöhten Grundsteuer belegt. - Ebenjo lägt fich aber auch wirten burch Aufmunterungen ju zwedmäßiger Balbbehandlung, Belehrungen in popularen Schriften, in Aderbaufdulen, Mufterwirthichaften auf bauerlichen Balbgutern, Bramien für gut und zwedmäßig behandelte Privatwaldungen, für neue Waldanlagen zc. Lettere werden am besten so lange von der Steuer befreit, bis sie nachhaltig einen Ertrag abwerfen. Auch die Anzucht von wilben Bäumen auf Weidepläten, an Bächen, Wegen, wo keine Obstbäume gebeihen zc. ist von Seiten des Staats und der Gemeinden zu fördern.

III. Balbuberfluß und Bolareichthum tonnen einem Staat ober einer Broving faft eben fo nachtheilig werten, wie bas entgegengefette Ertrem, ba eine all zu bichte Bewaldung bas Rlima rauh und feucht macht, und nur wenigen Menfchen Arbeit und Nahrung bietet. Wird unter folden Berhaltniffen ber Balb auf Boben, ber ju Ader und Biefen taugt, ausgerobet, fo perbient bies alle Unterftutung; eben fo febr ift barauf Bebacht zu nehmen, baf bolgverzehrente Bewerbe fich bafeibit anfiebeln und baft bas Bolg mit Leichtigfeit in Die bolgarmen Bropingen verfendet merben tann. Tritt ber Staat biefur nicht felbft ine Mittel burch Anlage pon Cant- und Wafferstrafen ober Gifenbabnen, fo bat er bod wenigstens folde Unternehmungen möglichft zu beforbern, wenn fie von Brivatperfonen unternommen werben. Die Begunftigung eines Erporthanbele bagegen hat ihre großen Bebenflichfeiten: weil nur bie theueren werthvolleren bolger in weite Gerne transportirt werben tonnen, fo wird baburch ber Bolgpreis icon frilhzeitig in bie Bobe getrieben und mit ber fortichreitenben Entwidelung ber Begent, Berbefferung ber Rommunifationsmittel 2c. bebnt fich ber Abfat auch auf bie fcmacheren Sortimente ans, fo baf fur eine großere einheimische Induftrie bas nothige Rohmaterial nicht mehr fibrig bleibt und aus biefem Grunde ber Bevolferung Die Belegenheit jum beffern Berbienfte entgeht; benn es ift gemig, baft ber Mustubrhandel nicht ben vierten Theil ber Menichen ernahrt, ben eine

auf bie Bolgtonfumtion gerichtete Induftrie ju beschäftigen vermag.

IV. Die Befahren, welche die Forfte bebroben und wirflich treffen, erforbern eine porbeugente Thatigfeit ber Staategemalt und bei grofferer Ausbehnung ein unmittelbares Gingreifen berfelben, weil nur burch gemeinschaftliches, aleidmaniaes Birten ber Erfolg gefichert ift. Die Abwendung ber Feueregefahr erheischt eine vorsichtige Behandlung, ftete Beauffichtigung bes Feuers im Balb und in feiner Rabe mahrent ber troduen Jahredzeiten. Berbot bes Tabafrauchens aus offenen Bfeifen und Cigarren; Berbot ber Errichtung von Bobnungen und Fabriten in allgugroffer Nabe ber Waltungen. Bei ausgebrochenem Brand ift ein ichnelles Aufgebot ber notbigen Lofdmannichaft zu ermöglichen, Die allgemeine Berpflichtung ju thatiger Mitwirtung beim Lofchen auszusprechen und bem leitens ben Beamten bie nothige Bollmacht ju geben. - Begen Sturmichaben lagt fic nur vorbeugend einwirten burch zwedmäßige Grengzüge, Berhinderung gu ftarter Barcellirung, Ueberhalten eines Balbmantels von Geiten bes Gutenachbare, falle er einen Berjungungshieb führt. - Dem Infetten- und Daufefchaben wird vorgebeugt burch rechtzeitige Raumung ber Schlage vom gefällten Bolg, raiche Entfernung ber Bindwfirfe und Durrholger, Schonung ber Ging- und fleineren Raubvögel, ber Raben, Buchfe, Dachfe, Igel zc. Im Forftgefet find beghalb bie entsprechenden Borfcbriften ju geben. Saben bie Infeften überhand genommen, fo muffen in größerer Musbehnung zwedmäßige Bertilgungsmittel angewendet werben, wozu jeber Balbbefiger Beibulfe zu leiften hat. - Rleinere Balbtomplere laffen fich nicht ohne unverhaltnigmäßigen Aufwand bes Gingelnen gegen Balbfrevel ichuten; es ift befihalb Borforge ju treffen, baf bas für bie Gemeinbewalbungen ober für die Feldmartung bestellte Schutperfonal auch bie fleineren Brivatmals bungen gegen entsprechente Entschädigung ju bilten habe; eine felbfiftanbigere

Stellung und ftrenge Beauffichtigung ift für biefes Perfonal ichon oben beanfprucht worden.

V. Muf ben Balbungen ruben faft ilberall eine grofe Babl von Gervituten, bie haufig ber Birthicaft viele Sinberniffe in ben Weg legen, bie Solgprobuttion beeintrachtigen und ju Streitigfeiten Beranlaffung geben. Um fcablichften in biefer Sinficht find bie ungemeffenen Berechtigungen. Für Brivatwalbungen follte bie Ablofung folder Laften unter allen Umftanben gefetlich ermöglicht und erleichtert fein, ober mo mit Rudficht auf Die Unentbehrlichfeit ber Rutung für ben Berechtigten, g. B. ber Beibe, in Begenten mit vorherrichend abfolutem Balbboben bie gangliche Ablöfung nicht möglich ift, ba muß eine fefte Norm gegeben werben, innerhalb beren Grengen bie Rutung möglichft unichablich ausgenbt merben tann. Zwangeweise ift bie Ablöfung burchzuführen, wenn bie Gervitut bem Belafteten mehr ichabet als fie ben Berechtigten nutt. - Die Ablofungsentichabigung foll nur bann in Balb gegeben werten, wenn folder fo groß wirb, bag eine felbfiffanbige Birthichaft barauf möglich ift, und wenn ber feither Berechtigte bie Barantie bietet, bag er ben Balb pfleglich behandle. 3medmäßiger ift es in ber Regel, ju landwirthichaftlicher Benutung tauglichen Boben abzutreten ober Gelb zu geben. Bei Staats- und Rorporationswalbungen ift es haufig beffer, bie Berechtigungen, wenn fle einmal figirt fint, nicht fo raich abzulofen, weil Die Berechtigten mit ihrem Ablofungefavital nicht immer bauebalteriich umqugeben pflegen. - Filr parcellirten Befit find Normen ju geben, wonach jebem Einzelnen bie Entwäfferung feines Balbes und bie Abfuhr feiner Erzeugniffe möglichst erleichtert merben. - Der Bolghandel muß fich frei und ungehindert bewegen tonnen, Rlufigule zc. find zu befeitigen, Die Benugung ber Lande, Bafferund Gifenftrafen ift zu erleichtern; alles jum Bertauf tommenbe Brennbolg muß beftimmte Dimenfionen erhalten.

VI. Für die Bildung und heranziehung von geeigneten technischen Kraften ist in größeren Staaten die Errichtung einer Forstlehranftalt mit genlisgendem Lehrerpersonal nothwendig. Es sind Andronungen zu treffen, daß die jungen Leute genügende Bortenntnisse mitbringen und daß auf der Lehranklati selbst die Theorie gründlich gelehrt, und ihre Anwendung auf die Prazis sortwährend gezeigt werde. Die Forstdienst-Aspiranten sind vor ihrer Berwendung einer Bentücken Brusung zu unterwerfen. Nach erstandener Prufung muffen die für tüchtig Ersundenen zwecknäßig beschäftigt werden. — Wissenschaftliche Reisen sind der Erzischen zu unterflützen, namentlich auch bei ältern der Prazis stehenden Männern das Interesse an der sortsgreienden Erniwistelung wach zu erhalten durch Ausgässung von literarischen Hillsmitteln zu.

VII. Die Forststrafrechtspflege muß durch zwedmäßige Gesetz geregelt werden. Da die Forststrevel sehr häufig sind und meist von den ärmeren Alassen begangen werden, und weil die Waldungen so leicht zugänglich und wegen ihrer großen Ausbehnung nur schwer zu beschützen sind, bo sinden bei diesem Zweig der Strafrechtspslege einige abweichende Grundsätz Anwendung. Die gewöhnlichen Waldrevol werden weder in den Augen des Volks, noch vom Standpunkt des Rechts als entehrend angesehen. Die Entwendungen betreffen meist Gegenftände von geringerem Werth; in manchen Fällen ist übrigens nicht bios der Werth des Objekts, sondern auch der indirekte Schaden, welcher durch die Entwendung gestiffet wird, zu berücksichen. Manchmal handelt es sich bios um Uebertretungen der gesehlich vorgeschriebenen Ordnung, welche im Allgemeinen vor Beschädigungen ichtier soll.

Als hauptfachlichfte Erichwerungsgrunde bei Forftvergeben find ju nennen: bie Berfibung bei Nacht, an Sonntagen, Angabe eines falfchen Namens, Flucht, Rildfalle, Entwendungen jum Zwed bes Berfaufs 2c. — Der Beweis, daß ein Balbfrevel begangen murbe, wird bergeftellt burch bas Beständnig bes Frevlers ober burch bie beim Dienfteib behauptete Musfage eines verpflichteten Balbbuters, foferne biefer felbft an Ort und Stelle ben Thater betreten hat, ober burch eine urfundliche Boruntersuchung, welche ausreichende Indicien baruber beibringt, bag ein Berbachtiger im Befit von gefreveltem Bolg gefunden murbe. Die Beibringung eines folden Beweifes erforbert in ber Regel eine Durchsuchung bes Saufes ic. und es find hiefur Beftimmungen ju geben, welche vor unnöthigem und chifanofem Eindringen in die Bohnungen fichern; zwedmäßig ift es, wenn bei Bewohnheitsfrevlern und bei vereinzelten in bestimmter Nabe von fremben Balbungen liegenben Bohnungen weniger Formalitäten vorgefdrieben werben; ebenfo ift es nothwendig, Sagemuller, Zimmerleute zc. fur bas auf ihren Bolglagerplaten vorhandene Bolg verantwortlich ju ertfaren. - Um bem Ueberhandnehmen ber Frevel entgegen ju wirken, ift erforberlichen Falls ber Rleinhandel mit Solz unter besondere Kontrole au ftellen, fo bag jeber Bertaufer fich über ben lovalen Erwerb ausweisen muß.

Das Untersuchungsverfahren bei Forstfrevlern muß einfach und furz sein, die Bergeben muffen in bestimmten Terminen (gewöhnlich alle 2—3 Monate) abgertigt werben. Die unrichtige Angabe über ben Erwerb bes Holzes muß als Ueberweisungsgrund gelten. Ein Kontumacialversahren, wobei viele Zeit erspart wird, soll allgemein zulässig sein. Bei geringeren Strasen ist ein Beschwerbreckt nicht nothwendig, bei größeren aber muß es bem Waldbessiger und bem Gestasten

autommen.

Muffer Belb und Gefängnififtrafen tommt beim Forftrugemefen auch noch Strafarbeit vor, wenn eine Belbftrafe nicht bezahlt werden fann. Die Birtung ber Gelbstrafe wird burch eine folche Bermanblung namentlich bei ber landlichen Bevöllerung gwar bebeutent abgefdmacht, wenn bie Lohnefage, wie haufig gefdiebt, ju boch gegriffen werben; bagegen werben burch eine folche Mittelftufe bie Befangnigftrafen verminbert, mas etwaige Rachtheile wieber vollftanbig ausgleichen burfte, fofern Borforge getroffen ift, bag bie Strafarbeit nicht gur Bergogerung bes Strafvollzuge benütt werben fann. - Die Bobe ber Strafen wird am richtigften bemeffen nach bem Berth bes gefrevelten Begenftantes und nach ber Große bes gestifteten Schabens, wenn noch nebenbei ein folder verurfacht murbe. Bei unerlaubter Wegnahme von Lefeholg und ahnlichen geringen Freveln ift gewöhnlich bie Strafe gleich bem Berth bes Entwendeten; bei bebeutenberen ober erschwerten Freveln fieigt fie ftufenweise bis zu einem gewissen Mehrfachen bes Werths und bes Schabens. Der Magitab, welcher bei Berwandlung von Gelbftrafen in Freiheitsstrafen angewendet wird, ift ine Befet aufzunehmen, boch ift ce zwedmäßig, wenn bem Richter babei einiger Spielraum gelaffen wirb. - Auger ber Strafe ift bem Frevler noch ber Erfat bes Entwenbeten und bes gestifteten Schabens aufzulegen. In bem Gefet felbft find Borfdriften barüber ju geben, wie ber Werth und Schaben in ben einzelnen fällen ermittelt wird. Gewöhnlich muß für größere Begirte mit gleichen Solzpreifen ein Regulativ aufgeftellt merben, welches ben Werth ber bem Diebstahl ausgesetten Probutte nach Sortiment und Quantitat enthalt und von Zeit zu Zeit revibirt wirb. - Die meiften Gefete fprechen auch noch ben Brunbfat aus, bag berjenige für bie Strafe einzufteben habe, in beffen Intereffe ber Frevel begangen ober burch beffen fahrlaffigfeit ber felbe möglich gemacht murbe, 3. B. bei Weiberceffen, Frevel burch Kinder ic. -

In einzelnen Ländern besteht als minder zwedmäßiges Straffpstem ein sestschender Straftarif, wonach alle Bergeben einer Kategorie ohne besondere Rücklicht auf den Werth bes Entwendeten mit einer gleich hohen Strafe belegt werden. — Sehr wichtig sind noch die Anordnungen, welche einen raschen Strafvollzug fichen; sowohl bezüglich der Gelden und Freiheitsstrassen, als auch insbesondere der Strafvollzuge arbeiten. Es ist daher zwedmäßig, wenn er mit Ausschluß der Waldeigentistune den Staatsbehörden übertragen ist. — Strasnachlässe im Wege der Inade, namentlich allgemeine Amnestie sind so viel möglich zu beschränken, weil sonst die Waldenungen bei außerordentlichen Ereignissen gar zu leicht auß Neue angegrissen werten. — Unterpudpung und Bestrasung sämmtlicher Waldfrevel, ohne Rücklich darauf, in welchen Waldrugen sie begangen wurden, sollte ausschließlich den Ge-

richten übertragen fein.

VIII. Ueber die Besteurung der Waldungen nur einige Worte. Wo die Waldwirtsschaft nicht frei gegeben ist, da nuß bei der Besteurung des Waldes wesentliche Rücksich bierauf genommen und eine möglicht niedere Steuer ausgesest werden. Wo die Muddicht ihrend genommen und beine möglicht niedere Steuer aufgesest werden. Wo die Baldwirthsichaft aber sich frei bewegen kann, da ist das im Bald repräsentirte Steuersaptkal nur nach der Ertragssähigkeit von Klima, Lage und Boden zu demessen, denn den hen holzbestand mit in Betracht zieht, sommt der haushälterische Wirth viel härter weg, als der verschwendertsche. Wird der Boden durch die Schuld bes Besteuer ausguschen. Bei den holzpreisen ist namentlich die mehr oder minder schwerige Zugänglichseit der betressenden absteparcellen in Betracht zu ziehen, weil dwierige Augänglichseit der dertessenden Baldparcellen in Verracht zu ziehen, weil dwerken. Die Betriebsart, Umtriebszeit, die Art der Berwerthung mässen den Berthältnissen in der Weitelschen Werthältnissen in der Weitelschaften sich sinden.

IX. Die Grundfate, welche bei Bermaltung ber Staatsforfte in Unwendung tommen follen, find naturlich ebenfo verschieben, je nachbem im Land ein Ueberfluß ober ein Mangel an Bolg besteht; in ersterem Fall läßt fich eine theilweife Beraugerung ber auf gutem Felbboben gelegenen Balbflachen jum 3med ber Ausrodung empfehlen, boch foll bies nur allmälig gefchehen. Im Uebrigen muß bie Staatsforftverwaltung beftrebt fein, fo wenig als möglich mit ben Brivatwaldbesitzern zu konkurriren, alfo hauptfächlich die Waldungen im Femel- ober Sochwald mit höherem Umtrieb zu bewirthichaften; ben lotalen Martt ben Brivaten überlaffen und mehr barauf bedacht fein, die Erzeugniffe ihrer Balbungen auf indireftem Bege ju verwerthen, wobei bie Errichtung von Glashutten, Gifenwerfen und fonftigen holzverzehrenden Berten eine Sauptrolle fpielen. Bei entgegengefetten Berhaltniffen ift eben fo fehr bie Ginhaltung bes möglichft hochften Umtriebs geboten, weil baburch allein bem Boben bie bochfte Bolgmaffe abgewonnen wirb. Die Nebennutungen in ben Balbungen find auf bas geringfte Daß zu reduciren ober gang zu befeitigen. Bei Bermerthung ber Solzprobutte ift nicht ber möglichft höchfte financielle Bewinn, sondern ber größte Rugen fur bie Befammtheit anguftreben; von biefem Gefichtspuntte aus ift namentlich induftriellen Unternehmungen, welche einer großeren Bahl von Menfchen Beschäftigung geben, ber nothige Solgbebarf ju mafigem Breife ju fichern. Es ift bie richtige Siebszeit einzuhalten und tein frifch gefälltes Bolg unmittelbar vor ber Berbrauchszeit zu vertaufen.

Die Organifation bes Dienstes ware am zwedmäßigsten etwa folgenbe: Als unterstes Glied ber Wirthschaftsführer (Revierförster); er hat sowohl bie Abministration ber Stagtsförste, als auch bie polizeiliche Auflicht über bie übrigen

Balbungen und bie mirthichaftlichen Berrichtungen in benfelben zu beforgen, foweit fie ibm obliegen. Reviere von 10-15,000 Morgen geboren fcon gu ben größeren, ber Balbbefit barf bann nicht febr gerfplittert fein, weber nach ber Rabl ber Eigenthumer, noch ber örtlichen Lage. Wird über einzelne Rategorien bes Balbeigenthums nur eine allgemeine polizeiliche Beauffichtigung verlangt, fo tann je nach beren Musbehnung obige Flache noch ziemlich vermehrt werben. Die nachfte Dienftftufe bilbet ber Forftmeifter, melder 8-12 Reviere übermachen fann, ob bie gefetlichen, abminiftrativen und wiffenschaftlichen Borfdriften in fammtlichen Balbungen beobachtet werben. Die Grundfate ber Birthichaft find von biefem Beamten in Gemeinschaft mit ben Revierförftern zu berathen und festauftellen. Ein forftliches Rollegium als verwaltende Centralftelle fur bie Staatsmalbungen ift nicht nothig, es genugt ein technischer Referent im Ministerium. Dagegen verlangen wir für bie Forftpolizei ein eigenes Rollegium, welches fammtliche Balbungen unter feine Aufficht zu nehmen und auch die leitenden Grundfate fur bie Staatswaldungen ju prifen und ju genehmigen bat. Das Raffenwefen ift getrennt au halten und ben technischen Beamten jebe Gelberhebung zu unterfagen. Die Bermerthung ber Brobufte ift aber bennoch ausschließlich in ihre Banbe ju legen. - Fur ben Forftichut bebarf man feine technifch-gebilbeten Leute: es genugt, wenn fie guvor mit bem mechanischen Theil ber vortommenben Balbarbeiten vertraut finb.

Literatur: Pfeil, Grundsätze der Forstwirthschaft in Bezug auf Nationalötonomie und Staatssinanzwirthschaft. Leipzig 1822. Feistmantel, Darftellung des Forstwissens als Staatsaufgabet. Wien 1837. Hundeshagen, Enchslopäte der Forstwissenschaft.

3. Auflage. Tübingen, 1840. III. Band Forspolizi. Cotta, Grundriß der Forstwissenschaft.

4. Auslage. Dresden 1849. § 328 bis 334. von Berg, Staatsforstwirthschaftschre. Leipzig, 1850. Fischach, Lehrbuch der Forstwistschaft. Stuttgart, 1856. § 331—368. Forstgefet sid als Großherzogthum Baden mit Vollzugsverordnungen und Instruktionen, Ausleruhe 1836. (Enthält noch zu vieles technische Detail.) Geset über die Beaufschigung der Privatwaldungen des Großherzogthums Baden dom 27. April 1854. Baicrische Forstgeset vom 28. März 1852, erläutert von K. Bratet Erlangen, 1855. Desterreichisches Forstgeset vom 3. Dezember 1852, abgedruckt in Grebner, die Forstwirthschaftslehre. 1. Thell. 2. Auslage. Wien 1854.

C. Bifcbed.

# Fortescue.

John Fortescue mar es, ber juerft bas Borbilbliche ber englifchen Rechtsund Staatsberfaffung genau ertannt und icon in fpetulativer Beife ben mobernen,

touftitutionellen Staat begrundet bat.

Abstammend von altem Geschlecht, das seinen Ursprung auf ben Schübträger Bilhelms des Normannen, wie der Name zeigen soll, zurückführt, wurde F. wahrscheinlich nahe dem Ende des 14. Jahrhunderts zu Norreis, Pfarrei North-Huisd in Devonshire, geboren, wo das Erdgut seiner Mutter lag. Als sein Bater wird Sir John Fortescue augegeben, der von Heinrich V. wegen Auszeichnung in französsischen kriegen die Ritterwürde erhalten hatte und zum Statthalter von Meane ernannt worden war.

Ueber bie Erziehung F.'s ift nicht mehr bekannt, als bag er erft auf ber hoben Schule zu Orford und bann im Lincoln's Inn feine Rechtsftubien machte,

wo er von 1424 bis 1429 als einer ber Borsteher genannt wird. Bu Michaelis bes leptgenannten Jahres erhielt er den Grad eines Serjeant-at-law und erscheint von nun an als thätiger Anwalt, wie aus den Gerichtsprotokollen jener Zeit (Year Books) ersichtlich ist. Im 18. und 19. Regierungsjahr Henrichs VI. (1422 bis 1461) prasibirt er den Assier un Rorfolf-Distrikt (eireuit). Mit welchem Ernste sich J. einem Beruse hingab, zeigt am besten, daß er unmittelbar den Anmalt 1442 zum Borsigenden eines der 3 obersten Gerichtsbisse des Königreichs, King's bench, erhoben wurde. In dieser Stellung sinden wir ihn bis Oftern 1460.

Mittlerweile war in England ber Krieg ber beiben Rosen (1453—1486) ausgebrochen. Bisher hatte sich F. als vorzüglichen Juriften und Richter gezeigt; jest erscheint er als politischer Sharafter durch unverbrückliche Anhänglichseit an ben letzten Gewährsmann ales Rechts im Staate, ben König. Bei ber Schlacht von Towton 1461 war F. anwesend und floh nach verlorener Schlacht mit bem König heinrich nach Schottland und dann nach Wales. In biefe Zeit voll Wirr-niffen sallt wahrscheinlich die Ernennung F.'s zum Kanzler. Doch scheint er nie wirklich Kanzler gewesen zu sein, sondern nur den Titel erhalten zu haben.

Durch ben Ausspruch bes ersten Parliaments Edmunds IV. verlor F. wegen Dochverraths alle seine Besthungen. Um bas Jahr 1463 besand er sich mit ber Königin und bem Kronprinzen auf bem Kontinent in der Landschaft Berry unter mißlichen Umständen, wie aus seinem Briefe an den Grasen Demond, damals in Bortugal sich aushaltend, hervorgeht. hier, scheint es, schried er sür die Erziehung des Königssohns sein Hauftunger: De Laudibus Legum Anglie. Um 1471 kehrte er mit der Königin nach England zurüch. In der Schlacht besselben Jahres ber erwieden gerieth er in Gesangenschaft, entging jedoch dem Schilfal bes Jausse Laucaster. Nach dem Tode seines Königs und seines Böglings war weiterer Widerstand gegen das herrschende Haus Jors untslos. Sicherlich war es aber nicht etwa blos das Berlangen nach den verlorenen Bestythilmern, sondern die Macht ber Umstände und der Drang, dem zerrütteten Baterland zu dienen, welche ihn bewogen, sich nun mit Eduard IV. auszusöhnen.

Wie F.'s Geburtsjahr, so ist auch sein Sterbejahr unbekannt. Ende 1476 wird er als Oberrichter (Chief justico) in den gleichzeitigen Urkunden das letzte Mal erwähnt. Er soll 90 Jahre alt geworden sein. Sein Grab besindet sich auf seinem noch der Familie gehörigen Landsitz zu Ebrington in Gloucestershire. Sein Geschecht blüht noch in der Linie des Biscount Ebrington und des Grafen Fortescue. Die Seitenlinien des Grafen Clermont in Irland ist erloschen.

Die eben gegebene Lebenssstage ift hauptfachlich auf die verläffigen Angaben von Edward Foß (The judges of E. 1851 T. IV. p. 308 u. f.) gebaut.

F. schrieb ein Buch über absolute und beschräufte Monarchie und ein Pamphlet (Declaration) über die damals streitigen Anrechte zur Krone. Das Wert aber, welches hauptsächlich seinen Auhm bezründete und jetzt nech nachhaltend auf die Gegenwart einwirtt, ist das schon erwähnte, ursprilinglich sateinisch geschriebene Buch: De Laudibus Leg. Anglie, in Form von Gesprächen zwischen Kanzier und Prinz. Die beste Auszube des Buches ist die nit einer englischen lebersetzung von 1775 und Noten von Amos (Cambr. 1825).

Nachdem F. im Eingang die Umftände, unter benen die Gespräche entstanden, angezeigt, unter Hinweisung auf den Würgerkrieg der Häuser Jort und Lancaster, giebt er als nächste Veranlassung berselben an, daß der Kanzler des Baters des Prinzen, d. h. er selbst, unlieb wahrgenommen, wie dieser sich ausschließlich triegerischen Uebungen, Reiterksinsten und Wassenspielen, hingab. Er wendet sich

beghalb an ben Bringen und macht ihn aufmertfam, bag bes Berrichers Aufgabe eine boppelte fei, bie Rampfe feines Boltes auszufampfen und es ju richten in Gerechtigfeit (1. Buch ber Konige VIII. 20). In berfelben Beife habe auch ber romifche Raifer Juftinian Die Aufgabe erfaft nach bem befannten Unfang feiner Institutionen: Imperatoriam Majestatem non solum armis decoratam, sed et legibus oportet esse armatam. Ebenfo Dlofes, ber bie Ronige Israels verpflichtet, bie Gefete alle Tage ihres Lebens zu lefen. Die lette hinweifung will bem Rögling bes alten Ranglers nicht einleuchten. Wenn auch Dofes bie Ronige Beraels verpflichtet habe, ben Deuteronomos täglich zu lefen, fo folge baraus noch nicht, baß alle anbern Ronige auch bie Gefete ihrer ganber fo fennen lernen follten. Treffend geht jest &. auf bie Beiligfeit aller Befete und auf bie moralifche Nothwendigfeit für bie Fürften über, fich nach ben Befegen bes Lantes gu richten, worliber fie bie Borfebung gefett bat. Er begnügt fich aber nicht mit bem hinweis auf Berpflichtungen, fonbern zeigt zugleich, wie in ihrer Erfüllung, in ber Berechtigfeit alles mabre Blud liege, und wie gerabe biefes burch bie Renntniß ber Gefete bedingt fei. Mus ber Ertenntnig erwächft bie Liebe ju ben Befeten. Runft und Biffenichaft haben ja nach bem Spruchwort feinen Feint ale ben Unwiffenben. Das Beliebte manbelt ben Liebenben burch Umgang in feine Natur um, Gewohnheit wird eine zweite Ratur. Go zieht bas Reis eines Birnbaums, auf einen Apfelftamm gepfropft, biefen in feine Ratur. Auf gleiche Beife foll ber Bring mit Liebe bie Berechtigfeit üben und fo jum Charafter eines gerechten Fürften erftarten.

Diefer Auszug aus ben 5 erften Kapiteln mag ein Bild geben, in welcher Methobe F. seinen Gegenstand behandelt; er beutet aber auch schon an, wie tief F. seine Aufgabe erfaßt. Alle politische Erziehung soll ja zunächft bahin zielen, baß man lerne, was die Gesetz gebieten, freiwillig zu thun (Cicero, de republ. I c. 2); und je mehr Einer die Macht hat, zu thun was er will, besto

mehr foll er lernen, bas Rechte ju erfennen.

Es kann hier tein Auszug aus bem ganzen Buche gegeben werben. Daffelbe verfolgt einen boppelten Zweck. Einesthells zeigt es ben Unterschied des englischen Rechts vom römischen Eivlirecht, welches als das beste ber übrigen Welt gepriesen werbe, in schlagenben Beispielen, wobei verchaus die Eigenartigkeit und Bozzüglichkeit bes ersteren sowie bessen harmonie mit den Grundsägen des Christenthums nachzuweisen versucht wirt, um so in dem Prinzen, der erst zweizelhaft war, welchem Rechte er sich zuwendem Rechte er sich zuwendem Rechte er sich zuwenden Nechtentheils zeht durch das ganze Buch die Abstat, eine höbere Auffassung von Staat und Regierung überhaupt, die F. zuerst in einer kleinen Schrift de natura legis naturw für ben Prinzen begründet hatte, zur Geltung zu bringen. Diese ist dies politische Bedeutung des Buches, die hier hauptsächlich ins Auge zu sassen

Die Anschauung F.'s vom Staate ruht zunächst auf Aristoteles, der philosophischen Autorität des Mittelalters, auf Angulin (de civitate dei) und Thomas von Aquin (de regimine principum). Der Schwerpunkt (ågen) der ganzen Ilntersuchung liegt bei Aristoteles in der Frage, ob es besser sei, vom besten Mann oder von den besten Gesehen regiert zu werden. Aristoteles entscheidet sich dahin, der beste Staat sei derzeigte, der von den Besten verwaltet wird. Es giebe wemach für ihn teine beste Staatsform. Diese richtet sich nur nach den besondern Berhältnissen, nach dem eigenthumlichen Wesen und Leben, nach der durchschnitzlichen Tüchtigkeit eines bestimmten Staates (Polit. IV. c. 11). Gegen diese Aufschaften

faffung ber tlaffifden Bolititer fteht bie Unichauung ber germanifd-driftlichen Schriftsteller im fcroffften Begenfat. Inbem biefe ben Staat bor Allem auf bas Recht grunden, tonnen fie boch wieder bie Autorität bee Ariftoteles für fich anführen, ber fich über bie Bebeutsamteit bes Rechts trefflich ausgesprochen bat: "Das Recht ift bie beharrliche Bernunft, frei von allen Regungen ber Billfur." Babrent er ben Monarchen ungebunden bon Gefeten berrichen laft - einen andern Begriff bat Ariftoteles nicht von ber Mongrchie -, flebt er boch in ber Berrichaft ber Befete eine gottliche Berrichaft, in ber bloken Berrichaft eines Menichen aber immer auch Die eines Thieres. Un einem andern Ort (in V ad Nicomachum) ftellt er beghalb fogar ben Sat auf, mas burch Befete geregelt werben tonne, folle nimmermebr ber Berfonlichteit eines Richtere freigelaffen merben. An biefen Sat Inupft auch Dante (de monarchia) feine Auffaffung bom Staate an und St. Thomas von Aquin, auf ben fich &. junachft ftust, fpricht mit Entschiedenheit aus, ein Ronigreich folle fo eingerichtet fein, bag ber Ronig nicht bie Freiheit habe, fein Bolt zu thrannifiren. Auf biefen Gat grundet nun F. hauptfächlich feine Theorie bes "politischen Königthums" ober bes mobernen Rechtsftaats, welcher lettere Begriff freilich bis beute fo manche Diftbeutung erlitten bat. Dabei weift &. por Allem nach, baf bie oberfte Gewalt in ber "politifden Monarchie" ale einer Mifdung von Bafilie und Bolitie teine geringere fei, ale in ber bloe regalen obne Ginidrantung. Dier babe ber Dachtbaber nur bie Freiheit voraus, Schlimmes au thun.

Die von F. aufgestellte Theorie ber königlichen Prärogative war von bebeutendstem Cinflus auf die spätere englische Staatsgeschichte. Die Säte, das ber König ohne Einwilligung des Bolks weder Gesete ändern, noch Steuern auslegen könne, wurden politische Aziome, die dien wichtigen Fragen Autorität waren für Parliament und Gerichte. (Siehe Amos zu Kap. IX.) Der von F. seinem Zögling gegebene Kath, nicht in eigener Person zu Gericht zu siehen, wurde ein Stützpunkt für den konstitutionellen Sat, daß der König öffentlich nicht handeln soll obne die Mitwirtung eines verantwortlichen Minsters (without the

agency of some responsible minister). Siehe Amos zu Rap. VIII.

Der große Fortschritt, ben F. über die früheren Staatsanschauungen gemacht hat, liegt aber hauptsächlich darin, daß er die Spekulation auf ein bestimmtes Land sixist hat. Allerdings hat dasselbe auch schon Gicero unternommen, indem er sein Ibeal vom gemischten Staat in der römischen Berfassung zu sinden glaubte. Indem er aber die theoretisch an die Spike gestellte königliche Gewalt als ein Abstratum hinstellte, versannte er völlig die weitzeschichtiche Bedeutung des zu kleiner Zeit eingetretenen persönlichen Königstums als einer seit eingetretenen persönlichen Königstums als einer selbsträndigen Institution. Mit weit besseren Grund sieht F. im englischen Staat sein Ival vom gemischten Staat als Dominium Politicum et Regale (Kap. 9 und 13). Ebenso hat Cicero zwar auch das Recht in den Begriff des Staats schon ausgenommen — eine Bereinigung von Menschen ohne Rechtsgemeinschaft sührt nicht zum Staate —; dabei sieht er jedoch als Staatsmann etwas vornehm auf das Recht herab und hat es nicht der Milke werth gehalten, dasselche vollkändig im Einzelnen kennen zu kernen. Freilich rühmte er sich, es sei ihm ein Leichtes, in zwei Monaten eine wissenschaft gliche Renntnis des Rechtes sich anzueignen.

In ber hervorhebung bes Gerichtswesens in allen feinen Theilen für ben Staat ruht vor Allem bie Bebentung R.'s und ber publiciftischen Schule in England überhaupt. heute noch sind bie Darftellungen F.'s über bie Entflechung ber Gesetz, über bas Geschwornengericht, über bie Rechtserziehung irr ben Gerichts-

innungen und über andere Theile bes Rechtslebens ungeachtet einzelner Uebertreibungen unerreicht. Daß Einzelne nach ihm durch Ueberhebungen unwesentlicher Theile bes englischen Rechts sich lacherlich machten, ift so wenig die Schuld F. 8, als die Wontesquieu's, Deloine's ober Balgrave's. Darin, daß F. nur das Recht ins Auge faßt, liegt aber auch seine Schwäche. Die selbstständige bedeutung der Berwaltung liegt ihm fern; ebenso das große Biel der kontinentalen Staatsphilosophie, die Einheit aller Staaten als politische Augebab zu erfassen.

Gunbermann.

Forum, f. Gerichtestand. Fourier, f. Gocialiften.

### For.

Charles James Fox, geboren ben 24. Januar 1749 ju London, mar ber britte Sohn bes erften Lord Sollant, beffen Bater Gir Stephen for bie Familie gegrundet. Der aufgemedte Anabe zeigte icon fruh die Babe ber Distuffion, bie ihn später so berühmt machen sollte. "I sound Charles very pert and very argumontative" fchreibt fein Bater von bem Funfjahrigen. In Eton und Orford beschäftigte er fich besonders mit Rlaffitern, für Die er im bewegteften politischen Leben ftete eine große Reigung behielt; mit ben neuern Sprachen machten ibn feine Reifen auf bem Kontinent befannt. In ber Gefchichte leiblich bewandert, batte er fonft wenige Renntniffe, Philosophie verachtete er, politifche Detonomie langweilte ibn. Schon auf ber Universität gab er fich bem ausgelaffenften Leben bin, und feste bies, namentlich bas Spiel, auch fpater in einem Dage fort. bas felbft ber frivolen Rachficht ber Barifer Gefellichaft Unftog gab. Noch ebe er bas gefet magige Alter von 21 Jahren erreicht, ward er ins Parlament gewählt und trat nach feinen Familientrabitionen auf bie Seite ber Tories. Sein Rebnertalent jog fofort allgemeine Beachtung auf fich, ale er mit großer Beftigfeit fur bie Musftoffung Bille's fprach und bas Minifterium fuchte biefe glangenben Baben für fich ju gewinnen, indem es ihn 1770 jum Lord ber Abmiralität ernannte. Radbem er 1772 feine Stelle wegen einer vorübergebenten Differeng mit bem Bremier aufgegeben, marb er 1773 Lord ber Schattammer, verlor aber biefen Blat ichon 1774 megen eines ernftern Zwiftes mit Lord Morth.

Dieser erste propädentische Zeitraum seiner parlamentarischen Wirtsamklit stellte die großen rednerischen Gaben von F. bereits in ein helles Licht, aber er war noch seine selbstständigen Gaben von F. bereits in ein helles Licht, aber er war noch seine selbstständigen feines Persönlichseit, er folgte den Grundsätzen, in denen er aufgewachsen war, er hatte noch keine eignen. Indes schon während biese Zeit blieb sein offener und wahrheitliebender Geist nicht blind für die Schwächen seiner Bartei, und die sich enger knüpfende Freundschaft mit Burte, der ihn stets mit Stolz seinen Schüller nannte, öffnete ihm inmer mehr die Augen. Schon 1772 verzichtete er auf seine Stelle, um gegen die "königliche Heiralsatte" zu stimmen, "was im Amt zu thun ich mich hätte schämen müssen", seine Entlassung 1774 befreite ihn von den Berbindlichkeiten gegen das Ministerium, der Ted seines Baters im selben Ishre von kenen gegen seine Familie. So stand er unabsängig da, als der große Kampf mit Amerita begann, in welchem er an der Seite Burtes die ganze Macht seiner Beredsamteit entsalten sollte. In dem neuen Parlament (1775) trat er sofort bei der Abresdedatte lebhaft gegen die Regierung aus. Die beiben Freunde unternahmen ihren Krieg gegen des Ministerium Korth unter den

for. 571

ungunftigften Umftanben, baffelbe marb vom Ronig aufe außerfte gehalten, es hatte eine große Dajoritat im Barlament und bie öffentliche Meinung für fich; aber beibe fochten in ber festen Ueberzeugung, bag bie Sache ber Ameritaner bie ber Freiheit fei und "burch Siege ober Nieberlagen" gewinnen werbe. Als Enbe 1776 feine Bartei baran bachte, fich aus bem Barlament gurudgugieben, wiberfeste namentlich &. fich bem entichieben und ertlarte es fur einen Chrenpuntt, ber Sache ber Ameritaner unter ben ungunftigften Umftanben treu zu bleiben: "ein Musfcheiben", fcbreibt er, "wurde unfere Begner glauben machen, baf wir eine Sache aufgeben, Die nicht mehr langer haltbar." Als bie Rachrichten von ben Rieberlagen ber Englander und vom Bundnig Frantreichs mit Amerita tamen, muchfen bie Stimmen ber Minorität, ju fpat bachte Lord Rorth auf Berfohnung, feine Berfuche &. ju gewinnen icheiterten, er mußte feine Entlaffung anbieten und 1782 zwangen bie Greigniffe ben Ronig, fie anzunehmen. Im neuen Minifterium Rodingham mar &. Staatsfefretar fur bie auswartigen Angelegenheiten und zeigte fich volltommen feines Boftens machtig. "Er glangt fcon im Amte, wie fruber in ber Opposition" fcreibt B. Balpole, Spiel und Duffigang horten auf, fein gewinnenbes Befen machte ibn ben fremben Diplomaten angenehm und biefelbe rafche Faffungegabe, bie ibn in ber Debatte ju einem fo furchtbaren Begner machte, ließ ihn in Gefchaften auf ben erften Blid ben Buntt ertennen, auf ben es antam. Inbeg hatte er mit übermächtigen Schwierigfeiten ju fampfen : bie Bermaltung hatte teinen feften Boben, ber Ronig, ber erflart hatte, fich niemals einem vollftanbigen Spftemmechfel unterwerfen ju wollen, fann nur barauf, bie ihm aufgenothigten Bbige wieber binauszutreiben, biefe ihrerfeits hatten verfaumt Bitte junge Rraft an fich zu tetten. Im Innern zwar wurden manche Reformen burchgefett, bor allem gelang es ben vereinten Beftrebungen von for und Gratta Irland ju beruhigen, aber bei ber großen Aufgabe bes Rabinetes ben Frieben ju machen, zeigte fich feine Schwäche. England mar bamals ifolirt, im Rrieg mit Amerita, Frantreich, Spanien und Bolland, ben Staaten ber bewaffneten Reutralitat gegenüber wenigstens in einer ichiefen Stellung. &.'s Unficht ging babin, bie Unabhangigfeit Ameritas unumwunden anzuerkennen und in Guropa burch ein Shitem von Alliangen ein Gegengewicht gegen bie beiben bourbonifchen Saufer ju gewinnen; bafur richtete er feinen Blid befonbers auf bie norbifden Dachte.

Go wenig man F.'s Anfichten fiber bie auswärtige Bolitit im Allgemeinen wird theilen tonnen, fo fcheint mir boch in bem damaligen Mugenblid eine Berbindung mit Rugland und Breugen vom englischen Standpuntte aus fein ungludlicher Gebante. Ein Memoire, welches &. fur Friedrich II., beffen Rath und Beiftand er wfinichte, beftimmt, zeigt bie fritifche Lage Englands im Jahr 1782; ifolirt wie es mar, wo follte es Stupe und Bermittlung fuchen als bei ben norbifchen Staaten? Gine andere Frage ift, ob bie Lage fcon ju Alliangen reif mar, ebe ber Friede gefchloffen, ob nicht &. in feiner Defereng gegen Ratharina gu weit ging und ob feine Agenten ber bornigen Aufgabe gewachfen maren. Wenn bie Berhaltniffe bier große Schwierigfeiten fcufen, fo maren bie, mit benen &. bei ben Barifer Friedensverhandlungen ju fampfen hatte, noch erheblicher. Dan hatte zwar die alte Trennung ber auswärtigen Angelegenheiten aufgehoben, nach ber biefelben in ein fübliches und ein norbliches Departement gerfielen, und &. war alleiniger Staatsfefretar bes Musmartigen, aber ber Gefretar bes Innern hatte bie Rolonien unter fich, por Abichlug bes Friedens galt Amerita noch als Rolonie und bemaufolge beanfpruchte Shelburne bie Unterhandlungen in Baris mitguleiten. Er verftanbigte fich aber nicht offen mit &., fonbern empfing von

572 for.

seinem sekundaren Unterhändler geheime Mittheilungen und ertheilte ihm Instutionen, die er seinen Kolkegen vorentssielt. Als K. Beweise sitr Spelburre's Bersahren in Handen hatte, sah er, daß unter solchen Umftänden, die dem Scharsbild von Bergennes und Frantlin nicht entgeben konnten, ein guntliger Ausgang der Berhandlungen nicht möglich sei; er hatte schon den Entschluß gesaft sich zurldzusieben, als der Tod Rockinghams die Whigs ihrer Hauptstitze im Kabinet beraubte. Präsentirte den Herzog von Portland als Nachfolger, der König aber ernannte Spelburne, worauf F., Cavendiss und Purte ihre Entlassung gaben. Dies ward von einem großen Theile ihrer Partei nicht gebilligt und mehre Whigs blieben im Kabinet. Der Tadel trifft aber, was F. anlangt, nicht sowohl den Schillessin von einem gebeilt unter Spelburne dienen zu wollen, so wäre er in vollem Rechte gewesen und hätte durch seine Au wollen, so wäre er in vollem Rechte gewesen und hätte durch seine Unentbedrichsteit vielleicht gestegt. Aber indem et seinzige Empsehlung sein Rang war, griff er ungeschieft in die königliche Prävegative ein nud verursachte eine Spaltung in seiner Partei, die unheilvoll auf den

Bang ber öffentlichen Dinge wirfte.

Die unmittelbare Folge biefes Schrittes war bie Roalition mit Lord Rorth, bemfelben, beffen Bolitit er jahrelang fo erbittert betampft, gegen Shelburne, welcher im Barlament nur von Bitte jugenblicher Rraft geftutt, gegen biefen ungleichen Angriff fich nicht halten tonnte. Als bie Friedenspraliminarien, welche nicht anbere ale ungunftig fein tonnten, bem Barlament mitgetheilt murben, feste Die vereinte Opposition ein Tabelsvotum gegen bas Ministerium burch, por meldem fich baffelbe gurudgog. Rach langem Bogern bequemte fich ber Ronig, beffen Abneigung gegen &. burch bie etwas herausforbernbe Bertrautheit bes Bringen von Bales mit bemfelben nur gewachfen war, zum Roalitionstabinet, in bem &. feine frühere Stellung wieber einnahm. Wenn fein Rudtritt 1782 ale ein politischer Fehler angesehen werben mochte, so wird feine Berbindung mit Rorth in ber Opposition wie im Ministerium taum einem icharfern Tabel entgeben, ber feinen Charafter trifft. Dan bat ibn bamit entidulbigen wollen, baf es nothwendig gewesen, bem perfonlichen ungebuhrlichen Ginflug bes Ronigs eine neue parlamentarische Union entgegenzuseten, aber biefe mar aus bisparaten Elementen gebilbet und fonnte ben Ronig nur erbittern, nicht bezwingen; wenn ferner bie Friebensunterhandlungen ein ungunftiges Ergebniß zeigten, fo traf bie Goulb ficher nicht Shelburne, fonbern &.'s jetigen Rollegen, Rorth. In Folge jenes Tabelsvotums mar Bergennes miftrauifch gegen F., beffen angeftrengte Bemit bungen feine wefentlichen Menberungen ber Friedensbedingungen berbeiguführen vermochten. F. felbft anertannte, bag fein Berfahren nur burch ben Erfolg gerecht fertigt werben tonne, aber ber Erfolg biefer Barteiintrigne mar turg und ber Rachtheil fchwer für ihn, benn mittelbar bahnte er auf biefe Beife feinem Rebenbubler Bitt ben Weg gur bauernben Dacht. Der Friede marb gefchloffen, einige innere Magregeln gingen burch, aber nur ju balb fand ber Ronig Gelegenheit, bie verhaßte Berrichaft ber Roalition abzuschütteln burch bie berühmte Inbiabill.

Die Mifregierung in Indien war durch die Gewaltmaßregeln der englischen Brotonsulm zu einem erschredenden Grade gediehen, dazu herrichte in London durch bie Uneinigkeit zwischen Direktoren, Eigenthümern und Kabinet vollommene Anarchie in der Leitung der innern Angelegenheiten. Schon Chatham hatte während seines zweiten Ministeriums den Plan zu einer großen Reform dieser Berhältnisse

£01. 573

gefaßt, Rorth's Magregel von 1773 verfehlte ihre Wirtung, F. nahm biefe Ibeen in einer umfaffenbern Beife auf. Bon bem unzweifelbaft richtigen Befichtspunfte ausgebend, bag jebe Reform babin gielen muffe, Inbien unter bie Botmäßigfeit ber englischen Regierung zu bringen und so mahrhaft mit bem britischen Reiche ju vereinigen, ichlug er vor eine Beborbe von 7 Direktoren ju bilben, benen bie Macht ber bisherigen Direttoren ber Gefellichaft übertragen werben folle; ihnen gur Geite follten 8 andere fteben, um die Banbelebegiehungen ber Eigenthumer unter ihre Dbhut ju nehmen. Alle 15 follten auf 4 Jahre bom Barlament ernannt werben, fpater follte ber Rrone bas Recht aufteben bie Direttoren gu ernennen. Man ift zu weit gegangen, wenn man bie Bill als ein reines Bartei= manover bezeichnet, wodurch &. Die Oberhoheit ber Bhigariftofratie über bie Krone habe fichern wollen, aber es zeigt fich bier bie für feine gange Berfonlichfeit fo charafteriftifche Difchung von humanen Tenbengen und Barteiabfichten. Es ift nicht zu bezweifeln, bag bie ichreienben Digbrauche in Inbien ber Beweggrund maren bie Sache angufaffen; in feinen Briefen wie in feiner berühmten Rebe für bie Bill zeigt fich bies unwiberleglich, und man mochte ihn faft einer ebeln Unporficht zeihen, ein fo gewaltiges Wert mit ben ungenugenben Rraften bes Roalitionstabinets unternommen ju baben. Aber in ber Beftalt ber Dagregel, bie er porfchlug, tritt wieder gang ber Parteimann bervor; wenn bie Krone fpater bas Recht haben follte bie Direttoren ju ernennen, warum es ihr nicht gleich geben? Die Ernennung burd bas Barlament aber marf bie gange "patronage" von Indien auf eine Generation in bie Banbe ber Bbige. Je tiefgebenber biefe Reform mar, befto einschneibenber verlette fie bie Intereffirten und mit ihnen verbanben fich &.'s politifche Begner, por allem ber Ronig, ju feinem Sturge. Rachbem bie Bill im Unterhaus gefiegt, fiel fie bei ben Lorbs, ale ber Ronig jeben ber bafur ftimme, für feinen perfonlichen Reind erflart batte. Go verfaffungewibrig bies fein mochte und fo zweifelhaft Bitte Benehmen war, ale er bas Minifterium übernahm, fo febr ift F.'s Tattit ju tabeln, ale er in bie Opposition gurudtrat. Satte er ein Diftrauensvotum beantragt, weil bas neue Minifterium burch unerlaubte Ginfluffe gur Dacht gelangt, fo mare er im Recht gemefen; aber er beftritt Bitt bas Recht bas Parlament in ber Mitte ber Geffion aufzulofen und ftellte fich mit biefer untonftitutionellen Behauptung ine Unrecht, Bitt lofte auf und bie Bablen gaben ibm eine ftarte Dajoritat. Die großen Dangel feiner Indiabill, bie &. logifch fo richtig ihm vorwarf, haben fich weniger fuhlbar gemacht, ba bie perfonliche Regierung bes großen Reiches ber Gefellichaft fich ju ihrem Bortheil anberte; hiegn trugen gerabe &. und feine Freunde (vgl. ben Art. Burte) burch ihren großen Rampf gegen Baftings wefentlich bei und erreichten fo indirett ben 3med, auf ben ihre Indiabill ging.

Benn F.'s Opposition gegen Bitts Bill nicht erfolgreich war, so war ste eben so salid als unglidstich gegen bie weisen Finanymaßregeln bes jungen Premiers, ben Tilgungsfond für die öffentliche Schuld, Berminderung einiger Daupteingangszöle und ben Handelsvertrag mit Frankreich. Der Gegenstand bes heftigsten Rampses beider Gegner in dieser Periode war die Regentschaft, als 1788 ber König den Berstand verlor. F., mit dem Prinzen don Wales eng besteundet, behauptete bieser sei ipso jure Kegent, Bitt der ihn ebenso sehr stücktete, wollte ihm tein größeres Recht dasur einräumen, als irgend einer andern Person. Es war eine wunderbare Bertauschung der Rollen: der Minister der Krone eiserte dassur, daß die Fürsen ihre Macht nur vom Bolte und desse Erniglischer könnten, der Kübrer der Opposition sprach sie das Recht des Eniglisches Prinzen.

574 For.

Die Genefung des Königs endete den Streit und die Zeit war gekommen, wo alle diese innern Differenzen zurücktreten sollten gegen den großen Kampf um die

frangofifde Revolution und Englande Stellung ju berfelben.

Es ift befannt, baf &. Die Repolution entbufigftifc begrufte, er nannte fie bie gröfte und befte Begebenheit und ließ bem Bergog von Deleans fagen, bag alle feine Boreingenommenbeit gegen eine Berbinbung Englands mit Frankeich verfcwunden fei. Er hielt feft an feinem Glauben, ale ber Lauf ber Revolution fich icon entichieben gegen bie Monarchie gewandt batte und obwohl er geftanb. baft bie Frangofen ihr moglichftes thaten um ben Ramen ber Freiheit ber Belt perhaft zu machen, fo meinte er boch, bie europäifchen Defpoten zeigten fich noch bei weitem fcblimmer. "Rein Ereignig", fcbreibt er, "felbft nicht Saratoga und Porttown, bat mich fo erfreut als bie Flucht ber beutiden Invafionsarmeen." Der Bruch zwifden ibm und Burte marb icon befprochen (veral, ben Art, Burte), er machte ber Geftalt ber Bhigpartei, wie fie feit ber Thronbesteigung George III. bestanben, ein Enbe und fraltete fie in Burtiten, Foriten und Rabitale, Zwifden ben erften beiben ftand Bitt in vorfichtiger Mitte, eine 1792 verfuchte Roglition mit for icheiterte, weil letterer Bitte Rudtritt vom Schapamt verlangte. Beter in ber auswärtigen Bolitit noch in ben meiften innern Dafregeln, bie mit ber Revolution zusammenbingen, feine libel Bill von 1792 ausgenommen, wird man &. beipflichten tonnen; feine oft leeren Detlamationen murben baburd miberlegt, baf bie Ration, welche fich in ihren theuersten Biltern betrobt fab. fich mit unwiberfteblicher Dacht auf bie Geite Bitte marf; 1794 trennte fich von f. ber gröfite Theil ber Bbige, bie nach feinem Bruche mit Burte noch auf feiner Seite geblieben waren, und trat ju Bitt. Bon nun an ftand er an ber Spige einer fleinen Schaar, die in jeder Abstimmung gefchlagen mard, aber bie, wie fich nicht laugnen laft, glangenbe Talente in fich vereinigte; er fcbreibt felbft "menn meine Barteilichfeit mich nicht taufcht, fo ift unfer Bortheil in ber Debatte ebenfo groß gemefen, ale ber bee Begnere bei ber Abftimmung."

1798 zog er sich vom Parlamente zurück, weniger aus Taktik, als aus Missergnügen über vie politischen Berhältnisse, und prach dis 1801 nicht wieder. Rach dem Frieden von Amiens machte er eine Reise nach Frankreich, in desse Hauptstadt er von der Gesellschaft wie vom ersten Konsul die ausgezeichnesse Begegnung ersuhr. Nach dem Fall des Addington'schen Kabinetes scheiterte der Bertuck Vitts, F. an seiner neuen Berwaltung Theil nehmen zu lassen, dereiterte der Betits Tode siel ihm in dem nun solgenden "Ministerium aller Talente" eine Hutts Tode siel ihm in dem nun solgenden "Ministerium aller Talente" eine Dauptrolle von selbst zu. Freilich nur auf gar kurze Zeit: es war ihm nicht vergönnt, seinen Wunsch, den Frieden mit Frankreich, erfüllt zu sehen; im Sommer 1806 erfaste ihn die Wassersicht und er starb am 13. September in Chiswid-Douse. Rühmend sind in dieser letzten Persode seines Ledens die Bemithungen, welche er der Abschaffung des Stavenhandels und der Erleichterung des Looses der Katholiten widmete, zu erwähnen. Die parlamentarische Reform sand an ihm einen warmen Kürsprecher, obwohl er sich nie mit den Plänen der Radikalen befreundete, sein Kertenswürdig seine Anställen befreundete seine Kertenswürdig eine Maltalen der entwenterswürdig

anfammen.

Wie bei Burke der politische Denker, so überwiegt bei F. der Reduct den pratischen Staatsmann. Seine Rede gehört ganz der Gegenwart, Unmittelbarkeit war ihr größter Zauber. Wenn er sich vorbereitet, ward feine Sprache gefeilt und frostig, beghalb darf man ihn nicht wie Makintosh mit Demosthenes vergleichen. Die wundervolle Schnelligkeit der Auffassung erfetze, was ihm an gediegenem

Biffen abging, er fprach fich in ben Gegenftand binein und bemeifterte ibn in ber Rebe. Ale Debatter par excellence erfannte fein icharfer Blid fofort Die Schmache bes Begnere; begbalb mar er in ber Entgegnung am bebeutenbften, icharflogifche Argumentation wie feiner Big, flare Auseinanderfetung und gewaltige Inveftive ftanben ihm gleichmäßig zu Bebote, Spelulation und Bhantafie maren feiner Rebe fremb, er liebte Anführungen aus ben Rlaffitern bes Alterthums und Englands. aber gebrauchte felten Metabbern. Diefe Gigenthumlichfeiten bedingen es, baf feine Reben, wie fie auf une getommen, nur eine unbolltommene Borftellung bon bem Einbrud geben tonnen, Die fie auf bie Borer machten. - Gein Fragment aber bie erften Jahre Jatobe II. zeigt ben gemiffenhaften Forfcher und ben Staatsmann, ber in ber Luft ber englischen Freiheit groß geworben, bie biftorifche Runft aber wird es nicht febr boch ftellen. (Beffden

## Franken.

Bewaltigen Ginflug übte - wie fein anberer germanifder Boltsftamm - ber frantifche auf bie Bestaltung ber alteren Befdichte bes weiteren Baterlanbes und bie geiftige wie sittliche Entwidlung in bemfelben. Dehrfach verzweigt und bebeutenb ausgebehnt tritt er uns gleich von ben erften Spuren feines Dafeins an entgegen. Ungefahr in ben Begenben um bie Lippe fennt Btolemaus bie Gigambern, und biefen im Rorboft an ber Rorbfeite ber alebalb zu ermabnenben Chatten in ben nieberen Gegenben, ber Infel Batavia gegenüber, Die Chamaven. In Berbindung mit biefen ericbeinen auf ber peutingerifden Rarte eben bie Gigambern an ben Oftufern bes Rheins, ba wo er fich aus Ginem Bette in mehrere Richtungen fpaltet, in feinen fumpfigen und mafferreichen Flachen, ale bie erften Franten. In langer Reibe an ben Ufern bes Nieberrheins von ber Livre bis qu feinen Munbungen, bicht an ber Romergrenze, erftreden fich biefe beiben Zweige fort, und nicht lange nach bem erften Bortommen bafelbft trifft man ben neuen Ramen auch weiter ben Rhein aufwarts bis an Die Alemannen ausgebehnt, Franfen ericeinen gegen bie Mitte bes britten Jahrhunderts bei Daing, Wenn nun auch bon ba an bie beiten Sauptvoller, bie Sigambern und Chatten, unter bem Befammtnamen ber Franten 1) gufammengefagt werben, fo banbeln fie bennoch wie fruher noch lange Beit ale befonbere und getrennte Bolter : fie haben nur ben Namen gemein, und ein von nun an unbestegbares Streben, bie romifden ganber ju vermuften, ju berauben, und in Befit ju nehmen.

In ber Beschichte erscheinen fortan ihre Zweige befanntlich auch unter befonberen Ramen. Bon ben Dieberfranten find namentlich hervorzuheben bie · Salier und Chamaven, von ben Oberfranten bie Ripuarier und bie dattifden Franten, in beren Urfigen fpater ale besondere bezeichnetes Bolt Die Beffen vorfommen.

Bas junachft bie Salier anlangt, find fie nichts anberes als bie Sigambern, bie fich wie bemertt etwa von ber Lippe bis gu ben Chamaben erftrecten, Die nordwarte neben ihnen ftanben, alfo noch eine betrachtliche Strede an ber Pffel binab. Bielleicht erhielten fie fogar von tiefem Fluffe ihren neuen Ramen als Salier. Balb befetten fie Batavia und bas Land bis über bie Schelbe, und

<sup>1)</sup> Bgl. die treffliche Darftellung von Beuß, die Deutschen und bie Rachbarftamme. G. 325 bie 353, und 3 atob Brimm, Weichichte ber beutichen Eprache. 1. 3. 512-564.

ber römische Kaiser Julian traf sie bereits im Besitze ber Gegenden im Westen ber Maas. Ein Theil unterwarf sich, und auch die andern blieben in ihren Sigen. Als am Ansange des fünsten Jahrhunderts Gallien den wilden Plünderungen der fremden Böller erlag, erhoben auch sie sich zu glücklichen Streiszugen gegen Westen. Underechendar waren ihre bald darauf errungenen Bortheile unter Chlodio, da sie in der gewohnten Richtung nach Westen sich seistend festsetzen, und nicht lange darauf herrschendes Bolt in der germanischen Welt wurden. Nach ihm wird Merodeuß genannt, von welchem das bekannte Königsgeschlecht seine Bezeichnung sührt. Sein Sohn Chilberich seizte die Eroberung im Westen frantlichen Reichs durch leberwältigung aller unmwohnenden sowohl frantligen als nichtfräntlischen Beisterschaften. Verweilen wir nun einen Augenblick noch bei den ersteren.

Die Chamaven traten weniger äußerlich hervorragend in ber Geschichte auf, und sind auch vom Ansange bes flünften Jahrhunderts an nicht niehr genannt, aber ihr Name hat sich ohne Zweifel im Namen hameland erhalten, des Gaues, der sich von der Spaltung des Rheins die Psel hinab bis iber Deventer erstreckte, in denselben Strichen, wo die Geschichte das Bolt zuletzt nennt. Doch ist ein Rechtsdenkmal von ihnen erhalten, welches ihren Namen zur Genige vor dem Untergange sichert. Das frühere capitulare III anni 813 nämlich, welches später von Perth sir ein Gaurecht von Anten erklärt wurde, hat sich nach den neuesten Forschungen von Gaupp 2 als ein Boltsrecht oder vielleicht besser gesat Weisthum der chamavischen Franken herausgesellt, und ist höchst wahrscheinlich auf dem durch vielseitige gesetzgeberische Wirssanks kals des Großen ausgezeichneten Reichstage zu Nachen im Ottober des Jahres 802 niederzeschrieben urden.

Sieht man fobann fich etwas bei ben Oftfranten um, und gwar guerft bei ben Ripuariern, fo murben fie unter Befeitigung ihres in Roin berricbenben Ronigs Sigebert und feines Sohnes Chloberich burch ben genannten falifden Eroberer Chlodwig beffen Reiche unterworfen, bas baburch einen nicht unbebeutenben Bumache erhielt. Ihre Bohnfite erftredten fich nämlich auf beiben Geiten bes Rheins vom Arbennenwalbe abwarts, bamals ber gangen außerften nordmeftlichen in nieberen Sugeljugen fich bis an bie Rufte fortfetenben Erhebung, auf bem öftlichen Ufer bie über bie Ruhr, auf bem meftlichen bis jur Maas, mit ber Sauptftabt Roln und ben bebeutenberen Orten Bonn, Machen, Bulpich, Julich, und auf bem rechten Rheinufer Werben an ber Ruhr. Auch ihr Name wird fortbesteben, fo lange beutiche Rechtsquellen noch eine Geltung haben. Unter ihnen nimmt namlich bas ripuarifche Bolferecht eine murbige Stelle ein. Rach einem mehrfach vortommenten Brologe foll biefe Ler auf Betreiben Theodoriche I. von 511-534 von rechtstundigen Mannern nach ben bestehenden Gewohnheiten aufgezeichnet, jeboch von ihm felbst - um bas Recht mit bem Chriftenthum in Uebereinftimmung gu feten - burchgearbeitet, bann bie in bemfelben Ginne von Chilbebert II. um 594 begonnene Korrektion von Chlotar II. von 613-622 vollendet, endlich bas Gange abermal von Dagobert I. von 628-638 renovirt worben fei. Unter Rarl bem Großen murben wie es icheint übereinftimmenbe Abichriften veranftaltet, und er erließ im Jahre 803 ein jufapliches Rapitulare.

<sup>9)</sup> Lex Francorum Chamavorum ober bas vermeintliche Kantener Gaurecht. Breslau 1855.
8. Bgl. bagu 3 öp fi bie euun Chamavorum, ein Beitrag gur Kritif und Erfäuterung ibres Ergtes, heibelberg 1856.
5.

Bas enblich bie chattischen Franten betrifft, nimmt fcon nach ben alteften Radrichten bas lant ber Chatten einen bebeutenben Raum ein, in ber Form eines Dreieds ausgebehnt, beffen eine Spipe um ben Taunus an ben Rhein reicht, bie zweite im obern Werrathal liegt, und bie britte unter ber Diemel bei ben fruber ermahnten Chamaven und ben Cherueten enbet. Doch weicht ber alte Gingelname allmälig bem neuen Gefammtnamen ber Franten, und ragt nicht mehr in bas fünfte Jahrhundert hinuber. Da maren ja die Oberfranten ichon allein Berren ber Begenben am Rhein und an ber Dofel. Der größere Theil ber chattifchen Franken nun ift über bem Rhein auf bem vaterlandischen Boten in ben urfprunglichen Siten und in ihren füblichen Umgebungen gurudgeblieben. Franten zeigt bie folgente Beit zwifden ben Sachfen, Ripuariern, Alemanuen unt ben erften Beftflaven ausgebreitet vom Thale ber Sieg und ber Diemel bis an bie Murg und Eng, burch ben Lauf bee Rochers, ber Jagft und Tauber, bee Maine bie in feine oberen Thaler an bie Rebnit und bie Werra. In biefem Umfange behnen fich bie oftfrantischen Gauen aus. Chatten haben fich alfo nicht blos fiber ben vaterlandifden Boben binaus verbreitet, fie haben im Baterlande felbft eine erweiterte Stellung eingenommen. Gine gusbrudliche Angabe freilich über bie Beit biefer bebeutenben Berbreitung nach Guben über ben Dain bis in bas untere Thal bes Nedars giebt bie altere Geschichte nicht. In spaterer Zeit finden sich gerabe in ben Urfiten ber Chatten bie Beffen, welche 720 guerft genannt werben. Gie burfen nun mohl auch fur Rachfommen bes alten Bolfes genommen werben. 3hr Lanbftrich, ber fich von ber mittlern Fulba über bie untere Eber lange ber Befer bie in bas Thal ber Diemel erftredte, und beffen fublicher Theil vorzugeweise frantische Bevolterung batte, mar ein großer Frantengau an ber Fulba und Befer, wie bas Grabfelb an ber entgegenfetten Abbachung jum Dain, und ber außerfte Bau gegen bie feindlichen Gachfen. Die Bewohner biefes franfijden Grengftriches, ale beffen Bertheibiger fie unter befonderer Bezeichnung genannt werben mußten, murben am einfachften wohl nach ihrem Gaunamen Safft ober Deffi befannt, ter baburd allmablig ale Boltenamen in Gebrauch getommen ift.

Unter biefen Abtheilungen bes frantifchen Gefammtftammes maren es, wie fcon angebeutet murbe, bie Galier, welche unter ihrem Ronig Chlobwig tas große frantifche Reich grundeten. Bon 486 an vernichtete er bie Refte ber romifden Berricaft junachft unter Spagrius bis an bie Seine und bann bis an bie Loire, fo bag er feinen Gis nach Soiffons und fpater nach Paris verlegen fonnte. 3m Jahre 496 erfolgte bie Unterwerfung ber Alemannen, wovon icon oben Band I S. 125 und 126 bie Rebe mar. Der nördliche Strich ihres Gebietes verschwindet von ba an namenlos in ber ganbermaffe bes frantischen Befipes. Für bie Geschichte aber ift nach mehrfachen Seiten bin tiefes Greignig von Wichtigkeit. In welch ein Berhaltnif bie Strede Lanbes, Die von ber Murg und Gur bis in bie Begenben bes Donnersberges und Rheingaues bin zwifden Rhein, Main und Redar fich ausbehnen mochte, zu ben frantischen Eroberern getreten ift, läßt fich bei bem Mangel genauer Rachrichten nicht im einzelnen beftimmen. Doch finden wir balb nach ber Invafion einen ansehnlichen Theil jener Gegent in frankliches Ronigegut verwandelt, und bas gange Land tragt unverfennbar bas Beprage frantifcher Rationalität. Man muß mit bem Beflegten bier barter verfahren fein, als in bem füblichen Theil Alemanniens, benn eine fcarfe Grenze in Sprache und Boltscharafter trennt bis auf ben heutigen Tag ben Bewohner bieffeits bes alten Mlemannengebietes von bem jenfeitigen, ben baierifchen und babifchen Pfalger von

bem Effaffer und bem "Schwaben" auf bem rechten Rheinufer. Der Kern ber alemannischen Bevölkerung warb wahrscheinlich herausgedrangt und durch frankliche Einwanderer erfetzt: freie Franken nahmen in biefer Gegend Bohnfige ein, und biefe find die Grundlage ber pfälzischen Boltsindividualität geblieben. Allerdings mische behabet bant noch ein Rest romanischer Bevölkerung, ber auch mehrere Jahrbunderte nachber noch nicht gang verschwunden war. )

Doch weiter in ber Musbehnung bes frantifchen Reiches burch Chlobwig. Durch ben Gieg über bie Beftgothen bei Bougle eroberte er 507 faft bas gange fühliche ihnen jugehörige Ballien. Rach weiteren brei Jahren endlich finben fic burch bie verschiebenften nicht gerabe moralifchen Mittel bie letten falifden Berricher befeitigt. Richt minber fiel bas Reich ber Ripnarier. Babrfcheinlich tam auch bas Bebiet ber Franten im inneren Deutschland unter Chlodwigs Berrichaft, und mit biefem bie Lanbftriche am untern Dain und Redar, welche fruber von ben Alemannen befest, wohl fcon bor beren Befiegung burd ibn an bie bortigen Franken gefommen waren und nachmale jum öftlichen Franten gerechnet merten. And nach feinem Tobe erfolgten nicht unbebeutenbe Erweiterungen ber jett ichon gewaltigen Monarchie. 3m Jahre 531 gelangte ber fübliche Theil bes machtigen thuringifden Reiches gu Franten. Rad brei Jahren murbe bas Reich ber Burgunber erobert. Rur ein Jahr fpater mart von ben Oftgothen and beren fublich bavon gelegenes lettes Befitthum in Gallien, bie Brovence, abgetreten. Endlich 536 fiel auch bas bis babin noch oftgothifch gewesene Rhatien, in welchem befanntlich bie bor vierzig Jahren aufgenommenen Alemannen und im weftlichen Theile ober Churrhatien noch viele Romer fagen. Much ber einflugreiche Stamm ber Baiern burfte, wiewohl unter eigenen und angestammten Fürften, boch in einem gemiffen Berhaltniffe wenn nicht ber Abhangigfeit fo boch bes Bunbniffes jum Frantenlande geftanben fein.

Uebrigens follte friih icon beffen Rraft gerfplittert merben. Es erfolgten balt Theilungen. In ber zweiten Galfte bes fechften Jahrhunderte icon finben fic brei Bauptmaffen: Auftrafien, wogu Ripuarien geborte, mit ber Refibeng gu Rheims, Reuftrien mit bem Galierland und ber Refibeng ju Goiffons, und bas Ronigreich Burgund. Auch bie Comade ber Berricher aus bem merovingifden Daufe trug mefentlich bagu bei, bag bie erften Beamten eines jeben biefer Reiche, bie fogenannten Bausmeier 4), fich faftifch an beren Stelle feten tonnten, bis gulett bie Auftrafier fich 678 nach Ermorbung bes Ronige Dagobert II. bem machtigen Bipin bon Beriftall zuwendeten, ber ale dux et princeps Francorum bie Berrichaft ber brei Reiche führte, welche von feinem Cohne Rarl Dartell fo befestigt murbe, bag bei feinem Tobe 741 bas Reich unter feine Gobne getheilt werden tonnte, und Bipin ber Kleine fich fogar nach Abfetung bes letten merovingifchen Ronige felbft jum Ronig fronen und falben lieg. Befannt ift bie Birtfamfeit feines Cohnes Rarle bes Großen. Bas von beutichen Stammen noch nicht unterworfen mar, entging jest feinem Schidfale nicht mehr. Im Jahre 774 enbete unter Defiberius bie Gelbftftanbigfeit bes Langobarbenreiches. Bie bas baierifche Stammberzogthum mit ben Agilolfingern gu Grabe getragen murbe, bavon mar oben Band I G. 690 bie Rebe. Rach mehr ale breifige jahrigem Rampfe mußten endlich 804 auch bie Gachfen fich unterwerfen und

<sup>3)</sup> Sauffers Befchichte ber rheinifchen Pfalg. I E. 9. 4) Bgl. Berg. Gefchichte ber frantifchen Sausmeler. Sannover 1819.

das Christenthum annehmen. Bereits dier Jahre früher war ein für die Zukunst wichtiges Ereignis zum glicklichen Abschluß gekommen, indem Karl in der "ewigen Stadt" am Weihnachtstage vom Papst Leo wirklich zum römischen Kaifer ausgerusen und gektönt worden.

Runmehr fant bas frantische Reich auf bem bohepunkt seiner Macht. Es wird Sache eines besonderen Artifele iber ben eben genannten Herricher sein, näher zu schildern, welches die Stellung war, in welcher er als franstischer König und als römischer Kaiser erscheint. Für den vorliegenden Behufgenfigt bie Andentung, daß die Auffande, welche sich — was die Berkassung, das Recht und die Rechtspsiege, und die Berwaltung nach allen ihren Seiten anlangt — in dem gewaltigen Reiche, das seinem Seepter gehorchte, gebildet hatten, und namentlich unter ihm bildeten, noch lange Zeit hindurch theils die masgebenden insbesondere auch sur Deutschland geblieden, theils aber auch die Brundlage geworden sind, auf welcher man weiter fortgebaut bat.

Bas im übrigen bie Monarchie felbst betrifft, ging sie rasch ihrem Berfalle entgegen. Des Baters Geist überkam keiner seiner Söhne. Ebensowenig war es bei ben Enteln ber Fall. Die beständigen Theilungen schwächten überdies natürlich die Macht. Ja im Bertrage von Berdun kommen 843 die mühstam eroberten kandestheile der Hauptsache nach sür immer bereits wieder auseinander. Beststranken oder das nachmalige Frankreich berührt uns sortan nicht mehr: dort bildet sich das französsische Etement mehr und mehr aus. Im Gegensache dazu

aber umfaßt nun Oftfranten bie beutschen Bebiete.

Mus ihnen felbft ericheint von bervorragenter Bebeutung jum Theil fogar unter bemfelben Ramen, aber bann naturlich im engeren Ginne genommen, bas etwa fo gu nennenbe auftrafifche Bergogthum Frangien mit giemlich bentlichen Grengen: es umfaßt jenfeits bes Rheines bie Ganen an ber Rabe, von Worms und Speier, bieffeite beffelben aber alles land, bas jum Fluggebiete bes Dains und bes untern Redars gehört, womit im weiteren Ginne auch noch bas fübliche Thuringen an ber Unftrutt und Beffen verbunden mar. Der Speffart theilte biefe große Broving wieber in ein rheinifches und öftliches Franten ober Frantonien. Der öftliche Theil bes letteren gegen bie Grengen ber Soraben bieg bie forabifche Mart, wie alle bergleichen Begirte jum Schut gegen ben Unbrang frember Bolter bestimmt, bier fpieciell gegen bie füblich von ber Elbe bis an ben Main verbreiteten flavischen Soraben. Also mit andern Borten, es wird unter Oftfranten in biefem Ginnes Deffen, bas rheinfrantifche Bebiet, aus bem man ein rheinisches Franzien bat machen wollen, und bas nachberige Berzogthum Franten im Maingebiet verftanben. Wenn von einem Rheinfranten gefonbert bie Rebe ift, fo wollte man feine geographische Lage von bem gleichnamigen Lanbe am Dain unterscheiben, aber nicht ein gang getrenntes felbstftanbiges Bergogthum bezeichnen, wie langere Beit hindurch 6) angenommen worben ift.

Bei ber angesubrten Theilung durch ben Bertrag von Berdun ift nun freilich von vornherein flar, baß sie nicht durch nationale, sondern durch dynastische Interessen bedingt ist. Doch immer bedeutender wurden wieder unter den spätern Karolingern die obersten Beanten in den einzelnen Provinzen, und es ftand nicht

6) Ramentlich von Crollius und Rremer, worüber Sauffer a. a. C. 1 E. 12-14 ju vergleichen.

<sup>5)</sup> Bgl. über die Intonsequengen im Gebrauche ber Ramen Sauffer a. a. D. 1 G. 14 Rote 46 und 47.

lange an, so bilbete sich wieder eine Art von Stammberzogthumern. Bezüglich Alemanniens and Baierns war bavon bereifs bie Rede. Was Franken betrifft, war bessen Grontad, früher königlicher Sendbote im rheinischen Franzien und damn auch mächtiger Kammerbote in Distranken, nach dem Tode des letzten beutschen Karolingers, Ludwigs des Kindes, im Jahre 911 zum ersten deutschen Konig erhoben worden. Freilich siberzeugte er sich selbst, daß dem alten berrschenden Bolte der Franken die Segemonie, die es dieher beschen, verloren gehen werde. Um Deutschland nicht der Austäung preiszugeben, besaß er edle Selbstverläugnung genug, im letzten Angenbilde seines Lebens seine Franken, welches nach dem Abgange der Sachsenstielte der Sachsen aufzusordern. Das Königshaus, welches nach dem Abgange der Sachsenstirkten dem beutschen Throne wieder eine ganze Reihe kräftiger Herrscher lieb, war dagegen wieder dem franklichen Stamme entsprossen. Im Derzogthume selbst aber verursachten mannigsache Wierren rasch auf einander den Wechselbst der Verurschen. Im Derzogthune selbst aber verursachten mannigsache Wierren rasch auf einander den Wechselbst der Phanklien. In längere Zeit hindurch blied es vollständig erledigt. Erquicklicher ist ein Bild auf die für die Folgezeit wichtige Gestal-

tung ber Berhältniffe im Innern.

Bunachft im rheinischen Franken, aus bem ja fo gewaltig bie Dacht ber Sausmeier emporgewachsen, erneuerte Ronig Dagobert I. um 630 bas wohl aus ben Tagen ber Romerherrichaft ftammente Bisthum gu Speier, und grundete bas berühmte Rlofter ju Beiffenburg. Unter bemfelben Ronig ericheint fobann bieffeits bes Rheins am Dain Burgburg ale ber Gip Rabulfe, bem er megen ber beständigen Unfalle ber Avaren und ber ibnen untermorfenen forabischen Slaven, die fich bis an die fachfischen Saale ausgebreitet hatten, um 630 ben Dberbefehl über bie betreffenben Striche übertragen hatte. Unter beffen Entel beginnt bie Birffamteit bes befannten Schuppatrons von Franten, bes beiligen Rilian. Er taufte 688 bes Berrichers jungeren Bruber Theobalb, melder ben Namen Gogbert annahm und bie Wittme Gailana beirathete. Gie ließ aus Rache barüber, bag ber Beilige biefes Cheverhaltnig migbilligte, ibn nebft feinen Befahrten ermorben, mabrent ber Gatte 689 auf einem Rriegezuge abmefent mar. Doch ichlug bas Chriftenthum fraftige Burgel. Es entstanden bald Rlöfter in großer Babl, Rarlftatt, Beibenbeim, Ritingen, Neuftabt bei Rothenfele, Amorbach. Der beilige Bonifacius errichtete 741 auf bem Schloffe Salz an ber Saale mit Willen und Gulfe Rarlmanns, bes Gohnes Rarl Martells und Berrichers über Auftrafien, bas Bisthum Burgburg, beffen erfter Bifchof ber beilige Burthart. 3m Jahre 744 grundete er weiter bas fpater hochberuhmte Fulba, bas balb unter Grabanus Maurus 7), bem Begrunber bes beutschen Unterrichtsmefens, bie Bflangichule ber Belehrfamfeit für Jahrhunderte fort geworben ift. Um 780 faut bie Grundung bes Gumberteftiftes ju Onelgbach ober Unebach, und jene von Schwarzach. Biele andere religiofe Schöpfungen fallen in biefe Beit, die Grundung ober auch reichere Dotirung ber altesten Rirchen und Rlofter, und burch Erziehung, Rultur und Berfaffung wird bem neuen Rirchengebaube auch mehr Beftand gegeben als es bisher befeffen hatte. Unter allen im fibrigen auch noch fo ungunftigen Berhältniffen erhob fich bie geiftliche Dacht bennoch fort und fort. Einen großen Bumache erlangte 985 inebefonbere bas Biethum Worme, an welches auch

<sup>7)</sup> Bgl. barüber bie umfaffende Schrift von Runftmann, Grabanus Magnentius Maurus, bad Programm von Bach, Grabanus Maurus ber Schopfer bes beutichen Schulmefens. Julia 1835.

später die Grafschaft im Lobbengan überging, gemäß dem auch sonst fic überall äußernden Streben der Kirche, die Grafengerichtsbarkeit in den sich allmähtig aufschen Gauen an sich zu ziehen. Im Jahre 1007 gründete König Deinrich II., mit feiner jungfräulichen Gattin Kunigunde destähd heiliggesprochen, nicht ohne lebhaften Widerspruch der benachbarten Vische, in dem seit niehr als einem Jahrhundert königlich gedliebenen Schlosse Abenderg ein neues Wisthun, das er mit reichen Schenlungen in Baiern, Schwaben, Oftfranken und Rheinfranken ausstatte, und ihm seinen Kanzler Eberhart als ersten Vischo vorfetzte.

Als mit Ronrad II. bas frantifche Berrichergefchlecht ten beutichen Ronigethron bestieg, mag er bie Erbguter namentlich im Speiergan und Bormegan jum gröften Theile feinem gleichnamigen Better überlaffen haben. Gemift ift. baf fie bei beffen unbeerbtem Tobe im Juli 1039 wieber vereinigt bem nachften Berwandten, Ronig Beinrich III., anbeimfielen. 3hm und feinen Rachfolgern, Beinrich IV. und V., verblieben biefe Stammguter bes falfrantifchen Saufes. Das Bergogthum flog wieber, wie unter ben Rarolingern mit ber beutiden Ronigsmurbe gufammen, und bie blubenben Lanber in ben beiben genannten Bauen wie im Nahgan, aus beren Schoof als freie unbelehnte Grafen bie traftvollften Berrscher bes Mittelalters bervorgegangen waren, blieben auch fortan Lieblingsaufenthalt Ronrade II. und ber brei Beinriche. Ramentlich Borme, Speier, Labenburg. auch bas farolingifche Ingelheim tauchen als Pfalzen ber frantifchen Ronige berpor, und in ben Beiten bes Bludes wie ber Bebrangnig haben biefe Begenben ihre Berricher unter fich gefeben. Bier murben bie glangenbften Boffefte und berühmteften Fürftentage gehalten, hier lebte aber auch Beinrich IV. im Rirchenbanne, abgefest, verfolgt : bier fuchte und fant er feine treueften Unbanger ju bem Rampfe, ber fein Leben ausfüllt, bem Rampfe gwifden beutichem Ronig= thum und auslandifder Briefterherrichaft, zwifden monardifder Einheit und oligarchifcher Berftudelung, Much ihr Begrabnig fanben bie Ronige bier, ju Speier in ber angestammten Erbe, bem Lanbe ihrer Bater.

Richt minber fpielte Franten auch in ben iconen Zeiten ber Stauffer noch eine nicht unbebeutenbe Rolle. Bar ja boch biefes Gefchlecht burch Banbe ber Bermanbtichaft mit ben frantischen Saliern in nachfter Berührung, und batten gerabe fie es fich als Nachfolger in Befit und Grunbfaten berangezogen. Das öftliche Franken im Maingebiet hatte Beinrich V. icon 1115 bem treulosen Bi= ichofe von Burgburg genommen, und feinem Reffen Ronrab von Stauffen ertheilt. Bett bei bes Ronigs finberlofem Tobe gingen auch bie rheinfrantifchen Guter an biefelbe Familie über. Ronrad, nachher beutscher Ronig, jog mahrscheinlich noch bie fibrigen toniglichen Befitungen in Oftfranten an fich; feinem Bruber Friebrich, Bergog in Schwaben, blieben bie rheinfrantischen. Er behielt fie bis gu feinem Tobe im Jahr 1146, wo feine beiben Gohne fo theilten, bag ber altere, Friedrich, bas Bergogthum Schmaben erhielt, mahrent ber jungere, Ronrat, bie alten franfifchen Guter am Rhein in Besit nahm. Bu schilbern, welche hervorragenbe Stellung ber Rothbart in ber gefammten germanifden Belt eingenommen, muffen wir bem Artitel "Bobenftauffen" überlaffen. An Konrab tnupft fich ber Anfang ber eigentlich pfälgifchen Lanbesgeschichte.

Die rheinfräntischen Canbe und die rheinische Pfalzgrafenwürbe sallen jetzt zusammen und es entwickelt sich aus bieser Bereinigung beiber Elemente in ber hand eines durch seine Familie und seinen Bruder so bebeutenden Fürsten eine Bichtigkeit der rheinischen Pfalzgrafschaft, die sie bald über alle andern hinweghebt. Auch war konrad wie seine Nachfolger so glüdlich, nach und nach

582 Eranken.

ein jufammenhangenbes pfalgifches Territorium bilben ju fonnen, beffen Befchichte unter ben Stauffern, Belfen, Bittelsbachern bes Guten wie bes Schlimmen bis in bie allererfte Beit unfere Jahrhunderte fo manches aufzuweifen hat. Wenn für Die anberen Theile bes frantifden Stammes auch noch mehrfach bie bergogliche Bezeichnung von Franten ober Frantonien vortommt, ift bas boch nicht von ber Bebeutung mehr, bie man ihr fur bie frühere Beit beilegen mochte. Es bilbet fich eine große Babl einzelner Territorien, geiftlicher wie weltlicher, allerbings naturlich frantifchen Stammes, aber ohne einheitliche politifche Bufammengeborigfeit. Ja fehr baufig befampften fich beren Inhaber aufe beftigfte, namentlich Die Bifcofe unter ihnen. Um bebeutenbften mar Daing. Richt minber Burgburg, Auch Bamberg batte fich febr geboben. Weniger wollte es Gichftatt gelingen. Aus ber großen Babl bervorragenber Rlofter fei bier nur Fulba und Ebrach genannt. Bichtig find außerbem im zwölften Jahrhundert bie baierifchen Grafen von Anbeche, infofern fie nach und nach mit Ausnahme ber westlichen Striche beinabe bas gange land erwarben, bas jest Oberfranten beißt, und bort die reiche Abtei Langheim ftifteten. Ferner find ju ermahnen bie Dobenlobe, ihre Abtunft von ben alten falifchen Bergogen ableitent, bie verschiebenen Zweige ber Benneberge im Befite bes größten nördlichen Theiles bes jetigen Unterfrantens bis binab an ben Main, Die Trubentingen, fobann bie bereits mit großem Bausbefit ausgestatteten Sobenzollern als Burggrafen von Murnberg, Die Werthheim, bas uralte Saus Raftell, bie Riened, bie Abenberg und anbere.

Seit 1197 wurde das Herzogthum nicht mehr befett, und es erscheint von da nur mehr eine taiserliche Landvogtei, die mit dem Site zu Rothenburg meist ans ben kleinen frankischen Städten und ihren Gebieten bestand, welche später reichsfrei wurden und dem Hause der Stauffer bis zu seinem Erlöschen verblieben. Das Aussterben des mächtigen andecht is zu seinem Erlöschen verblieben. Das Aussterden des mächtigen andecht is die frankische Territorialseschieben dass dam bam als bei weitem solgewichtigste Ereignis. Nach längeren Kehden siel 1260 ein großer Theil des Besitzhums Giech, Weismain, Kronach, Kupferberg, Nordhalben nehft anderem an die Lehenshand von Bamberg zurück, das andere theilten wegen weiblicher Berwandsschaft die Grasen von Truhendingen, Drlamfinde, die Burggraßen von Kürnberg, die jedoch auch den Antheil der beiben andern nach und nach an sich kachten und daraus ihr sogenanntes Land

auf bem Bebirge mit bem Bauptfite ju Rulmbach bilbeten.

Richt minder enticheibende Folgen hatte das nur zwanzig Jahre nach bem Abgange ber Andechier eingetretene Aussterben des ftauffischen Saufes für Franken. Da fein Geschit, welches gelegentlich bie einzelnen Stüde zu einem Ganzen hätte vereinigen tönnen, dafelbst die Berzogswürde übernommen hatte — Bürzburg führte eben lediglich den Titel — und da gefiliche und welftiche Gewalt zu fehr das Gleichgewicht hielten, so bildete sich hier jene territoriale Zerrissenheit aus; es entstanden jene vielen tleinen Reichskädte, wie aus ähnichen Ursachen in Schwaben und nach dem Falle heinrichs des Löwen in Bestphalen. Wo sand fich auch so viel Boben für die Entstehung einer zahlreichen und theilweise höchst übermütigten Reichsritterschaft », die an den fräteren Ge-

<sup>5)</sup> Bgl. über das Folgende v. Spruner, Leitfaden jur Geschichte von Babern S. 71-76. P. Bgl. ben Berfuch einer bistorischeutschlichkeitstellschen Beforeibung ber unmittelbaren freien Reichstitterschaft in Franten nach seinen feche Orten, Ulm 1801, im vierten Bande bes geographischenfichebongraphischen von Franken.

583

ichiden Frantene nicht eben ben geringften Antheil bat? Es leuchtet von felbft ein, bag jebes biefer grrogeren ober fleineren Territorien - fur welche auch im fechszehnten Jahrhundert Die Gintheilung bes beutiden Reiches in Rreife. beren einer ber frantifche mar, bie verlorene politifche Ginbeit nicht wieber bringen tonnte - feine Befchichte bat, Die fich wenn nicht früher jebenfalls mit bem Musgange bes großen Drama bes beiligen romifden Reiches beutider Nation felbft abspinnt, verhaltnigmäßig jum Theil nicht weniger bewegt als bie pon großen Staaten. Es wird beifpielsweise Bamberg immer mit Stola fich bes fpater heilig gesprochenen Bifchofe Dtto erinnern, ber von 1102-1139 trefflich regierte, und als Apostel ber Bommern bochgefeiert ift. Birft man einen Blid in fpatere Beiten, fo burfte Burgburg fort und fort bantbar bas Anbenten feines Julius Echter von Defpelbrunn ehren, ber von 1573-1617 ber grofte Bobltbater feiner Zeit im ebelften Sinne bes Bortes fich burch berrlichfte Unftalten verewigt bat. Beibe Fürftenthumer faben noch fcone Tage pon 1779 bis 1795 unter bem unvergeflichen Frang Ludwig von Erthal, ber als Staatemann und Rirchenfürft ein taum ju übertreffenbes Dufter bleibt.

Unter ben frantischen Reichsstädten wurde Rürnberg von teiner an Berühmtheit erreicht. Ihr höcht bebeutender Hand und ber Ersindungsgeist ihrer Bürger erwarben ihr europäischen Ruf. Hier wurde um 1300 das Drahtziehen, 1381 das Messing, 1430 die Bindbüchgie ersunden. Ein Nürnberger, Nartin Behaim, sertigte 1492 die erste Erdugel; ein anderer, Beter Hala, 1500 die erste Taschenuhr; ein dritter ersand 1517 das Addichlos, Anton Koburger beschättigte bier 1480 an 24 Pressen über 100 Arbeiter. Diefer Periode gehören auch die herrlichen altdeutschen Bauten an, welche noch heute der Schund der Stadt sind. Weitere Ausstlhrungen wären nicht schwer zu sinden. An der Entswicklung des Städtewesen ibersantsche der Erkantschen. Erkantsche Städte wesen auch dassen der Krantischen Gemeinden ihren auten Antheil. Die Kämpse der Aberparteien um den Antheil am Regiment

entbrannten taum irgendwo ftarter ale ba.

Auch die Glaubensfpaltung außerte ihr belebendes Glement wie ihre unbeilvollen Folgen ichwerlich anderswo empfindlicher. Noch beute find bie traurigen Spuren aus ben Beiten ber Bauernaufftanbe und bes breifigjahrigen Rrieges nicht verfdwunden, Auch fo manches andere - und jum großen Theile oft allein felbstverfculbete - Uebel foling fdwer hernieber, bis überhaupt bie Stunde bee Unterganges ericbien. Db er bei Ermagung ber Buftanbe, wie fie in ben letten Jahrhunderten fo ju fagen im gangen Befitftande frantifden Stammes fich ausgewachsen batten, ju beflagen, mag bie Frage fein. Bezuglich bes pfalgifchen Landes wenigstens bejammert beffen Beichichtichreiber es nicht, bag feine nationale Eigenthumlichteit, burch politifche Schranten getrennt, ale ein Ganjes feitbem nicht bervortreten fonne. Deutschland - aufert er - bat bamit nur gewonnen, wenn eine Brobingialität nach ber anbern fich an ben Gebanten eines größeren Gefammtlebens ju gewöhnen anfangt; und bie Bfalg bat, icheint es, nichts baburch verloren; benn alle gerriffenen Bargellen bes ehemaligen Rurfurften= thums fühlen fich geiftig und materiell beglüdter, als unter bem weiland pfalgifchen Regime bes achtzehnten Jahrhunderts, bas bochftens Bornirtheit und Untenntnig ale bie "gute alte Beit" jurudwunfchen mochte.

In feiner politischen Gelbstftanbigfeit mehr erscheint nun ber frantische Rame.

Un fo und fo viele Berren gelangten Theile bes frantifchen Stammes.

Um so mehr thut es Noth, jum Schlusse noch einen Blid auf bie Sprache zu werfen, als auf bas Mittel, welches so wunderbar bie einheitliche Zusammen-

geborigfeit von Begenten und Bolferichaften fichert, bie megen politifcher ober sonstiger Berftückelung oft schon langft gegenseitig nichts mehr von fich wiffen mußten. Bas hier bie altere Zeit anlangt, last fich verhaltnismäßig wenig beftimmen. Erminone zugänglich geworbener Bolyptych 10) fcafft une bas überrafchenbe Ergebnift, bag auf bem ansehnlichen Begirt ber Abtei St. Germain des Pres, im Umtreis von Baris felbft gelegen, ju Raris bes Großen Zeit faft lauter frantifche Rolonen wohnten, und einer geringen Angahl romanifcher weit überwogen, bag aber tiefem Boben faft gar feine gallifden Gigner verblieben icheinen. Langft mufiten von ibm alle Relten gewichen fein, benn wie batten fie ihre Ramen aufgegeben und mit beutschen vertauscht? Batte ein frankischer Bifchof von Chlodwigs bis ju Rarle Tagen feiner Sprache gleichen Dienft wie Ulfilas ber gothifchen geleiftet, ober maren une bie auf Rarie Beranftalten gefammelten Gebichte überliefert worben, bas mahre eigentliche Berhaltnig ber frantischen gur ichmabischen und fachfischen Munbart murbe vor unfern Augen offenbar fein. Auch bie Boltsrechte liefern hier verhaltnigmäßig geringe Ausbente. Sowohl bas ber falifchen ale bas ber ripuarifchen ale bas ber chamavifden Franten ift in lateinischer Sprache abgefaßt. Bas Inebefonbere Die Lex salica betrifft - von welchem vier Rebattionen unterschieben werben tonnen, beren erfte noch in beibnifcher Beit im nordlichen Gallien vor ber Ausbreitung ber frankifchen Berrichaft über bie Somme hinaus gemacht ift, mahrent bie zweite vielleicht von Chlobwig herrührt, Die britte unter Dagobert I gwifchen 630 und 638 fallt, Die lette aber in tarolingifcher Zeit in officiellem Gebrauche mar - ift beachtenswerth, bag fich in Banbidriften ber erften brei Terte unter ber Bezeichnung Dalberg 11) altbeutiche Borter finben, bie nur in Stellen vortommen, wo von Bugbeftimmungen bie Rebe ift, unmittelbar por ber Angabe ber Strafe ober Bufe in Belb fteben, und mit biefer in einem Sate gufammenhangen, woraus ihre Bestimmung ziemlich beutlich hervorgeht. Ferner ift von Intereffe, bag bas genannte Boltsrecht im neunten Jahrhundert ine Dochbeutsche überfest murbe, wovon fich leiber nur ein Bruchftud bieber aufgefunben bat.

Soviel nun alle Forschungen fiber die ältere frankliche Sprache 12) einzusehen gestatten, hielt sie eine gewisse Mitte zwischen der hochdeutschen und sächslichen, indem sie dalt zu jener, bald zu dieser wendet, die hochdeutsche Lautverschiedung aber noch nicht kennt. Gigenthsmilich ist ibr ch. Alls im Berlauf der Zeit die frankliche Sprache abzunehmen begann, d. h. das deutsche Element schwäcker im innern Gallien, stärker am Rhein waltete, wird zweizelei nur scheindar sich Entgegengesetztes ertsärlich. Einmal, daß die frankliche Mundart von Innen verlassen und ohne Halt sich entschiedener nach Ausen wandte und der althochdeutschen näherte, wie es aus Bergleichung der karolingischen mit merovingischen Urkunden, der Eigennamen bei Irminon mit denen bei Gregor von Tours erhellt; dann daß die dem franklichen Reich unterworsenen Alemannen ihre Sprache selbst eine fränkliche annten. Was der Krankenkönig Karl im Jahre 842 deutsch schwur 13), klingt fast ganz alemannisch, und Otfried selbst, doch wohl ein Alemanne, dichtete "in fren-

<sup>19)</sup> Scrausgegeben zu Aaris von Guerard, polyptzque de l'abbe fruninon, it voll. 4. 13) Agl. über bie berühmte malbergische Glosse die bei chone Abbandlung von Jatob Grimm im Andange zum ersten Bande seiner Geschichte der deutschen Sprache, wie in der Einstellung zu ber Ausgabe der lex salles von Jobannes Merkel.
12) Jakob Grim, Geschichte der deutschen Sprache 1 S. 537—546.

<sup>12)</sup> Jatob Grimm, Geschichte ber beutschen Sprace 1 S. 537-546 13) In bem monumenta Germanise historica 11 pag. 686.

tisga jungun" und giebt sein Deutsch für Frantisch. Wie vermochte er auch andere? Sein König, dem er das Lied zueignet, war ein frantischen, und der Franten Preis schwebt auf des Dichters Lippen. Auch das Ludwigslied hält so ziemlich den Dialett des Eidschwures, und sicher wurde es senseits des Kheins gesungen, wie Isidor und Tatian auf der linken Seite nicht auf der rechten verdeutscht scheinen, so schwere es fällt, die Landschaft näher zu bezeichnen. Fränklisch aber im Sinne es Altfränklischen zur Zeit der Werovinger lönnen diese Denkmäler nicht heißen, und es wird sichere sein, sie den althochdeutschen beizugählen. Wie sich heißen, und es wird sichere fein, sie den althochdeutschen beizugählen. Wie sich schaftliche Epos zum schwäcksichen und gothischen verhielt, hätten uns die verlornen Lieder in reicher Fülle erschlossen. Siegfried und die Ribelungen sind von den niederländischen Franken ausgegangen gegenüber den suevisch-gothischen Wössungen und Amelungen. Auch die Thiersage von Keinhart entstand unter Franken.

Bas bie frantifden Mundarten in ihrem jegigen Beftanbe anlangt, ift ber Schmeller für fie noch nicht erftanben. Es mogen baber nachfolgenbe Unbeutungen aus Bernhardi's Sprachtarte von Deutschland 14) aushülfemeife bier Blat finden. Die fogenannten frantifden Munbarten berrichen am Dberund Mittelmain nebft Oberwerra und Rbon. Man bort fie vom Obenwald und Speffart bis an bas Richtelgebirge und von bem Rennstiege bes Thuringermalbes bis beinabe an ben Musfluft ber Wernit in bie Dongu. Die Grenze zwischen ber Munbert bes Mittelmains und bes Obermains giebt fic nach Schmeller von ber obern Bernin langs ber Baffericeibe gwifden Tauber und Reanin gum Main, überichreitet biefe öftlich pon Birgburg ba mo berfelbe nicht mehr wie pon feiner Quelle an Ma, fonbern Me genannt wirb, und wendet fich westlich von Schweinfurt gegen Die Quellen ber Sagle, wo Die Munbart ber oberen Werra foon beginnt. Bas bie Grenze biefer - ber fogenannten bennebergifchen anlangt, umfaßt 15) bas Bebiet, bas ale Bafis eines bennebergifchen Ibiotitons genommen werben muß, bie gefammte Berragegend oberhalb Breitungen, Die Begend ber obern Fulba, ber obern Saale (Streu, Bahra, Milg), Die obere Robach und 313. Es ift biefes auch ber eigentliche Boben ber althennebergifden Graffchaft. Die Sprache biefes Bolferwintele ift gwar in ihren Grundzugen Die franfifche, aber biefe bat fich bier burch ein vielhundertjähriges Busammenftogen mit ber thuringifchen, burch ein nachweisbares febr frubes Affimiliren vieler bem angelfachfifden vermanbter Sprachrefte, und als Ausbrud eines in Rudficht auf Boben, Sitte und Beidichte aufammengeborigen Boltelebene zu einem eigenthumlichen Dialett gebilbet. Die Sprachgrenge zwifden Thuringen und Franten felbft bilbet ber Rennftieg ober bie Bafferfcheibe bes Thuringermalbes von Igelsbieb bis jum Infelsberg, von ba aber gieht fich biefelbe, fowie ber eigentliche Rennftieg, über ben Rennftiegoberg lange bes Thuringerthale burch ben farrenbacher Grund nach Breitungen und von ba nach bem Bleg jur Rhon. Die Mundarten ber Rhon, welche mittelft bes Ulfterthales mit ber Werragegend, burch bas Saale- und Ginnthal mit bem Main, langs ber Ringig mit ber Betterau, und an ber Fulba mit Rieberheffen im Bertehr fteben, haben burch bie Ginwirtung ber mehr als taufenbjährigen Berrichaft bes Stiftes Fulba zwar einen gewiffen allgemeinen Charafter angenommen, gerfallen jeboch bei genauerer Untersuchung mahricheinlich in Die noch erfennbaren urfprunglichen Bestandtheile. Die westliche Grenze

Realfchule von Meiningen 1843. 4.

<sup>14)</sup> Raffel 1844, 8. E. 121 ff. 15) Rach Brudner, Beitrag ju einem bennebergischen Borterbuch im Ofterprogramm ber

ber Mundart bes Mittelmains fallt bei Miltenberg, wo sie über ben Main geht, mit bem römischen Pfahlgraben zusammen. Als unterscheibenbes Merkmal zu einer genaueren Ermittlung bieser Grenze tann nach Schmeller insbesonbere bie eigenthümliche Aussprache ber Insinitivformen bienen. Es lautet nämlich sehen, leben, effen am Mittelmain sa. lab ober la, ass, bagegen am untern Main se, lewd, essel. Die weitere Abgrenzung ergiebt sich aus ber angegebenen Aus-

behnung ber benachbarten Sprachgebiete.

Bas nun neben biefen fogenannten frantifchen Munbarten bie fogenannte rheinifche gwifden bem Rhein, bem untern Dain und ber Labn betrifft, bat fie bas Sprachgebiet bes Mittelrheins, welches fich von Raftabt bie Anbernach erftredt. weniaftens im Rheinthal gemiffermagen burchbrochen. Ihre Grenze ift bier nicht genau ermittelt. Da fie jeboch in Seffen, namentlich bei Alefelb, großentbeile mit ber Grenze bes Dblahngans zusammenfällt, ift es nicht unwahrscheinlich, bag im Allgemeinen die beiben Labngaue, Die Wetterau, ber Maingau, Die beiben Rheingque, ber Nibgan, ber Bau Ronigebundrebe und vielleicht auch ber Ginrich Diefes Sprachgebiet bilben. Dan tann bie Bezeichnung Main-Labn-Diglette bafur mablen. Der befannte .. frantforter Cabbebebn Rimmelmeier" rebet in ihnen. Schliefelich mogen noch wegen ber weiteren Rachbargrengen bier eine furze Andeutung finden : Die mittelrheinischen Mundarten, welche burch bie Bogefen in eine füboftliche Gruppe Rhein-Redar und eine nordweftliche Rhein-Mofel geschieben werben. bann bie nieberrheinische Dunbart, welche um Bonn, Roln, Machen, Duffelborf berricht, endlich bie meftermalbifden Dunbarten, beren Gebiet im Gaben burch Main-Labn, im Westen burch Rieberrhein, im Norben burch bas Nieberbeutide, und im Diten burch bie Cher-Rulba-Munbart ober bas fogenannte Rieberheffifche begrengt wirb. Rodinger.

## Frankfurt am Main.

I. In der großen Bahl der ehemals reichsunmittelbaren Städte im Innern Deutschlands ift es der Stadt Frant furt a/M. allein vorbehalten gebileben, als Mitglied des deutschen Bundes neben den den hanfestäden Bremen, hamburg und Albed ein selbsthändiges Staatsleben zu führen. Der Größe seines Territoriums nach ist Frantfurt der kleinste deutsche Bundesstaat. Sein Areal erreicht nicht ganz zwei Quadratmeilen (19/10) und zerfällt überdies in nicht weniger als acht Barzellen. In der weitaus größten, welche 2/3 des ganzen Gebiets begreift, liegt Frantsurt und seine Borstadt Sachsenhaufen, so wie von den acht zu Frantsurt gehörtgen Ortschaften die brei betentendften.

Was bie Benutung bes Bobens angeht, so sinb 29,521 Morgen Franksurter Feldmaß als Aderland, Wiesen, Gärten, Weinberge, Baumstüde und Weiben verwendet; die Waldungen begreisen 22,516 Morgen und circa 1400

Morgen tommen auf Die bebauten Blate, Sofratthen, Stragen, Wege ac.

Die lette im December 1855 vorgenommene Jählung hat eine Bevöllerung von 74,784 Personen ergeben, nämlich 64,257 Bewohner ber Stadt und ihrer Gemarkung und 10,527 sogenannte Lanbbewohner in den Ortschaften. Die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt, die in dem Jahre 1823 nur 41,458 betrug, ift in den letten Decennien in beständigen, zientlich gleichmäßigem Steigen begriffen, während die Bahl der Lanbbewohner nicht in dem selben Masse sortichreitet. In ver obengenannten Einwohnerzahl der Stadt sind aber nicht weniger als 28,429 bem Frankfurter Staatsverbande nicht angehörige Individuen einbegriffen, die Zahl

ber Staatsangehörigen beschränft sich auf 35,828; unter ben Lanbbewohnern ist etwa 1/5 fremt. Rach einer beiläusigen Schätzung wohnen in ber Stadt circa 41,000 Lutheraner, 11,000 Katholiten, 6500 Reformirte, 5000 Juben und 800 Deutschläten. Die Bewohner ber Landgemeinden sind mit Ausnahme von etwa 400 Katholiten Intberisch.

II. In ber Beichichte wird Frantfurt's querft in ber Reit Rarle bes Großen und amar im Jahre 794 Ermabnung gethan. Rur langfam bat es fich au feiner fpatern Bebeutung entwidelt: es gewann fie namentlich burch ben Sanbel. ber ihm burch feine Defiprivilegien jugewandt und gefichert murbe, bann aber auch ale Babl- und Rronungeftabt ber Raifer bes beutschen Reiche. In ber Bewegung bes 16. Jahrhunderts wandte fich febr balb bie weitaus gronte Rabl feiner Bewohner und mit ihr ber gange Rath ber lutherifchen Lebre gu. Dag biefe Lehre bie berrichende murbe, 1) tonnte Rurmaing nicht hindern, feine Nachbarichaft wirfte inbeffen ju machtig als bag es ju einer völligen Befeitigung bes fatholifden Rultus batte tommen tonnen. Much hatte ber Rath bei aller Borliebe fur Die protestantifche Lebre ben Banbel Frantfurt's und feine Stellung ale Kronungestabt alljufehr im Ange, um nicht eine thatige Parteinahme (und bamit eine feinbfelige Stellung ju bem Reichsoberhaupte) wo moglich ju vermeiben ober wenigstens ftets balbigft zu einer neutralen Stellung wieber gurudgutehren. Bu ben Streitigfeiten und Wirren gwifden Luthergnern und Ratboliten - noch im Jahre 1766 ent= fpann fich ein ernftlicher Rechtsbandel über Die Frage, ob ein Ratholit in Frankfurt Maurermeifter werben tonne - tam ein abnliches Moment für beständige innere Disharmonie. Der Rath hatte in ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts eine große Rahl nieberlandifcher Familien, Die um ihres Glaubens willen gefloben waren, gaftfreundlich aufgenommen und ihnen Rieberlaffung und Ausübung ihres Gottesbienftes verftattet. Als man nach einiger Zeit aber entbedte, baf biefe Gingewanderten ber Lehre Calvin's jugethan feien, trat an die Stelle bes freundlichen Entgegentommens eine leibenschaftliche Aufeindung und Die öffentliche Ausübung ihres Gottesbienftes murbe ihnen verwehrt. Trop aller Borftellungen, welche bie benachbarten reformirten Gurften Bfalg und Beffen bem Rathe machten, trot ibrer eigenen beftanbigen Gollicitationen - fie erboten fich g. B. noch im Jahre 1735 aus freien Studen, gegen bie Erlaubnig jum Bau einer eigenen Rirche auf ewig in ampliesima forma auf jeden Antheil am Stadtregimente verzichten zu wollen - tonnten bie Reformirten erft gang gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunberts bagu gelangen fich eigene Betbaufer in ber Stadt gu erbauen.

Richt blos in tonfessioneller Beziehung sind indessen bie letten Jahrhunderte für Frankfurt reich an inneren Zwisitgleiten gewesen, auch zwischen bem Nathe und ber Bürgerschaft sehlte es nicht an tieseinschneibenden Dissibilen, die einerseitst wiederholt zur Einsehmung von taiserlichen Kommissionen und Erlassung von taiserlichen Rommissionen und Erlassung von taiserlichen Resolutionen führten, andererseits ähnlich wie die tonfessionellen Streitigkeiten ein bekländiges Anrusen den keichsgezichte veranlagten. Die Einrichtungen, welche in der Stadtverwaltung von dem Kaiser in Gemäßheit seines Oberaussichtstechts getroffen worden waren, 2) und der Beist der Aufstätung hatten übrigens gegen

2) Inftitution ber Reuner burch ben Burgervertrag von 1613 und bes ftanbigen Burger- ausschuffes burch Rejulution von 1732.

<sup>1)</sup> Frantfurt geborte fpater zu den gang evangelischen Reichstadten im Ginne des Artitels 5 g. 29 bes Donabrufter Friedensinftrumentes.

bas Ende der reichsstädischen Zeit wohlthätig und versöhnend gewirkt. Als die neuen Franken in den französischen Revolutionsfriegen die Stadt befehten, sanden sie den Rath und die sämmtlichen Rlassen der Bürgerschaft in seltener Eintracht. Seitdem Terrorismus im Innern und räuberische Kriege nach Außen einen eindringlichen Kommentar zum Verständniss der in Paris proklamirten Freiheit lieserten, hatte sich alle Sympathie für die französische Revolution versoren und durch Ausburden von Kontributionen, die selbst für den Wohlftand Franksurch und Ausburden, vervollskablaten die Apostel der neuen Kreibeit die Enterorbitant ersosen, vervollskablaten die Apostel der neuen Kreibeit die Enterorbitant ersösienen, vervollskablaten die Apostel der neuen Kreibeit die Enterorbitant

täufdung.

Bei Ausführung bes Luneviller Friedens murbe Franffurt nach S. 27 bes Reichebeputatione-Sauptidluffes noch feine Stelle unter ben feche freien und unmittelbaren Stabten, auf welche fich bas Rollegium ber Reicheftabte beidranten follte, augewiesen. Benige Jahre barauf (1806) murbe Frantfurt burch bie Rheinbundsafte (Artifel XXII.) ben Staaten bes feitberigen Rurfürften-Grafanglere ale Gurft Brimas ber neuen Roufsberation und gwar en toute proprieté et souveraineté einverleibt. An feinem Drie Deutschlands wird bie Auflojung bes Reichsverbandes tiefer und aufrichtiger betlagt worben fein ale in Frantfurt. Die Bewohner tonnten fich auch mit bem neuen fürftlichen, feit 1810 großherzoglichen Regimente um fo weniger befreunden, je mehr fich baffelbe nach und nach ben mobernen Formen tes frangofifden Raiferreiche zuwandte und namentlich burch Ronffription und bie anderen Rriegslaften, melde feinem Regenten burch ben Broteftor bes Rheinbunbes auferlegt murben, immer briidenber wirfte. Um Dalberg gerecht zu merben, muß man inbeffen anerkennen, bag er perfoulid, milbe gefinnt war, in Abminiftration und Juftig viele burchgreifenbe Berbefferungen einführte und bas Beifpiel jener Tolerang gab, beren Mangel fruber in Frantfurt fo bitter empfunden murbe.

Mit ber Bertreibung ber Frembherrichaft fiel auch bas Großherzogthum Frantsurt zusammen und am 14. December 1813 veröffentlichte Pring Bhilipp von Bessen-homburg als General-Gouverneur bes vormaligen Großherzogthums Frantsurt bie Genehmigung ber verblindeten Mächte, daß die Stadt Frantsurt mit ihrem ehemaligen Gebiete sich von bem Großberzogthume Krantsurt trenne

und vorläufig in ihre vormalige Municipalverfaffung gurudtrete.

An den Kriegen der Jahre 1814 und 1815 nahm nun Frankfurt seinen beschiebenen Antheil; auch auf dem Wiener Kongresse war es durch einen Asserbeitet vertreten. Letder ließ berselbe die Gelegenheit zu einer Arrondirung des Gebiets dom Franksurt ungenficht vorsibergeben. In dem Artikel 46 der Wiener Kongresarte, welcher die Stadt Franksurt mit ihrem Territorium von 1803 sie Kongresarte, welcher die Kablikahme aun beutschen Punde als Mitglied besselben aus spricht, ist zugleich bestimmt, daß die Institutionen Franksurt's auf dem Principe einer vollkommenen Gleichheit der Rechte der verschiedenen christlichen Konsessionen begründer werden sollten, sowie daß sich diese Rechtsgleichheit auf alle Prinativand sissenstillen Rechte erstrecken und in allen Beziehungen der Regierung und Berwaltung beodachtet werden müßte. Die Diskussionen, welche über die Justechthaltung der Bestehungen isch erheben könnten, sollten zur Konupetenz der Bundesversammlung gehören und nur durch sie entschen

Die Ridtehr zu ber extlusiven herrichaft einer Konjession ware schlechterbings ein Ding ber Unnöglichseit gewesen und bie Wweichung von ber reichsftabtischen Berfassung war in bieser Beziehung unabweisbar. Im Uebrigen aber bivergirten bie Ansichten in der Berfassungsangelegenheit gar sehr. Mehrere Entwürfe des restaurirten Rathes erlangten gleich bei ihrem Bekanntwerben nicht ben Beifall der Bürgerschaft und schließlich wurde durch 56 Wähler aus der gesammten Bürgerschaft um 5. Februar 1816 eine Kommission von 13 Personen gewählt (3 Senatsglieder, 3 Mitglieder des Bürgerschlegs und 7 weitere Bürger aus den drei christlichen Konsessionen) mit dem Auftrage, den Entwurf einer Berfasiung und beren Einführungsmodus zu berathen.

Aus ben Berathungen Dieser XIII ging ber Entwurf der sogenannten Konstitutions-Erganzungsatte zu ber alten Stadtversassung ber Stadt Franksurb hervor. Er wurde der Bürgerschaft zur Annahme oder Nichtannahme vorgelegt; und bet der Abstimmung am 17. und 18. Juli 1816 baben sich von 2780 Ab-

ftimmenben 2733 Burger für bie Unnahme erflart.

Die-Afte murbe am 18. Ottober 1816 mechfelfeitig vom Genat und ber Burgerichaft beschworen. In ihren Sauptzugen ift fie noch beute bas ju Recht bestebenbe Berfaffungegefet Frantfurt's. Gie will bie alte reichsitäptifche Berfaffung in allen ihren Theilen wieber berftellen, Beranberungen und Bufage aber nur einführen, in fo fern es die Beobachtung bes Artifel 46 ber Biener Rongrefatte und ber Beitgeift geboten. Es ift nur bie Rebe von wenigen Beranberungen; fie fint aber tiefeingreifenber Ratur gemefen. Außer ben fonfeffionellen Unterschieben fint namentlich auch bie Borrechte, welche in ben letten Jahrhunderten Die "altabeligen Gefellichaften" von Limburg und Frauenftein bei Befetung ber Rathestellen in Frankfurt unter ftete machfendem Widerspruche ber übrigen Burgerichaft ausgeubt hatten, nicht ferner haltbar erschienen. Ausbrudlich ift ausgesprochen, baf alle ber Stadt Frantfurt guftebenden Sobeite= und Gelbftverwaltungerechte auf ber Befammtheit ihrer Burgerichaft beruben, und bag bie Beburt fein Borrecht und feinen Unfpruch auf Rathoftellen gebe. Den beiben bereits in ber reicheftabtifden Beit beftandenen Beborben, bem Genat und bem ftanbigen Burgerausfouffe, ift ale eine neue Schöpfung bie gefetgebenbe Berfammlung ober ber fogenannte gefetgebente Rorper beigefellt und bie Burgerichaft übertragt biefen brei Beborben, welche aus ihrer Mitte und Autoritat hervorgeben, bie Ausübung ber ihr auftebenben Sobeiterechte.

Da bie eingebende Darftellung bes Frantfurter Staatsorganismus aus Rudficht auf bie feit bem 1. Januar 1857 eingeführten Beranderungen richtiger erft weiter unten erfolgen wirb, fo fei bier nur furg ermabnt, bag bie Rouftitutions-Ergangungsatte bie Bahl ber Mitglieber bes Genate mit Beglaffung bes fruberen Umte bee Stabtichultbeifen auf bie reichoftatifde Babl von 42 firirte, bie brei Ratheordnungen ober Bante beibehielt (14 Schöffen, 14 Senatoren und 14 mit geringeren Befugniffen befleibete fogenannte Ratheverwandte) und bem Genate bie Stadt= und Juftigvermaltung in ber Beife überwies, baf er aus feiner Ditte bie Bermaltungsämter und Die Gerichte befette. Der ftanbigen Burgerreprafentation (fogenannte Ginunbfünfziger) und bem Stadtrechnungerevisionetolleg (fogenannte Reuner), welches lettere mit ber erfteren vereinigt fein foll, ift in ber Ronftitutions-Erganzungsatte ber ihnen burch bie faiferlichen Refolutionen bestimmte Wirfungefreis im Allgemeinen belaffen, jeboch mit hinweifung auf die Mobifitationen, welche bie nene Inftitution ber gefetgebenben Berfammlung bedingt. Diefe gefetgebenbe Berfammlung, ber britte Staatstorper, foll nach ber R.E.A. aus 20 Mitgliebern bes Genats, aus 20 Mitgliebern ber ftanbigen Burgerreprafentation und aus 45 Berfonen befteben, welche aus ber Mitte ber übrigen Burgerichaft burch indirette Bahl gewählt werben. Ihr ift namentlich überwiesen Die Gefetgebung überhaupt, Die Mitmirfung bei Bieberbefetung vafanter Stellen im Senat und im Burgertolleg und an ber Stelle bes fruberen Reichshofrathe bie Bemab-

rung und Erhaltung ber Berfaffung.

Damit eine Aenberung in ber Berfassung vorgenommen werben könne, ift in ber R.C.A. vorgeschrieben, daß Senat und gesetzgebender Körper, jeder duch eine Mehrheit von 2/3, sich für vieselbe ausgehrochen und die Bürgerschaft, welche in ben drei Abtheilungen (s. unten) abzustimmen hat, sich für die Annahme ent-

ichieben baben muffe.

Gegen biese Berfassung wurde von zwei entgegengesetzten Seiten Protest ein Gegen biese Bentschipt bei der seit bem 5. November 1816 in Frantsurt eröffneten deutschen Bundedversammlung: von Seiten der Mitglieder der Gesellschaften Limburg und Frauenstein und von Seiten der Mitglieder der Gesellschaften Limburg und Frauenstein und von Seiten der silbisschen Gemeinde in Frantsurt. Unter Berusing auf wohlerworbene Nechte und früheren Bestischen vorlaugten die abeligen Gesellschaften, daß ihr Anspruch auf Besetzung einer bestimmten Zahl von Stellen im Senate auch in der K.E.M. anerkannt würde. In der Dentscheift, in welcher ihnen der Senat antwortete, charafterisirte er ihre Ansprücke als zu jenen Mißväuchen einer Regterungssonn gehörig, welche, wenn stelle lange ungersigt bleiben, wohlerworbene Rechte, gar Bestandtheile der Kenstitution heißen. Die Beschwerde blieb ersolglos, das Berlangen der Gesellschaften, deren Mitgliedsschaft sich überdies auf eine sehr geringe Zahl von Personen beschänkte, konnte sich nur auf ein Vorrecht der Geburt stikten: als Abelige hatten sich ihr Weisen der Zeiten mindestens in gleichem Wase in den übrigen Kreisen worden im Lause der Zeiten mindestens in gleichem Wase in den übrigen Kreisen

ber Burgerichaft beimifch geworben.

Inhalt- und folgefchwerer maren bie Rlagen ber jubifchen Bemeinte bei bem Bunbestage. Schon in ber reichsftabtifchen Zeit mar bie Stellung ber Buben, Die fich frühe icon in ziemlich großer Angahl in Frankfurt finden, ein beftanbiger Unlag ju Difibelligkeiten zwifden Rath und Burgerichaft gewefen; baufig marf biefe jenem bie Begunftigung ber Juben gum Nachtheil ber Chriften vor. Bei allen Beidrantungen und Bebrudungen batte fich bie jubifche Gemeinte in Frantfurt ju einem ansehnlichen Bobistand emporgeschwungen und auch bie Bilbung ber neuen Beit, welche ben beutiden Juben feit Dofes Menbelfohn fic eröffnete, mar fraftig in ben Beift ihrer jungeren Glieber eingebrungen. Der Rurft Brimge batte bereite 1807 viele fur bie Juben brudente Bestimmungen und Einrichtungen beseitigt und am 28. December 1811 ben Juben gegen tie Berpflichtung, ale Abfindung ber auf ber Frantfurter Judengemeinte rubenten Laften bie Summe von 440,000 fl. ju gablen, bas Burgerrecht und gleiche Befugniffe mit ben übrigen Burgern ertheilt. Diefe Gleichberechtigung murbe ben Juten bei Berftellung ber Gelbftftanbigfeit ber Stadt wieber entzogen. In ber R.E.M. ift bie Bflicht bes driftlichen Staats betont, ben Rabrunge- und Gemerbeftant ber driftlichen Burgericaft gegenüber ben Ginwohnern jubifder Religion gu fcuten und Genat und Burgerichaft waren nur ju geneigt, Diefe Aufgabe in engherziger Beife zu verfolgen. Rach langeren Berhandlungen vor ber Bunbesverfammlung, beren Betrachtung beute einen peinlichen Ginbrud gu machen geeignet ift, murben bie privatburgerlichen Rechte ber Jeraeliten burch ein Befet vom 1. September 1824 festgestellt. Rach ben Bestimmungen Diefes Befetes follten bie Juben ale iergelitifche Burger im Staatennterthanenrechte ber freien Statt Frantfurt fteben, von ber Regierung gang ausgeschloffen bleiben und bes vollen Staateburgerrechte nicht theilhaftig merben, bagegen neben ber ungeftorten Ausübung ihrer Religion ibre eigene Bemeindeverfaffung behalten: in privatbilirgerlicher Beziehung sollten fie einigen Beschränfungen unterliegen, namentlich war jebem Juben nur ber Besit eines hauses und eines Gartens gestattet. Alls besonbers anstößig muß aber bie Fixirung ber abzuschliegenben israelitischen Eben

auf bie Bahl von 15 erfcheinen. 3)

Durch bie R.E.A. maren von ben unter ber fürftlich primatifchen Regierung erlaffenen Befeten nur febr menige ale befinitive beibehalten worben; mehrere, wie bas fogenannte Frankfurter Burgerftatut, wurden für abgeschafft ertlart und ben übrigen, ber Debraabl, nur proviforifche Gefenestraft bis jur Beftatigung burch ben gefetgebenben Rorper beigelegt. In ben nachften Jahren nach Ginfuhrung ber Berfaffung mar nun bas Beftreben ber Gefetgebung barauf gerichtet, in ben etwas wirren Zustand theils burch Bestätigung ber primatischen Berord-nungen, theils burch Erlassung von neuen Geseten Klarheit zu bringen und bie neuangelegte Organifation anszuführen; namentlich murben Gefete über bie Sanbhabung ber Bolizei und bas Sanitatemefen, über bas Broceftverfahren, über bie Aufftellung bes Bunbestontingents, Die Gemeindeordnung auf ben Dorfichaften und, wie bereits ermabnt, bas Gefet über bie privatburgerlichen Rechte ber Israeliten erlaffen. Much bie mit bem Gurften von Thurn und Taxis vereinbarte Regulirung bes Boftmefens fallt in biefen Beitraum 4) (Dai 1822). Bei weitem bie wichtiafte Inftitution biefer Beriode aber ift bie Errichtung bes mit ben übrigen brei freien Stabten gemeinschaftlichen oberften Gerichtebofe. In Ausführung einer Beftimmung bes Artifele XII ber beutschen Bunbesatte hatten fich bie vier Stabte über bie Errichtung biefes Berichte, welches feinen Git in Lubed erhielt, über bie Ernennung bes Berfonale und über bie bei biefem Gerichte proviforifch gu beobachtende Gerichtsorbnung geeinigt. Eröffnet wurde baffelbe am 13. November 1820, die definitive Gerichtsordnung, über welche fich die Stadte nach dem von bem Berichte felbft vorgelegten Butachten einigten, am 23. Auguft 1831 publicirt.

Aus ben dreißiger Tahren ist für die innere Geschichte Frantsurt's, da sich jene Zeit in den bürgerlichen Kreisen doch mehr in idealer Weise, in der Theilsnahme an dem allgemeinen Streben und Ringen nach Breffreiheit und Oeffentsichtet des Staatssebens geäußert hat, und der Putsch vom 3. April 1833 der eigentlichen Bevölkerung fremd geblieben war, nicht sowohl die nach der Julierevolution eingetretene politische Bewegung hervorzuheben, als vielmehr der Anschluß Franksurt's an den Zollverein durch Vertrag vom 2. Januar 1836.

Die beruchtigten Ebitte Napoleon's gegen die Artifel des englischen Sandels hatten in Frantsurt den Sandel mahrend der Kriegsjahre mehr äußerlich als im Kerne getroffen und neben dem Wechsels und Staatspapierhande bildete in Frantsurt der sogenannte englische Waarenhandel (Manusakturen) steigend einen Hauptbestandtheil des kommerciellen Verkehrs. Jur Sicherung und Beförderung biefes Handels wurde noch am 13. Mai 1832 mit England ein Handels und Schiffahrtsvertrag auf 10 Jahre abgeschloffen; schon am 29. December 1835 wurde er aber, da er bei veränderten Verhältnissen da Handelsinteresse Frantsurt's sehr gefährbete, mit Konnivenz Englands in seinen wesentlichen Bestimmungen modisiert.

Die Ausbehnung nämlich, Die ber Bollverein in bem Anfange ber breifiger

eximirte Berichteftant ift burch lebereinfunft vom 23. Darg 1849 aufgehoben.

<sup>3)</sup> Die letzter Beichrantung ift burch Gefet vom 6. Marg 1834 für die Eingebung einer Ge gwischen Frankfurter Brauflien wieder aufgeboten worben.

1 Der ben Mitgliedern und Angestellten ber fürftlichen Generalpositiretition gugestandene

Jahre gewaun, hatte Frankfurt plötlich isolirt; nach allen Seiten sanb sein hanbel sich von Barrieren bes freien Berkehrs umgeben und, so sehr es sich auch sträubt, war sein Anschlüß eine Nothwendigkeit geworden. Der Schaben, den Frankfurt's Hande bei diesem Eintritte mindestens vorlibergehend erlitt, ist nicht gering anzischlagen; die Bedingungen, unter welchen er erfolgte, sind dagegen für die Finanzen der Stadt nicht ungünstig gewesen. Dei der Bertheilung der Zollredenum erhält Frankfurt in Rückschaft auf seinen überaus karken Konsum in der Weise ein Krachpunn, daß dei der Bevöllerung der Stadt jeder Kopf im 42/5 sachen Betrage und nur die Bevöllerung des Gebiets, wie dies bei den übrigen Bereinsstaaten allgemein geschiebt, nach der einsachen Kopfzahl zur Berechnung gezogen wird. Anhervem wurden dem Handel selbst einige Erleichterungen durch Bewilligung sogenannter Conti an die Großhändler ze. gewährt. Auf dem betretenen Wege sortschreitend, betheiligte sich die Stadt dann auch an der Minnehmen Minzswan der Stelle des bis da nominell gangbaren 24 Guldenfuß als gestzlichen Münzswan der Stelle des bis da nominell gangbaren 24 Guldenfuß es ein.

Datte Frankfurt, bas vor bem Kriege fast schulbenfrei war, im Jahre 1822 benjenigen Theil seiner Staatsschulben, ber mit 5 Procent verzimst wurde, auf eine Berzinsung von 4 Procent reductren, im Jahre 1839 aber sämmtliche Schulben in ein zu 31/2 Procent verzimsliches Anleben vereinigen und überhaupt in den Friedenssjahren in beträchtlichen Wasse vermindern können, so sah es sich im Laufe der vierziger Jahre wiederholt veranlast, um gemeinsam mit den Rachker kaaten den Bau der Eisenbahnen (Main-Mederdahn, Offenbacher Bahn und Main-Wesserbahn) zu unternehmen, sehr bedeutende neue Anlehen zu kontrahiren. Frankfurt ist dasstu auch jett zu einem der wichtigsten Knotenpunkte des deutschannensten bes deutschan der Beindlichen Bahnen (Taunnusbahn und Hanauer Bahn) auch die Berbiudung nach Wessen und Dsteuen Dsteuer

bergeftellt ift.

Auch in der rubigen Entwickelung feines Gemeinwefens hatte Frankfurt in ben vierziger Jahren erfreuliche Fortschritte gemacht, namentlich äußerte fich wohlthäuber gemein ibertragenes Amt bireft zur Berwaltung ober Kontrole berufen waren, und bie im Gerichtswesen jest eingeführten Resounen wurden damals im Geiste der Butgerführten Resounen wurden bamals im Geiste der Bürgerfaft mintestens angebabut.

Das Jahr 1848 fah bie Bertreter ber beutschen Nation in Frankfurt zum erstemmale vereinigt. Die Begeisterung, mit welcher in bem neuen Franksurt ber neue Bund, bas neue Reich begrüßt wurde, entsprach in ihrer Weise ber Trauer, welche 1806 in ber alten Krönungsstadt bie Auflösung bes Reichswerbantes bei gleitet hatte und bereitwilligit wurden von Seiten ber Stadt bie Pflichten gegen

bie neuen Behörden erfüllt und große finanzielle Opfer gebracht.

Die Begebenheiten, die fich damais in ben meisten einzelnen deutschen Bundesstaaten in ähnlichter Weise wiederholten, sind auch Franksurm nicht erspat worden. Die Preffreiheit, dem beutschen Bolke in unnatürlicher Weise vorenthalten, wurde durch ein lakonisches Prefigesen vom 4. März 1848 verkündet, die Gesetz gegen das Bereinswesen aus dem Jahr 1832 ausgehoben und durch iberauf liberale ersent. Schon am 28. März 1848 hatte der Senat sich dahin ausgesprechen, daß die Frage einer Verfassungsrevission von einer Kommission geprüsswerden solle; diese ichlug er vor, in analoger Weise wie 1816 zu mählen und zu bilden. Das Bürgertolleg hatte zugestimmt und auch in dem gesetzgebenden Körper war an dem Einverstäudnisse nicht zu zweiseln; noch vor Zustandetemmen

bes betreffenben Beichluffes aber theilte ber Genat felbft am 5. Dai 1848 eine Betition mit, in welcher von vielen Staatsangeborigen bie birefte Ermablung eines Berfaffungerathes nach ben von bem Borparlamente aufgestellten Brincipien jum Behufe ber Berfaffungerevifion geforbert murbe. In bem Genate Frantfurt's lebte leiber nicht ber Beift bee Burgermeiftere von Denabrud und ber gunachft vorgezeichnete Weg murbe verlaffen. Durch ein Gefetz vom 15. August 1848 murbe ein Berfaffungeausschuß von 30 Berfonen, welche birett von fammtlichen ftimmberechtigten Burgern ermablt merben follten, berufen, um einen Entwurf ber nötbigen Berfaffungeanterungen ausznarbeiten und jur Behandlung auf verfaffungemäßigem Bege vorzulegen. Der gemahlte Ausschuß aber lehnte biefe Aufgabe ab, bielt bie Grundung einer gang neuen Berfaffung fur geboten und rieth biefe Arbeit einer tonftituirenden Berfammlung ju übertragen. Der Mobus, ben bie R.G.A. für Berfaffungeanberungen porichreibt, murbe nun burch eine Abstimmung ber Burgerschaft bom 17. Oftober 1848 aufgehoben und eine verfaffunggebente Berfammlung berufen. Gie beftant ane 120 Berfonen, in bireften Bablen von ben großjährigen Staatsangeborigen Frantfurt's ermablt (100 Abgeordnete ber Stadt, 20 ber landgemeinden). Senat und Burgertolleg follten ihre bisherige Wirffamfeit fortfeten, ohne aber in ber Berfaffungsfache irgent mitmirten gu burfen. Bervorgubeben ift namentlich auch, bag bie Attribute bes gefetgebenten Rorpers auf bie verfaffunggebente Berfammlung übergeben und ihr alfo auch bie laufenben Befchafte ber Befetgebung und Mitwirtung bei ber Bermaltung übertragen fein follten.

Diefe Berfammlung war in bem Antlange, welchen bas aus ihren Berathungen bervorgegangene Berfaffungewert fant, weniger gludlich ale ber Ausfoun ber XIII. Ihre Majoritat wollte unter vollständigftem Bruche mit ben früheren, ftaate- und volferrechtlich bestehenben Berhaltniffen einen neuen Freiftaat Frankfurt grunden: Die gesetgebende Gewalt follte einem ans 96 Abgeordneten beftebenben Bolterathe, bie vollziehende Gemalt einem Regierungerathe von fieben Mitgliebern übertragen werben; auch bie Mitglieber bes letteren follten aus unmittelbarer Bahl bes Bolfe in geheimer Abstimmung hervorgeben und ihre Umtebauer auf 5 Jahre befchrantt fein. Schon mahrent ber Berathungen Diefes Entwurfe, Die fich febr lange binguszogen, maren vielfach Gegenvorstellungen bei ber Berfammlung felbst liberreicht worben; als fie bennoch bem Senate im December 1849 ben Entwurf nebft verichiebenen Ginführungegefeten übergab, war bereits ein Protest bes Bürgerfollegs gegen bie Bornahme einer bie Rechte ber Stadt gefährbenben Abstimmung eingelaufen; hodit gewichtige Protefte tamen bann noch weiter von anderen Seiten bingu und ber Senat verfündete, bierauf geftust, am 3. Januar 1850 ale Befchlug, bag eine Abstimmung über ben Berfaffungsentwurf nicht ftattfinden tonne und bie Revifion ber Berfaffung auf anberem Bege gu bewertstelligen fei. Inbem er bas Manbat ber verfaffungsgebenben Berfammlung fur erlofchen erflarte, berief er nach ben Beftimmungen ber R.E.A. eine gefetgebenbe Berfammlung als Bertreterin ber Burgerichaft auf ben 21. Januar 1850; jur Bornahme ber Wahl murben fammtliche Burger von Stadt und land aufgeforbert in Bemägheit ber Grundrechte und eines fpeciell für Frankfurt erlaffenen Befetes vom 26. Februar 1849, welches bie Emancis pation ber Israeliten und Landbewohner ausgesprochen hatte.

In ben feit 1816 bestehenden Formen fanden nun Berathungen über die Berfassungsredision statt; verschiedene Borlagen wurden gemacht und wieder gurufdgezogen, die endlich der Entwurf eines organischen Geses, weiches der Senat ben gejetzgebenden Körper am 2. December 1854 vorlegte, "trot der Bedeutten gegen einzelne Beftimmungen und feiner unverfennbaren Ruden, ale ein Mittel gur Forberung zeitgemaffer Reformen" in bem gefetgebenben Rorper mit ber borgeidriebenen Majoritat von 2/3 Stimmen angenommen murbe; auch bie Burgericaft entichied fich in ihrer Abstimmung am 5. und 6. Febr. 1855 für feine Unnahme. Diefes Befet reducirt vornehmlich bie Bahl ber Senatsglieder auf 21 und führt eine völlige Trennung ber Inftig von ber Abminiftration ein. Geine Bublifation erfolgte erft am 20. Gept. 1856 gleichzeitig mit ben Befegen, welche in ber Strafrechtepflege burchgreifenbe Reformen in's Leben riefen. Borber, im Jahr 1853, maren bereits bie ftaatsbürgerlichen Rechteverhaltniffe ber Israeliten und Panbbewohner burch ein organisches Befet von neuem geregelt worben, nachbem trot aller früheren Berbeifungen in Folge ber Reaftion bee Buntes gegen bie Befetgebung ber Jahre 1848 und 1849 ber Senat einen Bunbesbeichlug bom 12. August 1852 verfundet hatte, welcher bie betreffenten Emancipationsgefete vom 19. Dft. 1848 und 20. Febr. 1849 fur ungultig erflarte. Durch bas Gefet bom 12. Gept. 1853 ift ausgesprochen, baf alle früheren Beidrantungen ber privatbiltrgerlichen Rechte ber Staatsangeborigen aufgehoben, bie öffentlichen Staatsamter im Allgemeinen für alle Staateburger juganglich, bie Beraeliten aber meber in ben Senat und bas Bürgertolleg noch zu Richterftellen mablbar feien und in ben gefetgebenben Rorper nur in einer auf bochftens vier befdranften Rabl gelangen follten. Die Landbewohner, b. b. bie Mitglieber ber Landgemeinden, find bagegen nur von ber Babl in ben Genat und bie Burgerreprafentation ausgeichloffen, sowie von ber Bermaltung bes Bermögens ber ftabtischen Gemeinte unt von Memtern, beren Birtungsfreis auf bie Statt und ihre Bewohner beschränkt ift.

Mit bem organischen Gesetze vom 20. Sept. 1856 wird die Berfassungsrevision für Frankfurt — wenigstens für die Grundzüge des Staatsorganismus —
voraussichtlich auf einige Zeit zu einem Abschluffe gelangt, an einem Aubepunkte
angekommen sein. Abgesehen von der dewirkten Trennung der Justiz von der Administration und den in der Strafrechtspslege eingesührten Resormen sind ihre
Resultate wesentlich verschieden von demjenigen, was bei dem Ausgange der Revisson
angestrebt und versolgt wurde; denn der Senat nimmt nach dem neuen organischen Gesetze in der Gestagedung eine selbstitändigere Stellung ein, als ibm die R.C.M.

bon 1816 angewiesen batte.

III. Berfaffung. Der Senat besteht mit Einschluft ber 4 rechtsgelehrten Stadtfonditen aus 21 auf Lebenszeit gemahlten Mitgliedern. Die Gintheilung in brei Orbnungen, fog. Bante, ift aufgehoben; boch hat bie alte Bestimmung ber R.G.M., baß zu zwölf Blapen ber britten, nicht gleichberechtigten Ratheordnung bie gunftigen Sandwerter berechtigt feien, infofern Berudfichtigung gefunden, ale auch noch heute in bem Cenate wenigftene 4 Mitglieber bem Sandwerteftanbe angeboren muffen. Auch von einer jeben ber brei driftlichen Ronfessionen muffen minteftens 3 Angehörige in bem Senate wirflich fein. Die Wahl eines Senatsmitgliebe erfolgt burch einen Bahlausiduß, ber burch 6 von und aus bem Genate gemablte und 6 von und aus bem gefetgebenben Rorper gemablte Babiberrn gebildet ift. Zwifden benjenigen brei Berfonen, welche in biefem Ausschuffe absolute Stimmenmehrheit erhalten, enticheibet nach altherfommlicher Beife bas Loos burch bie fog. Rugelung : Damene ber Bemablten merben nämlich aus einem Bentel brei Rugeln gehoben und weffen Bertreter bie babei befindliche golbene Rugel bebt, ber ift Senator. Konnen fich aber bie Bahlberrn auf einen Borgefchlagenen einftimmig in ber Abficht einigen, ibn ohne Rugelung zu ermablen, fo ift er nach einer angemeffenen Beftimmung bes neuen organischen Gefetes gewählt. Ausgeschlossen von der Wahl in den Senat sind, abgesehen von Israeliten und Bürgern der Landgemeinben, seit dem Bürgervertrage von 1613, "damit die aus der nahen Berwandtnis beforgende Parteilichkeit vermieden bleibe", nahe Angehörige, und der Kreis der aus bieser Rücksich und gerbeitert. Ausgerbem wird bei dem zu Wählenden an positiven Qualitäten nicht bios wie bei allen Staatsstellen das Franksurter Indigendat, sondern auch ein Alter von

breißig Jahren geforbert.

An ber Spije bes Senats stehen bie beiben Bürgermeister; sie werben aus ben 21 Senatoren in zwei successiven Bahlhandlungen durch Strutinium und Rugelung erwählt. Nach ber alten Berfassung wurde ber sog, ältere Bürgermeister aus ber Bant ber Schöffen, ber sog, jungere aber aus ber Bant ber Senatoren erwählt; jetz entscheibet bas Dienstalter ber Gewählten. Die Amtsdauer ist nur ein Jahr, und darf fein Senatsglied zwei Jahre hintereinander das Amt des Bürgermeisters subren. In den Anthössungen, beren zwei regelmäßig in der Boche stattinden, führt der ältere, in subsidium ber jungere Burgermeister den Borstund seitet die Deliberation; es steht dem ältern Bürgermeister zu, wenn er nicht selbst dem Bortrag halten will, für die betressenden Gegenstände Referenten zu ernennen; außerdem ist ihm namentlich die Leitung der bewassneten Macht andertraut. Dem jungern Bürgermeister ist das Bolizeinessen untergeordenet und in seinen Audeinzen hat er die Instruttion der Bürgerrechtse und ähnlicher Gesuche, sowie de Aussicht aber alle Handwertsanzelegenheiten.

Der Senat fibt bie ihm übertragene Exekutive durch eine Reihe von Berwaltungsänttern aus, welche er aus seinen Mitgliedern jederzeit auf die Dauer von der Jahren bildet. Dem versammelten Senate sind namentlich vorbehalten die Gegenstäute, welche zur Borlage bei dem gesetzgebenden Körper kommen, die Returse gegen Berfügungen der Aemter, alle Gnadensachen, wozu auch die Bürgerrechtsgesuche zehren, und die Menter- und Dienstvergebungen. Das Recht des Senats, die Staatsstellen zu besetzen, ist überigens aus früherer Zeit her ein sehr beschränktes; um nämlich den Repotismus, zu welchem die Reglerung eines kleinen Gemeinwesens neigt, möglichst zu paralysiren, hat der Senat bei Erledigung von Staatsstellen nur eine Wahl von drei Kauddbaten vorzunehmen und zwischen biesen der Deus ex machina der Frankfurter Konstitution, die goldene Kugel zu entscheiden dech kann das Einverständnis des Bürgerkolleg's von der Kugelung dispenstren.

Die Bufammenfetung und ber Birfungefreis bes fogenannten Burgertolleg's, ber ftantigen Burgerreprafentation, ift burch bie neueften Berfaffungsanberungen nicht alterirt worben. Dieje Inftitution ift ein Deufmal bes Beiftes, in welchem bie Burgerschaft in bem letten Jahrhundert ber reicheftabtischen Zeit ber lieberlichen Birthichaft bes Raths entgegentrat und mit Gulfe faiferlicher Antorität bie Freiheit ber Stadt von einer fehr praftifden, von ber finangiellen Seite, bauernt ju fcuben fuchte. In ber That wird burch biefes Rolleg bie ihm obliegende Rontrole ber Regierung im Rechnungewesen beständig auf burchgreifenbe Beife geubt; bie ftanbige Burgerreprafentation fenbet nämlich auf bie verschiebenen Bermaltungeamter ftanbige Deputirte, welche an ben Amtefigungen Antheil nehmen und namentlich bie Bablungeanweisungen fontrafigniren. Augerbem befteben auf ben Memtern neben ben bon bem Genate angestellten Beamten befonbere Bebienftete bes Burgertolleg's, fog. burgerliche Gegenfchreiber, um über fammtliche Einnahmen und Ausgaben ein genaues Gegeuregifter ju führen: Diefe Gegenichreiber werben von bem Burgertolleg ernannt unt in Gibespflicht genommen, und ben burgerlichen Deputirten bei ben betreffenben Memtern liegt ihre Beaufsichtigung ob. Als Kollegium hat die ftändige Bürgerrepräfentation in allen Finangangelegenheiten, namentlich zur Feftiegung bes Jahresbudgets, mitzuwirfen, und bei Beräußerung ftädtischen oder Stiftungsvermögens, bei Berwilligung von Remunerationen und Guadengaben hat der Senat, der beshalb schriftlich mit ihr konferirt, ihre Einwilligung einzuholen. Dem Stadtrechnungsreissiolleg (sog. Reunern), bessen Mitglieder der städtigen Bürgerrepräsentation angehören und aus und von ihr erwählt werden, steht sodann und die Revision über das gange Rechnungswesen ber städtischen Aemter und Stiftungen zu. Die Mitglieder der ständigen Bürgerrepräsentation werden gleichfalls durch einen Wahsausschul von 12 Personen (6 aus dem gesetzgebenden Körper und 6 aus dem Bürgerlolleg) erwählt und zwar unter Mitwirtung der Kugel. Der Gemählte nut 30 Jahre alt sein; die Stellung stebenslänglich, doch kann Entlassung nach fünfjähriger Thätigkeit nicht verweigert werden.

Durch bas organische Befet vom September 1856 ift nicht blos bie Bufammenfepung, fonbern auch ber ftaaterechtliche Charafter bes gefengebenben Rorpers ber Afte von 1816 wefentlich verandert worben: faum burch ben Eintritt von früher nicht ober wenigstene nicht in bem gleichem Umfange Berechtigten (Ranbbewohner und Israeliten), aber in hohem Grabe burch ben Austritt ber 20 Rathealieber und bie bamit verbundenen Folgen. Mitglieber bee Genate fonnen jest nicht mehr in bie gefengebende Berfammlung gewählt werben. Die Absicht ber R.C.M., bag bas ber Burgerichaft guftebenbe Recht ber Gefengebung allein burch einen eigenen Staatstörper ausgeubt merbe, in welchen ber Senat aus feiner Mitte gwar auch Deputirte fendet, bei beffen Berhandlungen biefe aber "nur burch bas Uebergewicht ber Brunde einen wirtfamen Ginfluß in Aufehung ber gegenüberftebenben großen Dajoritat ber mitftimmenben Burger erhalten fonnen", - biefe Abficht mar infofern unansgeführt auf bem Bapiere fteben geblieben, ale ber Genat fattifch baburch eine Ditwirtung bei ber Legislatur erhielt, bag ihm bie Musführung ber Befchluffe ber gesetgebenben Berfammlung und bie Bublifation ber von ibr angenommenen Befete in bie Sand gegeben mar und begreiflicher Beife in Fallen, in welchen er bie Unficht ber gefetgebenben Berfammlung nicht theilte, auch nicht erfolgte. Die Gache ift jest umgebreht: bie inbirefte Bertretung nämlich, bie ber Genat früher burch feine Deputirten in bem gefetgebenten Rorper gefunden hatte, ift weggefallen, jene fattifch ausgeubte Mitwirtung bei ber Legislatur bagegen in eine rechtliche verwandelt; benn bie befinitive Entscheidung ftebt, wenn Genat und gefetgebenber Rorper verschiebener Unficht fint, in ben namhafteften Fallen nicht mehr bei bem gefengebenben Rorper, fonbern foll auf bem Bege gegenfeitiger Berftanbigung burch einen Bermittlungsausschuß (beftebend aus 5 Mitgliebern bes Senate und eben jo viel Ditgliedern ber gefetgebenben Berfammlung) berbeigeführt werben. Beruht die Berichiedenheit ber Ansichten auf bivergirenber Auslegung gefenlicher Bestimmungen, jo tann bann noch von Genat ober gefengebenbem Rorper bie Entscheitung bes Lubeder Berichtshofs angerufen merten und ift beffen Musipruch fofort mit Rraft authentischer Interpretation ale Befet ju veröffentlichen. Mit biefer Mobifitation ift ber Birfungefreis bes gefengebenten Rorpers ber ibm 1816 angewiesene; es gehören bagu bie Befetgebung im Allgemeinen, in specie bie Besteuerung und bie Anordnung und Ginrichtung bee Militarmefene, Die Gants tion aller Staatsvertrage, Die Ueberficht über ben gesammten Staatshaushalt und Genehmigung bee jahrlichen Bubgete, ber fog. jahrlichen statuum exigentim, bie Entscheidung in Diffensfällen gwifchen Genat und Bugertolleg, in bedeutenberen Fallen bie Ginwilligung jur Beraugerung ftabtifder Bemeinbeguter, Die obengeschilberte Mitwirfung bei Besetzung von erledigten Stellen im Senate und im Burgerfolleg und die Bewahrung und Erhaltung ber Berfassung. Die Borträge zu den Berhandlungen der Bersammlung erfolgen schriftlich von Seiten bes Senats. 3) Das Recht ber Initiative steht außerbem in modificirter Weise der ftändigen Bürgerrepräfentation als solcher und jedem einzelnen Witgliede bes gesetzebennen Röppers zu.

Die Berbandlungen bes gefetgebenben Rorpers find in ber Regel öffentlich, er wird jabrlich neu gebildet (bie Berfammlung muß von bem Gengte jebes Jahr auf ben erften Montag bes Rovembers gufammenberufen werben, fonft fie fich aus eigenem Rechte tonftituirt), und besteht jest aus 57 Mitaliebern aus ber Burgerichaft ber Stadt, aus 20 Mitgliebern aus ber ftantigen Burgerreprafentation und aus 11 von ben Landgemeinden ermablten Mitgliebern. In ben gu Frankfurt geborigen Landgemeinden ift ber Babimobus fehr einfach: in jeder Gemeinde mablen bie felbftftanbigen Gemeinbeburger jahrlich je einen und in ben 3 groferen je zwei Bertreter bireft burch einfache Dehrheit. Romplicirter ift ber Babimobus für bie Mitalieber aus ber Burgericaft ber Stadt. Ein Bablcenfus ift auch bier unbetannt, vielmebr ift jeber Burger ber Stadt gur Theilnahme an ber Babl berechtigt: bie Bahl gefchieht aber nicht birett, fonbern burch ein Bahltolleg, welches burch bie in brei Abtheilungen ftimmenbe Burgerichaft gebilbet wirb; mabibar ift jeber Bojahrige felbftftanbige Burger, nur bie Falliten ober bie wegen eines peinlichen Bergebens Beftraften ober Angetlagten find ausgeschloffen. Die R.E.A. bestimmt bie Abtheilungen ber Burgericaft - Die Stadt bilbet einen einzigen Babibegirt folgentermaken: Abtheilung I: Die Abeligen, Die Belehrten, alle Staatebiener, Die Offiziere bes fog, Linienbatgillons, Die Gutsbesiter, Rentiers, Lebrer und Runftler. Abtheilung II: Die Banbelelente, ohne allen Unterfcbieb, auch Die verburgerten Sanblungcommis und bie Birthe. Abtheilung III: bie gunftigen Sanbwerter und alle übrigen Burger. Jebe biefer brei Abtheilungen mabit 25 Babimanner. Die fo gemablten Bablmanner vereinigen fich ju bem Babitolleg ber Fünfundfiebziger und mablen aus allen Stanben ber Burgerichaft burch absolute Stimmenmehrheit, 57 Burger (worunter 4 3eraeliten fein burfen) fur bas bevorftebenbe Jahr gu Mitgliebern bes gefetgebenben Rorpers.

Diese Einthellung ber Bürgerschaft, wie sie die R.C.A. aufstellt, nach drei Klassen von numerisch sehr verschiedenem Umfang, von welchen übrigens keine vor der andern einen Rang oder Borzug geben soll, beruht nicht auf historigens keine Boden, sondern ist das Produkt der Berathungen der XIII. Bei den patriarchalischen Zuständen, welche dem Jahre 1848 vorausgingen, traten die Mängel der Klassisteit sich auch in Frankfurt Barteien gebildet haben, die sich schroft gegensberkteit sich auch in Frankfurt Barteien gebildet haben, die sich schroft gegensberkteben. Die ganze Eintheilung erweist sich nicht blos als eine höchst willkurliche, ohne irgend welche reelle Basis — (der Unterschied, wie er durch die Berschiedenheit des Besitze, der Interessien, der Bildung und Anschaungsweise z. besteht, ist der ausgebildeten socialen Zuständen Frankfurt's inn er halb der verschiedenen Abtheitungen eight ungleich größer als zwischen einzelnen Abtheitungen eigst sich auch, daß der Wahlmodus, die indirette Wahl durch ein

<sup>5)</sup> Eine Vertretung bes Senats burch Abordnung von Mitgliedern ober Beamten als Regierungesommiffare mare burch bas neue organische Gesey nicht ausgeschlossen, auch nicht weniger im eigenen Juterese bes Senats wie im Aligeneinen wunschwerth; unbegreiflicher Weise bat Senats wie im Aligeneinen wunschwerth; unbegreiflicher Weise ber Senat aber bis seigt bierauf zielende Antrage ber Burgerschaft achgelehnt. Das in biefer Bei giehung feine Bestimmung getroffen ift, erscheint als die fublbarfte Lude ber letten Berfassungsrevision.

einziges Wahltolleg, in den handen von Parteien, die ihre Zwede verfolgen, nothwendig ftatt eine verhältnismäßige Bertretung der Anschien der Burger zu befördern, zu der herrschaft ber einen und zum Ausschliffe der andern Partei führt:
Wenn die eine Partei in einer Abtheilung ganz und in der andern auch nur mit
der Mehrheit einer einzigen Stimme durchringt und sonach von den 7.5 Stimmen
in dem Wahltolleg über 38 gebietet, so ift die ganze Wahl der Mitglieder des
gesetzgebenden Körpers in ihrer Macht. Da nun, wie erwähnt, alljährlich eine
Integralerneuerung des gesetzgebenden Körpers stattsubet, so ist auch jährlich die
Möglichteit eines totalen Wechsels in dem geschgebenden Körper und damit eines
dem Wechsel der Personen entsprechenden Schwankens in der Verwaltung nabe
gelegt. Die bezeichneten Mängel werden allgenein als solche erkannt, und eine Ho bällse in dieser Beziedung durch theilweise Veränderung der Verfassung wird auf

langere Beit nicht zu umgeben fein.

Die wirkliche Errungenschaft ber letten Berfaffungerevifion ift bie burchgeführte Trennung ber Juftig bon ber Abministration und bie gleichzeitig in's Leben getretene Reform in ber Strafrechtspflege. Der Genat bat jest bie Oberaufficht über bie Rechtspflege; er forgt für bie verfaffungemäßige Ginrichtung ber Berichte, Beschwerben über verweigerte ober verzögerte Juftig geben von ben Obergerichten an ihn. Der oberfte Gerichtshof ift für Frantfurt im regelmäßigen Inftanzenzuge bas Dberappellationsgericht zu Lübed; baneben fteht es aber menigftens in Civilfachen ben Barteien frei, auf Attenverfendung behufe ber Ginbolung ber Enticheibung eines auswärtigen Spruchtollegiums angutragen. In Frankfurt felbft befteben junachft fur bie Civilrechtepflege ale Rollegialgerichte bas Stadtgericht und bas Appellationsgericht. Für Sachen, in welchen ber Streitgegenftand nicht ben Werth von 300 fl. überfteigt, find ale erfte Inftang bie beiben mit gelehrten Einzelrichtern befetten fog. Stadtamter und analog für bie Landbewohner bas Landiuftigamt bestellt. Das Stadtgericht, welches bie zweite Inftang fur biefe Juftigamter bilbet, ift für alle übrigen Rechtsfachen bas Gericht erfter Inftang. Es beftebt unter bem Borfite eines Direttore aus 9 Rathen und gerfallt rudfichtlich ber burgerlichen Rechtspflege in zwei Abtheilungen, in Die für ftreitige Rechtsigden und bie für bie freiwillige Gerichtsbarfeit. Als zweite Inftang (refp. fitr Sachen gur Rompeteng ber Juftigamter ale britte) besteht bas Appellationegericht: es gablt 7 Mitglieber und aus biefen 7 Rathen wird ber Brafibent (gleichwie ber Direttor bes Stadtgerichts aus beffen Rathen) auf je brei Jahre vom Genat ernannt. Die Mitglieber bes Appellationsgerichts und Diejenigen bes Stadtgerichts werben burch ein Wahltontlave gang in berfelben Belfe wie bie Mitglieber bes Genats mit ober ohne Rugelung ermählt.

Als materielles Civisrecht gilt in Frankfurt bas gemeine Recht auf römischer Grundlage; doch ist es wesentlich modificirt in der Frankfurter "Resormation" von 1578 hinsichtlich der Güterrechte der Ebegatten, und durch die neuere Gesetzgedung beziglich der Bestimmungen über das Pfandrecht und ähnlicher dem sortgeschriftenen modernen Bertehrsleben nicht mehr entsprechender Lebren. Das Hypothekenwesen ist nach den Grundlägen der Publicität und Specialität geregelt und trefslich verwaltet. Seit dem 1. Mai 1851, dem Zeitpunkte der Einführung des Instituts der dürgerlichen Ehe, ist an die Stelle der frühern sog. Hauptstrechnuchführung eine nach den Principien des oode einil geordnete Civissandschildbrung getreten. Beziglich der öltzgerlichen Rechtssachen hat das Geset vom 7. Nov. 1848 sür bie in Frankfurt besindlichen Insanzen ein Prozestversahren eingeführt, wonach die Schriftlichkeit möglichs beschändt ist und zedem Erkenntnisse regelmäßig

eine munbliche und öffentliche Berhandlung vor tem ertennenten Richter vor-

bergebt.

Biel umfangreicher und burchgreifenber bat Die Gefetgebung ber letten Jahre fich mit ber Berbefferung ber Rriminglrechtepflege beichäftigen muffen. Geit beni 1. Januar 1857 ift bas Strafgefegbuch bes Großbergogthume Beffen, beffen legislatorifder Werth anertannt ift und welches bereits in bem benachbarten Bergogthum Raffan eingeführt war, in unveranderter Geftalt aboptirt. Die fcharfen Strafen, bie nach bemfelben ju verhangen fint, bilben freilich einen grellen Rontraft gegen bie frühere Rriminalrechtspflege; biefe ging zwar von ber Carolina aus. fie mar aber burch eine vaterliche Gerichtspragis ju einer fast übermäßigen Milbe getommen. Gleichzeitig mit bem alten Strafgefene ift auch bas alte fdriftlichinquisitorifche Strafverfahren berogirt und ftatt beffen ein öffentlich mundliches Antlageverfahren eingeführt worben, bas im Befentlichften bem frangofifchen Rriminalprozeffe nachgebilbet ift. Dit Ausnahme einiger weniger Bergeben (Injurien, Chebruch, Familiendiebstahl 2c.) wird jebe im Strafgefegbuch mit Strafe bebrobte Banblung von ber bem Genate unmittelbar untergeordneten Staatsanmaltfcaft verfolgt. Diefe bat bie Leitung ber gerichtlichen Bolizei, fie tann, wenn Befahr im Berguge und ber Untersuchungerichter nicht jur Stelle ift, Saussuchungen und Beichlagnahmen vornehmen; boch ift ju Saussuchungen und Berhaftungen regelmäßig nur ber Untersuchungerichter befugt und auch biefer an bie Beobachtung gemiffer ben Angeschuldigten fcugenber Formen gebunden.

Bur Ausübung der Strasjustiz besteht: I. für Uebertretungen des Polizeistrasgeletes und anderer Kontradentionen das einem Einzelrichter übertragene Rügegericht. II. Das aus 3 Mitgliedern des Stadtgerichts bestehende Zuchtpolizeigericht. III. Der Assiehung von 12 Geschwornen; er wird gebildet aus mindestens 3, meist 5 Mitgliedern des Appellations- oder Stadtgerichts. Der Bräsbent des Assiehung wird für die einzelne Assiehung dem Appellationsgericht ernanut, die übrigen Mitglieder des Assiehungerichte dem Appellationsgerichte. Der Afssender des Assiehungsgerichte. Der Afssender des Assiehungsgerichtes der Assiehung der Erderten des Appellationsgerichte. Der Assiehung des einen bedassenderen wir Totessfrasse, mit Dienstentsgeung, mit Zuchthaus allein, oder im höchsten Strasmaße bedrohten Berbrechen, senner sier Ausstuhre, Mingverdrechen, Fälschung den Staatspapieren, Meinetd, Duell, Erpressung und doppelte Ehe; sür alle anderen Vergehen ist das Auchtpolizeigericht, Urpressung und deptpolizeigerichte aus das Auchtpolizeigericht, Berufungen vom Zuchtpolizeigerichte an das Auchtpolizeigericht, Berufungen vom Zuchtpolizeigerichte aus das Appellationsgericht. Außerdem besteht V. ein Kassationsbos. Diesen soll das Oberappellationsgericht ungerdem besteht V. ein Kassationsbos. Diesen soll das Oberappellationsgericht ungeben die Richtsgeliebes zu Einsschung des bei dem Schenderden Berschrens geben die Richtsgeliebes zu Bonn, Zena

ober Tübingen.

Bei der geringen Ausbehnung des Staatsgebietes und dem Mangel jeglicher Gensusiantheilung bot die Bildung der Geschwornenliste in Franksurt einigermaßen Schwierigkeiten. Doch ist der Moons, welchen das Gefet schließlich einigesührt hat, ein ganz entsprechender. Alijährlich im Monat Ottober wird unter dem Borssite des Jüngeren Bürgermeisters eine Kommission, kestehen aus 6 weiteren Mitgliedern des Senats, 7 Mitgliedern des gesetzelenden Körpers und 7 Mitgliedern der ftändigen Bürgerrepräsentation gebildet, welche aus der Zahl der wirtlichen Bürger in Stadt und Land 200 für die Dienstlisse der Sechwornen des solgenden Jahres nach absoluter Mehrheit ausdwählt. Aus dieser wird sir jede Afsischung der Verderliche Bahl turch das Voos gewählt. Bemerkenswerth ist, daß das Westständnis des Angeskagten die Mitwirtung der Geschwornen ausschließt; daß jede

Schuldigerflarung mit mehr als 7 Stimmen von ben Befchwornen gefagt fein muß und baf bem Berichtshofe, falls er einstimmig ber Anficht ift, bie Befcmornen hatten mit Unrecht ein Schuldig gesprochen, freifteht, Die Sache an eine andere Affife gu verweifen.

Ein febr fühlbarer Mangel ber Strafrechtepflege liegt in Frankfurt noch immer im Buftante bes Befangnigmejene. Es fehlt fo febr an geeigneten Befangniftlofalitaten, bag feit 1848 traft eines Staatsvertrage mit bem Großbergogthum Seffen alle in Frankfurt gu Buchthaus- ober Rorrettionsbausftrafe Berurtheilten ibre Strafe in beffifchen Strafanftalten verbufen.

Für bie Enticheibung über Rompetengtouflitte, welche fich gwifden Berwaltungebehörben unt Berichten entfpinnen fonnen, ift burch ein Befet bom 20. September 1856 eine eigene Beborbe, ber Berichtshof fur Rompetengfonflifte, eingeführt. Er mirt alle brei Jahre gebilbet burch 3 Mitglieber bes Genats, 3 von ben Berichterathen ans ihrer Mitte gemablten Mitgliedern bes Appellatione= und Stadtgerichte und einem von biefen 6 Berfonen gewählten Mitgliede aus ber Burgerichaft. Den Borfit führt bas tienftaltefte Mitgliet aus bem Genate.

3m Bangen verbient bie Rechtspflege (und zwar befonbere bie für burgerliche Rechteftreitigkeiten nicht erft feit Ginfuhrung ber neuen Organisation) bie Bezeichnung einer rafden unt unabhängigen, unt Frantfurt ftebt in tiefer Be-

giehung wohl hinter feinem bentichen Bunbesftaate gurud.

Die bebeutenbften Bermaltungeamter, benen bie eigentliche Abminiftration meift von Altere ber gufteht, fint : fur bie Berwaltung bee ftattifchen Bemeinbevermögens bie Stattfammerei und bas Forftamt, für bie Dorffchaften bas Lantverwaltungsamt, für bie Finangen, Santel zc. bas Recheneiamt - (nach Beftimmung ber faiferlichen Refolutionen bat biefes Umt bie ausschliegliche Führung bes gefammten Raffenmefene, mit alleiniger Ausnahme ber jur Berginfung und Tilgung ber Staatsichulten bestimmten Ginnahmen und Ausgaben, bes Refforts ber fogenannten Schuldentilgungetommiffion) -, für bie Banbhabung ber Boligei bas Bolizeiamt, für bas Militarmefen bas Rriegszeugamt, für bie eigentliche Baupolizei und bie Leitung ber öffentlichen Banten bas Bauamt und fur bie Aufficht über bie Berwaltung ber Staatseifenbabnen und Dberaufficht über bie Brivatbabnen rie Bauamte Gifenbabn=Geftion.

IV. Nach einer Bestimmung ber R.G.A. ift jeber ber brei driftlichen Ronfessionen junadift bie Gorge fur ihre religiofen, firchlichen, Schul- und Erziehungeangelegenheiten unter ber Dberaufficht bes Staats überlaffen. Dieje wird von bem Senat geubt, boch ift bem gesetgebenben Rorper bie Sanktion organischer Einrichtungen und bie Genehmigung allgemeiner Berordnungen vorbehalten. Für bie lutherifche Gemeinte ber Stadt ift feit bem organischen Gefete vom 7. Februar 1857 und ben baffelbe begleitenben Ausführungsgeseten an bie Stelle ber reicheftabtifden Konfiftorialverfaffung eine neue Organisation getreten, welche fich bem Bresbyterialfustem zuwendet und ber Gemeinde mefentliche Rechte einräumt. Die Gemeinde mar früher gang ungegliebert, jett ift fie in feche Bfarrfprengel ein= getheilt fur bie Bahlen in ben Gemeindevorftant und gu ben Pfarrftellen; jebem Sprengel ift eine ber feche bem lutherifchen Anltus gewidmeten Rirchen gugewiefen, boch besteht noch fein Pfarrywang. Die Dotation, welche ber Staat ber lutherifchen Gemeinde fur Die Bedurfnife ihres Religionefultus und Schulwefens nach ber R.E.A. ju gemabren bat, ift im Jahre 1830 neben einer Raturalleiftung von Bolg auf eine ewige unablosbare und unveräußerliche Rente von jährlich 28,500 fl. fixirt worden; außerdem find auch den evangelisch protestantischen Gemeinden bie Schulgebande mit völliger Abgabefreiheit überlaffen und bat ber

Staat die Berpflichtung übernommen, ben ungebedten Bebarf biefer Schulen jebergeit birett aus feinen Mitteln gu ergangen. Die reformirte Gemeinbe, welche wieberum in bie größere beutich-reformirte und bie wenig gablreiche frangofiichreformirte Bemeinbe gerfällt, hat ihre eigene Breebhterialverfaffung, feit 1820 ein befonderes Konfiftorium und icon feit reichsftabtifder Zeit bas Recht ber Bahl ihrer Brediger, Rirchendiener zc. Ginen Beitrag gu ben Roften ihres Religionstultus begieben Die Reformirten von bem Staate nicht. Die Religioneverhaltniffe ber Ratholiten angebent, fo gebort Frankfurt gu ber oberrheinischen Rirchenproving und ift bem Bisthum Limburg jugetheilt. In Gemeinschaft mit ben fibrigen betheiligten Regierungen bat bie Stadt Die Berhaltniffe ber oberrheinischen Rirchenproving unter Annahme ber betreffenden papftlichen Bulle burd bas Befet vom 5. Mary 1830 geregelt und bie Rechte ber Staatsgewalt auf Schut und Dberaufficht über bie Rirche in vollem Umfange gewahrt. Auch tie fatholifche Gemeinbe begieht nach ber R.E.M. und Gefet vom 23. Marg 1830 eine Staatsbotation ju ihrem Rirchen- und Schulmefen. Der Betrag ber bafur beftellten emigen Rente mar zuerft auf 16,300 fl. normirt, in Folge von Befchwerben beim Bunbestage ift berfelbe im Bergleichswege im Jahre 1854 auf 19,100 fl. erhöht worben. Der Staat hat außerbem auch ihr gegenfiber für ihr Schulmefen biefelbe Berpflichtung übernommen wie bei ben evangelifcheprotestantifchen Bemeinbeschulen. Die israelttifche Gemeinte forgt aus eigenen Mitteln fur bie Bedurfniffe ihres Rultus unt auch ihres Schulmefens unt ihr Borftand ubt unter Rontrole eines Bemeinteausschuffes zu biefem Behufe ein vom Staate anertauntes Recht ber Befteuerung ihrer Glieber aus. Bur Banbhabung ber ftaatlichen Oberaufficht beftellt ber Genat aus feiner Mitte einen Rommiffar ad hoc.

Die erste Biltungsanstalt für alle Konfessionen, welche Fraukfurt besitt, ift sein Ghmnasium; versassungsgemäß steht es noch wie ehebem unter ber Aufsicht bes lutherischen Konfistoriums. Namentlich in ben letzen Jahren hat die Sorge für Berbesserung bes Schulwesent (und besouders bes Ghnungsburch Berufung auszezeichneter Leherkräfte, Ausbesserung ber Leherkregehalte und herstellung nöthiger Gebäulichkeiten die Berwaltung jehr beschäftigt und ber Auswahl bes

Staate für biefe Rubrit feiner Bedurfniffe ift febr geftiegen.

Frankfurts Gemeinwesen ist begreistiderweise viel zu klein, als bag von Staatswegen für höhere wissenschaftliche Bildung und Kunst etwas Namhaftes geschehen konnte; in dem empfänglichen Sinne feiner Bewohner haben sie aber stets eine Stätte gefunden und wenn die Sitstungen des Städel'ichen Kunstinstituts und des Sendenberg'ichen medicinischen Instituts schöne Denkmale eines solchen Sinns für die Bergangenheit sind, so zeigt die Sendenberg'iche natursorschende Gesellschaft in ihren Sammulungen und Anstalten noch heute, was Liebe zu den Wissenschaften durch den Gemeinstun der Bürger eines kleinen Staats vermag.

Raum eine andere Stadt in Dentschland burfte für ihre Armenpflege im Bestige so vieler und großer Sitstungen sein als bas "wohlthätige" Franksurt 6). Für die verschiebenen größeren Stiftungen bestehen eigene Pflegämter von Burgergebilbet: sie stehen unter Aufsicht bes Senats und Kontrole ber Burger-Kollegs und ber Reuner. Im Allgemeinen macht sich bei ber vorhandenen Trennung ber einzelnen Stiftungen (besonders auch in konkessieren Beziehung) ber Mangel

einer centralen Leitung geltent.

<sup>6)</sup> Das Frankfurter Armenwesen ift umfaffent bargestellt von Dr. med. Wilh. Strider in ber Monatefchr. fur beutiches Stabte- und Gemeindewesen. Jahrg. 1857, G. 289 ff.

10. Dienft ber Bfanbamtetaffe

, V. Eine Uebersicht über ben nicht fehr verwidelten Staatshaushalt Franffurts bietet einigermaßen ber Boranichlag ber Einnahmen und Ausgaben bes pergangenen Jahrs 1867.

| verg | angenen Jahrs 1857:                          |      |       |      |              |       |     |        |     |
|------|----------------------------------------------|------|-------|------|--------------|-------|-----|--------|-----|
|      | I. Ginnahmen :                               |      |       |      |              |       |     |        |     |
| 1.   | Befälle von ftabtifchem Grundeigenthum .     |      |       |      |              | fl.   | 1:  | 20,5   | 00  |
| 2.   | Regierunges, Boligeis, Juriebittionegefälle, | Str  | fen , | 9    | empe         | ١, ١  |     |        |     |
|      | Ronceffionen und Abmobiationen               |      |       |      |              | =     | 20  | 07,6   | 00  |
| 3.   | Accife und Ronfumtionsabgaben                |      |       |      |              | 2     | 2   | 20,7   | 00  |
| 4.   | Banbelsabgaben, Degabgaben, Lagergelt, @     | taat | 8tele | graj | <b>b</b> .   | 2     | 4   | 97,5   | 00  |
| 5.   | Stadtbeleuchtunge- und Chauffee-Ginnahme .   |      |       | •    |              | *     |     | 43,0   | 000 |
| 6.   | Dorfichaften                                 |      |       |      |              |       |     | 10,0   | 000 |
| 7.   | Reinertrag ber Gifenbahnen                   |      |       |      |              | =     | 2   | 50,0   | 000 |
| 8.   |                                              |      |       |      |              | 1=    |     |        |     |
|      | Rriegsauflagen, Antheil am Permiffionsftem;  |      |       | Lott | erte         | 2     | 5   | 50,0   | 000 |
| 9.   | Dienft ber Pfandamtetaffe (ftabtifches Leibh | aus) |       |      |              | 3     |     | 8,0    | 00  |
| 10.  | Berschiedene Einnahmen                       |      |       |      |              | *     |     | 10,5   | 600 |
|      |                                              |      |       |      | <b>Eotal</b> | e 81  | 1.9 | 17 8   | 200 |
|      | II. Ausgaben :                               |      |       |      | Colui        | . 11. | 1,0 | 1 • ,0 | ,00 |
| 1.   | Obere Staatsbehörden und Rangleien           |      |       | -    | ĩ.           | 144.  | 548 | 7      | fr  |
| 2.   | Justizbehörden                               | •    | •     |      |              | 111.  |     |        |     |
| 3.   |                                              |      |       |      |              | 354.  |     |        |     |
| 4.   | 0                                            |      |       |      |              | 440.  |     |        |     |
| 5.   |                                              | :    |       | •    |              |       | 216 |        |     |
| 6.   |                                              |      |       | •    | =            |       | 740 |        | =   |
| 7.   |                                              |      |       |      | =            |       | 271 |        |     |
|      | Benfionen, Suftentationen und ewige Rente    |      | •     |      | 5            | 108,  |     |        | ,   |
|      | Dienst ber Schuldentilgungstaffe             |      | •     | •    |              | 554,  |     |        | 5   |
|      |                                              |      |       |      |              |       |     |        |     |

. = 7,693 54 =

Total fl. 1.922.248 20 fr. Rad ben Grundfaten einer guten Saushaltung werben bie Ginnahmen immer nur fehr mäßig angeschlagen, fo baß fie ftete mehr ertragen; bas unbebeutenbe Deficit ift baber nur icheinbar und verwandelt fich in einen nicht unbetracht= lichen Ueberichuft. - Unter ben Ginnahmen find in ber Rubrit Sanbelsabgaben vornehmlich ber auf Frautfurt entfallenbe Untheil an ben Bollvereinerevenuen im Unichlage von fl. 350,000 enthalten. Die Gifenbahnen haben fich in ben letten Jahren immer mehr und mehr als nutbringende Rapitalanlagen erwiefen ; Die Main-Nedar-Bahn 3. B. hat im Jahre 1857 6,35 pCt, Die Main-Befer-Bahn im Jahre 1856 3,76 pCt. Reinertrag bes aufgewandten Bautapitale geliefert, fo baß bie erftere Bahn allein bei einem Baufapitale (ber Statt Frantfurt) von 41/2 Millionen ten fur bie Gifenbahnen überhaupt in Ausficht genommenen Ginnahmebetrag um circa fl. 35,000 überftiegen bat. Gine andere ergiebige Finangquelle ift ber Untheil ber Stadt an ber feit Enbe bes vorigen Jahrhunderts in Frantfurt bestehenten Rlaffenlotterie. Bon annahernt gleichem Ertrage bat fich bie Eintommenfteuer (namentlich feit Ginführung einer aus Burgern gewählten Scha-Bungetommiffion) ermicfen; biefe Stener wird von Gintommen unter 300 fl. nicht erhoben und von ben großeren in fteigenber Gtala von 1/2 pCt. bie ju 2 pCt. im bochften Anfate (bei jahrlichen Gintommen von über 8500 fl.).

3m Bangen bat Frantfurt jest gegen fiebengebn Millionen Staatefdulben;

sie rühren theils noch aus ben Kriegszeiten (eirca noch fl. 5,800,000), theils von bem Bau ber Eifenbahnen ber, theils sind sie in ber jängsten Zeit für ähnliche Baubedurfnisse (namentlich hafenerweiterung und Berbindungsbahn) und für die Tigung ber besonders aus Vorschüffen an ben Bund entstaudenen schwebenden Schuld aufgenommen worden: das Stadtvermögen und die Erträgnisse ber Fisenbahnen bieten den Gläubigern eine aufehnliche Karantie, abgesehen von ben zu ihrer Berzinsung und Tilgung bestimmten außerordentlichen Abgaben, namentlich der Einsommen und der Wohn- und Miethsteuer.

Da für Franksurt bas in wirklichem Dienste besindliche Militär aus geworbenen Soldaten gebildet wird und nur der seit September 1848 eingeschlafene Stadtwehrdienst ben Staatsangehörigen oblitgt, so bildet die Ausgabe für das Militärwesen einen sehr ansehnlichen Theil des Bedirfnisstandes (gegen 270,000 fl.). Die Stärte des zu stellenden Kontingents (Ein Bataillon von sechs Kompagnieen) beträgt gegenwärtig im Ganzen 1007 Mann, nämlich 783 haupt-

tontingent und 224 Referve.

VI. Seit ben Jahre 1849 hat aber Frankfurt als Sig ber beutschen Bundesbehörden außer seinem eigenen Kontingente noch eine sehr anfehnliche Belatung, welche von den dere zwößten Bundesstaaten Desterreich, Preußen und Bahern (im Gangen regelmäßig nicht unter 4000 Mann) unterhalten wird. Da kaum abzusehen ist, ob und wann diese Bundestruppen Frankfurt wieder verlassen werden, so wäre es geboten, daß die einschlagenden Berhältnisse auch in einer Weise gevordnet würden, welche mit der staatsrechtlichen Stellung Frankfurts als einer selbstständigen Staat im Einklange steht. Die Lokalverhältnisse der Bundesversammlung selbst und die Vorrechte der Bundestagsgesandten sind dagegen schon vor Eröffnung der Bersammlung durch einen Rotenwechsel mit dem Senat im Oktober 1816 in den Präliminarkonserenzen geregelt worden und der Senat hat im Februar 1824 die gleichen gefandtschaftlichen Rechte auch den bei dem

beutichen Bunbe affreditirten Befantifchaften gemahrt.

VII. Es ift nicht zu laugnen, bag ber Aufenthalt ber Bunbesbeborben und ber bei bem Bunde atfreditirten Gefanbtichaften in Berbindung mit bem allgemeinen, fteigenden Frembenvertebre bagn beitragt, bas grofftabtifche Unfeben Frantfurte gu beben und ibm bas Beprage einer Lugusftatt aufzubruden, boch ift biefes Moment für bie Entwidlung Frantfurts nur von fefundarer Bebeutung : ber Rern feines Lebens ruht noch immer in feinem Sanbel, nur bat fich biefer fommercielle Charatter Frankfurte im Laufe bee Jahrhunderte mefentlich verandert. Der eigentliche Baarenhantel befchrantt fich mehr auf Rolonialwaaren, Bein, robe Baute und Leber ic. ic. und bie einft fo berühmten Deffen haben faum noch lotale Bedeutung. Um fo wichtiger ift aber Frantfurt im Staatspapier= und Beld= handel. Der Ruf ber Golivitat, ben es ale Sanbelsplat genießt, ift, wenn auch auf Roften bes Unternehmungsgeiftes, fein eitler und bie im Jahre 1854 gegrunbete Frankfurter Bant tann, ba ihre Statuten auf anertaunt gefunden Brincipien beruhen, ale Bermittler und Regulator bee Bertehre nur bagu bienen, ben Rrebit Frankfurte gu erhalten und gu befestigen. Bur Wahrung ber Intereffen bee Sanbelestandes besteht übrigens ale beffen Organ icon aus ber primatifchen Beit eine Sanbeletammer von zwanzig Mitgliebern, welche auch bei Sanbeleproceffen Affefforen mit votum consultativum gu ben Berichten beputirt.

Geradezu unerfreulich find bie gewerblichen Zustande in Frankfurt : gefestlich bestehen mit geringen Modifikationen noch die veralteten Rahrungs- und Bunftbeschränkungen; fie find zumal seit dem Eintritte Frankfurts in den Bollverein, seitdem das Eindringen frember handwertsarbeiten als Dandelsartitel auch zwischen den Messen erlaubt ist und fremde handwerter auf Bestellung Frantstrute Einwohnern Arcieten in die Stadt liefern duffen, ohne großen prastlichen Werth für die Gewerbtreibenden selbst, dienen aber vielsach nur zur Plage und ungerechtsettigten Besteuerung der Konsumenten und hindern die Ausstührung größerer industrieller Unternehmungen. Im Allgemeinen sind übrigens die Gewerbtreibenden in Frantsurt auch weit genug vorgeschritten, um eine Aenderung des Gewerbewesens, welche den heutigen Bedürfnissen und anderwärts bestehenden gewerblichen Zuständen entspricht, nicht allein ertragen zu konnen, sondern sie weiten bald selbst den größten Ausgen davon empsinden. Seit November 1855 hat der Gewerbeschant eine gestestiche Bertretung seiner Interessen auf Analogie der Handelssammer in einer Gewerbestammer erhalten. Wann aber der Schritzur Ersassung einer neuen Gewerbestdunnig gethan werden soll, wird die Zeit lebren.

VIII. Gin wegen ber inneren Bermanbtichaft analoges Bilb bieten bie Beftimmungen über bie Dieberlaffung in Frantfurt, refp. bie Aufnahme in bas Frantfurter Burgerrecht. Rach alter reichsftattifder Unschauung ift bem Genate burch bie R.C.A. nur gestattet, Fremben, welche erweislich wenigftens 5000 fl. inferiren. im Wege ber Gnabe bas Burgerrecht ju ertheilen; bagegen befteht noch eine taiferliche Resolution von 1725 in Rraft, bag benjenigen Fremben, welche fich an Frankfurter Burgerewittmen ober Tochter verheirathen wollen, nicht wohl bie Ertheitung tee Burgerrechte vom Magiftrate tonne vorenthalten werben. Die große Bahl berjenigen, bie weber 5000 fl. inferiren tonnen, noch eine Burgerewittme ober Tochter beirathen tonnen ober mogen, ift von ber Erlangung bes Burgerrechts und bamit von bem Rochte eine burgerliche Rabrung ju betreiben ausgeschloffen, fie mogen fonft noch fo geeignet fein, einen achtbaren Bumache ber Burgerichaft zu bilben. Der Bufluft aber, ten Frantfurt an Minbervermögenben wirflich erhalt, erfolgt auf einem Wege, bei welchem mehr bie Laune bes Bufalls, als einsichtevolle Brufung entscheibet. Gelbft Die Angehörigen ter Frankfurter Panbgenfeinden genießen bezüglich ber Erlangung bes Stadtburgerrechte feinen Borgug vor ben Unterthanen jebes anbern Staates und ein noch fo langer untabelhafter Aufenthalt in Frantfurt mit austommlichem Erwerbe vermag eben fo menig eine Musnahme zu begründen! -

Im Ganzen genommen gewährt bemungeachtet die Betrachtung bes kleinen Staats Krankfurt einen vorwiegent wohlthuenden Eindruck nicht blos für den oberflächlichen Beschauer, sondern biefer ginktige Eindruck bleibt auch dem, der tiefer in das Wesen der Dinge deringt. Die alte Reichsstadt nimmt auch in der medernen Zeit eine würdige Stellung ein: in ihren Interessen jetz ganz ausschließlich auf Deutschland angewiesen, ist Frankfurt als autonome Kommune derusen, auf dem betretenen Wege sur die Entfaltung seiner inneren Kräste zu sorgen und seine Stellung im deutschen Bunde zu behaupten; eine einzreisende Mitwirkung seiner Bitzger ist durch seine Berkassung gesichert. Unter der Gunst äußerer Berkastnisse hat sich Kranksurt innerlich gesund entwicktl. Die Zeit hat seine früheren Brivilegien vernichtet, aber es wird jetz im Interesse deit hat seine Staaten seinsches Still deutsche Gestatt" in ihrer Integrität zu schüen, sie erhalten: ein großes Still deutschen.

Quellen: Morit, Staatsverfassung ber Reichsstadt Frankfurt. Zwei Theile 1785 und 1786. Kirchner, Geschichte ber Stadt Frankfurt, 2 Bande. 1807 bis Franklin.

605

1810. Gefetz- und Statutensammlung ber Freien Stadt Frankfurt. Band 1—XIV 1816—1858.

## Krauflin.

Bon benienigen Nordameritanern, welche ber allgemeinen Geschichte angeboren. bat fich in ber Erinnerung ber Europäer neben Bafbington teiner mehr feftgefest, als Benjamin Grantlin. Er murbe ben 17. Januar 1706 in Bofton geboren. Gein Bater, ber als eifrigen Bresbhterianer gegen Ente ber Regierung Rarle II. aus England babin übergefiebelt mar, wollte biejen feinen jungften Gobn, einen aufgewedten, migbegierigen Anaben, anfangs ber Rirche weihen und Brediger merben laffen, baber gab er ibn in eine lateinische Schule; aber trot ber Fortidritte. Die ber fleine Benjamin bort machte, nabm er ibn noch por Ablauf eines Jahres wieber beraus, ba eine gablreiche Familie ibn binberte, bie Mittel für eine gelehrte Erziehung aufzubringen. Nachbem ber junge &. noch etwas fchreiben und rechnen gelernt, mufite er, gebn Jahre alt, feinem Bater im Gefchafte belfen, obwohl er nicht bie minbefte Luft hatte, Geifenfieber ju werben. Geine Reigung jog ibn vielmehr auf Die Gee; auferbem zeigte er icon frubzeitig eine grofe Liebe gum Lefen und ftubirte mit Gifer alle Bucher, Die er in bem an folden Schapen noch armen Lanbe fic verichaffen tonnte. Dies bestimmte entlich feinen Bater, ibn bei einem alteren Cobne, ber ein Buchbruder mar, in Die Lebre ju geben. Der anftellige Benjamin murbe nicht nur balb ein gefchidter Arbeiter, fontern er verforate auch feinen Bruber anfangs heimlich, bann mit beffen Buftimmung mit Auffagen für eine Zeitung, Die biefer veröffentlichte. Im übrigen vertrugen fich bie Beiben fchlecht, ba ber Gine gu febr fiber bem Lehrling ben Bruber und ber Aubere ju febr über bem Bruber ben Deifter vergaf. Benjamin verlieft beimlich Bofton, noch nicht 17 Jahre alt, und erhielt in Philadelphia Arbeit (1723). Befonbere Umftande führten ibn Ende bee Jahres 1724 nach London, mo er bis jum Juli 1726 blieb und fich in feinem Sandwert weiter ausbilbete. Dit einem Raufmann febrte er nach Philadelphia gurud und murbe beffen Bebulfe; als aber Diefer im folgenden Jahre ftarb, nahm & fein fruberes Bandwert wieber auf und mar fogar febr balt im Stante, burd Berbindung mit einem anbern Buchbrudergesellen ein eigenes Beschäft ju gründen. (Frühling 1728.) Durch Tüchtigfeit in feinem Rach und Gorgfalt in ben ihm übertragenen Arbeiten, burch angeftrengten Bleift und einfache, fparfame Lebensweife, burch Rechtichaffenbeit und eine Rlugheit, Die felbft ben Schein ju benuten verfteht, gelang es ihm, fich über bie beiben anbern Buchbruder ber Stadt emporzuschwingen und allmälig gur Boblhabenbeit aufzufteigen. Aber baburch lief er fich nun feineswegs verleiten, bem Reichthum allein nachzutrachten unt barüber feine geiftige Fortbilbung ju verfäumen.

Es giebt Menschen, welche keine Schwierigteit abschreckt, ihren Biffensburst zu befriedigen, jede freie Minute benutzen sie dafür, sie fargen selbst mit dem Schlase; wenn aber daneben auch ein wenig Eitelkeit und Ehrzeiz im Spiel ift, so belfen ihnen diese nur, die menschild Schwäche, die auch sie manchmal überfällt, zu besiegen und ihre Thätigkeit neu anzuspornen. Bu den Geistern dieser Art gehört F. Bucher sich zu verschaften, war von Jugend an sein Bemilhen gewesen. Er hatte dabei das Glud gehabt, daß ihm einige Werke in die hände sielen, die einen günstigen Einsluß auf ihn auszusüben geeignet waren, wie die Lebensbeschreibungen Plutarchs, Tenophons Denkwitrigkeiten des Sokrates, einige

606 Franklin.

Theile ber von Abbison herausgegebenen Wochenschrift "ber Zuschauer", Lode's Buch über ben menschilden Berftand. Er lernte ohne fremde Husselle französisch, italienisch, spanisch und lateinisch Anf die Form, von welcher bech ganz besonders die Wirtsamteit eines Schriftstellers abhängt, verwandte er große Ausmerksamteit, und er bediente sich einer bisch geschickten Weise, um sich darin zu vervoallommnen. Wenn diese Art des Etndiums einerseits geeignet ist, eine größere Ursprünglichteit und Selbstikandigkeit hervorzurufen, so hat sie doch auch ihre Gesahren und kann Berirrungen erzeugen. Indem F. mit seinen alten religiösen Ueberzeugungen brach und ein Freigeist wurde, ließ er in seiner sittlichen Führung nach; indem er sich bewußt war, die Ausbildung seines Berstandes in hohem Grade seiner eigenen Thätigkeit zu verdanken, war er etwas rechthaberisch und bünkelhaft geworden. Aber eine ausmerksame Beobachtung der Menschen und die Einsch von den Nachtheilen, die er sich durch sein Berhalten zugezogen hatte, trieben ihn an, sich von besein Mängeln zu befreien, sein Leben auf Grundfähe zu bauen, nach Tugendessen

au ftreben und feine Borguge burch Beicheitenheit ju fcmuden.

3m Berbfte 1727 grundete er einen wiffenschaftlichen Berein, beffen Ditglieber, größtentheils Sandwerter, einmal in jeber Woche gusammentamen, um Fragen ber Moral, Politif und Phhfit zu besprechen und fich gegenseitig eigne Auffage vorzulefen; "benn er liebte von frühen Jahren an", wie es Berber gludlich ausbrudt, "nicht fowohl gelehrte ale belehrende Gefellichaften, beren Mitalieber fich mit einander übten." Die Ginrichtung fant folden Beifall, bag fich fpater funf bis feche Zweigvereine bilbeten. Er verschaffte ferner ber Sauptftabt von Bennfplvanien eine Bibliothet, intem er eine Angahl Manner zu einmaligen großeren und jahrlichen fleineren Beitragen ju gewinnen mußte. Bei feinen buchbandlerifden Unternehmnngen batte er nicht nur fein leibliches Bebeiben, fontern auch bie geiftige und fittliche Ausbildung feiner Mitburger im Muge. Geine pennfplvanifche Zeitung und feinen Ralender benutte er auf bas Bludlichfte gur Berbreitung gemeinnutsiger Renntniffe theils burch entlebnte, theils burch eigene Auffate: burch bie lettern ermarb er fich ben ichmer zu verbienenben Ruf eines auten Boltofdriftstellere. Die Lehren, bie er prebigte, "geben", wie Berber es treffent zusammenfaßt, "allenthalben barauf, gefunde Bernunft, Ueberlegung, Rechnung, allgemeine Billigfeit und wechselseitige Ordnung ins fleinfte und größte Gefchaft ber Menfchen einzuführen, ben Beift ber Undulbsamteit, Barte, Tragheit von ihnen zu verbannen, fie aufmertfam auf ihren Beruf, fie in einer milbe fortgebenten, unangeftrengten Urt geschäftig, fleißig, vorsichtig und thatig ju machen, indem er zeigt, baf jebe biefer Uebungen fich felbft belohne, jebe Bernachläffigung berfelben im Großen und Rleinen fich felbft ftrafe." Danche gemeinnutigen Unftalten und Ginrichtungen mußte er ins Leben gu führen, nachbem er in feiner Beitung vorber die Gemuther auf feine Blang vorbereitet hatte. Go bewirfte er eine Berbefferung ber ftabtifden Rachtmache und bie Pflafterung ber Strafen, er grundete Feuerrettungevereine und ftiftete eine Atademie gur Erziehung ber penninlvanifden Jugend; er half einem antern Manne Die Bergen fur Die Errichtung eines Dofpitale geminnen. Als in ben vierziger Jahren ber englischefrangofifche Rrieg bie Gicherheit Bennfplvaniens gefährbete, feste er eine Bemaffnung ber Burger ins Bert. In ben verschiedenften Memtern mar er thatig : ale Friedensrichter, ale Mitglied bee Stadtrathes, ale Boftmeifter in Philabelphia und nachber ale Beneralpoftmeifter, ale Abgeordneter ber Landesverfammlung.

So mar F. in seiner Proving einer ber geachtetsten und angesehensten Burger geworben. Seine erfolgreiche Beschäftigung mit ber Physit aber machte ibn auch Franklin. 607

in Europa betannt, und fein Beweis ber Ibentität ber eleftrischen Materie und bes Bliges sichert ihm auf immer eine ehrenvolle Stelle in ber Geschichte ber Buffenschaften, wie die folgenden Ereignisse der nordameritanischen Kolonieen seine politifche Thatigkeit erweiterten und ihm Gelegenheit gaben, auch auf biefem Geschichten bet in be

biete fich einen unvergeflichen Ramen gu erwerben.

Mis 1754 zwischen Frankreich und England ein neuer Arieg anszubrechen brohte und auf ben Borichlag bieses letzteren eine Anzahl von Bevollmächtigten verschiebener Kolonien über eine engere Berbindung verselben sich in Albany bertethen, ward ein Entwurf F.'s allen andern vorgezogen und mit wenigen Beränderungen angenommen. Danach sollte die Leitung der allgemeinen Anzelegenheiten der Kolonien einem von der Krone ernannten und besoldeten Generalprässtenten und einem von ber Arone ernannten und besoldeten Generalprässtenten und einem von der Krone ernannten und besoldeten Generalprässtenten und einem von ben Kandesversammlungen gewählten großen Rath übertragen werden. Mber Mutterland und Kolonien lehnten diesen sogenannten Albanyplan ab; jenes, weil es denselben zu demofratisch sand, diese, weil er nach ihrer Meinung der Krone zu volle Gewalt einräumte; der Borschofg grat daher nicht ins Leben.

In ben Streitigfeiten, welche gwifden ben Statthaltern und ganbesverfammlungen ber Rolonien nicht felten ausbrachen, ftanb &. auf Geiten ber lettern. Er hatte taum feine penniplvanische Zeitung begonnen, fo gog ein Auffat in berfelben, worin bie Landesversammlung von Daffachusetts wegen ihres Benehmens gegen ben Statthalter Burnet vertheibigt murbe, bie allgemeine Aufmerkfamteit auf fich. Als &. felbft ein Mitglied ber Boltsvertretung von Benniplbanien geworben war, entftanben and bier bebeutenbe Rampfe gwijchen ben beiben Bemalten, weil bie Erbeigenthumer ber Broving, Die Gohne Benn's, fur ihre Lantereien Steuerfreiheit in Anfpruch nabmen, & murbe nun bie Geele ber Berbandlungen ter Berfammlung und ber Befcaftetrager berfelben in England, wo er fich funf Jahre aufhielt und eine Enticheibung gu Gunften bes Boltes berbeiführte. Doch war er noch nicht lange gurudgefehrt, fo brach ber Rampf noch heftiger aus. In ber alten Weife gebrauchte fogleich &. feine Teber und feinen Ginflug auf Die Berfammlung, Die ihn fogar ju ihrem Brafibenten ernannte. 3mar gelang es ber Bartei bes Statthalters, ben gefährlichen Begner bei ben neuen Wahlen im Jahr 1764 aus ter Rorperfchaft au entfernen, beren Mitglied er vierzehn Jahre hintereinander gemefen mar; allein bie Berfammlung ichidte ihn wiebernn nach Englant mit bem Anftrage, Die Umwandlung Benniplvaniens in eine fonigliche Broving ju betreiben. Daran hinderten ibn aber bie bamale eben beginnenben Zwiftigfeiten gwifden bem Mutterland und ben Rolonien.

F. sührte noch ben Borsit in ber gesetzgebenten Versammlung, als die Borschläge bes englischen Ministers in Betreff einer Stempelstener nach Amerika gelangten, und er hatte die Instruktionen unterzeichnet, die in dieser Angelegenheit an
ben Agenten von Bennsplvanien geschielt wurden. Pun erhielt er selbst ben Ausstrag,
gegen den Erlaß diese Gesetzes zu Kirken, und er that Alles, was in seiner Macht
ftant, wiewohl bekanntlich ohne Ersolg. Als darauf ein neues Ministerium, in der
Absicht, die Juruschandme der Steuer herbeizussühren, die Sache wiederum vor das
Barlament brachte, berief diese F. vor seine Schranken und 174 Fragen wurden
sich hier vorzelegt, die er mit eben so viel Sachseuntniß und Geschicklickleit
als Freimuth beantwortete; er erklärte, daß seine Landsseute weber diese Steuer,
auch wenn man sie ermäßigte, noch eine andere zahlen würden, man müßte sie
benn mit Wassengewalt dazu nöttigen. Seine Unssichen über das Versättniß der
Kolonien zu Amerika, wie er sie in den Briesen an seine Freunde aussprach,
gingen balt dabin, daß die beiben Länder eigentlich nur durch eine Versenal-Union

608 Franklin.

verbunden waren. Daher mußten die folgenden Magregeln des Mutterlandes in ihm einen entschiedenen Gegner sinden und er suchte nach seiner Gewohnheit durch Zeitungsartifel die öffentliche Weinung in Englant für die Sache der Kolonien zu gewinnen. Zwar drohte man ihm die Stelle eines Generalpostunesstenz zu nehmen; aber er entbehrte bei aller Geschweidigkeit seines Wesenschweitsges der nothwendigen Charaftersessigkeit; er wollte, wie Wassington, das öffentliche Bohl unter seinen Privatvortheilen nicht leiben lassen, sondern nach bestem Bissen und

Bemiffen banbeln und bie Folgen ber Borfebung überlaffen.

Inbeffen mar er wie fur Georgien und Ren-Berfen, fo auch fur Daffachufette Agent geworben und in letterer Stellung hatte er bie Bitten und Beschwerben Diefer Broving, Die bei jenen Streitigfeiten in erfter Reibe ftant, vor Die Minifter ju legen. Außerbem gelang es ihm, ben Mannern, bie bort an ber Spite ber Bewegung ftanben, einen michtigen Dienft ju leiften, indem er ihnen Briefe fanbte, Die in feine Banbe gefallen waren und in benen ber Statthalter bon Maffachufette und Andere Dagregeln gegen bie Rolonien anriethen, welche ten Born berfelben erregten. Aber in England murbe nun &. immer migliebiger. Bermittlungevorschlage, bie er Freunden bes Ministeriums machte, murben von biefem nicht angenommen, eben fo wenig gelang es bem großen Chatham, ber fich mit F. berathen hatte, bas Parlament fur feine Antrage ju gewinnen. Daber verließ R. England, mo er nichte mehr nüten fonnte, und tam nach langer Abmejenheit ben 5. Dai 1775 in Philabelphia an, wo neue Arbeiten feiner marteten. Schon am folgenden Tage mablte man ihn in ben Rongreg, ber fich eben tamals verfammeln follte; bann marb er ein Mitgliet bes Gicherheitsausschuffes und frater auch ber Landesverfammlung von Bennfplvanien und bie Stelle eines Beneralpoftmeifters, bie ibm bas Mutterland entzogen, gaben ibm bie vereinigten Rolonien wieber. Der beinahe fiebzigjabrige Greis nahm an allen Berhandlungen und Dagregeln ben eifrigften Antheil. Schon im Juli legte er bem Rongreg einen Entwurf für eine neue Bunbesverfaffung vor, ber in manchen Sauptpunften mit bem Plane von 1754 übereintraf, aber in anderen gu Bunften ber Dacht ber Gingelftaaten bavon abwid; mehr noch begunftigten biefelbe bie ferneren Berathungen bes Rongreffes, welche befanntlich einen reinen Staatenbund errichteten. Auferbem ents hielt ber Entwurg &.'s jene unenglischen Aufichten von ber Ruplichfeit fo bes Ginfammerfuftems wie ber Uebertragung ber vollziehenben Gewalt an eine Dehrheit, benen er bis an feinen Tob anbing. Diefe beiben Beftimmungen nahm auch bie Berfammlung, Die unter bem Borfite &.'s über eine neue Berfaffung fur Benniploanien berieth, in ihr Bert auf. Die Lehre fand wenig Beifall in Amerifa, befto größeren bei ben Frangofen, bei Turgot, Condorcet, La Roche-Foucault, fo baß ein anderer Amerikaner, John Abams, baburch veranlaßt murbe, fie in einem umfangreichen Berte "Bertheibigung ber Berfaffungen ber vereinigten Staaten" ausführlich zu widerlegen.

Alls die Amerikaner an auswärtige Berbindungen bachten und besoiders Frankreich für sich zu gewinnen suchten, ernannten sie F. zu einem ihrer Bevollmächeitigten, und zum britten Male suhr biefer im Dienste seines Batterlandes liber ben Ocean. Einen bessert Bertreter hätten die vereinigten Staaten nicht sinden können. Sein wissenschaftlicher, wie sein staatsmännischer und sittlicher Auf, sein Big und seine Panne, seine Weisterschaft in ber Kunft, Artigkeiten in einnehmender und gessercher Weise zu sagen und zu erwiddern, sein ehrwültdiges Ausgere gewannen ihm die Herzen ber Franzosen; seine große Ersahrung und Menschenkenntniß sesten ihn in ben Stant, im Vertehr mit ihrer Rezierung die rechte Haltung zu

finden. Bufammen mit Deane und Lee ichlog er 1778 ein Bundnig und einen Banbelevertrag mit Franfreich: er murbe bann als ameritanischer Gefanbter am Bofe von Berfailles beglaubigt und mußte besonders biefen ju immer neuen Belbunterftugungen zu bewegen. Er unterhandelte fpater, zuerft allein, bann im Berein mit Jah und 3. Abams, über ben Friebensvertrag, burch welchen endlich England Die Unabhängigteit feiner früheren Rolonieen anerfannte. Dach feiner Rudtehr in bie Beimat ftant er brei Jahre feinem engern Baterland als Brafibent vor. In biefer Beit nahm er auch, und es mar bas britte Dal, bag er fich mit biefem Gegenstande beschäftigte, regen Antheil an ben Berathungen über eine neue Buntesverfaffung, welche ber fogenannte Ronvent von Philadelphia 1787 ausarbeitete, um fie bem Bolte ter vereinigten Staaten als einziges Beilmittel gegen bie gablreich ju Tage getretenen Uebelftanbe einer zu lofen Union jur Unnahme borgufchlagen. Als bas Wert fertig war und einige Mitglieder jener bentwürdigen Berfammlung fich weigerten, ihre Ramen jum Beichen ihrer Beiftimmung barunter ju feten, ba ermahnte er fie, wiewohl vergeblich, in jener befannten Rebe, bie abweichenben . Meinungen über Gingelheiten fallen ju laffen und im Gefühl ber Nothwendigfeit einer allgemeinen Regierung bie Urfunde ju unterzeichnen. Auch er hatte Ausftellungen zu machen. "Ich glaube mit Ihnen", fchrieb er an einen Frangofen, "baß zwei Rammern nicht nothig maren, und noch andere Artitel ber Bunbesverfaffung gefallen mir nicht, manche gewünschte fehlen. Dennoch hoffe ich, fie wird angenommen werben." Bum Beile feines Baterlanbes murbe biefe Erwartung nicht ju Schanben.

Dach fünfzigiabrigem öffentlichem Wirfen trat endlich &. im Oftober 1788 ins Privatleben gurud; fein Rorper, von ber Gicht und bem Stein geplagt, verlangte icon langft nach Rube. Doch verwandte er noch einige gludliche Stunden gu einigen fleineren Auffagen, bie feinem Bergen Ghre machen, gegen ben Digbrauch ber Breffe burch perfonliche Ruge, Berabfetung und Berleumbung und gegen bie Stlaverei. Er feste einen Blan auf fur Berbefferung bes Buftanbes ber freien Reger, er unterzeichnete ale Brafibent ber pennsplvanifchen Abolitionistengefellschaft eine Dentidrift berfelben an ben Rongreg, welche um Abichaffung jener betlagenswerthen Ginrichtung bat. Die letten Jahre hatten ihm viel Schmerzen gebracht, fo bağ es für ihn perfonlich beffer gemefen mare, wenn ihn ber Tod etmas fruber abgerufen hatte; aber er freute fich bod, bag er auf biefe Weife noch bie mach= fenbe Rraft ber neuen Bunbeeregierung feben tonnte. Um 17. April 1790 enbete fein außerorbeutlich thatiges, menschenfreundliches Leben, und zwei Rationen legten

Trauer an um ben Dahingeschiebenen.

Literatur. The Works of Benj. Franklin with Notes and a Life of the Author by J. Sparks. X Banbe. Mignet, Vie de B. Franklin. Unbebeutenb ift ber Auffat von Philarete Chasles in feinem Buche: Le dix-huitieme siècle en Angleterre.

Gb. Reimann.

## Franfreich.

## 1. Befdicte.

- I. Bis gu ben Capetingern. II. Unter ben Capetingern.
- III. Unter ben Balois.
- IV. Unter ben Bourbonen.
- V. Die Revolution von 1789 und bie Republit. VI. Das Raifertfum.
  - II. Staaterecht und Bermaltung.
- Die Berfaffung.
- II. Die Grunbfage ber Bermaltung.
- III. Allaemeiner Umrif ber Bermaltung.
- IV. Departementalvermaltung.
- Gemeinbeverwaltung.
  - III. Statiftit.
- Das Banb.
- Die Bevolferung.
- Rultus.
- IV. Deffentlider Unterricht. Bobltbatigfeiteanftalten.
- V. Bobit
- VII. Agrifultur.
  - Bolitifde Unmertung ber Rebattion.

- VII. Die Reftauration und bie 100 Tage.
- VIII. Die zweite Reftguration.
- IX. Die Revolution von 1830 und Louis Bbilipp.
- Die Revolution von 1848 und bie gweite Republif.
- XI. Das zweite Raiferthum
- VI. Rultus und öffentlicher Unterricht.
- VII. Buftigvermaltung.
- VIII. Steuern.
- IX. Induftrie, Aderbau, offentliche Arbeiten. .
- X. Rriege. und Marinemefen,
- VIII. Induftrie.
- IX. Sanbel, Rrebitmejen, Dangmejen.
- Chiffabrt. XI. Berfebremittel,
- XII. Finangen.
- XIII. Beer und Rlotte.
- XIV. Musmartige Befigungen.

## I. Geschichte.

I. Benige Länder find fo fehr von ber Ratur und ben Umftanben begunftigt worben als Frankreich. In bem mittlern Theil ber gemäßigten Bone fich ausbreis tend, vom atlantischen und mittellandischen Meere bespult, reich an fruchtbaren Ebenen und fichern Safen ift es gleich gut für Uderbau und Sanbel gelegen. Un Deutschland, England, Spanien und Stalien grengend, mit allen biefen ganbern oft in intime Berührung tretend, tounte fich feine eigene, früh entwidelte und nie gang vernichtete Civilifation burch ben Bertehr mit ben Radbarn leicht vervolls tommnen und vielfältig ausbilben. Diefe Musbilbung murbe ibm baburch erleichtert, baß feine Bevölferung, beren Sauptmaffe aus Galliern befteht, burch 3meige aus ben ebelften Stämmen ber Menfcheit verftartt bie verfchiebenften Gigenfchaften vereinigen fonnte.

Es mag für unfern Zwed gleichgültig fein, ob die Ballier (Celten, Relten, Rimren) zwischen bem 16. und 18. Jahrhundert vor Chriftins bas linke Rheinufer betraten, ob fie ein unbefettes ober (wie Gobinean meint) von Stanmen finnifcen (mongolifden) Urfprungs bevolfertes land vorfanden. Gie breiteten fich bolb nach Weften und nach Guten aus und manterten einerseits in Britannien, andererfeits in Italien ein. Gie bauten fruh ben Ader, trieben Biehzucht und verfertigten felbst manche robe industrielle Produtte. Im Jahre 1200 v. Ch. ungefahr tamen fie mit ben Phoniziern, fpater mit ben Rhobiern und gegen 600 mit ben fich in Maffilia niederlaffenden Phoceern in Berührung. Lange noch blieben Die Ballier bem bamals faum im Entfteben begriffenen romifden Staate furchtbar, aber nach und nach erstartte biefer, vernichtete ober absorbirte einen gallifchen Stamm nach bem andern, bis endlich Julius Cafar burch bie vollständige Eroberung Balliens bie Berichmelzung biefes Bolfes mit ben Romern vorbereitete.

Es perfloffen aber Jahrhunderte bis Latiums Sprache, Sitten und Religion an ben Ufern ber Rhone, ber Gironbe, ber Loire und ber Seine fich festschen konnten. Kaum hatte jeboch Rom feinen Sieg vollstänbig errungen, als bas Unbringen germanifder Bolter beffen Benug vertummerte. Es gelang felbft einer Berbindung germanifder Stamme (Bructerer, Chamaven, Ampfivarier, Chatten. Chattuarier, Sicambren), unter bem Ramen ber Franten befannt, querft bas Land im Rorben ber Loire, und fpater fublichere Diftrifte vom romifden Reiche loszureifen und mit beutiden Gebieten zu einem frantifden Reich unter Chlobemia (Clovis) ju vereinigen. (486-511 nad) Chr.) Bon nun an blieb beinghe vier Sabrbunberte binburch bas Schidfal Frantreiche mit bem Deutschlands verbunben. Raubzuge, Familienzwifte und Morte, Ausschweifungen und felbit gludliche Kriege aller Art ichmachten trop ber Annahme bes Chriftenthums bie Rachfommen Chlodwige fo febr, baf ber Sausmeier Bipin ber Rleine, Bertog ter Franken. ben letten Merovinger (752) vom Thron und ine Rlofter ftoken fonnte. Bipine Cobn mar Rarl ber Grofe (Charlemagne). Unter ibm (fiebe ben Art. Rarl ber Große) erreichte bas beutsch=frangofische Frankenreich feine größte Ausbebnung. Allein noch im 9. Jahrhundert fchieben fich bie romanischen und bie germanischen Länder (843 und 888). Seitbem ift Franfreich von Deutschland getrennt. Die Karolinger hielten fich noch bis zum Jahre 987 auf bem frangöfischen Throne, in welchem Jahr Sugo Capet jum Ronig ausgerufen und (3. Juli) in Rheime gefront murbe. (Giebe ben Art. Capetinger.)

II. Beim Regierungsantritt bes Stifters ber Dynastie ber Capetinger bot Frankreich einen mit Deutschland fehr ähnlichen Anblief bar. Das Land war unter eine Menge 1) Bafallen getheilt, welche taum ben König, ben sie Wählen halfen anerkannten, sich unter einander befriegten und das Land um die Wette verwüsteten. Higg (987—996) selbst besaß nur das Hexzogthum Francien (auch Ile de France), b. h. die Grafschlen Paris und Orleans, und sein Einsluß auf die andern Fürsten Frankreichs beschränkte sich höchstens barauf, seinen Sohn Robert (996—1031) noch bei seinen Ledzeiten zu seinem Nachfolger wählen zu alfen. Diese Bolitit befolgte überhaupt beinahe die ganze Linie der dir ett en Capetinger (987—1382) und so gelang es ihnen, die Krone in ihrem Stamm

erblich zu machen.

Der erste Capetinger, ber seinem Hause Ansehen zu geben verstand, mar Ludwig VI. genannt ber Dide (1108—1137). Derfelbe hob, auf ben Rath seines weisen Ministers bes Abis Suger, die Leibeigenschaft in seinen Gütern auf. Er ertheilte auch mehreren Städten Privilegien ober korporative Recht und legte so den Grund zum Entstehen bes Bürgerstandes. Freilich dauerte es lange bis dieser Reim sich zur vollen Blüthe entwidelte. Ludwig VII. (1137—1180), obgleich weniger fraftig als sein Bater, behnte bennoch seine Derrherrlichseit aus, bie aber erst sein Sohn Philipp August (1180—1223) befestigte und von allen Basallen anersannt sah. Die Regierung bieses Königs zeichnete sich besonders in administrativer Hinschaft aus. Die Gerichte in den Erbländern wurden neu georduct und besondern, nicht erblichen Amtumännern (Bailliss) anwertnaut; der Appelsationshof, aus 6 Bairs und 6 Prälaten bestehen, sollte die Streitigkeiten der Basallen schlichten. Er ordnete das Kriegswesen, die Zünste stellten ihm zum

<sup>1)</sup> Man gablte beren 87 unter Sugo Capet und gwar 8 Sergogibumer, 1 Markgraffchait. 68 Grafichaften, 4 Biegrafschaften, 3 Baronien und 3 Serrschaften Seigneuriest. Seierunter find weber Burgund, noch Lotbringen, noch Flandern, Clas und die Provence mitgerechnet.

erften Mal ihr Rontigent und feine Unterthanen begannen eine regelmäßige Steuer Au gablen. Philipp August war gludlich in feinen Kriegen gegen Richard Comenherz, befonders aber gegen beffen Bruder Johann ohne Land, bem er bie Normanbie und einige andere Provingen abnahm. Der Rreugzug gegen bie Albigenfer, ber gu biefer Beit ftattfant, enbigte ebenfalle gu Bunften bes frangofifchen Konigshaufes, indem er bie Lander bes machtigen Grafen von Touloufe und bie Brovence an baffelbe brachte. Unter ber Regierung Lubwige IX., bes Beiligen (1226-1270), berrichte meift Frieden im Innern. Das Unfeben ber Ronige mar befestigt, alle Theile Franfreichs fuhlten fich als Ginem und bemfelben Staate angehörent. Aber zwei Dal entfernte fich Ludwig aus feinem Reiche, um bie Unglaubigen zu befampfen. Zwischen beiben Rreugzugen beftrebte fich ber fromme und wirflich gemiffenhafte Ronig, bie Gefetgebung bes Landes ju verbeffern. Er Schaffte bie fogenannten Gottesurtheile und bie gerichtlichen Zweitampfe ab, und führte an beren Stelle bie Beweisführung burch Beugen und Urfunden ein, unter ihm tamen bie Juriften (legistes) auf, bie balb ein Begengewicht gegen bie Beiftlichen und ben Abel bilbeten. Auch ben Uebergriffen ber Bapfte fuchte er gu ftenern und bie Rechte fowohl ber Krone als auch ber gallifanifchen Beiftlichfeit au fichern. Sein Nachfolger Philipp III. (1270-1285) erwarb Navarra und bie Champagne burch Beirath, aber ichmachen Charafters und unwiffend ging feine Regierung ohne eine Spur ju laffen vorüber. Gein Gohn Philipp IV. ober ber Schone (1285-1314) hingegen, mar talentvoll, fubn, ein tiefer Bolititer, aber rantevoll und ber ichlechteften Sandlungen fabig. Dhne Treue in feinen Beziehungen mit bem Auslande, ohne Schonung für fein Bolt, ohne Achtung für bie Religion, überfiel er ohne Grund feine Nachbarn im Norben und im Guben, ruinirte er feine Unterthanen burch Erpreffungen aller Art, worin ihm bie Juriften nur ju febr beiftanben, gwang er ben Papft Clemens V. feinen Git in Avignon gu nehmen. Allein neben ber Daffe von Berfolgungen, Sinrichtungen und anberen Schandthaten biefer Regierung, find bod einige Buntte hervorzuheben, welche von portheilhaftem Ginflug auf Die Butunft fich ermiefen. Den Burgern murbe erlaubt abeliche Guter gu taufen und bie Stanbe (Etats generaux) murben gum erften Mal (28. Marg 1303) feit ben Karolingern zusammen berufen. Die wichtigfte Menerung hierbei mar, bag nicht blos bie Beiftlichfeit und ber Abel, fonbern auch ber Burgerftand (tiers état) babei reprafentirt mar. Philipp ber Schone hinterließ brei Cobne und eine Tochter. Im Berlauf weniger Jahre folgten fich bie erftern, Pubmig X. (1314-1317), Philipp V. (1317-1322) und Rarl IV. (1322 bis 1328) auf bem Throne Frankreichs und verbrachten ihr turges Leben in Schwelgerei. Mit bem Erlofchen ber unmittelbar mannlichen Descendeng ging ber Thron Frantreiche auf Philipp von Balois über. (G. ben Art. Capetinger.)

III. Das haus Balois (1328—1589) brachte Franfreich eine unglüdliche Beit. Berheerende Bürgere und Religionstriege, zeitweisen eine wirfliche Anarche, Mingverfalschungen, Erpressungen, blutige Empörungen des entfesseleten Stadtpebels (3. B. 1382 Maillotins) und roher Landbewohner (1358 Jacquerie) wechselten

mit Sungerenoth und Beft und faft nie mit einer furgen Rube ab.

Gleich beim Regierungsantritt Philipps VI. (1328—1350) begann ber Erbschgefrieg mit England und 30g sich mit wechselndem Glüd durch die Regierung Johanns I. (1350—1364), Karls V. (1364—1380), Karls VI. (1366 bis 1422) und Karls VII. (1422—1461) bin. Zugleich mit letzerm wurde heinrich IV. von England zum König von Frankreich ausgerusen. Deinrich besasse und herrschte in Paris, der Untergang des

Saufes Balvis ichien nabe. Da erwacht im fritischen Augenblid bas frangofische Boll, bie Jungfrau von Drleans, Johanna b'Arc, begeiftert es (1429) und nach und nach muffen bie Englander von einem Bunfte gum andern weichen. Der erfte Balois hatte bie Salgfteuer (gabelle) eingeführt, ber zweite inbirette Taxen. bie ben Ramen aides erhielten; Rarl VII. ließ fich jum erften Dal eine . Grundfteuer, Die fpater fo beruchtigte taille bewilligen. Als Ludwig XI. (1461-1483) feinem Bater auf bem Throne fogte, mar bie Anarchie beflegt und bie Rrone hatte ihre Macht wieber gewonnen. Um fie zu befestigen, mußte Ludwig erft bie apanagirten Bringen, welche fich fcon ju Lebzeiten feines Batere mit England verbunden hatten, um bas Reich zu theilen, bemuthigen. Es gelang ibm mit Gulfe ber Stabte, benen er wichtige Privilegien ertheilt hatte. Freilich ließ er fich in feinem Rampf mit ben Großen manches Berbrechen ju fculben tommen, wie er benn überhaupt ohne Erbarmen war; allein feine iconungelofe Bolitif vereitelte bie verberblichen Rathichlage feiner Feinde und indem er ben Frieden im Innern erhielt, behnte er feine Dacht gegen außen aus. Ludwig XI. verwaltete fein Land mit Umficht, gab ben Bunften neue Satungen, grundete Barlamente, führte bie Unabsetbarteit ber Richter ein, beschütte ben Aderbau und that viel fur bie Inbuftrie, befonders fur ben Seibenban. Sein Sohn Rarl VIII. (1484-1498) ftarb aber finberlos und bie Rrone gieng an einen Seitenftamm ber Balois über. Lubwig XII. (1498-1515) hatte Frang I. jum Rachfolger. Diefer Ronig, "ber lette ber Ritter" vermidelte fein Land burch feine Rebenbublerschaft mit bem Raifer Rarl V. in eine Reihe ungludlicher Rriege, aber feine Brachtliebe, ber Schuts ben er ben Runften und Wiffenfchaften gewährte - er grundete namentlich bas Collège de France und bie fonigliche Druderei - feine oft geiftvollen Antworten haben feinem Ramen in Frankreich einen unverbienten Glang verschafft. Unter feinem Sohne Beinrich II. (1547-1549), ber ben beutschen Brotestanten gegen bas Saus Babsburg Beiftand leiftete, breitete fich auch in Frantreich bie Rirchenreform aus. Aber im eigenen Lanbe verfolgte er feine protestantischen Unterthanen mit Keuer und Schwert. Seine argliftige Bittme Ratharina bon Debici und feine fcmachen Goline Frang II. (1559-1560), Rari IX. (1560-1574) und Beinrich III. (1574-1589) festen biefe Berfolgungen mit wenigen Unterbrechungen fort, wobei fie in ben erftartten frangofifchen Broteftanten (Sugenotten) nicht zu verachtenbe Begner fanben. Unter Rarl IX. fanb (24. August 1572) bas Blutbab ber Bartholomausnacht ftatt, worin alle in Baris anwesenden Broteftanten ermorbet murben. Mit genauer Noth entging bamale ber Schwager bee Ronigs, Beinrich von Navarra bemfelben Schidfal. Diefes Berbrechen erwies fich ale ein ichlechtes Mittel bie Rube berguftellen, auch bie von ben lothringifchen Bringen, ben Buifen gestiftete Lique, ober Bund ber Ratholiten - ber eigentlich nur bezwectte biefen Bringen bie Rrone ju verschaffen - vermochte es nicht. Nur mit bem Aussterben bes Saufes Balois, beffen Ente ber Dolch eines fanatifchen Mörbers (3. Clement) befchleunigte, und bem Uebertritt bes erften Bourbonen Beinrich IV. (1589-1610) jur tatholifchen Religion tonnte ber Friede im Junern bergeftellt und befestigt merben.

IV. Bas die dirette Linie der Capetinger begonnen, das Haus Balois erst beinahe beendigt, dann wieder auf's Spiel gesetht hatte, die frangösische Einheit, das sollte das Haurbon (1589—1791 und 1815—1848) auf immer befestigen. Diese Einheit war zuleht durch die Lique ernstlich bedroht gewesen, als heinrich IV., ein Rachsomme des singsten Sohnes Ludwig IX. (des Heiligen), zur rechten Zeit kam, die im Lande von den langjährigen Kriegen aufgehäuften

Ruinen wieber aufzurichten. Tapfer, geiftreich, berablaffent, aber auch ichlau und nicht febr gemiffenhaft, taufte er einen feiner Begner nach bem anbern und nachbem er fo bie Lique aufgeloft, ficherte er ben innern Frieben burch bas berühmte Epift von Nantes (13. April 1598), bas ben Brotestanten Religionefreiheit verlieb, und ben außern burch ben Bertrag von Bervins (2. Mai 1598), welcher ibn mit Spanien verfohnte. Rachbem er 28 Jahre in ben Wechfelfallen eines fteten Rrieges verlebt hatte, blieb Beinrich IV. genug Beiftestraft und Liebe fur bas öffentliche Bobl. um fich in ber Stille feines Arbeitszimmers mit abminiftrativen und finanziellen Reformen zu beschäftigen. Er ließ es fich angelegen fein mit ber Buffe feines Ministere Gully bas Reich zu ordnen und in einen blubenben Buftanb Bu verfeten. In weniger ale 15 Jahren verminberte er bie Taille um 4 Dillionen, feste bie Taxen auf bie Salfte berab, und fand noch Mittel 100 Millionen an Schulden gu bezahlen. Die Feftungen murben ausgebeffert, Die Magagine und bie Beughäufer gefüllt, Die Landftraffen in guten Stand gefett und erhalten, bas Juftigmefen neu geordnet. Franfreich erreichte ein hobes Unfeben in Guropa und Beinrich IV. war im Begriff einen ewigen Frieden zu ftiften, als ber Dolch Ravaillac's (14. Mai 1610) biefen weitgebenben aber wohltbatigen Brojetten ein Ente machte.

Ludwig XIII. (1610—1643), schwach an Geift und Körper, hätte die Zerftörung des Wertes seines Vaters nicht hindern können, wenn er nicht 1624 im fardinal Richelieu einen Minister gefunden hätte, wie er ihn brauchte. So sehr man aber auch die Kraft diese ausgezeichneten Staatsmannes bewundern nuß, so sehr ist man geneigt ihn einer unnöthigen Grausamteit zu zeihen. Er sagte überigens selbst von sich: "ich unternehme Nichts ohne es lange überlegt zu haben, wenn ich aber einmal meinen Entschlig gesaft habe, so mähe ich Alles hinweg, so werfe ich Alles über den Haufen, und becke meinen rothen Leidwalderinger. In Richelieu räunte jeden Wiberstand weg auf den der de nummschränfte

Bewalt bes Ronigs ftogen fonnte, (S. ben Art. Richelieu.)

Beinahe zu gleicher Zeit fand Ludwig XIII. im fünfjährigen Ludwig XIV. (1643-1715) und Richelieu im Rarbinal Magarin (1643-1661) feinen Rachfolger. Magarin war nicht ohne Fähigkeiten; fo geschmeibig und rantevoll er and war, tonnte er zwar die Unruhen ber Fronde (1648-1654) nicht verhindern, faft in einen Burgerfrieg auszuarten, allein nach bem Frieben mar bie Dacht bes Barlamente gebrochen, ber Defpotismus ber Regierung hatte feine Schrante mehr und wenn fpater Ludwig XIV. fagte, l'Etat c'est moi, fo mar "in biefem Borte, wie Michelet fagt, weber Uebertreibung noch Groffprecherei, fonbern blos ber einfache Musbrud einer Thatfache." Die perfonliche Regierung Lubwigs XIV., nach bem Tobe Magarins, fann in zwei beinabe gleiche Balften gerlegt werben, beren Scheidung etwa ine Jahr 1691 fallt. Die erfte Balfte (1661-1691) ift bie Glangperiobe, Die Zeit ber Erfolge. Damale blubeten Corneille, Racine, Moliere, Boileau, Lafontaine, Descartes, Bascal, Boffuet, Fenelon, Labruyere, Lefage und fo manche andern; bamale beforberte Colbert (f. b.) ben innern Boblftanb bes Landes, hoben fich bie Fabriten, behnten fich bie Rolonien aus, beberrichte bie frangofifche Marine bie Deere beinabe eben fo unbeftritten wie feine Beere . ben Kontinent; bamals behnte fich Franfreich aus und erwarb Elfag und Franchecomté, fo wie einige Begirte im Norben und im Guben. Spanien mar gefdmadt, England (bis zur Revolution von 1688) im gebeimen Ginverftandnift mit Lubwig XIV., Deutschland, wie gewöhnlich, getheilt. In biefer erften Beriobe mar Ludwig fo machtig, bag er (24. Februar 1673) bem Barlament verbieten tonnte Bors

stellungen (remontrants), zu machen, vom Babst (1665) eine Bulle erwirkte, welche ber französischen Seistlichkeit vorschrieb die sogenannten fünf Artikel (f. den Art. Gallitanische Kirche) zu unterzeichnen und später (1685) das Edikt, das den Resormirten freie Religionsstöung gestattete, aushob. Allein nun folgte die zweite Beriode mit einer Reihe von Mißgeschien, und selbst häuslichem Ungläd: Frankreich, ausgesogen, von Hunger und Elend leidend, durch blutige Religionskriege verwüstet, weiß seinen zahlreichen Feinden uicht zu wieden hein auf durch den Berinden und zu widerschen und wird nur durch einen Zuschland der Frau des englischen Geersstüters Marlborough — vom Berderben gerettet. Die Nachricht hiervon erhält Ludwig XIV. weuig Wochen nach dem Tode seines Enstels, des Kronprinzen und der Index der Verlagen. Manche Zeitgeuossen priesen ihn "den Großen." Die Nachwelt bat das Urtheil nicht bestätigt. (S. den Art. Ludwig XIV.)

Alls Ludwig XV. (1715—1774) seinem Urgrosvater auf dem Throne Frankreichs solgte, begrüßte man ihn als le dienaime, nach seinem Tobe beschimpfte vos Bolt seine Leiche. Schon sein Bormund, der Regent, Herzog von Orleans, dem es nicht an Talent sehste, bessen ke nicht an Talent sehste, bessen ken ich inder an Talent sehste, dessen aber prichwörtlich geworden ist, führte den Staat dem Abgrunde etwas näher, wozu die durch Law (1716 bis 1720) veranlassen Papierschwinkeleien das Iprige beitrugen. Nicht ninder unsstättlich als der Bormund war der Mündel, die Namen der Bompadour und der Dubarry werden steis neben Ludwig XV. genannt werden und auch dann der Geschichte strenges Urtheil rechtsertigen, wenn der pare aux certs und manche andere Anekvote ohne Begründung wäre. Nie war die lannenhafteste Wilkswerfchaft, nie die Sittenlosigkeit und die Berschweidung so weit getrieben worden als unter diesem König, nie war Frankreichs Ansehen im Ausslande so tief gesunken als während des siebensährigen Krieges. Ein Wort, das Ludwig XV. gugeschrieben wird, genügt um ihn zu charakteristren? "Après moi le deluge." Schon über seinen Rachsolger brach die Sündssuth berein.

Ludwig XVI. (1774—1793) vernachläßigte übrigens tein Mittel berfelben einen Damm entgegen zu feien. Allein ein sittliches, verhältnigmäßig sparlames geben, herzensgüte und andere Bürgertugenden, ohne Energie, festen Willen und weitreichenben Glid tonnten der hereinberechenden Fluth nur ein schwaches him-

bernift entgegenftellen.

Birtlich waren auch ber Uebel zu viele, und ihre Wurzeln waren zu tief in bas Leben ber Natur eingebrungen, als daß es leicht gewefen ware dieselben aus-

aurotten.

Was zuvorderst die Finanzen betrifft, so hatte sich die Regierung nach und nach das Recht angennaßt, Steuern nach Belieben auszuschreiben ober die vorhandenen zu erhöhen. Der Abel, die Beamten, selbst die niedern, und in vieler hinsicht auch die Städte waren ganz steuerfrei, ober doch von den derchernbefreit; die setzen lagen saft nur auf dem armen Landbewohner. Die Verwaltung lag im Argen. Mit Ausnahme der Intendanten (Präsesten) und einiger andern waren saft sämmtliche Stellen täuslich. Dabei hatte die Regierung — aus Geldnoth — die Stellen ins Unglaubliche verwehrt, und die Bürger dieselben gekauft, theils aus Eitelseit, theils der damit verdundenen Steuerfreiheit willen. Dies hatte natürlich eine große Berwickelung der Bestynisse der Behörden zur Folge, es entstand mit der Zeit eine große Kompetenzvervirrung, welche beim Borhandensein einer großen Menge Sporteln und eines drückneden Zunstwesens dem Bolt sehr lästig sein nußte. Die Privilegien des Abels erschienen um so empörender, als sie nicht mehr auf Gegendiensten bessehen beruheten und als das

feubale Berhaltniß fich aufgeloft hatte. Der Abel hatte aufgehört eine Ariftofratie ju fein und mar Rafte geworben; feine Borrechte maren julett noch bemutbigender ale brudent, baber bas Berlangen nach Gleichheit allgemein und unmiberfteblich.

Dazu fommt eine fprichwörtlich geworbene Demoralisation, ber Lubwig XVI. übrigens mit einem gewiffen Erfolg entgegen wirfte. Dit Recht gablt man noch gu ben Schwierigkeiten ber bamaligen Zeit — und alfo gu ben mittelbaren Ursachen ber Revolution — bas Wirfen ber Defenomisten und Philosophen, befonbere ber erftern. Diefelben tonnten befto ungehinderter ihren Ginflug üben, als fie fich meift in ber reinen Theorie und in einer blos ibealen Belt bewegten. Es murbe babei gur Dobe, fich ber untern Rlaffen angunehmen, ihre Leiben berporgubeben, worin felbft viele Mitglieber bes Abels einftimmten, obne jeboch befihalb ihre Brivilegien vermindern ju wollen. Und bas Bolf las mehr ale man mußte. Bas aber biefe Bunbftoffe befonbere gefährlich machte, bas mar, mie Tocqueville nachweift, einerfeite bie Abichwächung ber Regierungemagregeln und andererfeite bie Bunahme bee Wohlftanbee.

Um unter biefen Umftanben ben Staatswagen ins rechte Beleife ju bringen hatte es einer feften Sand und einer großen Beiftestraft bedurft. Ludwig XVI. war gut, aber ichmad und ungludlicher Beife nahm er jum Minifter Maurenas. ber eben fo fcmach, eben fo unentichloffen, aber weniger fur bas Bohl ber Ration beforgt war ale er. Daber tounte fich auch Turgot nicht behaupten und Reder. ber nach ihm Finangminifter mar, mußte auch balb weichen, nachbem er jum erften Mal, im Jahr 1781 in bem berühmten Compte rendu, einen Bericht über bie Rinanglage publicirt hatte. Der Boften eines Finangminifters murbe immer schwieriger zu verwalten. Reder hatte icon zwei Rachfolger gehabt, als man fich 1783 an Calonne wandte. Diefer beutete ben burch Reders Sparfamteit und Ordnung wieder erwachten Rredit aus, aber ba er, in ber Soffnung fich ju erhalten, fich freigebig gegen ben hof zeigte, verfiegte biefe Quelle balb und es blieb fein anderes Mittel ben leeren Staatsichat ju fillen, ale neue Steuern auszuschreiben. Allein bas Bolf tonnte, ber Abel mochte nichts geben bie allgemeinen Stante (états generaux) wollte man auch nicht jufammen rufen, ba entichloß man fich bie Rotabeln zu versammeln, bie ben 22. Februar 1787 ihre erfte Situng in Berfailles bielten.

Aber biefe Berfammlung, obgleich aus Brivilegirten gusammengefest, mar weit entfernt ein willenlofes Bertzeug in ber Sand bes Miniftere ju fein, und als Diefer gestehen mußte, Die Unleihen hatten fich in wenigen Jahren auf 1646 Millionen belaufen und bas jahrliche Deficit erreiche 140 Millionen, mußte er feinem eifrigften Gegner in ber Berfammlung, bem Erzbifchof von Gene, Brienne weichen. Diefer erhielt eine neue Stempeltare und einige anbere, aber unbebeutenbe Bugeftanbniffe, und ba biefe nicht zureichten, wollte er eigenmächtig noch zwei andere Steuern einführen. Das Barlament indeß weigerte fich biefelben gu registriren. Rach Erones verbannt gab es nach, allein neue Forberungen riefen eine neue und ftartere Beigerung herbor. Brienne fuchte nun bas Barlament gu beBorganifiren, auf feine richterlichen Befugniffe gu befchranten und fpater felbft aufzulöfen und burch einen hoben Gerichtshof (cour pleniere) ju erfeten. Allein bas Barlament hatte bie öffentliche Meinung für fich, auf welche außer ben bisber ermähnten Umftanben auch noch bie aus Amerita herübergekommenen Freiheitsibeen einwirften. Abel, Geiftlichfeit und Burger waren einig bie Berfammlung ber Stanbe ju verlangen und ber bof mußte nachgeben. Reder murbe gurudberufen,

bie allgemeinen Stänbe (états generaux 2) ben 25. Mai 1789 in Berfailles versammelt.

V. Die Revolution von 1789 und ihre nächsten Folgen. Den 5. Dai 1789 verfammelten fich in Berfailles bie Abgeordneten ber brei Stanbe: Abel, Beiftlichkeit und britter Stand (tiers état, Burger und Bauern), lettere allein an Bahl fo ftart vertreten wie bie beiben anbern zusammengenommen. Der erfte Fehler ben bie Regierung hierbei beging, mar, baf fie vergaf bie Leitung ber Berfammlung in bie Band zu nehmen; ber zweite, baf fie, ihre Beit vertennent, hoffte bie Stante ju willenlofen Wertzeugen berabzuwurdigen; ber britte, baft fie, nach altem Brauch, brei von einander unabhangige, gleichberechtigte Rammern beibebielt und biefelben gegenfeitig ju annulliren bachte. Allein ber britte Stand weigerte fich hierauf einzugehen: es follte blos Gine Berfammlung gebilbet und barin ohne Stanbeunterschieb abgestimmt werben. Auf bie Beigerung bes Abels und ber Beiftlichfeit antwortete ber britte Stand bamit, bag er fich, auf ben Antrag von Sieges, ben 17. Juni gur Rationalverfammlung erflarte. Als barauf ber Sof ben Berfamnlungsfaal foliegen ließ, vereinigten fich bie Deputirten ben 20. Juni im Ballfpielhaufe und fcmuren fich nicht eber zu trennen, bis fie Frantreich eine Konftitution gegeben haben wurden. Bergeblich war bie tonigliche Sitzung vom 23., ber hof mußte felbft biejenigen Mitglieber bes Abels und ber Beiftlichfeit, welche fich nicht ohnehin icon einzeln ber Nationalverfammlung angeschloffen hatten, berfelben beigutreten veranlaffen. 218 ber Bof aber Reder verbannte, Die Berfammlung einzuschüchtern fuchte und Truppen gufam= mengog, entstand ein blutiger Aufstand in Baris, ber ben 14. Juli mit ber Erfturmung ber Baftille enbigte. Den 13. fcon mar bie Nationalgarbe errichtet morben. Das Beifpiel von Baris murbe in ben Brovingen befolgt, überall bilbeten fich Rationalgarben und felbft Municipalitäten. Der Ronig fab fich gezwungen fich ber Nationalversammlung zu nabern, Neder wieber gurudgurufen, Bailly als Maire von Baris und Lafabette als Rommanbanten ber Rationalgarben gu beftätigen.

Diese Erschütterungen, das Blut das dabei sloß, das Gefährliche der ganzen Lage mußten der aus so entgegengesten Clementen gebildeten Kammer eine wenigstens augenblickliche Einigkeit geben. Die Folge davon war, daß in der Nacht dom 4. August der Abel freiwillig seine Privilegien auf dem Altar des Baterlandes zum Opfer brachte. Der Graf von Noailles bot die Ablösung der Feudalrechte und die Ausgeben der Zehnten; der Bischof von Chartres die Ausgeben der Zehnten; der Bischof von Chartres die Ausbehung des ausschließlichen Jagerechts; die herrschaftliche Gerichtsbarkeit, die Kausbarkeit der Richterstellen, die Ungleichheit der Besteurung, die Gesälle der Geschlächteit, die Aunstarkeit der Richterstellen, die Ungleichheit der Besteurung, die Gesälle der Geschlächteit, die Aunftrechte, sowie die besondern Freiheiten einiger Provinzen, Städte und Körperschaften hatten auf den Antrag der Beiressend dasselbe Lovs. Damals ersolgte auch nach dem Wuster der vereinigten Staaten eine Erstätung der Menschnung des Königlichen Beto diskutirte, veranlaßten die Grtsaumerschsten und die Ausbehnung des Königlichen Beto diskutirte, veranlaßten die fortdauernte Ausgegungen der Denschung her Beisen und hab der Gerschung der Konig und das der Gerschung der König und balb auch die Kationalversammlung gezwungen wurden, Kolae dessen der Konig und bet Gessen wurder,

<sup>2)</sup> Einige Autoren übersegen mit Unrecht Generalftaaten. Dieses Bort muß ben hollandern überlaffen bleiben,

ihren Sit nach Paris zu verlegen. Rach bem 14. Juli hatten bie Bringen bie Entigration begonnen, Die nachher bem Ronig fo manche Berlegenheiten bereitete, nach bem 6. Oftober traten auch zwei ausgezeichnete Deputirte aus ber Rammer. Dan tann fagen, bag bie Rationalverfammlung eine große Ungabl ber von ihr befretirten Dagregeln nur unter bem Drud von aufen erlieft. Go veranlagten bie von einigen ihrer Privilegien verluftigen Provingen angefangenen Unruben eine neue Gintheilung bes Reiche. Das Brojett mar von Siebes angegeben und von einem besondern Romite ausgeführt worden. Den 22. December 1789 befretirte bie Berfammlung bie Gintheilung Franfreiche in 83 Departemente von ungefähr gleicher Grofe, wobei fo viel als möglich bie alte Brovinzialeintheilung weggemifcht, Die alten Ramen burch neue erfett, und bie Berwaltung auf bemfelben fuße organifirt murbe. Jebes Departement erhielt einen Bermaltungerath von 36 Ditgliebern als berathende und ein Direttorium von 5 Mitgliebern als egefutive Beborbe. Das Departement zerfiel in auf ahnliche Beife organifirte Diftritte, bie Diftrifte in Rantone, welche lettere feinen Berwaltungs=, fondern blos einen Bahlbegirt bilbeten. Jebes Departement erhielt übrigens ein Rriminalgericht, jeber Diftrift ein Civilgericht, jeber Ranton einen Friedensrichter. Gammtliche Beborben und Richter murben von ben aftiven Bürgern, b. h. benjenigen ermählt, welche eine Steuer im Betrage breier Arbeitstage gablten. Diefelben mablten auch bie Deputirten zur nationalversammlung.

Diefe neuen Ginrichtungen brachten alle biejenigen auf, welche zu ben alten Provinzialftanben und Parlamenten geborten, befondere aber ben Abel, und ba man am 2. December ichon - aus reiner Finangnoth - Die Guter ber Beifts lichkeit als Staatsgut erklart hatte, fo mar auch bie machtige Beiftlichkeit gegen bie Revolution. Diefe Dagregel führte befanntlich auf Die Emiffion ber nachber fo beruchtigten Affignaten, b. b. Anweifungen auf bie Rirchenguter; ben erften 400 Millionen folgten nach und nach Taufenbe von Millionen, fo bag bies Papiergeld in wenigen Jahren gang entwerthet mar. Inbeffen fand bie Beiftlichfeit noch eine neue und mo möglich größere Beranlaffung jum Widerftand gegen bie Revolution, burch bie Ginführung einer neuen Civilverfaffung berfelben. Bergeblich aber waren ihre Berfuche einen eigentlichen Burgerfrieg zu entzunden, es blieb bei oft blutigen Ementen, und auch bie von ben frangofischen Bringen in Robleng aus Emigranten gebilbeten Regimenter fonnten nur bie Wirren vermehren, aber nicht ben Bang ber Revolution aufhalten. Das am 14. Juli, bem Jahrestag ber Berftorung ber Baftille, auf bem Marefelbe gefeierte patriotifche Geft ber Fobe ration, wozu fammtliche Departemente Deputirte fantten, gab bem Enthusiasmus neue Nahrung und war bagu angethan ber Reaftion (contrerévolution fagte man bamale) Borfdub zu leiften. Der 14. Juli murbe ale Jahrestag ber Befreiung betrachtet, bas gange Bolt, bie Nationalversammlung und felbft ber Konig nahmen Theil an Diefer Feier.

Die Abreife Reders, ber am 4. Geptember 1790 feine Demiffion einreichte, erregte fein Auffehen, es mar vielleicht auch tein befonders fühlbarer Berluft mehr. Der am 2. April 1791 erfolgte Tob Mirabeaus (f. ben Artitel) aber beraubte Frankreich bes einzigen Mannes ber vielleicht bie Revolution batte zugeln ober leiten konnen. Indeffen nahm beren Dacht immer ju; Die Rlubs, befondere ber ber Jakobiner, unterhielten bie Aufregung, wogn überdies die fortwährende Auswanderung des Abels, bas am 20. Mai zwifchen Defterreich, England, ber Schweiz, Spanien und Sarbinien zu Mantna gegen Frankreich gefchloffene Bunbnig und zulett bie geahnte Flucht bes Ronige ben Stoff bergaben. Als aber am 20. Inni biese Klucht wirklich statt sand, und Ludwig XVI. am 22. in Barenues erkannt und von da nach Paris zurückgeschit wurde, verlor er ben geneschienes Ansehens, er wurde einstweilen suspendirt. Die Suspension dauerte bis zum 14. September, wo er unter lautem Jubel des Bolts die Konstitution vom 3. September beschwort. Dieselbe ließ rechtlich und sattlich sämmtliche Behörden von der Boltssouberänetät herstammen; die Wahlen geschapen in zwei Stufen; eine alle zwei Jahre erneuerte Bersammlung erhielt die gesetzgebende Gewalt; dem

Ronig murbe bie erfutive, mit einem fuspenbirenben Beto zuerfannt.

Am 30. September löste sich bie konstituirende Bersammlung aus, und ba die Abgeordneten mit unkluger Selbstversäugnung sich die Wiedererwählung versagt batten, so vereinigte sich denselben Tag eine auß lauter neuen Elementen gebildete gesetzgebende Bersammlung. Am 1. Oktober hielt die gesetzgebende Bersammlung. Diese Bersammlung bestand, wie die vorige, aus einer Rechten, einer Linken und einem Centrum, nur hatte diese Abstyeilung eine andere politische Färbung. Die Rechte trug den Ramen der Feuillants und stützte sich auf die höhere Mittelstasse; sie war sonstitutionell aber entschieden löniglich. Das Centrum war einsach mit der gegenwärtigen Lage zufrieden, übrigens ohne Einsluß. Letterer war und kam immer mehr in die Hände der Einken, die von den Girondins (Deputirten der Gironde) angesührt wurde, und sich zum Theil auf die untern Klassen klüste.

Dbgleich weit weniger Feinde bes Thrones gablend murbe biefe Berfammlung gleich von vorn berein vom Ronig talt behandelt. Die Umftande maren nicht berart bie Begner einander naber ju bringen. Den 27. Anguft hatten fich fcon ber beutiche Raifer, ber Ronig von Breufen und ber Rurfürft von Sachfen burch Die Deflaration von Bilnit gegen bie Revolution erflart, und feitbem batten fich immer größere Emigranten-Truppen an ben frangofifden Grengen gebilbet, welche unverholen bie Abficht aussprachen, in Frankreich einzuruden und bie Revolution ju betampfen. Dabei nahmen bie Aufftanbe und bie Aufregung im Innern gu und viele Priefter weigerten fich ben touftitutionellen Gib ju leiften. Ale nun ber Ronig nicht entschieden genug gegen bie ausgewanderten Bringen und beren Anhanger auftrat, erließ bie Nationalversammlung Defrete, worin bie Emigranten gu Sochverrathern und bie Beiftlichen, welche ben Gib verweigerten, ju Emporern ertlart murben. Aber Ludwig ber XVI. fette biefen Defreten fein Beto entgegen. Er genehmigte jeboch basjenige, welches feinen alteften Bruber (Monsieur) aufforberte binnen zwei Monaten zurudzutehren, wibrigenfalls er feine allenfallfigen Rechte auf die Regentschaft einbuge. Auf Die Aufforderung ber Rationalverfammlung machte ber Ronig Ginfprache bei ben benachbarten Furften gegen bie auf ihrem Bebiete fich jum Ginfall in Franfreich organisirenden Truppen. Um ben biplomatifchen Roten Rachbrud zu geben, murben im December 160,000 Maun jufammengezogen, bann (1. Januar 1792) ber Bring von Conbe und ber Graf von Artois (Monsieur) als Sochverrather in ben Antlageftand gefett (9. Januar), bie Guter ber Emigranten fequestrirt (16. Januar), Monsieur feines etwaigen Rechts als Regent verluftig ertlärt. Aus ber Raschheit, womit biefe Magregeln genommen wurden, geht icon genugent hervor, wie die Nationalversammlung bem Ronig gegenüber immer rudfichtelofer vorging. Gie brang ihm bie von ihr gewünschten Minifter auf, und am 20. April mußte Ludwig XVI., bem Unfchein nach freiwillig, bem Raifer ben Rrieg erflaren.

Der Krieg begann ben 28. April mit bem für Frantreich ungünstigen Gesecht bei Quievrain an ber belaischen Grenze, im Rückug wurde ber frangofische General Theobald Dillon von feinen Truppen maffatrirt. Bei ber Nachricht von biefem Unfall geriethen bie Daffen in Aufregung; bie Rationalverfammlung erflarte fich in Bermaneng, befretirte bie Bufammengiehung einer Referve-Armee bei Baris, bie Berbannung ber ben Bürgereib verweigernben Geiftlichen, und bewaffnete bas Bolt mit Bifen. Der Ronig weigerte fich biefe Dagregeln zu genehmigen. Als nun and ber Konig bas Ministerium Roland entließ, tonftituirte fich bie Nationalversammlung vollende ale Bartei. Da erschienen am 20. Juni, von ben Gironbiften aufgereigt, Bolfshaufen bor ben Tuilerien fdreiend "es lebe bie Ration! es leben bie Sansculotten! Weg mit bem Beto!" Sie brangen fogar in bas Schloß, und ale fie bie Thuren, mit ber Urt einschlagen wollten, befahl ber Ronig fie gu öffnen und bas Bolt ftromte berein. Die hatte Ludwig XVI. fo viel Muth gezeigt als an biefem Tage. Bon Rationalgarben umgeben, und auf einem auf einen Tifch gestellten Stuble figend, bamit er beffer gefeben werben tonne, verlor er teinen Angenblid feine Rube und feine Beiftesgegenwart. Denen, welche bie Sanftion ber mit bem Beto belegten, oben genannten Defrete verlangten, erwiderte er "es ift bies weber bie Form, noch ber Augenblid fie von mir ju erhalten." Bahrend er fo muthig bie Sauptfache verweigerte, mar er nachgiebiger in einer Rleinigfeit, mas einen guten Ginbruct machte: er feste eine ihm hingereichte rothe Freiheitsmute auf. Erft Abends gelang es ben Bemuhungen vieler Deputirten, und Betion's, bes Maire von Baris, bas Bolt ju gerftreuen. Diefe Auftritte murben laut von Allen gemifbilligt, welche noch an Recht und Befet hielten. Die tonftitutionelle Bartei gewann neuen Duth. Lafanette machte feinen Ginfluß geltent, bie Nationalgarbe erbot fich, fich um ben Ronig ju fchaaren. Allein biefer erwartete feine Erlöfung von ben europäifchen Machten und vereitelte alle biefe Bemühungen. Da ertlarte bie Nationalversammlung, ben 5. Juli, bas Baterland in Befahr, errichtete Freischaaren und bewaffnete bas Bolt. Die revolutionare Aufregung erreichte am 14. Juli, bem Feste ber Foberation, fcon einen boben Grab; allein als nach bem Manifeste (25. Juli) bes Bergogs von Braunfcweig bie Breugen in die Champagne rudten, ale es ben Jatobinern gelang bie Borftabte aufzuwiegeln, ba magte es bie Nationalversammlung am 9. August, bie Abfetung bes Ronige ju bistutiren. Die Berathung mußte aber megen bes Anbrange muthenber Boltshaufen gefchloffen werben. Um Mitternacht ertonen bie Sturmgloden, ber Beneralmarich wird gefchlagen. Faft in allen Gettionen von Baris verfammeln fich bie Daffen, und ziehen mahrend eine revolutionare Dunis cipalität, bie Rommune, eingefett wird, in geordneten Schaaren gegen bie befeftigten, von einigen hundert Schweizergarten und von Ronaliften vertheidigten Tuilerien. Ein blutiger Rampf entfpann fich, ber and bann fortgefest murbe, als ber Ronig in ben Sigungefaal ber Nationalversammlung flüchtete, und ichlog mit ber Niedermetelung ber Schweiger. Ludwig XVI. fand aber auch hier ben taum gehofften Sout nicht; er murbe einftweilen feiner Autoritat beraubt, Die gironbiftifchen Minifter tamen wieber ans Ruber und man befretirte bie Bufammenberufung eines Rationalkonvents. Um 13. August jog ber Ronig mit feiner Familie als Gefangener in ben Tempel. Die Nationalversammlung mart bon ber Rommune gezwungen, ein außerorbentliches Tribunal ju ernennen um biejenigen ju richten, welche man bie Berichworenen vom 10. August nannte, bas beißt, bie Anbanger bes Ronigs. Man ferferte auch bie nicht beeibeten Briefter und alle Abelige bie man finben tonnte, ein.

Allein bas Tribunal ichien ber aus Marat, Danton, Collot=b' Berbois, Billaub=Barennes und anbern eben fo berlichtigten Revolutionsmännern befte-

henben Rommune viel ju fdmach ju wirten. Diefe fuchten Dantone Grunbfat "man muffe ben Royaliften Furcht einjagen" ine Wert zu feten, und fo fam es, bag, auf bie Nadricht bin, bie Breugen nabern fich Baris und bombarbiren icon Berbun, Die Megeleien ber Septembertage ausgeführt wurden. Am 2. September nämlich murben bie Barrieren gefchloffen, bie Sturmgloden geläutet und etwa 300 Morber, welche bie Rommune leitete und bezahlte, richteten ein ichredliches Blutbab unter ben in ben Parifer Gefängniffen eingeschloffenen Robaliften und Brieftern an. Die Nationalversammlung war machtlos, bas Bolt, felbft bie Golbaten faben ju, ale ob bie Sache fie nichte angienge; bie Rommune allein berrichte und bie Deteleien horten erft auf ale fie beren mube mar. Aber alle bei biefer Gränelthat Betheiligten haben ihren Lohn gefunden.

Am 21. Sept. trat ber Nationaltonvent zusammen, extremer gefinnt als bie gesetzgebente Berfammlung, bie er ablofte. Go wie bie Partei, welche in ber Ronftituante bie Linte bilbete, in ber folgenben Legislatur bie Glemente gur Rechten bergab, fo fant man auch die Linke ber Lettern, bie Bironbiften, ale Rechte bes Ronvents wieber. Auf ber linten Geite beffelben fagen bie unter bem Ginfluft ber Rommune gemahlten Barifer Deputirten und einige heftige Republifaner aus ben Departements; ba Die Ginflugreichften unter biefer Bartei Die oberften Bante biefer Seite eingenommen hatten, fo nannte man bie gange Partei bie vom Berge (Montagnards). Die größte Bahl ber Deputirten aber gehörte meber ber Bera= partet noch ber Gironbe an; ba ihre Blage tiefer ftanben, nannte man fie bie Ebene (la plaine), fpottweife auch ben Moraft (le marais). Die Chene ftimmte meift mit ber Gironbe, wenn fie ihrer Reigung folgen tonnte, und mit bem Berg,

ale biefer übermächtig murbe.

Die erfte Magregel bes Ronvents mar, ben 25. September 1792 bie Republit ju proflamiren und fie untheilbar ju ertfaren. Mittlerweile mar bas Baffenglud auf bie Seite ber Frangofen getreten, Dumouriez brang in Belgien ein, Cufftine bemächtigte fich Triers und Mainz, Montesquiou eroberte Savoyen, und ba bas Bolt biefe Erfolge bem Ginflug ber Bergpartei gufdrieb, fo gewann biefe an Dacht. Ehe fie aber baran benten tounte, ihre Gegner, bie Birontiften gu vernichten, mußte erft bas Schidfal Lubwigs XVI. festgestellt werben. Gin Defret bom 6. December bestimmte, bag ber entthronte Ronig von bem Ronvent gerichtet werben folle und fein Proceg begann, Richt ohne Dube fetten bie Gironbiften burch, bag bie Formen ber Anflage und ber Bertheibigung beobachtet murben. Bergeblich aber maren bie Bemühungen ber Bertheibiger (Malesherbes, Tronchet und Defege). Ludwig XVI, murbe am 20. Januar 1793 verurtheilt und am 21. öffentlich bingerichtet. Geine letten Borte maren: "ich fterbe unschulbig; ich verzeihe meinen Feinden, und bu, ungludliches Bolt" . . . ba übertonte Trommel= wirbel feine Stimme und wenig Minuten banach hatte ber fcmachfte, vielleicht aber auch ber befte ber frangofifchen Ronige aufgehort ju leben.

Der Tob Ludwige XVI. stellte bie Parteien wo möglich noch schroffer, noch unversöhnlicher einander gegenüber und bermehrte bie außern Feinde. Bang Europa vereinigte fich gegen bie Republit, die Benbee ftant auf, viele Provingen und Stabte erklarten fich gegen ben Ronvent. Die Bergpartei fab ihr Beil blos barin, baß fie bie Berhaltniffe auf bie Spite trieb, bas Bolt burth alle Mittel ftete in boditer Aufregung erhielt und überhaupt burch Schreden berrichte. Die Umftanbe beforberten ihre Abfichten beffer ale bie heftigen Artifel Marate, ber mit Erfolg bie Blunderung ber reichern Kaufleute und "Intriguanten" (Biroubiften) predigte. Dumourieg hatte vergeblich versucht Ludwig XVI. ju retten ober mit Bulfe

ber Armee bas tonftitutionelle Konigthum berauftellen. Als bie Armee ibm auf biefem Bege nicht folgen wollte, lieferte er ben Feinden einige Eroberungen aus und ging ju ihnen über. Doch batte bie Bergrartet biefen letten Schritt nicht abgewartet, um bie gemäfigtern Republitaner anzugreifen. Am 10. Darg murbe auf Antrag Danton's und trot ber Opposition ber Girondiften bas Revolutionstribunal eingefest. Rach bem Abfall von Dumouries (4. April 1793) murbe ber Boblfahrtsausichuf (Comité du Salut public) gebilbet. Die Antlagen ber Linken gegen bie Bironbiften murben immer biretter. Marat und balt auch Robespierre und Andere erflärten laut bie angesebenften Bironbiften ale Landesverrather und verlangten ihre Beftrafung. 218 biefe barauf burch Guabet bie Untersuchung bee Treibens ber Rommune verlangte, veranlagte biefe ben Aufftanb vom 31. Mai, ber erft am 2. Juni mit ber Aechtung ber muthigften und berebteften unter ben Gironbiften aufhörte. Diejenigen welche fich nicht burch bie Flucht ihrem Schidfal entzogen hatten, murben hingerichtet. Aber, wie febr auch bie Departemente barüber fich entruftet zeigten, welches auch bie Anftrengungen maren, bie besonders Lyon und bie mittäglichen Provingen machten, überall blieben bie Truppen ober bie Anhanger bes Ronvents Sieger. Lyons Bewohner murben mit Rartatiden niebergeschmettert, eine Revolutionsarmee von 6000 Sanschlotten burchzog verheerend bie Brovingen, und Toulon, bas fich ben Englandern übergeben hatte, murbe, jum Theil burch bie Geschicklichkeit bes bamaligen Artillerie

fapitans Bonaparte, wiebergenommen und bestraft.

Indeffen befdmor ber Ronvent am 10. August 1793 auf bem Darefelte eine neue Konftitution, Die bom Jahre I. ber Republit, Die aber fogleich bis jum Frieden fuspendirt murbe. Diefe in wenigen Tagen verfafte und angenommene Rouftitution mar bie Organisation ber Daffenberrichaft. hinderten ben Berfuch, fie ind Leben ju fubren. Statt einer Berfplitterung ber Macht bedurfte man bamals ber Koncentrirung. Der Konvent befahl (12. Auguft) Die Berhaftung aller Bertachtigen und bie Erhebung aller maffenfahigen Manner. 3molfhunderttaufend Mann murben mobil gemacht; Carnot leitete bas Beermefen, Doche, Bichegru, Moreau, Marceau, Jourdan, Rleber u. a. tommanbirten bie Truppen und brachten nach und nach ben Sieg auf bie Seite ber Republit. Um aber ben innern Buftanb bes Landes zu bezeichnen, genugt es bei fvielsmeife folgende Data hervorzuheben. 27. September 1793, Defret, welches bas Maximum bes Breifes ber erften Lebensbedürfniffe beftimmt. 28. Geptember, Ausgabe von 2000 Millionen Affignaten. 3. Ottober, Arrestation von 53 giron biftifchen Deputirten. 5. Ottober, Abichaffung ber driftlichen Zeitrechnung und Einführung berjenigen, welche Die Stiftung ber Republit (22. Geptember 1792) jum Musgangspuntt nimmt. 12. Oftober, Defret, welches bie Berftorung Lhone befiehlt. 16. Oftober, Berurtheilung und Sinrichtung ber Ronigin Marie Antoinette. 31. Oftober, Sinriditung von 21 Deputirten ber Rechten. 6. November, Simrichtung bes Bergogs von Orleans. (Philipp Egalité). 7. November, Gobel, Bijchof von Baris und famntliche Beiftliche feiner Diocefe foworen vor bem Ronvent ben tatholifden Glauben ab. 10. November, bie Barifer Rommune ichafft ben katholischen Glauben ab und führt ben Kultus ber Bernunft ein, und am 7. Mai 1794 befretirt ber Ronvent bie Grifteng bes bochften Befens, am 24. Die Unfterblichfeit ber Geele.

Ungählige Mafregeln ähnlicher Art übergehen wir. Die Guillotine war in Bermaneng und täglich sielen zahlreiche Opfer, zulett ohne felbst auch nur zum Schein vor Gericht gestanden zu haben. Aber ber Bogen war zu sehr gespannt,

balb mußte die Sehne reißen. Schon am 24. Februar 1794 (6. ventse III.) hatte Robespierre die ihn felbst betrohenden 20 extremsten Jatobiner (Sebertisten) als "Lasterhafte" hinrichten lassen; am 5. April (16. Germinal) erreichte dasselbschiellen Danton und einige andere zu den gemäßigtern Schredensmännern gehörigen Oeputirten, welche des Royalismus beschuldigt wurden. Robespierre war nun auf den Punkt die Diktatur an sich zu reißen, als endlich das Uebermaß der Furcht dem Konvent den Muth gab, sich dem nach Blut dürstenden Tyrannen zu widersehen. Am 27. Juli 1794 (9. Thermidor) wurde er verhaftet und am solgenden Taa bestieg er nehst einer Anzahl seiner Anbänger das Schassoch

Frankreich aihmete nun auf und die Mittelklassen, welche am meisten gelitten hatten, unterstützten den Konvent, der die extremssen Terrorisen ausstelles, die Geächeten zurückries; die Gesehe des Maximum wurden widerrusen und freie Religionsälbung hergestellt. Indessen haten die Bürger noch manchen Kamps gegen die mit den Massen verbündeten Jakobiner zu bestehen. Bon letztern und besonders von der Theurung ausgeregt rückten die Borstädte mehrmal vor den Sitzungssaal des Konvents; die Emeute vom 1. Bratrial (20. Mai 1795) war besonders hestig und gab dem Präsidenten Boisp d'Anglas Gelegenheit einen bewunderungswürdigen Hebenmuth zu zeigen. Um 26. Ottober (5. brumaire) wurde der Kommunist Baboen gesanzen genommen, am 12. Nov. (22. brumaire) der Jasobinerklub geschlossen, die Wacht der ertremen Bartei war gebrochen.

Die ropaliftifche Reaftion glaubte nun ben gunftigen Mugenblid getommen, fich ihrerfeits ber Berrichaft zu bemächtigen. In Folge ber neuen Ronftitution, genannt vom Jahre III, welche einen mäßigen Befit ale Bebingung um Babler au fein aufstellte, und überbies bie Bahl in zwei Stufen anordnete, mar bie Dacht in Die Banbe ber Mittelflaffen übergegangen und Die Ropaliften tonnten hoffen, baf ibre Anbanger bie Majoritat in ber neuen Regierung bilben murben. Lettere bestand aus zwei Rammern; einem Rathe ber Fünfhundert und bem Rathe ber Alten (250 Mitglieder) ale gefetgebenbe, und einem Direttorium von fünf Mitgliedern ale vollzichende Gewalt. Gie hatten gefchicht ben Staatsbanterott (Geptember 1797) benütt um in bie Rathe gewählt zu werben, und es mar ihnen fogar gelnigen einen ber Ihrigen (Barthelemb) ine Direttorium au bringen, und icon arbeiteten fie offen auf ben Sturg ber Regierung bin. Die Direttoren Barras, Rembell und Lareveilliere famen ihnen burch ben Staatsftreich vom 18. Fructibor guvor. Die Ronaliften murben aus ben Rathen vertrieben und aus Frantreich verbannt. Daffelbe Schidfal traf nicht nur Barthelemy fonbern auch Carnot, beffen Kriegeleitung bas Direftorium feine Siege in Italien und Deutschland größtentheils verbantte.

Diese Siege freilich hatten bem Direttorium einen gesährlichern Gegner als bie ausgestoßenea Rohalisen geschäften. Der Sieger von Italien, ver Liebling ves Heeres und ber Schrecken seiner Feinde, der General Bonaparte, wurde bem Direttorium jegt gesährlich. Es schloß bieser jegt mit Desterreich ben Frieden von Campo-Formio und entschied sich für die Unternehmung nach Egypten, um ben ehrgeizigen General zu entsernen. Derselbe schifte sich mit 20,000 Mann auserwählten Truppen auf einer Flotte von 400 Schissen un 19. Mai 1798 in Toulon ein, nahm am 12. Juni Walta und landete am 2. Just bei Alexandria.

Um ben andern Theil des heeres zu beschäftigen hatte General Saint-Chr den Befehl erhalten in die Schweiz einzuruken. Die helvetische Republik wurde demotratifier, Genf, Biel und Mühlhausen Frankreich einverleibt. Ungefähr in derselben Zeit hatte Berthier den Kirchenstaat in eine römische Republik verwandelt und ben Bapft Bius VI. nach Frantreich geschidt. Dieses Berfahren fonnte an ben Sofen nur Migtrauen und Beforgniffe erregen, und England nahm ben Augenblid mahr mo Bonaparte, nach ber Bernichtung ber frangofischen Flotte burch Relfon, in Egppten in immer neue Berlegenheiten fich vermidelte, um eine neue Roalition gegen die Republik zu Stande zu bringen. England, Defterreich, Rußland, Reapel und bie Turtei ftanben nun vereint gegen Franfreich. Das Direftorium zeigte fich jeboch auf ber Bobe feiner Stellung, rief 200,000 Mann burd eine regelmäßige Ronffription unter bie Baffen, fchidte ber in Italien ftebenben Armee betrachtliche Berftartungen, Die auch gleich am Anfang bes Feldzuge bas Ronigreich Reapel wie bas Königreich Sarbinien völlig erobert batte, fo bag gang Italien am Anfang bes Jahres 1799 in ben Banben ber Frangofen mar. Diefer Gieg mar jeboch nicht von langer Dauer, benn bie Berbunbeten griffen nun nach einander die Frangofen auf brei Seiten an. Erzherzog Rarl foling Jourban an ber Oftrach am 21. Marg, bei Stodach am 25. und Lenouf, fein Nachfolger mar genothigt fein Beer über ten Rhein gurudguführen. Gleiches Schidfal hatten in ber Lombarbei Scherer's und Moreau's Armeen, Die von ben vereinten Beeren Defterreichs und Ruglands unter Dad und Sumarem an ber Etich geschlagen und jum Rudzug gezwungen murben. 3m August landete ber Bergog von Dort mit 40,000 Mann in Solland und bebrobte bie frangofifche Grenze.

Diese kritische Lage ber Republik nach außen hatte große Unzufriedenheit mit dem Direktorium erzeugt, die Wahlen von 1799 sielen republikanisch aus, an Rewbell's Stelle, nach Carnot's Auskritt der einzige starke Charakter und entschiedener Anhänger der Kousstitution vom Jahre III, wurde Siehes, ein eben se entschiedener Gegner berselben, gewählt. Die Rammer der Rathe erklärte sich permanent und sorderte das Direktorium auf, ihr Rechenschaft liber die Lage dek Landes abzulegen. Bon den ursprünglich ernannten Direktoren erhielt sich nur Barras. Diese Schwankungen in der obersten Leitung bedrohten die Republik mit innern Stürmen, die nur durch den Umschlag des Kriegsglud's abgewendet wurden.

Der große Sieg Massenas bei Zürich (27. Sept.) über bie Aussen unter Korsatoff, die Trennung ber Oesterreicher von ben Russen, ber Rückzug Sumarows aus Italien, die Niederlagen und die Kapitulation des Herzogs von Port in Holland (19. Sept. bis 6. Okt.) ermäßigte für den Augenblic die Heftigkeit der Mißstimmung gegen das Direktorium. Aber die Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Systems war unter allen Parteien zur sesten lleberzeugung geworden; alle wünschten, wenn auch aus verschiedenen Motiven, den Sturz der Konstitution wie des Direktoriums herbei und sahen in der Einheit der Regierung die einzig mögliche Rettung des Staates.

General Bonaparte hatte diesen Stand der Dinge, diese Stimmung der Gemüther bei seiner Abreise nach Egypten schon vorausgesehen; er hielt die Ereignisse nun für reif genug um seine Rolle darin anzutreten. Er sibergad der Rommando über das egyptische Here dem General Kleber und landete am 9. Oktober 1799 in Frankreich. Kaum war er einen Monat in Paris, als er bereits am 18. brumaire (9. Nod.) die Konstitution wie das Direktorium gestürzt hatte. In der Nacht vom 11. Nod. bekretirten eine kleine Anzahl der Näthe ein dreikssisse Konsulat als oberste Regierungsbehörde und beriefen den General Bonaparte, Siehes und Roger Oucos in diese Funktion.

Das von ben gebulbeten Rathen ernannte Konfulat gab einer Kommiffion berfelben ben Auftrag, eine Konftitution abzufaffen. Siepes, ber icon bei feinem

Eintritt ins Direttorium eine Ronftitution in ber Tafche hatte, legte nun biefelbe vor. allein Bonaparte bemirtte eine völlige Umanberung bes urfprünglichen Entwurfe. Das Wert war am 27. December icon vollenbet und am 2. Februar 1800 ward bie Ronftitution bes Jahres VIII als angenommen erflart. Ihre außern Umriffe hatten allerbings ein republifanisches Beprage, allein genau befeben, mar fie ber Uebergang gur Monarchie. Die gange politifche Gewalt lag in ben Banben breier für ihre Regierungshandlungen unverantwortlicher Ronfuln, bon benen überbies ber erfte allein ber eigentliche Bemalthaber mar und bie beiben andern nur ale Rathgeber und Behülfen gur Seite hatte. Sie maren alle brei nur auf gebn Jahre ernannt, tonnten aber wieber ermablt werben. Die gange Bolfevertretung rubte in einem Senate von 80 Mitgliebern, bei beren Bahl ber Einfluß bes Ronfulats maggebend mar. Diefer Erhaltungsfenat (Senat conservateur) ernannte bie Glieber bes gefetgebenben Rorpers, bes Tribunats, bes Raffationsbofes und bie Ronfuln. Seine Thatigteit beschräntte fich barauf, Die Befete, Defrete und Atte ber politischen Bewalten ju prufen, ale tonftitutionegemäß gu bestätigen ober ale fouftitutionewibrig ju verwerfen. Die Senatorewürbe mar lebenslänglich. Die gefengebenbe Macht bestand aus bem gefengebenben Rorper von 200 Mitgliedern, wovon jabrlich ber fünfte Theil erneuert mnrbe, und bem Eribunate von 100 Mitgliebern. Das Tribunat berieth über bie Regierungsvorfclage, ber gefetgebenbe Rorper ftimmte barüber ab. Bonaparte ließ fich ale erften Ronful und Cambaceres und Lebrun als zweiten und britten Ronful im Genat ernennen.

Der Beifall, womit ber Gewaltstreich bes 18. Brumaire von allen Barteien Anfange aufgenommen wurde, mabrte nicht lange, benn Bonaparte berudfichtigte bei Befetung ber Memter vorzugeweise bie Republifaner ale Mittelpartei und fcblog Ropaliften und Jatobiner ale Extreme größtentheils aus. Die gerrüttete Lage ber Finangen und ber Armee, bie nicht minber burch ihre Siege ale burch ihre Rieberlagen ftart gelichtet mar, ber burch untluge Strenge und Barte bes Direttoriums von neuem angefachte Burgerfrieg in ber Bentee liegen fich nicht fo fonell ale eine Ronftitution überwinden. Es bedurfte bagu Zeit und bie gange Energie und Umficht bes erften Ronfule. Bonaparte ftellte guvorberft bie materielle Ordnung und Rube burch Gintheilung Franfreiche in 25 Militarbivifionen ber. Die Benbee fuchte er burch Bugeftanbniffe gu befanftigen, ale bies aber miglang, erflarte er alle emporten Departements außer bem Gefete, worauf bann General Bebouville unter ber Bedingung einer allgemeinen Amnestie ben Frieden berbeiführte. Auch die Departementalverwaltung erhielt eine neue Drganifation, Die an Die Ginrichtungen unter ber Monarchie erinnerte. Un Die Stelle ber gegenwärtigen Rathe traten Brafetten und Unterprafetten mit berfelben von ber Regierung allein ausgehenden und abhängigen Dacht wie früher bie Intenbanten und Unterintenbanten. In ben Gemeinben traten Maires an beren Spite, ebenfalls von ber Regierung ernannt. Die Preffe marb unter bie Aufficht ber Polizei gestellt. Das Beer bedurfte mehr noch als die Bermaltung einer neuen Organisation, allein biefe mar von zwei Borbebingungen abhangig, bie nicht gang in ber Macht Bonaparte's lagen. Buvorberft mußte ben Finangen aufgeholfen werben. Bu biefem Behufe murbe ein neues Papiergelb geschaffen, eine gezwungene Anleihe von 12 Mill. bei ben bebeutenbften Bantbaufern gemacht, bagegen bie auf bie Buter ber Ausgewanderten bafirte Anleihe von 100 Dill. aufgehoben. Die Liste ber Berbannten wurde geschlossen und Jeber barauf gestrichen, ber nicht bie Waffen gegen Frankreich getragen hatte. Der erste Konsul bot, um bie Organisation in ber Armee burchführen ju tonnen, Defterreich und Eng-

land ben Frieden an, ben biefelben jetoch nicht annahmen, ba bie Defterreicher unter Delas bie Frangofen aus gang Italien wieber vertrieben batten und fich anschieften, in Frantreich einzufallen, Bonaparte übergab nun Moreau ben Dberbefehl über bie Rheinarmee, jog bei Dijon eine Refervearmee von 60.000 Mann aufammen, mit welcher er über bie Alpen in Italien einzurfiden und ben Defterreichern in ben Ruden zu fallen beabfichtigte. Als bie lettern von biefem Borbaben borten, bielten fie es fur eine blofe Groffprecherei Bonaparte's, Allein bie am 8. Marg betretirte Refervearmee ging am 16. bis 27. Dai fcon über bie Alpen: Bonaparte und Berthier nämlich mit bem Sauptforpe über ben großen St. Bernhard, Die andern Rorpe über ben fleinen St. Bernhard, Mont Cenis, ben Simblon und ben Gottbart. Mm 14. Juni enticbieb ber Gieg bei Marengo über ben italienischen Felbzug. Rach einem fur bie Defterreicher fehr nachtheiligen Baffenftillftand tam ber Friete von Luneville (9. Februar 1801) mit Defterreich ju Stande, worin bie Rerublit 1200 Quabratmeilen gand mit ungefahr vier Millionen Menichen gewann. Der Thalweg bes Rheins ward bie neue Grenge amifchen Frankreich und Deutschland. Diefem Frieden folgte bald ber Friede mit Reapel, Rukland, ber Bforte und eublich ju Amien 8 (27. Dai 1802) mit England. Die cisalpinifche, batavifche, belvetifche, ligurifche Republit fowie bas Konigreich Etrurien murben anerkannt. Durch besondere Bertrage mit Spanien erwarb Franfreich Barma und Louisiana in Amerita.

In Egypten jedoch nahmen die Ereignisse eine entgegengesetzte Wendung. Kleber siel durch Meuchelmord, sein Nachsolger im Kommando, General Mencu, wurde von den gelandeten Engländern bei Nahmanieh am 21. März auf's Haup geschlagen, wornach die Franzosen eine Kapitulation zu schließem genöthigt waren, Kraft deren die Uederbleibsel der egyptischen Armee auf englischen Schiffen nach

Frantreich eingeschifft wurden.

Rach bem Friedensichlug fonnte ber erfte Ronful ber inneren Umgestaltung wieber feine gange Aufmertfamteit ichenten. Die Aufregung mar verichwunden und zeigte ihre letten Spuren nur noch in ben Berfcmorungen ber Jatobiner und Royaliften gegen bas Leben Bonaparte's. Induftrie und Sandel blubten empor. Die vom Drude ber innern und angern Rriege befreite Befellichaft, welche icon unter bem Direftorium aufzuathmen angefangen und nach Bergnugen fich luftern gezeigt hatte, überlich fich bemfelben jest vollenbe und ichien nicht mehr zu abnen, baß fie in ber fittenftrengen Uniform einer Republit ftede. Der erfte Ronful for berte, fo viel an ihm lag biefes Gichgehenlaffen ber Befellichaft, biefes Bergeffen ber nachften Bergangenheit. Alles mas an Die Revolution und Boltsfouveranetat erinnern tonnte, murbe in ber officiellen Welt vermieben ober abgeftreift. Mit Bine VII. hatte ber erfte Ronful ichen 1801 Friede ober richtiger ein Konforbat abgefchloffen, welches bie Beiftlichkeit mit ber Republit verfohnte. Frankreich erhielt wieber 9 Erzbifchofe mit 41 Bifchofen. Die Santtion bes Rontorbates fonnte, wie ber erfte Ronful befürchtete, auf Wiberftant im Tribunate ftofen, baber ber Genat veranlagt murbe, 20 Tribunen, Die im Geruche ftrengen Republitanismus ftanden, burch ein Genatustonfult anszustoffen und bas Tribunat auf 80 Dit glieber zu befdranten. Um biefelbe Beit gemahrte ber erfte Ronful burch ein Senatustonfult eine allgemeine Amneftie gu Bunften ber Emigranten mit Musnahme jeboch von etwa taufend Familien, beren Schidfal mit bem ber Bourbonen eng verkettet ichien. Gin anteres Genatustonfult ichuf bie Ehrenlegion, burch welche ber erfte Ronful in ben Stand gefett murbe, fowohl Militar- ale Civilverbienfte ju belohnen.

Wiewohl weber der gesetzebende Körper noch das Tribunat Gesetvorschläge zu machen berechtigt waren, so sand doch der Borschlage bes Tribunates, dem ersten Konsul einen öffentlichen Beweis der Nationalbankbarkeit zu geben, im Senate allgemeine Zustimmung und berselbe beschlos, Bonaparte auf weitere zehn Jahre zum Konsul zu ernennen. Diesen Beweis des Bertrauens wollte der erste Konsul jedoch nur mit Zustimmung des Bolkes annehmen, daher der Senat in einem Plebiscit dem Bolke die Frage stellte, ob der erste Konsul auf Lebenszeitseine Wirde behalten solle die Frage stellte, ob der erste Konsul auf Lebenszeitseinen Birde behalten solle die Frage stellte, ob der erste Konsul auf Lebenszeitseinen Birde behalten solle 3,577,399 Stimmberechtigte nahmen an der Abstimmung Theil, 3,568,885 besahten die Frage, worauf dann am 2. August 1802 Bonaparte durch einen Senatsbeschlag zum leben slän zit den Kon sul ersoben wurde. Diese Wodhstation der Verfassung schien eine andere zu bedingen, und so ward bieselbe der Art modificit, daß der erste Konsul die ganze politische Wacht erhielt.

Am Ansange bes Jahres 1802 schon war ber erste Konful jum Bräsibeten ber eisalpinischen Republit ernannt worden; jest erhielten Genua und Lucca und sogar die Schweiz durch die Mediationkatte neue Versassungen. Dieses Uebergewicht Frankreichs mußte in England die Cifersucht und ben alten Haß von neuem ansachen. Die Haltung der englischen Presse, manche Bemertungen, die im Parlamente über den ersten Konsul sielen, erregten nicht minder seine Empfindlichteit als sein gerechtes Wistrauen in Englands aufrichtige Friedenstliebe. Er rüftete eine ungeheure Flotte aus, um in England zu sanden, und siel unge-

achtet ber Reutralitaterffarung in Sannover ein.

VI. Das Raiferthum. Der bevorftebenbe Rrieg und häufige Attentate auf bas Leben bes erften Ronfuls boten ben Anhaltspuntt, auf die Nothwendigfeit einer festen Staatsform bie Bemuther hinzulenten und für biefelbe vorzubereiten. Rachbem hierauf bezügliche gablreiche Abreffen im Genate und Tribunate eingelaufen waren, fanben auch bie formellen Berathungen barüber ftatt, beren Enbergebnift ein Senatsbeschlug mar, wodurch ber General Bonaparte als Napoleon I. jum erblichen Raifer ber Frangofen und bie Blieber feiner Familie gu taiferlichen Bringen und Pringeffinnen erhoben murben. Das Bolt hatte biefen Befolug mit 3,572,329 Stimmen unter 3,574,498 beftätigt und am 20. Dai 1804 nahm Bonaparte die kaiferliche Burbe an. Das Tribunat wurde ganglich aufgehoben, ber Senat wie ber gefetgebenbe Rorper ber taiferlichen Bewalt untergeordnet. Die Revolution ichien ihren Rreislauf vollendet zu haben. Indeffen maren ihre bleibenben Beranberungen fehr groß. Die Berftorung ber abgenutten Staatemafchine batte alle geiftigen und moralifchen Rrafte ber Gefellichaft in Gabrung gebracht und baburch in weniger ale zwanzig Jahren Fortfchritte von Jahrhunberten geforbert. Die großen Berbefferungen ber allgemeinen Buftanbe find gmar mit ichweren Opfern ertauft worben, aber nicht Frankreich allein, gang Guropa geniefit heute noch bie Boblthaten, welche es ber frangofifchen Revolution verbanft.

Geblenbet und gehoben zugleich von dem Glanz und der Größe des Mannes, der die Gesellschaft dem Untergange, der Austösung entrissen, war sie stolz auf ein Glüd, das auch ihr Glüd geworden. Eher mit Befriedigung als Ueberraschung ab sie einen kostspieligen Hosstaat entstehen, der an Glanz und Strenge der Etiquette das alte Königthum weit hinter sich ließ. Am 2. December 1804 kam Bius VII. nach Paris, um selber Naposeon und seine Gemachlin zu krönen. Die Choississe betrug 25 Millionen, wie die Konstitution von 1791 sie sestgegebende Genatoren erstielten eine Dotation von 25—30,000 Franken. Der gesetzgebende Körper blieb. Der republikanische Kalender ward schon 1805 abgeschaft und der gregorianische wieder hergestellt. In demselben Jahre legte sich Naposeon den

Titel eines Königs von Italien bei, seizte sich (26. Mai) die eiserne Krone in Mailand auf und errichtete einen Orden berfelben. Die ligurische Republis, Parma und Biacenza wurden dem französsischen Kaiserthum, Guastalla dem italischen Königreich einverleibt, Mit Lucca und Viembino ward eine Schwester des Kaisers,

Elija Bacciochi, ale Bergogthum und frangofifches Lehn befchenft.

Das Raiferreich batte ber Raifer von Defterreich und bie meiften beutiden Fürften anerfannt, allein bie Gefantten Ruflante und Comebene hatten Baris gleich nach ber Proflamation beffelben verlaffen. England, mit einer lanbung bebroht und burch bie Befetung von Sannover verlett, benutte bie Digftimmung Ruglands und Schwebens, um mit biefen Machten eine neue Realition ju verabreben, fur bie and Defterreid, gewonnen mart und ber Reapel bei trat (Frühjahr 1805). Der Rrieg begann, Ruflande Beere maren in Deutschland eingetroffen. Daffena beschäftigte ben Erzbergog Rarl in Italien , Rapoleon folig bie Defterreicher bei Eldingen, befette Wien und vernichtete bie Ruffen bei Aufterlit. In Folge einer Unterrebung mit Frang II. ward in Brefiburg am 26. Nov. 1805, alfo nach einem Felding von taum brei Monaten, ein Friede gefchloffen, worin Defterreich 1000 Quabrat-Meilen mit mehr als 3 Dill. Menfchen (barunter bie treuen Throler) opfern mußte, bagegen marb Babern, Burtemberg und Baben ein Gebietegumache, und eine Ronigefrone ben beiben erftern, bie volle Souveranetat bem lettern zuertheilt. Italien murbe mit 500 Quabrat-Meilen abgerundet. Das Glud, bas Napoleon auf bem Rontinent ju verfolgen ichien, batte ibm jeboch auf bem Deere ben Ruden gefehrt, unt bie Schlacht von Trafalgar, worin Relfon bie vereinigte frangofifc-fpanifche Flotte befiegte, toftete Franfreich bie Grucht fechejahriger angestrengter Ruftungen: 1654 Ranonen, 15,000 Mann Truppen und Matrofen und 60 Mill. Franten, welch letterer Berluft in bem Augenblid um fo empfindlicher mar, ale bie Bant von Frankreich fich in Gelbverlegenheit befant. Napoleon fam zwar jest zur Uebergeugung, bag er England gur Gee nicht beitommen tonne, allein biefe Ueberzeugung trieb ibn gur Annahme einer Politit, bie einen Rampf auf Leben und Tod für England einschloß. England follte, wie Napoleon verkundigte, auf bem festen Lande besiegt werben. Absonberung Englands vom Rontinent burch Ber nichtung von beffen Ginfluffen auf bemfelben und eine völlige Abfperrung feines Banbels, bas maren bie Waffen, an benen bas ftolze Albion verbluten follte.

Napoleon ftenerte wie gewöhnlich rafden und feften Schrittes feinem Biele gu. Preugen erhielt Sannover und ward baburch mit England entzweit. Die Dynaftie von Meapel ward als warnentes Beifpiel ber Regierung verluftig erflat und Joseph Bonaparte jum Ronig von Reapel und Gicilien, Lubmig Bonaparte zum Ronig von Sollant, Engen Beanharnais, Stieffohn bes Raifere, als faiferlicher Pring aboptirt und jum Bicefonig von Italien ernannt. Mehrere andere Minifter und Burbentrager wurden belehnt. Go Marfchall Berthier, Napoleone Baffengefahrte, mit bem Fürftenthume Renchatel, Talleprand, ber Minister ber answärtigen Angelegenheiten, mit bem Fürstenthume Benevent, Bernabotte mit bem Fürstenthume Bonte Corvo, Joachim Murat mit bem Großbergogthume Berg. Der Bicetonig von Italien beirathete eine bagerifche Pringeffin, und Stephanie Beauharnais, eine Bermanbte ber Raiferin mart ale aboptirte Bringeffin bie Gemablin bes Erbpringen von Baben. Alle bie ber neuen Dynaftie unmittelbar angehörten ober mit ihr verbunden maren, follten, umfclungen von einem einzigen Bante, unauflöslich an bie Berfon bes großen Raifere gekettet werben. Er ichuf bas fogenannte Foberativfuftem, woburch bas

bisher herrschende Shftem bes Gleichgewichts in Europa vollends aufgehoben wurde. Babern, Bürtemberg und Baben mußten in jenes Shftem eintreten. Rach Cinverleibung bes Churfurfenthums Hannover in Preußen jog jener Gintritt die völlige Auflöfung bes beutschen Reichs nach sich, bas Naposeon ohnehin nicht mehr anerkannte. Diesem gelang es ohne Schwierigkeit, an die Stelle bes aufgelöften beutschen Reichstörpers ben Rheinbund zu sehen, zu bessen Protektor er sich

(1806) erklarte. Raifer Frang II. legte bie beutsche Raiferfrone nieber.

Diefes raiche Umfichgreifen ber frangofifden Uebermacht mufte bie mit Rufland und England mittlerweile fortgeführten Friedensunterhandlungen burchfreugen und labmen. For' Mittheilung an Tallebrand von einem Anichlag auf bas Leben bes Raifers batte filr einen Angenblid bas ganglich erftorbene gegenseitige Bertrauen ber Rabinette von Paris und Loudon wieber angefacht; allein ber plotliche Tob bes genannten englischen Ministers und bie in Folge bes Rheinbunbes entstandene Berrudung ber Lage ber Dinge machten jeben Erfolg ber Friebensunterhandlungen unmöglich. Der Czar verweigerte vie Ratifikation ber von Onbril angenommenen Braliminarien. Der englische Befandte mart wieber von Baris abberufen und ichon im Berbfte beffelben Jahres fah man Breugen mit Rugland, Schweben und England vereint auf bem Rampfplate gegen Napoleon. Breufen warb vorzugeweise burch bie ibm jugefommene Radyricht, bag ber Raifer England bie Rudgabe Sannovere angeboten, und burch bie Ibee eines norbifden Bunbes als Gegengewicht zum rheinischen in ben Rampf gezogen, ber es feinem Untergange nabe brachte. Rapoleon nahm bie Berausforberung in ber boppelten Eigenschaft als Raifer ber Frangofen und Brotefter bes Rheinbundes um fo bereitwilliger an, ale er mußte, bag feine Begner noch nicht in ber Faffung maren, ibm mit einiger Aussicht auf Erfolg bie Stirne ju bieten. Die Schlachten bon Jena, Ehlan und Friedland tofteten Brengen fein halbes Reich. Drei beutiche Fürsten (ber Churfurft von Beffen-Raffel, ber Bergog von Braunfcweig und ber Fürst von Dranien) murben aus ber Reihe ber Regierenten geloscht; zwei neue Ronige (Sadfen und Beftphalen), ein Bergog von Barichan und bie Republit Dangig wurden gefchaffen; ber rheinische Bund burch ben Beitritt von eilf beutiden Fürften erweitert und bas angeftrebte gur Bernichtung Englands entworfene Rontinentalinftem fing an, eine Bahrheit ju werben, benn bie Buftimmung aller Intereffenten und Rontrabenten gu biefem Suftem mar bie Grundlage bes am 7. und 9. Julins 1807 von Franfreich mit Rugland und Breufen geichloffenen Friebens.

Breugens und Nuglands Niederlage, Desterreichs Neutralität oder Passivität, das, um sich zu erheben, einen glustigen Augenblief abwarten wollte, gewährten Mapoleon voerest volltommene Sicherheit im Often und Norden und erlaubten ihm, anch den Side-Westen die Wucht feiner Macht fühlen zu lassen. Eine französsische Armee besetzt Vertugal ohne Widerstand und nötbigte die berrschend Dynastie zur Flucht. Einen Familienzwift am Madrider hofe benntzte Aapoleon um ben schwachen König Karl IV. zur Verzichtleistung auf den Thron zu bewogen, der spanische Thronerbe, Prinz Ferdinand, wurde zur Thronentsfagung gezwungen und der Kirst von Reapel, Joseph Napoleon, wurde König von Spanien und Indien, der Brospherzog von Berg folgte ihm auf dem Throne von Neapel, das Königreich Westphalen hatte hieronynnus Napoleon erhalten. Der Papst

ward aller weltlichen Macht entfleibet.

Diefe ununterbrochenen Uebergriffe tonnte eine Macht wie Desterreich nicht lange ruhig mitanfeben. Defterreich bereitete fich im Stillen gum Rriege vor. Die

Spanier, auf Defterreiche und Englands Beiftand gablent, traten in einen berameifelten Rampf gegen ben Bewaltigen ein, ber Anfangs mit glangenbem Erfolg für fie geführt marb. Beneral Dupont warb bei Baplen gefchlagen und mußte tapituliren, Bring Jofeph Dabrid und Junot Bortugal verlaffen. Ale jeboch Rapoleon felber in Spanien an Die Spite bes Beeres fich gestellt, fiegte er in einer Reibe von Schlachten und unterwarf bas Land von neuem bem Scepter feines Brubers. Raum hatte er jeboch, nicht ohne große Opfer, Spanien unterjocht, als Defterreich zum fünftenmal und wieder im Bunde mit England bie Baffen gegen Frantreich ergriff. Die Throler hatten ju gleicher Beit fich erhoben, und auch in Weftphalen maren Bewegungen ausgebrochen; allein Defterreich erlag abermale, trot ber rühmlichen Anftrengungen und ber glangenoften Tapferfeit, ber Macht bes Schidfale. Napoleon fiegte in ben Schlachten von Edmubl, Aspern und Esling und biftirte 14. Oftober 1809 in Bien einen Frieden, in welchem Defterreich 2000 Quadratmeilen mit 31/2 Mill. Menichen verlor, womit ber rheinische Bund, Italien, Barfchau und Rugland vergrößert murben. Der Rirchenstaat und bie illprifden Brovingen murben bann mit Frantreich vereint und

Rom gur zweiten Stadt bes Reiche erflart.

Die Berrichaft Napoleons über Deutschland und Italien schien unerschütterlich. Der ruffische Czar war burch bie auf Desterreichs Rosten erhaltenen Bergrößerungen an Frantreich gefettet und zwang Schweben zum Anschluffe an bas Rontinentalfuftem wiber England, mabrend bie Bforte, unentidieben ob fie auf Frantreich ober England fich ftuten follte, burch bie ruffifchen Angriffe abgehalten murbe, etwas gegen Franfreiche Uebermacht zu unternehmen. Ale Rapoleon fic von ber Raiferin Josephine icheiben ließ und die Erzberzogin Maria Louise 1809 beirathete, erhielt bas neue Raiferthum fogufagen bie Beibe ber alten Legitimitat. Bur Befestigung bee Thrones und Erhöhung feines Glanges ward fcon fruher burch ein t. Defret (1. Marg 1808) außer ben bergoglichen Burben, womit bie Belben bes Baterlandes belohnt murben, ein Erbabel bergeftellt, ber fich aller bings von bem Feudaladel wefentlich unterschied, indem er an ein großes Bermogen gefnüpft mar und mit bem Berlufte biefes Bermogens auch erlofch, überbies teine Art Borrechte befag. Das ermahnte Defret verleiht ben Grofmurbentragern ben Titel Fürft und Durchlaucht; ihre alteften Gobne beifen Bergoge bes Reiche, sobald ihr Bater für fie ein Majorat im Betrage von 200,000 fr. jahrlichen Gintommens ftiftet; Die Minifter, Genatoren und Staaterathe, Die Brafibenten bes gefetgebenben Rorps und Erzbifchofe führen auf Lebenszeit ben Titel Grafen, ber auf ben alteften Sohn (bei ben Erzbifchofen auf ben alteften Reffen) übergebt, wenn ein jahrliches Gintommen von 30,000 fr. gestiftet wirb. Die Brafibenten ber Bablfollegien, ber erfte Brafibent und ber Generalprofurator bes Raffationshofes, ber Rechnungstammer und aller Appellationshofe, bie Bijcofe, bie Daire ber guten Stabte - bie bas Recht, ber Kronung beigumohnen haben - erhalten ale Belohnung für mehrjährige ausgezeichnete Dienfte im Amte, ben Titel Baron, ter auf ihre mannlichen Rachtommen übergeht, wenn tiefelben ein jahrliches Gintom men von 15,000 Fr. nachweisen tonnen. Die Mitglieber ber Ehrenlegion führen ben Titel Ritter, ber ebenfalls auf ihre mannlichen Rachtommen übergeht, wenn biefelben ein jahrliches Gintommen von mindeftens 3000 fr. befigen. In Italien murben ahnliche Titel unter ahnlichen Bedingungen nebft ben Rittern vom Orben ber eifernen Krone und endlich 1809 ber Orben ber brei golbenen Bliege geftiftet. Schöpfungen gang anberer Art maren bie unfterblichen Befetbucher (Codes Napoléon) bie Organisation ber Berichte, Die Stiftung ber Unis

versitiät. Industrie und handel wurden fräftig unterstützt und gehoben und durch Prämien die Erzeugung von Surrogaten für die verbotenen Kolonialwaren gefördert, Kanäle, Straßen und andere öffentliche Bauten zur hebung des Wohlstandes angeordnet und schnell ausgeführt. Um die Kontinentalsperre gegen England wirksamer zu machen, wurden ganz Holland, und überdem die ganze Küste der Kordese, die Mühdungen der Ems, Wefer, Elbe und sämmtliche Hanfestädet mit einem Kaifereich einwerleidet. Dasselbe war schon früher, um der Straße des Simplon sicher zu sein, mit Walls geschehen. Das französsische Keich zählte nun 130 Departements und erstrachte sich von der Elbe bis ins abriatische Weer.

Diese Gebietsvergrößerungen hatten nicht minder als die früheren die Unzufriedenheit der Fürsten trot der ihnen verheißenen Entschäung nes Friedens auf dem Kontinent ward von neuem zweiselkaft. Franteich übersah diese Gesahr vorerst über der Geburt eines Thronsolgers, welcher den Titel König von Rom erhielt, traft eines Oekrets, daß der jedesmalige Kronprinz diesen Titel sühre und der jedesmalige Kaiser sich in den ersten zehn Jahren in Rom krönen lasse. Der Judel in Frankreich war allgemein. Man hosste, daß Napoleon, um die Zukunst seines leiblichen Thronsolgers nicht zu gefährben, sürder mehr der Weisheit und Mäßigung als dem Ehrzeiz Gehör geben werde. Der ungläckliche Sang der Vertagnisse in Spanien und Vortugal schien bese der ungläckliche dang der Ereignisse in Spanien und Vortugal schien beie

Doffnung burch feine Warnungen ju verftarten.

Ruffland ließ feinen Unwillen über bie letten willfürlichen Ginverleibungen, jumal über bie bes Groffbergogthums Dibenburg laut werben, es fab barin eine Berletung bee letten Friedensvertrages und hielt fich baber berechtigt, feinerfeits bie übernommenen Berbindlichteiten binfichtlich ber Rontinentalfperre nicht langer ju halten. Geine Sanbelsverfügungen in ben Jahren 1810 und 1811 mußten bas "Freunbichaftebunbnig" swiften Alexander und Napoleon in Spannung bringen. Napoleon fohnte fich mit ben nordameritanischen Freiftaaten aus, hoffte in ihnen einen Berbundeten gegen Grofbritannien ju gewinnen und glaubte baber um fo ficherer, mit bem Rorben brechen ju tonnen. Gin neuer Rontinentalfrieg brach 1812 aus, worin Rufland und England auf ber einen, Frankreich, Defterreich, Breufen und ber Rheinbund auf ber anbern Geite ftanben. Bare es ju jeber Zeit ein Wageftud gewefen, ben Rrieg auf ein fo unermefliches Bebiet, wie bas mostowitische Reich ju verlegen, fo mar ber Difgriff, ihn am Enbe bes Sommere gu beginnen, um fo unbegreiflicher. napoleon fiel nun mit 500,000 Mann in Rufland ein, rudte nach ben Giegen von Oftrov, Blod, Mobilem, Smolenst unaufhaltsam pormarts und ftand am 14. Gept. nach einem abermaligen Siege - por Dostau, Allein biefe alte beilige Sauptstadt bes Landes marb burdy Antufow ben Flammen preisgegeben und mußte von ben Frangofen geräumt werben. Napoleon fab jest ein, bag bie Armee, bie bereits burch Sunger und Rlima viel gelitten hatte, nur burch einen rafchen Rudgug und ben Frieben gu retten fei. Stolz hoffte er auf ben letten und verlor eine toftbare Beit fur ben erften. Belde unfäglichen Leiben, als ber Rudjug endlich angetreten murbe, bas Deer bon einer immer fteigenben Ralte und fortmohrenben Ueberfallen bes Feinbes ju bulben hatte, ift befannt genng. In ber Nabe von Bilna, ale bas Glenb ben hochften Grab erreicht zu haben ichien, verließ Napoleon im ftrengften Intognito bas Beer und eilte nach Baris, um neue Gulfsmittel ju fuchen. Die Ber= lufte biefes Feldzuges, wie ungeheuer fie auch maren, murben burch bie moralifche Wirfung, die sie hervorbringen mußten, noch weit übertroffen. Der Zauber, der Napoleon als Unüberwindlichen umgab, war plöhlich in Frankreich nicht minder als im übrigen Europa gebrochen. Rußland und England warb es baber leichter,

eine neue Roalition gegen Napoleon ju Stande ju bringen.

Diefem tamen bie Folgen feiner Rieberlagen nicht unerwartet. Im April 1813 mar er in Dresben an ber Spite einer neuen Armee von 300,000 Mann ericbienen. Die vorangegangenen Unterhandlungen, welche bem Raiferreich ben Rhein, Die Dags und Die Alven ale Grenzen geben follten, führten au feinem Berftanbnift, worauf bann Defterreich bem Beifpiel Breufens folgte und bem Bunbe gegen Rapoleon beitrat. Napoleon flegte gwar bei Dreeben, allein bie frangofifchen Truppentorps, bie nicht unter feiner unmittelbaren Leitung ftanben, murben in Schlefien, Bohmen und Brantenburg gefchlagen. In ber furchtbaren Schlacht von Leipzig erlitt Rapoleon felbft eine entscheibente Rieberlage. Die Sachsen, bann auch bie Babern fielen von ihm ab und mit Mabe folug fich ber Reft feines Beeres nach Frankreich burch. Frankreiche Grengen maren jest ernftlich bebroht, und wiewohl bie Ration biefe Befahr nicht verfannte, zeigte fich faft nirgenbe ein begeifternber Aufschwung um fie au befchworen. Die Ration ichien gu fühlen, bag bie Berbunbeten nicht Franfreich, fonbern Rapoleone Uebermacht betämpften. Diefes Gefühl fant in bem von Rapoleon gelchaffenen Sengte felbe: ein Organ und war auch im gefetgebenben Rörber porberrichenb.

Die Alliirten waren nun nach Krankreich vorgebrungen und Navoleon erfocht bier in einem turgen aber bentwürdigen Felbzug auf frangofifdem Boben noch einzelne rubmvolle Siege über bie Breugen und Defterreicher, allein er mußte endlich ber Uebermacht weichen und tonnte bas Borruden ber Berbundeten auf Baris nicht hindern. Baris tapitulirte nach einer turgen Gegenwehr von Seiten ber Rationalgarbe am 14. Marg 1814. Alexander erflarte Tage barauf beim Gingug ber verbundeten Beere burch eine Proflamation, baf bie Berbundeten bie alten Grengen Frantreiche achten, ber frangofifchen Ration es überlaffen, fich eine Ronftitution ju geben, aber weber mit Napoleon, noch mit irgend einem Mitgliebe seiner Familie unterhandeln wollen. Zugleich ward ber Senat aufgeforbert, eine probisorische Regierung zu ernennen. Dieser Aufsorberung gemäß hatte ber Senat am 2. April Napoleon und feine Familie bes Thrones verluftig erffart, bie Bourbonen ale bie rechtmäßigen Berricher Franfreiche gur Rudfehr eingelaben und eine provisorische Regierung ernannt. Gleich bei ber Nachricht von ber Uebergabe von Baris hatte Napoleon ju Gunften feines Sohnes und bann ohne alle Bebingung abgebanft: am 20. April nabm er von feinen alten Golbaten in Frontainebleau Abicbied und jog fich auf bie ibm abgetretene Infel Elba gurild. Der inbeffen wieber gufammengetretene gefengebenbe Rorper hatte bie Genatebeichluffe bestätigt, und ber Graf von Artois, Bruber Lubwigs XVIII., unterzeichnete in beffen Ramen (1. April 1814) ben Parifer Frieden, welcher Frankreich bie frühern Grenzen wiedergab. Ludwig XVIII. hatte indeffen am Tage vor feinem Einzug in Baris (2. Mai), biefe Ronvention anerkannt, ber Nation eine Berfaffung jugefagt, aber bie von ber proviforifchen Regierung abgefaßte verworfen.

VII. Die erste Restauxation und die hundert Tage. Der Restauration ber Bourbonen standen feine materiellen hindernisse entgegen, obwohl die Wiederherstellung des legitimen Königthums von Bielen mit Misstrauen und Besorgnissen aufgenommen wurde. Diese Besorgnisse wurden jedoch durch die wahrhaft freisinnige Bersassung beschwichtigt, und Ludwig XVIII. batte

an bem Berte ber Bieberherftellung bes legitimen Ronigthums ungeftort fortarbeiten tonnen, wenn nicht bie meiften berer, welche bie Berfaffung gu hanbhaben berufen waren, fie fast völlig ignorirt batten. Die wefentlichften Elemente ber Charte waren : Gleichheit Aller bor bem Gefete, gleiche Berpflichtung ju ben Staatelaften, gleiches Recht auf alle Memter; individuelle Bemiffendund Breffreiheit, Unverletlichfeit bes Gigenthums, Bergeffenheit bes Bergan= genen, Abichaffung ber Ronftription; Unverletlichfeit und Unverantwortlichfeit bes Ronigs, in welchem bie ausübente Bewalt foncentrirt ift, ber Rrieg erflart. Friedens- und fonftige Bertrage ichlieft, Befebe vorfclagt und fanftionirt und bie Memter befett. Die gefetgebenbe Gewalt ubt ber Monarch gemeinfam mit einer Baire- und Deputirtentammer. Die erfte befteht ans vom Ronig ernannten erblichen ober lebenslänglichen Mitgliebern, bie anbern aus von ben Bablern ernannten Abgeordneten. Der Ronig erhalt eine für feine Lebenszeit votirte Civillifte (fie mar fur Ludwig XVIII. 25 Mill. Fr.). Ferner Unverleylich= feit ber Richter, Beibehaltung ber Gefchwornen gur Aburtheilung von Berbrechen, Freiheit ber Abstimmung und Abschaffung ber Ronfistation. Bei Bieberherstellung bes alten Bofftaates marb ber alte Abel wieber in feine Rechte eingefett, bie alten Orben murben ebenfalls wieber hergestellt, und ber Orben ber Ehrenlegion erhielt burch bas Bilb Beinriche IV. und bie Lilien eine legitimiftifche außere Form und ward überbies in ben wesentlichften Beftanbtheilen feiner Organisation mobificirt.

Mit bieser Mobisitation begann die Unzufriedenheit zumal unter dem Militar, bas in seiner Eigenliebe wie in seinen Interesien sich verletzt fühlte. Roch allgemeineres und tieseres Misvergnigen erregten eine Reihe von Mastregeln, die eben so viele Verletzungen der Verfassung waren und auf ein dollständiges Spitem politischer Realtion hindeuteten. Napoleon hatte von der Allgemeinen Misstimmung, welche hierdung entstand, Kenntniss, zumal von der Unzufriedenheit der Armee, die größtentheils ausgelöst auf verminderten Sold gesetzt war und vom alten Abel und der Geistlichkeit ihren Ruhm verhöhnen sah. Der entthronte Kaiser glaubte den Zeitpunkt glünstig, um nach Frankreich zurückzusehren und die dom

Baupte gefallene Rrone wieber aufzuheben.

hunbert Tage bauerte ber Berfuch jur Berwirflichung biefes Blanes. Um 1. Marg 1815 mar er im Safen von Frejus in Frankreich gelanbet und vom Beere wie vom Bolte mit großer Begeifterung ale Retter von einem fcmablichen und unerträglichen Buftanbe aufgenommen. Ludwig XVIII traf zwar energische Mafregeln gegen ben Ginfall Napoleone, er berief bie Rammern, ließ fammtliche Beamte und Burbentrager nochmale auf bie Berfaffung beeiten und entfenbete Truppen gegen napoleon, bie, wie ihr Anführer, Marichall Rey, bem Ronig nochmals ben Gib ber Treue leifteten. Den jumal machte fich besonders anheischig, ben in Acht erflärten Raifer gefangen ober tobt bem Ronig auszuliefern. Doch faum befant fich Den bor bem jurfidgefehrten Raifer, ale er, übermaltigt bon beffen Berfonlichfeit und ben Erinnerungen gemeinschaftlicher Selbentage feinen Eib wie feine Berbeigungen vergag und unter Rapoleons Banner trat. Um 19. Marg flob ber Ronig aus Baris und Tage barauf jog Napoleon, ohne ben geringften Biberftand erfahren ju haben, in bie Tuilerien wieber ein. In einem Aufruf an bie Ration versicherte er, bag er auf fernere Eroberungen verzichte und im Beifte ber Freiheit herrichen wolle. Wirklich berief er eine Deputirtentammer, fraft einer am 22. April erlaffenen fogenannten Bufatafte gur Ronftitutioneurfunde Lubwige XVIII., welche am 1. Junius von ihm und ben Deputirten auf bem

Marsfelbe feierlich beschworen murbe, Aber bie auf bem Biener Rongreg verfammelten Dachte hatten, gleich bei ber Rachricht von ber Landung in Franfreich, Rapoleon ale Storer bes Beltfriebene in bie Acht ertlart, und in einem Quabrupelvertrag zwifden Defterreich, England, Breugen und Rugland verpflichtete fich eine jebe biefer Dachte, 150,000 Dann ins Relb zu ftellen. Bergebens bemubte fic Rapoleon, mit bem Biener Rabinet in Unterhandlungen zu treten, worauf er bann um bie Ditte Junius mit einer ziemlich ftarten Armee gegen bie Beere ber Berbundeten aufbrach, Die von Belgien bis nach Italien Frankreichs Grengen umichlangen. Bei Eröffnung bes Felbzuges ichien Napoleon bie Bunft feines frühern Rriegeglude wieber ju lacheln, aber bei Baterloo (18. Junius) murbe er von ben vereinigten Englanbern und Breufen aufe Daupt gefchlagen. Er eilte nach Baris, um von ben Rammern neue Gulfsmittel jur Fortfepung bes Rrieges zu verlangen. Diefelbe hatte aber fein Butrauen in feine Freiheitsverfiche= rungen und verweigerte bie verlangten Opfer, worauf er am 21. Junius in Blois gu Gunften feines Sohnes nochmals abbantte. Es bilbete fich eine proviforifche Regierung unter Fouché, bem ehemaligen Bolizeiminifter Rapoleone. Die Berbunbeten festen ihren Marich, biesmal ohne Biberftanb, nach Baris fort und rudten, nachbem bie frangofifche Armee in Folge einer zwifchen Blucher und Bellington einer- und bem Marichall Davouft andererfeits abgefchloffenen Militartonvention fich jurudgezogen hatte, in Baris am 7. Julius ein. Die noch verfammelten Rammern richteten an bie einrudenben Beere und an bie Nation einen Aufruf, worin fie erflarten, bag fie jebe Regierung als gefetwibrig betrachten wilrben, welche bie Rechte ber nation migachten follte. Um 9. jog Lubwig XVIII. abermale in ben Tuilerien ein, lofte bie gegenwartige Rammer auf, berief eine andere, orbnete bie Bilbung eines neuen Beeres an.

Dit biefer letten Dagregel begannen wieber bie Berfolgungen gegen bie Anhanger Rapoleone und murben mit größerer Beftigfeit und Erbitterung als bor ben bunbert Tagen fortgefest. Dies mar um fo trauriger, ale bie Lage in Folge bes zweiten am 20. Nov. zwifden Ludwig XVIII. und ben Berbundeten abgeschloffenen Parifer Frieden an und für fich fcon teine erfreuliche mar .. In bem erften Barifer Frieden erhielt Frantreich bie Grengen von 1792, im zweiten warb es jedoch auf bie Grenzen von 1790 beschränkt und mußte bie Feftungen Philippeville, Gaarburg, Marienburg und Lanbau, ferner bas Bergogthum Bouillon, einen Theil bes nieberrheins und ber Lanbichaft Ber, endlich ben ihm 1814 gelaffenen Theil von Savopen und bas Fürftenthum Monaco abtreten. Auch mußte es fich verpflichten, Guningen ju fchleifen, ben Berbunbeten 17 Feftungen auf 3 bis 5 Jahre einzuraumen, ein Offupationsheer von 150,000 Dann mabrent biefer Beit zu erhalten, 200 Dill. Rriegefteuer zu gablen und enblich alle rechtmäßigen Entichabigungsanfpruche von Individuen, Rorperichaften und Instituten in ben lanbern ber Berbunbeten gu befriedigen, fowie alle Schate ber Runft und Literatur herauszugeben, Die Die Frangofen aus ben fruber befetten ganber mitgenommen, und welche bie Berbunbeten im erften Barifer Frie-

ben nicht gurudguforbern gutmutbig genug maren.

VIII. Die zweite Reftauration begann wohl mit ber Zusage Ludwigs XVIII., eine Politit ber Mäßigung und Weisheit zu befolgen und eine allgemeine Amnestie zu ertheilen, allein wie in ber erken Restauration, so war es auch in ber zweiten bie Umgebung Ludwigs XVIII., die ihn hinderte, seinem Borte treu zu bleiben. Die Bahlen für die Deputirtenkammer wurden in einer Weise betrieben, daß die Kammer aus lauter leidenschaftlichen Rohalisten bestand,

bie so weit gingen, daß der König mehreren ihrer Beschlüsse die Sanktion derweigerte. Beide Kammern vermehrten die im Regierungsvorschlag aufgestellten Ausnahmen von der versprochenen allgemeinen Amnestie und erklärten sich sür die Berbannung Aller, die sür den Tod Ludwig XVI. gestimmt oder während der hundert Tage ein Amt angenommen hatten. Geistlicher und politischer Fanatismus walteten nun zügellos, zumal im südlichen Frankreich. In Marseille und Nismes wurden die Protessanten als Anhänger des Kaisers ermordet. Die heftigen Augrisse der Uktraropalisten, welche die Aushedung der Charte und die Wiederherstellung des unbeschränkten Königthums anstrebten, veranlasten die Regierung, die

Rammern am 4. Nov. 1816 aufzulöfen.

Das Ergebniß ber neuen Bablen entsprach fo ziemlich ben Bunfchen ber Regierung. Die neue Rammer zeigte Dagigung und hatte in ihrem Schoofe ein ftartes Begengewicht gegen Die Ultras, wenn auch feine hinreichenbe Majoritat von freigefinnten Abgeordneten. Den lettern gelang es zwar ein neues im liberalen Beifte abgefaßtes Bahlgefet (1817) und ein Refrutirungegefet (1818) burchzuseten, alle ibre Unftrengungen aber, bie tonftitutionswidrigen Musnahmsgefege wieder aufzuheben, waren vergeblich. Die Unruhen in Grenoble und Lyon jedoch und die entbedte Berfcmorung ber Ultras jum Umfturg ber Berfaffung brachte eine Annaberung bes Di= nifteriums an bie liberale Bartei bervor. Die Berminberung ber Offupationsarmee um 30,000 Dann (1817), bann ber Beichluß bes Machener Rongreffes, alle fremben Truppen noch im Laufe bes 3. 1818 aus Franfreich gurudzuziehen, Die burch Welling= tone Bermittlung bewirtte Berabfetung ber an Brivaten auszugablenden Entichabigungefumme von 296 Mill. auf 240 Mill., ferner bie Ermäßigung ber rudftanbigen Rriegesteuer von 280 auf 265 Mill., endlich Die Bugiehung einheimischer Bantiere bei ber Unleihe von 1818 befestigten auf einige Zeit bas Band ber liberalen Bartei mit bem Ministerium. Da jeboch ber Bergog von Richelieu als Ministerprafibent ber liberalen Bartei feine Ronceffionen machen wollte und jedem Unfinnen jur Entwidlung bes tonftitutionellen Spfteme entidieben fich widerfeste, fo entstanden Spaltungen im Rabinet und Abneigungen in ber liberalen Bartei, bie am Ente bes Jahres ben Bergog jum Rudtritt veranlagten. Ludwig XVIII. beauftragte ben Marquis von Deffolles mit ber Bilbung eines neuen Minifte= riums - feit 1817 bas Dritte. Diefes liberale Ministerium tonnte fich jedoch nicht lange gegen bie vereinten Angriffe ber extremen Rechten und Linken halten, und wurde im November 1819 modificirt.

Descazes führte ben Vorsit in bem neuen Kabinete, bas eigentlich dieselbe Politik fortsetze und auch bieselben vereinten Angrisse ber beidertei Ultra's auszuhalten hatte. Die Rohalisen glaubten durch diese Schattirung des Liberalismus unter den Käthen der Krone von ihrem Ziele sich entsernt, und die liberale Partei verlangte die Durchsührung liberaler Grundsäge in der Administration. Davon war aber keine Spur wahrzunehmen. Die Prefereiheit wurde erst im Junius 1819 wieder bergestellt, aber auch da nur nominell. Descazes glaubte und bemühre sich, durch eine Annäherung an die änserste Rechte diese zum Theil zu befriedigen und die liberale Bartei einzuschächtern. Ein neues Wahlgeset, desse Ausschmische Begünstigung der großen Grundbesitzer war, dann abermalige Ausnahmsgesetze zur Riederhaltung des öffentlichen Geistes sollten die neue Wendung des Ministeriums Descazes einleiten. Aber diese Politik befriedigte die Ultrarohalisten nicht und versetze die Liberalen in Aufregung. Die Debatten über das Wahlsgeset, der der Geschen mit Leidenschaftlichseit und Bitterseit gesührt; der gemäßigten Partei sche der der der der der der der der gleden der der aus der Schleschen mit Leidenschaftlichseit und Bitterseit gesührt; der gemäßigten Partei schoch die Verwerfung des Gesehentwurfes sicher, als die Germerbung

bes Bergogs von Berry (13. Feb. 1820) ben Ultra's bie Bugel ber Regierung

in bie Band fpielte.

Das Minifterium Descazes warb entlaffen und ber Bergog von Richelieu jurudberufen. Der Rampf in ber Rammer entbrannte von neuem bei ber Eror= terung über bas erfte Ansnahmsgefet, in Folge beffen jeber bes Bochverraths Berbachtige fraft eines von brei Ministern unterzeichneten Befehls verhaftet und nothigenfalls erft nach brei Monaten vor Bericht geftellt werben tonnte. Dit nicht geringerer Leibenschaftlichfeit murbe ber Rampf über einen Gefetentwurf geführt, welcher bie Bieberherstellung ber Cenfur jum Gegenstande hatte. Beibe Gefete follten nur bis Ente ber Geffion 1820 in Rraft bleiben. Das neue jum zweitenmal vorgelegte Bahlgefet marb endlich trot ber vereinten Opposition bes linken Centrume (Dottrinaire) und ber Linten mit nur geringen Beranterungen angenommen. Die Bablen fielen burch biefes Gefet faft ausschlieflich in bie Banbe ber reichen Ariftofratie bes Grundbefites, und bie Bahl ber Bablbaren marb baburch in gang Frankreich auf nicht viel über 16,000 reducirt. Die Ariftofratie feierte hiermit einen großen Sieg, aber bie Ungufriedenheit im Bolte nahm auch ju und ber Biberftanb trat überall berbor, jumal unter ben Beamten, bie fich weigerten, bie tonftitutionswibrigen Dagregeln ber Regierung auszuführen. Die Regierung glaubte biefen Biberftand leicht burch Abfetjungen brechen ju tonnen, bie im Gegentheil bie Ungufriebenheit nur vervielfachten. 3m Bolle und im Dilitar gaben Symptome geheimer Berfcmorungen fich fund. Die Royaliften beuteten biefe Berichwörungen aus und brangten bie Regierung gu meiteren Ausnahms= magregeln. Diefelbe ichlug bie Berlangerung ber Cenfur bis gum Jahr 1826 und Bericharfung ber Strafen auf Bregvergeben vor. Diefe Borichlage erhoben einen Sturm im Centrum und in ber Linten; bas Minifterium, bas auf bie Rechte rechnete, fant biefelbe im Bunbe mit ber Opposition und mußte fich gegen Enbe 1821 gurudgieben.

Ihre Nachfolger, alle aus der äußersten Rechten gewählt, sind unter dem Na= men bes Ministeriums Billele, ber barin bas Bortefeuille ber Finangen hatte und unftreitig ber fähigfte Staatsmann ber Restauration mar, befannt. Die Ultra's waren nun herren ber Lage. Gie hatten bie Bugel ber Gewalt in ben Banben, verfügten über eine große Dajoritat, benn bei ben Bablen nach bem neuen Bablgefet maren faft alle Ranbibaten bes Centrums burchgefallen und nur etwa 30 von der Linken gewählt worden. Das neue Ministerium nahm nun den Borichlag bes frühern auf Berlangerung ber Cenfur gurud, um bie parlamentarifche Konfequeng feines Urfprungs gn retten, und bie Cenfur hörte am 5. Februar 1822 auf, allein es entzog bie Bregvergeben bem Ausspruch ber Beichwornen und vervielfältigte die Prefiprocesse. Die bloße Nachricht von der Berufung dieser Männer ins Ministerium hatte bie Gemuther aufgeregt und erbittert. Die Berichwörungen wurden nun häufig; an mehrern Orten brachen Unruhen aus. Alle Diefe Borfalle wurden von ben Rohaliften in ber Rammer zu Angriffen auf bie Revolution, ben Liberalismus und ihre Bertreter ausgebeutet. Die Linke mar jedes Ginfluffes auf bie Gesetzebung beraubt, benn sie ward bei jeber Gelegenheit nicht nur überftimmt, fontern auch zur Ordnung gerufen, fo bag fie ben Entschluß faßte, jeber Abstimmung fich zu enthalten. Die stürmische Session marb am 1. Dai 1822

gefchloffen.

Beim Beginn ber zweiten Seffion bom 4. Junins zeigte Billele, ben ber König jum Ministerprafibenten ernannte, nicht minber Magigung als staatsmannische Berwaltungstüchtigkeit. Die wichtigken Berhandlungen in biefer Sefsion hatten

Bollmaßregeln und bie auswärtige Politik jum Gegenstande. Durch beibe glaubte die Restauration ihre Unabhängigkeit vom Auslande zeigen zu mussen, da man ihr von Seiten der liberalen und patriotischen Parteien oft den verstedten und offenen Borwurf gemacht hatte, daß sie vom Auslande abhänge. Das napoleonische Prohibitivschsten, das nach der Rücklehr der Bourbonen bedeutend gemildert ward, kam nun durch starte Zölle in vielen Industrizzweigen wieder zur Aufnahme. In Spanien, wo der König mit den Kortes im Kumpfe war, glaubten die Bourbonen durch eine Intervention zu Gunsten Ferdinands VII. den doppelten Zweck versolgen zu mussen: zwörderst die Unabhängigkeit von England, das gegen diese Intervention war, zu bewähren, und dann der Legitimität in Spanien und mittelbar der eigenen einen wesentlichen Dienst zu leisten. In Frankreich sah man jedoch in dieser Intervention nichts als eine Unterdrückung des konstitutionellen Princips.

neuen princips

Bei Eröffnung ber britten Geffion (28. Januar 1823) fündigte ber Konig in ber Thronrebe ten Marich von 100,000 Mann nach Spanien an, "um tiefes Roniareich mit Europa auszufohnen". Die Abfaffung ber Rote, welche biefe Intervention ber fpanifchen Regierung anzeigen follte, führte zu einem Zwiefpalt amifden bem Minifter bes Meugern und bem Minifterprafibenten, in beffen Folge ber Bergog von Montmorench feine Entlaffung nahm und Berr von Chateaubriand (f. tiefen Urt.) fein Portfenille übernahm. Die Opposition fcopfte aber mit Unrecht aus biefem minifteriellen Zwischenfall Duth und griff in ber Debatte über bie Bewilligung bes außerorbentlichen Rrebits jur Beftreitung ber Rriegetoften, Die Politit Des Ministeriums an. Gie bestritt nicht nur Die Nothwendigfeit, fondern auch felbft bie Bwedmagigfeit einer Intervention auf ber Salbinfel. Der Abgeordnete Danuel, ein freifinniger Deputirter aus ber Benbee, machte eine Unfrielung auf die Wirfung ber Frembenintervention für Ludwig XVI. Diefe Univielung regte die Rechte fo febr auf, bag ein Antrag ibn aus ber Rammer anszustoßen gestellt und angenommen murbe. In ber Rammer mar von nun an jebe Doglichfeit einer Annaherung ber Barteien gerftort. Ingwifden batte bas frangofiide Beer ben fpanifchen Boben betreten und im Oftober murben bie Rortes und ihre Ronftitution gefturgt.

In ber Seifion von 1824 erflarte bei Gelegenheit ber Debatte über bas Bubget ber Finangminifter, bas Deficit betrage feit 1824 jahrlich über 72 Millionen: er verlangte also eine Bewilligung von 107 Mill. Ergangungefrebite für biefes Jahr und wies nach, bag, um bas Gleichgewicht in ben Ausgaben und Ginnahmen berguftellen, 332 Mill. gebedt, neue Gulfequellen baber gefchaffen werben muften. Er fclug eine Reduktion ber fünfprocentigen Rente auf eine breiprocentige por. Den betreffenden Gefetentwurf, ben bie Deputirtentammer angenommen batte, vermarf bie Bairstammer. Der Minifter bes Meugern, ber bas Befet in ber boben Rammer zu vertheibigen unterlaffen, erhielt feinen Abichieb, mas Berrn v. Chateaubriand mit ber Rechten entzweite. Um bas Deficit zu beden, wurden nun neue Berbrauchesteuern ausgeschrieben und bas Tabatmonopol erneuert. Die Rammer bewilligte Alles mit großer Majoritat, ba bei ben Erneuerungsmablen bie Opposition auf 17 Mitglieder gusammengeschrumpft mar. Um fich tiefe Majorität an fichern, foling ber Minifter vor, Die allgemeinen Bablen nur alle fieben Jahre vorzunehmen und bie Cenfur wieber herzustellen. Beibe Borichlage murben angenommen.

Der Tob Lubwigs XVIII. (16. Sept. 1824) war ber Wenbepunkt bes Kampfes zwischen ber Reaktion und ber Partei bes Fortichritts. Sein Bruber Karl X.,

ber ihm auf ben Thron folgte, war von jeher die Stütze ber Ultrarohalisten, bie auf ben Sturz ber Charte hinarbeiteten, ein Borhaben, dem Ludwig aus Mößisgung nicht minder als aus Baterliebe für sein Bert widerstrebte. Nun Karl X. den Thron bestiegen, erwartete man allgemein die thatsächliche oder förmliche Besseitigung der Charte für die nächste Zutunft. Diesen Erwartungen entgegen erkarte Karl X., die Berfassung achten und besestigten zu wollen, hob am 29. Sept. schon die Censur auf und ernannte den Dauphin zum Mitglied des Staatsraths, modiscitte das Ministerium Billele im gemäßigten Sinne, befriedigte aber auch die Rohalisten durch die Borlage eines Geletzes, frast bessen he ehmaligen Eigenthstuner der verkauften Nationalgiter eine Millarde in Kenten als Entschärgung besamen, die zu vertheiten sich der König vorbehielt. Nach Annahme aller dieser Maßregeln und des Budgets ließ Karl X. sich in Rheims am 29. Mai nach alten her-

tommen fronen und fcmor ber Charte gemäß gu regieren.

Die Abfichten bes Ronigs mogen aufrichtig gewesen fein, allein bie Rammer, in welcher über 300 Altabelige, ehemals Privilegirte, fagen, brangen in bas Di= nifterium, um burch Magregeln, die ben Geift ber Charte offenbar verletten, biefelbe ju untergraben. In ber Pairetammer fing man zu begreifen an, bag eine Oppositon Roth thue, und ba in ber untern Rammer feine auftommen fonnte, legte bie erfte Rammer fich biefe Diffion bei. Um folche Unwandlungen ju neutralifiren, ernannte bas Dinifterium 31 neue Baire, Die jeboch nicht hinberten, bag bas im Deputirtenhaufe angenommene Majorategefet, bas im offenbaren Biberfpruche mit ber Berfaffung mar, ba biefe bie Gleichbeit Aller por bem Gefete verburgte, in ber Bairetammer (8. April 1826) verworfen murbe. Wenn irgent etwas für bie Regierung eine ernfte Warnung fein tonnte, bon ihrem verhangnifvollen Wege abzulenten, fo mar es gewiß bie Opposition einer Rammer, bie aus lauter von ber Rrone felbft ermahlten und ihr ergebenen Mitgliebern beftanb. Doch ber Ronig, ber nicht unempfänglich fur biefe und abnliche Warnungen mar, hatte bas Unglud, von Miniftern und hofleuten umgeben ju fein, Die fein Gewiffen mit Erinnerungen aus ber Revolution angftigten und ihm fortwährend ben Wiberftand als bas einzige Mittel, eine neue Revolution ju verhindern, anriethen. Reben Diefer offenbaren Tendeng ber Regierung, bie Ronftitution ju umgehen und ju untergraben, befchaftigte bie öffentliche Meinung ber Proceg gegen Duvrarb, einen Lieferanten ber Urmee mahrend bee fpanifchen Felbjuge. Es tamen bier Enthullungen ber argerlichften Art zu Tage; bie Berwaltung erschien im Lichte beifpiellofer Nachläffigkeit und Sorglofigfeit, Die ben Schat mehrere Millionen tofteten. Da mehrere bobe Staatsbeamten in biefen Broceg verflochten waren, mußten Die Ungeflagten ihrem gewöhnlichen Berichte entzogen und vor bie Bairefammer geftellt merben. Ginige ber auf Bestechung Angeschuldigten murten bestraft, gegen bie angeschulbigten Beamten murbe jedoch ber Proceg niedergeichlagen, mas im Bolte einen febr üblen Einbrud machte. Ungefahr in berfelben Beit hatten bie Umtriebe ber Jefuiten ben allgemeinen Unwillen ber Art erregt, bag man auf Grund fruberer Befebe ihnen ben Aufenthalt, jumal ben Unterricht in öffentlichen Anftalten, unterfagen wollte. Allein ber Apellhof erflarte fich in ber Sache ale intompetent, ba bas betreffenbe Detret Ludwigs XV., bas bie Jefuiten bes Lanbes verwiesen, nur einen abminiftrativen Charafter gehabt habe. Größere Strenge zeigten bie Berichte gegen ben Abbe Lamennais, ber megen feiner Angriffe auf bie Grundlage ber gallifanifchen Rirche verurtheilt murbe.

Aue biese Umftande hatte bie an bie Opposition fich anlehnende öffentliche Meinung ermuntert und gefraftigt, und bem Ministerium ernfte Beforgniffe für

bas Ergebnig ber bevorftebenben Wahlen (1827) eingeflößt. Um ben Schlag, ben es erwartete, abzumenden, batte Billele bie politifchen Blatter wieber unter Cenfur gestellt, allein bie Opposition in ber neuen Rammer war bereits fo machtig, baff bie Regierung biefe Dagregel ale "tonftitutionewibrig" wieber aufzuheben fich gezwungen fab. Um biefe Rieberlage in ihren Folgen zu neutralifiren, legte Billele ein ftrengeres Gefet gegen Brefvergeben bor, bas in ber Deputirtentammer gwar unverandert burchging, im andern Saufe aber fo mefentlichen Beranberungen unterworfen mar, bag bie Regierung es jurudjugieben vorzog. Diefer beharrliche Biberftand gegen bie unvertennbare Tenbeng ber Regierung machte bie Bairetammer popular und wirfte immer mehr ermunternd auf Die Bourgeoifie, Die ihrerfeits gegen bas Bebahren bes Ministeriums eine unverfennbare Manifestation gu machen fich entichloft. Gine Revue ber Nationalgarbe marb zu biefem 3med benutt, und mehrere Nationalgarbiften fchrieen beim Defiliren bor bem Ronia: à bas les Ministres. Billele faumte feinen Mugenblid, bem Ronig Die Auflofung ber Rationalgarbe angurathen. Um anbern Dlorgen erichien bie Auflösunge-Orbonnang im Moniteur, allein biefe Dagregel erweiterte und reigte bie borbanbene Spannung

zwischen ben Barteien.

Bie Ludwig XVIII., glaubte auch Rarl X. Die Aufmerkfamteit von ben innern Buftanben nach Augen ablenten und baburch leichter bewältigen gu tonnen. Gludlicher ale fein Borganger in biefer Beziehung gab ihm bie außere Bolitit zwei Belegenheiten an bie Bant, Die Die liberalen Barteien nicht verleten tonnte und ihnen febr erwunfcht getommen waren, batten fie nicht gefühlt, bag bie Regie= rung biefelben eber ale Betterablenter, benn um bes Brincipe willen in Angriff genommen. Der Den von Algerien hatte ben frangofifchen Ronful fchwer beleibigt, und ibm, im buchftablichften Ginne bes Wortes, in afritanifcher Beife eine Dhrfeige gegeben. Die frangofifche Regierung ließ fofort Algeriens Rufte bloffren, und bereitete fich, im Falle bie verlangte Genugthuung verweigert murbe, biefes Seerauberneft, bas ben europäischen Banbel ftete beunruhigte, ju gerftoren und ber Befittung ju erobern. Ungefahr um biefelbe Beit fcblog Frantreich mit England und Rugland, trot Defterreiche Abmahnungen, einen Bertrag ju Gunften ber im Befreiungefriege gegen bie Pforte begriffenen Griechen. Bon biefer liberalen außern Politit getragen, glaubte Billele im Innern um fo entichiebener auf ber eingeschlagenen Bahn beharren ju tonnen, lofte bie Deputirtentammer auf, und versuchte ben Witerftand ber anbern Rammer burch bie Ernennung von 76 Bairs ju brechen. Allein bie Ungufriebenheit mit ber innern Bolitit mar fcon fo allge= mein und lebhaft, bag bie neuen Wahlen noch feinbfeliger gegen bas Minifterium aussielen. Billele mußte feine Entlaffung nehmen (4. Junius 1828) und ber Ronig berief Beren v. Martignac, ber fruher felber unter Billele's Banner mit Erfolg gefampft hatte, und andere noch minder befannte, aber boch ftreng rovaliftifche Namen ins Rabinet.

Martignac war kein hinreißenber, aber ein angenehmer Redner, ein geschmelbiger Charafter, von hellem Versande, wiewohl ohne alles Genie. Seine ersten Schritte waren auf Besänstigung der liberalen Opposition abgesehen. Die französsischen Truppen wurden aus Spanien zuräckerusen und Worea durch ein französsische Deer von den türkischen Truppen befreit, der Jesuitenorden als solcher und besser von den türkischen Truppen befreit, der Jesuitenorden als solcher und bessen Schulen in Frankreich aufgehoben, ein neues Presgeset vorzelegt und angenommen, das den Tendenzprocessen wie manchen Misbräuchen bei den Wahlen ein Ende machte. Diese Mastregeln regten die Ultrarohalisten auf, ohne die liberale Partei hinlänglich zu befriedigen, die in dem längst versprochenen Gesetzentwurf zur Organi-

fation ber Gemeinden und Departements ben Brufftein bes neuen Minifteriums ermartete, 1829 legte Martignac bie bierauf bezüglichen Projette bor. Gie enthielten in ber That Alles, mas bie liberalen Barteien unter ben obwaltenben Umftanben verlangen und bie Royaliften ertragen tonnten. Allein bie Ginen wie bie Anbern nahmen bie Befetentwürfe in feinbfeliger Stimmung auf, ben Ginen mar bie Grundlage eine zu enge, ben Antern eine zu breite, Die erstern zumal folugen fo mefentliche Menberungen bor, bag bie Regierung ihre Borlagen gurudgunehmen fich bemugigt glaubte. Ueber biefe Schlappe bes Miniftere triumpbirten beibe Geiten ber Rammer, eine jebe fab barin bie Rothwendigfeit einer neuen entichiebenen Richtung, Die Einen nach rechts, Die Anbern nach links, Die Opposition wollte ihrerfeits bei Belegenheit ber Debatte über bas Bubget von 1830 bie Rrife burch zwar nicht grundlofe, aber boch übertriebene ober veraltete Rlagen, über ben Buftand ber Finangen, ben Drud ber Steuern, bie Roften bes fpanifchen Feldzuge u. f. w. befchleunigen. Die Geffion endigte zwar nicht wie die frubern in fturmifder Aufgeregtheit, aber unter allgemeiner Ungufriebenheit, und alle Welt fah ben Sturg eines Minifteriums voraus, bas allein geeignet gewefen mare, bie Dynaftie von ber Reaftion auf die Bahn ber Ronftitution gurudzulenten.

Raum maren aber bie Rammern gefchloffen, ale bie Sofpartei ben Ronig gu überzeugen mußte, bag bie Opposition burch feine Bugestanbnife, wie burchgreifenb fle aud fein möchten, ju befriedigen fei, und nichts anderes als ben Umfturg ber Dynastie anstrebe, und eine Rataftrophe um fo unvermeidlicher fei, je lauger man ihr auporgutommen faume. Am entichiebenften wirfte in biefem Ginne von London aus Fürst Bolignac auf ben Ronig, in beffen Bingebung und Ginficht Rarl X. unglüdlicher Beife ein unbegrenztes Butrauen fette. Um 8. August erhielt nun Martignac feine Entlaffung, und Fürst Polignac trat ale Minister ber auswar= tigen Angelegenheiten an bie Spipe bes neuen Rabinetes. Die übrigen Minifter maren fo gemahlt, bag jeber einzelne Rame mit einer Aufhebung ber Charte gleichbebeutent fchien. Ueber bie Blane biefer Danner tonnte ber Ration fein Zweifel mehr übrig bleiben, alle Belt begriff, baf es ber Charte galt, bie burch formliche Wieberherftellung bes alten abfoluten Regiments vollig befeitigt werben follte. In biefer Ueberzeugung organisirte man ben Wiberftand gegen ben bevorftebenben Staatoftreich. In Paris und vielen Brovingialhauptftabten, jumal in ber Bretagne, bilbeten fich Bereine gur Bermeigerung ber Steuern, falls biefelben nicht verfaffungsmäßig votirt und erhoben murben. Der Minifter bes Innern folug im Rabinete bor, gegen biefe Bereine mit Gewaltmagregeln einzuschreiten und bie Theilnehmer zu verfolgen. Allein feine Anfichten murben von ber Dehrheit ber Minister befampft, und er gab feine Entlaffung. Polignac betrieb jest bie Angelegenheit Algiere, um bie Aufmertfamteit babin abzulenten, und bie Erpedition nach Afrita marb entschieden. Auch follten mehrere vom Staate unternommene Bauten bem Bolle Arbeit verschaffen und für bas "Gefdmat" ber Breffe gleich= gultig machen, bie er überbies burch unausgefette Berfolgungen zu ermuben hoffte. Der Ministerpräsident hatte sich jedoch vollständig verrechnet, benn alle biefe Dagregeln, beren 3med man burchichaute, brachten bie entgegengefette Wirfung bervor. Die Berfolgungen gegen bie Tagespreffe jumal reigten biefelbe nur gu beftigern Angriffen und Wiberftand auf und verlieben ihr burch bie regere Theilnahme bes Bublitums eine erhöhte moralifche Rraft.

Noch hatte man teine Ahnung, wann und wie die unvermeibliche Krifis zum Durchbruch kommen werbe, und in welcher Form Polignac seinen Staatsstreich gegen die ihm verhafte Charte ausführen wolle, als am 2. März der König die Rammern mit einer Thronrebe eröffnete, worin es bieft : "Die Charte bat bie öffentlichen Freiheiten unter bie Dobut ber Rechte meiner Krone geftellt; es ift meine Bflicht, biefe Rechte meinen Nachfolgern unangetaftet zu binterlaffen. Gollten ftrafliche Umtriebe meiner Regierung hinderniffe in ben Weg legen, fo werbe ich fie zu befiegen miffen". Dies mar eine flare und bestimmte Berausforberung nicht nur ber Opposition in ber Rammer, fonbern auch ber Bereine, welche fich gebilbet batten, um einer perfaffungswidrigen Erbebung ber Steuern entgegengutreten. In ber Antwort auf bie Thronrebe ermiberte bie Opposition, welche 221 Deputirte gablte, bie Bunfche ber Ration feien nicht in Uebereinstimmung mit ben politifchen Abfichten ber Regierung bes Konigs. Rarl X. vertagte fofort bie Rammern vom 19. Darg auf ben 1. Geptember, lofte bann bie II. Rammer auf und berief eine neue auf ben 3. August ein. Diefe lettere Dagregel miffiel ben Ministern Chabrol und Courvoifier, fie begriffen recht wohl, bag neue Bablen nur ter Opposition ju ftatten tommen und ben Wiberftand gegen bie Regierung burch bie organische Aufregung bei ben Bablen nur fraftigen wurden. Gie gaben baber ihre Entlaffung, worauf Graf Bepronnet, fruber Ditglied bes Dlinifteriums Billele, bas Bortefeuille bes Innern übernahm. Um bie Beforgniffe, welche bas alfo ergangte Ministerium einflögte, ju beschwichtigen, richtete ber Ronig am 13. Junius einen Aufruf an die Nation und die Babler, worin er ertlarte, bag er die Charte beilig halten werbe. Die Bahlen fielen indeß feindlich gegen bie Regierung aus, und biefe tonnte fich um fo meniger eine Tanfchung über bas Ergebuig berfelben machen, als fammtliche 221 Mitalieber ber Opposition, welche Die Antwort auf Die Thronrebe votirt hatten, fiegreich aus bem Babltampf gegangen maren.

Das Ministerium begriff nun, daß es einer solchen Kammer weichen oder sie auslösen mille und überhaupt mit dem bestehenden Wahligest auf eine ministerielle Majorität nicht mehr rechnen könig, derch Ordonnanzen die Preßfreiheit bis auf weiteres aufzuheben, und ein neues Wahlgeseh zu oftropiren; der Art. 14 der Charte ermächtige die Krone zu solchen Maßregeln. Dieser lautete: "Der König erläst die Vorschriften und Ordonnanzen zur Aussihkrung der Gesehe und Sicherheit des Staates (le roi sait les reglemens et ordonnanzes pour l'exécution des lois et la süreté de l'état). Am 21. Julius hatte der König biesem verdängisvollen Nathe Hospe gegeben und die ihm vorgelegten Ordonnanzen unterzeichnet. Am 26. erschienen bieselben im Moniteur und am 27. war das Loos über die Vourbonen geworfen.

IX. Die Julirevolution. Ludwig Philipp. Die Inliusrevolution hatte förmlich und thatfächlich begonnen. Zugleich mit den trei Ordonnaugen, wovon die eine die Brestreiheit suspendirte, die andere die eben gewählte Kammer anslöfte und neue Wahle im September anordnete, die dritte endlich ein neues Wahlgesetzerließ, unterzeichnete Karl X. einen Befehl, welcher dem Marjchall Marmont das Oberkommando über die Parifer Militärdivission übertrug und ihn zu allen Maßregeln zum Schutz dem Morgen des 26. diese Maßregeln im Moniteur gelefen, gerieth sie in die höchste Aufregung. Wie instinstmäßig ließ ein Seder seine Geschäfte ruhen, verließ Wohnung oder Wersstätte, um auf össenrieithere Straße die Gesübterung under freiem Hinnel und schunehnen. Bald war saft die ganze Beodikerung unter freiem hinmel und scharte hoch leben ließ. Die Polizieagenten trieben diese Haufen auseinander, selten ohne daß es zu Widerstand gekommen wäre. Den ersten görmlichen Wiederfand leisteten jedoch zwei Tagesklätter und

das Handelsgericht. Der "Temps" und ber "Rational", jener das Organ des linken Centrums, dieser das Organ einer in die Republik hindberstreisenden Opposition, unterzeichneten eine Brotestation gegen die Auslegung des Art. 14 der Sharte und die darauf gestätzten Ordonnangen. Der Bolizeipröfelt gab seinen Agenten hierauf den Besehl, die Pressen au besehen und den Orud der Journale um jeden Press zu verhindern, was nach Widerfand der Oruder durch zerförung der Pressen Geitens der Gensbarmen geschah. Die Eigenthümer der Orudereien riesen dagegen den Schut des Gesehse deim Handelsgericht an, und diese erklärte, daß die Jur Entschied der Inipen Gewerbe nicht gestört werden ihr Protestation der Journale die Oruder in ihrem Gewerbe nicht gestört werden könnten. Da dieser Ausspruch ohne Folge blieb, schosspiel de Undhoruder und Buchbinder ihre Werksten, die Buchbänder ihre Läden, wodurch Tausende von Arbeitern broolos wurden.

Der Tag bes 26. berging in allgemeiner und heftiger Aufregung, am Abend wurde der materielle Widerstand vorbereitet, der am 27. in einen blutigen Kampf überging. Die Boltshaufen begannen damit, die 1. Wappen überall herunterzureißen und mit den Flügen zu zertrümmern, sie erbrachen Baffenmagazine und Waffenläben, bewaffneten sich und errichteten eine Wenge Barrikaden. Das erste blutige Ausammentressen hate am Palais Nobal statt, wo die t. Garbe auf die Boltschausen Feuer gab, um sie auseinander zu ftäuben. Das Bolt stürzte in dichen Massen auf die Garbe und es kam zu einem furchtbaren Gemetzel, das mehrere Stunden zwischen der Garbe und den Boltshausen semetzel, das mehrere Stunden zwischen der Garbe und den Boltshausen sorgesetzt wurde, welche mit den Garbisten entrissen fiinten und Säbeln sich dewassinet hatten. In den Kampf zwischen dem Bolte und den Linientruppen minder heits geführt, da die letztern nur mit Wider-

willen von ihren Waffen Gebrauch machten.

Um 28. batte bie Angabl ber Barrifaben bebeutenb gugenommen und gegen 20,000 Sandwerter und junge Leute aus ber Bourgeoifie, lettere allerbinge in febr geringer Angabl, vertheibigten biefe improvifirten Bollmerte. Gammtliche Minifter maren, mit Ausnahme Bolignac's, nach St. Cloud jum Ronig gefloben, und Baris marb in Belagerungezustand erflart. Der Rampf an Diefem Tage fiel faft auf allen Buntten zum Rachtheil bes Marfchalls Marmont aus, ba ber Abfall ber Linientruppen häufiger murbe und bie ihm treugebliebenen 6000 Schweizer an Lebensmitteln Mangel litten. Richts befto weniger wies, am 29. Morgens, Bolignac jeben Bermittlungeporichlag gurud. Die in Baris anwefenben Bairs und Deputirten hatten fich versammelt und boten ihm bie Ginftellung ber Reinbfeligfeiten an . wenn bie Orbonnangen bom 25. gurudgenommen , bas Dinifterium entlaffen und bie Rammern auf ben 3. Auguft einberufen wurden. Bolignac verlangte unbebingte Unterwerfung unter bie Bewalt bes Ronige und ber Rampf ward fortgefest. Das Bolf hatte bas Arfenal, ben Louvre und bas Balais Royal erfturmt, marb von ben Schweigern gurudgefchlagen, betam biefe Bebaube jeboch in einem zweiten Anfalle in feine Bemalt und befette fie, fo bag am Abend bie Truppen theils tapituliren, theils bie Stadt verlaffen mußten.

Roch vor biefer entscheiden Bendung des Kampfes hatten sich im Hause Lafsitte's die meisten Deputirten der Opposition und viele Bairs versammelt, eine provisorische Regierung ernannt, besiehend aus Lasabette, dem Herzog von Choiseul und dem General Gerard, ferner eine Stadtestörde für Baris, bestehend aus den angesehensten Bürgern, Lassitte und Cassinir Berier an der Spiee, die auf dem Eatod hause bie Absehung Karls X. versügten. Endlich bescholft biese Bersammlung von Bairs und Oeputirten, dem Herzog von Orleans unter dem Ettel eines General-

lieutenants die Regentschaft des Reichs zu übertragen. Derfelbe kam am 30. von Reuilly nach Paris, übernahm die ihm angebotene Würde und ernannte Dupont de l'Eure, Guizot, Louis Bignon und Jourdan zu seinen Ministern. Paris war nun sörmlich in der Gewalt der Revolution, und Karl X. erhielt von seinen Hosseuten den Rath, St. Cloud zu verlassen, nach Rambouillet sich zurüczuziehen und dort die ihm treugebliebenen Truppen zu sammeln, wohin er auch am 31. abreiste. Etliche tausend Mann der Garbe waren ihm dahin gefolgt. Der König sing sedoch endlich zu begreisen an, daß Paris mit dieser Handvoll Soldaten nicht zurückerdert werden könne. Er und der Dauphin richteten daher ein Schreiben an ihren Better, den Herzog von Orleans, worin sie denselben als Reichsverweser bestätigten und zu Gunsten des Herzogs von Bordeauz der Krone unter der Bedüngung entsagten, daß letztere sossen als Heinrich V. anerkannt und proslamitt werde.

Mittlerweile hatte die provijorische Regierung beschlossen, 6000 Mann Nationalgarbe nach Rambouillet unter dem Beselfe Lafapette's zu senden und so jedem jernern Kampse zwischen der Garbe und dem Bolse zuvorzulommen. Diese Truppe setzt sich sofort in Bewegung und eine Menge Volt, dewassinet und undewassinet, schlos sich derselben an. Sodald Karl X. hievon Nachricht erhalten, schrieb er einen zweiten Brief, worin er von der provisorischen Regierung Abgeordnete als Bebeckung verlangte, die ihn und seine Familie sicher die volte demielben noch bei bedung verlangte, die ihn und seine Familie sicher die volte demielben noch bei Beiten entgehen. Die provisorische Regierung entsprach sofort dem Bunsche des Königs und noch vor dem Eintreffen der Nationalgarde kamen der Marschall Maison, der Herzog von Esigny, die Deputirten Odion Barrot und Schoonen in Kambouillet an, bewogen den König, seine Garde zu entlassen und begleiteten ihn nach Cheerbourg, wo er sich mit seiner Hamilte am 16. Aug, nach England einschissfein

Mit der Abreise der fönigl. Familie war der Umschwung der Dinge beendet, die Revolution in ihre zweite Phase eingetreten. Das Heer, alle Behörden und Körperschaften schiederings mit Ausnahme des größern Theils des alten Abels und seiner übrigens noch zahlreichen Anhänger unter dem Landvolt, wünschte sich Glid zu dem Siege der der Anhänger unter dem Landvolt, wünschte sich Glid zu dem Siege der des Anhänger unter dem Landvolt, wünschte sich Glid zu dem Siege der des Abels und künsche sie zugend, zumal in Parts und den größern Städten, dachte an die Republit und wünschte sie zurück, im Bolte hatte diese Bede dalb Wurzel gefast, allein die Leiter der Revolution, Lasabette und Lassitte, glaubten das Bolt zu einer Republit nicht reif, die einberusenen Kammern trugen unter ihrem Einsluß dem Herzog von Orleans die Krone an. Das nene oder erneute Königthum sollte ein demotratischer, ein auf republitanische Einrichtungen gestützer Thron sein: das wenigstens war die Idee, welche Lasabette und Lassitte und ühren Gestnungsgenossen vorschwebte, und die sie in der Erhebung des Herzogs von Orleans verwirtlichen wollten; das war aber auch eines der Funndgebrechen des neuen Tervones.

Dhne bas Princip ber Boltssouveranetät aufzustellen, unterschied sich bie Charte von 1830 boch in mehreren wesentlichen Buntten von ber Charte von 1814. Buvörberst ward bieselbe als ein Balt zwischen König und Nation betrachtet, die Souveränetät ber letzteren also anerkannt, bann ward ber 14. Art., auf Grund beffen Karl X. zu Ordonnanzen sich berechtigt glaubte, entfernt, die Gensur sür immer abgeschäft, die Initiative in ber Geseggbung ben beiden Kannmern nicht minder als ber Krone zuertheilt, bas erforderliche Alter ber Deputirten von 40 auf 30 Jahre herabgesetz und bas ber Wähler von 20 auf 25, die Deputirten

wie die Wahltollegien erhielten das Recht, sich ihre Präsibenten aus ihrer Mitte zu wählen, allein das Princip ber Wahltammer als solche bileb dasselbe, benn um Bähler und Deputirter zu sein, mußte man ein gewisse Setuerquotum nachweisen. Die Minister waren verantwortlich erklärt, allein der Modus dieser Berantwortlicheit blieb einem spätern Gesehe vorkehalten, ebenso die Behandlung der Presergehen, sir welche nun der Grundsat aufgestellt ward, daß sie von den Beschwornen abzuurtheilen seien. Die Aussührung einiger anderer Artitel, wie die Herftellung der Nationalgarde, die Freiheit des Unterrichts u. s. w., wurde gleichsalls besondern Gesehen vorbehalten. Die also veränderte Charte Leschwor der König in einer Situng der vereinigten Kammern, am 9. August, und bestieg als Ludwig Philipp I., König der Franzosen den Thron, und ernannte das provisorische Ministerium vom 13. August zu einem definitiven. Der herzog von Broglie erhielt den Borsty und das Portespeülle der änzern Angelegenheiten, Guizot das Innere, Gerard das Kriegswesen, Sebastiant die Finanzen, Lassiste, Aussin, Parier und Bignon wurden Minister ohne Portespeülle.

Lubwig Philipp hatte einen fehr fdwierigen Stand. Die Revolution in Frantreich hatte bie Bolter elettrifirt und abnliche Bewegungen maren in Bolen, Belgien, Italien und Deutschland nach und nach ausgebrochen. Die revolutionare Partei in Frantreich brang barauf, alle tiefe Bewegungen ju unterftuten. Gine folde Politit murbe zu einem europäischen revolutionaren Rrieg geführt haben, ber weber im Intereffe Frantreichs noch ber neuen Dynaftie mar. Der Ronig ftellte baber bas Princip ber Richtintervention auf und nahm bie erhobenen Bolter infofern in Sout, ale fraft biefes Princips auch teine Dacht bas Recht batte, in Die innern Ungelegenheiten von Nachbarftaaten bewaffnet einzuschreiten. Um biefer Bolitit Rachbrud ju geben, murbe bie Armee auf ben Kriegefuß gefett, mas man ben "bewaffneten Frieden" nannte; eine Politit, wodurch Frantreich nicht nur fic gegen jede Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, sondern auch alle mit ihrer Regierung in Konslift gerathenen Bölter gegen die Einmischung fremder Dachte geschütt glaubte. Diefe Politit befriedigte bie bemofratifche Bartei nicht und marb von ihr als ein Berrath an ber Revolution verschrieen. Je entschiedener aber bie bemofratifche Bartei eine revolutionare Bolitif nach Augen verlangte, um fo entichiebener ftellte Ludwig Philipp fich bie Aufgabe, gegen bie bemofratifche Bartel auch im Innern angulampfen, und ihr jeden Ginflug auf ben Bang ber Regierung zu entziehen. Die Demofraten maren überbief mit ber innern Bolitif noch ungufriebener ale mit ber außeren. Die Berabfebung bee Bahlcenfus genügte ihnen nicht, die Sonveranetat bes Bolles, fagten fie, fei ohne allgemeines Stimm= recht ein leeres Bort. Dag bie Babl von 50,000 Bablern auf 200,000 geftiegen, andere barum ben Charafter bes Wahlfusteme nicht, bas alle Richtbesigenben ausfdiliefe.

Diese Unzufriedenheit ging bald in Aufregung und Gahrung über, die während bes Brocesses der Minister Karl X. vor der Pairstaumer sich immer steigerte, da das Boll den Tod der ehemaligen Minister verlangte, der Kairshof aber nur auf vieljährige Gefängnisstrafe gegen dieselben erkannte. Es sanden Unruhen und Excesse in Baris statt, die jedoch auf die Mehrheit der Kammer nur den Eindruck der Nothwendigseit hervordrachten, dem revolutionären Treiben träftig entgegenzuwirten. Diese Richtung der Deputirtenkammer sührte zur Bildung eines in sich geeinigten Kabinetes, mährend die frühern meist eine unnatürliche Kaclition konservativer neben demotratischen Elementen waren, die von der Republik nichts als den Namen entlehnten, wie sie von Königtbun nichts als den Namen entlehnten, wie sie von Königtbun nichts als die äußere Walre bei

behalten wünfchten. Lafanette hatte somit sein Kommando über bie neuerrichtete Rationalgarbe niedergelegt, Dupont de l'Eure und Laffitte ihre Entlassung aus bem Ministerium eingereicht. Am 13. Marz bildete Casimir Perier eine neue Berwaltung. Mit der Bildung bieses Ministeriums konnte man ben Schluß der ersten Epoche der Juliusregierung bezeichnen, da dasselbe den bereits begonnenen Scheidungsproces in dem Chaos, welches die Revolution hervorgebracht, vollendete.

Calimir Berier mar ein tonftitutioneller Minister im pollften Sinne bes Bortes. Er achtete bie Brarogativen ber Rrone, pertbeibigte biefelben mit ebenfoviel Energie als er mit Muth und Offenheit ihr gegenüber auftrat, und nöthigenfalls ihr miberftanb. Er fafte bas Guftem ber richtigen Mitte in feinem vollften Umfange auf, machte es nach allen Geiten gur Bahrheit. Er fab ale Grundlage berfelben bie Ronftitution an, bie bas Ronigthum in gleicher Entfernung von ber absoluten Monarchie als bon ber Republit hielt. Bu Tragern ber Ronftitution machte er bie Mittelflaffe, bie burch Intelligeng, Bermogen und Arbeit amifchen ber meift unthatigen, auf ftartem Grundbefit rubenben, jeber Neuerung und jebem Fortfdritt feinblichem Abel und einer unruhigen leicht beweglichen, bilbungs- und vermögenstofen Demofratie in ber Mitte fich befindet. Berier mar nicht berrichbegierig, benn er hatte auch unter ber Restauration ans Ruber gelangen tonnen. hatte er barnach geftrebt; allein er hatte bas Bewußtfein feiner Fabigteiten gur Berrichaft und bat bavon, mabrent ber turgen Beit feiner Regierung Bemeife gegeben. Er bielt nach aufen bas Spftem bes bewaffneten Friedens aufrecht. Die Revolution in Bolen murbe fo wenig ale bie Bewegungen in Italien unterftutt, Die bem Bergog von Remours angebotene Rrone Belgiens zwar gurudgewiesen, allein ben Belgiern, Die bis auf einen einzigen Buntt gang Belgien ben Sollanbern abgerungen und fich unabhangig gemacht hatten, fchidte Frantreich ein Bulfstorps zur Ginnahme ber Festung Uniwerpen. Ancona besetzten bie Frangofen erft in Folge bes Ginmariches ber Defterreicher in bie romifchen Legationen. Siermit mar bas Suftem ber Richtintervention von beiben Seiten verlett, und blieb auch in ber Folge ein tobter Buchftabe. Die materielle Roth, eine natürliche Folge ber nach Revolutionen eintretenden Störungen im Sandel und Bewerbe, vermehrte Die Ungufriedenheit ber untern Boltstlaffen und machte fle leicht empfanglich fur bie Ginflufterungen ber Aufwiegler, Die ihnen Die Doglichfeit eines beffern Ruftandes nur burch bie Republit in Aussicht ftellten. In Lyon brach ein furcht= barer Aufftand aus und auch nach feiner Unterbrudung bauerte Die Bahrung bier und in vielen anbern größern Stäbten fort.

Bum Unglid für die Parteien wie für das konstitutionelle Shstem, raffte die Eholera Casimir Berier (am 16. Mai 1832) weg. Die Parteien wie der König glaubten durch den Tod des energischen Ministers eine Schraufe beseitigt. Ludwig Philipp begann die Regierung selber in Hände zu nehmen und die Minister als die verantwortlichen Bollstreder seiner Politit anzusehen. Die Parteien glaubten die Regierung geschwächt durch den Berlust eines eben so umsichtigen als energischen Ministers, der die konsten Veranten und beherrscht hatte. Kaum waren drei Bochen nach seinem Tode verstrichen als die Demokraten von Paris, trog der Riederlage ihrer Partei in Phon, das Eeichenbegängnis des republikanischen Generals Lamarque benutzen um loszuschlagen; dieser Ausstand wurde jedoch noch an demselben Tage unterdrückt. Auch die Legitimisten, deren Berschwörung im Januar 1832 schon entbedt wurde, glaubten sehn Zeitpuntt zu einer Schilberhebung gekommen und die Perzogin von Berrikam beimlich nach der Bendee, organistre dasselbst einen Ausstand, wurde aber

von einem jungen Mann (Deut), bem sie ihr unbegrenztes Bertrauen geschentt, schmählich verrathen und gesangen, nachdem der General Salignac den Aufstand unterdrückt hatte. Die republikantische Partei überließ sich jest der Geseimblindelei, und die Altentate auf das Leben des Königs und der Prinzen begannen am 19. November 1832, als der König zur Eröffnung der Kammern ritt. Ein Journalist, Namens Bergeron, schoß aus der Wenge eine Pistole auf den König ab, die jedoch ihr Ziel versehlte. Derselbe wurde vor die Afisen gestellt, aber wegen Mangels an hinreichenden Beweisen von der Identität des Verbrechers mit dem Angeslagten freigesprochen. (Späterhin hat der Elende sich seines Verbrechens öffentlich gertilbmt.)

Das Ministerium hatte sich indessen durch Aufnahme der parlamentarischen Führer am 26. Oktober 1832 ergänzt und verstärkt. Soult übernahm den Borstig, Thiers das Innere, Broglie das Aeußere, Guizot den öffentlichen Unterricht und Kultus, Human die Finanzen, d'Argout den Handel, Bartbe

bie Juftig und Rigny bie Darine.

Diefes Ministerium hat fich taum zwei Jahre unverfehrt gehalten, parlamentarifche und hofintriguen führten häufige Ministerwechsel berbei, welche bas tonftitutionelle Spftem nur ichmachen tonnten. Lubwig Philipp hatte unter ben vielen Ministern, Die ibm bie wechselnben Majoritäten parlamentarifder Rombi= nationen gur Berfügung ftellten, gwar tuchtige Beamte und große Rebner, aber teinen einzigen Dann gu finden geglaubt, ber bie Lage zu beberrichen, bas Ruber bes Staatsichiffes mit ftarter Sand und feftem Blid in Die Butunft ju leiten im Stande gemefen mare. Darum nahm er felber biefe Leitung in bie Banbe, obwohl mit gemiffenhafter Beobachtung ber tonftitutionellen Formen. Daburch gerieth bas Ronigthum in einen Widerspruch mit ben tonftitutionellen Anfichten. Die Rammer war eifersuchtig auf ben überwiegenben Ginfluß bes Ronigs, auf ben Bang ber innern und außern Bolitit und biefe Giferfucht beutete Stellenjagd und Barteifucht aus, um fortwährenbe Minifterwechfel ju veranlaffen, mobei es fich nicht um Principien, fondern bochftens um eine einzelne mehr ober minder wichtige Dagregel handelte. Der Brincipientampf trat erft fpater hervor, ale bie bynaftifche Linte in ben Bahlen von 1827 mit ben Republitanern fich toalifirte und fo ben Sturg bes Thrones, allerbings obne es qu abnen, porbereitete. Eine bungftifche Opposition ift an fich in einem Canbe und in einer gewählten Berfammlung ein Miggriff, wo es nicht nur eine, fonbern fogar zwei antibynaftifche Oppositionen, eine legitimiftifche und eine republifanifche giebt. Batte bie Linke bas Berftanbnif ber Lage und ihrer Diffion gehabt, fo murbe fie fich von bem von ihr felber aufgerichteten Throne nicht eber entfernt, gefdweige getrennt haben, ale bie fie beffen natürliche Feinde, Legitimiften und Republifaner, in völlige Donmacht verfett hatte. Statt ihn aber zu befestigen griff fie ben Juliusthron an und erschütterte ihn fortwährend burch ihre Bundniffe mit ben Geinben beffelben. Rach ber großen Spaltung zwifchen ben Unhangern und Gegnern ber bynaftifchen Bolitif traten bie fleinen Spaltungen ber erftern ein und bie Rammer bot balb bas beklagenswerthe Schauspiel von fieben Fraktionen bar: eine bynastische und eine legitimiftifche Rechte; ein rechtes und ein lintes Centrum und biefes wieber in zwei Fraktionen, wobon bie eine zu Thiers bie anbere zu Baffy und Dufaure fowor; bann eine bynaftifche und eine republifanifche Linte, bie unter Umftanben wieber in weitere Britche gerfiel.

Je mehr biese Spaltungen einriffen, befto hanfiger murben bie Ministerwechsel und befto fühner bie von ben Aufwieglern bearbeiteten geheinen Gesellichaften, in

benen fich immer ein ober ber anbere Fanatiter fant, ber ju einem Attentat auf bas Leben bes Ronigs fich bergab. Bunachft folgte bas von ben Republitanern Morey und Bepin angestiftete, von Fieschi ausgeführte Attentat, bem Lubwig Bhilipp wie durch ein Wunder entging. Die tonservative Partei glaubte gegen bas revolutionare Treiben etwas thun zu muffen. Man folgerte, die Ausschreitungen ber Breffe unterhalten bie Aufregung in ben Maffen und beforbern bie gebeimen Gefellicaften und bie aus ihnen bervorgebenben Morbverfuche; alfo muffe man bie Breffe gugeln. Allein bie Breffe mirtlich ju jugeln mar unmöglich. ba bie Ronftitution vollständige Breffreiheit verburgt und Ludwig Bhilibp feinen anbern Rechte- und Beftanbboben ale eben bie Ronftitution hatte. Das boftringre Minifterium, an beffen Spipe Broglie ftanb, legte nun bie fogenannten Gep = tembergefete bor, welche einige wenig beengenbe Schranten ber Breffe anlegten. Schranten bie übrigens in feiner Beife bas Brincip ber Brefifreiheit felber beeintrachtigten, beren aber bie Barteien ale Bopang fich bebienten, fie ale eine offenbare Berletung ber Ronftitution barftellten, und gu ber Bahrung in ben rerolutionaren Schichten noch bie Ungufriebenheit und bas Diftrauen ber Mittelflaffe bingufügten. Schon im folgenden Junius hatte ber revolutionare Fanatismus wieber einen Morber bewaffnet: Mibaub, Mitglied ber geheimen Gefellichaft ber Menfchenrechte, fcog eine Piftole auf ben Ronig ab. Richtsbestoweniger legte bie Regierung ein Sahr nach biefem Morbberfuch ben Gefenegentwurf einer faft allgemeinen politifchen Amneftie por. Um biefelbe Beit machte Louis Dapoleon feinen erften verungludten Berfuch jum Umfturg bes Juliusthrones. Ginverftanbniffe mit ber Barnifon von Strafburg liegen ibn ben Erfolg einer Militarrevolution boffen. Der Bring murbe verhaftet, aber nach Amerita transportirt. Die Mitfculbigen baben bie Befdmornen freigefprochen, weil ber Saupticulbige ihrem Musipruch entzogen wurbe.

In ber aufern Bolitit maren es bie Borgange auf ber pyrenaifden Balbinfel, welche, nachbem in Barfchau und Italien "bie Ordnung wieber bergeftellt war", Die Aufmertsamteit ber Regierung wie ber Nation beschäftigten. Lubwig Bhilipps außere Bolitit ging babin, nirgenbe bie Revolution ju ermuntern, gefcweige zu unterftuten, bamit bie norbifden Machte feinen Bormand batten gegen bie Revolution thatig einzuschreiten. Singegen unterftupte bie Juliuspolitif alle tonftitutionellen Beftrebungen bes Auslandes, mochten fie von oben ober unten ausgeben. Diefe Unterftugung mar mehr eine moralifche als materielle, ba fie bochftene bie ju finangiellem Beiftand fich verftieg. Die Expedition nach Untwerpen blieb eine Musnahme und follte in Spanien ober fonft wo nicht wieberholt werben. Ale baber Thiere auf Grund bee im April 1834 abgeschloffenen Quabrupelvertrage (Frankreich, Spanien, Bortugal und England) ber Ronigin Christine ein heer gur Befampfung ber fur Don Carlos ftreitenben Legitimiften ichiden wollte. weigerte fich Ludwig Philipp, was zu einem abermaligen Dinifterwechfel Bormand gab. Das Ministerium Thiers wich bem Ministerium Dole (7. Gept. 1836), bas burch bie ermabnte Amneftie eine Popularität fuchte und erhielt, Die es jeboch bei Borlage bes Disjunttionsgesetes wieber verlor. Durch biefes Gefet wollte bie Regierung ber fanbalofen Straflofigfeit bes Bochverrathe wie ber Mitfdulbigen Ludwig Napoleone guvortommen, und bei Berbrechen, welche von Militar- und Civilberfonen jugleich begangen murben, bie einen bor Rriege- bie anbern por Civilgerichte ftellen. Die Deputirtentammer verwarf biefen Borfchlag, ebenfo einen anbern, welcher bie Deportation jum Gegenftanbe hatte, und bas Minifterium Role, bas bei feiner Bilbung eine grofere Daner verfprach, mußte mehrere ber bebeutenbsten seiner Mitglieder als Opfer ber unliebsamen Gesetsvorschläge aussicheiben. An Guizot's, Duchktel's, Persil's und Gasparin's Stelle traten (15. April 1837) Montalivet, Salvanth, Barthe, Lacave-Laplagne ein. Die also modisseirte Berwaltung legte den Gesetsvorschlag vor, welcher sür den ehen mit der Prinzessin von Medlenburg-Schwerin vermählten Perzog von Orseans eine Ootation und für die lettere einen eventuellen Wittwengehalt in Anspruch nahmed die Kammer genehmigte den Entwurf unverändert, worauf die Session geschlossen und die Rammer aufgelöst wurde. Die neuen Wahlen sielen zwar zu Gunften des Ministeriums aus, allein die Koalition zwischen der vypussischen und republikanischen Opposition, die sich gegenseitig unterftützten, um ihre Kandbaten durchzussesen, war ein arger Vorgang, der zu weitern Bündnissen Er Art von verdängseichen, war ein arger Vorgang, der zu weitern Bündnissen Ert von verdäng-

niftvollen Folgen führte.

Die toalifirte Linke versuchte ihre Rrafte querft gegen bie Borlage eines Befetes, bas ben 3med batte bie grofferen Gifenbahnlinien auf Staatstoften, wie Belgien bas gethan, ju banen. Diefer Blan murbe als ein Mittel bie Babltorper burch bie Gifenbahnbeamten zu beherrichen von ber Opposition verschrieen, S. Arago, ber berühmte Aftronom machte in feinem Berichte über ben Borfchlag bas fonberbare Argument geltenb, Frantreich muffe mit bem Bau ber Gifenbahnen noch marten, um bie fernern Erfindungen und Berbefferungen, welche bie Biffenichaft, Die noch lange nicht ihr lettes Bort in biefer Erfindung gefagt habe, benuten ju tonnen. Bon ber bottrinaren und fonftigen tonfervativen Bartei ftimmten alle Banquiers und Rapitaliften, die beim Bau ber Gifenbahnen burch Rompagnien fich betheiligen wollten, gegen bie Regierungsvorlage und fo marb biefelbe verworfen und Frantreich blieb binfichtlich ber Gifenbahnen, biefes gewaltigen Bebele bes Boblftanbes, nicht nur hinter England, Amerita und bem benachbarten fleinen Belgien, fonbern auch binter ben meiften beutschen Staaten gurud, die boch ibre gewöhnliche Bebachtigfeit auch hierin nicht verlaugnet hatten. In bemfelben Jahre murbe abermale eine Bollenmafdine entbedt, Die ein gemiffer Suber, ebenfalle Mitglied einer geheimen Befellichaft, gebaut hatte; berfelbe marb von ben Befchwornen gu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt. Ebenfo murbe vom Bairshof ber Lieutenant Laity, ber ju Gunften ber Rechte Louis napoleons eine Flugidrift geschrieben batte, ju mehriabrigem Befangnif verurtheilt. Es mar mobl fein aufälliges Qu= fammentreffen, wenn um biefelbe Beit Ludwig Rapoleon aus Amerita gurudtam und in ber Schweig fich nieberlieg. Diefe Rieberlaffung flögte ber Regierung nicht ungegrundete Beforgniffe ein, fie verlangte baber bie Ausweifung bes Bringen vom Schweiger Bunbe, ber biefelbe jeboch verweigerte, ba ber Bring inbeffen bas thurgauer Burgerrecht erhalten hatte. Es entftanb baraus ein miglicher Ronflitt, Frantreich brobte mit Zwangemagregeln und hatte bie Drohung mabricheinlich vollzogen, wenn ber Bring nicht freiwillig bie Schweiz verlaffen und nach England überzusiebeln fich entschloffen hatte.

Bei Eröffnung der Seffion 1838 erschien die Koalition aller Parteien volltommen ausgebildet: Guizot, Thiers, Obilon Barrot, Garnier-Pages und Berrher fittunten in gleichem Schritte gegen das Ministerium Mole an, dem man die Tobssinde zwei Jahre gedauert zu haben uicht verzeihen konnte. In der außeren Bolitif warf man ihm vor, Ancona geräumt zu haben, wozu er vertragsmäßig verpflichtet war, in den innern Angelegenheiten machte man ihm den Borwurf mit der Politif des Königs zu sehr eines herrn zu sein. Die Antwortsadresse auf die Thronrede, wie das Ministerium sie gewünscht, wurde zwar nach langer und

lebhafter Debatte, aber nun mit einer Mehrheit von 11 Stimmen angenommen, baber Graf Mole und feine Rollegen am 22. Januar 1839 ihre Entlaffung ein= reichten; ale aber bie Bilbung eines neuen Ministeriums täglich auf grofere Schwierigfeiten fließ, behielten fie ihre Bortefeuilles und appellirten burch bie Rammerauflojung ans land. Das Ergebnig ber Bablen mar ihnen teinesmegs gunftig und fie reichten am 9. Marg ihre befinitive Entlaffung ein. Die Berbunbeten, bie im Sturm gegen bas Rabinet fo einig gingen, tonnten fich abermale über bie Bilbung eines neuen nicht verftanbigen und es vergingen wieber brei Bochen mit fruchlosen Unterhandlungen, fo bag ber Ronig am 1. April eine proviforifche Bermaltung zu ernennen fich genothigt fab. Der Zwifchenzuftanb wurde noch lange gemabrt baben, wenn nicht eine am 12. Dai ausgebrochene Emeute, an beren Spite bie Socialiften Blanqui und Barbes ftunben, ben Barteihäuptern begreiflich gemacht hatte, bag ihre parlamentarischen Spiele Frankreich bem Abgrund nabe ruden. Bahrend Truppen und Rationalgarben gegen bie Infurgenten marfchirten, tam fcnell ein Minifterium, meift aus Mitgliebern bes linten Centrums mit bem Marichall Coult ale Brafibenten ju Stanbe. Der Marichall übernahm bas Bortefeuille bes Meugern, Duchatel bes Innern, Baffy ber Finangen, Dufaure ber öffentlichen Bauten, Cunin = Gribaine - ein reicher und popularer Fabritant und Anhanger bes gefallenen Ministeriums Molé ben Banbel, Billemain ben öffentlichen Unterricht, Schneiber ben Rrieg, Duperre die Marine und Tefte bie Juftig.

Das neue Minifterium batte wenig Glud. In Algier mußten bie frangofifchen Baffen gegen Ab-bel-Raber ben fürzeren ziehen, im Drient folug Ibrabim Bafcha bie türtifche Armee bei Refaib, bie Benbung ber Angelegenheiten auf ber pprenaifden Salbinfel u. f. w. waren Greigniffe, Die zu beberrichen bas Miniftertum feinen Begnern nicht gewachsen ichien. Doch taum tonnte man fich bieriber ein bestimmtes Urtheil bilben, ale es Thiers burch eine palamentarifche Lift aelungen mar, bas Befet, welches fur ben Bergog von Remours eine Dotation verlangte und beffen Annahme gefichert ichien, verwerfen ju laffen, worauf bas Rabinet feine Entlaffung einreichte und Thiere (1. Darg 1840) ben Auftrag gur Bilbung eines anbern erhielt. Es mar bas ein formliches Roalitionsminifterium. Thiere übernahm mit bem Borfit bas Bortefeuille bes Meugern, Remufat bee Innern, Jaubert ber öffentlichen Bauten, Bivien ber Juftig, Coufin bes öffentlichen Unterrichts, Belet ber Finangen, Cubidres bes Rriege, Gouin bes Banbels und Rouffin bie Marine. Buigot erhielt ben Botichafterpoften in London und D. Barrot bie bunbigften Buficherungen einer parlamentarifchen und Bablreform und ber Burfidnahme ber Septembergefete. Statt mit biefen Fragen aber beschäftigte Thiers bie Bemuther mit ber Rudfehr ber Afche Rapoleons von St. Belena und beren Beifetung unter ben Dom ber Invaliben.

Auch nach außen hin hoffte Thiers die Geister zu überraschen und zu befriedigen. Die orientalischen Wirren, bie 1839 eine ernste Wendung genommen hetzten, wurden dom Ministerium Soult im Einverständnift mit dem englischen Kabinet vorläusig so weit geordnet, daß teine den europäischen Frieden bedrohende Kriss daraus hervorgehen konnte. Allein Thiers wollte den schwebenden Unterhandlungen eine neue auf das ausschließliche Interesse des französischen Einslusses im Orient berechnete Wendung geben; er schieße an Mohamed Ali einen geheimen Geschäftsträger ab, um den Vicetonig von Egypten zu veranlassen seinen Erremit dem Gultan allein beizulegen und nicht, wie das bereits vertragsmäßig verabredet war, unter Mitwirtung der europäischen fünf Großmächte. Rußland,

welches von biefer gebeimen Genbung Wind befommen hatte, benutte fie bagu, um bie englisch-frangofische Alliang ju fprengen, und binter Frantreiche Ruden einen Bertrag mit England, Defterreich und Breufen gur Regelung bes Streites swiften bem Gultan und feinem Bafallen abzufchließen. Ale bie Rachricht vom Bertrage vom 15. Julius 1840 in Paris befannt murbe, brachte fie allgemeine Entruftung bervor, bie um fo größer mar, als man ben Grund ober Bormand ber Frantreich jugefügten Beleibigung nicht fannte und Thiere fich wohl butete fie einzugestehen. Der Minifterprafibent mar überbies entrufteter als alle Belt und brang barauf, für ben fünftigen Frühling jum Rrieg ju ruften. Die 3bee bes Ronigs, Baris mit einem Gurtel von Feftungen ju umgeben, fo bag bie Sauptftabt bei einem etwaigen Ueberfall bes Feinbes fich eine Zeitlang halten tonnte, ward von Thiers aufgefaßt und trot ber Warnungen ber rabitalen Bartei, baß biefe Festungen nicht gegen Frankreichs Feinbe, fonbern blos gegen bie Feinbe ber Dynaftie erbaut murben, in Angriff genommen und von ben Rammern mit großer Dehrheit genehmigt. Bu offenfiven Ruftungen wollte ber Ronig jeboch feine Einwilligung nicht geben, baber Thiere fein Bortefeuille nieberlegte, vom Ronia biesmal aber in mehr als unfreundlicher Stimmung fchieb.

Die Aufregung, welche biefe Ereigniffe bervorgebracht batten, ichienen bem Bringen Louis Rapoleon geeignet einen abermaligen Berfuch zu einem Aufftanbe ju machen, baber er in Boulogne (6. August) mit mehreren Anbangern lanbete; er murbe jeboch von ber Garnifon, an bie er vergebens einen Aufruf erlaffen batte, verhaftet. Der Bairshof verurtheilte ibn gu lebenslänglicher Saft, worauf er nach ber Reftung Sam gebracht murbe. Um 15. Oftober fant ein neues Attentat auf bas Leben bes Ronigs ftatt, bas ein Republitaner Ramens Darmes ausführte und wie bie frubern bas Biel verfehlte. Die Bilbung eines neuen Minifteriums hatte wieber acht Tage gebauert. Buigot, ber von Anfang an gegen Thiers Rriegelarm fich icon von Conbon aus ausgesprochen batte, marb gurudberufen. Der Ronig vergieb ihm bie unverzeihlichen Roalitionefunben und er bilbete ein neues Minifterium, worin Coult bas Brafibium mit bem Bortefeuille bes Rrieges. Buigot bas Meugere, Duchatel bas Innere, Martin bu Rord bie Juftig, Cunin- Bribaine ben Sanbel, Suman bie Finangen, Tefte bie öffentlichen Bauten, Billemain ben öffentlichen Unterricht und Duperre bie Marine übernahm. Es war bas mit Ausnahme eines einzigen, Teste, ein rein touservatives Ministerium und bestand aus ben Mitgliedern ber bynastischen Rechten, ben Unbangern bes Grafen Mole und Doftrinares. Diefe Bermaltung bauerte faft acht Jahre.

Die erste Aufgabe bes neuen Ministeriums war die Gemüther zu beruhigen, die Friedenspolitit, die Thiers aus ihrem Geleise verrückt hatte, wieder hineinzusschieden. Rur die Segonnene Befestigung von Baris wurde als eine für die Aufunst berechnete Maßregel fortgesetz, alle sonstigen Russungen aber eingestell. Desterreich und England sahre ein, daß die Ausschliegung Frankreichs von der Regelung der orientalischen Angelegen heiten nur Ausland zu statten kommen würde, sie erseichterten dem französischen Kabinet daher so viel als möglich den Rudckritt ins "europäische Koncert," indem sie die Wohamed-Ali auferlegten harten Bedingungen wesentlich milberten, worauf Guizo bas Geschehne als eine vollbrachte Thatjache anerkannte und das für Frankreich offen gekasiene Prototol mitunterzeichnete, so daß schon 1841 die frühren Beziehungen Frankreichs zu den Vrosmächten, wenigstens äußerlich, wieder vollkommen hergestellt waren. Die Gereizsbeit und das Misstrauen, welche diese Vorsälle gegen England in der Nation

bervorgebracht haben, maren aber nicht fo leicht zu vermifchen und traten bei jeber nabern Berührung ber Intereffen beiber Lanber von neuem berbor, wie bie Frage bes Durchsuchungerechts in ber Geffion von 1841/42 gezeigt hat. Frantreich mar unftreitig burch ben Bertrag von 1837 gebunden, England verlangte jest nur eine burch bie Erfahrung gebotene weitere Unwendung bes in biefem Bertrage aufgestellten Brincips; allein bie Rammern verweigerten nicht nur biefe Erweiterung, fonbern verlangten fogar bie völlige Aufhebung bes Durchfuchungerechte und Buigot fab fich genothigt bie Unterhandlungen mit bem englischen Rabinette gu biefem 3mede ju fuhren. Roch lebhafter trat bie Gereigtheit gegen England in ber fogenannten Britcharb-Angelegenheit bervor. Die frangofifchen Beborben auf Tabiti hatten ben ehemaligen englischen Ronful und jetigen Diffionar Britcharb, ber ben ihm als politifche und tonfeffionelle Wegner verhaften tatholifden Frangofen bie Rieberlaffung ju erichweren fuchte, verhaftet und ohne gerichtliches Berfahren von ber Infel verwiefen, weil ernfte Berbachtgrunde bie Gingeborenen aufgewiegelt ju haben, gegen ihn vorlagen. Da Britchard jugleich Raufmann mar, verlangte er, und mit Recht, Entschädigung fur bie ibm in Folge ber gewaltsamen Bertreibung von Tabiti entsprungenen Berlufte. Die frangofifche Regierung tonnte nicht umbin biefes Recht bem Grundfate nach anzuerfennen, machte bie Entichabigung jeboch von bem Ginverftandnig bes frangofifchen und englifden Abmirals biefer Station abhangig. Bu einem folden Einverftanbnig ift es übrigens nie getommen, und Britcharb hat nie eine Entschäbigung von Frantreich erhalten. Die Debatte hieruber in ben beiben Barlamenten, wie die Haltung der Tagespreffe haben nicht nur eine große Aufregung ber Bemuther hervorgebracht, fonbern auch jugleich bewiesen, wie fcmer es fei bie frubere freundschaftliche Stimmung nicht blos ber Rabinette, fonbern auch ber Bolfer wieber berguftellen.

Englands Diftrauen gegen Frankreich trat 1844 im Rriege bes lettern gegen Marotto hervor und trieb es ju einer unaufgeforberten Bermittlung, bie Franfreich veranlagte, einen formlichen Bruch mit bem Bunbesgenoffen baburch ju vermeiben, bag es auf Entichabigung ber Rriegsfoften verzichtete und ichnell ben Frieden mit Marrotto abichlog. Buigot gab fich alle Dube, die alte Alliang wieber herzustellen, nicht inbem er berfelben irgend ein Intereffe Frantreiche opferte, fonbern, inbem er in beiben Lanbern bie Rothwendigfeit biefes Banbniffes im Intereffe ber Bilbung, bes Fortidrittes und bes Friedens gur Anerkennung gu bringen, teine Anftrengung fparte. Gludlicherweife fant er im Minifterium Aber= been = Beel einen Deinungeverwandten und thatiges Entgegentommen, fo bag bie entstandenen Zwiftigfeiten alle gutlich und ichnell ausgetragen murben, mas Buigot bei ber frangofifchen Opposition ben Spottnamen eines "englischen" und Aberbeen in England ben Spottnamen eines "frangofifchen" Minifters jugog. Der Unterschied amifchen ben beiben Bezeichnungen mar, bag in England ber Spottname feine weitern Folgen hatte, in Franfreich aber Buigot und ben Ronig ale bie Erager einer unnationalen Bolitit bem Boltebaffe preisgab. Die beiben befreunbeten Minifterien beranlagten, um bas "bergliche Ginverftandniß" zwifchen ben Regierungen weltfundig gur Anschauung gu bringen, eine Bufammentunft ber Donarchen beiber Nachbarftaaten : Ludwig Philipp befuchte Die Ronigin Biftoria auf ber Infel Bight und biefe ermiberte ben Befuch in Treport.

Während bieser Zusammenkunft suchte Guizot über eine Frage, die voranssichtlich einen Zusammenfloß der beiderseitigen Interessen herbeiführen konnte, mit Lord Aberdeen sich zu verständigen. In Spanien war der Ohnastieentrieg zu Ende, der Parteienkampf aber dauerte ähnlich wie in Frankreich fort. England

hatte in Folge bes Burgerfrieges feinen Ginfluß in Spanien bebeutenb vermehrt und ibn an bie bynaftifche Opposition und Brogreffistenpartei angulebnen verftanben. Es ftrebte nun auch, am Bofe eine Stube feines Ginfluffes bei ber Babl bes fünftigen Gemable ber Ronigin Ifabella II. fich ju fichern. Gelang biefe Bolitit, bann mar Frankreiche Ginfluß in Spanien mehr ale neutralifirt. Buigot erflarte baber Lord Aberbeen, bag er mit ber englischen Bolitit in ber fpanifchen Beirathefrage band in band geben wolle, wenn biefelbe bie Beirathetanbibaten nicht auferhalb ber Linie Bourbon ju mablen fich anbeifchig mache. Lorb Aberbeen übernahm ausbrudlich biefe Berbindlichfeit im Laufe ber munblichen Unterrebung mit Buizot und wiederholte dieselbe später in einem Schriftstud. Das Torpminifterium mußte jeboch fpater ben Bbige weichen und Borb Balmerfton hatte fein Bortfeuille taum vierzehn Tage in Banben, als ber englische Gefandte in Mabrib alle Springfebern in Bewegungen fette, um bie Beirath eines Bringen von Roburg mit Ifabellen ju Stanbe ju bringen. Wiewohl biefe Bestrebungen noch gebeim betrieben murben, hatte bas Tuilerien-Rabinet boch balb Bint bavon betommen und burch ben Wortbruch bes englischen Rabinets fich auch nicht mehr jum gemeinschaftlichen Sandeln mit bem lettern in biefer Frage verpflichtet gehalten. Buizot betrieb baher feine Unterhandlungen ebenfalls geheim und brachte fle rasch jum Austrage. Die Königin Isabella wurde mit dem Sohne ihres Oheims Don Francisco d'Affisi und die Infantin, ihre Schwester, mit dem Hergog von Montpenfier (Oftober 1846) verlobt. Darüber gerieth Lord Balmerfton in Buth, bie gange englische Preffe mart gegen Frankreich aufgereigt und bas fo mubfam errungene "hergliche Ginverftanbniß" zwifden ben beiben Regierungen und Bofen mar babin. Den Beift ber frangofifden Opposition charafterifirend war es, baß fie es in tiefem Ronflift mit England hielt, und bemfelben Buigot, ben fie früher einen "englischen Minifter" gefcholten, weil er in unbebeutenben Fragen lieber nachaegeben ale bie englische Alliang geopfert, jest gum Berbrechen anrechnete, ben frangofifchen Ginflug in Spanien ber englifden Alliang nicht geopfert zu haben. Lord Balmerfton fuchte von biefem Mugenblide an bie frangofifche Politit ju burchtreugen und Ludwig Philipp immer neue Berlegenheiten ju bereiten. Go in ben portugiesischen Wirren und in ben Banbeln mit ben Staaten bee La Blata, enticbiebener noch in ben Wirren ber Schweiz und ben Angelegen= beiten Italiene.

Seiner Bolitit treu, unterftutte Ludwig Philipp Die freifinnigen Tenbengen, welche in Italien feit ber burd, ben frangofischen Ginflug im Rontlave ju Stante gefommenen Babl Bius IX. einen machtigen Aufschwung genommen batten. Statt biefe im Intereffe bes gemäßigten und möglichen Fortidrittes an ben Alpen und ben Apenninen liegende Bolitit Ludwig Philipps ju unterftuten, hielt es bas englische Rabinet mit ber revolutionaren Bartei, bie unter ber Aufmunterung und mit bem Beiftand Lord Mintos, ben zu biefem Zwed Lord Balmerfton nach Italien gefandt hatte, Die Reformbewegung in Die Bahn ber Revolution trieb. Gin abnliches Berfahren verfolgte bie Bolitit Lord Balmerftone in ber Schweig. Die Gingriffe in bie Souveranetat einiger Rantone, ju benen bie Schweizer Tagfatung fich binreigen ließ, hatte ju einem Sonberbund biefer Rantone geführt, in Folge beffen Die Republit am Borabent eines Burgerfrieges ftant, bem bie europäischen Grogmachte und auch nur Frankreich und England, wenn fie vereint ihren Ginflug auf bie einander gegenüberftebenden Rantone und auf bie Tagfapung geltend machten, leicht hatten vorbeugen tonnen, Lord Balmerfton gab fich in ber That ben Schein, gemeinschaftlich mit bem frangofischen Rabinet in ber Schweiz zu wirten, aber

nur um Buigot ju taufden und bingubalten, mabrent fein Gefantter. Gir Robert Beel, ben erhaltenen Instruktionen gemag bie Bunbesregierung jum Angriff trieb. Der Bufammenftok ber eitgenöffifden Armee und ber Conberbunbetruppen enbigte balb mit ber Nieberlage ber letteren; ber Sonberbund lofte fich auf und Lord Balmerfton erfarte, es liege fein Grund zu weiterer Ginwirfung auf Die belvetifchen Buftanbe vor. Die Politit ber Tuilerieen hatte hierbei eine um fo empfindlichere Schlappe erlitten, als bie öffentliche Meinung berfelben entschieben und lebhaft entgegenstand, ba ber Konflitt amifchen ben fieben Rantonen und ber Tagfatung bie perhaften Jefuiten betraf.

Die Juliusbynaftie ftand nun nach Aufen vereinzelt ba und ihre Stellung im Innern mar taum eine beffere. Die parlamentarifden Barteitampfe batten in ben mittlern Rlaffen bie Achtung vor bem Ronig bebeutent gefcmacht, ba bie Barteien bie Schuld ihres endlofen Sabers immer bem Throne quaufdreiben mußten. Die Ariftofratie hatte fich mit wenigen Ausnahmen ferne gehalten und in Louis Philipp ben Ufurpator gehafit; biefelben Gefühle begten von ihrem Standpunfte ber Boltefouveranetat aus bie republitanifche Bartei, beren Saf und gebeimes Treiben in Attentaten auf ben Ronig und feine Familie von Reit au Beit wie bie aus ben Gumpfen aufsteigenben fich enigunbenben Dunfte aufloberte. Raum batte man bas Attentat Darnes vergeffen, als ein anderer Arbeiter, Namens Queniffet, auf bie Bergoge von Remours und Aumale, bie nach ihrer Rudtehr aus Algerien ihren Gingug in Baris hielten, einen Mortanichlag (1841) verfuchte. Der fcmere Schlag, welcher Lubwig Philipp, ben Bater und Ronig, traf, ale ber Thronerbe am 13. Februar 1842 infolge eines Sturges aus bem Wagen plotlich ftarb, hatte gwar einen Augenblick lang alle bynaftifchen Parteien um ben Thron gefchaart. Die Mittelflaffen in gang Frantreich hatten bie unzweibeutigften Sompathien fur ben Ronig an ben Tag gelegt und in ber Rammer hatten Thiere und Dbilon Barrot und ihre Anhanger - einzelne Stimmen abgerechnet - mit ber bynastisson Rechten für das Gesetz gestimmt, welches dem Herzog von Nemours während der Minterjährigseit des Grafen von Baris die Regentschaft übertrug, Die alten Spaltungen traten aber balb wieber hervor und bas Minifterium wie ber "unveranderliche Bebante" marb nach wie bor bie Bielicheibe maflofer Un= griffe ber Opposition.

Die Babl- und parlamentarifche Reform marb jetes Jahr in ben allgemeinen Debatten ein ober mehrmals angeregt, von einer comraften Majorität aber ftets ale unreif befeitigt. Diefer bebarrliche Witerftand in ber Rammer veranlafte bie Gegner bes Ministeriums, für bie Wahlreform außerhalb ber Rammer thätig zu fein. Unter ben Gegnern Guizots befanden fich einige feiner früheren politischen Freunde, wie Duvergier b'Sauranne, Die feit ber Roglition 1839 fich von ihm getrennt hatten und unter bie Fahne von Thiers getreten maren. Duvergier b'Sauranne nahm nun bie Reformfrage in bie Sant, veranftaltete im Bereine mi D. Barrot Zwedeffen in ben Departemente, bei benen burch Reben über bie Nothwendigfeit ber Bablreform bie Gemuther aufgeregt murben. Bie Duvergier b'Bauranne von ben Doftrinaren, fo hatte fich Lamartine von ber großen Fraktion ber konservativen Bartei getrennt, ohne fich jedoch mit irgend einer anbern ju berbunden, ba biefelben alle von Thiere beberricht murben und zwifchen biefem und Lamartine ftete eine perfonliche und principielle Antipathie obwaltete. Lamartine that eine geregelte Thatigteit noth, Mole wie Buigot hatten ihm bas Bortefeuille bes offentlichen Unterrichtes angeboten, allein ber gefeierte Dichter hatte nur für biplomatifche Stellungen Ginn, für bae Bortefeuille bee Meugern ober einen Botichafterpoften erften Ranges. Lubwig Bhilipp feste bei Camartine nicht bie gange Summe bon Gigenichaften und Fabigfeiten voraus, Die ein folder Boften erbeifche - und Lamartine marb perftimmt. Gein Bruch mit ber bynaftifchen Rechten trat querft bei Belegenheit bes Regentichaftegefeges hervor, benn er fprach und ftimmte mit ber legitimiftifden und republifanifchen Linten fur Die Regentichaft ber Bergogin von Orleans. Die Thatigfeit, Die fein Geift im wirklichen Leben nicht gefunden, fuchte Lamartine jett in ber Wefchichte und fcbrieb ein Stud Repolution unter bem Titel : Histoire des Girondins. Diefe Beichichte mar jeboch nicht allein eine feurige und glanzvolle Apologie ber gemäßigten Republi= taner von 1791, fondern umgab felbft ihre blutdurftigen Feinde vom Berge mit einem gemiffen Schein von Gerechtigfeit und Batriotismus, fo baf auch fie eine nicht geringere Theilnahme ale ihre ungludlichen Opfer erregten. Diefe Berberrlichung ber Revolution und ber Republit wirfte eleftrifch auf Die Bemuther und arbeitete ben Agitationen ber Bablreform in bie Banbe. Georges Sanb, Eugene Sue, Breudhon, Louis Blanc, Confiberant, und andere Schriftsteller von geringerem Rufe, aber nicht geringem Ginfluffe batten fociale Gebrechen ber unteren Boltetlaffen enthullt und bie Gemuther berfelben für Ibeen einer ganglichen Umgestaltung ber Befellicaft gewonnen. Diefe fanben felbit in ben weitern Schichten ber Bourgeoifie einen emtfänglichen Boben und gaben ibrer Anbanglichfeit an bas Ronigthum ben Todesftog. Zwei Jahre Digmache und eine Gelbfrife fteigerten Die Empfänglichteit ber befitblofen und wenig besitenben Rlaffen fur focialiftifche Reuerungen ober überhaupt für eine Menberung bes Buftanbes. Ginige ftanbalofe Processe im Jahre 1847 murben ansgebeutet, um bie Gereigtbeit und Diffactung gegen bie Regierung ju bermebren.

Unter biefer Stimmung ber Gemüther marb bie Seffion von 1848 eröffnet und bie Bablreformatoren veranftalteten ein großartiges Bantet, welches bie mabrent ber Rammerferien bervorgebrachte Agitation resumiren und einen entscheibenben Drud auf die Regierung üben follte. Die Regierung, geftutt auf eine ftarte Majoritat, abnte feine ernfte Befahr, fie glaubte ber Bewegung nur entichieben entgegen treten ju muffen, um ihr ein Enbe ju machen; fie bielt fie fur ein Gefpenft, bas ein Fufftof verschwinden mache. C'est un spectre sur lequel il faut monter pour le faire disparaître, fagte bas Journal bes Debate und Buigot ließ ben Konig die Agitation ale "von feinbfeligen und blinden Leibenichaften genahrt" bezeichnen. Die Opposition griff bies Bort auf und bie Abrefibebatte nahm einen heftigen und erbitterten Charafter wie noch nie guvor an. Mitten unter biefen leibenschaftlichen Debatten murbe bas große Zwedeffen veranstaltet und auf ben 20. Februar festgefest. In bem öffentlichen Aufruf bagu fant jedoch bie Regierung Unhaltspuntte, bas Zwedeffen traft eines Gefetes von 1793 ju unterfagen. Die Opposition bestritt ber Regierung tiefes Recht, behauptete, bas angerufene Gefet habe auf ben vorliegenben Fall feine Anmendung. Die Minifter entgegneten, bag nicht bie Rammer, fonbern bie Gerichte über bie Anwendbarteit eines Gefetes ju entscheiben hatten. Die Opposition verfchob nun bas Bautet auf ben 22., um Beit ju gewinnen. Bis ju einem öffentlichen Bufammenftog mit ber Bewalt wollte fie bie Bewegung nicht treiben, weil bies bas Signal zur Revolution gemefen mare und fie in bem Bahne lebte, fie tonne bie Bewegung eben fo leicht beberrichen, wie fie biefelbe hervorgerufen. Gie entichlog fich endlich, Die ihr bom Dinifterium angebotene Transattion anzunehmen. Die Reformatoren follten jum Bantet geben und ber Boligeitommiffar werbe fie aufforbern, im Namen bes Befeges aus einander ju geben, mogegen fie proteftiren

und den Rechtsweg einzuschlagen sich vorbehalten konnten. Bon beiben Seiten war man verblendet genug, zu glauben, eine gerichtliche Scene und die Anwartschaft auf einen Richterspruch über das Bereinigungsrecht werde die entsesselten politischen

Leibenichaften gur Rube beichwören.

Die Regierung, Die am 20. eine beträchtliche Truppenmacht burch ben Telegraphen nach Baris beorbert hatte, gab am 21. Abends auf die Zusicherung D. Barrots, es werbe alles ruhig ablaufen, es handle fich blos barum, bie ftreitige Rechtsfrage jur Entscheidung zu bringen, Gegenbefehl. Am 22. zogen bie Deputirten ber Linten, Doilon Barrot, Duvergier b'hauranne und Cremieur an ber Spibe, nach ben Champe Elpfee's, wo bas Bantet hatte ftattfinden follen, und murben von ben Studenten, bem Bolfe und felbft von vielen Burgern mit lebhaften Rurufen empfangen. 216 fie aber von ber "Romobie" gurudfehrten, wurden fie talt ober mit Bohn aufgenommen. Die Arbeiter und bie ftubirenbe Jugend batten biefen Tag größtentheils gefeiert, auf ben Boulevards und in ben jur Deputirtenfammer führenben Strafen wogte bie Menfchenmenge ben gangen Tag ab und gu, es fcien aber mehr auf eine larmente Demonstration als auf einen Aufftanb abgefeben ju fein. Diefe fcheinbare Barmlofigfeit ber Menge beftartte bie Minifter in ihrem Bahne, es liege junt energischen Ginschreiten fein Grund vor. Der Tag verging gwar ohne erufte Storung, allein bie Aufregung ber Bemuther batte augenommen und bie am 23, theilweise aufgebotene Rationalgarbe trat unter bem Barteirufe, "es lebe bie Reform" in Reih und Glieb. Das mar bas erfte ernftlich beunruhigende Symptom. Am Nachmittag hörte man die Nationalgarde mit bem Rufe: "Es lebe bie Reform!" auch ben : "Rieber mit Guigot!" vereinen und eine Deputation bes 4. Bataillons verlangte und erbielt Audiens beim Ronia und forberte in entschiebenem Tone bie Entlaffung bes Ministeriums. Ludwig Bhilipp versprach, ben Bunich ber nationalgarbe in ernfte Erwägung ju gleben, und um 3 Uhr fündigte Buigot in ber Deputirtenkammer an, bas Ministerium habe feine Entlaffung genommen und bleibe nur bis jur Bilbung eines neuen Rabinetes im Amte. Die Linke batte auf Thiers Rath an bemfelben Morgen gegen bie Minifter eine Antlage eingereicht, um baburch bie Meugerlichteit ihrer Rolle beim Bantete ju verhullen. Die mabrent bes Tages immer fteigenbe Aufregung ichien am Abend, als bie Rachricht von ber Entlaffung bes Minifteriums und bie Berufung bes Grafen Dole in bie Tuilerien befannt murbe, auf einmal beschwichtigt, Die Rrifis überftanden. Die Rationalgarde jubelte über ihren Gieg und Die Bourgeoifte belenchtete freiwillig bie Stabt.

Doch ber Jubel war von allgufurger Dauer. Die geheimen Gefellschaften hatten bem Treiben ber Opnastiter bieber ruhig zugesehen und sodald fie bemerkt hatten, daß die Aufregung einen höheren Grab erreichte und die Krists überwunden ichten, traten auch sie thätig auf den Schauplat. Gegen 8 Uhr sah man aus dem Faubourg St. Antoine heraus einen Bolisdaufen mit allerlei Baffen ausgeruftet die Boulevards hinab bis zum Hotel Guizots marschiren und dem dort aufgestellten Biquet Infanterie, das den berhaften Minister beschüten sollte, sich gegenüber aufstellen. Ihr Erschienen hatte viele Reugierige herbeigelodt, die hinter ihnen standen. Die ganze Haltung bes Bolishaufens war eine die Truppen herausfordernde. Der blutige Zusammenstoß blieb auch nicht lange aus. Bom bewassneten Bolishaufen, siel ein Schuß auf die Truppe und töbtete einen Unterossicier. Sosort tommandirte der Lieutenant Fener, und der bewassinete Bolishaufe, mahrscheinlich aus bie Salve des Piquets saft ausschließlich die dahinterstebenden wehrlofen Auschauer

traf. Dieses ben revolutionären Traditionen ber Fronde entnommene Bubenstid verfehlte die berechnete Wirfung nicht. Man glaubte, die Truppen hätten nicht jur Gelbstvertheitbigung, sondern auf längst vorher ertheilten höheren Befehl auf die Wehrlosen gefeuert. Die Entrissung und der Zorn war daher eben so groß als grenzenlos, und unter dem Ause: "Verrath! Rache! zu den Wassen!" durwiegen die Auswisseler die Stadt, verdreiten die Nachricht von den schrecklichen Berfall, weboten von allen Fenstern die Lauwen oder Lichter wegzunehmen, und sonden waren die sellich beleuchteten Bonlevards in eine sinstere Einöbe verwandelt, in der nur die Fakeln leuchteten, womit man die Verwundten und Todten in die nächstgelegenen Spitäler geleitete. Alle Welt war vor Furcht oder Schreden oder in der Absicht, zur Rache sich zu bewassen, nach Haufe geschlichtet. Das Militär selbst war unbegreislicherweise aus allen Bierteln zurückzogen und am Carrousselplage koncentrirt. Die ganze Nacht sindung baute man ungestört eine Anzahl von Barrikaden, so daß Aris am Worgen vom 24. einer belagerten Stadt ähnlich sach, die dem Feinbe jede Strasse, jeden Wintel streitig machen und theuer bezahlten

laffen mollte.

Die Regierung hatte bie Tragmeite bes teuflischen Manovere ber Republifaner nicht verfannt, aber eben barum auch ben Ropf verloren. Mole rieth bem Ronig, Thiers und Obilon Barrot mit ber Bilbung eines Rabinetes zu beauftragen. Allein die Reformbewegung ward von ber Revolution bereits überflügelt. Muf bie bemofratischen Daffen batten Thiers und Barrot feinen Ginflug. Gie burchzogen mutbig bie Stadt, allein ihre Bureben fanden feinen Anflang; es bieß jest , ben flegenben Republifanern weichen ober ichnell und energifch ben Rampf gegen fie aufnehmen. Marichall Bugeaut machte fich anbeifchig, in 24 Stunden bie Berrichaft bes Gefetes wieber berguftellen, wenn ihm ber Ronig ben unbefcrantten Oberbefehl übergebe. Ludwig Philipp wollte mit ber Nationalgarbe, bie theils jeben Beiftand verfagte, theile, wenn auch in geringer Angabl, auf Geite bar Aufftanbifden getreten mar, in feinen blutigen Rampf fich einlaffen. Es murben nur balbe Dagregeln ergriffen, Die Truppen erhielten Befehle und Gegenbefeble, bie Officiere murben ichmantent und liegen, wie General Bebeau, Die Insurgenten gewähren. Ludwig Philipp entichloß fich endlich gegen 2 Uhr auf Bureben von Cremieur und E. von Girarbin ju Bunften bes Grafen von Baris bem Threme au entjagen und Baris zu verlaffen. Die Bergogin von Orleans verfügte fich mit bem Grafen von Baris und bem Bergog von Chartres in die Deputirtentammer, um ben erftern ale Ronig unter ihrer Regentichaft proflamiren ju laffen. Allein biefe Konceffion tam wie bie früheren ju fpat, General Bebeau hatte, "weil er feinen bestimmten Befehl, es ju verhindern, erhalten", bas Bolt in die Rammer eindringen laffen, und bem Rammerprafitenten Sauget fehlte es an ber notbigen Energie, die Eindringlinge gurlid ober mindeftens in Refpett ju balten. Raum hatte bie eble Bergogin bas Bort genommen, ale fie auch ben Saal verlaffen mußte. Die Daffen waren bereite Deifter ber Lage und bie republifanischen De putirten hatten ichon eine provisorische Regierung in Bereitschaft, beren Ramen nach Entfernung ber Bergogin aus ber Rammer verlefen und vom Bolte genehmigt wurden. Es waren Dupont be l'Gure, Lamartine, Arago, Marie, Garnier=Bages, Lebru=Rollin, Cremieur. Auf bem Stadthaufe marb jugleich eine proviforifche Regierung ernannt. Die beiben Regierungen verfcmolgen fich mit einander und fo erhielten bie genannten Mitglieber noch Marraft, Louis Blanc, Flocon und ben "Arbeiter" Albert ju Rollegen. Bier murbe bie Republit fofort protlamirt und bas Greigniß unter Trommelichlag in allen Theilen ber

Stadt gegen 5 Uhr verfündet. Die Insurgenten hatten bas Palais Rohal, die Tuilerien und bas Schloß von Neuilly besetzt, und nachdem sie ihre Orgien barin gehalten, Berwästungen aller Art vorgenommen. In Orenz hatten sich die Mitglieder der löniglichen Familie gesammelt, mehrmals ihren Ausenthalt an der normanischen Küste gewechselt und am 2. März sich auf dem englischen, Expreß"

nach England eingeschifft.

X. Die Republit von 1848. - Die Rebruarrevolution mar bas Ergebnig urfprünglicher Gebrechen bes Juliustonigthums, bas in ber Ariftofratie wie im Bolte ohne Stupe blieb. Beibe betampften es auf offenen und geheimen Begen. Die Soffnungen biefer beiben Feinde bes Burgertonigthums, Die oft mit einander im Bunde handelten, murben bestärft burch bie fortmahrenden Spaltungen in ber Mittelflaffe, beren Ginigfeit allein im Stanbe gemefen mare, bas in ihrem faft ausschließlichen Intereffe errichtete Ronigthum zu erhalten und zu festigen. Berichiebene Umftanbe, befonbere aber bie wirkliche ober vermeinte Bernachläffigung ber Intereffen ber Daffen hatten bie lettern fur focialiftifche Reuerungen aller Art, bie gleich nach Ausrufung ber Republit fich Babn brechen wollten und bie Befellichaft an ben Rand bes Abgrundes brachten, empfänglicher gemacht. Die Demofratie, Die von ihrem fcnellen Giege über bas Konigthum überrafcht mar, fürchtete, bie Anhanger bes Thrones murben an irgend einem Buntte ber Broving fich toncentriren, die Truppen fammeln und gegen bie emporte Sauptftabt führen. In biefer Beforgniß murben bie Barritaben nicht nur nicht niebergeriffen, fonbern auch verftartt und vermehrt und ein formlicher ftrategifcher Blan gur Bertheibi= gung ber Stadt gegen einen Angriff ber Armee von Marc Cauffibiere, welcher fich ber Bolizeiprafettur bemachtigt und autonomifch jum Bolizeiprafetten ernannt hatte, entworfen. Rach biefem Blane, ber porerft überfluffig mar, murbe 5 Donate fpater, ale es jur Sauptichlacht gwifden ben Socialiften und ber Republif tam, Baris von ben erftern angegriffen. Als man nach einigen Tagen fab, bag Niemand gur Bieberherstellung bes Thrones ben geringften Berfuch machte, wurden bie Barritaben abgetragen, und Arbeiter und Bourgeois bezogen jest, mit ober ohne Uniform, neben einander bie Bache. Die Ginen, um bie Republit, bie Unbern, um minbeftens bas Gigenthum ju fdugen, ba bie Truppen Baris batten perlaffen muffen.

Bei Bertheilung ber Staatsgeschäfte batte Dupont be l'Eure bas Brafibium, Lebru = Rollin bas Innere, Lamartine bas Meugere, Cremieur bie Juftig, Carnot ben öffentlichen Unterricht, Marie Die öffentlichen Bauten, Bethmont ben Sanbel, Subervic bas Minifterium bes Rriege und Goub daur bie Kinangen erhalten. Garnier=Bages übernahm, unter bem republikanischen Titel eines Maire von Baris, Die Brafettur ber Geine. Auf ber Boligeiprafettur, mo anfange zwei Beteranen gebeimer Gefellichaften, Darc Cauffibiere und Gobrier, fich bie Gewalt ftreitig machten und biefer endlich jenem welchen mußte, herrichte Cauffibiere unabhangig von ber Regierung, Gobrier aber, ber fich in ber Rue Rivoli eine zweite Polizeiprafettur errichtet batte, berrichte eben fo unabhangig von Cauffibiere. Auf bem Stadthaufe felbft gingen bie Richtungen ber Mitglieder ber proviforifchen Regierung weit auseinander, Die Mehrheit berfelben wollte bie Revolution nicht über ben Stury bes Thrones, wie über bie Regation jeber erblichen Gewalt und bie indirette Theilnahme Aller an ber Regierung fich ents wideln laffen. In ihren Augen mar bie Revolution vollftanbig vollbracht, und es handelte fich bereits barum, fie por Ausschweifungen gu mabren. Lebru-Rollin und Flocon ftanben ihnen gegenüber ale Erager allgemeiner focialiftifcher Reformen.

Louis Blanc (f. b. Art.) ftrebte eine Umgeftaltung ber Gefellichaft von Grund aus an. Diefe beterogenen Elemente beftritten gleich Unfangs fich gegenseitig ihren Einflug und jebes fuchte bie ausschliefliche Bewalt in feine Sante gu befommen. Auferhalb ber Regierung mar ber Gegenfat ber Anfichten, Doftrinen und Beftrebungen noch größer und mannigfaltiger. Die Bourgeoifie folog fich vorerft ber gemäßigten Republit an, in ben Bolfemaffen hatte Lebru-Rollin, ber bie gebeimen Befellichaften mabrent bee Juliustonigthume ftete reichlich mit Belb unterftust batte, einen ftarten Anhang, einen nicht geringern batte Louis Blanc, beffen Ibeen bei Bielen ftarten Untlang gefunden, allein auch ber Rommunismus Cabet's gablte gablreiche Anbanger und Blanqui, ber eine Gleichheit tes Bermögens ohne Spftem ju Stanbe bringen wollte und in Marat und Babeuf bie ebelften Borbilber fab, übten einen gewaltigen Ginfluß auf bie Daffen. Er mar ber erfte, ber biefelben gegen bie provisorische Regierung in Bewegung fette, von ihr am 25, icon bie Aufpflanzung ber rothen Fabne verlangte. Lamartine's Berebtfamteit gelang es, ben Sturm ju befchwören und biefes verbangnifvolle Sombol ju entfernen. Lamartine glaubte, die Republik gerettet zu haben, allein er hatte ben

unvermeiblichen Ronflitt nur hinausgeschoben,

Um Die verschiedenen Barteien bes gefellschaftlichen Umfturges zu beschwichtigen, hatte die provisorische Regierung zuvorberft "bas Recht auf Arbeit" anerfannt, "bie Organisation ber Arbeit" jugesagt, ebenfo bie Bilbung einer "permanenten Rommission für die Arbeiter" und "die Errichtung von Nationalwerkstätten"; Louis Blanc endlich erhielt bie Ermächtigung, im Lugembourg über bie Organifation der Arbeit parlamentarische Borlefungen zu halten. Die Folgen dieser Zugeständ: nisse waren verhäugnisvoll denn die Massen nahmen alle diese Berbeikungen sammt ihren Ronfequenzen als eben fo viele erworbene Rechte für fich und als unverbrüchliche Berpflichtungen ber Republit an, und eben, weil fie ahnten, bag es ben "Blauen" in ber Regentichaft mit biefen Berbeifungen nicht Ernft fei, murben biefelben furchtbare Baffen gegen biefe "friedlichen und gemäßigten Republitaner" in ben Banben ber Socialiften. Rach Augen hatte bas Danifeft Lamartine's ziemlich allgemein beruhigt und ben legitimen Thronen bie Besoranifie einer bewaffneten Propaganta vorerft benommen. Im Innern aber häuften fich bie Berlegenheiten und Schwierigkeiten. Die Raffen bes Staatsschapes waren balb geleert, benn ber Finanzminister marb von allen Seiten mit Forberungen bestürmt, baber Gouddaux auch balb feine Entlaffung gab. Die Behelfe, ju welchen ber neue Finangminifter Garnier-Pages feine Buflucht nahm, Die Bufapficuer von 45 Cente, erregten Ungufriedenheit unter ben mittlern Rlaffen, jumal in beren untern Schichten, und befriedigten bie Daffen nicht, Die von ber Regierung eine ftarte progressive Steuer auf bas Besitthum erwartet hatten. In ben Provingen handelten viele ber von Lebru-Rollin babingeichidten Rommiffare, bei beren Babl nichte ale bie Borausfetjung revolutionarer Befinnungstuchtigfeit in's Auge gefaßt mar, auf eine Beife, welche bewies, wie febr bie Leute unter ber Juliusmonarchie, melde bie Korruption weber erfunden noch ausgerottet hatte, in biefer Beziehung nur Stumper maren. In Baris hatten bie von ben Fahnentragern bes Schredenfpfteme und ber focialiftifchen Republit gur Emporung eingefculten Daffen endlich bie Bebuld verloren und fich angefchictt, Die lauen und rathlofen Regenten vom 24. Februar burch eine energische und burchgreifenbe Regierung ju erfeten. Die Regenten waren jeboch auf ihrer but und boten bie Rationalgarbe gegen bie von Louis Blanc vorbereitete Demonstration vom 15. und 17. Darg auf. Am 16. April bebrohte eine folche Demonstration in weit größerm Dafftabe bie Erifteng ber

Regierung, ba alle focialiftifchen Barteien fich gegen biefelbe verbunbet hatten. Bom Marsfelbe aus bewegte fich ber Bug nach bem Stadthaus und ftellte fic vor bemfelben, vorgeblich um eine Betition ju überreichen, auf. Allein bie Regierung hatte bie Rationalgarbe aufbieten laffen, biefe eilte fonell gu ihrem Schute herbei, und ba bie beiben Lager an Bahl fich bie Stange hielten, bie Socialiften aberbies einander migtrauten, Cabet Louis Blanc, und tiefer Cabet, beibe Blanqui, und biefer beibe verachtete, fo wollte feiner im enticheitenben Augenblid bas Signal zum Angriff geben, und nachbem fle einige Beit mit ber Regierung parlamentirt hatten, gaben bie Barteibanpter Befehl jum Riidzug, und auch bie Nationalgarbe jog Abends vom Stadthaufe ab unter bem Ruf: "Dieber mit bem Rommunismus, nieber mit Cabet".

Diefe moralifche Nieberlage ber Socialiften mar von großer Wichtigkeit, benn mare es ben lettern gelungen, Die proviforifche Regierung in ihrem Beifte gu anbern, fo murbe ein folder Bechfel in ber Regentichaft auf bie am 5. Darg ausgeschriebenen Bahlen gur tonftituirenben Rationalversammlung entscheibend gewirft und eine terroriftifch-focialiftifche Debrheit nach Paris gefchidt haben. Lebru-Rollin hatte bereits zu biefem Zwede burch ein terroriftisches Rundschreiben an bie Rommiffare (Brafetten) babin gearbeitet, allein feine Rollegen hatten fich beeilt, baffelbe öffentlich zu migbilligen und feine Wirtung zu neutralifiren. Die Bablen fielen nun eber im gemäßigten Beifte aus. Die überwiegenbe Debrheit beftanb aus "Blauen" und Ropaliften, Die in ihren Glaubensbefenntniffen ber Republit fich angeichloffen batten: bie Minoritat mar eben fo wenig homogen, benn fie enthielt bie Bertreter aller focialiftifchen Doftrinen und revolutionarer Belufte. Die focialistische Bartei war mit bem Ergebnig ber Wahlen fehr unzufrieben, in ben Rlubs ward von ber Nothwendigkeit gesprochen, die Nationalversammlung zu übermachen, und felbst außer ben Rlubs borte man nicht felten bie Aeuferung, man werbe tie Mehrheit ins Baffer werfen muffen, um bie Republit zu retten. Am 4. Mai ward die Berfammlung eröffnet und fie rief unter freiem himmel auf bem Berifthl bes Balais Bourbon bie Republit mit einem breimaligen Soch aus. Die proviforifche Regierung, beren Ansehen ohnehin abgenutt mar, legte bie Gemalt nieber, und bie Nationalversammlung ernannte eine Regierungekommission von fünf Mitgliebern.

Bei ber Bahl erhielten Arago, Barnie'r=Bages und Marie nicht nur bie meiften, fonbern auch Stimmen ans allen Frattionen ber Berfammlung, mahrend Lamartine fast feine von ber Linten und Lebru-Rollin nur wenige von ber Rechten erhielt. Diefe Bufammenfepung miffiel ben ertremen Barteien und bie icon por bem Bufammentritt ber Rammer begonnene Aufregung gegen biefelbe ward nun energifch von ben revolutionaren Aufwieglern betrieben. Auf ben 15. Dai ward von ben Rlubs eine Demonstration ju Gunften Bolens verabrebet. An biefem Tage bewegten fich bie Daffen unter Anführung von Blanqui, Raspail, Barbes und Subert nach bem Balais Bourbon, umgaben baffelbe unter bem Rufe : es lebe Bolen und brangen in Die Rationalversammlung ein, noch ebe fie Befcheib auf ihr Ginlagbegebren erhalten hatten. Barbes beftieg bie Tribfine und befretirte mit Buftimmung bes fouveranen Boltes (von Baris) bie Auflöfung ber Nationalversammlung, Die Erneuerung einer neuen Regierung u. f. w. Biele von biefen Befchluffen murben im Tumult gar nicht gehört, aber unter ben Bapieren bei ben Rabeleführern gefunden. Die Regierungetommiffion hatte ben Ropf verloren, bon ben Miniftern, beißt es, fei Flocon im Blane ber Rabelsführer, ebenfo Cauffibiere, ber Bolizeiprafeft, und Louis Blanc eingeweiht gewesen. Die berbeigeeilte National- und Mobilgarbe machte bem unblutigen Aufftande jedoch ein Ende. Bis jeht waren alle Bersuche ber terroristischen und socialistischen Parteien um ber Gewalt sich zu bemächtigen, in friedlicher Form, b. h. unbewaffnet gemacht

worben. Balb follte bas anbere merben.

Dhne es zu ahnen, hatte die provisorische Regierung gleichsam in demfelben Augenblick den blutigen Kamps gegen die gemäsigte und friedlich Republit und zugleich deren Bertheitigung organisirt. Denn in demselben Augenblick, in welchem sie die Organisation der republikanischen oder mobilen Garbe anordnete, hatte sie auch die verhängnisvollen Nationalwerkstätten errichten lassen, in welchen nicht nur Millionen von Franken nutlos verschleubert, sondern auch die Borbereitungen zu der blutigen Schlacht gleichsam unter den Augen der öffentlichen Behörden getroffen wurden. Die Regierungskommission, welche den Grurm herannahen sah veranlaßte die Nationalversammtung, die Ausserbeitung dieser Werkstätten zu deretten, allein dieses Oeftet beschlennigte den Ausbruch des längst veradredeten Auffandes.

Um 23. Juni begann berfelbe und hatte am 24. Morgens fo großartige Berhaltniffe angenommen, bag ber Rriegeminifter, General Cavaianac, bem bie Nationalversammlung bie Diftatur übertragen hatte, bes Sieges nichts weniger als gewiß mar. Der Diftator hatte zwar viele Benerale, aber verhaltnigmäßig eine geringe Truppenmacht zu feiner Berfugung. Bare bie Dobilgarbe nicht gewefen, bie meift aus ehemaligen Barritabenhelben und fonftigen tampfluftigen Barifer Burichen gufammengefett und jur Bertheibigung ber unficher geworbenen Bauptftadt raid eingeschult murbe, und hatte fie nicht mit beispiellofem Belbenmuth getampft, fo murben bie Insurgenten gefiegt haben, und Franfreich mare bem Experiment einer focialen Republit unterworfen worben. Erft am 24. Abenbs war es bem General Lamoriciere gelungen, bie Berbindungen gwifden ben verschiedenen Theilen und bem Sauptquartier bes Aufftanbes abzuschneiben und bamit benfelben zu brechen. Um 25. murten bann bie verschiebenen insurgirten Stadttheile einzeln angegriffen, am 26. fortgefett und erft am 27. mar bie Dieberlage ber Socialiften eine vollftanbige. Der Rampf marb bon Anfang an mit leibenschaftlicher Erbitterung geführt. Dur unter ben Linientruppen berrichte fortmahrend Disciplin und Achtung vor bem Rriegsrecht; aber in ber Nationalgarbe, besonders unter ben Insurgenten, war bie Leibenschaft fcrantenlos. Der Sieg marb überbies theuer erfauft, indem eine beträchtliche Angabl boberer Officiere fcmer vermunbet ober auf bem Plate geblieben maren. Much ber Erzbifchof von Baris, ber am 25. in Faubourg St. Antoine eine Berfohnung gwifden ben Infurgenten und ber Regierungsgewalt vermitteln wollte, fiel auf einer Barrifabe, von einer Flintentugel getroffen, als Opfer feiner ebeln Abficht.

Nachdem ber Kampf zu Ende war, übertrug die Nationalversammlung dem General Cavaignac die aussibende Gewalt. Zur Berfolgung der Urheber des Aufftandes wurde eine Untersuchung eingeleitet, die Tausende von Schuldigen mist Deportation bestrafte. Den Ausschweifungen der Presse und Klubs wurden durch beschränkende Gesetze gesteuert, der während des Kampses verhängte Belagerungszussand noch einige Zeit aufrechterhalten. Die socialistische und Schreckenspartig hatte jetzt die klühnsten und rührigsten ihrer Hungter verloren, Louis Blanc, Caussibitee, Blanqui, Barbes, Huber, Kaspail, Sobrier u. s. w. waren alle entweter verhastet oder slüchtig im Auslande, Ledru-Rollin blieb jetzt ihr einziger Chef; an wassenstätzt oder slüchtig im Auslande, Ledru-Rollin blieb jetzt ihr einziger Chef; an wassenstätzt oder flüchtig im Auslande, Ledru-Rollin blieb jetzt ihr einziger Chef; an wassenstätzt oder flüchtig in Duslande, Ledru-Rollin blieb jetzt ihr einziger Chef; an wassenstätzt oder kanner in der Haussenstätzt der Provinzen für siberwunden, sonder darum weder in der Hausstad und in der Presse gegen Regierung und

Rationalversammlung fort. Die Bergpartei in ber lettern nahm aber jett eine rubigere Baltung an. und fucte bas verlorene Terrain bei Abfaffung ber neuen Konftitution wieber ju erobern. Die Mieberlage ber Berg- und focialiftifchen Bartei batte jener Frattion ber gemäftigten Republit, welche ber ebemaligen bynaftischen Opposition angeborte, ein größeres Bewicht verlieben, und Cavaignac, um biefer Beranberung ber Lage Rechnung zu tragen und bie Orieanisten an fich zu zieben, nahm Dufaure und Bivien in fein Kabinet auf.

Am 4. Nov. war bie Berathung über bie neue Ronftitution ju Enbe, in welcher allerbings mehr als Gin Grundfas aufgestellt mar, ben bie Socialiften zu ihren Bunften beuten tonnten. Die Grundlagen berfelben maren: bas unbeschränfte allgemeine birette Bahlrecht, traft beffen jeber Frangofe nach gurudgelegtem 21. Jahre ftimmfabig und mabibar ift. Die Rammer befteht aus 750 Mitgliebern, auf brei Sabre ernannt: nach welcher Frift bas Manbat ber gangen Rammer erlofchen ift. Die ausübende Gewalt ift einem auf vier Jahre vom Bolte ermablten Brafibenten übertragen. Rach Außen verfolgte Cavaignac eine Bolitit bes Friedens, und wies jebe Ginmifdung in bie Angelegenheiten Italiens gegen Defterreich und im Intereffe ber Revolution jurud. Much ber romifden Republit verfagte er jeben effektiven Beiftand, mar jeboch am Enbe feiner Berrichaft fcmantent in ber Saltung gegen Defterreich, welches auf die Bieberherftellung ber papftlichen Gewalt im Rirchenftaat brang und Frantreich zur Mitwirtung aufforberte. Die Bahl Lubwig Rapoleone jum Brafibenten überhob ihn ber Nothwendigfeit, in biefer außern Frage fich zu entscheiben.

Diefe Bahl mar ein Ereigniß, bas in Frankreich wie in gang Guropa, mit wenigen Ausnahmen, alle Welt überrafchte. Gine bonapartiftifche Bartei batte bor biefer Babl, ja felbft bie erfte Reit nach berfelben in Franfreich nicht eriftirt. Die fleine Babl ber perfonlichen Anbanger bes Bringen batte feinen Ginfluft im Lande; und wiewohl fie balb nach bem Musbruch ber Revolution in feinem Intereffe bie Bemuther ju bearbeiten fuchten, fo batte er es boch mehr feinem Ramen ale ihrem Gifer ober ihrer Gewandtheit zu verbanten, wenn er bei ben ersten Ergangungswahlen in einigen Departements zugleich zum Boltsvertreter ermablt wurde. Der Wiberstand, auf welchen feine Zulaffung in die Nationalversammlung fließ, verbreitete feine Bopularitat. Als es nun gur Brafibentenwahl tam, glaubte man allgemein, General Cavaignac werbe, ba er bie gefammte Bartet ber gemäßigten Republit für fich hatte und gubem im Befige ber Gewalt mar, ben Sieg über alle feine Mitbewerber, Lebru-Rollin, Ludwig Napoleon und Lamartine, bavontragen. Bom 4. Nov. bis 10. Dec. 1848 mar bie Aufmertfamteit von Europa auf biefen Att Frantreiche gerichtet, ber fur bas Schidfal ber Republit ent= fcheibend war. Benige nur ahnten, bag zwei machtige Bebel fur bie Bahl Ludwig Napoleon's wirften. Buvorberft ber Rame, ben er trug, in welchem für bas landpolt bie gange neuere Beschichte Franfreich fich toncentrirte, fobann ber Bunfch, burch bie Babl eines Bratenbenten gegen bie Republit, welche ben Departements von Baris aufgebrungen worben mar und bie Diemanbens Erwartungen entfprach, protestiren ju tonnen. Diefe beiben Bebel verschafften Lubwig Napoleon über 51/2 Millionen, mabrent alle feine Mitbewerber zufammen taum 2 Millionen, Cavaignac nicht viel über 1,400,000 Stimmen hatten.

Die Republitaner aller Schattirungen fühlten ben fcmeren Schlag, welcher bie Republit eben getroffen; allein fie maren meber vorbereitet, biefen Schlag gu pariren, noch hatten fie überhaupt ben Duth, fofort ben Rampf gegen ihr eigenes Brincip und ben Ausspruch einer ungeheuren Debrheit bes Landes aufzunehmen.

Thre Beforaniffe por ben Folgen biefer Babl ichienen überbies beichwichtigt, als Lubmig Napoleon ben 20. December mit feierlichem, feftem Tone ben Gib auf Die Ronflitution in ber nationalversammlung ableate und in einigen einsachen und marmen Worten bem abtretenben Chef ber ausübenben Gemalt für feine ber Republit geleifteten Dienfte im Namen Frankreichs bantte. Sein erftes Auftreten batte überhaupt Berfohnung ber Barteien unter bem Schute ber neuen Berfaffung jum Biele: in ber Babi ber Minifter überging er jeboch größtentheils fammtliche Schattirungen ber republikanischen Bartei "von geftern", benn außer Birio, Dinifter bes Sanbels und Acerbau's, maren alle anbern Minifter lauter Republifaner "bon beute", bie Dynaftifer ber Julirepublit. Dbilon Barrot hatte mit bem Borfit bas Bortefeuille ber Juftig, v. Maleville bas bes Innern, Baffy bas ber Finangen, Rallour bas bes öffentlichen Unterrichts, Droupn be Thups bas ber aufern Angelegenheiten, Rulbidres bas bes Rrieges, Trach bas ber Marine, Leon Faucher bas ber öffentlichen Bauten. General Changarnier erhielt bas Rommanbo über fammtliche Truppen ber erften Division und ber nationalgarbe. Im Innern feste ber Brafibent anfange bie Bolitit bee Beneral Cavaignac fort und trat entichieben gegen bie bemofratischen Barteien am 29. Januar auf, Die unter bem Bormante ober in ber Ueberzeugung, Lubwig Rapoleon wolle bas Raiferthum berftellen, ibn pon ber Bewalt zu entfernen beabsichtigten. Rach Muffen batte er in ben romifchen Angelegenheiten eine beftimmte Baltung anzunehmen, und entichieb fich gegen ben in Rom berrichenden Terrorismus. Gin frangofifches Beer unter bem Dberbefehl bes Generale Dubinot marb nach Rom bestimmt.

Sammtliche monarchifche Barteien, von ben Legitimiften bis gu ben Bonapartiften, batten fich miteinander verbundet, und gemeinschaftlich bei ben neuen Bablen jur gefetgebenten Berfammlung gewirtt. Das Ergebnif berfelben mar auch ben Berbunbeten gunftig und zwar größtentheils auf Roften ber "Blauen" ober gemakiaten Republifaner, Die eben burch bie Babl Lubwig Rapoleons von ber Gewalt entfernt murben und bem Sag ber Monarchiften wie ber Socialiften jum Opfer fielen. Die Legislative bestand nun aus einer monarchischen Rechten, einem wenig aablreichen republitanischen Centrum und ber focialiftischen Linten. Bei ber Babl bes Rammerprafibenten, bie auf Dupin fiel, ftellte fich beraus, baf bie Rechte bie Majoritat ber Berfammlung habe. Um bie Beforgniffe, welche biefe Thatfache ben Republifanern einflößen tonnten, gu befchwichtigten, mobificirte ber Brafibent fein Rabinet burch ben Gintritt von Tocqueville, Dufaure und Languinais, bie als aufrichtige Republifaner galten, im Departement bes Meugern, Innern und bes Sandels. Die wichtigfte Angelegenheit ber neuen Regierung wie ber neuen Berfammlung mar nun bie frangofifche Expedition nach bem Rirchenftaat. Die Republitaner, jumal bie focialiftifche Linte, betrachteten bie Belagerung Roms burch ein frangofifches Beer ale eine Berhöhnung bes republifanifchen Brincipe und ale eine offenbare Berletung bes Art. V in ber Ginleitung jur Ronftitution. Lebru-Rollin interpellirte von biefem Standpuntte aus am 18. Juli bie Regierung, allein bie Rammer befchloß, barüber zur Tagesordnung überzugehen. Tags barauf beantragte er, ben Brafibenten und bie Minifter auf Berletung ber Konftitution in Antlage ftant zu feten, und ale auch biefer Antrag verworfen marb, verfuchte er am anbern Tag einen Aufftand bervorzurufen. Der Berfuch nahm ein flagliches Enbe: bie "Burger", welche in Daffe aber unbewaffnet über bie Boulevarbs nach ber Rammer zogen, um gegen bie Berletung ber Ronftitution ju protestiren und gu bemonftriren, murben bon ben Truppen, an beren Spipe Changarnier fommans birte, ohne Umftanbe und Schonung auseinanbergeftaubt, und ale Lebru-Rollin in

Gefellschaft von fast der ganzen Linken ins Conservatoire des arts et métiers gezogen war, um dort eine provisorliche Regierung zu errichten, im Bolte aber gar keine Unterstützung fand, ergriffen sie die Kincht, sobald sie die Truppen das Gebäude umzingeln saben. Biese von ihnen wurden jedoch verhaftet und vor dem hohen Gerichtshof auf Pochverrath angeklagt und verurtheist. Die Regierung benutte biesen unfinnigen Bersuch, um den Belagerungsussand zu verhängen, Beschränkungen der Presse und Rlubs zur Geltung zu bringen. Charatteristisch und wie durch eine höbere Fügung gelentt, erschien es, daß verselbe D. Barrot, welcher der Juliregierung das Recht bestritt, Bolksversammlungen kraft eines "veralteten" Gesetzes von 1793 zu untersagen und zu schließen, die Bereine kraft desselben Geseys untersagte und schloß, und in einem daraus entstandenen Processe kassantiensbof bessen gegenwärtige Rechtsanschauung sanktionierte.

Amifchen ber Debrheit ber Legislative und bem Brafibenten ber Republit berrichte Anfangs bas befte Einvernehmen, allein balb ftellte fich beraus, baff letterer fich ale Berricher fühlte und bafur auch angefeben fein wollte. Die Dinifter batten bie erften Gelegenbeit, biefe Wahrnehmung zu machen. Ein im August (1849) an feinen Abjutanten Ren gerichtetes und veröffentliches Schreiben, worin Ludwig Napoleon bas Berfahren ber wieberhergestellten papftlichen Regierung rugt, hatte ben unvertennbaren boppelten Zwed, Die Gelbftftanbigfeit bes Brafibenten und feine liberalen Unfichten gur öffentlichen Runde gu bringen. Bas bor ber Brafibentenwahl nicht leicht möglich und überfluffig war, bie Bilbung einer bonapartiftifchen Bartei, mar jest etwas Leichtes, und jur Ausführung ber Blane, bie ber Bring icon bamale haben mochte, Unerlägliches. Die in biefer Sinfict bon ibm ergriffenen Dagregeln machten bie Majorität ber Nationalversammlung miktrauifch, und bas gute Einvernehmen war gestort. Ludwig Rapoleon fab ein Difwollen ber Majoritat voraus und glaubte, Die Initiative in ber nun unvermeib= lichen Spannung amifchen ber ausubenben und gefetgebenben Gemalt ergreifen gu muffen. Raum mar baber bie Rammer nach ihrer erften Bertagung gufammengetreten und hatte bie verlangten Rredite fur Die romifche Erpedition mit ftarter Majoritat bewilligt, ale ber Prafibent ihr eine Botichaft fandte, worin bie bonapartiftifchen Tenbengen nicht leicht überfeben werben tonnten, und burch bie Entlaffung bee Minifteriume Dbilon Barrot und bie Ernennung eines anbern. aus lauter bem Bringen perfonlich ergebenen Dannern ben beftimmteften Rommentar erhielt. Es waren bas: Sautpoul fure Rriegemefen, Ferdinand Barrot Inneres, A. Fould Finangen, Faucher Juftig, Barrieu öffentlichen Unterricht, Rannevalle Meugeres, Bineau öffentliche Bauten, Dumas Sanbel und Aderbau und Romain-Desfosses Marine, Lamoriciere, Gefandter in Betersburg, und Guftav be Beaumont, Gefanbter in Wien, reichten in Folge biefes Dlinifterwechsels ibre Entlaffung ein.

Da inbessen ber Präsibent im Geiste ber Mehrheit ber Nationalversammlung gegen bie Revolution reagitte, so trat ein gutes Einvernehmen zwischen ben beiben Gewatten wieder auf einige Zeit ein. Die Mobilgarde wurde ausgehoben, Frankreich in vier große Militärdivisionen eingetheilt und Generalen anvertraut, auf beren Hingebung der Prinz rechnete. Die Presse und Bereinsfreiheit wurden durch weitere beschränkende Gesethe ungefähr auf den Zustand vor der Revolution zurückgebracht. Anlaß zu diesen Mahregeln gab der Sieg, welchen die Socialisten in den Ergänzungswahlen vom 10. März davongetragen hatten. Baroche, welcher an Ferd. Barvot's Stelle das Portesenille des Innern übernommen hatte, war der Urtheber dieser Gesehvorschäftige, zu denen die Majorität gerne die Hand bot. Bald darauf jedoch sand eine abernalige Wahl in Paris statt, und Eugane Sue, der

Ranbibat ber Socialiften, erhielt bie Majoritat, Entruftet über biefen Eros beantragte man in ber nationalversammlung eine Befdrantung bes allgemeinen Stimmrechts. Der Brafitent fanttionirte auch biefes Gefet ohne Biberrebe, allein man mußte, bag er baffelbe nicht billige. Roch größere Eintracht berrichte gwifden ben beiben Bewalten in Rudficht auf bie außere Bolitit. Grundlage berfelben mar bie englische Alliang, bie bem Brafibenten nach bem Bruche wegen ber fpanifchen Beirathen wieber herzustellen um fo leichter gelingen tonnte, ale bie Dynaftie Orleans im Exile mar und bas englische Rabinet feit 1830 es portheilhafter fant. Bundniffe mit neuen Regierungen einzugeben als fie zu befampfen. Das Diftrauen ber Nationalversammlung trat jedoch wieber beutlich hervor bei ber Debatte über bie Erhöhung ber Dotation bes Prafibenten, Die übrigens mit ftarter Debrheit bewilligt murbe. Die unverfennbaren Beftrebungen Ludwig Napoleone gur Bermehrung feiner Anhanger erwiberten bie monarchifden Barteien burch Bilgerfahrten au ben Tragern ihres Princips, jum Grafen von Chambord in Biesbaben, ber an die Legitimiften formliche Manifefte erlaffen hatte, und nach St. Leonards und Clermont, wo bie Bergogin von Orleans und Bring Joinville weilten, bie feit bem Tobe Lubwig Philipp's (26. August 1850) einen vorwiegenben

Ginfluft in ber Familie übten.

Ludwig Rapoleon ließ fich von biefer Demonstration nicht irre machen, und fchritt auf ber einmal betretenen Bahn fest und unerschroden vorwarte. Er wieberholte nicht allein mahrend ber zweiten Bertagung ber Rammer feine Rundreifen und Anreden, fondern bewirthete auch fürftlich bie bei Berfailles gur Beerfcan vereinigten Truppen, Die auch häufig ben Ruf : "es lebe ber Raifer" erichallen ließen. Diese Manifestationen beunrubigten bie bermanente Rommiffion, welche traft ber Ronftitution bie abmefenbe Nationalversammlung erfette, und fie beliberirte barfiber. ob fie bie Nationalversammlung einberufen folle. Der Brafibent entließ bierauf ben General Reumaber, ber feine antibonapartiftifchen Gefinnungen nicht verhehlt batte, und ertheite bamit jugleich bem General Changarnier eine Berwarnung. Beim Bufammentritt ber nationalberfammlung (November) überfandte ihr ber Brafibent eine gang verföhnliche Botichaft, worin ber Revifton ber Berfaffung gwar Erwähnung gefcab, aber in einer Beife, bag bie Nationalberfammlung wieber auf einen Augenblid beschwichtigt warb. "Ein Jeber hat bas Recht", bief es barin. "bie Revision ber Berfaffung ju beantragen, ich allein habe biefes Recht nicht, benn ich habe biefelbe beschworen". Die Berhandlungen ber Rammer über ben Bericht ber permanenten Rommiffion, bie Aussagen bes Bolizeitommiffare ber National= versammlung, welche ben Berlichten von einer Berfdmorung gegen bie lettere einige Bahricheinlichkeit gaben, bie Saltung bes Generale Changarnier endlich brangten ben Brafibenten wieber um einen Schritt weiter jum Bruche. Das Minifterium warb (4. Januar) entlaffen. Baroche, Rouber, Foulb und Barrien bebielten ibre Bortefeuilles, Die Austretenben murben burch Droupn be Phups, Dagne, St. Jean b'Angely, Bongean und Ducos erfett, bem General Changarnier warb bas vereinigte Rommando ber Nationalgarbe und ber Truppen ber erften Militarbivifion entzogen; Baraguah b'hilliers erhielt bas Rommanbo über bie lettern, Berrot über bie erftern.

Das war nun eine volle und förmliche Kriegserklärung bes Bonapartismus gegen die volkvertretende Macht. So wenigstens beutete es die Nationalversammlung, und sprach nach dreitägiger heftiger Debatte ein Mißtrauensvotum gegen die neuen Minister aus. Ludwig Napoleon hielt es für rathsam, einzulenken, entließ die Minister — der Hauptweck, die Entsetzung Changarnier's, war exreicht —

und ernannte ein Ministerium aus beinahe lauter höhern Beamten der Minister. Der Wassenstellund zwischen den beiben Gewalten dauerte nicht lange, benn der Kampf brach mit erneuerter heftigleit aus, als der Prästdent eine abermalige Erhöhung seiner Dotation verlangte und die Nationalversammlung sie versagte. Das am 24. Januar ernannte Uebergangsministerium ward entlassen und ein anderes, welches als ein vorwiegend bonapartistisches angesehen wurde, trat an seine Stelle (11. April 1851). Leon Faucher hatte das Innere, Baroche das Aleußere, Fould die Finanzen, Nandon den Krieg, Busset den Dandel und Aderbau, Magne die öffentlichen Bauten, Rouher die Justig, Courcelles den Unterricht, Chasselve-Laubat die Marine.

Die Geruchte von einem Staatsstreiche wurden jest häusiger und sanden auch leichter Glauben, denn bonapartistische Blätter in Baris und in den Departements predigten die Sache, wenn sie auch das Wort auszusprechen sich schenen. Der Kampf zwischen den beiben Gewalten wurde nicht mehr verstedt geführt. Auf beiben Seiten arbeitete man auf einen Staatsstreich hin. Die Nationalversammlung, d. i. deren monarchische Majorität, wollte die Monarchie wieder herstellen, allein die Berschmelzung der Legtitmisten und Orleanisten kan nicht zu Stande. Um so iherer versolgte Ludwig Napoleon sein Ziel, die Nationalversammlung selber genoß wenig Achtung mehr im Lande, da die Majorität sortwährend von hestigen und ktürmischen Kämpsen mit der Linken oder mit der aussibenden Gewalt absorbirt war, und ihre ganze Thätigteit sich auf Repressionagkregeln gegen die revolutionären Parteien beschränte. In der Revisionsfrage unterstützte sie fortwährend die Regierung und als die revolutie Bersasiung und als die revolutie Bersasiung nicht die nötbige Wehrheit von 2/3 Stimmen erhielt, sprach sie über das Revisionsversahren der Regierung ihren Tadel aus, der

auf fie felber gurudfiel.

Bahrend ber britten Bertagung ber Rammer traten bie gegenseitigen Blane noch beutlicher hervor; bie monarchischen Barteien ichoben bie Ranbibatur bes Bringen von Joinville in ben Borbergrund, und Ludwig napoleon beschäftigte fich ernftlich mit ber Ausführung feines Blanes. Die an die Nationalversammlung (Rovember) gerichtete Botichaft vermied zwar forgfältig jebe hindeutung auf einen Ronflift, allein fie bezeichnete ausbrudlich bie Aufhebung bes Befeges vom 31. Dai ale eine tonftitutionelle Rothwerdigfeit, erneuerte fomit boch wieber ben Streit. Das Ministertum mußte feine Entlaffung einreichen, und bas Elbie trat in Unterhandlungen mit ben Socialiften, um eine bonapartiftifch-focialiftifche Bermaltung ju Stanbe ju bringen. Die Unterhandlungen führten jedoch ju feinem Ergebnig, und fo bilbete ber Brafibent ein Minifterium aus meift bonapartiftifchen Anhangern: Turgot Auswärtiges , Thorigny Inneres , Corbin Juftig , Giraud Unterricht, Cafabianca Sanbel, Lacroffe öffentliche Bauten, Blonbel Finangen, Lerop-St. Arnaud Rrieg und Fortoul Marine. Diefes Minifterium ftellte fofort ben Antrag auf Rudnahme bes Gefetes vom 31. Mai. Rach einer langen und fturmifchen Debatte murbe ber Antrag mit 355 gegen 348 Stimmen verworfen. Die Majorität glaubte nun nichts von ber Roalition ber Socialiften und Bonapartiften in ber Rammer zu fürchten zu haben, und reichte ben Borichlag ein, ben Duaftoren bie Bollmacht gur Aufbietung ber bemaffneten Dacht gum Schute ber Nationalversammlung zu ertheilen. Der Borfchlag marb jeboch verworfen und es ftellte fich heraus, bag bie Socialiften im Bunbe mit ben Bonapartiften, beren Bahl übrigens zusehends in ber nationalversammlung zunahm, ben monarchischen Barteien Die Stange bielten. Diefer Stand ber Dinge fchredte Die lettern ab, fie wagten feine weitern Dagregeln, um bem Staateftreich bes Prafibenten entgegenzutreten; allein was sie bis jett gethan, war hinreichend, um diesen zu beschieunigen. Der Präsident bestimmte den Jahrestag des Sieges bei Austerlitz zur Aussührung des Staatsstreiches.

XI. Den 2. December 1851 Morgens murben bie Benerale Cavaignac, Leflo, Lamoriciere, Bedau, Changarnier, Dberft Charras, Thiers und mehrere andere parlamentarifche Notabilitaten in ihren Bohnungen verhaftet, Die Rationalverfammilung mit Truppen umftellt und burch ein Defret aufgeloft, bas Bablgefet bom 31. Mai aufgehoben, Baris und ber gange Umfang ber erften Militarbivifion in Belagerungezustand erflart. Gine Brotlamation verfündigte, baf ber Bring-Brafibent einen Appell ans Bolf richten, bemfelben ein Blebiscit unterbreiten merbe, bamit es bem Bringen bie Brafibentichaft ber Republit auf 10 Jahr und bas Recht, eine mit ber Konftitution von 1804 analoge Berfaffung zu oftropiren, ertheile. Die Ditglieber ber nationalversammlung hatten fich auf ber Mairie bes 10. Stadtbegirte verfammelt und wollten von bort aus ben gefetlofen Biberftand organifiren, allein bie Truppen fprengten fie auseinander, worauf Biele von ihnen verhaftet und nach Bincennes und Magas gebracht, Die Meiften aber einige Tage barauf wieber in Freiheit gefest murben. Um 3. December murben Berfuche eines bewaffneten Biberftanbes gemacht, woran verhaltnigmäßig niehr Burger als Leute aus ben untern Rlaffen fic betheiligten; biefelben hatten jeboch feinen großern Erfolg, als jener ber Rationalverfammlung, benn bie Barifer Truppen, etwa 50,000 Mann ftart, blieben bem Brafibenten treu. In ben Provingen ward ber Wiberftand ebenfalls balb befiegt und als vom 14 .- 21. December über bas Blebiscit abgestimmt murbe, genehmigten es 71/2 Millionen und nur 650,000 Stimmen verwarfen es.

Ludwig Napoleon konnte nun seine Macht als besestigt und den Grundstein bes herzustellenden Kaiserreichs als gelegt betrachten. Indessen mußte vorerst die neue Gewalt organistet werden. Ein Dekret vom 19. Januar verkannte alle parlamentarischen und militärischen Gegner des Prinzen, welche dieselbe gefährden fonnten, wie die am 2. Dec. verhafteten Generale und parlamentarischen Notabilitäten, eine Anzahl Republikaner wurden als der Geheinbündelei iberwiesen oder verdächtig, deportiet, und am 14. erschien die Verfassung, die wir dem Lefer

in einem anbern Rapitel porführen.

Den bis jum Bufammentritt bes gefetgebenden Korpers publicirten Defreten wurde in bem Berfaffungsaft Gefetesfraft beigelegt. Die wichtigften bierhergeborigen Defrete waren bie vom 22. Januar 1852, wovon bas eine bie Familie Drieans gwang, ihre Brivatguter in Franfreich binnen Jahresfrift ju verfaufen, und bas andere bie Giter, welche Ludwig Philipp am 7. August 1830 an feine Familie burch eine Schentung übertragen, theils ben Domainen zuwies, theile fur Bobithatigteitezwede verwendete. Diefes Defret veranlagte ben erften Minifter wechsel. Morny und Fould traten aus, v. Berfigny trat an Die Stelle bes erften ins Ministerium bes Innern und Bineau an Die Stelle bes lettern ins Finang ministerium ein. Ein anderes Defret (14. März 1852) verordnete die Konversion ber 5procentigen in eine 41/2procentigen Rente. Gin brittes vom 18. Februar hatte bie Bregangelegenheiten zum Wegenftanbe. Die Bolizei erhielt Die Aufficht über Diefelben. Alle periodifchen ober Tagesblatter fonnen nach zwei von dem Minifter ober bem Brafibenten erhaltenen Bermarnungen auf mehrere Monate fuspenbirt und nach einer abermaligen Ueberschreitung völlig unterbrudt werben. Die Grundung eines Journals hangt von ber Genehmigung ber Regierung ab. Bahlverfammlungen und politifche Bereine werben unterfagt, und ben Berfammlungen aller fouft autorifirten Bereine tann ein von ben Sicherheitebehorben abgeordneter Agent beiwohnen.

Die Bablen, welche am 29. Februar vorgenommen murben, fielen mit febr wenigen Ausnahmen ju Gunften ber Regierung aus. Der Bring-Brafibent eröffnete am 29. Marg in ben Tuilerien bie Geffion und ward mit lebhaften Burufen bon ber glangenben Berfammlung aufgenommen; ebenfo erfreute fich bie Thronrebe, worin die Republit ale biejenige Regierungsform bezeichnet mar, welche Riemanden bebrobe und Jeben beruhige, teren Forterhaltung jedoch von bem Benehmen ber Barteien felbft abhange, lebhaften Beifalls. Die am 10. Mai im Marsfelbe vorgenommene feierliche Bertheilung ber Abler an bie Armee hatte im Innern wie nach Auken einen tiefen Ginbrud bervorgebacht. In Franfreich fab man barin einen Borboten bes Raiferreiche, im Auslande bielt man biefe Reierlichteit überbies fur eine friegerische Demonstration, baber man in England ohne weiters fur ben Rrieg fich vorbereitete und im Often mit einer Bufammentunft ber Berricher von Defterreich, Rufland und Breufen antworten gu muffen glaubte. Ein früheres Defret vom 17. Februar ichaffte alle politischen Refte ab und erfette fie burch bas einzige Fest vom 15. August, bem Beburtetage Rapoleons I. Daffelbe marb ebenfalls als ein Borbote bes zweiten Raiferreichs angefeben. Das Defret vom 20. Marg, welches ben Bau eines "Arpftallpalaftes" jum Behufe einer allgemeinen europaifchen Industrieausstellung in Baris anordnete, beutete flar genug auf bie Richtung bin, bie ber Bring-Brafibent einzuschlagen gefonnen mar. Die focialiftifden Barteien begannen nun ihre Berichwörungen und icon am 1. Juli ward eine entbedt, beren nachftes Biel ein Morbanichlag auf tas Leben bes Bring - Brafibenten mar. In bemfelben Monate burchreifte ber Bring bie öftlichen Departements und machte bem Groffbergog von Baben in Rebl einen Befuch, ber ibm au Ehren bafelbft eine Beerschau abbielt. Babrent biefer Reife machten bie Landbevollerungen mancherlei Demonftrationen, um ben Bringen jur Wieberherstellung bes Raiferthums ju ermuthigen. Aehnliche und noch haufigere Demonstrationen begegneten bem Brafibenten im Berbfte, ale er ben Weften bereifte, und faft alle Beneralrathe hatten ben Bunfc auf Bieberherftellung bes Raiferreiche ausgesprochen. Der Genat batte icon fruber eine bierauf bezügliche Betition erhalten. Bei einem Bantet, bas bie Sanbeletammer von Borbeaur (7. Oftober 1852) ju Ehren bes Bringen veranftaltete, hielt er eine bentwürdige Rebe, morin bas Raiferreich als "ber Friede" bezeichnet mirb.

Der Genat murbe auf ben 4. November jufammenberufen, um barüber gu berathen, ob eine Menberung ber Regierungsform nothwendig fei. In feiner Botichaft fagte ber Bring-Brafibent, bie Konftitution von 1852 fei im Befen aufrecht au erhalten. Die vorzunehmenden Mobifitationen betrafen vorzugeweise bie Form; bie Wieberberftellung bes Raiferthums habe aber fur Frantreid eine ungeheure Bebeutung, ba bas Boll baburch wieber herftelle, mas gang Europa por 37 Jahren burch bie Gewalt ber Waffen mabrent Frankreichs Unglud gerftort habe. Das Bolt rache in ebler Beife bie erfahrene Unbill, ohne irgent eines andern Bolfes Unabbangigfeit zu bebroben und ohne ben Frieden ber Belt zu ftoren. Die Bieberberftellung bes Raiferreiche fei eine Sicherftellung ber Butunft, ba es ben Rreis ber Revolutionen ichliefe, indem es ben Errungenichaften von 1789 eine erneute Beibe gebe. Um 7, marb bas betreffenbe Genatustonfult mit 86 unter 87 Stimmen angenommen. Gin Defret vom felben Tage berief bas Bolt auf ben 21. und 22. November, um über bas folgende Plebiscit abguftimmen : "Das frangofifche Bolf municht bie Wieberherftellung ber taiferlichen Burbe in ber Berfon Ludwig Napoleon Bonaparte's mit Erblichteit auf feine biretten legi= timen ober aboptirten Radfommen und ertheilt ibm bas Recht, Die Thronfolge in

ver Familie Bonaparte zu regeln." Am 12. November erschien in den öffentlichen Blättern ein Protest des Grasen von Chambord gegen die Wiedercherstellung des Kaiserreichs. Um 1. December proklamirte der gesetzgebende Körper das Ergednis der Abstimmung über das Plebiscit: 7,864,189 Ja, 253,145 Rein. Diese Körper und der Senat begaben sich sofort in Masse nach St. Cloud zum Prinzen, der die falserliche Würde unter dem Titel Napoleon III. annahm. Tags darauf proklamirte der Seine-Präsest das Kaiserreich auf dem Stadthause und Napoleon hielt in Paris seinen seierlichen Einzug. Um 22. Januar 1853 versammelte der Kaiser dem Stadtsen den Throne herab seinen Körper in den Tuilerien und erklätt denselben vom Throne herab seine Absicht, Fräulein Montijo, Herzogin von Theka, zu ehelichen. Um 30. d. M. ward die Trauung in der Kirche Notredame von Baris unter seierlichem Pompe vollzogen. Aus Anlaß dieser Feier gewährte Napoleon 4312 politischen Strässingen Amnestie. Schon früher (8. August 1852) hatten mehrere am Tage des Staatssfreiches verdannte Abgeordnete, wie Thiers u. f. w., die Erlaubnis zur Rückelder nach Frankreich erhalten.

Das Ausland, zumal die Regierungen, hatten die Biederherstellung bes Kaiserreichs nicht ohne Mistrauen angesehen, der Titel Napoleon III. war den Großmächten sehr anstößig und Rufland nahm förmlich Anstand, diesen Titel anzuerkennen, England allein setzte sich über die sormellen Bedenken gänzlich hinweg, Desterreich und Preußen umgingen in ihrer Anerkennungsformel die Schwierigkeit durch einen diplomatischen Ausweg. In England sprach sich die öffentliche Meinung bald gegen derlei Bedenken aus, und am 28. März 1853 empsing der Kaiser in den Tutlerien eine Deputation an der Spitze von Sir Ivute, Parlamentsmitglied, die im Namen von 4000 Londoner Kausseunstellen Rapoleon eine Abresse überreichte, worin dieselben den Wunsch ihrer Oktibürger sin

fortbauernbe Freundichaft mit Franfreich ausbrudten.

Diefe Stimmung fant balb in Greigniffen, Die fich im Driente vorbertiteien einen gewaltigen Rudhalt. Rufland hielt ben Augenblid, wo Defterreich und Frantreich bamit beschäftigt maren, bie Bunben ber Revolution gu beilen, für gunftig, um bie langgebegten Blane auf ben Drient auszuführen. Fürft Denicht toff erhielt bie Diffion, ber Bforte ein Ultimatum bes ruffifchen Rabinets ju überreichen, worin ber Cgar bas Protettorat ber Griechen in ber europaifden Türkei, Die Unabsetbarkeit ber griechischen Batriarden von Ronftantinopel und ber Brovingialbifcofe und bei etwaiger Rlage gegen fie bie Enticheibung bes Raifere von Ruffland verlangte. Die Pforte, welche burch Annahme biefes Ultimatume ihre Unabhangigfeit gefahrbet fab, verwarf es entichieben, und Denichitoff reifte am 22. Mai nach neuntägigen fruchtlofen Unterhandlungen und Ginfdud terungen von Ronftantinopel mit bem gangen Gefandtichafteperfonal ab. Rapoleon überfab fofort bie gange Bichtigfeit biefes Ronflifts und ftellte England bas Anerbieten eines gemeinschaftlichen Biberftanbes gegen Rufland und Unterftugung ber Pforte. Das englische Rabinet zauderte Anfangs, marb jedoch von ber Energie und Rafchheit, womit bas Tuilerieen-Rabinet aufgetreten, mit fortgeriffen und fcblog, ba Rugland feine gegen ben Gultan gerichteten Drohungen auszuführen fich anschickte, ein Schutz- und Trutbundnif mit Frantreich zur Aufrechthaltung ber Unabhangigfeit ber Türkei und bes europaifden Gleichgewichts. Der frangofifchen Flotte, welche nach bem fcmargen Deere fegelte, folgte balb bie englifde, und bie ruffifden Truppen, bie am 2. Juli ben Bruth überfchritten hatten, rudten unter boppeltem Bormanbe in die Donauprovingen ein, juvorberft ein "Unterpfand" für bie Berpflichtungen bes Gultans gegen ben Czar zu haben, und bann ber Demonstration der Westmächte zur See eine zu Lande entgegenzusetzen. Desterreich hatte sich indessen angestrengt, seinen Einstuß in St. Petersburg gestend zu machen, um dem Czar von einem Kriege gegen die Türkei, der nothwendigerweise in einen europäischen ausarten müsse, abzuhalten und den Konstitt friedlich beizulegen. Der Gegenstand des Streites ward in Folge dieser Bermittlung einer in Wien von den vier Mächten, Desterreich, Frankreich, England und Preußen, abgehaltenen Konserenz anheimzegeben. Diese Konserenz sasse eine Kote ab, welche die Phorte an der Stelle des Menschiefts statient erklärte sich mit dieser Note einverstanden, allein die Pforte wollte sie ohne wesentliche Abänderungen nicht annehmen, und mit Recht, denn, wie aus späten Aeußerungen des Petersburger Kadinets hervorging, war dasselbe der Konserenz-Vote nur darum beigetreten, weil es in ihr nichts als die Umschreibung des Menschlichssschlich unt darum beigetreten, weil es in ihr nichts als die Umschreibung des Menschlichssschlich glut Ausnehmen gab. Das russisch absiel unschen die zur Konserenzinote gemachten Abänderungen der Pforte, worauf diese am 27. Sep-

tember 1853 an Ruflant ben Rrieg erflarte.

Omer Bafcha erhielt ben Oberbefehl über bie Truppen bes Gultans und bie Pforte manbte fich formlich an Frankreich und England um materiellen Beiftant gegen feinen übermächtigen und übermuthigen Rachbar. Das Wiener Rabinet machte noch immer Unftrengungen, um ben Ausbruch bes Krieges zu verhindern und glaubte fo febr an ben Erfolg berfelben, baf es am 13. Oftober bie Berminberung bes Beeres befretirte. Um 23, batte ber Rrieg gwifden Rufland und ber Türkei formlich begonnen. Tags vorber waren bie frangofisch-englischen Flotten in ben Bosporus eingefahren. Da überfiel ber ruffifche Beneral Nachimoff (30. November) bie turfifche Flotte bei Sinope, bobrte fie in ben Grund, gerftorte Die Citabelle und ftedte bie Stadt in Brand. Die Weftmachte faben in Diefem nachtlichen Ueberfall ber türtifden Flotte im Angefichte ber englifd-frangofifden Flotten eine ihnen jugefügte Befdimpfung und brangen um fo entichiebener auf bie Wieberberftellung bes Friebens. Als Rufland jeboch auf feinen urfprunglichen Forberungen bestand, brachen Frantreich und England ihre biplomatifchen Begiehungen ab. herrn von Riffeleff murben in Baris am 6. und herrn von Brunow in London am 8. Februar 1854 bie Baffe jur Berfugung geftellt. Um 5. December 1853, noch ebe bie Nachricht von bem Ueberfalle Ginope's in Europa angetommen mar, batten bie Befandten von Frantreich, England und Breugen mit bem öfterreichischen Minifter bes Auswärtigen ein Brototoll in Wien unterzeichnet, worin biefe vier Grogmachte für bie Wieberftellung bes Friebens mifden Rugland und ber Turtei, fowie für bie Unabhangigfeit bes turtifden Reiche ale eine Bebingung bes europäischen Gleichgewichte fich verpflichteten. Nach bem biplomatifchen Bruche mit bem Betereburger Sof machte Raifer Napoleon burch ein eigenhandiges Schreiben an Nitolaus noch einen letten Berfuch, Diefen jur Nachgiebigfeit zu vermögen, jedoch vergebens. Am 18. Februar traf bie Ant= wort bes lettern ein, welche bie ihm gemachten Borichlage ablehnte. Der frangöfische gesetgebenbe Körper bewilligte (7. Marg) eine Anleihe von 250 Millionen auf bem Bege öffentlicher Unterzeichnungen; am 12. murbe ein Muliangvertrag zwifden Frankreich, England und ber Turkei in Konftantinopel unterzeichnet. am 19. fdiffte fich General Canrobert mit ber erften Divifion in Marfeille ein. Am 27. erflarte Frantreich, am 28. England ben Rrieg an Rufland. Bu gleicher Zeit mar es zwifden Griechenland und ber Bforte jum Bruche gefommen und bie refp. Befandten hatten Konftantinopel und Athen verlaffen. Am 31, war die erfte franabfiiche Divifion in Gallipoli angefommen.

Desterreich, bessen Friedensbemühungen in Betersburg bis jeht geschiert waren, seite sich in die Fassung durch sein materielles Gewicht auf Ausland einen Drud zu üben, nöthigensalls dem Tripelvertrag vom 12. März beizutreten. Es schloß daher dorerst, 20. April, ein Schuße und Trupblindeniss mit Preußen, worin beide Mächte sich gegenseitig ihr gegenwärtiges Länderzebiet garantirten und die Dssenheite gegen Aussland zu ergressen sich derryslichteten, sobab bie Opnaussurfussenten sieden der der der der sieden sieden die Verläubergen sieden sieden die Verläubergen sieden der der der eine Kaltan überschreiten sollte.

Der erfte feindliche Bufammenftof amifchen Rufland und ben Geemachten gefchab in Folge eines wirklichen ober vorgeblichen Diffverftanbniffes. Die Alugge ber letteren ichien von bem ruffifden Geichwaber in Dbeffa beidimpft, morauf biefer Bafen bombarbirt murbe (22. April). Die vereinigten Flotten batten bat fcmarge Meer blotirt und fingen am 2. Dai auch an, bie Safen in ber Offet ju bloffren, am 25. fuhr ein Gefchmater berfelben in ben Bhraus ein und Tage Darauf erlieft Ronig Dito eine Erffarung, woburch er feine Reutralität im Rriege amifchen Ruffland und ber Turtei aussprach. Die Ruffen hatten an ber Donau ungludlich gefampft, und nachbem ihre Berfuche, ben Gouverneur von Giliftria ju beftechen, miglungen maren, gaben fie, bebrobt überbies von öfterreicifchen Erubbenbewegungen nach Siebenburgen , bie Belagerung biefer Feftung auf (15. Juni) und gogen fich über bie Donau gurud. Ginen Monat frater faben fle fich in Folge ber Aufstellung einer öfterreichischen Beeresmacht in ihrem Ruden veranlaßt, bie Ranmung ber Donaufürftenthumer ju beginnen, welche bie Defter reicher fraft eines mit ber Bforte abgefchloffenen Bertrages befesten (20. Muguft). Um 16. hatten bie Berbundeten Bomarfund in ber Offfee gerftort: Die ruffifche Befatung, 2000 Mann ftart, ergab fich und warb gefangen nach England und Franfreich gebracht.

Durch ben Cinmarich ber Defterreicher in bie Dongupropingen konnten bie in ber Türfei gelandeten Truppen ber Berbunbeten anberweitig verwentet merben, und ihre Anführer, Marichall St. Arnaud und Lord Raglan, murben ermächtigt, eine lanbung in ber Rrim zu verfuchen und Gebaftopol anzugreifen, falls ihnen ein foldes Unternehmen ausführbar und Erfolg zu verfprechen fcbiene. Birflich fchifften fic 23,000 Frangofen, 25,000 Briten und 8000 Turten nach ber taurifden Salbinsel ein und landeten am 14. September 1853 an der Westfüste bei Eupatoria unter bem 450 D. B. ohne allen Wiberftand ber Ruffen, Die unter Anfihrung bes Fürften Menschitoff auf einem Bugel an ber Alma bas verbundete Beer et warteten. Um 20. griff tiefes tie Ruffen an und ichlug fie auf's Saupt. Die Ruffen jogen fich jurud und ftellten fich gwifden Gebaftopol und Simpheropol auf, bit Berbundeten rudten gegen ben Norben von Gebaftopol vor, Maricall St. Arnant fant fich jedoch ben Angriff ber Geftung von biefer Geite mit Erfolg zu unternehmen nicht in ber Fassung, ba er nur mit Felbartillerie verfeben mar. Er orbnete baber eine Schwentung nach Balatlava an, mahricheinlich in ber Abficht, Gebaftopol bon ber Gutfeite aus im Berein mit einem Angriffe ber Flotten gu nehmen. Der frante Felbherr fühlte fich aber bereits bem Tobe nabe und übergab bas Rommando bem General Canrobert, ben ber Raifer ohnebies als feinen nachfolger von vornherein bezeichnet batte.

Am 17. Oktober begannen die Verbündeten das Bombardement, jedoch obnit allen Erfolg. Der ursprüngliche Plan, die taurische Beste durch einen handstrich zu nehmen, erschien nun als missungen und die Verbündeten waren der größten Gefahr ausgesetht, durch die Uebermacht oder Kühnheit des Feindes ins Meer geworsen zu werben. Glücklicherweise sehen es ben Russen an beiden Eigenschaften

und bie Berbunbeten entichloffen fich, bier amifchen bem Meere und ber Reftung in ihrem Lager fich zu verichangen. Da fie jeboch meber auf einen Binterfelbqua ilberbaupt, noch auf einen fo ftrengen Binter porbereitet maren, fo litten fie, jumal bie Englander, benen es an allem mangelte, ungemein, und bie Balfte ber nach bem Orient urfprünglich gefandten Truppen maren theils ber Cholera mabrend bes Sommers, theils bem Bechfel von Froft, Schnee und Regen mahrend bes Winters jum Opfer gefallen. Alle biefe Leiben entmuthigten jeboch bie Berbiinbeten nicht, bie frangofischen Truppen besonders zeigten eine bewunderungswürdige Ausbauer, wie einen beifpiellofen Belbenmuth im Angriff und im Wiberftanb. Am 5. fielen bie Ruffen mit ihrer gangen Dacht bei Interman, mo bie Englander poftirt maren, über bie Allierten ber, errangen gwar Anfangs einige Bortheile, wurden jedoch mit ftarten Berluften gurudgeschlagen, fobalb bie Frangofen ihren Berbandeten, bie fich übrigens fehr tapfer gefchlagen, ju Gulfe getommen maren. Der fiegreich abgewiesene Musfall ber Ruffen mar ein Beweis, bag bie einanber gegenüberftebenben Feinde fich bas Gleichgewicht hielten und feiner ben anbern aus feiner Stellung ju vertreiben im Stanbe fei.

Diese Lage ber Dinge schien ben unermitblichen Anstrengungen Destrereichs, bas am 2. December einen Allianzvertrag mit Frankreich und England geschlossen hatte günstig, nud am 6. Januar 1855 traten bie Bertreter Auslands, Frankreich und Englands estende und Englands unter bem Borsit bes Grafen Buol, Ministers bes Auswärtigen, in Wien ausgammen. Die Berhandlungen, die sich sie gegen März in die Länge zogen, blieben ohne Ersolg. Die Westmächte hatten Neutralistrung des schwarzen Meeres, Beschränkung der russischen flotte auf 20 Schisse im schwarzen Meeres, ihren gegenwärtigen Bestand — da Menschissfis selber die übrigen Schisse im Hoasen von Seckasionen Weren, ihren gegenwärtigen Bestand — da Menschissfis sleber die übrigen Schisse im Dassen von den Seckasionen die in der nicht bei Berichtungsvorschlag ward zwar von den Vertretern Frankreichs und Englands in Wien, Droupn de Lyuhs und Lord John Aussel, angenommen, erhielt aber nicht die Beistimmung des englischen Kabinets, worauf auch Napoleon ihr verwarf, was den genannten französsischen Winister seine Entsassung aune wenn

peranlafite. Der Rrieg marb alfo fortgefett. Die frangofifche Deputirtenkammer hatte in biefer Borqueficht (29. December 1854) eine Anleibe von 500 Millionen einstimmig votirt, und ber Regierung mar es gelungen, ben Konig von Garbinien gum Gintritt in ben Bund gegen Rugland ju vermögen. Biftor Emanuel verpflichtete fich jur Sendung von 15,000 Mann Truppen nach ber Rrim. Der am 2. Marg erfolgte Tob bes Raifere Difolaus anberte ben Stand ber Dinge nicht fofort, fein altefter Sohn, ber ihm ale Alexander II. auf ben Thron folgte, mußte, wie frieblich er auch gestimmt mar, ben Rrieg fortfeten. Um 9. April begann nun von neuem bas Bombarbement von Gebaftopol und blieb gleich ben erften ohne Ergebniß. Um 16. Dai legte General Canrobert fein Rommando in bie Sanbe bes Generals Beliffter nieber, blieb jeboch in ber Armee als Rommanbant ber erften Division, Um 24, befesten bie Allierten Rertich, brangen ins agow'iche Meer ein, nahmen bann Jenitale, befetten und befeftigten es. Um 18. Juni griffen bie Berbunbeten ben Thurm von Dalatoff und ben großen Reban an, zwei Buntte, welche bie Weftung beherrichten, murben aber mit ftarten Berluften gurudgefchlagen. Mm 28. ftarb Lord Raglan, ber englifche Dberfelbherr, an ber Cholera. Am 9. Juli votirte die Deputirtenkammer eine britte Anleihe im Betrage von 750 Mill. und die Aushebung von 140,000 Mann Eruppen fur bas 3ahr 1855. Am 16. August versuchten die Russen wieder einen starten Aussal, diesmal an der Tschernaja, wo die Sardinier ausgestellt waren, die ste lange genug beschäften, um den Franzosen Zeit zu lassen, die bedrohte Stellung zu entieteten. Der Kampf dauerte sast den ganzen Tag und endete mit dem Rückzug der Russen nach sehr beträchtlichen Bersussen. Den Sechtember endlich, als die französischen Urvechen nur noch 25 Schritte von den die Beste beherrschenn Vorwerten entsetut waren, gesang der Angriff der Franzosen auf den Malakossthurm, die Englander wurden jedoch von dem großen Nedan, ebenso die Franzosen dom kleinen zurückzenvorfen. Die Einnahme des Malakossischurms veranlaste den russischen Derscheherrn, Kürst Gortschaft, die ganze Sübseite der Festung zu räumen und sich auf die Nordseite zurückzugieben, nachdem er die noch übrigen Schisse der Verbiet is

bem Safen hatte verfenten laffen.

Diefer Sieg war fur ben gangen Rrieg enticheibend und mußte entweber jum Frieden führen ober ben Rampfplat im nachften Jahre auf ben europäischen Rontinent verlegen. Die Weftmachte hatten ihren Zwed erreicht, Rufland mar vom fcmargen Deere aus ber Turtei nicht mehr gefährlich. Die Weftmachte hatten auf Taurien teinen Gegenftant bes Angriffe, Rugland teinen gu vertheibigen. Die Flotte mar gerftort und von ber Befte blieben nur noch einige Forte im Rorben, bie nichts mehr zu beschützen hatten. Defterreich nahm baber bie im vorigen Jahre mifflungene Bermittlung wieber auf, verpflichtete fich gegen bie Beftmächte im fünftigen Frühling am Rrieg gegen Rugland thatigen Antheil ju nehmen, falle biefes nicht bie zwischen ben brei Berbunbeten feftgeftellten Frie benspraliminarien unverandert annehme. Diefe Braliminarien murben in ber Form eines Ultimatums bom öfterreichischen Gefanbten in Betersburg im Ramen bes Wiener Rabinetes überreicht, und Raifer Alexander nahm fie unbedingt an. Der Friedenstongreft verfammelte fich bann in Baris unter bem Borfite bes Grafen Balewsti, Minifter bes Meufern, und am 30. Marg 1856 marb ber Wriebe unterzeichnet.

Im Innern entwidelte fich unter bem gewaltigen Impuls, welchen Napoleon ihr gegeben, bie Industrie, beren Aufschwung burch bie Februarrevolution unter brochen mar, in überrafchenden Proportionen. Die Gifenbahngefellichaften, benen Die Regierung weit großere Bortheile ale fie früher genoffen, gemahrte, griffen rafch und fraftig bie Bauten an und ftatteten Frankreich endlich mit ben Sauptlinien aus, welche Baris und bie frangofischen Grengen nach Rorben, Dften, Westen und Guben mit einander verbanden, und in Zweigbahnen bie Provingen einander näherten. Auch ber Staat führte großartige Bauten, wie ben Louvre, in wenigen Jahren aus. Baris und viele Sauptftabte ber Departements murben ebenfalls veranlaßt, ihre alten engen Quartiere nicht nur zu erweitern, fondern auch burch großartige Berichonerungen ihnen ben Stempel einer neuen Epoche aufzubruden. Unter biefer angespornten Thatigfeit ichien bie Ration nicht au fublen, bag Rrieg. Cholera und vier auf einander folgende Mifijahre fie heimgefucht hatten. Das Bundniß zwifden Frankreich und England follte burch ben gegenseitigen Befud ber Souverane befiegelt werben. Um 17. April 1855 trafen ber Raifer und bie Kaiferin auf bem Schlosse von Windfor ein und wurden von der gangen Nation mahrend ihres Aufenthaltes in England mit Begeisterung aufgenommen. Mitte August erwiderte Ronigin Biftoria Diefen Besuch und fand bei ber Bartfer Bevölkerung eine vielleicht minter warme aber febr freundliche Aufnahme. 3mel Monate vorber, 15. Dai, hatte Napoleon bie allgemeine europäische Ausstellung im "Rrhftallpalafte" ber elbfaifchen Gelber eröffnet und in feiner Rebe unter

Unberem gefagt : "Inbem ich alle Nationen bieber lub, wollte ich einen Tempel ber Gintracht eröffnen." \*)

II. Staaterecht und Bermaltung.

I. Die Berfaffung. Wenn man unter fonftitutioneller Regierung nur eine folde verftebt, beren Chef regiert aber nicht berricht (regne mais ne gouverne pas), fo ift bas beutige Franfreich fein fonstitutioneller Staat. Wenn man baaegen von ber begrundeten Unterfcheibung gwifden Ronftitutionalismus und Parlamentarismus ausgeht, fo ift gewiß, bag ber erftere nicht im Biberfpruch fteht mit einem Staatechef, in beffen Band bie mirfliche Berricaft liegt, \*\*)

Der Raifer ift nach ber Ronftitution vom 14. Januar 1852 ber Dberbefehlebaber ber Land- und Geemacht, er erffart ben Rrieg, fclieft Frieden und Sanbelsvertrage, beren Tarifflipulationen Befeteetraft haben, ernennt bie Beamten und promulgirt bie gur Ausführung ber Gefete nothigen Detrete ober Reglemente. Die Gerechtigteit wird in feinem Namen verwaltet; er tann begnabigen und amnestiren. Er allein tann Gefete borfcblagen. Er tann ein ober mehrere Departemente in Belagerungeguftanb erflaren, unter ber Bebingung ben Genat fogleich bavon in Renntnig ju feten. Er tann Ronceffionen fur bie größten von Brivaten ju unternehmenben öffentlichen Arbeiten, Gifenbahnen ic. ertheilen, infofern bem Staat baburch feine Musgabe erwachft; lettere mußte burch ein Befet genehmigt werben.

Die bier burch gesperrte Schrift bervorgehobenen Befugniffe batte Lubwig Bhilipp nicht. Dag übrigens ber Raifer nicht blos eine grofere rechtliche Dacht bat und nicht bloe regiert, fonbern auch gouvernirt, geht auch baraus bervor, bag bie Minifter, obgleich gefetlich und thatfachlich Rathgeber ber Rrone, feinen Minifterrath bilben, ber folibarifd verbunden ift: jeber Dinifter ift nur für

feine eigenen Sandlungen verantwortlich und gwar blos gegen ben Raifer.

Der Raifer hat eine Civillifte und eine Dotation, welche burch Senatebefchluß (Senatus-Consulte) fur bie gange Regierung beffelben geregelt ift. Der jegige Betrag ber Civillifte ift 25 Millionen; Die Dotation (domaine de la couronne) befteht aus Schlöffern, Barten, Dufeen und ben taiferlichen Manufatturen (Gobelins, Sevres, Beauvais). Dem Raifer gur Geite fteben, außer ben Miniftern, ber Genat, ber gefetgebenbe Rorper und ber Staaterath.

Der Senat, beffen Sigungen nicht öffentlich find, befteht 1) aus ben Rarbinalen, Maricallen und Abmiralen, 2) aus bochftens 150 anbern, vom Raifer auf Lebenszeit ernannten Mitgliebern. Sie find unabsetbar und erhalten eine Dotation von 30,000 fr. jabrlich, welche mit jedem andern Behalt vereinigt

werben fann.

Der Senat ift "ber Bemahrer bes Grundvertrags (pacte fondamental) und ber öffentlichen Freiheiten. Rein Befet fann promulgirt werben, ohne ibm vorgelegt worben ju fein. Er verweigert feine Genehmigung (il s'oppose) fur bie Bromulgation von Gefeten, welche bie Ronftitution, Die Moral, Die Religion, Die

<sup>\*)</sup> Unm. d. Red. Das Manuftript biefes Artitele ift im Commer 1857 abgefchloffen und der Rebaktion gugesendet worden. Seitdem fand das Attentat bes Italieners Orfini flatt (14. Jan. 1858), an das fich der Beginn eines neuen Abschnittes in der innern, vielleicht auch der äußern Bolitit bes Raiferreiches anschließt. Der am Ende bes Artifele folgende Redaftionegufat ift mit Rudficht auf Diefe neuefte Bendung im April 1858 gefchrieben.

Rultusfreiheit, Die individuelle Freiheit, Die Gleichheit ber Burger bor bem Gefet, bie Unantaftbarteit bes Gigenthume, bie Unabfepbarteit ber Richter verlegen, obn bie Bertheidigung bes Lanbes tompromittiren tounten." Der Genat fest burch Senatus-Ronfult feft: 1) bie Ronftitution ber Rolonieen und Algeriens, 2) Alles mas bie allgemeine Ronftitution nicht vorgesehen bat und mas ju ihrem Bang nöthig ift, 3) ben Ginn ber Artitel ber Konftitution, welche au verschiebenartiger Auffaffung Beranlaffung geben. Diefe Senatustonfulte merben bem Raifer jut Beftätigung vorgelegt. - Er beftätigt ober annullirt alle öffentlichen Utte, welche ihm bas Gouvernement vorlegt ober welche in Betitionen als untonftitutionell benuncirt werben. - Er tann, in einem Bericht an ben Raifer, Die Grundlagen pon Befeten, welche ein grofes nationalintereffe betreffen, borlegen. - Er fann bie Ronftitution betreffenbe Mobifitationen vorfchlagen; ber Borfchlag muß.aber von wenigstens 10 Mitgliedern unterzeichnet fein. Ift berfelbe vom Raifer angenommen, fo entscheibet ein Senatustonfult, fofern nicht einer ber in ber Broffamation bom 2. December enthaltenen Grundfate baburch verandert wird; in letterm Gall mußte bas frangöfifche Bolt zur Abstimmung aufgerufen werben.3) Im Fall ber Auflojung bes gefetgebenben Rorpers, und bis gur Ginberufung bes neugewählten, hat ber Senat, auf ben Borichlag bes Kaifers, alle zum Gunz ber Regierung nöthigen Bestimmungen zu treffen. Dieser Artisel 33 ber Konstitution tonnte einft eine große Bebeutung gewinnen, ba bie Regierung, wenn fit bes Senats gewiß ift, bem gefengebenben Rorper nicht nachzugeben nothig bat. Es ift bies ein Recht, von bem bie Regierung mabricbeinlich einen febr vorfichtigen Bebrauch machen wirb.

Der gefetgebente Körper (Corps législatif) besteht aus [261 auf sicht Jahre gewählten Deputirten, von benen je Einer auf ungefähr 35,000 Bahler fommt. Wähler ist jeder 21 Jahre alte Franzose, ber seine bürgerlichen Rechte geniest. Wählbar ist jeder Franzose, ber 25 Jahre alt ist, seine bürgerliche Rechte geniest und kein Amt bekleibet. Ein Beamter, ber das Mandat eines Deputirte annimmt, wird als Demission kertrachtet. — Jeder Deputirte bezieht, so lange is Sitzungen währen, 2500 Fr. bes Monats. Die ordentlichen Sitzungen bauer jährlich brei Monate. Der gesetzebende Körper kann auch zu auskerrbentlichen

Sigungen einbernfen werben.

Er beraihet das Budget und die Gesethoorschläge, welche ihm von bet Regierung vorgelegt werden. Ein Deputirter kann nur so lange Amendements vorschlagen, als die Kammertoumnission noch ihren Bericht nicht gemacht hat. Das Amendement nuß schristlich sormulirt dem Kammerprästenten überreicht werden; dieser legt es der Kommission vor, welche den Bersasser des Amendements here kann. Nimmt die Kommission seinen Borschlag an, so macht sie dem Kammerprästenten dabon Anzeige; letztere übermacht bann das Amendement dem Statischten dabon Anzeige; letztere übermacht bann das Amendement dem Statischt. Weigert sich besteht annen das Amendement dem Statischt.

<sup>3)</sup> Folgendes find die hier angedeuteten Grundfäge. 1) Un chef responsable nommé 10 ans (aufgehoben durch €enatusfenfult vom 7. November 1852, über das das fransfische Bolf adsgefühmt dat). 2) Des Ministres dépendans du pouvoir exécutif seul. 3 l'a conseil d'Etat formé des bommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenais la discussion devant le corps législatif. 4) Un corps législatif discutant et volant les lois, nommé par le suffrage universel. 5) Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.

Situng vorgetragen werben. Ueberhaupt kann in ben allgemeinen Situngen bie Regierungsvorlage nur berathen und angenoumen ober verworfen werben. — Die Beititionen können nicht an ben gesetzgebenben Körper gerichtet werben. — Die Winister können nicht Mitglieber bes gesetzebenben Körpers sein (wohl aber bes Senats); sie haben selbst, außer bem Staatsminister, wenn er Gesetzevorschläge überbringt, keinen officiellen Zutritt in bemselben. Die Gesetze werden von Mitgliebern bes Staatsraths vertheibigt. — Die Situngen sind öffentlich, außer wenn 5 Deputirte bas Gegentheil verlangen. Alle Brichte fiber bie Berchandlungen milfien ausschließich aus bem officiellen Brotofoll geschöpft werben, und selbst ein Deputirter barf seine Rebe nur nach eingeholter Genehmigung ber Kanmer bruden lassen. — Der Prästent und die Viceprästbenten ber Kammer werden jährlich vom Kaiser ernannt. Der Kaiser beruft ben gesetzgekenden Körper, prorogirt ihn, löst ihn aus. In letzern Falle muß der neugewählte binnen sechs Mognetan zusammen berusen berufen werden.

Der Staatsrath ift jest vielleicht ber einslufreichte Staatsförper Frankreichs. Er hat alle Gesetesvorschläge zu berathen, ebe sie dem gesetzebenden Körper vorgelegt werden. Er vertritt die Regierung vor dieser Bersammlung. Eine große Menge kaiserlicher Dekrete müsssen ihn vorgelegt werden, andere werden seiner Berathung unterworsen, weil die Regierung gerne von ihrem Rechte Gebrauch macht das Gutachten des Staatsraths einzuholen. Ueberhaupt ist der Staatsrath die höchste berathende Behörte, an die sich der Kaiser sowohl als eider Minister in jeder beliebigen Angelegenheit um Rath wenden kann. Doch ertheilt, wie sich von sellst versteht, der Staatsrath mur Gutachten, denen sich die Regierung nicht zu nuterwersen verpflichtet ist. — Derselbe fungirt auch als höchste Infanz in der Berwaltungsgerichtsordnung (s. weiter unten). An ihn kann appelltren, wer sich durch einen Ministerialbeschluß in seinen Rechten verletzt glaubt. Er hat außerden noch vielsache Besugnisse, wovon die wichtigsten später erwähnt werden sollen.

Die Mitglieber bes Staatsraths werben vom Kaifer ernanut und können abgefett werben. Sie bestehen in 40 bis 50 orbentlichen Staatsrathen (Gehalt: 25,000 Fr.), 15 orbentlichen Mitgliebern hors section und 20 anherorbentlichen Staatsräthen, aus 40 orbentlichen Requetenmeistern (maîtres des requêtes, 4) Gehalt 10,000 und 6000 Fr.), aus einer unbestimmten Anzabl austerorbentlicher Requetenmeister und 40 Anskultatoren (Auditeurs) in zwei Klassen (mit 2000 Fr. Behalt und ohne Gehalt). Der Staatsrath besteht aus sechs Albsbeilungen (Sections); süns berselben ist ein bestimmter Jweig ber öffentlichen Berwaltung zugewiesen (Institut, Frieatschaft). Der Staatsrath besteht als obersten Berwaltung zugewiesen (Institut, Frieatschaft). Der Staatsrath besteht aus sechs Abbeitungen (Sections); süns berselben ist ein bestimmter Fweig ber öffentlichen Berwaltung zugewiesen (Institut, Frieatschaft). Iber Abbeitung für den bestimmte Anzahl Räthe, Requetenmeister (Referendare) und Ausfulkatore zugewiesen.

Aus bem Borhergehenden geht hervor, bag ein Geset von bem Staatsrath abgefaßt, vom Raiser bem gesetgebenden Körper vorgelegt, von biesem berathen und angenommen, vom Senat hinsichtlich seiner Konftitutionalität untersucht, endlich vom Kaiser santionirt und promussirt werben muß. Belde für belinger verbindlichen Berordnungen bie feierliche Form eines Gesetze annehmen muffen, und für welche die eines taiserlichen Detrets genügt, dies ist bie jett noch nicht festgesetzt worden. Soviel ist außer Zweisel, daß teine Steuer und

<sup>4)</sup> Der mattre des requêtes fann füglich ale Unterftaatsrath bezeichnet merben.

teine Strafbestimmung ohne Geset auferlegt werden kann. Auch sann kein Gelet durch ein Defret ausgehoben oder verändert werden. Sonstige wichtige Bestimmungen werden ebensalls durch Gesete regulirt, allein hier ist die Grenzlinie oft schwer zu bestimmen. Das Defret, wird gewöhnlich definitt, ist eine Berordnung bes Kaisers, bestimmt, die Aussichrung der Gesete zu bewirten; allein diese Destutien ist zu eng, denn viele sehr nötlige und sehr gefetliche Defrete passen nicht hinein. In diesem Punkte entscheiden die Präcedentien, der Gebrauch und ein gewiser Instintt besser als jede, nicht auf geseiliche Bestimmungen fußende Theorie.

II. Die Bermaltungs : Grunbfage.

Der Grundcharatter ber französischen Abministration ist beren streng logische Drganisation nach allgemeinen Grundsähen, ihre Einheit, — wir vermelden absticklich hier bas Wort Centralisation — und selbst ihre Symmettie in dagern Berhaltniffen, mit andern Worten, sie bilbet ein vollftändiges Spiten.

Bir wollen es versuchen bie Umriffe biefes Spfteme bier anzubeuten.

1. Trennung von ben gesetzgebenden Gewalten. Als Aussluß von ber vollziehenden Gewalt ift die Verwaltung völlig selbstefandig bem gefetzgebenden Körper gegenüber. Benn letterer bas Geset votirt hat, so hat er seine Aufgabe erfüllt, und die der Berwaltung beginnt. Aber mit febr seitenen Ausnahmen kand die Administration nicht eher das neue Geset in Birtsamteit setzen, die sie von oben herab, durch ein taiserliches Defret, oder wenigstens durch eine Ministerials verordnung dazu aufgesorbert worden. Das Berhältniß zwischen der Berwaltung und der gesetzgebenden Gewalt ist auch so klar, daß beinahe nie sich Zweisel über diesen Buntt erhoben baben.

2. Trennung von ber Juftig. Bier find bie Berhaltniffe belitaterer Ratur; une icheint jeboch, baf bie frangofifche Befetgebung bas ichwierige Problem nicht ohne Gefchid geloft hat. Das Gebiet ber Abminiftration fowohl als bas ber Juftig find fo icharf wie möglich abgegrengt. Die Bermaltung ift bie Bahrerin und Beforberin ber öffentlichen Intereffen. Gie bebarf, um ju hanbeln, feiner besondern Aufforderung. Befleibet mit meift flar befinirten Rechten, tann fie felbfte bestimment eingreifen, Behorfam beifchente allgemeine Bestimmungen fefifeben. Aber immer nur in Angelegenheiten öffentlichen Intereffes. Es ift ihr nur infoferne geftattet auf ben Gingelnen einzuwirten, als ber Gingelne eben ein Beftanbe theil bes Bangen ift, und in mannigfaltiger Wechfelwirtung mit bemfelben fteben tann. Sie barf aber meber Steuern auflegen, bies tommt nur ber gefengebenben Gewalt zu, noch über rein perfonliche Berhaltniffe ober über bas Dein und Dein enticheiben, noch Strafen guerkennen. Diefe beiben lettern Befugniffe fteben nur ben Berichten, ober ber Juftiggewalt gu. Lettere barf fich in feiner Binficht in Berwaltungeangelegenheiten mifchen, nie allgemein gultige Reglemente verfunden; fle handelt blos, wenn fie aufgeforbert worben und entscheibet ober richtet ftets nur einzelne Falle. Gie barf aber auch nicht von ber Abminiftration geftort werben. Das Berhaltniß ber Bermaltung jur Juftig tann burch ben Umftand veranschau licht werben, bag wenn bie Abminiftration - innerhalb ihrer gesetlichen Befug' niffe - eine Berordnung erlaffen bat, etwaige Uebertretungen berfelben vom Richter zu beftrafen fint. Die Civiljuftig richtet nur gwifden Brivaten. Wenn ber Staat Gegner ift, fo tritt er auch nur ale Brivatperfon auf

3. Berwaltungsjustig (contentieux et tribunaux administratifs). Um bie Trennung ber Bermaltung von ber Justig in allen ihren Konsequengen ausgussphren mußte auch der Hall vorgesehen werden, daß die Berwaltung in einer ihrer Berstimmungen die Rechte des Einzelnen verletze. Wenn dies auch noch so sehr aus

Gründen allgemeinen Interesses geschieht, so verlangen boch die jeht geltenden Rechtsprincipien, daß der in seinen Rechten verlette Privatmann sich Genugihuung muß verschaffen tönnen. Wendet er sich an den gewöhnlichen Richter, so wird der Justiz Gelegenheit gegeben sich in Verwaltungssachen zu mischen und vielleicht die Ausstützung einer nothwendigen Maßregel zu verhindern. Dem suchte die französsische Geschen durch errichtung eigener Berwaltungstribunale vorzubeugen.

Cigentliche Verwaltungetribunale find bie 86 Brafetturrathe in ben Departements und ber Staatsrath in Baris. Iedoch haben ber Brafett, ber Minister und felbst andere Behörden einzelne hieher gehörige Befugniffe. Die meisten administrativ-tontentibsen Sachen gehören aber in das Resout ber Prafetturrathe.

Wenn man ben Bortrag bes Rednere lieft, ber im Auftrag ber Regierung im gefetgebenben Rorper bie Errichtung von Brafefturrathen vorfchlug, fo ift man geneigt ju glauben, man habe mit bem nachherigen Gefet vom 28. pluviose an VIII (16. Februar 1800) beabfichtigt, ein Universalgericht für abministrative Streitigfeiten einzusegen, b. b. Die Rompeteng bes Brafefturrathes über alles ausaubehnen, mas nicht ausbrudlich einem anbern Richter überwiefen murbe. Allein ba ber Artifel 4 bes angeführten Befetes einzelne Rlaffen von abministrativen Streitigfeiten anführt, welche ber Prafetturrath ju enticheiben befugt ift, fo baben fowohl ber Staaterath ale auch bie berühmteften Berwaltungerechtegelehrte (Bivien, Boulatianier, Chauveau) tiefe Enumeration als befchrantent angefeben. Rach ber jetigen Jurisprubeng muffen Streitigfeiten, für bie bas Gefet feinen Richter im Boraus bestellt, bem Minifter gur Enticheibung in erfter Inftang vorgelegt werben. Der Staaterath fungirt bann ale Appellationehof. Jest laft fich bie Rompeteng bes Brafefturrathes auf folgende Bunfte jurudführen. 1. Reflamationen einzelner Brivatleute über Steuern ober Auflagen. 2. Durch öffentliche Arbeiten veranlaßte Streitigfeiten. 3. Staatsbomainen. 4. Bergeben gegen bie bie Lanbftragen und Bege betreffenben Berordnungen. 5. Den Gemeinden und öffentlichen Anftalten gu ertheis lende Autorifation, vor Bericht aufzutreten. 6. Streitigkeiten in Gemeinde-Angelegenbeiten. 7. Bablangelegenheiten. 8. Deffentliche Galubritat. 9. Rechnungerevibirung binfictlich ber Gemeinden und öffentlichen Auftalten, beren Ginfunfte 30,000 Fr. nicht überfteigen. 10. Militarfervituten. Außer biefen tontentiofen Attributionen haben aber bie Brafetturrathe auch eine rein abministrative Wirtsamteit; wir merben barauf gurudtommen. - Bir muffen bier noch ichlieglich bingufügen, baf ber Brafefturrath fich unter andern barin von bem Rreis-Civilgerichte (1. Inftang) unterfcheibet, bag biefes fur alle, anbern Richter nicht überwiefene Sachen tompetent ift, baß es in beftimmten Fallen lette Inftang ift, bag bie Brocebur genau bom Gefet geregelt ift und auf Deffentlichteit und Dunblichteit beruht, mas alles bei ber Brafettur nicht ftattfinbet.

4. Konflitte. Bei Kompetenztonstitten sind folgende Fälle zu unterscheiden:

1. Die Justiz- sowohl als die Administrationsgerichte erklären sich beide nach einander inkompetent (constit negatis). Wenn dies — was sehr selten geschieht — statisindet, so wendet sich der Kläger an den Staatsrath, der den Richter bestimmt.

2. Der Kläger wendet sich an den Präsekturvath, der vom Beklagten als inkompetent betrachtet wird. Erklärt der Präsekturrath sich kempetent, so steht dem Verklagten das Recht zu an den Staatsrath zu appelliren, der die Sache der Justiz überweisen kann. Bestätigt er aber die Kompetenzeisärung des Präsekturraths, so ist kein Rekuts mehr möglich. Die Institzbehörden können nicht reklamiren, denn die Konssischen können nicht reklamiren, denn der Konssischen können nicht reklamiren, denn der Konssischen können nicht reklamiren, denn der Konssischen der Verwaltung eingesetzt. 3. Ift aber die Sache bei den Institzbunglen anhängig gemacht worden, so kann nur der Präsekt (nicht der

Berklagte, selbst nicht ber Minister) zuerst bei bem betreffenden Gerichte ein deelinatoire einreichen, d. h. eine ausstührlich motivirte, sich auf das betreffende Geset stützende Erklärung, worin die Intompetenz der Justiz nachgewiesen wird. Findet das Gericht diesen Anspruch begründet, so erklärt es sich intompetent; beharrt es aber auf seinem Recht, so erhebt der Präsett den Konslitt, wodurch die Entschidung dem Staatsrath (eigentlich dem Kaiser) übergeben wird.

III. Allgemeiner Umrig ber Bermaltung.

Die frangofifde Berwaltung — wie bie fast aller größern Lanber — theilt fich in brei Stufen: Centrale, Departementale (Brovingiale) und Lotale Behörben; ber ersteren stehen Minister, ber zweiten Brafetten und Unterprafetten,

ber britten Maires por.

Da wir in besonderen Abschnitten die Departement- und Kommunalverwaltung besprechen werden, so haben wir hier nur in Betress der Eentralverwaltung zu bemerken, das dieselbte aus solgenden Ministerien besteht, deren bloße Benennung meist hinreicht, um ihre Wirtungskreise zu bezeichnen: 1. Staatssetretartat und Ministerium des steiserlichen Hauses (die Angelegenheiten des Senats, des gesetzgedenden Körpers und des Staatsvaths). 2. Ministerium der Justig. 3. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. 4. Ministerium der Justig. 3. Ministerium der Hossisch. Dinisterium der Finanzen (Angelegenheiten der Rechnungskammern und der Depositenkasse). 6. Ministerium des Kriegs (Algier). 7. Ministerium der Marint und der Kolonien. 8. Ministerium des öffentlichen Unterrichts und der Kulte. 9. Ministerium des Ackroaus, des Handels und der öffentlichen Arbeiten.

IV. Die Departementalvermaltung.

Alls in Folge ber Nacht vom 4. August 1789, worin alle Provinzials und Lofalprivilegien aufgehoben wurden, die Einheit der Gesetz dekretirt war, sant man auch für nöthig eine neue Landeseintheilung vorzunehmen. Dieselbe sollte der doppelten Bortheil haben: erstens die provinzielle Kohäsion zu brechen und die Bürger zu gewöhnen sich als Franzosen, und nicht als Pitarben, Normannen, Gastogner, Limousiner und Burgunder zu betrachten; zweitens mehr Gleichförmigkeit in die Größe der Landestheile zu bringen; einzelne Provinzen warm zehn Mal so groß als andere. Das Geset vom 15. Januar 1790 schuf als die

Departemente, beren es jest 86 giebt. (Bgl. Abichnitt III Statiftit.)

Un ber Spite jeben Departemente fteht ein Brafett, ber fich auf einen Brafetturrath und einen Generalrath (conseil general; conseil départemental mare richtiger gewesen) ftnigt. Das Departement ift zugleich Landestheil und felbstftanbige Ginbeit, moralifche Berfon, b. b. es tann befigen, taufen und vertaufen, mit einem Borte, eigene Intereffen haben. Der Brafett bat baburd eine boppelte Stellung: er ift einerfeits Organ ber Regierung, andererfeits Reprafentant bee Departemente; in erfterer Gigenschaft muß er zuweilen (in genau borgefdriebenen Fallen) bie Unficht bes Brafetturrathe horen, in ber anbern wird er bom Gerneralrath nicht blos fontrolirt, fonbern felbft in feiner Dacht befdrantt. Der Brafefturrath besteht aus 3 ober 4 vom Raifer ernannten besolveten, abietbaren Rathen; ber Generalrath aber aus vom Bolte auf neun Jahre gemählten unbefolbeten Mitgliedern. Der erftere bilbet eine eigentliche, bas gange Jahr fungirende - berathende - Beborbe; ber zweite hat blos eine jahrliche, gehntägige Situng, wo er für bas Departement bas ift, mas ber Munizipalrath in ber Gemeinte. Der Raifer tann nicht ein einzelnes Mitglied abfeten, aber er tann ben Beneralrath auflosen. Die Aufführung aller ber einzelnen Falle, in welchen ber Brafeft bas Butachten bes Prafetturrathe einholen muß, bat fur ben Muslander um fo weniger Intereffe, als ber Gefetgeber hierbei teinen beftimmten Principien gefolgt ift. Wir glauben aber bie wichtigsten Befugniffe bes General-raths hier in Rurge nach bem Gefet v. 10. Dai 1838 angeben ju muffen:

a. Der Generalrath vertheilt das vom gesetzgebenden Körper bem Departement zugetheilte Kontingent diretter Steuern unter die verschiedenen Arrondissements, woraus das Departement besteht. Er entschiedet über die Ressaudienen der Arrondissements sowohl als der Gemeinden gegen das ihnen zugewiesene Steuersontingent. Er votirt in den vom Finanzgesetz gezogenen Grenzen, die zu den Departementalausgaden nötbigen Ausschaft fouverain, d. h. er entscheidet in letzter In beine der Benkreich ist der Generalrath souverain, d. h. er entscheidet in letzter Instanz. Er bedarf auch keiner besondern Autorisation, um der höchsten Behörde

Buniche in Betreff bes Departements vorzulegen.

b. Der Generalrath berathet (delibere) über folgende Buntte: 1. Augerorbentliche Steuern ober Darleben, welche im Intereffe bes Departements aufznnehmen find. 2. Erwerb, Berfauf und Taufch von Departementalbefigungen. 3. Beranberung ber Berwendung ober ber Beftimmung eines bem Departement gehörigen Gebäudes. 4. Art ber Bermaltung (gestion) ber Departementalbefigungen. 5. Broceffe, welche im namen bes Departements anbangia ju machen ober ju führen find. 6. Bergleiche (transactions), die Rechte bes Departemente betreffenb. 7. Annahme ber ju Gunften bes Departements gemachten Schenfungen und Bermachtniffe. 8. Rlaffifitation und Richtung ber Departemental- ober Bicinglftrafen. 9. Projette, Blane und Roftenanichlage aller anbern aus Departementalfonds au bestreitenben Arbeiten, 10. Bon Bemeinben, Bereinen ober bloffen Brivaten angebotene Beitrage jum Bau von Strafen und andere auf Roften bes Departements ju unternehmende Arbeiten. 11. Ronceffionen an Bereine, Rompagnien ober Bripaten von im Intereffe bes Departements ju unternehmenben Arbeiten. 12. Der bem Departement aufzulegende Antheil an ber Ausgabe für baffelbe intereffirende, aber vom Staat unternommene Arbeiten. 13. Beitrage bes Departements au Arbeiten, bie ju gleicher Beit bas Departement und bie Bemeinben betreffen. 14. Errichtung und Organistrung von Benfionetaffen und anderweitige Remunerationsarten ber Beamten ber Brafefturen und Unterprafefturen, 15. Antheil ber Ausgabe für Findlinge und Wahnfinnige, welche ben betreffenben Bemeinden aufaulegen find und beren Bertheilung unter benfelben. 16. Alle fonftigen Buntte, über bie ber Rath ju beliberiren von ben Befegen aufgeforbert fein tann. -Diefe Berathungen beburfen einer Genehmigung ber Regierung, welche in ben Fallen, bie nur bas Departement betreffen, ber Prafett ertheilt; thatfachlich abministrirt fich bier bas Departement felbst. Außerorbentliche Steuern (Rr. 1) tonnen nur burch ein Gesetz auferlegt werben. Die Beschlüsse bes Generalraths aber, welche bas Staateintereffe mit berühren, beburfen ber Benehmigung bes Raifers ober ber bes tompetenten Dinifters.

c. Ein bloges Gutachten bes Generalrathes wird in einer Menge zum Reffort ber eigentlichen Bermaltung geborigen Fallen eingeholt, 3. B. Bezirtsveranbe-

rungen, Jahrmartte u. f. w.

In den oben angestührten Punkten sind die Besugnisse des Generalraths noch bei weitem nicht erschöpst; es blieb namentlich die wichtigkte unterwähnt: die Berartung des Departementalbugets. Die Einkunfte des Departements bestehen meid aus Zuschlagecentimes zu den direkten Steuern; dann gibt es auch einige Gebühren und — sehr wenige — Revenuen bringende Departementalbessyngen. Die Ausgaben werden in 1. ordentliche (depenses ordinaires d. h. gewöhnliche, genauer

beifen fie bei ben Gemeinden obligatorifche), 2. fatultative, 3. außerorbentliche, 4. fpecielle Ausgaben getheilt. Dan finbet im Gefet vom 10. Dai 1838 ble genauern Angaben ber gabireichen Boften, welche gur erften Rategorie geboren: es find im Gangen biejenigen, welche gum Bang ber Bermaltung unentbehrlich find, von beren Berweigerung felbft Rachtheile fur ben Staateverband entfleben tonnten. Darum giebt auch bas Gefet ber Regierung bas Recht, bie bieber geborigen Boften nothigenfalls ex officio ins Bubget einzuschreiben ober fie ju erhoben. Bu ben fafultativen geboren alle biejenigen, welche vom Befet nicht zu ben berigen gerechnet werben, also blos als bas Departementalintereffe betreffenb erachtet werden. Die zu biefer Kategorie gehörenden Ausgaben kann die Regierung in keiner himficht vermebren ober erhöben, mobl aber verminbern. Die auferorbentlichen Ausaaben, welche bestimmt find bie Ungulanglichfeit ber fatultativen gu beden, fonnen weber erhöht noch verminbert, fie muffen bestätigt ober verworfen merben. Specielle Musgaben giebt es nur brei, es find Beitrage für ben Elementarunterricht (Lebrerfeminar u. f. m.), fur ben Bau ber Bicinalmege und in einigen Departemente für bie Erneuerung bes Ratafters. Für jebe biefer verschiebenen Ausgabetlaffen merben bom Generalrath befonbere Buidlagecentimes potirt, beren Betrag nur für bie vorgesebenen Ausgaben verwendet werden barf. Es gibt alfo ordentliche 3m ichlaggentinies für bie orbentlichen Ausgaben, fafultative Centimes für bie fafultativen Ausgaben u. f. w. 3m jahrlichen Finangaefet bestimmt ber gefetaebenbe Rorper bas Maximum ber für jebe Rategorie anwentbaren Centimes, meldes nut burch ein befonberes Befet überfchritten werben barf.

Jebes Departement wird in Arrondissement's getheilt, an beren Spihe ein Unterpräsett steht. Letterer hat nicht blos eine extensto, sondern auch intensivate geringere Gewalt als der Präsett. Das Geset vom 28. pluviose an VIII hat die eigentliche Berwaltung in die Hände bes lettern gelegt; mehrere Geset haben seine Besugnisse erweitert, besonders aber hat das sogenannte Decentralisationsgeset vom 25. März 1852 demselben eine Menge Entscheidungen übertragen, die sonst vom Staatsoberhaupt ober doch vom Minister ausgingen. Der Unterpräsett hingegen hat saft nie selbstandige Beschlässe zu sassen. Det in mit sehr selbstandige Beschlässe zu sassen.

Informationen, ift Mittelglied amifchen bem Brafeft und bem Maire.

Dem Berhältniß bes Unterpräfeften jum Präseften analog ist das Arrondissement nicht blos kleiner als das Departement, es bildet auch keine moralische Berson, hat kein eigenes Büdget; es ist in allen diesen hinsichten integrirender Theil des Departements. Der Unterpräsekt hat es also nie zu vertreten. Es giebt aber dech einen besondern Bezirkbrath (conseil d'arrondissement), der auf ähnliche Beste wie der Beneralrath gewählt wird, aber nie aus denselben Personen besteht; seine Bestgnisse sind im versüngten Maßtade dieselben wie die des Generalrathes, dem er oft vorarbeitet und zu dem er meist im Berhältniß der ersten Instanz zum Appellationshof ist. Er vertheilt unter die Gemeinden das dem Arrondissement zu gewiesene Kontingent direkter Steuern, hat aber natürlich fein Bildget zu berathen

Präsekten und Unterpräsekten werten vom Kaiser auf ben Borfchlag bes Ministers bes Innern ernannt. Keinerlei Bedingung beschätt bie Babl. Das Gehalt bes Präsekten ist 40,000 fr. für die erste Klasse, 30,000 fr. für bie veile, 30,000 für bie britte; die Unterpräsekten haben 8000, 6000, 4500 fr. Ueberbies erhalten die einen und bie andern freie Bohnung, Keuerung, Licht u. i. w.

Die Berwaltung von Baris (Seine-Departement) weicht in mander Sinficht von ber ber andern Departements ab. Die Brafelturgewalt ift zwijden

bem Seine- und bem Bolizeipräfekten getheilt; biese Beamten haben in ber Stabt Baris auch fast alle in andern Gemeinden von den Maires ausgesibten Besugniffe. Daber bilbet auch ber Parifer Municipalrath — mit Zuziehung ber Bertreter ber Rreife Secau und St. Denis — ben Generalrath bes Seine-Departements. Die Angaben der sonstigen Berschiebenheiten wurde ben uns hier zu Gebote stehenden Raum überschreiten.

V. Gemeinbeverwaltung.

Organisation. Die Gemeindeangelegenheiten werden von einem Maire und einem Municipalraft verwaltet. Da die Gemeinde zu gleicher Zeit Theil des Staats ift und selbstischen Zuteressen dat, so vereinigt auch der Maire in sich einen doppetten Charafter: er ist Agent der Regierung und Repräsentant der Gemeinde,

Als Agent ber Regierung bat ber Daire bie ibm bon berfelben gegebenen Auftrage ju erfullen, bie Ausführung ber Befete ju übermachen ober felbft ins Wert ju feten; er hat überbies (außer in ben Brafetturftaten von mehr als 40,000 Einwohnern 5) bie allgemeine fowohl als bie Ortspolizei zu handhaben. Bur Ortspolizei rechnet bas noch gultige frangofifche Gefet vom 24. August 1790, wie feitbem auch viele beutsche, g. B. bas babifche von 1831 : bie Gicherheits-, Reinlichfeits=, Gefundheits=, Armen=, Feuer=, Martt-, niedere Gewerbs=, weltliche Rirden-, Sittlichfeite-, Bemartungs- und Befindepolizei, fo wie die Aufficht über Dage unt Bewichte. Jeboch bat ber Maire hiebei blos Reglements ju verfunden und beren Ausführung ju übermachen; Die Strafen fann nur bas Bolizeigericht ertennen. Uebrigens muffen fammtliche Befchluffe (arretes) bes Maires burch Bermittelung bes Unterprafetten bem Prafetten vorgelegt werben: biejenigen arretes, welche nur Gine Berfon ober einen einzelnen Fall betreffen, find fogleich ausführbar; biejenigen bingegen, welche bauernte Bestimmungen festfeben, find erft gultig, nachbem fie fich einen Monat lang in ben Banben bes Brafetten befunden haben: hierburch erhalt ber Departementschef Zeit, fein Auffichtsrecht geltend ju machen, ohne burch Rachläffigfeit ben Bang ber Berwaltung hemmen zu tonnen. Rach Berlauf biefer Frift, wenn bas Reglement nicht annullirt ift - blos veranbern barf es ber Prafett nicht -, tritt es nämlich ohne weiteres in volle Wirffamteit. Da eine ausbrudliche Genehmigung nicht nothig ift, pflegt fie auch nicht zu erfolgen. ift fle aber gegeben, fo behalt boch ber Brafett ftete fein Unnullirungsrecht.

Der Maire wird vom Raifer in ben Städten von 3000 Ginwohnern und

von bem Brafetten in ben fleineren Gemeinten ernannt.

Als Borftand und Bertreter der Gemeinde besorgt er die Berwaltung der Gemeinbegüter, leitet oder überwacht die auf Kosten der Gemeinde ausgeführten Arbeiten, repräsentirt dieselbe vor Gericht, legt ihr das Budget vor, ordnet die Tinnahmen und Ausgaben an u. s. w. Der Maire ist übrigens auch Civisftandsbeamter, d. b. er hält die Geburts-, Trauungs- und Sterbelisten, besorgt die Civistrauungen, Attributionen, welche er unter Aussicht vor Justizbehörde (Staatsproturator) ausübt. Der Maire ernennt auch die meisten Kommunalbeamten. In Abwesenheit besselben fungirt an seiner Stelle der Abjunkt, oder einer der Abjunkt, wenn die Gemeinde mehr als 2500 Einwohner zählt. In Abwesenheit des Maire's und der Abjunkten tritt provisorisch das älteste Mitglied des Municipalraths an ihre Stelle. Eigenthümliche perfönliche Funktionen haben sonst die Kunicipalräthe nicht, sie können nur als Kollegium wirken.

Der Municipalrath wird alle fünf Jahre von den Ginwohnern der Ge-

<sup>5)</sup> Fur biefe Stadte bat fie ein Gefet von 1855 ben Prafetten übertragen.

meinde gewählt. Wähler sind alle 21jährigen, ihre bürgersichen Rechte genießenden Franzosen, welche schon 6 Monate in der Gemeinde wohnen. Wählbar sind alle 25jährigen, ihre bürgersichen Rechte genießeuden Franzosen, auch wenn sie nicht in der Gemeinde wohnen. Der Municipalrath besteht wenigstens aus 10 Migliedern. In den Gemeinden von 501 bis 1500 Einwohnern werden 12 Mitgliedern, gewählt und so steigt deren Anzahl allmälig mit der Bevölkerung bis zum Nazimum von 36 in den Städten von 60,001 Einwohnern und darüber.

Bie die Beschlüffe bes Generalraths, fo haben auch die bes Municipalraths fozusagen eine verschiebene Kraft. Das Gefet (vom 18. Juli 1837) bebient fich biezu ber Borte: regulirt (faßt endaultige Beschlüffe rogle), berathet

(delibere), giebt fein Butachten (donne son avis).

a. Der Municipalrath regulirt 1. bie Bermaltungemeife ber Gemeinbeguter; 2, bie Bedingungen ber Bachtvertrage, beren Dauer nicht 18 Jahre fur bie Land guter und 9 Jahre für bie Baufer übersteigt; 3. Die Benutungeweise und bie Bertbeilung ber Beiben und ber auf Gemeindebesitzungen machfenden Probutte, mit Ausnahme bes Bolges; 4, Die Bertheilung bes Deputatholges in Gemägheit ber Forftgefete. Diefe Beichluffe muffen aber, um volltommene Bultigfeit ju erlangen, ben Burgern fowohl ale auch ber Beborbe mitgetheilt merben. Der Daire macht nämlich in ber Bemeinde auf bie gewöhnliche Beife bekannt, baf bie Burger fich auf bas Rathhaus begeben tonnen, um Renntuig von ben gefagten Beichluffen ju nehmen. Bugleich reicht er beim Unterprafetten eine Abichrift berfelben ein und befcheinigt, bag er bie gefetliche Befanntmachung gemacht habe. In ben barauf folgenden 30 Tagen (nothigenfalls 60 Tagen) bat ber Brafett bas Recht, bie Befchluffe bes Municipalrathe zu annulliren - aber nicht zu veranbern -, fri es in Folge ber Uebertretung ober Berletung eines Befetes ober auf Grund eingelaufener Befchwerben ber Bilrger. Nach biefer Frift find die Befchluffe bon felbft exetutorifd, tonnen aber boch immer in Folge ber Rlage ber Betheiligten bom Brafetten gunullirt merben. Der Gemeinde bagegen fteht bie Appellation an ben Minifter bes Inuern offen.

b. Der Municipalrath berathet über solgende Gegenstände: 1. das vom Maire vorgelegte Budget der Gemeinde, und ilberhaupt jede Ausgabe und Einnahm und was darauf Bezug hat; 2. den Kauf, Berlauf und Austausich von Gemeinder gütern, deren Berwendung zu einem öffentlichen Dienste z.; 3. die Bedingungen der auf länger als 9, respektive 18 Jahre zu verpachtenden Gemeinde-Grundside, so wie der in Pacht zu nehmenden, für letztere, auf welche Dauer es auch zeiz, 4. die zu unternehmenden Bauten, Reparaturen und sonstiger Arbeiten; 5. die Erössnung neuer Straßen und Plätze; 6. die Annahme von Schenkungen und Bermächtnissen, sowohl für die Gemeinde selbst, als auch für die Gemeindeanstalten; 7. Processachen und noch einige andere weuiger wichtstge Puntke. Die gesässen Beschültssen die kom Kräserte, the sich vom Krüster der vom Minske des Innern genehmigt werden. Einzelne Bitrager, die sich der vom Winske des Innern genehmigt werden. Einzelne Bitrager, die sich der vom beientkrächigt

glauben, tonnen geeigneten Orts appelliren.

c. Das Gutachten bes Municipalraths wird für folgende Gegenstände eingeholt; 1. Bezirkseintheilung in Kultusangelegenheiten; 2. Annahme der den Bohlthätigkeitsanstalten bestimmten Schenkungen und Vermächtnisse; 3. Gesuche von Bohlthätigkeitsanstalten, Spitälern, Kirchentassen (fadriques) um Autorisation zum Borgen, Erwerben, Entäußeru, Processishen, Vergleichen x.; 4. Budget der Kirchentassen, wenn die Gemeinde zum Kultus beizusteuern hat; 6. sonstige von der Bebörde voraelegte Gegenstände.

d. Der Municipalrath hat noch andere Befugniffe: er reflamirt nöthigenfalls gegen ben ber Gemeinde aufgeburbeiten Steuerbetrag, prüft bie Rechnungen bes Maire und bes Ciunehmers, und trägt ber Behörbe Bunfche, bas Gemeindewohl

betreffend, vor.

Die Sigungen bes Municipalraths sind nicht öffentlich. Die ordentlichen Sigungen sinden einmal jährlich statt und danern jedesmal 10 Tage. Die außerstentlichen Sigungen können vom Maire mit Genehmigung des Unterpräfetten, und auf Verlangen von wenigstens ein Drittel der Mitglieder unter Genehmigung des Präfetten zusammenberufen werden. Die allenfallsige Weigerung des Präfetten muß motivirt sein. Der Präfett kann den Municipalrath suspendiren, der Kaiser ihn auslösen. Er wird bis zur Neuwahl durch eine Municipalrath ser weite bis zur Neuwahl durch eine Municipalrammisson ertest.

Bermaltung ber Bemeinbegilter. Die Gemeinbe ift eine öffentliche Anftalt (établissement public), b. b. fie tann befigen, erben, taufen und bertaufen, aber nur mit Genehmigung ber Regierung. In ber gefestlichen Noth-wendigteit biefer Genehmigung besteht hanptfächlich bie Bevormundung bes Staate. Um Unleihen zu befchliegen, muffen in ben Gemeinden, beren Ginfunfte 100,000 Fr. nicht überfteigen, eben fo viele Bochstbesteuerte, ale ber Municipalrath Mitglieder gahlt, zur Berathung zugezogen werden. Die Genehmigung wird vom Raifer ertheilt. In Gemeinden, beren Ginfunfte 100,000 Fr. überfteigen, werben bie Bochftbesteuerten nicht zugezogen, aber bie Genehmigung erfolgt burch ein Gefet. Sinfichtlich ber von Gemeinden ju führenden Broceffe muß ber Municipalrath gefragt werben; gegen seinen Willen tann tein Broceg anhängig gemacht werben, in bem bie Gemeinde ale Rlagerin ober Beflagte auftritt. Stimmt er für ben Broceg, fo tommt ber Daire beghalb beim Brafekturrath ein. Diefer autorifirt ihn, wenn die Streitsache civilrechtlicher Rompeteng ift, wenn bie Bemeinbe jum Proceg legitimirt ift, wenn ber Streit fur biefelbe ein hinlangliches Intereffe hat und genugenbe Bahricheinlichteit eines gunftigen Erfolgs vorhanden ift. Der Brafettumath bat nicht bas Recht, über ben ftreitigen Gegenftand felbft ju urtheilen; er tann bochftens feine Antorifation verweigern.

Ausgaben ber Gemeinden. Das Geset von 1837 theilt sie in obligatorische und fakultative. Bu den erstern rechnet das Geset hauptfächlich solgende:
Berwaltungs- und Bolizelausgaden; Gehalt der Schullehrer, Förster und Feldschitzen;
Emolumente ber Einnahme (Tantieme); Aultusausgaden; Rosten der Findlinge,
Bahnsinnigen und armer Kranten, welche Minerasquellen bedürfen; Grundsteuer ber
Gemeindegüter; Schulden; Ausgaben für Babiversammlungen, Nationalgarde ze.
Obligatorische Ausgaben fann der Präfett nöthigen Falls ex ossicio ins Budget

einfdreiben.

Fafultative find alle andern, 3. B. Reinigung und Begießung ber Stragen, Unterhaltung bes Pflasters, ber löfchinftrumente und ähnliche, wahrscheinlich weil beren Ruten so fühlbar ift, bag es unnöthig schien, dieselben gur Pflicht zu machen. Fatultative Ausgaben tann ber Bräfett herunterseten, aber nicht erhöben.

Gemeindeeinnahmen. Die Ginnahmen ber Gemeinde zerfallen in a. orbent=

liche, b. außerorbentliche, c. zufällige ober supplementarische:

a. Die ordentlich en Einnahmen können in mehrere Klassen gelheilt werben:

1) Revensten von Geneinbegütern. Diese werden entweder in Natura benutzt,

3. B. Deputatholz, Weiden, Torf, und vom Municipalrath vertseitt, oder sie fliegen
birekt in die Gemeindekasse, wie der Betrag ber verpachteten Sänser, Grundftilde u. s. w. 2) Megaden für Diensteistungen, 3. B. Miethe für Pläge auf den
Märkten, in den Straßen ze.; Gebühren für die Benutzung der Gemeinde-Wage

und Maße, der Schlachthäuser 20.; Koncession eines besondern Blazes auf dem Kirchhof; Tage sür den gemeinschaftlichen Hirten 20. 3) Verschiedene Tagen, nämische Sentimes vom Franken der Patent-(Gewerde-)Steuer; ein Theil der Poliziegeldungen; Tage der Jagdersandniss: von den 25 Fr. bieser Tage sind 10 Fr. sür die betreffende Gemeindeslife. 4) Indirekte Steuern, Hiesper gehört das Ottros, eine am Thore bezahlte Abgabe auf Getränke, auch Fleisch, und feldst (in einige Städten) andere Gegenstände, 3. B. Wispert, Fische, Del, Chig, Holz, Koblen, Bauholz und Steine. 1500 Gemeinden haben Ottros. 5) Direkte Steuern; dies sind überall nöthig, da nur wenige Gemeinden die oben aufgesährten Resource besitzen. Die direkten Steuern bestehen in Zuschlagecentimes auf die Staatssteuern und in einer Hundossteuer.

b. Die außerorbentlichen Ginnahmen bestehen blos aus Bufchlagecentimes,

bochftens 20 bom 100 ber biretten Staatefteuern.

c. Zu ben zufälligen und supplementarischen Einnahmen rechnet man: Einnahmenberschüffe bes verstoffenen Jahrs; Staats = und Departementalbeiträge (Subventionen); Einstellungsgelber; Bermächtniffe 2c. 2c.

VI. Rultus und öffentlicher Unterricht.

Kultus. Die Konstitution garantirt war bie liberte des cultes, frie Religionsübung, und in der Theorie eistirt sie auch in den Augen Derer, welche den Kultus in äußern und innern theilen. Allein, da für uns jeder Kultus die äußere Manisestation der Religion ist — den sogenannten innern nennen wir Glauben, Religiosität —, so können wir nicht umbin, manche Beschränkung wahrzunehmen. Erstens unterscheiden die Gesete zwischen anerkannten und nicht anerkannten Kulten (cultes reconnus et non reconnus). Letztere sind nur toleritz, es wird wohl Niemand seines Glaubens wegen versolgt, allein die Nichtanerkannten bürsen sich nicht ohne Erlaubnis des Waire (in Paris des Polizesprässetten) versammeln, um Gottesbienst zu halten. Die anerkannten Kulte sind: der latvolische der der augsdurzischen Konsessischen der Konsessischen kulte sind: der latvolische der der augenücken Konsessischen der Konsessischen Verschieft und delten. Die anerkannten Butte sind der iber ausgesich der Konsessische Konsessische der Rossessische der von der anderen, der Ausgebrigie kan keine dieser Ausgebrig vor ker anderen, der Konsessische der Konsessische vor der anderen, den dann man eine kleine Ausnahme dieser Konsessischen ausweisen: die französsischen Kardinässe sie so der Konsessische und weichen kardinässe sie französsischen Kardinässe sie sein des Senats.

Die katholische Geistlichkeit bildet eine hierarchie, an beren Spite Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe steben, beren Mittelglieder die eures, Pfarrer, bilden, und deren unterste Stusen den Desservants, Pfarrverweser, und Veiaires, Kaplane, eingenommen werden. Die Erzbischöfe werden vom Kaiser im Einverständige nit dem Papst ernannt; die eures, welche unabsethar sind, werden vom Bischof nit Genehmigung der Regierung eingesetht; die Desservants und dien verden vom Bischof allein ernannt und abgesetht. Der Desservant hat zwar einen selbstständigen Kultusbezirf zu verwalten, und in der Praxis nennt man ihn wohl Mr. le Cure, allein sein Kirchspiel heißt nicht eure, sondern Succursale. Er steh unter der Ausstück des Erzes, der aber keine Jurisdistlition über ihn hat; diese somm nur dem Bischof zu. Die Kaplane sind wie überall Gehülfen oder temporüte

Stellvertreter bes Bfarrere.

Die beiben protestantischen Konfessionen haben an ber Basis bieselbe Einrichtung: Rirchspiele geleitet von einem Pfarrer, bem jedoch ein aus 4 bis 7 gemählten Gemeinbegliedern bestehender Preschyterialrath jur Seite steht. Mehrere Rirchspiele bilben einen Konststratabezirk, an bessen Spige gleichsalls ein gewählter Rath, bas

<sup>6)</sup> Jest auch der mohammedanische, wenigstens in Algier.

Konsistorium, steht. Das Defret vom 26. März 1856 hat überdies einen Centrafrath der reformirten Kirchen eingeseit; berselbe repräsentirt die Gemeinschaft der Regierung gegenüber, und hat natürlich blos administrative Attributionen. In der nagsburgischen Konsession sie Konsistorien unter Inspetitionen und diese unter einem in Strassourg residirenden Direktorium (Defret v. 26. März 1852), gesidet aus einem vom Kaiser ernannten Direktor, zwei in jeder Inspektion gewählten nicht gesistichen Deputirten, aus den gesistschaft Inspektoren und aus einem Prosesso des protessantischen Predigerseninars in Strassburg. Die reformirten Gestschen von den Konsistorien, die lutherischen vom Direktorium, jedesmal unter Genehmigung der Regierung, ernannt.

Die israelitischen Glaubensgemeinden oder Spnagogen bilden acht Departementaltonsistorien, welche aus einem Groß- oder Oberrabbiner und vier von Notablen gewählten Mitgliedern bestehen und die Gemeinderabbiner und Borfänger ernennen und beausschiegen. In Paris ist ein Centraltonsistorium, bestehend aus einem Oberrabbiner und 8 Mitgliedern. Die Departementaltonsistorien sind lettern bier-

archifch untergeordnet.

Die Beiftlichen ber anerfannten Rulte werben vom Staate befolbet.

Deffentlicher Unterricht. Die Organisation des Unterrichtswesens in Frankreich ist in mancher hinschie von jener in andern Ländern verschieden. In Frankreich bildet das ganze vom Staat angestellte Personal ein Korps, bekannt unter dem Namen Universität, das bis zum Geset von 1850 allein den Unterricht ertheiste; jett giebt es auch außerhalb der Universität unter dem Namen enseignement libre eine gewisse Angabi (meist von Gesstlichen geleitete) Leskanstalten, dieselben sind sedoch der Aussich des Staats unterworfen. Der öffentliche Unterricht theilt sich in Primare, Sekundare und höhern Unterricht. Der erstere bezreist den theils von Laien beiderlei Geschiechts, theils von Frees de la doctrine chrétienne und Seurs, die sich durch ein sinssischie Gesübde verpstichten, geleiteten Elementarunterricht. Der zweite schließt die Lycées (Gymnassen) und Collèges communaux (Proghmnassen) ein; er bereitet die jungen Leute zu den Pochschusen vor.

Anstalten ober richtiger Städte, wo sammtliche Falultäten vereinigt sind, giebt es nur zwei: Paris und Strafburg; sonst sindet man immer nur Eine ober zwei Falultäten in berfelben Stadt. Aber felbst in Parts und Strafburg steht jede Falustat eingeln da; kein Nestor und Senat vereinigt also dieselben zu einer Einheit. Man zählt in Frankreich fünf Falultäten: Sciences, lettres, droit, medecine, theologie. Die Grade sind: dacheier, licencie, docteur. Wir mussen hier natürlich eine

Menge fpecieller Lebranftalten mit Stillichweigen übergeben.

Dinsichtlich bes Unterrichtswesens ist Frantreich in 16 Bezirke getheilt, beren Lehrpersonal eine Abtheilung ber (allgemeinen) Universität bilbet, ber man ben Ramen Atademie beigelegt hat. (Es ift hier asse leine gelehrte Gesellschaft gemeint.) An der Spite jeder Atademie steht ein Restor, der mit dem Minister korrespondirt. Er wird von Inspettoren verschiedenen Grades in seinem Wirsten unterflügt. Er leitet den mittlern und höhern Unterricht; den Primarunterricht überwacht er blos rücksichtlich der Lehrmeise und des Lehrstofis. Die andern den Elementarunterricht betressenden unterschieden betressenden von Bräselten präsibirten Departementalräthe (conseils departementaux, nicht mit den conseils generaux zu verwechseln).

VII. Juftigvermaltung.

Die Organisation ber frangösischen Justigverwaltung scheint uns eine ber logischsten, jebenfalls summetrischten zu fein, bie es giebt. Sie theilt fich naturlicher

Beife in Civila, handele, Straf und befondere Berichtsbarteit, welche alle im Raffationshof ihren Kulminationspunft erreichen.

a. Die Civilgerichtebarteit wird geubt von Friebenegerichten, Rreis-

gerichten und Appellhöfen ober faiferlichen Sofen (Cour imperiale).

Das Friedensgericht besteht aus einem vom Kaiser ernannten besoldeten Richter (der kein Juris zu sein braucht) und zwei unbesoldeten Suppseanten oder Selfdvertretern. Der Friedenskrichter hat seine eigene Kompetenz als Richter, und ist auch Bermittler. Kein Proces (Ausnahmen Code de procedure art. 48—58) tam vor dem Kreisgericht anhängig gemacht werden, bevor die Parteien zur Vereinbarung vor den Friedenskichter gerussen sind her des anhört, einen Berglich zu bewirken such hat, die Bedingungen der Vereinbarung konstatit oder die Vergebilichteit des Vereinbarungsversuchs bescheinigt. Als Richter entscheit vor die Vergebilichteit des Vereinbarungsversuchs besteht von 100 Fr., in erster (meist) die zum Werth von 100 Fr., in erster (meist) die zum Berth von 200. Wan appellirt an das Kreisgericht. Details über die Kompeten bes Kriedenskrichters sinder man in den Gesten vom 25. Mai 1838 und 2. Mai 1856.

Der Appellhof besteht ans einer nach ber Bevölferung bes Sprengels proportionirten Anzahl Rathe. Zählt er 24 Rathe, so wird er in brei Kammern getheilt, und zwar: für ben Eivilproces, für forrettionelle Appellationen und für bie Bersehungen in Anklagestand. Bei 30 Rathen sind zwei, bei 40 brei Eivilkammern zc., beren jebe 7 Rathe zählen muß. In manchen Fällen nuß von sämmtlichen Kammern in pleno genrtheilt werben. Der Appellhof ist gewöhnlich zweite und jebenfalls letzte Instanz fur bas Kreis-, Korrettionell- und handels-

gericht. Rur in febr wenigen Fallen ift er einzige Inftang.

Ueber ben Raffationshof werben wir weiter unten gu fprechen haben.

b. Handelsgerichten, beren Mitglieber von ben Kausschleit: 1. von ben Konsular ober Haubelsgerichten, beren Mitglieber von ben Kausschleiten und Fabristanten unter ihren Kollegen auf zwei Jahre gemählt und vom Kaiser bestätigt werben, und auf ben Prib'hommes, eine Art Schiedsrichter, von Fabristanten, Meistern, Gesellen ober Arbeitern unter sich gewählt (zur Hälfte aus Meistern, zur Hälfte aus Gesellen zusammengesett), beren Kompetenz sich auf Streitigkeiten zwischen Fabrikanten ober Meistern unt ihren Arbeitern beschreich genug ift, ihre eigne Prib'hommes. Die Handelsgerichtsbarkeit kennt weber Anwälte noch Abvokaten.

c. Strafgerichtsbarteit. Das frangofifche Strafrecht unterfcheibet brei

Grabe bon Gefetesübertretungen (infractions): Bolizeivergeben (contraventions), Bergeben (delits) und Berbrechen (crimes). Die erftern werben vom Boligeis gericht 7) abgeurtheilt, Die zweiten vom Rorrettionstribunal, Die britten vom Mififen= hof, ber befanntlich aus Geschwornen, welche bie That beurtheilen, und aus Richtern, welche bie Strafe ertennen, befteht. Das Boligeigericht tann nur 15 Fr. Gelbbufe ober 5 Tage Befangnif ertennen. Appellation ift nur möglich, wenn bie Strafe mehr als 5 Fr. betraf ober auf Befängnig lautet. Die Appellation bringt die Sache bor bas Rorreftionstribunal, bas aus brei Richtern beftebt. In erfter Inftang richtet bas Tribunal über alle Bergeben, welche eine bobere ale Bolizeiftrafe nach fich ziehen, ohne Berbrechen zu fein. Dan tonn immer von feinen Urtheilen appelliren, und gwar von ten Tribunalen ber Rreisftabte an bas ber Departementalftabt, von biefem an bas einer aubern Departementalftabt beffelben Appellrefforts und am Git eines Appellhofs an biefen. Der Appellhof bat noch einige andere ftrafrechtliche Befugniffe. Go tonnen bie Affifen nicht fprechen, wenn bie Antlagetammer (G. oben) ihnen bie Sache nicht überwiesen hat. Das Berfahren vor bem Affifenhof wird in einem andern Artifel beidrieben werben.

Fur hochverrath besteht noch ein hober Gerichtshof (hante Cour de justice), beffen Geschworene unter ben Mitgliebern ber Generalrathe und beffen

Richter unter ben Rathen bes Raffationshofs gemablt merben.

d. Besondere oder specialle Gerichtsbarteit. Eigentliche Ausnahmegerichte sind untonstitutionell, aber es giebt specielle, von ben Gesehen vorgesehene Tribunale. Wir beznügen uns, sie zu nennen: administrative Gerichte; Artegsgerichte; Seegerichte; Disciplinarkammern ber Nationalgarde, der Notäre, Anwälte ze. Auch bas Unterrichtswesen hat seine besondern Disciplinarbehörden: ben Debartementalrath und ben vom Minister prafibirten taiserlichen Rath (conseil

impérial de l'instruction publique),

e. Kaffationshof. Derfelbe würde mit Unrecht als eine britte Instanz betrachtet werden. Er hat nie über den fireitigen Punkt selbst zu entscheben, sondern blos über richtige Anwendung des Gesehes, und über die Befolgung der vorgeschriebenen — im Interesse Berklagten bestehenden — Procedur (Geseh vom 27. November 1790). Der Kassationshof zählt mit dem Brästdenten 49 Mitglieder, welche drei Kammern bitden: die Civilsammer, die Kriminassammer und die Requetenkammer, aber auch zuweisen zusammen in pleno zu urtheisen haben. Keine Kammer sann ein Erkenntnis sprechen, wenn nicht 11 Räthe gegenwärtig sind. Die Requetenkammer hat (mit einigen Ausnahmen) die beim Kassationshof anhängig gemachten Civilsachen einer Voruntersuchung zu unterwersen. Findet sie, daß der Rekurs begründet ift, so überweiss sie die Sache der Civilsanmer; im entgegengesetzten Fall ertäst sie ein motivires Erkenntnis, wodurch die Sache abgewiesen wird; Kriminassachen geben direct vor die Kriminassammer.

Da die Appellhöfe souverain sind, b. h. in letzter Instanz richten, so wird, wenn ein Urtheil derfelben kassitet kassen ber der berecht der Angelben kassen der der der berschen kassen wie vor dem Urtheil des Appellhofs. Der Kassationshof hat daher einen andern Appellhof zu bestimmen, wo die Sache nochmals gerichtet werden soll. Erfolgt hier dasselbe Urtheil und wird nochmals um Kassation eingekommen, so wird in plend (toutes chambres reunies) gesprochen, und die Rechts-

<sup>7)</sup> Der diefem Auffat zugewiesene Raum gestattet natürlich nicht, die feltenen Ausnahmen anzuführen.

anficht bes Raffationehofes ift nun binbend fur ben Appellhof, bem bie Sache jum

enbaultigen Gpruch überwiefen wirb.

f. Allgemeine Grundfate. Die Richter ber Kreisgerichte, Appellhöfe und bes Kaffationshof find unabsethar, muffen aber feit 1852 in einem gewiffen Alter in ben Rubeftand berfett werben. Die Friedenstichter find absethat, die Jantels richter und andere specielle Richter, ebenso die Geschwornen find gewöhnlich nur auf Zeit investirt oder bestallt. In Frankreich giebt es nie mehr als zwei Instanzen, da, wie schoo bemerkt, ber Kassationshof nicht über bas ftreitige Faktum urtheilt.

Bei allen Gerichten mit Ausnahme ber Friedensgerichte, der Handelsgerichte, ber Präfetturräthe und der Pritt hommes ist eine Staatsanwaltschaft thätig beim Polizeigericht wird diese Funttion gewöhnlich von einem Polizeikommissis ausgesibt, bei den Areis- und höhern Gerichten von Staatsproduratoren spoouweur du rol — procureur de la republique — pr. imperial), Generalproduratoren, Generaladvockaten und ihren Substituten, Der Staatsanwalt hat in Ariminalsabei Anflage zu stähren, in Civisachen oft seine Meinung adzugeben, oder seise Anflage zu stähren, in Civisachen oft seine Meinung adzugeben, oder seise Partei auszuteten; z. B. wenn es Staatssachen oder Minderjährige und Entmilndigte betrifft. Er kann auch "im Interesse des Gespes" appelliren, d. b. selbst in Fällen, wo die Parteien von dem Spruch der höhern Instanz nicht mehr getroffen werden.

Außer bei ben Bermaltungstribunalen ift bie Deffentlichfeit und Munb:

lichfeit ber Berhandlungen überall bie Regel.

In Civilsagen muß man sich ber Avones (Anwälte) bebienen, und gewöhrlich dirfen auch nur Abvotaten plaibiren. In Kriminalsagen kann man sich siesten birten auch nur Abvotaten ban Kuniswegen (d'office) bestellt, salls ber Beschuldigte sich leinen gewählt hat. Die Avocaten tönnen nicht zugleich Unwälte sein. Hiervon sind jedoch ausgenommen bie 60 Avocate au Conseil d'Etat et a la Cour de Cassation; sie sind zugleich Abvotaten und Anwälte, und nur sie können vor diesen Hösen versahren. Die Avocaten am Staatsrath, bie Notäre, Anwälte, Gerichtscher, Gerichtsvollzieher, Wechselagenten, Mälta, commissairs-priseurs (Abschärer bei Versteigerungen) können ihre Nachfolger präsertren, b. h, sie können unter Genehmigung der Regierung ihre Stellen vertaufen (Gesch vom 28. April 1816, Art. 91.)

VIII. Steuern.

Die französische Amtssprache befinirt als birette Steuern biejenigen, die auf Frund von Namenslisten ber Besteuerten (man müßte hinzuseten: jährlich) erhoben, als in birette Steuern biejenigen, welche burch die Bermittlung von Kabritanten ober Kausseuten eingebracht werden. Bu ben letztern muß man aber noch gewisse Steuern rechnen, die wie die Stempelgebühren vom Staate biret, aber nur bei gewissen Gelegenheiten eingenommen werden.

Die biretten Steuern find, außer einigen fleinern, bie Grund-, Thur- und

Fenfter=, Berfonal= und Mobiliar= und bie Batentfteuer.

Die Grundsteuer ist durch das Geset vom 23. November 1790 eingesischt worden und sollte anfangs die einzige Steuer sein. Es ist hierin der Einsluß der Phhsiotraten zu erkennen, allein dalb fand man sich veranlast (18. Februar 1791), die Moditiarsteuer zu defreitren. Sie bestand damals aus drei Clementen: 1) einer Bersonalsteuer im Betrag eines dreisaden Tagelohnes; 2) einer hauptsächlich nach der Miethe (1/20) tagirten Moditiarsteuer; 3) einer progressionen Lurussteuer auf Bediente Die Lurussteuer ist durch das Geset dom 24. April 1806 (Art. 69) ausgehoben worden, die betren andern Clemente bestehen noch. Das Geset

vom 17. März 1791 führte dann die Patents oder Gewerbesteuer ein. Diese Steuer ist bald enger, bald weiter gewesen, und schließt jest die Architekten, Aerzte, Abvokaten, Anwälte 2c. 2c. ein. Das Geset (25. April 1844, 18. Mai 1850, 10. Juni 1853) theilt die Gewerbesteuerpssichtigen in sieben Tarisstaffen, von welchen jede wieder nach der Bevölkerung der Wohnstädte graduirt ist. — Die Thürsund Fenstersteuer wurde durch Geset vom 4. krimaire an VII (24. November 1798) eingessührt. Der Taris berücksichtigt einerseits die Bevölkerung der Gemeinde, wo das Wohnhaus steht, und anderseits die Anzahl von Oessnungen desselben. B. B. die Häuser mit Einer Oessnung bezahlen 30 Cent. in Gemeinden unter 5000 und 1 Fr. in Gemeinden über 100,000 Einwohner; die Häuser mit 5 Dessungen des bezählen nicht 5 + 1 Fr., sondern 2 Fr. 50 Cent. in der einen und 8 Fr. 50 Cent. in der einen und 8 Fr. 50 Cent. in der einen ner zu begründen.

Dhaleid, nun fur jede biefer Steuern Tarife bestehen, so gelten sie boch in der Pragis meist nur als Anhaltspuntte. In der Wirklichteit sind biese Steuern teine Impots de quotité, d. h. nach einem sesten Steuern berdent wan nicht mit Gewisheit voraussehen kann, sondern Impots de repartition, Vertheilungssteuern. Der gesetzschende Körper votirt nämlich nicht blos die Totalsummen der diretten Steuern, er vertheilt sie auch unter die Departements. hier theilt sie dements. Dier theilt sie Veserstehen wird unter die Generalrath unter die Kreise (Arrondissents), die Kreise kathe unter die Gemeinden, und in diesen besondere Kepartiteure unter die Steuerpssichten. Immer hastet der größere oder kleinere Bezirk für das ihm auferlegte

Steuerquantum; bie gefetilichen Tarife mogen ba ale Maximum gelten.

Man psiegt noch, und meist mit Unrecht, solgende Abgaben zu ben birekten Steuern zu rechnen: 1) Die auf die Güter ber sogenannten tobten Hand gelegte Taxe. Der erste Artikel bes Gesetse vom 20. Februar 1849 sautet solgendermaßen: "Bom 1. Januar 1849 an soll von allen grundsteuerpsichtigen Gütern der Departements, Gemeinden, Spitäler, Seminarien, Kirchenkassen, Röster, Konsststein wohltstätigen Anstalten, anonhmen Gesellschaften und aller regelmäßig autoristren öffentlichen Anstalten eine jährliche Taxe bezogen werden, als Ersat für die (nicht statischen Anstalten eine jährliche Taxe bezogen werden, als Ersat für die (nicht statischende) Succession und Donations-Abgaben. Diese Taxe ist auf 62½ Centimes vom Franken der Grundsteuer (ohne Zuschlagee centimes) zu berechnen." 2) Die Abgabe auf Bergwerte, 3) die Frohnen sich Kommunalwege, 4) die Abgaben sir kuben gelten von Morästen, 5) die Abgaben ser Ersattung von Domänen, 6) die Abgaben auf Mineralquellen, 7) die Abgaben der Benstonatsbessier, 8) die Immatrisusations- und andere Gebühren der Studisenden, 9) Taxen für zuspicirung der Maße und Gewichte, 10) Taxen für den Unterhalt der Handsbessieren und Handelskammern.

Die ind irekten Steuern find so zahlreich, daß wir uns begnügen müssen, son nennen: Tranksteuer; Licenz (Schenksteuer der Wein- und Liquenretealulisten); Abgaben auf Zuder, Salz, Spielkarten, öffentliche Wagen, Eisenbahnen 2c. (1/10) des Platzes), gemalte Annoncen (an den Wänden), Flußschiffschrt, Goldwid bei Belges), gemalte Annoncen (an den Wänden), Flußschiffschrt, Goldwid Silberkontrole; Tadaksmonopol; Pulver und Salpeter; Zoll; Post; Telegraphie; Stempel; Einregistrirung; Erbschaftstaze; Hopotheken; Paßs und Konsulatse gebühren; Erstnungspatenttaze. Ueberdies Domantalrevenüen, wie Holzvertauf und

Mebengefalle ber Staateforften, Jago, Fifcherei, Gelbbugen.

Der Finanzminister und seine Untergebenen centralistren sämmtliche Eins nahmen. Kein Anderer darf Staatsgelder einkassiere (außer etwa Konsulatskanzler). Die eigentlichen Einnehmer (percepteurs und receveurs) nehmen meist nur die

biretten Steuern in Empfang: fur bie indiretten giebt es eigne, jumeilen fpecielle Maenten für einzelne Steuern. Dieje verschiedenen Ginnehmer ober Maenten befinden fich in jedem Departement unter einem Generaleinnehmer, einem Direftor ber bireften und einem Direftor ber inbireften Steuern. Der Direftor ber bireften Steuern bat bie Steuerliften auf Grund ber oben erwähnten Bertbeilung berguftellen und bem Brafetten gur Benehmigung ju übermachen. Er grbeitet ben Beneral= und Rreisrathen vor, nimmt bas fteuerpflichtige Material auf zc. Der Direftor ber inbiretten Steuern beauffichtigt bie gablreichen Agenten biefes Bermaltungsameiges und enticheibet in minber wichtigen Fallen. Der Generaleinnehmer ift verantwortlich fur bie Bermaltung ber ihm untergebenen Ginnehmer, er bat baber ein ftrenges Auffichterecht über fie. Bum Staatsichat fteht er nicht blos in bem Berhaltniß eines Agenten, fonbern auch gewiffermagen in bem eines Banquier. 2. B. monatlich wird er beim Schat um fo viel bebitirt ale Steuern fällig gemorben find, und er wird fur Die rudftanbigen Gummen - babe er fie eingenommen ober nicht - mit ben betreffenben Intereffen belaftet. Chenfo erbalt er Intereffen für bie vorgeftrecten (fowohl eigenen als früher eingezogenen) Belber. Ueberhaupt bestehen bie Emolumente ber Ginnehmer - bei ben untern Stellen ganglich, bei ben bobern Stellen jum Theil - aus Procenten ber Ginnahme und Ausgabe.

Wenn alle Einnahme in ben Agenten bes Finanzministeriums foncentrit ist, so geschieht die Ausgabe durch eine große Wenge Hande. Allein die Buchhaltung, die Kontrole, die Aussicht find auf eine wirklich bewunderungswürdige Weise organisirt, und das ganze Spstem ist einerseits durch den Nechnungsbos, anderkeits durch eine aus dem gesetzeienden Körper und einsgen Mitaliedem

ber höhern Behörben gemählte Rechnungsabichluftommiffion gefront.

IX. Induftrie, Aderban, öffentliche Arbeiten.

Im Allgemeinen herrscht in Frantreich Gewerbefreiheit. Die Zünfte sind durch bie Revolution aufgehoben worten; jeder kann jedes beliebige Handwert und selbst mehrer auf einmal treiben, die verschiedensten Waaren im selben Geschäft vereinigen, ohne tregend um Erlaubnis zu fragen oder sich besonderen Bedingungen zu unterwersen. Diese Regel leidet aber z. B. folgende Ausuahmen: Die Ausübung einiger sogenannten liberalen Prosessionen (Aerzte, Apothefer, Advostaten) kann nur in Folge wohlbestandener Brüfungen stattsinden. Bäder und Fleischer — deren Zahl in vielen Gemeinden begrenzt ist — müssen sich behoren Reglements und der Prodund Fleischtage (in Paris nun aufgehoben) unterwersen. Die Haustrerei unterliegt Beschränungen; ebenso giebt es gewöhnlich Lostel-Wartsordnungen, welche dem Vertehr alle bennöttige Hindernisse in den Beg legen. Ungesunde oder een Nachbar in tommobir erned Fabrisen können nicht ohne besondere Krautbusserrichtet werden. Dampfingschinen müssen vor dem Gebrauch von einer besondern Kommissson erprobt werden u. s. w.

Der Aderbau ist gang frei. Die Regierung hat nur burch bie Aderbauschule, burch Thierschaue, Ausstellungen und burch bie in jedem Arrendissemer erstittenden Aderbautonmissionen und Bereine Einfluß auf benselben. Allensalls kann man auch hieber rechnen, die zur Unterstützung ber Drainage kirzslich (1856)

votirten 100 Mill. Franten.

Die öffentlichen Arbeiten begreifen häufers, Straßens, Brüdens, und hafenbauten. Die Leitung bes Baues von häusern, Balaften ober Monumenten werben Architekten anvertraut, die bafür ein ober mehrere Procente ber Ansgabe als Emolument beziehen. Die Brüden und Straßen stehen unter einem Corps des ponts et chausees, aus Ingenieuren verschiebener Kiassen der Grube,

aus Kondukteuren und Kantonniers gebisdet. Rur die Ingenieure find Schüler ber polytechnischen und der Wegebauschallen. Die Bergingenieure (ingenieurs des mines) sind beinfalls Schüler ber polytechnischen Schule; es besteht für sie eine besondere Ecole des mines und überdies für die Unterbeamten, Conducteurs des mines, eine Bergmannsschule in St. Etienne.

X. Rriege= und Marinemefen.

Jeder zwanzigjährige Franzose, der gesund ist und die gehörige Größe hat, ist militärplichtig. Ausgeschlossen wolche sich eines Berbrechens schuldig gemacht haben. Befreit oder diegensfirt sind die eines Berbrechens schuldig gemacht haben. Befreit oder diegensfirt sind die jungen Leute in solgenden Källen: Der älteste Bruder unter unterund mutterlosen Waisen; der einzige oder älteste Sohn (Entel 2c.) einer Wittwe oder eines blinden oder siebenzigsährigen Baters; einer (der jüngere) von zwei Prüdern, welche gleichzeitig militärpssichtig werden; der Bruder eines unter der Fahne weisenden Soldaten; der Bruder eines im Dienst derstordenen Militärssserne die jungen Seelente; die Schüler der polytechnischen Schule, welche sich verpsichten, im Staatsdienst wenigstens so lange zu verweilen, als ihre Militärspsichten, im Staatsdienst wenigstens so lange zu verweilen, als ihre Militärspsicht, im Staatsdienst wenigstens verlagen in den keine Schuler der geschlichen Seminarien, Predigtamtskandbaten; die jungen Leute, welche einen großen Geminarien, Predigtamtskandbaten; die jungen Leute, welche einen großen Preis beim Institut oder bei der Universität davon getragen haben. Endlich auch solche, die bere Kamilie erwiesenermaßen unentbebrilch sind.

Bis jum Gefet vom 26. April 1855 fonnte Jeder einen Stellvertreter präsentiren, der angenommen wurde, wenn er die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllte. Besondere Kompagnieen besorgten sogar die Stellvertretung als Geschätt. Zet können nur noch Berwandte direkt für einander eintreten, und junge Leute desselben Orts, die an verselben Ziehung Theil nehmen, ihre Rummern mit einander vertausschen dan nämlich das System der Loosung besteht, so kann man auch durch das Ziehen einer hohen Rummer vom Militärvienst befreit werden. Das Geset von 1855 hat übrigens die Stellvertretung im Allgemeinen nicht ausgehoben, es hat sie nur filt die Stellvertretung vindicitt. Der Kriegsminister bestimmt jährlich die Summen, sür dererwaltung vindicitt. Der Kriegsminister bestimmt jährlich die Summen, sier der Betrag die Militärpslichtigen ihrer Pslicht in der laufenden Ziehung enthoben werden tönnen, sie bezahlen die Summe und sind frei. Das Geld sließt in eine Dotationskasse der Armee, worans die sich aufs neue engagienden Soldsten, oder auch sonstige von der betressenven Behörde angenommene Bertreter eine angeniensen, ebenfalls jährlich bestimmte Entschäung erhalten.

Bir faben oben, baf bie jungen Seeleute vom Rriegebienft frei fint; fie haben aber baffir einen Geebienft zu thun. Die bier berührte Ginrichtung, Inscription maritime. Geebienftpflichtigfeiteliften ober furzer Geeliften genannt, ift von Colbert eingeführt und feitbem burch Gefet vom 3. Brumaire bes Jahres IV requlirt morben. Auf ben Seelisten find verzeichnet : Die Seeleute jeben Grabes, welche auf Rriege-, großen Sanbele- und fleinen Ruftenschiffen fahren, fich mit Rifchfang in ber Gee ober in ben Gluffen, foweit bie Fluth fteigt, ernabren. Die Dienstoflichtigfeit bauert bis jum Alter von 50 Jahren; aber gewöhnlich werben nur brei wirfliche Dienstjahre von Mannern gwifden 20 und 40 Jahren geforbert. Dagegen besteht aber auch eine nachahmungewürdige Ginrichtung in ber Caisse des invalides de la mer, welche gegen eine Abgabe von 3 pCt, pon bem Bebalt aller Seeleute und von vericbiebenen anbern Ginfunften, jebem Seemann einen Salbfold ficbert. Diefelbe Raffe leiftet ben Geeleuten noch viele andere Dienfte, Deren Agenten gieben in allen Belttheilen bie ben Seeleuten und ihren Familien fculbigen Belber und Erbichaften ein, beforgen bie Sendungen ber in ber Frembe weilenden Geeleute an ihre Familien in ber Beimat zc. zc. Das Avancement ber Seeleute und bie Refrutirung ber Seeleute gefchieht auf abnliche Beife wie bei ber Landarmee, Die Grabe aufwarte find : Seetabet (aspirant de marine), Geefahnbrich (enseigne), Schiffelieutenant (Infanteriehauptmannerang), Fregattentapitain (Dberftlientenanterang), Linienfdifftapitain (Dberft), Gegenabmiral (Brigabegeneral), Biceabmiral (Divisionsgeneral), Abmiral (Marichall).

Wir muffen hier diese magere Uebersicht schließen. Es leuchtet ein, daß and führliche Auseinandersetzungen bei einem so reichhaltigen Stoff dicke Bande ersor bern würden, und es sich hier nur darum handelte, so viel Thatsachen als möglich

in ben engen Raum weniger Seiten gufammengubrangen.

## III. Statiftif.

I Das Land. — Die Gewässer. Während die vom Kanal bespülte frautzinstelle Küffe tiefe Einschnitte und ziemlich weit aussaufende Spigen darbiett, rundet sich das User des atlantischen Meeres zum Golf von Gakonten oder zum biskapischen Meerbusen aus. Erwähnenswerth sind im ersten Abschnitt die dei St. Malo und an den Mündungen der Somme und der Seine gebildeten Baten, der Golf von St. Malo und die Bai von Pionesaut. Im atlantischen Meere nennen wir die Bucht von Breft, die Baien von Douarnenez, Audiern, Forest, Bourgnerf und die Mündungen der Loire, Vislame und Gironde. Im mittelländischen Meer bildet die Küsse von Port-Bende bis Toulon den weiten Golf de Lion (nicht Lyon), worin wir die Rhone-Mündungen und den Teich von Berre bezeichnen. Weiter nach Osten zu liegen die Buchten von Girmaud, Frejus, Juan und die von der Mündung des Vars gebildete.

Bon ben zu Frankreich gehörenden Infeln nennen wir zuerst die im mittle ländischen Meere gelegene Insel Corsita (la Corse), die ein Departement blidt, und bann, im Stoften von Toulon, die Hoere-Inseln. Im atlantischen Wertsind noch bemerkenswerth die Inseln: Duessant, Brotz, Belle-Iste, Noirmoutic,

Dou, Rhe und Oleron.

Benn man von einigen Ruftenfluffen abfleht, fo find bie frangöfifchen Stromfyfteme ober richtiger Bafferbeden folgenbe:

1) Rhonebeden. Die Schiffbare Lange seiner Gewässer beträgt 1,234,640 Meter.

2) Garonnebeden, mit feinen Ruftenfluffen. Schiffb. Lange 2,397,035 Meter.

3) Lotrebeden, mit ben Ruftenfluffen. Schiffb. Lange 2,339,917 Deter.

4) Seinebeden, mit ben Ruftenfluffen. Schiffb. Lange 1,838,758 Meter.

5) Der ju Frantreich gehörige Theil bes Rheinbedens mit ben Ruftenfluffen.

Shiffb. Lange 1,007,300 Deter.

Lanbfeen gabit Frankreich nur wenige. Der größte ift ber von Grand-Lien (Oberstäche 7000 hettares) in ber untern Loire. Defto zahlreicher aber find bie oft tunftlich unterhaltenen, öfter nathritichen Teiche, beren einige bie Broge ber Meinern Seen fibertreffen. Die meisten findet man in ben Departementen Ain,

Cher, Inbre, Meurthe und Caone und Loire.

Bebirge. Franfreich ift eber ein flaches ale ein gebirgiges Land. In letterer Rlaffe tann man blos ben Dften und bie fubmeftliche Grenze rechnen. Der Rnotenpuntt bes eigentlich ober ausschließlich frangofischen Bebirges ift ber Logere im gleichnamigen Departement, Bon bier aus gieben fich nach Gubmeften bis gu ben Byrenaen bie mittäglichen Cevennen, beren einzelne befonbere (meift Lotal=) Damen führen. Nach Nordweften gebet ein Bug von Logere ab nach ber Boch-Auvergne ju, um im Departement ber Buy be Dome feinen Rulminationspuntt ju finben. Diefe Rette beift querft Monte be la Marguerite, und weiterbin Monte b'Auvergne, Monts Dore, Monte Dome ic.; eine Sugelreihe tann von bier aus bis an ben Rangl la Manche verfolgt merben. Als Fortfetung ber mittaglichen Cevennen muffen aber bie vom Logere aus nach Norben bis zum Centre-Ranal fich erftredenben nörblichen Cevennen betrachtet werben. Jenfeite bes Ranale ungefahr beginnt bie Cote d'or, von ber eine Rrummung nach Weften bie Monte Faucilles bilbet. Diefe Rrummung führt uns an bie Bogefen (vosges), bie nach Guboften ju fich an den Inra anschliegen. Die bochften Spigen ber Cevennen find : Blomb bu Cantal 1857 Meters; Buy Mary 1658 Meters; Le Megen 1766 Meters; Buy be Dome 1465 Meters. Bober find manche Spigen ber noch ju Frankreich geborigen Theile ber Pyrenaen, fo wie bie einiger Ausläufer ber Alpen; lettere geben ihren Ramen zweien Departementen bes frangofifden Reichs.

Die geologischen Formationen Frantreichs find mannigsach, wir tonnen aber bier nur birette Andeutungen insofern barüber geben, als wir im Abschnitt ber

Induftrie Die mineralifden Brobutte anführen.

Bei ber großen Ausbehnung bes Landes muß natürlich eine große Berichiebenheit zwischen dem Klima des nördlichen und sudlichen Theils desselben herrichen. Ersteres ift etwa das der Rheingegenden, letzteres das bes nördlichen Italiens, Die öfflichen Departements sind übrigens auch tälter, und zugleich weniger feucht als die westlichen, welche die ehemalige Normandie, die Bretagne, das Saintonge bilbeten.

II. Bevölferung. 3) Nach der Zählung von 1856 hat Frantreich 36,039,364 Einwohner. Obgleich die französische Nation nach und nach aus der Zusammenschmelzung verschiedenartiger Elemente entstand, aus romanisirten Galliern, Retten (Bretagne), Franken, Normannen, Basken und andern, so bildet sie jett boch einen der homogensten Staaten. Mit Ausnahme von etwa 100,000 Flamändern im Rorben, 3—400,000 Deutschen im Osten, 50,000 Basken im Silben und 150 bis 200,000 Briten (Bretagner) im Besten sind alle andern Bewohner Frankreichs vollfändig amalgamirt. Man unterscheidet übrigens doch noch die einzelnen Stämme, die sich sons in den

<sup>3)</sup> Statistique générale de la France t. 1 et 2e Serie t, II. Off, Publitation des statist. Bureau's.

Departements gerftudelt fint. Die treuen, thatigen aber hartnadigen Bifarben, bie gefchaftetunbigen, fleifigen und procefffictigen Normannen, Die Lothringer, Glaffer, Burgunber mit ihren bem beutiden abnlichen Charafter werben ftete ihre von ber bes fprubelnben, feurigen Provençalen, ober bes großfprecherifchen aber berebtfamen Bascogners vericbiebene Gigenthilmlichfeit bemahren. Ueber ben frühern Stand ber Bevolferung Franfreiche bat man nur wenige Data. Die altefte Rablung rubt pom Jahre 1697 ber, nach beren Ergebnif Bauban bie Babl ber Ginwohner bes bamaligen Frantreiche zu 19,094,164 annahm. 3m Jahre 1790 berechnete Reder biefelbe auf 26,363,074, ein Resultat, welches mehrmals als zu nieber angegriffen murbe. Die neueften mirtlichen Bablungen find folgenbe :

| Jahre : | Ergebniß der Bablung : | Jährliche Bunahme<br>in Procenten : | Einwohnerzahl nach dem<br>Ueberschuß b. Geburten: |
|---------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1800    | 27,445,297             |                                     | _                                                 |
| 1805    | 29,107,425             | 1.21                                | 27,785,089                                        |
| 1821    | 30,461,875             | 0.31                                | 32,107,849                                        |
| 1831    | 32,569,223             | 0.69                                | 32,615,405                                        |
| 1836    | 33,540,910             | 0.60                                | 33,334,067                                        |
| 1841    | 34,240,178             | 0.42                                | 34,313,868                                        |
| 1846    | 35,400,486             | 0.68                                | 35,149,555                                        |
| 1851    | 35,783,170             | 0.22                                | 35,922,055                                        |
| 1856    | 36.039.364             | 0.14                                |                                                   |

Für bie Beriobe 1851-56 ift bie Bewegung ber Bevollerung, wie fie fic aus ben Beburte- und Sterberegiftern berausstellt, noch nicht befannt: fo viel ift aber icon für bie Bahlung von 1851 fichtbar, bag bie angegebene Rabl burd bie aus ber vierten Rolonne bervorgebenben Rontrole bestätigt ift. 9)

Die mit bem Jahre 1856 entigende Beriode zeigt bie geringfte bis jett beobachtete Bermehrung ber Bevölferung; in berfelben wird auch jum erften Dal ein Ueberichuß von beinahe 80,000 Sterbefällen über bie Beburten 10) mahrgenommen. Ein abnliches Refultat ftellt fich fur 1855 beraus, Folgenbes find querft bie Gr gehniffe ber frithern Berinben .

| geon | the per linin | ein perioven:                                                 |                                               |                                                      |                                                        |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Per  | ioben :       | dahl der Geburten<br>die Lodtgebornen<br>nicht mit einbegr.): | Berhältnißzah<br>Einer Gebur<br>zur Bevölker. | (Die Todtgebornen                                    | Ginem Sterbefall                                       |
| 1800 | <b>)—1</b> 0  | 918,071                                                       | 30.27                                         | 767,498                                              | 36.15                                                  |
| 1811 | l20           | 942,919                                                       | 30.82                                         | 741,252                                              | 38.89                                                  |
| 1821 | L—30          | 974,480                                                       | 31.29                                         | 755,381                                              | 40.11                                                  |
| 1831 | <b>1—40</b>   | 967,194                                                       | 33.78                                         | 811,514                                              | 39.77                                                  |
| 1841 | 150           | 962,812                                                       | 35.33                                         | 817,161                                              | 41.54                                                  |
| 1851 | l—54          | 949,164                                                       | 36.68                                         | 849,565                                              | 42.38                                                  |
|      | Perioden      | : . Bahl ber                                                  | Heirathen :                                   | Berhältnißgahl der 2<br>Rinder zu den<br>Geirathen : | Berhältnißzahl der<br>Heirathen zu der<br>Bevölferung: |
|      | 1800-1        | 10 217                                                        | ,409                                          | 4.11                                                 | 132.9                                                  |
|      | 18112         | 20 234                                                        | ,274                                          | 3.86                                                 | 132.7                                                  |
|      | 1821          | 30 247                                                        | ,230                                          | 3.76                                                 | 127.7                                                  |

<sup>9)</sup> Die Auswanderung ift fehr unbedeutend in Frankreich und mahricheinlich von der Einmanberung übertroffen ober boch ausgeglichen.

10) Geburten 921,764; Sterbefalle 992,764. Diefe Rablen begieben fich aber nur auf 83 ber 86 frangofifchen Departemente.

| Perioden : | Bahl ber Beirathen : | Berhältnißgahl der<br>Rinder zu den<br>Seirathen : | Berhältnißzahl der<br>Heirathen zu der<br>Bevölkerung : |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1831 - 40  | 266,330              | 3.38                                               | 125.8                                                   |
| 1841 - 50  | 279,952              | 3.21                                               | 126.0                                                   |
| 1851 - 54  | 279.965              | 3.14                                               | 128.0                                                   |

Ueber bie Urfachen bes wenigstens augenbiidlichen Stillftanbes ber Bevollerung Frantreichs begnugen wir uns auf bie im Journal des Economistes (mars

1857) eingerudte Arbeit Legont's hingumeifen.

Wenn man nun etwas näher auf die lette fünfjährige Periode eingeht, so sinder man, daß ungefähr 17 Knaben gegen 16 Matchen geboren werden. Die in der Periode von 1846—50 gebornen Knaben betragen im jährlichen Durchschnitt 487,050, worunter 34,555 uneheliche; die Madchen: 462,544, worunter 33,439 uneheliche. Auf die unehelichen Kinder treffen 7.16 p.Ct. Im Ganzen zählte man jährlich Eine Geburt sir 37.48 Einwohner. Die jährliche Durchschnittszahl der Sterbefälle erreicht: sirs männliche Geschlechte 242,985; silrs weibliche 423,636; also 1 Kall unter 41.60 Individuen männlichen Geschlechte und 1 unter 42,54 weiblichen Geschlechts. Außertem gab es noch jährlich 35,219 (weder bei den Geburten noch bei den Sterbefällen mitgerechnete) Todigeburten. Heirathen zählte man jährlich 277,617, Eine unter 63.64 Männnern und 64.56 Frauen, also unter 128.20 Einwohnern.

Die Dichtigkeit ber Bevölkerung beträgt jeht etwa 671/2 Einwohner auf bem Geviertfilometer (400 preuß. Morgen). Die Angahl ber Wohnpläte ift nicht bekannt, aber Gemeinben zählte Frankreich 1836 37,140; 1841 37,040; 1846 36,819; 1851 36,835; 1856 36,826. Im Jahre 1851 fant eine Klafffikation ber Gemeinben nach ihrer Bevölkerung fatt; bas Ergebnis war Folgentes:

| Gemeinden mit einer Bevöllerung von |     |       | Bahl d. Gemeins<br>ben diefer Rlaffe. | Gemeinden mit ei<br>Bevolferung vor | Bahl b. Gemeins<br>ben biefer Rlaffe. |      |
|-------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|
| weniger ale                         | 100 | Einw. | 433                                   | 2,001 5,000                         | Einw.                                 | 2062 |
| 100-                                | 500 | =     | 15,341                                | 5,001—10,000                        | =                                     | 271  |
| 501-1,                              | 000 | #     | 11,955                                | 10,001-20,000                       | =                                     | 93   |
| 1,001-2,0                           | 000 | 5     | 6,417                                 | 20,001-50,000                       | =                                     | 43   |
|                                     |     |       | 34.156                                | mehr als 50,000                     | 9                                     | 10   |
|                                     |     |       |                                       |                                     |                                       | 2679 |

Die Bevöllerung jener 34,156 Gemeinden beträgt 22,232,766 Seelen; die Bevöllerung biefer 2679 Gemeinden zerfällt in 12,922,348 ständige und 628,056 schittrende Einwohner. Die Bevöllerung der Städte ist seit 1851 bebeutend gewachsen. Es ergiebt sich sogar aus der Zählung von 1856, daß die Gesammtbevöllerung in etwa 60 Departements abgenommen und die von Paris und mehrern andern

Städten fast auf eine beunruhigende Beise zugenommen hat.
Die obige Klassischierung der Gemeinden nach ihrer Einwohnerzahl beutet schon binlänglich auf den Umstand hin, daß die ackerbauende Bevöllerung überwiegt. Birklich bestehen auch die 35,783,170 Einwohner Frankreichs aus 20,351,628 Ackebauern, 2,094,371 Individuen, die sich mit der großen Industrie (Fabriken), 7,810,144, die sich mit der kleinen (Handwerter 2c.) beschäftigen; 3,991,026 Individuen gehören ben liberalen Prosessionen an, 753,505 bem Dienstöckenstande und 782,496 sind Bettler, Gesangene, Gebrechliche (in Spitälern) oder ohne bekannte Beschäftigung. Unter 10,000 Ackerdauern sind 3,518 Sigenthumer, 1272 Bachter, 694 Maier (Metayers, Bächter, welche die helbesische Produktion

für ihre Arbeit erhalten), 3008 Tagelöhner, 1350 Aderknechte und Mägbe, 150 Koblenbrenner oder sonkt im Walte Beschäftigte. Die 1,524,102 zu ben liberalm Professonen gehörigen Familienhäupter oder Männer im Algemeinen zerfallen in: 523,970 von ihren Kevenuen oder Kenten Lebende; 63,238 vom Staate oder den Gemeinden Peusionirte; 112,848 Richter und (besoldete) Staatsbeamte aller Grade; 58,363 Gemeindebeannte (besoldete); 84,184 Schreiber, Romptoirssen; 356,732 Militärs und Secleute 11); 26,758 Aerzte und Mootheler; 29,262 Wolaten, Anwälte, Notare ze.; 58,084 Prossilven und Lebrer (noch besonders 30,357 Lehrerinnen); 19,482 Künstler (Musiker, Maler ze., überdies 4357 Franzen); 4465 Gelehrte, Literaten ze.; 52,885 Geistliche (weltsiche und Klostergeistliche); 18,634 Studenten der höhren Schulen, Fakultäten; 76,553 Studenten der mittern Schulen (Ghunnasien ze.); 38,644 andere liberale nicht näher angegebene Beschäftigungen.

Unfere Angaben über die Bevöllerung ichließen wir mit einer Zusammenftellung ber alten Provingen und ber jetigen aus ihnen gebildeten Departements. Diejenigen Departements, die nur zu einem verhaltnitsmäßig Heinne Theil Stude ber betreffenten Proving in fich ausgenommen haben, find mit einer

Rlammer eingeschloffen.

Alsace (Elfaß) - Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Angoumois — Charente, Ch. inférieure, (Dordogne, Deux-Sevres). Anjou — Maine-ct-Loire, (Indre-ct-Loire, Mayenne, Sarthe).

Artois - Pas-de-Calais, Somme.

Auvergne - Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Béarn — Basses-Pyrénées, (Landes).

Berry — Cher, Creuse, Indre, Loiret, Haut-Vienne, (Vienne).

Bourbonnais — Allier, (Creuse, Puy-de-Dôme).

Bourgogne — Ain, Aube, Côte-d'Or, Marne, Saone-et-Loire, Yonne. Bretagne — Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbiban.

Champagne — Ardenne, Marne, Seine-et-Marne, (Aube, Haut-Marne, Meuse, Yonne).

Clermontois - (Meuse).

Comtat Venaisien - (Vaucluse).

Corse - Corse.

Dauphiné - Hautes Alpes, Drôme, Isère.

Flandre française - Nord, (Ardennes).

Foix - Ariége.

Franche Comté - Doubs, Nord, Haute Saône.

Gascogne — Haute Garonne, Gers, Landes, Hautes Pyrénées, (Arlége, Lot-et-Garonne, Basses Pyrénées, Tarn-et-Garonne).

Guyenne - Aveyron, Dordogne, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne, (Landes,

Tarn-et-Garonne).

Ile de France — Aisne, Oise, Seine, Seine-et-Oise, (Seine-et-Marne). Languedoc — Ardèche, Aude, Hérault, Lozère, Tarn, (Haute Garonne, Haute Loire, Tarn-et-Garonne).

Limousin - Corrèze, Creuse, (Dordogne, Viennne).

<sup>11)</sup> Algier, Die Rolonien nicht mitgerechnet.

Lorraine (Lothringen) - Meurthe, Meuse, Moselle, Vosges.

Lyonnais - Loire, Rhône.

Marche - (Cruise, Haute Vienne).

Maine - Mayenne, Sarthe.

Navarre — (Basses Pyrénées).

Nivernois - Nièvre.

Normandie - Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine inférieure.

Orange — (Vaucluse).

Orléanois - Eure-et-Loire, Loire-et-Cher, Loire, (Yonne). Picardie - Somme (Aisne, Ardennes, Oise, Pas de Calais).

Poitou - Deux Sèvres, Vendée, Vienne, (Charente, Charente inférieure, Creuse, Haute Vienne).

Provence - Basses Alpes, Bouches du Rhône, Van. (Vaucluse).

Roussillon - Pyrénées orientales.

Touraine - Indre-et-Loire, (Loire-et-Cher, Vienne).

Trois Evechés (Det, Berbun, Toul) - (Meurthe, Meuse, Moselle).

Die Grengen, in welchen Umfang und Bevölferung ber einzelnen Departemente fcwantt, find aus folgenber Bufammenftellung erfichtlich :

Gröfter Umfang. Rleinfter Umfang. 974,032 Bettaren. Gironde Seine (mit Baris) 47,549 Bettaren. Landes . . 932,131 Rhone . . . . 279,039 Dordogne . 918,276 Tarne et Garonne 372,016 Größte Bevölferung. Rleinfte Bevölferung. Seine (mit Paris) 1,727,419 Geelen. 129,556 Geelen. Hautes Alpes . . Nord 1,212,353 Lozère . . . 140.819 . . . . Seine inférieure . 769,450 Basses Alpes . 149,670

Der Durchichnitt ift 617,000 Settaren und 419,000 Seelen.

III. Rultus. Die anertannten Religionen in Frantreich find, wie wir in einem anbern Rapitel gefeben haben, Die tatholifche, Die protestantifche (reformirte und lutherifche) und Die israelitifche. Gur Die Ratholiten ift Frantreich in firchlicher Sinficht in 80 Diocefen eingetheilt, wovon 15 unter Ergbifcofen und 65 unter Bifcofen fteben. Die erzbifcoflicen Site find : Baris, Cambrai, Loon, Rouen, Gens, Rheims, Tours, Bourges, Alby, Borbeaux, Auch, Touloufe, Mir, Befançon, Avignon. Geche biefer Ergbifcofe find jest (1857) Rarbinale. Bu jebem Bisthum ober Ergbisthum gehoren 2 ober 3 Generalvitare, im Gangen 177, ein Rapitel mit 8 ober 9 wirklichen Ranonifern (669), einem großen und einem fogenannten fleinen Geminar. Letteres fteht zu erfterem im Berhaltniß wie etwa bas Gymnafien gur theologischen Ratultat. Die Seminare gablen ungefahr 24,000 Schüler ober Stubenten: 2568 Bourfen ober Stivenbien find fur biefelben im Bubget von 1858 ausgesett, Die mittlere fatholifde Beiftlichfeit wird burch 3409 (1857) cures, Bfarrer (eigentlich doyens, Detane) reprafentirt, jur niebern geboren bie Borfteber ber 29,886 Guccurfalen ober eigentlichen Bfarreien und 7769 Raplane. Der tatbolifche Rultus foftet ben Staat etma 42 Millionen jahrlich. Beber Rarbinal hat einen Gehalt von 30,000 Fr., jeber Erzbifchof 20,000 Fr. (ber Erzbifchof von Barts 50,000 Fr.), jeber Bifchof 15,000 Fr. Die Pfarrer von 850 bie 1500 Fr. (auger ben oft febr einträglichen Rafualien). Die bem tatholifchen Rultus gutommenten Bermachtniffe und Schentungen belaufen fich auf etwa 2 Millionen jabrlich. Es befteben auch eine Angahl Rlofter, befonbers für Frauen. Lettere, etwa 1800 an ber Bahl, umfaffen 36,300 Ronnen; Rloftergeiftliche giebt es gwifchen 5 und

6 Taufend.

Die reformirte Kirche ist in 105 Konsistorialbezirke eingetheilt, worin 530 Geistliche wirken, und die lutherische in 44 mit 253 Geistlichen. Die theologische Fatultät der Resormirten ift in Montauban, die der Autheraner in Stagburg; in beiden Städten sind auch vom Staat mit Stipendien versehene Predigeseminare. Der protestantische Kultus ist mit 1,390,936 Fr. im Budget von 1858 vorgetragen.

Der ist a elitische Aultus gablt 8 Ronfistorialbezirte mit 116 Oberrabbinern, Rabbinern und Borfangern. Eine Rabbinerschule existit in Mey. Der Staat tragt 164.400 Fr. au ben Kosten biefes Kultus bei. — Der driftliche und jubische Aultus

in Algier toftet noch überbies 677.200 Fr.

IV. Seffentlicher Unterricht. Der Elementar-(Primar)-Unterricht wird in etwa 60,000 öffentlichen und Privatschulen ertheilt. Mehr als 31/2 Milionen Kinder besuchen die "Brimärschulen", an deren Spitze 40,000 Lehrer und 23,000 Lehrerinuen stehen. Ein Finftiel des Lehrersonals gehört gestlichen Orden an. 81 Lehrerseminare, worunter 3 protestantische, bilden die länftigen Lehrer. Der Elementarunterricht ist weit verbreiteter im Osten und Novden Frankreich, als im Süden und im Westen. Im Budget sigurirt der Primarunterricht mit 12 Millionen frankreich bes Jahrs. Ueber die Verbreitung und die Junahme des Elementarunterrichts in Frankreich giebt solgende Zusammenstellung den besten Ausweis.

| Bahl ber militarpflichtigen jungen Leute, | 18      | 334   | - 18    | 553   |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| welche                                    | Babl    | v&t.  | Babi    | pCt.  |
| weber lefen noch fchreiben fonnen         | 149,195 | 45.72 | 99,548  | 33.04 |
| blos lefen fonnen                         | 11,784  | 3.60  | 10,445  | 3.47  |
| lefen und ichreiben tonnen                | 155,839 | 47.77 | 181,917 | 60.38 |
| Solche, über bie man feine Data hat       | 9,480   | 2.90  | 9,385   | 3.11  |
|                                           | 326,298 | 100   | 301,295 | 100   |

Der mittlere Unterricht wird ertheilt: in 58 vom Staat errichteten Lyckes (Ghnunasien), 246 von Gemeinden (freiwillig) unterhaltenen Collèges communaux (Progymnasien), 1100 Privatinstituten; überdies noch in den 126 kleinen Seminarien. Die Lyceen und Kollegien werden von ungefähr 20,000 Schillen besencht, die kleinen Seminare jählen deren ungefähr eben so viel, die Privatanstattet 40,000, wovon jedoch viele an dem Unterricht der Lyceen Theil nehmen, in den Instituten aber blos Repetitionen erhalten. In Frankreich sommt im Sekundarschüller auf 381 Einwohner. Der Staat verausgabt 2,500,000 fr

jährlich für ben mittlern Unterricht (Enseignement secondaire).

Den höhern Unterricht zu geben ist die Aufgabe ber Falultäten und einiger Specialschulen. Frantreich unterhält 8 theologische Fasultäten, worunter 2 protestantische; 9 Rechtsfasultäten; 3 Fasultäten ber Medicin (Paris, Montpellier und Straßburg); 16 ber exalten Bissenschaften (Mathematit, Physis, Chemie, Nahurwissenschie); 17 der Literatur (lettres, nämlich Bhissophie, Seschichte, Philosopie und Literatur). Dierher gehören noch die 3 höhern Apotheferschulen und die 21 medicinischen Borbereitungsschulen. Der Staat giebt dem höhern Unterricht nur einen Ausgusse wird von den einen Ausgusse durch er größte Theil der Ausgabe wird von den einem besondern Budget aufgeführten Einnahmen (2,693,500 Fr. sür 1858) der Fasultäten (Immatrisslationsgebühren, Dipsome 2c.) bestritten. Eine besonder Erwähnung verdienen: das außerhalb der Fasultäteneinrichtung stehende Collège

de France, 12) 1530 gegründet, beffen 27 Lehrstühle sich über fast alle Zweige ber Literatur und der Wissenschaft verbreiten. Das naturbistorische Museum mit 15 Lehrstühlen. Die Schule der lebenden orientalischen Sprachen, 9 Lehrstühle; die école des Chartes und der Cours d'archéologie. Endlich der Cours d'astro-

nomie, ber mit bem Bureau des Longitudes verbunben ift.

Dem speciellen ober prosessionellen Unterricht sind gewidmet: die 1794 gegründete polytechnische Schule als Borbereitungsanstalt zu mehrern der solgenden (3. B. Begebau und Bergbau); die Ariegsschulen zu Paris, St.Chyr, Saumur, Metz und die Marineschule zu Brest; die Begebauschule (Ecole des ponts et chausses) und die Bergbauschule in Paris; die Forstschule in Nancy; das Conservatoire des arts et métiers in Paris und die Ecoles des arts et métiers in Chalons, Angers und Aix; Malers, Zeichnens, Musiks, Deklamations und andere den schulens Künsten gewidmeten Schulen; die höhere Manusaturs und die Handelsschule in Paris.

Wir befchließen biefe trodene und übrigens unvollftanbige Aufgahlung mit einigen Angaben über bie gelehrten Gefellschaften. Unter biefen fteht oben an das Institut de France, bestehend ans 5 Afabemien und gwar 1. Die Académie française, 40 Mitglieber; 2. Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 40 Mitglieber; 3. Académie des Sciences (mathématiques et physiques), 63 Mitglieber; 4. Académie des Sciences morales et politiques, 40 Mitglieber; 5. Academie des Beaux-arts, 40 Mitglieber. Jebe biefer Atabemien ift in mehrere Geftionen eingetheilt und begreift außer ben orbentlichen Mitgliebern, welche 1500 Fr. jahrlich beziehen und beren Rabl wir oben angegeben haben, noch einige membres libres, Die nur 300 Fr. erhalten, und eine begrengte Angahl Korrespondenten. Im Budget von 1858 ift bie bem Staat obliegende Ausgabe füre Inftitut mit 611,300 fr. vorgefeben. Die wichtigften andern gelehrten Befell-Schaften - beren es gegen 250 giebt - finb: bie medicinische Atabemie; bie Central=Aderbaugefellichaft; Die Central-Gartenbaugefellichaft; Die geographifche, meteorologifche, goologifche, affatifche, ac. Befellichaft; bie Befellichaften fur Atflimatifation, Chirurgie, prattifche Debicin, ber beutschen Mergte ic., Die Societes d'encouragement pour l'industrie nationale - des gens de lettres, des auteurs dramatiques.

Frantreich gahlt 240 öffentliche Bibliotheten mit 5 bis 6 Millionen Banben; die faiferliche Bibliothet in Paris wird auf 1,200,000 Banbe und 100,000 Manuffripte geschätt. 6= bis 7000 Berte aller Art werben jährlich gebrudt. Die Gesammtangahl ber Theater ist 320, wovon 23 in Paris; 28 Stabte haben ftanbige Schauspielertruppen, 2 Departements bios haben tein Schauspielbaus.

V. Roblthätigfeits anftalten. Die 1338 Spitäler werben von besonbern Kommissonen verwaltet. Mehrere bieser Anstalten bestügen ein bebeutendes Bermögen: 80 berselben haben mehr als 100,000 Fr. Renten; 278 zwischen 10 und 30,000 Fr. N.; die andern unter 10,000 Fr. R. Die Gesammteinklinste der Spitäler betragen 57 Millionen, die Bermächtnisse erreichen im Durchschultt die jährliche Summe von 2,695,000 Fr.; 500,000 Krante ungefähr werden jährlich in diesen Anstalten gepflegt, worunter 59,500 sterben.

Hofpizien, Berpflegungshäufer für arme Greife, find eine große Anzahl vorhanden. Findelhäufer 144 mit 123,000 Kindern unter 12 Jahren, mit einer

<sup>12).</sup> In ben meiften der folgenden Unftalten wird ber Unterricht unentgeltlich ertheilt.

ben Departements zur Last gelegten Ausgabe von 9 Millionen. Die Zahl ber größern Irrenhei lan ftalten ist 35. Bon ben im Jahr 1851 gezählten Geistektranken werben 20,527 in ben Heilunstalten behanbelt, wozu die Departements mit ungefähr 6 Millionen beitragen. Hierher gehört noch die berühmte Blindens an stalt bes Quinze-Vingts in Varis und die Unterrichtsanskalt sir junge Blinde (Zahl ber Blinden in Frankreich 1851 37,662), sowie 41 Taubstummen anstalten, worunter 23 vom Staate unterhalten oder unterstützt werden (Zahl ber Taubstummen 29,512). Bureau's de Biensaisance oder officielle Armentunterstützungssomite's zählt man beinahe 8000 mit 14,000,000 Fr. Einstänsten. Die Privatwohlthätigleitsgesellschaften sind sehr zahlreich, die einzelnen freilich abra anch oft von geringem Umsang. Deffentliche Leihhäuser (Monts-de-piete) hat Frankreich jett 48. Es sind dies, wie überhaupt alle Wohlthätigkeitsanstalten, unter der Gemeinbeautorität stehende Institutionen, deren allenfallsiger Ueberschus oder Gewinn den Spitälern anbeim fällt.

Sparkassen, Ihr Gefammtzahl ift (1857) 386, wobon 85 in ben Deretementalhauptstädten und die übrigen in den kleineren Derten oder Odrfern errichte sind. Ihre Dotationen betrugen mu 1. Januar 1856 4,600,000 Fr., der Rietrokfond beiles sich auf 2,560,000 Fr., an Subvention bezogen sie beinahe 30,000 Fr. Duittungsbüder zählte man Ansangs 1855 866,952; neue kamen hinzu im Laufe bes Jahres 154,201, ausgezahlt 133,978. Es kommt etwa 1 Duittungsbud auf 40 Einwohner. Die Gesammtsumme der eingezahlten Geber betrug am 1. Januar 1855 271,681,908 Fr.; im Laufe des Jahres kamen hinzu 120,164,294 Fr. und zingen ab 119,624,151 Fr. Der mittlere Betrag eines Luittungsbuch in 304 Fr. 54 C., im Betrag von weniger als 500 Fr. giebt es deren 673,775. Unter 100 Personen, die sich an der Sparkasse betheiligen, gehören 31.65 dem Arbeitersand, 18.43 dem Dienstoten-, 4.98 dem Beamten-, 8.55 dem Mitkärstande, 21.35 andern Professionen an, 14.86 sind Unmündige und 0.18 gehören folgenden Bereinen:

Bereine zur gegenseitigen Unterstühung (sociétés de secours mutuels). Dieselben bestehen aus Arbeitern, welche durch einen kleinen monatlichen Beitrag sich ein Recht auf eine festbestimmte Unterstühung in Krantheitsfällen erwarben. Derartige Bereine bestehen seit Jahrhunberten, allein bieselben sind set ilbez von der Gesehgebung außerorbentlich begünstigt worden. Ungeachtet det hierdurch bewirkten starten Zunahme war deren Zahl am 1. Januar 1856 bennoch erk auf 3123 gestiegen. Wirtliche Mitglieder gählte man damals 345,128, wormnter 41,736 weiblichen Geschiechts (1852 234,280), Ehrenmitglieder (welche blos bei tragen, aber nicht empfangen) 41,434. Die Gesammteinnahmen beliefen sich (1855)

auf 6,170,114 Fr., bie Ausgaben auf 4,925,777 Fr.

Benfionskasse für Greise (Caisse de retraite pour la vieillesse). Im Jahre 1850 vom Staate gegründet, um den Arbeitern ze. Gelegenheit zu geben, ich mittelst ührer Ersparnisse ein sorgenfreies Alter zu sichern, zählt dies Kallich auf 2,941 Theilnehmer, wovon 5322 im Jahre 1855 zugesommen waren. Die Beiträge werden in Einem Male jährlich oder monatlich eingezahlt, die das Maximum von früher 600, jest 750 Fr. jährliche Renten erreicht ist. Der Staat gewinnt Nichts (er verliert wahrscheinlich) an dieser Unternehmung, da die Streichselbenen den Einlegern zu Gute kommen. Die vom 11. Mai 1851, dem Tage der Erössung, die zum 31. Dezember 1855 eingelausenen Gelder betragen 42,249,462 Fr. in 131,741 einzelnen Einzahlungen.

Unter bie Boblthatigfeitsanftalten tonnen noch gerechnet werben: bie Rlein-

finberichulen (Salles d'asile) und bie fogenannten Rrippen (creches) fur Rinber

unter 2 Jahren. Ihre Angabl ift nicht befannt.

VI. Juftig. An ber Spite ber Gerechtigfeitepflege in Franfreich ftebt ber Raffationehof. Er befteht aus 56 Mitgliedern (Brafibent, Staatsproturator und Rathe) 1 Dber= und 4 Untergerichtschreibern (greffiers) und 19 untergeorb= neten Berfonen. Rach bem Budget von 1858 toftet biefer bochfte Berichtebof 988,300 Fr. Die an ben Raffationshof gelangenben Civil-Returfe betragen etma 525 jährlich. 13)

Die 27 Appellationshofe bestehen aus 917 Brafibenten, Generalprofuratoren und Rathen, 27 Berichtefdreibern mit 126 vereibeten Bebulfen, beren Behalte 5,737,500 Fr. betragen. Die Durchschnittegabl ber por biefe Bofe (1851-1855) gebrachten Broceffe ift 9678. 3m Jahre 1855 tamen beren 10,150 por, mobei noch 5152 früher anhängig gemachte Processe unerledigt maren. Diefe 15,302 Falle theilen fich in 10,869 Appellationen in Civilfachen, 3820 in Sanbelsfachen, 347 von Schiederichterspruchen und 266 birett vor ben Sof gebrachte Streitigteiten über bie Ausführung (Roftentheilung zc.) von Urtheilen beffelben Bofs. Die Bahl ber beendigten Processe betrug 10,461, von benen 2569 3 Monate und barunter, 2143 gwifden 3 und 6 Monaten, 3148 von 7 bis 12 Monaten, 2238 pon 1 bis 2 Jahren, 363 mehr als 2 Jahren eingeschrieben maren.

Die 361 Rreistribunale gablen 2488 Brafibenten, Staatsprofuratoren und Richter, 361 Berichteschreiber und 480 Behülfen mit einer Ausgabe von 7,793,695 Fr. Neue Processe tamen in biefer Instanz 111,664 im Jahre 1855 por, von 1851-55 113.848, mas eine Berminberung von 37 pro 1000 gegen bie vier vorhergebenben Jahre ausmacht. Bu ben obigen 111,664 neuen Broceffen find hinguguredinen 48,308 altere, im Gangen alfo 159,972 Falle, wovon 81,010 nach ber gewöhnlichen und 78,962 nach ber abgefürzten ober fummarifden Brocebur au richten waren (causes sommaires). 124,972 Processe find beendigt worben. Der Brafibent hat noch überdies eigenthumliche Attributionen, welche ben 361

Brafibenten Anlag ju 198,148 Aften gegeben haben.

Sanbelsgerichte eriftiren 220 in Franfreich; in ben Rreifen, worin teine befonbern Sanbelsgerichte befteben, werben bie Sanbelsfachen por bas Civiltribunal gebracht. Bei ben erstern tommen im Durchschnitt (1851-1855) 143,339, bei ben lettern 23,161 neue Broceffe vor. Bon vorigen Jahren bleiben bei beiben unerledigt 9922 Falle. Im Durchschnitt gablte man in ben letten 5 Jahren 2937 Faillite und Banterotte. Dbgleich bie (von ben Kaufleuten gemählten) Richter ber eigentlichen Sanbelsgerichte nicht befolbet werben, fo tofteten biefe Berichte bod ben Staat 179,100 fr.

Die Friedensgerichte bestehen aus 2850 Friedensrichtern und eben fo vielen Berichteidreibern mit einer Befammtausgabe von 6,072,415 Fr. Roftenfreie Borladungen haben fie 1855 3,034,205 Mal ausgeschrieben und hierdurch 1,185,839 Streitigfeiten gitlich gefdlichtet. Eigentliche Broceffe murben 456,800 bei ihnen anbangia gemacht (77,879 weniger ale 1854), wovon 448,874 abgeurtheilt wurden.

Bir tommen fpater noch auf Die Friebenerichter gurud.

Die Berbrechen gehören jum Reffort ber Affifenhofe ober Beidmornen-Berichte, welche immer von einem Appellationerath prafibirt werben. Es giebt eben fo viele Affifenhofe ale Departemente, ihre bem Staate gur Laft gelegten Roften

<sup>13)</sup> Unfere statistischen Angaben find entlebnt bem Compte rendu gen. de l'admin, de la Justice civ. etc., vom Juftizministerium publicirt in 40. Paris 1857.

betragen 154,400 Fr.; bas Lotal liefern bie Begirte. 5525 Berbrechen tamen 1854 gur Berhandlung. Bunahme 41/2 pot. gegen bie 3 frubern Jahre. Unter ben ichmerften Berbrechen beben wir bervor; 215 Meuchelmorbe (assassinats), 87 Töbtungen (meurtres), 36 Bergiftungen, 14 Bater(und Mutter)morbe, 198 Rinbermorbe, 286 Brandlegungen, 2768 qualificirte Diebftahle. Diefer 5525 Berbrechen maren 7556 Individuen ale Thater ober Gebulfen beschuldigt (Aunahme in brei Sabren 7 pCt.). Bon biefen maren 2083 (28 pCt.) ber Berbrechen gegen bie Berfonen und 5473 ber Berbrechen gegen bas Gigenthum angeflagt; im Gangen 1 Berbrechen auf 4736 Ginmohner. Uebrigens murben von ben 7556 Beichulbigten 1883 pon ben Geschwornen freigesprochen. Es erfolgten 79 Tobesurtbeile und 227 lebenslängliche Berurtheilungen. Die Rorrettionaltribunale (Buchtpolizei), welche aus einer Abtheilung ber obigen Rreisgerichte besteben, hatten über 206,796 Bergeben, beren 256,670 Berfonen (38,479 Rudfällige) befculbigt maren, gu urtheilen. 23,281 Berfonen murten freigefprochen, 95,156 gu Wefangnig und 538 ju Gelbbufen verurtheilt. Die einfachen Boligeigerichte, benen meift ber Friedensrichter vorsteht, haben 403,235 Urtheile gesprochen, wovon 882 pro 1000 ju Gelbbuffen und 50 pro 1000 ju 1= bie Stagigem Gefanquif: es erfolgten alfo 68 Freifprechungen unter 1000 Fallen.

Hierher muß man noch rechnen etwa 140,000 Untersuchungen, welche von ben Untersuchungsrichtern aus verschiebenen Gründen aufgegeben worben, also gar nicht zur Berhandlung gekommen sind. — Als Hilfsbeamte ber Instiz ber Staatsprofuratoren) wirken mehr ober minder 2849 Friedenskichter, 36,835 Maires, 1857 Bolizestommissäre, 18,295 Gensbarmen, 34,611 Felde ober Klurschüben.

Die von der Staatstaffe bezahlten Gerichtstoften beliefen fich auf 5,159,448 Fr.; bie eingenommenen 7,101,321 Fr., wovon 3,283,830 als Geldbuffen und 3,817,491 als eigentliche Kosten. — Im Jahr 1854 hat man 3700 Selbstmorbe gezählt, worunter

993 von Frauen verübte.

VII. Agrifultur. Die große Ansbehnung Frankreichs von Norden nach Süben, seine Lage an zwei Meeren, die Gebirge, welche es durchziehen, und andere Munifante bewirten die größte Mannigfaltigseit in seinen Produkten. Im Sidden Oliven, Feigen und Apfelsinen; dann Mais, Seide (Maulbeerbäume) und Wein, welche bis zur nördlichen Grenze des mittlern Frankreichs reichen. Im Westen Graskländer und reichliche Biehproduktion. Im Norden setter Kornboden, Handelspflanzen, Runtelriben, Zucker, Del, Flache: Gewächse, welche auch im Dsen gedeihen. Der Boden kann nach seiner natürlichen Beschenbungsart klassisischen welchen Beschendungsart klassisischen Siener Aufbedand, 7,276,368 Hetzer reichen Humsboden, 9,788,197 Hett. Areibe = oder Kalkboden, 3,417,893 Hett. Gerolle oder Ries, 6,612,348 Hett. kreibe = oder Kalkboden, 3,417,893 Hett. Gerolle oder Ries, 6,612,348 Hett. kreibe = oder Kalkboden, 3,417,893 Hett. Gerolle oder Ries, 6,612,348 Hett. kreibe = oder Kalkboden, 3,417,893 Hett. Gerolle oder Ries, 6,612,348 Hett. kreibe = oder Malfoden, bas übrige begreift die hier nicht aufgegählten Kläden.

Rach ber Art ber Benutung ift ber Boben Frankreichs auf folgende Weife

vertheilt.

| Aderlan | b   |    |      |     |       |     |     |   |      |   |  | 25,581,658 | Sett. |
|---------|-----|----|------|-----|-------|-----|-----|---|------|---|--|------------|-------|
| Wiefen  |     |    |      |     |       |     |     |   |      |   |  | 5,159,226  |       |
| Reben   |     |    |      |     |       |     |     |   |      |   |  | 2,090,533  |       |
| Walb    |     |    |      |     |       |     |     |   |      |   |  | 8,759,549  |       |
| Baum=   | unb | aı | ibei | e I | befte | uer | ten | 3 | ärte | n |  | 628,235    | =     |

llebertrag 42,219,201 Beft.

| Uebertrag                                         | 42,219,201 | Sett. |
|---------------------------------------------------|------------|-------|
| Oliven=, Manbel= und Maulbeerbaume                | 110,724    |       |
| Raftanienwälber                                   | 563,986    |       |
| Unbebaute Flachen (Baiben 2c.)                    | 7,171,203  | =     |
| Alle fibrigen Flachen (Strafen, Gemaffer zc. 2c.) | 2,240,630  | =     |
| (Selammtaherfläche                                | 59 205 744 | -     |

Man hat sich oft über die sibermäßige Zerftüdelung bes Bobens in Frankreich beklagt und biesen Mißstand bem Civilgefetbuch zugeschrieben, das jedem Kinde einen (fast) gleichen Theil der Erbschaft zu geben vorschreibt. Die Zerstüdelung ift eine Thatzache. Außer Korssta hat das übrige Frankreich 126,210,194 Barcellen. Allein die Zerstüdelung ift feine nothwendige Folge des Gesehes, da das Gut auf Eines der Kinder ilbergeben kann, wenn basselbe sich mit seinen Gelchwistern durch eine Gelchumme oder durch eine Rente absindet. Die Anzahl Rummern auf der Grundsteuerrolle (cotes konscieres) betrug:

| Im     | Jahre | 1815    | 10,083,751     | Jährliche Bunahme |         |     |
|--------|-------|---------|----------------|-------------------|---------|-----|
|        | 2     | 1826    | 10,296,693     |                   | 19,331  |     |
|        | s     | 1835    | 10,893,526     | s                 | 66,315  |     |
|        | 3     | 1842    | 11,511,811     | #                 | 88,331  |     |
|        | =     | 1851    | 12,549,954     |                   | 115,349 |     |
|        | s     | 1852    | 12,653,715     |                   | 103,761 |     |
|        | =     | 1853    | 12,685,350     | #                 | 31,635  |     |
|        |       | 1854    | 13,122,758     | g g               | 437,408 | 14) |
| Dagege | n war | aber bi | e Bahl ber Ban | fer: 15)          |         |     |
|        |       |         | 3ahre 1822     | 6,341,371         |         |     |

3m Juhre 1822 6,341,371 = 1826 6,484,176 = 1835 6,805,402 = 1842 7,143,968 = 1845 7,519,310

Die jährliche Zunahme war von 1826 bis 1835 35,692, von 1835 bis 1842 42,652, von 1842 bis 1845 125,114, wobei man nicht vergessen muß, ie Bermehrung der Bevölkerung zu berückschiegen. Mit dem Ausdruck Zerslückelung werben übrigens zwei sehr verwandte, aber bennoch verschiebene Uebessstände bezeichnet. 1. Die Parcellinng, welche die großen Wirthschaften nicht gerade ausschließt, da ein und verselbe Ackrovirth eine große Anzahl Parcellen besiehen ann; biesem Uebel ist in Deutschland häusig — in Frankreich äußerst selten — burch Zusammenlegung z. abgeholsen worden. 2. Die Kleinheit — ober das Berkleinern der Wirthschaften. Ueber biesen Punkt hat man nur annähernde Anzgaben. Zuerst die Klassissischen Verrag:

| Unter | 5  |        | Fr.     | 5,205,411 | 5,440,580 |
|-------|----|--------|---------|-----------|-----------|
| Bon   | 5  | bis 10 | 5       | 1,751,994 | 1,818,474 |
| =     | 10 | = 20   | #       | 1,524,251 | 1,614,897 |
|       |    | u      | bertrag | 8,481,656 | 8,843,951 |

<sup>14)</sup> Es ist zu bedauern, daß man nicht die Bahl der in diesen Jahren gebauten Saufer kennt. 15/37n den Statten bildet natürlich sebe daus eine Cote, allein auf dem Lande wirde das gange in dersieben Gemeinte gelegene Bessthaum (haus und Land) zu einer Grundsteuernummer zusammengefast. Doch bilden auch mehrere Sauser dessehen Bessthemetogirf liegen.

16/9 Man hat seitem teine soche Busammenstellung gemacht.

|       |        | Uebertrag | 8,481,656  | 8,843,951  |
|-------|--------|-----------|------------|------------|
| Bon   | 20 bis | 30 Fr.    | 739,206    | 791,711    |
|       | 30 =   | 50 =      | 684,165    | 744,911    |
|       | 50 =   | 100 •     | 553,230    | 607,956    |
| =     | 100 =  | 300 =     | 341,159    | 375,860    |
|       | 300 =  | 500 =     | 57,555     | 64,244     |
| =     | 500 =  | 1000 =    | 33,196     | 36,862     |
| Ueber | 1000   | 2         | 13,361     | 16,346     |
| Intal |        |           | 10 893 528 | 11 511 841 |

Diese Zahlen, mit einigen andern tombintrt, lassen bermuthen, daß etwa 5,814,000 heftare in großen, 24,784,000 heft. in mittlern und 11,212,000 heft. in tleinen Wirthschaften bertheilt sind. Diese von ber Aufur berwendeten 41,810,000 heft. verben theise vom Eigenthümer (etwa 21,267,000 heft.), theise von Bächtern (9,360,000 heft.), theise von bie halbe Bruttoproduttion ziehenden Meiern (halbern) (11,183,000 heft.) bebaut. Die meisten Kächter sindet man in den nördlichen und össtichen und iberhaupt in den bestluttivitren, reichsten Departementen; die meisten Meiereien in den zwischen Love und Garonne gelegenen Gegenden; die Eigenthümer sind mehr mit den Pächtern als mit den Meiern untermisch.

Gehen wir jett zur Ackerbauprobuktion über. Die vorherrschende Brobfrucht in Frankreich ist der Weizen; daher auch die (Korn) mit froment gleichbedeutend ist. Die Durchschnittisproduktion desselben war: in der Periode 1815 bis 1820 48,660,137 hettoliters oder 10.60 hettol. vom hektar und 167 Litres per Einwohner; in der Periode von 1844 bis 1848 80,143,733 hettol. oder 13.42 hettol. vom hektar und 226 Litr. ver Einwohner. Die neuesten Ergebnisse sind 17):

| Jahre | bebaute Fläche<br>Hektare | durchsch. Prod.<br>Heftoliter | Gefammtprod. Beftoliter |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1849  | 5,966,153                 | 15.21                         | 90,761,712              |
| 1850  | 5,951,384                 | 14.78                         | 87,986,786              |
| 1851  | 5,999,376                 | 14.33                         | 85,986,232              |
| 1852  | 6,090,049                 | 14.13                         | 86,065,386              |
| 1853  | 6.210.605                 | 10.26                         | 63,709,038              |

Mußer bem Weigen gehoren noch ju ben Brobfruchten: Mifchforn (Weigen und Roggen), Roggen und Dais. Der Mifchfornbau batte folgenbe Refultate:

|      | Beftare | Settol. | Seftoliter |
|------|---------|---------|------------|
| 1849 | 805,962 | 16.07   | 12,953,426 |
| 1850 | 821,692 | 15.48   | 12,725,541 |
| 1851 | 812,492 | 25.11   | 12,274,347 |
| 1852 | 818,263 | 15.26   | 12,488,912 |
| 1853 | 637.128 | 11.20   | 7.137.959  |

Der Roggen scheint nach und nach vom Weizen verbrängt zu werben; biese Kultur trägt aber immer noch ein Bebeutenbes zur menschlichen Nahrung in Frankreich bei, wie aus folgenben Zablen bervorgebt:

|      | Deftare   | Seftol. | Settoliter |
|------|-----------|---------|------------|
| 1849 | 2,542,718 | 12.93   | 32,885,501 |
| 1850 | 2,497,560 | 12.37   | 30,904,541 |

<sup>17)</sup> Die frühern Jahre finden fich in Maurice Block, des Charges de l'Agriculture Baris 1851.

| 1851 | 2,465,513 | 13.22 | 32,599,000 |
|------|-----------|-------|------------|
| 1852 | 2,453,626 | 11.88 | 29,162,499 |
| 1853 | 2,173,851 | 9.72  | 21,136,900 |

Mais erntete man von 1846 bis 1853 10,350,000, 10,428,000, 10,544,000, 9,532,000, 11,045,000, 9,188,000, 12,346,000, 7,914,000 Hettoliter; Hatveforn etwa eben so viel, dagegen hatte man Kartoffeln im Jahre 1846 78,578,000, 1847 102,822,000, 1848 87,344,000, 1849 88,757,000, 1850 74,845,000, 1851 69,585,000, 1852 63,446,490, 1853 61,542,004 Hettoliter. Hierber gehört noch eine jährliche Produttion von 4 bis 41/2 Millionen Hettoliter trockne Bohnen, Erbsen und Linsen. In gewöhnlichen Jahren möchte die eigne Produttion wohl die Bedürsnisse Frankreichs befriedigen; in sehr reichen Jahren wurde seihne dageführt; allein am hänsigsten ist eine mehr oder minder Karte Einsuhr nothwendig.

Außer ben schon angesührten Probutien verdienen noch erwähnt zu werben: Gerfte, 20 Millionen Hettol.; Hafer, 50 bis 60 Millionen; Runtelrüben, 20 Mill. Centner (von 100 Kilogr.); Hopfen 900,000 Kil.; Kohlfaat 2,500,000 Hettol.; Hanf 1,700,000 Kilogr. Saamen und 68 bis 70 Mill. Kilogr. Gespinnst (Falern); Flachs 750,000 Kilogr. Saamen und 37 bis 40 Mill. Kilogr. Spinnmaterial;

Rrapp, 160 bis 170,000 Centner (100 Ril.)

In einem mittlern Jahrgang wächst ungefähr 60 Mill. hettoliter Bein in Frantreich, wovon 20 Mill. von ben Broducenten getrunken werden und 40 Mill. zur Berstenerung tommen. Man rechnet, daß 10 bis 12 Mill. hettol. zu Branntwein verwendet wird. — Die Broduktion der Wälber wird auf 35 bis 36 Mill. Steres (Aubismeter) holz angeschlagen, und die gesammte heuproduktion (Gräfer, Klee, Luzerne zc.) übersteigt in mittlern Jahren wohl 160 Mill. Centner (100 Kil.). Es versteht sich von selbst, daß hen nur einen Theil des Biehfutters ausmacht. Wurzeln sowohl als die Milhfände einiger Aderbauindustrieen tragen dazu ein Bedeutendes bei; in manchen Gegenden wird das Bieh nur auf Weiben erhalten, z. B. in den Gebirgen der Auwergne.

Die Biehzucht war lange in Frankreich sehr zuruch, allein seit 20 bis 30 Jahren sind bemerkenswerthe Fortschritte gemacht worden. Nur ist der Viehstand nicht so zahlreich als es wünschenswerth wäre; diesem liebel wird wohl nach und nach in einem gewissen Maße abgeholsen werden, allein nach unferer Meinung nicht bis zu dem Grade, den manche Schriftsteller in etwas zu absoluter Form als den allein richtigen aufstellen. Das hinderniß liegt im trocuen und heißen Klima der mittäglichen Departements; man kann wohl seinen nachtheiligen Einsluße etwas vermindern — durch Bewässer —, allein doch nur, wo man das dazu nötsige

Baffer bat. Die veranftalteten Bablungen gaben folgende Refultate:

Rindvieh: 1812 6,681,952 Stud, ober 13 Stud auf 100 Heftare und 229 auf 1000 Einwohner.

1829 9,130,632 = 17 auf 100 H, 280 auf 1000 Einwehner. 1839 9,936,538 = 19 = = 290 = = = 1852 12,000,000 (?) = 18) — = = = = = = = = = = =

Schafe: 1828 29,130,231 Stud, 55 auf 100 S., 894 auf 1000 Einwohner.

1839 32,151,430 = 61 = = 939 = = = 1852 33,546,789 = 63 = = = 932 = = =

<sup>18)</sup> Die Besammtfumme ift noch nicht befannt.

Mluntfoli und Brater, Deutfdes Staats-Borterbud. III.

Pferbe zählte man 1812 2,122,617; 1825 2,438,720; 1839 2,818,196, b. i. 5 Stild auf 100 H., ober 82 auf 1000 Einwohner. Rach ber neueften Zählung ist — trot ben Eisenbahnen — bie Zahl von 3 Millionen um einige Tausenb überschritten.

Im Jahre 1840 ergab sich, bag bie jährliche burchschnittliche Fleischonjumtion eines Franzosen (Kinder mitgerechnet) 20 Kil. per Kopf betrug, wobei
bas Rindsteich 8.65 K. und bas Schweinesteisch 6.74 K. ausmachten. Jeht möchte wohl 30 Kil. nicht zu viel für die Durchschnittszahl sein, und diese stätet Konsumtion trägt wahrscheinlich zum großen Theil die Schuld ber steigenden Theurung des Fleisches. In den Städeren ist natürlich die Durchschnittszahl viel höher als die oben angegebene, auf dem Lande viel kleiner.

Der Werth ber Aderbauprobuttion Frankreichs ist verschiebentlich berechnet worben und ift überhaupt, mit bem Wechsel ber Preise, jedes Jahr ein anderer. Ohne berartigen Berechnungen eine zu große Wichtigkeit beizulegen, glauben wir bennoch einige annähernbe Zahlen geben zu muffen, und babei an die offi-

ciellen Breife non 1851 und früher haltenb

| cieuen preije bon 1851 und fruger haitend.                       |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Den Beigen gum Preise von 19 Fr. 50 per Bettol. und bie          | anbern Cerealien                        |
| nach Berhaltnift gerechnet, ift ber Befammtwerth berfelben       | 3,073,000,000                           |
| Dazu Rartoffeln (4 Fr. 25 ber Beftol.)                           | 383,000,000                             |
| Wein (unterschätzt von ber off. Statistif ju 11 Fr. 40 b. Bett.) | 419,000,000                             |
| Branntwein ju 54 Fr. 25 b. S. (jest 3 Mal fo theuer)             | 59,000,000                              |
| Ciber (Apfelwein)                                                | 84,000,000                              |
| Undere Brobufte bes Aderbobens                                   | 488,000,000                             |
| Wiefen und Beiben                                                | 841,000,000                             |
| Dol3                                                             | 207,000,000                             |
| 21                                                               | 5,554,000,000                           |
| Hiezu muß man noch mit Rober (Notes économiques                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

Bufammen: 7,418,000,000

Da wir Futter und Streu hier schon mitgerechnet haben, so stellen wir bie Biehproduttion allein auf. Sie beträgt 543 Millionen für Fleisch, 767 Millfür Arbeit, Milch, Butter und andere jährliche Revenuen, 150 Mill. für häute, Eingeweibe, Fett, Wolle zc., 15 bis 20 für Honig, Wachs zc. Im Ganzen also 1,480,000,000 Franken.

VIII. Industrie, Bergwerke, Fischerei. Frantreich tann mit zu ben Länbern gerechnet werben, wo die Industrie auf einer hohen Stufe ber Bolltommenheit steht, ohne daß ihre Blithe barum auf Kosten bes Aderbaus ertauft wäre. Und scheint bas in diesem Reich zwischen ber Agrifultur und ben Manufaturen herrschend Berhältnig ein natürliches und wohlproportioniertes zu sein. Die französische Industrie erstrebt zwar auch Wohlseilheit, aber ihr Hauptvorzug besteht in einer anderwo nicht erreichten Eleganz, in einem verseinerten Geschmad. Dieser Charafter zeigt sich nicht blos in Luzusgartifeln, sobern auch in den Geweben, über beren Produktion in Frankreich wir forgende Zahlen bestigen.

Baumwolle wird meift in ber normanbie, ber Bifarbie und bem Elfag perarbeitet; ber Berbrauch erreicht 150 Millionen Rilogr. jabrlich, und baraus merben für mehr als 600,000,000 fr. Waare hergestellt. 2500 Fabriten beschäftigen 250,000 Arbeiter beiberlei Wefchlechts. An Sanf und Flachs werben 125,000,000 Ril. von 60,000 Arbeitern versponnen und verwebt; bie baraus gewonnenen Baaren haben einen Werth von 500 Mill. Franken. Bolle. Das befte Tuch wird in Seban, Louviers und Gibeuf fabricirt, überbies in Lifieux, Limoges, Roubair. An andern Orten werben Flanelle, Merinos, Chales, Teppiche, Strumpfe und andere Gewebe gearbeitet. Debr ale 92 Millionen Rilogr, Bolle (wovon 57,780,000 Ril. inlanbifche) werben jahrlich verbraucht um etwa für 700,000,000 Franten Baaren zu verfertigen, womit 150,000 Arbeiter in 2600 Fabrifen beicaftiat find. Geibe. Reun Behntheil ber jahrlich producirten Cocone (23,323,000 Ril. unter 24.250.000) werben in ben im Rhone-Beden gelegenen Departemente gezogen. Die Seibenzucht beschäftigt mabrent ber erften zwei Sommermonate Taufende von Bauernfamilien, auch eine machfende Bahl von großartigen Magnanerien. Diefe Industrie, besonders aber bas Anfertigen ber Bemebe von Loon, Balence. Nimes, ber lander von St. Etienne bringt jahrlich einen Werth von 450,000,000 Fr. hervor. 19) Minberwichtige, aber immer noch fehr bebeutenbe Zweige bes frangofifchen Gewerbefleiges find folgenbe: Gerbereien und anbere Induftrien, welche Saute und Felle bearbeiten, Sandichuhmacher zc.; ihre Produttion tann auf 120 . bis 130,000,000 fr. gefchatt werben. Die Bavierfabritation liefert 30 Millionen Ril. Bavier: Die Drudereien zc. produciren einen Werth von 40 Millionen Fr .: bie Möbelfabritation 50 Millionen Fr.; Geife und Barfumerien 60 bis 70 Mill.; Uhrmacherei 40 Mill.; Brongemaaren 40 Mill.; Golb- und Gilberarbeiten 50 Mill.; Glafer, Rryftalle, Spiegel 45 Mill.; Borzellan und Fapence 22 Mill.; Töpfermaaren 30 Mill. Die fogenannten Barifer-Artifel, Lugusgegenftanbe aller Art, beren Werth hauptfachlich in ber eleganten Ausführung liegt, belaufen fich auf eine jahrliche Broduftion von 150,000,000 Fr.

Der Bergbau und der Hittenbetrieb bilden einen bebeutenden Theil der französischen Industrie. Wir geben hier die neuesten Zahlen,- nach dem Compterendu des ingenieurs des mines für 1852. Im Ganzen sind ertheilt worden: 448 Koncessionen 20) für Steintohlen der verschiedenen Gattungen, 177 für Eisenerzgruben (für zu Tage liegendes Erz bedarf es keine Erlaubnis) und 199 für andere Mineralten, wovon ader bei Wettem nicht alle im Bau sind. hier folgen nun nähere Detalle, welche sich alle auf's Jahr 1852

begieben.

Steinkohlen. In 286 Bergwerken haben 35,381 Arbeiter (jährlicher Lohn 19,874,688 fr.) mit hülfe von 460 Daunpfmaschinen (12,880 Pferbefraft) 49,039,259 Centner (100 kil.) zum Werthe von 46,751,806 fr. gefunden. Gebraucht wurden aber 79,585,200 Centner, 30 Millionen Centner famen asso dem Aussand. Torf. 2153 Torfgruben haben 4,333,272 Centner zum Werth von 4,668,223 fr. producirt. hier sind nicht mitgerechnet 1096 Gruben, welche im

19) Ueber Seibe f. Journ. d'agr. pratique, Rapport de M. Dumas vom 5. Marg 1857.

(Much Bulletin de la Société de Encouragement etc.)

<sup>20)</sup> Das Geses vom 21. April 1810 ertfart — wie der Code Napoleon — das Eigenthum bes Untergrunds als identisch mit der Oberfläche, behalt aber dennoch der Reglerung das Recht vor die Erzlager denen zu verleihen, welche durch Intelligenz und Kapitalien fic aun geeignetften zu deren Ausnutzung zeigen würden. Der Cheenthumer wird dann mit einer Rente abgefunden.

Jahre 1852 nicht bearbeitet morben find. Eifenerg. 88 Gruben (mines) und 864 Lager (minières), worin 11,601 Arbeiter 20,806,334 Centner ju Tag geförbert haben. An anbern Ergen find gewonnen worben:

121,991 Fr. 92.849 Ctr. Rupfer (Rhonebepartement) 135,805 = Blei (Dberalpen und Bub bu Deme) 35.943 968,532 = 78,164 Blei und Gilber 164,743 = 21.799 Mntimonium. 4,185 = 31 Rinn

3m Gangen 24 Gruben mit 2103 Arbeitern, beren Lohn fich für bas 3afr 1852 auf 686,505 Fr. belaufen hat. Salg murbe producirt: 4,280,376 Entr. jum Werth von 7,833,099 Fr. Die Steinbruche, Schiefer- und Ralf- 2c. Gruben find fehr bedeutend, wir haben aber teine Anhaltspuntte, um ihre Brobuttion abguichagen. Die Raltbrennereien liefern für mehr ale 30 Millionen Fr. Ralt im Jahr.

Butten werte. Robes Bugeifen wird producirt: 1. mit vegetabilifden Brennftoffen 2,633,400 Ctr. für 42,709,682 Fr.; 2. mit mineralifchen 2,593,034 Ctr. für 32,267,415 Fr. Gijenguß nach zweiter Schmelzung: 900,886 Etr. für 28,661,310 Fr. Gifen (rob, Stangen, Bled) murbe fabricirt: 1. mit Bolgtobien 860,427 Ctr. im Berth von 38,385,456 Fr.; 2. Steintoblen 3,959,351 Ctr. für 122,116,620 Fr. Raile murben verfertigt: 604,616 Ctr. für 16,401,490 fr.; verschiedene Arten Stahl 180,981 Ctr. filr 15,388,235 Fr.

Roch murbe producirt: Rupfer 19,192 Ctr. für 5,167,338 Fr.; Golt 18,312 Grammes für 62,261 Fr.; Sither 6286 Ril. für 1,354,012 Fr.: Biei 23,403 Cir.

für 1,036,179 Fr.

Fifcherei. Der burch ben Fifchfang erworbene Berth beläuft fich auf viele Millionen, genaue Data bat man aber nur über ben Ballfifch = und ben Stedfifchfang, weil biefelben burch Bramien begunftigt werben. Der Ballfichfang bringt abrilich etwa 14,000 Ctr. (100 Ril.) Thran und Fifchbein; ber Stodfifchjang beidaftigt (jahrlicher Durchfdnitt von 1850-1854) 396 Schiffe, mit einer Br mannung von 12,536 Dann, bie 271,000 Ctr. Waare beflarirten. Die Aussuhr

biefes Artitele überfteigt 161/2 Millionen Rilogramm jahrlich.

IX. Sandel, Rreditwefen, Mungwefen. Bas ben Ausfuhrhanbel betrifft, fo geben bie vom Finanzministerium jahrlich publicirten Tableaux des Douanes etc. gefondert ben Betrag bes fogenannten allgemeinen und bes fpeciellen Sanbels. Diefer begreift in ber Ginfuhr blos bie für ben innern Berbrauch ber gollten Baaren und in der Aussuhr die inlandische Produktion; ersterer überbied noch ben Transit und bie in ben Entrepots niedergelegten Baaren. Wir muffen noch bemerten, bag in benfelben Tableaux die Breife ober Werthe nach 1. officiellen Berth (valeur officielle) und 2. jetigent Berth (valeur actuelle 21) angegeben werden. Der officielle Werth ift 1826 festgefett worten, und jahrlich wirt nut ber Berth aller Baaren nach ben bamaligen Breifen berechnet. Geit 1847 werten ju gleicher Zeit auch jahrlich festgestellte (jogenanute wirkliche ober jetige) Preife angewendet. Lettere nabern fich mehr ber Birtiichfeit, erftere eignen fich beffer gu retrofpettiven Bergleichungen. Wir werten baber in Nachftebenbem zuweilen tit officiellen, jumeilen bie jetigen Berthe angeben.

Der Gefammtwerth (officiell) ber Gin- und Ausfuhr betrug in folgenben

Berioben, im jahrlichen Durchichnitt:

<sup>21)</sup> In Belgien: valeur reelle.

## Allgemeiner Sanbel.

1840—1844 2170 Millionen Fr. 1845—1849 2512 = =

1850-1854 3120

Ginfubr.

Guabelouve

10.6 13.4

Der jetige Werth betrug 1853 3749 Millionen, 1854 3758 Millionen, 1855 4327 Millionen Fr. Dier folgen für 1855 einige Details:

Allgem. Bantel. Specieller Banbel. Dffic. Berth, Birfl. Berth. Dific. Berth. Birfl. Berth. In Millionen Franten. Einfubr 1952 2160 1366 1594 Ausfuhr 2027 2167 1442 1558 3979 3152 4327 2808

Der größte Theil bes auswärtigen Handels sindet zur See ftatt; berselbe beläuft sich auf 3104 Millionen (jetiger Werth), wogegen der Landhandel nur 1223 Millionen erreicht. Den bedeutendsten handel treibt Frankreich mit nachftebenden Kändern:

Muefubr.

12.0

5.5

8.0 18.0

7.4

7.9

(Specieller Sanbel.) In Millionen Franten. (Specieller Sandel.) In Millionen Franten. Durchfchnitt ber 5 frubern 3abre. Berth Durchschnitt ber 5 frühern 3abre. England 270.1 250.9 307.4 89.4 244.4 278.2 England Bereinig. Staaten 174.7 203.8 246.8 Bereinig. Staaten 152.8 205.2 176.1 Maerien 101.7 155.8 104.2 Belgien 120.4 145.8 197.3 Sarbinien Belaien 118.7 131.2 151.2 91.6 102.0 114.7 Bollverein 44.8 77.5 168.1 Spanien 66.9 92.7 81.8 38.5 65.8 95.2 56.1 65.4 69.7 Spanien Schweiz Bollverein Türfei 43.8 54.5 62.2 45.9 61.0 65.5 Englisch Indien 38.8 52.2Türfei 22.8 61.0 76.2 50.9 63.1 57.1 63.6 Schweiz 30.1 39.4 48.6 Sarbinien 30.1 33.4 35.4 Mlgerien 19.5 37.3 53.4 Brafilien Beru 15.7 27.5 28.3 Reunion-Infel (Bour-33.5 17.1 23.224.8 bon) 19.3 36.1 Chili Beibe Gicilien 27.2 31.2 Reunion=Infel(Bour= 19.1 23.0 30.1 18.1 22.9 20.9 Mieberlanbe 16.3 bon) 28.9 Beibe Gicilien 15.6 20.9 20.2 Spanifch Amerita 12.5 19.4 18.7 17.8 Brafilien 13.6 18.4 25.0 Martinique 23.1 16.9 17.1 Egypten 10.8 17.7 20.0 Merito 17.0 Saiti 16.0 16.9 8.8 10.9 Guabeloupe 17.8 16.8 15.3 16.7 Tostana, Lucca 12.3 15.5 16.4 Tostana, Lucca 15.0 6.1 9.6 9.8 Martinique 13.4 15.1 20:9 Cappten Mieberlanbe 14.4 9.3 13.3 Rukland 37.3 4.4 3.1

Bir laffen nun ichließlich biejenigen Baaren folgen, Die ihrem Gefammtwerthe nach ju ben wichtigften geboren:

17.0

Ruffanb

Haiti

Ginfubr.

Muefubr.

| Gegenstand.                             | Durchichnitt ber 5 frubern 3abre. | Officieller Berth<br>1855. | Wirklicher Werth<br>1855. | Gegenstand.                          | Durchschnitt der<br>5 frühern Jahre. | Dificieller Werth<br>1855. | Wirflicher Werth<br>1855. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Robe Seibe                              | 117.6                             | 153.2                      | 176.2                     | Seibemaaren (Be-                     |                                      |                            |                           |
| Robe Baumwolle                          | 119.4                             | 135.1                      | 121.1                     | webe, Banber ic.)                    |                                      | 307.0                      | 358.3                     |
| Getreibe                                | 43.8                              | 75.7                       | 122.7                     | Baumwollmagren                       | 154.8                                |                            | 74.1                      |
| Robe Wolle                              | 48.6                              | 68.9                       | 68.9                      | Wollenwaaren                         | 137.2                                | 171.1                      | 159.7                     |
| Buder aus ben fran                      | ł.                                |                            |                           | Rurge Waaren                         | 43.0                                 | 57.1                       | 87.0                      |
| Rolonien                                | 40.0                              | 59.5                       | 62.8                      | Wein                                 | 74.1                                 |                            | 157.9                     |
| Tabateblätter                           | 27.3                              | 58.4                       | 27.4                      | Berarbeitete Felle                   | 38.5                                 |                            | 51.5                      |
| Steintoblen                             | 40,2                              | 57.3                       | 89.3                      | Leinwand                             | 30.4                                 |                            | 19.0                      |
| Delfaamen                               | 30.2                              | 42.8                       | 24.1                      | Leinene Beuge, Tifch                 |                                      |                            |                           |
| Dolz                                    | 41.2                              | 40.1                       | 69.7                      | zeug zc.                             | 27.3                                 | 41.5                       | 45.0                      |
| Dann folgen: robe Baute, frember Buder, |                                   |                            |                           | Raffinirten Buder                    | 20.9                                 | 38.7                       | 25.8                      |
| Bieb, Rupfer, Raffee, Inbigo u. f. m.   |                                   |                            |                           | Töpfermaaren, Glas                   |                                      |                            |                           |
|                                         |                                   | Ü                          | •                         | und Rryftalle                        | 34.5                                 | 36.8                       | 25.4                      |
|                                         |                                   |                            |                           | Dann folgen: Bapie                   |                                      |                            | Metall:                   |
|                                         |                                   |                            |                           | maaren, Gerbermaaren, Rrapp, Farben, |                                      |                            |                           |
|                                         |                                   |                            |                           | Branntwein und Spiritus, Barfumeric, |                                      |                            |                           |
|                                         |                                   |                            |                           | Golb- und Gilbert                    |                                      |                            |                           |
|                                         |                                   |                            |                           | Cotto and Cittlett                   | vuuten                               | <i>i</i> .                 |                           |

Ueber ben innern handel — ber wenigstens ben zehnsachen (vielleicht zwanzigsachen) Betrag bes äußern erreicht — hat man nur wenige Data. Die Riftenschiftsschaften, der Transport auf ben Eisenbahnen, Kanälen geben einige Anhaltpunkte, die wir weiter unten sinden werden. Dann mögen noch die Berichte ber Kreditanstalten einige Andentungen über ben innern Handel geben.

Bant von Frankreich. Der Betrag der diskontirten Papiere belief sich im Jahre 1856 auf 4674 Millionen Fr., was gegen 1855 eine Zunahme von 912 Millionen ausmacht. Dier sind nicht mitgerechnet eine Anzahl von 814,000 baar einkasstrie Sichtwechsel zum Werth von 1121 Mill. Fr. Vorschäffe wurden auf Staatsrenten, Eisenbahnaktien und andere Werthpapiere gemacht 882 Mill. Die Eirkulation der Bantscheine schwankte zwischen 585 und 667 Mill. Fr., der Baarvorah zwischen 159 und 294 Mill. Fr. Die von der Pariser Hauptbank auf ihre 38 Filsale und vice versa gezogenen Wechsel beliefen sich auf 513 Mill. Fr. am Werth, 137 Mill. Fr. mehr als im Vorjahr. Sämmtliche Operationen der Bant, die bloßen Umschreibungen der Posten mitgerechnet, überstiegen die Summe von 35,500,000,000 Fr.

Credit mobilier. Die Mobiliartreditgesellschaft hat den Zweck, die außer dem Wirkungskreis der Bank gelegenen Kreditoperationen zu übernehmen, besonders aber neue Unternehmungen zu gründen. Einige Zahlenangaben ohne weitläufige Auseinandersehungen würden nur einen unvollständigen Begriff der Operationen biese Anstalt geben, wir begnügen uns daher, auf ihre jährlichen Berichte hinzuweisen. Bzl. Art. Gesellschaft.) — Credit koncier. Diese Anstalt ist im Interesse bel Alderbaues, oder richtiger des Grundbessiese, gegründet worden. Sie verschafft Anschmeggegen hypothetarische Sicherheit, wosür sie Obligationen ausgiebt. Die von diesen Ausein des beschaften Anstern gegen hypothetarische Sicherheit, wosür sie Obligationen ausgiebt. Die von diesen Musehn bezahlten Interessen einen Procentsab für die Amortisation, ente 1856

waren im Umlauf 210,473 Obligationen zum Werth von 61,148,250 Fr. — Comptoire d'Escompte. Da die Bant von Frankreich nur mit vei Unterschriften versechene Wechsel diskontirt und sich überdies noch manche andere Beschränkungen aufgelegt hat, so wurde im Jahre 1848 das Comptoir d'Escompte zur Aushülse gegründet. Die Rühlichleit diese Anstalt hat sich so bewährt, daß sie sich kurzich neu organisier und ihre nun sehr mannigsachen Geschäfte ausgebehnt hat. Ihre in Zunahme bezrissenen Depentionen beliesen sich 1855 auf 676,943,808 Fr. und 1856 auf 735,333,235 Fr. — Andere Kreditanstalten, aber ohne allen officiellen Charatter, existiven noch manche, allein man kennt den Betrag ihrer Geschäfte nicht. Die Ausbehnung, die das Associationswesen zu Gunsten von Handels- und Fabritunternehmungen gewinnt, geht z. B. aus der Anzahl ver sährlich sich gründenden Gesellschaften oder Kompagnieen hervor. Blos für 1855 betrug deren Zahl: 18 anenume Gesellschaften, 387 Attengesellschaften, 489 Kommanditen, 2816 einsache Kompagnieen (en nom collectis).

Sahrmartte und Deffen gablt man jahrlich 25,378 in Frantreich, worunter

bie Deffe von Beaucaire febr berühmt ift.

Gewerbesteuerpflichtige (patentes) gublte man 1855 1,433,783 und 1856 1,453,700.

Erfindungspatente (brevets d'invention) 1855 5512, 1856 5834. Münzen. 22) Das in Frantreich seit dem Jahre IV (1796) bis 1855

influfiv geprägte Golb beträgt an Werth:

bas Gilber

2,864,420,950 Fr. 4,560,217,886 = 7,424,638,836 =

X. Schifffabrt. In bie französsischen Hiefen ein im Jahre 1855 22,987 Seefchiffe mit einem Gehalt von 3,302,000 Tonnen (von 1000 Kil.) und aus liefen 13,770 Schiffe von 2,031,000 Tonnen, zusammen 36,757 beladene Schiffe. Mit ben unbeladenen ist die Gesammtsumme der Bewegung 46,849 Schiffe. Unter den 36,757 beladenen Schiffen gehörten 15,355 Schiffe mit 2,182,034 T. Frankreich, 11,504 Sch, mit 1,539,000 T. England. Dann solgen: die Bereinigten Staaten mit 493,077 T., Norwegen mit 169,654 T., Scicillen mit 164,219 T., Sarbinien mit 143,836 T., Niederlande mit 74,775 T., Griechenland mit 71,645 T., Zollverein mit 68,261 T. Obige 36,757 Schiffe zerfallen serner in 27,797 Segelschiffe mit 3,515,000 T. und 8900 Dampfer mit 1,818,000 T. Lettere, deren Zohl in starte Zunahme bezriffen ist, vermitteln saft bied ben Berkehr mit den überigen europäischen Staaten; nach den andern Weltkeilen gehen unter 100 Schiffen nur 14 Dampfer.

Bermittelst ber Küften ahrer wurden verschifft (1855) im Ganzen 2231 T., wovon 1,597,916 T. auf die Häfen bes atlantischen Meeres ober der Weste und Oxordisste Frankreichs und 633,808 T. auf die Häfen des mittelländischen Meeres kommen. Herunter ist die große Klistensahrt (grand cabotage), welche zwischen dem mittelländischen Meer und dem Ocean stattgefunden, mit 73,587 T. aus den mittelländischen Häfen und 32,515 T. aus den Häfen des Oceans (westliche und nördliche Küste), zusammen 106,102 T., begriffen. Am stärssen betheiligten sich an der Küstensahrt: Bei der Absendung: Marseille mit 229,855 T., havre mit 192,055 T., Rantes mit 144,181 T., Bordeaug mit 133,119 T. Beim

<sup>27)</sup> Aussubriiche Details findet man in dem Annusire de l'Econ, pol. et de Statistique von Blod und Guillaumin fur das Jahr 1857. Seite 74 und ff.

Emp fang: Rouen mit 211,827 T., Marfeille mit 199,955 T., Bordeau mit 167,476 T., Have mit 153,914 T., Toulon mit 140,476 T., Dünkirchen mit 130,355 T., Nantes mit 105,506 T. Unter ben wichtigsten verschifften Baaren heben wir hervor: Holz (354,307 T.), Getreide (276,023 T.), Salz (214,308 T.), Wein (158,909 T.), Steintohlen (147,240 T.). Diese sechamuten Transport.

Schiffegabl. \*) Die Babl ber in ben frangofifchen Bafen immatrilulirtm

Schiffe geht ans folgenber Tabelle hervor :

| 7 11   | @c        | gelichiffe:    | T         | ampfer :       | Bufammen : |               |  |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|---------------|--|
| 3abr : | Schiffe : | Connengehalt : | Schiffe : | Tonnengebalt : | Schiffe :  | Tonnengehalt: |  |
| 1853   | 14,545    | 757,897        | 174       | 4,808          | 14,719     | 762,705       |  |
| 1854   | 14,199    | 800,580        | 197       | 19,102         | 14,396     | 819,682       |  |
| 1855   | 14,023    | 848,254        | 225       | 23,902         | 14,248     | 872,156       |  |

Wie man beutlicher aus ber nachstehenden Tabelle erfehen tann, hat bit Größe ber Schiffe bedeutend zugenommen. Deren Zahl und Gehalt betrug am 31. December ber Jahre: 1853: 1855:

|         |     |              |     |        | Schiffe:    | Tonnen: | Schiffe:    | Lonnen :  |
|---------|-----|--------------|-----|--------|-------------|---------|-------------|-----------|
| Schiffe | bon | mehr als     | 500 | Tonnen | 51          | 31,612  | 120         | 75,638    |
| =       | =   | 100 bis      | 500 | = "    | 2,307       | 456,471 | 2.544       | 532,236   |
| =       | =   | weniger als  | 100 | =      | 12,361      | 274,622 | 11.584      | 264,282   |
| ന       |     | a White atma |     |        | Tunusual de | manau   | QQ im mitte | Hänhifden |

Wan zählt etwa 40 Häfen in Frankreich, wovon 83 im mittellandigen Reer. Leuchtifturme und Lichter aller Art werden 156 unterhalten, davon sind

28 im mittellanbifchen Deer.

XI. Berkehrsmittel. Eifenbahnen, Landstraßen, Ranale. Seit 20 bis 30 Jahren ift in biefer hinsicht fehr viel geschehen; besonders eifrig abr arbeitet man in der neuesten Zeit an der Bollendung des Eisenbahnnetes. Seitem bieses rascheste aller Berbindungs- ober Transportmittel gehörig gewürdigt werden

ift, find alle andern beinahe vernachläffigt worben.

Bir haben schon oben gesehen, bag bie französischen Ströme und Flüsse im schiffe im schiffbare Länge von 8817 Kisometer bilben. Diezu muß man nun die Kanäle Die wichtigsten siud: Open A715,180 Meter beläust. Die wichtigsten siud: Open Kanal de Bourgogne, der die Jonne mit der Samäle du Nivernais, de Briare, d'Orleans, die an verschiedenen Kunsten die Kersindung der Loire mit der Seine vermitteln; der Kanal de la Marne au Rhin, der Kroenner Kanal und der von St. Dientin, welche die Seine mit dem Rhein in Kardindung bringen; der Kanal du Rhone au Rhin, dessen mit dem Rhein in Kardindung bringen; der Kanal du Rhone au Rhin, dessen die hinlänglich durch seinen Ramen angedeutet ist; der Kanal du Centre, der die Loire mit der Khont in Kommunistation setz; endlich der berühmte Kanal du midi, der in einer Längt von 241 Kil. den Ocean (Garonnebeden) mit dem mittelländischen Meere verdindet. Die innere Schiffsahrt beträgt also 13,533 Kilometer.

Die Landftraßen zerfallen in Frankreich, nach ihrer Wichtigkeit — und nach ben Kassen, aus benen sie unterhalten werben — in brei Klassen: 1. Kaiste-liche ober National-Straßen giebt es (1854) 654, mit einer Länge von 36,038 Kl. Departementalstraßen zählte man (1854) 1694, nut einer Länge von 45,627 Kil. mit 27,580 fertigen und 4039 projettirten ober im Bau begriffenen Brüden. Zwischen beiben vorigen Klassen in ber Mitte, weil zugleich vom Staat und

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 547.

von ben Departementen unterhalten, 69 ftrategifche Strafen (in ber Benbee) mit einer Lange von 1463 Ril. 3m Gangen alfo ift bie Lange ber Lanbftraffen 83.128 Rilometer. 3) Anerkannte Bicinal= (ober Gemeinbe=) Bege (1851) gablt man 284,737 mit einer Lange von 558,441 Kilometer. Außerbem giebt es eine groke Menge Felb= und Forftwege, Die nicht aus einer Gemeinde in Die andere fuhren, alfo nicht unter bie Bincinalmege flaffificirt werben tonnen.

3m Gifenbahnbau \*) fucht Frantreich, bas lange gegen England und Deutichland jurud mar, nun bie verlorne Beit einzuholen. Geit 1842 - welches Jahr ein Benbepuntt in ber Geschichte Diefer Bertehremittel bilbet - hat fich ber Staat ber Sache traftig angenommen, feit 1852 ift berfelben ein neuer 3mpul8 gegeben morben und beinghe jabrlich werben groffere Gummen fur bie Berftellung von Gifenbabnen verwendet.

Endlich hat Frankreich jest ichon eine mehr als 10,000 Ril. lange Telegraphenlinie, auf welcher monatlich etwa 50,000 Depefchen verfandt werben. Man glaubt, baß fich biefe binnen wenig Jahren verboppeln werben.

XII. Finangen. Die Quellen, woraus ber frangofifche Staatsichat feine Einnahmen giebt, ergeben fich am beften aus ber überfichtlichen Darftellung eines Bubgets. Wir mablen bas vom Jahr 1857, bem bie anbern bis auf fleine Abweichungen in ben Bablen gleichen.

| art and a second a |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Einnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| I. Dirette Steuern (438,369,947 Fr.), und zwar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Grunbsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Berfon= und Mobiliarfteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Thur- und Fenstersteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =   |
| Batent= (Gewerbe=)fteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   |
| Bufchlag für erfte Zahlungsaufforberung 870,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =   |
| II. Ginregiftrirung (vertaufter Grundftude ic.), Stempel ic. 353,842,046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   |
| III. Produtte ber Balber (Bolg) und (Gugmaffer-) Fifcherei 25,942,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |
| IV. Boll (babei 28 Mill. Salgstener)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =   |
| V. Inbirefte Steuern (404,482,000 Fr.), und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Trantsteuer (Bein, Bier, Branntwein) 137,911,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| Inlandischer Buder (Runtelruben) 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Tabatémonopol <sup>24</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =   |
| Andere (worunter 7 Mill. Salgfteuer) 66,206,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =   |
| VI. Bostertrag 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| VIL Andere Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =   |
| Summa 1,708,745,226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fr. |
| Außerorbentliche Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| Total 1,709,874,512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fr. |

<sup>\*)</sup> S. das Rahere oben S. 377.
2) Runtelruben guder. Im Jahr 1856 waren 273 Zudersabriten in Thatigfelt, welche 92,197,663 Ril. Zuder producirt baben. 46 tieser Fabriken sind in Aisne, 128 in Nord und bie übrigen in 11 andern Oeparkenents.

bie übrigen in 11 andern Departements.
24) Z. da d. 3,9,521,462 All. Zadat ift 1855 vom Staat von der Regie gefauft werden und zwar 15,318,925 in Frankreich, 4,093,432 im übrigen Europa, 19,851,609 in Amerika, lledere bies 151,927 All. oder 37,981,833 Sind havannassigarren. Der Werth diefer Ladate beläuft Ach auf 40,899,907 Fr. 3n den Wagaginen befanden fich noch 55,338,507 All., je dagi der Gefantmotorrath beinahe 95 Willionen Ailogramme erreichte. Verkauft wurden 24,530,093 Ailogramme.
25, Pp. 61. In Annern derfelken Satt folkt içht ein einfacher Verke von 15 Geramn 10 Centimes, wenn er frankirt und 15, wenn er nicht frankirt ist. Von einem Ort zum andern, ohne

Or. Pastan .

Befammtfumme ber Musgaben 1,698,904,664 Fr.

Die konsolibirte Staatsschuld zählte am 1. Januar 1856 1,020,338 Einschriften (Posten, beren Ein Gläubiger oft mehrere hat); die Rente betrug 284,668,525 (wovon 110,298,525 3procentig) und bas nominelle Kapital ber

felben 7,558,040,822 Franten.

Finanzbeamte. Die direkten Steuern werben von 7—8000 Einnehmern, 363 Areiseinnehmern, 85 Generaleinnehmern erhoben. Die Berwaltungsarbeiten werben von 86 Seteuerbirektoren, eben so vielen Inspektoren, 794 Kontroleuren und einer großen Angahl Kommis besorgt. Besondere Inspektoren revöhten tie Kassen. Die Registrirung liegt 87 Direktoren, 90 Inspektoren, 447 Beristlatern und Kommis ob. Die Stempelgebühren beschäftigen 350 Agenten. Hörfter zähl man 3986. Die Denanen werden verwaltet von 31 Direktoren, 196 Inspektoren, 2619 andere Beauten mit Belyusse von 24,918 einregimentirten Douaniers unter 277 Kapitänen und 670 Lieutenants. Die indirekten Steuern haben 74 Agentm mit 8670 Untergebenen verschieben. Vardes. Die Aufsicht siber den Tadalsbau sihren 5 Inspektoren, 115 andere Beaute und 188 niedere Ausselehen. Die Posteaf ein Personal von 21,390 Individuen.

XIII. Seer und Flotte. In ber Unmöglichkeit hier eine ins Einzelne gehende Statistit ber verschiedenen Waffengattungen zu geben \*), begnugen wir uns, aus bem officiellen Compte rendu sur les opérations du Recrutement

llnterschied der Entfernung, tostet der franktite einsache Brief von 71/2 Ger. 20 Gent. und der unfranktite 30. Die einstrunge Taxe ist am 24. August 1848, die differenzielle am 20. Wai 1854 sestget werden. Daher folgende Resultate: Im Jahre 1847 eirkuliteten 126.480,000 Briefe, worunter 12,648,000 oder 10 vGt. franktite; 1856 eirkuliteten deren 231,997,290, worunter 227,467,102 oder 90 yGt. spranktite.

\*) S. den Art. "Seerverfassung".

(Paris 1856) und dem Budget von 1858 bie wichtigsten Zahlen hervorzuheben. Am 1. Januar 1855 bestand die aktive Armee aus 555,289 Mann und zwar:

| Im Innern              | 375,231 |
|------------------------|---------|
| In Afrita (Migerien) . | 64,893  |
| 3m Drient (Rrim zc.) . | 104,692 |
| In Italien             | 10,473  |
|                        | 555,289 |
| hierzu bie Referve mit | 39,439  |
|                        | 594 728 |

Um 1. Jan. 1854 war biefe Bahl . . . 516,672

Nach dem Butget von 1858 soll die Zahl der Truppen sein im Jahre 1857 378,911 Mann 90,191 Pferbe; im Jahr 1858 392,400 Mann und 83,500 Pferde. Bon diesen 392,400 lämen auf Algier 69,521, auf das Innere von Frankreich (und Italien) 322,879 Mann.

Die verschiebenen Truppengattungen find auf folgende Bablen berechnet :

| Infanterie | 214,180, | worunter | 10,156 | Offizie |
|------------|----------|----------|--------|---------|
| Ravallerie | 55,310,  | =        | 3,627  | =       |
| Artillerie | 30,099,  |          | 1,452  |         |
| Genie -    | 6,300,   |          | 260    |         |
| Genbarmen  | 20,201,  |          | 642    |         |
| Garbe      | 30.042.  |          | 1.381  |         |

Dann folgen ber Train, die Equipage und andere minder zahlreiche Korps. Die Zahl ber jährlich militärpstichtig werdenden jungen Leute schwantt zwischen 300,000 und 320,000. Im Jahre 1853 war beren Zahl 301,295, worunter geletich befreit murden.

| gejegita) bejreit wittben:                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Begen Mangel an ber vorgefdriebenen Große                                   | 15,329  |
| Begen Gebrechen ic                                                          | 62,376  |
| Als ältester Bruber von Baifen                                              | 2,717   |
| Als Sohne ober Entel von Wittwen                                            | 16,648  |
| Als Gohne von 70jahrigen ober blinden Batern                                | 1,175   |
| Ale jungerer Bruber eines Blinben zc                                        | 88      |
| Mis altefter unter 2 Brubern, welche ju gleicher Beit militarpflichtig finb | 127     |
| Als Bruter von Golden, welche fich unter ber Fahne befinden                 | 16,806  |
| Mis Bruber im Dienft Umgetommener zc                                        | 2,219   |
|                                                                             | 117,485 |

Außer biefen giebt es noch andere Berhältnisse, welche von ber Militärpflicht befreien, 3. B. bas Studium ber Theologie, bas Lehrsach 2c. Die Zahl ber in biese Kategorie gehörigen jungen Leute ist etwas über 3000.

Freiwillig traten in ben Militarbienft 1853 8600, 1854 16,676. Reue

Engagements gingen ein: 1853 6003, 1854 7807 alte Golbaten.

Frantreich unterhalt 118 Festungen und 64 jum Theil befestigte Militärposten. Unter biesen 118 Festungen beschützen 24 vie Nordgrenze, 6 ziehen sich langs der Grenze zwischen Wosel und Rhein hin, 8 andere bilben eine innere zweite Reihe. Den Rhein und ben Jura vertheitigen 11. Die Grenzen gegen die Alpen sind durch 17 Festungen gebedt; bann liegen 5 am mittelländischen Meer; 13 an der spanischen Grenze, in den Pyrenäen; 14 am Ocean; 9 am Kanal; 5 im Junern, darunter Paris, und 6 auf der Insel Korsita.

Marine. \*) Die frangössiche Flotte besteht aus 44 Linienschiffen von 74 bis 120 Kanonen, 60 Fregatten von 44 bis 60 Kanonen, 50 Korvetten, 100 Briggs, 30 Transportschiffen und etwa 60 anderen Fahrzeugen. Zwei Fünftel vieser Schiffe sind Dampsschiff, größtentheils eingerichtet, je nach Gutbesinden mit Dampf oder unter Segeln zu gehen (navires mixtes). Auf den Wersten besindet sich noch eine salt eben so große Zahl als auf dem Wasser.

Die Mannschaft wird zum größten Theil burch bie Inscription maritime vollzählig gehalten. In die Register dieser Inscription werden die Namen sämmtslicher 20- bis 50sähriger Fischer und Matrosen eingetragen und daraus die nöttige Anzahl herausgehoben. Der Dienst ist dreisährig, ende 1857 zählten die wirklich bemannten Schiffe, 142 jeder Größe (die auf Schiffen sich befindenden Uebungs-

fculen, mit gerechnet), 30,535 Dann.

XIV. Kolonicen und auswärtige Bestungen. In Afrika. Wir nennen 1) Algerien (vgl. ben Art. "Algerien"), worin nunnehr etwa 200,000 Europäer sich nietergelassen haben. In jeber der brei Provinzen (Algier, Oran, Constantine) sind schoreiche Ackerbaudörfer gegründet und manche sind wohlangebaut. Große Anstrengungen werden gemacht, diese Dörfer zu mehren und zur Blüthe zu bringen. 2) Verschiedene Niederlassungen, Komptoire oder beseitigte Posten am Senegal, deren Handel hauptsächlich in arabischem Gummi besteht. 3) Die Reunioninsel (Ile de la Réunion), sonst Bourdon genannt, mit 260 Hetaren. 4) Berschiedene kleine Inseln in der Rähe von Madagastar, St. Marie, Nossibe, Mayotta et.

In Amerika. Die Inseln Martinique (109,000 hett. mit 123,495 Ginwohnern), Guabeloupe (160,000 heft. mit 124,934 Einw.), Marie Galante und einige kleinere unter ben Antillen. Ferner: St. Pierre, Miquelon und mehrere anbere Inselden in ber Nabe von Renfoundsand. Guhana mit ber Insel Cabenne

in Gubamerita in ber Rachbarichaft bes Amagonenftrome.

In Mfien (Oftinbien) Bonbichern und einige andere Stabte.

In Oceanien (australische Inseln im stillen Meer). Die Marquesasinseln (Iles Marquesas) mit Nada-hiva, bie Gesellschaftsinseln, eigentlich blos unter bem Protestorat Frankreichs. Endlich bas 1855 in Besitz genommene Neu-Caledonien, wohn die Straftolonieen verlegt werden sollen.

Sammtliche frangofifche Rolonieen - außer Algier - batten im Jahre 1852

617.000 Ginwohner. .

Hinschtlich ber Literatur mussen wir uns begnügen, einige Werke zu nennen, in welchen sich nähere Nachweise suben. Lelong, Bibliotheque litteraire de l'histoire française giebt Auskunft über die ältere geschichtliche Literatur; in ben ersten 4 Bänden des Catalogue de la Bibliotheque imperiale (Paris, Didot) ist der Best der großen Fariser Bibliothet an geschichtlichen Werken verzeichnet. S. ferner Heuschling, Bibliographie historique de la Statistique en France, Brux. 1851. Ginen vollständigen Ausgug aller in Frankreich erschenden amtlichen Dokumente von statistischem Inhalt sinder man in dem Annuaire de l'Economie politique et de Statistique, 1842—1855 von 36. Garnier und Guillomain, seit 1856 von Guillomain und Block herausgegeben. Boliständige Nachweise der Berwaltungsliteratur \*\*) enthält das Dictionnaire de l'administr.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 547. \*\*) S. auch God, die Finanzeerwaltung Frankreichs. Stuttg. u. Augsb. 1857.

française, herausgegeben von Blod (Paris u. Strassb. 1856). — Bon geschichtlichen Werken beutscher Verfasser nennen wir: Ranke, franz, Geschichte, besonders im 16. u. 17. Jahrh. 4 Bbe. Stuttg.u. Augsb. 1852—58. v. Sphel, Geschichte der Revolutionszeit. Vis jest 2 Bde. Düsseld. 1853, 1854. Schöffner, Geschichte der Rechtsverfassung Frankreichs 3 Bde. Franks. 1843.

#### Bolitifche Anmertung ber Rebattion.

Die Lefer bes Staatswörterbuchs burfen billig erwarten, bag baffelbe auch ber französsischen Frage gegenüber seine politische Gesinnung bewähre und bom beutichen Stantpunkte aus bie gegenwärtige politische Lage ber napoleonischen Berrschaft und ihre Aussichten mit einigen charafteristischen Bügen zu zeichnen unternehme.

Dft icon murbe Napoleon III. mit Oftavius Muguftus verglichen, und in ber That Die Aehnlichkeit sowohl ber Situation als ber Charaftere fallt Jebermann auf. Schon bas perfonliche Berhaltnig ber beiben Raifer Napoleon gleicht mertwurdig bem Berhaltniß bes Raifere Muguftus ju bem großen Cafar. Bie Augustus, ber Großnesse Cafars, so ist auch Napoleon III. nicht ein unmittelbarer Abkömmling, sondern ein Nesse Napoleons I., und wie jener, so ist auch biefer als Reffe augleich ber Erbe eines welthiftorifden Welbherrn, Staatsmanns und Berrichers geworben. Beiben auch fallt bie unermegliche Erbichaft nicht bequem in ben Schooft. Der Antritt berfelben ift fur beibe mit Befahr und Anftrengung verbunden. Gie muffen beibe bie reiche Berlaffenfchaft burch perfonliche Auszeich= nung und Arbeit erft erringen. Rach ber Ermordung Cafare mutbete von neuem ber Bartei- und Burgerfrieg, ben ber lebenbe Cafar an feinen Triumphwagen gefeffelt hatte, und erft nachbem Muguftus aus ben erneuerten Rriegen fiegreich bervorgegangen mar, warf fich ihm bie ermubete und friedensbedurftige Nation erschöpft in die Arme. Länger noch bauerte bie Unterbrechung nach bem tragischen Sturge bes erften napoleon bis jur Erhebung bes britten. Erft als bie Revolution, welche jener gebandigt und geschloffen batte, nach langen Baufen mit vulfanischer Bewalt wieder ausgebrochen mar, und bie focialen Leiben und Befahren bie Burger fcredten, fielen bie Daffen, überbruffig bes Parteihabers und ber Unordnung bem Bringen gu, von bem fie bie Berftellung einer geficherten Ordnung, ein energifches einheitliches Regiment und bie Wiebererhöhung ter in ber neuen Revolution gefuntenen frangofifden Macht hofften. Diefes Gefühl mar fo ftart in ben Daffen, baß fie ben furchtbaren Gewaltatt, burch welchen ber Prafitent Die bestehenbe Berfaffung burchbrach, und feine fonverane Dacht erhob, wie bie Rettung bes Staates hinnahmen und burch ihre Buftimmung nachträglich billigten. Rur bie gefrantten geiftigen Führer bes britten Stanbes behielten ben Stachel tief im Bergen.

Bie Augustus von cafarischen Ibeen erfüllt war, so ift Rapoleon III. von ben Staatsibeen seines großen Dheims begeistert. Die beiben Reffen sind zwar nicht so fchöpferische Genien, wie die großen Gründer ihrer Opnaftien und die Stiffter ber neuen Kalserreiche. Aber die beiben Fürsten sind doch ebenfalls von der Natur mit seltenen Derrscheranlagen ausgestattet, und beide in hohem Maße befähigt, die herrschaft eines großen Neiches an sich zu bringen und zu üben. Beide sind ausgezeichnet durch politischen Scharf- und Weitblid, beide verstehen es, große Plane auszubenken und vorzubereiten, beide wissen de Umstände zu würdsigen, und die Mittel zu berechnen, welche den Erfolg sichern, beide sind rücksiches in Anwendung dieser Wittel, und versolgen mit zäher Ausdauer das angestrebte Ziel. Das Bewustelein des persönlichen herrscherberufs, das Souverä-

netätsgefühl, ift in beiben sehr start. Sie sühlen und benten sich als Personisitation ber Bollsmacht und der Staatseinheit. Beibe wollen die oberste Gewalt als eine unbeschränkte haben und üben und zwar nicht blos bem Namen und Scheine nach, womit sich manche absolutistische Kurten begnügen, sondern in Wirtlichkeit. Beibe scheinen daher auch die persönliche Anstrengung und Arbeit nicht, ohne welche das nicht möglich sie. Beibe stügen ihre Gewalt vornehmlich auf ben Willen des Volks, als bessen häupter und Setellvertreter sie sich denken, und auf den Beifall und das Bedürsnis der großen Massen, mehr als auf den der dornehmeren höher gebildeten Gesellschaft. Beibe verheißen und schäen den Frieden, aber ohne Furcht vor dem Kriege, wenn er undermelblich erscheint. Beibe benken in ihren Planen auch an die Zutunft und bemühen sich, den Fortbestand ihrer Perrschaft und ihrer Intilutionen auch für ihre Nachfolger zu sichern.

Es ift Augustus gelungen, seine herrichaft bis an sein Ende zu behaupten, und bie Institution bes Kaiserthums auf Jahrhunderte hin in sester Gestalt aufzurichten. Wird Napoleon III. eben so glücklich sein, wie sein römisches Boroklich Ist ber Neubau desselben been so fest in seinen Fundamenten und so sollt in der Ausssuhrung? Niemand kann die erste Frage mit Sicherheit beantworten; eber lätz sich die zweite prüsen. Wie ernstitich Napoleon III. darauf bentt, die riedliche Nachfolge seines Sohnes sicher zu stellen, das zeigen die neuesten Statuten über die Regentschaft und die Eintheilung Frankreichs in 8 Marschallate, wie die eventuellen Bollmachten an die Marschälle. Diese äußern Mittel, um eine Empbrung des Pöbels niederzuschingen, und um der Verschwörung der Klubbs entsgegenzutreten, sind mit Umsicht gewählt und kräftig vorzesporzt. Solchen militärischen Verschungen gegenüter erscheint jeder robe Ausschald den militärischen

hoffnungelos.

Dennoch tann sich Niemand, der aufrichtig siber diese Dinge denkt und spricht, verbergen, daß der Glaube an die Fortdauer der gegenwärtigen Staatsordung sowohl in als außer Frankreich nur schwach und nussicher und durch die neuesten Borgänge und Maßtregeln eher noch mehr geschwächt als gestärkt worden sel. In diesen Maßtregeln selbst ist auch die Leidenschaft offenbar geworden, welche sich nicht mehr sicher und zu anomalen Mitteln sich gedrängt sühlt, die das Rechtsbewusstein verletzen und die Unzufriedenheit vermehren. Ein Geset, welches die politische Gestunnung wie ein Verbrechen betroht, die Uebergade der Polizei an einen General, der die Formen des blinden militärischen Gehorsams in die Livilbeamtung einsührt, das brückende, beängstigende, immoralische Spsiem der Splonage, die unerträglichen Baße und Versehrsplackereien, unter denen die friedlichen Bürger am meisten zu leiden haben, die hemmnisse, welche der freien wissenschaftlichen Ausgerung bereitet werden, die Knechtung der Presse, die Deportationen Berdächtiger ohne Urtheil und Recht, sind sürwahr nicht geeignet, Bertrauen zu erwecken oder Zustredenheit zu verberiten.

Aus welchen Gründen man sich jenen Unglauben erklären möge, das Shmptom selbst ist unzweiselhaft und an sich eine Gesahr; denn wie der Glaube die vorhandenen Schwierigkeiten überwinden hilft, indem er den Muth stärft, so verleitet der Mangel an Bertrauen in die Zukunft während der Kriss bald zu halben und unzureichenden, bald zu übertriebenen und schädlichen Maßregeln, die das Uebel verschilden. Der Glaube aber läßt sich zwar wohl in noch jugendliche Gemüther

einpflangen, aber nicht einer alten und reifen Ration aufnöthigen.

Bergleichen wir überbem bie romifche Beltlage gur Beit bes Auguftus mit ber frangofischen unserer Tage weiter, so zeigen fich auch neben jener Nehnlichkeit

fehr erhebliche Berschiebenheiten. Bielleicht hat Rapoleon III. felbst bem römischeafarischen Borbild eifriger nachgestrebt, als die Berschiebenheit der Boller und ber

Beiten es rechtfertigt.

Die Gegensate erscheinen groß genug, sowohl nach Außen als im Innern, um nicht übersehm werben zu dürfen. Kom war allein in der Welt, das einzigen sied, begründete Weltreich, ohne einen Rival. Rings um die Grenze des önigigen Reiches her sagen uncivilisirte Völler, ohne höhere Staatsbildung, ohne eminigung. Augustus verzichtete nach der Niederlage des Barus in den germanischen Wälbern auf weitere Eroberungen. Das römische Reich hatte seine Schranken gefunden. Aber soweit die Civilization reichte, so weit herrschte Rom. Civilization und Römerreich waren dafselbe.

Franfreich bagegen fteht nicht ebenfo allein in ber Belt. Anbere Grofmächte find neben ibm. beren politifche Dentweise und Inftitutionen nicht ohne Ginflufe auf fein Leben find. Dag auch ber romanifche Beift ber frangofifchen Ration in boberem Grabe einer unbedingten Centralifation aller Staatsgewalt in ber Berfon bes Raifere geneigt fein, und ber romanifche Charafter ber Frangofen fich milliger einer bittatorifden Gemalt unterwerfen, ale bas Befen ber germanifden Bolfer, fo ift boch ber nabe Bergleich mit ber freien Berfaffung Englande eine unausgefest wirfende Warnung gegen eine rudfichtelofe und leibenschaftliche Ueberfpannung jener centralifirenben Diftatur. Dan barf ben Frangofen nicht jumuthen, baf fie völlig auf politische Freiheit verzichten, mabrent fie nicht blos in ihrer eigenen Befdichte fic oft icon auch fur bie Freiheit begeiftert haben, fontern in unmittel= barer Rabe mit freien Bolfern täglich vertebren. Baris und London find beutzutage viel naber gerudt, ale je guvor, und bie Reichhaltigfeit und Mannigfaltigfeit biefer Beziehungen ift eine Dacht, bie man nicht ignoriren barf. Weniger bebeutenb ift bie politifche Ginmirtung ber beutschen Staaten, beren Berfassung gwar nicht parlamentarifc ift, wie bie englische, aber boch beschränft monarchisch; aber auch hinter biefen in Boltefreiheit gurudbleiben gu muffen, bas wedt in bem gebilbeten Frangofen boch bas Gefühl ber Demuthigung. Chenfowenig ift bie Civilifation auf Frankreich eingeschlossen. So groß bie Berbienste ber Frangolen auch für bie europaifche Civilifation angeschlagen werben, andere nicht minder große Berbienfte baben auch andere Bolter aufzuweisen. Auch in biefer Begiebung ift bie Ifolirung Frantreiche unmöglich: Die Fortschritte ber allgemeinen Civilisation in ber Wiffenschaft, in ber Runft, in humaner Beiftesbilbung bebingen und ergreifen auch bie frangofifche Nation. Die öffentliche Meinung Europa's ist für diese nicht gleichgültig, und sie ist einer fortbauernben Fesselung ber öffentlichen Meinung in Frankreich entschieben ungunftig.

Sehen wir auf die inneren Unterschiebe zwischen ber politischen Lage von Rom zur Zeit des Augustus und Frankreich in unserer Zeit, so zeigen sich dieselben sowohl in der Natur ber Opposition gegen den Kaiser, als in der Basis, auf die er sich stützen nuch. In Rom war eine ernstliche Opposition nur von der Artstokratie zu besorgen, die ungern auf ihre Herschaft verzichtete. Aber die römische Aristokratie hatte den Glauben an ihre serrschaft verzichtete. Aber die römische Aristokratie hatte den Glauben an ihre selbstikderwaltellen und zu behaupten striege hatten ihre Unfähigkeit, die alte Republit herzustellen und zu behaupten sur Jedermann geoffendart. Die Berzweissung sas ihr in den Gliedern. Sie dachte niehr an sinnlichen Lebensgenuß, und den hatte sie sicherer, wenn sie dem Kaiser huldigte, als wenn sie ihn bekämpfte. Den politischen Ergeiz, der noch in ihr war, suchte Augustus überdem zu befriedigen. So hart und graufam er während des Kanupses gehandelt hatte, nach dem Sieg that er für die Bertschung auch

ber Aristotratie, was irgend geschehen tonnte. Die hohe Aristotratie fand in dem immer noch einstlußreichen Senat ein beneidete Stellung, und hier durste auch die Opposition mit Freiheit sich äußern. Die niedere Aristotratie der Ritter sand in den geordneten Zuständen und ihrer sinanziellen Ausbeutung eine reiche Quelle bes Gewinns. Die römische Literatur war unter Augustuß in voller Blätbe.

In Frankreich bagegen ift bie bebeutenbfte Opposition nicht etwa in ben bereinzelten focialiftifchen und rothen Rlubbe ju fuchen, Die auf ben Schreden fpetuliren und jum Berbrechen bereit fint, noch meniger in ber alten Ariftofratie, fonbern vielmehr in ben gebilbeten Burgertlaffen, in bem britten Stanb. Gie bat baber gine viel breitere Ausbehnung als bie romifche Opposition. Gie ift fiberall in ten frangofifchen Stadten gu finden, fie hat ihren Sauptfit in Baris, bem biftorifden Centrum des frangofischen Staats. Sie ift auch nicht fo tief bemoralifirt, wie bie romische Aristotratie es war. Die Borguge ber frangofischen Nation find noch in bem Burgerftand lebendig, und immer neue frifde Rrafte ftromen aus ben Brovingen und von bem Lanbe bemfelben ju. Schwerlich ift berfelbe burch bie Revolutionegeschichte ichon hinreichend barüber belehrt, bag er unfabig fei, bae Regiment felber ju führen, aber teinenfalls verzichtet er auf eine Theilnahme an ber ftaatlichen Gefetgebung und auf tie Kontrole bes Regimente. Die brei Jahrzehnte ber tonftitutionellen Monarchie haben fein Gelbftgefühl geftartt, und Die Erinnerung baran ift noch ftart und wedt bas Berlangen nach analogen Buftanben um fo mehr, je weiter bie Furcht vor ber Erneuerung bes Jahres 1848 gurudtritt. Die napoleonifche Berfaffung bat zwar biefem tonftitutionellen Ginn einige Rudficht gewidmet theils in der Bilbung bes Senats, welcher bie verfaffungsmäßigen Rechte und Freiheiten gu fcuten berufen ift, theils in ber Ginrichtung eines fog. Befet gebungeforpere, welchem bie Wefetesentwurfe vorgelegt werben muffen. Aber bie jest find die Reime tonftitutionellen Rechts in biefen Inftitutionen nicht gu freier Entfaltung gelangt, und bie barin liegenben Schranten ber Diftatur haben ihre innere Rraft nicht bewiesen. Es ift unmöglich, baf ber britte Stant, feit langem an einen bedeutenden Antheil an politischer Dacht gewöhnt, und nun bavon ausgefchloffen, barin bie Befriedigung feiner Buniche finde. Gin Theil biefes Stantes tann freilich burch materielle Dinge gefättigt werben, burch ben flor ber Fabrikation und bes Banbels, burch Theilnahme an finanziellen Spekulationen und Gewinnften. Aber ber geiftig bober ftebenbe und beffere Theil nicht, und auch jener nur mit halbem Bergen.

Jeber Einsichtige giebt zu, daß in den konstitutionellen Kammern viel leeres Gerede zu hören war, daß in dem konstitutionellen Gebaren der Parteien kleiftige Eitelkeit und unmotivirte Parteiessessigen nicht seiten die öffentlichen Interessigeschrieden Interessi

allein in Frankreich. Paris felbst, bas Haupt und Herz bes Landes, in bem alle Nerven und alles Blut von Frankreich sich einigen, bas aufgeklärte geistreiche Paris ist kumm geworben. Es ist undenkbar, daß die Opposition in Paris auf diesem Wege ertötet werde, sie muß im Stillen wachsen; und die Opposition von Paris, die sich bei den letzten Wahlen schon vernehmlich gezeigt hat, ist gefährlich, denn Paris ist von Natur doch größer und mächtiger als selbst der Kaiser, und Paris ledt länger als Napoleon III. Die Opposition von Paris kann ihre Zeit abwarten.

Bielleicht tann, was Manche behaupten, ber Kaifer bem Berlangen nach größerer politischer Freiheit nicht entprechen, ohne sofort neue Gesahren herausgrubeschwören. Bielleicht wurde bie missteinmte Opposition die Presse und bie Rebnerbühne zu ben heftigsten Angriffen auf bie nächsten Freunde bes Kaifers, auf sein System, zuletzt auf ihn selbst benuten, und ber offene Kampf ber Parteien ober gar die Revolution wieder ausörechen. Wenn dem so ist, dann teht es freilich sehr schlimm um Frankreich, aber am schlimmsten um die Solibität bes napoleonischen Staats. Wir können nur schwer daran glauben, daß es einer so bedeutenden staatsmäunischen Natur, wie Napoleon III. ist und bei der ungeheuren Nacht, die er in seinen handen behalten würde, unmöglich sich sohne die dem französlischen Nationalscharafter notwenden kreibeit zu verweigern.

Augustus ftutte fich endlich aufer bem Beere auf Die grofe Boltsmaffe in Rom, Die von ber Ariftofratie nichts zu hoffen, fontern nur gu furchten batte, und auf die gefammte Provingialbevolferung, Die fruher von ben ariftofratifchen Brotonfuln ausgefogen worben mar, und unter ben Burgerfriegen ichmer gelitten hatte. Die taiferliche Ordnung fcutte ihren Frieden, ermäßigte ihre Laften, und ftellte fie bem gepriefenen Italien mefentlich gleich. Napoleon III. ftutt fich zwar auch auf ben vierten Stand, auf bie Rleinbürgerichaft und bie Arbeiter in ben Stabten und auf die bauerliche Bevollerung. Aber weber fann er ihr fo große Bohlthaten bieten, wie Auguftus ben Brovingen, noch hat tiefe Bevolferung fo viel oon bem britten Stande gu fürchten, ale bie niebern Rlaffen gu Rom und bie Brovingialen von ber Ariftofratie. 3bre Buftanbe find nicht mefentlich verandert morben burch ben Bechfel ber Regierungen: und fie mirb von neuen Menberungen nicht febr bebrobt: benn fo weit ein geficherter Rechtszustand, Frieden, materielle Wohlfahrt ihr ermunicht ift, ftimmen auch bie gebilbeten Rlaffen mit ihr gang überein. Gine bestimmte politifche Berfaffung liegt nicht in ihrem Gefichtefreife. Die politifchen Beidide von Franfreich aber merben feit Sahrhunderten weit mehr ale von bem Canbe von ber Stimmung und von ben Bedanten ber Statte und vorzüglich ber Sauptftabt Baris bestimmt. Zwar hat Napoleon III. burch bie Ginführung bes allgemeinen Stimmrechte auch ben untern Rlaffen ein großeres Bewicht verlieben, aber Die Dantbarteit für biefe Babe, welche im Grunde boch mehr Schein als Birtlichfeit ift, erfest ichwerlich fur bie Dauer Die Dangel biefes Fundamente ber taiferlichen Berfaffung.

Unferes Erachtens hangt bemnach bie Haltbarteit berselben wesentlich bavon ab, bag bas Raiserthum, wie es ben Ruhm und die Macht von Frankreich in ber auswärtigen Politit erhoben hat, auch im Innern ben britten Stand zu versihnen und mit farker Ordnung die politische Bollsfreiheit zu verbinden wisse. Die Aussicht darunf aber ist in neuerer Zeit viel unwahrscheinlicher geworben als vorber.

Bluntidit.

722 Krauen.

#### Frauen.

Das Weib ift auf die eheliche Gemeinschaft und bie Familie als ben natir lichen Mittelpuntt seines Daseins angewiesen. Bon hier aus nimmt es als Chefran, dausfrau und Mutter, ohne in die Oessentlichkeit vorzutreten, gleichwohl in den Lämdern europäischer Kultur ben eingreisenkein Antheil am wirthichaftlichen, sittlichen und politischen Boltsleben. Diese Beziehungen der Ehe und der Familie simd in früheren Artikeln erörtert worden (vgl. auch den Art. "Koulubinat"); es bleibt noch übrig, die Stellung der Frau als isolirte privatrechtliche Personichtein und aubererseits nach ibren unmittelbaren Beziehungen zum Staatswesen ins

Muge zu faffen.

I. Burgerliches Recht. Unbeschadet ber boben Achtung, in welcher bas weibliche Befchlecht von jeher bei ben germanischen Bolfern gehalten murbe, mar fein Recht sauftand gumal in ber erften Beriobe bes Mittelaltere ein febr bebrudter. Die Behrlofigteit bes Gefchlechtes gab ihm Anspruch auf erhöhten Schut, bismeilen auf ein boberes Behrgelb, mußte aber zugleich bie Schatzung feines Berthes fur bas Bemeinmefen und feine Rechtsfähigteit in einer Beit fcmalern, mo Alles noch auf bie Rraft bes Urmes geftellt mar. Den Mannern allein fiel bie Behauptung bes Familiengutes, Die Abwehr von Bewaltthaten, Die Uebung ber Blutrache und regelmäßig bie Bertretung ber Frauen im gerichtlichen Zweitampfe zu. Daraus erflart fich bie Befchlechtevormundichaft, unter ber auch unverheirathete volljährige Frauen ihr Leben lang ftanben, erffart fich bie Burudfetung ber Beiber gegen bie manulichen Bermanbten bei ber Beerbung bes Grundvermogens, eine Burildsettung, Die oft jum völligen Ausschluß gesteigert war. Im Grundbesit rubte ber einzige Reichthum ber Familien, ibre Wehrfraft und politifche Geltung : er mußte ben mannlichen Familiengliebern bleiben, bie biefe Mittel ber Dacht zu erhalten und zu gebrauchen allein befähigt waren. Auch bas Lebenrecht in seiner ursprünglichen Strenge folog Beiber unbedingt vom Leben aus.

Schon im 13. Jahrhundert sindet man unter dem Einfluß veränderter Zuftände und Sitten die Schroffheit des älteren Rechtes sehr gemildert. Die weißliche Erbfolge in liegende Güter, späterhin noch mehr begünstigt durch die Berbreitung des römlichen Rechtes, greift um sich: zunächt in den Städten, wo der Grundbessit ohnehin von sekundärer Bedeutung ist; langsamer beim Adel und Bauernstand. Auch Weiberlehen kommen jest häusig vor; die Pflicht zur Heeressolge wird durch männliche Stellvertreter geleistet oder in Geldreichnisse umgewandelt. Die Strenge des Mundiums sindet man erst zu Gunsten der haudelsfrauen durch brochen, dann allgemein ermäßigt und den Charafter des ganzen Instituts umzewandelt. Die Gewalt des Geschlechtsvormundes wird zu einer Beist and leisung vor Gericht und bei der Vornahme von bestimmten Rechtsgeschäften. Das Erspedenis seiner Zustimmung wird dadurch saft illusorisch, daß die (volliäbrige) Fran

bas Recht erlaugt, ibn nach Gefallen gu mablen.

Das weibliche Geschlecht, bas ben Staat so selten begreift und zu schäfen weiß, hat gleichwohl seine burgerliche Emancipation nur ber erstarkten Staatsgewalt zu verdanken: die Beschichte zeigt, bag unter einer unentwickelten Staatsordnung nicht allein die politische, sondern auch die burgerliche Bolberechtigung auf das wehrhafte Geschlecht beschränkt ist. Je schwächer die Staatsgewalt, it mehr mitthin ber Schul des fichwachen Geschlechtes auf die Kamilie und Sipp

schaft zurudfällt, um so theurer muß bieser Schutz burch Ausopferung ber burgerlichen Rechtsfähigfeit bezahlt werben.

Im beutigen Recht erscheint bie gleiche Berufung ber Gobne und Tochter jur Erbfolge ale berrichenbe Regel, von welcher nur einzelne Statuten, fowie bie Staate- ober Sausgefete und Bewohnheiten binfichtlich ter Erbfolge im abeligen Grundbefit jum Theil abweichen. Bei ben burgerlichen und bauerlichen Erbgutern fteht ber Grundfat ber Untheilbarteit, nicht ber Erhaltung beim Dannesftamm in erfter Linie, fo bag 3. B. nach bem babr. Gefet von 1855 (val. oben 6. 402) eine unverheiratbete Tochter bem icon anfaffigen Gobne porgebt, Ueberbies pflegt ber Butsübernehmer feinen Befchwiftern gu einer Abfindung verpflichtet ju fein, bie zwar nicht nach bem vollen Werthe bes Erbgutes berechnet wirb, aber Sohnen und Tochtern in gleichem Betrage gutommt 1). Die Befchlechtsvormundfcaft ift im Laufe biefes Jahrhunderte aus ben meiften Gefetgebungen vollends verschwunden, wenigstene in bas Erforbernig richterlicher Belehrung ober mannlicher Beiftanbleiftung (nach eigener Auswahl) verwandelt. Auch bie aus bem romifchen Recht überkommene Ungultigfeit weiblicher Burgichaften ift burch Landesgefete jum Theil befeitigt. In ber That werben fich biefe Bortehrungen und Beneficien ben Frauen, ba fie die Rechtsficherheit im Gefchaftevertebr mit ihnen gefahrben, öfter icablich als nutlich erweifen. Ohnehin ift ihre pfochologische Begrundung burch bie "imbeeillitas sexus" von febr zweifelhafter Richtigfeit. Gint Frauen manchmal leichter zu überreben, fo find fie bagegen fcmerer gu überliften; ber prattifche Blid und Tatt, ber fie ju Sanbel und Banbel gefchickt macht, ift baburch genugend anertannt, baft Taufenbe von Bewerbtreibenben allen Bertehr mit bem Bublitum ihren Frauen überlaffen. Es icheint ausreichent geforgt zu fein, wenn, nach bem Borichlage Beldere, bei Interceffionen für ben Chemann bie gerichtliche Belehrung beibehalten und fur ben Gall, baf Frauen fich bie Aufftellung eines Beiftandes erbitten, biefe Gulfeleiftung gleich ber Uebernahme von Bormunbichaften burch bas Gefet ale burgerliche Bflicht bezeichnet wirb. 2)

Da mit der Beseitigung des Mundium und ber veränderten Auffassung des Gerichtswesens auch die Fähigseit der Frauen vor Gericht aufzutreten, anerkannt worden ift, so wäre die burgerliche Emancipation dieses Geschlechtes als vollendet zu betrachten, wenn sich nicht hinschlich der Berufswahl wesentliche Beschränkungen erhalten hätten, die mit der heutigen gesellschaftlichen Lage der Frauen zum Theil unverträglich sind. Die mittelalterliche Junft ibte sier ihre Angehbrigen eine Gewalt aus und spielte zugleich nach Außen eine politische Rolle, woran die Frauen seinen Theil baben konnten. In Kolge dessen sahen beier sich bes wom Gewerbs-

<sup>4)</sup> In den judischen Ritualgesehen, die in einem Theile von Deutschland noch gelten, bie in anbedingtes Borzugerecht der Sohne erhalten. Es berubt nicht, wie jene deutschrechteichen Institutionen in ihrer beutigen Gestalt, auf der Tendenz, des Bernigen vor Zerfelitterung au dewadren, sendern auf der allsemtlichen Jurückstung des weistlichen Geschless; denn die Sohn, so wiele ihrer sein mögen, theilen unter sich, obwohl mit Vevorzugung des Erstgeborenen, bewegliches und unbewegliches Vermögen. Allein diesem versteinerten Recht gegenüber hat sich die Sitte dem Bespiel der drifflichen Rechtsentwickung angeschossen und es ist üblich geworden, durch selbrwissige Verstgung für die Töchter zu forgen.

durch letiwillige Berfügung für die Tochter zu forgen.

3. In ben preußischen Rammern ist fürzlich vorgeschlagen worden, die Frauen von der allgemeinen Bechslesabigeit auszunehnen. Benn man aber diese allerdings zweischneidige Recht dem weiblichen Geschlecht entzieben und zugleich allen Klassen wern men Bereisteung unbedingt einraumen oder belassen will, so sehlt es dieser Mahregel an Konscauenz. Der einsache Sandwerter und Landmann wird in der Regel nicht leichter mit bem Wechslerecht umzugeben lernen, als seine Krau.

724 Frauen.

betrieb felbst ausgeschlossen, der nur den Mitgliedern der Zunft zulam. Mertwürtig ist die einzige Ausnahme zu Gunsten handel treibender Frauen, die in den großen Handelsstädten frühzeitig anerkannt war und von da sich allgemein verbreitete. In jenen Städten niochte das Interesse, alle persönlichen und Bermögensträfte an dem Wetteiser der Betriebsamkeit zu betheiligen und dem Aufschwung des städtlichen Gemeinwesens dienstdar zu machen, jede andere Rücsich verdrängen. Auch bei den Handwertszünsten wurde wenigstens den Wittnen ver florbener Meister gestattet, den Gewerdsebetrieb sortzusetzen; nur blieben sie von den Berathungen der Aunstversammlung ausgeschlossen und die Kabigkeit, einen

Lehrling jum Gefellen auszubilben, mar ihnen nicht zuerfannt.

Diefe Befdranttheit ber Berechtigung jum felbftftanbigen Ermerb tonnte leichter aufrecht erhalten werben in einer Beit, wo bie Bahl ber jum ehelofen Leben verurtheilten Frauen geringer und bie Rabl ber flofterlichen Afple, bie ihnen offen ftanten, fo groß mar. In Folge einer (relativen) Abnahme ber Eben fint in unferer Beit bie familienlofen Frauen, Die weber am eigenen, noch am elterlichen Berd ober im Saus einer Dienstherrschaft gesichertes Brod finden, baufiger geworben 3). Jenen ber unterften Rlaffe bietet bie gefteigerte Fabrifthatigfeit eine fittlich und öfonomisch nicht beneibenewerthe Buflucht; aber ihnen und ben übrigen follte überhaupt teine Erwerbegelegenheit unzugänglich fein, die fich mit ber Natur bes weiblichen Beichlechtes vertragt. Sind Die individuellen Monorole befeitigt worben, fo follte man auch ben Monopolien entfagen, bie bas mannliche Befdlecht noch behauptet. Es ift nicht zu rechtfertigen, wenn burch viele Gemerbeordnungen bie unverheiratheten und verbeiratbeten Frauen von jedem felbfiftanbigen Gewerbebetrieb, faft nur mit Ausnahme ber eigentlichen "weiblichen Sandarbeit" ned jett ausgeschloffen find. Eine Reihe von Gewerben tann ebensowohl unter weiblicher Leitung und ausschließend burch weibliches Berfonal betrieben merten, mit burch mannliches 4). Die Bulaffung ber Frauen in folchen Fallen, in ber Regel unter bem Borbehalte, bag nur weibliche Bulfearbeiter verwendet werben, laft fic mit jeber Bewerbeverfaffung in Ginflang bringen. Wo bie Beibringung von Fabigfeitenachweisen Grundfat ift, fann tiefe auch von weiblichen Bewerbern geforbert werben; wo ber Innungsverband eine reale Bebeutung bat, ift man nicht gebinbert, von benjenigen Genoffenfchafterechten, beren Ausubung nur Dannern gegiemt, bie weiblichen Innungegenoffen auszuschließen, wie es mit ben Deifters wittmen immer gehalten murbe. Ginen Schritt in biefer Richtung baben bie neuerlich für Defterreich unt tas Ronigreich Sachfen entworfenen Bemerbeort nungen gethan.

Empfehlenswerth im unmittelbaren Interesse bes Staatshaushaltes, wiewohl von untergeerdreten Besang, ist auch die Berwendung von Frauen zu gewissen stentlichen Staatsdien fee liegen. 3. B. zum niederen Post- und Telegraphendienst, wie es in Frankreich und bet Schweiz mit guten Erfolge geschieht. Beibliche Berbenstelle leisten solche Ber-

richtungen billiger und mit minbeftens gleichem Befchid.

Die weiblichen Bilbungsanftalten pflegt ber Staat, soweit fie über bie

<sup>3)</sup> Die statistischen Berechnungen stimmen freilich nicht überein. Bgl. 3. B. Roscher, Bolle wirthschaft 1 &. 247 und Biedermann, Deutschland im 18. Jahrh. 1 C. 336.

<sup>4.</sup> Beipielsweise: alle Sandelsgeschäfte, bas Gewert ber Anorsmacher, Buchbinder, Sandelbander, Ausemschuber, Boder, Abcher, Buckerbater, Uberschungen ber angemessen wird ichen bie Sitte zu berhiber wissen.

Frauen. 725

Boltefcule hinausreichen, ber freien Ronfurren; und ihren Lehrplan ber freien Ginficht ber Borfteber ju überlaffen, indem er fich mit einer allgemeinen Uebermachung begnügt, und von ben Lehrern etwa Befähigungenachweise forbert. Diefes Princip ist ohne Zweifel das richtige, da unter den Bildungsmitteln, die das weiß-liche Geschlecht für seinen normalen Lebensberuf vorbereiten, die höhere Schulbildung überhaupt in zweiter Linie fteht. Die Berfehrtheiten bes mobernen meibliden Unterrichte, fo bitter mit Recht barüber geflagt wird, entfpringen boch einer allgemeinen Zeitrichtung, welcher auch Staatsanstalten gulett nicht wiberfteben wurden : fie tann nur von innen beraus übermunden werben. Doch follen Staat und Gemeinde tuchtige Beftrebungen unter ihren Cout nehmen und baburch forbern. Golde Unterftugung verbienen bie neuerlich in Burttemberg angeregten Lehranstalten, in welchen Die Tochter ber Bewerbtreibenben Belegenheit finden, fich bie Renntniffe anzueignen, bie gur Buch-, Raffe- und Rorrefponbengführung erforbert werben. Der Gewerbtreibenbe erhalt baburch in feiner Frau ober Tochter ben auverläffigften und minbeft toftfpieligen Behülfen für ben taufmannifden Theil feiner Beichaftsführung; bie Tochter wird burch Musübung folder Fertigfeiten bor falfcher Berbildung bewahrt, jur Bauslichteit gewöhnt, und befigt an ihnen eine Musftattung, Die ihr ebenfowohl im funftigen Cheftand, als im auferften Falle bei felbftftanbigem Beidaftebetrieb nutlich wirb. 5)

II. Staatsrecht. Die Frau ist sit eine unmittelbare Theilnahme am Staatsleben von der Natur nicht bestimmt und nicht organissert. Sie gebört der Familie wie der Mann dem Staat und der Gemeinde an: beibes nicht in dem Sinn einer einseitigen Ausschließichsteit; aber der Schwerpunkt des einen Geschließichsteit; aber der Schwerpunkt des einen Geschließist liegt hier, des andern dort; teines ist der Ausgabe gewachsen, die Pstichten des Familien- und des öffentlichen Lebens zugleich in ihrem ganzen Umsqua zu ersulen. Daraus solgt, daß die Frau an politischen Kechten teinen Theil hat. He de alen civilissern des Alterthums und der Neuzeit wiederholt sich, wenn auch in verschiedener Einsleidung, dieser Geschlichen Beschung des weiblichen Geschlechts in der Ehe, der Familie, der Geschlichen Verschlichen Umgestaltet und erhoben worden ist: auch das Christenthum hat diesen Frauen nicht gedacht. Es bedürfte steines weiteren Arzumennes, um den Gedanten einer politischen Gelechberechtigung der Weschlichten Artur und Bestümmung im innersten Grunde widerals falsch, der weiblichen Katur und Bestümmung im innersten Grunde widerals saltschlichen Vernene wider

ftrebend, ju verwerfen.

<sup>5)</sup> S. (Klumpp) Beutsche Bierteljabrschr. Rr. 81. S. 125 ff.

6) Beld (Spstem bes Beriassungerechtes I S. 264) sagt, die Frauen seine vom öffentlichen Leben nicht deebald weigeschlossen, weil sie dazu weniger besädigt wären, sendern nur deebald, weil sie nit Psicksten nicht belasset werden der belde Auschlichung über Familien prischen Indern würden. In der Stat bestehen aber belde Auschlichungsbründe in enger Bechelwirtung neben einander. Daß das Weild die Fädigteit zur Erfüllung volliticher Psichten in weit geringerem Grade besigt, wird ja, abzeieben von jeder röcholosischen Begründung, sichen in weit geringerem Grade besigt, wird ja, abzeieben von jeder röcholosischen Begründung, sichen durch die Erinnerung an seine Untüchtigkeit für den Vorselbung nicht bestimmt bat; es darf anderseits der Ausgabe nicht entgegen werden, sir die es von der Vorselbung bestimmt dat; es darf anderseits der Ausgabe nicht entgegen werden, sir die es von der Vorselbung bestimmt mit organisist ist. — Damit sätt auch die Ausschlichung desselben Schriftselers, das die weibliche Ebroniologen nur insofern ein anomales Institut sei, als sie der Ibroniologerin zumutbe, auf ibren weiblichen Beruf zu verzichten. Die erste Anomalie siegt offendar darin, daß das zur herrischaft von Ratur nicht inchtige Geschlecht auf den Ebron berufen wird. Sie ist größer als die andere, weil sie sie das Ga nac verkändnischost werden ann.

726 frauen.

Dag in ben erften Berioben bes beutschen Mittelaltere eine Theilnabme ber Franen an politifchen Berathungen und Memtern unbentbar mar, folgt ichen aus ber oben angebeuteten Beschränftheit ihrer privatrechtlichen, ohnehin gugleich burd politifche Motive bebingten Stellung, Gie maren vom Grundbefit, ber Burgel aller politifchen Berechtigungen ausgeschloffen; fic maren unfabig, bie eigene Gade por Gericht ju fubren, um fo mehr, über Unbere Recht ju fprechen; fie maren überbaupt in ihren perfonlichen Augelegenheiten zu unfelbitftanbig, als baß fie an ber Ordnung ber öffentlichen felbftftanbig batten mitwirten tonnen. Ale aber bie Musicheibung ber Rechtsgebiete begann, blieb ber Buftanb politifcher Unterordnung, mabrent bie burgerliche Emancipation vor fich gieng : er beruht auf bleibenben unmanbelbaren Urfachen.

Rur Gine Anomalie, Die fich gleichfalls burch allen Wechfel ber Beit erhalten bat, trat frub berbor : bie Berufung von Fragen gur bochften politifchen Thatigfeit, nämlich jur Berrichaft. Gie batte ibren Urfprung noch in jener Bermijdung ber beiben Gpbaren, junachit ber privat- und ber ftaaterechtlichen Erbfolge, Bie man in Franfreich bie Ausschließung ber Beiber aus einem privatrechtlichen Sat ber Lex salica ableitete, fo murben umgefehrt in Deutschland privatrechtliche Gate bes einheimischen und romifden Rechts ju Bunften ber weiblichen Succeffion geltent gemacht. Saufig trat fie gwar nur beim Aussterben bes Mannesstammes und immer unter bem Borbehalt ein, baf bei gleicher Grabeenabe bas Beib gurud. fteben mußte. Doch auch biefes beschränfte Succeffionerecht (bas noch iest in Großbritannien, Spanien u. f. w. beftebt) erfuhr ftete Anfechtungen; es murbe fur bie Rurfürftenthumer burch bie golbene Bulle und fonft nicht felten burch Erbverbeile berungen ausgeschloffen. Gegenwärtig bat in Rurbeffen, Dibenburg und ben medlenburgifchen Bergogthumern bas "falifche Gefet" volle Geltung. 7) In allen übrigen Staaten ift zwar ber unbegrengte Borgug bes Dlannestammes anerfannt, aud Erbverbrüberung theilmeife vorbehalten (Babern, R. Sachfen, B. Beffen); nach bem Musfterben bes Mannsftammes find aber bie Rognaten gur Thronfolge berufen, und zwar regelmäßig fo, bag nicht bem nachften mannlichen Rognaten 8), fonbern ber Erbtochter bie Regierung zufällt und erft in ihrer Rachtommenichaft ber Danns ftamm wieber ben Borgug behauptet. Raberes in bem Art. "Thronfolge". -Seit man gelernt hat, Die staaterechtliche Erbfolge von ber privatrechtlichen fcarf au unterscheiben, find fur bie weibliche Succession nur noch 3medmakigfeitegrunde

<sup>7)</sup> Dag bies auch in Breugen ber gall fei, wird von Bacharia, Staates und Buntet recht I G. 312 und Bluntichli, Staaterecht II G. 31 angenommen, bagegen von Ronne, preuß. Staater. 1 S. 125, bezweifelt. §. 53 ber preuß. Berfallt, fimmt mit ben forreifon-direnden Artifeln der alteren Berfalltt. von Bavern, Sachsen, Württemberg, Sannover u. i. w. wesentlich, zum Theil wörtlich überein. Während fich aber in biefen Berfassungen sodann ein Beftimmung anschlieft, die fur ben Fall, daß ber Mannestamm aussterben follte, Die Succession ber Tochter und Rognaten ausbrudtlich sanktionirt, entbalt die preußische Berfassung einen solden Bufat nicht. Chenfowenig findet er fich nach Ronne in ten Sausgesegen. Durfte man gleichmobl eine eventuelle Succeffion ber Argnaten annehmen, fo fpricht Die Erwägung, daß jede weibliche Ebronfolge eine Anomalie ift, auch in diesem Rall wenigstens für den nächftilebenden Rognaten mannlichen Weichlechtes. mit Ausschluß ber Erbrechter. Bgl. Delb a. a. D. Bb. II C. 260, 64 ff. -Die Anomalie macht fich bopvelt fublbar, wenn nicht verfaffungemäßig vorgesehen ift, wie ce gu halten fei, im Kall bie Erbtochter fich mit einem quewartigen Monarchen vermablt bat, woraus Die bedenklichsten Personalunionen entspringen können. Achnilch wie in Preußen scheint nach den betreffenden Beriassungeurkunden auch im F. Reuß j. L. und in den sächlichen Berzogthumern die Frage gu fteben. fofern fie nicht bier etwa burch Sausgefete flar entichieben ift. 8) Hur bas babifche Sausgefet bat biefen Grundfat angenommen.

Frauen. 727

von problematischem Werth übrig und auch diese können nur geltend gemacht werden, wenn kein männlicher Rognat vorhanden ist, also der Thron durch Wahl beseigt werden müßte. Allein die überwiegende Macht des herkommens hält in solchen Fragen an den überlieserten Einrichtungen noch lange fest, auch nachdem sie als sehlerhaft anerkannt sind. Daß es unziemlich ist, Frauen über Mämer die herrichaft zu geben, und daß Franen nur in seltenen Ausnahmssäulen der Aussübung des herrscheruses gewachsen sind, wird jeht wohl selten in Werde gestellt.

Die individuellen Freiheiterechte, bie nicht politifcher Natur find, gemahrt ber Staat feinen Angehörigen ohne Unterschied bes Beichlechtes. Sicherheit ihrer Berfon und ihres Bermogens, Freiheit ber Bewegung (Bahl bes Aufenthalts, Auswanderung, Sicherung vor willfürlicher Saft), Freiheit bes Befenntniffes bat bie Frau in bemfelben Mafe anzusprechen wie ber Mann, soweit fie nicht burch bie eheliche Unterordnung gebunden ift. Die Freiheit ber Deinungeaukerung und ber Affociation erhalt einen politischen Charafter, infofern fie gur Ginwirtung auf ftaatliche Angelegenheiten gebraucht wird. Es ift beshalb in ber Orbnung, wenn Frauen von ber Rebattion politifcher Zeitschriften (wie im Bunbespreggefet) und von ber Theilnahme an politifchen Bereinen (wie in Breugen, Babern u. f. m.) ausgeschlossen werben. Dagegen barf ihnen nicht auch ber Bu= hörerraum politifcher Berfammlungen unzuganglich fein: mit bemfelben Recht möchte man versuchen, ihnen bas Lefen politifcher Blatter und Bucher ju wehren. Benn in einem für bas Staatsleben bebeutenben Momente ber Ginn ber Manner bon ben Bffentlichen Ungelegenheiten gang erfüllt ift, fo gegiemt es ben Frauen nicht handelnb, aber mitfühlend - Antheil zu nehmen. In großen politischen Rrifen bat biefes begeifternbe Mitgefühl bie Energie ber Manner geftablt unb ben Erfolg eines nationalen Aufschwunges geforbert. 9) Rach ben Gefchaftsorbnungen ber beutschen Rammern find mit wenigen Ausnahmen Frauen als Ruborer bei Canbiageverhandlungen jugelaffen. - Das Betitionerecht (abgefeben von bem felbftverftanblichen Befdwerberecht in perfonlichen Ungelegenheiten) pflegt ben Frauen gleichfalls nicht verfagt zu fein und tommt ihnen unzweifelhaft wenigstens in ben Fallen gu, wo gerabe bie rechtliche Stellung bes Wefchlechtes Begenftanb einer Betition fein foll.

Wie die Franen alle Bortheile bes Staatsverbandes genießen, so tragen sie auch mit ihrem Bermögen gleich ben Männern zur Bestreitung bes Staatsaufwandes bei. Keinen Theil nehmen sie bagegen an ben persönlichen Leistungen, die ihrer Natur und Vestimmung widerstreben: dahin gehört der Kriegsdienft und der gesammte Staatsdienst. Endlich sind, wo die Bersassung eine politische Repräsentation des Landes, einzelner Bezirke, Stände ober Klassen anordnet, nur Männer zu dieser Aufgabe berufen. Ueberall: in der Geschgebung, Berwaltung, Rechtspstege und Kriegssichrung tritt also das männliche Gescheck zugleich als natür-

licher Bertreter bes meiblichen ein.

Diefer ftaateburgerlichen Unfelbsiffanbigfeit ber Frauen entspricht es, baf fie

nirgenbe gur Leiftung bee Staateburgereibes gehalten finb.

Nach benfelben Grundfäten ift das Berhältniß zur Gemeinde geordnet. Auch in diesem engeren Areise des öffentlichen Lebens nimmt die Frau nicht unmittelbar Theil an der Berathung und Berwaltung, hat aber gleichen Anspruch auf Schut und Psiege,

<sup>9)</sup> Bgl. die turze aber treffliche Ausfubrung in ben Anfichten über Staats- und öffentliches Leben, von Graf Giech (2. Aufl. 1857) S. 32 ff.

728 Frauen.

auf ben Benuft ber öffentlichen Bemeinbeanftalten und wenn fie felbftftanbig und anfaifia ift, auf die Rutungen bes Gemeindegute unter benfelben Borausfehungen, wie bie mannlichen Gemeinbeglieber. Doch fehlt es in alteren und neueren Gemeinbegefeten nicht an manniafachen Abweichungen. Wahrent bie Theilnahme an Bemeinbewahlen und Berfammlungen regelmäßig (3. B. in ben öftlichen preußischen Provingen und ber Rheinproving, in Babern, Baben, Kurheffen u. f. w.) auch ben felbftftanbigen Frauen unbedingt verfagt ift, tonnen biefelben nach ber ofterreichiiden Gemeinteordnung von 1849 und ber Land = B .= D. fur Beftebalen (1841, 1856) meniaftens Stellvertreter aufftellen und nach ber t. fachfifchen (1838) und braunichmeigischen Lant=3.=D. (1850) felbft verfonlich ihr Stimmrecht ausüben. 10) Sinfichtlich ber Gemeindeumlagen fommt eine Begunftigung ber Frauen nicht por, auch in Betreff ber Bemeindebienfte nur felten : bie meiften Bemeindeordnungen (s. B. bie preufischen) begnugen fich, ftellvertretende Leiftung jugulaffen ober vorzuschreiben. In Barttemberg find Frauen befreit, haben aber, fo oft eine Frobne in Gelb umgewantelt wird, gleich ben mannlichen Gemeintegenoffen beigufteuern. In Rurheffen (B.=D. von 1834) muffen felbitftanbige Frauen nur biejenigen Frohnen, "bie fich überhaupt für ihr Befchlecht eignen", perfonlich ober burch Stellvertreter leiften, womit alfo bie Berbindlichfeit, fur bie übrigen (a. B. Rachtmachbienfte) eine Abfindung in Gelb zu entrichten, ausgeschloffen ift. Diefer Grundfat - berfelbe, ben auch ber Staat befolgt, inbem er g. B. von Frauen feine Ablöfung ber Rriegsbienstpflicht forbert - icheint ber richtige ju fein, inebefonbere für Bemeinden, in welchen anderfeits eine Stellvertretung bei ber Ausübung von Bahlrechten nicht julaffig ift. Wenn für bie in ber Ratur bes Gefchlechtes begrundete Unfabigfeit, ein Recht auszuüben, tein Erfat geboten wirb, tarf auch für bie natürliche Unfabigfeit jur Erfüllung einer Bflicht tein Erfat geforbert merben. -

Außer ben schon genaunten Schriften vgl. über bie geschichtliche Fortentwicklung bes Rechtszustandes, namentlich der weiblichen Thronfolge: Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des semmes (Paris 1843); über die hentige Stellung der Frauen im Staat: Bluntschii, allg. Staatsr. II. Aust. I S. 157 ff.; über die Berückschitzung des Geschlechts in der Strassesetzung: Spangenberg, R. Archiv des Arim.-R. VI S. 138 ff.; über die modernen Emancipationszedanken: die Artikel St. Simon und Socialismus im Staatswörterb.; über die socialen Gegensätz und Beziehungen der Geschlechter: Riehl, die Familie (Stuttg. 1855) I. Buch. 11) Ferner: Klemm, die Frauen, kulturgeschichtliche Schilberungen ihres Zustandes und Einstusses. 4 Bde. Dresden 1864—57.

<sup>10</sup>)-Die von Riehl bervorzehobene Erschheinung, daß im vierten Stande, der den Bern der Bandbevölferung bilbet, der Gegenigt der Geichlechter weniger flatt ausgerrägt ist, hat in diesen, obne Jweifel auf altem Gerkommen rubenden Bestimmungen ihre vraftische Wirkung gedügert.

<sup>1)</sup> In diesem Buch stellt Atebl bie Bebauptung auf: "baft wir in unserer Gesetzgebung und Berwaftung noch faum einen Anfang gemacht baben, auf diesen lingegenigte alles menschichen Lebens um beiner ungebeuten Folgen Rückficht zu nehmen." (S. 86). Um die "praktischen Staatsmanner", an die sich der Autor ausdrücklich wender, zu befriedigen, ware einige Begründung seiner überraschenden Ansicht und eine Andeutung, wo und wie seiner Ansach gu machen sei, ersorderlich gewesen. An beidem sehlt es, wenn man von den oben S. 503 schon gewirdigten Bemertungen über die vollitische Betretung der Frauen absieht.

Freiburg, f. Soweiz. Freie Städte, f. Frantfurt, Hansestäbte.

# Freihafen.

Bie ber Banbel überhaupt, fo bebarf namentlich ber Geehandel ber größtmöglichen Freiheit, um ju gebeiben. Das Ibeal bes Sanbelevertebre, inebefonbere jur See, icheint ber Freihandel ju fein. Dem entfpricht aber bis jest bas mirtliche Sanbelsleben in feinem Lante ber Belt. Ueberall berrichen mehr ober weniger ftarte Befchrantungen bes Seehanbels, befonbere burch Bolle fur Aus- und Ginfuhr von Bagren, Schiffsabgaben, Berbot bes Sanbels für bie ausländifche Rlagge gang ober boch im Rolonial= ober im Ruftenhanbel, Safenabgaben u. f. w.; und nicht blos mo bas fogenannte Probibitiv- ober auch bas Schutzollinftem berricht, fonbern auch ba, wo bem Ramen nach mehr bas Princip bes freien Banbels gelten foll, fint biefe Schranten für ben Geehandel balb mehr balb weniger aufrecht erhalten. Schon fruh mar man auf Milberungen biefes Sufteme ber Befdrantungen bebacht. Es geboren babin icon bie Entrepots ober Freilagerftatten gur einftweiligen gollfreien Rieberlage von lande ober feemarte eingebenben Baaren. Dies Suftem ift befonders im Bollverein, in Franfreich, England, Belgien und Nordamerifa ausgebildet. Die Baaren lagern bier fo lange in offiziell verichloffenen Raumen, bis fie in ben Berfehr treten und bann verzollt merben. Es geboren babin aber insbesonbere bie fogenannten Freihafen, bie jum Theil auch als großartige Entrepote ju betrachten find. Dan verfteht nämlich unter einem Freihafen einen folden Bafen, ju welchem allen flaggen ber Butritt offen ftebt, ohne daß fie diejenigen Bedingungen zu erfüllen haben, an welche bie Zulaffung in bie übrigen ganbeshafen gefnupft ift, fo bag fowohl ben eigenen ale ben fremben Schiffen eine Befreiung von gemiffen ober von allen Bollen, auch wohl von fonftigen Laften und Abgaben juftebt, oft aber vorbehaltlich ber allgemein fiblichen Safenabaaben. Die Freihafen bilben eine besondere Art ber offenen Safen, b. b. berjenigen, zu welchen fremben Rationen ber Zugang gestattet ift, im Unterschiebe von ben gefdloffenen, bie ben Schiffen frember Rationen nicht quanglich fint. Uebrigens ift bie Bebandlung ber Schiffe und Guter in ben einzelnen Freihafen nicht gang gleichmäßig. Es ift aber hier nicht ber Drt, auf alle biefe Mobififationen einzugeben.

Solche Freihäfen find in Sardinien Genua, der Haupthafen des Landes; in Tostana Livorno, welches gleichfalls Haupthafen des Landes ift. In Frankreich ist Warfeille ein vollständiger Freihafen ridfichtlich der Schiffsabgaben in Folge der Ordonnanz vom 10. September 1817, indem dort weder von französischen noch von fremden Schiffen irgend welche Schiffsabgaben erhoben werden. In Neapel sind Wessellen a, gemäß dem Art. 82 des Schiffsabrisgesehes vom 29. März 1819, und Brindist, nach Verordnung vom 28. Inli 1847, Freihäfen in dem Sinne, daß fremde Schiffsa der von 29. März 1819, und Brindist, nach Verordnung vom 28. Inli 1847, Freihäfen in dem Sinne, daß fremde Schiffsabgaben zu entrichten haben, wie einhelmische, und in den Fällen davon frei sind, in welchen letzter nichts bezahlen. In Desterreich sind es Triest. Fiume und Benedig, und zwar ist Venedig aufs Neue durch fais. Erlaß vom 27. März 1851 zum Freihafen ertsärt; der Vereich, auf den sich des Begünstigung hier in Benedig erstreckt, ist durch sarbige Pfähle bezeichnet; dies Freihasenvorrecht umfaßt Freiheit des Handssvertehres und vollskändige Entheösing von allen Aus- und Einsuhrzisten rücksicht der in- und

ausgeführten Waaren. Die Berhältnise in Triest und Fiume sind nicht ganz so günstig. Benigstens legte das Freihasenpatent für Triest von 1747 (das erste ist von 1717) noch manche Beschräutungen für gewisse Baaren auf und ist nicht bekannt, ob tiese seider ausgehoben sind. In Obenburg ist Brake Freihasen, und sind der der Verschieden Ausgehoben sind. In Obenburg ist Brake Freihasen, und sind dort des genegt aber der einzige Abgabe unter dem Namen Hasengeld umgewandelt; dobei geniest aber die Landesslagge 25 pct. Nachatt. In Hannover wurde Gestem ünde an der Weser, hart an dem Hasenbezirke Bremerhavens gelegen, durch Geset vom 19. Juni 1847, und wurde Harburg durch Restript vom 4. September 1848 (zur Ausssührung des Gesess vom 10. August 1848) aum Kreibasen erklärt.

Rerner find bier aufzugablen ale Freihafen im Staate Buenos Apres Babia. Blanca und Carmen nach Defret vom 7. bis 9. Juni 1856; in Rengranaba Banama, Cartagena, Choco, Buenaventura und Tumaco. 3m Juli 1852 bat bie franifche Regierung bie Bafen von St. Erng be Tenerifa, Drotama, Cinbao, Real, Las Balmas, St. Cruz be la Balma, Arcciffe, be Lazarote, Buerto be Cabras und San Sebaftian auf ben canarifden Infeln gu Freihafen erflart. 3m Jabre 1848 that bies bie nieberlanbifche Regierung in Bezug auf bie Bafen Manabo und Rema an ber Rorbfvite von Celebes, und mefentlich fonnen in Folge bes Befetes vom 8. September 1853 nebft Berordnung vom 24. Juni 1854 bie moluftifchen Bafen Umboina, Banba, Ternate und Rajelie ale Freihafen betrachtet werben. Muf ben Faltlandeinfeln ift ber Safenplat Stanlen neuerlich (etwa 1850) jum Freihafen erhoben jum großen Bortheil für alle bas Rap Born paffirenben Schiffe, ba ihnen hierdurch bie theuern brafilianischen Bafen entbehrlich geworben find. Aben, in Arabien, ift von ben Englandern jum volli= gen Freihafen ertlart, indem bort weber Gin- ober Ausfuhrgolle, noch Schiffeabgaben erhoben werben. Endlich ift im banifchen Beftinbien St. Thomas ein polliger Freibafen.

Schließlich ift bier noch zu ermahnen, bag bie Zollversafjungen ber brei beutschen Danfelabte Damburg, Aubed und Bremen so liberal fint, bag fie für ben Seebanbel fast biestben Bortheile in ber Beweglicheit ber Waaren und Schiffe barbieten, wie bie Freihafenversaffungen. Aehnliches gilt auch in Betreff ber Hafen-

und Bollverfaffung von Roftod und Wismar.

Bergl. Dehlrich, Deutschland zur See (Hamburg 1849) S. 356, v. Kaltensborn, Europ. Seerecht (1851), Bb. I S. 21 ff., Nizze, Allg. Seerecht (1857) Bb. I S. 64.

Freihandel, f. Sandel, Bollfuftem.

### Treibeit.

Freiheit, die Grundtraft des Geistes, das lebendige Zeugniß der Burde und Ehre der Menschiet, der hauptsächlichste Sebel der Geschichte aller eblen Bolter und Grundbedingung ihres Fortschritts auf den Bahnen der Gestitung, diese Freiheit ist hier zwar vorwaltend nach ihrer rechtlichen Seite in der Augern Erscheinung, jedoch zuwörderft in ihrer Duelle auszusafsen, wo sie in der Araft ihrer ungetheilten Einheit sich fund giebt. Denn in ihrer Einheit ist die Freiheit die wahre, volle, ganze, welche aus sich, wie aus dem allgemeinen Lebensäther, alle besonderen Freiheiten nahrt, unter einander verknüpft, stützt, ergänzt und be-

Freiheit. 731

grenzt, und selbst jeder einzelnen Freiheit, wenn sie irgendwo festen Grund faßt, noch die Kraft verleigt, alle andern Freiheiten anzuregen, zu beleben oder wieder zu gewinnen. So bildet die Freiheit in ihrer Einheit ein organisch verbundenes Rewie ein gestliges Nervensplen, in welchem alle Freiheitsnerven mit dem Ganzen und unter sich zusammenhangen, weshalb auch von dem Ganzen, vom ganzen freien Wenschen die Kraft und Gesundheit wie die heilung ausgehen muß. Betrachten

wir nun guvorberft bie Freiheit in ihrem einheitlichen . Grunde.

Freiheit ift junachft bie aus bem Willen als bem Caufalitätsvermogen bervorgebenbe Gelbfturfachlichteit, Gelbftbeftimmung. Der Bille ift als bas einheitliche Urvermögen von ben beiben gleichfalls relativ felbftftanbigen Bermögen bes Dentens und Ertennens und bes Befühls ju unterfcheiben; benn ohne biefen urfprünglich gegebenen Unterschied, ben in neuerer Zeit nur ber pantheiftifche Donismus und ber mechanische Monadismus geläugnet haben, fonnte ber Wille, weil unfelbftfanbig, fich ben Bebanten und Empfindungen, mochten fie in Bezug auf bas Banbeln gut ober ichlecht fein, gar nicht entgegenseten, fonbern mußte ihnen, je nachdem fie im Gemuthe auftauchen, Folge geben. Der Wille ift aber bas leitenbe, berrichenbe Urvermogen, in welches fich bie Berjon in ber Ginheit ihrer Dacht und Thatigfeit hineinlegt, fo bag ber Willensentichlug Ausbrud und Beugniß ift von bem, was bie Berfon nach ihrem gegenwärtigen Lebens= und Gemuths= juftanbe ift, und jebe einzelne That noch eine Bieberfpiegelung von bem innerften Lebensterne bes 3ch ift. Der Bille ift jeboch frete burch einen Inhalt bestimmt, ben er nicht aus feiner reinen Caufalitat, fonbern aus ben Bebanten und Empfinbungen fcopft; bie Freiheit liegt baber nicht in ber Brund = und Bestimmunge= lofigfeit bes Billens, welche nicht fein fann, fonbern in ber verschiebenen Art ber Bestimmung, nämlich barin, baf ber Wille, über ben einzelnen möglich erfannten Bestimmgrunden maltend, bie Babl ber Enticheibung für ben einen ober anberen behalt. Dies ift aber nur bann möglich, wenn in ber Berfon, bem gangen 3ch, nicht eine einzelne Rraft, Richtung ober Thatigteit in bem Gebanten = ober Gefühlsleben fo bie Oberhand gewinnt, baf ber Theil bas Bange beberricht, fonbern bag bie Berfon in ihrer Ginbeit, Gelbstheit und Bangbeit Berrin ihrer Lebensbestimmung bleibt. Dier entsteht aber bie Sauptfrage, wie bie Berfon biefe Willensmacht für ihre Ginbeit, Gelbftheit und Bangheit gegenüber ben einzelnen, burch innere ober außere Anreizungen entftanbenen Antrieben gewinnen und bewahren tonne?

Diefe Rraft tann nicht aus bem beidrantten endlichen Gelbft ftammen, welches, als bloges Einzelwesen ober Individuum, nicht über die Stufe ber Thierheit fich erheben fonnte, fondern, in ben Rreis und bie Bertettung ber endlichen Beltverhaltniffe gebannt, fich ber Aufeinanderfolge ber Ginbrude bingeben mußte und nie einen unbedingten Anfang einer neuen Reihe ober Berfnupfung ber Sandlungen in fich zu finden vermochte. Ein foldes Bermogen fest eine über bas Endliche hinausgehende und es beherrichende Kraft voraus, welche felbst nur aus bem unenblichen unbedingten Wefen, Gott, ftammen fann, und baber eine gottliche Rraft ift, bie ben menfchlichen Billen ergreift und ibm bie gottlichen Ibeen bes Bahren, Buten, Berechten, Schonen ale Leitsterne bes Sanbelne zeigt. Diefe gottliche mit bem Gelbft bes Meniden wesenhaft verbunbene Rraft ift bie Bernunft, ein Befenund Rraftstrahl ber Gottbeit, bas Bernehmen Gottes und bes Gottlichen im Menichen. woburch bie Individualität gur mahrhaften Berfonlichfeit erhoben wirt, in welcher burch bie hobere Rraft eine Gelbstunterscheibung im Gelbstbewußtsein, eine Gelbftbeurtheilung im Gewiffen, eine Gelbftbestimmung in ber Freiheit eintritt. Durch Diefe Rraft beberricht ber Menfch bie endliche Zeitreihe ber Thatfachen und Einbrude,

732 Ereiheit.

vermag er unbebingt eine neue Reihe von Handlungen zu beginnen und sich auch unbedingt Gott, dem göttlich Guten in seinem Willen, hinzugeben. Jede Schwähung dieser Kraft, jede Berduntelung dieses göttlichen Lichtstrahls durch die Atmosphäre des Simnlichen und der stunlichen Triebe lähmt den gestligen Aufschwung, die Freudigseit des Ringens für die höheren Gitter des Lebens, und läst auf demschleiben den Druck und die Schwere des blos auf Erwerd und Genuß der materiellen Gitter gerichteten Strebens lasten. Ohne diese höhere göttliche, aber auch im Menschen selbsstädige, weil mit seinem Selbst verbundene Kraft ist Freiheit undenkbar, und daher müssen alle Theorieen, welche entweder wie der Sensualismus und Naterialismus die höhere Vernunft, oder wie der Pantheismus die relative Selbsstädigkeit derselben in der menschlichen Persönlichteit längnen, auch die menschliche Freiheit verwerfen.

Die Bernunfifreiheit ist stets auf die Berwirtlichung vernünftiger Lebenszwede gerichtet. Diese Zwede haben zum Inhalt die Güter des Menschen, welche alle aus Gott, dem Urquell alles Guten, stammen und welche eine der ganzen Befene und Lebensordnung enthrechende Güterordnung bilden, in welcher jedes Gut nach seiner Stelle seinen Berth und seine Burdigfeit hat, die niederen den höheren unterzuordnen, alle auf Gott zu beziehen und mit dem Gedanken des Einen, Göttlich-Guten, zu durchringen sind. Die Freiheit wird sich in ihrer Ausübung stets ein Gut zum
Zwed seben, aber sie selbst zeigt sich in der Wahl nicht zwischen Gutem und
Bösem, sondern zwischen den möglichen Gütern, unter welchen ein Gut in Ange-

meffenheit zu allen Lebensverhaltniffen als bas befte zu mablen ift.

Diefe Freiheit ift Die gemeinsame Burgel fur Die beiben formellen Sauptarten ber Freiheit, ber fittlichen und rechtlichen, in welchen aller Inhalt,

alle Guter bes Lebens bie Formen ihrer Berwirflichung finben.

Die fittliche Freiheit besteht in ber Gelbstbestimmung, in bem reinen Antriebe bes Buten um bes Buten willen, und weift in biefer Unbedingtheit, welche Rant in bem von ihm als unerflarbar erachteten tategorifden Imperativ richtig erblidte, auf eine absolute Rraft im Denschen bin; biefe Freiheit foll ben eigentlichen Rern fur alle Sandlungen bilben und ihnen bie aus bem Sochften und aus bem gangen Bemuthe ftammenbe Rraftigung geben. Die rechtliche Freiheit bagegen zeigt fich nicht in ber Unbebingtheit bes Antriebs jum Guten, fonbern in ber Ausubung bes Guten in ben fich gegenseitig bedingenden Berhaltniffen bes menfchlichen Lebens. Bie bas Recht in ber Regelung biefer Berhältniffe liegt, fo bie rechtliche Freiheit in ber Gelbstbestimmung bes Menschen im Thun und Lassen nach bieser Norm bes Rechts und ber Rechtsordnung. Sowie bas Recht nicht von ber Sittlichkeit, fo ift auch bie rechtliche Freiheit von ber fittlichen nie gang abzutrennen, wenn aleich von ihr zu unterscheiben. Gine jebe erkennbare Sanblung ericeint ftete nach zwei Seiten, nach bem fubjeftiven Antriebe ale eine fittliche ober unfittliche, nach ihren objektiven Berhaltniffen ale eine rechtliche ober widerrechtliche. Die Freiheit ift baber in ihrer subjettiven Burgel eine fittliche, bei ihrer Ausübung in ben Lebensverhaltniffen ftets auch eine rechtliche. Die rechtliche Freiheit foll aber von ber sittlichen, wie bas Menfere vom Innern, als von ben innerften Lebensnerven, getragen und gestärkt werten. Es tann in ber Birklichkeit bie Freiheit recht= ·lich in ben Lebensverhaltniffen gemahrleiftet fein, ohne bag bie sittliche Freiheit im Junern vorhanden ift; aber, von bem fittlichen Rern entfleibet, bleibt bann bie rechtliche Freiheit nur Willfur, welche balb bas Recht felbft gerftoren, bie Rechtes ordnung gerfegen ober burchbrechen wird. In biefer Sinficht gilt unwiderfprechlich, was Goethe fagt: "Alles, mas ben menfchlichen Beift befreit, ohne ihm zugleich bie Berrichaft über fich felbft ju geben, wirft verberblich". Bon ber anderen Seite verlangt aber auch die fittliche Freiheit bie ftete Uebung, Bewegung, Rraftigung burch bie rechtliche Freiheit, indem, burch bas Recht, jeber Berfonlichfeit ein freier Spielraum ber Bethätigung gemahrt werben muß. Done Die Freiheit in ber Rechtsordnung murbe bie sittliche Freiheit bie Spannfraft verlieren, verfiechen, ja bas Leben felbft murbe bei ber fittlichen Stagnation balb in Faulnig übergeben. Daber ift nur bie Gine gange Freiheit, nach ihren beiten Geiten, Die Grundlage einer menichlich-würdigen Lebensgeftaltung; bie Freiheit, wenn fie als Abglang bes fittlichen Thune und Lebens in ber Gelbftordnung erfcheint, giebt bem Menfchen mit ber Burbe bie Ehre. Dit biefer Freiheit verliert aber auch bas menfchliche Leben feine Ehre vor Gott und ben Menfchen. Diefe Freiheit ift bie Grundfraft ber mahren menichlichen Große, wie ber Bebel bes Aufichwungs und ber Große ber Staaten. Daber zeigt auch bie Befdichte aller Bolfer bie innige Bechfelwirfung amifden ber littlichen und rechtlichen Freiheit: ber Berfall ber Sittlichfeit mar ftete bie Quelle bes Berfalls ber Rechts- und Staatsordnung, fowie ber Untergang ber rechtlichen Freiheit auf bie Lange ben fittlichen Berfall berbeifuhrte ober beichleunigte.

Wir haben nun die rechtliche Freiheit näher zu betrachten. Der Freiheit, damit sie als rechtliche auf bem gesammten Rechtsgebiete erscheine, nuch ihr Recht werden. Dieses Recht muß objektiv als Regelung ber Freiheitsverhältnisse und subset werden. Aber in beiden hinschten beit das Recht, nach seiner wesentstiete ersaßt werden. Aber in beiden hinschten hat das Recht, nach seiner wesentlichen Aufgabe, der Freiheit 1. Richtung und Ziel auf die Lebensgüter, als ihren positiven Gehalt, zu geben, 2. ihr die richtigen Schranken oder Grenzen zu setzen, 3. sie selbs und in ihren einzelnen Arten und Richtungen im organischen Ganzen bes Lebens zu ordnen und zu voleinten, 4. ihr auch überall in ihrer Beweaung und Alenkerung die Korm bes

Rechts in ber Gitte und bem Gefete ju geben.

1. Das Recht, welches überhaupt bie Lebensperhältniffe zu ordnen bat, insofern fie fich bei ber gemeinsamen menschlichen Beftimmung gegenfeitig bebingen, bat auch Die barin begriffenen Freiheitsverhaltniffe nach biefer Bestimmung zu regeln, ihnen alfo guvorberft bie Richtung auf alle menfchlichen Guter, ale ben Inhalt jener Beftimmung, ju geben. Daburch erhalt bie Freiheit felbst ihren Inhalt ober pofitiven Behalt, Zwed und Bestimmung. Dieje innere Begiehung zwischen ber Freis beit und bem Guterleben bes Meniden und ber menidlichen Gefellichaft ift lange Beit burch eine einfeitige Rechte = und Staatslehre in bem Bewuftfein verbunfelt worben. Es mar eine ftrenge Ronfequeng bes individualiftifchen Buges, ber burch bie Rechte = und Staatelehren bes achtzehnten Jahrhunderts ging, Alles auf Die Einzelnen und bie Gingelfreiheit gurudführte und baburch bie beftebenbe Befellichaft auflöste und gerbrodelte, wenn felbft Rant, ber ebelfte Reprafentant biefer Richtung, Die Lebre von ben Butern und Zweden, Die er irrigerweise ale empirifden Stoff betrachtete, aus ber Moral wie aus ber Rechts- und Staatslebre verbannte und in beiben Bebieten bie Freiheit nicht blos als Gelbftbestimmung, fonbern auch als Selbstaeletaebung auffagte und aus ber Form ber Freiheit, burch bie Darimen bes Inbivibuums felbft, ben Inhalt gewinnen wollte (Art. Rant).

Diefer Formalismus ist feitbem vorherrichend geworden und auch heute noch nicht überwunden. Aber wenn auch der Freiheit im Privatieben, in der Morai in bem Mechte die Wahl der Güter als Lebenszwede anheimgestellt bleiben muß, so giebt es boch auch gemeinsame Güter und Zwede, welche im öffentlichen Leben durch gemeinsame Thätigteit zu erstreben sind, und die Erkenntnig diefer

Güter lehrt im Privat- wie öffentlichen Leben auch ben richtigen Gebrauch ber Freiheit. Die Freiheit flatt und erfüllt fich durch einen innern Lebensgehalt nach Maßgabe, als die Erkenntnis der Güter des Lebens vollständiger wird, sich verbreitet und darnach das Streben des Einzelnen und der Gemeinschaft hervorruft; die Freiheit wird geschwächt, hohl und leer im Berhältniß als das Bewustsein biefer Güter sich verzuhrteit oder verschwinket. Sobald aber die Freiheit nicht mehr als die eble Strebfraft für die Güter des Lebens, sondern rein sormell für sich selben erfast wird, artet sie in zerstörende Willtür aus, wird, je gehaltloser und bobler sie ift, um so geräusswoller sich geberden, und im blosen Streben nach Formen

und Rebenbingen bie eble Sache ber Freiheit felbft aufs Spiel fegen.

Auf bas Guterleben, auf bie vernünftigen Lebenszwede muß baber bie Freiheit ibre Richtung erhalten, junachft im fittlichen Bewuftfein, aber, in bestimmter binficht, auch in der Rechts = und Staatsordnung. Sowie im Brivatrechte bie menichlichen Lebensguter bie Grundlage ber Rechteverhaltniffe bilben und nur babei ber Gelbftbestimmung, ber Babl, ber größtmögliche Spielraum gestattet ift, und fowie es nach unferer Anficht einen Fortidritt in ber Brivatrechtswiffenichaft begeichnen murbe, wenn man in biefer praftifchen Lebenswiffenschaft ben abftraften, ontologifden Begriff ber Gade burch ben praftifden Begriff bes Gutes erfette, und, nach ber Berichiebenheit ber Buterverhaltniffe im Berfonen-, Gachen- und Obligationenrechte, bie Rechte bestimmte, fo ift auch bie Staatsordnung, in mefent licher Beziehung zur öffentlichen Guterordnung, ale eine Regelung ber Gefammtthatigfeit fur bie gemeinsamen Buter und 3mede im öffentlichen Intereffe gu erfaffen, für bie Religion, Sittlichfeit, Wiffenschaft, Runft, Unterricht, Induftrie und Sanbel. Diefe Zwede nehmen auch bie geordnete freie Thatigfeit ber Staatsgenoffen in Unfpruch, bilben bie Grundlage fur bie öffentlichen Freiheiterechte, und ihre Musabung ift gleichfalls an wefentliche Bedingungen ber Ginficht, Bilbung, Sittlichfeit, als Burgichaften für mahre Gelbftftanbigfeit und Gelbftbeftimmung, ju tnupfen. 3e gehaltvoller bas ftaatliche und gefellschaftliche Leben an biefen Butern allfeitiger menfolicher Rultur wirb, je mehr fich biefelben burchbringen und ftugen, befto fefter und breiter wird auch bie Grundlage ber Freiheit.

Es ift aber irrig, nur in bem einen ober anberen jener Buter allein ober vorwaltend bie Quelle ber Freiheit zu feben. Man bort in unferer Gpoche bee pormaltenben Strebens nach ben materiellen Gutern auf bem Gebiete ber Induftrie und bes Banbels oft ben Sat aufstellen, bag ein Bolt nur burch Berbreitung bes Boblftanbes frei, ber einzelne Bürger wie bie Befanuntheit nur felbftftanbig und unabhängig werben tonne, wenn nicht bie materielle Roth wie ein Schwergewicht Alles nieberbrude. Wer wollte in Abrebe ftellen, bag biefe Buter, inebefondere wenn fie burch fraftigenbe Arbeit gewonnen worben, eine wefentliche Unterlage, man tonnte fagen bas tägliche Brob ber Freiheit finb? Aber gerabe bie materiellen Guter üben auch eine Angiebungetraft nach ben nieberen Regionen bes finnlichen Benuffes aus, welche, um nicht bas Leben aus bem gefunden Gleichgewicht ju bringen, ein ftarfes Gegengewicht in ben geistigen und sittlichen Rraften ber Ration forbert; ja ber Ermerb und Berfehr in bem materiellen Guterleben murbe ohne bie sittlichen Tugenben bes Gleifies, ber Daffigfeit, Sparfamfeit, ber Reblichfeit und Treue balt ben mabren wirthichaftlichen Charafter verlieren und in Streben nach leichtem, fcnellem, nicht aus ber eigentlichen Butererzeugung, fonbern aus bem Umfat und ber Spetulation fich ergebenben unachtem Bewinn ausarten, moburch bas wirthichaftliche Leben balb gerrüttet werben wurde. Die fittlichen Tugenben erhalten aber ihrerfeits eine bobere Rraftigung und Beibe in tem religiöfen Freiheit.

735

Bewußtsein und Geschle; alle Giter bebürfen endlich ber Wissenschaft und Kunft, um in das Bewußtsein zu dringen und die Thatkraft durch Uedung zu bilden und put ftarten. Das Güterleben der menschlichen Gesclischaft ist daher ein organisches Ganze, in welchem jedes Veibet feine relative Selbsstädigt; aber ein jedes zu seinem dauernden Bestande, seiner Bervollkommnung und Bollendung alle anderen vorausssetzt, alle Gebiete also sich gegenseitig bedingen, begrenzen und auch ergänzen. Die Güterlehre ist daher der oberste gemeinsame Theil der Woral wie der Rechtslehre. Das Recht, als eine Regelung ber Lebensverhältnisse, hat also auch die Güterverhältnisse und alle Gebiete derselben nach ihren gegenseitigen Bedingungen bes Jusammenbestehens und der Fortbildung zu ordnen. Diese Lebensgüter soll die Freiheit sich zum Zweck seines die Guterverhaltnisse durch die Guterverhaltnisse durch der Veralten der Veralte erstelbeit werden, und der Geben zugleich der Vereiheit in das Leben eingebilde werden, und die Freiheit zugleich der Lebensäther bleiben, in welchem ein

ftete frifder Bilbunge= und Umgeftaltungeprocef vor fich gebt.

Das Recht, welches bie Freiheit in ihren Berhaltniffen zu regeln bat, muß aber, ba bie Freiheit zuhöchft Gine ift, biefelbe auch zuoberft in ihrer Ginheit und Bangbeit anertennen, alfo biefelbe fur alle mefentlichen Buter und Lebensgebiete grundfablich gemabrleiften. Wir mochten bies bie qualitative rechtliche Regelung ber Freiheit nennen, im Unterschiebe von ber quantitativen, welche fich nach bem Dehr ober Minder ber beschränkenben Bebingungen bestimmt, benen bie Freiheit in ber Muslibung unterworfen fein tann. Diefe Schranten in ber Muslibung fonnen durch verschiedene Bildungsverhältnisse und Zustände bestimmt sein und unter Umständen verengert oder erweitert werden. Die Regelung dieses Quantums nach tonfreten Lebensverhaltniffen eines Bolfes ift befonbere Aufgabe ber Bolitit ber Freiheit. Das Recht felbft aber, von bem auch bie Politit ihren Ausgang ju uehmen hat, muß die Freiheit zuoberft grundfätlich in allen ihren Arten und Rich= tungen auf allen Rulturgebieten gur Unerfennung bringen. 3m Alterthum wurde von den Griechen und Römern die Freiheit nur in einzelnen Richtungen, bei beiben Bolfern vorwaltend als burgerliche und politische Freiheit aufgefaft. Aber ihr Leben ift auch an bem Dangel ber boberen Gangbeit in bem gottlich Guten und in ber Freibeit ju Grunde gegangen. Die menichbeitliche Bilbung bei ben Rulturvollfern Europa's tann fich nicht mehr mit Bruchftuden ber Freiheit begnugen. Gine jebe einzelne Freiheit hat zwar auch ihre eigenthumliche Lebensfraft burch bas Gute, worauf fie fich richtet, aber biefer Rraft muß entweber bie Doglichfeit gegeben werben, in einem organischen Bilbungstriebe fich wieber zu ergangen, Die fehlenben Glieber wieber ju gewinnen, ober fie wird allmälig abfterben. Denn an fich fett jebe Freiheit bie belebenben Ginfluffe aller anderen Freiheiten voraus, und baber follten in jebem gebilbeten Staate alle wefentlichen Freiheiten grundfablich jugleich anertannt fein. Das Streben nach biefen Freiheiten, welche auf bie positiven Guter bes Lebens geben, gewinnt auch ftete einen gebiegenen, Achtung gebietenben, ftets von ben Bunfchen ber Befferen begleiteten Charafter, mahrend bas Streben nach blos negativer, nihiliftifcher Freiheit ober vielmehr Willfur, welche nach Losgebundenheit von allen religiöfen und fittlichen Grundfaten, von allen bie gefellschaftliche Ordnung schützenden Normen trachtet, als der ichlechte Schweif der Freiheit ericheint, ber bie Freiheit felbft gefährbet und bie Staatsmacht bestimmt, zum Schute ber positiven Guter bee Lebens, ju welchen bie Staatsorbnung felbft gebort, bie Freiheit nach gemiffen Richtungen niehr zu befchranten als es zum innern Gebeiben und Aufblüben ber Staaten munichenswerth ift (f. Art. Anarchie).

Daber ift Die Freiheit in ihrer Ginbeit, Bangbeit und Richtung auf Die

wesentlichen Lebensgüter vor Allem positiv zu sassen, indem bie Bestimmung zum Richthandeln zwar auch rechtlich gestattet und in manchen Berhältnissen selbst sittlich geboten sein kann, aber doch innner nur Ausnahme bleiden soll, und es sefährlich sit, wenn die Ausnahme in der Wirklichseit Regel zu werben strett. Deshalb ist aber auch Berbreitung der Ersentniss der wesentlichen Güter des Lebens besonders wichtig, und auch die Rechts und Staatslehre sollte ihrerseits zu dieser Berbreitung daburch beitragen, daß sie selbst den bischerigen, saft ausschlichen Formalismus aufgäbe, und die Rechts zur Grundlage der Bestimdung der Weiterd und Zwecken des menschlichen Lebens zur Grundlage der Bestimmung der privats und Freiheitsderbältnisse machte.

2. Die rechtliche Freiheit unterliegt aber auch in ibrer Ausubung bestimmten Beidrantungen, und es ift Aufgabe bes Rechts, bie Grengen burch Geftstellung ber beschränkenben Bebingungen ju gieben, welche burch bie Rudficht auf mefentliche Buter und andere mitbeftimmenbe Lebeneverhaltniffe geboten fint. Go ift bie aufere Religionefreiheit eines Jeben und einer jeden Roufeffion burch bie gebuhrenbe Anertennung ber anderen religiofen Ronfessionen nach ihrem Dafein, ihrer Chre und Freiheit beschränft, und ber Uebertritt von einer Ronfession au einer anderen wird angemeffen an ein beftimmtes, eine gewiffe Bernunftreife befundenbes, Alter geknüpft; ebenso hat bie Breffreiheit ihre Schrante an ber Bahrhaftigteit, an ben Grundlagen ber sittlichen und staatlichen Ordnung, so wie auch bei ber Zeitungspreffe an Die Berfoulidsteit noch andere Bedingungen, 3. B. eines bestimmten Altere, ber Unbescholtenheit, ber Staateburgerichaft gestellt merben fonnen. Roch mannigfaltiger merben bie beidrantenben Bedingungen in ben materiellen minbichaftlichen Bebieten, mo gwar ber Ruf nach unbedingter Freiheit jest am lauteften erichallt, bas Bunft- und Ronceffionofpftem and grundfatlich zu befeitigen ift, mo aber bie Freiheit tes Gingelnen bei ber Urprobuftion, im Gewerbe und Santel, noch mehr bie Wirtfamfeit ber Bewerbe - und Sanbelogefellichaften manchen befdrantenben Bebingungen ju unterwerfen ift. Die burch bie Rudficht auf bas Gemeinwohl, fo wie auf bas Bobl ber Befammtheit ber Mitglieber geboten fint. Dazu tommt, bag nach ben Grundfagen mahrhafter Ordnung, im Gintlange mit bem germanifden genoffenichaftbilbenben Triebe, alle Induftrie- und Sanbelegweige nach freien genoffenichaftlichen Berbanben. Gewerbe- und Sanbelstammern und Berichten (wogu bie Marifulturfammern und Berichte tommen follten) ju organis firen fint, woburch bie Musübnng eines Gewerbes ober Sanbels an manche, auch fittliche, Bebingungen gefnüpft wirb.

So ift als die Freiheit, wenn anch unbedingt in ihrer sittlichen Burgel, bed mithrer äußeren Erscheinung und Ansübung rechtlich bedingt und beschränft durch die Richflichtenahme auf andere zu achtende wesentliche Güter und Berhältnisse. Eine leere Borstellung ist daher die durch Kant angedahnte, weit verbreitete und noch immer aufrecht erhaltene Ansicht, das nämlich die Freiheit an der gleichen Freiheit aller Andern, nach der Mazime der Koezistenz, ihre Grenze sinde. Bei Kant wat dies allerdings eine strenge Konsequenz der ganzen, von aller Obsettivität abstrahtenden Lehre. Gleichwie Kant in der Naturwissenschaft den Begriff der Materie, worin sich auch ein wesenhaft Gehaltliches ausdrückt, durch das bloße Zusammenwirfen zweier entgegengesetzter Kräste, so wollte er auch in der Sittenlehve den Begriff des Guten, des wesenhaften Gehaltes des Lebens, blos durch die subsieftive Krast des freien Willens sinden und den Wecht einseltige Beschränkung des Willens Aller. Aber die Freiheit muß im Rechte und durch das Recht einerseits beschränkt werden durch obsettive Güter- und

Lebensverhaltniffe, welche burch bas ursprünglich sittliche und rechtliche Besen bes Menschen, als eines Gliebes ber göttlichen Belt- und Lebensordnung, gegeben sind, und zunächst gar nicht von der menschlichen Freiheit abhangen, sondern von ihr anzuerkennen und zu achten sind; und anderseits wird auch ber Freiheitskreis eines Jeden nicht nach bem blos sormellen und leeren Freiheitskreis ber Andern, sondern positiv durch die Güter, Zwede und Mittel gezogen, welche ber freien

Gelbftbeftimmung und Bahl bes Gingelnen anheimgestellt bleiben.

3. Das Recht fest jeboch ber Freiheit nicht blos Grengen ober Schranten, fonbern gemahrt ihr in positiver Sinficht auch eine wefentliche Ergangung. Go wie bas Recht nicht blos bie Bebingungen bes beidrantenben Mebeneinanberfeins, fonbern auch bes erweiternben Füreinanberfeins und Lebens ber Menfchen ju regeln bat, fo muß es auch, weil alle Freiheiten nur Glieber eines Freiheitsorganismus find. und jebes Glied nicht blos burch bas Dafein und bie Ausubung ber anbern befchrantt, fonbern auch geftartt wirb, für ben gemeinschaftlichen Beftanb und bie Bechfelwirfung aller Freiheiten Gorge tragen. Es ift oben gezeigt worben, bag teine Freiheit auf bie Dauer ohne alle übrigen, von benen fie jugleich bedingt wird, bestehen tann. Das Recht einer Freiheit Schlieft baber auch bas Recht auf ben Beftand aller anberen Freiheiten in fich, und jebe Berletung ber einen ift auch eine inbirette Berletung ber anbern, entzieht berfelben einen belebenben Ginflug, burch welchen ihre gebeibliche Wirkfamkeit mitbebingt ift. Aber auch in ber Ausübung haben fich bie Freiheiten rechtlich baburch zu ergangen, bag in bestimmten Berhaltniffen nicht blos ein Unterlaffen, fonbern auch ein positives Thun und Santeln für Anbere, felbit ohne vorbergebenbe Uebereinfunft ober Bertrag, geforbert wird, also auch hier eine thatige freie Ergangung eintritt. Noch mehr freilich ift es fittliche Bflicht fur einen Jeben, feine Freiheitsrechte auch wirklich fur bie guten Lebenszwede auszuüben, indem eine jebe Ausübung ber Freiheit auf einem Gebiete bes Buterlebens bie Buter vermehrt, erhalt, fraftigt ober burch innere Aneignung wieber bie Rraft ber Erzeugung erhöht. Die rechtliche Ergangung ber Freiheit in beiben Sinfichten tann aber nur in bem bobern Bangen ber Staate- und Befellicafterbnung erzielt merben, welche baber auch bie mabre Bollenbung ber Freiheit ift.

4. Die Freiheit foll enblich in ben Formen bes Rechts, in ber Sitte und bem Befete geregelt werben. Da aber in unfern Rulturverhaltniffen bas burch Sitte und Bewohnheit gebilbete Recht nur noch ale eine freie Ergangung bee Befeteerechtes ericheint, fo ift auch bas Recht ber Freiheit bor Allem gefetlich festzustellen. Das Gefet foll im Allgemeinen ber formelle Ausbrud bes Rechts für gleich bleibenbe Berhaltniffe fein, und ba bas Recht felbft eine Regelung ber Lebensperhaltniffe nach ben mefentlichen Butern und 3meden ift, fo foll auch bas Befet eine Bieberfpiegelung bes ethifden Befens und ber menfchlichen Befellichaft fein. In bem Gefete foll ber Menfch fein mahres Gelbft wiebererkennen, und fich bewußt werben, bag, indem er bem Befete geborcht, er boch nur bem bernunftigen, auch in feinem Gelbft fich abfpiegelnben Befen ber Menfchheit, einer gottlichen Lebensordnung gehorcht, wodurch feine Freiheit nicht gehemmt, fondern gehoben und überhaupt ein menfcheit-würdiges Leben möglich gemacht wirb. Das ift auch bie tiefere ethische Bebeutung bes Rouffeau'ichen Sates, "baf ein Jeber in ber gefellichaftlichen Berbindung, indem er bem Befammtwillen gehorche, nur fich felbft geborche und fo frei bleibe ale porber"; ber Sat bat aber in einer blos augerlichen Auffaffung und Anwendung nur gu ber Maffenwilltur und Anarchie geführt. Allerdings ift es auch eine Forberung für bas Rechtsgefet, bag baffelbe burch freie

Mitwirfung ber Staatsgenoffen gu Stanbe tomme; bies foll aber gefchehen nach ben verichiebenen Glieberungen ber Lebensgebiete, in Bertretung ber geordneten Intereffen, und nicht burch Alle, fonbern nur burch biejenigen, welche felbit bie fruber bezeichneten Bedingungen, entfprechente Ginficht und Bilbung und auch außere, bie fittliche Gelbftbeftimmung unterftugenbe Gelbftfanbigfeit nachweifen fonnen. In fic befteht unn aber formell bie boppelte rechtliche Forberung, bag jebe Freiheit gefthe lich normirt, und bie gefetliche Rorm ftets geachtet werbe. Die gefetliche Rormirung jeber rechtlichen Freiheit nach ben Bebingungen, unter welchen fie im Staate auszunben ift, wird geforbert, bamit überhaupt in bem Bewuftfein Aller Recht und Freiheit von Billfur unterschieben werbe, bas rechtliche Gefühl ber Sicherheit burch beftimmte flare Rormen entftebe, ein Jeber wiffe, mas ihm burch bas Befet verboten ober geftattet ift, und bamit weber Willfur von unten noch von oben bie Freiheit felbft aufbebe. Daber beftebt teine Religionefreibeit, feine Breffreibeit, feine Bewerbefreiheit, wo Bestattung und Entziehung ber Ausübung blos von bem Willen einer Abministrativbehörbe abhängt und nicht ein Gericht, bas nach beftimmten Grundfagen bie Gefete anwentet, jur Enticheitung angerufen merben fann. Dag auch bas Ronceffionsipftem, wie in bem Gewerbewefen, öfter ein Uebergang jum Suftem ber Freiheit fein, fo barf es boch nicht mit biefem vermechfelt werben. Ja felbft bebeutenbe erfdwerenbe Bebingungen, welche ber Musubung einer Freiheit auferlegt werben, und worüber bie tonfrete Bolitit eines Staates ju ents fcheiben bat, find im Allgemeinen jeber blos willfurlichen Beurtheilung bei ber Bewährung ober Entziehung vorzugiehen. Geinerfeite muß aber bas Befet auch ftets geachtet werben. Auch bie Freiheit fann nur in ber Form und ber Orbnung bes Gefetes gebeiben. Dag bas Gefet hart fein, es ift Gefet und als foldes gu achten und zu vollziehen, und jebe Abanberung muß felbft nur in rechtlicher form gescheben. Durch bie Achtung por ben Formen bes Rechte find amei Bolfer groß geworben, bas romifche mahrend ber Beit ber Republit, bas englische feit ber Thronbesteigung Wilhelme III., und in ben germanischen Boltern liegt ein tiefer Bug und Sinn ber Gefetlichkeit, ber gwar auch erfcuttert ift, aber noch fefte Burgeln hat und burch allfeitige Achtung bes Gefetes wieber gefraftigt werben muß.

5. Rur bie Bolitit ber Freiheit modten mir ichlieflich einen aus bem Rechte fich ergebenden Sauptgrundfat bervorheben. Diefer lautet: Organifirt bie Freibeit, ober vielmehr ftellet bie Normen in ben allgemeinen Beringungen auf, unter welchen fich bie Freiheit in allen wefentlichen Lebensfreifen felbft organifiren tonne, bamit in bem großen Organismus bes menfchlich-gefellichaftlichen Lebens Die Freiheit felbst wohl gegliebert und abgeftuft fei, Die Einzelperfonlichfeit frei mit ihren nachften Lebensfreifen verfnüpft und alle Rreife, alle verfonlichen und Bredgenoffenschaften in freier Bechfelwirfung unter ber gemeinfamen rechtlich orbnenben Dacht bes Staates verbunden fein. Die Rreife ber Familie, ber Bemeinte, bes Begirts ober ber Broving, und bie gemeinfame Staatsordnung find bie natürlichen, abgeftuften bleibenben Blieberungen, in beren jeber fich auch bie Freiheit eigenthumlich gestaltet und beren Abstufung eine fortidreitende Erziehung für bie Freiheit ift. Aber man bilbe und belebe auch bie frei-genoffenschaftlichen Berbanbe auf allen Bebieten ber gefellichaftlichen Thatigfeit, und befonbere auf ben wirthichaftlichen Gebieten ber Urproduction, ber Gewerbe und bes Santels, und erfete burch biefelben bie unhaltbaren, überall bie freie Bewegung und ben Aufschwung ber wirthichaftlichen Thatigfeit henmenben Bunfte, aus benen alle beffern fittlichen und wirthichaftlichen Zwede, Die fie gleichfalls verfolgten, wie Fürforge für bie Benoffen und beren Angehörige in Unfallen bes Lebens, für bie tednifche Bilbung ber Blieber, Aufrechthaltung ber Stanbesehre u. f. m. in bie freien Genoffenschaften binubergenommen werben tonnen. Aber man fete auch ber freien Bilbung genoffenschaftlicher Bereine auf bem Gebiete bes religiofen, miffen-Schaftlichen, fünftlerifchen, fittlich-wohlthatigen Lebens feine anberen Schranfen ent= gegen ale welche burch bie allgemeinen, in Rudficht auf alle anberen ftaatlichen

und gefellichaftlichen Zwede bestimmten Bedingungen gegeben find.

Der germanifche Ginn fur Glieberung bes Lebens und ber gefellichaftlichen Thatigfeit bat früher bie Freiheit verschiebentlich organifirt, und ift, in biefer Richtung, auf neue Bahnen mabrer, freier, genoffenichaftlicher Bilbungen ju leiten. Dem Wefen bes beutschen Geiftes ift bie abstratte, inbipibugliftich atomiftische Daffenfreiheit zuwiber, wie fie in Frankreich in Theorie und Braris ausgebildet ift. und welche ftete eine ebenfo auferlich und medanifd centralifirte Staatsgewalt berporruft, bie um fo ftarter fein muß, ale bie inneren Glieberungen gefchmächt ober aufgeboben find. Die mabre Organisation ber Freiheit verfnupft bas Brincip ber Orbnung und ber Freiheit, ftartt bas Bange burch bie Theile, bie Glieber burch ben Befammtorganismus; fie bewirft, nicht im Ginne bes divide et impera, aber boch jum Boble bes Gangen und gur Erleichterung ber ftaatlichen Regierung, eine Bertheilung ber Freiheit nach ben einzelnen Lebenetreifen, begegnet baburch ber großen Befahr, welche aus ber ungeordneten Daffenfreiheit entipringt. laft bie Freiheit in ben nieberen Rreifen fich bilben und für bie bobern reifen, gemabrt ihr in jebem Rreife bie Befriedigung und Beruhigung, welche aus bem Gelbitbanbein ober ber Mitwirfung für fittlich rechtliche 3mede entspringt, und erzeugt burch bie nothwendige Wechfelwirfung aller Rreife, burch ihre gemeinfame Regelung und Orbnung einen Gemeingeift, ber burch bie freien Glieberungen nicht gefcmacht, fonbern wefentlich geftarft wirb.

Die Beichichte ber Rechtsfreiheit, Die wir anderwarts (Recttsphilosophie, 4te Ausgabe) ausführlicher behandelt haben, liefert auch thatfachlich ben Bemeis bes oben entwidelten Sates, baß fich alle Freiheiten gegenseitig bebingen, bie Rechtsfreiheit ohne bie Freiheit auf ben geiftigen, fittlichen und materiellen Rulturgebieten weber besteben noch fich nach allen Seiten ausbilben tann, bag aber auch alle anderen Freiheiten ihre Regelung und Burgidaft burch bie rechtliche Freiheit auf bem privat- und öffentlich-rechtlichen Gebiete finden muß, und bie Aufgabe unferer Beit bahin gestellt werben tann, Die burch bas Chriftenthum, Die Philosophie und Die gange humane Rultur gewonnenen Guter in geregelter, inbivibueller und gefell-Schaftlicher Freiheit weiter anszubilben und zu verbreiten.

S. Abrens.

# Kreiheitsrechte.

Im vorftebenben Artifel ift bie Freiheit an fich nach ihrem Dafein und ihrer Entwidlung ale Recht betrachtet worben. Es waren baber jett bie befonberen Freiheiterechte im Gingelnen bargulegen; ba aber bie wichtigften berfelben in befonberen Artifeln behandelt merben, fo bleibt hier nur bie Aufgabe, Die Freiheits-

rechte im Allgemeinen, in ihrer Blieberung, überfichtlich bargulegen.

Die befonderen Freiheiterechte entipringen aus ben verschiebenen Meuferungen ober Unwendungen ber Freiheit in ben mefentlichen Lebensverhaltniffen und Bebieten; bie hauptfachlichften Arten berfelben find 1. Die freien Berfonlichfeiterechte, welche aus ber Berfonlichteit ober einem Lebensverbande entspringen, in welchem Die gange Perfonlichkeit felbft ber Zwed ift, wie bie Ehe und Familie, 2. Die freien Bilbungerechte, welche burch bie wefentlichen Lebens- und Rulturgmede gegeben find, 3. die privat- und öffentlichen Freiheitsrechte, welche fich aus ber verschiedenen Richtung der Freiheit ergeben, einerseits auf das Einzelleben, dessem Sonderzwecke und Interessen, andrerseits auf das Gemeinleben und die Gemein-

amede und Intereffen.

1. In bem gangen Dafein und bem Lebensorganismus ber Berfonlich feit, in allen ihren urfprunglichen Butern bes geiftigen und leiblichen Lebens, bem Leben, ber Ehre, ber Freiheit felbft und in bem allgemeinen Sachguterrechte ericheint bie Freiheit als ber innere Impuls und Bebel, burch welchen bas Leben gestaltet und in bem Broceffe ber Dittheilung und Aneignung erhalten wirb. Diefes freie Berfonlichfeiteleben ftellt fich junachft in raumlicher, fobann auch in geiftiger Abgrengung bar, welche gleicherweife vom Rechte ju foligen ift. In erfter Sinficht ergiebt fich bas Recht bes Rurfichfeins und ber Befriedung bes Gingelnen und ber Familie in bem Saufe (f. b. Art.) ober ber Wohnung. Alle bober gebilbeten Rechte und Gesetgebungen baben biefes Sausrecht anerkannt. Go wie bas vom Brincip bes freien Gelbft burchbrungene romifche Recht bas gewaltsame Ginbrangen in bas Saus ale eine Berletung ber perfonlichen Burbe, ale Injurie betrachtet (L. 5 D. 47, 10.), fo hat auch bas germanifche Recht in Bolte- und Stadtrechten biefes ben Denichen und Burger in feiner Berfonlichfeit auch raumlich befriedenbe Recht anertannt und bie Saussuchung auf bestimmte Falle eingeschrantt. Das englifche Recht, welches bem Englander in feinem Saufe, wie verfallen es auch fein moge, eine fefte Burg giebt (f. ben Musfpruch Lord Chatam's in Bluntichli's Staaterecht S. 687), bat ben alten germanifchen Grunbfat im größten Umfange gur Anertennung gebracht. Auf bem Routinente bat feit faft 30 Jahren Belgien gezeigt, daß ber Grundsat burch einige Beichränkungen volltommen mit allen Auforderungen ber ftrafenden Gerechtigkeit in Uebereinstimmung gebracht werden tann, fowie auch in mehreren anberen Berfaffungen, wie in ber norwegischen von 1814, §. 102, in ber portugiefifchen von 1826, §. 145, 146, in ber bollandiichen von 1848, S. 153, und in ber preufischen von 1850, S. 6, ber gleiche Grundfat ausgesprochen worben ift.

Aber auch die Bethätigung ber Perfönlichteit, ihre Ausstrahlung nach ben verschiedenen Richtungen, der geistige Lebenstreis, ben sie sich schaft nach persönlichem Beduffniß, nach Liebe und Zuneigung, in mündlichem oder schrift-lichem Bertehre, muß als freies Fürsichselbsteben im Rechte geachtet und geschützt werden (s. d. Art. Rede- u. Breffreiheit). Wie schon die Sittlichseit die geistige und leibliche Zudringlichseit als eine die Freiheit des albgeschiossenen Fürsichsseins verletzende größere oder geringere Schamlosigetit bezeichnet, die auch in dielen Küllen rechtlich zurückzewiesen werden tauu, so ist auch das Ueberwachen, Aushorchen, Ausspioniren dessen, was in privaten Kreisen vor sich geht, und ebenso die Kerletzung bes Briefge heim nisses herabwürdigend für die Berschiedseit und unwürdig einer staatlichen Behörde. Mas die Berschung des Briefgeteinmisses bei der Debatte die die Art.) selbst in dem Freien England im Frieden noch in neuerer Zeit als eine üble Tradition beibehalten sein, wie sich 1851 im Parlamente bei der Debatte der Flückstlichen Beschlich in Strachersahren und eines richterlichen Beschlis im Strachersahren und eines nichterlichen Beschlis im Strachersahren und eitwa in Kriegskällen rechtertigen, wie es auch in den oben angestlibrten Verschlingen ausgesprochen ist.

Die Freiheitsrechte für bas leibliche und geistige Leben verlangen zunächt, als Grundlage, Schut bes Dafeins von ber Empfängniß bis zum Tobe, sie verwerfen sobann jeden Migbrauch ber Freiheit, auch der eigenen gegen alle durch bie Bersönlichkeit gesetzen, von der Freiheit nicht geschaffenen, sondern nur von ihr anzuerkennenden Güter des Lebens und der leiblichen Integrität, worans sich auch die Besugniß zur Borbengung gegen den Selbstmord, Bestrasung der Borschubelstung, in gewissen Jällen Bestrasung der Selsstword, Bestrasung der Borschubelstung, in gewissen Jällen Bestrasung der Selsstword unserer Ansicht auch die Todeskrafe sich nicht aus Rechtsgründen behaupten läßt. Die Freiheitsrechte treten serner entgegen aller Leib- und Geisteigenschaft und hörigkeit, jeder Fesselung des Menschen an die Scholle, den Boden, durch Untersagung des Auswanderns, durch Beengung der Wahl des Wohnorts, durch Konsignirung an einen Wohnort, wenn nicht in Folge eines gerichtlichen Urtheils, und inseksondere auch durch ein ungebührlich beschränkendes und unnützes Paswesen. Für das geistige Leben muß das Recht die freie Gestaltung des Vereiers und der Bildung durch geselliges und gesellschaftliches Leben, sowie durch alle Mittel der Vildung, durch Bücher, Presse, Lehr- und Lernfreiheit, Leibeigenschaft, Strafen.

Auch die Ehre (f. b. Art.) ift nach ihrer subjektiven Seite noch von ber Freiheit durchbrungen, indem fie, obwohl sie in der menschilden Gemeinschaft durch die vom Nechte zu regelnde Anerkennung mitbestimmt ist, doch ihre innere Grundlage in dem gangen sittlichen Berhalten einer Person hat, welcher darüber zunächst ein eigenes Urtheil in ihrem Gewissen zusteht und welche frei zu entscheiden hat, ob sie sich durch die handlung eines Andern in ihrer Ehre verletz fühlt, oder ob sie von dem sittlichen Rechte, Andern zu verzeitzen, Gebrauch machen will, so daß in solchen Fällen des dirgerlichen, ehlichen und Familienlebens ein amtliches Einschreiten, ohne Ausstotzerung von Seiten der verletzten Bartei, unstattbaft ist.

Die Freiheit felbst, als folde, hat auch für ihr Dafein und ihre Entwidlung bestimmte Rechte in Anspruch zu nehmen, wie dies in dem vorhergebenden Artitel

ausgeführt worben ift.

In bem Sachgüterleben ift die Freiheit bes Erwerbs und Berkehrs ber mächtigfte Debel ber Vervollsonmunng ber wirtsschaftlichen Produktion, sowie ein wichtiges Moment für die angemessen, gute Vertheilung, unterliegt aber doch auch gewissen Beschränkungen und bedarf überhaupt einer Regelung, welche Bolkswirthsichaftsrecht und Politit in den einzelnen Gebieten der Urproduction, der technischen Gewerbe und bes handels näher darzulegen haben. S. d. Art. Gewerbefreiheit u. f. w.

In bem nächst höheren Berjönlichseitskreise ber Ehe und Familie (s. d. Art.) ist die Freiheit ein wesentlicher Bestandtheil für die sittlich-rechtliche Gestaltung volleser Berbältnisse. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß hier die Freiheit, nicht wie in den Bermögensverhältnissen, das vorwaltend bestimmende und herrschende Princip ist, sondern ihre Bestimmung und Ausgabe durch das ethische Wesen der Ehe und Familie erhält, welches ebenso wie das Wesen der Einzelpersonlichseit vor und über der Freiheit besteht, in derselben zwar den sittlich-rechtslichen Träger erhalten, aber zunächst durch tas Geset in seinem Bestande geschütz werden soll.

2. Das Freiheitsrecht für alle wesentlichen Lebens- und Berufs- ober Bilbu ngszwecke ber Menschen, als Religion, Sittlichkeit, Wissenschaft und Kunft, Erziehung und Unterricht, und die wirthschaftlichen Zwecke haben zunächt als gemeinsame Grundlage das Recht, den Beruf überhaupt frei wählen zu können, wenn die, gewöhnlich durch das Alter bestimmten, gestitzen Bedingungen vorhanden sind (j. d. Art. Berufsfreiheit). Das österreichische Gesethüch §. 148 giebt daber dem mit zurückgelegtem 14. Jahre Mündigen das Recht, bei Richtliberinstimmung mit der Ansicht des Baters sein Gesuch vor dem ordentlichen Gerichte anzubringen,

meldes barüber in Berudfichtigung bestimmter Berbaltniffe ju ertennen bat. Die Auslibung eines Berufe follte aber in allen Gebieten, mo bie Thatigfeit fich auch auf Andere, auf ihre Bilbung, ihre Guter begieht, rechtlich gemiffen Bedingungen unterworfen merben, burch welche ber Staat allen Anbern eine gemiffe Burgicaft biefer Thatigteit giebt. Dabin gebort vor Allem ber Nachweis ber ordnungsmäßigen Ausbildung für ben Beruf; und man fann es nur als eine, die mabrhafte Ordnung perfebrenbe Freiheiteanarchie betrachten, wenn ein folder Radmeis entweber, wie in Rorbamerita, für gar teinen gefellichaftlichen Beruf, ober wie in Frankreid, Belgien und einem Theil Italiens, nicht auf bem wirthicaftlichen Gebiete, ober, wie in Belgien, auch nicht filr ben Beruf bes Lehrers, ober, wie jest in Genf, auch nicht fur ben Beruf bes Rechtsanwalts geforbert wirb. In ben beutiden Staaten bat man in beutschem Ginn und Beifte mit Recht biefer, Die mahrhafte Bilbung bemmenben Freiheitsanarchie wiberftrebt, freilich noch viel zu lange an ben alten mit bem wirthichaftlichen Fortidritte burchaus unverträglichen Bunften ober an bem gleichfalle fehlerhaften, bureautratifden Ronceffionefpftem feftgehalten, welches, als eine Art Borganger für bie focialiftifchen Theorieen, nach bem von oben berab zu beurtheilenden Bedurfniffe bie Rabl ber Sandel = und Gewerbetreibenben, felbit bie Rabl ber ausübenben Merate und Abpotaten bestimmen will, mabrent bie Berechtigfeit verlangt, baf mer fich fur einen gefellichaftlichen Beruf ordnungemäßig ausgebilbet hat, auch in ber Ausübung eine Erwerbequelle finden tonne. Das Ronceffionsipftem verwechfelt bie freie Befellichaft mit bem Staate, ben freien Beruf mit bem Amt, und ftreift ftete an einen politifchen Socialismus. Dagegen foll allerbinge bie inbividuelle Freiheit vom genoffenschaftlichen Berbante im Berufftanbe getragen und geordnet fein; man organifire baber neu biefe Berufftanbe, und es wird bann eine freie Organisation ber Befellicaft erbluben (f. b. porberg. Artifel).

Unter ben Freiheiten fur bie mefentlichen Lebenszwecke ftebt obenan bie Betenntniffreiheit (f. b. Art.) ale bas Recht, ben religiofen Glauben gu befennen und barguleben. Der Glaube (f. b. Art.), ale bie in bas Gemith aufgenommene Auffaffung bes perfonlichen Berhaltniffes bes Menfchen ju Gott, fest gwar nothwendig bie Unnahme bes Dafeins Gottes und eines wesenhaften Unterschiedes amifden Gott und ber Welt und bem Menfchen voraus, fo baf Atheismus ober Belt- und Menschenvergötung tein wirtlicher religiöfer Glaube fint. Benn baber ber Staat biefe Berirrung in munbliden und fcbriftlichen Rundgebungen als einen Ausfluß ber freien Meinungeaugerung gulaft, ale eine Rrantheit, bie von innen beraus burch wiffenschaftliche Grunde und nicht burch blos aufere Dafregeln gu beben ift. fo fann man es ihm boch feineswegs jur Bflicht machen, auch etwa gefellichaftliche, jum Zwede ber Berbreitung folder Lehren gefchloffene Berbinbungen zu bulben. Dagegen fann man es bei bem Barteitampfe, ber heute auf theologischem wie philosophischem Felbe über bie bochften Religionegrundfate, über bas mirfliche Berhaltnig Gottes jur Welt und bem Menfchen entbrannt ift, burd bie Umftanbe gerathen finden, wenn ber Staat, wie es nach bem Borgange Rorb amerita's auch in einigen beutschen Berfaffungen festgestellt ift, weniger beftimmte positive Grundlagen forbert, ale fich nur negativ abmehrend verhalt, und barauf fieht, bag weber anerkannt unfittliche Grundfage verbreitet, noch ein religibfes Betenntnig blos zum Dedmantel anderer, namentlich politischer Zwede benutt wird, bag nicht bie Bestimmungen über bas politifche Bereinsrecht baburch ums gangen, und insbesondere nicht andere Roufessionen, religiofe Gemeinschaften und Benoffenschaften in Rebe und Schrift, über bie Grengen einer fachlichen Bolemit

hinaus, oder durch Handlungen verlett werden. Dagegen betrachten wir die rechtlich geordnete und gestote Bekenntnisstreiseit als eine Grundbedingung der Erhaltung und Fortbildung des religiösen Sinnes und Lebens, und sehen in der Unterbrifdung derselben einen Hauptgrund der Alfichmächung, Verstadung und endlich des Aufgebens des Glaubens und der Glaubensgemeinschaft. Selbst in Nordamerika muffen wir in der so zahlreichen Seltenbildung einerseits noch ein mächtiges genossenschaftliches Element als Gegengewicht gegen die individualistische Freiheitsrichtung, andererseits eine Hauptursache der noch vergleichsweise kräftigen Erhaltung des driftlichen Glaubens erhlicken.

Die Unterrichtefreiheit ale Lehr= und Cernfreiheit (f. b. Urt.) ift in allen Arten und Stufen ale ein Recht ju gemahren, nicht blos jur Unterftugung und Erganzung einer bom Staate ju übenben Fürforge, fonbern auch ale ein nothwendiges Mittel ber Bethätigung ber perfonlichen Ueberzeugung. Aber auch biefe Freibeit ift bestimmten Bedingungen ju unterwerfen, einerseite fur bie Lebrenben burd ben Rachweis ber nöthigen Befähigung, antrerfeits für bie Lernenben burd Die Bervilichtung in graduellen Brufungen ben Beweis ihres Fortgangs zu liefern. ohne baf aber eine bestimmte Schule ober ein bestimmter Lehrer porgeschrieben murbe. Bor Allem muß aber ber Staat für ben allgemein-menfolichen Unterricht in ben erften Grunbfaten aller religiöfen, fiftlichen und geiftigen Bilbung, ale Grundbebingung alles menichlichen und burgerlichen Lebens, Die Erziehungspflicht ber Eltern auch ju einer rechtlichen Zwangepflicht machen, indem er ben Nachweis bes Schulbefuche ober bes erfolgreichen Sausunterrichts verlangt. Bei biefer recht= lichen Berpflichtung bat felbft Amerita bie blos negative Auffaffung ber Freiheit verlaffen und ben Unterrichterwang festgestellt, mabrent England, Belgien, Frantreich und andere romanische Lander fich bis auf ben heutigen Tag noch nicht gur Anerfennung biefer natürlichen Rechtepflicht baben erheben fonnen.

Die Freiheit auf bem wirthich aftlichen Gebiete, in ber Urprobuttion, ben technischen Gewerben und bem Sanbel ift, wie icon bemertt, grundisplich anguertennen, aber wegen ihrer tiefen Einwirfungen auf bas Gesammtwohl auch nach allen, aus ber Natur ber wirthichaftlichen Gebiete und Zwede entspringenben

mefentlichen Berbaltniffen zu regeln.

Die Bereinsfreiheit endlich, ale bas Recht, fich fur alle fittlich und rechtlich erlaubten 3mede mit Unbern ju Befellichaften ober Benoffenschaften ju berbinben, beftebt theils zum Bebufe ber Unterftupung und Graangung ber Staatethatigfeit auf vielen gefellichaftlichen Gebieten, theile und noch mehr gur gefell= Schaftlichen Bermirtlichung von 3meden, Die außerhalb ber Aufgabe und bes Bereichs bes Staates liegen und beren Erstrebung er nur an bestimmte, bie einichlagenben mefentlichen Berbaltniffe mabrenbe Bebingungen zu fnubfen bat. Rur unmittelbar ftaatliche ober politische Zwede ift bas freie Bereinsrecht lange Zeit am meiften in Anspruch genommen, aber gerate auf biefem Gebiete find bie Bereine am wenigsten nothwendig, sowie auch bas politische Treiben in ber politischen Rabuliftif ber Rlube fich am meiften ale bobt und leer erwiefen bat; und wenn wir auch nicht bas Recht ber freien Bereinigung für politifche Zwede, wie es in England jur Forberung michtiger Intereffen (fur Bahlreform, Aufhebung ber Rorngefete u. f. m.) geubt worben ift, grundfäulich verwerfen, fo tann baffelbe boch ben meiften Beidranfungen unterworfen werben. Dagegen ift auf bas Bereinerecht, ale auf bas eigentliche hie Rhodus hie saltus, auf bie sittlichen Bohle = und Boblthatigfeitezwede, auf Die gesellschaftliche Forberung ber geiftigen, miffenschaft= lichen, tunftlerifden Bilbung, fowie ber wirthicaftlichen Intereffen in ben berschiedenen Formen der Bermögensgesellschaft, hinzuweisen. Die Bedingungen, an welche auch die Ausüldung dieser Freiheit zu knüpfen ift, werden nach den verschiedenen Arten der Bereine und den dadurch gegebenen Berhältnissen verschiedenie sein. Kür die Bereine, welche blos religiöse, stittliche, wissenschaftliche Zwede u. s. w. verfolgen, tann der Staat sich mit der einsachen Anzeige der Konstituirung und der Borlage der Staatuten begnügen, während bei allen Bereinen oder Gesellschaften, welche oder insseren sie eine Ausunahine von der Regel der solidartschaften Bermögendhaftung, oder das Recht der Expropriation in Anspruch nehmen oder das Bermögen durch Immobilissung zur sogenannten todten Hand dem selbendigen Berkest einziehen oder überhaupt als Bermögens-Erwerbsgesellschaften wesentlich in die öfsentlichen Berkehrsverhältnisse eingreisen, der Staat, aus Grundlage des Geseus (Geseusetheorie im Gegenslate zur Koncessionskhoorte), über die Einhaltung der, in Allcsich aus des Gesammtwohl oder gewisse im Innern der Gesellschaft zu schützen und au regelnde Verhältnisse, gesellsche schreibelten Beschränkungen und Bedingungen

ju machen hat. Bgl. b. Art. Befellichaft, Bereinsrecht.

3. Die Freiheiterechte haben endlich in allen fachlichen Gebieten eine zweis face Seite, eine privatrecliche und eine öffentlich rechtliche Seite, ie nachbem fie auf bas Gelbftleben und bie Sonbergmede einer Berfon ober auf bie Bestaltung bes Bemeinlebens, bie Bollführung ber Bemeinzwede und bie Bechielverhaltniffe aller Blieber und Blieberungen ber Rechteordnung fich beziehen. Daraus ergeben fich bie Brivat = und bie öffentlichen Freiheiterechte, welche nach ber Berichiebenheit bes Zwedes, auch einen in ben Wirkungen verschiebenen Charafter haben. Es fliefit aus bem Begriffe ber Berfonlichteit, baft biefelbe ben ibr für ihre Sonbergmede gebührenben Lebenstreis in fittlicher und rechtlicher Freiheit gestalten tann und babei nur fich felbft in ihrem Bemiffen verantwortlich ift. Gelbft ber Digbrauch eines privaten Freiheiterechtes, wenn er fich nicht auf wesentliche unantaftbare Guter ber Berfon ober auf anbere Berfonen erftredt, und nicht eine gemiffe burch bie Sitte ober bas gebilbete Bewuftsein bestimmte rechtliche Grenze fiberfcreitet, tann, aus Achtung bes perfonlichen Lebensfreifes, rechtlich nicht bintangebalten ober geabnbet werben. Dagegen bat ber Staat bei ben öffentlichen Freiheiterechten, welche fich in ber Bethatigung für ein öffentliches Intereffe zeigen, für öffentlichen Rultus, öffentlichen Unterricht, öffentliche Breffe, öffentliche Gitte und Sittlichfeit, insbesondere aber bei ben offentlichen Freiheiterechten, welche ben Einzelnen zur Mitwirfung fur bie Gestaltung bes ftagtlichen Lebens eingeraumt fint, 3. B. bei ben Bahlrechten, einerfeits bem Diffbrauche biefer Rechte, in Rudficht auf andere Berfonen und Berhaltniffe, ju ftenern, andrerfeite fann er, nach unferer Anficht in folden Berhaltniffen, wo ein öffentliches Intereffe burch bie wirfliche Ausubung eines Freiheiterechtes bedingt ift, auch biefe Ausübung poridreiben. Das ift besonders bei bem Bablrechte ber Kall (val. b. Art. Bablfreiheit), welches gur Rundgebung bes öffentlichen Bewuftfeine über bie Leitung bes Staatsmefens und über Die gur Bertretung biefes Bewußtfeins tauglichften Berfonen bienen foll, und welches baber eben fo mobl eine Befugnif als eine Berpflichtung in fich ichlieft. Diese Auffassung bat, unfere Wiffens, erft in ber Berfaffung von Brafilien eine rechtliche Anertennung erhalten, indem beftimmt ift, baß "jeber Babler, ber im Angenblide ber Abftimmung ohne einen gefenlichen Grund abmefend ift, zu einer Bufe verurtheilt wird"; aber feit 1848 hat fic schon mehrfach das Bedürsniß einer ähnlichen Feststellung ansgesprochen und dürfte wohl in der Zukunft in einer von dem Bewußtsein der politischen Rechte und Berbinblichfeiten burchbrungenen, bie Rechte bes Ginzelnen und ber Befammtbeit gleichmäßig beachtenben, politischen Brazis eine allgemeinere Anerkennung gewinnen.

Literatur für die Artikel Freiheit und Freiheitsrechte. Stahl, Rechtsphilosophie, 3. Ausg. 1854; Ahrens, Rechtsphilosophie in den verschiedenen Ausgaben von 1839—1851 und juriftische Enchelopädie 1856; Röber, Grundzüge der Rechtsphilosophie 1846; Bluntschil, allgemeines Staatsrecht 1851, 2. Ausg. 1857.

S. Abrene.

# Freimaurer.

I. Meinungen, Borurtheile, Täufdungen. Wie fehr bie Menfchen burch ibre Bhantaffe und wie wenig burch bie weniger bequeme Briffung in ihren Urtheilen fich oft bestimmen laffen, zeigt fich in ber Beurtheilung bes Freimaurerorbens recht beutlich. Bu ihrer Entschuldigung ließ fich früher wohl anführen, baf bas Duntel bes Bebeimniffes, mit bem fich ber Bund ber Freimaurer umbulle. Die Bhantafie ber braufen Stebenben reize und bie Brilfung erfcwere, aber beute reicht auch biefe Entschulbigung nicht mehr aus; benn weber bie Befchichte, noch Die Organisation, noch bie Grunbfate und Bestrebungen biefes Bunbes find beute mehr ein Bebeimnif. Mus ben Schriften von Leffing, Rraufe, Bobrit, Sottinger, Rloft, Fallon und andern, fowie aus gablreichen Artifeln ber enchclopabifchen Werte fann fich Jeber, wer will, ohne grofe Dube barüber unterrichten. Gebeim find im Grunde nur, mas in jeber anbern Brivatgefellicaft gewöhnlich auch gebeim ift. bie innern Berbandlungen, Befprechungen und Reftfeiern ber Logen und bie Rennzeichen ber Maurer. Diefes Beheimniß bient ohne Zweifel bagu, bas wechselfeitige Bertrauen ber Bruber ju einander ju ftarten und wie bas Beheimnif in ber tirchlichen Beichte, ihre Aufrichtigfeit zu fichern. Es hat aber mit bem öffentlichen Leben Richts ju ichaffen. Go weit fich biefes in ber freien Luft ber Deffentlichfeit bewegt. find feine Anforderungen fur Die Freimaurer gang gleich verbindlich wie fur Richtfreimaurer, und wir muften nicht, baf jene biefen Bflichten irgendwo weniger willig nachgetommen maren ale biefe.

Man hat den Freimaurerbund oft schon mit dem Jesuitenorden verglichen; und da sie sich antipathisch zu einander verhalten, wie Pol und Gegenpol in der neuern Gesellschaft einander gegenüber gestellt. In der That diese Bergleichnung bient zur Ausstellung. Die beiden Berbindungen stammen aus der Periode des untergehenden Mittelalters; aber während der Jesuitenorden sich für die mittelaltersliche Ibee der kirchlichen hierarchie begeisterte und der Wiederherstellung des christlicherdmischen Gottekreiches alle seine Kräfte weishte, singen die Freimaurer vorzüglich seit dem vorigen Jahrhundert an, in ihrer Weise an dem großen Neubau der modernen Gesellschaft zu arbeiten, und erwärmten sich für die Idee der Humanität.

Beibe Orben haben sich von Anfang an über die lotale und felbst über die nationale Beschräntung erhoben, der Jesuitenorden als ein gemeiner christlicher Orben, der Freimaurerbund als ein menschlicher Berein, beide haben sich auch diesem Princip gemäß über verschiedene Länder und Völler hin ausgebeitet, beide umspannen in ihren Intentionen die ganze Erde und die ganze Menschheit. Aber der Gegensat des romanischen und des germanischen Ursprungs hat doch ebensalls von Ansang an die ganze Entwissung verschieden bestimmt. Der im romanisch vom Eiden (in Spanien und Italien) entstandene Zesuitenorden, die Stissung Eines Mannes, hat die Tendenz zu einem einheitlichen absoluten Regiment mit seiner

Muttermild eingesogen, und bie grenzenlofe Gewalt bes Ginen Jefuitengenerals ift für immer in Rom toncentrirt worben. Der Freimaurerorben bagegen ift aus ben genoffenichaftlichen Bereinen ber germanischen Baubutten erwachien unt voraualich in ber moblgeordneten Schule ber englischen Freiheit groß gezogen worben. Daber finbet fich bier nirgenbe eine abfolute Bewalt, und wenn auch bie gabireichen Logen ber verschiedenen Lander und Spfteme unter einander verbunden find und fich in ihrer Berfaffung gemeinsamen Grofflogen unterordnen, fo giebt es boch tein einbeitliches Regiment über alle Logen und feine gemeinsame Resideng, sondern nur einen freiwilligen Bund mefentlich felbftftanbiger Genoffenschaften. Den unbebingten Behorfam, welchen bie Jesuiten ihren Dbern fculben, fennt bie Loge nicht; und bie Lehren ber Freimaurer verwerfen ibn . ale bee Mannes unmurbig. Der maftige Beborfam, ben fie forbern, reicht nicht weiter ale bie aners tannte moralifche Bflicht, und ber freie Wille auch ber Gingelnen. Dur eine Beit lang batten fich hierarchische Tentenzen auch in bie Freimaurerei eingeschlichen und in Schottland und Franfreich, im Unfdluß an bie vertriebene Ronigefamilie ber Stuarte, hatten es bie Jesuiten fogar versucht, in ben Logen Gingang zu finden und bieselben ihren Zweden bienftbar zu machen. Aber bie von Ratur verschiebene Anlage bes Bunbes flieft biefe Glemente ale ihm fremb wieber aus.

Beibe Berbindungen find junachft nicht Inftitutionen weber ber Rirche noch bes Staates, fie geboren baber auch nicht nothwendig ju bem Organismus ber Rirche ober bes Staates. Der Impuls ju biefen Schöpfungen ift voraus von einzelnen für bie Ibee begeisterten Brivaten ausgegangen. Aber ber Jesuitenorben bemachtigt fich bes gangen Lebens feiner Glieber. Ihr Dafein ift von ber Aufnahme in ben Orben an ausschlieflich feinem Dienfte gewihmet; und bie Banbe, welche fonft bas Individuum an bie Familie, an bie Bemeinde und an ben Stadt binben, werben von ber übermächtigen Angiebungefraft bes Orbens gerriffen. Bei Beitem nicht fo eingreifent ift bie Wirtung bes Freimaurerorbens. Er will meber bie Familie, noch bie Gemeinte, noch ben Staat erfegen ober verbrangen, bie Beziehungen ber einzelnen Freimaurer zu ber Mannigfaltigfeit bes Berufslebens bleiben unangetaftet. Der Bund macht teine größeren Anfpruche an feine Blieber, als bie einer freien und intimen Brivatgefellichaft gutommen. Er entbindet feiner Bflichten gegen bie Bermanbten, gegen bie Dbrigfeit, gegen bas Baterland. Babs rent ber Jefuitenorben baber völlige Dienftbarteit im Intereffe einer Ibee verlangt, ift ber Freimaurerbund mit jeber andern Bietate- und Burgerpflicht und mit voller

Brivatfreiheit wohl verträglich.

Bor hundert Jahren noch war die Meinung verbreitet, die Freimaurer sein Zauberer und Herenmeister. Ich kenne den in der Universtätsbibliothet Mincha abschiftlich ausbewahrten Bericht eine Albtes von Blandstädt, welcher im Ishre 1746 als wohlbestellter Exorcist eine Anzahl von Dämonen zu Aussagen über die Freimaurer nöthigte und die Befenntnisse derselben dem Bischof von Eichstäd eins sandte. Dieses damals ernstlich gemeinte Brolofoss ist heute höchst possitrisch zu lesen. Die Anzaben der Tämonen sind gemeinte Brolofoss ist dem gehoft possitrisch zu lesen. Die Anzaben der Sämonen sind gemeinte Brolofoss ist den kacht possitrisch zu lesen. Die Anzaben der schwerde der ebenso gut altbahrisch, wie der fragende Teuste beschwörer, und bekennen ihm ganz dasselbe, was er zuvor weiß und hören wil. In ihren etwas plumpen Schimpfreden äußern sie teine Ehrsturcht vor den Heiligen Willibald und Franciscus Aaverius, noch selbst vor höhern heiligen Namen, und als ächte Teustel verhöhnen sie die Christen, und meinen "die Berdammnis sei micht so heiß", als die Pfassen sie. Bon den Freinauzern sagen sie: "sie seien bie Principalhezemmeister und können weit mehr als wir Teustel, haben auch einen

teuflischen Glauben". Aber was dieselben benn glauben, erfährt der Beschwörer nicht. Statt bessen läßt er sich mit der kindischen Ausslucht abspelsen: "Sobald einer ein Freimaurer wird, hat er auch einen Teusel im Kopf und muß gleich, sterben, wenn er etwas sagt von seinem Glauben"—, ohne zu bebenten, daß diese alberne Entschuldigung doch nur die Freimaurer selbst, aber nicht die mit geistlichen

Ceremonien gefolterten Damonen bon ber Untwort abhalt.

Schwerlich werben fich beute noch firchliche Bralaten finben, welche an eine berartige Abgefcmadtheit glauben; aber unter ben ungebilbeten Bolfetlaffen treibt auch folder Aberglaube noch gelegentlich — obwohl mit geringerer Beftigkeit als früher — feinen Spuck. Die Angriffe ber neuern Zeit auf ten Freimaurerbund haben baber eine andere Wendung genommen, obwohl tiefelben auch jest, wie fruber, vorzugemeife von tirchlichen, feltener von ftaatlichen Giferern ausgeben. Da ber Bormurf ber Bauberei feinen Glauben mehr findet, und ber Bormurf ber Untirchlichteit und fogar ber Barefte - felbft wenn berfelbe ju erweifen mare - jebenfalls weit gabireichere Rlaffen ber Bevolterung ale bie Freimaurer in minbeftens gleicher Starte trifft, und baber ju feiner befonberen Berfolgung biefes Orbens Beranlaffung giebt, fo wird berfelbe nun ber Berfchwörung gegen bie Throne, und als ber gebeime Leiter aller Revolutionen angetlagt. Die ultramontane Breffe in Gubbeutschland wieberhallt fast taglich von biefen Rlagen, bie in hunbert Bariationen vorgetragen werben, und in Northeutschland stimmt ber lutherifche Belotismus mader ein in bie Delobie ber tatholifden Rollegen, 1) Inbeffen ift biefer Borwurf nicht minter unglaublich ale ber nun verschollene ter Berenmeifterei. Ift es fcon eine gang thorichte Borftellung, bie große Umgestaltung aller ftaatlichen, tirchlichen und ber gefellschaftlichen Buftanbe, welche fich feit etwa einem Jahrhundert überall in Europa bollzieht, für bas Wert einer Intrigue von wenigen Berschworenen zu halten, so ist es noch abfurder, die wilde revolutionäre Form diefer Umgestaltung, wie fie porgiglich in Franfreich mit pulfanifder Bewalt bervorgebrochen ift, ben Freimaurern jugufchreiben, welche fammtlich ben gebilbeten und meiftens auch ben vermöglichen Rlaffen angehören und icon barum nichts meniger als für bie Revolution schwärmen, beren gange Organisation überbem zur Achtung ber moralischen Ordnung und Ueberordnung erzieht, und welche benn and in Paris großentheile Opfer ber Revolution geworben fint, Geinen Urfit und jugleich feine gröfte Berbreitung bat ber Orben in England, und eben bie Englander haben es verstanden und verfteben es, jene nothwendige Umgestaltung ftatt in revolutionarer Ueberfturzung in volltommen gesetlicher Form ju allgemeiner nationaler Befriedi= gung ein= und burchzuführen. Gben weil bie moderne Freimaurerei vorzuglich eine englifche Bflanzung ift, fo wiberftrebt auch ber gefetliche Charafter berfelben ben revolutionaren Marimen. Freilich find auf bem Rontinent bie geheimen Formen ber Berbindung auch von Revolutionsparteien bie und ba mit Modifitationen nachgeahmt und zu ihren 3meden ausgebeutet worben - bie italienischen Rarbonari g. B. haben biefelben fo benutt -; aber überall, mo bas gefchehen ift, baben biefe Barteien es porgezogen, neue Bunte ju ftiften; ber alte ber Freimaurer pafte alfo nicht ju ihren 2meden. Bare ber Freimaurerorben eine revolutionare Stiftung zu revolutionaren Bielen, fo mare es auch pollig unbegreiflich.

<sup>1)</sup> Bie früher L. v. haller, so macht fich heute der Abvotat Edert ein Geschäft baraus, burres holz zu sammeln und zu dem Scheiterbausen abzuliefern, ben die Fanatifer ber Beschränktbeit angunden michten. berr Edert scheint zwar ein ehrlicher Keind des Bundes; aber seine Beweissührung ist ganz die nämliche, wie sie von den Pharisarn gegen Christus und von Nero gegen die Ebrisen geltend gemacht wurde.

wie anertannter Dafen unter feinen Mitgliedern fich Manner ber verfchiebenften politischen Parteien brüberlich gusammenfinden, und zwar nicht etwa nur aus ben untern Stufen, fonbern auch aus ben hobern Rreifen ber Befellichaft und mirtliche Baupter ber verschiebenen Barteien, und ebenfo unbegreiflich, bag wiederholt machtige Fürften und Ronige als Protektoren und Baupter an bie Spipe ber Logen ihrer Lander getreten find. Die ultramontane Breffe, welche von ber Freimaurergefahr wie von einem Alp geängstigt wirb, fieht fich, um biefe Unwahrscheinlichteit irgendwie zu erflaren, zu ber noch unwahrscheinlicheren Behauptung genothigt, biefe Fürften - unter benen fogar bas in ben letten Jahrhunderten größte ftaatsmännische Benie, welches eine beutsche Rrone getragen bat, Friedrich ber Grofe, fich befindet - feien felber Betrogene, indem Die mabre Leitung bes Orbens ihnen unbewußt von gebeimen Dbern verwaltet werbe. Ich bente, es ift boch viel verftanbiger anzunehmen, bag jene Breffe, welche geneigt ift, bas Abenteuerlichfte au glauben, und nur von fernem Sorenfagen ber entstellte Rachrichten befommt, als baft biefe Fürften, welche verfonlich in alle Bebeimniffe eingeweiht maren und im Centrum ber Groflogen ihren Git hatten, über bie Ratur bes Orbens getäuscht feien.

Bang im Begenfate gu ber Anficht ber firchlichen Giferer balt eine andere unter ben gebilbeten Rlaffen febr verbreitete Meinung ben Freimaurerbund gwar für firchlich und staatlich ungefährlich, aber auch für völlig überfluffig. Gie ichatt ihn und feine Wirtfamteit febr gering, betrachtet feine Formen als eine finbifche und eitle Spielerei, macht fich über Die angebliche geheime Beisheit luftig, welche in ben Logen verborgen fei und behauptet, Die Sauptthätigfeit bes Orbens befiebe in ben portrefflichen Dablgeiten feiner Mitglieber. Diefe zweite Sauptanficht verwidelt fich nicht in folde Ungereimtheiten, wie ihre Gegenfeite, und tann Danches für bie Richtigkeit ihrer Auffaffung anführen. Dan muß fogar jugefteben, bag fie bas Berrbild bes Orbens richtig erfannt habe. Aber immerbin unterfchatt fie boch bie Bebeutung bes Bunbes. Es ift mahr, bie große Mehrzahl ber Orbensbrüber gebort beutzutage ben mittleren Rlaffen ber burgerlichen Gefellichaft an; Die Aristofratie ber Geburt und bes Reichthums, wie Die Aristofratie bes Beiftes und ber Talente maren im vorigen Jahrhundert ftarter babei betheiligt, als gegenwartig. Aber es ift ebenfo mabr, baff - in Deutschland wenigstens - auch eine große Angabl von Maurern fich jum Gintritt in ben Bund burch ein guvor unbefriedigtes ibeales Bedurfnif hat bestimmen laffen, und baf nicht blos bie leibliche Speife, fonbern ebenfo bie gemittbliche und geiftige Rabrung, melde ber Bund bietet, feine Glieber gufammenbalt. Es ift allerbings unglaublich , bag ber Bund in bem Befite wie geheimer Rennzeichen, fo auch geheimer Bahrheiten fei; benn für bie Wiffenschaft giebt es beute überhaupt feine Bebeimlebren mehr, und bie Ibeen, welche vorzüglich als freimaurerisch bezeichnet werben, fint icon lange jum Bemeingut ber motern-gebilbeten Belt geworben, wie vor allen bie 3bee ber Bemiffensfreiheit und ber gegenfeitigen Achtung auch ber verfdiebenen religiöfen und politifchen Ueberzeugungen. Aber es ift nicht gu laugnen, bag bie Freimaurerei Bieles bagu beigetragen hat, um biefe 3been bei uns einzubürgern und zu verbreiten, und bag fie heute noch fiberall ale eine Dauptftuge biefer menichlichen Dulbfamteit gu betrachten ift, und es ift offenbar, baß bie Feindschaft ber Jefuiten und ber Sag ber firchlichen Beloten, ber fie verfolgt, hauptfächlich in tiefem ihrem beharrlichen Streben ihre Erflarung finben. Ber bie Deifterwerte unferer flaffifden Literatur aus ber Freimaurerei erflaren wollte, murbe biefelbe Albernheit begeben, melde in ber Erflärung ber Revolution als eines Freimaurerwerts liegt. Aber gang jufallig ift es boch nicht, bag mehrere Fürsten ber beutschen Literatur, baß insbesondere Wieland, Lessing, herber und Goethe Freimaurer waren, und verbient boch einige Aufmertsamkeit, baß ber tritische und verftändige Lessing es ber Milhe werth erachtete, die Idee bes Freimaurerbundes — im Gegensate freilich zu ben Fabeln und Eitelkeiten mancher Logen — in bas hellste Licht zu seinen (Gespräche von Ernst und Falt).

Wollen wir bie Bedeutung ber Freimaurerei richtig erkennen, fo muffen wir

voraus einen Blid auf ihre Befchichte werfen.

2. Befdichtliches. Erft bie neuere Rritit, ju welcher wieberum Leffing ben Anftof gegeben, hat bas Duntel, welches früher bie Befdichte bes Bunbes bedte. einiger Dagen gelichtet. Die nachweisbaren Burgeln bes Bunbes reichen feinenfalls über bas zweite Mittelalter hinauf. Alles was man früher von einem hiftorifden Bufammenhange beffelben mit ben alt-romifden Bautorporationen, ober mit ben religiofen Mifficuen ber Culteer in Britannien, ober gar mit ben eleufinischen Dofterien und mit ber Schule bes Bothagoras, ober mit ben jubifchen Effaern, ober mit bem agpptischen Briefterthum ergablt bat, ift nur Dunft und Rauch, welcher aus ben Opferpfannen ber Gitelfeit und bes mpftifchen Aberglaubens auffteigt. Spater baben mobl bie Erinnerungen an aftere Lebren und Mpfterien auch unter ben Freimaurern einige Wirfung außern konnen, fie mogen gelegentlich gur Bergleichung und Unregung benutt worben fein, aber gang baffelbe fonnte mit aller Befdichte ber Civilifation gefchehen. Siftorifch ficher aber ift ber Bufammenhang mit ben Baugenoffenschaften bes Mittelaltere und vorzüglich mit ben Baubrüberichaften ber Steinmeten, beren Bilbung und vielleicht auch beren Organisation und Symbolit auf ben geistigen Ginflug bes Benebictinerorbens gurudweift. Diefe Baubutten ber Steinmeben - in Deutschland galten bie von Strafburg, Roln, Bien und Burid, in England bie von Dorf und London als Saupthutten - hatten auch eine febr ausgebildete geheime Symbolit, und wenn gleich bie Sauptbebeutung berfelben eine technische und innungemäßige mar, welche erft in ber Freimaurerei ju moralischer und fpekulativer Symbolit vergeistigt murbe, fo barf man fich boch in ben Zeiten ber großartigen Rirchenbauten bes Mittelalters bie Bilbung biefer Steinmeten nicht ju tief noch gar ju handwertemäßig vorftellen. Gin Anfat ju ber fpatern Ausbildung biefer Symbolif mußte icon urfprunglich in ihr liegen, und es finden fich in ben Steinmetarbeiten felbft Spuren, baf in biefer fünftlerifden Benoffenichaft fich mancherlei Bebanten einer freieren Weltanichauung regten, wenn gleich fie ber firchlichen Autorität vollftanbig geborchten und in ihren Ordnungen ben Deiftern und Gefellen bie Beachtung ber driftlichen Sitte jur Bflicht machten. 2)

Die schottische Maurerei behauptet überdem eine Berbindung des Ordens mit dem Orden der Tempelherru, als einer zweiten Burzel der Freimaurerei; und Lessing hat diese Aussicht durch hinweisung auf die alte Bezeichnung der "Masonen" als die Tischzenossenschaft der Ritter gestügt, indem erst das Misverständnis späterer Zeiten die Ausdrücke Masonn und Masonry (Masoney und Manurerei) verwechselt habe. Kloß dagegen bestreitet jeden wirklichen Zusammenhang der Art. Wie dem auch sein mag, die eigentliche moderne Freimaurerei deginnt erst gu Ende des XVII. oder zu Ansang des XVIII. Jahrhunderts. In Frantreich und in Deutschland batte der staatliche Absolutismus jener Zeit auch die Kreibeit

<sup>2)</sup> Ordnung der Strafiburger Saupthute von 1463: "Man foll auch teinen Wert-Man noch Meister in die Ordnung empfehlen, der alfo jard nit jum beiligen Satrament gleng ober nit Chriftliche Ordnung bielte und das seine veripleite".

ber Baugenoffenschaften unterbrudt. In England aber murbe biefelbe nicht blos erhalten, fonbern in eine nene bobere Form übergeleitet. Sicher bat ber große Baumeifter ber Bauletirche, Chriftoph Bren, und vielleicht auch ber Ronig Bilhelm III. einen Antheil an biefer Umgeftaltung. Die handwertemäßige und funftlerifde Bebentung ber Maurerei ging nun unter, und bie ethifde und fpetulative trat an ihre Stelle. Waren früher wenn auch nicht ausschließlich boch vorzugeweise fogenannte Wertmaurer in die Logen aufgenommen worben, fo befamen nunmehr gebilbete Danner aus verschiebenen Rlaffen ber Befellichaft bas Uebergewicht, und bald verschwand jebe Beziehung zur wirflichen Baufunft. Die nene Organisation tam im Jahr 1717 zur Bollendung; bamals wurde Anton Sablor jum erften Großmeifter ber Londoner Grofloge gewählt. 3m Jahr 1720 murben bie alten Ordnungen ber logen von Bayne gefammelt und 1721 tam bas erfte pon bem Brediger Underfon im Auftrage bes Grofmeiftere bearbeitete Ronftitutionenbuch au Stande. Mit ber Gutheiffung biefer Arbeit burch bie Grofiloge hatte bie Freimaurerei nun ihr erftes Befetgebungemert erworben.

Um ben religiöfen und politifchen Beift biefer Befetgebung gu bezeichnen, theile ich (nach Rraufe) bie beiben erften Titel ber fogenannten Bflichten wortlich mit: "1. Gott und Religion betreffent. Der Maurer ift burch feinen Beruf ber bunben, bem Sittengefete ju geborchen; und wenn er bie Runft recht verftebt, fo wird er weber ein ftumpffinniger Gottesläugner noch ein irreligiöfer Bilbfang (Libertiner) fein. Dbwohl aber in alten Zeiten bie Maurer verpflichtet murben, in jebem Lanbe ber Religion bes betreffenben Lanbes ober Bolfes anzugeboren, fo wird es gegenwärtig boch fur ichidflicher erachtet, fie nun gu ber Religion gu verpflichten, in welcher alle Menfchen übereinstimmen, und bie befondere Ronfeffion ben Gingelnen ju überlaffen, b. b. gute und treue Danner ju fein, ober Manner von Ehre und Rechtschaffenheit , burch was immer für Benennungen ober leberzeugungen fie fich unterfcheiben mogen: hiedurch wird bie Maurerei gu einem Centrum ber Ginigung und zu einem Mittel, trene Freundschaft unter Menichen gu ftiften, welche außerbem in beftanbiger Entfernung hatten bleiben muffen."

2. Bon ber bürgerlichen Dbrigteit, ber bochften und ber untergeordneten. Der Maurer ift ein friedfertiger Unterthan ber burgerlichen Bewalten, wo er auch wohnt und arbeitet und foll fich niemals in Meuterei und Berfdwörung einlaffen wider ben Landesfrieden und bie nationale Wohlfahrt, noch fich pflichtwidrig gegen bie Unterobrigfeiten betragen. Denn gleich wie Rrieg, Blutvergießen und Bermirrung ber Maurerei immer nachtheilig gewesen; also waren auch von Alters ber Konige unt Fürften fehr geneigt, Die Ditglieder ber Bunft, ihrer Friedliebe und Bargertreue megen, wodurch fie ben bofen Leumund ihrer Gegner mit ber That widerlegten, anfgut muntern und bie Ehre ber Bruberichaft gu beforbern, welche immer im Frieben blubte. Sollte baber ein Brnber ein Emporer gegen ben Staat fein, fo ift er in feiner Emporung nicht ju unterftuben, wie immer er auch ale ein ungludlicher Mann bebauert werben moge; und wenn er feines anbern Berbrechens überwiefen ift, tann man ihn, obwohl bie treue Bruberfchaft feine Emporung migbilligen fell und muß, noch ber bestehenden Regierung einen Berbacht ober Grund gu polls tifder Giferfucht geben barf, bennoch nicht aus ber Loge ausstogen, und fein Berbaltnift zu berfelben bleibt unverbrüchlich. 3)"

<sup>3)</sup> Die ältere sogenannte Norfer Konstitution brudt bas Princip fürzer so aus: "Curem Konige sollt ibr getreu sein ohne Verrätberei und ber Obrigseit geborchen ohne Kalisbeit; — gegen alte Wenischen sollt steund bei mit ihnen stillen, euch auch nicht batan kehren, wenn sie einer andern Religion ober Meinung zugethan find."

In Großbritannien breitete sich nun unter bem Schute ber englischen Gesets während bes XVIII. Jahrhunderts die Freimaurerei sehr aus. Es wurden eine große Anzahl englischer, schottischer und irischer Logen gestistet, und auch gegenwärtig ist der Bund in diesen Kändern in steigender Entwicklung begriffen. Bon England aus wurde berseibe nach dem Kontinent und nach allen Westtheisen verpstanzt. Unter der Loudoner Großloge arbeiteten im Jahre 1844 674 Logen, worunter 463 in England, 70 in Amerika, 52 in Oftindien, 28 in Westindien, 7 in Afrika. 5 in Australien und 10 in der Armee.

Angefochtener war bie Ausbreitung ber Maurerei auf bem Kontinent. Schon früh erhob fich Rom gegen tiefelbe. In ber Bulle: In eminenti apostolatus Specula bom 28. April 1737 verbammte ber Bapft Clemens XII. ben Bund ale "für bas Geelenheil gefährlich und ber Reberei verbachtig", und betrobte bie Gintretenben mit ber Rirchenftrafe ber Erfommunitation. Inbeffen murbe tiefe Bulle in Frantreich von ben Barlamenten nicht einregistrirt und hatte baber in Frantreich auch feine gesetliche Autorität. Bon ber frangofifden Boligei gumeilen mit Berfolgung bebrobt, bann wieber gebulbet, gelangte bie frangolifche Maurerei allmählig gu einem festen und anerkanuten Bestand, unter bem Grafen von Clermont als Grofmeifter, bis auch biefe Berbindung, welcher viele Girondiften angebort hatten, und beren Großmeifter ber Bergog von Orleans geworben mar, in ben Repolutionsjahren ericuttert und 1791 faft alle Logen gefchloffen murben. Gie erholte fich erft wieber, ale auch bie politifden Buftante wieber geordneter murben. In ber napoleonischen Beriode mar ein faiferlicher Bring, Joseph, jum Grogmeifter erwählt worben. Gein Amt wurde aber von Cambaceres ausgelibt. Als 1809 im Staaterath ber Borfchlag gemacht murbe, ju Gunften ber Freimaurerlogen eine besondere Ausnahme von den Artifeln 291-294 bes Code penal zu machen, wiberfette fich ber Raifer mit ber Bemerkung : "Nein, nein, wenn bie Freimaurerei protegirt wirb, ift fie nicht zu furchten; ift fie autorifirt, fo murbe fie gu ftart und fonnte gefährlich merben". Die feitherigen politischen Wandlungen ber frangofifchen Berfaffung hat tiefelbe übertauert, obwohl fie auch in ihrem Innern manderlei Begeniate ju überminden fand. Der Grand-Orient de France jablte 1830 479 Logen: in Baris allein 67.

Die erfte beutiche Loge murte 1733 in Samburg errichtet. Aber einen höhern Aufschwung erhielt bie beutsche Maurerei erft, als Friedrich II. im Jahr 1740 eine Loge zu Charlottenburg eröffnete und bie Loge zu ben 3 Weltkugeln in Berlin ine Leben rief: ein Beifpiel, bem ber Marfgraf von Bairenth folgte. Es mar bas ber Wegenftoft gegen bie Bannbulle Clemens XII. In Berlin entftanben brei Groflogen, Die große Nationalmutterloge zu ben brei Beltfugeln, nun mit 96 Töchterlogen, worunter 11 außerhalb Breufen, Die Ropal=Port gur Freund= ichaft mit 25 Töchterlogen und bie große Laubesloge von Deutschland mit 58 Töchterlogen, unter benen 18 außer Preugen. Das Protettorat über biefelben übt ber Bring von Breugen aus. Bu biefen brei preugifchen Groflogen fommen für Deutschland noch bingu bie Großloge von Samburg mit 17 Tochterlogen, Die von Sannover mit 11, Die große Mutterloge bes eflettifchen Bunbes in Frantfurt am Dlain mit 13, bie große Landesloge von Sachfen in Dresben mit 13, die Groffloge gur Sonne in Baireuth mit 8 und bie Groffloge gur Gintracht in Darmftabt mit 3 Tochterlogen. Dagn tommen noch 6 ifolirte und 2 Logen, die von außerbeutiden Groflogen abbangen. Die ftartfte Berbreitung bat ber Bund in Nord- und Mittelbeutschland, und überwiegend in proteftantischen Gegenben. In Defterreich murbe ber Orben burch bie Raiferin Maria Theresia nach ben Winschen ber Kurie 1764 verboten, bann aber boch im Stillen wieber gebuldet und von Kaiser Joseph II. 1785 offen geschützt. In Wien und Prag bildeten sich bamals Großlogen, aber schon 1790 erfolgte ein neues Berbot burch Leopold II. und seither bited Desterreich ben Logen verschlossen. In allen andern beutschen Ländern wird ber Orden theils geduldet, theils anerkannt. In Bapern bestehen — außer ber Loge zu Regensburg — nur in den neuern Provinzen einige Logen; in Altbahern hatte zwar im XVIII. Jahrhundert die Maureriauch eine Zeit lang in die Aristokratie Eingang gefunden, wurde dann der duch die Feindschaft der strischieden Partei wieder verdrängt und gerieth durch den sogenannten Iluminatenorden, welcher die maurerischen Formen nachanne und zu seinen politischen Zwecken mißbrauchte, in Mißtredit. Obwohl der König Maximilian Joseph I. selbst in den Orden eingeweiht war, und ofsiciell die Berdindung als gemeinmitzlich anerkannte \*), so sah er sich dennoch in Berickstigung der verbreiteten Borurtheile veranlaßt, den Staatsbeamten den Eintritt in den Und den Verden den Verden den Gentritt in den Und den Verden den Verden den Verden den Gentritt in den Verden den Verden den Verden den Gentritt in den Verden den Verden den Verden den Verden den Gentritt in den Verden den Verden den Verden den Gentritt in den Verden den Verden den Verden den Verden den Gentritt in den Verden den Verden der Verden den Verden den Verden den Verden den Verden der Verden den Verden den Verden der Verden der Verden den Verden den Verden der Verden verden der Verden der Verden verden verden der Verden der Verden verden verden verden der Verden verden der Verden verden verden verden verden der Verden verde

Alehnlich ift die Berbreitung ber Maurerei in der Schweiz. Sie ift bedeutender in -ber protestantischen als in der katholischen Bevölkerung. Die schweizerische Großloge Alpina verbindet 24 Logen, unter denen noch keine in einem rin katholischen Kanton. Ebenso gewährt der germanische und protestantische Rorton Europa's, Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland, dem Bunde größer Freiheit und zahlreichere Stätten seiner Wirtzamkeit als der katholische und romanische Süden, Italien, Spanien und Portugal. Eben in diesen Ländern, we er so manche Verlogung erlitt, und gerade desphalb wird hier bie Maurerei weit leichter in eine politische Richtung bineingetrieben, die eigentlich ihrem Wesen fremd ist. Eine ähnliche Erfahrung erleben wir in Belgien, wo in dem Kampfe gegen den Ultramontanismus der Freimaurerbund eine einslufreiche Rolle übernommen hat. In Ausland waren eine Zeit lang unter Kaiser Alexander I. die Logen in voller Thätigteit, wurden aber 1822 aus noch nicht gehörig ausgeklärten Gründen eichlossen.

Endlich ist auch noch ber großen Ausbehnung bes Orbens in Nordamerika und in Brafilien zu erwähnen. So erstreckt er sich in ber That über den civilifitten Erdreis; und obwohl zunächst auf driftlichem Boden erwachsen und in seiner Moral auch dristlich gesinnt — bie dagnatischen Formultrungen überläst er dagegen dem freien Glauben der Individuen —, so hat er doch auch in der indischen, mohammedanischen und selbst unter der bramanischen hindur bevölferung nicht bies einzelne Freunde, soudern ganze Lozen gewonnen.

III. Princip und Zwede ber Manrerei. Aus ber Geschichte ber Maurerei ergiebt sich, baß ber Orben eine Berbindung freier Männer sei, welche im übrigen verschiebenen Konfessionen und Kirchen, wie verschiebenen politischen Barteien, Böltern und Staaten angehören und trogbem, daß sie Maurer geworben sind, boch ihrer besonderen Ueberzeugung und ihrer eigenen politischen Fahne treu bleiben können. Zwar werden beshalb wohlwollende und gutmittige Naturen leichter den Eingang "zu dem Tempel" sinden, als Charaktere von harerem Metall; aber es können auch entschiedene firchliche ober staatliche Parteimänner der verschiedenen Richtungen Maurer werden und Parteimanner bieben.

Berordn. v. 20. Jebr. 1808. "Co wenig Wir — Die wohlthalige Tentenz ber Freimaurer. ihr Bestreben gur Beforberung alles Guten und ben sonach in mancherlei Beziehungen burch fie verberiden Ruben migfennen".

Much an folden Beifpielen fehlt es nicht in ber Gefchichte. Rur ein fo leibenicaftlicher ober beidrantter Denich, welcher alle Anberebentenben verflucht, tann unmöglich in ben Maurerbund eintreten, weil er in biefem auch bie Anbereglaubigen und feine politifchen Begner ale Menfchen achten und ale Britber lieben foll. Rur die Undulbfamteit und die Berfolgungsfucht, alfo nicht die Entichiedenbeit ift grundfatlich ausgeschloffen. Daraus folgt, bag bas Grundprincip bes Bundes bie tonfessionelle Aufopferungstreue nicht verwerfe und ben nationalen Batriotismus nicht labme, auch nicht baran bente, bie Rirche ober ben Staat gu verbrangen und ju erfeten, mobl aber, bag nach Leffings Ansbrud ber Bund ben unvermeiblichen Uebeln bee Staates ober ber Rirche entgegen gu arbeiten und bie burch ben Glauben und bie Bolitit getrennten Menfchen wieber menfchlich ju einigen fich vorgefest habe. Infofern barf ber Bund mobl ale eine Ergiebung 6= anstalt gur humanitat fur Manner bezeichnet werben. Deshalb weift er in allen feinen Ginrichtungen auf bas bin, mas ben ebleren Denfchen gemeinfam ift , was fich menfcblich begrunden und begreifen laft. Seine Bebrauche find bon biefem ethifd-menfdlichen Beifte erfüllt und feine Symbolit fpricht ihn in Bilbern aus. Seine Bottesverehrung balt fich an ben allen driftlichen und nichtdriftlichen Bolfern gemeinfamen Glauben an Ginen perfonlichen Gott, ber bem Maurer borgualich ale ein ichaffenber und erhaltenber Runftler, ale Erhauer bes Beltgebaubes nabe tritt, und pragt biefen gemeinsamen Gebanten in fultusartiger Form aus. Sehr viele - jumal beutiche - Logen befennen überbem fo bestimmt bie driftliche Religion - freilich ohne auf bie Dogmenunterichiebe ber Ronfessionen fic einzulaffen -, baf fie ertfarte Richtdriften nicht aufnehmen. Die Bibel wirb als eines ber großen "Lichter" geehrt. Die maurerifche Moral betont überall bie Burbe ber Menfchennatur und mabnt jur Bruberliebe. Ihrem Befen nach ift fie driftliche Moral.

Weil ber Orben zur humanität erziehen will, so schließt er sich zunächst gegen bie äußere sogenannte prosane Welt ab. Er vermeibet es beshalb, an politischen ober religiösen Agitationen einen unmittelbaren Antheil zu nehmen. Er zieht es vor, sich davon sern zu halten; und wenn er ausnahmsweise durch den Orang der Umftände genöthigt oder veranlaßt wird, auch an derlei Streitigkeiten sich zu betheiligen, so geschiebt das fast nur, um ein Wort des Friedens zu sprechen oder um eine Pflich der humanität zu erfüllen. Dagegen stellt er es den einzelnen Individuen frei, sich in die Sirömungen des äußeren Lebens zu ftürzen, und an den Gesahren und Kämpfen mit Woge und Wind sich beliebig zu betheiligen. Aber zu seiner Sammlung und zu seiner innern friedlichen Bethätigung hat er sich in den Logen einen stillen neutralen hafen gebaut, in welchem der Friede walten soll und die Eintracht sogar der außerhalb der Loge wider einander Kämpfenden gespstegt und geschätzt wird.

Die am meisten nach Außen gerichtete Thätigkeit bes Ordens ift offenbar die Uebung ber Bohlthätigkeit. In ihr offenbart fich der fittlich-humane Geist am beutlichften und am unangesochtensten. Die Wohlthätigkeit ist nach ihrer Natur nicht engherzig konfessionell noch national beschränkt. Die driftliche Religion voraus, aber nicht sie allein, auch der Islam enupsiehlt dieselbe in freierer menschlicher Weise; und die Maurerei wetteisert einigermaßen mit den religiösen Verbindungen, in der Stiftung und Förberung wohlthätiger Anstalten aller Art, obwohl auch hier sie die mittelbare Wirsamkeit durch die freiwillige Arbeit einzelner Brüder der unmittelbaren Beitheiligung der Loge selbst vorzieht. Eine Menge Erziehungsanstalten sir Weigen, für Blinde und Taube, für verwahrlosse Kinden, Paliddungs

anstalten für junge handwerter, Berforgungsanstalten für Wittwen, für Krante, Alple für arbeitsfähige Personen, Einrichtungen jur Bildung der untern Bollsflaffen und zur Beförderung ihrer Boblfahrt, Rettungsanstalten u. bgl. sind duch freimaurerische Impulse gestiftet oder burch freimaurerische Unterstützung gehalten und berbeffert worden.

Der inneren und wenn gleich nicht fo handgreiflich fruchtbaren, bennoch bebeutenberen Birtfamteit bes Bunbes gebort bie Uebung freundlicher Befelligteit an, in welcher bie Erziehung zur humanitat zu perfonlichem Genufe reift. Der freie und boch gehaltene Mustaufch ber mechfelfeitigen Anfichten, bas Sicherheitsgefühl, bag ein aufrichtiges Bort einen brüberlichen Borer finte und nicht bem Diffbrauche ber Anschwärzer verfalle, Die gemuthliche Bemeinschaft von Dannern aus febr verichiebenen Stanben, Die fich fonft nicht fo leicht vertraulich jufammenfinden wurden, in ber Loge aber fich brüberlich begegnen, ber fittliche Ernft, ber fich in ben Formen ber Freimaurerfeste mit heiterer Fröhlichfeit ber binbet, bas Alles übt eine ftille aber mobithatige Ginwirfung auf viele gebilbete Manner aus, und bient zugleich bagu, ben Charafter auszubilben, Die Gitten gu verebeln und bas Leben genugreicher ju geftalten. Die ebelfte Bluthe und Frucht biefer perfonlichen Berbindung aber ift bie Dannerfreundschaft, welche in bem gunftigen Boben ber Maurerei reichliche Rahrung findet, und auch in fcwierigen Momenten oft fcon bie Brobe bestanden bat. Freilich bat auch biefe Geite bes Daurerlebens in ber egoiftifchen Spekulation auf Unterftutung mit Belb ober Bunft, melde gelegentlich auch Manche zu ben Logen treibt, ein schabliches Berrbild, bem fie eben fo ausgesett ift, wie jebe andere fittliche Unftalt unter ben Menichen.

Beit bie meiften Staaten ber civilifirten Belt laffen ben Bund ber frie maurer frei gewähren; und fast nur ba, wo bie firchliche Mengfilichfeit auch auf bie Staateregierungen einwirft, ober ausnahmemeife Grunde eine Ausnahme n' flagen, finden wir bas Berbot ber Maurerei. Da ber Bund feine miberrechtlichen Bwede verfolgt und bie Mittel, Die er ju feinen Zweden verwendet, wie biefe felbft, gang in bem Bereiche ber Brivatfreiheit liegen, fo muften wir auch feinen Rechtsgrund, welcher ju folden Berboten Beraulaffung gabe. Ilm ten Bermurf ber Rirche, welche bie Freimaurerei icon tarum ber Reperei fur verbachtig erflart, weil fie ohne alle Rudficht auf die wechselfeitige firchliche Berbammung ber verfchiebenen Ronfeffionen Dtanner aus allen Ronfeffionen bruberlich vereinigt, braucht fich ber Staat, feitbem es fein Bergeben ber Reterei mehr giebt, nicht weiter gu befummern, ba er gang baffelbe auch thut, und auch Rechtglaubige und Unglaubige aller Art als berechtigte Unterthanen friedlich neben einander wohnen und mit einander verfehren laft. Es fann bem Staate felbft nur erwunfct fein, wenn bit Dulbfamteit in religiöfen Beziehungen, Die er felber üben muß, fich immer weiter auch in ber Bevollerung verbreitet und befestigt, und fo gulett jebe Bumuthung firchlicher Berfolgung ale Unnatur und Unrecht unterbleibt.

Der einzige Grund, welcher mit einigem Scheine angeführt werden fann, um dem Bunde politische hindernisse zu bereiten, ist das Geheim niß, welchts die Logen für ihre innern Angelegensheiten fördern und ftrenge bewahren. Meir Griftenz der Logen selbst ist kein Geheimniß, und es steht auch nicht in Wege, daß dem Staate von der Begründung wie von der Verfassung und Ansbehnung der Logen vollständige Kenntniß gegeben werde. Aber es widerstreitet allerdings dem Princip des Bundes, daß eine profane Rengierde in seine Bersamulungen eindringe: und es widerstreitet in Wahrheit auch dem Princip der batrgeritchen Freiheit überhaupt, daß die freie Privatbesprechung unbescholtener

Danner übermacht und polizeilich ausgefundichaftet werbe. Will bie Staateregierung fich nicht blos aus ben Gefeten ber Maurer, fonbern auch thatfachlich überzeugen, bas bie Berbinbung in feiner Beije ftaategefahrlich fei, fo ift ihr auch bagu ber ficherfte Weg geoffnet. Mug. Wilh. Müller (in ter Encyclop. von Erfc und Bruber) bezeichnet benfelben burch Ergablung eines biftorifden Borbilbes. "Als im Jahr 1735 in Amfterbam eine Loge errichtet murbe, welche Berbacht erregte und beren Berfammlungen unterfagt murben, erflarten bie befibalb in Untersuchung gezogenen Borfteber ber Loge : ""Wir find als Freimaurer friedliche Unterthanen und unferm Baterlande und Landesherrn mit unwandelbarer Treue ergeben. Wir leben in Gintracht, Beuchelei und Betrug verabicheuen wir : menichenfreundliche Sandlungen find uns Pflicht und Benug. Unfere Bebrauche und Bebeimniffe burfen wir nicht verrathen. Gie find aber weber gottlichen noch menichlichen Gefeten zuwiber. Laffet ein Mitglied bes Magiftrates bei une aufnehmen, bas wird foldes bezeugen."" Diefe Sprache gefiel bem Magiftrat. Der Stadtfefretar ließ fich im Auftrag bes Magiftrate aufnehmen und erftattete fo gunftigen Bericht, bag fast alle Mitglieber bes Magistrate fich aufnehmen lieften.".

Die Freiheit ber Ausbreitung bes Maurerbundes wird baher nicht blos thatfachlich, sondern mit gutem innern Grunde als Regel bes civilifirten Staatsrechts auerkannt.

Literatur. Anderson, The Constitution of the Free Masons oft gedruckt. Krause, Die drei ältesten Kunsurkunden der Freimaurerbrüderschaft 2 Bde. Oresden 1810. 1820. Heldmann, die drei ältesten geschichtlichen Denkmale der deutschen Freimaurer. Narau. 1819. Krebs, Geschichtlicher Ueberblick. Stuttg. 1840. Kloß, Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung. Leipzig 1846. Kloß, Geschichte der Freimaurerei in England. Leipzig 1847. Kloß, Geschichte der Freimaurerei in Frankreich. 2 Bde. Darmstadt 1852. 53. Fallon, die Mysterien der Freimaurer. Leipzig 1848.

Freiwillige Gerichtsbarteit, f. Gerichtsbarteit, Notariat. Freizugigfeit, f. Auswanderung, Nieberlaffung.

## Fremde, Fremdenrecht.

 wie 3. B. in Bezug auf Beimat, und in Bezug auf Bolizeiverwaltung (Aufent=

balt, Legitimation, Bagmefen).

Bir haben es hier hauptsächlich mit bem Fremben in ber ersteren Bebeutung, mit bem Ausländer zu thun. Wer gegenüber einem bestimmten Staate als Einheimischer und wer als Frember zu betrachten und zu behandeln sei, das hängt von den Grundsätzen ab, welche in demselben über Erwerd des Staatsbürgerrechts, resp. über Naturalisation gelten (f. d. Art. Einwanderung). Die principielle Bestimmung der Stellung des Fremden zu den Staaten, im Berhältniß zu welchen er ein Fremder ist, solgt aus der Natur der Sace. Er ist an sich von der fremden Staatsgewalt unabhängig, insolange nicht besondere Beziehungen zwischen ihm und dem fremden Staate eintreten, welche eine Abhängigkeit zur Folge haben. 1) Solche Beziehungen sind:

I. Der Erwerb ober bie Ausübung und Realifirung von Rechten in fremben

Staaten.

II. Der Befit von Grund und Boben im fremben Lanbe.

III. Das Betreten bes fremben Staatsgebietes und ber fürzere ober langere

Aufenthalt bafelbft.

Die Grundfate, nach welchen bie Berhältniffe ber Fremben zu ben Staaten, mit welchen sie in einer ober mehreren ber angeführten Beziehungen stehen, zu beurtheilen sind, bilben bas Frembenrecht, das sich am flarften bariegen lagt, wenn man die verschiedenen thatsächlichen Gründe einer Abhängigfeit bes Fremben von einander trennt und die baraus sließenden Sätz gesondert erörtert, wie bas im Folgenden geschen soll. An die Darstellung des Frembenrechts sollen sich einige Bemerkungen über die Birkungen anreiben, welche aus ben Beziehungen

jum fremben Staate für bas Berhaltniß jum Beimatftaate fich ergeben.

I. Dem mobernen Frembenrechte liegt ein allgemeines Brincip ju Grunbe, bas feine Rechtfertigung theils ber Philosophie, theils bem Bolferrechte entnimmt, und bas für jebe ber brei Beziehungen, in welchen Jemand ju einem fremben Staate fteben fann, fein Ronfequengen entfaltet. Diefes Brincip befteht barin, daß ber Menfc als folder Rechtssubjett, alfo fabig fei, Brivatrechte, b. i. folde, die ihm als Einzelnperson gehören, zu erwerben und auszuuben, fowie jur Geltendmachung berfelben ben Schut ber Berichte anzurufen. Daffelbe ift jur Beit von faft allen civilifirten Staaten, jebenfalle von allen driftlichen Staaten Europa's anerkannt und bilbet für fie ben Ausgangepunkt für bie Behandlung ber Fremben. 2) Benn bie Staaten auch in Bezug auf folche Berbaltniffe, welche an fich ftaaterechtlicher Ratur find, ober boch auf bem Staaterechte beruben und bie Staatsgenoffenschaft nothwendig vorausfegen, mit Recht einen wesentlichen Unterschied zwischen Einheimischen und Fremben machen, und nur ben erfteren bie Rechtsfähigfeit jugefteben, fo fehlt es für eine folche Unterscheitung in privatrechtlicher Begiebung an einem haltbaren inneren Grunde. Die Rechtsfähigkeit auf biefem Gebiete foll baber ben Fremben ebensowenig wie ben Ginheimischen verfagt werben und eine Burudfetung berfelben gegenüber ben eigenen Unterthanen nur aus besonderen Grunden, wie j. B. bann ftatuirt merben, wenn ein britter

vgl. St. Ib. Butter, Beitrage gur Bolferrechtegeich. Leipzig 1833. G. 21 ff.

<sup>1)</sup> Die Bestimmung von Art. 14 bes Code Nap., welcher die Ausländer ohne Weiteres der frangosischen Gerichtsbarteit unterwirft, ift eine Anomalie, die fich aus der Zeit und Art der Knistedung des Code ertlären, aber nicht rechtiertigen läft.
2) Ueber die desfallfigen Berbaltniffe in den Staaten des Alterthums und bes Mittelalters

Staat die Fremden nicht auf dem Fusie der Gleichheit mit den Einheimischen begandelt und so gegen ihn das Recht der Aetorston begründet ift. Diese vom retorquirenden Staate gestote Zurufzehung der Unterthanen eines bestimmten Staates soll das Mittel bieten, um diesen zum Aufgeben der ungleichen und zur Befolgung der gleichen Behandlung der Fremden zu drängen. — 3) Als eine Folge der Anertennung des Grundsges, daß der Mensch als solcher Rechtssubjekt sei, erscheint es, daß die überwiegende Mehrzahl der europäischen Staaten die Staderei nicht als ein Rechtsverhältniß gelten läßt, und daß der Staaten wenn er das Territorium eines solchen Staates betritt, von selbst frei ist.

Die nähere Bestimmung barüber, unter welchen Bebingungen dem Fremben die Erwerbung und Auslichung von Privatrechten justehe, ist Sache der Gesebengebung der einzelnen Staaten. Daß der richterliche Schutz auch zu Gunsten des Fremden, gleichviel ob der Gegner ein Inländer oder ein Auslämder ist, im Zweisel ebenso wie den Einheimischen zu gewähren sei, ist nur eine Folge der Anertennung der materiellen Rechtsfähigkeit, und wenn der eine oder andere Staat, wie z. B. Frankreich 1), seine Rechtshülfe dem Fremden gegen einen andern Fremden schlecht hin verweigert, so ist diese eine aus innern Gründen nicht zu vertretende Härte. Ob und in wie weit bei der Beurtheilung der Rechtsverhältnisse der Fremden die Gesetziedung des Heimatlandes oder die des fremden Staates, in welchem die richterliche Pülse gesucht wird, in Anwendung zu sommen habe, ist an diesem Orte nicht näher zu entwickeln scho Arch. Rechtsquellen, wo von der sogen. Kollision der Statuten gehandelt werden wird).

Bie bie Frage in ben Gefetgebungen ber wichtigeren beutschen Staaten

gefaßt und beantwortet fei, foll ber folgende Ueberblid zeigen.

Das burgerliche Gefenbuch fur Defterreich verfügt besfalls in §. 33 : "Den Fremben tommen überhaupt gleiche burgerliche Rechte und Berbindlichfeiten mit ben Gingebornen ju, wenn nicht ju bem Benuffe biefer Rechte ausbrudlich bie Eigenschaft einer Staatsbürgers erforbert wirb. 5) Auch muffen bie Fremben, um gleiches Recht mit ben Gingebornen ju genießen, in zweifelhaften Fallen beweifen. bag ber Staat, bem fie angehoren, Die hierlandifchen Staatsburger in Rudficht bes Rechts, wovon bie Frage ift, ebenfalls wie bie Seinigen behandle. Rann biefer Beweis nicht geliefert werben, fo behalt fich biernach die Regierung bas Recht ber Retorfion bevor." Damit ftimmt im Befentlichen auch bas preugifche Canbrecht überein, nur in Ansehung ter Borbebingungen ber Retorfion weicht es ab. Rachbem in ber Einleitung §. 41 bas Princip ber Gleichheit ber Fremben und ber Einwohner ausgesprochen ift, fahrt ber Befetgeber in §. 42-45 fort : "Die Berichiebenheit ber Rechte auswärtiger Staaten macht von Diefer Regel noch feine Musnahme. Wenn aber ber frembe Staat jum Nachtheil ber Fremben überhaupt ober ber preufifden Unterthanen inebefondere befdmerenbe Berordnungen macht. ober bergleichen Diffbrauche miffentlich gegen tieffeitige Unterthanen bulbet, fo findet bas Wiebervergeltungerecht ftatt. Unterrichter follen, ohne Genehmigung ihrer Borgefetten, gegen Frembe niemals auf Retorfion ertennen. Dagegen tonnen auch

<sup>9</sup> Bgl. heffter, das europäische Bolferrecht (111 A.) S. 199. Die Retorsion bezweckt nicht bie eigentliche Biedervergeltung an sich, sondern biese ist nur das Mittel, um ben britten Staat burch fein eigenes Interesse zu Auchziebigfeit zu nötbigen.

Frembe burd Abtretung ibrer Rechte an preufifche ober andere mehr begunftigte Unterthanen fich bem Retorfionerechte nicht entziehen." Diefelben Gate ftellt bas baberifde Recht barüber auf, nur mit bem Unterschiebe, bag bas einschlägige Befet (bas Gbitt über bas Indigenat SS. 16, 17 u. 18) einen Beftandtheil ber Berfaffungeurfunde bilbet. 6) Diefe Gefetgebungen machen babei mit Recht feinen Unterschied gwijden Befugniffen, bie auf bem nationalen, und folden, bie auf bem allgemeinen burgerlichen Rechte - analog bem romifchen jus civile und bem jus gentium - beruben, fonbern im Zweifel find bie Fremben in Anfebung aller Brivatrechtsverbaltniffe gleich rechtsfähig wie bie Ginbeimifchen. Bon einem anbern Sufteme geht ber frangofifde Cobe aus; er ichlieft bie Fremben von gewiffen Brivatrechten aus, wenn fie ibm nicht burch ein ausbrudliches Gefet ober burch einen vollerrechtlichen Bertrag eingeräumt worden find. Dabin gebort namentlich bas Recht, Erbe in Frantreich zu fein, fo wie Bermachtniffe ober Schentungen in Frantreich ju er werben, gleichviel ob ber Auftor ein Frangofe ober ein Frember ift; im erfteren Falle fällt ber Nachlaß zunächst an bie Erben, welche Franzofen sind, in Ermanglung solcher an ben Staat (droit d'audaine). Die Ungleichheit ift jedech burch Gefet vom 14. Juli 1819 befeitigt worben, indem baffelbe bie Art. 726 und 912 bes Code civil für aufgehoben erflart und Frankreich bat fich feitbem in biefem Buntte mit ben übrigen europäifden Staaten auf gleiche Grundlage aeftellt.

Gine Folge ber Gleichstellung ber Fremben mit ben Einheimischen auf bem Gebiete bes materiellen Livilrechts ift, wie schon angebeutet, bag biefelben auch im Civilrproces im Allgemeinen gleich ben Inländern zu behandeln seien, ohne Rückstebaube, ob sie Kläger oder Beklagte find. Diefer Grundsate leibet jedech zur Zeit noch in mehreren Staaten Ausnahmen, von benen wir folgende er

mabnen :

a. Der Frembe, ber einen Inländer belangt, ohne mit Grundbesit im Lande angeseffen zu sein, muß bem Beklagten Kaution wegen ber Proceficiten lesten. och einel Art. 16; vgl. v. Baber, Borträge über ben gem. ord. Civilprocef (8, Auft.) S. 98.

b. Der Umftant, bag ber Betlagte ein Ausländer ift, bilbet in manchen Gefetgebungen für fich ein Moment zur Begrundung bes forum arresti; rgl. 3. B. wegen Babern Seuffert, Rommentar zur baber. Gerichtsorbn. (II. Anfl.)

9. I. S. 79. ff.

e. Auch im Kontursprocesse und bem, was damit zusammenhängt, kommen Differenzen vor. So können z. B. nach französischem Rechte nur die Franzoien, nicht aber die Fremben von der Rechtswohlthat der Gitterabtretung Gebrauch machen (f. code de proc. Art. 905); anderswo bildet die Eigenschaft eines Ausländers den Grund, ihn als Gläubiger dem Inländer bei der Bestimmung der Priorität nachzuseben.

Richt fähig ist bagegen ber Frembe zur Erwerbung und Ansübung seicher Rechte, beren Grundlage eine staatsrechtliche ist, die als Ausstüffe bes 3nbigenats, d. i. der Eigenschaft eines einheimischen ober ständigen Unterthanen sich barstellen. Dahin gehören nicht blos die eigentlichen politischen Rechte, wie z. B. das Recht, sit bei verschiedenen Repräsentativbörper zu mählen und gewählt zu werden, z. B. sür den Landtag, den Landrath, die Gemeindevertretung u. s. w.,

<sup>6)</sup> Begen Burttemberg f. Beishaar, Sandb. Des wurt. Privatrechts. Ib. 1. §§. 80 bis 83.

bas Recht als Gefdworner zu fungiren, fonbern auch bie fogenannten burgerlichen Rechte, wie bas Recht jum Betriebe ber Gemerbe und bes Sanbels im Lanbe. 7 Doch baben bie Staaten bes beutschen Bollvereins fich vertragemäßig verpflichtet, Die Angeborigen ber Bereinoftgaten unter benfelben Bebingungen jum Sanbelsund Bewerbebetrieb jugulaffen, wie bie eigenen Unterthanen, inebefonbere follen fie feinen boberen Abgaben unterworfen fein, ale biefe. Der gleiche Grundfat ift feit 1853 auch auf Die Angeborigen bes ofterreichifden Staates ausgebebnt morben : f. ben Bertrag über bie Fortbauer und Erweiterung bes Bollvereins b. 4. April 1853 Art. 18 und ben Sanbele- und Rollvertrag mit Defferreich b. 9. Rebr. 1853. Art. 18.

II. Die Fähigfeit ber Fremben, Brivatrechte gleich ben Ginbeimifchen gu erwerben und zu befiten, bringt es von felbft mit fich, bag fie auch Gigenthum, fowie fonftige Rechte an Grund und Boben, wie 3. B. Bebentrechte, Grundginfen, Bfanbrechte im fremben Staate zu erwerben berechtigt feien, unter Beobachtung allerdings berjenigen Formen und Bedingungen, welche in bem Lande ber Belegenbeit ber betreffenben Grundftude im Allgemeinen gur Gultigfeit bes Ermerbs erforberlich finb, alfo g. B. unter Mitwirfung eines Rotars ober Gintragung in Die öffentlichen Bucher, Golde Fremte, welche in einem Staate, bem fie fur ibre Berfon nicht unterthan find, Grund und Boben entweber eigenthumlich befiten ober bingliche Rechte baran haben, pflegt man Forenfen zu nennen. 8) - Rur ausnahmsweife findet fich bas ungaftliche Brincip noch in Rraft, baf ber Frembe ale folder unfabig fei, Rechte an Grunbftuden im Lanbe zu erwerben, wie biefes 3. B. noch in England und Schottland ber Fall ift. Sowie bie Erforberniffe bes Erwerbes fich nach ben Befegen ber belegenen Grundftilde richten, fo beftimmen fich auch bie Rechte und Bflichten ber forenfen Grundbefiger nach benfelben Befeten, und infofern biefe babei amifchen Fremben und Ginheimifchen nicht unterfcheiben, haben bie erfteren tein Recht, fich ju befchweren, falls fie etwa im fremben Lande läftigere Obliegenheiten ju tragen haben, ale in ihrem Baterlande. Sie genießen in Ansehung ihrer Rechte im fremben Staate ben Schut ber Berichte und ber Boligei in bem nämlichen Dage, wie bie inlanbifchen Grundbefiter, baber ibnen 3. B. Die poffefforifden Rechtsmittel jum Schute ihres Befites gleich biefen gufteben. Gind etwa mit bem Grundbefige politifche Befugniffe, wie g. B. bie gutsberrliche Berichtsbarteit und Bolizei, verfnupft, fo ift ber Forenfe als folder nicht befähigt, biefelben angufprechen und auszullben. Daffelbe Brincip ailt. wenn etwa ber Grundbefit in ber Band bes Inlanters jur Ausübung gemiffer politifcher Rechte, g. B. gur Theilnahme an ben ftanbifden Bablen beruft, ober Die Wahlbarteit gemahrt; auch in biefem Buntte fteht ber Forenfe bem Ginbeimiiden nicht gleich.

Die Bflichten, bie ber Forenfe als folder ju erfüllen bat, folgen aus bem Befen bes Berhaltniffes: er ftebt in einem binglichen Unterthänigfeiteverhaltniffe

<sup>7)</sup> In Unsehung ber Fähigfeit bes Fremden jur Uebernahme eines Staatsamtes ftimmen Die Wesetgebungen nicht überein; Die Debrgabt lagt auch ben Fremben ju und fieht in ber leber-

nahme eine Art von Raturalisation; mebrere Staaten, wie 3. Bahern, halten den Fremden nicht hiezu für befähigt, und verlangen die Naturalisation als Borbedingung. 8) Nach älterem Staatsrecht hieß der in einem Lertrictum Angessene und dem dortigen Landesbern Unterworsen ein Landsasse, das Werhaltnis Landsassissische und Gegensah zu den reich Bun mittelbaren Unterthanen. Bei bem Forenfen, welcher blos Grundftude im Lande befaß, und insoferne ber Landesberrichaft untergeben mar, frrach man von einem unvollkommenen Landsafstat; vgl. Kluber, off. Recht des b. Bundes. 111. Auft. §. 269.

au bem fremben Staate und muß daher die Zuständigkeit der Gerichte besselben, insofern er mit dinglichen Magen belangt wird, anerkennen. Persönliche Magen benangt wird, anerkennen. Persönliche Magen bennen hier, als in foro rei sitw, gegen ihn an sich nicht angebracht werden, wenn nicht etwa das Landestrecht ausdrücklich etwas Anderes versigt, sondern sie sub bei dem sonst für persönliche Ansprücke tompetenten Gerichte anzustellen. Ob and in wiesern man etwa die Grundfilden ach Erwirkung eines ausländischen Urtheils als Exekutionsobjekt in Angriss nehmen könne, das hängt von den positiven Borschriften ab, welche in dem betreffenten Staat über den Bollzug fremteländische

Richterfprliche gelten.

Mehrere bentiche Gesetzebungen erklären übrigens das Gericht der gelegenen Sache auch bei persönlichen Klagen gegen die Forensen als zuständig, insbesonder dann, wenn der Kläger ein Inländer ist. So bestimmt z. B. das oben erwähnte daperische Edikt §. 15 Lit. c. "Sie lönnen sowohl von dem Fiskus als von den königlichen Unterthanen nicht nur in Reals, sondern auch in Personal-Klagsachen, insoweit die in Bapern gelegenen Güter einen zureichenden Exekutionsgegnstand darbieten, oder dassit angenommen werden wollen, vor den königlichen Gerichten berbeten." Achnliche Bestimmungen gelten in Preußen; f. die preußiche Gerichtsordnung im Titel II §. 14; dann in Sachsen und Hannover. <sup>9</sup>) Ran sant sachsen königlichen Gerichtsordnung in Titel II §. 14; dann in Sachsen und Hannover. <sup>9</sup>) Wan sant sach sie in solchen Anderen, der Forense stehe zu ihnen in dem Berhältnisse vollen Landsgliftats (s. oben Note 8), obwohl dies nur in Ansehung der Gerichtsbarket einen richtigen Sinn hat.

Die öffentlichen Lasten, Staats-, sowohl als Gemeinbelasten, welche nach ben Geselgen bes Landes auf Grund und Boden ruhen, hat der Forense gleich dem Inländer zu tragen und er kann angehalten werden, für die richtige Erfülung verselben einen Bertreter zu bestellen. — Ueber das Berhältnis der Unterthanen eines beutschen Staates gegenüber den andern Bundesstaaten bezüglich des Erweids

von Grund und Boben f. oben ben Artitel "Deutsches Burgerrecht".

III. Diejenigen Bersonen, welche ein fremdes Staatsgebiet betreten, und baselbst in Berson auf klüzere ober längere Zeit verweilen, hat die Theorie zum Unterschiede von den Einheimischen, die man ftändige Unterthanen nennt, mit dem freilich nicht glüdlich gewählten Ramen "zeitliche Unterthanen" belegt. Aus welchem Anlasse sie dahin geführt werden, und ob der Ausenthalt, den sie im fremden Staaate nehmen, kürzer oder länger dauert, ob die Dauer bestimmt ist oder nicht, ist dabei im Allgemeinen gleichgüttig. Es gehören daher zur Kategorier zeitlichen Unterthanen nicht blos die Fremden, welche im Lande oder durch basselse teisen, sondern auch alle jene, welche sich zum Zwecke ihrer wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung da aushalten, oder hier Geschäfte treiben, oder im Dienste eines Inländers stehen, oder einsach ihren Wohnste und wisselschlichen Besentlich ist nur, daß sie nicht die Absicht haben, in das Berdiagen haben. Wesentlich ist nur, daß sie nicht die Absüch haben, in das Berdiagen haben. Wesentlich und verm Ausenthaltsstaate zu treten, vielmehr sich Kilcher nach ihrem Vaterlande vorbehalten (ven animus redeundi nicht ausgeben).

In Ansehung bieser Kategorie von Fremben fragt es sich vor Alem, ob und unter welchen Bedingungen ihnen der Eintritt ins fremde Gebiet und der Aufenthalt daselbst gestattet sei. Daß ein Staat sich völlig abschiefte und den Unterthanen fremder Staaten den Zutritt schlechtsin versage, ist thatsächlich und rechtlich unmöglich; denn er wilrde sich damit selbst auch vom Genusse des Besterchts ausschieften. Sobald er sich als ein Glied des europäischen Staatenlystems bekennt

<sup>9)</sup> Bgl. Saubold, Lehrb. Des f. fachf. Privatr. §. 391 und Strube, rechtl. Bebenten, 11. 25.

und das Böllerrecht iberhaupt für sich anruft, muß er auch die Konfequengen hievon — bie rechtliche Gleichheit der übrigen Staaten und die ihnen gebührende Achtung u. s. w. gegen sich gelten lassen. Würde ein Staat nur den Untersthanen eines bestimmten Staates den Eintritt verbieten, so enthielte bies eine Beleidigung für den lehteren, wofür Genugthuung verlangt werden könnte. Daher kommen denn auch solche Verbote meist nur gegensber solchen Staaten in Anwendung, mit welchen Feinbeligfeiten schon ausgebrochen sind, oder doch ausgubrechen broben, als Sicherungsmahregel vor Verrath ober auch wohl als Repressalie

Für die gewöhnlichen Berhältnisse beschränken sich die Staaten darauf, gewisse Bebtingungen festzustellen, unter welchen der Eintritt in ihr Gebiet im Allgemeinen iedem Fremden gestattet wird. Die haupssächlichte dieser Bebingungen ift, daß der Fremde sich als eine unverdächtige Personlichteit durch einen ordnungsmäßigen Paß legitimire. 19) In der neueren Zeit lassen mehrere Staaten anstaat des Passes auch die Paßstart als Legitimation gelten, die keinen Bisturung bedarf; namentisch haben saft alle deutschen Staaten seit 1851 einen Passtarten-Berein zur Erleichterung des Fremdenversehrs unter sich abgeschlossen. Als ordnungsmäßig gilt der Paß aber nur, wenn er von der zuständigen heimatbehörde ausgestellt und von dem Gesandten oder einem sonstigen hiezu autorssirten diplomatischen Agenten des betreffenden Staates diftri ist. Wer ohne einen solschen Ausweis über seine Berson die Grenzen eines Staates überschreiten will oder überschritten hat, kann ob dieses Mangels zurückgewiesen rest, aus dem Lande gewiesen werden, ohne daß jedoch der Besth eines Passes sit sich ein Recht auf den Eintritt oder zum Aufentbalte im Staate gewährt. 11)

Bo ber Fremde im Lande siber eine gewisse Frist zu verweilen gebenit, macht man es ihm gewöhnlich zur Psicht, seinen Bas ober seine Bastarte zu produciren, um sich die Ausenthaltsbewilligung zu erwirten (s. den Artikel Ausenthaltsrecht, Bd. I. S. 508). Mehrere Staaten sehen übrigens von dem Ersordernisse eines Basses ab, und gestatten jedem Menschen freien Zutritt; dahin gehören namentlich England und 12) Nordamerika, dann von den Festandstaaten Belgien und die Schweiz. Fragt man sich, welches der beiden Systeme in Bezug auf die Ausselzung von Fremden das zwechnäßigere sei, so kann die Antwort darauf bei unbestangener Würdigung der einschläßigen Berhältnisse laum zweiselhaft sein. Erwägt man, welchen Auswand von persönlichen Krästen und Geldmitteln das Pakinstitut dem Staate kostet, wie leicht es in den Händen und Veldweizen, welche Belästigungen es dem redlichen und undererdachtigen Reisenden der zu geschweigen, welche Belästigungen es dem redlichen und undererdachtigen Reisenden bereitet, ohne den

<sup>19)</sup> Bir können die Anficht v. Mohl's, ber den Raf als einen Er laubnifiche in bezeichnet, nicht ibellen (f. bessen bolizeiwissenissent berubt, die, wie Mohl an andern Orten selbt anerkannt, unbegrundet ift. Das Reisen ift nicht verboten, also bedarf es auch keiner Erlaubnif, um zu reisen.

<sup>31)</sup> Als Surrogat des Paffes gelten biofie polizeiliche Attefte oder Ausweise, namentlich beim Grengverkehr, insweit beriebe nicht gang frei ift. dann die Wanderbücher der ressenden handwerksgesellen, die Arbeitsbucher u. a.

wertsgezuen, die Arbeitsbucher u. a.

12 Die sogenantte Frem den bist (alien-bill) von 1793 hatte ein anderes Spstem besolgt; barnach hatte sich jeder Fremde sogleich nach seiner Anfunst einer strengen Untersuchung zu unterswerfen und nur, wenn sich hiebei tein Berdacht gegen ihn ergaft, wurde ihm eine Sicherheitstarte ausgestellt, die, wenn sich Bedeuten erhoben, zurächgezogen werden sonnte. Dese ursprüssisch bied auf ein Jahr genehmigte und sanktionirte Bill ward die 1814 alljäbrlich auf ein weiteres Jahr verlängert. Immer blied acher noch die Berhaftung und Begweisung eines Fremden in der Korm eines Geheimrathsbeseichs möglich. Erst neuere Geseh baben die Julassung von Kremden auch unabhängig von einem Passe verondet und die Begweisung als unzulässig erstärt.

Staat und die Gefellschaft vor wirklich bebenklichen und gefährlichen Eindringlingen sicher zu ftellen, so wird es schwer sein, genügend erhebiliche Bortheile nachzuweiten, welche die Aufrechthaltung des Paswesens zu rechtsertigen im Stande wären. Figt man biezu die Fortschritte, welche in Bezug auf Berkehrsmittel in Guropa statigefunden haben und die noch weiter sich entwickeln werden, so wird man einräumen, daß die Festhaltung des Paswesens thatsächlich unmöglich wird, wenn man nicht gewillt ist, ihm zu Liebe auf den vollen Genuß einer schnellen und bequemen Kommunifation zu verzichten. \*)

Die Berhältniffe ber im Staate befindlichen Fremben, gleichviel auf welche Beife fie in's Cand gekommen, ob mit ober ohne Legitimation, find nach folgenden

Grundfaten ju beurtheilen :

1) Der Frembe behalt feinen heimatlichen Civilftand auch im Ausland bei, b. i. feine perfonliche Fahigfeit jur Gingehung von Rechtsgeschäften richtet fic auch gegenüber bem fremben Staate und feinen Angehörigen nach ben Befeben feines Baterlandes; vgl. bas öfterreich. Befest. S. 34, bas preug. Lanbrecht, Einl. S. 23. Daß bie juriftifche Praris und bie Gefetgebung ber meiften Staaten fich zu biefem Grundfate befennt, ift nicht bas einzige Argument, bas für ihn fpricht; auch innere Brunde fteben ihm gur Geite. Das Wefen ber privatrechtlichen Berfonlichkeit, Die Stetigkeit berfelben, fowie Die Achtung, welche ein Staat bem anbern ichulbet, bienen ihm gur Rechtfertigung. - Anbere verhalt es fich in Bejug auf ben öffentlichen Stand; berfelbe hat im fremben Staate von Rechie wegen weber jum Bortheile noch jum Nachtheile bes Fremben rechtliche Wirffamfeit. Dies gilt inebesondere von Memtern, Titeln, Burben, Orben u. f. m.; fie haben junachft nur gegenüber bem Staate, von bem fie berruhren, rechtliche Birfungen. Daber benn 3. B. ber Abelige im fremben Staate an fich auf Die Borrechte feinen Anfpruch machen tann, bie ihm etwa fein heimatliches Recht einraumt. Rur in ceremonieller Binficht, im Bertebr mit ben Souveranen und Bofen werben gewöhn' lich bie auswärts erworbenen Rangverhaltniffe anertannt. - Gine mahre Anenahme erleibet biefe Regel ber Ratur ber Sache nach bann, wenn ein Umt ju bem 3med Jemanben übertragen ift, um mit einem fremben Staate gu vertehren und gu verhandeln, wie biefes bei ben biplomatifden Memtern ber fall ift. Gobalb ber Befanbte feine Bestallungs = und Beglaubigungspapiere übergeben hat, nimmt er im fremben Staate eine amtliche Stellung ein, Die freilich nicht ftaaterechtlichen, fonbern völferrechtlichen Charaftere ift.

2) Die im Lande befindlichen Ausländer stehen in Ansehung ihrer Berson und ihres Bermögens unter bem Schutze ber bortigen Staatsgewalt und genießen benfelben regelmäßig in gleichem Umfange wie die Inlander. Sie werden bemgufollt

a) im Bereiche bes burgerlichen Rechtes und bes burgerlichen Processes ebenso behandelt, wie wir es oben unter I bei ber ersten Kategorie von
Fremben entwickelt haben, d. h. sie stehen in der Regel den Insandern gleich. Eine
Frolge ihrer Gleichstellung im Processe ist es, daß sie nicht blos als Räger ver
den insandischen Gerichten auftreten können, gleichviel od ihre Klage gegen einen
Einheimischen oder Fremden gerichtet ist 13), sondern daß sie auch vor den gewöhn-

<sup>\*)</sup> Annu. d. Red. In ber Sigung bes englischen Oberhauses vom 15. April 1858 nannte Lord Clarendon das Hasweigen einen zwerflofen Unfug, ben auch der Kaijer ber Frangolin vor einigen Jahren habe abschaffen wollen, allein die Wasse von abei interstiten Beaunten babe den Plan zu hintertreiben gewußt. Der Gebrauch, ber gerade in Frankreich neuerdings von biefer Einrichtung gemacht worden ist, wird bagu beitragen, sie um so raicher vollends zu diskredikten. 131 Wiegen ber Bernflichtung ar Rautionsfeltung f. oben S. 758 Lit, a.

lichen Gerichten des Landes Recht nehmen milffen, wenn nicht etwa eigene Fremdenoder Gastgerichte im Lande bestehen. Eine solche exceptionelle Gerichtsbarkeit über
Fremde haben die Konsuln in den Städten der Levante, denen gewöhnlich die Bestugniß zukommt, in den Klagsachen unter ihren Landskeuten und gegen dieselben Recht zu sprechen. 14) Bezüglich der einklrechtlichen Berhältnisse der Fremden machen indessen mehrere Gesetzgebungen eine Unterscheidung, die zuerst dem Code Nap. thren Ursprung verdantt. Der Art. 13 desselben verstägt nämlich, daß derzeinige Fremde, welcher mit Ermächtigung des Kaisers sein Domicil in Frankreich aufgeschlagen hat, alle Sivilrechte, also auch jene genieße, die sonst in der Regel dem Fremden versagt sind, so lange er daselbst verweilt. Dieselbse Bestimmung ist auch fin das baherische Indigenates-Editt von 1818 §. 19 libergegangen, ohne übrigens

bier bie praftifche Bebeutung erlangt ju haben, wie in Franfreich.

Eine andere, unmittelbar nicht hieher geborige, jedoch mit bem Frembenrecht im Bufammenbang ftebenbe Frage ift bie, ob ber Aufenthaltoftaat gehalten fet, bie gegen einen in feinem Gebiete fich aufhaltenten Fremten im Baterlande ober in einem britten Staate erlaffenen rechtefraftigen Ertenntniffe gu vollftreden, begiehungeweise ob ber Beimatstaat verbunden fei, bie auswarts gegen feine Unterthanen gefällten richterlichen Urtheile in Bollgug ju feten? Stellt man fich bei Beantwortung biefer Frage blos auf ben ftaatsrechtlichen Standpunkt, fo ift fie au verneinen; blos im eigenen Gebicte und foweit bas imperium bes betreffenben Staates reicht, haben bie rechtsfraftigen Entscheibungen ber Berichte unbedingten Anspruch auf Bollftrecharteit und auf wirtliche Bollftredung. Rur auf Grund volkerrechtlicher Bertrage ober einer auf bas Brincip ber Gegenfeitigkeit gegrunbeten Observang laft man auch frembrichterliche Urtheile im Lante gum Bollgug bringen. -Da übrigens ber Staat überhaupt gur Realifirung bes Rechts und ber Berechtigteit berufen ift und ben gleichen Beruf ber übrigen civilifirten Staaten anertennen muß und im Allgemeinen wirklich anerkennt, fo erscheint es richtiger, ber rechts= fraftigen richterlichen Enticheibung auch im fremben Staate Die Bollftrectbarteit einzuräumen, wenn nur erwiefen wirb: a bag bas anslanbifche Bericht, von bem bas Urtheil berrfihrt, in ber Sache tompetent gewesen fei; B. bag es feinen Landesgeseten gemäß bie Sache verhandelt und entschieben habe; und y. bag barin Richts verordnet fei, mas biesfeitigen landesgesetlichen Beboten und Berboten jumiberläuft. Ueber bas Borbanbenfein tiefer Borausfetungen im einzelnen Falle entscheiben bie Berichte bes Staates, in bem bie Bollgiehung ftattfinden foll. -Die Grunde für bie Bollziehbarteit fremblanbifder Rechtsertenntnife fteigern fich beguglich ber beutiden Staaten unter fich; bas rechtliche Band, bas fle ju einem Sangen verbindet, follte feine Birfung bor Allem auf bie lebung ber Rechtspflege erftreden und bie Urtheile bes einen Staate in allen anbern Bunbeeftaaten gur Bollftredung geeignet ericheinen laffen. Bis gur Stunde ift indeg eine folche allgemeine Regel im Bunbesrechte nicht begrundet. Die Urtheile ber Berichte ber Bunbesftaaten werben nach benfelben Grunbfagen beurtheilt, wie die Urtheile außerbeutscher Gerichte, b. h. fie merben nur bann und insoweit erequirt, ale vollerrechtliche Bertrage bies zulaffen, refp. verlangen. 15)

wirklichung des im Tegte ermahnten Poftulate bezwectt.

<sup>14)</sup> Bergi, barüber Seffier, europ. Bölferrecht (III. A.) S. 415.
15, Bal, zur Gefchichte biefer Frage in Deutschland den §. 50 der Grundrechte des deutschen Bolkes, dann den zw. Bolkzug biefes Paragraphen vom Reichsverweier der Rationalversammlung vorgelegten Geschntwurf v. 22. Febr. 1849 in dem stengarph. Ber. B. III. S. 5360. In der Jüngsten Beit dat Babern einen furtag an die Bundesversammlung gebracht, der bie Bere

b) Babrent ibres Aufenthaltes fint für bie Fremben bie Boliget= unb Strafgefene bee betreffenben Landes ebenfo verbindlich, wie für bie Ginbeimifchen: auch fie find baber ber Bolizeigewalt und ben barin enthaltenen Strafbefugniffen, fowie ber Strafgerichtsbarteit bes Aufenthaltsftaates unterworfen. Wo biefer Grundfat burch bie neuern Gesetgebungen nicht ausbrudlich ausgesprochen ift, ba wirb er ale felbitverftanblich gultig vorausgefest; in ben meiften ift er übrigens bireft jum Gefet erhoben. Richt fo übereinstimment fint bie Normen bes positiven Rechtes in Ansehung ber Frage, ob Frembe auch wegen folder Berbrechen und Bergeben au beftrafen feien, welche fie in einem britten Staate begangen baben. Wabrend in bem einen Theil ber Staaten, wie 3. B. in England und Norbamerita, bie im Austande gleichviel von wem begangenen Rechtsverletungen völlig ungeftraft bleiben, feben andere auch biefe für ftrafbar an und fuchen ben Urheber ber gerechten Strafe zu unterwerfen, inbem fie ibn aueliefern ober eventuell felbft ftrafen. (Bal. bie Art. "Afpirecht" und "Auslieferung"). Der größere Theil ber europäifchen Befetgebungen ichlagt einen Mittelmeg ein, inbem fie barauf Rudficht nehmen. gegen men bas auswärts vernibte Delitt gerichtet ift, ob gegen fie felbft und gegen ihre Unterthanen, ober gegen frembe Staaten und beren Unterthanen, und indem fie bie letteren ale nicht gu ihrer Rompeteng gehörig betrachten, alfo ftraflos laffen. Much bie Staaten ber letteren Gruppe weichen in ber Ausbehnung refp. Begrengung ihrer Straffanttionen noch mehr ober minter wefentlich von einander ab. Das baberifche Strafgefet 3. B. ftraft bie Auslander megen ber im Anslande begangenen Rechteverletungen bann, wenn biefe an bem Staatsoberhaupte von Babern, ober am Staate felbft ober an einem baberifden Unterthanen verübt worben find; - bas öfterreichische bann, wenn fie auf bie Berfaffung, bie öffentlichen Rreditpapiere und bas Dlungmefen biefes Staates Bezug haben. Gine vollftanbige Busammenftellung ber besfallfigen positiven Befete f. bei A. F. Berner, Birtungefreis bes Strafgefepes nach Beit, Raum und Berfonen, Berlin 1853; vgl. noch Berner, Lehrb. bes beutschen Strafrechts, Leipzig 1857, G. 194-203.

Das Strafverfahren gegen Frembe, bie fich eines ftrafbaren Reates foulbig gemacht haben, und ber Strafgerichtsbarteit bes Aufenthaltsftaates verfallen find, hat nichts Befonderes; 16) biefelben Formen, welche bei bem Berfahren gegen ben Inlander Unwendung finden, tommen auch für und gegen ben Muslander gur Anwendung. Soweit baber bas gesetliche Berfahren fonft ein mundliches und öffentliches ift, und insoweit fonft Gefchworne bei ber Urtheilsfällung mitwirten, gelten biefelben Borfdriften auch, wenn ber Angefdulbigte ein Frember ift. Daß man einen Theil ber Richter aus ber Rlaffe ber Fremben mable, bas findet fich nur in England. Die Strafen, welche ber Richter gegen einen auslanbifden Inquifiten zu verhangen bat, find bie nämlichen, wie er fie gegen Inlanber verbangt. Wenn baber gemiffe Strafarten, wie g. B. ber Branger ober bie Brandmartung, von ber Befetgebung einfach fur aufgehoben ertlart fint, fo tann auch gegen Frembe nicht mehr auf fie ertannt werben. Gine burch bie recht= lichen und thatfachlichen Berhaltniffe gerechtfertigte Mobifitation biefer Regel liegt barin, bag gegen gemiffe auswärtige Delinquenten bie Lanbesverweifung entweber als Bauptftrafe ausgesprochen werben barf, ober bag fie boch als Straffolge überall ba eintritt, mo ein Auslander, ber megen Berbrechen verurtheilt mar, feine Strafe

<sup>16)</sup> Borausgefest alfo, daß der Aufenthaltsftaat überhaupt eine strafrechtliche Untersuchung einzuleiten und durchzuführen berufen ist; inwieferne dieses der Zall sei, darüber find die eit. Arittel "Ahfel" und "Auslieferung" zu vergleichen.

verbüßt hat; vgl. das baper. Strafgeseth. Art. 31 und 36 und Berner Lehrb. des Strafr. S. 184, Note 1.

Eine Ausnahme erleiben bie Grundfate über Unterordnung ber Fremben unter bie Civil- und Ariminal-Gerichtsbarteit bes Aufenthaltsstaates bezüglich berjenigen Bersonen, welche völkerrechtlich als exterritorial gelten, wie bei ben fremben

Souveranen und ben Befanbten; f. ben Art. "Erterritorialität".

c) Der Finangewalt bes Aufenthaltstaates ift ber Frembe nicht gleich bem Inlander unterworfen; bie Steuerpflicht, bas Rorrelat ber Finangewalt, laftet im Allgemeinen blos auf bem ftanbigen Unterthanen. Der Frembe bat nur ans befondern Grunden, welche in ben besteuerten Objetten liegen, Steuern ju entrichten. Er gablt baber, abgefeben von ber Grund- und Sauferfteuer, Die ihn ale Forenfen trifft, allerbings bie Batent = ober bie Bewerbesteuer, wenn er ein besteuertes Bewerbe im Lande ermirbt und ansübt. Das gleiche gilt, wenn er Rechtegeschafte im Lande eingeht und por ben öffentlichen Beborben prototolliren ober beglaubigen laft, welche ber Tar = und Stempelpflicht unterliegen. Wenn ber Staat fur Die Benutung gemiffer öffentlicher Ginrichtungen und Anftalten Abgaben erhebt, fo macht es natürlich feinen Unterschieb, ob ber Benuter ein In- ober Auslander fei, babin geboren 3. B. bie Begegelber, bie Flufgolle, Ranalgebuhren u. a. Bas bann bie Ronfumtionsauflagen und insbesondere bie indiretten Steuern betrifft, fo fommt es auch bei ihnen nicht auf ben öffentlichen Stand bes Ronfumenten an, fonbern bie Thatfache bes Berbrauche gemiffer Artifel begrundet bie Steuerpflicht, und ihr unterliegt baber ber Frembe gleich bem Ginbeimifchen; Beifpiele liefern bie Bolle, Die Accifen u. a. Bon ber Rapitalrenten= und Gintommenfteuer ift ber Fremde als folder regelmäßig frei; nur bann erflaren ihn viele Befete für fteuerpflichtig, wenn er feinen Bohnfit im Lande genommen, und auch bann nur in Anfehung besienigen Gintommens, bas er aus bem Aufenthaltsftaate bezieht. Diefelben Rudfichten entscheiden auch barüber, ob und inwiefern ber Fremde bie partifularen öffentlichen Laften, wie Bemeindenmlagen, Rreisabgaben mitzutragen habe; auch von ihnen muß er in ber Regel frei bleiben, wenn nicht befonbere Brunbe obwalten, bie auch ihn abgabepflichtig machen. Diefes ift namentlich ber Fall bei ben Lotalaccifen von Lebensmitteln, bann bei ben Bebuhren, welche fur bie Benutung von Gemeindeanstalten ju entrichten find, wie bas Schulgelb, und endlich bei ben Armentagen, welche man gewöhnlich von Allen erhebt, die in ber Gemeinbe wohnen, ohne Unterschied, ob fie Frembe ober Ginbeimifche find. - Befondere Grundfate gelten auch in biefer Begiehung für bie Exterritorialen, wornber bas Rabere in bem fpeciellen Artitel icon mitgetheilt ift.

d) Der Dienstpflicht überhaupt und ber Militarpflicht insbesondere ift ber Frembe als solder nicht unterworfen, ba fie als eine Folge der Staatsangehörigfeit sich darstellt. It bem aber so, ist der Fremde der Ratur der Dinge gemäß militarfrei, so versieht es sich von felbst, daß man auch tein Aequivalent in Geld, teine Reluition von ihm fordern tann. — Eine andere Frage ist es, ob der Fremde fabig sei, in den Herverband eines britten Staates einzutreten, und biese Frage wird von den meisten Staaten bejaht; nur zu den höhern Chargen fordern manche

Staaten bas Inbigenat.

e) Jeber Frembe hat bas Recht, bas Gebiet bes Staates, in bem er fich aufgehalten hat, nach seinem Belieben wieder zu verlassen und bie frembe Regierung ist im Allgeneinen nicht besugt, ihm ben Wegzug zu versagen ober zu bes schreinen, es mußte benn sein, daß er für seine Person noch Verbindlichkeiten gegen ben fremben Staat ober seine Unterthanen zu erfüllen ober ein Delikt

bafelbft begangen batte, wegen beffen er bem Aufenthaltsftaate verantwortlich ift. In Fallen ber erfteren Art muß ber betreffente Auslander vorber feine Schulben berichtigen ober feinen Gläubigern genugenbe Sicherheit für fpatere Berichtigung beftellen. - Diefelbe Regel, bie wir bezüglich ber Berfon bes Fremben aufgeftellt haben, gilt auch fur fein Bermogen. Gollte er im Lande fterben, fo tann fein Nachlag feinen gefemäßigen Erben nicht vorenthalten werben, ohne Rudficht barauf, ob biefe Inlanter ober Auslander feien. - Die biefen Regeln entgegenftebenben früheren Bebrauche, refp. Digbrauche, wie bas (pfalgifche) Bilbfanasrecht 17) und bas am langften in Frankreich anfrechterhaltene Beimfallerecht (jus albinagii, droit d'Aubaine) 18) find in ber neueften Beit theile ausbrudlich aufgehoben, theils unanwendbar geworben. — Damit fteht bie Frage in Berbin-bung, nach welchen Gesetzen bie Nachfolge in bas Bermögen eines folden Fremben ju bestimmen fei, ob nach ben vaterlandischen ober nach benen bes Aufenthaltsortes? Die Antwort barauf bangt unfere Grachtene bavon ab. ob ber Frembe feinen Bobufit im fremben Lante aufgeschlagen ober fich blos vorübergebent bort aufgehalten habe; im erfteren Falle tommen bie Gefete bes Ortes in Anwendung, wo ber Erblaffer feinen Bohnfit hatte, im zweiten fall jene bes Orte feiner Beimat, mo er julett bomicilirte.

So wie bem Fremben bas Recht zukommt, beliebig aus bem Staate wegguziehen, wo er sich bisher ausgehalten hatte, so sieht auch bem Staate regelmäßig das Recht zu, ihn beliebig aus seinem Gebiete wegzuweisen, ohne baß ber Betroffene Mittel hatte, sich bagegen zu vertheitigen. Nur ben Schup feiner Rezierung kann er reklamiren, und es versteht sich von selbst, daß ber heimatstaat bes Betheitigten wegen ungegründeter oder verlegenden Ausweisung sich einnen Genagthung verlangen kann. In keinem Falle kann er sich übrigens weigern, seine Staatsangehörigen wieder bei sich aufzunehmen, wenn er auch in Ermanglung besenderer Berträge nicht zu einer förmlichen Uebernahme verpslichtet sift. Ein hievon verschiedenes System besteht in Nordamerika, England und in der Haupfache auch in ber Schweiz und in Belgien. In diesen Staaten kann ber Frembe, der seinen Aufenthalt im Lande genommen, in der Regel ebensowents don der Polizei weggewiesen werden, als der Einheimische. Db und inwiesern der Staat verplichtet sei, die dei sihm verweisenden Fremden auf Berlangen ihrer vaterländischen oder einer britten Regierung auszulefern, das wurde schon

früher in ten Artifeln "Afpl" und "Auslieferung" erörtert.

IV. Es erübrigt noch eine gedrängte Darfegung ber Berhältniffe, welche zwischen bem Staate und seinen im Auslande verweilenden Angeschörigen obwatten. Das thatsächliche Berlassen bes vaterländischen Staatsgebietes, mag es mit ober ohne Beobachtung der Borschiften über das Passwesen gefiehehen, und der Ausgenthalt im fremden Staate, gleichviel wie lange er daure, wenn nur die Abstäder Aufleter nicht geradezu ausgegeben ist, ändert an sich Richt an dem Unterthanenverhältnisse. Auch im Auslande bleibt der Staatsgenosse seinem heimalstaat und seinen Gesehen unterthänig, und ist diesen Gehorsam schnliche Berbaltnisse sich dand, seine Rechtse und haubungsfähigfeit wird auch in der Fremde nach Waßgade der beimatlichen Gesehe beurtheilt. Auf die samisenrechtlichen Berhältnisse insbesondere hat die Entsernung von der Heimat teinen Einslus; die Vorschriften über Eins

<sup>17)</sup> Bergi, barüber Balter, beutiche Rechtsgeichichte, B. 11, C. 61, ff. 18) S. barüber Blunifchli, beutiches Artbatrecht, B. 11, C. 383 u. B. Coaffiner. Geichichte ber Rechtsberfahma Franteiches, B. 11, C. 174 u. 368 u. B. IV, E. 102.

gehung ber Ehe, bann bie Wirkungen einer gültig zu haufe geschlossenen She verbinden ben Unterthanen auch auswätts. — Ben ben obligatorischen Berhältnissen bieiben nicht blos alle jene bei Kraft, die vor seiner Entsernung gultig zu Stande gekommen sind, sondern er kann neue begrunden, und zwar genügt es in formeller Beziehung, wenn babei die Bestimmungen des Ausenthaltsortes beobachtet sind. (loeus regit actum), sosenne nur nicht das Geschäft an sich von den heimatsgeschen verkoten ist. Welche Grundfähe bezuglich der Berlassenschaften solcher Bersenen aelten, die in der Kremde versterben, davon war oben schon die Rede.

Macht sich ber Unterthan mahrend seines Aufenthalts in einem auswärtigen Staate einer Ulebertretung der Strafzesetze seines Deimatlandes schuldig, so ist er dafür nach den positiven Sabungen der meisten europäischen Staaten den Gerichten besselben verantwortlich; nur England hält auch in diesem Puntte das Princip der Territorialität des Nechtes sest und läßt solche Ulebertretungen, die im Auslande begangen werden, strassos. Die Ausübung der Strafzerichtsbarkeit gegen ein solches Individual ist aber freilich davon abhängig, ob der Staat, in dem das Delitt begangen wurde, dasselbe vor sein Forum ziehe oder nicht, und im letzteren Falle noch davon, ob der Ausenthaltsstaat den Angeschuldigten ausliefere oder nicht. 19

Das Unterthanenverhältnis äußert indeß seine Wirkungen in der Fremde nicht blos, insoweit es Pflichten begründet, sondern auch insoferne es Rechte zur Folge hat. Der Staatsgenosse, verbleibt daher im Auslande nicht blos im Genusse aller bersenigen Rechte, welche die heimische Bersassung und Gesetzgedung ihm einraumt, sondern er tann die Vertretung und den Schutz seiner Regierung gegenstber den fremden Staaten ansprechen, in deren Gediete er verweilt, und dieselbe ift verpslichtet, alle ihr völlerrechtlich zu Gedote stehenden Mittel anzuwenden, um die Rechte und Interesen ihrer Angehörigen gegenstber den sprechen Staaten zu wahren und beziehungsweise zur Geltung zu bringen. Die desfallsge Thätigteit bildet einen wesentlichen Bestantheil ber Wirtsamsseil der die besplechen Staat, der eine politische Beteutung und Stellung anspricht, bei den fremden Staaten bevollmächtlich. —

Literatur: Das praktische europäische Frembenrecht von Dr. K. Th. Bütter, Leipzig 1845, 8.; Traité du droit internationale privé par Dr. Foelix, Paris 1843. Das lettere Wert enthält zunächst eine einlägliche Erörterung der Waterie über die Kollision der Statuten im Gebiete des Privatrechts, und gehört daher nur mittelbar hieher; die öffentlich rechtlichen Berhältnisse werden direkt gar nicht berührt. Auch das erstere Wert ist vorzugsweise dem Privatrecht gewidmet; nur das Strafrecht wird furz mitberildsichtigt. Bgl. noch Deffter, das europäische Völkerrecht der Gegenwart (III. Ausl.), Berlin 1855 S. 112 ff. und Dr. I. Besque von Püttlingen, die gesehliche Behandlung der Ausländer in Desterreich, Wien 1842, 8.

19) Daß der Untertban auch für die Zeit, mabrend welcher er im Auslande verweilt, seinem Seinmaltande gegenüber steuerpflichtig bleibe, folgt aus dem Digne von selbtt. Aur treffen ibn jene indiretten Edgaden nicht, bie auf den Berfreundig gewisser Gegenflände gelegt sind, wie z. B. die Accise von Lebensmitteln, auch dann, wenn etwa die Gemeinden zur Erhebung von solchen Abgaben derechtigt sind, und weder der Staat noch die Gemeinde kann dafür von dem Abwesenden eine Entschädeligung – ein Absechande eine Entschädeligung – ein Absechande

768 Friede.

## Friede

ist im Allgemeinen ber verbürgte Zustand der Sicherheit gegen eine gewaltsame seinbliche Behandlung. Er ist die erste Bedingung und Aufgabe des staatlichen Seins im Innern der Gesellschaft; ihn gewährt und gewährleistet der Fürst oder bie Gemeinde. So tritt der Gedanke praktisch im ältesten germanischen Bollsleben hervor und bildet hier ein bebeutendes Element in der Rechtsentwickelung. Seine Stelle vertritt jetzt der publicistische Begriff der öffentlichen Ruhe und Sicherheit. Der Friede nach Außen oder mit andern Bölkern und Staaten ist sowohl Bedingung einer innern naturgemäßen Beförderung der Bohlschrt und Ordnung, wie des internationalen Berkehre. Nach allen diesen Richtungen hin griff ehemals die Kirche des Mittelalters wohltsätig vermittelnd durch die Berkindung von Gottesfrieden (treugs pacis) ein, indem sie wenigstens zeitweilig innern und äußern Befehungen und Gewaltshaten einen Stillstand gebot. Nachdem nun die innkere Ruhe und Ordnung und die Macht des Staates sester gegründet worden, bleibt hauptsächich nur der äußere internationale Frieden ein Gegenstand des öffentlichen Rechts und der Politik.

Dier nun ist uns Friede ber Zustand, welcher der Beendigung eines Kriegsgustandes unter ben darin begriffen gewesenen Parteien nachsolgt, ohne daß eine berfelben völlig ber andern unterworfen worden ist. Er äußert sich wesentlich in der Ausschließung friegerischer Wassengiewalt und ihrer Wirtungen, in dem Eintritte eines durch willtürliche Wassengewalt nicht weiter gestörten Berhältnisses. Dieser Zustand ift entweder schon die Folge einer von den Kriegsübrenden ohne alle Berabredung gegenseitig beiiebten Einstellung der Feindseligkeiten mit Wiedereröffnung eines freundschaftlichen Berkehrs, oder eines sörmlichen Friedensschließen was der gewöhnliche Fall ist, wiewohl es an Beispielen der ersteren Art nicht gänzlich mangelt.

Friedensichlusse find, nebst ben Bundnissen, die alteste Art ber Boller- ober Staatsvertrage. Alles, was von biesen überhaupt gilt, leibet auch Anwendung auf Friedensschlusse, im Besondern rüdsigtlich der Form der Abschließung, ihrer Bestätigung und Berftartung, in welcher letztern Beziehung ehemals Sid und perfonlicher Einstand, welchen höhere Basallen und Krondeamte als conservatores pacis für ihre herren übernahmen, vorzusommen psiegten, jett aber höchstens noch Garanieen dritter Mächte (s. d. Art.) und Unterpsandsbestellungen durch Einraumung sester Biche oder Brodingen iblich ist. Ihren Inhalte nach sind sie entweder auf ben Friedensstand allein und schlechtbin ausgehend, une paix pure et simple, wie der 1850 zwischen Preußen und Danemart geschissen, oder sie sind bedingte Friedensschlässen, was der gewöhnlichere Fall ist.

Fragen wir nun, was das Wefentliche jedes Friedensschlusses ein, so liegt solches ohne Zweifel in der des in it iven, unbegrenzten Beseitigung des Kriegstandes unter den Kriegsparteien. Durch jene Boranssehungen unterscheidet sich de Friede selbst von einem auf unbestimmte Zeit oder auf lange Jahre eingegangenen Waffenstillstande, in welcher Form man sich ehebem mit der Pforte anstatt eines Friedensschlusses auseinanderzusehen gewohnt war, da den Wossemin durch ihr Religionsgeset ein dauernder Friede mit Ungläubigen nicht gestattet ist. Iedoch hat die Pforte schon während bes vorigen Jahrhunderts besinitiven oder dauernden Frieden geschlossen (Madly, droit publ. de l'Europe t. II, p. 46). — Sodann liegt in der besinitiven Beseitigung eines bisherigen Kriegsstandes ganz von selbst

vie Nothwendigkeit einer gegenseitigen Amnestie; b. i. der bisherige Kriegsstand mit seinen Ursachen und Wirkungen barf keinen Grund zu einer Erneuerung bes Kriegsstandes abgeben; ber Friede wirst einen Schleier über Beides, über die Irsachen und Wirkungen bes Krieges unter ben bisherigen Kriegsparteien. Liegt asso ein wahrer Friedensichluß in der Absicht berselben, so versteht sich auch die Amnestie in den beiden gedachten Beziehungen ganz von selbst, sogar ohne ausbrückliche Klausel. Nur einzelme Publicisten haben bies bestritten oder in Zweisel gezogen, daburch aber das Wesen eines Friedensschlusses und besinitiven Friedenszustandes selbst verkannt.

Rach bem Gefagten sind nun auch die Birkungen ber Friedensschlüsse — abgefehen von ben besondern Rlauseln und Bedingungen eines jeden — leicht zu be-

ftimmen. Es find biefe:

Buförberft sind alle Ansprüche und Streitigkeiten, welche zu dem Kriege Anlaß gegeben haben, als getilgt anzuschen und eine Erneuerung kann nicht weiter ftatisinden. Bas aber die Anlässe oder Ursachen bes Krieges gewesen seien, muß aus den vorangegangenen Berhandlungen und Erklärungen der Kriegestyrenden entnommen werden. Zweites: was man sich Uebles während des Krieges zugesügt hat, es sei nach Kriegesgebrauch oder gegen denselben, ist als vergessen und derziehen anzuschen, so daß weder jest noch in Zukunst deshalb eine Genugthuung oder Entschäugung verlangt werden kann. Drittens muß jede sernere seindselige Handlung unter den bisherigen Kriegsharteien unterbleiben. Eine dennoch unternommene Handlung der Art würde ein Friedensbruch sein, jedensalls, wenn es

nicht hiezu tame, ju einer vollständigen Genugthuung verpflichten.

Sinfichtlich bes ferneren Befit und Rechtsftanbes unter ben Rriegführenben ift, ohne entgegenftebenbe ausbrudliche Rlaufeln und Stipulationen, von folgenbem Standpunkt auszugeben. Der Rrieg hat nach ber immer noch feststebenben Brazis jeben rechtlichen Berfehr und jebes Rechtsverhaltnif, mas nicht burch ben Rriegs= gebrauch felbft fanktionirt ift, unter ben tampfenben Barteien aufgehoben . ia bie rechtliche Eriften; bes einen ober anbern Theiles auf tie Spite bes Schwertes, in bie Laune bes Rriegsgludes gestellt. Es wird bemnach angenommen, mit ber Eröffnung bes Rriegestandes fei jebes noch binbenbe Bertrageverhaltniß erlofchen und es beginne ein foldes überhaupt erft wieber mit bem Friebensichluffe. Diefem falle alfo auch anheim, bie fünftigen Rechteverhaltniffe neu zu geftalten. Bierans folgt, fofern nicht ber Friedensichluß felbft Raberes bestimmt, erftlich: Unter ben Barteien ift ber augenblidliche Befitftant auch für bie Folge maggebent. Bas jeber Theil inne bat, fei es mit ober ohne ben Ginflug bes Rriegsgludes, behalt er: ber Friedensichluß bestätiget bie mabrent bes Rriegs gemachten Eroberungen an Land und Leuten und giebt befinitiv bas Gigenthum ber gemachten Beute. Eben fo bilbet ber bermalige Befitftanb bie Bafis für bie ftipulirten Restitutionen und Ceffionen; b. h. fie find nur in bem Buftanbe ju leiften, worin fich bie ju reftituirenben ober abzutretenben Sachen befinden. Zweitens find und bleiben ohne bestimmte Bieberherftellung alle unter ben Rriegsparteien vormals bestebenben Bertrage außer Rraft, und man tann felbft benjenigen Bertragen, welche gang ober jum Theil auf ben Wall eines ausbrechenben Rrieges gefchloffen finb, eine größere Dauer ober Saltbarteit nicht gufdreiben, es mare benn, bag gerabegu auf alle funftigen Rriegsfälle unter ben Barteien ein immermahrenbes Rompromiß gefchloffen worben. Much verfteht fich von felbft, bag burch einzelne Stipulationen bee Friedens= foluffes frühere Bertrage ftillichweigend wieber erneuert werben tonnen, 3. B. Grenzvertrage burch bie ausbebungene Restitution "in ben alten Grenzen".

770 Eriede.

Auf biefe Bafis bes status quo ift bemnach Mues, morfiber es an beftimmten Rlaufeln mangelt, fowie bie Auslegung ber Rlaufeln felbft gurudauführen, Anbrerfeite folgt aber aus bem Wefen ber Umneftie, welche fich nur auf bie Urfacen bes Rrieges und auf beffen Unbilben erftredt, bag burch biefelbe Forberungen und Anfpruche, Die bereits por bem Rriege bestanben und in feiner Beise zu bemselben Anlaft gegeben baben, nicht berührt werben, felbige vielmehr aus ihren urfprlinglichen, bem Rriege porausgegangenen Rechtstiteln auch noch ferner geltenb gemacht werben tonnen . 3. B. Rudftanbe aus fruberen vertragemafigen Berpflichtungen ober Entichabigungen fur Schabeneguffigung, Burudforberung von irribumlid geleifteten, nicht verschulbeten Rablungen und bergleichen. Chenfomenia burfen burd Die Friedensamneftie Rechtsanfpruche von Unterthanen bes einen Theiles an ben anderen friegführenden ober an beffen Unterthanen für getilgt angeseben merben. Denn ber Rrieg erzeugt nach beutiger Bolterfitte feinen absoluten Rriegeftant gegen bie Unterthanen; er giebt fie nur mittelbar binein und zu einer Mitleibenbeit, fo weit es unvermeiblich ift. Dennoch pflegt gwar mabrent bes Rrieges bie Gintlagung folder Forberungen verfagt ju werben; bies ift jeboch nur eine Guspenfion ber Ditaoboffe mabrent bee Rriegeftanbes, welche burd ben Friebensichluf von felbft wieber aufgehoben wirb. - 3weifelhaft tonnte fcheinen, ob burch bie Amnestie nicht wenigstens biejenigen Unsprüche und Forberungen niebergeschlagen werben möchten, welche mabrent bes Rrieges unter feindlichen Berfonen burch Gingiebung einer Obligation bes einen Theiles gegen ben anberen ermachfen fint. Man wirb bies nur mit Untericeibung beantworten tonnen. Rein civilrechtliche Brivatobligationen werben nämlich unbebenflich auch nach bem Frieben ibre Rlagbarteit bebalten, beziehentlich erhalten. 3ft bagegen bie Forberung burch einen Aft friegerifder Gemalt begrundet worben, 3. B. eine Wechfelobligation, fo wird man unterfceiben burfen, ob bamit eine nach Rriegsgebrauch erlaubte feinbfelige Sandlung, 3. B. eine Blunderung, eine Wegnahme abgewendet und gleichfam abgefauft werben folle, ober ob ber Att ein rein willfürlicher ober gewaltsamer mar, um eine Obligation zu erpreffen. Im lettern Ralle murbe bem Schuldner ichwerlich bie Ginrebe erlittener Gewalt ju verfagen fein, mabrend im erftern Falle die Klagbarteit fcwer zu laugnen ift; fie bat fogar in ber Braris bie Rlagbarteit ber billets de rancon für fich, woburch ein meggenommenes Schiff bei bem feinblichen Captor von ber Befchlagnahme vormale losgefauft werben tonnte. Allerdinge find in manden Friedensichluffen, 3. B. im Tefchener, alle aus Anlag bes Rrieges ausgestellten Schuldverfdreibungen fur nul und nichtig ertlart worben; bergleichen Bestimmungen laffen inden eine anber Regel burchichimmern, und fur biefes fpricht, bag ber fo bebachtige Denabruder westphälische Friedensichluß im Art. IV S. 46 nur bie burch Bewalt errungenen Obligationen unbedingt für ungultig ertlart bat, gang in Uebereinftimmung mit bem zuvor Bemerkten. Gerabe fo hat auch bie Frage burch ben großen Rurfurften Friedrich Wilhelm von Brandenburg in einem Canbtageabicieb vom 26. Juli 1653 ibre Erledigung erhalten.

Rebenwirkungen ber Friedensschlüsse sinden statt für die Unterthanen der Kriegsührenden und für die Neutralen. Für jene werden die Friedensklausen sin Geset der Nothwendigkeit, welchem sie sich unterwerfen mussen, selbst wenn damit Opfer und Aenderungen von Privatrechten verdunden sind; für diese, die Reutralen, hören die Beschränkungen auf, welche sie sich für die Dauer des streiden, hören die Weistungen auf. Welche sie sich für die Dauer des streiden grieges haben auferlegen mussen. Dagegen verbleiben ihnen alle Ansprüche wegen

verletter Reutralität; Die Amnestie gilt nicht in Betreff ihrer.

Der entscheibenbe Beitpuntt für alles biefes ift bie Unterzeichnung bes Friedens-

Briede. 771

ichluffes burch bie Bevollmächtigten ber Rriegsparteien, felbft noch vor ber Ratifitation ber Souverane ober fonftigen Staatsgewalten; benn biefelbe fuspenbirt bochftens nur die befinitive Birtfamteit und Bollgiehung; Die Ertheilung erftredt fich jurud auf ben Zeitpunkt bes eigentlichen Abichluffes. Daraus folgt von felbft, bak icon in ber Zwischenzeit alle Feindseligfeiten ju unterbleiben haben und jebenfalls ber status quo aufrecht erhalten werben muß, alfo nur ben Menberungen beffelben, fie mogen auf feinblicher ober neutraler Geite porfommen, entgegengetreten werben barf. Gollten wirklich noch Feinbfeligfeiten verübt werben, fo ift bafilr von ben betreffenben Staatsgewalten Entschädigung ju leiften ober ju vermitteln, felbft in bem Fall, wenn ein Glieb ber bewaffneten Dacht aus Untunbe über ben Friedensichluft feindliche Dandlungen gegen bie andere Bartei verübt hatte. lebri= gens werben gewöhnlich in ben Brallminarien fowie in ben befinitiven Friebensfoluffen nabere Zeitbestimmungen getroffen, bis wohin etwaige Feinbfeligkeiten, Begnahme bon Schiffen u. bergl., annoch burch bas Rriegerecht gebedt und bon wo an fie nichtig ober wirtungslos fein follen. Für bie Reutralen wurden allerbings berartige Bestimmungen ohne ihre Theilnahme feine Geltung haben, rudfichtlich ihrer vielmehr ber Zeitpunkt bes Abichluffes allein enticheibenb bleiben.

Aus welchen Gründen endlich ein Friedensschluß angefochten oder aufgehoben werden mag, dies Frage wird meistens durch politische Nothwendigfeiten und Interessen dem Rechtsboben entzogen. Auf diesem kann nur auf diesenigen Sabe hinverwiesen werden, welche für die Gultigkeit und Dauer der Staatenverträge

mangebenb finb.

Durch das Borstehende durfte die rechtliche Natur des Friedens und der Friedensschlässe nach den Maximen des europäischen Bollerrechts, wie sie sich schon längst in der Praxis der Nationen kund gegeben haben und von den Publicisten, namentlich in neuerer Zeit von Battel, Martens, Klüber, Wheaton, Pando, Wildeman, eingezeichnet, auch durch des Unterzeichneten Studien bewährt sind, genügend darzelegt sein. Es möge nur noch einigen allgemeinen Betrachtungen Raum verschaft fein.

gonnt merben.

Die erfte barunter gilt ber Thatfache bes großen Begenfates gwifden ben Buftanben ber alten Welt und ber Neugeit. Dort mar ber Krieg bie Bafis bes Bollerrechte, ber Friede Die Ausnahme; jest, unter ben driftlichen Rationen wenigstens, ift ber Friede bie Regel, ber Rrieg bie Ausnahme, beren Biel felbft nun wieber ber Friebe ift. Darin und in bem unverfennbaren Beftreben ber Regierungen und Nationen fur bie Erhaltung bes Friedens mag nun wohl bie reale Unbahnung eines ewigen Friedens gefunden werben, welchen bie Philosophen fcon jezuweilen als bloges Biel ber humanitat aufgestellt haben und bie driftliche Offenbarung in bobere Aussicht ftellt. Aber freilich ift er noch in weiter Gerne gelegen und bie weitere Bafis tonnte erft ein allgemeiner europäifcher, verburgter Friedensftand fein, um forthin ben Rrieg nun noch außerhalb für einen emigen Frieden führen ju tonnen. Aber auch biervon find wir burch innere und aufere Difftanbe noch fo weit entfernt, bag wir ben Gebanten baran nur ale Soffnungs= traum betrachten burfen und uns ichon an ben vorangestellten Thatfachen begnugen laffen muffen. Beffter.

Friebensichluffe, G. Rongreffe und Friebensichluffe.

## Friedensgericht, Friedensrichter (Bermittlunas: amter).

I. Jeber Broceft ift immer ein Uebel; er bernht entweber auf einer Rechteverweigerung ober auf einer Untlarbeit bes Rechtes. Die Rechtsverweigerung fann eine willfürliche ober unwillfürliche fein, je nachbem ber Berpflichtete es blos aus Bosheit ober Muthwillen ober aus Leichtfinn und Radlaffigfeit auf bie Rlage antommen lagt, ober je nachbem ber Berpflichtete feine übrigens anertannte Berbindlichkeit blos um begwillen nicht erfüllt, meil ihm bie Mittel bagu fehlen.

Die Untlarbeit bes Rechtsverhaltniffes liegt entweber barin, bag es zweifelhaft ift, welches Befet auf baffelbe Anwendung habe, ober wie die Beftimmung, welcher baffelbe unbeftritten unterliegt, ju verfteben und anzuwenden fei, ober barin, baf es beguglich ber Thatfachen, welche ben Rechtsfall bilben, an ber erforderlichen Bestimmtheit und Ertennbarfeit mangelt, fei es, baf es fur bie Thatfachen, worauf eine Partei ihren Untrag grundet und bem Rechte nach grunden tann, an allen Beweismitteln gebricht, fei es, baf bie Urfunden, in welchen bie Billensafte, auf Die es anfommt, niebergelegt fint, folde nicht zweifellos und mit

unbeftreitbarer Bestimmtheit entnehmen laffen.

Go ift alfo ber Rechtsftreit feiner Quelle; feiner Beranlaffung nach ein Uebel, er ift ein folches auch jumeift in feinem Berlauf; er ift mit Roften verbunden, und entgieht ben barin Befangenen feiner gewöhnlichen Beichaftigung, feinem bauslichen und Gemerbeberuf; burch bas Treiben gerichtlicher Sanbel mirb nicht felten bem Menichen eine besondere Reigung jum Streiten eingepflangt, welche mit langerer Angewöhnung machft, und oft für bas gange Leben von ben verderblichften Folgen ift; jeder Broceg bat Berbrug in feinem Gefolge und nicht felten wird in ber baburch bervorgerufenen Erbitterung ber Grund zu Geinbichaften gelegt, Die weit über Die Dauer bes Broceffes und über feinen nachften Gegenstand binausreichen, ben Frieden ber Familie, ber Rachbarichaft und ber Gemeinde auf lange Beit untergraben.

Der Procef ift nicht felten auch feinem Ergebnig nach ein Uebel. Wie febr auch bas Streben ber Brocefigefetgebung babin gerichtet fein mag, bem materiellen Rechte bas Uebergewicht gegenüber bem formellen gu fichern, immer wird es nicht fehlen, bag in Folge ber Ungeschicklichkeit ober Berfaumniffe von Seiten ber Barteien ober Sachwalter als Recht erkannt werben muß, mas nicht Recht ift, weil bas nach ber vorgeschriebenen Form eingerichtete Berfahren nur biefes

und fein anderes Refultat geliefert bat.

Alle biefe Ermagungen laffen eine gutliche Beilegung eines Streites, einen Bergleich als ein Mittel ertennen, welches in vielen Fallen bem richterlichen

Austrag einer Streitsache vorzugiehen ift.

Go murbe auch bie Sache von ber Befetgebung aller Beiten angefeben. Rach bem alteren germanischen Rechte maren bie Richter angewiefen, ebe fie entfchieben, immer erft zu versuchen, bie Barteien in Gute (nach Minne) auseinanber gu feten; es mar biefes vorzuglich eine Aufgabe ber Schieberichter, Die barum Minnerer genannt gu werben pflegten. 1) Bei ben Romern tann bie Gpur eines gerichtlichen Bergleichsversuches in jenen Borfchriften gefunden werben, nach welchen ber Rlager bei Rlagen gegen gemiffe Berfonen, 3. B. Bermanbie, erft bie

<sup>1)</sup> B. 2. Maurer, Beidichte bes altgermanifden Berichteverfabrens, S. 268.

Erlaubnif bes Bratore einholen mußte, ebe bie in jus vocatio erfolgen burfte, 2) und es mar feine Geltenheit, baf bie Litiganten inebefonbere bei ben arbitricis b. h. in ienen Rallen, mo bas Unt bes Richters ein freieres, fein Ermeffen ein über ben wortlichen Inhalt bes Geschäftes binausgebenbes mar, bennoch, ebe es jum Enticheibe bes arbiter tam, fich verglichen. 3) Das tanonifche Recht macht bem Richter bie Anftellung eines Bergleicheversuchs zur Bflicht und erflart bie Bieberbolung folder Bergleicheverfuche fur gulaffig, fobalt genugenber Grund gu ber Annahme vorhanden ift, bag ber Bergleich ju Stande tommen werbe. 4) Rach bem jungften Reichsabichieb von 1654 §. 10 "foll ber Richter erfter Inftang bie Barteien in zweifelhaften Sachen nicht allein por angefangenem Rechtsftanb und Litistontestation, fontern auch in quacunque parte judiccii burch alle bienliche Mittel und Wege auch fchiedliche Erinnerungen in Gute von einander gu feten und hiedurch alle weitläufige toftspaltige Rechtfertigung zu verhaten fich be= fleiften, jeboch, ehe bann er bie Bute ben Barteien vorschlägt, vorher in ben Sachen fich informiren, und fein Abfeben bei biefen gutlichen Bergleichen babin ieberzeit forgfältig ftellen, bamit bie eine öffentlich ungerechte Sache führenbe Bartei gu bemfelben nicht gelaffen, noch ber Recht habenbe Theil bamit beschwert, noch auch bie Juftig wiber bes andern Theile Billen verzogen merbe."

Die eben mitgetheilte wohl bemessen Borichrift bes beutschen Reichsgesetes bitbet die Grundlage ber Borschriften ber alteren und selbst ber neuesten beutschen Partikular-Processgesetzgebungen über ben von ben Gerichten zu versuchenden Bergleich. Beispielsweise und zur Charakteristif führen wir an die der bahertichen Gerichtsordnung vom Jahr 1753 und jene bes Entwurfes einer Procesordnung in bikgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Großberzogthum Hessen vom Jahr 1856, lettere fast wörtlich entnommen der bürgerlichen Procesordnung für das Groß-

herzogthum Baben vom Jahre 1851.

Nach ber ersteren (Kap. XVII. §. 1) "thun: nicht nur bie Parteien wohl, wenn sie sich entweber vor ober nach entstandenem Processe selbst mit einander in Güte versteben, sondern es liegt auch jeder Obrigkeit ob, in Sachen, welche gerings über dunkel und zweiselbaft sind, oder wo es um Ehre und guten Leumund zu thun ift, oder, wenn nahe Berwandte, Abeliche oder sonst vornehme Personen unter sich streiten, allen möglichen Fleiß anzuwenden, damit der Streit in Güte beigelegt werde, zu welchem Ende beiden Theisen in solchen Fallen die von dem beworstehneden Rechtskreite zu erwartenden Beschwerden genügend, jedoch alle Zeit mit solcher Bescheidestenden in einem solchen Kalle Niemand über ungebührlichen Zwang oder über Drohung bestagen tönne."

Gemäß ben Borschriften bes Entwurfes ber Procesorbung für das Großberzogthum Hessen (Art. 381—387) liegt dem Richter ob, wo es thuntich erschein, namentlich in allen zweiselshaften ober verwickelten Rechtssachen bie gütliche Beilegung bes Streites durch Bergleich zu verzuchen. Insbesondere darf der Bergleichsversuch niemals unterbleiben und muß der Borladung zur Berhandlung siber die Sache selbst vorausgehen in Streitsachen zwischen Eltern und ihren Ablömmlingen, zwischen Cheleuten und zwischen Geschwistern. Der Zeitpuntt zum Bergleichsversuche in anderen Fällen ist alsbann vorhanden, wenn ber Richter durch den Bortrag der Gründe und Gegengründe, vor ober nach sörmlicher Verhandlung, in den Stand

<sup>2)</sup> L. 4 S. 1. D. de in jus voc. (24).

<sup>3)</sup> Reller, ber rom. Civisproces §, 67 Note 797.
4) Cap. II. X. de transact. (1. 36), cap. I i. f. X de mutuis petitionibus (11. 4).

gesetht ift, sich über die Streitfragen und ben mahrscheinlichen Ausgang ber Sache eine bestimmte Ansicht zu bilden. Der Richter ist besugt, die Parteien in der Bergleichstagsabrt zum personlichen Erscheinen vorzuladen. Ift dies nicht versügt, ob hängt es von der Bahl der Partei ab, in der Bergleichstagsabrt personlich allein, oder mit einem Beissande oder durch einen besonders Bevollmächtigen zu erscheinen. Durch richterlich angeordnete oder von einer Partei in Antrag gebrachte Bergleichsversuche oder durch die Erklärung einer Partei, daß sie in Bergleichsunterhandlungen stehe, dars der der Sang des Bersahrens nicht aufgehalten werden. Das Richterscheinen einer Bartei in der zum Bergleichsversuche besonders angeseiten Tagsahrt gilt als Weigerung berselben, sich zu verzleichen.

Die Grundanschauung bes gemeinen beutschen Brocesses und ber auf bemfelben beruhenben Partikulargesetzebungen geht also bahin, baß die Bermittlung ber Processe ben ordentlichen Gerichten zusiehe, der Zeitpunkt, wo solder versuchen, in der Regel ihrem Ermessen anheimfalle, und die Weigerung, vor ihnen zu diesem Behufe zu erscheinen, mit keinem Rachtseile verbunden, sondern einsach

als Ablehnung ber Guhne aufzufaffen fei.

Rach bem Borgange ber frangösischen Gesetzgebung ift in neuerer Zeit in ber Schweiz, in einzelnen Gebieten von Deutschland und in Bortugal bie Anordnung besonderer Frieden Vichenserichter getroffen worden, welche (ganz geringsügige Erteitigteiten etwa ausgenommen) nicht Recht zwischen den Parteien zu hprechen, sondern dem Frieden zu vermitteln den Beruf haben. Nach französischem Rechte (Code de procedure civile, Art. 48—58) soll jeder Civisproces, abgesehen von einigen wenig bedeutenden Ausnahmen, vor Allem an daß friedenstichterliche Bermittlungstant gebracht werden, und erst, nachdem der hier zu machende Bersuch, die Parteien zu vergleichen, gescheitert ist, d. h. erst auf daß friedenstichterliche Zeugnis, die bieselben auf ihrem Bersangen, den Streit weiter zu sühren, beharren, oder insesen fer ungehorsam ausgeblieben sind, wenigstens die gesetliche Buse von zehn Branken entrichtet haben, kann zur Eröffnung des processucischen Bersahrens selbst aeschritten werden.

Diefe Ginrichtung ift vielfach als unzwedmäßig angefeben morben.

Man hat gegen bieselbe insbesondere gestend gemacht, 5) es sei eine offendare Ungerechtigkeit, wenn man eine Partei, trot ihres klarsten Rechts, in die Rothwendigkeit versete, zuerst noch mit ihrem vielleicht boshasten und hämischen Gegne sich ist in einen Bergleichsversuch einzulassen, oder wenigstens, wenn ihr natürliches Gespühl sich gegen eine solche Zumunthung sträuben sollte, den Zutritt zu Gericht sich erft noch durch Bezahsung einer bestimmten Geldsumme zu erkausen! Ferner wurde hervorgehoben, daß ein Bergleichsversuch beim Beginne eines Processe, von alle saktischen und rechtlichen Berhältnisse noch haortisch durch einander zu liegen pflegen, zu einer leeren Förmlichkeit herabsinse, während die Bermittlung mit der Aussicht auf ein wahrhaft befriedigendes Ergebniss nur dann geschehen könne, wenn zuvor sowohl die saktischen als rechtlichen Berhältnisse gehörig klar gemacht seine solche allein wäuschen sieden sehr natürlich von Riemantem besten als von dem Gerichte selbst, das eben den ganzen Proces zu leiten hat, und vor dessen Blide das ansangs so trause Gweede sich im Laufe der Berhandlungen entwirrt und zu immer deutlicherer Durchsschisstellt gestaltet, vorgenommen werden.

Es ift nun zwar nicht zu verkennen, daß bie orbentlichen Gerichte ben Bortheil einer genaueren Erkenutnig ber Sachlage, bie ihnen burch bas Proceswersabren

<sup>5)</sup> Beib: bie Reform bes beutschen Rechtslebens, Lpgg. 1848, S. 68.

flarer enthüllt wird, und jugleich einer grundlichern Ginficht in bie Natur bes fireitigen Rechtes für sich haben und bag burch beibes bie Erzielung eines ange-messenne Bergleiches wesentlich erleichtert wirt. Allein, wenn wenigstens für bie wichtigeren Rechtsfachen Rollegialgerichte mit größeren Begirten erforbert werben und ein mundliches öffentliches Berfahren ftatt hat (vgl. bie Art. "Civilrechtspflege" und "Gerichteverfaffung"), fo wilrbe ben orbentlichen Gerichten bie für bie Bewirfung gutlicher Bereinigung fo mefentliche nabere Renntnig ber inbivibuellen Berbaltniffe minteftens einer ber Barteien, nämlich ber beflagten, jumeift fehlen und ber gröfte Theil ber burch eine porausgebenbe friebensrichterliche Bermittlung ju vermeibenben Uebel bereits eingetreten fein, bis es jur Bermittlung por bem orbentlichen Berichte tommt. Es ift bemnach bei einer tollegialen Berichtsverfaffung bie Uebertragung bes Bermittlungsamtes an ben fur geringfligigere Sachen auftanbigen Gingelrichter bes fleineren Begirtes vorzugiehen, welcher, ba er bei wichtigern Sachen nicht felbft Recht zu fprechen bat, wenn er in folden bie Ausgleichung mit Rachbrud versucht, auch nicht in bie Lage tommt, bas Bertrauen ber Barteien in feine Gerechtigfeit zu verlieren, ein Nall, ber bei bem orbentlichen Richter leicht eintreten murbe.

Eine weitere Rücklicht für die Uebertragung des Bergleichsversuches an Friedenstrichter bietet sich auch in der Erwägung dar, daß die Partelen dor ihnen das Sach und Rechtsverhältniß eher ohne Nickhalt entwickeln werden als vor dem ordentlichen Nichter, bei welchem sie einen Einfluß ihrer bei dem Bermittlungsversuch gemachten Zugeständnisse auf das von ihm bei dessen Fehlschlagen zu erlassende Urtheil zu besorgen geneigt ist. Die Belegung der vor dem Friedensstichter ausbleibenden Partei mit einer Gelöftrase ist als eine Art Ungehorfanssoder Ordnungsstrase wegen Richtsbeachtung einer zestellichen Vorschrift gerechtsertiget.

In Frankreich wird gewöhnlich die halfte ber Streitigkeiten durch Friedensrichter geschlichtet 9) und ber Einrichtung volle Anertennung zu Theil, die ein für allemal auf 10 Franken sestigeste Strase für unzwecknäßig gehalten und ftatt ihrer eine nach der Wichtigkeit der Sache sich richtende, durch das richterliche Er-

meffen feft gufegenbe gewünscht. 7)

Das Amt ber Bermittlung ist wesentlich ein Amt bes Bertrauens; beshalb ist dasselbe in manchen Ländern nicht besoldeten Beamten, sondern den aus der Bahl ihrer Genossen hervorgegangenen Gemein debe amten sbertragen. So dat in Bahern nach dem revoldirten Gemeindeedist vom 1. Juli 1834, §. 120, wenn in einer Landgemeinde Streitigkeiten unter den Gemeindegliedern entstehen, der Gemeindeausschied die Psiicht und das Necht, sich der glitichen Bermittlung berselben zu unterziehen, vordehaltlich des Rechts der Betheiligten, Männer ihres Bertrauens zu benennen, welche unter Leitung des Gemeindevorstehers oder eines andern Mitgliedes des Gemeindeausschifigen gemeinschoftlich mit demselben die gittliche Bereinigung, jedoch ohne allen Zwang oder Drohung, zu erwirten sich bestehen. Beide Theile sind verdunden, vor ihm zu erscheinen, der Ansföhnung geschieht ohne Zulassung von Abvokaten; auch ohne daß die Parteien

7) Regnard: de l'organisation judiciaire et de la procédure civile en France.

Paris 1855. p. 251 etc.

<sup>9</sup> Im Jahre 1855 haben bie Friedensgerichte in ungeführ 1/2 der vor fie gebrachten Konte-flationen einen Bergleich zu Stande gedracht. Ball. Gerichtsfaal 1857, II. Bb. S. 48. In debaberischen Meinsplas wurde in den 6 Jahren, 1850/51—1853/56, in Durchschnitt einas mehr als ein Drittel der vor den 31 Friedenstzigt Vand-gerichten angemeldeten Streissachen verzusten. In fall ein Sechfiet dersches find der der erfeinen.

eine Gebuhr bafur ju entrichten foulbig finb. In ben Stabtgemeinben wirb nad 8, 63 a. a. D. bas Bermittlungsamt nach ben gleichen Borichriften burch bie

Magiftrate ausgeübt. 8)

Rach bem Befete vom 1. Juli 1856, einige Beftimmungen über bie Berichteverfaffung und bas gerichtliche Berfahren in ben Lanbestheilen biesfeits bes Rheines betreffent, Art. 11, haben unabbrüchig bes eben bemertten gemeindlichen Gubneverfuche, mit Nachbilbung bee Inftitute ber Friedensgerichte, wie es in Frankreich vortommt, jedoch unter wesentlicher Mobifitation, Die Landgerichte bas Bermittlungsamt, nicht nur in ben zu ihrer Buftanbigfeit geborenben Rechteftreitigfeiten, fonbern auch in benjenigen Fallen auszuüben, in welchen ber Rlager bor Anstellung ber Rlage bei bem Begirtegerichte ben Beflagten unter allgemeiner Bezeichnung bes Rlagegegenftanbes vor bas Canbgericht, bei welchem ber Beflagte, ober, wenn es mehrere find, einer berfelben feinen verfoulichen Berichteftanb bat, jum Berfuche ber Bermittlung vorlaten lagt. Wenn an bem biegu bestimmten Tage ber Rlager ober ber Beflagte nicht ericeint, fo ift bas Landgericht zu einem Bermittlungeversuche nicht verpflichtet. Gine Berpflichtung, por ber Unftellung ber Rlage bei bem Begirtegerichte bas landgerichtliche Bermittlungsamt angugeben, befteht nicht.

Ein eigenes Streitevermittlungeamt ift burch Anordnung von Schiebes mannern in mehreren Brovingen bes Ronigreichs Breufen 9) eingeführt worben. In Stabten wie auf bem platten Lanbe wird nämlich je fur 2000 Seelen ber Bevölferung zur gutlichen Schlichtung ftreitiger Angelegenheiten aus ben Ginmobnern bes Begirtes ein unbescholtener, geachteter und felbstftanbiger Dann, ber bas 24. Sabr gurudgelegt bat, mit ben Geichaften bes burgerlichen Lebens vertraut ift, und bie Fabigfeit, einen beutlichen schriftlichen Auffat abzufaffen, befitt, ale Schiebsmann gewählt. Die Babl gebt von ben Geneinben aus und ber Gemablte wird von bem Canbesjuftig-Rollegium bestätiget und auf fein Amt vereibiget. Be fonbere Rechtstenutniffe und bie Anfaffigfeit im Begirte find feine unumganglich

nothwendige Erforderniffe gur Uebernahme bes Amtes.

Der Beruf eines Schiebsmannes besteht barin: Barteien, melde fich freiwillig gur Schlichtung ibrer ftreitigen Rechtsangelegenheiten an ibn menben, anguboren, ihre gegenseitigen Anspruche ober Ginmenbungen zu prufen, Die porgulegenben fcriftlichen Beweife nachzusehen, erforderlichen Falls Augenschein an Ort und Stelle einzunehmen und fich ju bemüben, Die Barteien über ben Grund ihrer Forberungen und Ginmenbungen gu belehren und eine Bereinigung gwifden ihnen ju ftiften, folde, wenn fie ju Stanbe tommt, fdriftlich abgufaffen. wenn fie aber nicht gelingt, ben Barteien bie Musführung ihrer Rechte bor bem Richter au übers laffen. Es fteht in bem freien Befchluf beiber Theile, fich eines Schiebsmannes gu bebienen, fie find auch nicht auf ben Schiedemann bee Begirtes, in welchem fie wohnen, befdrantt; auch fonnen fie ju jeber Beit entweber ausbrudlich ober ftillichmeigend (burch Richterscheinen in ber Tagfahrt) von ihrem Beichluffe wieber abgeben. Rlage wegen Chrenfrantungen werben nur jugelaffen, foferne burch ein bom Schiebsmann bes Betlagten ausgestelltes Zeugnig nachgewiefen wirb, bag ber Rlager bie Bermittlung bes Schiedemannes ohne Erfolg nachaefucht bat, es mare benn, baß Rlager und Beflagter in verschiebenen Berichtsbegirten mobnen.

9, Coring, Sandbuch fur bie Schiedsmanner in der Proving Brandenburg, Pommern, Bosen. 2te Ausg. Berlin 1847.

<sup>3)</sup> Aehnliche Befugniffe überträgt die murtem bergifche Berichteverfaffung (Edift IV ven 1818, S. 16 ff.) ben Bemeindebeborben.

Alle Arten von Bergleichs - ober Friedensgerichten können übrigens erft mit bem erstarkenben Drange burgerlicher Selbstichtigfeit, ebenso bie rechten Organe

wie bie erforberliche Billigfeit ber Barteien finben. 10)

Literatur. Mittermaier, ber gemeine beutsche bürgerliche Proces, erft. Beitr. 2te Ausg. S. 129. Puchta, das Institut der Schiederichter, Erl. 1823; berf. Beitr. zur Gesetzebung u. Prax. des bürgerl. Rechtsversahrens, Erl. 1822. Bd. I. S. 326. Der j. Ist der Bergleichsversuch in Rechtsstretigseiten zweckmößig in die Hände der Gerichte gelegt? Im Arch. sür ein. Prax., Bd. 19., S. 214 und 414. Linde, edd. Bd. 20. S. 307. Blider, über die Zweckmößigtet des Schiedenmannsinstitut in der Zeitschr. se Gebiedemannsinsstitut in der Zeitschr. se Gebiedenannsinsstitut in der Zeitschr. se Gebieden. Ben. 3. S. 1. Paulsen über öffentliche Bergleichseinrichtungen in Elvers Themis, Bd. I. S. 405. Henrion de Pansey: De la compétence des juges de paix. Paris X. edit. 1835. llebersetz und ersäutert von Höffmann. Zweibrücken 1834. Curasson traité de la competence des juges de paix. Paris 1854.

II. Der französische Name: juge de paix ist von ber englischen Berfassung entlehnt. In England sind jedech die Friedensrichter (justices of the peace) überall nicht Mittelsmänner, sondern, ihrer Hauptbestimmung nach, bestellt, den Frieden des Königs (der Königin) aufrecht zu erhalten. Friedensdemahrung (conservation of the peace) ist das mittelalterliche Wort für die Bolizei mit ihren Funktionen zur Sicherheit der Personen und des Eigenthums — aber eine Bolizei in richterlichem Geiste und richterlichen Formen — mit öffentlichem Ber-

fahren. Das Friebenerichteramt bat zwei Sauptfreife :

1) Ein Strufrichteramt, nämlich ben ersten Angriff und die Boruntersuchung bei allen Berbrechen und Bergeben, eine Strafgewalt ohne Zuziehung einer Jury wegen Wildbieberei, Fluchen, Trunkeuheit, Bagabundiren, Arbeitislosigseit, Rachtichwärmerei, Unfug aller Art (nuisance) und eine unzählige Menge ähnlicher Straffälle, welche mit Gelbbusen ober mit Freiheitestrafen bis höchstens zu brei Monaten bedroht sind; eine Strafgewalt über Zoll- und Steuerbefraubationen und Kontraventionen, endlich eine Strafgewalt bei eigentlichen Kriminalfällen, die letztere aber nur in den Plenarversammlungen der Friedenstichter und Uzbeichung einer Jury. Dieran reiht sich auch eine polizeitiche Jurisbitton über Gesindes und Gewerbsspreitigeiten aus Lohn- und Arbeitsverhältnissen.

2) Die abminiftrativen Geschäfte ber Friedenstichter begreifen die Eintreibung von Graffchaftssteuern, Ertheilung von Koncessionen für Schenkfätten, Theater, öffentliche Bergnügungen, die Sorge für die öffentlichen Bege, die Mitaufsicht über Unterluchungs und Strasgefangniffe, bie Oberverwaltung der Orts-

gemeinben, bas Rieberlaffungs- und Armenmefen.

Für biese administrativen Geschäfte theilt sich die Grafichaft in kleinere Kreise; die Friedenstrichter diese Bezirtes bilden bafür Areisausschüffe, sogenannte kleine und Specialsitungen (pottyand special sessions), welche den Plenarstungen (general-quarter-sessions) untergeordnet sind. Lettere, welche viertessährlich abgebalten werden, bilden

3) für die Justiggeschäfte ein Appellationsgericht bezüglich ber Strafurtheile ber einzelnen Friedenstichter und ber kleinen Sigungen in Fallen, wo die zuertannte Strafe ein gewisses Maß überschreite, und ein Zuchpolizeigericht, welches mit Zuziehung einer Jury über Kriminalfälle (boch selten mit höherer Strafe als Wonate Freiheitisstrafe) entscheidet.

<sup>10)</sup> Deutsche Bierteljahresschrift. 1857. 1. G. 351.

4) Für die Berwaltungsgeschäfte bilden biese Bersammlungen die Provinzial-Derbehörben, die Beschwerbeinfang; sie administriren das Grafichaftsvermögen, schreichen die Grafichaftstage aus, regeln die Streitigkeiten liber die Einschäusenz zur Armentare, bilden Berwaltungsausschäftlie sier Gefängnisse, für Irrenhaufer, sin das Wegbanwesen u. f. w. Die dabei erscheinenden aktiven Priedenstrichter wählen ein angesehenes und geschäftskundiges Mitglied aus ihrer Mitte zum Borsiber (chairman).

Die Ernennung der Friedensrichter erfolgt jourch den Lordtanzler auf Bermittlung und Berticht des Lord-Lieutenants; sie geschiebt durch lönigliche Kommission unter tem großen Siegel, nach einem Formular von 1590, durch welches die hierin Genannten sammt oder sonders ermächtiget werden, "ten Frieden zu band-haben und alle Borschriften und Statuten zum Besten des Friedens und beschen und beachten zu lassen. Der so Ernannte must, wenn er wirtliche Amtshandlungen vornehmen will, zuvor ein Ermächtigungsbetret (writ of dedimus potestatem) von dem Kronschrieber in der Kanzlei ertraßtren, worin gewisse Personen bezeichnet sind, welche ihm einen Amtsetd, einen Eid über seine Bestigualistation, den Huldigungs- und Suprematieetd abzunehmen haben, woraus er attiver Friedensrichter wird. Die Berwaltung des Amtes geschiebt nenntgettlich mit einziger Ansnahme der Friedensrichter in Westmisser, wo in neueren Zeiten die Wenge, Wichtigkeit und Berwicklung der Geschäfte die Beststagteit denselben widmenden Personen als besoldete Friedensrichter (stipensdage Thätigkeit denselben widmenden Personen als besoldete Friedensrichter (stipensdager magiestrates) nothwendig gemacht haben.

Bum Friedenstichter soll Niemand bestimmt werden, der nicht an reinem Ueberschuft von selbst genutem Eigenthum lebenslänglichen Besit oder 21jahriger Bachtung 100 Pfund Sterling oder an vorbehaltener Rente von auf bestimmte Jahre oder auf ein bis drei Leben verliehenem, dann wieder anfallendem Eigenthum 300 Pfund Sterling genießt. Gründe der Entlassung, die auch stülschweigend geschehen kann durch Weglassung des Namens in einer neu ausgesertigten Kommission, sind üble Antessung, Wichtantässtätelt in der Grafschaft, Berluft der Qualischen fün üble Antessibung, Michtantässtätelt in ber Grafschaft, Berluft der Qualis

fitation burd Grundbefit.

Der Friedenstichter ist in seinen handlungen an die Gesetz gebunden, boch in ihrer Anwendung sehr viel seiner Unterscheidung, seinem richterlichen Ermeffen (diecretionary power) überlaffen. Diefer Umfland, die große Mannigsaltigkeit von Geschäften, die den Friedensrichtern übertragen sind, und die Betrachtung, daß sie ihr Amt umentgestich verwalten, haben auf die Anschieden der Prazis und die Bestimmungen der Gesetz über die Berantwortlichseit der Friedensrichter großen Einstuß gesibt. Bei nicht vorsätzlichen Bersehen im Amte find die Gerichte äußerft nachschitg, und verschiedene Statuten haben sich die Aufgabe gestellt, die Friedensrichter gegen leichtserige Entschäugungsklagen zu schützen und bieselben zu surchtloser Betwistung ihres Amtes zu ermuntern.

Die Achtung vor bem Friedensrichteramt und vor dem Geiste, in welchem es verwaltet wird, ift in England allgemein; man erkennt in dieser Institution die wahre und hauptsählichste Grundlage des Selfgovernements. Das wichtige und einsussische Staatsamt wird als Ehrenamt von Bürgern verwaltet, die an diese Antöführung weder ihren Lebensberuf noch ihre ökonomische Existenz geknührt haben, die Beschwerbeführung gegen Amtshaudlungen der einzelnen Friedensrichter geht an ein Kollegium derselben, und es fällt die Entscheidung in zweiter Instang gehn aus gleicher Kategorie Berusenen anheim. Die Besorgung der lokalen und bistrittuellen, administrativen Geschäfte ist benjenigen Klassen von Einwohnern

anheimgegeben, die bei deren gehöriger Ordnung vorzugsweise ein selbsteigenes Interesse haben. Die Orientitung der Friedensrichter in der sehr verwickten englischen Gesetssammlung, in den schwer übersichtlichen Präcedents und Berwaltungsergulativen wird erklärlich theils durch die Borbildung der englischen Gentry auf Ghmnasien und Universitäten, theils durch populäre Anweisungen für die Aussübung des friedensrichterlichen Amtes, theils durch die Uebung der Praxis und den tollegialen Berker in den Kreisausschüffen und Onartassigungen, theils durch allgemeine Gewöhnung der höheren Stände und der gesammten Kation. Der sorporative Sinn der Institution, der Standesgesse gesildeter durch Grundrente unabhängiger Männer erhält unverdrossenen Sinn in einer mühseligen Berwaltung, deren Belohnung nur die Freude am Beruf und da Bewußtzein eines wohlberechtigten Einslusses ihr und die Wehreren seines Welcheren eins Welcheren seinschließeit sinder neben dem Kelurs an die Rehreren seines Geleichen in der Oeffentlichkeit sindet.

Literatur: Blackstones commentaries, by Samuel Warren. London 1855. S. 254 ff. Darstellung ber inneren Berwaltung Großbettanniens, bon B. Freih. von Binde. Herausgeg, von B. G. Niebuhr. 2. Anst. Berlin 1848. S. 10—46. Geschichte und heutige Gestalt der Aemter in England, von Gneist. Berlin 1857. S. 612—621. S. 643 ff. Bgl. dessen Art. "Großbritannien" im Staatswörterb. Die neuesten englischen Gesetz ihre den Wistungstreis und die rechtsiche Stellung der Friedenstichter in Straffachen, dargestellt von Mittermaier in kritischen Zeitschen Zeitsche Beitsche Beitalt bei Beitsche Beitalt bei der Beitellung bei beite Beitsche Beitsche Beitsche Beitsche Beitsche Beitalt bei Beitalt beitalt bei Beitalt bei Beitalt beitalt beitalt bei Beital

Einen Bersuch ber Einführung bes Amtes ber Friedensrichter nach bem Borbild in England bietet bas t. sachfische Geset vom 11. August 1855, die Einsetzung ber Friedensrichter betreffenb. Wir theilen in Nachstehenbem die Haupt-

bestimmungen mit.

Bur Unterstützung und zum Beirathe ber Berwaltung wird für jeden gerichtsamtlichen Sprengel aus der Mitte der größeren Grundbesitzer, sowie der sonst
durch Bermögen, größeren Gewerbsbetrieb oder perfönliche Stellung ausgezeichneter
Einwohner des Bezirts eine Anzahl Personen vom Könige als Friedensrichter des
stellt. Die Ernennung der Friedensrichter erfolgt auf Vorschlag einer treisständischen
Kommission, welche eine Kandidatenliste aufzustellen hat, die mindestens das Zweisache der zu bestenden Setellen umsassen muß. Die Ernennung erfolgt für den
Beitraum von sechs Jahren; die Friedensrichter können jedoch eben sowohl nach
Ablauf dieses Zeitraumes sür die gleiche Zeitdauer von Neuem ernannt, als auch
ihrer Stellung durch königliche Entschließung schon früher enthoben werden.

Die Friedenstichter sind obrigfeitliche Personen und in dieser ihrer Eigenschaft dem Antekhanptmann des Bezirkes untergeordnet, dem Gerichtsamte aber für den ganzen Bereich seiner polizeilichen und gemeindeobrigkeitlichen Amtsthätigkeit zur Seite gestellt und dazu derusen, dei handhabung der gesehlichen Ordnung innerhalb des Gerichtssprengels theils unterstützend, theils selbstständig mitzuwirken, ihre Aufmerksamteit und Fürsorge haben sie zunächt und vorzugsweise benjenigen Theilen der Sicherheits und Wohlfahrtspolizei zu wödenn, welche die Aufrechtsaltung der öffentlichen Anhe und Ordnung und die Abwehr von Friedensstörungen, die Beranstaltungen sür die Sicherheit der Personen und des Eigenthums, das örtliche und Bezirtsarmenwesen, den Zustand nicht siekalischer öffentlicher Kommunikationswege, die öffentliche Sittlichkeit, die Rahrungs und Erwerbsverhältnisse der arbeitenden Bollestassen und die in diesen verschieden Beziehungen den Berwaltungsobrigkeiten obliegenden Thätigseitsäußerungen betressen. Die Theilnahme der Friedensrichter an den Geschäften der gerichtlichen Bollesten den Erwaltungsobrigkeiten an den Geschäften der gerücklichen Polizet beschräuft sich auf Ansterdampsobrigkeiter an den Geschäften der gerücklichen Polizet beschräuft sich auf Ansterdampsobrigkeiten an den Geschäften der gerücklichen Polizet beschräuft sich auf Ansterdampsobrigkeiten an den Geschäften der gerücklichen Polizet beschräuft sich auf Ansterdampsobrigkeiten der Geschäften der gerücklichen Polizet beschräuft fich auf Ansterdampsobrigkeiten der geschlichen Propensionen der Geschäften der Gerücklichen Auflage der Gerücklichen Propensionen der Geschäften der gerücklichen Polizet beschräuften der Geschaften der Geschlichen Polizet beschräuften der Geschaften der gerücklichen Polizet beschräuften der Geschaften der Geschaft

ordnung von Berhaftungen ber auf ber That ergriffenen ober flüchtigen Berbrecher und auf Beranftaltung von Saussuchungen nach geftohlenem Gute. Im Bereiche ber ber friebenerichterlichen Fürforge jugewiesenen Angelegenheiten fteht es bem Friedenbrichter gu, über bie Befolgung ber einschlagenden Gefete und Berordnungen Aufficht ju führen, gegen Ungebührniffe und Ordnungewibrigfeiten burch Berbote und Berweifung auf Die bestebenben gefetlichen Strafen, fowie nothigenfalle burch Reftnabme ber Biberfetlichen einzuschreiten und bie vorfommenen Bumiberhandlungen bem Gerichtsamte anzuzeigen, auch in bringenben Fallen felbft, anftatt ber Beborbe, bie burch bie Umftanbe gebotenen Anordnungen ju treffen und bie erforberlichen Sicherheitsmagregeln ju ergreifen. Dit bem von ihm ju erlaffenben Be= und Berbote tann er Strafandrohungen bis jur Bobe von fünf Thalern verbinden und vollziehen. Der Friedensrichter hat die in feinen amtlichen Birtungstreis fallenben Geschäfte nach seinem Ermeffen und unter eigener Berantwortlichfeit ju beforgen, jeboch von wichtigeren Berfügungen bas Berichtsamt in Renntnig gu fegen. Das friedensrichterliche Umt bat bie Bebeutung eines burgerlichen Chrenamtes und wird unentgeltlich verwaltet; ben mit Beforgung ber friebenerichterlichen Beschäfte verbundenen Bureauaufwand bat ber Friedenerichter aus eigenen Mitteln au beftreiten.

Der Berein sämmtlicher Friedensrichter des amtshauptmanuschaftlichen Bezirks oder auch ein, je nach dem Bedürfnisse, aus der Mitte derselben zu bestellender Ausschuß dient der Kreisdirektion und der Amtshauptmanuschaft als berathendes Organ für die Angelegenheiten des Bezirkes, und eben so dient dem Gerichtsamte als Berwaltungsbehörde der Berein der in seinem Sprengel angestellten Friedensrichter als berathendes Organ. Der Zusammentritt der gedachten engeren oder weiteren friedensrichterlichen Bersammlungen ersolgt auf Anordnung der tressender oder der borgesetzten Berwaltungsbehörde; bei diesen Zusammentünsten steht es jedem einzelnen Mitgliede frei, selbstständige Anträge über Angelegenheiten des Bezirkes zu stellen.

## Friedrich der Große.

I. Friedrich der Große wurde am 24. Januar 1712 geboren. Für das königliche Haus und das Land war die Geburt dieses Prinzen ein besonders glüdliches Freigniss, denn nach dem Tode zweier Sohne Friedrich Wilhelms hatten sich dei der schwächsichen Natur Sophie Dorotheens, seiner Gemahlin, bereits ernste Besorgnisse über die Erbfolge in der neu gewonnenen löniglichen Krone erhoben. Der Reugeborene sollte dazu bestimmt sein, nicht nur diese Krone im Geschlecht des ersten Königs zu erhalten, sondern ihr einen Glanz und der Macht des Hauses und der Wonarchie eine Bedeutung zu verleihen, mit denen verglichen das ererbte Theil nur wie ein Ansang erscheint.

Indem König Friedrich I. sobald nach der Geburt des Enkels aus dem Leben schieße, fiel Friedrich Wilhelm dem I. als Vater und König die unbeschrächtte Entscheid dung und Leitung der Erziehung des Kronprinzen anheim. Friedrich Wilhelm war sich in seiner Entwickelung möglich selbst überlassen gewesen und in der ihm gegönnten Freiheit und Selbstständigkeit batte sich seine originelle Perfönlichkeit ausgebildet, im vollen Gegensat zu der gestligen Richtung und der Regierungsweise Friedrichs I. Wie sern aber lag es Friedrich Wilhelm, den Sohn einer Selbst entwickelung zu überlassen, wie er sie selbst genossen! Der festen moralischen leberzeugung, daß er nur das Wohl des Landes im Ange habe und von wahrhafter

Dingebung an sein religiöses Bekenntniß, an seine sittlichen Grunbsate und an sein Regierungsspstem, sah Krietrich Wilhelm I. in einer Selbsstädwigkeit, welche auf andere Wege führen könnte als die von ihm für allein heilfam erachteten, nur die Lodung nach salscher Richtung, und der Zwang, seiner träftigen eigenwilligen Natur so nahe liegend, erschien ihm wie eine Pflicht und ein Recht. Aber Kriedrich Wilhelms Sohn war eine Natur von eigenster Art und geschied Unfprünglichkeit, vor Allem von demselben selbsständigen Streben wie die väterliche. Und indem gegen die gestitze Beschänfung und die Einzwängung in ein gegedenes ftrengstes System sich das ganze Gefühl des jugendlichen Prinzen aussehnte, sobald er zu einem Bewußtsein seiner selbst kam, brach der Zwiespalt zwischen Bater und Sohn aus, der immer wachsend in seinen äußersten Folgen den Thronfolger bis hart an die Stufen des Schaffots sührte.

Der tiese Ernst, welcher bas Wesen Friedrich Wilhelms I. durchdrang, erfüllte ihn auch dei der Aufgabe der Erziehung des Sohnes. Er legte die Sorge der ersten Jahre in die Hände einer von ihm hochverehrten Frau, seiner eigenen Gouvernante, der Frau von Nocoulle, aus einer Emigranten-Familie; pakter trat ein tresssichte Mann, der General Finkenstein, in die Stelle als Gouverneur. Der König selhs beschäftigte sich aufs eingehendste mit dem Plan der Studien und der geststigen wie körperlichen Diätetik. In den schriftlichen Weisungen, welche er hierüber erließ, stellte er als die Zielpunkte der Erziehung in sicheren Zügen jene Momente hin, auf welchen der fürstliche Beruf, der Staat, die Regierung in Preußen beruhten: der evangelische Glaube ohne konsessionelle Engherzigkeit, die Liebe zum Soldatenleben und Stand, der Sinn sin Ordanng und Wirtslichkeit.

Aber indem der König eigensinnig und pedantisch diese richtigen Bildungselemente zurechtstutte, nahm er ihnen einen großen Theil ihrer natürlichen tiefen Wirkung, und selbst ohne geistige Durchbildung ließ er nur einer Lehrthätigkeit Raum, die auf das unmittelbar Praktische, ihm Zugängliche und Berständliche ge-

richtet war.

Dem König schwebte unbewußt als Ibeal für die Erziehung des Sohnes ein Mann vor, ganz wie er selbst war; aber in der Perfönlichtelt Friedrich Wilhelms war ohne Zweisel das Werthvollste und Eigenthumlichste der selbsträdige strieb und das bewußte Streben; und biesen ken hinweggenommen, bildeten die Eigenschaften und Besonderheiten, welche vom Bater ber sich am Sohne wieder exzeugen sollten, ein robes und geistloses Gestüge.

Den Gegensatz gegen bie Richtung und ben Willen bes Baters rief in Friedrich bem Großen guerst sein Lehrer Duhant de Jandun wach; er wurde von diesem
ben Werten der schönen Literatur Frantreichs und bem gangen Identreis sener
eigenthstmischen geistigen Bewegung zugesihrt, die sich im 18. Jahrhundert vom
Standpunkt der Bernunft und einer abstrakten schönen Menschlichkeitsauffassung
gegen die obsektiven Ordnungen, zuwörderft mit Rücksicht und Wohlwoulen, dann
aber in zersterender Feinbschaft wandte. Während in Deutschland sich diese Richtung zu der ernstesten und gewissenhaftesten Geistesarbeit gestaltete, und aus der
Kritit und der Forschung sich auf allen Gebieten ein reineres und höheres Schaffen
entwickelte, behielt sie in Frankreich einen leichteren und anziehenderen Charatter,
ber um so allgemeiner wirkte, mit dem aber auch ein rastloses Beitertreiben von
Regation zu Regation sich verband, welches die Ration auf keinem Gebiet zum
nachhaltigen Genuß neuer lebenskräftiger Schöpfungen zelangen ließ.

Unter Friedrich I. hatte es icheinen wollen, als ob Breugens hauptftadt ber Mittelpunkt und bie Bilangftatte ber geistigen Bewegung Deutschlands, iu einem

wirklich nationalen Sinne, werben tonnte; Friedrich Wilhelm ftief alle biefe Clemente aus feinem Suftem aus und brach bamit eine werthvolle Tradition für immer ab. Indem ber Ronig in biefer gangen geiftigen Richtung nach ben Wirfungen, bie mit ihr fo vielfach in Frankreich und barnach in Deutschland verbunden maren, nur bie verberblichfte Auflösung bes religiöfen und fittlichen Lebens ber Nation erblidte, ging fein Streben nicht nur unablaffig barauf bin, bie beftebenben Ordnungen ju fougen, fonbern fein Bille und Gebanten mar, burd alle Mittel fein Saus, bas gange Leben ber Ration gegen biefe ibm verhafte Beiftesftromung abzufperren. Dan begreift, baf ber Ronig es ale einen ichmeren Ungliideichlag empfant, ale er feinen Gobn von biefer Richtung ergriffen fab. Aber bem feinen bilbungefähigen und bilbungebeburftigen Beift, bem meichen empfänglichen Gemuth bee Rronpringen einmal jugeleitet, mar biefe freiere geiftige Entwidelung jur Lebensluft geworben, welche bie Seele mit begierigen Bugen in fich aufnahm, und ber Berfuch biefe Bilbungsteime auszurotten, trieb ben jugenblich feurigen Beift gleichen Schritts tiefer in bie Abneigung und Berachtung ber ibn umgebenben und ihm aufgezwungenen Berhaltniffe, wie in ben Gefchmad und bie Borliebe ju einem leichten, in fcongeiftigem Benug und finnlichem Bobibebagen babingebrachten Leben.

Es fehlte bie vermittelnde hand, welche ben Trieb und bie natürlichen Reigungen bes jungen Fürsten beachtend und nuhend ihn in freiem Streben zur Burdigung und Pflege ber ernsten Lebensthätigleit und ber fürstlichen Berufs-pflichten geleitet hätte 1). Weit davon entfernt beförderte das Berhalten bes Baters ein blindes und leibenschaftliches Festhalten bes Sohnes an dem einmal eingeschlagenen Wege. Und vom Bater, der in seinem Zorn seine Pstäch nicht mehr kannte, vor der Familie, dem Heere, dem Lande wiederholt und immer stärker beschungt und entehrt, mußte Friedrich in einen Justand der Berzweiflung gerathen, bei dem nur der eine Gedanste blieb, aus biesen Zustande fich au retten.

Der Plan einer Flucht, welche Friedrich bei Gelegenheit der mit seinem Bater im Jahre 1730 nach dem Oberrhein unternommenen Reise beabsichtigte, war der Ausssus dieser verzweiselten Stimmung. Die Frage der englischen Berdantschieden Berkattig. Der Gebanke einer Berbindung der beiderseitigen Kinder war schon frühzeitig, insbesondere von Sophie Dovothee und der Königin Karoline gepstegt worden; in der Zeit, wo König Friedrich Wilhelm mit England in sehr nache politische Beziehungen trat (1725), war er bestimmter hervorgetreten und seitdem immer im Auge behalten worden. Die ersten förmlichen Schritte englischer Seits geschaben bereits im Jahre 1727, aber es zeigte sich bald, daß die inzwischen in der Politischrich Wilhelms eingetretene Wendung, welche ihn in die engste Berbindung mit Oesterschießens eingetretene Wendung, welche ihn in die engste Berbindung mit Oesterschießen England und Kriedrich stillzeit einer Familienverbindung mit kem englischen Königsbause sehr beradsgestimmt und bedingt hatte. König Friedrich Wilhelm war gern bereit, dem Prins

<sup>1)</sup> Bergleiche die Instruktion Friedrichs des Großen an den Major Borde, Gouverneur des Pringen Friedrich Bilhelm (II.), worin der große König sagt: Quand vous le connaître d'avantage, il saudra voir quelle sera sa passion. Dieu nous garde de la détruire! mais travaillous à la modérer; und weiter: Votre grand art sera de lui saire le tout avec plaisir; de dannir la pédanterie de ses études et de lui en saire venir le gout. Es ift überbaupt von etgenthümlichem Intersse, dies Instruktion Friedrichs des Großen mit der Friedrich Bilhelms I. zu vergleichen.

gen von Bales bie Tochter Bilhelmine gur Gemablin ju geben, aber gegen bie Berbindung bes Rronpringen mit einer englischen Bringeffin hatte er bie ftartften Bebenten, ba er burch biefelbe bie Gelbftftanbigfeit feines Staates gefahrbet, ben Kronpringen in ben Dienft und bas Intereffe einer fremben Dacht gezogen und beffen Thatigfeit vielleicht felbft gegen bas preußische Baterland gerichtet zu feben fürchtete, Bebenten, bie fich um fo mehr befestigten, je entschiebener ber Londoner Dof fich zeigte, auf bie Beirath ber Bringeffin Wilhelmine nur unter ber Bebingung ber Gegenheirath bes Kronpringen einzugeben. Wie viel in biefe wichtige Angelegenheit bie öfterreichische Intrigue fich einmischte: ce wird in Erwägung ber bamaligen Berhaltniffe nicht vertannt werben burfen, bag bie Stellung, welche Friedrich Wilhelm I. gu berfelben nahm, aus einem tiefen Pflichtgefühl mie aus einem fichern und weifen politifchen Blid bes Berrichers hervorging. Aber, inbem fich biefe Rombination zerfchlug, murben bie liebften Bunfche ber Familie, insbefondere Sophie Dorotheens, murbe bie gange hoffnung bes jungen Bringen vereitelt, ber weit entfernt bas politifche Moment in bem Berfabren bes Baters ju erfaffen, an bie Beirath mit ber englifden Bringeffin, ohne baf von befonberer Reigung hatte bie Rebe fein tonnen, Die Ausficht auf Rettung aus bem 3mangsverhaltniß beim Bater, auf ein glangenbes Sofleben und eine felbftftanbige Stellung fnüpfte. Wenn ber Kronpring, nachbem ber formliche Abbruch ber Berbanblungen enticbieben mar, an bem Bebanten ber Beirath festhielt, fo mar bies taum mehr als eine Chimare, und es lag nicht bie minbefte Soffnung vor, bag ibn bie Flucht ber Bermirtlichung bes Gehofften hatte guführen tonnen. Fur ben Staat war es ein Beident ber göttlichen Borfebung, baf ber Berfuch bes Rronpringen vereitelt wurde; fein Gelingen hatte nach menfchlicher Berechnung nur Unbeil bem foniglichen Saus und bem Canbe bereiten fonnen.

Rataftrophen fo erfcitternber Art wie bie, welche in Folge bes Flnchtversuche Friedriche ihn und bie gange fonigliche Familie traf, haben meift ben einen tiefgreifenben Ginfluß, Die Biebertehr eines Buftanbes, wie er bor ber Rataftrophe beftanben, unmöglich ju machen. In Friedriche Beichid zeigte fich bies gleichfalls und mar für feine Entwidlung von groker Bebeutung. Denn welche Beit ichwerfter Brufung und bartefter Behandlung auch Friedrich noch zu befteben hatte, von einer geiftigen Ginengung wie vorbem, mar bei bem Aufenthalt ju Ruftrin, ber bem Rronpringen vom Ronig bestimmt murbe, nicht mehr bie Rebe. Schon bie Thatigfeit, welche ber Ronig bem Sohne anwies, indem er ihn guborberft als Austultator bei ber Rriegs = und Domainentammer in Ruftrin anftellte, mar ein frifdes, anregenbes Bilbungselement und gemahrte bem nach Gelbftftanbigfeit ringenden Beifte einen gewiffen Spielraum. Es eröffnete fich bem Bringen ein Blid in bie innere Bermaltung, beren Getriebe und Grunbfage, in bem Umgang erfahrener und fehr unterrichteter Beamten fich feinem Beifte mehr und mehr entfaltend, ebenfo reiche Belehrung boten, wie Urtheil und Regfamteit bes Billens machriefen. Much bem Militarmefen gewann ber Bring jett ein ernfteres Intereffe ab und erfafte flar ben Bebanten, baf eine erfte Gorge bes Regenten auf biefe Grunbfaule bes Staats gerichtet fein muffe. Daneben blieb Freiheit und Beit genug fur jene Studien, bie fruher vom Bater fo arg verfolgt worben maren. In ber frangofifden Sprache und Literatur machte er fich gerabe mahrent bes Ruftriner Aufenthalts gang und ausschließlich heimisch, mit Gifer lag er feinen poetifchen Reigungen ob, und legte bier bie Grundlage ju feiner vollenbeten Behandlung bes Inftrumente, bem er bie in fpate Jahre bie tiefften Empfindungen feiner Seele anvertraute. Dit bem Gifer und ber Rabigfeit fur bie ernfteften Aufgaben bes Berufs und einer gleichmäßig burchbringenben Rraft bes Berftanbes in Erfassung ber Fragen nach ihren allgemeinen Grundfäten wie in ihren Details, mit einem ausgesprochenen Berlangen prattifch zu wirten und zu schaffen ging hand in hand ein schönfteges Leben und Streben, bas in ungeftorten Bebagen zu genieften bie bochste Befriedlaung feines Geistes zu fein schien.

Indem sich so in diesem Zeitraum geistig die ganze wunderbare Eigentstmichteit Friedrichs bes Großen entwicklete und sessseiche, Singebende Separate das bleibende Gepräge für das Leben. Das Weiche, Hingebende seines ganzen Wesens verschwand, die tiesern Regungen des Gemülihs zogen sich sichen und an die Oberstäche trat eine rücksichliche Schärfe und Härte, mit der die Sentimentalität, welche nicht selten zum Durchbruch kam, den sonderbarsten Wirespruch bildete. Die innern Kämpfe, die entsehlichen Schwerzen, denen Friedrich ausgesetzt gewesen war, hatten die Seele die auf den Grund gestählt und jent unverwüstliche Kraft des Beharrens gegenüber dem äußern Misgeschieft geschaffen,

welche fpater ben Ronig unüberwindlich gegen Europa machte.

Aber Friedrichs Wefen erlitt auch eine schwere Einbuße über dien unglikalichen Zerwätzschiefen wer Zwang, ben Friedrich Wilhelm I. gegen ben Schuauf dem Gebiete des Glaubens und der sittlich-religiösen Lebensgrundschiebt, hatte den Sohn aufgeregt und abgestoßen, aber Derz und Gemilth waren von diesen höchsten Dingen tief ergriffen worden und rangen darnach, selbsiständig siz burchdringen und sie als ein lebendiges Gut sich anzueignen. In der Zie des Külftriner Ausentlats von Neuem um dieser Frage willen vor die Alternative des Kampfes gegen die daterliche Autorität gestellt, unterwarf sich Friedrich äuserlich, aber Derz und Gemilth? wurden zugleich auf immer dem Glauben und dem sittlich-religiösen Clement abzewandt, über welche hinweg Friedrich in da Sphäre eines vernunftgemäßen Sittengesetzs die höhere Wahrheit und den Leitstern sinchte.

Friedrich hatte länger als ein Jahr in Ruftrin zugebracht, es war eine herziiche Berföhnung zwischen Bater und Sohn erfolgt und Friedrich Bilhelm hatte mit wachsender Freude das Eingehen Friedrichs in die staatlichen Interessen und bie Sorge für dieselben versolgt, als dem Sohn mit der Deirathsfrage, freilich in anderer Weise wie vordem, noch einnal seine gute Stellung zum Bater, diese Errungenschaft der letzten Zeiten, und damit alle Aussicht einer erträglichen Ericung in Frage gestellt wurde. Der König hatte, alle verwirrenden Lectungen abweisend, unter benen selbst die Kone Ruslands sich zeigte, mit dem sicheren politischen Tatt, der ihn zegen die englisch heitralt fitmunte, sür seinen Sohn nunmehr eine Gemahlin aus einem kleinen, aber hochelen, deutschen und evanzeilischen, sowie preußensreunvlichen Fürstengeschlechte, dem Hause Braunschweig Zwählt, und er betrachtete es als eine unbedingte Pflicht des findlichen Gehorfams, den Sohn dem vöterlichen Willen nachtommen zu sehen.

In Friedrich erhob fich noch einmal ber volle Trieb feiner Gelbitftanbigfit

<sup>2,</sup> Der Deismus Friedrichs wird nicht in Abrede gestellt, noch sind die bedeutswert gestellungen Friedrichs in Abeineberg auf dem Gebeit der Religionsphilosphie überseben werden; aber es kann nicht zweifelbaft sein, daß an beiben die Religionen nur eigentich Teht batte. Eins Gestunung gegen die vossitien Akligionsbekenntnisse, insbesondere den Protessanden werdelt von wehmuthigen Anwandbungen über die eigene Glaubenslossalte bis zur Anwandbungen über die eigene Glaubenslossalte bis zur deutung und dem, bei einem jo großen Geisse kann zu erklätenden. Gefalten an frivolem Angriff. Im melsten tritt die Ansicht bervor, daß die Meligion nur ein Wertzeug und Mittel des Menschen zu menschälichen Jeweckn sei.

und in verzweifelter Stimmung blidte er auf ein ihm aufgezwungenes Berhältniß, an das er für das Leben gebunden sein sollte. Doch wie auf dem Gebiete der religiösen Fragen entichloß sich der Brinz auch in dieser Angelegenheit zur Resignation. Er brach mit den jugendlich tiefen Empfindungen in fühler Berftandesabrechnung und in dem Geist jener philosophischen Leichtfertigkeit, die ihm ans der französischen Literatur als vielgepriesene Lebensweisheit entgegentam, und warf sich mit lebhastiester Hoffnung in die Aussichten bes mit der heiralb verknüpften neuen hoshalts, der, indem er einen unbeschränkten gestig regen Berkehr, heiteres Wohlleben und Genus ermöalichte, dem treien Schwung seines Westens die allick-

lichfte Entfaltung verbief.

Friedrich erflärte fich bereit, die ibm vom Bater bestimmte Gemablin. Elijabeth Chriftine von Braunfdmeig beimzuführen. Um 10. Marg 1732 fant bie Berlobung, am 12. Juni beffelben Jahres bie Bermablung ftatt. Um Tage nach ber Berlobung war ber Kronpring vom König in bas Generalbirektorium eingeführt worben und murbe balb barauf jum Dberft und Chef bes in Ruppin garnifonirenben Infanterieregimente ernannt, mobin er fich mit ber jungen Gemablin begab. Rach bem Rauf von Rheinsberg murbe biefes ber bleibenbe Aufenthaltsort bis gur Thronbesteigung. Friedrich batte fich taum in feiner neuen Refibeng eingerichtet, fo fammelte er ju vorübergebenber ober bleibenber Befellichaft einen Rreis geiftvoller und ausgezeichneter Manner um fich. Go leuchtenben Schein auf Friedrichs Befellichaft ber fpatern Reit ber Bertebr mit Boltaire und einer Reihe anderer Beifter geworfen bat, fo zeigt boch bas Rheinsberger Leben einen ungleich größeren Reig, fowohl burch ben menfchlich eblern und beffern Charafter ber Freunde als ben marmeren und natürlicheren Ton, ber bie Befellichaft burchbrang und miteinander verband, Fouque und Stille maren bei aller Theilnahme fur ben leichtern Lebensgenuß und Die icongeiftige Unterhaltung Danner von fittlich beftem Behalt, mabre und mannhafte Naturen. mit reichem Bemuth und untabelhafter Befinnung; Raiferlingt mar hochgebilbet und feurigen Beiftes, fprubelnb von beiterer Laune, eine in Begeifterung und Enthusiasmus lebenbe Ratur, Knobels= borf ein Dann von feinstem Schonheitsfinn, ein harmonischer Beift, ber bem tiefen Trieb feiner natur in ernften Studien und icopferifchem Birten Genuge that. Daneben Jordan, humoriftifch und fcharf beobachtend, boch jugleich von fittlichem Ernft und mabrer Bute, ber frifde, liebenemurbige Chafot und zeitweife ber geniale und ftolge Binterfelbt, fowie manche andere mehr ober minber bebeutenbe Manner. Wen von Freunden Friedrich nicht perfonlich in biefen Rreis gieben fonnte, mit bem unterhielt er burch Briefmechfel genaue Berbindung, fo mit bem fachfifchen Gefandten Gubm in Betereburg, mit Duhan, mit Algarotti und vor Allen mit Boltaire. Die Werfe biefes Schriftftellere libten feit Jahren eine unwiderftehliche Angiehung auf Friedrich und er verehrte in Boltaire einen ber größten Beifter feiner Beit, ben er fur bie literarifche Produktion und bie Behandlung ber Sprache ale fein Ibeal und feinen Deifter anfah. Friedrich fnürfte im Jahre 1736 bie Rorrespondeng mit Boltaire an, ber gefchmeichelt und wirflich lebhaft angezogen von bem Beifte bes jungen Fürften, bas angebotene Freundes= verhaltnig mit ber ihm eigenen grazibfen Feinheit und bewußten Burbe annahm, bie Friedrich gludlich machte, ben bewunderten Autor gefucht zu haben. Es bilbete fich balb ein Berfehr, in bem Friedrich mit bem Beltphilosophen alle Fragen ber Bhilosophie und ber Literatur erorterte, und jebes feiner literarifchen, poetifchen ober profaifden Erzeugniffe jur Brufung und Beurtheilung austaufchte. Unter bem Batronat Boltaires und von ihm nach Belieben forrigirt und gemobelt,

erschien Friedrichs erste literarische Bublitation, der Antimachiavell, dessen urhretinglicher Text, wie er das volle Eigenthum des Königs, erst in der Neuzeit

befannt geworben ift.

Diefe Arbeit bes Bringen geigt, wie unter ben philosophischen und literarifchen Studien und in bem beitern Behenlaffen ju Rheinsberg boch bie bobe Lebensaufgabe, die ihm gefett war, feinen Geift vor Allem in Anfpruch nahm. Dit ficherer Band zeichnete er Die Linien feines fürstlichen Berufs, indem er ihm nach Biel und Mitteln eine burchaus fittliche, felbftlofe, ale Bflicht gu betrachtenbe Aufgabe ftellte. Ift biefe Arbeit auch gang abstratt gefaßt, fo liegt bie Bebeutung ber entwidelten Theorie boch eben barin, bag fie bas tieffte Berftanbnig ber gegebenen objettiven Berhaltniffe, inebefondere bee Staatemefene offenbarte, welches Friedrich einft ju leiten berufen mar. Doch nicht blos aus ber Bobe ber allgemeinen Betrachtung faßte Friedrich bie Aufgabe feines Lebens ins Auge, fondern er benutte bie Reihe ber Jahre bes Rheinsberger Aufenthalts mit ber ihm eigenen Raftlofigfeit, um fich auch praftifch auszubilben. Die Führung feines Regiments machte ibn im Detail bes Beerwefens volltommen beimijd und ficher und ein fo fcmer ju befriedigender Richter auf biefem Felbe wie ber tonigliche Bater. mufte mit vollem Lob Die Leiftungen bes Schnes anertennen; Die Biffenfchaft bes Rrieges ftubirte Friedrich an ben Beifpielen ber großen Felbherrn aus bem Beitalter Ludwigs XIV. und ber Feldzug, ben er mit bem Bater 1734 gegen Frantreich mitmachte, bot, fo rubm= und thatenlos er im Allgemeinen verlief, boch manche Belehrung. Bon ber Bolitit prattifch burch ben Bater faft gang ferngebalten, perfolate bod Friedrich mit gefranntefter Aufmerkfamkeit bie Entwidlung ber europäifchen Bolitif, und an ben öfterreichifch-frangofifchen Rrieg von 1734 und 1735, ber ben Frangofen Lothringen gubrachte, anfnupfend, ichrieb er Betrachtungen über bie Lage Europa's nieber, bie eine volltommene Bertrautheit mit bem ichwierigen Gegenstanbe und eine Sicherheit bes Blide befunden, bem bie Butunft balb Recht geben follte.

Auch auf dem Felde der Landeskunde und der höhern Berwaltung hatte Friedrich Gelegenheit gehabt, seine Erfahrung zu mehren und sein Urtheil zu bessehigen, und so war teins der großen Berufsfächer, welche der Grze des Regenten oblagen, dem thätigen Streben des Prinzen fremd geblieben. Der underseile Geift Friedrichs war gerüftet zu dem großen Wert, das ihn erwartete.

Mit bem Frühling bes Jahres 1740 trat in bem Gesundheitszustand bes Königs eine bebenktiche Bendung ein; bald zeigte sich augerste Gesahr und Heffenungslosigkeit. Der König ftarb am 31. Mai. Seine Seele war in den letten Zahren oft von Besorgniß und Migmuth erfüllt gewesen, da er die Grundlage seines ganzen politischen Systems erschüttert satz, jetzt schied er aus dem Leben in Zuversicht und hoffnung auf den Sohn, Gott dankend, daß er ihm einen fo

murbigen Rachfolger gegeben babe.

II. Wie verschieden die Ansichten und hoffnungen bezüglich des neuen Regiments König Friedrichs sein mochten, zwei wesentliche Punkte waren alsbald und so bettimmt entschieden, daß Niemand im Inland oder Ausland sich noch Zweisch hingeben konnte. Wenn Friedrich Wilhelm I. Selöftherrscher im vollen Sinne des Worts hatte sein wollen, so zeigte sich, daß sein Sohn nicht minder diese Etelung einnahm, ja, daß er, wenn sein Bater durch Lebenszewohnheit und Zutrauen undewußt manchem Einsluß der Umgebungen anheimzesallen war, mit einer Geschlossenbeit und Unbeweglichseit des Charatters seine Autorität aufrichtete, vor der aller Einsluß in eine nicht blos äußerliche, sondern vollkommene und unbedingte

Abhängigfeit zersloß. Sobann wurde klar, daß Administration und heerwesen, wie unter bem Bater, so unter Friedrich II. die beiben großen und entscheibenden Faktoren des ganzen Staatswesens bleiben würden. Und wenn der junge König nicht anstant, sosort manche wichtige Reuerungen zu treffen, so bewiesen sie nur, daß Friedrich II., indem er in ihren Grundlagen und ihren Borzügen die großen Organisationen des Baters erhielt, sie aber erweiterte und resormirte, mit einem noch schäfteren Blick und mit mehr Geist als Friedrich Wilhelm I., dem Kern und das Wesen vor die Auge faste und für das Reale eine noch höhere Gabe der Schächung besaß, wie sein Bater.

Bahrent fo im Inneren bie Politit bes Ronigs alshalb eine fehr bestimmte Richtschung einschlieg, entschied auch wenige Monate nach bem Regierungsantritt

ein bodwichtiges Ereignig über Friedrichs Bolitit nach Muffen,

Raifer Rarl VI. ftarb am 20. Ottober 1740, ohne mannliche Nachtommen su hinterlaffen. Die große europäische Frage war, ob Maria Therefia, Rarls altefte Tochter, mit bem Bergog Frang von Lothringen vermablt, ben Befit ber öfterreichifden Erblande nach ber vom Bater festgestellten Erbfolgeordnung (Die pragmatifche Santtion) werbe behaupten tonnen. Friedrich mar ber Erfte, welcher in biefer Frage fich entichieb. Um ben weltgeschichtlichen Schritt, welchen er that, richtig ju wurdigen, ift es nothig, einen Blid auf Die Bolitit Friedrich Bilbelms gu merfen. Gine Reihe von Motiven wirften bestimment auf Diefen Monarchen in feiner Bolitit ein. Buerft ber nie aus ben Mugen verlorene Blan, bie matertelle Macht bes Staats auf Grund von Erbanfpruchen burch territoriale Erwerbungen au mehren, ferner bas Bewuftfein ber Berechtigung, in ben europaifchen Angelegenheiten mitzufprechen und ber Bflicht, ale ein machtiger europaifcher Fürft für bie Aufrechthaltung bes europäischen Gleichgewichts zu forgen, fobann bas lebhaftefte Gefühl bes Bufammenhangs mit bem Reich und bem Raifer als feinem Saupt, endlich bie Singebung an feinen evangelischen Glauben und bamit verbunden ber Bille, in Deutschland und Guropa ale einer ber Erften gur Erbaltung und Sicherung bes evangelischen Betenntniffes und ber evangelischen Greiheit baqufteben. Den Wiberftreit, ber in biefen Beftrebungen lag, gu beben und aus einer Rombination berfelben eine bleibenbe Grundlage für bie preugifche Bolitit gu ichaffen, mar fein unablaffiges Bemilben. Bon biefem Befichtepuntte aus find in Friedrich Wilhelms Regierung brei Sauptpuntte hervorzuheben. Buerft ber Berrenhaufer Bertrag mit Franfreich und England (vom Jahre 1725, 3. Geptember). Die Berbindung Spaniens und Defterreichs fchien noch einmal bie Befahren für bas Gleichgewicht Europa's und für bie evangelifden Dachte beraufzubefdmoren, gegen welche bie erfte Balfte bes fiebengebnten Jahrhunberte binburch ber entscheidende Rampf geführt worben war. Inzwischen lagen biefe Tendenzen boch Defterreich inebefondere febr fern, beffen Beberricher bei allen politifchen Rombinationen nur ben fpecififch öfterreichifchen 3med, Die Erhaltung ber Monarchie in einer Sand, verfolgte; andererfeits batte Ronig Friedrich Bilbelm nichts weniger im Ginne, ale eine Berftudelung ber Monarchie Defterreiche, und ber Bebante eines möglichen Auseinanderfallens bes Reichs nur jum Bortheil ber großen europaifchen Nachbarmachte erfulte ibn mit Schreden. Sobald baber Defterreich Friedrich Wilhelm bie Gicherheit gab, baß es an jene gefahrvollen Beftrebungen nicht bente, zeigte auch er fich bereit, jebe feinbfelige Berbindung gegen Defterreich aufaugeben. Bielmehr glaubte er nun ben geeignetften Moment gefunden ju haben, in ber Berbindung mit Defterreich bie nach allen Geiten bin erfpriefliche Birtfamteit und Stellung au geminnen. Dem Intereffe ber Befammtheit Deutschlands

bielt er fich überzeugt einen mahrhaften Dienft zu leiften, wenn er ben Gefammtbeftant ber öfterreichifden Erblande und bie Berbindung ber Raiferwurbe mit ber öfterreicifden Dacht aufrechthielt; intem er aber fo im enticheibenben Augenblid Defterreichs Intereffen forberte und jur Durchführung ber pragmatifchen Sanktion feinerfeits bereit mar, für biefelbe mit feiner gangen Dacht einzutreten, forberte er ale Meguipalent öfterreichischerfeits ein eben fo neiblofes Unterftuten feiner Intereffen. Defterreich follte fich verpflichten, Breugens Anfpruch auf Berg anguertennen und gur Geltung ju bringen, fo bag, mabrent Breugen bie fatholifche Raifermacht vertrat und fein Intereffe mit bem ihrigen ibentificirte, biefe gur Erbebung und jum weiteren Bachethum ber größten evangelischen, beutschen Terris toriglmacht bie Sand bieten follte. Gine Berbinbung beiber, glaubte Friedrich Bilhelm I., murbe ben beutichen Dachten bie enticheibenbe Stimme in Europa geben, Die Bertrage von Bufterhaufen (12. Ottober 1726) und von Berlin (23. December 1728) waren ber Ausbrud tiefer Ibeen Friedrich Bilbelms. Die polnifchen Birren über bie Nachfolge bes am 1. Februar 1733 verstorbenen Konias August II. fcienen Friedrich Wilhelm geeignet, Die Grundfate ber Berbindung, wie er fie gwis ichen Defterreich und Breugen im Ginne hatte, zur weiteren Berwirflichung zu bringen.

Inbem einerseits Frantreich fich erhob, um ben ihm genehmen Ranbibaten auf ben Thron ju feten und ein Rrieg an ber Weftgrenze Deutschlands und in Italien brobent am Borizont beraufzog, wollte Friedrich Bilbelm eventuell im Ramen bes Reiche mit größter Energie ben Rrieg gegen Franfreich geführt wiffen, und feine gange Rriegsmacht, bie er fo lange gepflegt und bie europäischen Rubms genok, aufbieten, um Franfreich einmal entichieben nieberzumerfen und fo Defterreiche Uebergewicht und für weiterbin ben Beftand bee ofterreichischen Befiges ficher ju ftellen. Bas er bagegen bon Defterreich forberte, mar bie Berudfichtigung eines Lebensintereffes für Breugen. Dies bedingte Die Musschliegung Auguft III., Rurfürsten bon Sachsen, bom polnifchen Throne. Durch bie Berbindung ber Rrone Bolen mit bem fachfifchen Rurhaus hatte Breugen in biefer beutschen Territorialmacht ben gefährlichsten Rival erhalten. Preugen fab fich mit wenig gufammenbangenben Bebieten gwifchen bie beiben Staaten geftellt, über welche ber gemeinfame Rurft berrichte: ju Bolen ftant Breufen felbft noch in Abbangigfeiteverbaltnift und in Deutschland wie in Europa fab ber Ronig von Breugen fich gegenüber in ben Berrichern von Sachfen und Bolen beutiche Territorial-Fürften von ausgefprocener tatholifder Tenbeng fich erheben, benen mittelft ber fremben Rrone wirflich ein erheblicher Ginfluß auf Die europäische Staatenpolitit gufiel und Die fich auf Grund beffen icon in ben ausschweifenbften Ibeen einer Umwalgung ber beutiden und ber europäifchen Befitverhaltniffe ergingen.

Die Bolitit Defterreichs aber ftellte bas gange Gebanbe ber Ibeen und Blane

Friedrich Wilhelms völlig in bie Luft.

Den König von Preußen sur be pragmatische Sanktion zu gewinnen und von der Berbindung mit England und Frankreich abzuziehen, war momentan für Desterreich von höchstem Interesse gewesen und man hatte seine Bedingungen angenommen. Aber es war eine Täuschung Friedrich Wilhelms, wenn er glaubte, das sein politisches Spstem se von Desterreich aufrichtig aboptirt worden sei. Desterreich wollte sich nicht im Mindesten abhängig von dieser Territorialmacht wissen, auch nicht in der Bertheidgung seiner Existenz, und indem es diese durch Kombinationen mit dem großen enropässchen Mächten zu sicher seine alleinige Sorge ein ließ, betrachtete es den brandenburg-preußischen Staat nur in dem Lichte einer selbsständig im Reiche sich erhebenden, dem Kalfer unabhängig und mit eigenem

Willen fowohl für fein Intereffe als filr bas Intereffe ber Gefammtheit fich gegeniberstellenben Macht, beren Stärtung nicht nur nicht zu wünfchen ware, sonbern ber im Reiche selbst jebe mögliche Rivalität und jebes hinderniß ber Bergrößerung bereitet werben mußte.

Der Ausgang ber polnifden Birren und bes Rriegs mit Frantreich ftellte bies Ergebnig felbst einem fo von Butrauen erfüllten Manne, wie Friedrich Bil-

belm I., flar vor Augen.

Desterreich in Berbindung mit Aufland erhob August III. von Sachsen auf ben Thron von Polen und hielt ihn hier aufrecht. Den Frieden und die Freundschaft mit Frankreich gewann Desterreich nach mattester Ariegsührung gegen eine sehr pretäre Anerkennung der pragmatischen Sanktion und die Bergrößerung des Bestiges und Einstussen in Italien um den Preis eines herrlichen deutschen Gebietes, Lothringens, und der einem allierten deutschen Fürsten, dem König von Preußen, vertragsmäßig gegebenen Gewährleistung bezüglich des Bestiges von Berg.

König Friedrich Wilhelm entging nicht die üble Lage, in die der Staat durch seine Politit gebracht worden war; Preußen stant soliter und ohne Einstuß a; die Wächte, welche er um der Freundschaft mit Desterreich willen verlassen, zeigten ihm Mißtrauen und Abneigung, und Desterreich hatte die Berbindung mit Preußen nur benugt, um den Einssug, und des Wacht diese Staates zu lähmen und seiner territorialen Bergrößerung möglichste Hindernisse in den Beg zu legen. Es tam der bedenkliche Umstand hinzu, daß die europässchen Machte den Glauben verloren hatten, daß Friedrich Wilhelm sich entschließen tönne, für seine Interessen ridsstells und entschles und entschles und entschles und entschles und entschles und erband sich unmittelbar Rüsslessofisseit und Nichtbeachtung gegen diesen Kürsten.

Sein großer Fehler in ber auswärtigen Politik war, daß er die thatsächlichen Berhältnisse viel zu fehr in dem Lichte sah, welches seinen jedesmaligen Bunden und Ansichten entsprach und ohne genügend sicheren Rückhalt sich mit dem gangen Eifer seiner Natur vollkandig in eine Richtung warf, in der sestgekettet der König das Wertzeug fremder Interessen wurde. Am Ende seines Lebens nutste er sich gestehen, daß die Ziele seiner Politik ferner als je gerückt waren. Es war zu spät, um auf neuen Bahnen ihnen nachzustreben. Aber er hinterließ dem Nachfolger als Bermächtnis die tiese Erbitterung gegen Deskerreich als die Macht, von der er sich bintergangen und zum Dant für treue Dienste in den besten Interessen sich werde beeinträchtigt sah, und den Bunsch, daß die von ihm gesammelte Kraft des Staates

bagu bienen moge, an bem Begner bie Schulb ju rachen.

König Friedrich hatte biese Stimmung gegen Desterreich selbstständig in sich ausgebildet und die Winsche des Baters sielen bei ihm auf einen völlig bereiteten Boden. Seine Politif hatte in den ersten Monaten der Regierung an dem Puntt angeknützt, der als der einzig gegebene vorlag, die Frage über den Besty von Berg. Friedrich sond nach verschiedenen Seiten hin, wo er auf Grund der Unterstützung seines Rechtes auf jenes Territorium nähere Verbindungen antuntpfen könnte, als sich mit dem Tode Karls VI. der Horizont für eine großartige Thätigkeit eröffnete.

Mit dem Tage, wo Friedrich jene Nachricht erhielt, stand sein Entschliß seft, seinem Staate auf Kosten Desterreichs einen großen Territorialgewinn zu verschaffen. Der König selbst und seine Staatsmänner betrachteten durch die vertragsbruchige Paltung, welche Desterreich in Bezug auf Berg eingenommen, Preußen jeder Berpflichtung zu Guntlen der pragmatischen Santtion für entboben und diesen Staat

vaher durch keine Rücksicht behindert, die Erbansprüche auf die Fürstenthümer Liegnits, Brieg und Ohsau, sowie auf Tägernbort, die preußischerseitst nie ganz, Destereich gegeniber, aufgegeben worden waren, zur Geltung zu bringen. Wenn der König zu bieser kühnen Politik in dem vollen Feuer jugendichen Thatendrangs, und ohne einen Gedanken an den Welttampf, der ihm aus dieser That dereinst entstehen sollte, schritt, so wäre doch nichts falscher als zu glauben, daß Friedrich nicht die große politische Bedeutung seiner Handlungsweise sich stat gemacht und das Austreten gegen Desterreich nicht das Ergebnis einer reisen unschiedern politischen Erwägung gewesen wäre. Es genügt, auf die oben erwähnte Schrift Friedrichs vom Jahre 1735 hinzuweisen, um zu zeigen, daß die entscheidenden Verhältnisse, Desterreichs Sicklung zum Reich und zu Preußen und das Verhältnisse Desterreichs zu Frankreich und zu England, ihm völlig klar vor Augen Kanden, wie er denn auch schon damals auf den Tod Karls als einen großen Wendenunkt in der Staatengeschichte hinwies.

Bas Friedrich durch Ausbeutung der Krifis, in welche Defterreich durch das Aussterben des Mannsstammes gerieth, erreichen wollte, war einmal, wie gesagt, der Territorialgewinn; hatte Desterreich in der Bergschen Sache zu Gunsten eines andern Prätendenten Preußens Bergrößerung gehindert, so sollte die Kaisermacht erfahren, daß der König von Preußen start genug sei, sich dassit durch Erbansprüche an österreichisches Gebiet und die Eroberung diese Gebietes zu entschädigen. Der tieser Gedante war damit unwillkulisch verbunden, Preußen in Deutschland und in Europa eine paritätische Stellung neben Desterreich zu schaffen und dieses damit für immer zu zwingen, Preußens selbsständige Wacht zu beachten und zu berücklichen, diesen Staat als einen Fastor, der nicht übersehen werden durch.

in feine politifche Berechnung aufzunehmen.

Endlich aber auch war König Friedrich entschlen, die Interessen und die Machtstellung Breußens nicht dem bestehenden Spstem des europäischen Gleichgewichts zum Opfer zu bringen, sondern vielmehr zu beweisen, daß ein solches Spstem nur dann Bestand und Sicherheit haben könne, wenn Preußen dasselbe anerkenne und kutze, und daß die Wacht biese Staates daber als eine wesenliche

Grundlage und Bebingung beffelben betrachtet merben muffe.

Indem der König für die Ausssührung seiner Plane, über welche er Alles in Zweisel und Ungewißheit erhielt, die nöthigen Vorbereitungen traf, war das mächste Ziel, welches er im Auge hatte, die vorläusige sofortige Offupation Schlesben von Desterreich Zugeständnisse sind durch gute Dienste und innigise Anschließen von Desterreich Zugeständnisse sit Verwisselnen, wurde damit allerdings mit Verwisstein der Rücken gewandt, aber Vriedrich der Große verdand mit diesem Schritt fürerst teineswegs den Plan, die Zeststüng der Große verdand mit diesem Schritt fürerst teineswegs den Plan, die Zeststüng der Große werdand mit diesem Schritt fürerst teineswegs den Plan, die Zeststüng der Große werdand mit diesem Schritten, noch sich von dem System europäsischer Politit loszureißen, welchem die Aufrechterhaltung der pragmatischen Sanktion als eine Hauptstüge des europäsischen Gleichgewichts erschien. Aber die Wirtungen der einmal vollzogenen Thatsache lagen nicht im Vereich von Friedrichs Willen allein.

Am 13. December verließ ber König Berlin, wo manche Anhänger bes alten Systems, vor Allen Leopold von Dessau, mit wenig Befriedigung und Zuversicht Friedrichs Entschließ betrachteten, und eilte zum here, das 30,000 Mann fart, insbesondere treffliche Infanterie, an den Grenzen sich gesammelt hatte. Um 16. December wurde die Grenze siberschritten und bis Ende Februar war Schlessen bis auf wenige seite Bläte in Besit genommen. Friedrich hatte teinen irgend

bemerkenswerthen Biberftanb gefunden. Die Evangelischen, hart unter ber öfterreichischen herrschaft bedrückt und in Beforgniß vor neuer Bedrängniß, empfingen ben König als einen Erretter, die Ratholischen versicherten sich bald, daß sie unter biesem Fürsten in voller Freiheit und Sicherheit ihres Glaubens wurden leben lönnen, wenn auch die bisherige ausschließiche Pertschaft ber Katholiken in allen staatlichen und bürgerlichen Berhältnissen soften kom König beseitigt wurde.

Die gange Aufmertsamteit Europa's hatte sich inzwischen vom ersten Tage bes Einmariches in die öfterreichischen Lande bem König von Breugen zugewendet, Betrachten wir die Stellung ber großen Mächte, insbesondere Defterreichs, bem

ber Angriff galt.

Der Begenfat zwischen England und Frantreich beberrichte bie europäische Bolitif; fo ergeben im Bangen bem Frieden fowohl Karbinal Fleury als auch Gir Robert Balpole maren, feiner von beiden ließ auch nur einen Augenblid ben großen Biberftreit ber Intereffen und ber Machtstellung ber beiben Staaten außer Mugen. Der Erfolg, ben Frantreich im letten Rriege bon 1734-1735 gegen Defterreich burch ben Erwerb Lothringens babongetragen, Die nabe Berbinbung, in welche bie Bourbonenhaufer in Franfreid, und Spanien und burch letteres auch in Italien wiederum getreten waren, hatten die lebhaftesten Besorgnisse in Eng= land hervorgerufen und eine enge Alliang mit Defterreich begrundet. In ber Erbaltung biefer Dacht fab England ben ficherften Ball gegen bie Eroberungs= tenbengen Frankreiche, und um gegen Frankreich eines machtigen Bunbesgenoffen, ber als Rern einer großen fontinentalen Alliang bienen fonnte, ficher ju fein, hatte man englischerseits bie Barantie ber pragmatifchen Santtion übernommen. Nun aber trat ber Fall ein, an ben man in England am wenigsten gebacht hatte, bag nämlich bie Dacht, auf welche man nachft Defterreich am meiften gegen Frantreid, gerechnet hatte, felbft ben Rampf gegen Defterreich aufnahm. Da jeboch Ronig Friedrich feine Rechtsforberungen an Defterreich mit ben bestimmteften Buficherungen begleitete, bag er nach ihrer Befriedigung mit feiner gangen Rraft in Berbindung mit England und Defterreich gegen jeglichen Berfuch Frankreichs, jum Sustem Ludwigs XIV. jurudjugreifen, einstehen wolle, faben Gir Robert Balpole und andere einfichtige Staatsmanner ber Bhigpartei bie bem englifden Intereffe entsprechenbe Lofung biefer Bermidlung fofort gang flar. Der Befammtbeftanb ber öfterreichischen Monarchie mar für England nicht an fich bas Objekt ihrer Sorge, fonbern nur infofern barin bas ficherfte Mittel zu liegen gefchienen hatte, Frantreich in Schach zu halten; jetzt aber zeigte fich, baß biefer 3med nur burch bie Ceffion eines Gebietotheils zu erreichen mare, weil fo Breufens Rrafte ber Alliang gegen Frantreich gewonnen und bie Defterreiche ungefdmacht biefem Biel erhalten blieben. In biefem Sinne eilte bie englische Regierung, fofort ihre bermittelnde Thatigfeit in Bien und bei Friedrich geltend zu machen.

Man hatte englischerseits sehr richtig gerechnet, wenn man annahm, daß Frankreich eine so wichtige Krisis nicht vorübergehen lassen würde, ohne seine alten Hertschaftspläne wieder aufzunehmen. Fleury hatte die pragmatische Sanktion in einer Form anerkannt, hinter der er seine wirklichen Abschen nur verhülkte. Alsbald nach dem Tode Karls VI. war in Paris der Plan gesaft, die Ausschung der öfterreichischen Monarchie zu bewirken und eine Allanz mit allen Mächten, die Ausprücke erheben würden, beschlossen. Was Dentschland insbesondere betraf, so trat der alte Gedanke hervor, die Kaiserwürde an Bayern zu bringen, das nicht mächtig genug, um allein sein Ansehnen über die großen Territorialfürsten zu behaupten, sich dauernd hätte an Frankreich anlehnen und so diesem das Protektorat

über Deutschland zubringen muffen. Das Auftreten Friedrichs zeigte dem Barifer Kabinet einen unvermutheten aber sofort in seiner Unschätzbarkeit erkannten Bundesgenossen. Bereits am 14. Januar 1741 bot Fleury dem König von Preußen die

Miliang Frantreiche an.

In Wien felbst legte man eigenthilmlicher Beise bem Borgehen Friedrichs bie geringste Bedeutung bei. Wiewohl ber Kaiserflaat, durch ben Krieg gegen Frantreich (1734—1735) und ben noch ungläcklicheren und unfruchtbarern gegen die Türtei aufs äußerste geschwächt, zuvörderst fast gar keinen Biderstand bem König von Preußen leisten konnte, der mit dem vom Bater Jahrzehnte lang gechulten und geübten Heere und ben von demselben haushälterisch gesammeiten Mitteln den Krieg begann, wiegte man sich boch in einer ibermüttigen Sicherheit auf Grund ber europäischen Kombination, durch welche das Wiener Kabinet die

pragmatifche Santtion für unbedingt festgeftellt erachtete.

Wenn England, in ber Soffnung burch Defterreiche Alliang gegen Frantreich einen machtigen Bunbesgenoffen ju gewinnen, bestimmt worben mar, bie pragmatifche Santtion ju garantiren, fo hatte naturlich bas Biener Rabinet nicht gejaubert, ben Ibeen Englands entgegenzutommen, um bies Biel zu erreichen. Aber im Grunde mar ber leitenbe politifde Gebante ju Bien, Defterreich aus bem Rreife bes Begenfates zwijchen England und Frantreich felbftftanbig beraustreten gu laffen, bie Austämpfung ihrer Streitigfeiten ben beiben Dachten allein gu überlaffen und burch eine Berbindung mit beiben Parteien fich ben Frieden und bie befte Barantie gegen jeben Angriff auf ben Befitftanb ber ofterreicifden Monarchie zu verschaffen. Die freundschaftliche Berbindung mit Frantreich mar baber in Wien ein Bauptgefichtspunkt und als Frucht bes Friedens mit Frankreich vom Jahre 1735 (ber Definitivfriede von Bien wurde erft am 8. November 1738 abgefchloffen) betrachtete man in Bien bie vollftanbige Gicherheit gegen ein feinbliches Borgeben Frantreichs. Dan wiegte fich in einem unbegrengten Butrauen Bu Fleury's freundlichen und friedlichen Abfichten. Unbererfeits vertraute man in Wien auch noch auf die Garantie Ruflands und hatte die hoffnung, auch Sachfens Beiftand gegen Breugen ju gewinnen. Beber bie Borftellungen ber Allirten, noch ber wenig gludliche Ausgang bes erften Baffenganges bei Mollwis im Fruhjahr 1741 vermochten Defterreich aus feiner falfchen Buverficht ju reigen und einer Berftanbigung mit Preugen geneigt ju machen. Gine Benbung murbe erft burch bie Thatfache herbeigeführt, vor beren Möglichteit man in Bien muthwillig bie Mugen verichloffen hatte. Um 5. Juni folog Franfreich mit Friedrich ben Breslauer Bertrag und fügte bamit ben letten Ring in bie Rette feiner Ungriffemittel gegen ben Raiferftaat. Das bisherige politifche Spftem in Wien verlor bamit alle Grundlagen, und fein Sauptvertreter Bartenftein mußte weichen.

Friedrich II. hatte zweimal, insbesondere auf den Rath seines Ministers der Podevils, die Berbindung mit Frankreich abgesehnt, immer in der Hoffnung auf eine ersolgreiche Bermittlung Englands in Wien. Da aber die öfterreichische Regierung undeweglich blieb, und daher die hauptmächte, welche die pragmatische Sanktion garantit hatten, nämlich England, Holland, Rusland, sich auf Anrusen Desterreichs wenn auch widerwillig ansichten mußten, Desterreich militärische Hussellung leisten, so zuderte Friedrich im Angesicht einer völligen Isolirung nicht langer, sich burch die Berbindung mit Frankreich zu stärten. Er verzichtete im Allianzvertrag gang auf Berg und erhielt dassit de Garantie Niederschese und Verselaufs. Die wichtigste weitere Bestimmung war die Zusicherung der brandenburgischen Stimme an den Kurfürft Karl Albert von Babern bei der Kasserwahl.

Aber indem ber Ronig einen Schritt that, ber in einer von beutschen Fürften fo vielfach eingeschlagenen Richtung lag, follte fich balb ergeben, welche andere

Bebeutung und Tragweite er in biefem Fall hatte.

Sofort icon zeigte Friedrich, bag er burchaus nicht gemeint mar, ben gangen Bian Frantreiche auf Ummalgung ber europaifden Berhaltniffe irgent ju unterftuben; er fafte freilich fur ben Fortgang bes Rrieges, befonbere beim Winterfelbzug bes Jahres 1741-1742 in Mahren, weitere Erwerbungen von Defterreich, insbefondere mehrere Rreife Bohmens für fich ins Muge, fowie auch Canbentichabigungen an Babern und Sachfen aus ben öfterreichifden Bebieten, aber fein Biel war babei vornemlich, wie feine eigenen Intereffen möglichft burch bie Alliang ju forbern, fo Babern und Sachfen von Frantreich ju emancipiren und ben bergebrachten Ginfluß biefer Dacht auf Deutschland abzuschneiben. Balb lieft Friedrich II. auch biefe meiteren Blane fallen. Er lief es fich genugen, Babern und Sachfen por ben flegreichen Baffen Defterreiche ju retten, und fehrte im Uebrigen ungufrieben über bie gang ungenugenten Unterftutungen Frantreiche, fowie von Digtrauen über bie Beftrebungen biefer Dacht erfüllt, von ber er beforgte, baf fie ibn im Nothfalle felbft an Defterreich Breis geben tonnte, ju bem alten Gebanten gurud, fich in gutes Bernehmen mit England ju feten und burch biefes Defterreich jur Anerfennung ber preufifchen Unfpruche auf Defterreich ju nothigen.

Die Berbindung Friedrichs mit Frankreich hatte inzwischen in den Augen der englischen Regierung die Rothwendigteit Breugen zu befriedigen und damit von der feindlichen Koalition abzuziehen, immer dringender dargethan. Und nachdem Oesterreich vergebilch versucht hatte, durch einen neuen Wassengan, in dem man den Feind zu bestegen hofste, jeder Anmuthung auf Zugeständnisse an Breußen sich zu entziehen, konnte Maria Theresta nach der Riederlage von Chotussis. (17. Mai 1742), wo der junge König selbst das schon wankende Geschild des Tages zu Gunsten Preußens entschied, nicht langer dem Andringen ibres einzigen

Allierten auf ben Frieden mit Breufen wiberfteben.

Friedrichs Mäßigung nach bem Siege erleichterte ben Schritt, indem er sich auf Grund ber früher gestellten Bedingungen auch jest zum Frieden bereit erklärte. Am 11. Juni 1742 wurden mit dem englischen Bevollmächtigen, Lord Hondford bei Braliminarien vom Grasen Podewils unterzeichnet und an 27. Juni desselben Jahres der Desinitipriede abgeschlosen. Friedrich erhielt Ober- und Niederschlesen, sowie die Grafschaft Glat, einige kleine Gebiete ausgenommen; als Gegenbedingung gewährte er einsach die Reutralität.

Das Resultat Diefes Krieges von nicht zwei Jahren hob Preußen auf eine Stufe ber Dacht und zu einer Gelbstständigkeit, an welche bie fruheren Fürsten

faum gebacht batten.

Das Gebiet ber Monarchie war um ein Drittheil vergrößert, ein Land von 650 Duabratmeilen und 1,200,000 Einwohnern, mit 150 Städten und 5000 Börfern und von reichfter Erglebigkeit ber Krone gewonnen worben. Die Kalfermacht hatte ben preußischen Waffen nicht Stand halten tönnen und einen der töftlichsten Theile ber Monarchie bieten miffen, um von dem Reichsfürsten der Brieden zu erlaufen. Aber auch nach einer anderen Seite lag in dem Frieden ein enticheiebendes Treigniss, bessen Tragweite in Baris aufs tiefste gefühlt wurde. Es hatte sich in Deutschland eine Territorialmacht erhoben, die, wenn ste in ihrem Interesse batte sich in Deutschland eine Territorialmacht erhoben, die, wenn ste in ihrem Interesse batte stag geführt wurde, mit Frankreich, mit dem Aussand sich Mittel ausschließlich zu ihren Zwecken zu betrachten und auszubeuten. Erschiene vom Rechtspuntt aus

Friedrichs Berhalten gegen Frankreich in besserem Lichte, wenn er, wozu Frankreich bereit war, sich im Bressauer Bertrag die Neutralität für den Fall der Exlangung Schlessens ausbedungen hätte, so war die Haltung des Königs, je mehr die unvorzesehen und außerordentlich war, unter den gegebenen Verhältnissen poli-

tifch nur um fo bezeichnenber und bebeutfamer.

Der Angriff auf ben Befitftand ber öfterreichischen Monarchie mar Geitens ber allitrten Dachte nur bie eine Baffe gemefen, um Defterreiche Dacht ju ichmachen; bie andere taum minder gefährliche mar bie Ausschliefung Defterreichs bom Befit ber Raiferwurbe, welche Maria Therefia für ihren Gemahl, Frang pon Lothringen, erftrebte. Unftatt feiner ermablte bas Rurfürftentollegium am 24. Januar 1742 Rarl Albert von Babern ale Rarl VII. jum romifchen Raifer. Indem Friedrich insbesondere biefe Babl beforberte und unterftute. lieft er fich babei nicht blos von perfonlichen Tenbengen gegen Maria Therefia leiten, fonbern wollte bamit Ibeen regliffren, Die er fich über Die Rothwendigfeit einer Umgestaltung ber Reicheverhältniffe gebildet hatte. Die Reicheverwaltung und Reichsgewalt war allmälig völlig von ben Intereffen und ber Bolitif ber öfterreichischen Sausmacht abhängig gemacht und absorbirt worben. Dem wollte Friedrich ein Enbe gemacht und bie Reichsgemalt in bie Banbe eines beutschen Rurften gelegt feben, ber auf bas Rurfürstentollegium bingewiesen und wieberum von biesem geftutt, im Intereffe ber Gefammtheit einer genugenben Autorität im Reiche genieken und angleich bem Mustanbe gegenüber unabbangig fteben follte.

Die Neutralität nun, auf welche Friedrich beim Breslauer Frieden einging, hatte er nicht so verstanden, den Kaiser an Desterreich preiszugeben, ein Gedanke, der ihm um so ferner lag, als ja alle Kurstuften bis auf die Stimme Böhmen benselben erwählt hatten, der Kurstuft von Hannover, der von Sachsen nicht minder als der Kurfürst von Brandenburg. Für Desterreich aber war ein Hauptmotid jum Frieden die Aussicht gewesen, nun mit vollster Krast sich gegen den Kaiser Karl VII. wenden zu können und für Franz die Kaiserkrone zu erzwingen. Bei diesem Plan kam der österreichischen Bolitik die Beränderung auss günstigste entgegen, welche im Ansang des Jahres 1742 in dem englischen Ministerium eingetreten war. Sie Robert Balpole muste am 11. Februar 1742 resigniren, und an seine Stelle trat Vord Carteret. Dieser Minister sonnte den geschwistenunfpreichsten und auch geschästsundigken Männern seiner Zeit beigezählt werden, aber er besaß als Staatsmann die gefährliche Cigenschaft, in der Bolitik nur ein ergösliches Spiel zu sehen und zu suchen, bei dem Geist und Phantasse in willsurlichen und unge-

gugelten Rombinationen fich ergeben fonnten.

Friedrichs hoffnung war gewesen, für den Kaiser durch England einen anftäntigen Frieden und eine anftäntige Bostition zu schaffen und er war nicht mußig, auf Borschläge hierzu zu benken, wie denn unter Anderem auch bei dieser Gelegen- beit der Plan einer Sänlarisation im Reich auftauchte: aber der en enzlische Mienister vereitelte Alles und verband sich mit Desterreich gegen Spanien, Frankreich und Bayern zu einem Offenstonell zu größten Ethl, bei dem Desterreich durch den Bestig von Neapel in Italien, von Bayern in Deutschland und durch den Bestgrößerung der Riederlande zur ersten Macht des Kontinents erhoben werden sollte. Wie hätte Friedrich, was man englischer Seits zuerst wohl hosste, sich solchen Plänen anschließen tönnen? Er nußte in ihnen mit Necht die Borbereitung zu einem völligen Umsturz deinen flermächtigen Einfluß Frankreichs bedroht gesunden wurde, wie durch einen sibermächtigen Einslug Frankreichs bedroht gesunden wurde, wie durch einen sibermächtigen Einsluge, das das Gleichgewicht Europa's

burch eine Suprematie Desterreichs in Deutschland und auf bem Kontinent Europa's hergestellt wurde? Und konnte Friedrich glauben, daß die Bolitit Desterreichs hierbei stehen bleiben wurde? War er felbst nicht unmittelbar einem fo

übermächtig geworbenen Nachbar preisgegeben?

Friedrich entschloß sich zum Krieg, um den Raifer nicht vernichten zu lassen, den er felbst gesetzt, aber zugleich um nicht der Gewisheit eines ähnlichen Schickals entgegen zu geben, wenn ber erste Blan Oesterreich gesange. Gein politisches Spstem war einsach von der Lage der Dinge vorgezeichnet: er wollte in erster Linie unter den beutschen Fürsten selbst eine Union zu Stande bringen und weiter trat er wieder in die Berbindung mit Frankreich, das trot der früheren bitteren

Erfahrung gern auf die Alliang einging (Bertrag vom 5. Juni 1744).

Friedrich eröffnete ben Feldqua im August 1744; er brang mit feinem moblgewaffneten Beere burd Sachien nach Bobmen ein, nabm Brag und eilte bann füblich, um mit ichnellem Schlage eine Enticheibung berbeiguführen. Aber bie Defterreicher wichen in meifterhafter Operation Monate lang jeber Schlacht aus und am Enbe fab fich ber Ronig genothigt, im November ben Rudgug nach Schlefien angutreten, wohin nun bie Defterreicher fofort bie Offenfive gu fpielen versuchten. Aber ein größeres Diffgefchick tam zu biefem verunglickten Feldzug bingu, Raifer Rarl VII, ftarb am 20. Januar 1745, und bamit fiel von felbst bas gange Spftent, welches Friedrich in Deutschland aufrechterhalten wollte, aufammen. Um fo bober muche aber ber Raiferin von Defterreich ber Muth und inbem bas Wiener Rabinet ben Ronig von Breufen ifolirt in Deutschland und von Frankreich fo gut wie nicht unterftutt fab, fante es ben Blan ins Muge, nicht nur Schleffen wieber ju erobern, fondern bie Dacht Breugen burch Berftudelung auf bie Stufe eines fleinen Reichsftanbes herabzubringen, bem bie Doglichfeit eines Unfpruche auf Baritat mit Defterreich und auf einen Ginfluß in ben europäischen Berhaltniffen für immer benommen fein wurbe. Rufland und Sachfen follten bie Sauptgewinner bei biefem Brocef merben, jenem mar Oftpreufen, biefem ein Gebiet gur Berbindung Sachfens und Bolens jugeracht; Gleve murde fur Die Bfalg bestimmt und auch bas Bergogthum Magbeburg in bie Theilungsmaffe geworfen, bas gange Land aber follte einige Zeit fequeftrirt werben, um bie Allirten für bie Rriegsfoften zu entschädigen. Der Bertrag zwischen Desterreich und Sachsen vom 18. Dai 1745 ift biefen Ibeen entfprungen.

Das englische Minlsterium sah jest mit Schreden und Besorgnis diesen Lauf ber Dinge, aber als Alliirter Desterreichs gegen Preußen und Frankreich stand es von irgend entschiedenern Schritten ab, um diesen Plänen Stillstand zu gebieten. Friedrich selbst seine batd ein Ziel. Der König hatte in Schlessen ein heer von 114,000 Mann gesammelt, das von der träftigsten und begeistertsten Stimmung durchdrungen war. Er selbst zeigte sich in dieser Zeit der Gefahr der Größe der Aufgabe vollsonmen gewachsen und es durchtrang bas heer ein stolzes Bertrauen zu dem königlichen Feldberrn, der in seinem Blief die Gewissbeit des Steaces, die Entschlössenbeit unbeuglaunen Widerstandes trug.

Der König ließ bas vereinigte heer ber Desterreicher und Sachsen über bas öfterreichisch schlesische Gebirge herabtommen; sobald sie bas schlesische Gebiet betreten hatten, griff er sie an und schlug sie am 4. Juni bei Hohenfriedberg ausst haupt. Die preußische Insanterie genoß schon lange großen Ruhms in Europa, sin bieser Schlacht errang zuerst die von Friedrich neugebildete Ravallerie unvergängliche Lorbeeren. Der große Gewinn dieser Schlacht war, daß der Besig Schlesiens dabunch neu besestigt und gesichert wurde, doch sich Friedrich noch immer von wachsen-

ben Berlegenheiten umringt. Dem Billen Maria Therefta's gemaß murbe Frang von Lothringen am 13. September 1745 jum Raifer gemablt; ber Ronig batte feine genugenben Gelbmittel mehr und mufite fich nach langem Rampfe bagu ent= folieffen, bon Frantreich Gubfibien ju forbern; bas Schlimmere fur ibn mar auf bie Antwort Franfreichs ben Duth faffen ju muffen, feine Gubfibien von Frantreich zu nehmen. Inzwischen endlich batte Defterreich ein neues Beer aufgestellt und blieb trot ber Unfalle in Italien bartnädig in ber Begnerichaft gegen Breufen. Go nahm Friedrich von Reuem ben Rampf auf und brang in Bohmen ein. Bei Soor, in einer von Soben umgebenen Ebene, tam es jur Schlacht (30. Geptember). Die Breuften erftiegen bie Soben und flegten nach furchtbar blutigem Rampf. Der König, welcher hierauf bas Beer nach Schleften gurudzog, hoffte burch biefen Sieg wenigstens für ben Winter Rube ju haben, aber icon hatten bie Defterreicher einen neuen Blan entworfen und ber Angriff follte biesmal guporberft von Gadien ber erfolgen. Friedriche Entschluß machte bie feindlichen Entwürfe ju nichte. Zwei Beeresmaffen, Die eine unter feiner Athrung, Die andere unter Leopold von Deffau, maricbirten in Sachsen ein. Um 15. Dezember ichlug ber alte Fürft - mit biefem groken Siege rubmvoll fein Rriegerleben abidliekenb - Die fachfiiche Urmee bei Reffelsborf: alsbald mar Dresben genommen und bas gange Cant in preukiider Gemalt.

Desterreich mußte nun jum Frieden sich bequemen; wäre es selbst noch nicht bazu entschlossen gewesen, so war doch die drohende Mahnung Englands entschend. hier war inzwischen der Sturz Carterets ersolgt und die neue Adminisstration stüllte ganz die Bedeutung und die Nothwendigseit der Wiedersperftellung des Einverständnisses mit Breußen; sie sah, daß Desterreichs Streben darauf zielte, die große protestantische deutsche Macht zu vernichten und war dom ersten Augenblick an entschlossen, das unter feiner Bedingung zuzulassen. Sosort waren denn auch englischerjeits Versuch einer Versändigung mit Friedrich gemacht worden und man war beiderseitig schon im August zur Festlellung einer Grundlage für Friedensverhandlungen gelangt. Auf der Grundlage bieses Projetts wurde am 25. December 1745 der Friede zwischen Preußen und Desterreich abgeschlossen. Preußen erkannte Franz 1. als Kaifer an. Desterreich verzichtet von Neuem auf die Gebiete, welche

Breufen im Berliner Frieben cebirt worben maren.

Friedrich hatte seine Ideen und Bestrebungen für bas Reich fallen laffen muffen, die Kaiserwürde mit aller Macht und allem Ginfluß, die sich daran knupfte, blieben bem öfterreichischen herrschaufe. Aber dieses Scheitern von Friedrichs Ideen wurde in Breußen wie in Europa taum bemerkt gegenüber dem Ruhm Friedrichs, so gut wie allein auf die eigenen Kräfte beschänkt in immer stegreichem Kampf feine Macht und den ganzen Besitzstand der Monarchie gegen

eine gefährliche Roalition behauptet zu haben.

Als ber König nach bem Frieden von Dresten in seine Restden; zurudtehrte, wurde er zum ersten Male vom Enthussamus des Bolts als ber Große begrüßt, und weit über die Grenzen des Landes hinaus fand dieser Negeseisterten Wiederhall. In der ersten Zeit seines kühnen Auftretens hatte man wohl in noch frischer Erinnerung an Karl XII. geglaubt, daß auch der junge deutsche Fürst, nachdem er die Welte einige Zeit mit Unruhe erfüllt, wie ein Meteor verlöschen würde. Aber wie weiten Flug auch durch die politischen Berhältnisse oder die Bechselfälle des Kriegs die Blane Friedrichs undnuen, so versor er darüber nicht einen Augenblick das Wesentliche und das Wögliche aus den Angen, und die Behartlicheit und Energie seines Strebens zeigt sich in entschelbendem Moment auf bas gerichtet, was sich ihm als eine bauernbe Grunblage ber Machterweiterung gezeigt hatte. Diese Berbindung genialsten Fluges und seurigster Thattraft mit bewußter Mäßigung und einem nur die Realität schätenden Geist gaben dem König, der an der Spitze bes tressischen Geres als ein Feldherr ersten Ranges sich erwiesen hatte, eine Stellung in Europa, wie sie kein anderer Fürst beanspruchen konnte. Feind und Freund silbsten, daß Friedrich der Große das Gleichgewicht Europa's in seiner hand hielt. Nur um zu zeigen, daß dies nicht Auffassung don heute, seine Stelle aus den Memoiren Lord horatio Walpoles hingewiesen, wo dieser Staatsmann in einer Denkschrift aus der Zeit nach dem zweiten schlessischen Krieg sagt: it is plain, that the king of Prussia at present holds in die hands the balance of Europe. We may de sorry sor it, but we cannot help it; so it is like to de. Die Memoiren Lord Walpoles sind überbaute ein

außerft lehrreiches Wert für bie Bolitit biefer Beit.

Der Rrieg zwischen Franfreich und Spanien einerfeits, sowie England und Defterreich andererfeits mabrte nach bem Burlidtreten Friedrichs vom Rriegsplan unter wechselnbem Erfolge noch zwei Jahre, bis bie große Erfcopfung aller Dachte jum Frieden nöthigte. Der Machener Friede vom 18. Oftober 1748 brachte ben Rampf zwifchen Frantreich und England zu teinem Buntte ber Enticheibung: indem er auf Grund ber Burudgabe ber gegenfeitigen Eroberungen gefchloffen murbe, ftellte er ben Status quo ante wieber ber, ber eben in feinem Schook ben fteten Antrieb jum Rampf trug. Der Friede mar taum etwas mehr als eine Baffenrube, bis bag bie beiben Dadte wieberum bie nothigen Rrafte gefammelt und ben gunftigen Moment gefunden hatten, um ben alten Streit weiter burchgutampfen. Fur ben Streit und Begenfat ber beiben großen beutichen Dachte ichien ber Machener Friede bagegen eine befinitive Lofung ju bringen. Defterreich fab fich in feinem gegenwärtigen Befitftant burch Barantirung ber pragmatifchen Santtion und bamit in feiner europäischen Dachtstellung gefichert, Breugen bagegen erhielt die Barantie ber burch ben Breslauer und Dresbener Frieten gewonnenen Gebiete.

Aber in Wahrheit gab es feine Macht, beren ganger Ginn von bem Tage an, wo ber Machener Friede unterzeichnet murbe, mehr barauf gerichtet mar, bie Refultate beffelben vollftanbig rudgangig ju machen, ale Defterreich. Wir haben bereits gefeben, bag ber Sinblid auf fein fpecielles Intereffe in ben letten Jahren ber Regierung Raris VII. beu Gebanten hervorgerufen hatte, feine Stellung einigermaßen zu mobificiren. In feiner Berechnung getäufcht mar bie Allianz mit England und ber gemeinsame Rrieg gegen Franfreich und beffen Berbunbeten für Defterreich wiederum bas leitende Brincip ber Bolitit geworben. Doch führte bas Ergebniß ber letten Rriege Defterreich nur um fo entschiebener auf bie fruber ins Muge gefaßte Bahn. Bahrent nämlich für England Franfreichs Demuthigung und Dachtbeschräntung ber oberfte Grundfat ber Bolitit blieb, trat für Defterreich jett biefer Befichtepuntt mehr in ben hintergrund und bie Stellung gegen Breufen, Die Wiebereroberung Schleffens, Die möglichfte Schwachung Breufens wurde ber Mittelpuntt aller Bestrebungen bes Wiener Rabinets. Den Dresbener Frieden, welcher ben zweiten ichlefischen Rrieg ichloff, betrachtete Defterreich als ein der englischen Allianz gebrachtes, entschieden dem öfterreichischen Interesse wider-ftreitendes Opfer und schon damals war man in Wien der Ansicht, bag wenn nach einer Geite bin Defterreich ben Frieben burch Ronceffionen erlangen muffe, bas Bichtigere und Beffere fei, Frankreich zu befriedigen, um alle Rraft gegen Breugen ju wenden und Schlefien für bie faiferliche Mongrchie ju retten.

Desterreich saste baher auch alsbald nach diesem Frieden und noch bestimmter nach bem Aachener Frieden den Blan, eine Modifikation seiner Stellung zu Frankreich und England herbeizusühren und durch eine neue Kombination der Allanzen und Machtstellungen nicht nur sich freie Hand gegen Breußen zu verschäffen, sondern selbst eine große europäische Koalition gegen diesen Staat zu Stande zu bringen. Die Entwicklung dieser Bolitik füllt die Jahre 1746—1756 und ihr

Refultat ift ber fiebenjahrige Rrieg.

Defterreich fafte vorerft eine Dacht ine Muge, bie in ben letten Rriegen fic wenig geltend gemacht hatte, Rufland. Berbindungen biefer Dacht mit Defterreich maren nicht neu: Die beimifchen Wirren batten guborberft biefe Dacht von einer entideibenben Theilnabme an ben Ereignissen abgehalten und eine Zeit lang batte Glifabeth mit Friedrich in einem freundlichen Berhaltnif geftanten, aus bem er befonders bei Musbruch bes zweiten ichlefischen Rriegs Rugen jog. Geitbem aber batte fich bie Befinnung ber Raiferin gang geanbert und bas Betereburger Rabinet foloft fich in feindlichften Blanen gegen Breuken bem Wiener Bofe an. Goon im Jahre 1746 warb ein Alliangtraftat zwifden beiben Sofen gefchloffen, in bem Defterreich fich bom Dresbener Frieben entbunden erflärte, wenn Breufen Rufland angreifen murbe, eine Stipulation, Die ofterrichifderfeite eine offenbare Ber letung bes Dresbener Traftats mar. In ben nächften Jahren lieft es Defterreich fein eifrigftes Unliegen fein, Diefe Feindschaft in Betersburg immer lebhafter angufachen und icon im Jahre 1753 vereinigte fich bas ruffifche Miniftertonfeil gu einem Befdluß, ber ben principiellen Gegenfat Ruflande gegen Breugen in ftartfter Beife aussprach und eine entschieden offenfive Bolitit anfundigte. - Benn bas Wiener Rabinet, wie wir gefagt baben, feit bem Machener Frieden ber englifchen Alliang nicht mehr bas entscheibenbe Bewicht, wie früher beilegte, fo mar es bod weit entfernt, fich bon berfelben losznfagen. Defterreichs Sauptbemuben ging babin, bas Londoner Rabinet mit Beforgniffen vor ber aggrefe fiven Bolitit Breugens und ben gefährlichen Blanen, welche biefes im Berein mit Franfreich fcmiebe, zu erfüllen, eine Abficht, Die fo gut gelang, bag ber Bergog von Remcaftle nicht nur in Bien bie entschiedenften Buficherungen gegen bie Bolitif Breugens geben, fondern auch in Betersburg zur Sicherung Defterreichs moglichft bie Difftimmung gegen Friedrich nabren ließ. — Aber bas Sauptaugenmert ber Biener Bolitif mar Frantreiche Freundschaft geworben. Schon auf bem Nachener Friebenstongreß hatte ber Staatsmann, welcher biefe Ibeen fpater verwirtlichen follte, Graf Raunit, ben Frangofen bie Alliang mit Defterreich nabe gelegt und auf ben Preis bingewiesen, welchen Defterreich bafür ju gablen fich entschliegen konnte. Raunit verfolgte biefen Blan bann weiter als Befandter in Baris unt nachbem er im Sabre 1752 ale Minifter nach Wien gurudgefehrt, murbe mit vollfter Buftimmung ber Raiferin bie Berbindung mit Franfreich als Axiom für Die weitere Bolitit fefige ftellt und für die Realifirung Diefer 3bee jebes fich barbietenbe Mittel ine Ange gefaßt. Frantreich hielt zuvorberft an feiner traditionellen Bolitit gegen Defterreich und ber Milang mit Breugen, mit bem es burch Bertrag bis gum 3abre 1756 verbunden mar, feft. Aber bas Befremben und Difftrauen, mit welchem in Baris Die entgegentommenbe Saltung bes Wiener Rabinete querft betrachtet murbe, hatte fich bis jum Jahre 1754 ichon in eine ziemlich geneigte Gefinnung verwandelt und es zeigten fich Sandhaben für Defterreich, Die es mit großen Soffnungen erfüllten. Indem Defterreich bie Alliang Frantreiche zu erlangen trachtete, tonnte es barauf rechnen, zugleich bie ber Alliirten Frankreiche, ber Bourbonen in Spanien und Stallen und was fehr wichtig, Schwebens, bas noch festen Fuß in

Deutschland hatte, ju gewinnen. - In Deutschland felbft blieb Sachien - und mit ihm ber andere Rachbar Breugens, Bolen - Die Dacht, welche in ben Rreis ber antipreufischen Tenbengen zu gieben bauptfächlich von Werth mar.

Der Ausbruch ber Streitigfeiten zwischen Franfreich und England über bie Befigverhaltniffe in Nordamerita mußte in feiner Rudwirfung auf ben Kontinent Europa's auch bie Abfichten Defterreiche jur Reife und Enticheibung bringen.

Friedrich ber Grofe, welcher nach tem Dreebener Frieden burch ben frieblichen Erwerh Offfrieslands feiner Monarchie eine neue werthvolle Broving gewonnen batte, mar in feiner auswärtigen Bolitif mahrend ber lettverfloffenen Beit . nur pon friedlichen Tenbengen geleitet worben, und ber leitenbe Gefichtspunft mar fein anderer gewesen, ale fich im rubigen Befit feiner Lande gu fichern. Diefen friedlichen Beftrebungen blieb ber Ronig treu, ale ee fich bei bem wieberausbrechenben Rampf amifchen ben beiben großen Geemachten über bas Berbaltnif au biefen ju enticheiben galt. Der Ronig befchloß, fich von biefen Streitigfeiten fern au halten und feine Bolitit nur barauf zu richten, burch bie nothigen Berbinbungen fich gegen einen Angriff auf bie eigenen Lanbe ficher gu ftellen. Geine Ibee ging zugleich weiter barauf, bas gange Reich por bem Rrieg gu bewahren und Frantreiche bominirenten Ginflug wie feine Beere von Deutschlande Grengen fernzuhalten.

Diefe von Friedrich ins Auge gefaßte Bolitit brachte bem fortwährend von Bien aus über Friedrich in Sorge erhaltenen Rabinet von St. James Die angenehmfte Enttäuschung. Roch im Berbft bes Jahres 1755 mar bas englische Dinifterium vorzüglich im Sinblid auf eine frangofisch-preugische Aggreffion, fei es gegen Sannover, fei es gegen Defterreich, auf ein Bunbnig mit Rufland eingegangen, bag biefes fich eventuell jum Angriff auf Breugen verpflichten follte, und batte Sicherstellungen fur Defterreich gesucht, bamit biefes freie Band gegen Frantreich erhielte. Bas tonnte England baber ermunichter fein, ale bie freiwillig gebotene ficherfte Burgichaft von ber gefürchteten Dacht felbft zu erhalten, und zwar, nachbem Sannover auf feine Anforderung bes Schutes gegen Frantreich vom Reiche nur eine febr laue Ruficherung geworben mar. Um 16. Januar 1756 murbe ber Neutralitätevertrag für Deutschland zwischen England und Preufen abgeschloffen (Weftminfter-Traftat). Bas Friedrich inebefondere ju einer folden vertragemafigen Berbindung mit England bewog, mar bie Soffnung, von Rufland ber, mo Friedrich bie meifte Gefahr für fich fürchtete, nunmehr auf Grund bes englisch-ruffifchen Bündniffes ficher zu fein.

Die ofterreichifche Bolitit fab fich, um ihr Biel nicht ine Unbeftimmte bin entidwinden ju laffen, burch ben Weftminfter-Bertrag zu einer Entichiebenheit ihrer Schritte gebrangt, Die nicht in ber ursprunglichen Berechnung lag. Defterreich batte babin geftrebt und gehofft, bag England und Breugen getrennt bleiben, und fo aus ber Berbindung mit Franfreich und bem Angriff gegen Breugen ihm nicht ber Bruch mit England erwachsen wurbe. Der Weftminfter-Bertrag, ber Defterreich gegen Breugen, aber ebenfo Breugen gegen Defterreich ficher ftellte, nothigte Defterreich, ju mablen zwifden England ober Frantreich und Rufland. Das Biener Rabinet ftand nicht an, tiefen Schritt ju thun und gwar warf es fich nunmehr mit rudhaltelofem Gifer in Die Offenfivplane gegen Breugen. 3m Binter 1755-1756 hatte Frankreich noch ben Bedanten gehabt, bas frubere, nunmehr ablaufende Bundnift mit Breuften zu erneuern : aber mit bem Abichluft bes Weftminfter-Bertrages gewann bie Bartei Defterreiche in Baris - an ihrer Spite Lubmig XV. und bie Bompabour - Die Oberhand und bie Bereinigung mit Defterreich murbe beichloffen. Am 7. Dai murbe ber Reutralitate- und Defenfionevertrag amifchen

Defterreich und Frantreich gezeichnet.

Doch bies mar nur ein einleitenber Schritt. Die Offenfive gegen Breugen murbe gemeinfam befchloffen und bie Ausführung biefes Blans nach Beit und Belegenheit, fowie bezüglich ber vertragemäßigen Regelung ber Mitwirfung jebes einzelnen und ber Theilnabme an ben erreichten Bortbeilen in Berathung genommen. Unter ben Allirten mar Rufland bie Dacht, welche am meiften gur Enticheibung brangte und ben Rrieg gegen Breugen noch im Commer 1756 eröffnet wiffen wollte. Defterreich bagegen verlangte, bag ber Angriff auf bas 3ahr 1757 aufgeschoben murbe, weil es noch nicht hinreichend geruftet war und weil es nicht hoffen tonnte, noch zeitig genug in bem Jahr 1756 bie Berftanbigung gwifchen Rufiland und Frantreich, sowie ben Offenstovertrag zwijchen Defterreich und Frantreich abgeschloffen zu feben. Als bas Biel ber Bestrebungen ftand fest: bie Eroberung Schleffens und eine noch ftarfere und bauernte Schmachung Breugens burch Befitnahme einzelner Gebiete Seitens allirter Dachte. Bu biefem Zwed rief Defterreich bie Beere Franfreiche und Ruflande in bas Reich und mar bereit, feinerfeite ben bourbonifchen Machten bie Nieberlande ju cebiren. Bas bie anteren ale Muirte von Defterreich ine Muge gefagten Dachte betrifft, fo maren, ba bie Berhandlungen awifchen ben Sauptmachten noch nicht abgeschloffen waren, weber mit Sachsen noch mit Schweben Festsetzungen erfolgt. Aber thatfachlich waren biefe Dachte icon Allierte, inebefondere handelte es fich bei Gachfen nur noch um bie Bollgiebung ber Form und bie Bestimmung bes Breifes, ben ber Beitritt gur Roglition einbringen follte.

Dies war bie thatfachliche Lage ber politifchen Berhaltniffe in ber erften

Balfte bes Sommere 1756.

Ronig Friedrich hatte einen Augenblid gehofft, burch ben Westminfter-Bertrag gegen alle Bermidlungen und Anfeinbungen ficher geftellt gu fein. Aber bie brobenbe große Befahr zeigte fich ibm, ale Rufiland bie Ratifitation bee Buntniffes mit England verweigerte und ichlieflich nur in einer Form baffelbe acceptiren wollte, welche bie Tenbeng gegen Breufen offen an ber Stirn trug. Weiter aber gieng bem Ronig aus ficherften Quellen über bie Blane Defterreichs und feiner Allierten Runbe gu, welche ibm zeigte, bag er am Ranbe bes Abgrundes ftebe, Friedrich fühlte, baß ein Rampf auf Leben und Tob bevorftand; er fab, wie bas Det faft gang über feinem Saupte fich zusammengezogen hatte und bag es in biefer Lage nur Gin Mittel ber Rettung gab. Es war ein Glud, bag bie Rachrichten, welche ber Ronig erhielt, in bem enticheibenben Buntte, ber Stellung Sachfens, um ein Beniges über bas Thatfachliche hinausgingen und fo ben Ronig antrieben, um fo eber ben fühnen, aber nothwendigen Schritt ju thun. Die Offenfive zu ergreifen und mit bem Angriff bie noch nicht vereinigten, noch nicht fertig gerufteten Dachte gu überrafchen mar bie einzige Rettung, fo gewiß es mar, bag bamit auch bie Begner fofort gu festefter Bereinigung geführt werben murben. Dit ber Oftupation Sachfens, biefes Schluffels ju Breugen, eines Lantes, bas fur bie Rriegführung reichfte Mittel bot und immer jur Schabloshaltung bienen tonnte, war bie Rette ber Begner burchbrochen und ihnen eine Sauptbafis ber Operationen entzogen, mar bem Feinte ein unerfetlicher Borfprung abgewonnen. Die Sauptfraft ber preufifchen Beeresmacht, bie Sauptfraft Breugens lag in ber fcnellen Bereitschaft gur Offenfive; biefe Rraft zu nuten, baburch fich bie einzige Doglichteit einer fiegreichen Bertheibigung gegen bie ungeheuerfte Uebermacht ju ichaffen, mar ber Ronig entichloffen.

Wer könnte heute leugnen, daß Friedrich der Große den gerechtesten Bertheidigungskrieg trot des Angriffes führte? Wer kann behaupten wollen, daß daß Recht der Selbsvertheidigung nur so weit gehen darf, Mittel zu ergreisen, die keine Rettung zu bieten vermögen und nur dann zur Bertheidigung schreiten zu dürsen, wenn es zu spät ist? In der neueren Geschichte läßt sich mit den Berhältnissen bei Beginn des siebenjährigen Krieges, insbesondere mit dem Berhalten Friedrichs gegen Sachsen, vielleicht nur noch ein Borgang, nämilch der englische Angriss auf Kopenhagen im Jahre 1807, vergleichen, dech mit dem wesentliche Unterschiede, daß Friedrichs Lage eine unendlich gefährlichere als die Englands war. Es beißt nicht blos sedes politischen Urtheils, es heißt jedes wahren moralischen Geschlorertheidigung, wie die in Nede stehenden, als rohe Gewaltthat wider die Allfichubigen und Schwachen zu verschreien. Die Staaten, welche sich in ähnlicher Lage nicht zu solchem höchten Wuth auszuschwingen wissen, wie die Geschichte zu beutlich zeigt, dem Untergang versallen und haben ihn verdient.

Friedrich der Große hatte feinen Entschluß gesaßt, doch ebe er zur Ausführung schritt, forderte er zur Rechtfertigung vor seinem Allierten und vor Europa Erklärungen über die Absichten Desterreichs. Die berechnet zweidentigen und höhnifchen Antworten, die dem preusischen Gesandten in Wien zu Theil wurden, ließen

feinen Zweifel und feinen Musmeg.

Der König brach am 28. Anguft 1756 nach Sachjen auf. Am 10. Oktober schlug er bie Desterreicher unter Braun bei Lowositz in Böhmen, am 15. Oktober ergab sich bas fächstiche Geer bei Birna. Sachsen war aus ber Reihe ber Gegner

ausgestrichen, bas land in vollem Befige ber Breugen.

Die Wirfungen, welche Friedrich ber Große bei bem Ginfall in Sachfen als unvermeiblich betrachtet hatte, traten alebalb ein. Dan fühlte in Defterreich weniger ben fcweren Rachtheil, welchen fur ben Rrieg Die Offupation Sachfens brachte, ale bag man gludlich mar, burch ben Angriff Friedriche bie große Roas lition fofort ins Leben und in Wirffamteit gerufen gu feben. Um 12. Januar 1757 wurde bas Offenfiobundniß zwischen Defterreich und Augland, am 21. Marg ein gleiches zwischen Defterreich, Frantreich und Schweben, am 1. Dai (öfterreichischerfeits ratificirt am 14, Juni) bas Rriegsbundniß zwifden Defterreich und Frantreich abgeschloffen. Die Grundlagen ber Bereinigung, welche bereits in ber erften Balfte bes Jabres 1750 von ben allierten Dadten ine Auge gefaßt worben maren, erhielten in biefen Bertragen ihre nabere Feststellung. Die alten Ibeen einer Berftudelung ber preugischen Monardie und bie Burudführung biefer auf ein fcmaches Churbranbenburg follten burch ben großen Roalitionsfrieg verwirtlicht werben; Schleften, bie Grafichaft Blat und bas Gurftenthum Croffen in einer geeigneten Arrondirung waren fur Defterreich bestimmt, bas Bergogthum Dtaabeburg, ber Saalfreis und bas Fürftenthum Salberftabt fur Sachfen, Borpommern fur Schweben, Cleve fur bie Pfalg; Breugen fiel Rugland gu.

Bu den genannten Geznern traten uoch zwei andere Mächte, die eine mit direfter und materieller Unterstützung, die andere ihrer Natur nach mit geistigen Antried und geistigen Waffen. Nach dem Einfall Friedrichs in Sachsen leitete der Reichsbofrath ben Process gegen, dem König von Preußen wegen Landfriedenskruch ein, und wenn es auch nicht zur Acht tam, so beschloß doch der Reichstag mit Majorität am 17. Januar 1757 den Reichstegetutionstrieg. Der andere Geguer war der Papft und das katholische Interesse. So wenig Desterreich und beim Allierten daran dachten und daran benken konnten, ihrem Kampf den Charafter

eines Religionstrieges zu geben und so fehr fie sich vielmehr bemühten, die Beforgnisse zu verscheuchen, als fei es auf eine Bersolgung und Unterbrickung der Evangelischen im Reiche abgesehen, so gewiß war andererseits, daß ter Gedank, die größte protestantische Kontinentalmacht niederzuwerfen, für die Alliam zwischen beiden katholischen Großmächten ein entscheidendes Moment war. Der Bapf hat von diesem Gesichtspunkt aus die Bildung der Allianz zwischen Orsterrich und Krantreich auss Eifrigste gefördert und Ludwig XV. fand in diese Aussteht

Gegen biefen großen Bund, welchem aller natürlichen Berechnung nach es ein Leichtes fein mußte, Breußen zu erbrücken, blieb Friedrich bem Großen England als ein ziger Allitrier, mit welchem am 11. 3an. 1757 bas Kriegsbundig abgeichloffen wurde.

So begann ber große Kampf im Frühling bes Jahres 1757. Friedrich gebot, bas englisch sannöversche Hilfsbere eingeschloffen, über eine Deeresmach von 190,000 Mann, die Gegner traten ihm in der Stärke von 250,000 Mann entgegen. Friedrichs Kriegoplan ging in den allgemeinsten Jügen, die sich wöhrend bes Krieges im Wefentlichen erhielten, bahin, den einzelnen Gegnern herr entgegen zu stellen, die ihr Vordringen in die preußischen Staaten aushalten louten, während er selbst mit der Hauptheeresmacht offensto gegen die Hauptpunkte und Hauptmassen der Feinbe sich wandte, und insbesondere sein Gemisch darant richtete, ein kondiniertes Handeln der Feinde, sowie eine Bereinigung ihrer herr zu vereiteln. So wurden und blieben eine Reihe von Jahren hindurch historiagen nach Westen, das Königreich Sachsen und Schlesu, Breußen, Bommern und die Wart im Süden, Osten und Norden Kregsschapulise.

Der Konig eröffnete ben Gelbgug mit ber Offenfive gegen Defterreich; ba bie Wegner mit ber Ruftung ihrer Truppen noch in Rudftand maren, wollte er burch einen Sauptichlag feinen wichtigften Begner, Defterreich , noch ebe es von ben Alliangen Bortheil gezogen, nieberftreden. Es gludte bem Ronig bie Gegner gu taufden und unvermutbet rudte Friedrich ber Groke mit bem Beere in ben Tagen bes 18 .- 20. April in Bohmen ein. Aber bem erften gludlichen Rampf bei Brag, Schwerins legtem mit bem Belbentod errungenen Siege (6. Dai 1757), folgte Miggefchid über Diggefchid. Der Ronig felbft murbe von Daun bei Rollin (18. Juni 1757) gefchlagen, Bohmen mußte geräumt werben und bie Defterreicher brangen in Schlefien ein. Am 28. Juli erlitt ber Bergog von Cumberlant von ben Frangofen bie Rieberlage bei Saftenbed; am 30. August ichlug Aprarin ben General Lehmalt bei Groffjagernborf; am 7. Geptember Rabasti ben General Binterfelb bei Gorlit, eine fcmerfte Rieberlage, ba Binterfeld in ber Schlacht fiel; am 8. September folog ber Bergog von Cumberland Die Ronvention von Rlofter Geven, welche Friedrich ber Unterftutung bes einzigen Alliirten beraubte und ihn im Weften gang bloß ftellte; Die Schweden brangen im Monat September in Pommern und bis nach ber Mart vor; Sabit tam auf einem Streifzug bie nach Berlin und ber Oberfelbherr in Schlefien, Bergog von Braunschweig-Bevent, feines Rathgebers Winterfelt beraubt, gab einen wichtigen Boften nach bem anbern in Schlefien Breis. Dem Ronig zeigte fich feine verzweifelte Lage im flarften Lichte, aber indem er felbft ber Soffnung entfagte, bem von allen Seiten ber bereinbrechenden Unglud Stand gu halten, erhob fich feine Thatfraft, feine Ausbauer und bie Unerfcopflichfeit feines Beiftes ju einer Bobe ohne Gleichen, welche ben Bebanten einer schimpflichen Unterwerfung als eine Unmöglichkeit weit abwies 3).

<sup>3)</sup> Der Brief an bie Martgrafin von Baircuth vom 17. September 1757 (Oeuvres XXVII p. 303) ift ber iconfige und ergreifenbfte Ausbrud ber Stimmung und ber Entichliffe Friedriche.

Ingwifden gewannen bie Berhaltniffe auch eine beffere Benbung. Die Ruffen jogen fich in Folge beimifcher Intriguen, Die fich an ben vermutheten balbigen Tob ber Raiferin Glifabeth fnupften, aus Breugen gurud; in England befestigte fich endlich bas Ministerium nach langen Rrifen und Billiam Bitt erhielt bie Leitung ber Befchafte. Dit bem großen Ronig ging ber große Bemeine fortan Sand in Sand. Der glidliche Erfolg biefer Entwidelung zeigte fich alebalb in ber Mufbebung ber Ronvention vom Rlofter Geven. Das englisch = bannover'iche Beer trat von Reuem auf ben Rriegsichauplat und unter ber Fuhrung bes nach Friedrichs Babl bestimmten Felbherrn, Ferdinants von Braunfcweig, ift es für Friedrich eine unschätbare Stupe geworben. Aber bas Enticheibenbe, um bie Beichide bes Berberbens jum Stillftand ju zwingen, that Friedrich ber Große felbft. Der Ronig hatte fich im Geptember zuerft nach Weften gewandt, um bie Fortidritte ber Frangofen und ber Reichsarmee zu hindern. Am 5. November tam es bei Rogbach gur Schlacht, bie bas feindliche Beer in nichts aufloste. Aber taum batte fich ber Ronig bier Sicherheit verschafft, fo rief ibn ber troftlofe Stand ber Dinge nach Schlefien; wie febr er eilte, bei feiner Antunft war Breslan icon gefallen (24. November) und in gang Schleften erhoben fich noch einmal alle ber öfterreichischen Berrichaft befreundeten Elemente ju einer für Breufen gefährlichften Saltung. Der Ronig hatte ein Beer von 32,000 Mann um fich versammelt, ein Beer fast nur aus preufischen Lanbestindern. Begenüber ber außerften Befahr, gegenüber bem Rampf um bie Erifteng, ben in biefer Bebeutung wie ber Ronig felbft, fo jeber Golbat mit Bewußtfein erfaßte, burchbrang bas Beer ein begeiftertes Gefühl, bie eigene, bie vaterlanbifche Sache in ber Sache ihres Ronigs und Felbherrn zu vertheibigen, und von bem gewaltigen Bort bee Ronige ergriffen ging es mit einer Freudigkeit und einem Rampfesmuth in die Schlacht, Die eine ber berrlichften Buge in ber Rriegegeschichte bilben.

Am 5. December schug Friedrich bas über 80,000 Mann starke heer der Destreteiger unter Karl von Lothringen bei Leuthen aufs Haupt. Die Preußen hatten einen Berlust an Todten und Berwundeten von 5000 Mann, die Desterreicher einen mindestens doppelt so großen an Todten und Berwundeten, und außerdem eine Einbuße von 12,000 Gesangenen und 116 Kanonen. Karl von Lothringen sloh mit dem leberreste seines Deeres nach Böhmen. Fouque schlug die Desterreicher noch einmal bei Landshut, Breslau kapitulirte am 19. December und mit dem Schluß des Jahres war der König herr von Schlesen.

Der Feldzug von 1757 verdient noch in doppelter Beziehung ins Auge gefaßt zu werden. Die Siege Friedrichs, vor Allem der von Roßdach, riefen nämlich für den König die nationale Bezeisterung in ganz Deutschland wach; sortan ward mit dem preußischen Interesse die deutsche Sache identificitt und der Fürst, welcher die Franzosen, von deren Unthaten die verwüssten Landschaften Beugniß ablegten, niedergeworsen, wurde als der Erretter Deutschlands geseiert. Es waren andererseits die Schlachten diese Jahres von besonderer Bedeutung für die Rriegssunst, indem der König in ihnen sein Spstem der schlechen Schlachtordung zur Entwidelung brachte. Die Schlacht bei Leuthen war "das Resulat aller Ersahrungen, ein Wert ohne Fehser und stellte Friedrich den Großen in die Reihe der ersten Feldherrn aller Zeiten. Diese Schlacht wird immer ein Monument des Genius des großen Feldherrn, der Mandvrirfunst und der Tapferseit der Armee bleiben, so lange die Nachwelt sich nu unser Zeitalter bekümmern wird." (Scharnbork.)

Friedrich trug fich nach biefen gludlichen Thaten eine Zeit lang mit Friedens-

hoffnungen, boch zeigten fie fich balb ale unbegrundet.

Go nahm ber Rrieg feinen Fortgang. Friedrich ftellte aufer ben Befatungen in ben Reftungen 145,000 Mann ine Relb. Die Beeresmacht ber Begner betrug nicht meniger als 300,000 Dann. Der Ronig ergriff wieber bie Offensive. Unerwartet ericbien er vor Dimut und begann bie Belagerung. Aber von Dane allmählig umringt, mußte Friedrich bie Belagerung wieder aufheben und jog fich trefflich manöprirent burch Bobmen nach Schleffen gurud. Bon bier eilte er gegen bie Ruffen, welche burch Bolen ihren Weg genommen und fich bann gegen Ruftrin gemantt batten, bie furchtbarften Gewaltthaten übend und bas Land mit Blunderung und mit Gengen und Brennen verheerend. Am 11. August brach ber Ronig von Canbohut auf, vereinigte fich am 22. mit Dohna bei Ruftrin und griff am 25. August ben General Fermor bei Bornborf an. Die Schlacht mabrte bon 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abents; fie gebort ju ben blutigften, welche bie Beidichte fennt; Die Breufen batten einen Berluft an Tobten und Bermundeten von 11.000 Mann, Die Ruffen einen folden von 21.000 Mann, Dies ift Gendligens großer Tag, ber icon bei Rogbach fo rubmboll gefämpft. Er mar es, ber mit feinen Reiterschaaren zweimal am Tage, sowohl beim Angriff bes linten ale bes rechten preufifden Flugele, ben Gieg entidieb.

Die weitere Beobachiung ber Kussen Dohna überlassen, wandte sich ber König jett wieder gegen die Desterreicher, die unter Daun und Laudon den Prinzen heinrich bedrohten, welcher sich in Sachsen mit größtem Geschied zu behaupten gewust hatte. Daun wich der Schlacht mit dem König aus. Aber als dieser ihm nach Bauten hin solgte und der selfesten Stellung der Desterreicher gegeniber eine ganz unhaltbare und bloggestellte für das Lager mählte, in dem Glauben daß Daun nie anzeisen würde, zeigte sich der Sieger von kollin noch einmal als gefährlichster Gegner und überfiel am Morgen des 14. Ottobers das preußische heer die hochsind, Die Preußen kennten sich trot verzweiselten Kampfes nicht halten; der Berlust betrug an 10,000 Todte und Berwuntete, nehft 100 Geschützen. Der König verler nicht den Muth; das Bewustssein die Riederlage verschuldet zu haben, spornte ihn nur um so mehr an, und als Daun sich anschildte Dresden zu belagern, eilte er aus Schlessen nach Sachsen zurück, werauf daun nach Böhmen zurückwich. Im Wester hatte Berzog Ferdinand die Franzosen bei Ereste geschieden der Schlessen zu belagern, eilte er aus Schlessen med Sachsen zurück, werauf den nach Böhmen zurückwich. Im Westerh werde fich

zu behaupten gewußt. Frieden am Schluß des Jahres 1758 waren noch trüber als Ende 1757. In Frankreich wurde Kardinal Bernis, der in seinem Eiser für die Sache Desterreichs schon ziemlich lau geworden war, gestürzt (1. November) und an seine Stelle trat der Günstling der Pompadour, Choiseul, einer der eifrigkten Bertreter der österreichisch-französischen Allianz, der bieder Gesandter in Wien gewesen war. Ein sür Desterreich noch immer äußerst günstiger meurer Bertrag wurde zwischen Mächten am 30. December 1758 abgeschoffen. Insbesondere aber sand Wiener Kabinet jett die lebbatteste Unterstützung an

ber Raiferin Glifabeth.

Für ben König zeigte sich in bem neuen Feldzug (1759) sosort als wichtigste Aufgabe, die Bereinigung bes österreichischen und bes russischen Deeres zu verhindern. Rachbem jedoch General Wedell, ber die Russen au Bordringen hindern sollte, bei Kan von ihnen geschlagen worden und bas russische Beer in Folge bessen nach berachtet Laubon, ber von Daun betachtet

worben war, am 3. August feine Bereinigung mit bemfelben. Friedrich übergab nun bas Rommanbo in Schleften bem Bringen Beinrich, ließ Fint ale Befehlehaber in Sachfen und übernahm felbft die Führung bes Becres gegen bie vereinigte öfterreichifch-ruffifche Dacht. Der Ronig mar jur Schlacht entichloffen, um jebenfalls bie Bereinigung ber beiben Gros ber allirten Armeen gu verhindern und griff (12. Auguft) bei Frantfurt bie Ruffen an, welche auf ben Runereborfer Soben ihre Stellung genommen hatten. Schon ichien ber Sieg ben Breugen gewiß, aber ber Ronig, welcher mit bem gewonnenen Resultat nicht zufrieben mar, vermanbelte burch bie geforberte Ueberanftrengung ben Gieg in bie fchredlichfte Rieberlage. Der preugifche Berluft betrug 17,000 Tobte und Bermunbete, ber Ronig felbft, ber in verzweifelter Stimmung fast ben Tob fuchte, murbe mit Mube aus bem Feuer fortgeführt. Den Ueberreft bes preußischen Beeres rettete, bag bie Ruffen trop ber Bitten Laubons und Danns nach bem Giege weber verfolgen noch überhaupt bas Beringfte weiter thun wollten. Aber aus ber Troftlofigfeit ber erften Tage, wer tennt nicht ben furchtbaren Brief an Graf Fintenftein, - raffte fich ber Ronig balb wieder zur alten Thätigkeit auf; er eilte nach Sachsen, wo Daun nach ber Einnahme von Dresben eine seste Stellung genommen hatte und wollte ihn burch eine Schlacht zwingen, Sachfen wieber gang zu verlaffen. Aber bas Unglud bes General Fint bei Maren, ber bom Ronig Daun in ben Ruden gefchidt, felbft burch Daun vom König abgeschnitten und zur Rapitulation genothigt murbe (20. November), vereitelte alle Blane Friedriche gegen Daun, mit bem er nun boch ben Befit Gachfens theilen mußte. Gludlicher ale ber Ronig batte Bring Ferdinand gefampft. Er brachte ben Frangofen am 1. August eine entscheibenbe Dieberlage bei und brangte fie barauf aus Raffel und Munfter bis Marburg und Frantfurt gurud.

Friedrich ber Große fah, daß seine Laze sich im letten Jahre wesentlich verschlechtert hatte, er sah, wie die Kräfte, über die er gebieten konnte, mehr und mehr sich auszehrten. Begierig griff er baher nach jedem Ausweg, der ihm Rettung, Frieden bringen konnte. Er suchte eine Allianz mit den Osmanen, mit Danemark zu Stande zu bringen, er suchte Frankreich für einen Separatfrieden zu geminnen, er suchte Frankreich für einen Separatfrieden zu geminnen, er suchte Sardinien und Spanien in Italien gegen Desterreich zu treiben: boch

alle Bemithungen waren vergeblich. Die Lofung blieb ber Rampf.

Der Ronig tonnte fur ben Feldzug von 1760 fein Beer nicht bober ale auf 90,000 Mann bringen, mit benen er gegen eine Beeresmacht von 280,000 gu fteben hatte. Bring Beinrich follte nach bem Blan bes Ronigs bie Bereinigung ber Defterreicher und Ruffen verhindern, er felbft wollte ben Sauptichlag gegen Daun in Sachsen führen, um bies wieber zu gewinnen. Die Rieberlage Fouques bei Landsbut (23. Juni) nothigte inbeg ben Konig vorerft fich nach Schleffen ju wenben. Um 15. August foling er Laudon bei Liegnit und nachdem er Berlin, bas Tottleben und Lascy genommen, entfett hatte, jog er gegen Daun, ben er bei Torgan traf. Der Befit Sachfens war ein Breis, um ten Friedrich, und um ben auch bas Wien er Rabinet jebenfalls eine Schlacht geliefert miffen wollte. Daun ftanb auf ben Boben, welche fich abfallend gegen Torgan und bie Elbe erftreden; ber Ronig wollte ihn umgeben, im Ruden angreifen und wenn biefer Moment getom= men, follte Bieten zugleich in ber Front ben Angriff machen. Bieten entschied gu Bunften Preugens bas Geschid ber Schlacht, Die bis tief indie Racht fich bineinjog (3. November). Daun jog fich nach Dreeben gurud, bas er hielt. Das übrige Sachsen fiel in Friedrichs Banbe.

Die Beftarmee hatte in biefem Jahre mit wenig Erfolg getampft. Bergog

Ferbinand tonnte Kaffel nicht behaupten und mußte fich hinter bie Diemel zurudziehen. Göttingen fiel in bie Bande ber Frangosen und tonnte nicht wieber genommen werben.

Ingwischen mar ein Greignig eingetreten, bas für bie nachfte Entwidelung wie für die weitere Bolitit bes Ronigs bie tiefgreifenbften Folgen haben follte. Ronig Georg II. von England ftarb am 25. Ottober 1760. Mit bem Regierungsantritt feines Entele, George III., ftellte fich ber Dacht Bitte ber Ginflug eines Mannes entgegen, ber aus ber Bunftlingichaft ben Anfpruch berleitete, ber leitenbe Minifter Englands zu werben, um als folder ben Ronig ber Abhangigfeit von ben parlamentarifchen Fattionen ju entreifen. Lord Bute mar wie fein junger foniglicher Gonner nichts weniger als ein Freund und Bewunderer Friedrichs. und biefe Stimmung trat fehr balb hervor. Bitt hatte noch Autorität genug, um bie Erneuerung bes Gubfibientraftate (12, December 1760) burchaufeben. Aber über ben Friedensverhandlungen mit Frankreich, Die auf Choifeule Antrag angefnupft worben waren, fab er felbft bereits im Ottober 1761 fich genothigt ju refigniren, als bas Rabinet feine Forberung verwarf, nach Abbruch ber Berhandlungen mit Frankreich nicht nur gegen biefes, fonbern auch gegen Spanien wegen feines feinbfeligen Auftretens ben Rrieg ju führen. Bitte Forberung ftutte fich auf bie Renntnig von bem Abichluf bes Familientrattate zwischen Frantreich und Spanien. (Der förmliche Abichluß fant ftatt am 15. Muguft). Aus Diefer Thatfache erflarte fic bas plögliche fonberbare Berlangen Choifeuls bei ben Berhandlungen, baf bie Streis tigfeiten Englands mit Spanien in bem Frieben mitzuerledigen feien und bie fichere Sprache, mit ber frangofischerfeits für ben Fall ber Ablehnung biefes Berlangens ber Abbruch ber Berbandlungen angefündigt marb. 4)

Der König verlor in Bitt den befreundeten Staatsmann, der in der Allianz mit Preußen ein Lebensinteresse Englands und in der thätigen Unterstützung Friedrichs, sowie in der Sicherung desselben gegen seine Feinde bei einem Friedensch schluss Englands die Ehrenpssicht der Krone und des Volles von England fab.

Biewohl nun Lord Bute turze Zeit nach bem Rücktritt Bitts sah, daß Spanien das Londoner Kabinet aufs gröblichste hintergangen hatte und ber Krieg mit dem Beginn des neuen Jahres (4. Januar 1762) gegen Spanien erklärt wurde, so blieb doch der Entschluß bieses Ministers sein König von Preußen die Substidenunterstützung zu entziehen. Diese Maßregel sollte nach der Auffassung des englischen Ministers ein Mittel zur schnellern Herstellung des Friedens sein. In welcher Weise Bute diese himmeizung auf den Frieden verstand, das ergab sich nicht nur waraus, daß er schließich den Frieden mit Frankreich einseitig abschloß und dabei Breußens Interesse gegen das aller andern allierten Staaten gestissentlich preisgad 3, sondern viel mehr noch aus der Art und Weise, wie er die Feinde Breußens sür den Krieden zu gewinnen suchte. Es bleibt auf Lord Buttes Aamen der schwere Matel, ein Matel, den England am wenigsten seinem Minister verzeihen daß er die Gegner Friedrichs zu letzen großen Anstrengungen antrieb, um sich einen vortheilhasten status quo zu verschaffen und Friedrich dem Großen die Hoffnung

5) Pitte Rebe vom 9. December 1762 über die Friedenspraliminarien mit Frankreich in bem

Baffus bezüglich Preugens, ift ein vernichtendes Urtheil über Bute.

<sup>4)</sup> Der König spricht über diese Liefe Urtöllinisse aussährlich in der bistoire de la Guerre de sept ans. Chap. XVI. (Oeuvres V. pag. 154.) Friedrich gelgt sich vollsommen über die Sage der Dinge in England unterrichtet. Um die Haltung des Minisferiums kennen gu kernen, in dem auch bier der Sergog von Reneglise die kontische Figur spielt, muß man die Bedsord Correspondence, vol. 111, pag. 48 ff. nachseien.

bu benehmen, daß er bie Integritat feines Befitftanbes als bie oberfte Bebingung

für ben Frieden fernerhin aufrecht halten tonne 6).

Die Wirfung ber Politik Lord Butes ift die gewesen, ben König für eine lange und wichtige Epoche von England zu trennen; in ber schrecklichen Lage, in welcher sich Friedrich ber Große befand, machte auf ihn bas Preisgeben seiner Ehre nud seiner Interessen Senglands einen unauslöschlichen Eindruck; "biese treulose Politik erfüllte ben König mit einer ihen und bittern Abneigung gegen ben englischen Namen und führte Wirfungen mit sich, die noch jest in ber civilistiern Belt empfunden werben. "Macaulah.)"

Schon beim Schluß bes Feldjuges von 1760 war Friedrichs Lage eine fehr ungunftige gewesen, ber Feldjug von 1761 aber hatte fie in einer Weise verschlechtert, bag Friedrichs Hoffnungslosigfeit und Schreden über bas Schwinden feiner einzigen

Bulfe, ber englifchen Alliang, nur gu begreiflich ift.

3m Weften hielt Bring Ferdinand feine Stellung mahrend bee Jahres 1761 noch am besten aufrecht; benn wenn auch bie Eroberung Raffels miflang, fo vermodte er bod meniaftene bas Sannöverifde und Braunfdmeigifde ju fculben. Much Bring Beinrich behauptete gegen ben unthatigen Daun ben Befit bon Sachfen, fo meit ale es am Schlug bes vergangenen Jahres wieber hatte genommen merben tonnen. Dagegen hatte ber Ronig bie Bereinigung ber Ruffen und ber Defterreicher unter Laudon wie im vorigen Jahre, fo auch in biefem Jahre nicht verhindern fonnen und fucte feine Rettung gegen ihre gemeinfame Aftion in bem Lager von Bungelwit bei Schweibnit, bas er in eine formliche Festung umfouf. Mus bem brobenbiten Berberben rin ibn bas Berbalten ber Ruffen, welche ploplic fich von ben Defterreichern trennten und ben Beimzug antraten; boch vermochte Friedrich bie Eroberung ber Festung Schweibnit burch Laubon nicht zu verhindern, welche ben Defterreichern ben Befit bes Gebirges verschaffte und ihnen geftattete, in Schlefien felbft ihre Kriegequartiere ju nehmen. In Bommern hatte ber unermubliche Belling zwar bie Schweben aufzuhalten gewußt, fo baß fie fich barauf befchranten mußten, Somebifch-Bommern Winterquartiere zu nehmen, aber ben Ruffen fiel Rolberg, bas fo lange vergeblich bas Riel ihrer Bemubungen gemefen, in bie Sanbe und bamit jugleich ein großer Theil ber Broving.

Rach sechssährigem Kampfe sah ber König mit bem Ende bes Jahres 1761 gang Preußen, Hinterpommern und die Neumark in dem Besty der Kussen, bie westlichen Provinzen waren größtentheils in der Gewalt der Franzosen; der fruchtsbarste strick von Schlesen, am Abhange des Gebirges, war den Desterreichern zugefallen, die Obersausig, Thüringen und Sachsen waren zum Theil in den Händen der Gegner. In den Landen des Königs lagen Handel und Gewerbe ganz darnieder, und wo der Feind nicht dauernd sich hatte sessen sinnen, da ließ er als surchtbare Erinnerung eine völlige Berherung, Seuchen und Hungersnoth zurück. Die Menschen irrten in einzelnen Landstrichen wie die heerden umber, ohne Wohnung, Kleidung und Rabrung und wie im breistigigiährigen Krieg, siel

<sup>6)</sup> Lord Butes Teresche jur Rechtsertigung ber gegen ihn erhobenen Beschuldigungen an Strubrem Mitchell (bei Aboliptus und in ben Mitchell pspers) ist gang nichtslagend. Wenn Lord Bute die Auffassung der ussiglichen Gefanden, promad Port Lute Peter ggan Preugen zu treiben such ein Michell sie ein Misperständenig erklärt, so bätte der Lord doch gagen sollen, wie seine Acusserungen anders verstanden werden könnten. Es wird aber auch in guten Luellen versichett, daß sich nach Wie ihn ber russische Gefandte misperstanden hatte, vernehnen ließ und wie endlich sind die urkundlichen Belege, welche Schosfer beigebracht, mispavorschehn.

Land und Bevöllerung einer gräßlichen Berwilberung anheim. So boten bem König bie eigenen Lanbe, beren Anblid ihn mit Gefühlen bes tiefften Schmerzes erfüllte, immer weniger Hillsmittel, zugleich aber waren Sachjen — bas ihm nun fogar zum Theil entriffen worben — und andere Gebiete, wie Metlenburg, Anhalt, die in ben ersten Zeiten eine unschäbeare Onelle für die Kriegsführung gewesen waren, allmählig vollständig ausgesaugt worden und die größte Erpressung brachte nur noch schwache Erträge. Der steigende Geldmangel hatte Friedrich dazu gezwungen, vie Minze immer mehr zu entwerthen, aber schon war ein Bunkt erreicht, der kaum noch überschritten werden sonnte.

Das herr war in ben fortgefetten Feldzügen start zusammengeschmolzen, ber alte trefsliche Kern sast ganz verschwunden. Die Armee war mangelhaft ausgerüftet und schecht geschult, und der Mum war ihr Geist und ihre Haltungerüftet und schecht geschulten, denn bei der wachsenden Schwierigkeit der Rekrutirung war in die Reihen bes heeres eine Menge des vertworfensten Bolts eingedrungen, welche die strengste Disciplin nicht zusammen zu halten vermochte, und die für den Kampf geringe Sicherheit boten. Dazu kam, daß der Krieg die Reihen der Führer der niederen wie höheren Officiere — unverhältnismäßig zelichtet hatte, ein ebenso großer Ruhm für das Officierforps, als ein unerfesticher Berlust für das Heer. Bon den Feldherrn, mit denen der König den Krieg begonnen, waren die meisten durch den Tod oder sonstige Umstände ihm entrissen, eine heldengenossenschaft, unter denne Schwerin, Winterfeld, Keith, Morih von Dessau, Fonque her vorragen.

Bon bem einzigen Alliirten, England, seinem Schidsal überlaffen, blieb bem König in Bezug auf die Berbindung mit anderen Mächten teine andere Aussicht, abie Möglichkeit die Pforte und den Tartarenchan der Krimm, mit denn Kriedrich in freundschaftliche Berbindung getreten war, zu Diversionen gegen Desterreich und Ausliand zu vermögen, eine Aussicht, von der der König sich nicht

verhehlte, auf wie unficherem Grunde fie berubte,

In einer fo hoffnungslosen Lage trat bem König ber Gebante wieber nabe, ber bei schweren Unglicksfällen schot manchmal feine Seele erfaßt hatte, und an bem Beispiel bes Cato von Utika, sowie bes Kaisers Otho erwies er die Berechtigung zu einem Schritt, ber im außersten Moment bie Plane ber Gegner vereiteln, ihn felbst aber einem Leben von Unehre und Demuthigung entziehen follte.

Inzwischen ließ Friedrich nichts unversaumt, um seinen Gegnern bis an die äußerste Grenze des Möglichen Widerstand zu leisten. Sein Plan für den nächsten Feldzug (1762) war, die gesammten Streiträfte zu vereinigen und mit der ganzen Armee der Reihe uach die verschiedenen Heertsper der Feinde anzugreisen? Wer während der König bei diesen Entschillssen sich selbst sazie, daß er nichts erblicke, was sein Berderben aushalten oder beschwören könne, war schon das Ereigniß eingetreten, welches in Ersat der verlorenen Unterstützung Englands, ihm auf einem andern Punkte, austatt eines hartnäckigen Feindes einen enthusisism auf einem andern Punkte, austatt eines hartnäckigen Feindes einen enthusisum brie erste Kunde, welche dem König von diesem Todessalle wurde, bracht ihm schon die Erwissheit einer günstigen Wendung. Czar Beter, als Thronsolger der

<sup>7)</sup> Bergl. bierüber bie Korresventen; bes Ronigs und bes Pringen Seinrich aus bem 3abr 1762. (Oeuvres XXIV, 234 seq., auch bei Schöning III. 285 seq.) Die betreffenben Brieft gehören zu ben interessantlen für bie Charafterissist ber fürstlichen Brüber.

begeisterte Berehrer Friedrichs, eilte, dem König seine freundichaftlichen Gesinnungen zu versichern. Alsbald ersolgte der Abschiuß des Baffenstillftandes und die unsstigen Eruppen traten den Ricknursch auch ihren Greuzen an. Am 5. Mai wurde ein Friedensvertrag zwischen Russaub und Preußen nut am 8. Juni ein Offenstound Desensiventrag zwischen Russaub und Preußen und am 8. Juni ein Offenstound Desensiventrag zwischen Russaubslie der Egar ein Hilbste auch unmittelbar einen Wechsel der hatung Schwedens berbei, mit dem schon am 22. Mai der Friede preußlicherschieß geschlichen wurde. Wit ann anderen Sofinungen zog nun der

Ronig im Frühjahr 1762 ine Feld.

Babrend wie bieber Ferdinand von Braunfdweig gegen bie Frangofen ftand, übergab Friedrich ber Grofe ben Befehl in Sachfen bem Bringen Beinrich und blieb felbft mit bem größeren Theile bes Beeres in Schlefien. Gein Riel mar Schweidnit wieder zu erobern, bas Daun mit feinem Beere fcutte. Der Ronig hatte icon alle Dispositionen jum Angriff auf Die Defterreicher gegeben und bie Operationen maren jum Theil in ber Ausführung, als bie Rachricht von ber Entthronung Betere und ber Thronbefteigung Ratharinas, nebft bem Befehl für ben ruffifden Felbheren eintraf, fofort ben Rudmarich mit feinem Rorps angutreten. Der Ronig bewog Czernitichem brei Tage in neutraler Saltung auf bem Blate gu bleiben, folug bie Defterreicher ingwischen bei Burdereborf (21, Juli) und brangte Daun gludlich von Schweitnit ab, bas nach brei und fechegigtägiger Belagerung fapituliren mußte (8. Oftober). Damit war Schlefien wieber gang gewonnen. Ratharina, querft bie feinbfeligften Befinnungen gegen Friedrich offenbarent, batte fich febr fonell gemäßigt und bewahrte ten Frieden mit Breufen. Go betam Briedrich freie Band, nach ber Sicherftellung Schlefiens fich nach Sachfen gu wenden. Doch ehe er tam, hatten ber Bring Beinrich und Geiblig bereits am 29. Oftober ben Feldzug burch ben Sieg bei Freiberg über Desterreicher und Reichstruppen entschieden. Im Westen hatten die Franzosen nach langem Wiberftanbe bas ihnen fo wichtige Raffel aufgeben muffen.

Wenn Sahre laug ber Kampf sich hingezogen hatte, ohne daß die schwerften Schläge, die größten Operationen eine Entscheung herbeiflihrten, und ber Friede wie ein Unerreichbares bei dem raftlosen Eifer und der eingestelichten Erbitterung der Kampfenden erschien: so machte sich nunnehr die unbezwingliche Gewalt der thatstäcklichen Verhältnisse so entschieden und beutlich geltend, daß in turzer

Frift und mit leichter Dube ber Friedensichluß gu Stante tam.

Am 3. November waren die Friedenspräliminarien zwischen Frankreich und England gezeichzet worden; danit stauden Desterreich und Preußen sich allein als kreitende Mächte gezenüber und so sehr erschien selbst dem größten Feinde, dem Wiener Kabinet, die Thatsache sestigestellt, daß Preußen nimmermehr durch die Wassen von Desterreich niedergeworfen werden könne, daß es alsbald auf den Borschlag Sachsens zu Friedensunterhandlungen mit Vreußen sich bereit erklärte. Am 15. Februar 1763 wurde der Hubertsburger Friede von Preußen mit Desterreich und Sachsen geschlossen.

Das Erzebniß des siebenjährigen Arieges war die Bestätigung und Sicherung des Zustandes vor dem Ariege, desselben Zustandes, der mit dem Dresdener Frieden sestlutundes, der mit dem Dresdener Frieden sestlutundes ungeheuren Kampses ein möglichst geringes war, so lag darin doch ein Moment von größter und bleibendes weltgeschichtlicher Bedeutung. Ganz aus eigener Araft und in volsster Selbstesständigeit hatte Preußen gegen die Anstrengungen aller seiner Gegner, in dem europässchen Staatungstem sich in der Integrität seines Bestigtandes behauptet,

fo gering an Umfang und materieller Rraft es mar, bie Stellung einer euro-

paifchen Grofmacht errungen und gefichert.

Es ift oft bemertt worben, bag mit bem Enbe bes fiebenjahrigen Rrieges bas Shitem ber europäischen Bentardie fich festgestellt habe. In bem Ginne, bag mit bem Burudtreten einer Reibe von Daditen, wie Spanien, Schweben, Bolen, die fünf Brogmachte, welche wir jest noch als folche bezeichnen, bie bestimmenben Fattoren im Staatenfpftem wurden, ift biefe Bemertung begrundet. Wenn bagegen babei an ein Berhaltnift gebacht murbe, wonach biefe funf Dachte, bie auftauchenben großen politischen Fragen mit einander zu behandeln und fich möglichft über eine Ordnung berfelben ju verftandigen, ale einen gemeinfamen Grundfat ihrer Politit anerkannt und feftgehalten batten, fo muß vielmehr barauf bingewiesen werben, bag bie Beit vom Suberteburger Frieden bis jum Tobe Friedrichs bes Großen eine Berklüftung bes Staatenfuftems und eine Berwirrung ber Staatenpolitit zeigt, bei ber bie funf großen Dachte, ohne irgent welche Bemeinsamteit, und felbft ohne irgend welchen Bebanten an eine Berftanbigung aller unter einander fich gegenüberfteben. Als brei Sauptmomente ber Epoche muffen aber bezeichnet werben: bie fontinentale Ifolirung Englands, bie Dachtentfaltung Ruflands und bie Burudbrangung bes Ginfluffes ber Weftmachte auf bie Ent icheibung ber großen Fragen bes europäischen Gleichgewichts. Diefe Momente fteben, wie man fiebt, in einem unmittelbaren urfachlichen Bufammenhang.

Die Richtung, welche die Bolitik Friedrichs des Großen nach dem Hubertsburger Frieden einschlug, war von der Lage der Dinge, man kann sast spelieterisch vorgezeichnet. England hatte die Allianz mit Breußen muthwillig ausgehoben, Frankreich und Oesterreich blieben vertragsmäßig Verbündete: so war von den Hauptmächten des siedenzährigen Arieges der König auf Rußland hingewiesen, zu dem sich Friedrich schon darum hingezogen sübsen mußte, weil die Haltung diese Staates schließlich wesentlich zur Rettung Preußens beigetragen hatte. Am 11. April 1764 schloß Friedrich mit Ausstand einen Allsanzvertrag ab, der 1777 meh

einmal erneuert, mit bem Jahre 1785 außer Wirfung trat.

Die Angelegenheiten Bolene hatten Friedrich inebefondere mit ju biefem Bertrag bestimmt und burd ben Ginfluß auf bie Befdide Bolens ift er von großer geschichtlicher Wichtigleit geworben. Konig Friedrich bem Großen ift es nicht einen Mugenblid entgangen, bag tie Grifteng ber Republit Bolen als Garantie gegen Rugland für bie angrengenben Staaten von hochstem Berthe fei: aber bie Glar tung und Ronfolibirung biefer Dacht hielt er, weil vielleicht auch unmöglich, burchaus bem preugifden Intereffe nicht entsprechent. Die Baltung, welche Bolen im ftebenjährigen Rriege eingenommen, hatte bei Friedrich jebe Sympathie fur biefes Land ertobtet, beffen hiftorifches Berhaltniß zu Preugen an und fur fic foon eber zu einem Gegenfat als zu einer Berbindung aufforberte. Es tam bingu bag bie Ronfolibirung biefer tatholifden Dacht ju einer erblichen Monarchie unter einem tatholifden Fürftenhaufe, ober überhaupt nur burch feftere Berfaffungeformen bei ben bamaligen Berhältniffen Defterreich und Frautreich einen britten gewichtigen Milirten, bem Ronig von Breugen aber, für welchen bei bem natürlichen Antagonismus gegen Defterreich, Die Berbindung ber beiben großen tatholifchen Dacht . foon gefährlich genug war, ben laftigften Rachbar verschafft haben murbe.

Endlich aber hatte Friedrich schon bald nach dem Schluß bes siebenjährigen Krieges die Eroberung bes Bebietes ins Auge gesaßt, welches Oftpreußen von seinen sonstigen Staaten trennte, und besselft für die Konsolidirung und ber Abschluß ber Monarchie nach jeder Richtung bin von unschätzbarem Werthe war,

ja wenn von hiftorifcher Rothwendigfeit und Berechtigung zu Erwerbungen gefprochen

werben tann, hiernach von Breugen gewonnen werben mußte.

Für die Politik der brandenburgischen und preußischen herrscher ist dies nothwendige Bestreben, den so zerschittenen Staat möglicht abzurunden und die Theile desselben in sichere Berbindung zu bringen, ein Bestreben, das um so nothwendiger aber auch um so schwieriger wurde, weil es sich vielsach darum handelte, fremden Mächten den deutschen Besitz zu entziehen und Deutschland damit niehr und mehr wieder zu einem selbstständigen Körper zu machen, eine dauernde Schwierigkeit gewesen. Insbesondere wurden dieselben dadurch auf dem Gebiete der allgemeinen, der europäischen Politik zuweilen in Richtungen gedrängt, die sie als herrscher mächtiger Reiche, großer abgeschlossener Territorien, schwerlich eingeschlagen haben würden.

Es ift nothig, fich biefes Berhaltnig flar zu vergegenmartigen, um ein richtiges Urtheil über die Politit Friedrichs bes Großen , z. B. gegenüber von

Schweben und insbefonbere in ber polnifchen Frage fällen zu konnen.

Die enticheibenbe Wendung in biefer murbe burch bie Rriegeertlarung ber Bforte gegen Rufland im Ottober 1768 berbeigeführt. Friedrich fab fich burch biefe und bie in bem Rriege alebalb von ben Ruffen bavongetragenen Siege in bie peinlichfte Lage verfest. Er mar vertragemäßig mit Rufland verbunden, auch tonnte er ber Alliang biefes Staates nicht entbehren. Denn wenn ibm auch bie Ibee einer Berftanbigung mit Defterreich, fowohl jur Sicherung gegen bie Machtentwidelung Ruflante, ale gegen bie Wiebertehr frangofifchen Angriffe und Eingriffe in Deutschland nabe lag, fo tonnte ber Ronig boch in feiner Weife fich fo abhangig von ber Berbindung mit Defterreich machen, bag er jebe weitere Mulang aufgegeben und in ber Alliang mit bem Raijerftaat feine gange Stube gefucht batte. Die gange Bolitit Defterreiche ftritt gegen folden Bebanten; von bem bleibenden Uebelwollen und Difftrauen biefer Dacht hatte er taglich Beweife und bas Wiener Rabinet hielt an Blanen feft, beren Ausführung Breugen im eigenften Intereffe mit allen Mitteln zu befämpfen perbunden mar. Bon allen europaifchen Grofmachten blieb aber Rufland ber einzige Alliirte, ben Friedrich gewinnen tonnte und ber machtig genug mar, Breugen gegen Gefahren, wie fie im flebenjährigen Rriege ber Staat bestanben hatte, wirffamften Schutz gu verleihen. Rufiland mar bie Dacht, ohne und gegen welche Desterreich nicht unternehmen fonnte, bon Reuem Breugens Stellung und Dacht anzugreifen.

Andererseits aber sah der König den Gesahren gegenüber, die von einer Lebenmacht Ruflands drohten, die Nothwendigkeit ein, sich aus der Lage eines Alelieirten dieser Macht herauszureißen, der nur als Werkzeug zu fremden Zweck benutzt wird und der durch die Allianz genötligt werden kann, zum eigenen Nachthell

bie Beftrebungen ber allirten Dacht ju unterftugen.

Der Bestand ber Pforte hatte für Friedrich ein doppeltes Interesse; diese Macht konnte sur alle Eventualitäten, sowost gegen Aussand als gegen Desterreich ein nicht unwichtiger Musirter sein. Runmehr mußte Briedrich nach dem Vertrag von 1764 mit bedeutenden Geldern Aussand in seinen Operationen fördern, die schon sich dem König höchst bedrohlich für das Gleichgewicht der Mächte erschienen. Gleichzeitig aber erregten die Fortschritte Aussands dem Wiener Kabinet eine solche Besorgnis, das dieses alle Aussands zum Kriege gegen Aussand traf: eine Eventualität, die Preußen als Hussandt Aussands und aussschließlich zum Bortheil Ausstands, auch in den Krieg mit Oesterreich verwistelt hätte.

Die gemeinsame Gefahr ruffischer Uebermacht hatte aber gerade feit bem Re-

gierungkantritt Josephs II. als Kaiser (Franz I. stirbt 18. August 1765) bie beiben beutschen Mächte einander genähert, und die Zusammentunst der beiben Derschau Reise (25. August 1769) zu einem sehr bemerkenswerthen Resultate gesühr, wonach, in Berfolgung des Gedankens, welcher dem Westminkervertrag zum Grundlag, die Neutralität Deutschlands für den Fall eines Kriegs zwischen England und Frankreich gesichert wurde. Die Aussicht des Krieges zwischen Desterreich und Russland drohte nun gegen den Willen des Königs diese Verständigung wieder aufzuheben. Friedrichs Politik mußte somit darauf hingehen, durch ein thätiges Eingreisen, durch einen selbsständigen Plan, den dem preußischen Interese aus dieser Situation zu gewinnen s.

Rußland höffte aus bem Krieg gegen die Pforte ben Besitz ber ganzen nördichen Donauprovingen. Desterreich war entschlossen ben Erwerd ber Donaustürsteitunger Rußland bis aufs äußerste streitig zu machen, und erhoffte aus bem Kriegaleich von der Pforte als Lohn die Rüczgabe der im Frieden von Belgrad abgetreiten Prodingen. Die Möglichkeit bes Friedens lag darin, Rußland durch einen anden Gewinn zum Berzicht der Donaussürstenthümer zu bringen, Desterreich aber die Kussicht der Erhaltung des Friedens einen Bortheil zu verschaffen, der bei der Mussicht der Erhaltung des Friedens einen Bortheil zu verschaffen, der keinwassen Kriegsgewinn auswöge und dieses zur Annahme solchen friedlichen Bortheils besonders auch daburch zu bewegen, daß der Krieg dem Wiener Kabinet nur unter

ben ungunftigften Berhaltniffen möglich blieb.

Die gleichmäßige Bergrößerung ber brei Reiche Rugland, Defterreich und Breugen auf Roften ber Republit Bolen erfchien als bas Mittel ben Frieden ju fichern und bas Gleichgewicht ber Dachte gu erhalten. Dem Ronig lag bie Abficht ober auch nur ber Glaube fern, ale ob Bolen baburch nur noch mehr ober gang ber Bewalt Ruglands anheimfallen wilrbe und gewiß ift, bag bie Bolitit, melde gur zweiten und britten Theilung Bolens führte, mit ber Bolitit bes großen Konigs bei biefer erften Theilung wenig gemein hatte. Durch bie Stellung aber, melde Defterreich burch bie Betheiligung an ber Theilung ben Bolen gegenüber erhielt, als beren Freund es fich immer gegen Rufland und Preugen gerirt hatte, glaubte ber Ronig ber Gefahr vorgebeugt ju feben, bag Bolen irgend wie wieber ale Me litrter Defterreichs bei beffen feindlichen Blanen gegen Breugen auftreten marte. Der Ronig hoffte mit der Republit nach ber Theilung fich in ein befferes Berhaltniß gu feten, ale es Rugland und Defterreich murbe gelingen tonnen. Für Preugen felbft aber fab ber Ronig mit Recht in bem Bewinn Bommerellens und Beff preugens eine außerorbentliche Starfung und ben gunftigften Musgang einer Rrifit, bie fich zuerft unter ben fur Breugen unfruchtbarften und wiberwartigften Aufpicien bargeftellt batte.

<sup>8)</sup> Die ftassifiée Stelle aus ben Memoires de 1763—i 775, Oeuvres VI., p. 39, mêdet wir bier nicht unutigetheilt lassen. La situation où le Roi se trouvait entre ces deux cour impériales, était embarrassante: s'il consultait ses intérêts, il ne devait mi soubailer, ni employer ses forces pour accroître la puissance des Russes, qui n'était que trop formidable. Ces raisons, d'autre part, étaient contre-balancées par des engagements solennels, qui obligeaient ce prince d'assister l'impératrice son alliée dans toutes les occasions on elle scrait attaquée par l'Impératrice-Reine; ou il fallait remolir ces engagements, ou il fallait renoncer aux fruits qu'on espérait d'en recueillir, De plus, le parti de la neutralité était plus dangereux pour la Prusse que celui de sontenir son alliée: les Autrichiens et les Russes se seraient battus, puis, en s'accommodant, ils uson plaire la paix aux dépens du Roi; ce prince aurait perdu toute considération; personne ne se scrait fié à sa bonne foi; et après la paix, il serait demeuré isolé; ce qui serait indubitablement arrivé, si le Roi avait suivi un plan aussi défectueux.

Das Ergebnik ber gefährlichen Bermidelung mar im Befentlichen ber Bolitit. mie fle Friedrich ber Groke entworfen batte, entsprechent. Am 17. Februar 1772 murbe ber Theilungsvertrag zwifden Breugen und Rufland, am 4. Mars zwifden Defterreich und Breufen, am 5: August murbe er zwijchen Defterreich und Rugland abgeschloffen und am 18. September 1773 cebirte bie Republit bie befetten Bebiete. Um 22. Juli 1774 murbe ber Friede von Rutichud-Rainardje gwifchen Rufland und ber Turfei gezeichnet, ber, fo grofe Bortheile er Rufland bot, boch weit binter ben urfprunglichen Forberungen beffelben gurudblieb, und in welchem insbesondere Rufland Die Donaufürftentbumer an Die Bforte gurudgab. Frantreich und England maren ohne allen entscheibenben Ginfluß auf biefen wichtigen Borgang; jenes hatte unter ber Sand wohl mabrend ber Diffibentenwirren in Bolen operirt, auch mar feinem Antrieb bie leichtsinnige und unvorsichtige Rriegeerffarung ber Bforte gegen Rufland quaufdreiben . aber zu einem entichiebenen fraftigen Auftreten fehlten biefem Staate Die Rrafte und er acceptirte refignirt Die Theilung Bolene. England mar burch bie Zwiftigfeiten mit ben Rolonien absorbirt. Es fuchte Rufland auf alle Weise ju gewinnen, aber biefe Dacht trieb mit bem englischen Ministerium nur fein Spiel und ber Ginflug Englands ging bochftens fo weit, baf bas Betereburger Rabinet fich von bem Anbringen Englands in bem eigenen Beftreben beftarten ließ, bei ber Ausführung bes Theilungsplans Breugen möglichst am Gewinn Abbruch ju thun. Go gelang es Rugland Danzig bem preufifchen Antheil zu entziehen und bamit ben Reim neuer Bermidelung amifchen Breufen und Bolen zu erhalten.

Wie tief auch ber König gefühlt hatte, bag Rufland in der Berbindung mit Preugen ausschließlich Bortheil für fich suchte und bem Interesse beffelben mifigulnftig saft entgegentrat, so zeigte sich bech bald, wie klar er bie Berbältnisse darin erkannt hatte, baß er auf die Politik Desterreichs, auf eine Berbindung und ein Einverftändniss mit biesem Staat sich nicht verlassen konne und barum

an ber Alliang mit Rufland feftaubalten genothigt fei.

Richt lange nämlich nach ber Theilung Bolens faßte Joseph II., von Ruhm= begierbe und Eroberungsgeluften getrieben, Die Bolitit ine Muge, welche bereinft icon Raunit im zweiten ichlefischen Rriege entworfen batte. Die Erwerbung bes größten Theiles von Baiern murbe bas Riel ber Beftrebungen Jofephs, und ba Raunit bereitwillig biefe aggreffive Bolitit bes jungen Raifers, welche feine 3bee verwirklichen follte, unterflühte, mußte Maria Therefia, die eine rubige und gemäßigte Bolitit wünichte, bem Drangen bes Sohnes nachgeben. Bom erften Moment an, war man in Wien barliber flar, bag man an Breugen ben ent= fciebenften Begner biefer Blane baben murbe und bie ofterreichische Bolitit mar baher vorbereitend Jahre lang barauf gerichtet, überall, in England wie in Fraufreich und felbft in Rugland Difftinmung und Beforguiß gegen Friedrich ju erregen. Doch hatte man öfterreichischer Seits fich mohl nicht ber Energie verfeben, welche im Angeficht ber Befahr ber greife Ronig noch einmal, wie früher, entwideln wurde. 218 Desterreich nach bem Tobe bes Kurfürsten Maximilian Joseph (ftarb ben 30. September 1777) feine Truppen in Baiern einruden ließ und ben Aurfürst Rarl Theodor von ber Bfalg jur Anerkennung ber Rechte Defterreiche auf einen großen Theil Baierne nothigte, war Friedrich entschloffen, auf bas Bulfegefuch bes Bergoge von Zweibruden bin, ben Rrieg gegen Defterreich ju führen und mit aller Dacht ber Gefahr einer Suprematie Defterreichs in und über Deutschland entgegen ju wirten. Friedrich fab mit ber Wieberaufnahme biefer Plane feine gegen Defterreich erftrittene paritatifche Stellung und

feine völlige Unabhängigkeit in Deutschland, sowie in Folge bessen auch seine europäische Stellung in der Burzel angegriffen. Seiner Bolitit kam sowohl Frankeich, das, selbst geschwächt und durch den Krieg mit England gesesselt, eine große Machterweiterung Desterreichs nicht sehr gunstigen Auges betrachtete, als Rusland entgegen, welchem bei der drohenden Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit der Türket eine große Berwickelung zwischen den deutschlicheit eines Krieges mit der Türket eine große Berwicklung zwischen den deutschlich Großmächten, in die es ohne Zweisel hieren große Berwicklung zwischen der der Krieges mit der Wickel der Krieges mit der Wickel der Andes ward von ihnen zwischen Desterreich und Preußen mit dem Teschener Frieden (13. Mai 1779) zu Stande gebracht. War der Allirte Desterreich, krantreich, als Garant des westphälischen Friedens von Desterreich in die deutschlich aus Bahrung des Besisstandes in Deutschland für nöthig, seinem Allirten, Russland, eine rechtliche Grundlage zur Intervention in den deutschen Angelegenheiten zu verschaffen, und bestimmte dasselle in dem Teschener Frieden auch seinerseites wie

Frantreich fich jum Baranten bes meftphälischen Friedens ju machen.

Briedrichs Bortheil in biefer Bermidelung mar gemefen, bag Ratharina und Jofeph noch nicht in ihren Beftrebungen, in ihrer auswärtigen Bolitit ben Berührungspuntt gefeben batten. Rufland mar auf Die Geite Friedrichs bier noch einmal getreten. weil fich ihm in ber ofterreichischen Bolitit, Die Friedrich in Bezug auf ihre beutiden Blane betampfte, noch nicht bie Sanbhabe und bie Bermittelung gur leichtern Durchführung ber eigenen großen Groberungsplane gezeigt hatte. Aber Josephs Begier nach Machterweiterung und Canberbefit, ungeregelt und fchrantenlos ins Beite gebend, burch teinen ficheren politischen Blid bestimmt, trieb ihn alebalb nach bem Teichener Frieben ber ruffifden Bolitif in bie Arme. Die Bernichtung ber Turfei und bie Theilung berfelben unter bie beiben Dachte im Often, und bie Durchführung ber öfterreichischen Blane auf Baiern im Beften murbe bie gemeinschaftliche Lofung ber Politit Desterreichs und Rufflands. In ber Bufammentunft Ratharinas und Josephs ju Mobilem murbe ber Grundftein ju biefem gewaltigen Unternehmen gelegt und von biefem Reitvunft an mar, wenn auch mit einzelnen Schwanfungen. bas Einverftanbnig und bie Freundschaft zwischen beiben Berrichern in ftetem Bachfen, Ronig Friedrich erlebte nicht mehr ben Berfuch ber vollen Durchführung biefes politifchen Suftenis, aber er fab Anzeichen und Wirtungen genug, um es in feiner gangen Austehnung und in feiner gangen Gefahr zu ertennen. Der Ronig fab feinen Ginfluß in Betersburg von Tag ju Tag finten und bereits im Jahre 1781 ben Staatsmann gefturzt, ber im Rathe Ratharinens ber hauptfachlichfte, ja faft ber einzige Bertreter ber preufifchen Alliang gemefen mar; ale Die Differengen awifchen ber Pforte und Rufland über bie Ereigniffe in ber Krimm (1703) ausbrachen, fah man Defterreich gang auf Geiten Ruglands, wenn auch bie Rachgiebigfeit ber Bforte es ju einer Theilnahme Defterreiche am Rriege gegen biefelbe nicht tommen ließ; endlich mar es Rufland, bas, als Defterreich feinen Blan auf Baiern im Jahr 1784 burch einen Austaufch ber Dieberlande an ben Churfurft von Baiern realifiren wollte, burch feine Bertreter in Deutschland fur Diefen Blan mit brobenber und biftatorifder Gprache bie Buftimmung ber beutschen Fürften qu erlangen fuchte.

Friedrich bem Großen mar bom Betersburger Kabinet bas Eingeben in die großen russischen Eroberungspläne unter ber lodenben Aussicht einer bedeutenben Bergrößerung Breußens nabegelegt worden; aber dem könig erschien in der Alternative der Aussaud gegenüber einzuschlagenden Politit, entweber "biese Macht in bem Lauf ihrer ungeheuren Eroberungen aufzuhalten ober geschickt baraus für sich selbst Vortheil zu ziehen," jett schon im Interesse bes Staats eine Entscheidung geboten, die eher jenes als diese Ziel ins Auge faste. Der König wolke nichten, "um selbft für das Auwachsen einer ebenso zu fürchtenden als gefährlichen Macht zu arbeiten." Die enge Berbindung, welche zwischen Desterreich und Russland sich bildete, nußte den König in dieser Aussaffang bekarten und zeigte ihm die Rothwendigteit, dieser veränderten Stellung der beiden Nachkarmächte gegenüber auch seinerseits ein neues politisches Spftem ins Auge zu sassen, dusch velches Preußens Interessen, Preußens Einslug und Nachstellung gesicher würden.

Des Ronigs Blid richtete fich wieber auf England. Friedrich ber Grofe batte ben thatenlofen Grundfat infularifder Bolitit, bem fich bie englifde Regierung, feit George III. Thronbesteigung meift hingab, oft betlagt und erachtete für bie Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts einen gewichtigen Ginfluf Englands auf bie europaifche Bolitit fur beilfam und nothwendig; aber bei ber Behaffigfeit, welche bie englische Regierung überall gegen Friedrich zeigte und bei einer englischen Bolitit, welcher bie völlige Ifolirung Friedrichs und bie Berbindung Ruflands Defterreiche und Englands gegen Friedrich als Biel vorgeschwebt hatte, mar Friedrich babin gebrangt morben, möglichft felbft auf Burudbrangung bes englifchen Ginfluffes und auf Ifolirung biefer Macht hinguwirten. Und wenn fich vorübergebend, insbesonbere bei ber Bilbung ber zweiten Abminiftration Lord Chathams, Die Ausficht eines beffern Berhaltniffes eröffnet batte, fo mar ber Ronig von einem nur gu begrundeten Diftrauen in bie Beftandigfeit bes gunftigen Bechfels und von ber leberzeugung, baf bie ibm feinbfelige Richtung auf lange bas Welb behaupten werbe, abgehalten worben, Die einmal eingeschlagene Richtung aufzugeben. Runmehr (1782) aber tam ben Ibeen bes Ronige ein wichtiges Ereignig in England felbft entgegen: ber Sturg bes Ministeriums Rorth und ber Gintritt ber Opposition in bie Regierung. Der Konig burfte sich von bem neuen Ministerium befferer Befinnungen verfeben und zugleich gab letterem ber Friede mit Amerita wieberum freien Blid und freie Sand fur Die europäifche Bolitit. Friedrich gogerte nicht, bem Bhigminifterium in vertrauenvollfter Beife entgegenzukommen und ihm feinen Bunfch auszudruden, ju bem Shfteme ber Freundschaft und bes Bundniffes gurudgutebren, welches mabrent bes letten Rrieges gwifden Breugen und England bestanben batte.

Die Nothwendigfeit einer kontinentalen Unterstühung und Stärkung für Preußen hatte sich inzwischen dem König zu sehr in den großen Kriegen klar gemacht, als daß er sich auf die Berbindung mit England hätte zurückziehen wollen; noch immer mit Rufland im Bindruss und in der Hossinung, die Bemishungen Desterreichs in Betereburg vereiteln zu können, suchte er daher fürerst noch eine Bereinigung Englands, Preußens und Ruflands, nebst der Preußen an England eine Sicherung gegen Rufland, an Rufland gegen Desterreich beseinen aben würde. Wer bei der sich an Rufland gegen Desterreich beseinschaftliche Berbindung zwischen Desterreich und Rufland nahm, muste sich allmälig dem König die Unmöglichseit ergeben, diese Joee zu realisten. Preußen und Rufland trennten sich ganz und die Richterneuerung des Bindnissen. 1764, im 3. 1785 war nur die letzte Konsequenz einer schot unsagelprochenen Situation.

Friedrich hielt an dem Gebanten ber Berbindung mit England fest; zugleich aber in unmittelbarer Anfnipfung an jenen öfterreichischen Plan des Tausches von Baiern, der die Allianz zwischen ben beiden öftlichen Kaisermächten so wollständig enthallt batte, entwarf er fur die fontineutale Stärkung Breufens mit schöpfertischer

Rraft einen, von bem bisberigen Guftem gang abweichenben, groken Blan, beffen Grundlage bie bentiche Stellung bee Staate bilbete. Wir haben oben barauf bingewiesen, wie Friedrich in ben beiben ichlefischen Kriegen fich mit Ibeen einer Reorganisation bee Reiche und einer von Breugen zu verfolgenten beutschen Bolitit trug. Dit bem Drestener Frieden batte ber Ronig biefelben gang fallen laffen. Das Biel ber Bolitit Friedrichs mar und blieb fortan bie Aufrichtung eines nach allen Richtungen bin gang unabbangigen, felbftftanbigen und in fich abgefcbloffenen Staate, einer europaifden großen Dacht; ben Gegenfat gegen Defterreich faßte baber auch ber Ronig ale eine grofe europaifche Frage, bie im Beift und Stol ber europaifden Bolitit zu bebanbeln fei. Die beutiche Stellung Breufens mar pon Friedrich als eine mehr nebenfächliche betrachtet und behandelt worden und. man mochte fagen, entichieben babin geftrebt worben, fie burch bie europaiiche Stellung bee Staate gang bebeutungeloe ju machen und ju erbruden. Und menn Defterreich mit feiner beutschen Stellung Mittel und Baffen in ben Streitigkeiten gegen Breufen fich ju geminnen wußte, fo batte Friedrich es genugent gefunden, bagegen bie Rraft Breugens als einer großen europaifden Dacht, bie Dittel unt Baffen ber europäischen Bolitit ine Relb zu führen.

Run aber ergab fich bem Könige am Ende feines Lebens als Ergebniß einer Erfahrung ohne Gleichen, einer Jahrzehnte lang bas gange Staatenipftem umfaffienben Bolitit, bas Gefühl bes tiefen innern Zusammenhangs ber gangen Machtellung Preugens mit seiner beutichen Stellung und ber Nothwendigkeit, die beutiche Politit zu einem Grundbefeller und einer Grundbedingung ber europäischen,

überhaupt ber Befammtpolitit Breugens ju machen.

Wer mochte laugnen, bag, wenn Friedrich ber Grofe feine lange Regierung bindurch feine gewaltige Rraft ausschließlich ober auch nur theilmeis ben beutiden Angelegenheiten und ber Reorganisation bes Reichs zugewandt batte, Deutschland in bebeutsamfter Weife, mer weiß freilich wie, fich umgeftaltet und entwidelt baben wirbe? Ber andererfeits fann fich verheblen, bag mir in ber Grundung bes Fürftenbuntes und in tiefem felbft nur ten Musgangepuntt einer großen Richtung ber Bolitit, eine ber gegebenen Lage, ben rechtlichen und politischen Berbaltniffen Deutschlands, sowie bem Bedürfnift bes Momente angepafte Sandhabe ju feben haben? Inbem nach bem Tobe Friedrichs bes Grofen tiefe gange Schopfung balb wieber zu Grabe getragen murbe, ericeint ber Fürftenbund falichlich nur zu leicht als ein in fich abgeschloffenes und vollenbetes Bert, mas er nicht mar; antererfeits ift es begreiflich eine muffige Frage, ob es von biefer Grundlage aus eine meitere Entwidelung zu fraftigen und lebensvollen Geftaltungen bes Nationalmefens gab, ba bie Möglichkeit ober Unmöglichkeit hierzu fich nicht aus tem Material allein, bas für bas Bert vorhauden mar, berleiten läßt, fonbern im Befentlichen bavon abhangig ertfart werben muß, ob ein Beift vorhanden war, ber biefes Material gu bandhaben, mit genialer Rraft baffelbe bem vorgefetten Zwed unterwürfig zu machen mußte.

Friedrich ergriff die Idee des Fürstenbundes im Jahre 1784 mit einem jugenblichen Eifer und einer Energie, der die Thätigkeit der mit der Ausführung beauftragten Minister nie ganz Genüge leistete. Am 23. Juli 1785 wurde der Traktat des Fürstenbundes zwischen Breugen (Churbrandenburg), hannover (Churbraunschweig) und Sachsen abgeschlossen, dem zunächt herzog Karl von Zweibrücken nebst Bruder, sowie der Churstirt von Mainz, und sodann eine große Anzahl

beuticher Fürften 9) beitraten.

<sup>9)</sup> Droviens Zestidrift auf Rarl August von Weimar beweift, wie bochberechtigt biefer große Furft war, vom Minister Graf herhberg ale einer ber wichtigsten und bervorragenoften

Die Grundlage bes Bunbes, ber einen vorwiegend befenfiven Charafter trug. mar naturgemaß bas Suftem bes weftphälischen Friedens. Wie unverfennbar biefes Die Elemente in fich trug, welche gur völligen Auflofung Deutschlande einige Jahrgehnte fpater führten, fo beruhte boch andererfeite auf bemfelben nicht nur ber gange Befitftand Deutschlands, fonbern auch Alles, mas von nationalem Bemußt= fein und von nationaler Freiheit vorhanden mar, bie ohne ben Religionsfrieden, welchen ber weftphälische Frieben brachte und bauernd ficherte, von beuticher Erbe gewichen maren. Der weftphalifche Friede mar jugleich bie einzig legale und praftifche Grundlage, auf welcher bem Raifer gegenüber bie Reichefürften gur Bertretung ber Reichsintereffen und bes Reichswohls fich verbinden tonnten. Die Details biefer politichen Rombination haben inzwischen nur ein geringeres Intereffe: aber zwei große und bleibenbe Befichtspuntte erheben fich aus ber gu furgem Leben verurtheilten Schöpfung. Ginmal ber Entichluf Deutschlands, in feiner Befammtleitung, in feinem Rechte- und Befitftand, überhaupt in feinen Intereffen und feiner Entwidelung nicht ber Saus- und Staatspolitif ber Rrone Defterreich bienftbar fein zu wollen, fobann bie 3bee einer vollen Gelbftftanbigfeit Deutschlands nach allen Seiten, einer machtigen Bertretung ber beutschen Intereffen und einer Führung Deutschlands burch Breufen. Man weiß wie oft, bis auf Die jungfte Beit binab, bie Befdichte bes Fürftenbundes in Diefem Ginne gewirft hat. Bu feiner Zeit felbft haben einige Theilnehmer mit wenig behaglichem Gefühle Die Diöglichfeit einer berartigen Entwidelung buntel geabnt, andere ein Biel, meldes jener Ibee wenigftens fehr ben Weg gebahnt haben mußte, ale beilfam und nothwendig ine Muge gefaft. Um bemertenewertheften bleibt, wie Rufland und Franfreich bas Ereignig betrachteten. Gine Spannung und ein entschiedener Begenfat zwifden bem Raifer und ben Reichsfürften mar eine Situation, Die fcon ofters von beiben Dachten, und inebefondere von Franfreich, mit fo viel Blud und Bortheil ausgebeutet worben mar, baf fie nur erwünscht fein tonnte; aber beibe Dachte erkannten inftinttiv, baf bie Bolitit, bie jest eine Ginigung gegen Defterreich in Deutschland ju Stande gebracht hatte, jugleich bem Ginfluft Frankreiche und Rugland auf Deutschland ein Ende ju machen bestimmt mar. Die beutsche Großmacht Breugen war in biefem Fürftenbunde bas Element, welches bie beiben Dadte mit Minbehagen erfüllte und ju Begnern machte, Frantreich verfuchte es fogar, alebalb gur Betampfung ber Schöpfung Breugens einen andern "beutichen" Fürstenbund unter seiner Aegide mit der Tendens gegen Desterreich und gegen Breugen ju grunben.

Der Gegensat zwischen Preußen und Frankreich, der sich hier ergiebt, trat auch ausst entschiedenite in der politischen Frage hervor, welche den König in den letten geiten noch beschäftigte: den hollandischen Wirten. Mit England verbühnden war Friedrich der Große entschlosen, sir daus Dranien und die Unabhängigkeit Riederlands gegen die Umsurzptane der französsischen Aartei und das Uebergreisen französsischen Einslusses aufzutreten. Doch siel die Aussichtung dieser Politik dem Nachfolger zu. Mitten in den Bestredungen, die wir mitgetheilt, erfällt von hohen Ideen skride, was Meichgewicht Europas auf neuer sicherer Basis zu begründen, ein Steger mit nie verwolkten Europas auf neuer sicherer Basis zu begründen, ein Steger mit nie verwolkten Vorbeerreis schritt er aus dem Leben

Theilnehmer am Bunde gefeiert zu werden; voll. Berthbergs Festrede zum 26 Januar 1786 in ben Dissertations pag. 243. Zene Schrift zeigt zugleich, wie entistieben der Gedanke in Deutschland verfolgt wurde, das Wert des Fürstenbundes weiter zu entwicken.

(17. August 1786). Die Belt fühlte, bag mit feinem Leben ein Zeitalter ge-

foloffen mar.

III. Wir haben in turzen Zügen die Politit und die helbenthätigteit des großen Königs dargelegt, welche aus Preußen eine europäische Großmacht schuf und indem sie das europäische Staatenspflem bolltommen umwandelte, in demselben diesem großen beutschen Staat seine bleibende Stelle und feine dauernde Aufgabe anwies. S bleibt uns noch übrig die Grundsäte und die Schöpfungen ber innern Reglerung Friedrichs II. zu betrachten, in denen der König die Mittel suche, damit der Staat die Stellung, welche Friedrichs kuhner Geift

in Deutschland und Europa anftrebte, behaupten fonnte.

Die Ansichten Friedrichs vom Ursprung und ber Natur bes Staats murzelten in ben naturrechtlichen rationaliftischen Unichanungen, welche von einer philosophischen Schule Englands querft ausgebilbet, fich von ba nach Franfreich und Deutschland fortgepflangt batten und bas philosophische Bemeingut bes achtzehnten Jahrhunderte geworben find. In ben Schriften Friedriche findet man Die befannten Ausführungen von ber urfprunglichen Regellofigfeit ber menichlichen Befellichafteperhaltniffe, und wie allmablig bas Beburfnift bes Schutes und tes gegenfeitigen Bortheils erft einige und bann mehrere bagu geführt habe fich zu vereinigen, und burch Bertrag ben Staat, Die ftaatliche Autoritat und bas Gefets ju fchaffen. Aber bie Ibeen, welche von biefem Grunde aus fich besonders mit und feit Rouffeau gegen bie bestehenben staatlichen Berhaltniffe und gegen bie Ergebniffe ber geschichtlichen Entwidelung richteten, fanben in bem Ronig einen entschiebenen Begner. Er betrachtete fie eben fo febr als eine Berirrung bes Beiftes, wie als praftifch gefährlich und ergriff felbft wieberholt bie Feber, um gegen bie Angriffe jener fanatifden Soule Die fegenereichen Ginfluffe ber fortidreitenten Rultur, bas Recht ber geschichtlichen Entwidelung und bor Allem auch bas monarchifde Guftem ju vertheibigen.

Bu wahrer Deiginalität und zu sittlicher Erhabenheit aber erhob sich Friedrich ber Große in der Aufgabe, aus den allgemeinen Ideen und der Staatsphilosophie, wie er sie überlam, sür das praktische Leben und für die ganze Entwickelung des preußischen Staatswesens die leitenden Grundstage und die Zielhunkte seizustellen. Der König saßte als den Leitstern für die Regierung des Landes das Wohl des Ganzen ins Auge. Unzählig oft in seinen Schriften, in amtiichem und nichtamtlichem Ausspruch schärft er den kande, schärft er Allen, welche in amtlicher Stellung waren, diesen Grundsag ein, und mit rastloser Energie des Geistes und Willens strett er die nie Grundsag dun Ausdruck der nie eine Ausdruck der Konigs durch dieses Princip eine dies an die Grenze der Harte gehende Kraft und Entscheichtet erhielt, so gewährte doch der König andererseits im Hindlick auf dieses höchste Weigeg auch der Mannigsaltigteit des Lebens und den Untwickleun Ernebelschen Durchstlichen Durchstlichen Entwickelung gegenüber Strenze und methodischen Durchstlichung principieller Korderungen, wie sehr Strenze und methodischen Durchstlichung principieller Korderungen, wie sehr es

im Allgemeinen einer folden guneigte, Raum und Berechtigung.

Bon jenem Gesichispunkte aus betrachtete er nun vor Allem das monarchische System, die Stellung und Aufgabe des Fürsten. Man darf sagen, daß es wohl teinen Träger einer Krone gegeben hat, der mehr wie Friedrich der Große von dem Bewustsein erfüllt gewesen wäre, daß die stiestliche Würde und Stellung als ein Beruf und als eine Psitcht aufgefaßt werden michte, und der mehr wie dieser König der Pflicht seines fürstlichen Berufs gelebt habe. Im Großen, wie die in

bas fleinfte Detail fteht Friedrich II. hierin einzig in ber Befchichte ba. Der Ronig bat einmal bas Bort ausgesprochen: "Die Bflicht ift mein hochfter Gott" und in ber That, wenn man fagen barf, bag ein Befuhl, bas ben gangen Menfchen erfaßt bat, bas ibn unwanbelbar fein Leben hindurch geleitet, in allen Lebenslagen bestimmt und aufrecht erhalt, einen religibfen Charafter an fich tragt, fo war in Friedrich bem Großen bas Bewußtfein ber Pflicht, fich, fein Leben und feine Rraft gang allein bem Staate, bem Bobl ber gangen Ration bienftbar gu ju wibmen, wie jur Religion geworben. Bon biefem Gefühl ging jene Thatigteit ohne Gleichen, jenes Ginbringen in alle Berhaltniffe, jener bis jum Uebermaß fich fteigernbe Gifer aus, alles zu erfaffen, alles zu thun; aus biefem Bemufit= fein erwuchs bem Ronig bie bochfte moralifche Rraft, welche bom erften Tage ber Regierung an immer wachfent, noch mitten im Bufammenbrechen aller phofifcher Mittel bem Tobe jeben Augenblid ftreitig machte. Wie andere in anderem Zeitalter Die Auffaffung vom Urfprung und Wefen bes Ronigthums fich geftaltet haben mag: bas Beifpiel biefer Berufserfüllung wird für alle Zeiten ein leuchtenbes Borbilb ber Fürften bleiben. "Um fich nie von ben Bflichten feines Berufe ju entfernen, muß ber Furft fich oft erinnern, bag er ein Menich ift, wie ber geringfte feiner Unterthanen; wenn er ber erfte Richter, ber erfte Beneral, ber erfte Finangmann, ber erfte Minifter ber Staatsgefellichaft ift, fo ift bas nicht, bamit er reprafentire, fonbern um bie Bflichten berfelben gu erfullen. Er ift nur ber erfte Diener bes Staate, verpflichtet mit Redlichfeit, Beisheit und voller Gelbftverläugnung ju banbeln, gleich ale ob er jeben Mugenblid von feiner Regierung ben Burgern Rechenschaft ablegen mußte," find bas nicht Grundfape, bie in Babrheit ein Fürftenfpiegel genannt ju werben verbienen?

Wie der König sich als den ersten Diener des Staats betrachtete, so stellte er für den gesammten Staatsdienst die Berufspflicht als das oberste Gebot in: Der König verlangte vom Staatsdiener eine ungetheilte, von jedem Neben-interesse freie. Dingabe, an das Interesse des Gauzen, ein Aufzehen in der Berufsthätigkeit, wie er es selbst zeigte, und auf diesem Grunde bildete sich ein Beamtenskand aus, der in der That als eine der eigenthömilichsen Erscheinungen in der innern Entwicklungsgeschichte des modernen Staatslebens betrachtet werden muß und dessen gegen sit Breusen, besten innern Werth und unschätzbare

Borguge niemand vertennen wird.

Für den Staatsbürger, für das ganze Staatsleben follte die Monarchie in dem Gesetz die beite und sicherte Gewähr geben. Von der absoluten monarchischen Gewalt den Charafter des Willkürlichen und momentan Wechselnden zu entsernen, das Verleihen und Aufrechthalten des Gesetzs als den höchsen Beruf des Fürsten hinzustellen, und in dem Geset dem Unterthan die Garantie, wie dem Fürsten die Schranken gegen die Willtur zu bestimmen: ist Friedrich der Große grundfätzich während der ganzen Zeit seines Herscherschens bemüht gewesen. Die Geleblichkeit wurde, wie in der Haltung der Regierung, so in dem Bewuststein der Unterthanen ein Grundzug des peußischen Wesalt des Fürsten bildete sich im Gesetzeiche biedete sich der Fürstenden ein Grundzug des eine höchste sittliche Wacht, der sich der Fürst wie der Unterthan gemeinsam unterstellten.

Das Princip ber Tolerang, welches Friedrich ber Große so hoch aufrichtete, barf endlich bier nicht unberilhrt bleiben. Dan wurde boch fehr irren, wenn man biefelbe nur auf tirchliche Indiffereng gurudführen wollte. Der König safte vielmehr vor Allem die Tolerang als ein politisches Princip ins Auge, durch welches ber Staat zu einer wahren Einheit geführt werden tönne, und durch welches berfelbe

bie Fähigteit erhielte, ben Bekennern ber verschiedensten Glaubensbekenntniffe gleichmäßig gerecht, gleichmäßig werth zu sein. Wenn bisber bie großen Mächte in einer bestummten und exkustver religiöfen Richtung ihre Stärke und ihren Character gesucht hatten, so war es Friedrich der Große, der zuerst dem Staat die volle Unabhängigkeit von der firchlichen Tendenz vindicitte, die Stärke und Sicherheit des Staats auf diese Unabhängigkeit gründete und gegensiber den anderen Staaten, für Breuften als europäische Großmacht, das Brincip der religiöfen

Freiheit im Staat ale ein leitenbes feiner Bolitit aufftellte.

Wenn in Bezug auf Die tatholifche Bevolterung Schlefiens Friedrich ber Große zeitweilig von feinem Grundfat abmich, fo gefchah es in ber That nur aus bem politifchen Motiv, fich gegen bie Gefahr ju fichern, welche bie ofterreichischen Sompathien in ber tatbolifden Bevolterung Schlefiene brachten und nach bem Schlug bes fiebenjährigen Rrieges verloren fich bie Spuren einer Burudfetjung ber tatholifden Glaubensgenoffen mehr und mehr. Der Alliang ber großen tatholifchen Dachte gegenüber mar Friedrich ber Große barauf bingewiesen, mit ber religiofen Freiheit, Die er ale fein Princip aufrecht erhielt, jugleich bie Bebeutung Breukens ale bee Sauptes ber evangelifden Machte auf bem Kontinent und bamit ale bee Babrere ber evangelifden Rirde in Europa gur Beltung an bringen. Aber es lag bem Ronig fern, ben Staat und bie Staatsgewalt in Gegenfat gur tatholifden Rirde gu feten. Er vermieb es, fich mit bem Sante biefer Rirche in principielle Grörterungen ober in vertragemäßige Regelungen eingnlaffen, und indem er fich barauf befdrantte, bie bochfte Autoritat ber ftaatlichen Bewalt mit fefter Sant, wo es praftifch fich nothwendig zeigte, aufrecht zu erhalten, gewährte er ber tatholischen Rirche eine Freiheit und Unabhangigfeit von ber meltlichen Bewalt, wie fie bamale taum in irgend einem tatholischen Lande genok. Bas bie protestantische Rirche betraf. fo mar bie Wirfung ber Grundfate Friedrichs bee Großen auf ihre Entwidelung und Stellung von geringer Bebeutung. Denn ohne Intereffe für ein mahrhaft felbftftanbiges und reges firchliches Leben lief ber Ronig Die bebentliche Berbindung und Abhangigfeit ber Rirche mit und von ben ftaatlichen Autoritaten gang wie fie mar befteben, und fo blieb bie Rirche, in welche mit ber vom König geförberten Tolerang auch Unglaube und frivoler Religionsspott einbrangen, jeber Strömung von Seiten ber ftaatlichen Bemalt ber. unterworfen und erfuhr nur ju balb nach bem Tobe Friedriche burch bie Tenbengen berfelben eine vollständige Reaftion. Es ift ber evangelifden Rirche fiberlaffen geblieben, aus fich felbft ben Beift ber driftlichen Freiheit und Dulbung ju entwideln und in fich felbft ihre gange Starte ju fuchen, und je mehr fie in ber Lofung biefer Aufgabe fortichreitet, befto mehr wird fie auch mittelbar bas ftaatliche Brincip ber religiofen Tolerang mit driftlichem Beift erfullen und ibm ben Stachel ber Feinbichaft gegen Religion und Rirche entwinden.

Indem vom staatlichen und politischen, also vom weltsichen Standpunkt ans in Europa und insbesondere in Deutschland durch den westphälischen Frieden und die Rezierung Friedrichs des Großen, das Princip der Duddung und Freiheit auf dem Gebiete des Glaubens aufgerichtet worden, haben die christlichen Kirchen, welche, anstatt diese herrliche Frucht der christlichen Liebe selbst zu ressen, um ihrer zur Bernichtung strebenden inneren Kämpse willen den Staat dazu führten, selbstskändig zur Kettung der Ration und des Staates jene Grundsätz zur Geltung zu bringen, selbst verschuldet, wenn sich dieselben so vielsach zegen die Religion selbst gewandt haben und wenden. Für das weitere und engere Baterland aber ist das dem Staate eingepslanzte Princip der Glaubensfreiheit und der Toleranz ein

unschähdares Gut geworden, bas bie Nation fich nie wieber entreißen laffen wirb und fur beffen Sicherung fie Friedrich bem Großen immer verpflichtet bleibt.

Bir burfen, nachbem wir bie allgemeinsten großen Gesichtspuntte, von benen ber Ronig fich leiten ließ, bargelegt haben, nun noch etwas im Ginzelnen bie

Regierungsweise Friedriche bes Grofen betrachten.

In ber Gorge bes Ronigs nahm begreiflich bas Beer eine oberfte Stelle ein. Durch baffelbe hatte Friedrich ber Große, als ber Berricher eines fleinen Staats im Rriege fur Breuften ben Territorialgeminn und bie europäische Dachtstellung errungen, auf bemfelben allein beruhte bie Gicherheit bor neuem Angriff, bie Möglichfeit, bauernt bas Bewonnene ju behaupten. Ronig Friedrich Wilhelm I. batte ein Beer von 76,000 Dann aufrecht erhalten und icon bies mar im Berbaltnik jum Canbe ale eine gang aukerorbentliche Unftrengung betrachtet morben. Ronig Friedrich II. bermehrte ben Beftand bes Beeres alebald nach bem Regierungs= antritt: in ben ichlesischen Rriegen brachte er es icon auf ein Beer pon 100,000 Mann: por Beginn bee fiebenjährigen Rrieges batte es 140,000 Mann und in ber langen Friedenszeit von 1763-86 muche es bis auf 200,000 Mann. Bei einer Bevolterung von einigen Millionen (beim Tobe Friedrich Bilhelme I. 2 Dillionen, beim Tobe Friedrichs II. 6 Millionen) war es eine Unmöglichkeit, bas Beer allein im Lande aufzubringen. Die Salfte bis ein Drittel beffelben bestand aus geworbenen Auslandern. Aber auch fo blieb bie Refrutirung eine ungeheure Laft und fog foredlich am Marte bes Lanbes. Denn wenn nach ber bestehenben Berfaffung bes Landes die oberen Stande gang von bem Beeresbienft befreit maren und ber Ronig in Rudficht auf bas Bohl bes Landes bie Eremtionen, a. B. in Fabrifoiftriften u. f. w. noch bebeutenb vermehrte, fo mußte bie niebere Bevolterung, besondere auf bem Lande, nur um fo unverhaltnigmägigere Brocente gum Beere ftellen und bas in einem Dafe, welches in Berbinbung mit anderen Urfachen, die wir weiter unten berühren werben, ber Landesfultur und ber Musbreitung bes Wohlftanbes und ber Gefittung auf bem Lande unüberfteigliche Sinderniffe entgegensette. Das üble Berbaltnif in bem gangen Rantonwefen mar, baß je weniger laftig, je wenig hinderlich bem Aufschwung bes Canbes es nach mander Geite bin gemacht murbe, es besto fcmerer nach anderer Richtung traf und alle Ordnung und Gerechtigfeit im Ginzelnen vermochte biefen grunbfablichen Wehler ber gangen Ginrichtung nicht zu beffern. Das Werbewefen, fo unentbehrlich es war, brachte ingwischen ben großen Rachtheil, in bie Armee und in bas Land ein frembes, burch teine fittlichen und nationalen Triebfebern getragenes Element einzuführen. Gben besmegen mußte eine Disciplin von furchtbarer Strenge aufrecht erhalten werben, die in vieler Begiehung felbft nicht andere, wie entfittlichend und verwilbernd wirfen tonnte. Der Ronig fette fein ganges Bemuben barauf, jenem Uebel burch Pflege und Forberung bes militarischen Geiftes und ber militarifchen Tugent in Officieren und Gemeinen fo viel wie möglich gu begegnen, und bamit ber gangen Armee ein boberes Streben und Bewuftfein einzupflangen. Aber nicht nur an Bahl, fonbern auch in Leiftung und Ausruftung follte bie preufische Armee nach bem Willen bes Ronigs jeber anberen gewachsen fein. Benn Ronig Friedrich Bilbelm inebefondere bie Infanterie ausgebilbet hatte, fo ließ Friedrich ber Grofe es fich fcon in ben fchlefifchen Rriegen angelegen fein, eine gute Ravallerie ju fchaffen. Die Artillerie, beren Berth man inebefondere an bem ofterreichifchen Rriegewefen erprobte, murbe in und feit bem ftebenjährigen Rriege vermehrt und verbeffert und auch bas Ingenieurwefen, bas vollständig vernachläffigt worben mar, erfuhr in ben Friedensjahren nach bem

siebenjährigen Kriege größere Berücksichtigung. Durch strengste fortgesetzte Kontrole bielt ber König die Ordnung und die Schlagsertigkeit der Armee aufrecht. Zu den Exercitien, welche die Geschlossende der Wasse, die Bräciston der Bewegungen, und die Kraft und Sicherheit des Angriss jum Ziel hatten und die eine ruhmvolle Tradition des brandenburgischen heeres bildeten, sügte der König den Felddienst hinzu, als die Schule für das Detail der militärischen Ausgaben im Kriege und vereinigte jährlich stärkere heeresabtheilungen zu großen Manövern, insbesondere um die Ofsicree, hohe wie niedere, in der Kunst der Führung der Truppen auszubilden und sie mit dem Geist und dem Wesen der Schlachtenoperationen vertraut zu machen.

Go hinterließ ber Ronig bei feinem Tobe eine Armee, die mit manchen Fehlern und Schwächen, boch unter ben Zeitberhaltniffen und nach bem berrichenben militarischen Shftem als eine ber vorzüglichsten ihrer Zeit bezeichnet werben konnte.

In ber Abminiftration blieb ber Ronig im Befentlichen bei bem bom Bater eingeführten Organismus ber Bermaltungsbeborben fteben; auch in ben neuerworbenen Bebieten murbe berfelbe meift eingeführt. Darnach lag bie gange Bermaltung fowohl in Stabten wie auf bem Lanbe in ben Banben foniglicher Beamten; in ben Stabten maren befonbere Beborben fur Boligei und Steuern, auf bem Canbe toncentrirte fich bie Bermaltung in ben Banben bes Lanbrathe. Die höhere Inftang bilbeten bie Rriege- und Domanentammern, über benen ale Ginigungepuntt bas Generalbirettorium in Berlin ober ein befonberer Propingialminifter ftanb. Des Ronige Sauptbemuben mar barauf gerichtet, in Die Bermaltung augleich mit befter Bucht und ftrengftem berufemäßigem Behorfam, Bilbung, felbftftanbiges Streben und lebendige icovferifde Theilnabme an bem Beruf zu bringen. Gine ber erften Regierungshandlungen bes Ronigs mar gemefen, bem Beamten ale leitenben Grundfat einzuscharfen, bag bie Intereffen bes Landes und bes Ronigs eine und ungertrennlich feien und bag, wenn fie fich je zu trennen ichienen, bas Intereffe bes lanbes immer bie Dberband behalten muffe, und fein ganges Leben lang hielt ber Ronig biefes Brincip aufrecht.

Diefen Grundfat, bag bas Bohl bes Gangen bas ausschlieflich Bestimmenbe fein muffe, führte ber Ronig nun auch nach anbern Seiten bin auf bas Strengfte burd. Er forberte von ben Beamten eine Ausübung bes Berufe, eine Sanbhabung ber Gefete ohne alles Ansehen ber Berfon, ohne jebe Parteilichfeit und liebte es ju bem Zwede, bie Beamten möglichft aus bem Rreife ber beimatlichen Begiebungen zu entfernen. Bor Allem ftreng bielt er auf bie Integritat ber Raffenbeamten, fowohl in ber Rechnungslegung ale in ber Beranlagung und Erhebung ber Steuern. Die gerechte Berangiehung aller Rlaffen gu ben öffentlichen Laften, Die möglichfte Schonung bes Unbemittelten fcrieb er immerfort ben Steuerbehörben por und jete Berletjung biefer Borfdriften warb unnachfichtlich geahnbet. Gine willfürliche und ungerechte Befteuerung hielt ber Ronig fur einen Schimpf bes Staatsmefens und für eine Bebrudung, welche bie Bevolterung gur Erbitterung und gur traurigften Gleichgültigfeit an bem Bohle bes Staates treibe. Bur Forberung befonberer Bermaltungszweige errichtete ber Ronig Specialbeborben, fowie jur Rentrole bes gefammten Rechnungswefens und bamit aller Bermaltungsausgaben eine oberfte gang unabhangige und felbftftanbige Beborbe, bie Oberrechentammer.

Eine tiefgreifenbere und umfassenbere Umgestaltung als in bem Organismus ber Berwaltungsbehörben filhrte ber König in bem Gerichtswesen burch. Friedrich ber Große sand bie Justiz best Landes in einem verwahrlosten Zustande, besonders in die Untergerichte hatten sich die größten Mifbrauche eingeschisen;

Unfabigfeit. Nachläffigfeit und Beftedlichfeit ber Richter zeigten fich ale burchgebenbe Schaben, bas Berfahren mar endlos und bie Barteien barauf bingemiefen, burch Ueberbietung in Bahlungen Erledigung und Beminn bes Broceffes ju erlangen. Die Befeitigung biefes Buftanbes und bie Berftellung einer trefflichen Rechtspflege bleibt eine ber größten Boblthaten, bie bas Baterland bem Ronige banft. Friebrich ber Große faßte filr die Reorganisation als Biel mit tlarftem Blid die Bebingungen ine Auge, auf benen ein gerechtes Bericht beruht. Er wollte eine Umbilbung ber Berichtebehörben, bes Berichteverfahrens und ber Befete. Die Berichtefollegien follten aus wohlunterrichteten, gefetztundigen Dannern befteben, Die gang und ausschlieflich ihrem Umte leben und burch eine vom Staate gewährte gute Befoldung ben Ginfluffen ber Barteien und bem Intereffe an ben Proceffporteln gang entrudt werben follten. Die Rechtspflege murbe vom Ronia als ein bobes und heiliges Amt hingeftellt und bem Richterftand gur Wahrung beffelben eine völlige Unabhangigfeit vindicirt. Der Biberftand bes Richters gegen jeben Ginfluß auf feine Enticheibung - fomohl von Seiten ber Barteien, wie von antern Behörben und felbft gegen ben toniglichen Willen - murbe ale oberfte Bflicht geforbert, ju welcher jeber einzelne burch ben Amteib verbunben merben follte. Bericht und Berwaltung wollte ber Ronig nicht nur vollständig getrennt miffen, fonbern gegen bie lettere follte ber Unterthan für Bermogen und Freiheit, für feine perfonliche Sicherheit und Stellung bei ber Juftig Schutz und Bemahr finden. Alsbald nach bem zweiten ichlefischen Rriege murbe biefen Grundzugen entfprecent nach bem Blan bes Groffanglere Cocceji (f. b. Art.) bie Reorganifation ber Rollegien burchgeführt. Gleichzeitig erfolgte eine theilweife Umgestaltung bes Berichteverfahrens. Wie viele Mangel im Gingelnen biefer anhaften mochten, fo ift boch mit ber bamale gegebenen Grundlage Bahn gebrochen worben und einige ber wichtigften Buntte, wie bie moglichfte Befdleunigung bee Rechteganges, bie grunbliche Boruntersuchung und bie fichere Begrundung bes Urtheils, fowie bie Stellung ber Abvotaten ju Gericht und Barteien find einfichtig behandelt.

Bie für bie Berwaltung, so gründete ber König auch für die Justiz eine Bilbungofcule bes praktischen Dienstes, bamit für die Kollegien immer ein geeigneter Nachwucks an unterrichteten Beamten vorbanden wäre und führte zu bemielben

3mede auch die Staatsprufungen für die Civilbeamten ein.

Gine vollständige Reform bes Berfahrens und ber Befetbucher unternahm ber Ronig erft in ben fpatern Jahren feines Lebens. Der Arnolofche Brocefi (1779) - ein Zeugnig, wie fich Friedrichs Ibeen von einem ehrenfesten, feinem fremben Billen, und fei es auch bem bes Ronigs, unterwürfigen Richterftand ichon realifirt hatten - gab bagu ben Anftog, inbem ber Ronig in bem Groffangler Carmer (f. b. Art.), bem Rachfolger bes Groffanglers Fürft, einen Dann fant, ber mit vollem Gifer auf bie Ibeen bes Konige einging und alebalb an bie prattifche Befung ber Aufgabe im größten Dafftabe Band anlegte. Unter bem 26. April 1781 murbe bie allgemeine Berichtsorbnung als Lanbesgefet publicirt, und im Jahre 1784 erfchien ber Entwurf eines allgemeinen Befetbuchs, ber unter Carmer's Leitung von einer besonderen Rommiffion ausgearbeitet, porerft jum Zwed ber allgemeinen Brufung und Erörterung befannt gemacht murbe. Der Ronig erlebte bie Bollenbung und Durchführung bes großen Berte nicht mehr, aber ber Ruhm beffelben gebuhrt ihm. Geit Juftinian mar eine gleich umfaffenbe Aufgabe nicht unternommen worben. Und wenn biefer Rober als ein Ausfluß ber fittlichen Grunbfate und ber wiffenschaftlichen Ertenntnig ber Zeit, sowie bes burch bie gegebenen Berhaltniffe praftifch Bebotenen im Laufe von mehr als einem

halben Jahrhundert größter Umwandlungen auf allen brei Gebieten in seinem Werth und Gehalt und in seiner Brauchbarkeit vielsach als salsch, schädlich und mangelhaft sich erwiesen hat, so ist doch für das gesammte Staatswesen ber einigente und umfassende Charafter des Werts, das Klarheit und Sicherheit auf dem der wilderten Gebiete des Rechts schuf, nicht nur politisch, sondern auch special in Benna auf die treffliche Entwicklung des Gerichtswesens in Breufen dom größten

und bleibentften Gegen gemefen. (Bgl. Bb. II, G. 499.)

In bem Staate Friedriche bee Grofen mar neben ben foniglichen Bermaltungs- und Juftigbehörben bem ftanbifchen Clement nur ein unbebeutenber Theil von Ginfluß und Wirtfamteit eingeraumt. Die Rorporationen batten fich meift aus ber alten Zeit in ben Rreis-, Rommunal- und Provinziallanbftanben erhalten, boch von einer politischen Bebeutung, von einer Theilnahme an ber Gefetigebung, an bem ftagtlichen Leben im Grofen mar nicht bie Rebe. Friedrich ber Grofe fab in ihnen nur bie Bertreter und Berfechter besonderer Intereffen, und fie ichienen ihm barum fehr wenig geeignet, auch fur bie Berwaltung ober Befetgebung bes Staate benutt zu werben. Bon Memtern, Die mit ftanbifden Ginrichtungen in Berbindung ftanden, mar bas Landrathsamt bas Gingige, bas ber Ronig ale ein organisches bes Staats betrachtete und in allen Brovingen gleichmäßig einführte. Dagegen war es bie Rudficht auf bie Intereffen ber Befammtheit, melde ben Ronig bagu führte, Die gefellichaftliche in ben Befigverhaltniffen und im Beruf geschichtlich entwidelte Blieberung ber Stanbe aufrecht zu erhalten. Diefelbe erfcien bem Ronig nothig, um bie Erfüllung ber geftellten Aufgabe bes Bangen möglich an machen. Im Abel fab ber Ronig bie Bflangichule bes Beeres und jum Theil auch bes Beamtenftanbes; bem Abel ben reichen, moblgesicherten Befit zu erhalten, war für fein Unfeben und feine Erifteng eine Lebensbedingung; bas Burgerthum follte fich mit ganger ungefchmachter Rraft auf Sanbel, Gewerbe und Runft merfen und unter ber Pflege und Fürforge bes Monarchen ben Staat ju jener Bobe materieller Entwidlung führen, bag er ben Unfpruch, welchen er mit ben Baffen in ber Sand auf Die Stellung ale Grofmacht erhoben, aufrechterhalten und ale ein bauernbes, unnehmbares Erbtheil betrachten fonnte. Die Daffe bes vierten Standes, gerftreut in Stadt und Land, ichien fur ben Staat nur erft ale Material Bebeutung zu haben, ihr burch Bemahrung befferer Erifteng mehr Rraft und Stetigfeit ju geben, fie ju vermehren; benn wie auch ihr Werth noch verborgen lag, man tonnte fid bod nicht verbergen, wie nothig fie fur ben Staat mar, ba bas Beer aus ihr hervorging und außerbem ihr Eigenthum am meiften belaftet wurde. Die Stande find Mittel jum Zwed, es ift, als ob ber Staat ein großes Meifterwert ift, fertig im Beifte bes Meifters; bei ber Ausführung beffelben geht ber Meifter nach bem Brincip ber Theilung ber Arbeit vor; jebem Arbeiter ift fein Wirtungefreis genau angewiesen, ftreng wird barauf geachtet, bag feiner ihn überschreite, feiner ben anderen beeintrachtige: ber Deifter giebt ber Arbeit bie Richtung und fügt Mues jum Bangen.

In biesen Ibeen bewegte sich Friedrich ber Große: er spricht sich mit größter Bauern, sicht iber die stämbischen Berbältnisse, ihre Beziehungen zum Staat aus. Die Bauern, sagt er. sollen niemals Rittergüter tausen, die Ebelleute niemals die Bauerngüter einziehen; aus dem Grunde, weil sene nicht als Officiere bienen können, die Ebelleute, weun sie Borwerke aus den Gütern machen, die Zah der Einwohner verringern. Auch die Bürger sollen keine Güter der Evelleute kaufen; sie würden dadurch nur gehindert werben, ihr Bermögen im Hanbel und Mantel anzulegen. Man sieht, hier ist keine Spur mehr vom alten Ständewesen mit dem

unantaftbaren Recht ihrer gesonberten Erifteng, ihrer politifchen und burgerlichen Stellung; wenn bie Stanbe besteben, so bestehen fie nur, weil ber Staat fie

befteben laffen will, fo wie fie ber Staat will.

Wenn ber Ronig feinem Staate eine europäifche Machtstellung erften Ranges gegeben, fo fühlte Niemand mehr als er felbft, wie nothwendig es fei, alle Bulfsquellen, bie moglich maren, für ben Staat ju eröffnen, um ben Anfpruchen, bie jene Stellung erforberte, genugen ju tonnen. Diefe an fich fcwierige Aufgabe bei ber verhaltnigmäßig geringen Grundlage bes Staats murbe baburch erhobt, bag wenn mit bem Buberteburger Frieden nach Mugen bin die beanspruchte Stellung gefichert mar, nach Innen ber fiebenjährige Rrieg eine Bermuftung obne Gleichen geschaffen, bas gange Wert ber Regierungsthatigkeit por bem Rriege vernichtet und bas Land in einen Buftand mabrer Bulflofigfeit verfett hatte. Dan muß fich biefe Lage vergegenwärtigen, um ju murbigen, mas Friedrich ber Große in bem Zeitraum bes Friedens bon 1763-1783 erreicht und gethan hat. Des Ronigs gange Gorge mar juvorberft barauf gerichtet, bem Lanbe bie Mittel ju au bieten, um an ben Stellen ber Bermuftung bie Rultur bes Bobens wieber aufzunehmen und neue Bohnftatten zu grunden. Die Gelber, welche ber Ronig beim Friedensichluß fur einen eventuellen weiteren Feldzug bereit gehalten hatte, murben biefem 3med jugemanbt. Un außerorbentlichen Unterftutungen gab ber Ronig bann jahrlich, je nach bem Beburfnig ber Brovingen vertbeilt, ungefahr 2 Millionen, von 1763-1786 eine Summe von 48 Millionen Thalern. Urbarmachungen im großen Mafftabe und Rolonisationen, Bererbrachtungen von Domanialgutern, Forberung ber Landwirthichaft burch Belohnungen fur Berfuche und vorzügliche Broduttion halfen wefentlich, Die Bulfemittel bes Landes zu erhöhen. Um Enbe feiner Regierung maren burch Runft ber Rultur an 300,000 Morgen gewonnen, mehr als 500 neue Dorfer gegrundet und gegen funfzig Taufend Roloniftenfamilien angefiebelt worben. Um bem Abel feinen Befit zu erhalten und ibm bie Möglichkeit zu geben, bie Buter wieber in volle Rultur zu bringen, gab er reichliche Darlehne und begrundete bas Rreditspftem ber Lanbichaft guvorberft in Schlefien und fobann über alle Provingen, bas für ben Gutebefiterftand und bie Entwidlung ber Landwirthichaft bis auf ben heutigen Tag eine Ginrichtung von unschätbarem Werth gemesen ift. Der Ronig ertannte mohl, bag fur bie Ent= widlung bes Landes es nicht minder nothwendig fei, ben Bauer in gute Lage gu bringen, wie ben Gutebefiger. Go lange aber ber Bauer fast überall in ber Unterthanigfeit bes Butebesitere ftand und Die Frohnben an ber Arbeitefraft ber Sinterfaffen gehrten, mar an einen Aufschwung in ben bauerlichen Rreifen nicht zu benten. Der Ronig fuchte im Gingelnen biefen Difftant gu beffern, er gab ben Beborben ben Auftrag, Die ftrengfte Kontrole über Die Behandlung ber Binterfaffen Geitens ber Gutsbefiger ju üben, und fie gegen Ueberburbung mit Berrenbienft ju fcuten, und feste bie Urbarienbehörben ein gur Feststellung ber gwifden ben Berrn und Binterfaffen ftreitigen Berhaltniffe ber Dienftleiftungen, fowie er andererfeits bie Theilungen und Separationen ber Gemeindebesitungen, selbst burch Belohnungen ju forbern fuchte. Aber im Gangen blieb bie Lage bes Landmanns eine wenig gunftige, ba bie Burgel bes Uebels, bie Erbunterthanigfeit und ber Frohnbienft blieb, und ber Ronig tonnte fich theils aus Beforgnif bem Abel ju fchaben, theils aus Rudficht auf Die großen Roften eines folden Unternehmens fur ben Staat nicht ju großen legislativen Dafregeln entschließen, bie eine neue und gefunde Grunblage aller lanblichen Berhaltniffe gefchaffen batten.

Eine befondere Gorge und gwar mit großem Erfolg manbte ber Ronig bem

Berg- und Hittenwesen zu, bas in bem Freiherrn von heinit einen sehr unterrichteten und thätigen Chef erhielt. Schon im Jahre 1783 wies hertherg barauf hin, baß Preußen nicht mehr nöthig habe, vom Aussand Gisen, Rupfer, Blei, Robalt, Bitriol, Alaun und Rohlen zu beziehen; an Export gewann ber Staat bis gegen eine halbe Million. Schon bamals erkannte man ben Rohlen-reichthum Preußens und ben ungemeinen Gewinn, welche bie Ausbeutung bieses Probutts gewähren milfe.

Es verdienen endlich auch die großen Kanalbauten erwähnt zu werden, bie ber König vor und nach dem siebenjährigen Krieg unternahm und die sin ben handel insgemein, insbesoudere aber für die Landultur durch den ermäglichten Absau und die zure Verwerthung der Landprodutte eine stetige Förberung

geblieben finb.

Wie schon Friedrich Wilhelm I. gleichzeitig die Landeskultur und die Entwidlung der kommerciellen Kräfte angestrebt hatte, war König Friedrichs Bemühen nicht weniger darauf gerichtet, handel und Gewerde zur Blüthe zu bringen. Das Spftem des Schutzolls und der direkten Förderung durch Staatsmittel und bie Staatsverwaltung beherrichten die Zeit und Friedrich der Große war in diesen Ibeen aufgewachsen; wie mangelhaft es aber auch principiell war, wie entschied später das Bohl des Landes und das Interesse gerade des Handels fordern mochte, sich diesem System abzuwenden: unter den eigenthümlichen Berhältnissen, in welchen sich der Staat nach den verheerenden Kriegen besand, war es das notdwentige und allein mögliche. Das Land war ohne Kapital, insbesondere materielles, aber auch ohne das gestitze eines ausgebildeten Kunstsleiße und technischer Fertigkeit; die einzelnen Theile des Landes sanden in gar teiner oder sehr beschräntter Handelsbereindung und die Aanbelsbeziehungen nach dem Aussande, an und sich border unbedeutend, waren mit dem Kriege sast gan bestoren gegangen.

Das Shstem bes Königs war: die Gewerbe bem Lande bekannt zu machen, eine Fertigkeit, die der des Auskandes nahe stände, zu erzielen, Kapital aus den Staatsmitteln zu geben, damit größere und kleinere Unternehmungen zur Ausstung einträglichker Gewerbe im Lande ins Leben treten könuten, durch den Schutzoll den Absah im Lande und des Röslichkeit des Bestandes für die gewerblichen Unternehmungen zu sichern, ilberhaupt auch alles Kapital im Lande zu erhalten und endlich bei weiterer Entwickung mit dem Export der preußischen Produkte Kapital ins Land zu bringen. Für den Export und allgemein sich den Brodukte Kapital ins Land zu bringen. Für den Export und allgemein sich den Warbel suche ber König nun alle nur densfaxen Berbindungen anzuknüpsen und materstützte mit den Mitteln des Staats alle Pläne, welche nach dieser Richtung bin irgend welche, wenn auch noch so bedenkliche, Aussschlet vorhvrachen.

Die gewöhnlichen Irrthilmer und Berrechnungen bes Schutzollspftems und ber Staatssubventionen traten auch hier ein; von den vielen Gewerben, die einzustürgern unternommen wurde, konnten manche keinen Fuß fassen und ihre künstliche Aufrechthaltung sorberte große und nuglose Summen, Handelsunternehmungen zerflossen so schaft wie sie aufgetaucht und der Schwindel trieb mit dem Bermögen des Staats vielfach sein Spiel. Aber andererseits zeigte sich, daß der Anrieb, welchen der König gab, überall Thätigkeit und Muth zu Unternehmungen erweckte, es bildete sich eine intelligente Arbeiterklasse und eine Keise von Gewerben nahm durch das gewährte Kapital und sonstige Bergünstigungen einen Ausschwung, der bald dem Lande bedeutende Kapitalen gewann. In den achziger Jahren war schon ein Export von 6 Millionen Thaler an Leinwand und von 4 Millionen Thaler an Lug- und Bollenstoffen; außerdem kand die Seiden- und Baumwollenindustrie,

bie Gifenfabritation, die Buderraffinerie in voller Blüthe, und eine Reihe anderer

Bewerbe hatten fich wirflich eingebürgert.

Hluß- und Geeichifffahrt murben vom Ronig gang befonbere begunftigt und nachdem Oftfriesland, fowie fpater ber Dangiger Bafen jur Monarchie getommen waren, muche ber Secvertebr fo bebeutent, bag Breugen mit feiner Sanbelsmarine von 1200 Schiffen fich icon ben großen Geemachten anreihte. 10) Bon einer Reibe von Unternehmungen , bie fich auf ben Geehandel bezogen, foll nur bie Geehandlungegefellichaft genannt werben und unter antern bochft portheilhaften Anftalten gur Forberung bes Banbelevertebre verbient wenigftens bie Gründung ber Bant ju Berlin mit Filialen in anbern großen Stäbten Ermahnung. In biefes Bebiet gehoren auch zwei Alte ber auswärtigen Bolitit Friedrichs bes Groken, nämlich fein Beitritt jum Neutralitatebundniß von 1780, fowie ber im Jahre 1785 abgeichloffene Sanbelsvertrag mit ben vereinigten Stagten von Rordamerita. Man tann vielleicht fagen, bag icon mabrent ber Regierung Friedrichs fein hanbelspolitifches Suftem fich überlebt hatte; aber wenn von etwaigen Rachtheilen gefprochen werben tann, bie bie fortgefeste Aufrechthaltung beffelben bem ichon gur Gelbftständigteit reifen Sandel und Gewerbe gebracht babe: mas find fie im Bergleich zu bem Bortheil, bag Breugen ohne Banbel, ohne Gewerbe, ohne Rapital burch ben Ronig gur Boblhabenheit und fo balt gu einer Bobe bes Bewerbfleifes und bes Banbels geführt worben mar, bag ber bisherige Schut nicht mehr nothmenbig ericbien!

Den wirtlich erheblichen Schaben, welchen Sanbel und Gewerbe, welchen bas Land auf bem materiellen Bebiete und zugleich auf bem moralifchen burch bie Dannahmen bee Ronige erlitt, wird man nicht fomobl in bem banbelevolitifden. als in bem fistalifchen Suftem Friedrichs bes Großen gu fuchen haben. Die Finangverwaltung bes Ronigs zeichnete fich burch eine Gorgfalt, Ordnung und Svarfamteit aus, Die immer als Mufter gelten tann. Der Thatfache, bag ber Konig ben gangen fiebenjährigen Rrieg, ber ibn eine Summe von 150 Millionen Thaler baaren Gelbes toftete, fuhrte, ohne irgend welche Staatsichulb ju tontrabiren, mahrend er fast von ber Balfte feines Landes gar teine Ginnahme batte. und in Bezug auf frembe Mittel ausschlieflich auf Die Subfibien Englands und Die Rontributionen in Sachsen angewiesen war, steht nichts Aehnliches zur Seite. Aber auch nach bem Kriege waren übergroße Geldwittel erforderlich. Für bas heer wurden über 12 Millionen Thaler, zwei Drittel ber orbentlichen Ginnahmen, berwenbet; immer ber Gefahr ausgesett, von Reuem burch ben Sag und Reib ber groken Rachbarmachte in ber Gicherheit bes Befipes bebrobt zu merben, mufte ber Ronig Die Mittel bereit halten, um einen langeren Rrieg besteben gu tonnen; er binterlieft bei feinem Tobe einen Staatsichat von 70 und einigen Dillionen. fo baf alfo burchichnittlich feit 1763 für ben Schat 11/2 Millionen jabrlich gurlidgelegt worben maren. 11) Biergu tommen nun noch jahrlich bie zwei Millionen auferorbentlicher Unterftugungen neben bem gangen Bebarf bes orbentlichen Etats aller Bweige bes öffentlichen Dienftes.

. .

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Eine Riegsmarine gu unterhalten, bielt ber König bei den ihon übermäßig angestrengten Rräften des Staats für nicht gerathen. Indefien hat er selbst auf die Erwerbung Danzigs hingewiesen, als die Genetualität, welche dies Berhälmiß andern wurde.

<sup>1)</sup> Die Nothwendigfeit eines Staatsichages, überhaupt die Schwierigfeit, in welcher fich ber Rolle Durch die Sobje ber ununganglichen Ausgaben befand, ertennt felbst Mirabeau an, ber bas gange finangielle Softem bes Konigs funt aufs icharfile tobette.

In biefer Berlegenheit tam ber Ronig auf Die Bolitit, burch Die Erbobung ber indireften Steuern, von ber er meinte, baß fie bie Bevolferung am leich= teften ertruge, fowie burch Monopole fich bobere Ginnahmen ju ichaffen. Bei ber Durchführung biefes Spfteme gerieth ber Ronig mit fich felbft und feinem gangen Regierungofpftem in Wiberfpruch; er führte Beborben in bas Canb ein. von Auslandern - Frangofen - gebilbet, bie ohne Intereffe fur bas Land in willfürlichfter und verletenbfter Beife ben Billen bes Konige burchführten, gur Sicherung ber Monopole traten bie brafonischften Strafgesete ein und eine gang unmurbige Spionage übergog bas gange Land, mabrent von ber anderen Seite bie öffentliche Moral burch einen Schmuggelhandel größten Dagftabes vergiftet murbe. Friedrich felbft mußte endlich ertennen, bag fein Shftem undurchführbar mar, aber fo tief verlegend hatte baffelbe gewirft, bag mabrent ber letten Lebensjahre bes Ronigs fich in bie Berehrung und Singebung fur ibn ein bitterer Unmuth mifchte. Bas folden brudenben Buftant allein noch erträglich machte, mar bie Thatfache, welcher fich bie Ginficht bee Bolfes nicht verfchlof, bag bie burch fo ibele und brudenbe Magnahmen gewonnenen Mittel vom Ronig nur jum allgemeinen

Beffen permanbt murben.

. Für die Forderung ber Boltebildung bat Friedrich ber Grofe verhaltnifmagig mabrent feiner Regierung am wenigsten gethan. Der Konig hatte feinen Sinn und fein Berftanduift meber fur ben Beift ber beutiden Bilbung und Literatur noch fur bie beutsche Wiffenschaft und beren Bflege in Schule und Univerfitat. Die Sorge fur biefe blieb ben Beborben im Allgemeinen überlaffen, obne bag ber Ronig burch befonberen Untrieb bie Entwidlung auf biefem Gebiete gu forbern fich veraulafit fant. Für bie niereren Bolfefdulen gefchab Manches, boch tonnen auf biefem Felbe bie Leiftungen Friedriche benen bes Bater nicht entfernt an die Seite gestellt werben. Gein Intereffe toncentrirte fich auf die Atabemie, beren Leiftungen ihm Wiffenschaft und Bilbung in ber Form und Behandlung ber Frangofen nabe brachten; in ber er fich allein beimifch fant, und bie ihm als Mufter bes Beichmade ericien. Aber bie Berfonlichfeit und bie Thaten bes großen Ronigs halfen ohne fein Biffen und fein befonderes Bemuben, bem beutschen Beift in Biffenichaft und Literatur ben großartigen Aufschwung geben, mit welchem in Deutschland nach bem fiebenjährigen Rrieg eine gang neue Rulturepoche eintrat. Und wenn man fieht, wie in ber vollen Freiheit und Gelbftftanbigfeit fich bie beutsche Literatur und Wiffenschaft zu gludlichfter Originalität und mannlichfter Rraft und Reife entwidelte, wird es als eine Bunft bes Befchide ericheinen, bag nicht außerer Ginflug, Willen und Auffaffung machtiger Bonner und Protettoren befchrantend und verwirrend in bas lebendige Ringen ber geiftigen Rrafte ber Ration eingriff.

Die wenig aber auch ber Konig Charafter und Bebeutung ber nationalen Entwidlung, bie um ihn ber fich zeigte, im Gingelnen ju murbigen vermochte, fo hatte er boch eine Ahnung von ber großen und gludlichen Umwalzung, bie im Begriff ftand, fich zu vollzichen, und er begleitete fie mit patriotifchen Bunfchen. 12)

IV. Bir find ber Thatigfeit bes Ronigs eine lange Regierung von feche und vierzig Jahren hindurch auf ben Bebieten ber außern und innern Bolitit gefolgt; tehren wir noch mit einem Blid gu ber Berfonlichfeit und ben Lebensgewohnheiten bes großen Mongrchen gurud.

<sup>12)</sup> Man vergleiche ben Schluß ber Abbanblung de la litterature allemande (Oeuvres VII. 122). Diefe Arbeit ift eine ber eigenthumlichften Beifteeprobutte bes Ronigs.

Mle Friedrich II. ben Thron bestieg, ftand er in ber Fulle jugendlicher Rraft und Gefundbeit: feine Ericbeinung war von eigenthumlicher Unmuth, fein ganges Wefen von einem freien beitern Schwung getragen. Der Ronig mar von mittlerer Groke, eine ichlante und elaftifche Figur. Gein Antlit, gart und weich in feinen Umriffen und in ber Farbung, erhielt Charafter und Burbe burch bie bochgebietenbe Stirn und leuchtete im Glang bes munbericonen großen blauen Auges. Go ericbien er in ben ichlefischen Rriegen por feinem Beere wie eine mabre Belbengestalt, bie Mles mit bem Bauber ihrer Berfonlichfeit erfüllte. Balb aber nach bem Dresbener Frieden murbe Friedriche Gefundheit ichmantend und fo ernfte Leiden traten ein, baf ber Ronig fein Ente nabe glaubte. Beim Beginn bes fiebenjährigen Rrieges ericbien Friedrich ber Grofe icon viel alter ale er mar und mabrent ber fieben Jahre faft unanegefest burd Rrantbeit, übermenfdliche forperliche und geiftige Anftrengungen aufgerieben, fehrte er aus bem Rriege eine gebeugte Greifengeftalt gurud. In ben Bugen biefer fpatern Lebensjahre ift bas Bilb bes Ronige, man fann fagen ein Gemeingut ber Welt geworben; ein Geficht, gang eingefallen und von einfachften fcbarfen Routuren, ber Dund von feinem Schnitt, umfpielt von Sartasmus und in feiner Befchloffenheit ber Ausbrud gröfter geiftiger Energie, eine icharfe, vorgestredte Rafe, Die Mugen, ohne ben Glang ber Jugent, aber noch größer icheinbar geworben und von einer Rlarbeit und burchbringenben Scharfe, bie alles mas in ihren Bereich tam fich unterwürfig machte, hervorbringend unter einer martigen, tief gurudgebauten Stirn: bas Bange ein munberbar getreues Abbilb bes jum Berrichen geborenen gewaltigen und raftlofen Beiftes, ber biefem Rorper inne wohnte.

In ben erften Beiten feiner Regierung liebte ber Ronig ein heiteres reges Bofleben und er nahm an Teften und Berftreuungen einen lebhaften Antheil. Bon ber Bemablin alebalb beim Regierungsantritt fich trennent, fant er fur bas bansliche Blud in ber taglichen Gefellichaft eines Rreifes fconer Beifter - unter ihnen auf mehrere Jahre Boltaires - fowie in ber eifrigen Bflege ber Mufit einen Erfat, ber ihm Erholung und Anregung zugleich war. Aber allmälig mit ber abnehmen= ben Rorpertraft Friedrichs, ba ber Tob ober fonstige, oft wibrige Umftanbe jenen Rreis ber täglichen Genoffen mehr und mehr lichteten und ber Ronig in ben Bebrangniffen und Anstrengungen bes großen Krieges ben Sinn und die Neigung für die Beiterkeit und bie belebende Frifche bes gefellichaftlichen Bertebre verloren hatte, murbe es einfam und ftill um ben Ronig. Gang auf fich gurudgezogen, bon ben einfachften Beburfniffen, in befchranttefter Sofhaltung, lebte er Tag aus Tag ein nur bem Regentenberuf und wenn er fich Erholung gonnte, fo war es immer wieder bie Arbeit, bie Beschäftigung mit Literatur, mit biftorifden und philosophischen Aufgaben, worin er fie fuchte. Dan barf fagen, fein Leben ging völlig in ber Arbeit und im geiftigen Schaffen auf.

Den einzigen geistigen Genuß, welchen er sich gewährte, bot die Natur, bot ein Bohnsty, in dem der Köuig von fostbaren Erzeugnissen der Kunst sich umgeben sah, der ausgestattet mit allem Reiz des Anmuthigen und Erhadenen zu dem König von dem großen Werk, das er vollbracht, von der Macht des Staates, von dem Ruhm seines Lebens in mächtiger Beredsfamteit sprach. Die Reftdenz bei Botsdam — Sanssouci mit dem neuen Palais — diese großartige, wahrhaft fönigliche Schöpfung, die das lebende Geschlecht in ihrer vollen Schöne hat wieder erstehen sehen, war die Freude des Königs, sie erschien ihm seine eigenste Beimat, bier, wo er im Leben am liebsten geweilt hatte, wollte er auch bestattet sein.

In ber Ginfamteit feines unermüblich thatigen Lebens ichopfte ber Ronig aus

bem Gesthl ber Pflicht eine nie verstegende Kraft; aber wie seine Seele sich immer mehr in die Aufgabe versentte, sir die Interessen ber Gesammtheit des Staats zu gemüthzliche Theilnahme an dem Schick, an ten Leiden und Sorgen bes Menschen, die gemüthliche Theilnahme an dem Schickal, an ten Leiden und Sorgen des Menschen, zurück. Der König trug aus den großen Kämpsen seines Lebens Verbitterung und Mistrauen gegen die Wenscheit davon und indem er sich von einem unerbittlichen Das, von der schändlichen Verseundung und von eifrigster Tadessucht fast überall in Europa und unablässig versoszt sah, steigerte sich beim König immer mehr die Kälte, Rücksichsschiedes in schand schaft verseundung und von einem König immer mehr die Kälte, Rücksichsschiede jeden bein fchneibende Schärfe des Charatters, welche, wie wir oben bemerth haben, die Frucht der schweren Wirren in der Jugend Friedricks aeworden waren.

Der König erschien sich oft, in einer wehmulthigen Resignation bie zeigte wie tiefen Gefühls er war, als ein Mensch, bem bie Borfehung ein langes freudenlose Leben nur zur Erfüllung einer großen Pflicht auferlegt habe, einsch dahn dastehend, ohne Wirbigung, ohne Dant, ohne Liebe von Seiten ber Menschen. In dieser Stimmung wandelte ihn wohl selbst der Gebanke an, daß das ganze Wert seines Lebens ein vergängliches sein würde, mit ihm der ganze folze Bau zusammensinken köner er sollte besteben und mit bemselben der Ruhm bessen, der bes bes Gebabe

aufgerichtet.

Benn die Männer wahrhaft groß zu nennen sind, welche gestaltenden Geiste lebensvolle, von hohen weltgeschichtlichen Ideen getragene Schöpfungen begründet, welche ihren Berten den Trieb der Fortentwicklung und die Kraft der immer bolls ommenern Erneuerung eingepschanzt haben und welche ein ganzes Leben, eine Summe der wunderbarsten Geisteskräfte, unter den schwersten Prisungen der Serwirklichung solcher Schöpfung, ihrer Sicherung und Entwicklung gewidmet haben: so trägt Niemand diesen Beinamen mit mehr Berdienst als Friedrich II. Die Mittel, welche der König ergriff, um seine Ideen durchzussühren, seine Politit in Innern und nach Außen, die ganze Regierungsmaschine mag wohl in mancher Beziehung noch so sehlerhaft, einseitig oder nur momentan brauchdar erscheinen: das Ziel des Königs, die leitenden Grundsäte seiner Regierung, die Seele die er dem ganzen Staat einhauchte, der Tried ven er ihm einpstanzte: das sind unvergängliche Güter, und Preußen — die Herrscher wie die Nation — sieht in ihnen für alle Zeiten der Wacht und Vösse.

Rie darf und wird dieser Staat vergessen, was der König als die Bedingung seines Gedeihens bezeichnet hat: tout soit sorce, nerf et vigeur! Dann wird in Crgullung gehen, was der König als seinen letzten Wunsch aussprach, dann wird das Wert, zu dem er den großartigen Plan, die sichere Grundlage mit Meister-

hand gegeben, immer mehr machfen und gebeiben.

"Meine letten Buniche in bem Moment meines Abicheibens", ichrieb ber König im Testament von 1769, "werben für das Bohl bieses Staates sein. Möge er immer mit Gerechtigseit, Weisheit und Stärfe regiert werben; möge er ber glüdlichste ber Staaten sein burch die Milbe ber Gesete, ber am gerechtesten verwaltete in Bezug auf die Finanzen und ber am tapfersten vertheitigte burch ein heer, das nur Ehre und eblen Ruhm athmet; und möge er blishend fortbauern bis an das Ende ber Zeiten!"

v. Aasmand.

# Regifter.

Die Ueberschriften und Seitenzahlen der in diesem Band enthaltenen Artikel sind durch fetten Druck hervorgehoben. Die eingeklammerten Berweisungen bei den Buchst. D-F beziehen sich auf Artikelüberschriften eines nache folgenden, die eingeklammerten Busähe "Bd. I. Bd. II" auf Artikelsüberschriften eines vorherzehenden Bandes.

#### 21.

Nachener Friede 797. Abgeordnete, deren Eidesleistung 294. Absentismus 342. Absentismus, S. Materialismus. Nechtlofigfeit 231. Abel (Vd. I., Geschichte seiner Entwissung in Bezug auf das Ebendürtigkeitsprincip 188. Spober Abel 189, 193, 198. Abelige Stammsgüter und Fidelssmiffe 401. Abelsinstitut Naposeons 1. 630. S. auch Stänbische Berhältnisse. Abministrativjustig in Frankreich 676. S. auch Wermaltungs und Justizsachen.

Abmiralschaft 544.
Merat 530.
Afrancesados 445.
Ager publicus 304.
Agnatische Zustimmung zu einer ungleichen Ebe
200.
Uttensabriten 488.

Alembert 388, 392, Allianz (Bd. I) 24. Allianz, heilige (Bd. I) 127.

Almende 309.

Aeltern und Rinder 496. Amerikanische Eisenbahnen 383, 386.

Amnestie (Bd. 1) 769, 770. Umteehre 227.

Amtseid, S. Diensteid.

Amtsgeheimniß, G. Dienftgebeimniß.

Amteverbrechen (Bd. 1) und Disciplinarvergeben 139.

Apocrisiarii 131. Arago 648, 656, 659.

Arbeit (Bb. 1) als Entstehungsgrund des Eigenthums 297. Produktivität der Arbeit 338. Arbeitende Klasse (Bb. 1), Einfluß des Fabrikwesens auf ihre Lage 481. Staatsfürforge in

den Fabrifen 491. Arbeitergenvffenschaft 482, 495.

Arbeitseinstellung ber Fabritarbeiter 494.

Arbeitotheilung 477, 480. Aergere Sand 189, 211.

Armenpflege, G. Bohlthatigfeitsanftalten.

Affociation und Rorporation 482. A. ber Fabritarbeiter 495. Freiheit ber Affociation 738, 743. S. auch Bereinsrecht.

Aufbringung 185.

Aufenthalterecht (Bd. 1) 52, 101, 760.

Augustus und Rapoleon III. 717. Austräge (Bd. 1) 38.

Auswanderung, G. Freizügigfeit, Rachsteuer.

Ausweisung von Fremden 766.

Autorrecht (Bd. 1) 101.

Apacuchos 440.

## B.

Babener Konferenzen (1814) 8. Bantanstalten (Bb. I) in Frankreich 710. Baptisten, S. Mennoniten und Baptisten. Baroche 663, 664, 665. Barras 623.

Barrot, Dbilon 643, 653, 655, 662. Budget, S. Staatebauebalt. Bund, G. Deutscher Bund .. Bafedow 150. Bauerngut unter ber alteren Agrarverfaffung Bundesftaat, Staatenbund (Bb. 11) 25, B.Ct ale Gubjeft ftaaterechtlichen Dienftbarfeiten 308. Bauerngut und herrengut 311. Bauerlides Erbaut 402. 107, 108. Bauernftant (Bb. 1) 312. S. auch Stanbifche Bundniß, S. Alliang. Berbaltniffe. Bureaufratie (Bt. II) und Doftrinarismus 159. Babern gur Beit Friedriche b. Gr. 791, 793, 813. Bureaufr. Gemerbepolizei 486, Bureaufr. Gin: Baperifde Gefengebung gur Beit Reuerbache greifen in die Ramilie 501. 504, 510. B. Recht in Betreff ber Ratnralis Burcaufpftem, G. Rollegialipftem. fation 305. Bürgertollegium, G. Staateverfaffung. Beamtenbisciplin 137. Berfegung, Penfionirung, Burgerstand (Bb. 11) und britter Stand 178, Entlaffung, Entjetung 141. S. auch Umte-S. auch Stanbifche Berhaltniffe. ebre, Dienfteit, Beborfam, Opposition, Staate: Burfe (20 11) 570. biener, Berfaffungseib. Bute, Bord 806. Beamtenftand im Mittelalter 137. Bebordenorganismus, G. Finangbeborden, Fid-Œ. falbeamte, Raffen und Rechnungebeborben. (S. auch ben Buchftaben R.) Befenntnigfreiheit (Bt. 1) 742. Reiches und bundeerechtlich 52, 98, 100, 148, Grundfage Cabet 658, 659, Friedriche bee Großen 819. Calonne 616. Belgische Eisenbahnen 376, 386. Capetinger (Bd. 11) 611. Bergbau in Franfreich 707. Carteret 794. Berapartei 621. Cartefiiche Philosophie 389. Berufeehre 227, 234. Cauffidiere 657, 660. Berufefreiheit (Bd. II) 741. B.F. ber Frauen Cavaignac 660, 661, 666. 723. Cenfur der Drudfdriften 102. Cenfus ale Grundlage ber Reprajentation 483. Befdwerdeführung in Disciplinarfachen 144. Befit ale Unterlage des Eigenthume 297, 298. Centralgewalt, proviforifche 73. Befitftand bei Kriebeneichluffen 769. Ceremonical, diplomatisches (Bd. 11) 133. Bevolferungoftatiftit von Europa 456, 463; von Chamapen 575, 576. Frankfurt a. M. 586; von Frankreich 693; Changarnier 662, 664, 666. Beweisverfabren (Bb. 11) altgermanisches 269. Chateaubriand (Bd. 11) 637. Bei ben geiftlichen und weltlichen Berichten Chatoullauter 166. im Mittelafter 275. Chatten 575, 577. Begirferathe in Franfreich 680. Chinefifche Che 208; Gigenthumsbegriffe 302. Bildungeanftalten in ben europäischen Staaten Chlodwig, Grunder bee franfifden Reiches 576, 460; in Frankfurt a. M. 601; in Frankreich 577, 611. Chriftenthum (Bb. II), beffen Ginfluß auf Die 685, 698. Beibliche B.M. 724. Blanc, Louis (Bd. 11) 656, 658, 659, 660, Gideslehre 272. Chriftliche Ehe 209. Blanqui 658, 659, 660. Civilebe 214, 218, 222. Bona vacantia 532, 533. Civilgefeggebung (Bd. II), preugifche unter Bonaparte, G. Rapoleon. Friedrich bem Großen 823. Bourbonifche Dynaftie (Bd. 11) 613, 632. Civilifation (Bb. 11) burch Groberung 426. Bremer Dafen 112, Civilprocef, Behandlung der Fremden 758, 760, Briefgeheininiß (Bd. 11) 740. 762. Broglie, Bergog von 644, 646, 647. Civilrecht, G. beutsches Recht. Buch, Johann von, ber Gloffator bee Cachien: Colibat (Bd. 11) 210, 211. fpiegele 330. Connubium 192.

Convob 186. Gremieur 655, 656,

#### D.

Dampftraft, Unwendung auf Gifenbahnen 368; auf Schiffe 540, 544,

Danton (Bb. 11) 620, 623,

Daun, G. Siebenjabriger Rrieg.

Descages 635.

Deutscher Bund, Gefchichte (v. Megibi) 1. Bis gur Unterzeichnung ber Bunbesafte 1, 99. Bis gur Biener Schlufiafte 15. Bis 1848 19.

Denticher Bund, Berfaffung (von Demfelben) 23. Befen bes Bunbes 23. Subjett ber Bunbesgewalt, Bunbesglieber, Stimmenverhaltniß 33. Inhalt ber Bunbeegewalt 37. Gefeggebung 37. Gerichtshoheit 38. Regierungerechte (Saushalt, Militargewalt, Polizet, auswärtige Politit) 40. Bemabrleiftung ber Bolferechte 49.

Deutsche Bunbesverfammlung (von Demfelben) 53. Borgefdichte 53. Ent= ftehung 55. Rechtliche Stellung 58. Bunbestagegefandte 58. Borfit 60. Plenum und engerer Rath (Religionsangelegenheiten, jura singulorum, gemeinnüßige Anordnungen) 61. Befandtichafterecht 64. Bundesbeborben und Rommiffionen 65.

Deutscher Bund, Reform (von Dem: felben) 67. Beidichte ber Reformbeftrebungen feit 1848 71. Bis gur Raifermabl 71. Bis jum Erfurter Reichstag 84. Reaftivirung bes Bundestags 93. Bedürfniß und Bedingungen ber Reform 23, 95.

Deutsche Bundesafte Urt. 13: 11, 15, 51. Urt. 14: 198. B. Befchluffe, B. Gefege im Berbaltniß gur gandesgeschgebung 37. B. Diplomatie 48, 64. B. Festungen 22, 42, 112. B. Finanggewalt 41. B. Bebiet, Schut nach Außen 47. B. Gericht 13, 14, fiehe auch Austrage. B. Schiebegericht. B. Gewalt 33, -37. B. Glieber 34, 58; beren Rang- und Stanbeeverhaltniffe 44. B. Sauehalt 40. B. Rangleitaffe 40. B. Rommiffionen 40, 41, 66. B. Rontingente 42. B Rrieg 47. B. Rriegeverfaffung, fiebe Beerverfaffung. B.Matrifulartaffe 40. 3. Militaraus foug und Militartommiffion 41,

66. B. Militargewalt 41. B. Militarftraffen 112. B.Politit 43, auswartige 44, B.Poligeigewalt 42. B. Schiedegericht 38. B. Servituten 111. B. Tageferien 59. B. Tagegefandte 58. B. Berhandlungen , beren Gebeimbaltung 22, 67,

Deutsche Rriegeflotte 554.

Deutsche Banbftanbe, S. Banbftanbe.

Deutsche Nationalverfammlung, G. Rationalverfammluna.

Deutsche Patentgesetgebung 421.

Deutsches Bürgerrecht (von Bogi) 52, 98.

Deutsches Raiferthum 6, 45, 82. S. auch Romifches Reich.

Deutsches Recht und beutsche Rechtswiffenschaft 244. Gemeines Recht, inebefonbere Brivatrecht 246, 252. Mittelalterl. Rechtebucher 250, 325, S. auch Germanifche Ebe u. f. m.

Deutsches Reich, G. Romifches Reich beutscher Nation.

Deutschland : jur Gefdichte ber Domanen 165; bes Gibes 268; ber Gintommenfteuer 359. Gifenbabnen 378, 386. Marineftatiftit 550.

Deutschland gur Beit Friedriche b. Gr. 816. (Deutschorben, G. Orben.)

(Diaten, G. Abgeordnete, Bb. 1.)

Diberot 388, 393.

Dienftbarfeit, ftaaterechtliche (von Radaria) 105. 1. Begriff 105, 11. Gub: jette 107. III. Wegenstand 108. IV. Musübung 109. V. Begrundung 110. VI. Erlöfdung 112.

(Dienfthotenordnung, S. Gefinde.)

Diensteid 286. Dienstentlaffung, S. Disciplinarvergeben.

### Dienftacheimniß 113.

Dienstmannen, G. Minifterialen. (Diftatur . S. Absolute Gewalt 18b. 11. Roth

(Diocefe, S. Bifchof [Bb. 1], Ratholifche Rirche.) Diplomatie (von Freih. v. Raltenborn) 115. I. Begriff 115. II. Grunbfage ber Ausubung 118. 111. Befchichte 119; G. auch beutsche Bunbesbiplomatie.

Diplomatif 115.

Diplomatifches Rorps (von Freiherrn v. Raltenborn) 131.

Direttorialregierung in Frantreich 623.

Disciplinarvergehen und Disciplinarverfahren (von Balau) 134. I. Schuldischlin 134. II. Militärifche D. 135; Gefängnisch. 135, 111, Beamtendischlin 137;

Gefängnist. 135. 111. Beamtenbietipin 137; Quieberenten 143. Geffeliche 144. D. Bergeben 139. D. Wittel 141. D. Berfahren 144. Gesetzgebung ber beutschen Staaten 145.

Diffidenten (von E. hermann) 146. Dogmatismus 159.

Dohm (von Freih. v. Raltenborn) 150. Dottorat (von Medicus) 156.

Dottrinarismus (von Bluntichii) 159. Domanen (von v. Treitichte) 162. 1. Ge

schichte 162. II. Staatsgut oder Familiengut? 166. III. Jura sisci, Beräußerung durch einen Usurpator 169. IV. Zwecknäßigkeit der Beräußerung 169. V. Statistik 172. VI. Berwaltung 173.

(Dorfgemeinde, G. Landgemeinde.)

Doyen 133.

Dreifonigebundniß 89.

Dreebener Ronferengen (1850) 94.

Dritter Stand (von Bluntidili) 176. In der frangöfischen Nationalversammlung 617. Im heutigen Frankreich 720.

Droit de visite, de recherche 183,

Dropfen 120.

(Dichingis-Chan, S. Lichingis-Chigan.) Duell 237.

Dufaure 646, 649, 661, 662.

Duldung, religiofe, G. Bekenntniffreiheit. Dumouries 621.

Durchfuchungerecht (von Freib, v. Raftenborn) 183, I. In Kriegszeiten 183, 11. Bur Unterbrudung bes Sflavenhandels 186.

Duvergier d'hauranne 653, 655. (Opnaftifche Intereffen, G. Monarchie.)

#### Œ.

Ebenbürtigteit (von Schulze) 187.
I. Bis zum 11. Jahrh. 188. II. Bom 11. bis 16. Jahrh. 189. III. Reuere Zeit 192. IV. Das Ebenbürtigteitsprincip seit Nuffösung des Reichs und im heutigen Privatsürstenrecht 197. Politische Beurtheilung 201.

She (von Bluntschil) 203. I. Begriff 203. II. Geschichte 205; barbartiche Justanbe 205, niedere afiatische Civilisationen 206, europäissche Civilisation 208. III. Berhältnis von Staat und Kirche 211, 215. IV. Gingehung der Che, Chechindernisse 218, Begünstigung und Erschwerung 221, 502. V. Trennung der Che 223.

Che jur linten Sand 216. Civilehe 214, 218, 222. Gemischte E. 217, 219. Chebruch 225. Chehindernisse 218. Cherecht in Bezug auf die Standesunterschiede 188. Che und Familie 495.

Ehre (von Maurer) 226. Begriff 226. Rechtiche und fittliche Ehre. Rechtlofigleit 229. Rechtsichup ber Ehre, Injurien 234. Selbsthulfe, Zweitampf, Ehrengericht 237.

Cichhorn, R. F. (von Freib. v. Richt:

Eid (von Meier) 967. Einleitung 267. I. Geschichte und allgemeine Grundsate 268. II. Einzelne Anwendungen des Eides nach beutigem Recht 284.

Eid, politifcher (von Brater) 290. Cidesfäbigfeit, Cidesverweigerung 283. Gides-

formen 268, 273, 279, 283. Eideshelfer 270, 275. Eidestufchiebung 287. Eidesteller 359.

Sigenthum (von Bluntidli) 297. 1. Begriff 297. 11. Bur Geschichte 298. 111. Pflicht und Recht des Staates im Berhaltniß zum Privateigenthum 313; Eigenthumsabtretung 315, 467. IV. Bur Reformfrage des Eigenthums 315. S. auch Grundeigenthum, Privateigenthum.

Eife von Reptow (von 30114) 251, 382. (Einführungspatente, S. Erfindungspatente.) (Einfammerspftem, S. Gesetgebender Körper.)

Einfommen (von v. Mangoldt) 335.
I. Begriffe 335; II. Grundfage über die Berechnung und Bemeffung des Einfommens 339.

Gintommen : und Rapitalrenten:

fteuer (von gentich) 346. 1. Begriffe 346. 11. Grundfäge ber Eintommenbesteuerung 346. 111. Einwendungen gegen biese Steuer 350. 14. Kapitalrentens und Zinsfeuer, Berbindung derselben mit ber Einteumenst. 352, V. Geschichtliches 358.

Ginwanderung (von Bogi) 360.

Eifenbahnen (von Glafer) 266. Ecdznische Berhältniffe, berkelungs und Betriebsfosten, Frachische 366. Staats und Privatbahnen 372. Geschichte und Statistist 374, 386,
648, 713. Bedeutung für Birthschaft, Kultur
und Politis 384. S. auch Verfehrsmittel.
(Elbschifffahrkatte, S. Schifffahrthgefebe.)

Emancipation , S. Frauen, (Juden, Stlaverei u. f. w.)

(Embargo, G. Geefrieg.)

(Emfer Bunttation. G. Römifch-lath. Rirche.) Encyllopadiften (von Ahrens) 388. Engerer Rath bes Bundestags 36, 61.

England: jur Geschichte der Domänen 184. Weltung des Ebendürtigkeitsbrincips 201. Einkommensteuer 358. Grundsäße über Naturalisation 362. Aremdenrecht 761. Friedensgericht 777. Eisenbahnen in E. 374, 386. Ersindungsvatente 416. Koncessionirung der Attiengesellschaften 490. Neberwachung des Fabrischetriebs 491. Jur Sataisit des Fabrischeriebs 491. Jur Statisit des Fabrischeriebs 491. Jur Statisit des Fabrischer Politif zur Zeit Friedrichs d. Gr. 791. E. zur Zeit von For 570. E. und Frankreich unter Ludwig Philipp 650, 651, 652, unter Napoleon 111. 664, 668, 672.

(Enflaven, G. Staategebiet.)

(Enquête, G. Gefet.)

Entrepote 729.

(Epidemie, S. Gefundheitepolizei.)

(Epietopalfirche, S. Großbritannien, Protestan-

(Epistopalfustem, S. Romisch-tatholische, Proteftantische Kirche.)

Erbgüter (von Maurer) 398, 412, 415. Erbuionarchie, S. Erbrecht (Monarchie). Erbyacht bei Domanen 175.

Erbrecht, privatrechtliches (von Bring)
403. Erbrecht der Familie, der Gemeinde, bes Staates 321, 412; der Beiber 722.

Erbrecht, staatsrechtliches (von Bluntichli) 413. Beibliche Thronfolge 725, 726.

Erfurter Reichstag 92.

Erfindungs und Ginfahrungspatente (von Matowiczta) 416. I. Gefoifcite und jetige Einrichtung 416; II. Aangel und beren Berbefferung 420; III. Einwendungen gegen das Patentinstitut 422.

Eroberung (von Berner) 484.

Erstgeburterecht 414.

(Erzbischof, S. Bischof, Bd. 11.)

Erziehung, fittliche und geiftige (von Frobicammer) 428. 3wed und Dethote 428. Rechte und Pflichten des Staates 431, 502. Fabriffinder 491. Berhaltnig des Staates jur Familie und Kriche 433.

Erziehung, forperliche (von Bfaff)

Espartero (von Flegler) 440.

Gugen von Savoyen (von v. Sormann)

Europa (von Bluntichli) 455. 1. Geographiches 456, 539. 11. Bevolterung 456, 463. 111. Religion 459. 1V. Kultur 460. V. Handel 460. VI. Berfassungszustände 462. VII. Kinanzen und Kriegsmacht 464.

(Evangelische Rirche, S. Protestantische Rirche.) Expropriation von Bring) 315, 467. Begriff und Boraussehungen 467. Berfahren 471.

Exterritorialitat (von Freih. v. Ralten:

## 8.

Fabrifwefen und Fabrifarbeiter von Schäffle) 476. 1. Begriff und gefdicht. Entwidfung 476. 11. Stellung bes Staates zum Fabrifwefen 485: Errichtung von Fabriften 487, inebesondere Aftienfabriten 488; Betrieb ber Fabrifen 491. Jur Statiftif bes Fabrifwefens 492. Arbeitseinstellung, Berabredungen der Fabrifherru 494. S. auch Erziehung.

Fahneneid 296.

(Kaftion, S. Parteien.)

Fattoreigefete 491.

Familie (von Maurer) 495. Mann und Frau, Eltern und Kinder, Gefinde, Sweischaft. 495. hausherrliche Gewalt, vormundschaft. Psiege 498. Staatliche Feststeffung der Famillenrechte, Schutz gegen Mißbrauch 433, 501. Erschwerung und Begümstigung der Famillenbegründung 502. Famillenreath 502. Kamillenerbrecht 399, 407, 414.

Familienguter, abelige 401, 408, 410, 411. S. auch Erbgüter (Stammgüter und Fibeitommiffe).

Rabette, S. Lafabette.

Temelmaldbetrieb 557.

(Refte, G. Bollefefte.)

Reudalibftem 310, 320.

(Feuerpolizei, G. Boligei.)

benj. Rrieg.

Reuillante 619.

Rerdinand, Bring von Braunichweig, G. Gie-

Renerbach (von Mittermaier) 503.

Rilangieri (von Mittermaier) 520.

S. auch Fistalbeamte, Forftwirthichaft.

Rinangbehörden (von Bulau) 524.

Rinangmefen, G. Domanen, Fiefus, Dobeite-

(Feuerverficherung, G. Berficherungeanftalten.)

Rerien-Musichuß bes Bundestage 60.

Richte (von 3. D. Richte) 514.

Fibeitommiß, S Familienguter.

```
rechte, Raffabeborben, Rollegialfpftem, Staate-
   bausbalt, Staatewirthichaft.
(Rindelbaufer . S. BBaifen: Rindels und Det-
  tungebäufer.)
(Rifchfang, S. Jagd und Fifchfang.)
Ristalbeamte (von Rifd) 535.
Ristus (von Rifch) 530.
Flotte (von Freih. v. Raltenborn) 538.
   1. Sanbele = und Rriegeflotten 538. Arten
   und Bau ber Fabrgeuge 542. 11. Bur Be-
   fchichte und Statiftit der Sandels- und Rriegs-
  flotten 545, 846. 111. Bur Befchichte ber
  beutichen Rriegeflotte 554. G. auch Marine.
(Blugichiffffahrt, G. Land: und Bafferftragen,
  Schifffahrtegefege.)
Forenjen 759.
Forftwirthichaft und Forftpolizei (von
  Fifchbach) 557. Ginleitung 557. Erhal=
  tung und Berftellung ber erforberlichen Be-
  waldung 559. Balduberfluß 562. Befährdung
  burch Brand, Sturm, Infeften zc. 562. Bald-
  fervituten 563. Bilbung von Technifern 563.
  Frevel 563. Befteurung ber Balber 565.
  Bermaltung ber Staatsforften 565.
Rortescue (von Gunbermann) 566.
Forum, G. Berichtoftanb.
(Fourier, G. Socialiften.)
Rox (von Beffden) 570.
Franten (von Rodinger) 575. Befdichte
  575. Sprache 583.
Rrantfurt am Main (von Bfeffertorn)
  586. Statiftit 586. Befdichte 587. Ber-
```

Franflin (von Reimann) 605. Franfreich (bon Blod) 610. 1. Ge: fcichte: Bis gu ben Bourbonen 610; bis gur Revolution von 1789 613; bis gur Revolution von 1830 617; bis jur Revolution von 1848 641; bie auf die jungfte Beit 655. - Il. Staaterecht und Bermal: tung: Berfaffung 673; Bermaltung 676; Bemeinden 681; Rultus und Unterricht 684; Juftig 685; Steuern 688; Induftrie, Aderbau, öffentliche Arbeiten 690; Rriege- und Marinewefen 691. - Ill. Statiftif: Band 692; Bevolferung 693; Rultus, Unterricht, Bohlthatigfeit 697; Juftig 701; Agrifultur 702: Induffrie 706: Sandel . Rredit= und Mungwefen 708; Schifffahrt 711; Bertebre: mittel 712; Finangen 713; Deer, Flotte 714; ausmartige Befigungen 716. Boli: tifche Unmertung ber Redattion 717. -Frangofifche Diplomatie im 17. Jahrh. 123. Frantreich gur Beit ber Encotlopabiften 389. R.'s europaifche Bolitit gur Beit Friedriche b. Gr. 791; F. und England unter Ludwig Philipp 650, 651, 652; unter Rapoleon III. 664, 668, 672. Bur Befchichte ber Domanen 164; bes britten Stanbes 176, 180; ber Che 212; ber Gintommenfteuer 358. Ratura= lifationegefet 363. Gifenbahnen 377, 386. Marine 541, 547. Friedensgericht 774. Frang I., Ronig von Franfreich, 613. Frauen (von Brater) 722. Burgerliches Recht 722, Deffentl, Recht 725, Befdlechteebre

Freie Stabte, G. Frantfurt (und Sanfeftabte).

Greibafen (von Breib. v. Raltenborn)

Freiheit (von Uhrene) 730. Sittliche

Freiheiterechte (von Ahrene) 739.

Breibeiterechte ber Frauen 727. Freiheiterechte.

vom beutichen Bund gemahrleiftet 49, 100.

und rechtliche Greibeit 732. Betrachtung ber

der Frauen 227.

729.

Freibandel 484.

(Freiburg, G. Schweig.)

rechtlichen Freiheit 733.

faffung 594. Rirche und Schule 600. Staats

haushalt 602. Induftrie 603. Rieberlaffung,

Erwerb bes Burgerrechts 604. Frantfurt als

Sig ber Bundesbehörben 603.

Frantifches Reich 576, 577, 611.

Staatsachiet 760. IV. Berbaltniß gum Seimatoftaat mabrend bee Aufenthalte im frem: ben 766. S. auch Ginmanberung. Friede (von Beffter) 768. Friedensgericht, Friedensrichter [Bermittlungsamter] (von Lauf) 778 1. Friedensgericht als Bermittlungsamt 772. II. Englisches Friedensgericht 777. (Friedensichluffe, G. Rongreffe und Friedensfdluffe.) Rriedrich ber Große (von v. Jasmunb) 780. Friedrich Wilhelm 1. 780, 787. Friedrich Bilbelm IV. 84, 86. Burft, G. Monarchifche 3been. Kürstenbund 816. Fürstenrath bes beutschen Reiche 53. Fürstliche Personen, deren Exterritorialitat 475. 63. Gabella emigrationis, G. Rachsteuer. Ballier 610. Gandharma=Che 222. Barantie, volferrechtliche 107. Garnier Bages 656, 658, 659, Gefährbeeib 288. Gefangnifbieciplin 136. Behorfam und Berfaffungetreue 295. Beiftliche Diplomaten im Mittelalter 121. Beiftliche, G. Colibat, Disciplingrvergeben. Beiftliche Berichte, Unwendung bes Gibes 275. Gemeinde, beren Beto als Chehindernig 221. G. auch Erbrecht. Gemeindebeamte, G. Beamtenbisciplin, Dieciplinarvergeben. G. Gut und Brivateigentbum 306, 309. G. Dronung und Fabrifmefen

Frei Schiff, frei But 184.

Notariat.)

Freimaurer (von Bluntichli) 745. Det:

ichichtliches 749. Princip und 3med 752.

(Freiwillige Gerichtsbarteit, S. Gerichtebarfeit,

Freizügigkeit (S. Auswanderung, Riederlaffung). 7.3. in den deutschen Bundesstaaten 52, 101.

Frembe, Fremdenrecht (von Bogi) 755.

1. Erwerb und Musubung von Rechten im

fremden Staat 756. Il. Befig von Grund

und Boben 759. III. Aufenthalt im fremben

nungen, Borurtbeile, Taufdungen 745. Be-

483. (3.Recht ber Frauen 727. 6.2Balb 309, 559, Gemeindewefen in Franfreich 681, 695. Bemeines beutsches Recht 246. Gemeinnütige Anordnungen beim Bunbestag 64. Gemeinnütige Unternehmungen 469. Gemifchte Ebe 217, 219. Benoffen, Ungenoffen, Uebergenoffen 191. Benoffenfchaft, S. Affociation. Gerichtlicher Gib 269, 275, 287. Gerichtehoheit bee beutichen Bunbes 38. Gerichteftand ber Exterritorialen 474; bee Riefus 534; ber Fremben 760, 762. Berichteverfaffung, G. Recht und Rechtspflege. Germanifche Bevolferung in Europa 457, 458. Germanifche Che 210, Familie 497. Gib bei ben Germanen 268. Berichtl. Inftitutionen 269. Che und Rechtlofiafeit 230. Gigenthums: begriffe 307, Berhaltniffe bes Grundeigenthume 307, 398. Erbrecht 405, 410. Leibess bilbung 437. Gefammteigenthum und Sondereigenthum 304, 306, 307, 309. Gefammteigenthum ber Ras milie 399, 410. Befandte, ftebende 131. Exterritorialitat ber Gefandten 475. Gefandtichafterecht bee beutschen Bunbes 48, 65. Beichaftetrager 131. Befchlechtsehre 227. Geichlechtevormunbichaft 722. Befehgebende Bewalt und Befengebung im beutichen Bunbe 73. Gefengebender Rorper in ber fr. Stadt Frantfurt 596; in Franfreich 674. S. auch Staates verfaffung. Befetgebungewiffenschaft, Filangieri's Softem Gefinde und Dienstherrichaft 495, 498. Befundheitepolizei in ben Fabriten 491. Gemabreadministration 174. Bewerbefreiheit und Ronceffionefpftem 736, 738, Gewerbe und Fabrifation 477, 484.

Bewerbe und Fabriffongeffionen 487.

Bewerbsbetrieb ber Frquen 723.

Bewerbe : und Fabritmefen in der freien Stadt

Breugen gur Beit Friedrichs b. Gr. 826.

Bemerheprivilegien, G. Erfindungepatente

Frantfurt 603; in Frankreich 690, 706; in

Berrenlofes But 532, 533.

Bemere 299. Bemiffenefreiheit, S. Betenntniffreiheit. Gironbiften 619, 621, 622. Glaubenefreiheit, G. Befenntniffreiheit. Gleichgewichtefpftem 124. Gonner 504, 510. Gotbaer Berfammlung 90. Gotteeurtheil 269, 276. Griechische Ebe 208, Erziehung 436. Großbritannien, G. England. Großmächte 127, 462. Grotius 124. Grundeigenthum 300. Bufammenhang mit ber politifchen Berfaffung 310, 398. Untheilbarfeit 313, 402. Freiheit bes Ermerbe in ben beutiden Bundesstaaten 101. Rechteverhaltniß ber Forenfen überhaupt 759. S. auch Eigenthum, Erbauter, Brivateigenthum. Grundberren und Grundholden 310, 399. Grundrechte bes beutiden Bolfes 51, 76, 103. Buigot 646, 650. But, wirthichaftliches 336. Gutebefiger und Bauern 311. Guteberrliche Bolizei 312. Gynnaftit 436. 8. Salbrechteleute 231. Sanbel ber europaifchen Staaten 460; ber feefahrenden Rationen 545; Franfreiche 708; Sandelspolitif in Preugen gur Beit Friedrichs b. Gr. 826. Sanbelefrauen 722, 724. Sandelsichiffe, G. Rriegeschiffe. Sandaelübbe 295. Sandwert und Fabrit 477, 484. Sanfeatifche Marine 552. Saus, bausberrliche Bewalt 498, Sausrecht 740. Deer, beffen Beeidigung auf die Berfaffung 296. Deeresbisciplin 136. Deerwesen bes beutschen Bunbes 22, 41; ber europäischen Staaten 465, 466; Franfreiche 691, 714. Seermefen in Breugen gur Beit Friedriche d. Gr. 821. Beimfallerecht 320, 533. Beinrich IV., Ronig von Franfreich 613. Beinrich, Bring von Preugen, G. Giebenj. Rrieg. herrenguter und Bauernguter 311.

Beffen 575, 577. hiftorifche Rechtefchule 248, 255. Sobbes 396. Sochfreie, G. Semperfreie. Sochwald 557. Polbach 393, 395. Solzhandel 562, 563. Sube 310, 399, huberteburger Friede 809. Suldigung, Suldigungeeit 285, 292, 294, Sumanismus ale Erziebungemarime 430. 9. Immunitat 189. Indiabill. G. Oftindien. Indifche Eigenthumsbegriffe 302. Indigenat 361. Induftrie, G. Fabritmefen, Gewerbe. Infamia 230. Ingenuität 188. Injurie, Injurientlage, öffentliche Bestrafung 234, 236. Innung 482, 495. Inftang, richterliche, bes beutschen Bundes 40. Interim. G. Bunbescentralfommiffion. Ifola, Freih. Frang v. 124. Italienifche Gifenbahnen 383, 386. Jahn 438. Janfeniften 389. Befuiten und Freimaurer 745. Johann, Ergherzog von Defterreich 73. Bring 664, 665. Joseph I., Raifer 451. Joseph II. und Friedrich d. Gr. 812. Buden, beren ftaateburgerliche Rechte in Deutschland 52, 100; in ber fr. Stadt Frantfurt 590. S. auch Rirchliche Berhaltniffe. Jurifches Cherecht 207, 723. Jugendergiebung, G. Ergiebung. Bungfter Reicheabschied 54. Jura singulorum in ber beutichen Bunbeeverfammlung 63, 108. Jus albinagii 98. Jus detractus 101. Jus feciale 121. Buftig- und Bermaltungefachen nach frangofifchem

Recht 676; in Expropriationefallen 471.

T.

Raiferthum, G. Deutsches Raiferthum, Romisiches Reich.

Rammerguter 165.

Rantische Anfichten vom Gib 280. Rt.'s Freiheitelebre 733, 736.

Rapital und Gintommen 335.

Rapitalrentensteuer, S. Eintommen: und Rapistalrentensteuer.

Rari ber Große 578.

Rarl X., Ronig von Frantreich 637.

Rarliftentampfe in Spanien 441.

Rarlebaber Ronferengen 18.

Rarolinger 578, 611.

Raffen= und Rechnungebeborten 529.

Ratharina 11. 814.

Ratholische und protestantische Bevölkerung von Eurova 459.

Ratholisches und protestantisches Cherecht 217, 223.

Relten 610.

Rinder in den Fabriten 491. G. auch Ergies bung, Familie.

Rirche, S. Befenntniffreiheit, Che, Landesfirche, Religionsfreiheit.

Rirche und Staat in Bezug auf Chefachen 211, 215, 224,

Kirchlicher Einfluß auf die Erziehung 435. Kirchliche Lehren vom Eid 272, 277, 281. Kirchlicher Eid 289.

Rirchliche Berhaltniffe in Preufien gur Zeit Friedriche b. Gr. 819; in ber fr. Stadt Frankfurt 587, 600; in Frankfreich 684, 697. S. auch Religionsstatissit.

Rienfot, Johann 332.

Rollegialfpftem und Bureauspftem in der 31nangverwaltung 526, 528.

Rommunismus 315,

Rompeteng, S. Gerichtestand, Juftig- und Bermaltungesachen.

Ronceffionen jum Fabritbetrieb 487.

Ronceffionsibftem, G. Gewerbefreiheit.

Rondominateverhaltniffe 109.

Ronfistation 535.

Konftitutionelle Berfaffung 263, 483.

Ronfulat in Frankreich 624, 627.

Ronfuln 129, 132.

Ronvent 621.

Stopfholzbetrieb 557.

Rorporation und Affociation 482.

Rorporationswaldungen, beren Beauffichtigung 559.

Rrantentaffen ber Fabritarbeiter 493.

Rreditanftalten in Franfreich 710.

Rrieg und Friede 768.

Rriegsflotte, S. Flotte. Rriegsbafen 541. Rriegsrecht, S. Durchfuchungerecht. Rriegsverfaffung, S. heerwefen.

Rriege- und Sandeleichiffe, deren Exterritorialitat 475. S. auch Flotte, Marine.

Rurheffen, Berfaffungegelübbe bee Thronfolgere 292.

Ruriatftimmen beim Bunbestag 36, 57.

### 2.

Lafapette 617, 620, 642.

Laffitte 642, 643.

Lamartine 653, 656, 657, 659, 661.

Randesgeschigebung und Bundesgesetzung 37. S. auch Steuerbewilligungerecht.

Banbesfirche 147.

Landgemeinde und Martgenoffenfchaft 309.

Landrecht, S. Civilgefeggebung.

Landsaffiat 759.

Lanbstände u. Regierung, beren Streitigkeiten 39. Landständische Berjaffung, S. Deutsche Bundesatte.

Panbitragen. G. Berfebremittel.

Landtagemablen, Beeidigung ber Bahlmanner 295.

Landwirthschaft und Biebzucht in Frankreich 690, 702,

Laudon, G. Giebenj. Arleg.

Lebru-Mollin 656, 658, 659, 661, 662. Lebenwefen, S. Feudalfpftem.

Bebr= und Bernfreibeit 743.

Leopold 1., Raifer 449, 451.

Lex Francorum Chamavorum, Lex Ripuariorum 576. Lex salica 584, 726,

Lorraine, Bergog von, beffen politifches Teftament 125.

Ludwig VI., der Dide, König v. Frantreich 611. Ludwig 1X., der Seilige 612. Ludwig XI.

613. Ludwig XIV. 123, 614. Ludwig XV. 615. Ludwig XVI. 615. Ludwig XVII. 632.

Ludwig Philipp, Ronig ber Frangofen 641, 644.

### Mt.

Macchiavelli 122. Majorat 414. Manneftamm, beffen Bevorzugung bei ber Erbfolge 408, 411, 414, 722, 726, Mansus 310, 399, Manteuffel, Frh. v., S. Olmuger Bunttation. Marine ber europaifchen Staaten 466, 545, 691, 716, 846; ber vereinigten Staaten von R.A. 546. G. auch Flotte. Markgenoffenichaft 309. Marlborough 454. Martignac 639. Mafchinenwefen, neuere Entwidlung 484. Materialismus und Abfolutismus 396. Materialisten, frangof., im 18. Jahrh. 393, 395. Mediatifirte, G. Ctanbesherren. Meineid 271, 277. Mennoniten und Baptiften, beren Befreiung von Eidesleiftungen 283. Merovinger 578, 611. Metternich 8. Militarifche Disciplin 136. Militargewalt bes beutichen Bundes 41. Militarftragen 112. Militarmefen, G. heermefen. Milites, S. Nobiles. Ministerialen 190. Minifterverantwortlichfeit in Begug auf Bunbesbevollmächtigte 58; wegen Berweigerung bes Berfaffungegelübdes burch den Ehronfolger 293, Digheirath, G. Ebenburtigfeit. - Mittelmald 557. Molé 647, 655. Monardifche Ibeen Friedriche b. Gr. 818. Monarchische Organisation bee Bundes 81. Monogamie 206, 215. Morganatifche Che 215.

Muhammedanifche Che 207; Eigenthumsbegriffe

97.

Munchner Berfaffungeprojett (1850) 91.

Mofaifches Eigenthumerecht 301.

. Mundarten, frantifche 585.

301.

Rachsteuerfreiheit in ben beutschen Bundeoftaaten 101,

Raberrecht 401. Napoleon L. 622, 623, 624. Rapoleon III. 647, 648, 650, 661, 717. Nationaleinfommen 340. Rationalversammlung, beutsche, 1848, 1849: 71, 81. G. auch Bolfevertretung. Naturalifation 361. Reder 616. Reutrale Schiffe 184. Riederlandifche Marine 549, Dieberlaffungerecht 52, 361; in ber fr. Stabt Frantfurt 604. S. auch Ginmanderung, Freis aŭaiafeit. Niederwald 557. Nobiles und milites 190. Nordamerita, G. Bereinigte Staaten. North 570, 572. Notherbrecht 409. Nothrecht 292. Runciationeproceß 532. Rupeigenthum, G. Dbereigenthum. D. Dbereigenthum und Rugeigenthum 310. Deffentliche Meinung 179. Defonomiften 393.

Defonomissen Leinung 178.
Defonomissen 393.
Offupation 297.
Omüßer Punstration 80, 91, 94.
Deposition der Staatsdiener 140.
Orientalischer Arieg 688.
Desterreichisches Eherecht 214; Bestimmungen über Naturalifation 364; Eisenbahnen 379, 386; Marine 550, 846; Freihäsen 729; Festyage unter Pring Eugen 447. Desterreich und Preußen zur Zeit Friedrichs d. Gr. 787.

Desterreich und Deutschland 77, 87. Oftindische Kompagnie, Berfassung und Berhaltniß zur Staatsgewalt 572.

Oft- und Beftfranten, Oft- und Rheinfranten 579,

V.

Päpstlicher Protest gegen die beutsche Bundesafte 15. Parlament, beutsches, S. Nationalversammlung. Parteleneid 287.

Partifularrecht und gemeines Recht 247.

Paffy 646, 649, 662.

| Patentfaxe 419, 421. Pauperismus und Kommunismus 316. Pertarchie 127, 462, 810. Pertier 642, 646. Plälzer 578. Pfalgyraffcaft am Rhein 581. Pfleghafte, S. Bogtleute. Pflichtfellsrecht 410. Philipp von Wacedonien 121. Philipp Vur, der Schöne, König von Frankreich 612. Philipp Vur, der Schöne, König von Frankreich 612. Philipp Vurgust, König von Frankreich 611. Philip von Dertschall 578. Pitt und Fox 572. Pitt und Friedrich d. Gr. 803, 806. Plenum des Bundestags 36, 57, 61. Polens Theilung 812. S. auch Sachen. Polizeigewalt des deutschen Bundes 42. Polizeitsche Cigenthumsdeschardnungen 314. Polizeitsche Cigenthumsdeschardnungen 314. Polizeitsche Cigenthumsdeschardnungen 314. Pravagative, Tonigische 589. Pravagative, Tonigische Sender Pauleschardnungen 314. Pravagative, Tonigische Sender Schölbere, S. Kechtebücher, S. Kechtebücher | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reich 612. Philip von heriftal 578. Pibin von heriftal 578. Pitit und Foz 572. Pitt und Friedrich d. Gr. 803, 808. Plenum des Bundestags 36, 57, 61. Polisel Theilung 812. S. auch Sachsen. Poligel, gutsherrliche 312. Polizeigewolt des deutschen Bundes 42. Polizeitiche Eigenthumsbeschräntungen 314. Polyagmie 206. Pragmatische Santino 787, 791. Pragmatische Santino 787, 791. Preihreibeit in den deutschen Bundesstaaten 101. Preußens Resormbesstrebungen in Betress des gerichtl. Eides 281. Verfasssingtischen Freihreibeit. S. Kreibeit. Preihreibeit in den deutschen Bundesstaaten 101. Preußens Resormbesstrebungen in Betress des gerichtl. Eides 281. Verfasssingtischen Freihreibeit. S. Kreibeit. Preihreibeit. Santino 787, 791. Preihreibeit in den deutschen Bundesstaaten 101. Preußens Resormbesstrebungen in Betress des gerichtl. Eides 281. Verfasssingtischen Bundesstaaten 101. Preußens Affendaße über Auturalitation 365. Eisenbahnen 378, 386. Fielalat 537, 538. Wartne 541, 551. Thronsosse der Kognaten 726. Schebsmänner 776. Preußen unter Kreidrich Wilhelm I. und Friedrich d. Gr. Regierungsantritt, durch das berüngt? 293. Regierungsantritt, durch das berüngtergeite des beutschen 787. Regierungsentrete des beutschen 788, 816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Patentiage 419, 421. Pauperismus und Kommunismus 316. Pentarchie 127, 462, 810. Perter 642, 646. Pfälger 578. Pfälggraffcast am Rhein 5 Pstegdaste, S. Oogtseute. Pflichtpeilsrecht 410. Phistipp von Macedonien 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81. Provinziafrāthe und Provinzi<br>Franfreich 678.<br>Purgatio canonica und vulga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prisagericht 186. Privateigenthum, Gewährleistung und Beschräntung durch den Staat 313. Kommunistliche princip 193. So. auch St. Reichstag, deutscher 53. So. der Gerbrechts 321. Privatsürsserichen 315. Resorm des Erbrechts 321. Privatsürsserichen als Eisenbüntunternehmer 372. Privatrecht, S. Civilgesetzebung, Deutsches Religionsfreiheit, S. Besenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Philipp IV., ber Schöne, König von Freich 612. Philipp August, König von Frantreich 613 in von Heiler August, Auch Scholler August, Vollen 1812. Polizei Leitung 812. S. auch Sachsen, Pelignac 640, 642. Polizeignac 640, 642. Polizeigwalt bes beutschen Bundes 42. Polizeigwalt bes beutschen Bundes 42. Polizeische Eigenthumsbeschräntungen 314 Polygamie 206. Portugiessische Karine 549. Pragmatische Kantino 787, 791. Prärogative, sönigliche 569. Prespireiseit in den beutschen Bundesstaaten Preußens Reformbestrebungen in Vertessen Verußens Reformbestrebungen in Vertessen Verußens Reformbestrebungen in Vertessen Verußens Reformbestrebungen in Vertessen Verußens Reformbestrebungen in Vertessen Vertessen Vertessen von Vertassen von Vertessen von Vertassen v | Rabowiy 89. Ratification des Friedensvertrag. Er. Rechungsbehörden, S. Kassen. Recht ind Bechtsberten, S. Kassen. Recht ind Rechtsberten, S. Kassen. Recht ind Rechtsberten in der furt 598; in Frankreich 685, unter Friedrich d. Gr. 822. und Berwaltungssachen. Rechtsbildung 248, 267. Rechtsbildung 248, 268. Rechtsbildung 248, 267. Rechtsbildu |
| Recht Recht und Rechtspflege.  Brivatwalbungen, beren Beauffichtigung 561.  Brivilegien, gewerbliche 416, 487; fistalische 531.  Resigionsverschiedenseit, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recht, Recht und Rechtspflege.<br>Privatwaldungen, deren Beaufsichtigung 5:<br>Privilegien, gewerbliche 416, 487; fistalische<br>Produktivität, wirthschaftliche 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Religionsstatistis von Europa<br>61. Rirchliche Berhältnisse.<br>531. Religionsverschiedenheit, S. Ch.<br>Religiöse Erziehung 429, 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Bromifforifcher Gib 267, 288, 290. Brotestanten. G. Ratholifde und protestantifde Bevolferung, Rirchliche Berbaltniffe. Protestantifches und fatholifches Cherecht 212, 217. Provingialrathe und Provingialverwaltung in Franfreid 678. Purgatio canonica und vulgaris 276. 91. Radowik 89. Ratififation bes Triebenevertrages 771. Rechnungebehorben, G. Raffen- und Rechnungebeborben. Recht. S. Deutsches Recht, Gemeines Recht. Recht und Rechtepflege in ber fr. Stadt Frantfurt 598; in Franfreich 685, 701; in Breugen unter Friedrich b. Gr. 822. G. auch Juftigund Bermaltungefachen. Rechtebilbung 246, 267. Rechtebucher, S. Deutsches Recht, Rechtefähigfeit ber Fremben 756. Rechtefähigfeit und Rechtlofigfeit, G. Ehre. Rechtefreiheit, G. Freiheit. Rechtelebre Richte's 515. Reform 67. Bunbeereform, G. Deutscher Bund. Reformation, ihr Ginfluß auf bas Cherecht 212; auf die Eibeslehre 278. Regglien im Mittelalter 533. Regierungeantritt, burch bae Berfaffungegelübbe bebinat ? 293. Regierungerechte bes beutschen Bunbes 40. Reicheburgerrecht, beutides 98. G. auch beutfches Burgerrecht. Reichoftanbifche Saufer, beren Gbenburtigfeite: princip 193. G. auch Standesherrn. Reichstag, beutfcher 53. C. auch Erfurt, Rationalversammlung. Reichepermefer, beuticher 73. Reinertrag 335. Reinigungeeib 270, 275, 286. Religionsangelegenheiten beim Bunbestag 63. Religionefreibeit, S. Betenntniffreibeit. Religioneftatiftit von Europa 459. S. auch Rirdliche Berbaltniffe. Religioneverschiedenheit, G. Chebinderniffe.

Res nullius 305. Seebafen 541. Responsales 131. Seepolizei, Seerecht, G. Durdfudungerecht. Retorfion 757. Seefdifffahrt, Seehandel 539, G. auch Sandel, Retrafterecht 401, 403. Bertebremittel. Rewbell 623. Geften 147. Rheberei, S. Alotte, Marine. Gelbfthulfe gegen Injurien 237. Rbeinfranten 579. Rheinifche Bfalg 581. Gelbitvermaltung 180, 182, 483. Ricardo's Theorie vom Einfommen 338. Semperfreie 189, 193. Richelieu, Minifter Ludwige XVIII. 635, 636. Senat, S. Staateverfaffung. Ripuarier 575. Geptembergefege 647. Rittertbum 190. Servitut, G. Dienftbarfeit. Robespierre 622, 623, Sepblig. G. Siebenjähriger Rrieg. Rodingbam 571. Chelbourne 571. Rom unter Auguftus und Franfreich unter Ra-Giebenjähriger Rrieg 798. voleon III, 717. Siebes 618, 624. Römifche Ehe und Cherecht 192, 209. Ehr= und Sigambern 575. Rechtlofigfeit 229. Gigenthumerecht 304. Erb= Sippichaft, G. Erbauter, Erbrecht, Ramilie. Stlavenhandel, G. Durchfudungerecht. recht 404. Familie 499, Fietus 530, 535, Receytion bes rom. Rechtes in Deutschland 333. Glavifche Bevolterung von Europa 457, 458. Clavifches Gemeinbeeigenthum 306. Römifches Reich teutscher Ration 29, 45, 53, Socialiftifche 3been vom Eigenthum 315; vom 69, 82, 98, Romanifche Bevolferung von Europa 457, 458. Industriebetrieb 486. Socialiftifche Partei in Rouffeau 394. ber frangofifchen Republit von 1848 658. Runbe, 3. F. 245, 256. Sonbereigenthum, G. Gefammteigenthum. Rufland : Geltung bes Ebenburtigfeiteprincips Conntagebeiligung in ben Fabriten 491. im regierenden Saus 201. Gifenbahnen 382, Spanien gur Beit Espartero's 441. Spanifcher 386. Marine 541, 548, Rufland und Erbfolgefrieg 449, Spanifche Marine 549. Breugen gur Beit Friedriche bes Großen Spartaffen in Franfreich 700. 798, 810, Spieß, Turnlehre 439. Staatenbilbung, vollerrechtliche 26; burch Grobe: Ø. rung 425. Staatenbund, G. Bundesftaat. Staateangeborige, Rechte und Pflichten ber im Sachfen, Rar., Friebenerichterlides Inftitut 779. Sachfen und Bolen gur Beit Friedriche bes Ausland verweilenden 766. Großen 788, 793, 800. Staateanwalticaft 536, 538. Sachfenfpiegel 250, 277, 323. Staateburgereib 285, 294. Salier 575, 577. Staatsbiener, Sicherftellung ihrer Rechte 145. Sap's Theorie vom Nationaleinfommen 340. S. aud Beamte, Beamtenbisciplin, Beamten-Schifffahrt, G. Sanbel, Berfehremittel, Gees ftanb. fdifffahrt. Staateerbrecht, G. Erbrecht. Staatsglaubiger, beren Befteurung 356. Schiffe, S. Flotte. Schlefifche Rriege 790. Staatsauter, G. Domanen. Staatehaushalt ber europaifchen Staaten 464; Schöffenbarfreie 190. ber freien Stadt Frantfurt 602; Frantreiche Schuldisciplin 134. Schulzwang 433. 688, 713. G. auch Finangwefen. Schulmefen , G. Bildungeanftalten , Erziehung. Staatelandereien, Bertheilung an Brivaten 304 Schwabenfpiegel 250, 332. Schweig, Grundfage über Raturalifation 361, 320. Staatelehre Fichte's 515; Filangieri's 522. Schwerin, G. Siebenj. Rrieg. Staatenotbrecht, G. Rothrecht.

3.

Laufd ber Buter, Runungen und Dienfte 337.

Teftamentarifche Erbfolge 405.

Zanucci 520.

Staateobereigentbum 533.

Staaterath. G. Staateverfaffung.

Staateidulben, G. Staatebauebalt.

290

Staatsoberhaupt, beffen Berfaffungeeib 285.

Staateperfaffung ber europäifchen Staaten, Theilungefpftem, politifches 126. monarchifch-tonititutioneller Grundaug 464. Theofratifche Auffaffung bes Grundbefiges 301. Staateverfaffung und Staateverwaltung in Thiers 646, 649, 666, ber fr. Stadt Rrantfurt 594; in Rranfreich Ibronfolge, G. Erbrecht, Regierungsantritt. Tolerang, G. Befenntniffreibeit, 673, 720, Trauuna 222. Staateperfaffung. S. auch Ronftitutionalismus. Eridentinifches Roncil, Bestimmungen über Die Staatepermogen, G. Staatebauebalt. Staatepermaltung, G. Ringnabeborben, Rietal-Che 213. beamte, Rollegialfbftem, Staateverfaffuna. Trudipftem 494. Staatemalbungen 170, 565. Turaot 393. Staatewirthichaftliches Spftem Friedriche b. Gr. Turnidulen 438. Staatswiffenschaften, G. Diplomatie. 11. Staatewohlfahrt 469. Staat und Rirche, G. Rirche. Uebergenoffen, G. Genoffen. Staate und Brivateigenthum 304. Unachte Rinder, beren Ehrlofigfeit 233. Staate und Brivateifenbabnen 372. Unebrlicher Beruf 233. Stadt, S. Gemeinbe. Unfreie 188. Ungenoffen, G. Genoffen. Stammeerechte in Deutschland 250. Unioneprojeft, preufifches 88. Stammguter, abelige 401, 408, 410, 411. Unterricht. G. Bilbungeanstalten, Ergiebung, Stammpermogen und Gintommen 335. Standesehre 227, 234. Standeserhöhung, faifer-Lebrfreibeit. Schuldisciplin. liche 194. Unterftukungetaffen . G. Berforgungeanftalten. Untheilbarfeit bes Grundbefiges, G. Erbauter. Standesberrn, beren Broteft gegen Die beutiche Bunbesafte 15; beren Reflamationen beim Grundeigenthum. Bundestag 40; Garantie ihrer Rechte 51. llradel 188. Ebenbürtige Chen 198. Urtheile, beren Bouftredung im Ausland 763. Ufurpator, Bultigfeit feiner Regierungsband-Ständifche Entwidlung ber neueren Beit 481. Standifche Berbaltniffe in Breugen gur Beit lungen 169. Friedriche b. Gr. 824. G. auch Bauernftand, V. britter Stand, Ebenburtigleit, Bierter Stand. Stein, Frbr. vom 3, 8, 9. Steuern 165, 525, Steuerfpftem Friedrichs Balvis, Dynaftie 612. b. Gr. 827. Beiteurung ber Balbungen 565. G. Baterliche Gewalt 500. auch Gintommen- und Ravitalfteuer. Berantwortlichfeit. G. Ministerverantwortlichfeit. Steuerhewilliaungerecht ber Landstände und Be-Berbrechen und Chrlofigfeit 232. fteurungerecht bee Bunbes 41. Bereinigte Staaten von R.M., Grundfage über Steuerfreiheit 353. St. F. ber Domanen 169. Naturalifation 361, 362, 363. Gifenbahnen Steuerpflicht ber Fremben 765. 383, 386, Marine 546, G. auch Franklin. Bereinerecht 743. Bundesbeschluffe v. 13. Juli Strafarten bei Forftfreveln 564. 1854 102. B.R. in Anwendung auf firchliche Strafgerichtsbarfeit über Frembe 764. Strafrechtliche Theorie Reuerbache 508, 510. Benoffenicaften 148. G. auch Affociation. Strike, 494. Berfaffung, G. Staateverfaffung. Berfaffungebruch 291. Berfaffungeeib bee Staate-Système copartageant 126.

oberhauptes 285, 290; ber Staateburger Boltare 388, 391, 392, 785, 285. 294; ber Banbtagemitglieber 294; Bormunbicaft 498. ber Staatebiener 295; bee Beeres 296. Berfaffungeftreitigfeiten und Bunbesichiebegericht. 39.

Bergleich 772.

Beriabruna, ermerbente, in Begug auf Staatsbienftbarfeiten 110.

Berfebremittel in Franfreich 711.

Bermittlungeamt 772.

Bermogenecen fue, G. Genfue. Bermogenetonfiefation 535. Bermogenefteuer und Einfommenfteuer 349.

Berforgungeanstalten in Franfreich 700. Berforgungeanftalten für Fabrifarbeiter 493. Bertrage, vollerrechtliche, werben burch ben Rrieg

aufgeboben 769.

Bermaltung, S. Staatevermaltung, Bermaltungebeamte, G. Beamte, Staatebiener. Berwaltungefachen, S. Adminiftrativfachen, Juftigund Bermaltungefachen.

Bermandtichaft und baraue entipringende Rechteverhaltniffe, S. Chebinderniffe, Erbguter, Erbrecht, Familie.

Biebaucht, G. Landwirthicaft.

Bierter Stand 177, 181, 182, 6. auch Stanbifche Entwidlung.

Billele 636.

Boatleute 190.

Bolferrechtliche Dienftbarfeiten 105. Bolferrecht= liche Staatenbilbung 26. Bolferrechtlicher Bertehr , G. Diplomatie , Diplomatifcher Rorber.

Bolferechte, G. Freiheiterechte, Grundrechte. Bolfevertretung, G. Cenfus, Panbftanbe, Land: tag, Bahlrecht.

Bolfevertretung beim beutiden Bund 70. Bolfewirthichaftepflege, beren Hebertragung an die Finangbeborben 526.

### 200.

Bahlmanner, S. Landtagemablen. Bablrecht und Bablbarfeit, Beverzugung ber Ramilienvater 503. Babirecht und Rabirflidt 744

Babirecht und Babibarfeit nach ber Berfaffung ber fr. Stadt Frantfurt 594; nach ber frangöfifchen Berfaffung 674.

Balbfultur 557. Balbboben 559. BBalbfervi tuten 563. Balbfrevel 563. G. auch Forft wirthicaft, Gemeindemald, Staatsmalb. Bartrecht, verwandtichaftliches 400.

Beiblides Befdlecht, G. Frauen.

Beltftaat Richte's 518.

Beffenberg, Frbr. v. 9, 10. Beftfranten, G. Oftfranten.

Bestminfter-Traftat 799.

Biener Rongreß 3. Biener Schlufafte 19. Bobifabrteauefduß 622.

Bobltbatigfeiteanftalten in ber fr. Stadt Frant: furt 601; in Franfreich 699.

Burttemberg, Berfaffungegelübde bee Thronfolgere 293. Grundfate in Betreff ber Raturalifation 366.

3∙

Beugeneib 287. Binefteuer 352. Bolleinigung 484. Bunft und Affociation 482, 495. 3mangeenteignung, S. Expropriation. 3weitampf 237. 3mergwirthfchaft 402. Bwifdenberricher, S, Ufurpator.

# Berichtigungen und Bufage.

# Band 1.

```
Geite 546 3. 4 v. o. lies : bemift.
     559 3. 25 v. o. "
                           1521.
     560 3. 21 v. c. "
                          vermoge beren.
     796 Er. 2 3. 7 v. u. lies: Siegel und Bappen 53.
                                       Band II.
      79 3. 14 v. o. lied: versuchemeife.
                           einer bestimmten Urt.
     493 3. 25 v. o.
                           Cacilius.
     495 B. 9 v. o.
     495 3. 28 v. o.
                           Cafaren.
     496 3. 2 v. o.
                          repetitæ.
     496 3. 18 v. o.
                          ienem.
     496 3. 31 v. o.
                          fcon vor.
     501 3. 16 v. o.
                          an Schuldforberungen.
     503 3. 7 v. o.
                           17. Jahrh.
    506 3. 14 v. v.
                           Ländergebietes.
     507 3. 8 v. o.
                          noch.
                           1814.
     509 3. 21 v. o.
     525 B. 13 v. o.
                          die Jemanben.
                           mannigfaltig verfchiebener.
    527 3. 6 v. u.
     530 3. 12 v. u.
                          wichtig.
                          Saimberger.
     532 3. 19 v. o.
                          gemeinrechtlichen.
     533 3. 14 v. o.
     534 3. 28 v. o.
                          praftifchen.
     610-3, 8, 9 v. u.
                          Bunnbjörnefcheeren, Bunnbjörn.
                           Svitramannaland.
     611 3. 22 v. o.
                           Unnafer.
     611 3. 4 г. и.
     611 3. 1 v. u.
                           Speinn von Binland.
 " 612 3. 2 v. c.
                           Beiben.
    612 3. 17 v. o. "
                          Svitramannaland.
   716 3. 25 v. o. "
                          angewendet werden.
   727 3. 15 v. o. "
                          27. April 1803.
 " 727 3. 20 v. o. find bie Borte "Reichsgrafen und" ju ftreichen.
    727 3. 24 v. o. Die Biethumer Trient und Brigen erhielt ber Raifer.
 " 727 3. 33 v. o. lies: 11. Muguft.
                           S. hildburghaufen und bes Fürftenthums Saalfeld (von Robura
    729 A. 15 v. u. "
                           abgetreten) entichabigt.
 " 747 3. 18 v. o.
                           biefen.
                          Theodisci.
    749 3. 21 v. o.
                           als eine romifche.
 " 750 3. 13 v. o.
 " 750 3. 1 в. и.
                          in Riederburgund allmachtig..
     754 3. 5 v. o.
                           Bericht.
    755 B. 13 v. u.
                           bas firchliche.
     759 3. 10 v. o. ..
                          erftredt.
```

```
Seite 759 3. 7 v. u. lies: Beftphalen Munfter.
                            Dietmarichen.
     761 3. 12 v. u.
     762 B. 19 v. u.
                            Städtefollegiums.
                            unrübmlich.
     763 3. 14 v. u.
      763 3. 2 v. u.
                            pacis.
                           Othon Morenæ rer, Laudens.
     765 3. 2 v. u.
                                        Banb III.
                            Bruber.
       73 3. 10 v. u.
       82 3. 4 o. v.
                           fieben, achten, neunen.
      172 3. 11 v. u.
                            Anbaltepunft.
      201 3. 16 v. o.
                           Ronfenfes.
      228 3. 19 v. u.
                            genoffenschaftliche.
     292 3. 8 v. u. "
                            einer mabricheinlichen.
     302 3. 2 v. u. "
                            bas neuere.
      313 3. 16 v. u. find die Borte "vgl. Diefen Art." ju ftreichen.
      398 3. 14 v. o. find bie 2Borte "Enregiftrement, S. Grundbucher" ju ftreichen.
      417 3. 3 v. u. lies: find patentfabig; Berbefferungen.
      551. 3m Jahr 1858 war ber Beftand ber öfterreichischen Kriegsmarine folgender:
         1 Schraubenlinienichiff, 800 Pferbetraft
                                                   91 Befchute 900 Bemannung.
         3 Gdr. Fregatten, je 300 Pf.Rr.
                                                   93
                                                                1125
         4 Segelfregatten
                                                   171
                                                                1618
         2 Schr.Rorvetten, je 230 Bf.Rr.
                                                   44
                                                                  520
        10 Segelforvetten und Segelbrigge
                                                   154
                                                                 1284
        13 Raddampfer, je 40-350 Pf.Rr.
                                                    53
                                                                 1030
         3 Schraubenschooner, je 50-90 Bf.Rr.
                                                    14
                                                                   67
         7 Segel- und Briggichooner
                                                    66
                                                                  312
        24 Ranoniericaluppen und Penischen
                                                    72
                                                                  636
        15 Ruberichaluppen und Jollen
                                                    19
                                                                  490
                                                    20
                                                                  120
         2 Bontone
          1 Prabme, 1 Dbuffere
                                                    12
                                                                   90
        43 Biroghen für die Lagunenvertheidigung
                                                    43
                                                                  430
         7 Transport-Trabateln
                                                                   84
```

135 Fabrzeuge

852 Geschüße 8706 Bemannung, wozu noch die Mannschaft von 2 der obigen Schraubenschorer und 1 Ratbampfer kommen, die erst im Bau begriffen find. — Maximalstand des Matrosenkorpt 8000 Mann, der Maximertillerie (1 Bataillen) 1000 M., des Schiffsbauferps 8000 M. und 1500 Civilatbeiter unter militärischer Gerichtsbarfeit.

Drud ber Soultbeg'iden Diffigin in Burid.

Bayerlache Staatsbibliothek München

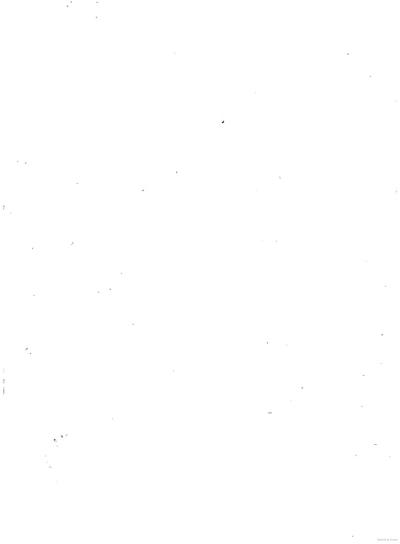

• .

,

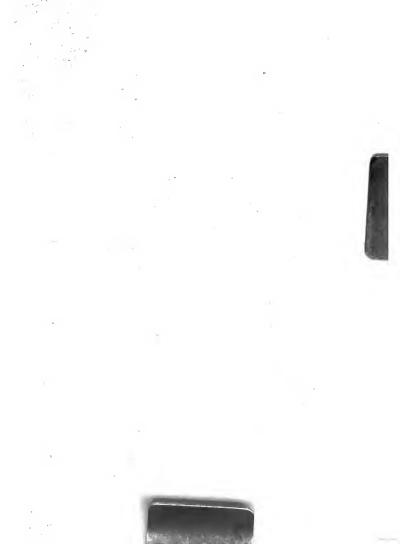

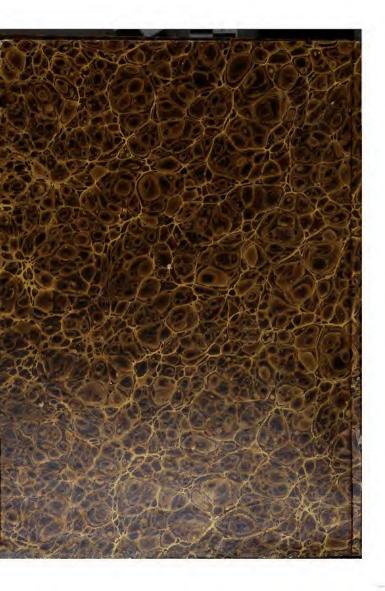



